

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRA BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STA ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIV STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES VERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRA BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIV STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT

IBRARIES

RSITY LIBRARIES

ERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES UNIVERSITY LIBRARIES

VERSITY LIBRARIES : STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERS







# Allgemeine Deutsche Biographie.

Fünfzehnter Band.

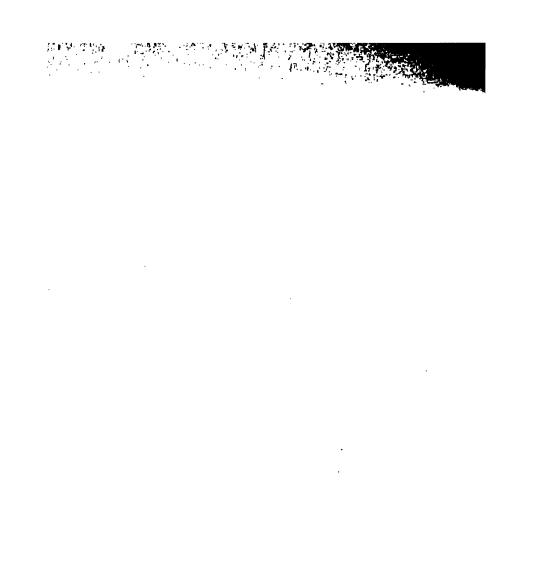

•

### Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Fünfzehnter Band.

Rähler — Rircheisen.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftat des Königs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1882.



CT 1053 A5 V. 15

#### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSI**TY.**

Q. 37232 Alle Recte, für das Cange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagshanblung.

Mahler: Ludwig Muguft R., protestantifcher Theolog, geb. gu Commerfelb, einem fleinen Städtchen ber Proving Brandenburg, am 6. Marg 1775, wo fein Bater Argt war, † ju Wogenab bei Elbing am 4. November 1855. Borgebilbet auf ber Fürftenschule in Deigen und in Sorau, ftubirte er 1793-96 in Gelangen Theologie. Rachbem er einige Jahre als Sauslehrer in ablichen Familien thatig gewesen, murbe ihm im 3. 1798 bie burftig befolbete Abjunctur bes Pfarramts in Canig bei Guben in der Riederlaufit burch ben Batron ber Stelle, ben Baron v. Manteuffel fibertragen. Dier berweilte er 11 Jahre, bis 1809, wo er jum Diatonus an der Oberfirche in Cottbus berufen murde, welches Umt er zwei Jahre barauf mit bem eines Archibiafonus an berfelben Rirche verlaufchte. 3m 3. 1819 erhielt er ben Ruf als Confiftorialrath, orbentlider Profeffor ber Theologie, Superintendent und Pfarrer nach Ronigsberg in Preugen und blieb in biefer Stellung bis 1843, wo er burch Rranflichleit genothigt wurde feinen Abschied zu nehmen und fich auf ein tleines Landgut feines Sohnes (Bogenab bei Elbing) gurudgog und bafelbit nach 12 Jahren ftarb. Dies ift ber außere Umrig bes Lebens eines Mannes, ber, begabt mit einem lebhaften vielumfaffenben Geifte, auf die firchliche Entwidelung Breugens einen bebentfamen Ginfluß ausgenbt hat. R. gehort ju ben Theologen, welche ben gegen Enbe bes borigen Jahrhunderts fich allmählich bollgiebenden Umbilbungsprocest ber rationaliftischen Auffaffung ber chriftlichen Lehre in eine fupranaturatiftifche mit burchgemacht und dafur in mannigiachen Rundgebungen Beugnig abgelegt hat. Urfprünglich aufgewachfen in ben Unichaunngen bes berrichenden Rationalismus, befreundet mit ben Sauptern beffelben, wie Ammon, Banlein, Seiler, Schuderoff und Andern war er boch niemals in ben Jeffeln eines bogmatifchen Spftems gejangen, und je mehr fein vielfeitiger Bilbungsbrang alle lebendigen Glemente der geiftigen Entwickelung feiner Beit in fich aufzunehmen fuchte, befto mehr wurde er bon ber Beichränftheit feines bisberigen Standpunttes übergeugt und ben Regungen ber neuen Beit juganglich. Daber geschah es, bag er fich ber Richtung, welche ber Rationalismus fpater in Paulus, Begicheiber, Robr einichlug, entfrembet fühlte und ihr fogar offen gegenüber trat, ohne indes Die urfprüngliche Brundlage feiner Theologie gang ju berleugnen. "Die Beit wird tommen", fagt er in einer 1818 erschienenen Schrift, "wo geoffenbarte und Bernunftreligion nur in ber Gegung ber Borte berfchieben fein und wo Religion und Philosophic als zwei von Gott ber Menschheit verliehene tesserae bospitales in ihrer Uebereinstimmung jugleich ben Gaftfreund und die Gaftfreude bezeichnen werben." Dit biefen Worten hat er felber bie Aufgabe bezeichnet,

Raf t.

welcher fein miffenschaftliches Streben bis an bas Enbe gewibmet mar. (Botte feines Biographen Siegfr. Aug. Rähler S. 18.) Begabt mit einer überaus lebhaften Phantafie und im Befige einer burch ausgebreitete Litterarische Produttion geubten Darftellungsgabe wußte er zwar fich leicht in die Anschauungsweife frember Geiftesrichtungen binein ju berfeben, aber feine Selbständigfeit bebielt a babei boch und wußte fie bei ber Beurtheilung von Berfonen in ben Ton vornehmer leberlegenheit ju fleiben, bie den Standpunkt bes Gegnere als Beichrante beit erfcheinen ließ. Dagu tam bei ihm ein hervorragendes Talent der Rhetorit, bas feinen Predigten wefentlich ju Gute tam. Gin fo begabter Mann mußte, fobalb er in die feiner Individualitat angemeffene Sphare ber Birtfamteit geftellt murbe, auf feine Umgebungen einen bebeutenben Ginflug ausüben. Dies geichah, als er nach Ronigsberg verfett wurde und hier an einer ber Saubtfirchen ber Stadt bas Pfarramt verwaltete. Seine Prebigten jogen ihm balb einen großen Buborerfreis ju, und wie fehr er ihn befriedigte, zeigt die große Babl ber gebrudten Predigten, die meift auf ben Bunfch feiner Buborer beröffentlicht wurden. Weniger befriedigten feine Leiftungen als atabemischer Lehrer. hier machten fich die Mangel einer für ben afademischen Beruf erforderlichen gelehrten Borbildung fühlbar und wurden von ihm felbft fo febr empfunden, dag er wiederholt das Minifterium mit Bitten um Entbindung von feinem akademischen Lehramt anging. "Zum Universitätsprofessor bin ich nicht gebildet, habe auch nie barauf gerechnet", fchrieb er einmal an Riethammer in Munchen, und ebenfo 1821 an Schlichtegroll: "Bum Professor machen Sie mich nicht; ich wurde ein guter fein wollen, und das wurde mir das Leben toften." war nicht blos die Fulle der Kenntniffe, die ihm abging, es war vielmehr das vorherrichend rhetorische Element, verbunden mit einem leicht erregten Pathos feiner Rebe, mas feiner Lehrweise etwas ichillernbes gab und feine flare und bundige Begriffsbildung gu Stande bringen ließ. Daber tam es, daß er gwar viel Anregung und geiftreiche Gebanten gab, aber feine theologische Schule grundete. - Nichtsbestomeniger bat er bei berschiebenen Gelegenheiten in Die firchlichen Bewegungen feiner Beit burch bobular gefdriebene Schriften eingegriffen und badurch wohlthatige Wirfungen hervorgebracht. Als Beifpiele Davon führen wir zwei an. 3m 3. 1821 erfchien von ihm die Schrift: "Betrachtungen über die doppelte Ansicht, ob Jesus blos ein judischer Landrabbiner ober Bottes Sohn gewesen fei?" Er jagt fich bier entichieben bon bem rationalismus vulgaris los, und da biefer damals noch unter den Theologen borberrichte, fo mußte eine folche Schrift von einem Manne, ben man bisber gu den Gefinnungsgenoffen gerechnet hatte, das größte Erstaunen erwecken und für Wiele der Anftog ju einer Wendung in ihren religiöfen Anschauungen werden. Gine zweite Schrift griff in die burch die Ginfuhrung ber neuen Agende in Die preußische Landestirche hervorgerufene firchliche Bewegung ein und ift im 3. 1824 anonym erschienen unter bem Titel: "Ibeen gur Beurtheilung ber Ginführung ber preugifden Soffirdenagenbe aus bem fittlichen Standpuntt". Indem ber Berjaffer fich jorgfältig hutete, auf ben materiellen Werth Diefer Agende naber einzugeben, beleuchtet er allein die Art und Weife ber Ginführung berfelben und geigt, bag bie babei angewendeten Mittel ber Staatsgewalt nur jum Schaben ber Rirche ausfallen mußten. Die Schrift machte großes Auffeben und hat vielleicht jur Milberung mancher bisher angewendeten ftrengen 3mangsmittel beigetragen. Auch burfte ber bier querft empfohlene Rathichlag, Die neue Agende ber Berathung firchlicher Behörben ju unterziehen und bann erft zur Ginfuhrung burch obrigfeitliche Gewalt ju ichreiten, bei ber fpateren in biefer Richtung eingeichlagenen Behandlung ber Sache bon maggebendem Ginflug gewesen fein. -

Rahlert. 3

Bon feinen gegenuber ben vielen fleinen Gelegenheitsichriften nur fparfamen Striften wiffenichaftlichen Behalts ift die bedeutendfte: "Biffenichaftlicher Abrig ber driftlichen Sittenlehre nach johanneisch - apostolischen Principien", I. 1835, II 1887. Sie hat aber in ber wiffenschaftlichen Welt nur geringe Beachtung comben, weil fie fich gang bon der hergebrachten Tradition entfernt und leine llar burchbachte Anschauung ber fittlichen Principien erfennen lagt. In Begug mi Die burch bas Amt ale Confiftorialrath ihm jugewiesene Aufgabe an bem Sindenregimente fur die Brobingen Oft- und Beftpreugen theilgunehmen, bat R. amhafte Berdienfte erworben. Ihm vorzugsweise ift es zuzuschreiben, bag " Grmelanbe, einem gang tatholijchen Theile bon Oftpreugen, mehrere eban-Mide Rirchenfufteme gebilbet werben tonnten. Gbenfo ift es auf feine Unusung gurudguführen, daß das Confistorium, nachdem die durch bas lebhafter machte firchliche Leben hervorgerufenen Predigerconferengen in bedentliche Parteinatungen auszuarten anfingen, amtlich geordnete Spnobalconferengen einrichten in welchen firchliche Angelegenheiten nach vorgeschriebenen, vom Confiftorium gefiellten Themata verhandelt werden follten. Diefe Ginrichtung, die in ber Erding Preußen zuerst eingeführt wurde, hat auch in anderen Provinzen Ginung gefunden und besteht noch jeht, trot ber ingwischen eingeführten Spnobal-Kraffung. Auch bei einer anderen Angelegenheit, welche bamals in Konigsberg sinliches Auffehen machte, ift R. nicht ohne Mittheilnahme geblieben. Es ift be Untersuchung gegen bie Prediger Cbel und Dieftel wegen einer theolophischen Secte, Die fie einzuführen versucht hatten und die mit ihrer Abjepung endete. De Die Suche in erfter Linie mit einer Anflage auf unfittliche Behren und Sandlangen begonnen, jo fiel bie gange Untersuchung und Entscheibung ben gewöhniden Berichten anheim; bas Confiftorium hatte babei nur nebenfachlichen Unbil. Go war auch die Antheilnahme Rahler's nur auf gutachtliche Mengerungen ridrantt. Es ift daber eine gang faliche, von ben Anhangern ber Ebel'ichen dung auch in Drudschriften oft verbreitete Annahme, als ob er ber Sauptaftifter ber Unterfuchung gegen Gbel gewesen fei. Geiner gangen Ginnesweise var iteilich die Ebel'sche Richtung entschieden antipathisch und hat er fich auch m blefem Sinne in mehreren Predigten und Drudfchriften ausgesprochen. -Die Anhanger Gbel's haben nicht versehlt auf Grund jener falschen Annahmen Is Andenfen bes verdienten Mannes auf jebe Art ju verunglimpfen. Es fei and erwahnt, bag R. im Minifterium Altenftein außerordentlich geschätt wurde and namentlich mit bem einflugreichen Ministerialrath Ricolovius in freunddaftlichem Briefwechfel ftand, sowie er auch vom Konige Friedrich Wilhelm III. vieberholte Beweife ber Anertennung erfuhr.

Dr. Ludwig August Kähler, weiland Consistorialrath, ordentlicher Proiessor der Theologie und Psarrer der Löbenicht'schen Kirche z. Mittheilungen über sein Leben und seine Schriften von seinem ältesten Sohne Dr. Siegfried August Kähler, Consistorialrath und Militär-Oberprediger des 1. Armeecorps zc. Königsberg 1856. Erbkam.

Rahlert: Karl Angust Timotheus K., Dichter, Litteraturhistorifer und numlalischer Kritier, wurde den 5. März 1807 zu Breslau geboren. Sein Deter Johann Gottlieb K., der sieben Jahre zu Malans in Graubünden als mucher im Hause des Grasen Salis-Seewis gewirft hatte, sebte zulet in Instau als Privatgelehrter. Der Sohn erhielt seine Bildung auf dem Gym12stum zu Maria-Magdalena unter dem Rector Manso, welcher die Reigung
13 Junglings zu Kunst und Litteratur begünstigte und sorderte. Auf den Universitäten zu Breslau (seit 1826) und Berlin (1827) betrieb er neben seiner

4 Rahlert.

Sauptwiffenichaft, ber Jurisprubeng, geschichtliche und unter Segel befonbers eifrig auch philosophische Studien und trat namentlich in Berlin in vielfaden Bertehr mit Musitern und Dichtern. In Dieje Beit fallen auch feine erften Dichterifchen Beröffentlichungen. 3mar begann er 1829 in Breslau feine juriftifde Laufbahn als Auscultator und fpater als Referenbar, gab fie aber aus Gefunde heiterudfichten 1833 auf und widmete fich gang feinen ichonwiffenschaftlichen Beftrebungen. Durch litterar - biftorifche Arbeiten bahnte er fich ben Weg jur akademischen Birtfamkeit. Geine erfte berartige Schrift: "Schlefiens Antheil an beutscher Poefie", Breslau 1835, erwarb ihm große Anerkennung. Sie mar grundlegend und fand sogleich durch Gervinus im 4. Bande feiner Litteraturgeschichte dankbare Verwerthung. Im J. 1836 wurde er auf seine Dissertation "De homoeoteleuti natura et indole" Doctor der Philosophie und habilitine fich in ber philosophischen Facultat ber Breslauer Universität. Ginige Jahre ipater befam er ben Titel eines außerorbentlichen Brofeffors und bielt als folder philosophifche und literature und funftgeschichtliche Bortrage, bis ein Rückenmartleiben 1846 feiner öffentlichen Lehrthätigkeit ein Ziel fette. Doch wirtte er privatim wiffenschaftlich fort, theils durch Rath und That in den weiten Rreifen feiner Freunde und Befannten, theils ichriftftellernd auf ben verschiedenften Gebieten, wenn auch ju größeren Werten ihm bie Rrafte nicht mehr ausreichten. Gin auf Begel'ichen Grunblagen beruhenbes "Spftem ber Aefthetit" (Leipzig 440 S.) ericbien noch 1846, und 1853 eine Monographie über Angelus Gilefins; besto größer ift bie Bahl fleinerer Auffage, Die er in ben berichiebenften wiffenschaftlichen Beitschriften veröffentlichte, barunter viele bantenswerthe Beitrage jur Befchichte fchlefifcher Dichter und Schriftfteller im 17. und 18. Jahrhundert, in Bruh's litterar-historischem Taschenbuche 1844, in Genneberg's 3ahrbuch 1854, im Beimarischen Jahrbuch 3. Bb., in Brut's deutschem Mujeum u. a. m. Gelbftandig erschienen: "Briefe von Goethe und beffen Mutter an Frig v. Stein, mit Ginleitung", Leipzig 1846; "Breslau vor hundert Jahren. Ausglige aus einer handschriftlichen Chronit", Breslau 1840. Richt minber zahlreich find seine theoretischen und kritischen musikalischen Abhandlungen in der Leibziger neuen Zeitschrift fur Mufit von 1834-43 und ber allgemeinen mufitalifchen Zeitung bon 1842-50; benn neben feinem Litterarischen Biffen befag R. grundliche Renntnig und ein feines Urtheil über neuere Dufit. Es unterftutte ihn babei theils eine reiche Befanntichaft und weit verbreitete Corresponbeng mit Runftlern und Schriftftellern, die den liebenswürdigen und mobiwollenden Rrititer fuchten und fein Urtheil boch ichagten, theils feine vieljabrige Berichterftattung über die Breglauer Oper fur die fchlefische Zeitung. - Geine eigene bichterische Begabung barf nicht gerade hoch angeschlagen werden, weshalb er auch in feinen reiferen Jahren nichts originales mehr Schaffen mochte. Aus feiner Jugend ftammt ein ibullisches Epos in 6 Gefangen: "Ewald und Bertha", 1829; "Romanzen", 1834 und nach seinem Tode 1864 erschien ein Bandchen Bedichte mit einem Borworte feines treuen Freundes Goltei; eine Reihe bon Rovellen, die jum Theil ins mufitalifche Gebiet ftreifen und meift im "Gefellichafter" veröffentlicht wurden, fallt ebenfalls in fein jungeres Alter ("Coleftin", 1826; "Donna Elvira", 1829; "Der Rartendamon", 1830; "Blätter aus ber Brieftasche eines Mufifers", 1832; "Das Bild ber Ahnfrau", 1833; "Die Dilettanten", 1833). Auch ein Luftspiel "Die Schwäßerin" findet fich von ihm im 14. Jahrbuch beutscher Buhnenspiele. - Seine letten Lebensjahre waren von ichweren Leiben getrubt; er erlag ihnen am 29. Marg 1864. Als Menich genog er in ben gelehrten und gefellichaftlichen Rreifen feiner Baterftadt bobe Achtung, und burch Stiftungen fowie durch Schenfung feiner reichen Buchermulung an beren Bibliothelen hat er fich auch in Zufunft ein bantbares nbenten gefichert.

Rowad, Schlefifches Schriftftellerlegifon, 1. Bb. und Goebete III. § 333.

S. Palm.

Rabrel: Bermann Friedrich R., Rechtsgelehrter und Philojoph, geb. = 10. December 1719 in Detmold, widmete fich in Marburg ber Theologie Bhilofophie, fpater ber Jurisprudeng. Rachbem er bier 1742 jum Doctor m Philosophie promovirt war, erhielt er im folgenden Jahre vom Pringen Bilbelm IV. von Dranien, beffen besondere Gunft er genoß, eine ordentliche lojeffur in herborn. 1750 erwarb er die juriftische Doctorwurde in Duisburg, a gelang es ihm nicht in eine juriftische Facultat einzutreten. 3m December 162 ward ihm eine Brofesiur in der philosophischen Facultät in Marburg bertragen, Die er bis ju feinem Tode am 14. December 1787 befleidet hat. hat fich hauptfächlich mit Raturrecht und Bolferrecht beschäftigt und liebte auf langeren Reifen mit Staatsmannern und Gelehrten Berbindungen anzu-Bon feinen Schriften sind hervorzuheben: "Recht der Ratur", 1746; Bollerrecht", 1750, auch "Europäisches Staats- und Böllerrecht", 1750; lestitutiones jur. univ.", 1762, welches Wert 25 in Berborn gehaltene Bordungen enthalt und ben erften Band feines lateinischen großeren Spftemes ber ingregelahrtheit bilben follte; "Jus publicum univ. et germ.", Gissae 1765; De sanctitate legatorum jure gentium non modo necessario sed et voluntario zoribus circumscripta, occasione causae comitis de Wartensleben legati Belad ad quatuor Rheni electores", Marb. 1769.

Curtif Memoria Henr. Frid. Kahrel, Marb. 1787. — Pütter, Litt., II 120. — Weidlich, Biogr. Rachrichten, I. 391 f. — Strieder, VI. 483 bil 498; VII. 533; VIII. 521. — Ompteda I. 328; II. 409; III. 261. — Officer, Bölferrecht, § 10. — Klüber, Europ. Bölferrecht, 1847 S. 18. — D. Kaltenborn, Kritit, S. 76.

Rachsmann : Jojef R., Bilbhauer, geb. ju Wien am 3. September 1784, 12 Fifchan am 18. Januar 1856, mar ber Cohn bes Bilbhauers Jojef R., let mehtere bebeutenbere Grabbentmale in und um Wien ausführte. Rachbem a von feinem Bater ben erften Unterricht erhalten, tam er an die Atabemie ber Denben Runfte in Die Schule Dt. Fifcher's und errang burch einen Bertules-Den Bundel'ichen Preis und durch die Gruppe "Alexander das Orafel von Diphi befragend" bie golbene Debaille. R. ging hierauf zu feiner weiteren bebildung nach Rom, brachte vom 3. 1823 an als faiferlicher Benfionar werdings mehrere Jahre in Italien ju und war unausgesest mit Studien ber tatilen Werle beschäftigt, worauf er nach Wien gurudtehrte. Sier lebte er burch schrere Jahre feiner fünftlerischen Thatigteit, beschickte mit feinen Berten Die Unlichen Runftausstellungen und schmudte die Palafte und Garten ungarischer Beliger mit Gruppen und Figuren. R. wurde im J. 1829 jum Professor und errector in ber Bildhauerichule ber Afademie ber bilbenden Runfte ernaunt, in Micher Eigenschaft er bis jum 3. 1851 wirfte. Bu den besten Werten aus der oben Periode feines Schaffens gehören die Gruppen "Berfeus" (1815) und Joson" (1819) aus carrarifchem Marmor, die gegenwärtig in der foniglichen Belvedere-Gallerie aufgeftellt find, die Rangel in der St. Michaelistirche in Ben (1819), bas beilige Grab bafelbft und aus fpaterer Beit "Bebe mit Abler . Bu großen und bedeutenben Werfen fehlten R. die Auftrage. Er lieb bis an fein Lebensende ein ergebener Unbanger ber Antife, ohne aber bas we Befahl far beren Formen gehabt ju haben, und ein begeifterter Berehrer ппора'е.

6 Raifer.

Raifer: Ernft R., Lanbichaftsmaler, geb. am 20. Juli 1803 gu Rain, erwarb bie erften Renntniffe mit Stift und Palette umzugeben unter ber Leitung feines Baters, eines ju Reuburg an ber Donau vielfach beschäftigten Stilllebenmalere. Bohl vorbereitet fam R. 1822 auf bie Dunchener Atademie, ftubine Die Antife, um fich jum hiftorienmaler auszubilden, ging aber, veranlagt burch einen ins baierifche Sochland unternommenen Ausflug, begeiftert von ber erhabenen Broke ber Bebirgenatur, gang jur Landichaft über. Bon nun an ftreifte R. einmal auch im Auftrag und mit besonderer Unterftugung Ronig Lubwig 1., alljahrlich in ben liebgewonnenen Bergen bes Baierlandes und Tirols. Insbesondere zogen ihn ernftere Partien an, ftille, von Bergwald eingeschloffene Geen, in welchen bie riefigen Alben ihre fonnebeschienenen Banbe und beschneiten Gipiel fpiegelten; er gab feine Gindrude mit gleich großer Bahrheit und Tiefe ber Empfindung. Bu feinen beften Bilbern gehoren jene, welche bie feierliche Stille bes Königfees, ober bie Fischerhutten am Rochelfee in ibnulifcher Schonheit fchilbern. Die einfachften Gegenftande gewannen unter feinen Sanben Form und Bebeutung und mit ihr eine poetische Angiehungstraft. Leiber befigt bie Rene Binatothet fein Bild von biefem in feinem gangen Befen fo anfpruchelofen Runftler, ber indeffen nur ju fchnell fich felbft überlebte. Die eigenthumliche, an die Mufibmalerei ftreifende Technit, welche R. als Autobidaft fich m eigen gemacht hatte, tonnte ben fpater gefteigerten Anfprüchen nicht mehr genugen; ber fonft fo frohliche Runftler gog fich verlett und erbittert gurud und ftarb beinahe vergeffen am 23. December 1865.

Bgl. A. v. Schaben, Artistisches München, 1836 S. 47. Maczynski, Geschichte ber neueren Kunst, I. 266; II. 369. Vincenz Müller, Handbuch f. München, 1845 S. 144. Lühow, Kunstchronit, I. 3. Kunstvereinsbericht j. 1865, S. 57. H. Marggraff im Morgenblatt der Baier. Ztg. 1866 Kr. 4 u. 5. Nagler 1838, VI. 521. Seubert 1878, II. 316. Reber 1876 S. 507. Hyac. Holland.

Raifer: Friedrich R., bramatifcher, insbejondere Boffendichter, am 3. April 1814 gu Biberach geboren, murbe, ba fein Bater, ber öfterreichifcher Offigier mar, nach Wien fam, bafelbit erzogen und ausgebilbet. Seine Abficht, Theologie gu ftubiren, gab R. bald auf, jumal fich schon frubzeitig fein Talent auf bramatifchpoetischem Gebiete zeigte, bas zuerft Director Carl in Wien entbedte, ber & jum Fortstreben aufmunterte. R. hatte fich inzwischen gum Lebensberufe bie Beamtenlaufbahn ermählt, indem er beim Soffriegerathe als Brattifant eingetreten war. Schon 1835 ging Raifer's erftes Stud "bans Safentopf" mit afinftiger Aufnahme über die Buhne. Des Amtelebens balb mube, trat er im 3. 1838 wieder aus dem Staatsdienfte, dem er ohnehin funf Jahre lang unentgeltlich obgelegen mar und übernahm bei Director Carl bie Stelle eines Theaterbichters, welche freilich feine reichen Ginnahmen brachte, fpater übermart fich der Dichter mit bem Theaterdirector und begab fich jum Director des Jojephftabter Theaters, Boforny, bei bem er aber feine folden Erfolge errang wie bei Carl. 3m 3. 1846 gab R. ein fathrifches Blatt "Der Robolb" beraus, bas bald barqui wieder einging. Un der Bewegung des Jahres 1848 nahm R. lebhaften Antheil; die Betition um Aufhebung der Cenfur, welche die Concordia, ein Schriftstellerverein, beffen Brundung ebenfalls R. gu berbanten ift, an bie nieberöfterreichischen Stanbe gerichtet, warb von R. am 13. Marg übergeben. Beim bewaffneten Corps ber Nationalgarde eingetreten, hatte er nicht felten Bachbienfte zu verrichten; er war es auch, welcher bas taiferliche Conftitutionsmanifeft, burch die menichengefüllten Baffen Wiens reitend, verlas. Go marb Raifer.

in Bien eine vollsthumliche Berfonlichfeit, umfomehr als er fich oft ber einlichften Befahr ausfehte, um im Ginne bes Bolles gu wirten. Rach olutionegeit verband fich R. wieder mit dem Theaterbirector Carl, bem große Bahl bon Studen lieferte und nach beffen Tobe widmete er per Beife dem Nachfolger in ber Directionsführung, Reftrop, feine Feber, er ebenfalls einen Bertrag fcbloß, ber aber im 3. 1859 geloft wurde. ar R. fur bas Theater an ber Wien und fur bas Quaitheater in Wien reumann thatig, jog fich jeboch im 3. 1862 gang gurud. Bon feiner den Thatigleit war fortan wenig mehr ju horen. Wenig beachtet Durftigen Lebensverhaltniffen ftarb er am 6. November 1874 in Wien. ein febr fruchtbarer bramatifcher Dichter, weit fiber 100 ein= ober mehr-Stude, gumeift Boffen, find feiner Feber gu verbanten. Er befag ein bedeutendes Talent auf dem betretenen Gebiete, doch ift es fehr zu bebag feine außeren Berhaltniffe ibn jum haftigen Arbeiten zwangen und ber Charafter bes Flüchtigen, Oberflächlichen vielen feiner Stude aufericheint. Seit bem Jahre 1834, in welchem Jahre bas Luftfpiel "Das ous", nach ber Umarbeitung "bans Safentopi" betitelt, entftand, ichrieb alliabrlich eine Bahl bon Boffen und fogenannten "Lebensbilbern", bon mer die allerbebeutenoften, beziehungsweife charafteriftischeften bier angeführt tonnen, nämlich: "Liebe und Ghe", Luftfpiel (1839); "Dienftbotenaft ober Chatoulle und Uhr," Poffe (1840); "Der Zigeuner in der etwertstätte", Lebensbild (1841); "Geld", Poffe in 3 Aften nach dem gen Bulwers frei bearbeitet (1841); "Der Rastelbinder oder 10 000 ". Bosse (1843); "Stadt und Land", Posse (1844); "Der Krämer und mmis", Boffe (1844); "Doctor und Frifeur ober Die Gucht nach Aben-Boffe (1845); "Sie ift verheirathet", Luftfpiel (1845); "Die Schule Des ober zwei Dillionen", Charatterbild (1847); "Gin Fürft", Charatterbild ; "Monch und Solbat", Charafterbild (1849); "Junfer und Knecht", erbild (1850); "Berrechnet", Charafterbild (1851): "Ein Lump", Posse ; Der lehte handwurst", Zeitgemälbe (1853); "Im Dunkeln", Posse "Rur romantifch", Poffe (1854); "Ein Splvefternachte-Spaß", Belegenmant (1854); "Die Frau Wirthin", Charafterbild (1856); "Etwas Charafterbild (1857); "Gin Jago-Abenteuer", Boffe (1859); "Mein Belt", Charatterbild (1860); "Der alte Bader und die jungen Doctoren", terbild (1861); "Der Billeteur und fein Rind", Originalluftfpiel (1862); er ober Millionar", Originalluftfpiel (1863) zc. Raifer's lette Stude Aten hiftorifche Berjonlichfeiten meift im Rahmen des Wiener Boltslebens ichichtliche Bollsftude", wie "Bater Abraham a Sancta Clara", "General "Sonnenfels". Ginige Tage nach Raifer's Tobe murbe fein lettes ith "Die Brillantentonigin" mit großem Beifalle im Theater in ber ibt in Wien aufgeführt, beffen Director Fürft fich überhaupt gegen R. etatvoll benahm. Die meiften von Raifer's bramatischen Arbeiten find lage bon Bichler ober Ballishaufer, nachmals Rlemm in Wien, auch im erichienen. Angerdem veröffentlichte R. eine Biographie des Directors inter dem Titel: "Theaterdirector Carl. Sein Leben und Wirfen in in und Wien" (1854); das Memoirenwert "Unter 15 Theaterdirectoren" und einige "Bolferomane", wie "Ein Bfaffenleben" (Abraham a Sancta 1871), "Unter bem alten Frig und Raifer Jofef" (1873-74). - Man don aus bem Titelverzeichniß ber oben angeführten Stude Raifer's, bag ener heute J. B. burch D. F. Berg, Ant. Langer, C. Cofta und C. Elmar en Richtung der Biener Lotalpoffe juwandte, die fich hauptfächlich mit dem

8 Raifer.

Wiener Bollsleben beschäftigt. Im Allgemeinen sind seine Arbeiten mit mancher feinen Bügen ausgestattet, und nicht ohne humor und "Lebenswahrheit in der Erfindung", besonders geben die Possen recht lebendige Spiegelbilder des Wiener Lebens und sind werthvolle Beiträge zur Kenntnis desselben. Obwol von großer Derbheit, haben sich viele dieser Schwänke und Lebensbilder besonders auf öftereichischen Bühnen bis heute auf dem Repertoire erhalten.

Burgbach, Biograph. Legifon, Bb. X. Anton Schloffa ..

Raifer: Dr. Bottlieb Philipp Chriftian R., Confiftorialrath und Projeffor ber Theologie in Erlangen, geb. am 6. Mai 1781 in Sof, † 1847 in Erlangen, verdienstvoller Theologe der Erlanger Schule, wurde, nachdem er icon verichiedene geiftliche Stellen belleibet und acht Jahre lang feine Rrafte auch im Schuldienfte verfucht hatte, 1816 Stadtpfarrer in Erlangen und nach bem Lobe Berthold's 1822 zweiter Professor ber Theologie, nach Bogel's Tobe 1834 erfter Projeffor bafelbft. Gein Leben bietet, nach Außen betrachtet, wenig Abwechte lung, eine besto bebeutenbere nach Innen. R., nachbem er geraume Beit bindurch ber rationalistischen Anschauung gehuldigt, wendete sich gu ben positiven Lehren bes Chriftenthums gurud, unter beren Ginfluß er fich bei feiner Confirmation fo gladlich gefühlt hatte. Bu folder Umtehr war er theils burch feine Erfahrungen an Rranten- und Sterbebetten, theils durch die großen Beltbegebenheiten jener Zeit nach und nach vorbereitet worden. Das geschah mahrend feiner Wirtsamteit als britter Geiftlicher ober Subbiaconus in Muncheberg. Gr machte in Erlangen bie Erfahrung, daß die Rirchen fich wieder fullten, je mehr er bas pofitive Chriftenthum in feinen Bredigten walten ließ. Aus feiner Amtsthatigfeit als Projeffor ift anguführen, bag er fich jur Forberung feiner Buborer mehr und mehr an bas Bort ber Bibel hielt und badurch mit bem trechlichen Spftem immer wie mehr befreundet wurde. "Das Mythifche", fagt er, "an ber Bibel war mir langft gur gabel geworben und ich lernte bald bas Aenigmatifche berfelben erfennen, indem noch die Ewigfeit an ihren Bilbern und Ergablungen ju beuten haben wird." - Ferner fagt er: "ich glaubte in den atademischen Bortragen bann am meiften meinen Buborern ju nuben, wenn ich nach und nach die wichtigften Theile ber gangen Schrift alten und neuen Teftamente erftaren und meinen Borlefungen über inftematische und praftische Theologie ju Brunde legen wurde." "Es war nun fur mich Bedurfnig geworben, den tiefften Bufammenhang ber Offenbarungefchrift von der Genefis bis jur Apotalppfe ale ein 2Bert ber gottlichen Wahrheit immer aufs neue gu betrachten und es ift mir - Dant fei es ber Borfebung - ju Theil geworben, biefen Plan ausguführen", wobei er fich auf feine fast gang ungebrudt gebliebene eregetische Arbeit bezieht und bingufeht, bag er feit 1832 jene Schrift im evangelischen Seminar erflarte. Das Alles erfahren wir aus einem Manufcript, betitelt "Gelbftbiographie und Gelbftgeftandniffe", welches bem Referenten vom Cohne des verehrten Mannes, bem Beren Profeffor der Mufit &. in Altborf, gur Benugung gutigft ift mit getheilt worben. In bemielben Manufcript find auch die Schriften bes unermudlichen Mannes verzeichnet, die fich auf nicht weniger als 66 belaufen, freilich jum Theil fehr tlein, babei von fehr verschiedenartigem Inhalte. 3. B. "Elegie auf den Tod Max. I.", 1825, eine neue Ausgabe der Metamorphofen Ovid's re-Sie erftreden fich vom 3. 1795-1847. Bon Bebeutung für uns find bie theologischen Schriften "De revelatione universali", 1815; "Entwurf eines Suftema der Baftoraltheologie", 1816; "Suftem der driftlichen Rhetorit", 1816; "Grandriß eines Suftems ber neuteftamentlichen hermeneutit", 1817; "De cosmogonia mosaica", 1826 n. M. Drrieg.

Raijer. 9

Raifer: Johann Anton R., Dr. med., geb. 1792 gu Bambe im bereitigen Ranton St. Gallen, bezog im R. 1809 jur Bollendung feiner Borftubien be bobere Lehranftalt in St. Ballen und hierauf bie Universität Freiburg i. Br., no er fich von 1811 an bem Studium der medicinischen Biffenschaften widmete. Nach einem fürzeren Aufenthalt in Wien promovirte er 1816 in Landshut, wo a jum Gegenstande feiner Inauguraldiffertation als Thema "bie Boltsmedicin" nahlte. Bom Stifte Pfavers jum Babe- und Rlofterargt ernannt, nahm er feit dem Jahre 1818 feinen Sit in Chur, bon wo aus er bis an fein Lebensenbe Die Stelle eines Rurarztes, zuerft in Pfavers, fpater im Sofe Ragag, beforgte. In Diefer feine Wirtfamteit allfeitig in Anspruch nehmenden Stellung verfaßte n icon 1827 feine Schrift "Ueber bie Beilquellen von Pfavers", welche noch 1833 und 1843 in neuen Auflagen erschien. Dieje gründliche und in edler Lopularität abgefaßte Abhandlung mar es hauptfachlich, burch welche fich ber empaifche Ruf ber Therme von Pfavers je langer je bober bob. Gbenfo grundete er im Ginverftandniß mit ber Rlofterverwaltung die noch jest beftebende Bade-Armenanftalt, burch beren Mittel es auch gang armen Rranten ermöglicht wird, die Geilfrafte ber Therme gu benugen. Reben jener Sauptichrift erichienen bon im augerbem noch Abhandlungen "lleber bie bunderifchen Cauerbrunnen", 1826 und "Die heilquellen von Tarasp", 1847. Im J. 1827 trat er in ben graubandnerifchen Sanitatorath ein, nachdem er fich in diefem Ranton eingeburgert batte und verblieb Mitglied Diefer Behorbe bis an fein Lebensende. Als folches berbefferte er bie Medicinalorganisation und forderte bas Impfungsmesen. Gin weiteres Gelb feiner öffentlichen Thatigteit bilbete bas Bolfsichulwefen, bas er burch Stiftung eines tatholifchen Boltsichulvereins wefentlich forberte, baber er benn ipater in den neu geschaffenen Erziehungsrath eintrat. Seine Stellung machte es mit fich, bag er in ben über ber neuen ftaatlichen Berwaltung bes efammten Schulmejens entftandenen Reibungen ber geiftlichen und weltlichen Antoritäten ftets einen vermittelnden Standpuntt innehielt. Ebenfo nahm er and bas tantonale Armenwesen in den Bereich feiner Wirtfamteit auf, und fcuf als bleibendes Dentmal feines ebenfo humanen wie praftifchen Ginnes die fanwnale Zwangsarbeitsanftalt, welche auf die Befferung arbeitsicheuer, bagirenber and bem Trunte ergebener Berfonen einzumirten fucht. Er ftarb nach furger trantheit am 19. Februar 1853.

Refrolog im bundn. Monatsblatt, Jahrgang 1853, von Professor Beier Raifer.

Kaiser: Peter K., geb. im J. 1795 zu Mauren im Fürstenthum Liechtenstein. Er machte seine Studien auf dem Gymnasium zu Feldirch und besuchte bieraus die Universität Wien, um sich dort mit philosophischen, historischen und inristischen Studien zu beschäftigen. Bon dort zog ihn 1818 Rotteck's Rus nach Ineiburg, wo er die 1820 verblieb. Bon Gens, wo er nach Abgang von Freiburg surze Zeit an einer wissenschaftlichen Zeitschrift arbeitete, kam er als Lehrer nach Hoswid, wo er sür das Lehrsach der Geschichte angestellt wurde. Nach breisährigem Ausenthalt in Hoswyl, wo er Gesahr Lief wegen seiner burschenschaftlichen Berbindungen in Untersuchung gezogen zu werden, wandte er sich nach Berbon zu Pestalozzi, sand jedoch die Anstalt bereits in ihrem Bersall und wandte sich nunmehr nach Aarau, woselbst er zu Ende 1826 die Lehrstelle für Geschichte, Geographie und Latein an der Kantonschule erhielt. Hier wirtte er bis Ende 1835, wo es seinen Gegnern, die von den raditalen Ideen jener Jahre geseitet waren, gesang, ihn wegzudrängen, in einer Weise, die nur in völliger Versennung seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit wie seiner Gewissenhaftigkeit in

Erfullung feiner Amtapflichten möglich war. Jest an bie 1833 neu gegrund. tatholifche Rantonichule in Dijentis berufen, beren Rector er 1888 much widmete er fortan feine gange Rraft und Lebenszeit ber Jugenderziehung Ranton Graublinden, bem er 30 Jahre ununterbrochen biente. War er in Man bon raditaler Seite angefeindet worden, fo jest umgefehrt bon bierarchijd Seite. Allein nichts tonnte ihn jum Abweichen bon ber Bahn ber Befonnenb und Pflichttreue bewegen. Seit bem 3. 1842, wo bie fatholifche Rantonia nach Chur verlegt wurde, wirfte er in Chur, zuerft als Lehrer ber tatholifde Rantonichule, bierauf als folder an ber vereinigten Schule beiber Confestioner In biefer Stellung ichrieb er bie 1847 erichienene "Gefchichte bes Fürftenthun Liechtenftein nebft Schilderungen aus Curratiens Borgeit", ein mit Dielem file und genauer Urfundentenntnig, bennoch in vollsfaglicher Sprache geldrieben Bert. Unterbeffen mar er auch für fein Beimathland nicht unthatig. baffelbe icon borbem bei wichtigen Unterhandlungen in Wien bertreten un murbe im 3. 1848 in bas befannte Frantfurter Parlament als Abgeordnete des Fürstenthums gewählt. Richt lange jedoch harrte er in jener Berjammlun aus, ba ihm bald flar wurde, wie wenig Früchte für bas beutiche Boll un jenen Berhandlungen geitigen murben. Er tehrte auf feinen Lehrftuhl in Gbr gurfid, bem er bis gu feinem Tobesjahr treu blieb. Er ftarb am 28, Febru 1864. 3m Auftrage bes Erziehungsrathes erschienen 1852 als viertes Gon lesebuch bearbeitet seine "Graubundnerischen Geschichten für die resormirten Boll fchulen." Das Erscheinen Diefer Arbeit, fowie ihr Behalt, bietet den besten Bewei für bas Bertrauen, bas man in Die hiftorifche Unbefangenheit Raifer's fete burfte. Er, ber überzeugte Ratholit, fonnte fur Die reformirten Boltsichule ein Lehrbuch ichreiben. In Anerkennung feiner "Berbienfte um die Jugent bilbung und Beichichtsforschung" erhielt er von einer fleinen entlegenen Bemeint bas Burgerrecht und ward ihm in Folge deffen auch bas bundnerische Landred gu Theil. Seine lette hiftorische Arbeit waren bie als Anhang zu einem Son programm erschienenen "Beitrage gur Geschichte Graubundens", die die Urgeschich Ratiens bis gur Beit ber Alamannen behandeln.

Rantonichulprogramm bon 1864. — Refrolog in ber neuen Bundne Beitung 1864, Rr. 47. Rind.

Raijer: Peter Leopold R., Bijchof von Maing, geb. am 3. Robemb 1788 gu Mablheim bei Offenbach, + am 30. December 1848 gu Maing. 201 gebilbet in ber lateinifchen Schule ju Miltenberg und an ber Lehranftalt ; Alchaffenburg, trat er bort 1810 in bas Seminar ein, wurde 1812 jum Brieft geweiht, war bann an mehreren Orten als Gulfsgeiftlicher thatig, wurde 181 Pfarrer ber neuen tatholischen Gemeinde gu Giegen, 1823 Pfarrer in Gernshein 1826 in Seppenheim, 1830 Stadtpfarrer in Darmftabt und Mitglied bes fathe lifchen Rirchenrathes (nach beffen Aufhebung 1832 Mitglied bes Oberfchulrathes Am 10. Januar 1834 promobirte ihn bie Giegener theologische Facultät bonur causa jum Dr. theol. Um 6. October 1834 murbe er, nachbem ber Dombechar Frang Werner die Wahl abgelehnt hatte, jum Bijchof von Maing gewählt, m 6. April 1835 praconifirt, am 30. Juni confecrirt. Bon ultramontaner Set wurde er mehrjach als ju wenig eifrig in ber Bertretung ber fatholischen 3r tereifen angeseindet, unter Underem fein Auftreten in der erften beffifchen Ramme im Mary 1839 bei ber Discuffion fiber bie Abnahme ber Geiftlichen, Die Un legung der theologischen Facultat von Giegen nach Mains, Jesuiten u. ba (f. Allg. 3tg. 1839, April). Die Anhanger Ronge's in Offenbach beurtheilte ihn aber fehr unrichtig, wenn fie ihn in einem Promemoria bom 21. Februe Ralb. 11

1845 aufforberten, er möge sich an die Spize der "Resormbewegung" stellen. Er sprach sich darüber ihren Abgeordneten gegenüber unzweideutig aus ("Conirenz des Bischofs von Mainz mit den Abgeordneten der deutsch- tatholischen Gemeinde von Offenbach nach den Mittheilungen der letzteren" und "Authentische Darstellung der vor dem Bischof von Mainz stattgehabten Besprechung mit den Deputirten der Deutschfatholisten von Offenbach", beide Broschüren 1845), und wat dann entschieden gegen die deutschaftscholische Bewegung auf. An der Conirenz der deutschen Bischöfe zu Würzdurg im October 1848 nahm K. wegen krankheit nicht persönlich Theil, sondern ließ sich durch den Domherrn Lennig vertreten. Gedruckt sind von K. nur ein Gesangbuch, 1824, einige Aufsähe in zeitschriften, Predigten und Hirtenbriese.

Lennig, Trauerrebe auf P. E. Raifer, 1849. R. Refr. 1849, 794. Darmft. Kirchengtg. 1845, Rr. 22, 24, 34, 53, 81. Reuf c.

Ralb: Charlotte v. R., geb. Darfchalt v. Oftheim, als Freundin breier beuticher Dichter, als Roman- und Memoirenschriftftellerin befannt geworben. Beboren 1761 auf Schlof Baltershaufen im Grabfeld in frantifcher Lanbichaft, wurde fie ichon bei ihrer Geburt, weil man einen Sohn erwartete, mit ben Borten empfangen: "Du follteft nicht da fein!" und bas Gefühl ber Beimathbigfeit bat fie ihr ganges Leben hindurch nicht berlaffen. Schon als Rind den und berichloffen, ungragios und nachläffig in ihrem Meugeren, erzeugten frube Ginfluffe bes Bietismus und Ratholicismus in ihr eine franthafte Erregbarteit ber Empfindungen. Weder von ihrer Mutter noch von ihrem Bater tann fie m ihren Memoiren ein greifbares Bild geben; mehr mit weichlicher Gentimenwlitat als offener kindlicher Reigung scheint fie fich an ihre Eltern angeschloffen m haben. Rach einander verlor fie in den Jahren 1768 und 1769 beibe Eltern. Die Thuren bes vaterlichen Schloffes murben hinter ben Geschwiftern zugeschlagen; und faft abenteuerlich führt nun bas Schicffal Charlotte auf endlofen Wanderungen bin und ber. Im Saufe bon Bermandten und Befannten wird fie mehr auferlich erzogen, als innerlich gebilbet. Die Theilnahmslofigfeit ihrer Umgebung ibr ibr inneres Gemutheleben treibt fie immer mehr in fich felbft gurud. Gie nicheint theilnahmlos, unfreundlich, falt und ftorrig nach Augen, mahrend in ber Ginfamteit ihre Thranen fo reichlich fliegen, bag fie fagen fonnte: "Schon als Rind habe ich ausgeweint." Gine leibenschaftliche Beftigfeit, eine nervofe Reigbarfeit ibrer Ratur nimmt mit ben Jahren immer mehr gu. 3m Robember 1781 wird ihre altefte Schwefter einem ungeliebten Manne verbunden; ein Jahr darauf flirbt fie, mabrend gleichzeitig ber einzige Bruber in einer Art von 3meitampi ju Brunde geht. Die Berwaltung bes Ditheim'ichen Bermogens erforbert inen ficheren, in Geschäften erfahrenen Mann. Ginen folden glaubt ber Bormund ber Schwestern in bem ehemaligen Weimar'ichen Prafibenten v. Ralb gefunden zu haben, und Charlottens jungere Schwester Lore reicht dem viel alleren, ihr mehr als gleichgültigen Manne Die Band. Der Prafibent b. Ralb, Der mit biefer Beirath nur ben gerrutteten Bermogensverhaltniffen feiner Familie wieder aufhelfen wollte, findet jum erfprieglichen Operiren eine Bufammenhaltung bes gangen Bermogens in einer Sand fur nothwendig, und einen Monat nach ibret Befanntichaft mit bem jungeren Bruber bes Prafidenten, bem Offigier in frangofischen Dienften Beinrich v. R., wird Charlotte mit ihm ehelich verbunden October 1783). Auch hier hatte weber Bunfch noch Reigung, nur Standesund Bermogensintereffe und ber willenlofe Gleichmuth bes Leibens, ber allen Echweftern eigen gewesen gu fein icheint, ben Bund geftiftet. Ginem Danne, ber bie Welt gesehen hatte, ftand Charlotte gegenüber, beren Blid nur in bas

12 Ralb.

Innere gefehrt mar, einem abenteuernden Solbaten die Schwarmerin. fie ben erften Winter ihrer Che in Baireuth verlebt hatte, folgte fie im Frabjahr 1784 ihrem Gemahl nach Landau im Elfag in die Garnijon. Auf ber Durchreise burch Mannheim (Anjangs Mai 1784) traf Charlotte jum erften Male mit Schiller gufammen. Anfangs August nahm fie, um ihre nahe Rieberfunft zu erwarten, bleibenden Aufenthalt in Mannheim; in biefe Zeit bis gu Schiller's Abreife nach Leipzig (April 1785) fällt ihr vielbesprochenes Berhältnis gu Schiller. Frau v. R. hat Schiller in Die hoberen Befellichaftsfreise eingeführt; ihrer Empfehlung verbantte er fein erftes Busammentreffen mit Rad August am Darmftabtischen Sofe. Sie hat auch auf feine Dichtung forbernb eingewirft, indem fie Schiller auf die großen Tragifer ber Frangofen hinwies, welche ihr genau befannt waren und nun auch fur Schiller's nachftfolgende Dichtung (Don Carlos) bon bebeutenbem Ginflug murben. Gie murbe ferner bas Borbild fur die Konigin im Carlos und noch mehr fur die Bringeffin Eboli, welche einen bedeutenden Fortichritt Schiller's in Darftellung weiblicher Charaftere nicht vertennen laffen. Ginen leibenschaftlichen Charafter icheint bas Berhältniß erft angenommen zu haben, als Schiller feine Absicht, Mannheim zu verlaffen, befannt gab. Die Ingendgedichte Schiller's "Freigeifterei der Leiden-schaft" und die "Refignation" geben den Ton und Charafter seines damaligen Berhaltniffes jur Frau b. R. getreu wieder; das lettere ftellt nur die Rebrieite einer Liebe bin, beren Biel bie Ewigfeit, beren Soffnung ber Glaube an Die Unfterblichteit war. Der "Riefentampf ber Pflicht" war burchgefampft, als Schiller im Frühjahr 1785 Mannheim verließ. Charlotte jog im Frühjahr 1786 auf das Gut ihres Schwiegervaters, Ralbrieth in Thuringen. Gines gunehmenden Augenleidens wegen fuchte fie im Frubjahr 1787 in Gotha gefellichaftliche Berftrenung, um balb barauf nach Weimar überzusiedeln, wo fie wieder mit Schiller gusammentraf. In der Ginsamfeit hatte Charlotte bas Bilb Schiller's noch mehr in ihrem Bergen befestigt. Sie nahm bas alte Berhaltnig bei bem Puntte wieber auf, wo es in Mannheim abgebrochen worben war. Schillern bagegen war es nur mehr um unerschütterliche Freundschaft ju thun: er trat ihr gereifter entgegen und martete vergebens, bis eine rubigere Stimmung bei Charlotte ihm den Genuß ihrer Freundschaft ermöglichen follte. Als Schiller's Abfichten auf Lotte v. Lengefeld ernft zu werden begannen, faßte Charlotte, ihres Sieges gewiß, ben leibenschaftlichen Entschluß, fich von ihrem Manne icheiden zu laffen und ein intimeres Berhaltnig, wol eine Beirath, mit Schiller einzugeben. Ungludlicherweife war Schillern burch feine naben Beziehungen gu Lotte Lengefeld, welche por ber Sand Geheimnig bleiben follten, die Bunge gebunben. Er fonnte nichts thun, als ber leibenichaftlichen Freundin auszuweichen fuchen und ihr bamit deutlich zu verfteben geben, daß er mit ihrem Plane nicht einverstanden fei. Aber noch als Charlotte Schiller's Berlobung erfuhr, tonnte fie fein Berg nicht aufgeben. Bis an die Stufen bes Traualtars folgt fie ibm mit ihren Planen und Abfichten; wenige Tage por feiner Bochzeit will fie Schiller ober, ba bies fehlichlagt, feine Braut ju einer perfonlichen Unterrebung zwingen. Als Schiller Mitte Februar von Jena nach Erfurt zu feiner Trauung reifte, icheint er ihr auf feiner Durchreife durch Weimar ihre Briefe jurudgeichidt ju haben. Charlotte verbrannte fie noch in bemfelben Jahre, nur zwei Briefe haben fich aus ber Zeit ihres intimeren Bertehrs mit Schiller erhalten (abgebruckt in Schnorr's v. Rarolsfeld Archiv für Litteraturgeschichte VIII. 423 und in ber Reuen freien Preffe bom 3. October 1876, Rr. 4349). Balb nach Schiller's Berheirathung suchte Charlotte auf etwas zudringliche Beise seine alte Freundichaft wieder zu gewinnen. Schiller verhielt fich talt, und erft als Charlotte Raib. 13

Schwarmerei von bem Menichen ab = und auf ben Dichter bes Ballenftein te, trat er ihr einen Schritt entgegen. Er bantt ihr jest in gerechter igung ihres früheren Berhaltniffes für die Theilnahme, welche fie einft noch unentwidelten, mit dem Stoffe ringenden Talente bewiesen habe. 1 Ende 1792 verließ Charlotte Weimar und jog fich auf ihr But Waltersn gurnd, wo fie mit ber Ergiehung ihrer Rinder und fleineren ofonomischen aftigungen ihre Zeit ausgefüllt ju haben icheint. Den überfpannten , welche Frau b. R. fich in ber Ginfamteit bon einem wurdigen Erzieher n Ropf gefest hatte, fuchte Schiller ju genugen, indem er ihr ben Dichter erlin empfahl, ber von Enbe October 1793 bis Ende 1794 in ihrem Saufe und fich durch ihre mutterliche Theilnahme und die Energie ihres Beiftes tigt fühlte. Bon 1794 bis 1799 lebte fie, ber Befahr bes Erblindens größtentheils in Beimar. Rachdem fie burch ben ungludlichen Musgang Berhaltniffes mit Schiller ihre ibealischen Ingredienzien eingebugt hatte, fie (mit Goethe und Schiller gu reben) immer materieller. Bunachft fich ein leiblicheres Berhaltnig mit ihrem Gatten bergeftellt gu haben, ie in den Jahren 1790-1795 brei Kinder gebar. Dann aber warf fie em Dichter Jean Paul, ben fie, wie einftmals Schiller, 1796 in Die arer Befellichaft eingeführt hatte und der fie als Titanide verherrlichte, ich in die Arme und bachte wieder an eine Trennung von ihrem Gatten. 1800 war fie wieder in Meiningen, wo fie fich mit dem Plane trug beziehungsanftalt für Madchen ju grunden; 1801 lebte fie abwechselnd in bach, Wiesbaden, Erlangen und Mannheim. 3m 3. 1802 tam fie wieder Beimar, jog aber ben folgenden Binter nach Somburg. 3hr geiftiger nd war icon in biefer Beit ein beflagenswerther und wurde von Geiten alb's gelegentlich als Narrheit ausgegeben. Immer mehr neigte fie jum raismus und hand in Sand damit jum Pietismus. Auch als Schriftin versuchte sie sich in diesen Jahren. Ihr mystischer Roman "Cornelia" als Manuscript für Freunde gedruckt), den sie durch eine dritte Hand er guichiden ließ und mit einer Borrebe ihres alten Freundes ins Bublifum m wollte, scheint gang in bem duntlen, verworrenen Tone geschrieben, in m fie ipater die Demoiren dictirte. Auch hier bilben undeutlich dargestellte ablichtlich verwischte wirkliche Erlebniffe den Inhalt der Erzählung. Traurige fale brachen feit 1804 in rascher Auseinanderfolge über Charlotte berein. hrer Bermahlung batte ber Brafibent b. R. ber willensichwachen Frau eine reibung nach ber anderen entlodt und ihr ganges Bermogen auf Die ing eines Processes bermenbet, ber 1804 befinitiv verloren murde. In dem-Jahre jog fie nach Berlin, wo fie bon einem fleinen Sanbel mit Spigen, gem Thee u. bal. fummerlich lebte und oft in die brudenofte Roth gerieth. erichog fich ihr Gemahl in München; ber altefte Sohn ftarb benfelben Tob uch den jungeren überlebte die Mutter, nur eine Tochter ftand Charlotte bend ihres Lebens jur Seite. An Sufeland und Fichte fand fie in Berlin Freunde; nachbem fie einige Beit in Frantfurt und Burgburg gelebt hatte, fie borthin gurud. 1820 erblindete fie vollständig und erhielt auf Bering ber Pringeffin Marianne von Preugen im toniglichen Schloffe zu Berlin Bohnung, in ber fie, nabezu 80 Jahre alt, ihre Memoiren bictirte. In bunteln, orafelhaften Stile, bem die pathetisch anhebende invertirte Bortg die gewöhnliche ift, ergahlt fie frei aus bem Gebachtniffe ihre Lebensife bis jum Jahre 1791. Die Thatsachen fließen ihr burcheinander; an licher Berhillung fehlt es nicht; eine bichterische, fast biblische, mit burchtrantte Darftellung macht die Benugung ber Memoiren als einer

litteratur-geschichtlichen Quelle nur bei strengster Kritit möglich. Charlotte v. R. ftarb am 12. Mai 1843.

Charlotte (für die Freunde der Berewigten). Gedentblätter an Charlotte v. Ralb, herausgegeben von Emil Palleste. Stuttgart, Rrabbe 1879. Bgl. Die Recenfion im Anzeiger fur beutsches Alterthum VI, 181 ff. - Emit Ropte, Charlotte b. Ralb und ihre Begiehungen ju Schiller und Boethe. Berlin, Berg 1852. - Bermann Sauppe, Charlotte b. Ralb, Weimarifche Jahrbuch für beutsche Sprache, Litteratur und Runft, herausgeg. von hoffmann b. Fallersleben und Ostar Schabe, Bb. I S. 372 ff. — A. Stahr, Schiller's Frauengestalten; Bestermann's illustrirte beutsche Monatshefte 1876, Rr. 245 S. 246 ff. - Palleste, Leben Schiller's. - Sugo Wittmann in ber Biener Reuen freien Preffe vom 3. October 1876 Rr. 4349; 5. October Rr. 4351; 10. October Rr. 4356; 12. October Rr. 4358. (Trog ber heftigen Angriffe, welche Wittmann's Darftellung in ber Ginleitung gu ben Memoiren bon Balleste erfahren hat, wird die unparteiische wiffenschaftliche Forschung ber felben in ihren Sauptzugen beiftimmen muffen). - Edlinger's Litteraturblatt (Wien), 1879, Bb. III Rr. 3 S. 31 f., Nr. 7 S. 121. — Denkwürdigkeiten a. b. Leben von Jean Paul Friedrich Richter, Bb. II S. 1—93 (Briefwechsel Jean Baul's mit Charlotte v. R., 1796-1810). - Beinr. Dunger, Bur beutich. Litter. u. Geschichte. Ungebrudte Briefe aus Anebel's nachlag. Minor. Erftes Bochn. G. 152 f.; zweites Bochn. G. 153 f.

Raldberg: Johann Ritter von R., geb. am 15. Marg 1765 auf bem Schloffe Bichl im Mürzthale ber Steiermark, † am 3. Febr. 1827 in Graz, erhielt ben ersten Unterricht auf bem väterlichen Schloffe, später von einem benachbarten Pfarrer in Sobenwang; ba ber Bater balb ftarb, fam R. in bas Seminarium nach Brag, welches bamals unter ber Leitung bes für die Jugendbilbung jo einflugreichen gelehrten Theologen Ronto ftand. Es waren bier ins besondere hiftorifche Studien, fowie bie Lecture ber eben bamals auftretenben beutichen flaffischen Dichter, benen fich R. mit fteigenbem Gifer bingab, mabrend er als Fachstudium das der Rechte betrieb. 1785 in den öffentlichen Dienf getreten, berließ er benfelben boch balb wieder aus Abneigung gegen ben trodenen Beschäftsgang. Seit 1790 schon jum zweitenmale verebelicht lebte er nachbem er eine Reife nach Oberitalien unternommen, auf bem väterlichen Schloffe Bicht, bas er aber fpater verfaufen mußte; bann auf ben beiden fteier martifchen herrichaften Wildbach und Feilhofen, Die er nach einander gefauft und ebenfalls wieder veräußerte. 1791 mahlten bie steiermartischen Stande R. ber fich als Dichter und Geschichtschreiber ichon einen Ramen gemacht, jum Ausschuftrath. Er legte bie Stelle zwar balb nieber, wurde aber im 3. 1796 abermals gewählt und beichloß, fich nun gang bem Dienfte feines Baterlandes ju wibmen, ju welchem Behufe er in ber Folge auch gang nach Brag fiber fiebelte. hier mar er fur bas Bohl bes Landes und feiner Mitburger uner mublich thatig; er nahm fich mit Barme ber Ordnung ber beimischen Archi valien an, betrieb eifrig hiftorifche Forfchungen und lentte daburch auch bi Blide bes Erghergogs Johann auf fich, welcher bamals guerft feine Aufmertfamfeit ber Bebung bes Gulturlebens in ber Steiermart zuwandte. R. wurde bom Erzherzog als Mit-Curator des Gelehrteninftitutes Joanneum ernannt, welches obgleich Erzherzog Johanns eigenfte Schöpfung, doch auch ber warmen Singebung Ralchberg's fehr viel verdantt. Belches Bertrauen letterem ber Grg herzog geschentt, beweift ber umfangreiche (von mir herausgegebene) Briefwechle amifchen bem Pringen und R. 3m 3. 1810 wurde R. bon den Ständen gun

n Berordneten des Ritterftandes gewählt, ebenfo im 3. 1816; im folgenabre rlidte er jum erften Berordneten vor. Auch in feiner Stellung als sbeamter war er unermublich thatig; feine trefflichen Referate find oft gu werthvolle hiftorische Arbeiten zu nennen; er verbrachte in unermud-Bleife nicht felten gange Rachte am Schreibtifche. Sierdurch aber wurde Bejundheit gerrattet; ba er in Folge verschiedener Ungludsfälle auch fein es nicht unbedeutendes Bermögen einbufte, bemächtigte fich feiner tiefe icholie und er farb geiftig und forperlich gebrochen in Grag, wo fich auf befonderen Bunfch an der hiftorifch intereffanten Rirche bes beutschen Orbens, nein "Leechfirche" genannt, seine Grabstätte befindet. K. hat als Dichter historiker relativ Bedeutendes geleistet. In Steiermark war er der erste, r ben feit Jahrhunderten entschlafenen Ginn für Poefie wieder neu wedte. Gedichte (1788) zeigen ben Ginflug ber Lecture unferer flaffifchen Dichter, ben ihrischen und epischen Dichtungen findet fich manches nicht üble. Das Talent aber zeigt er im Drama. Unter ben gleichzeitigen öfterreichischen atifern ift er wenigstens ber bedeutenbfte. Seine Dramen, namentlich "Die elberren" (1788) und "Die beutschen Ritter in Accon" (1796) laffen b Belfing's Ginflug ertennen. In Folge feiner poetischen Arbeiten wurde ich jum Mitgliede ber arfabifchen Gefellschaft in Rom und jum "born Mitgliede" ber deutschen Gesellschaft in Jena ernannt. Befondere Beachberbient es auch, bag R. zuerft bie Geschichte feines engeren Baterlandes Borwurfe feiner Arbeit mahlte und in Gedichten, Ergahlungen und Dramen e popular zu machen juchte. Er hatte bamit auch die Ausmertsamfeit er Rreife auf Die Geschichte Steiermarts gelentt. Bon ben Dramen, welche gehoren, find gu nennen : feine Jugendarbeit "Agnes, Grafin von Sabe-(1776), umgearbeitet in ben Cammtl. Berfen unter bem Titel : "Bulon Stubenberg"; die zwei Schauspiele, welche unter bem Collectivtitel: Brajen von Ciffi" (1790 und 1793) erichienen, "Die Ritterempörung" , in den Sammtl. Berfen unter bem Titel: "Andreas Baumfircher", ramatifche Bearbeitung ber jagenhaften Geschichte biefes Selben, die heute in Steiermart fiberaus popular ift). Bon minberem Werthe find die en: "Maria Therefia" und "Attila, Konig ber hunnen". Befonders gu nen ift auch eine Art Mufenalmanach, den R. unter dem Titel: "Früchte andischer Mujen" (Grag 1789-90, 2 Bochn.) herausgab und bamit jur rung bes poetischen Lebens in Steiermart nicht wenig beitrug, auch fei ingemerkt, daß er mit Schiller in Berbindung ftand, ber in ber "Thalia" , IV. Stud) bie bramatischen "Scenen aus bem Leben Raifer Beinbes Bierten" jum Abdrude brachte. In ben "Siftorifchen Stiggen" e. 1800) hat R. im Gewande fleinerer Ergahlungen Gegenftande aus ber en und insbesondere wieder aus der heimischen Geschichte behandelt, die nes großen Leferfreises erfreuten. Aber auch archivalische Forschungen be-R., wie feine Ginleitung jum "Andreas Baumtircher" und insbefonbere treffliche Arbeit "Urfprung und Berfaffung ber Stande Steiermarts" Ebenjo haben einige fteirifche Reifebriefe ("Das Mürzthal" ac.) hiftound ethnographischen Werth.

Wurzbach, Biogr. Lex. X. Kehrein, Biograph. litterar. Lexifon (Blirich is) I. J. B. v. Winflern, Biogr. u. litt. Nachrichten v. d. Schriftsellern in . . . Steiermark. Bgl. ferner: A. Schlossar, Innerösterr. Stadtm (Wien 1877) und besselben Biographie Kalchberg's in den Mittheigen des hist. Bereins f. Steiermark, XXVI. heft (Graz 1878). Sämmte Werte Kalchberg's in 9 Bänden erschienen 1816—17 in Wien. Eine

16 Raldftein.

Reuausgabe in Auswahl mit Benutung bes Nachlasses und mit eingehender Biographie veranstaltete der Unterzeichnete Wien 1878-79. 4 Bbe.

Anton Schloffar

Raldftein: Chriftian Qudwig bon R., einer der Sauptführer ber Stanbe bes Bergogthums Preugen in beren Rampfen um ihre "Libertat" gegen bie Belle bungen bes Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg, feine Converantat bort jur Geltung ju bringen, biente guerft unter Turenne, ward bon biefem feiner ichlechten Aufführung wegen bon ber Armee entfernt, ging bann in polnifche Dienfte, war eine Zeitlang in mostowitischer Gefangenschaft und wurde um 1655 bom Rurfürften jum Oberft über 1000 Mann ju Guf und 600 Da goner ernannt, außerdem erhielt er die Sauptmannschaft ju Dlegto. Der Am fürft hoffte um fo mehr burch folche Bunftbezeigungen feine Bartei unter bem preugischen Abel zu verftarten, als er baburch jugleich Raldftein's Bater, ben Generallieutenant Albrecht von R. auf Knauten, die Seele der Umtriebe gegen das brandenburgische Regiment, welcher indeß ein so verstedtes Spiel trieb, das ber Rurfürft ibn für einen feiner Unbanger bielt, noch inniger an fich au felleln bachte. Der Oberft haufte aber auf Olegto fo fibel, daß Fürft Boguslaw Rabgiwill, ber Statthalter in Breugen, fchon 1659 eine Untersuchung wider ibn einleitete und bag er im Berbft 1660 wegen brutalen Migbrauches feiner Amtsgewalt, welche er gang im eigenen Intereffe ausbentete, bom Dienfte fuspendirt wurde. Rachebrutend ging er nach Bolen, von wo man Beiftand gegen Die turfürftlichen Bestrebungen erwartete, boch gelang ihm nicht, ben Gurfien Baul Sapieha, bei beffen Beere wir ihn 1663 finden, jum Ginfall in bas Bergogthum ju beftimmen. Da ftarb am 26. Dai 1667 fein Bater. 3wischen ben hinterlaffenen Rindern entstand Streit über bie Erbichaft und in Beranlaffung davon brachte Raldftein's Bruder, ber Oberftlieutenant Chriftian Albrecht von R. eine Denunciation wegen Majeftatsverbrechens wiber ihn ein. Die Untersuchung forberte eine Reihe von beleidigenden Meugerungen über ben Ruriftrfien und von Drohungen gegen beffen Berfon, welche der Oberft gethan, an ben Tag und enthüllte beffen Belufte mit polnischer Gulfe die alten Buftande in Breugen herzustellen; fie gewährte zugleich einen erschredenden Ginblid in Die Berhalt niffe, bas Leben und Treiben ber gangen Familie, beren Mitglieder einander alle möglichen Berbrechen und Schandthaten borwarfen; die Procegatten bieten im Bilb von Buftanden wie in Sodom und Comorrha. Der im 3. 1668 gefallte Spruch einer für diefen 3med eigens berufenen Kommiffion lautete auf lebent langliches Gefangniß; ber Rurfurft feste bie Strafe auf Bahlung won 10 000 Thirn. und auf Abtretung ber Elensjagd innerhalb ber Rnauten'ichen Buter herab, ermäßigte auch die Straffumme fpater auf die Balfte. Begen bie Berficherung, daß er bis jum 27. April 1669 gablen werbe, feste man & in Freiheit. Er ließ ben Termin indeg verftreichen, bezahlte fpater einmal 333 Thaler "um feinen guten Willen zu zeigen", fuchte aber fonft ber über nommenen Berpflichtung fich bauernd gu entziehen und entwich endlich, all bas Mahnen ber Regierung ju Konigsberg immer bringender wurde, am 10. Mat 1670 nach Polen; vier Männer schleppten mit Dabe eine Gelbfifte auf ben Schlitten, ber ihn von Knauten wegführte. Seine Agitationen, um eine Ein mifchung Bolens in die preugischen Sandel berbeigufilhren, wurden immer offenet feine Sprache immer heftiger; auf des Rurfürften Antrieb aus Barichan ent fernt, von der polnischen Armee weggewiefen, als befannt wurde, bag er ber felbe R. fei, ber ichon zweimal als Schelm fortgejagt worden, bas lette Dal als er mit 200 Reitern und ber Regimentstaffe von 20 000 Gulben fich aus n Staube gemacht habe, tehrte er balb nach Warichau gurud, wo im Sebaber 1670 der Reichstag versammelt war und befturmte, bon ben Jefuiten terftust, welche ibn, ben Convertiten, begunftigten, biefen, wie ben Ronig ichael Rorybut, mit Rlageschriften und mit Bitten um Gulfe gegen ben Ruriften. Er geberbete fich babei als ben Bertreter ber preugifchen Stande, ein erfahren, welches ihm fpater vornehmlich jur Laft gelegt wurde. Der Rurfürft ang auf feine Auslieferung; als biefe Bemubungen vergeblich blieben und die efahr immer größer murbe, entichlog er fich ju einem Gewaltstreiche. - R. the fich gleichzeitig mit bem brandenburgifchen Refibenten in Barichau, Gufeus bon Brandt in Berbindung gefett, um durch biefen die Erlaubniß gu raffreier Rudfehr nach Breugen zu erlangen; im Bertrauen auf einen bom bnige bon Bolen ihm ausgestellten Schutbrief fam er mehrfach in Brandt's Johnung, anjangs von Bewaffneten begleitet, bann allein. Da ließ ihn diefer irch brandenburgische Reiter unter Rittmeifter Montgommern, welche ber tatthalter bon Preußen, Bergog bon Crob, ju biefem 3mede nach Bolen genot und die der Refident heimlich in fein Saus aufgenommen hatte, übermalgen, gelnebelt in einen Wagen feten und über die Grenze nach Memel tingen; am 9. December wurde er bort abgeliefert. Die Bolen geriethen in ftige Erregung; ber Kurfürst mußte gegen Brandt und Montgommern ein gechtliches Berfahren einleiten, als biefes aber jum Schlug tam und die Angeagten verurtheilte, waren fie langft in Sicherheit, militarifche Gulfe, welche Rurfurft fcon im Sommer 1672 ber Abelsrepublit gegen bie brobenbe Arfengefahr brachte, machte die ohnmächtigen Bornesausbrüche der Polen balb effummen. Brandt ließ eine Schrift: "Ludovici K . . . . i mores & fata" Band in 40) bruden, welche die Beftimmung hatte, ben Oberft in Polen my ju biscreditiren. Bu Feststellung feiner Schuld wurde trog Ginfpruches ber danbe und ber gewichtigen Bedenten, welche von anderen Geiten gegen ein gewaltsames Borgeben geltend gemacht wurden, wie bas vorige Mal eine fonbere Commiffion beftellt; auf ber Folter, deren Anwendung ein furfürfthes Rescript bom 27. Mary ber gogernden Kommission "ohne weiteres Cuncten" anbefahl, geftand er am 11. April 1671 die Bahrheit der gegen ibn bobenen Antlagen gu; die gur Fallung bes Urtheils von neuem berufene Comiffion bom 3. 1668 erfannte nach langem Baubern und Wiberftreben am 3an. 1672 mit allen gegen eine Stimme wegen Gibbruchs, Bochverraths und lajestatsbeleidigung auf den Tod durch das Schwert und Berluft aller Guter ich bem Reberje von 1668. Die Bollftredung bes Spruches bergogerte fich; onatelang verschob Friedrich Wilhelm die Bestätigung; erst als er jum Kriege gen Franfreich aufbrach, erfolgte biefelbe, und am 8. Novbr. 1672 geschah zu temel die Bollftredung, ein Gewaltact, aber eine Sandlung des politischen olbrechtes, welche ber Welt zeigte, daß die Souveranetat in Preugen wirklich fant und daß der Kurfürst entschlossen war, fie durchzusühren. Rirgends nem Rechte und von feiner Pflicht fo ju handeln, wie er handelte, je irre worden fei.

3. G. Drohfen, Geschichte der Preußischen Politik, 3. Theil, 2. und 6. Abth. Leipzig 1863, 1865. Poten.

Kaldstein: Christoph Wilh. von K., geb. 17. Octbr. 1682 zu Ottlau Berzogthum Preußen, † am 11. Juni 1759 zu Berlin; preuß. Feldmarschall, ihherr auf Knauten und Wogau. Ansänglich stand er in hessischem Dienste. is Abjutant des Erbprinzen, nachherigen Königs von Schweden, Theilnehmer

18 Raldftein.

am ipanifchen Erbfolgefriege, zeichnete R. fich aus am Tage von Malplaque Bor Stralfund, 1715, wurde er dem Ronig Friedr. Wilh. I. vortheilhaft b fannt und bemnachft ins preußische Fugvolt eingereiht als Oberftlieutenan Bom 13. August 1718 bis 28. Marg 1729 befleibete R., im Oberftenrang neben bem General ber Infanterie Reichsgraf v. Findenftein, bas Ant eine fronpringlichen Erziehers. Um 27. Marg 1729 erfolgte Raldflein's Ernennun jum Regimentschef. Ronig Friedrich ertheilte ihm 1741 für die Ginnahme Do Brieg ben großen Orben und bas Gouvernement von Glogau. R. verbant feinen weiteren guten Rriegsbienften ben Felbmarichallftab, ben 24. Mai 1747 und im 3. 1752 eine Gehaltszulage von 1000 Thirn. jahrlich. Der Ronig die ichwache Gefundheit und den fortbauernd großen Berniseifer Raldftein berudfichtigend, gestattete ihm fortan, sich alljährlich mehrere Monate auf feine Butern aufzuhalten. Bei Rriegsausbruch 1756 murbe R. vom Felbbienft en bunden. Rach dem Tode bes "Bringen von Preugen" übertrug ber Monarth i fchmeichelhafter Beife (d. d. Lager bei Profinit 21. Juni 1758) R. Die Ueber wachung der Erziehung der beiben hinterbliebenen Gobne jenes Bringen (Da Cramer, "Bur Gefch. Friedr. Wilhelms I. und Friedrich II." Dritte Auflas Leipzig 1835, G. 151). Alls R. gestorben, Schrieb Friedrich, in Reichhennere borf ben 6. Juni 1759, an feinen Bruder Beinrich: "Voila le cher marech Kalckstein mort - le modèle d'un honnête homme et d'un citoyen attach de cour et d'ame à sa patrie." - Es erfibrigt, anguffigen, bag ber felb marichall fich angelegen fein ließ, bei feinem Regiment basjenige Glement # feftigen , welches ber schweren Arbeit am 5. Decbr. 1757 eine ftarte Bulle und eine hohere Weihe gemahrte. Außerbem forgte R., als Regimentschef , bain daß jeder bei feiner Truppe des Lefens und Schreibens Untundige forgialtigen Unterricht erhalte. R. felbft verband mit ungeheuchelter Strengglaubigfeit und muftergultiger Berufeliebe eine große Belefenheit und tiefe Ginficht in die Rechts funde und Staatsverwaltung. Geine ichriftlichen Befehle geichnen fich aus burd Rurge und Rlarheit. Graf Lippe.

Raldftein: Ludwig Rarl von R. Als jungfter Cohn bes Feldmarichall Chriftoph Wilhelm v. R. am 10. Marg 1725 gu Berlin geboren wurde R. in ben Solbatenftand bestimmt. Bor bem Feldzuge von 1742 bem Ronige vorgeftell erhielt er bie Erlaubnig ber Campgane als Freiwilliger beigumobnen. In bo Schlacht bei Chotufit (17. Dai 1742) that er bei feinem Bater, damals General lieutenant, Abjutantenbienfte, lentte baburch bie Aufmertfamteit bes General feldzeugmeisters Grafen bon Schmettau auf fich, ward von diesem dem Ronige em pjohlen und alsbald beim Regimente bes Baters als Fahnrich angestellt. De zweite schlesische Rrieg führte ihn nach Bohmen, wo er ber Belagerung po Brag beiwohnte, und nach Oberichlefien. Rach geschloffenem Frieden wurde bei seinem Regimente in Berlin Lieutenant. 1747 nach Königsberg jum Reg ment b. Flans (bem jesigen 5. Grenabierregiment) berfest, ward &. 175 Bremierlieutenant. 3m Feldjuge 1757 befand er fich in Preugen bei b Armee bes Feldmarichalls p. Lehwald, focht (30. August) in ber Schlacht b Groß-Jägerndorf, marichirte bann nach Bommern, ward 1758 Sauptmann im Fre bataillon b. hard und machte bann unter Manteuffel ben Feldzug gegen b Schweden mit Auszeichnung mit. Roch in bemfelben Jahre murbe er Dajor, bei theibigte beim Ueberfall von Antlam bie Brude, murbe gefangen, nach 14 Inge ausgewechselt, bei Tafchenberg in der Utermart nach tabjerfter Begenwehr abe mals gefangen, balb wiederum ausgewechselt, alsbald Commandeur eines aus all Feldregimentern formirten Bataillons, welches fich namentlich bor Rolberg fel

Ralcoven. 19

boethat. 1761 erhielt er ein Brenadierbatgillon, an beffen Spike er in diepburg einbrang und fich im Gefecht bei Dalchin (28. Decbr.) auszeichnete, d bem mit Rugland und Schweben gefchloffenen Frieden wurde R. jur mee bes Bringen Beinrich verfeht und führte unter Seiblig und Stolberg Die antgarde gegen die Reichsarmee. Beim Einfall in Bohmen führte er bei plib (2. August) den ersten Stoß, fein Bataillon hatte 270 Mann Berluft. verlor ein Bierd unter bem Leibe, wurde gefangen und fehrte, im Berbit gewechfelt, nach Ofchat gu feinem Bataillon gurud, mit welchem er, nach Gloffenem Frieden, in Die alte Garnifon Berlin einrudte. 3m April 1768 the ex Bataillonscommandeur im Regiment Pring Heinrich. 1764 Johanniter-Ber, 1767 Oberftlieutenant, 1771 Oberft und im folgenden Jahre Regimentsmanbeur, 1778 am 2. April Chef bes Regiments Jung-Stutterheim und neral. Im bairifchen Erbfolgefriege führte er bie Abantgarbe ber Urmee Bringen Beinrich. 1779 nach Magbeburg gurudgefehrt, nahm er 1784 ben Doch trat er unter Friedrich Wilhelm II. mit einem Batent bom Mai 1786 als Generallieutenant und Chef bes Regiments b. Zaremba wieder Die Armee ein, ward 1789 Gouberneur von Magbeburg, am 6. Januar 94 Seneral der Infanterie, dann am 21. Mai 1798 General-Feldmarschall d nach dem Tode Herzog Ferdinands von Braunschweig Dombechant von agbeburg. - R. war zwei Dal vermählt, 1) mit henriette Augufte, Tochter Ministers Friedrich Bilhelm v. Bord, 2) mit Cophie v. Bieberfee, ber-Ameten Majorin v. Meyerint. Er ftarb im 3. 1800.

(Rönig,) Biograph. Lexiton II, S. 281; Schröter = Seifart, Kriegs= geichichte ber Preußen. Handschriftliche Quellen im Geheimen Staatsarchive. Ernst Friedlaenber.

Malcoven: 3obocus R. (Calcoven, 3obocus Calcovius: 30ft), nicher Buchhandler und Buchdruder im 17. Jahrhundert. Gein Geburtsjahr ole fein Borleben find unbefannt, als Ort feiner Geburt barf aber unbefandet Roln angenommen werben. Gein Rame galt lange Beit, und noch elung in feinem Gelehrten-Lexifon II, 32 theilt diefen Brrthum, als ein finter, als welcher er lebiglich für niederlandifche Buchdruder und Buchhandler Bertrieb tatholifcher Artifel in Deutschland beforgt habe. Neuere Forschungen ben bas Gegentheil gelehrt und jo wie von 1622-1655 Cornelius von Egmond Roln eine Art von Berlags-Commanbitgeschaft fur Die Amfterbamer Elgevirs, fibrte R. in Roln von 1641-1666 ein ahnliches fur die beiben Amfterbamer ilbeim und Johannes Blaeu (Blaeuw). Allerdings gab es bereits feit Beginn bes 3ahrhunderts in Roln einige in ber That fingirte Firmen, wie "Cologne chez rre Marteau" und in "Roln bei Beter Sammer", aber auch biefe verbanten, wie bie le bes R. nicht einem reinen Rufall ihre Entftehung, fonbern haben einen lorifchen hintergrund. Manche Autoren nämlich, beren Werte in Belgien ber fpanifchen Cenfur beanftandet wurden, wandten fich mit ihnen nach In und es geht bies ziemlich beutlich aus einem Briefe bes Moretus (Balfor Moerentorff) an Juftus Lipfius vom 3. 1605 hervor. Moretus fchreibt Aber ben beauftandeten Drud eines Theils der Annalen des Cardinal Baand er babe biefem mitgetheilt: Coloniensem editionem Plantinianae haud wenire, utpote alterius formae et characteris; atque illam ipsam publico acipum decreto (nam jam ante ita voluerunt) interdici. Porro de fide et dintie, qua in libris sacris excudendis utimur, nullius nos censuram subterere etc. (Sylloges epistol, tomi V collecti per P. Burmannum, V. I. 739 740). Die Geichafisverbindung bes R. aber ale Buchhandler mit ben beiben 20 Ralben.

Blaeu war eine fehr lebhafte und eigenthumliche. Johannes Blaeu namlic beffen Bater Bilhelm Janfon Blaeu († 18. Octbr. 1638) fowohl als Bud bruder durch feine eleganten Typen, wie als gelehrter geographischer Schrifthelle (er war ein Schüler und Freund des Thicho be Brabe) befannt geworben war hatte bas vaterliche Geschäft übernommen und führte daffelbe, weil "opalen tissimus", noch weit glangender fort, war aber, obgleich öffentlich Protestant boch im Beheimen ein eifriger Ratholit und hatte R. jum Bertrauten biefe feiner Gefinnung gemacht. Unter feinen gahlreichen anderweitigen Drudwerter war er gang besonders mit der Herstellung bon romischen Missalen und Bro viarien jeder Art beschäftigt, Die er jedoch fammtlich unter bem Ramen feine Rolner Geschäftsfreundes R. ausgeben ließ. Den Untergang feiner Bertftatte mi gehn Breffen, im 3. 1673 burch eine Feuersbrunft berurfacht, verfehlten bann freilich nicht die Protestanten als eine wohlberdiente Strafe bafur ju ertlaren, bag et, obgleich ihres Glaubens, fo viele papiftische Bucher gedrudt und ber Abgotten ber Meffe Borichub geleiftet habe. Aber auch mit anderen Rolmifchen Buch bruckern und Berlegern außer R. ftand Joh. Blaeu in Berbindung, fo in der Jahren 1641-1644 mit dem erwähnten Corn, von Egmond und bem Beinich Bond. Rach Blaeu's Tobe, aber auch ichon mahrend beffen Lebzeit mat R. als felbständiger Rolnifcher Druder aufgetreten. Auf ber Rurnberger Stadt bibliothet befindet fich ein Sammelband mit neun fleinen fatholischen Stretfchriften, beren Typen und Papier fo greulich schlecht find, bag fie nimmermehr als Umfterbamer zu jener Beit burch feine Elegang fich auszeichnender Berlag fondern als das Produkt ber Preffe bes R. felbst zu erklaren find; unter biefen Schriften befinden fich u. A. "Valeriani Magni fratris Capucini Principia et specimen philosophiae", 1652; "Ant. Behoff handgreiffl. Renzeichen ber Gedigmachenden Kirchen", 1652 und "Ernesti, Hassiae Landgravii ad G. Calixum epist. peremtoria", 1654. Im J. 1649 erscheint R. auch (Annalen bes bill. Bereins f. b. Riederrhein XXX, 32) in Berbindung mit dem letten Sprogling der berühmten Joh. Gymnischen Firma zu Köln (Bd. X, 244), Gerwin G. als "G. G. et Jodocus Kalcovius" und für das J. 1663 erwähnt seiner auch Gegner in feiner Buchbrudergeich. IV, 100. Aber nicht nur in Roln fonbem auch in Sildesheim befaß R. eine Buchhandlung. Sier hatten nämlich ich 1618 die Zesuiten durch einen Buchdruckergehilfen, Johann Blankenberg aus Roln eine bifchöfliche Druderei mit einem ben Intereffen bes Ratholicismus bienem ben Buchladen angelegt, welche aber 1634 burch die Burger ber Stadt gerfton wurde. Darauf ertheilte ber Fürftbifchof Ferdinand bem R. unter bem 16. Dai 1646 ein Privilegium gur Errichtung einer neuen Buchhandlung in Silbesheim welche von einem Factor, hermann Cramer aus Koln adminiftrirt wurde. & aber trat in der Folge an diefen feine Rechte auf die Sandlung ab, welchn fodann und nach ihm feine Erben bon 1651-1670 auch eine Druckerei bafelon befagen. In welchem Jahre R. geftorben ift, hat fich nicht ermitteln laffen Gin Johann Chriftian Ralchof aus Caffel, Medicus, lebte nach Moller's Cim bria II, 404 im 3. 1680 in Giberftebt.

Foppens, Biblioth. belg. I, 408. 582. Beitr. zur hildesheim. Geld-III, 89 ff. Serapeum 1867, 303-304.

Kalben: Heinrich von K., Reichshofmarschall unter Heinrich VI., Philipp. Otto IV. und Friedrich II., wahrscheinlich Sohn des unter Friedrich I. vorlommenden Marschalls Heinrich von Pappenheim. Er nannte sich auch öfters von Pappenheim, am meisten aber nach der Burg Kalentin (Kalden) bei Monheim nordöstlich von Donauwörth. Von Friedrich I. seinem Sohne Heinrich VI. als

25

eine ernften Dahnungen bewog , feine außerorbentlichen Beiftesgaben ber Bottes und bem Geelenheile feiner Mitffinder ju weiben. R. batte fich ollendetem Studium zu Paris, wo er fich bas Baccalaureat in ber Theoerwarb und einige Zeit als Privatdocent auftrat, um 1366 gu Roln in earthauferorden aufnehmen laffen und war feit 1368 Prior in bem inferflofter Munnifhunjen bei Arnhem. Dort fand nun auch Groote um ein rubiges Afpl fur religiofe Gelbitbetrachtung und innere Devotion, ohne as Orbenstleid angunehmen. Der vernftuftige Brior aber, fern bon leberng bes Rlofterlebens, bewog ibn, feine großen Talente nicht innerhalb ber mauern ju begraben, fondern jum Beile ber Menfchen damit als Brein bie Deffentlichfeit binauszutreten. Raltar's Schriften, bon benen wir größtentheils nur bie Titel tennen, zeigen uns ihn zugleich als einen bon vielfeitiger wiffenschaftlicher Bilbung. Gebrudt find bon feinen en nur bas "Psalterium b. Virginis", von Betreius in die Bibl. Carthus. wimmen und ein "Tractatus proficere volentibus", bei Malou (Recherches Auteur de l'imitation) gedrudt, aber unrichtig dem Thomas a Rempis 3ueben. Streitig ift es, ob auch feine "Epistola de rebus diversis tractans" t warb. Sanbichriftlich ift uns nur fein "Loquagium de rhetorica" im g (Atrechter Bibl. script. med. aev. Nr. 125) aufbewahrt. Seine weiteren ten, welche fich ju Bacquots Zeit noch im Karthäuserklofter ju Roln befind folgende: "Contemplatio quae dicitur metrica theoria", - "Sercapitulares breves", - "De holocausto quotidiano", - "Scala spiritualis tii". — "Collatio pro eligendo Priore", — "Liber exhortationis ad Pequendam Carthusiae Confluentiae religiosum", — "Responsio ad epistolam i. prioris Carthusiae Confluentiae", - "Exercitatorium ad monachos", lodus faciendi collationes more Carthusiano", - "Epistolae variae" unb ontinentiis et distinctione scientiarum", wie auch eine "Historia de ortu greson ordinis Carthusiensis". Diefe ascetifchen, homiletischen, rhetorischen Apraichen Arbeiten verschafften ibm großes Anfeben und megen feiner berporen Wabigleit für bas Rlofterregiment wurden ihm nacheinander die Priorate armond, Adlu, Brag, Brunn und Strafburg übertragen. Zwanzig Jahre lang Dabei ale Bifitator feines Orbens in ber Bicardie und Deutschland auf dete fein arbeitfames Leben 1408, als er gum zweiten Dale Prior ber ale ju Koln mar. Eine fehr ju wünschende ausführliche Biographie biefes Wine Stuk bl. 119, 265, 377, 393, 400; Wine bl. 23, 180; Delprat, Brodersch. v. und Pacquot, I. 354 ff.

n Gree

alled geboren und seines Zeichens
tolen Kämpse in Aachen am Ende
to eine Hauptrolle. Als er im
mer Gegenwehr der Katholisen
ausern aus Westsalen und von
lhren Glaubensgenossen im
d erlangt. Die Anzahl der
m Könige Philipp II. als
Outzoge von Jülich, vom

wurde ihm 1685 das Rectorat der Gelehrtenschuse übertragen und in der Folge erhielt er auch an der Universität eine Prosessur der griechischen Sprache. Bon doct wurde er 1656 an die Universität Tübingen sür den Lehrstuhl der Beredsamtelt und Dichtkunst berusen, wozu später auch ein Lehraustrag sür Geschichte tam. Seine Borlesungen sanden Beisall, es wird auch gerühmt, daß er sich der Stadirenden persönlich angenommen und anregend aus sie gewirtt habe. Im Jahr 1697 sah er sich wegen Altersschwäche genöthigt, sein Kehramt niederzulegen und in Ruhestand zu treten. Ein Rectoratsbericht vom 11. April d. J. giebt ihm das Zeugniß, daß er in seinen jüngeren Jahren seine Prosessur mit sonderbarem Ruhme versehen habe. 1698 starb er. Er verössentlichte während seiner akademischen Lausdahn eine große Bahl Gelegenheitsschristen und Gedichte. Seine Hauptichrift ist ein Lehrbuch der Rhetorit, das zuerst 1688 erschien und eine Reihe von Auslagen ersehe. Seinen Namen als Dichter verdantt er einer Sammlung deutscher Bedichte mit musikalischen Compositionen, die unter dem Titel: "Deutschwessenstlicher Gedichte: "Lyricorum libri III", Königsberg 1651 heraus.

Ralf: Willem R., borguglicher Stilllebensmaler, geb. ju Amfterbam 1630, ebb. 1693. Er mar ein Schüler bon Benbrit Bot. Soubraten giebt ihm bas Bengnig eines dienstgefälligen und zugleich unterhaltenden Mannes: "er war fo beredt und wußte fo mannigfaltige Erzählungen, daß Jeder Befallen an feiner Befellicaft fand. Auch war er gegen Jebermann bienftwillig, felbft wenn es fein eigener Schaben war, fo baß feine Frau oft fagte, "er nehme mehr Rudficht auf ben Bortheil Underer, ale auf feinen eigenen". Er malte Benrebarftellungen und inabefondere bie tobte Ratur; feine Genrebilber entnahm er folden Kreifen, die ihm Gelegenheit gaben, fich in ber zweiten Runftweise auszuzeichnen, fo insbesonbere Rucheninterieurs, wo er allerlei Befage und Utenfilien reichlich anbringen tonnte. ber natürlichen Darftellung leblofer Gegenftanbe nimmt er eine bevorzugte Stellung ein; gern malte er, wie Houbrafen berichtet, Gold-, Gilber- und Berl-mutterarbeiten, Sorner und Meffergriffe aus Achat, die er fo wunderbar bar auftellen mußte, bag feine Arbeiten bei Rennern in großem Anfeben fteben. er die Wirflichfeit naturmahr geschildert, fo wußte er bas Mannigfaltigfte auch in Sarmonie ju bringen. Golche Bilber mit Potalen, Beinglafern, Golb- und Gilbergefäßen, Rupjer- und Deffinggeichirr, Dufcheln und Früchten befigen faft alle größeren Sammlungen, wie Dresden, Rarleruhe, Frantfurt, Mannheim, Gotha, Darmftadt u. a. m. In Amfterdam ift ein reigendes Bild biefer Art eine filberne Bafe, ein Borgeflangefaß mit Orangen und Citronen, alles gefchich geordnet und fraftig gemalt. Loups ftach nach ihm eine hollandische Ruche barin Burfte gemacht werben, Beisbrod gleichjalls eine Ruche, Bafan ein Tijchgebet (ein fogen, Benedicite).

houbrafen. Immerzeel. Parthen. Beffeln,

Kolide: Theodor R., namhafter Bildhauer, ift am 8. Februar 1801 ju Königshütte bei Beuthen in Oberschlessen als der Sohn eines hütteninspectors geboren. Zunächst dem Beruse des Baters solgend betrieb er seine Borstudien in der Eisengießerei zu Gleiwiß. Kleine Modelle, in denen er Begabung für plastische Ausgabe kund gab, gewannen Gottsried Schadow's Theilnahme, der ihn in seiner Wertstatt für die Sculptur auszubilden begann. In Rauch's Atelier beeudete er seine Eshrjahre. Anfänglich vom Einstuße des Meisters beherrscht, verließ er später den strengeren Stil zu Gunsten einer von naturalistischer und malerischer Auffassung getragenen Richtung, welche der fünstlerischen Gesinnung der Gegenwart nahe liegt.

Ralijdy. 23

ent und Reigung für die Bilbung der Thierfigur offenbarte er junachft burch en fterbenden Lowen fur bas Grabbentmal Scharnhorft's auf dem Invalidentirchum Berlin und burch zwei coloffale rubende Sirichgestalten. Als populares et Ralibe's ift die in Bronze ausgeführte, im Schloßgarten zu Charlottenburg als ntane dienende Gruppe "Der Knabe mit dem Schwan" hervorzuheben. Die naiber Frifche und Grazie belebte Composition erwarb ihm auf ber Auslung in London im 3. 1851 die Preismedaille und gab Beranlaffung gu treichen Rachbilbungen. Beringeren Beifall fand bie fpater entstandene Gruppe er Knabe tampfend mit bem Ziegenbod". Rachbem R. eine große Bafe mit lielbarfiellungen ber acht Provingen Preugens für Friedrich Wilhelm III. bellirt batte, nahm er einen mehrjährigen Aufenthalt in Italien, wo bie aftit ber Renaiffance feiner Empfindungsweife mahlbermandter erichien als die tile. Seine fich fteigernde Borliebe fur Energie und Leibenschaft in Form b Bewegung fand ihr Mufterbild in Michelangelo's gewaltigen Werten. & eine Arbeit von fühner realistischer Composition und Ausführung wird in Ronigshutte 1853 aufgeftellte Statue bes Minifters von Reben in Bergunstoftum geruhmt. Balb nach ber Beimtehr aus Italien um 1848 begann auch fein vielfach angefeindetes Sauptwert: "Die Bachantin auf dem inther". Die jugendliche, bon feuriger Luft und Weinfeligfeit burchglubte anabe ruht rudlings in fedem lebermuthe auf ben Panther bingeftredt, icher aus ber von ihrer Sand dargebotenen Schale ichlürft. Der Mobelung und bem Ausbruck bes ungezügelten Lebens, mit bem R. ben carraris en Stein ju befeelen berftand, wird ber unbejangene, bon ber Reufchheit bes armore augleich gefeffelte Blid bes mobernen Menichen die richtige Burbigung bt perjagen. Das epochemachende Bert, an einzelnen Bruchftellen von Reinh. egas ergangt, bat feit 1878 in ber tonigl. Rationalgallerie ju Berlin eine eibenbe Statte gefunden. Das lette, doch unbedeutende Bert des Runftlers ar eine Madonna mit dem Rinde. R. ftarb R. ploglich am Schlagflug ben August 1863 auf einer Bejuchereife in feiner Beimath. Er mar Profeffor b Mitglied ber Atabemie ber Runfte in Berlin. b. Donop.

Ralifd: Dabid R., Sumorift, der "Bater ber Berliner Boffe" und ber egranber bes Rlabberadatsch, geb. am 23. Febr. 1820 zu Breslau, † am . August 1872 zu Berlin. Dem Schoofe einer gebildeten Familie entstamend, befuchte R., bei bem fich schon in ber Jugend ein humoriftisches Talent Hend machte, bis 1827 verschiebene Chmnafien, wurde aber in Diefem Jahre th ben Tod feines Baters und die damit eintretende Nothlage feiner Familie mungen, feine Studienplane aufzugeben und als Lehrling in ein Mobel- und puteriegeschaft einzutreten. Rach anderthalbjähriger Lehrzeit übertrug ihm n Bringibal die felbständige Leitung ber Geschäftefiliale in Ratibor, wo fich balb jum Mittelpuntt eines luftigen und geiftig angeregten Rreifes machte. 43 febrte er nach Breglau gurud, fand aber hier boch ju wenig Befriedigung, bauernd auszuhalten und mandte fich deshalb im October 1844 nach Paris. e vielfeitigen Einbrude ber Beltftabt nahmen ihn völlig gefangen. Bald fah ich im Bertehr mit Berwegh, Mary, Rarl Griin, dem geiftvollen Proudhon II. ohne in der Mille ber Erlebniffe an feine Butunft gu benten. Go mar benn plotlich ohne Dittel und mußte auf bie verschiedenfte Art fuchen fein Brob zu erwerben. Beine unterftute ihn eine Beit lang, bann aber ging mit einer Empfehlung Broudhon's nach Strafburg und murbe Buchhalter beutich - frangofischer Correspondent in einer großen Seidenhandlung. Alls bas Engagement bald wieder zerschlug, wandte fich R. nach Frantfurt a. M., n bier mit einem Buchhandler nach Leipzig und machte bort feine erften

24 Rallar.

Berfuche als Boffenfchriftfteller ("Die Proletarier", "Auf ber Gifenbahn") und veröffentlichte im "Charivari" ein Gebicht, welches Beine gugeichrieben murbe. Aber nicht Leipzig, fondern Berlin mar ber Ort, wo Ralifch's Talente gur Geltung gelangen follten. 1846 fam er in die preugifche Sauptftabt und gwar als Commis eines Speditionsgeschäftes. Rach einiger Beit gab er indeffen Die faufmannifche Stellung auf, um fich gang ber Litteratur ju wibmen. 30 Schoneberg tam jum erften Dal fein luftiger fleiner Schwant "Gin Billet bon Benny Lind" jur Aufführung, gefiel und machte Die Berliner guerft auf R. aufmertfam. Balb darauf wurde im alten Ronigftabter Theater "berr Raroline" von ihm gegeben und am 23. Dec. 1847 errang feine erfte große Boffe "Ginmal hunderttaufend Thaler" auf eben biefer Buhne ben burchichlagenbiten Erfolg Das Berliner Leben war barin trefflich geschildert und durch die ganglich neu Art ber Benugung bes Couplets ein ungewöhnlicher Angiehungspunft gefchaffen Bener Boffe folgten "Berlin bei Racht" und "Junger Bunder, alter Plunder" Durch feine Begiehungen gu ber humoriftischen Gefellichaft "Rutli", Die eine bon und fur Mitglieder bes Bereins geschriebene Beitung ebirte, fam R. auf Die 3ber ein Wigblatt zu begründen und fo entstand 1848 ber "Kladberadatich", fin beffen Rummern &. zwar von bem Buchhandler A. hofmann je 1 Friedrichsd'er erhalten follte, aber felbit fur bie Roften auftommen mußte. Berfolgt , unter drudt, zur Auswanderung nach Leipzig, Deffau und Reuftadt-Cherswalde ge-zwungen, rang fich das geiftvolle Wighlatt doch durch und erhielt dann in Ernfl Dobm, ber mit Rub, Lowenstein und Bilb. Scholg, Ralifch's erfter Mitarbeiter gewesen war, ben Redacteur und gludlichen Erweiterer bes ursprunglichen Planes. Die noch heute wirtfame Figur bes "Zwidauers" ftammt aus ber Poff "Einmal hunderttaufend Thaler" bon R., bem auch die beiden ftebenben tomiichen Figuren Duller und Schulge ihren Ramen berbanten. Un ben Rlabbergdatich fchloffen fich andere von R. beforgte Unternehmungen an, fo ber "Rladberadatsch-Ralender", "Rlabberatsch jur Industrie - Ausstellung in London" und "Schulge und Diller's Reifen". Much manbte fich R. nun wieber ber Bubne ju und fchrieb junachft fur bas Friedrichftadtifche, bann fürs Ballnertheater eine Reihe bon Boffen, Die mit geradegu unerhortem Beifall aufgenommen wurden. Bon helmerding, Reufche, Reumann, von der Schramm, Wollrabe und Stolle verforpert übten feine bramatifchen hervorbringungen eine gundende Wirfung auf Wenn auch großentheils die Sandlung ber Stude von feinen Dit-Berlin. arbeitern herruhrte, fo mar boch er ber Schöpfer all ber beitern Scenen, ber treffenden Bige und berjenige, ber alle Figuren individualifirte; es ift obne Bweifel richtig , bag bie Berliner Poffe nie mehr bie Bobe erreicht hat , wie au Ralifch's Beiten. Die befannteften von Ralifch's Boffen "Doctor Befchte", "Gin gebildeter haustnecht", "Der Attienbudider", "Aurora in Del", "Berlin wird Beltftadt", "Giner bon unfre Leut", "Berlin wie es weint und lacht", "Die Mottenburger" u. A., find als "Berliner Boltsbuhne" (Berlin 4 Bbe., R. A. 1864) und "Luftige Berte" (ebb. 1870, 5 Bbe.) erichienen. Gine Reihe feiner Couplets vereinigte R. unter bem Titel "Berliner Leiertaften" (ebb. 1857 5. Aufl. 1862, R. 7. 1863 und 1866). Jojeph Rurichner.

Kalfar: Heinrich Aeger von R., ein merkwürdiger Karthäuser des 14. Jahrhunderts, dessen Andensen neben demjenigen Geert Groote's erhalten zu werden verdient, denn ihm, der um 1530 zu Calcar geboren ward, ist es zu danken, daß aus dem Weltmann Geert Groote der Bater der sogenannten modernen Devotion geworden ist. Es muß 1374 gewesen sein, daß R. dem Groote, den er schon srüher zu Paris kennen gelernt hatte, zu Utrecht begeguete und ihn

ich feine ernften Dahnungen bewog, feine außerorbentlichen Beiftesgaben ber m Gottes und bem Geelenheile feiner Mitfunder zu weiben. R. hatte fich ad vollendetem Studium zu Paris, wo er fich das Baccalaureat in der Theogie erwarb und einige Beit als Privatbocent auftrat, um 1866 ju Roln in m Rarthauserorben ausnehmen laffen und war feit 1368 Prior in bem Gerthauferflofter Munnithunfen bei Arnhem. Dort fand nun auch Groote um 677 ein ruhiges Afpl fur religiofe Gelbftbetrachtung und innere Devotion, ohne on bas Orbenoffeib angunehmen. Der bernünftige Brior aber, fern bon leberdahung bes Rlofterlebens, bewog ibn, feine großen Talente nicht innerhalb ber Moftermauern ju begraben, fonbern jum Beile ber Menfchen bamit als Breger in Die Deffentlichfeit hinauszutreten. Raltar's Schriften, bon benen wir Der größtentheils nur die Titel fennen, zeigen uns ihn zugleich als einen dann von vielseitiger wissenschaftlicher Bilbung. Gebruckt find von seinen keiten nur das "Psalterinm b. Virginis", von Petreius in die Bibl. Carthus. igenommen und ein "Tractatus proficere volentibus", bei Malou (Recherches "l'Auteur de l'imitation) gebrudt, aber unrichtig dem Thomas a Rempis zu= drieben. Streitig ift es, ob auch feine "Epistola de rebus diversis tractans" brudt warb. Sanbichriftlich ift une nur fein "Loquagium de rhetorica" im usun (Atrechter Bibl, script, med. aev. Nr. 125) aufbewahrt. Seine weiteren driften, welche fich ju Pacquots Zeit noch im Karthauferflofter zu Roln bemben, find folgende: "Contemplatio quae dicitur metrica theoria", - "Sercapitulares breves", - "De holocausto quotidiano", - "Scala spiritualis mercitii". — "Collatio pro eligendo Priore", — "Liber exhortationis ad Pe-um quendam Carthusiae Confluentiae religiosum", — "Responsio ad epistolam riaci, prioris Carthusiae Confluentiae", - "Exercitatorium ad monachos", - Modus faciendi collationes more Carthusiano", - "Epistolae variae" unb De continentiis et distinctione scientiarum", wie auch eine "Historia de ortu progressu ordinis Carthusiensis". Diefe ascetischen, homiletischen, rhetorischen biftorifchen Arbeiten verschafften ihm großes Unfeben und wegen feiner bervorbenben Sabigleit für bas Rlofterregiment wurden ihm nacheinander die Briorate m Rurmond, Roln, Brag, Brunn und Strafburg übertragen. 3manzig Jahre lang at er dabei ale Bifitator feines Ordens in der Bicardie und Deutschland auf ab enbete fein arbeitfames Leben 1408, als er gum zweiten Dale Brior ber anbauler ju Roln mar. Gine febr ju wünschende ausführliche Biographie diefes ntwürdigen Mannes fehlt uns noch. Quellen bafür finden fich citirt bei bl. Kerkgesch. v. Nederl. II., 2e. Stuk bl. 119, 265, 377, 393, 400; Trauch, Het Klooster Windesheim I bl. 23, 180; Delprat, Brodersch. v. Groote bl. 10; Glafius, Godgel, Nederl, und Bacquot, I. 354 ff.

n Glee

Roller: 3an van R. f. 3an van Calcar.

Kallberner: Johann K., 1560 in Jülich geboren und seines Zeichens elbschmieb, spielte zur Zeit der erbitterten religiösen Kämpse in Aachen am Ende is 16. und im Ansange des 17. Jahrhunderts eine Hauptrolle. Als er im J. 1580 in dieselben eingriss, hatten trop hestiger Gegenwehr der Katholiken in Dieselben eingriss, hatten trop hestiger Gegenwehr der Katholiken in der Keichsisten von Wiedertäusern aus Westsalen und von kalen aus den Riederlanden und unterstüht von ihren Glaubensgenossen im keich allmählich in der Reichsstadt das Uebergewicht erlangt. Die Anzahl der katholiken, obgleich diese von Kaiser Kudolf II., vom Könige Philipp II. als scher des Aachen benachbarten Burgunds, vom Herzoge von Jülich, vom kisssen Köln begünstigt wurden, schmolz immer mehr zusammen.

Ralfberner.

Der herzog Meranber bon Barma, Statthalter ber Rieberlande, ermabni im September 1579 und im Januar 1580 den Nachener Rath bes Ueberhandnehmen der protestantischen Secten zu verhüten und die Erhaltung bes orthoboren Glaubene ju beforbern. Als ber Bergog feine Dahmung m Machen erließ, mar Abam von Benel, welcher im 3. 1552 wegen feines liebetrittes gur protestantifchen Lebre, obgleich jum Burgermeifter erwählt, Stoll und "Reich Machen" batte berlaffen muffen, jum zweiten Dale Burgermeifen bafelbit, und die Broteftanten verlangten in einer Borftellung an ben Rath ge bieterifch bas Recht ber freien Ausübung bes Glaubens. Alsbalb eröffnete m aus ber Aloftergenoffenicaft ausgetretener Augustinermond religioje Ber fammlungen, wobei, wie ber Bergog Wilhelm bon Billich am 2. Cepibt. 1580 an ben Burgermeifter Abam bon Beuel migbilligend fchrieb, ber ben Rnabenalter taum entwachfene Golbarbeiter R. Die Dienfte eines Diafon berfah, Ungegehret wiederholter bringender Abmahnungen von Seiten bes Railers und ber benachbarten tatholijchen Fürften, ungeachtet einer fechemonatlichen Gin ichliegung bom December 1581 an durch ben Bergog Alexander bon Bama und eine Belagerung durch ben Bijchof Ernft von Luttich im 3. 1582, blich Aachen bom 3. 1583 bis jum 3. 1598 in den Ganden der Protestanten. Die angeseheneren Ratholiten maren ausgewichen. Die vom Raifer im 3. 1593 über bie Protestanten verhangte Acht wurde erft im 3. 1598 erequirt und mit bem 1. Ceptbr. ber tatholifche Rath wieder eingesett. Die Stadt mar mabrend bei langen religiofen Saberns in hohem Grade verarmt. Bon ben 126 Beachteten verlangte ber wiedereingefeste fatholifche Rath 195615 Rthlr. Schabenerfat Unter ben ju Gelbstrafe Berurtheilten finden wir auch R. Erft am 6, Da 1599 wird fein Rame wieder genannt. Er hatte fur Die Beachteten bas Bod ergriffen und wurde ju 10 Dud Roggen und einer Racht Thurmgefängnig ber urtheilt. Uebrigens gewann R. immer mehr an Anfeben bei feinen Ditburgern. Mis nämlich bei einem Befuche ber Bergogin Antonetta von Julich aus bem Saufe Lothringen-Baubemont in Machen im 3. 1606 Die Nachener Bunfte mit Mutfoling bes herzoglichen Gefolges allein ber Bergogin bas Geleit in Die Stadt geben wollten und barüber mit letterer in Streit geriethen, Die Bergogin aber auf ben Ginritt in Machen bergichtete und eine fur Machen laftige und nad theilige Spannung mit Julich entstand, ichidte die Stadt im 3. 1608 eine De putation angesehener Danner nach Julich, um ben Streit auszugleichen, pu welcher auch R. gehörte. Dit bem am 25. Marg 1609 erfolgten Tobe bei legten Bergogs von Inlich-Cleve-Berg, Johann Wilhelms, erlofch eines ber wenigen beutschen tatholischen Berricherhaufer. 3mei protestantische Fürften, Johann Sig mund, Martgraf und Aurfürft von Brandenburg und Wolfgang, Pfalggraf bon Reuburg erhoben Anfprüche auf die Erbichaft. Diefer Umftand gab ben vielen, nach ber Aechtung in Aachen gurudgebliebenen Brotestanten neuen Muth und neue Buberficht. Durch Aufftand vom 5. Juli 1611 bemachtigten fie fich von neuem des Stadtregiments. Der unter ber Sand nach Julich gefandte R. langte am Abend bes 9. Juli in Aachen mit ber Rachricht an, es murben Commitfarien von Julich eintreffen, um die Bermurfniffe zwischen ben Confessionen pu ordnen. Diefe machten ju Gunften ber Protestanten Borichlage, gegen beren Musführung bie Ratholiten ben Willen bes Raifers geltend machten. Heber haupt ftand nach bem Aufftande bom 5. Juli die Stellung ber Ratholites wieder in Frage, welche fie durch die Achtserflarung Machens bom Jahr 1598 erlangt hatten. Die Proteftanten benahmen fich in ber Reicheftab wie bie Gebieter. Go ließ R. im September bie Accifefammer gewaltfan öffnen und bas Gelb aus berfelben berausnehmen. 3m Anfange bes folgender

abres wurde bem Rentmeifter bie Berausgabe bes Schluffels gur Rentfammer nch Gewalt auferlegt und fur bas 3. 1612 ju Burgermeiftern gewählt ber atheraner R. und ber Ralpinift Abam Schanternel. Bon 129 Mitgliebern bes mben Rathes waren im Mai beffelben Jahres 40 Lutheraner und 76 Ralmittern war por Rotar und Zeugen verboten worben, irgend eine Amtshandmg vorannehmen, auch bie niederen Beamten burften nicht fungiren. Die Bealthaber fuchten fich burch Gerbeigiehung frember Truppen ficher gu fiellen. Ritte Januar 1612 rudte von Cleve ber eine furbrandenburgifche Compagnie mier bem Sauptmann bon Barleben in Machen ein. Die Fremben murben aus Etabt gewiesen, die Bachen verftartt und auch fatholische Mitglieber bes tatbe ju Bachbienften berangezogen. In ben folgenden Tagen mar Mufterung ar Burger auf ber Salle, wo jeber in bie Sand Raltberner's Treue und Auswer geloben mußte. Dem Altburgermeifter Berchem war es nach der Burger-neifterwahl vom 12. Mai 1612 gelungen, heimlich die Stadt zu verlaffen, Er begab fich nach Wien , um hier für die Sache ber Ratholiten in Nachen zu pitten. Der Tod Raifer Rudolfs II. am 20. Januar und bes Erzbischofs Ernst E Koln am 18. Febr, 1612 hatte ben Protestanten in Aachen erhöhte Zuverat gemabrt. Sie verliegen ihren bisberigen Berfammlungsort in ber fogen. Inpferichlagerleuve und nahmen den Sigungsfaal bes Rathe auf bem Rathhaufe meichlieflich für fich in Befit. Bu ber im Dai 1612 anberaumten Ronigswahl Frantfurt ordneten beide Religionsparteien Aachens Bertreter ab. Die Katho-Men entfandten ihren Burgermeifter Joachim Berchem, die Broteftanten ben R. Inbeffen murbe für biefes Dal feine Bartei jur Bertretung Machens jugelaffen. Rur bas Stiftscapitel ber Aronungefirche murbe eingelaben, mit ben Rronungsnfinnien nach Franffurt zu tommen. Rach ber Rronung bes Raifers Matthias Braniafte ber Burgermeifter Joachim Berchem ben Raifer, eine Commiffion nach fachen gu fenben. Diefe hielt am 28. Robbr. ihren Einzug in Nachen. fren Rutichen fagen ju beren grogerer Sicherheit bie Mitglieber bes Stiftes, velche die Kronungsinsignien nach Frankfurt gebracht hatten. 3wölf Fähnlein Burger und drei Fähnlein Soldaten geleiteten die kaiferliche Commission in die Stadt. Diefelbe veranlagte eine Confereng beiber Barteien im Nachener Bredigerlofter und erffarte, daß ber Raifer aus eigener Bewegung und auf Bunich ber turfürften fich die Angelegenheiten Machens jur Gorge fein laffe, bag fein Bille abin gebe, bağ ber Burgermeifter Joachim Berchem und Andere, die im Intereffe er Ratholiten aber ein Jahr beim Raifer Rubolf II., bei ber Ronigin bon frantreich "), auch bei verichiebenen Standen bes Reichs berweilt hatten und eshalb bon den Gegnern verfolgt murben, nicht durch Auflagen und Laften bebrert, noch in Berfolgung ihres Rechtes angefeindet murben, bag bie verjagten ber freiwillig ausgewichenen Burger jurudgerufen und in ber Ausubung ihrer ledite nicht behindert wurden, das Schöffencollegium in feiner Thatigfeit nicht ebemimt, Die Refuiten nicht ferner ben Unbilben einer gugellofen Menge ausgeent fein follten, daß endlich die durch den Sold der Truppen erschöpfte Stadtone beren Entlaffung erleichtert wurde; ichlieflich wurden beibe Parteien mabnt, bem Bejehle bes Raifers fich ju fugen und fich nicht ber Soffnung mugeben, burch Ausflüchte bie Sache ju beenden. Die Ratholifen fügten fich en Beiehlen, Die Brotestanten fuchten Die Aufftande ju entschuldigen und hielten

<sup>&</sup>quot;Dieje hatte nach bem Aufftanbe bom 5. Juli 1611 ben ftreitenben Parteien burch im Gefanbtichaft ihre Bermittelung angeboten, auf welche bie Katholifen nicht eingehen mitten.

der faiferlichen Commiffion Die mit bem pfalger Reichsvermejer getroffene Ucher einfunft in Bezug auf freie Ausabung bes Glaubens und Jutritt gum Rach entgegen. Ginen bom Raifer jum Enbe bes December nach Regensburg ausge fcbriebenen Reichstag befuchten Abgeordnete beiber Barteien. Bevor bie taifer lichen Commiffare am 16. Februar 1613 Machen verliegen, wieberholten fu beiben Barteien bie Sauptpunfte ihrer Senbung und hoben nachbrudlich ber Willen bes Raifers berbor. Richts bestoweniger gingen bie Protestanten gegen bie Ratholiten bor mit Gras- und Bjortengebot ober mit Gefangnig, mit Bachebienften, Auflagen und Contribution. Als der Raifer dies erfuhr, fond er am 15. Dai an ben Schöffenftubl, er follte ben Gang ber Gerechtigfeit nicht hemmen, bis die Sauptenticheidung erfolgt fei. Der Raifer rugt, bag ber Din bes Orts Burticheib, Albert Schrid, willfürlich aus feiner Stelle entfernt und R. in biefelbe eingejett, und bag ber Erbvogt jenes Ortes, Johann von Do rode-Soffalige, in Gewahrfam genommen worden fei, weil er den R. nicht ale rechtmäßigen Inhaber jener Meierei anertennen gewollt. 3m Juli wurden jum Schute ber Stadt 140 Auffolbaten und im folgenden Monat der Oberft bon Buttlig mit vier Fahnlein brandenburgifcher Truppen aufgenommen. Alle Thore ber Stadt, Die vier Sauptthore ausgenommen, wurden geschloffen und ber rammelt und Bortehrungen getroffen, einen Ausfall gu machen ober einen In griff abzuwehren. In der Ertenntnig, daß ihre Stellung unhaltbar fei, bringen bie Machthaber ihr bewegliches Eigenthum nach Augen in Sicherheit, mas w thun ben Ratholiten verweigert wird. Da bie Inhaber bes Regiments in Machen auf Die faiferlichen Befehle feine Rudficht nahmen, fo fprach Matthias am 20. Febr. 1614 gu Budmeis die Acht niber Diefelben aus. Diefe murbe am 22, Auguft beffelben Jahres burch Anschlag in Nachen verfündigt. Das Mandal refapitulirt die Berhandlungen der Jahre 1581-1593, wo das Urtheil ausge iprochen, und bes Jahres 1598, wo jum erften Dale die Acht verhangt mudt, erwähnt die am 5. Juli 1611 ausgebrochenen Unruhen, die darauf folgenden Berhandlungen bis gur erneuerten Acht und ichließt: "Bas bie Erstattung ber Untoften, die Bergutung bes erlittenen Schabens und die Beftrafung berjenigen betrifft, welche por Andern bei biefem Werte ftraffallig find, fo behalten mit uns barüber fraft unferes taiferlichen Amtes die naberen Beftimmungen bebot fowie auch über die Beschwerben, die Jemand gegen ben Rath haben mag." Um 22. August fandte Ergherzog Albrecht, bes Raifers Matthias Bruder, ben fpanischen Felboberften, Marquis Ambrofius von Spinola, mit einem bedeuten ben Beere gegen Machen. Diefer ichlieft bie Stadt mit feinem Beere ein, richtet bon den benachbarten Unhöhen das ichwere Geschutz gegen diefelbe und fordet fie auf in 24 Stunden die Thore ju öffnen. Ginige Tage por der Ginichliefung ber Stadt hatten ber Ergbifchof von Roln, Bergog Ferdinand von Baiern und ber Erzherzog Albrecht einen letten Berfuch gemacht, Die Protestanten gum Rade geben zu beftimmen. Ihre Abgefandten hatten aber nicht nur nichts vermocht, fonbern auch noch öffentliche Beleidigungen erfahren, worauf die Ginschliegung erfolgt mar. Bon ben Gingeschloffenen riethen einige jum Biberftanbe, andere jur Unterwerfung, noch andere flohen beimlich. R. war jum Biderftande geneigt und wollte die Anwesenheit ber brandenburgischen Truppen gu bemielben benüten. Da beren Oberft, von Buttlit, Abends bei einer Runde von einem Bachpoften, bem er bie Lofung ju geben verweigerte, burch ben Arm geschoffen worden war, wollten feine Unhanger nicht barauf eingeben und führten ihn in feine Wohnung. In der Racht entfloh er nach Julich, wo er bald barau geftorben ift. Der Geschichtschreiber Beter Beed, welcher ihn bertleibet mit ben branbenburgifchen Truppen aus Nachen giehen läßt, nennt ihn einen bon Schulen niebergebrudten, gefährlichen und verwegenen Menschen. Rach feiner Enternung ftimmten alle Bunfte fur Unterwerfung. Den 25. Auguft gogen bie Brandenburger, 800 Mann ftart, mit fliegenden Fahnen aus ber Stadt. Un hrer Stelle rudten vier Sahnlein, jebes ju 300 Dann, vom ofifriefischen Regiment Graf Emden ein. Die Protestanten legten die Regierung nieber. Um 3. Dec. and auf dem Martte, vor dem Rathhause, in Gegenwart der kaiferlichen Commiffion, bes Burgermeifters und bes gangen großen Rathe bie Sinrichtung ameier Burger fatt, welche bei bem Aufruhr bom 5. Juli 1611 eine Sauptrolle gepielt hatten. Der Gecretar bes Rurfurften von Roln, Bulsmann, las bie Genteng ab, in welcher R., Abam Schanternel und neun andere, welche theils getorben waren, theils fich verborgen hielten, als die Urheber und Führer bes Aufstandes von 1611 bezeichnet wurden. Das Andenfen bes verftorbenen R. follte burch eine auf bem Martte ju errichtende Schandfaule gebrandmartt werben. Dieje wurde in der That am 19. Decbr. 1616 aufgerichtet und ftand, feine Bierbe fur ben Darft, bis jum 19. Decbr. 1793, wo bie Frangofen fie entfernten und an ihrer Stelle einen Freiheitsbaum errichteten!

Man vgl. Meher, Nach. Gefch. und haagen II, G. 164 ff. Saagen.

Rallbrenner: Friedrich Bilhelm R., gewöhnlich Friedrich R. Tropbem bie Beit diefes Claviervirtuofen und Componisten uns noch fo nabe liegt, so ift es boch außerordentlich schwer fich beute zu vergegenwärtigen, worin die Berdiefte biefes Mannes lagen, die ihn fo hoch über feine Mitmenschen er-boben, daß er wie ein höheres Befen verehrt wurde. Rellftab, der Berliner Arititer und Zeitgenoffe Raltbrenner's, beginnt feine Biographie in Schilling's Enchtlopadie: "Richt leicht murbe fich ein Rame auffinden laffen, ber fo an die tapiden Entwidelungen und Fortschritte jeder Art ber Leiftungen erinnerte, welche miere Beit (1836) charafterifiren, als ber biefes berühmten Pianofortefpielers. Denn, hatten wir vor ein ober zwei Jahren ben gegenwartigen Auffat gefchrieben, lo wurden wir ihn vielleicht folgenbermagen begonnen haben: R. ift berjenige unferer Bituojen, welcher an ber Spige ber, bis auf einen taum noch zu erhodenben Grad ausgebildeten Mechanit des Pianofortespiels fteht, und damit gugleich ben feinsten, geiftreichsten und eleganteften Bortrag verbindet. In Diefem bugen Zeitraum aber hat das Clavierspiel wiederum eine fo völlig andere Richtung, einen fo burchaus neuen Aufschwung genommen, daß wir jeht biefen benhmten Birtuofen gewiffermaßen ichon als einer vergangenen Zeit angehörig betrachten muffen."

Neber Kalkbrenner's Geburtsort ist vielsach gestritten worden, die Einen annen Kassel, die Anderen Berlin; das Richtige liegt — wie so ost — in der Mitte und zwar hier wörtlich, denn K. wurde im Jahre 1788 auf der Reise von Kassel und Berlin geboren, als sein Bater, Christian K. von der Königin von Preußen um Kapellmeister ernannt, nachdem die Kasselse Apelle ausgelöst war, dahin übersiedelte (Aug. Gathy, A. Allg. 3., Abdrud: Reue Berl. Musitztg., Bote und Bod, 1849, S. 208). Den ersten Musitunterricht erhielt K. von seinem Bater; is derselbe aber 1799 sich in Paris niederließ, besuchte er das dortige Consertatorium der Musit und genoß daselbst den Unterricht eines Nicodami, Adam und Catel. Bereits im J. 1801 (nicht wie gewöhnlich berichtet wird [Allgem. Lipz. 3tg. 4, 338] 1802) erhielt er bei einer össentlichen Prüfung der Schüler des Conservatoriums den ersten Preis im Clavierspiel und in der Composition ür sein Instrument. Bald daraus schen er auch das Conservatorium verlassen, da er bereits 1808 als Compilator eines Oratoriums "Saul" auf-

tritt, welches in Paris fehr gefiel. Die Mufit bestand aus einer Blumenleie aus Werten von Sandel, Hahdn, Mozart, Raumann, Cimaroja bis Gosserab und soll in sehr geschickter Weise zusammengestellt sein (Allgem Leipz. 3tg. 5, 525 u. 553). Im solgenden Jahre wird von einer Oper "Sophie de Brabant" berichtet, die in Braunschweig gegeben wurde und der Berichterstatter obiger Zeitung (6, 709) bezeichnet sie als "vorzüglich schon". Da aber hierde tein Borname genannt ist, so möchte man eher annehmen, daß dieselbe, sowie obige Compilation vom Bater Kallbrenner's herrschren, der mehrere Opern ge-

ichrieben hat und erft 1806 ftarb.

Rach allgemeiner Annahme ging R. 1808 nach Wien, theils um als Bir tuofe aufzutreten, theils aber um bei ben Biener Deiftern au ftubiren und mar es hier besonders Summel und Clementi, durch beren Umgang er fich vewolltommnete, indem er fich bemubte, die traftige breite Spielart bes Elementi mit ber leichten, anmuthigen und glangenden Spielweife hummel's ju berichmelgen, wodurch er jenen eigenartigen Bortrag ichuf und die glanzende Bravour er reichte, die ihn jum Beroen unter den Birtuofen feiner Beit emporhob. 1804 berichtet obige alte Mufitzeitung: "R. hat eine bewundernswerthe Technit in beiben Sanden, nur fehlt es ihm noch merflich an Delicateffe und Ausbrud." 1805 begab er fich auf Reisen und fpielte in Munchen und Stuttgart, wordbe uns Berichte vorliegen. Go ichreibt der Berichterftatter aus München: "R., ber Clavierspieler aus Baris war hier. Da er nur bei Sofe spielte, tonnte ich im nicht hören, boch ruhmt man feine Fertigfeit, gieht aber Cramer aus London, ber eben bier war, bor." Dagegen gelegentlich feines Auftretens in Stuttgan wird er als Birtuofe erfter Große bezeichnet: "Technif und Feuer im Bortrage wurden lebhaft beflaticht." Go durchzog er ohne Rube und langeren Aufente halt die Welt. 1814 ging er nach London, und was die Englander in Muft enthufiasmus leiften tonnen, das wiffen wir aus Spohr's und Mendelsfohn's Briefen. Bon da ab ftand er als erfter und unerreichbarer Bianift da und bie Mitwelt erzeigte ihm die hochften Ehren. Obiger Biograph, Rellftab, faßt fein Urtheil über ihn in folgende Borte, nachdem er beffen. Birtuofitat mit Cicero's Schreibart als hochfte Leiftung verglichen bat: Raltbrenner's große Runft beftebt barin, fo gu fpielen, bag es ichmer wirb, ibm bas Leichtefte nachzuspielen: ein Resultat, welches fich niemals eher erreicht, als bis man es dahin gebracht bat bag einem bas Schwerfte leicht geworben ift. Dit unendlichfter Gebuld hat a Die gleichmäßigste Starte ber Finger, und badurch ben vollendetften, tonvollften Unichlag erreicht. Namentlich weiß er alle gefangvollen Stellen ausgezeichnet icon vorzutragen. Der Charafter biefer ebenmäßig ausgebildeten , babei aber boch alle Schattirungen bes Bortrags von ber garteften Gragie bis jum ener gifchften Teuer entwickelten Spieles zeigt fich auch in feinen Compositionen fur das Inftrument. Alle Schwierigfeiten, Die er fest, liegen, fo brillant fie find, bequem in der Sand; er fchreibt fcmer, aber niemals unangenehm fur ben Spielet, fondern jo, daß Jeder, ber feine Borftudien gehörig gemacht hat, Beicheid weis, bie Raltbrenner'ichen Compositionen fast fammtlich vom Blatt fpielen fann; und auf ben Grab ber Bollendung, mit bem es gefchieht, fommt es alsbann babei an, und ba erft zeigt fich die Schwierigfeit ber fo leicht icheinenben Beiftung.

Ein treffliches Bild giebt uns im J. 1823 die Schwefter Felix Mendelssohn's, Fanny (Hensel, Die Familie Mendelssohn, Berlin 1879, Bd. I,
S. 136—37). Sie schreibt an ihren Bruder Felix: "Er (Kaltbrenner) hat viel
von Deinen Sachen gehört, mit Geschmack gelobt und mit Freimuthigkeit und
mit Liebenswürdigkeit getadelt. Wir hören ihn oft und suchen von ihm zu
lernen. Er vereinigt die verschiedenartigsten Vorzüge in seinem Spiel: Pra-

ifion, Klarheit, Ausdruck, die größte Fertigkeit, die unermüdlichste Kraft und Ausdauer. Er ist ein tüchtiger Musiker und besitzt einen erstaunlichen Ueberblick. Bon seinem Talent abgesehen, ist er ein seiner, liebenswürdiger und sehr gebil-

seler Mann und man tann nicht angenehmer loben und tadeln."

3m 3. 1824 jog R. fich mit einem bedeutenden Bermogen ins Pripatleben und begrundete in Gemeinschaft mit Plegel die befannte Bianofortefabrit n Paris, aus welcher fo treffliche Flügel hervorgingen und die dem Inftrunentenbau in Baris einen fo großen Aufichwung gab. Er tonnte fich nun nach Bergensluft feiner Liebhaberei fur Gemalbe hingeben, beren er eine werthvolle Sammlung befaß, und in ben höheren Rreifen ber Parifer Befellichaft, porzäglich im Saufe der Fürftin von Baudemont, des Fürften Tallegrand, ber Brafin Appang, bes Marquis bon Radapont und bes Grafen be la Bouillerie, mit benen er viel verfehrte, ben anregenbiten und angenehmiten Umgang gemiegen. Spater, auf Anregung feiner Freunde, entichlog er fich jur Fortbflangung feiner Schule burch breifahrigen furforifchen Unterricht fur talentvolle Schuler. Diefer Entschluß mag wol noch burch finanzielle Migerfolge beforbert worden fein, benn Rellftab fagt in feiner Biographie G. 33: "Diefer Theil ber inbuitriellen Thatigteit Raltbrenner's (nämlich bie Grundung ber Bianofortefabrit) icheint nicht gang gludliche Resultate gehabt gu haben, wie es benn eine oft wiederholte Erfahrung ift, daß der Birtuofe feinen Rreis ftreng fefthalten foll." Er gab fogar im 3. 1833 feine Burndgezogenheit bom öffentliden Leben auf und durchreifte wie früher Europa als Clavierhelb. Wie viel er an feinem Bermogen eingebuft haben mußte, erfahren wir aus Gathy's Refrolog. Er fchreibt: "R. führte ein fürftliches haus, bem er mit großer Gitelfeit zwar, aber mit noch größerer Liebenswürdigfeit borftand, und befaß, bei angeborener ebler Form und Saltung, im Umgange Die Leichtigfeit und Gewandtheit, die fich nur im haufigen Bertehr mit ber gebildeten boberen 2Belt emerben laffen. Dan bewegte fich bei ihm in intereffanter Umgebung. Manner aller politifchen Farben, alte berühmte Rrieger aus ber Raiferzeit, Staatsmanner, ausgezeichnete Gelehrten, Runftler ftellten fich in feinen glanzenden Goireen gu mufitalifchen Genuffen und anziehender Unterhaltung ein; jo Graf Mole, Beneral Atthalin, Salvandy, Graf Sparre und beffen geniale Battin, mit benen er porguglich befreundet war; ein Rreis, ber leiber burch die Julis Greigniffe (1880) auseinander gefprengt wurde."

K. sand auf seinen erneuerten Kunstreisen dieselbe günstige Aufnahme, denstehen Enthusiasmus wie in jüngeren Jahren bei Publitum und Kritisern. Herr von Miltit in Dresden schreibt in der Leipziger Musitzeitung im Jahre 1833 (5p. 414) über Kaltbrenner's Austreten daselbst: "Sein Anschlag ist herrlich, kin Bortrag höchst geschmackvoll, die ins Feinste nuancirt; man kann ihn unter die ersten Meister sehen." G. W. Fint, der Redacteur obiger Musitzeitung, der mch als Musithistoriter bekannt ist, scheint ein ganz besonderer Berehrer Kaltbunner's gewesen zu sein, denn seine zahlreichen Urtheile über ihn leisten an überschwenglichem Lob ganz Unglaubliches. So schreibt er im Jahre 1836 (5p. 469): "K. kann der vollendete Meister seines Instrumentes genannt werden, der im Graziösen, Eleganten und präcis Bradourmächtigen so musterhaft dasteht, Mes mechanische Kunstvolle seines stets vollkommen abgerundeten Bortrags mit imer so ruhevoll gemessenen, das Reinsten dis zum Größten sich erstreckenden Sicherheit glänzend beherrscht, daß Jeder, der den Sipsel der Kunst noch nicht m eigenthümlicher Weise als Heimatsort ansehen dars, von ihm sernen kann

unb mirb."

Es fehlte aber auch nicht an Stimmen, Die Raltbrenner's Leiftungen auf

bas richtige Dag festen und die burch Lifgt's, Chopin's und Denbelofohn's Auftreten, mabrend ber Rubezeit Ralfbrenner's jur Erfenntniß gelangt warm, daß bas Birtuofenthum ohne geniale Grundlage ein leeres, nur ein finnbem ichenbes Getone fei. Mendelsfohn felbft, ber fo gerne lobte und wo es mu halbwegs ging, burch fein liebenswürdiges Lob felbft ben Rleinften angufpomm wußte, fchreibt im 3. 1836 an feine Schwefter Fanny (Familie Dendelsjohn, Ausg. in 2 Bon., II, 37): "Die Technit allein macht es nicht, das geht vorüber und macht eben nicht mehr, wie R. zu feiner Beit, und geht noch mabrend ihre Lebens vorüber, wenn nicht etwas Befferes als Finger babei ift." Much Rellfiab welcher R. fo boch verehrte, fagt 1835, "bie Schattenfeite Ralfbrenner's ift bie daß eine eigentliche Tiefe des Gefühls ober ein genialer großartiger Botting nicht an ihm bemerkt wird, fo gart und grazios man auch feine melodisch Auffaffung, fo rapid und energifch man feine Baffagen nennen muß". Dies juhn uns zugleich auf Raltbrenner's Leiftungen als Componift. Ginschlieflich feines theoretischen Wertes und ber Clavierschule, hat er es bis opus 190 gebracht. Sie bestehen jum großen Theile aus Sonaten, Phantafieen und Bariationen für fein Inftrument, doch hat er auch eine Angahl Duo's für Pianoforte und Bioline und andere Rammermufit nebft Clavierconcerten geschrieben. Gin febr ausführliches Bergeichniß feiner gebruckten Compositionen findet man in b. Lebe bur's Tonfünftler = Lexifon Berlins (Berl. 1861). Die Berlagshandlung Probft in Leipzig beranftaltete fogar im 3. 1829 eine Befammtausgabe feiner Clavier compositionen und find 10 ftattliche Banbe in Querfolio erichienen. Wir burfen Diefelben nicht nach unferem beutigen fritischen Dagftabe meffen, ber burch Brundung ber mufitalischen Erziehung auf die flaffischen Deifter eine gang ander Unterlage erlangt hat. Wie wenig Beethoven in der erften Galite unferes Jahrhunderts felbst bei Dufitern befannt war, ja gerade diefe fich am ichroffien gegen ihn aussprachen, davon geben mannigfache Belege braftische Beispiele, So schreibt Mendelssohn am 22. Juni 1830 an Zelter (I, 13): "hier, in Münden machen es die Mufifer nun gang wie der Organist (nämlich in Beimat, ber ju Mendelssohn fagte: fur die Leute muffe man nur fchlechte, leichte Saden componiren); fie meinen, gute Mufit fei allerdings eine Gottesgabe, aber nur fo in abstracto; denn fobald fie etwas fpielen, fo ift es bas Dummfte, Abgeschmadtefte was fie nur finden tonnen, und wenn bas den Leuten bann wie natürlich nicht gefällt, fo meinen fie, es lage nur baran, bag es noch ju ernfthaft ware. Gelbft die beften Clavierfpieler wußten taum, daß Mogart und Sandn auch fit bas Clavier geschrieben hatten; Beethoven fannten fie nur vom Gorenfagen; Raltbrenner, Field, Summel nennen fie flaffifche ober gelehrte Mufit." Spohr fpricht fich in feiner Gelbftbiographie (I, 228) im 3. 1847 noch fiber bie C-moll-Symphonie bon Beethoven in mahrhaft wegwerfenden Ausbruden aus. So meint er bom erften Sage, bag er trot einzelner Schönheiten boch tein flaffifches Bange bilbe, namentlich fehle bem Sauptthema die Burbe; ber gweite Sat wirte ermubend und ber Schluffat beginne mit einem nichtsfagenden garm und befriedige am wenigsten. Als 1842 Lifzt seinen Triumphzug durch Deutschland als Pianift hielt, fpielte er g. B. in Breglau die fleinen Beethoven'ichen Gonaten op. 13 (pathétique), op. 26 (As-dur mit ben Bariationen), op. 27 in Cis-moll (alla fantasia) und die ichonften Frang Schubert'ichen Lieber far Clavier transcribirt, und begeifterte bas Bublifum durch feinen Bortrag und feine hinreißende Ausdrucksweise bermagen, daß die bisher wenig bekannten Componiften bie popularften murben und jeber Stumper nun Beethoven fpielen und Schubert fingen wollte. Wenn man sich bies alles vergegenwärtigt, so wird uns erffarlich, bag einft Raltbrenner'iche Compositionen, wie Menbelssohn fagt, fur Maiche Werte gelten konnten; sie verschwanden aber auch fast spurlos, soalb die wahrhaften Klassiker zur Geltung gelangten. Um daher zu wissen, die Zeitgenossen einst A. beurtheilten und wie sie ihn sast ohne Ausnahme statten, greisen wir zu einer der unzähligen Recensionen, die sich in der Leiptger Allgemeinen Musikzeitung befinden. Der schon mehrsach eitirte Fink chreibt 1836 (Sp. 469) über ein Kondo op. 130 und Bariationen op. 131:

In feinen fpateren Compositionen bat fich bas individuell Runftlerische mee Bejens noch mehr berausgestellt und mit ber feinften Gewandtheit nie d bergeffender Bierlichfeit einen wurdig gehaltenen Anftand verbunden, ber bne Schwanten fich feft auf bem glatteften Boben ber glangenbften Gefellichaft-Meit mit einem Beifte bewegt, ber bas rechte Dag eines folchen Tones, gemicht mit besonnener Freundlichfeit und verbindlichfter Gelbstachtung nie übertritet. Berftandiger und weniger fcmulftig fchreibt Rellftab (a. a. D. "MIS Componift ift R. nur für fein Inftrument bedeutend geworben. Selonders ift es das berühmte Concert in D-moll, welches wie fein einziges mit in neuerer Zeit nach bem A-moll-Concerte bon hummel ein Lieblingsftud er Birtmofen und bes Concert-Bublifums geworben ift. Es verdient ben ihm egebenen Borgug mit vollem Rechte, fowohl durch die brillanten eigenthumlichen effagen, ale durch ben ichonen Gefang und die geschmadvolle Orchesterbehandlung. Die Compositionen für das Bianoforte allein, welche diefer Deifter geliefert at, find außerft gablreich und muß man in Beziehung auf ihren Werth einen bouptunterschied machen; fie gerfallen nämlich in folche, welche er blos ber Robe und bem modernen Bublifum ju gefallen fchrieb (fiehe Mendelsfohn's manift in Weimar) und in folche, wobei ihn ein höherer Runftberuf leitete, er, etwas Musgezeichnetes und Eigenthumliches für fein Inftrument zu liefern. gen. Phantafien, Divertiffements, Bariationen u. bgl. galanten Formen mehr; find eine artige Modewaare, werden aber auch mit der Mode verschwinden\*). oberen Werth haben einige Sonaten, unter welchen wir op. 4, 13, 35 und ammbalt machen. Besonders zeigt eine berfelben, welche Cherubini gewihmet bag R. auch im ernfteren und großeren Style Berthvolles ju fchreiben im tanbe ift, und bag ibn nur, wie fo Biele, die Lodungen der Welt und ihre ortheile fo häufig auf andere Pfabe führten, die weniger jum Tempel des achrubms als zu bem Ruhme ber Gegenwart leiten." Darauf ermahnt Rellftab Ifbrenner's Clavierichule und ftellt fie unter feine wichtigften Berte, Die er geaffen bat-

Ueber Kalkbrenner's Charakter und seine letten Tage giebt uns Gathy a. D.) ein pietätvolles Bild. Er schreibt: "K. hatte Feinde und Neider, em Theil wol nicht ohne Berschulden. Man warf ihm Hochmuth und Anahung vor, und er war allgemein, namentlich unter seinen Kunstgenossen, enig beliebt. So viel ist aber gewiß, und aus vollem dankbaren Herzen ist geschrieben, worin auch Jeder, der Aehnliches von ihm ersuhr, gern einstimmen ird: mit oder ohne Empsehlung war, wer vertrauensvoll zu ihm ging, gütig sigenommen, ein Fremder mit um so größerer Freundlichkeit, ein Deutscher vollends it Freude und Liebe. Wer ihn länger kannte und mit ihm vertraulichen Umzug hatte, schähte in ihm die ausgezeichnete Begabung und gewann ihn lieb. Con seit einiger Zeit war er leidend gewesen und hatte sich endlich wieder holt; von den Bädern von Jschia hosste er gänzliche Wiederherstellung, und man ander ihn allgemein schon abgereist, als plöglich die unerwartete Nachricht

<sup>&</sup>quot;| Beute, 1881, werben noch "La femme du marin" und bas Rondo op. 52 als

Bugen, beutiche Wiographie, XV.

34 Raifreuth.

feines in bem nahen Fleden Enghien bei Paris am 10. Juni 1849 erfol rafchen Tobes ericholl, ben er fich burch unvorfichtige Gelbftbebandlung ; jogen haben mag. Er ftarb im 63ften Jahre feines Alters, noch ruffig bei großer Regfamteit bes Beiftes. Geine Bittme, Tochter bes Beni d'Eftaing und Grognichte bes berfihmten Abmirals biefes Ramens bleibt einem Sohne, Arthur, gurud, auf den bas Talent bes Baters fiberging

ruht auf bem Rirchhoje Montmartre." Rob. Gitne

Ralfreuth: Friedrich Abolf Graf von R., aus einer alten, urfpeling ichlefifchen Familie ftammend, murbe am 21. Febr. 1737 gu Gotterhaufen Sangerhaufen geboren. Der Bater welcher Major im Regiment bes Ber von Beigenfels gewesen, hatte turg vor seinem Tobe bebeutende Guter in 5 fien geerbt, er ftarb ichon 1740. Die Mutter, Sophie, mar eine geborene Bulow, R. wurde bei ben herrnhutern erzogen. Als er 10 Jahre alt 1 berief ihn Friedrich der Große, der die herrnhuter Erziehung nicht für zwedmi hielt, nach Berlin und übergab ihn einem Prediger der frangofischen Colonie. 1 trat er in die Garbes du Corps ein, bei welchem Regiment sein alterer Bru diente, nahm bei benfelben in den beiben erften Jahren des fiebenjährigen Rri Theil, und wurde 1758 Abjutant bes Pringen Beinrich , beffen Gunft Freundschaft der gewandte und ichone, gang frangofisch gebildete junge I bald ju gewinnen wußte. In biefer Stellung blieb er mahrend ber folgen Rriegsjahre, feine Thatigfeit war, wie bei den Abjutanten des Ronigs, Die heutigen Generalftabs-Diffiziers. R. geichnete fich babei, wie burch feine Tar feit in Gesechten aus, und foll in ber Schlacht bei Freiberg am 29. Sept. 1 (in ber er fehr leicht verwundet wurde), bem Pringen bas Leben gerettet ha was Bulow, Bouille und bes Feldmarfchalls Memoiren nicht erwähnen. ber Schlacht wurde er jum Major ernannt. Bring Beinrich ichiate ben B in welchem er bem Ronig den Sieg bei Freiberg melbete, burch Rt., und jagt Briefe nur: "mon aide de camp, qui Vous présentera ma lettre, a eté chi d'aider à conduire l'attaque par le Spittelwald; si, en cette considérat Vous vouliez avoir la bonté de l'avancer, j'aurais de très-humbles grace Vous rendre". Damals war ber Pring R. febr geneigt, er war immer g bis jur Schwäche gegen feine Umgebung, und hatte gewiß Ralfrenth's Berb nicht herabgefest, wenn es fo groß gewesen, wie diefer felbft angiebt. rich II. erwähnt in der Histoire de la guerre de sept ans R. mit fei Worte. Rach dem Subertusburger Frieden folgte R. dem Pringen nach Rhe berg, wo er burch feine gesellschaftlichen Talente, feinen Bit und wol durch feine Frivolität fich auszeichnete. Die ihn betreffenben Artifel in 2B ner's wie in Brodhaus' Conversationslegiton find entschieden von einer Freun und Bermandtenhand geschrieben, ihnen muß sowohl im Gingelnen als in Charatteristit des gangen Mannes entgegengetreten werben. 1766 wurde er Antrag des Pringen jum Regiment Platen in Oftpreugen verfest. R. mar Beranlaffung gur Trennung des Pringen Beinrich bon beffen ichoner, lieb würdiger und achtungswerther Grmahlin, gebornen Pringeffin bon Geffen geme welche ber Pring felbft gewählt hatte, ba ber Konig nur feine Bermahl überhaupt gewollt, und der Pring hatte auch Jahre lang in gludlicher Che lebt. 35 Jahre blieb der Bring bann getrennt von feiner Gattin, in Berli bemfelben Palais wohnend und hat nie wieder ein Bort mit ihr gewech In feinen Paroles fagt R. über fein Berhaltniß gur Pringeffin: "Les plai qui ont cru à la fable que j'étais l'amant de la princesse, que je l'avais exactement au mot; ce qui était bon pour rire." Bouillé, ber Biograph Bringen, fagt über bie Beranlaffung ber Trennung: "Ce prince, si digne d aimé parce qu'il savait aimer, ne tarda pas à être dupe de sa confia

remier favori, le comte de K . . . . . . . . (Breug ber biefe Berhaltniffe be-Idreibt ben Ramen aus), non content de chercher à altérer la gloire milidu prince Henri, en se l'attribuant, quoique sa conduite à la guerre n'ait a, ni alors, ni depuis, d'assez éclatant pour justifier une telle pretenvint encore mettre, par ses intrigues, le trouble dans l'intérieur de sa et en trompant à la fois le prince et la princessse, il forma entr'eux age qui troubla pour jamais leur union. Cédant aux premières impresfortifiées par des apparences artificieusement préparées, le prince Henri a de lui une épouse qui méritait au moins son indulgence; et quoiqu'il force de desavouer dans son coeur des soupçons qui ont été démentis oute la suite de la conduite de la princesse, à qui depuis il ne refusa on estime, cette séparation fut éternelle, par un effet de cette opiniqui lui était commune avec tous les princes de sa maison." R. nach Ronigsberg verfett und ihm verboten nach Berlin ju fommen. bem Tobe Friedrich bes Großen erhob ibn ber Rachfolger am 15. Det. in ben Grafenftand, jog ihn in feine Rabe und zeichnete ihn, wol jum aus Oppofition gegen ben großen Ronig, vielfach aus. Ralfreuth's Leien im baierifchen Erbfolgefriege werden nirgende ermahnt. In bem Felbgegen Solland 1787 fuhrte er ale Generalmajor eine felbständige Abng, eroberte bie fleine Festung Nieuverflung, die schwach vertheidigt wurde, illerbings geringer Truppengahl. Seine Frifche, Thatigfeit und Rubnheit efem Feldauge wird allgemein gerubmt. Um Enbe ber Campagne murbe er callieutenant. Durchaus frangofisch gefinnt, ein Rind ber encyclopabischen ung bes 18. Jahrhunderts, tabelte er die Coalition mit Defterreich, ben ich einer monarchischen Restauration in Frankreich und den Krieg bon -1795 aufs bitterfte; in ben Rriegsjahren verfolgte er bie Operaber ofterreichischen wie der preugischen Gelbherren mit oft wigiger immer pegatiber Rritif. Beim Ginmarich in die Champagne (1792) führte er Theil ber Sauptarmee, erreichte gludlich bei Stenay Die Berbindung mit fait, leitete die Baffenftillftands-Berhandlungen mit Rellermann bei Agenne verichaffte dadurch der Arrieregarde und dem Train Gelegenheit ju einem aftigten Radjug. In feinen Souvenirs fagt R. nicht eben bescheiben: les pêchés de ma vie, s'ils étaient grands, sont effacés par la belle d'avoir sauvé de la destruction totale, cette belle armée uniquement par cantement de mes paroles. Jamais Prussiens n'ont tant soufferts, nous archions pas avec des soldats, mais avec des mourants." Dies bezieht fich cheinlich auf die Berhandlungen über die Raumung von Berbun feitens reugen. Die "Geschichte ber Rriege in Europa feit 1792" fagt barüber: gelang ber Gewandtheit bes Grafen R. bie an fich nothwendige Raumung Berbun fo geltend ju machen, bag Dillon fich bagegen verpflichtete, bie ifde Armee auf bem Mariche nach Longwy nicht zu beunruhigen." Im 1793 übertrug ihm der Konig bie Belagerung von Maing, bas am uli capitulirte. R. erhielt ben ichwargen Ablerorben und bas Commando Corps in ber Pfalg. In ben Gesechten bei Neufirch am 13. August, bei bach am 17. August und vereinigt mit Knobelsborf, bei hornbach mar er ch und warf am 29. Septbr. Die Frangofen über bie Saar. Die Erftftrber Lauterlinie miggludte, ba Burmfer, auf beffen Mitwirfung gerechnet ausblieb; ber Berfuch Ralfreuth's Bitich ju nehmen, mußte aufgegeben n, ebenfo bie Belagerung bon Landau. 1794 foll R. ju Möllenborf's Gieg aiferstautern (28. Juni) beigetragen haben, fiegte am 28, mit Blucher bei eiler, nahm Zweibrliden und brang bis Saarlouis. Den Borwurf ber reicher, ben Berluft von Trier baburch verurfacht zu haben, bag er fie

86 Ralfreuth.

nicht rechtzeitig unterftugt habe, wies er öffentlich gurud, bie öfterreichild jagung hatte Trier voreilig verlaffen. Mit Sobenlohe flegte er am 20. 6 bei Raijerslautern. Der Abschluß des Friedens ju Bafel entsprach feiner ichen Gefinnung burchaus, er war allerbings, wie fpatere Forichungen n wiesen, bei ber bamaligen Politit Defterreichs fur Preugen eine Rothwend R. wurde 1795 commandirender General in Pommern, 1796 General der vallerie, fpater Infpecteur berfelben und 1806 im Frubjahr Gouverneur Dangig und Thorn. 3m Sommer 1806 erhielt R. den Oberbejehl fiber für ben Fall eines Rrieges mit Schweben (ber erflart aber nicht ausg wurde) in Borpommern und ber Udermart gufammengezogene Corps. Bei bruch bes Rrieges gegen Franfreich 1806 erhielt er fein felbständiges Commi nur die 2. Referbedivifion ber Sauptarmee, und fand fich gegen die jun Benerale Sobenlohe und Ruchel gurudgefest. Sopfner in feiner Gefchicht ungludlichen Feldzugs fagt: "Bei bem Charafter bes Grafen R. murbe ba ein tiefer Ingrimm in ihm hervorgerufen, ber erft geftillt wurde, als alle welche wiffentlich ober unwiffentlich ju biefer Berlegung beigetragen, ichweren Geschid erlegen waren. Rur fo ertlart fich einigermagen bas Berh bes Generals im nachfolgenben Rriege, wenn gleich bamit feine Rechtferti ausgesprochen fein foll." R. fritifirte alle getroffenen Dagregeln mit S und Gereigtheit, verbreitete bas Gerlicht ber Unficherheit und bes Diftre ichon bor ber nieberlage in ber Armee. Obwol ber Bergog bon Braunich und Dtollendorf ichmer verwundet waren, obwol ihm ber Ronig, bei ber m ftigen Wendung ber Schlacht den Befehl guichidte, "die Urmee gurudguffib betrachtete er fich nur als Führer ber Refervedivifionen und foll ichabenfro wachsenden Bermirrung jugefehen haben. Claufewit fagt in feinem Danu bon 1806 : "Die preußische Referbe unter R. war nur 1/4 Deile bom Sch felbe. Die Lage Davouft's war alfo bochft gefahrlich, bis jest hatten preufifche Divifionen gegen 3 frangofische gefochten, von beiben Geite 27 000 Mann, und die Frangofen hatten nach und nach ein Uebergewid wonnen. Satte um biefe Beit - etwa 10 Uhr Morgens, R. Befehl befon fich auf ben rechten Flügel zu werfen, jo hatte es mit einem Bunder gug muffen, wenn Dabouft nicht aufgerollt und um ben größten Theil feines ( getommen mare, ehe er die Brude bei Rofen erreichen tonnte. Aber tam nabotte nicht im Ruden ber Breugen an, fo tam auch R. nicht im Ruder Frangofen an. Er marichirte bon feinem Bibouac bei Ranftabt fo fpat ab, als er bei Auerstädt antam, die 3 preugischen Divisionen ichon in fo aufgel Buftanbe maren, bag ber Ronig nicht mehr glaubte, mit ber Referbe bie Get herstellen ju fonnen." R. blieb alfo im Bivouac fteben, mabrend 1/4 bon ihm 3 preugifche Divifionen von 3 feindlichen gurudgebrangt murben, traf als er Befehl erhalten, ju fpat ein. Statt felbständig einzugreifen er mit feinen Truppen in guter Ordnung bom Schlachtfelbe ab. batte aber darauf -, als Soult's Cavallerie unter Rlein fich zeigte, und er die Rad bon ber Capitulation bon Erfurt erhielt, bei ber Ermubung feiner Trupper glaubt, ebenfalls capituliren zu mfiffen, obgleich feine Caballerie ber R überlegen war. Rur ber lebhafte Widerfpruch Blfichers und bes Bringen M vermochte ibn, feinen Rudjug fortgufegen, er ging über Rordhaufen burch Barg nach Magbeburg. Um einen Conflict mit Sobenlobe ju bermeiben, bem Commando aller bei Magdeburg zu sammelnden Truppen übergeben war, schickt ber Ronig Ende October nach ber Probing Preugen, wo er den Befehl aber ein ftebenbes Corps von 20 000 Dann fibernahm. Spater errichtete er ein fi Freicorps. Als die Frangofen fich Dangig naberten , ging er borthin , um Couverneur die Bertheidigung porgubereiten und gu leiten. Den Geift

Ernppen, wie den der Bürgerschaft, bei welcher er beliebt war, wußte er zu beleben, betrieb bie Inftanbfegung und Armirung ber Werte energifch und fachgenag und vertheibigte Dangig gegen große Ueberlegenheit mit ungureichenben Graften 76 Tage lang, barunter 55 Tage gegen offene Laufgraben. Der Capitulation am 26. Mai wurden diefelben Bedingungen zu Grunde gelegt, die er früher Der Festung Mainz bewilligt hatte; Die Frangofen hatten das hochste Intereffe balb in ben Befig ber Festung Dangig ju tommen und über bie Belagerungsarmee anderweitig disponiren zu können. R. capitulirte, weil es ihm an Bulber au fehlen brobte, und die fleine Garnifon der großen Teftung der Erfchobfung nabe war. Wenn er auch Danzig vielleicht noch 5-6 Tage hatte halten können, so war Doch bie Bertheidigung eine ruhmvolle, ber Ronig ernannte ihn jum Generalfeldmarichall, Raifer Alexander verlieh ihm ben Andreasorden. Rach ber Schlacht bei Friedland wurde R. beauftragt ben Baffenftillftand (25. Juni) abzuschließen, er unterichrieb ben ihm bon Berthier vorgelegten Tractat trot feiner barten Be-Dingungen, obwol bie Lage ber Armee noch feineswegs fo ungunftig war. Bei den Berhandlungen über den Frieden zu Tilfit ließ er fich von Berthier bupiren, ben ihm beigegebenen Grafen Goly wußte er in ben hintergrund gu brangen, bem Konige empfahl er "Bertrauen, nur Bertrauen gegen Rapoleon, bamit werbe man am weiteften tommen." Berthier hatte ihm geschrieben: "Sa Majeste s'est d'abord refusé à aucune modification (ber Friedensbedingungen), mais en se rappelant que je traitais avec Votre Excellence, elle m'a dit qu'elle voulait lui donner témoignage de son estime particulier et de son haute considération. . . . - Da war der eitle Mann verloren und willigte in Alles ein. Die von ihm am 12. Juli abgeschloffene Convention fiber Die Ausführung bes Friedens ift noch ungfinftiger als ber Friede felbit, fie bob einzelne Beftimmungen beffelben gradegu auf, und Sarbenberg fagt in feinen bon Rante herausgegebenen Dentwürdigleiten: "Durch fie wurde all' das Unglud begründet, das nach bem Frieden Preußen jo lange bedrudte, wodurch Rapoleon feinen Zwed erreichte, ben Staat noch lange mit feinem Beere befett zu halten, feine Blane in Gbanien auszuführen, feine Truppen auf fremde Roften zu unterhalten, und ungebeure Gelbsummen mitten im Frieden zu erpreffen." Sarbenberg theilt einen fur die gereigte Stimmung jener Tage charafteriftischen Brief eines hochstehenden Mannes mit, ber ihm schreibt: "Qu'est-ce-que la perte de tant de provinces en comparaison des maux incalculables, que va faire peser sur nous la convention signée depuis par le comte de Kalkreuth. Il n'y a pas de milieu, c'est l'extrême folie ou une scéleratesse insigne qui a guidé le maréchal, et il ne peut avoir le choix que des petites maisons ou du gibet." Wenn auch bies Urtheil zu hart ift, fo trifft R., der die Convention ohne Goly abschloß, die Schuld bes Leichtfinnes und ber Gitelfeit. Die Artifel ber Convention find Doft unbestimmt, liegen der Willfur freieften Spielraum und erwähnten nicht camal ben jo wichtigen Gegenstand ber Contributionen. R. wurde nach bem frieden jum Souverneur bon Konigsberg ernannt, erhielt 1809 bas Gouvernement in Berlin, wurde 1810 zur Bermählung Napoleons, als ihm persona grata nach Baris gefandt und dort mit Auszeichnung behandelt. Er gehörte bis zu bem Freiheitstriege zu der Partei, die eine Wiedergeburt bes Staates und eine Befreiung von Napoleon's Druck für unmöglich hielt, ein latenter Gegner Don Stein, Barbenberg, Gneisenau ift er immer geblieben, er fagte im Fruhiahr 1813 von fich: "Je n'étais pas du parti français; je ne suis aujourd'hui pas in parti russe; je suis du pauvre parti prussien, et j'ai malheureusement peu de collegues." 1812 murbe er Bouberneur von Breslau, leitete hochbejahrt 1813 Die Reuorganisation in Schlefien und tehrte nach bem Barifer Frieden als Bou-Demeur nach Berlin gurild, wo er am 10. Juni 1818 nach 67jahriger Dienft-

geit ftarb. Bon ben binterlaffenen Memoiren bes Berfaffers bat ber Colin Graf Friedrich von R., einen Theil in Bran's Minerva, Jahrgang 1889. 40 unter bem Titel "Erinnerungen bes General- Feldmarschalls von Ralfreuth ans bem frangofischen Manuscripte feiner Dictees" veröffentlicht, die aber bier nur bis jur Schlacht bei hochfirch reichen. Die bebeutenbe Birtfamteit bes Gelbe marichalls in ben Rheinfeldzugen, 1806 und 1807 berühren biefe Beröffente lichungen nicht. Der Berausgeber bat einige Auffage "Bur geschichtlichen Gritif" vorausgeschidt, Die eine Bertheidigung feines Baters gegen Die Darftellung in Gent "Beitrag jur geheimen Geschichte bes Jahres 1806" und die "Dentwurdigfeiten bes Grafen Sangwig" betreffen. In den Dictees fpricht fich ber Wit, die geistige Schärfe bes Feldmarschalls aus, aber auch tiefe Berbitterung und Ungerechtigkeit gegen Friedrich den Großen. Als historische Quelle, namentlich jur Beurtheilung bes großen Rönigs und feiner Felbherrn find biefe Diotees nur mit Borficht zu berwenden, im Wefentlichen find es des causeries d'un vielllard voll piquanter meift aus anderen Quellen befannter Anechoten, oft brechen bie Bereigtheit und bas berlette Gelbitgefühl bes Mannes burch, ber lebenslang und nach feinem Tobe überichatt worben ift. Geine Beurtheilung bes Ronigs, befonders des ihm verhaften Binterfeld, Morit von Deffau wie der Beranfalfung des fiebenjahrigen Rrieges gleicht ber bon Bauby, Rebow, Behrenborft, Bendel und Schmettau - alle bem Rreife bes Bringen Beinrich, beffen Mbiutanten fie meift gewesen, angehörig - erft feit ben letten Jahrzehnten beginnt namentlich feit Carlyle - eine unbefangene, parteiloje Beurtheilung nicht nur bes großen Fürsten und Feldherrn, auch des Menschen fich Babu zu brechen. Ueber Pring Beinrich felbft urtheilt R. freilich ungunftiger als Die andern Schriftfteller aus beffen Rreife, weil er ihm Schuld an feiner angeblichen Burud. fegung feit feiner Entfernung bon Rheinsberg (1766) bis gum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. giebt. In einem Briefe an S. von Bulow, 1806 (ber freilich nicht abgefandt worden), fchreibt er fich ben Sieg bei Freiberg gu, theilt einen Brief bes Pringen Seinrich (wohl apotroph) an Friedrich II. mit, in bem es heißt: "Je dois les succès de cette journée au capitaine de Kalkreuth", und wendet auf fich das Wort an: "Plus fatigue qu'avide d'honneurs", was bei dem ehrgeizigen Charafter des Mannes faft tomifch wirft. Der Sohn bes Grafen theilt in Bran's Minerva folgende charafteriftische Stelle eines Briefes deffelben mit. "Bei ber Abgeschmadtheit der Welt die nur Flittergold ichant, war es bon jeber mein Borfat nach meinem Tode vergeffen gu fein. Bielleicht ift es Stoly, nicht im Gebachtniß fo alberner Menichen leben ju wollen. Die fünftigen Geschichtschreiber werben Luge und lappisches Beug ichreiben, wie meift alle bisherigen gethan, und die Nachwelt, wenn fie im Sinken fortfahrt, ber-dient nichts Befferes. Was die dumme Nachwelt von mir benten wird, ift mir fo lang als breit. 3ch belächle bas Urtheil ber Zeitgenoffen, und follte mich um die Bufunft fummern!" Die "Paroles" von R. find gebrudt, aber nicht im Buchhandel erichienen. R. war in erster Che mit Charlotte Freiin bon Morrien, aus einer jest ausgestorbenen weftphalifchen Familie vermahlt, fie mar Sofdame ber Pringeffin Beinrich von Preugen gewesen; bie zweite Gemahlin war Char-lotte henriette Frein von Robb, Tochter bes Minifters und Oberburggrafen bon Oftpreugen, bon Rohd, ber in ber Probing reich begutert mar. Bon ber mannlichen Defcendeng aus der erften Ghe bes Feldmarichalls lebt nur ber frubere Diretor ber Malerafabemie in Weimar, Graf Stanislaus.

v. Meerheimb.

Ralfftein f. Raldstein. Rallenbach: Selwig R., Gründer einer namhaften Buchdruderfamilie gu Emden in Offfriestand von 1611-1726. Wann oder wo ber Stammvater geRalliwoba. 39

en wurde, ober in welcher Dificin er feine Runft erlernte, entgieht fich unferer intnig und wir wiffen über feinen fpateren Lebensgang nur, bag er "in ber tberitrage in ber Druderei von Emden" wohnhaft mar und Diefelbe feit 1611 elbit betrieben bat. Die Angahl ber Schriften, Die aus feiner Breffe hervorgingen, eine fo bedeutende, daß man ihn wohl den thatigften Buchdruder Oftfriesbe nennen fann. Gein Wappen ober Buchbruderzeichen aus bem 3. 1612 ein Palmbaum mit ber Umichrift: "Justus ut palma florebit; ein Facfimile bet fich bei Grotefend a. a. O. auf Tafel VII, Fig. 27. Rach feinem Tode, im 3. 1651 erfolgte, icheint feine Druderei bis 1676 burch einen Factor maliet worben zu fein und als ein folcher erscheint von 1653-1667 ein Dennen, auch Major Joachim genannt, welcher nicht allein einige der rlagsartifel bes R. wieber abbrudte, fonbern auch babei beffelben Bappens h Babifpruche fich bebiente. In ben Jahren 1667 und 1668 bejag diefer och eine eigene Druderei und mar "ber löblichen Oftfriefischen Stande be-Uter Buchbruder in ber Großen Strafe in ber golbenen Druderei". Babib biefer aber bon einem behufs bes Drucks eines Ratechismus ihm 1676 auf in Jahre ertheilten Brivilegium Gebrauch macht, ericheint 1676 wieber ein Awig R., vermuthlich ein Sohn bes erften Belwig, als Stadtbuchbruder gu Diefer brudte noch 1717 als "ber Statt und Landichafft ordin. Buch-Endlich tritt in ben Jahren 1723-1726 an die Spige des Beichaftes e Fran helwig R., welche, obgleich es auf lateinischen Titeln ber bon ihr brudten Bucher heißt: "typis uxoris Callenbach civitatis et provinciae ordirilla", body wol nur die Witwe bes zweiten R. gemefen fein tann, wie fie nn bei deutschen Buchern den Titel einer "ordinari Stad- und Landschafftsichbrudericha" in Unipruch genommen hat.

Grotefend, Geich, d. Buchdr. in hannover und Braunschweig. Bl. 42.

3. Frand.

Ralliwoba: Johann Wengel R., geb. am 21. Febr. 1801 in Brag, uchte bom 10. bis 16. Lebensjahre bas bortige Confervatorium fur Dufit b machte insbesondere auf ber Bioline unter Leitung bes trefflichen Friedr. ith. Pixis fehr rafche Fortschritte. Rach Absolvirung bes fechsjährigen Unterhies trat R., berfeben mit ben besten Zeugniffen auch in ber Composition, 17 als Biolinist in bas Theaterorchefter Prags. 3m 3. 1822 gab er biefe effung auf und unternahm eine Runftreife nach München, wo ihn ber funftfinnige el Ggon, Fürft bon Fürftenberg borte und fofort an Konrabin Rreuger's Stelle Capellmeifter in Donaueschingen engagirte. Dort leitete er mit Erfolg und chid die Hofcapelle, hatte als Solift und Componift reiche Belegenheit, fein lent zu entfalten und ertheilte den fürftlichen Rindern Mufikunterricht. Biel-be Runftreifen machten ihn auch nach auswärts bekannt und beliebt. Rachn bie Sturme bes 3. 1848 ben Fürften ju geitweiliger Aufhebung feiner pelle veranlagt hatten, brachte R. einige Jahre privatifirend in Karlsruhe gu, er 1859 wiederum jur lebernahme feines Poftens nach Donauefchingen been wurde. Dort organifirte er die fürftliche Capelle von Reuem und blieb Der Spite berfelben bis ju feiner wegen eines Bergleibens erbetenen Benstrung am 7. Juni 1866. Er jog nun mit feiner Familie nach Karleruhe, fein Sohn Bilbelm als Sofcapellmeifter angeftellt mar, ftarb bort aber eits am 3. Decbr. 1866. Mit ihm ichieb ein reich begabter Ranftler aus n Beben, ber fich durch feine Leiftungen die allgemeinfte Anerkennung, durch benewurdigleit des Beiftes und heitere Bejelligfeit allfeitige Beliebtheit errben batte. Als Biolinvirtuos zeichnete er fich burch bedeutenbe Fertigfeit, bitbuende Reinheit bes Spiels und eblen Ion aus. - Mis Componift enttete R. feit 1825 eine außerordentliche Thatigfeit; er hat über 250 Werfe

veröffentlicht. Gie bestehen in vielen Golo- und Concertftuden fur Bioline mil und ohne Begleitung, besgleichen fur Clavier mit und ohne Bioline, Biolinquartetten, Sonaten, Trio's und Quartetten für Clavier und Streichinftrumente, 17 Duverturen und 6 Symphonien, gablreichen Liebern für eine Singftimme Quartetten für Manner = und gemifchte Chore, 1 Deffe, 2 Opern: "Blanda" und "Bringeffin Chriftine", lettere nur in Bruchftuden veröffentlicht. - Gin giemlich genaues Berzeichniß feiner Berte giebt Burgbach im Biographifchen Lexifon bes Raiferthums Defterreich, 10. Theil, G. 397 ff. Biele biefer Sachen maren gu ihrer Beit febr beliebt, insbesondere die Quberturen und Symphonien, welche noch bier und ba auf bem Repertoir ber Civil- und Militarmufilcon erfcheinen; im lebrigen ift ber fo productive und beliebte Componift ganglid ber Bergeffenheit anheimgefallen. Schumann nennt R. ben "beiteren barmonischen Menschen". Dieser Ausspruch trifft den Ragel auf den Ropf. R. fow leicht und rasch, freilich auch ohne tiesere felbständige Gestaltung. Er gehörte jur großen Bahl jener Epigonen ber flaffifchen Beit, welche luftig und un befummert muficirten, bis mit Menbelsjohn und Schumann eine neue ernftere Beit anbrach, welche über fie gur Tagesordnung überging. Am fcmachften er icheint R. in feinen oft potpourriartigen Biolincompositionen, am fartften in feinen flaffifchen Muftern nachgebildeten Ouverturen und Symphonien. Unter letteren ragt besonders die erfte in F-moll berbor. Bon feinen Bocalcompontionen bat fich ber treffliche Mannerchor "Das beutiche Lieb" erhalten.

Babifche Biographien I., Beidelberg 1875. G. 441 ff.

Fürftenau.

Ralnein: Rarl Cherhard bon R., ward feinen Eltern Sans Georg bon R., preußischem gand- und Tribunalerath, Amtsbauptmann gu Raftenburg. Erbberr ber Rilgifden und Grogpartiden Guter und ber Marie Quife geb. Schad bon Wittenau am 26. Febr. 1687 geboren. 3m 3. 1704 tam er ale Rabett jur Barnifon nach Billau, doch ichon im folgenden Jahre trat er auf Berantaffung eines Bermandten feiner Mutter als Sahnrich in banifche Dienfte beim feelanbiichen Infanterie-Regiment, welches in Trier in Winterquartieren ftanb. Bei biefem Truppentheil machte er bann die folgenden Campagnen bes fpanifden Erbjolgefrieges mit, er jocht am 23. Mai 1706 bei Ramillies, im August bor Menin, am 11. Juli 1708 bei Dubenarbe, im August bor Lille, am 11. Gept. 1709 bei Malplaquet und avancirte mabrend beffen jum Bremierlieutenant. R. trat bann in beffen-taffeliche Dienfte und tam als Sauptmann gur Leibgarbe, mit welcher er ben Felding bon 1710 in ben Nieberlanden mitmachte. Rach bem Frieden tehrte er noch Roffel gurud, bis ihn 1717 Friedrich Wilhelm I. nach Breugen gurudrief und ihm eine Compagnie gab. Er tam gum Arnimichen, bann jum Regiment herzog von Golftein und ftieg in ben Jahren bis 1740 jum Oberften. In ben Rriegen bes großen Ronigs tampfte er als Regiments-Commandeur bei Chotufit (17. Mai 1742) und bei Sobenfriebberg (4. Juni 1745), ward bann Generalmajor mit Patent bom 16. Mai 1748, erhielt eine Brigabe und fuhrte, jum Chei bes Dobna'ichen Regiments ernannt, bei Reffelaborf (15. Decbr. 1745) eine Brigabe im erften Treffen. 1746 nach Breugen gurudmaridirt, murbe R. am 9. Juni 1758 Generallieutenant, erfrante dann bergeftalt, daß er nicht mehr bienftfabig war und ftarb am 5. Detbr. 1757. - 3m 3. 1733 hatte er fich mit Charlotte Sophie bon Find-Findenftein perheirathet († am 11. Geptbr. 1756).

(Ronig,) Biograph. Lexifon II. S. 287. — Pauli, Leben großer Gelben IV. S. 79. Grnft Friedlaenber.

Ralfow: Chriftian Ludwig bon R., geb. 1694, aus einer pommerichen Familie. Geine Eltern Rarl Ferdinand bon R. († 1697) und Anna Luife bon Demit

atten ibn gur gelehrten Laufbahn beftimmt und ichidten ihn 1714 auf die Ritterschule ju Kolberg. 1716 ftudirte er ju halle, doch fiel er wegen feiner michnlichen Leibesgroße bem Fürften von Unhalt-Deffau auf und murbe von piesein für ben Soldatenstand angeworben. Man ergählt, der Professor Stryck abe ihm nachgerusen: "ergreiset den Degen, verlasset die Feder". Zuerst beim forcabe ichen Regiment als Fahnrich eingestellt, verfette ihn Friedrich Wilielm I. schon am 6. März 1717 zu seinem Potsdamer Leibregiment, bei welchem bie jum hauptmann blieb. Lange Jahre hindurch war er auf Berbecommando in Rugland und erwarb die Bufriedenheit bes Ronigs in hohem Dage. R. erhielt die Amtshauptmannschaften zu Massow, Raugard und Gulkow und geborte mabrend ber letten Rrantheit bes Ronigs ju ben wenigen Bevorzugten, Die ber Ronig gern um fich hatte. Unter Friedrich bem Großen avancirte er dnell (1743) jum Generalmajor, verlor bei Sobenfriedberg (4. Juni 1745) Bierd unter bem Leibe, marb 1750 Generallieutenant, erfrantte bann aber ichwer, daß er fich auf fein Gut Bollen bei Golbin gurudgiehen mußte, wo 2 1759 beim Ginfall ber Ruffen viel zu leiben hatte. Gin ihm vom Ronige Emilligtes Gnabengeschent von 600 Thirn, tonnte er nicht mehr lange genießen, benn icon am 1. Octbr. 1766 ftarb er. R. war zwei Mal verheirathet: 1) (feit 7. Septbr. 1736) mit Marie Quife Dorothea von Berold, † am 1. Juli 1743; 2) mit einem Fraulein von Webell, † am 30. Mai 1780.

(Ronig,) Biograph. Legiton II. S. 240. -

Ernft Friedlaenber.

Ralteifen: Beinrich R., geb. gegen Enbe bes 14. Jahrhunderis ju Chrenbreitstein im Trier'schen, legte als Mitglied bes Dominicanerorbens feine Studien in Wien und Roln gurud, lehrte fobann an ber Rolner Universitat die beilige Schrift und befleibete hierauf (bis a. 1424) bas Amt eines Inquisitor meneralis für Deutschland. Im 3. 1431 wurde er zur Theilnahme an ben Berhandlungen bes Baster Concils berufen und hatte auf bemfelben a. 1433 eine breitägige Difputation mit dem Suffitenpriefter Ulrich bon ber Bartei ber Omhani de libera verbi Dei praedicatione zu führen, welche fich in Canisii Leett, antigg, und in ben Concilienausgaben abgebrudt finbet (ein Auszug berfelben bei Werner, Gefch. b. apolog. u. polem. Lit. III, G. 654 ff.). 3m 3. 1437 icheint er bem Concil ju Ferrara - Florens beigewohnt zu haben : menigstens ftand er bei Papft Eugen IV. in Gunft, ber ihn jum Magister S. Palatii ernannte, welche Burbe er 10 Jahre inne hatte. Papft Ritolaus V. rbob ihn jum Ergbifchof bon Drontheim und Cafaria i. p. (1452). Gegen Inde feines Lebens jog er fich in ein Rlofter feines Ordens ju Cobleng jurud, wofelbft er am 2. Octbr. 1465 verftarb. Mus feinen Schriften (Berzeichniß berielben bei Echard et Quetif, Script. O. P. I., p. 829 ff.) heben wir außer der oben erwähnten Disputatio noch hervor: "Comm. in Sentt. Petr. Lomb."; "Sermones sacri"; "De arte sermocinandi"; "Speculum devotionis hythmicum cum aurea Fabrica" (abgebrudt in bes Dominicaners Fr. Steill Dhemerides dominicano-sacrae, Dillingen 1692).

Kaltenbach: Johann Heinrich K., wurde am 30. Octbr. 1807 in Köln geboren und starb am 20. Mai 1876 in Aachen als Jubilarlehrer an der dortigen Realschule erster Ordnung. Zum Elementarlehrer herangebildet, war er als alcher zuerst in Hastenrath, einem Dorse im Kreise Jülich, dann an der Karlsschule in Aachen thätig. Der Ruf seiner ungewöhnlichen Besähigung und seiner pädazogischen Tüchtigkeit veranlaßte den Director der Aachener höheren Bürgerschule— heutigen Kealschule erster Ordnung, Dr. Kribben, ihn der Behörde als Lehrer ver Elementarsächer an der von ihm geleiteten Schule vorzuschlagen. In dieser

Stellung hat er bom Berbfte 1837 bis ju feinem Tobe fegensreich gewirt. 3 feinem gurudgezogenen Leben mar er unablaffig an ber Beiterbilbung gu feinem Beruf beschäftigt und widmete feine Duge hauptfachlich ber Botanit und ber Naturwiffenschaften überhaupt. 218 Ditglied ber Gefellschaft für nullich Biffenschaften in Machen und als Lehrer hat er im Berein mit Gleichstrebende nicht wenig bagu beigetragen, ben Ginn für naturwiffenschaften in Aachen ju welle und ju forbern. Er war Mitglied berichiebener gelehrter Befellichaften w unterhielt mit namhaften Raturforschern brieflichen Bertebr. hindurch widmete er feine nicht durch Bernispflichten in Anspruch genommen freie Zeit der Durchforschung des an botanischen, geologischen und entomologe ichen Schäten fo reichen Regierungsbezirtes Machen. Als Frucht biefer Studie fchrieb er junachft die Flora des Machener Bedens mit feinen nabe an 800 Phanerogamen in zwei Abtheilungen als wiffenschaftliche Abhandlung zu bem Programm ber Nachener Bürgerschule ber Jahre 1843 und 1844, bann in er meitertem Rahmen fein auf ftreng miffenschaftlicher Grundlage berubenbes Ber fiber ben gangen Regierungsbegirt Machen, bas 1850 erfchien, und welches et einen Wegweiser für Lehrer, Reisende und Freunde ber Beimathtunde nennt. In bem Berte, welchem eine fleine Rarte bes Regierungsbegirtes beigegeben ift. weift er vielfach auf die große Schurmann'iche Rarte bin. Gin Berionenregiften neben bem Ortsverzeichnig wurde ben reichen Inhalt mehr hervortreten laffen und die Benugung bedeutend erleichtern. Reben eingehenden Mittheilungen über Rlima, Bobenverhaltniffe, Produtte, Charafter und Beschäftigung ber Bewohner ber berichiebenen Rreife bes Regierungsbegirts, Die ber Berfaffer auf feinen viele Wanderungen burch benfelben machte, enthalt bas Bert werthvolle biftorifd Erörterungen über die Stabte, Ortichaften, Burgen, Abelefige, genealogiich Rotigen, Rotigen über Baue, über firchliche Berhaltniffe fruberer Jahrhunden und ber Jehtzeit. Wie R. in der Borrede gu feinem "Wegweifer" erflart, ber bantt er bas Siftorifche bem 1858 berftorbenen Oberregierungerath Rig in Machen, ber rühmlichft befannt ift als Foricher und als Beforberer ber Berons gabe ber Monumenta historica Germaniae. Seine Forschungen waren ichen in v. Lebebur's Archiv abgedrudt. Raltenbach's Begweiser ift nebit Reinid's Statiftit bom 3. 1865 bas Befte, mas über ben Machener Regierungsbegirt ge ichrieben worden ift. Für ben ihm obliegenben Unterricht in ber Geographie fchrieb R. ben Leitfaben "Raturgemäßer Unterricht in der Erdfunde", ber and fur icon reifere Schuler viel Lehrreiches enthalt. Wie in allem, mas er lehrte war er auch hier vollständig herr seines Lehrstoffes. Sein Unterricht war and für weniger begabte Schüler fesselnd und anschaulich. Mit der Kreide zeichnete er ihnen Erdtheile, Banber, Gebirgszuge, Fluggebiete, Stabte ac. an Die Schultafel und machte ben Schulern biefen Unterricht meift jum Lieblingsunterricht Die Naturgeschichte mar indeffen seine Lieblingsbeschäftigung. Er schrieb eine Monographie ber Pflangenläufe und fein hauptwert "Die Pflangenfeinde aus ber Rlaffe ber Infecten". Der fonft ruftige Mann mußte in ben letten Jahren feines Bebens wiederholt wegen Rrantlichfeit auf langere Beit feine Amtethatig teit einstellen, bis er am 20. Dai 1876 einem Schlaganjall erlag. In bem Bro gramm der Realichule des Jahres 1877 gab Director Prof. Dr. Silgers, Nachfolger Dr. Rribben's, bem Berftorbenen bas Beugniß: "Er zeigte einen be wundernswerthen Arbeitseifer und opferte feinen Studien, Forschungen und Amtsobliegenheiten Befundheit und Leben." Saagen.

Kaltenbaed: Johann Baul R., Siftoriter, geb. am '11. Januar 1804 zu hoffirchen in Oberöfterreich, + am 22. Juni 1861 zu Wien. Er machte seine Studien im Stift Kremsmünster und an der Universität in Wien, war 1840 bis 1846 Geschichtslehrer des Erbprinzen von Schwarzenberg, wurde 1846 zweiter, Raltenborn.

43

nachbem er 1850 bie Erzherzöge Ferbinand Max und Karl Ludwig auf er Reise nach Griechenland begleitet hatte, erster Archivar des f. f. geheimen 1825. Hof- und Staats-Archivs, bis er 1857 pensionirt wurde. 1848 und in idligenden Jahren war er ein rühriges Mitglied der conservativen und fatholischen 1849 Mitredacteur des "Desterreichischen Correspondenten" und längere it Prässdent des im J. 1849 gegründeten Katholisen- (Severinus-) Bereins. Ihre nicht sehr poetischen Gedichten (1826) hat er eine Reihe von geschichten Ausstellichen in dem "Archiv sur Geschichte" verössentlicht (1835—37 gab er Fortlezung dieser Zeitschrist heraus, die "Desterreichische Zeitschrist für Gesichte- und Staatensunde"), serner culturhistorische Ausschlafte in dem von ihm Pros. Salomon begründeten Kalender "Austria" 1842—1853. 1844 gab "Desterreichische Rechtsbücher des Mittelalters" heraus, außerdem einige imere rechtsgeschichtliche Schristen. Die meiste Anerkennung sand das Buch die Maxiensgen in Desterreich gesammelt und (mit interessanten culturgeschtlichen Anmerkungen) heransgegeben" 1845.

Burgbach X, 406. Reuich.

Raltenborn: Rarl Baron R. von Stachau, verbienter Rechtsgelehrter, geb. Bolle am 21. Juni 1817, † am 19. April 1866 ju Raffel. Die Familie A. gebort mabriceinlich bem alten ichlefischen Abel an (Gothaifcher Tajchenlenber ber Freiherel. Saufer, Jahrg. 1857, G. 361). Gein Bater Joh. tl war preußischer hauptmann a. D. († am 14. Febr. 1857), ber als vielpanberter Mann bie Duge ber fpateren Jahre gur Abfaffung bon Memoiren mitte, Die ber Sohn zu veröffentlichen beabfichtigte, ba fie intereffantes Daterial Die Geschichte einiger Sofe in Deutschland enthalten. Auf ben trefflichen julen ber Frande'ichen Stiftungen erhielt R. eine gelehrte Borbildung, widbe fich auf ber Universität ber Baterftabt juriftischen, ftaatswiffenschaftlichen, wifchen, philologifchen und philosophischen Studien, wurde 1846 Brivatdocent elbft, nachdem er zu feiner habilitation die Differtation "De regalium geneum natura ac divisione", Hal. 1845 herausgegeben hatte. Gehr fchnell erg R. burch zwei größere Schriften ben Ruf eines ber gelehrteften Renner bes Merrechts. In der erften derfelben — "Rritif des Bolferrechts nach dem igen Ctandpuntte der Wiffenschaft", Leipzig 1847 — beabsichtigte er, Ga-Britit bes Bollerrechts weiter auszuführen. Doch hat er mehr geleiftet. t ber beutichen Philosophie febr vertraut, war er voll größten Gifere fur die ffenichaft bestrebt, eine Revifion ber hauptfachlichften Grundbegriffe unter tifirung ber gerade in jener Beit erichienenen, epochemachenben Arbeiten bon fter. Oppenheim, Butter u. A. ju geben. Dies führte ihn gur Erörterung Litteratur fruberer Beiten. Freilich zeigt bie Arbeit, bag er feinen 3med n vollig erreichte. Denn bie Berbindung der Litteraturfritif mit der Material= it ichrantte ihn auf einzelne herborragende Spfteme ein und ließ einer einenden Kritil nicht ben genugenben Raum. Gein als vollständig ausgearbeitet eichnetes Spftem hat er uns leiber fpater nicht gegeben. Jedenfalls hat r bas Bert in vielen Bunften bleibenden Berth. Schon im nachften Jahre te bie zweite verdienstliche literarhistorische Arbeit, welche die Leiftungen iger bergeffener Schriftsteller eingehend beiprach und die auf den Bibliothefen en geworbenen, oft gang fehlenben Drude berfelben ju erfeben beftimmt mar. Schrift ift betitelt "Bur Geschichte bes Ratur- und Bollerrechts, fowie ber litit", Leipzig 1848, fuhrt auch ben Specialtitel "Die Borlaufer bes Sugo oline auf bem Gebiete bes Jus naturae et gentium fowie ber Politit im Remationsgeitalter". Rebenbei ichrieb R. gebiegene Recenfionen über ftaatspollerrechtliche Arbeiten in berichiebene Zeitschriften (Jenaer Literaturung, Berliner Jahrbucher für wiffenschaftliche Rritit), gab eine auf bas

praftifch-politifche Gebiet hinüberspielende Schrift "Staat, Gemeinde, Schule, ingbefondere Univerfitaten und ihre Reform", Salle 1848 berai entfaltete als atabemifcher Lehrer eine erfolgreiche Birtfamteit. Dit umfa Studien über bas internationale Geerecht beschäftigt, veröffentlichte R. am handlungen Aber Gefchichte, Praxis und Reform ber Raperei im Seefriege in Bulau's Reuen Jahrbuchern ber Geschichte und Politit, 1849, II., ban feparat, Salle 1849). Ein intereffanter vollferrechtlicher Fall gab ibm ju Besprechung der Pflichten Reutraler gegenüber fremben, in territoria maffer fich gurudziehenden fremden Rriegsichiffen. Es mar bies bie fleine "Kriegsschiffe auf neutralem Gebiet", Samb. 1850. Die hierin entl Kritit des Berhaltens Lübecks gegenüber dem Dampfichiff v. d. Tann ri Schutschrift von R. von Duhn hervor (zuerft in Bersborf's Repertorium III. 298-312, dann feparat, Leipzig 1850). Allgemeinen Beijall far großes Wert "Grundfage bes prattifchen europäischen Seerechts, befond Privatverfehr, mit Rudficht auf alle wichtigeren Partifularrechte", 2 Bbe., 1851, worin bas gefammte Bolferrecht, foweit es ben Geehandel ordnet größter Sachkenntniß und fleifigfter Benugung ber Litteratur wiffenfchaftl örtert wird. Die Materialien dazu hatte er mahrend eines fiebenmona Aufenthaltes in hamburg, wo er auch den Sihungen des handelg beiwohnte, gesammelt. Die febr balb erforberlich gewordene zweite Aufla er leider nicht beforgen tonnen. 3m 3. 1852 folgte R. einem Rufe als ordentlicher Professor für beutsches und öffentliches Recht an Die Unit Ronigeberg, wo er 1861 jum ordentlichen Professor befordert wurde u Schrift "De cambiis statuta Hamburgensia Ann. 1603 et 1605 in Ger prima legislationis cambialis vestigia" 1862 ericheinen lieg. Am 11. April verheirathete er fich mit Bermine geb. Gronau, einer Entelin bes bet Staatsmannes v. Dobm. Er fand in ihr eine treffliche Gattin und aus der gludlichen Che hervorgebenben Rinber eine gartliche Mutter, Beugniß feines lebenbigen Intereffes an ber Politit liefert bas großere "Geschichte ber beutschen Bundesverhaltniffe und Ginheitsbeftrebungen bon bis 1857 unter Berückfichtigung ber Entwickelung der Landesverfaffungen", Berlin 1857. In Diefer Arbeit, für welche ihm, was fehr gu bedauern, feine ge Quellen offen ftanben, mar fein Sauptziel "Die Beiterbilbung bes Bunbesleb nationalen Sinne, jur Befriedigung ber Intereffen und Bedurfniffe ber gefa Ration, nicht blos ber Fürften und Staaten aufzuweifen." Er wollte bie v ziemlich verbreitete politische Phantafterei wie Apathie überwinden und ein funden, nuchtern prattifchen Sinn für politische Berhaltniffe, wie er in Er ju Baus, auch bei uns einburgern helfen. Darauf zielte bas Motto : beutsches Bolt, im idealen Streben, verläugne nicht die Birtlichfeit Leben!" Geine Unfichten und Borichlage über Bufammenichliegung ber bei Staaten in gewiffe Staatencomplere, nach einigen focialpolitifchen Anden Riehl's, haben burch ben bebeutend abweichenben geschichtlichen Berlai Dinge an Intereffe verloren und zeigt fich in dem Wert ein eigenthun Schwanten zwischen abiprechenben Berbammungsurtheilen über abstratte gungeplane und andererfeits einer faft begeifterten Anertennung bes D bes Frantfurter Parlaments. Theoretifch ben Ideen bes Liberalismus fernstehend, neigte er fich allmählich immer mehr auf die conservative Seit bei er vor Allem reges Gerechtigfeitsgefühl und energische Bahrheitsliebe achtete. Dieje confervativen Anschauungen treten namentlich auch bert feiner "Ginleitung in bas conftitutionelle Berfaffungerecht", Leipzig 186 in der auf die turheffischen Buftande bezüglichen letten Schrift "Die Bo tretung und bie Befetung ber Berichte, befonbers bes Staatsgerichts

eitzig 1864. Werthvoll waren auch seine Arbeiten sür das Bluntschlische Baatswörterbuch und Schletter's Jahrbücher. Klimatische Berhältnisse beransoften ihn, 1864 einen Rus nach Kassel als Reserent im Ministerium des Leugeren mit dem Titel als Legationsrath unter Vorbehalt einer Prosessur in Marburg anzunehmen. 1863 durch Berleihung des Kitterfreuzes des kurhessischen Wilhelmsordens, sast gleichzeitig auch des preußischen rothen Ablerordens werter Klasse ausgezeichnet, erlag K., im rüstigsten Mannesalter, einer Unterledsentzsündung. Seine vielen Tugenden und hohen Verdienste hob in einem Ichden Rachruse Ih. Muther hervor (Beilage zu 109 der Reuen Preußischen Kreuz-Zeitung v. J. 1866).

Mohl I. 222. 228. 230. 366. 370. 379. III, 559. — Mohl, Enchel. b. Staatswiff. (2) 1872. S. 409. 410. 411. — Bulmerincq, Prazis, Theorie und Codification des Bölterrechts, 1874. S. 92. 148. — Geher,

leber bie neuefte Beftaltung bes Bolferrechtes, 1866. G. 15 ff.

Teichmann.

Raltenbrunner: Rarl Abam R., Dichter und Schriftfteller (geb. ju mis in Oberofterreich am 30. Decbr. 1804, † am 6. Januar 1867). Rach ellendung der Gymnafialftudien trat R. 1823 in den Staatsdienft, trat im 3. 342 als Oberbeamterin die f. t. Goj- und Staatsbruderei ein und wurde im 3. 869 jum Bicebirector ber Anftalt ernannt. Er versuchte fich feit bem Jahre 526 auf allen Bebieten ber Poefie und erwarb fich einen geachteten Ramen. bine Bedeutung fur die Litteratur gewann R. burch feine Dialectbichtungen, von belden die erften ichon ins Jahr 1831, mithin bor bas erfte Auftreten feines Sebergenoffen, Franz Stelzhammer fallen. 3m J. 1845 erschien die erfte Sammmg feiner Dialectbichtungen "Obberenfifche Lieber" (Ling), an welche fich zwei umlungen "Alm und Bither" (Wien 1846, Saas) und "Defterreichische iblerchen" (Murnberg 1857) reihten. 3m 3. 1863 veröffentlichte R. auch benfterreichische Dorf- und Bolfsgeschichten unter bem Titel: "Aus bem Traunun" (Wien) und im 3. 1862 fchrieb er bas Bolfsbrama "Die brei Tannen", wiches im Rarltheater in Wien gur Aufführung tam. Geine erfte Sammlung abenticher Gebichte erschien im J. 1835 unter bem Titel: "Baterländische Ichtungen" (Ling), ber im J. 1849 ein Band "Lyrische und ebische Dich-tagen" (Wien) folgte. Im J. 1846 gab R. die "Gesammelten Gebichte" des Schleifer (Bien), eines fehr begabten öfterreichischen Dichters beraus, Er an eine ftille und beicheibene, faft menichenscheue Ratur, aber voll Innerlichfeit nb weichen Gemuthe.

C. v. Burgbach, Biogr. Ler. X, 411. R. 2B.

Kaltenmarkter: Johann K., aus Salzburg gebürtig, war gegen Ende
15. und im Ansang des 16. Jahrhunderts Prosessor an der Wiener Unimität, erst an der artistischen, dann an der juridischen und theologischen 
kunltät. Zwölsmal (im October 1480 zum ersten, im April 1502 zum letzten
Inle) wurde er zum Decan der juridischen Facultät, sechsmal (zwischen April
1480 und October 1501) zum Rector der Hochschule gewählt, nach damaligem
kunde für je ein Semester. Zugleich hatte er sür den Passauer Diöcesanichof die Stelle eines Officials in Wien zu versehen. Gelehrte Werte hat er
ist versaßt. Daß sein Rame nicht vergessen ist, verdankt er hauptsächlich seiner
kelemit gegen die Privilegien der Bettelorden und dem dadurch veranlaßten
kreite mit der theologischen Facultät. Das vierte lateranensische Concil (1215)
kilte nämlich beschlossen, jeder zum Bernunstgebrauche gelangte Glänbige milise
hrlich einwal seinem eigenen Priester seine Sünden beichten. Später erlaubten
doch die Väpste auch den Priestern aus den Bettelorden das Beichthören, Presen zc. Run behauptete K. nach dem Borgange einzelner anderer Weltpriester

welche an ber Parifer Univerfitat lange guvor abnliche Gage aufgeftellt, aber auch auf Berlangen der geiftlichen Oberen wiberrufen hatten: burch bie ber Orbensprieftern abgelegte Beichte gennige man bem Gebote bes lateranenfifce Concils nicht, fonbern man muffe bie benfelben gebeichteten Gunben einmal in Jahre nochmals bem eigenen Pfarrer beichten. Die Bapfte hatten nicht ber Recht, ben Beschluß eines allgemeinen Concils aufzuheben, benn bas Conci ftehe über bem Papfte. Bon Seiten ber Bettelorben fei Ungehorfam, Beig un Stoly bas Motiv gewesen, daß fie um folche Privilegien fich beworben batten Schon im 3. 1483 wurden biefe Behauptungen in brei Thefen gufammengefal und von ber theologischen Facultat als irrthumlich, auftogig und nach Saret schmedend verurtheilt. Damals fand R. es fur gut, fich ju unterwerfen und p widerrufen. Allein wenige Jahre fpater (1490) wurde er bom Dominicane Mirich Bebenter, bem bamaligen Decan ber theologischen Facultat, angellagt daß er feine fruheren Brrthumer wieber vortrage. R. verweigerte biefe Mal ben Widerruf und wandte fich an den bamals in Wien anwejenden papftlichen Legaten Angelus Ortoni, welcher feine Rechtfertigung annahm Diefes schredte die Facultat nicht ab, die Processache weiter zu verfolgen Bebenter brachte biefelbe perfonlich an ben papftlichen Stubl und auch R. wurd. nach Rom geladen. Rach bem Gutachten zweier Carbinale entschied 3ano ceng VIII. gegen den Angeflagten und erließ am 30. Juni 1492 ein Schreibe an die Wiener theologische Facultat, worin er ben von R. geleisteten Biberm melbet und anordnet, berfelbe muffe auch in den Schulen öffentlich widerrufer und gur Strafe auf ein Jahr bom Lehramte fuspendirt, im Uebrigen jeboch i ben Schoof ber Rirche wieder aufgenommen und bon jedem weiteren Dale freigesprochen werben. In Folge beffen hat bann R. wirklich am 28. Octobe 1492 in einem juriftischen Sorfale in Gegenwart bes Rectors, ber Doctoren und Licentiaten aller Facultaten und vieler Anderer, Beltlicher und Religibfer, feiner Wiberruf vorgelesen. Auch bei einer andern atademischen Streitigleit jener Bei war R. betheiligt. Der von Wien flüchtige Bifchof Bernhard von Robr hatte ib jum Bice-Rangler der Universität ernannt. Allein als er um Neujahr 1483 biefe Amt ausüben wollte, mußte er dem bom Dompropfte hierzu ernannten Magifte Unbreas bon Pottenbrunn weichen. Er ftarb ju Bien im 3. 1507.

Bgl. Asch, Gesch, ber Wiener Universität II, 24. 28. 32. 37. 448 ff. 451 ff. Kint, Gesch, ber Universität Wien, I, 235, und Beilagen S. 25 ff. (Tilmez et Mitterdorser) Conspectus historiae univers. Vienn. II, 39. 54 ff. G. Eder, Catalogus archigymn. Vienn. 38 ff. Stanonit.

Raltenmojer: Raspar R., Genremaler, geb. im Decbr. 1806 als Sob eines Gaftwirths ju Sorb (am Redar), begann icon in feinem fechften Jahr ju zeichnen, erhielt bann bon feinem Schwager, bem Lithographen Schot grundlichen Unterricht in ben Elementen bes Steinzeichnens und arbeitete 182 bis 1829 in einer lithographischen Anftalt zu Schweinfurt. Doch gewann end lich die Liebe gur Malerei die Oberhand, fo daß er 1830 die Münchener Ala bemie bezog, felbe indeg balb wieder verließ, um fich gang bem Studium be Ratur zu widmen. Gein Gifer brachte ihn auf Diefem Wege ichnell foweit bor marts, bag er einen nicht unbedeutenden Ruf burch feine Genrebilder begrundete wodurch er, abwechselnd mit zeitweifer Beichaftigung in dem lithographische Atelier bon Bodmer, die Mittel gewann, auf größeren ober fleineren Reifen ei werthvolles Material ju neuen Bilbern ju fammeln. Die hauslichen Arbeite und Bergnugungen ber Landleute, bas gemuthliche Bufammenleben in be Bauernftuben , boten willtommenen Stoff gu feinen Bilbern. Anfanglich bereift R. bas altbaierifche Gebirge und bas angrenzende Tirol, dann behnte er fein Streifgige nach Bregeng und ber Schweig aus, insbesondere in bas Berne

land und ben babifchen Schwarzwald; 1843 ging er mit Flacheneder nach ebig und Iftrien, wo er fünf Monate verbrachte und eine reiche Ernte neuer bien gurudtrug. Die Eigenthumlichteiten eines Bolfsftammes nach allen en, in Bhnfiognomie, Rleibung und Befchaftigung, bis ins Gingelne treu und r und mit gewiffenhaftefter Durchbilbung wiederzugeben, war Raltenmofer's gfies Beftreben. In ber Technit hielt er fpater mit feinen Zeitgenoffen nicht ben Schritt, feine Bilber murben unruhig, fledig und gewannen fchlieflich lauter Details einen glafernen, porgellanernen Ton; in ber zweiten Galfte Ehatigfeit erhielten insbesondere feine Schwarzwaldbilder jenfeit bes Oceans figlichen Abjag. R. war ein hochft anspruchslofer, ftill in fich gefehrter Rinftler, er meift jugelnobit, von ber unfünftlerifchen Seite bes Lebens wenig Rotig a. Er ftarb nach schmerglichen Leiben am 8. Marg 1867. — Sier folgt, itentheils nach eigenem Augenschein und in dronologischer Reihe bas Bernif feiner beften Bilber. 1831 : "Lanbichaft mit einem Bauernhaufe", 1832 : roler Familie bei einem Feldfreug an der Landstraße raftenb", "Bauernhaus ber Strage". Mit ben 1833 gemalten "Billerthaler Bauern in einem thebaufe bei Bitherfpiel und Tang" begrunbete &. auf einen Schlag feinen a Ramen; bas Bild wurde augenblidlich bom Manchner Runftverein anget, von Roman Leiter (es war beffen lette Arbeit, er ftarb 1834) lithobirt und 1884 als Rietenblatt vertheilt (vgl. Stuttgarter Runftblattt, 1884, 106); fpater noch einmal von D. Rohler in Umrig auf Stein gezeichnet, mit bem tommen ber Photographie vielfach copirt und gulegt noch 1876 von Beter fer ale Relief-Sculptur in Solg wiedergegeben und als folche wieder photobild bervielfaltigt. Dann tam 1834 eine "Jagerfamilie aus bem baierifchen irg" (ausführlich geschilbert in Lewald's Panorama von München, 1885, 47 ff.), 1835: "Zigeunerin, einem ichwarzwälder Dabchen mahrfagend" nftblatt 1835, Nr. 22) und "Liebesertlärung eines schwarzwälber Bauernden" (Stuttgarter Runftblatt 1886, S. 223); 1836: "Scene in einem abifden Bauernhaufe"; "Bahrfagenbe Zigeuner"; "Schwäbische Bäuerin ihrem Kinde unter ber Thure ihres hauses figend; 1837: "Schwäbisches ternmadchen"; "Der Chriftabend" (nach Sebel); 1838: "Checontract in einer warzwälder Bauernftube" (Gallerie Taxis zu Regensburg); 1839: "heim-von der Wallsahrt"; 1840: "Cither- und Maultrommel-Spieler in einer thaler Wirthsstube"; 1842: "Wirthshausleben in Meran"; 1844: "Aus m Tiroler Wirthshaus"; 1845: "Schwarzwälder Bauernhaus" (angefauft Danchener Runftverein); 1846: "Scene aus bem Bauernhaus im Schwarzvarzwalde"; 1847: "Familienscene aus Oberitalien"; 1848: "Jahrmarttaus bem Schwarzwalb"; 1849: "Ein Brautpaar beim Pfarrer"; 1851: milie in Iftrien"; "Schwäbische Madchen am Spinnroden"; 1852: "Das cemus" (Stene aus bem Ranton Appengell); 1853 : "Strohflechterin"; 4 : "Familienscene aus Iftrien"; 1855 : "Bausliche Scene aus Appengell"; 5: "Früchtenhandlerin aus Gervola bei Trieft"; 1857: "Berschmähte Liebes-; 3ftrifches Madchen"; 1858: "Geimfehr bon ber Billa" (aus Albona fftrien); . Schwarzwälder Uhrmacher"; 1860: "Familienscene aus Iftrien; Maler Riener und Raltenmofer auf bem Lande unter Bauern"; 1862: ibliche Scene aus bem Appenzell"; "Schwäbische Familie"; 1864: "Land-Familienscene"; 1865 : "Birthshausleben"; "Gebirgstang"; "Barmherzige befter bei einer Wöchnerin"; 1866 : "Wirthshausscene"; "Schwäbisches ifienleben"; 1867: "Dausjallenhandler" (legtes Bild). - "Bilbbiebe", eigener Composition hat R. fruhzeitig auf Stein gezeichnet. Gine Familienaus Aftrien murbe bon &. Bolffle lithographirt (Ronig Lubwig - Album);

bas "Brautpaar" trefflich von F. Sonnenleiter gestochen, ein Blatt von R., gestochen von C. Geper, findet sich noch in Steffens' Bolkstalender filr 1874.

Raltenmojer's Portrat lithographirte S. Rohler.

Sein Sohn Albert K., geb. am 1. Mai 1844 zu München, vom Bain Ansangs zum Glodengießer, später zum Lithographen bestimmt, solgte bennoch bem unwiderstehlichen Orang zur Malerei und trat 1869 in die Schule Arthur v. Namberg's. Leiber erlag er aber schon am 22. Febr. 1871 der Schwindsucht, nachdem er durch zwei Genrebilder ("Jäger mit einem Schentmädsen plaubernd"; "Krankes, die Medicin verweigerndes Kind"), beide vom Münchem Kunstderein angelaust, die besten Hossinungen erwedt hatte.

Bgl. A. v. Schaben, Artistisches München, 1836, S. 48. Hagler, 1838, VI, 525. Raczynsti II, 401 ff. Retr. im Münch. Kunstvereinsbericht f. 1867, S. 54. R. Marggraff in Nr. 71 b. Allg. Ztg., 12. März 1867. Regnet in Nr. 73 b. Bayer. Ztg., 14. März 1867. E. Förster V, 196. Reber 1876, S. 487. Seubert 1878, II, 319. — Ueber Albert K. vgl. Rechenschaftsber. des Münch. Kunstvereins für 1872, S. 62 und Lüzew. Kunstchronit VII, 313.

Kalthoff: Johann Heinrich K., Orientalist, geb. am 5. Febr. 1808 m. Warenborf, 7 am 11. Januar 1839 zu Münster. Er machte seine Gymnasialstudien zu Warendorf und Münster, studirte zuerst 1821—24 zu Münster Theologie und Philologie, dann 1824—29 zu Bonn Orientalia. Nachdem er dort im Frühjahr 1829 mit einer Dissertation "Jus matrimonii Indorum cum eodem Hodracorum jure sudinde comparatum" promodirt hatte, setzte er zu Pankunter Shlvester de Sach und Abel Remusat seine Studien sort. Im Herbst 1830 habilitirte er sich in Münster als Privatdocent sür orientalische Sprachen und orientalisches Alterihum; 1831 wurde er zugleich Lehrer des Französischen am Chmnasium. Als Docent sehr beliebt, starb er zu srüh, als daß er sein bedeutendes Talent und seine umsassenden Sprachsenntnisse litterarisch in ausgedehnter Weile hätte bekunden können. Bon seiner "Grammatit der hebrässchen Sprache" ist nur der erste Theil (1837) erschienen. Ans seinen Hesten haben 1840 einige Freunde, nothbürstig vervollständigt, ein "Handbuch der hebrässchen Alterbümer" herausgegeben.

Ragmann, Rachrichten bon . . . Münfterl. Schriftft. S. 169. Reuer

Refrol. XVII, 145. Soninghaus, Rath. Rirchengtg. 1839, 374.

Raltidmied: Rarl Friedrich R., bergogl. fachfen-weimarifcher Gebeimer Rammerrath und Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanit ju Jena, war geboren am 21. Dai 1706 ju Breslau in Schleften, wo fein Bater Chir ftian Friedrich R., Raufmann und fpater Obermublichreiber mar. Er bejucht bon 1715-1726 bas St. Elifabeth . Chunnafium feiner Baterftabt, tam p Oftern 1726 nach Bena, ftubirte Unfange zwei 3ahre lang Jura, wandte fic aber ber Medicin ju und erward unter bem Prafidium bes Sofrathe Itid meter (mit ber Differtation De cancro in specie mammarum") 1732 bm Doctorgrad. 3m 3. 1735 habilitirte er fich mit einer Streitschrift (.Disp. med, de valuere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatem vulnerun hopatis") jum Privatbocenten, begann Borlefungen ju balten und widmete fic neben der Praris besonders der gerichtlichen Medicin, Chirurgie und Anatomie 3m 3. 1736 ernannte ihn ber Bergog von Sachfen-Gifenach, und im folgenber Jahre ber Bergog von Sachien-Beimar ju ihrem hofrathe und Leibargte un 1788 murbe er burch bie flutritoren ber Universität, bie fachfifchen Fürften jum Professor extraordinarius ernaunt, bei welcher Gelegenheit er ein Brograms ther his Berbefferung bes Ernlans (Progr. quo praelectiones suas futuro semest

patituendas indicit, et emendati instrumenti chirurgici Troicar dicti, schema machte R. eine wiffenschaftliche Reife durch Preugen, Rur- und Liefland nach St. Betersburg und tam im Mai 1743 gu Baffer fiber Labed gurud, um eine atademifche Stellung in vollem Umfange wieder ju übernehmen. 1745 gab er eine fleine Schrift aber die in ber Beimarifchen Stadt Raftenberg befindin Beilquelle heraus; im Mars 1746 wurde ihm eine ordentliche medicinische Deoleffur, jedoch noch ohne Stimme und Behalt verliehen, mas Beibes im folenden Jahre, nach einer eingetretenen Bacang, hingutrat und bei welcher Belegenbeit "pro loco" er eine "Disp. de distinctione inter foetum animatum ex medeies forensi eliminanda", 4. fchrieb. Es folgte von jest ab in Kaltschmied's litterarifcher Thatigfeit eine große Reihe bon 1747-1768 unter feinem Braibium ericbienenen Differtationen, Die gang ober theilweife von ihm verfaßt waren und eine beträchtliche Anzahl von Programmen und Disputationen, die fich über bie verschiedenartigften Begenftande aus ber Chirurgie, Debicin, gerichtlichen Redicin te. verbreiten. Bom Auguft 1749 bis jum Februar 1750 mar R. bas gewählte Oberhaupt ber Univerfitat Jena; 1755 murbe er bom Bergog bon Sachfen-Beimar jum Geheimen Rammerrath ernannt, auch erhielt er nach bem Tabe bes Sofrath Samberger in bemfelben Jahre bie Stelle bes erften Lehrers bet ber Facultat, wie auch die Stelle eines Provincial-Phyfifus. Die fürftlich teutidie Belellichaft iconer und höherer Biffenichaften mablte ihn 1761 gum Am 6. Robbr. 1769 ftarb R. ploglich an einer Lungenaffection. Auffeher. Benn auch in feinem ber bon ihm bertretenen Facher, unter benen bie Chirurgie und gerichtliche Medicin von ihm mit Borliebe behandelt wurden, R. bon epochemachender Bedeutung gewesen ist, so hat er doch als Gelehrter, als Lebrer und als Arzt bei seinen Zeitgenoffen einen guten Namen hinterlaffen und ift als Berfaffer bon tleinen Gelegenheitsichriften überaus fruchtbar gewefen, mabrend größere Werte von ihm nicht vorliegen.

Bgl. (J. C. Mylius) Das in dem Jahre 1743 blühende Jena, Jena (1743). S. 162. — F. Börner, Nachrichten von . . . Jehtlebender berühmter Aerzie und Raturforscher, Bd. 2. 1752. S. 377, 781; Bd. 3. 1753. S. 427, 702; Baldinger's Ergänzungen dazu 1773. S. 84. — J. G. Meusel, Lexiton der von 1780—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, Bd. 6. 1806. S. 407. — H. W. Rotermund, Fortsehung und Ergänzung zu C. G. Jöcker's Allgem. Gelehrten-Lexicon, Bd. 3. 1810. S. 68. — Ein Verzeichniß von Kaltschmied's Schriften sindet sich, außer in den dorstehenden Quellen, auch in Alb. von Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II. 1775, p. 184, 626.

Raltwaffer: Joh. Friedr. Salom on K., Philolog und Schulmann, geb. zu Botha am 22. März 1752 als Sohn eines Buchbinders, † daselbst am 17. Aug. 1813. Rachdem er seine Universitätsstudien vollendet hatte, wurde er 1775 Collaborator im dem Ghmnasium seiner Baterstadt, dem seine Thätigkeit 39 Jahre lang dis ju seinem Lebensende angehört hat. Als redlicher und gewissenhafter Lehrer von gründlichen Kenntnissen erward er sich in seiner langen Wirsamkeit das Bermauen seiner Schüler und die Achtung seiner Mitbürger und Collegen. Als Schriftsteller hat er sich einen bekannten Kamen durch seine llebersehungen aus dem Griechischen gemacht. Außer der Berdeutschung des Plutarch ("Moralische Idhandlungen", Frankfurt 1783 st. in 9 Bdn.; "Bergleichende Lebensbeschreibungen mit Anmert.", Magdeburg 1799—1806. 10 Thle.) vollendete er die von Stroth begonnene llebersehung von Diodor's Bibliothek (Frankfurt 1781 st. Bde.). Auch verdankt man ihm eine Ausgabe der griechischen llebersehung der Baeanios von Eutrop's Abris der römischen Geschichte, Gotha 1780.

50 Ramefe.

Fr. G. Doeringii oratio in memoriam Kaltwasseri in bessen Commentationes et orationes (Norimb. 1839) p. 167—172; vgl. auch Jacobs, Berm. Schriften I, S. 65.

Ramele: Ernft Boguslav b. R., geb. am 24. Decbr. 1674 in Sinter pommern, wo feine Familie altangefeffen war; trat fruhzeitig in ben breugischen Sofdienft, in dem er durch die Bermittelung feines Betters Baul Anton D. R. Flügeladjutanten und Gunftlings Ronigs Friedrich I., bald jum Range eine wirklichen Rammerers emporftieg. R. befaß indeg, über die Angelegenheiten bes Soflebens hinaus, positive Renntniffe ber Landwirthichaft und bes Rameralmejens grundlichfter Art, Die feine fpatere große Stellung begrundeten. Im Augenblid wo bas Erbpachtinftem Lubens b. Bulffen, bas in ben Jahren 1701-9 bas ber Beitpacht ganglich gurudgebrangt hatte, unter ber Ginwirfung ber unlautern Berwaltung Bartenberg = Bittgenftein feine Mangel ju offenbaren begann, Berbft 1709, wurde Rt. an Stelle bes zwei Jahre zuvor gefturzten Friedrich v. hamrath jum Referenten über Rammer-, Forft- und Jagbfachen in der Beh Softammer, bem Beh. Staatgrath und bem foniglichen Cabinet berufen. Diele wichtige Stellung benutte er bagu, bas Erbpachtinftem und indirect bie bisberige Rammerverwaltung bei Ronig Friedrich ju biscreditiren. Er durfte bies um fe unbedenflicher, als er fich nicht nur mit andern Dannern bon Bedeutung Maen und Bringen, sonbern auch mit bem Kronpringen Friedrich Bilbelm i feinen Unschanungen und Bielen eins wußte. Mis er baber im Berbfte 1710 bom Ronige ben Auftrag erhielt, fein Butachten über ben voraussichtlichen Erfolg ber eben im Clevischen von Luben vorgenommenen Ginführung ber Erbpacht abzugeben, benutte er die Gelegenheit, um sein Berdammungsurtheil fiber das gange Suftem auszusprechen. Ge mar ber lette Anftog, ber ben bon ben ber fchiebenften Geiten befturmten Ronig gur Aufgabe bes vielangefochtenen Suftems und feines Urhebers, wie ber Manner, Die hinter ihm ftanben, Wittgenftein und Wartenberg, bestimmte. Die nothwendige Folge des Falls jener war ihr Erfat durch ihre Begner. R. erhielt babei neben ber Sofcharge eines Dber maridalls, Januar 1711, Die Stellung eines Brafibenten über bas Rammer und Chatullmefen in allen Provingen. Diefe Stellung, Die ber bes fruberen Softammer-Prafidenten entfprach und an die Stelle des collegialifchen Ober bomainen-Directoriums trat, verfah er faft acht Jahre lang, bis jum Enbe bes 3 1718. Er befolgte bei feiner Bermaltung in erfter Reihe Die Bringipien Dobo's b. Anpphaufen, bes erften Softammer-Brafibenten, und erzielte bamit bortreffliche Erfolge. Dieje wuchfen dadurch, bag er, einfichtig und vorurtheilelos wie er war, es berftand, bas Gefunde und Anwendbare aus ben reichen Luben'ichen Projetten, besonbers die Entlaftung ber Amtsbauern, die Ginfuhrung bon Dienftgelbern an Stelle bes Scharwerts gleichfalls zu verwerthen. Friedrich Wilhelm 1 hielt ihn gleichfalls hoch. Dennoch wurde er in die Intriguen verwickelt, Die ben hof biefes Ronigs in ben Jahren 1717 und 1718 fpalteten und baburch fein Sturg herbeigeführt. Gleich dem Generalfriegscommiffar Blaspiel erlag er ben Unfeindungen Bilhelms b. Grumbtow, dem fich ber feine Beh. Finangrath Friedrich v. Gorne angeschloffen hatte. Das Loos, das R. acht Jahre zuvor Luben und Wittgenftein bereitet hatte, traf ihn nun felbst. R. wurde in Ungnabe entlaffen und ftarb acht Jahre barauf am 4. Decbr. 1726.

Cosmar und Klaproth, Gesch, des Preuß. Geh. Staatsraths, 398. Drohsen, Gesch, der Preuß. Politit IV, 1. 365 ff. v. Ranke, Genesis des Preuß. Staats 1. 2. 468. Faacsohn, Gesch, des Preuß. Beamtenthums, II, 303—310, 333, 350. Historisch-Politisch-Geographisch-Statistische und Militärische Beiträge II, 1. 174—176. Ramla: Heinrich Christian Friedrich K., Dichter, geb. am 20. Sept. 192 in Riel, studirte in seiner Baterstadt seit 1810 die Rechte, wollte sich best Staatsprüsung nicht unterwersen und nahm 1816 eine Hauslehrersen un bei dem Grasen Reventlow auf der dänischen Insel Laaland. Nachsen er hier längere Zeit verweilt, kauste er sich dort einen ländlichen Besitz, wo hof Bullehauge, den er sedoch nachher wieder verkauste und 1854-wieder uch seiner Baterstadt Kiel übersiedelte, wo er den 13. Juni 1857 starb. Bon erschien 1820 ein Band Gedichte, unter dem Titel: "Knospen". 1858 nach wem Tode erschien davon eine zweite, sehr vermehrte Auslage in 2 Bänden. Im zweiten Theil ist ein Anhang von Uebersetzungen beigegeben. K., dessen zweiten he sinderlos, vermachte der Kieler Universität ein Legat von 14400 Mark, sen Jinsen halbjährig an 4 Studirende dieser Universität durch das alamische Consistorium, ohne Räcksicht auf die Facultät, zu vertheilen sind.

Paulsen, Die Stipendien in den Gerzogthumern Schleswig-Holstein-Cauenburg, Schleswig 1863. S. 158. Lubter - Schröber und Alberti, Schriftftellerlexiton s. v. Carft ens.

Rammel: Beinrich Julius R., berdienter Schulmann und Rulturiorifer, geb. am 17. Februar 1813 ju Galendorf bei Baltersborf in ber bifichen Oberlaufit, † in Bittan am 24. September 1881. — Die erften bre vergingen bem Rnaben, bem alteften Cohne unter 8 Geschwiftern, in ber ablichen Stille feiner ichonen Beimath, unter bem Schute eines gludlichen milienlebens und in harmlofer Theilnahme an all ben einfachen, festlichen ranftaltungen, an benen bie lebhafte Jugend des Dorfes Gefallen fand. Fruhtig inbeg regte fich ein fiber biefen engen Rreis hinausgehenbes Intereffe in begabten Anaben, ber im Saufe bes Grofpaters, bes Ratheforfters R., brend ber langen Winterabende die einfachen Schilberungen ber eben berngenen großen Rriegsepoche in ben Bollstalenbern begierig verschlang, und wol ber Bater ben Gohn lieber als bereinstigen Inhaber feines fleinen brifgeichafts gefeben hatte, fo gab er boch ichlieflich feinem Berlangen nach b ließ ihn ju Oftern 1824 unter bem Rectorate Fr. Lindemann's in die tte Abtheilung ber Quarta des Gymnafiums in Zittau aufnehmen. Reben ichulmaßigen Stubien, bie er nun in regelmäßigem Fortgange mit eifernem nge betrieb, fibte er fich auch im Zeichnen, suchte feine torperlichen Fertigten ausgubilben und erweiterte feinen Befichtstreis burch eine langere Fugreife Brag, mehr freilich noch burch bas fast leibenschaftliche Intereffe am Freitifampie ber Briechen, von bem er noch in ben fpateften Jahren einen Rachmempfanb. Dier fcblog fich jugleich die fcone Jugendfreundschaft mit bem iter als belletriftischen Schriftfteller auch weiteren Rreifen befannten Ernft Momm, in beffen Baterhaufe, ber Pfarre ju Bermigsborf, R. bald wie ein be vertebrte. Gin ernfter, fruhreifer, auf bas Broge und 3beale gerichteter an, wie er in feinem feit bem 3. 1828 ununterbrochen bis wenige Tage bor tem Tobe mit gaber Beharrlichfeit geführten Tagebuche auf jeber Geite ententritt, fuhrte ibn bann auch nach feinem Abgange von ber Schule Oftern 32 jum Studium ber Theologie. Nachbem er fich bafur noch privatim in tan langere Beit weiter vorbereitet hatte, bezog er am 1. Dai 1833 die berfetat Leipzig. Sier borte er theologische Collegien bei Wiener, Winger, ille, Riebner, Großmann, Illgen, wurde auch eifriges Mitglied ber Laufiger ebigergefellichaft und fpater bes tatechetischen und homiletischen Geminars; r mit bemielben Gifer borte er Philosophie bei Bartenftein, philologische defungen bei Sepffarth, Weftermann und G. hermann, endlich geschichtliche trolge bei Bachsmuth und Mathe; ja fein Intereffe fur bies Fach erwachte

52 Rammel.

fo lebhaft, daß er einmal nahe daran war, fich ihm gang gu widmen und bes halb ju B. Leo nach Salle ju geben. Rachbem er am 7. Darg 1887 fein theologisches Examen in glangenofter Beije beftanben, begab er fich als Cant. theol. nach Bittau gurfid und bereitete fich bier jum geiftlichen Bemie we Dem entsprach auch noch bie lebernahme einer Lehrerftelle an ber Stabtignte (23. April 1838); erft bie Ernennung jum legten ftanbigen Lehrer am 60m nafium (22. Juni 1840) ftellte ihn bor die Rothwendigfeit ber endgiltigen Gab fcheidung fur bas Lehrfach, jumal er bei aller Reigung jum geiftlichen Bem boch feine Rorperfrafte ben Unftrengungen beffelben nicht gang gewachsen fublik Das neue Umt feste ihn jugleich in ben Stand, ben langit gehegten bergens wunsch zu erfullen, indem er mit einer Schwefter feines Jugenbfreundes bie gludlichfte Che fcblog. Bahrend er nun fein reiches, burch ununterbroden Arbeit beständig erweitertes und vertieftes Biffen in gablreichen, namenlich Inturgeschichtlichen Bortragen auch für größere Rreife nugbar machte, wie a benn Jahre lang Borfteher bes neugebilbeten Gewerbebereins mar, baneben m ben Rampf ber Meinungen auf theologisch-padagogischem Gebiete mehrfach burd fleine Schriften und Auffabe eingriff, jugleich fur die neu aufblubende Tum fache fo lebhaft fich intereffirte, bag er ben Turnberein mit grunden ball avancirte er in feinem Collegium rafch bon Stufe gu Stufe und trat bemit am 31. Marg 1845 in bas Amt bes Subrectors (zweiten Oberlebrers) ein, nachbem er bie bafür ihm auferlegte theologisch-philologische Brufung bor ben Confiftorium in Dresben gemeinfam mit feinem faft gleichaltrigen Umtegenofe und Freunde f. Lachmann, bem fpateren Muftrator des Cophoffes, rubmild beftanben. Rach fo ftiller Sammlung in engerem Rreife rif ibn bie fturmite Bewegung ber 3. 1848-49 auf einen großeren Schauplag binaus. Go id feinem magbollen conferbativen Ginne bas Magloje in ben Forberungen mi Im Borgeben ber rabicalen Parteien zuwider mar, fo febr begeifterte ibn bot ble Abee beutscher Ginheit und Große, und bald berief ibn auch bas Bertraus feiner Mitbarger erft gum ftellvertretenden, bann gum activen Abgeordneten be erften fachfichen Babilreifes für die Rationalverjammlung gu Frankfurt. 208 6 am 2, April 1849, wenige Tage nach ber Raifermahl, babin abreifte, boffte a bemnadilt einer Raiferfronung beiguwohnen, boch er murbe Beuge erichatternbe Mataltrophen, ber thatfachlichen Auflofung bes einft mit fo bochfliegenden Gof nungen begrifften Parlaments. Er hat in biefen Rampfen tren gur erblaifer lichen Bartet geftanben, bis er fich am 19. Dai jum Austritt entichlog, nod the bie Mulforberung bagu bon feiner heimischen Regierung ibn erreichte, und tehele er nad ber Beimath gurud, "um manche hoffnung armer", wie er in meridit an feine Bahler fchreibt, "aber unerschüttert in bem Glauben an ba unte Wecht und bie unverwüftliche Rraft und eine große Butunft bes beutide Julle", Wein Rame fteht mit unter ber Reichsberfaffung bon 1849. 3ene mianben an mahren, machten ihm freilich bie nachften Erfahrungen recht fcwer min Milalich ber gweiten Rammer bes fachfifchen Landtags feit December 184 in bienben thatig, mo noch gablreiche Spuren ihn an ben blutigen Straken tamut ber Maltage erinnerten, hatte er Gelegenheit, in unmittelbarfter Rat um bas Dreifonigebundniß ju beobachten, er erlebte be Qualitit andfens aus ber Union und die Auflöfung des Landtags, ber ben Doch die bamals gemachten Erfahrungen bliebe unnerleien und tiel im Bergen trug er mit ber warmften Liebe gur fachfifde auf bie bereinftige Erfüllung ber hoffnungen, Die Mille leheitern feben, wie er andererfeits die tiefe Abneigung gegen b hie bemurige Refultat mit hatte herbeiführen helfen, niemals b Suppose tanner.

abre lang verwaltet, und zwar unter ftetig wachsenben Schwierigkeiten, ba Inftalt in Diefer Periode Die größten Umgeftaltungen erfuhr. Bon Diefen magnt, bag R. ben lebergang bes ftabtifchen Symnafiums unter Die ng bes Rultusminifteriums, feine Berbindung mit einer aus ber bamaligen rbeichule bervorgegangenen Realichulabtheilung (Oftern 1855), bann wieber Entwidelung zu einer vollständigen Realfchule I. D. (feit 1860) gu leiten, f biefer noch eine bobere Sanbelslehrabtheilung (Oftern 1876) angufügen Tros ber gewaltigen Arbeitelaft, die ihm die Leitung einer folchen Unanferlegte und die burch gablreiche auf Stiftungen beruhende Gebachtnigjum Andenten an frubere Boblthater ber Schule (jog. Orationen) nicht eblich erhoht wurde, fand R. boch noch Zeit und Stimmung, fich an ben Michen Angelegenheiten feiner Stadtgemeinde thatig ju betheiligen. Seit gehorte er dem Stabtverordnetencollegium an und trat bier fo nachbrudlich Die Neuordnung bes Urmenwefens auf Grund möglichfter Individualifirung bag fie gulett im wefentlichen nach feinem Ginn erfolgte und er fich bert fab, bas zeitraubende Amt eines Armenvorstehers zu übernehmen (1877). robere politische Deffentlichkeit ift er nach 1850 niemals wieder getreten, imertfam er auch die großen ftaatlichen Wandlungen ber letten Jahrzehnte lgte. Den fteigenben Berwidelungen feit Enbe 1863 fah er ohne Freude boch nach bem Ende ber ichweren Rrifis von 1866, beren friegerische Ererungen Stadt und Landichaft aufs ftartfte berührten, wie er benn damals dule auf einige Beit ichließen mußte und turg bor bem Ginmariche größerer ificher Truppenmaffen einmal als Mitglied einer Deputation in das Sauptier bes Pringen Friedrich Rarl nach Gorlit entfandt wurde (21./23. Juni), er hoffnungereich und entschieben auf die neue, bunbesftaatliche Geftaltung Linge ein, wofür er noch bei ben Bahlen jum tonftituirenben Reichstage wrodeutschen Bundes in einer großen Bahlerversammlung lebhaft eintrat, ab aulett mit gehobener Seele Die Soffnung feiner erften Mannesighre in eiche Erfullung geben, mabrent es ihn jugleich mit tiefer Befriedigung erbaß fein warm geliebtes fachfifches Beimathland eine fo ehrenvolle Stellung Reiche behauptete. Re beicheibener er bon fich bachte, besto tiefer

54 Rammel.

einfaches Leben sich bewahrte, machte ihm gleichwol in den letzten 10 Jahre regelmäßige Erholungs- und Badereisen zur Pflicht, zuletzt nach dem schlesischen Landed. Aus Schlesien ersrischt und spannkräftig, wie seit lange nicht, zurück gesehrt, führte er das lausende Sommerhalbjahr noch in gewöhnter Weise w. Ende, und war am 24. September 1881, Vormittags nach 10 Uhr, soeden w. Begriff, die letzte Conferenz seines 54. Rectoratssemesters zu schließen, als in-mitten seiner erschütterten Collegen ein Herzichlag seinem rastlos thätigen Leben

ploglich und fchmerglos bas Biel feste.

R. war ein Mann von einer Bielfeitigfeit und Grundlichkeit bes Biffen wie fie bie moderne Specialifirung ber Wiffenschaft immer weniger möglich un immer feltener macht. Bis in feine letten Jahre ertheilte er ben Religionsunter richt mit einer Fulle und Tiefe, die viele feiner im geiftlichen Umt ftebenbe Schiller noch bantbar bezeugen, in früheren Jahren vertrat er auch lange bas f braifche. In feinem beutschen Unterricht überraschte er bei ber Themenstellun burch außerordentliche Reichhaltigfeit und Mannigfaltigfeit ber Gefichtspuntte Seine litterarhiftorifchen Bortrage zeichneten fich burch martige Berborbebun bes Wefentlichen und Feinheit ber Charafteriftifen aus. Er fprach und ichmi flott Latein und wußte feine nur etwas befähigten Schuler barin febr raid fordern, wie denn die Disputationen, Die er wochentlich leitete, gu ben infim tibften Uebungen biefer Urt gebort haben burften. Mit befonberer Borlie pflegte er ftets ben Beichichtsunterricht, ebenfo anregend burch feffelnben, icha charafterifirenden Bortrag und gerecht abmagendes Urtheil wie burch Repet tionen, bei benen er ben behandelten Stoff ftets unter neue Gefichtspuntte ftellen wußte. Aber fein Intereffe beichrantte fich burchaus nicht auf die bo ibm bertretenen Sacher, er war ein besonderer Freund ber frangofischen Litteratur auch des Englischen und Italienischen nicht untundig, und bewies felbft be ihm fonft ferner ftebenben eraften Fachern rege Theilnahme. Eben Diefe Bie feitigfeit machte ihn fur bie perantwortungsvolle Stellung, bie er bis an fein End behauptete, geeignet wie wenige. Er fah die Bereinigung der beiden An ftalten unter feiner Leitung nicht als eine nur jufallige, außerliche an. Fr bon jedem Borurtheile ber Bunft mar er weit entfernt davon, Die ichwierige Fragen nach ber Gestaltung bes höheren Schulmefens und nach bem Werthe bi einzelnen Bilbungsmittel, welche die Gegenwart bewegen, ichon fur al geschloffen gu halten, er glaubte vielmehr fie erft burch langere Erfahrung en ichieben zu feben und wollte beshalb zwei fo mannigfach verschiebene Unftalte gewiffermaßen als pabagogifche Berfuchsftation bicht neben einander halten, u beftanbig Gelegenheit gur Bergleichung zu haben und andern zu bieten. Gein lest Ibeal, an deffen Berwirllichung er freilich erft in fernerer Zufunft glaubte, war die ei beitliche höhere Schule, welche die Borguge ber jest bestehenden Anftalten in fi vereinigen, ihre Mangel ausicheiden follte. Wie er beshalb beiben Seiten fein Doppelanftalt gleich wohlwollend und aufmertfam gegenüberftand, fo lieg auch feinerlei unerfreuliche Rivalitat zwischen ihnen auftommen. Der 3beali mus, ber fich in foldem Streben zeigte, berband fich mit ber größten Selbftlofigfe und einer verföhnenden Dilbe, die niemals leibenschaftlicher Aufwallung Rau gab. Als Theolog war er bei tief innerlicher Frommigfeit, die ihn in b schwerften Stunden aufrecht hielt, ein Tobfeind jeder Art von Undulbfamle jeder Partei, als Babagog ein Gegner aller Schablone. Weil er groß bach von den Menschen, so verwundete ihn nichts so tief innerlich wie Untreue un niederer Ginn feiner Schuler; in folden Fallen griff er ohne Schonung bure Denn bei aller Milbe lag in feinem Charafter etwas fehr Energifches und Fefte bas fich fur gewöhnlich nur in ber gaben Beharrlichfeit bei allen feinen Beitr

Rammel. 55

bungen und ber außerften Sorgfalt auch im Rleinen außerte, wo nothig aber

m raiden burchichlagenben Enticheibungen fich tunbthat.

Seine wiffenschaftliche Thatigteit, ju der ihm fein Amt und bas, mas er font auf fich genommen, nur ju wenig Zeit ließ, und bie um fo bebeutenber eicheint, ale er fern bon einem wiffenschaftlichen Mittelpuntte lebte, hangt Engfte mit feiner Stellung als Schulmann gufammen, bat fich aber lange in febr verichiebenen Richtungen bewegt, bis fie fich immer enger auf ein Gebiet concentrirte, ohne bag freilich R. ju einem großen Abichluß gefommen In früheren Jahren übermog bei ihm das firchlich-theologische Intereffe finerfeits, bas pabagogijche andererfeits. Damals fchrieb er gablreiche Recenfionen Ind Meinere felbftanbige Artitel, namentlich in Illgen's Beitschrift fur biftoniche Theologie, Reuter's Repertorium und Bille's Rirchenzeitung, er beleuchtete tann in felbftanbigen Schriften "Die Schwierigfeiten bes Religionsunterrichts bem Standpuntte einer tieferbringenben Bfpchologie" (1842), verfaßte als teitsaben für benfelben "Die Entwidelung bes Gottegreichs" (1843) und trat ber Abhandlung "Die Unduldfamleit und bas Chriftenthum, eine Mahnung um Frieden" (1846) energisch für weitherzige Dulbung ein. Andererfeits par er eifriger Mitarbeiter an Bergang's Babagogifcher Realencyclopabie, für bir er 1841-1846 bom Standpuntte der Pfinchologie Benefe's aus eine große Aribe von Artifeln fchrieb und faßte bamals fchon (feit 1842) ben Ausleich swiften humaniftischer und realiftischer Bilbung ins Muge, ben er bann at 1855 prattifch durchzuführen unternahm. Geine Anschauungen über bie Anordnung des Geschichtsunterrichts auf Gymnafien , wie er fie in der Abhandlung "Neber ben Symnafialunterricht in ber Geschichte" (Leipzig 1842) entmidelte, wurden nachmals dem "Regulativ für die Belehrtenschulen im Ronigwid Sachlen" bon 1847 gu Grunde gelegt und fteben noch beute bier in Belung. Beichichtlichen Studien ericheint R. bon Anfang an mit Borliebe jugesandt. 3m 3. 1844 gab er einen Band "Lebensbilder aus dem Mittelalter", farbige Schilberungen aus feinen fpateren Jahrhunderten beraus, benen Fortfegung leiber burch ben Banferott ber Berlagshandlung untermeden murbe, wenig fpater begann er "Schilderungen aus bem Bollerleben. Fine populare Beltgeschichte mit befonderer Rudficht bes Culturhiftorischen", bie inbeg nicht über bas 1. Beft hinaustam. Quellenmäßige Studien machte befonders in der Geschichte ber Beiftescultur einerseits der romischen Raiferpit, anbererfeits ber Sahrhunderte bes Sumanismus und ber Reformation. Ins jenen gingen jeboch nur wenige großere Auffage in Brogrammen und Beit-Griften bervor ("De Gallorum indole sub Romanorum imperio non mutata", 1845, "De Helvidiis Priscis libertatis defensoribus", 1846, " Gerobes Atticus" in Jahn's Jahrb. f. Philologie und Badagogit, Bb. 102, 1870; Marimus ber Thrier, a. a. D. 104, 1873); feine ausgebreiteten Studien aber ben jungeren Blinius hat er nicht litterarisch verwerthet. Allmahlich concentrirte er fich mehr und mehr auf die Beschichte des chriftlichen Schulmefens, und hier wieder befchaftigte er fich befonders eingebend mit ber feiner eigenen Anftalt, wie er benn einmal bamit umging, fie in gufammenbangenber und ausgeführter Darftellung ju behandeln. Alls die wichtigften biefer meift in Brogrammen enthaltenen Arbeiten fibren wir bier an: "Friedrich Lindemann (1854), "Chriftian Reimann" (1856), "Martin Grünwald", I bis IV (1859, 1861), "Gottfried Soffmann" (1860), "Benjamin Gottlieb Gerlach" 1-19 (1865. 1867), Meldior Gerlach", 1-III. (1873. 1875), "Beiträge jur Geichichte bes Gymnafiums in Bittau" (R. Laufity. Magazin, Band 49), enblich bie gufammenfaffenben "Rudblide auf die Geschichte bes Gymnafiums in Mittau" (1871). Andererfeits verweilte er mit besonderem Behagen in ber Beit ber beutiden und italienischen Sumaniften, beren Arbeiten und Berfonlichfeiten 56 Rämmerer.

er mehrfach trefflich geschilbert hat, und bei den großen Umgestaltungen bes Schulwefens burch die Reformation. ("Joachim Camerarius in Rurnberg" 1862; "Betrus Bictorius" in ben Jahrb. für Philologie und Babagogit, 1865 bis 1866. — "Die latein. Schulen bes 16. und 17. Jahrhunderts im Rampfe gegen die Wintelschulen", 1855. "Die atademischen Reifen aus Deutschland in Die Rieberlande feit b. Unf. Des 17. Jahrhunderts", 1858. "Das Schulmefen ber fachfischen Lander in ben letten Beiten bes Mittelalters", im R. Laufit. Dagagin, 39. Bb. "Bom Studium des Tacitus in ben letten brei Jahrhunderten", in Langbein's Babagog. Archiv, 1861. "Der Unterricht im Griechifchen nach ber Lehrverfaffung ber protest. Schulen bes 16. und 17. Jahrhunderts" in den Jahrb. für Phil. und Padag., 1867. "Eine Studienreife nach Italien", im R. Laufig. Magazin, 45. Bb. "Die Universität Köln in ihrem Kampfe gegen den Humanismus", in den Jahrb. für Phil. und Padag., 1875, 112. "Die Stadtichulen des Mittelalters", 1872. "Die beutschen humas niften als Pfleger baterlanbischen Sinnes und Strebens", im Jahresber. ber Oberlaufiger Bredigergesellichaft, 1877). Bon ben außerbeutichen Landern jog er namentlich Frankreich in ben Kreis feiner Betrachtungen ("Das Unterrichtswesen der Reformirten in Frankreich mahrend ber Berfolgungen bes vorigen Jahrhunderts", Bauben 1845. "Die Reformirten in Franfreich mahrend ber erften Regierungsjahre Ludwigs XIII.", Bittau 1847. "Der Ginfluß der frangofischen Sprache und Litteratur auf die hoheren Stande Deutschlands feit ber Mitte des 16. Jahrhunderts", Zittau 1853. "Das Fortwirfen römischer Bil-dung im franklischen Gallien vor Karl b. Gr.", vier Programme, Zittau 1858. "Der Carbinal Rarl von Lothringen als Forberer ber Wiffenschaften und ber schönen Litteratur", Bittau 1855. "Fenelon in Berfailles", Bittau 1857. "Fenelon und fein Telemach", 1858. "Fenelon und der Dauphin", 1858). Alle biefe Arbeiten, wie auch die gablreichen Artifel, die R. fur Schmid's Enchflopabie für Erziehungswefen und Unterricht wie für bie Allgemeine beutiche Biographie, ber feine legten Auffage gewibmet waren, verfaßt hat, follten nur Borarbeiten bilben ju ber umfaffenden "Befchichte bes Schulmefens in Deutsch= land feit ber Reformation". Bon biefem Berte aber, bem Producte ausgebreiteter pabagogifcher Praxis und beinabe vierzigjahriger Stubien, hatte er erft ben erften Band drudfertig machen fonnen, ale ber Tob ihn abrief.

Otto Rammel.

Rammerer: Chriftoph Ludwig R., geb. ben 13. Rovbr. 1755 in Rubolftabt, ftarb ebenbajelbit ben 29. Octbr. 1797. Rachbem er ben Grund ju feinen Renntniffen auf dem Rubolftabter Ghmnafium gelegt, in Jena ftubirt und hier fich fpeciell mit Phyfit und naturgeschichte beschäftigt hatte, erhielt er nach feiner Rudfehr die Aufficht über bas Raturaliencabinet bes bamaligen Erbpringen, fpateren Furften Friedrich Rarl, welches in ber Ludwigsburg in Rudolftadt aufbewahrt wird. Durch &. erhielt diefes Cabinet feine inftematifche Ginriditung. Die ausgezeichnete Conchhliensammlung beffelben beschrieb er in bem Berte: "Die Conchyliensammlung in dem Cabinete bes herrn Erbpringen von Schwarzburg = Rudolftadt. Mit 12 ansgemalten Rupfern", Rudolftadt 1786, 8.; Rachtrag baju 1791, mit 4 Rupfern. Dieje schriftftellerische Arbeit, mit ichagbaren, aus langer und muhiamer Beobachtung hervorgegangenen Bemerfungen berjeben, fand bei ben Raturforichern bes In- und Auslandes fo viel Beifall, bag fie in mehrere Sprachen überfett murbe. Seine auf Reifen in verichiebenen Gegenben Deutschlands und Danemarts gewonnenen Renntniffe legte er in vielen Schriften nieber, welche Die lehrreichsten und fur bamalige Beit bedeutende und neue Untersuchungen enthielten. Er ftarb als Gecretar ber fürftl. Rammer in Rudolftabt. Ueber feine Schriften val. Meufel fowie Rotermunb's Fortsehung zu Jöcher. Außerdem gab er noch heraus : "Bermischte Schriften über

Legenstande ber Ratur, ber Sitten und bes Geschmads", 1797. Ohne seinen Jamen erichien Die Abhandlung: "Ueber Die Bilbung ber Erbe", 1790.

Unemüller.

Rammerer: Ferdinand R., Rechtsgelehrter, wurde gu Guftrow am Rebr. 1784 geboren, ftarb ju Roftod ben 14. Rovbr. 1841. Er ftammte us einer angesehenen Stendaler (Altmart) Familie, die fich früher Camerarius brieb und war das jungfte Rind bes im Alter bon 85 Jahren am 27. Decbr. 1831 perftorbenen Doctors ber Rechte und Senators Johann Georg R. Auf ber Schule ber Baterftabt, auf bem Babagogium ju Salle und bem Threum gu Mothe porgebilbet, widmete er fich ju Leipzig und Gottingen Anfangs ber Philobeie bater ber Rechtsgelehrfamfeit, erwarb 1807 ben Doctorgrab gu Beibelberg und begann Borlefungen bafelbft ju halten. 1813 trat er in bas großbergogl. fride freiwillige Jagercorps ein, mit welchem er als Fourier nach Frankreich meridirte und langere Beit in Lyon verblieb. In ber Baterftadt erhielt er 1815 bie Abvolatenmatrifel, wurde aber icon 1816 als ordentlicher Professor nd Roftod berufen. Er verfah hier furge Zeit die zweite atademifche Bibliobeforftelle, feit 1818 bas Univerfitatsfynbitat, baneben bas atademifche Cenformt, feit 1834 bas Orbinariat bes Spruchcollegii und fag in ber Prijungsommiffion fur die Rechtscandibaten. Bei Belegenheit bes Gacularfeftes batte n 1819 bie philojophijche Facultat jum Chrendoctor ernannt; ber Titel eines ebeimen Sofrathe wurde ihm 1840 verlieben. Unverheirathet ftarb er ploglich m 58. 3abre. Unterftut burch eine mit großer Liebe gefammelte und bereit-Bligft Anberen geöffnete Bibliothet, bewies er fich in feinen vielen in berdiebene Bebiete einschlagenben Schriften als ein Mann bon feltener Litteraturkenntnig. Bon ben gablreichen juriftischen Werten mögen erwähnt werben : De operis novi nuntatione", Beibelb. 1807. - "Beitrage jur Geschichte und beorie Des romifchen Rechts", 1817. - "Entwurf ju einem Sandbuch bes Wedlenburgifchen Criminal-Berjahrens", 1821. - "Observ, jur, civilis", Rostochii 1826, 27. - "Die Borgugerechte ber medlenburgifchen Rlofter in Ronturfen Drer Schuldner", 1827. - "Beitrage gur Lehre bom Schluffel- ober Beerdulde", 1832. — "Das Rechtsmittel ber Revision im Criminalprocess", 1833. — Beitrage jum gemeinen und medlenburgifchen Lehnrechte", 1837. - "Ob noch Juftin. Rechte bie Projefforen der Jurisprudenz ein honorar zu fordern berichtigt gewesen ?", Guftrow 1837. — "Zwei Rechtsgutachten, das Erbjungfernacht im graff. von Bothmer'ichen Fibeicommiffe betr." (mit Bopfl), Beibelberg 1837. — "De Minucio Natali Icto Romano" (Gratulation&fchrift), Rostochii 1859. — R. wird gerühmt nicht nur als Renner bes Rechts, fonbern auch als in Mann bes Rechts im Leben, bon eifernem, unerschütterlichem Charafter. Seine 10 000 Bande umfaffenbe Bibliothet vermachte er ber Roftoder Uniserfitatebibliothet. Er fcheint ber erfte gemejen gu fein, ber in Roftod felbfanbige Borlefungen über Criminalproceg gehalten bat.

Fr. Brüffow, im Neuen Netrolog b. Deutschen f. 1841, Weimar 1843, II. 1086—1090. — Böhlau, Der medlenburgische Criminal-Proceß, 1867. S. 19, 46. — Jöpfl., Deutsche Rechtsgeschichte (4) 1872. III, S. 260. Note 18. — Hillebrand, Deutsches Privatrecht (2) 1864. S. 369. Note 16. — Tenffel, Gelch. b. röm. Lit. (3) 1875. § 342. S. 797. Note 6.

Teichmann.

Rammerer: Joh. Ernst Ludwig R., Bruder von Chr. Ludwig R. I. b.), geb. den 3. Octbr. 1757 in Rudolstadt und daselbst gest. am 23. Mai 1807, bildete seine bedeutenden Künstleranlagen auf den Malerafademien in Kannbeim und Düsseldorf aus. Er lieferte zu der von seinem Bruder vermstalteten Gerausgabe der Beschreibung der Conchylien im Rudolstädter

Naturaliencabinete die illuminirten Kupfer. Weiter vermehrte er seine nisse und vervollkommnete seine technische Fertigkeit in Dresden und Leipzig auf er in Rudolstadt als Zeichenlehrer angestellt wurde. Bon ihm stamm große Anzahl Abhandlungen artistischen Inhalts, welche er in Wieland's Teutschen Werfur, in Meusel's neuem Museum für Künstler und dessen Misabrucken ließ. Sie sind verzeichnet in Meusel's gelehrtem Teutschland is. 4 s.; Bd. 10, S. 49 s.; Bd. 14, S. 253 s.

Rammermeifter: Sartung R., verdienter Erfurter Rathemeifter und feger ber bon Johannes Rothe verfaßten und bis 1440 geführten be Thuringer Chronit, entftammte einer ju Botha anfäffigen Famitie. Bleich Schwiegervater Daniel v. Schmira Ausgangs ber 20er Jahre noch Rath in Gotha, icheint R. durch die am 18. November 1431 vom Landarafen & von Thuringen erlangte Belebnung mit bem Geleite in Erfurt jur Ber feines Bohnfiges babin veranlagt worben gu fein und ift in ber Stellun Beleitsmann bafelbft, wie bon 1435 ab auch als Inhaber bes Beleites ju ftebt, mahricheinlich bis 1441 für allerlei Landes- und Sausintereffen ber fifchen Fürften thatig gewefen. In bie lette Beit feiner Amtsführung, a 25. Mai 1441, fallt die Bublifation ber einzigen erhaltenen umfaffenben 6 tafel für Erfurt, die in gleicher Beife von trefflichem Berftandnig für bi tantilen Berhaltniffe wie von lebhafter Bertretung ber fistalifchen 3mede ger Wann und wie er als Auswärtiger hierauf Aufnahme in ben Erfurter rath gefunden, hat fich bisher nicht feststellen laffen; vielleicht haben Fai beziehungen vermittelt, benn auch in Erfurt gab es eine Familie b. S ober Rammermeifter's Befähigung als Bermaltungsbeamter und feine Ber heit mit ber fachfischen Politit haben ben Ausschlag bagu gegeben, bag er von 1447 ab als oberfter Rathsmeifter erscheint und die Barbe als foli ben verfaffungemäßigen Terminen bis ju feinem Tobe immer wieder bel Unter feinem zweiten Confulate (1452) erfolgte bie Aufzeichnung ber & "Regiments-Ordnung", b. b. die erfte Codifitation bes geltenben ftabtifche faffungs - und Bermaltungerechtes, fo daß R. gewiß als Urheber biefer famen Magregel angufeben ift, und auch nach vielen anderen Geiten bin fich ficherlich um bie Stadt verdient gemacht; wenigstens fallt bie Bor großer nüglicher Bauten im Innern ber Stadt, fowie die Errichtung bi neuerdings aufgegebenen außeren ftarten Befestigungelinie in Die Beit feine lichen Birtfamteit. - Ohne feiner eigenen Berfon gu gebenten, gibt er bisher nicht veröffentlichten Theilen feiner Chronit Rechenschaft über Die bar glangende Entwidelungsperiode bes ftabtischen Gemeinwefens; auch andere gange aus dem firchlichen und politischen Leben ber Stadt gebenft er mit führlichfeit und objectiver Anschaulichfeit; wie die Wahl bes Rothe'ichen ! als Grundlage für feine Aufzeichnungen zeigt, war indeß fein Gefichtsfreis auf die einfache Stadtgeschichte beschrantt; freilich festen ihn auch feine Berbindungen mit bem Saufe Sachfen in ben Stand, fich als unterri Berichterstatter über bie gleichzeitigen Borgange in gang Thuringen zu bem in die diplomatischen Berhandlungen, die dem jogenannten Bruderfriege t gingen und folgten, zeigt er fich befonbers eingeweiht; nicht felten greifen Mittheilungen auch noch aber ben Rahmen ber Provinzialgeschichte binar Die anderen Territorien und bas Reich und scheint er hier manche bor wartigen Stadtmagiftraten nach Erfurt gelangte officielle Berichte benu haben; fur die Bufage über die Ereigniffe bor 1440, um die er eine M ber Rothe'schen Chronit vermehrte, bat er Quellen benugt, Die auf ein alle wiffenschaftliches Intereffe und eine gute Borbilbung bei ihm schließen feine gablreichen Auslaffungen über die bamaligen ichwantenden Mungberh

rugen bon befonderer Sachkenntnig und national-denomischer Ginficht; alles in Met genommen find feine einfachen Berichte außerft werthvoll. - Uebrigens deint er in besonders innigen Begiehungen jum Augustinerorden geftanden gu aben; bem Bothaer Convente manbte er viele Befchente gu und in ber Orbensfrede gu Erfurt fand er, als er am 15. Marg 1467 ftarb, fein Grab; Die Diginalhanbichrift feiner Chronif, die er bis 1466 fortgeführt hatte, vermachte er bagegen ber Rirche St. Georgii, in beren Pfarrfprengel er mahricheinlich genebnt hatte; engherzige Befürchtungen veranlagten indeg die damalige Gemeindebetreiung, bas ihr jugedachte Geschent abzulehnen und bem Rathe ber Stadt be Aufbewahrung bes Manuscriptes zu übertragen; bennoch ift bas Original nicht erhalten geblieben und das Wert nur in mehreren fpateren Abichriften auf me gefommen; aus einer berfelben veröffentlichte Mende im britten Banbe feiner scoptores rer. German. p. 1185 seq. ben bon R. felbftandig verfaßten Theil, ellerdings nur ludenhaft, boch fteht eine forgfältige und vollständige Ausgabe 116 Berles burch Dr. Robert Reiche ju Ronigsberg in ber Neumart in ben Geichichtsquellen ber Proving Sachjen" in ber Rurge bevor.

Schum.

Kampen: Henrif van K., Campen ober seltener Kampe, kommt 1505—1517 als Gießer einer großen Anzahl von Gloden und Geschützen nachwisder in Norddeutschland vor, vermuthlich hat er vielmehr Arbeiten geliesert als bekannt ist. Sechs Gloden lieserte er dem Braunschweiger Dom, drei nach Reckendurg, darunter eine für den Schloßthurm in Schwerin, drei für die Lievlailirche in Lüneburg, Geschütze sür die Herzoge von Meckendurg. Bermuthlich nannte er sich nach seiner Geburtsstadt, wol Kampen in den Niederlanden, und wird vielleicht zur Gießersamilie Wou gehören, da auch Gerdt van oder de Wou sich gelegentlich Gerdt van Kampen nannte.

Mithoff, Mittelaltert. Kunftler und Werfmeister Niedersachsens und West= falens, Sannover 1866, wo die Rachweise. Mittheil. des Ber. für Samburgische Geschichte, II. 1879. Erause.

Rampen: Hermann van K., baute den Thurm der St. Peterstirche in famburg, er begann mit dem Sperrwerke 1377. Er ist einer der wenigen Durmbauer Norddeutschlands, deren Namen man kennt. F. F. Gaedechens, Hist. Tovographie der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Aust. S. 25, läßt ihn nur in Spihe aussehen. 1383 war der Thurm fertig gedeckt mit etwa 36 Last Blei.

Lappenberg, Samb. Chron., G. 398, 399. Rraufe. Rampf: Theodor R., geb. im Bisthum Osnabrud, war während ber Argierungszeit bes protestantischen Bischofs, bes englischen Prinzen Ernst August II. 11716-28), lutherifcher Prediger in beffen Refideng 3burg und erhielt nachher des Paltorat zu Uffeln. Er glaubte feft an Leichenerscheinungen, Borbebeutungen bgl. und beschäftigte fich angelegentlich in feinen Bredigten mit ber Musbestung der Offenbarung Johannis auf das balbige Rommen des Antichrift, beffen Jahresbestimmung er ju ermitteln fuchte. 1728 ließ er ju Lemgo feinen Bunderbaren Todesboten" ericheinen, der fich mit allerlei Boriput beichaftigte. nier Gemeinde Uffeln hatte er große Schwarmerei verbreitet, und als nun 1741 bie Frangofen als "Bapiften" im erften ichlefischen Rriege in Beftfalen dienen, fab er mit feinen Anhangern barin bas Bereinbrechen bes Strafgerichts. m berließ, gefolgt bon ca. 60 Unbangern, feine Stelle, lettere entliefen jum Ibeil ihren Batern, ließen auch theilweife ihren Brundbefig im Stich; fie gingen uch Schweben und fanden als fliffe, arbeitfame Leute in Stockholm gute Auf-Mine. In ben Unruhen aber nach bem berluftreichen Frieden ju Abo 1743 Enberten fie wieder fort nach Bolgaft, enblich nach Ruftrin; ber größte Theil war lleinen Gemeinde blieb ihm auch hier treu, wo er feine Prophezeihungen

fortsette, nur die Minderzahl tehrte nach Uffeln gurud, wo die ublichen Streitig teiten um die verlaffenen Liegenschaften folgten. R. wurde in Ruftrin gedulbei er hielt eine Privatschule, von der er lebte, und starb blutarm 1753. Sier ha R. auch 1743 und 1744 seine johanneischen Prophezeiungen herausgegeben.

Rotermund, Gel. Hannover, II. 499, wo er feine "Erganzungen" jum Jöcher berichtigt. Eraufe.

Kämpsf: Johann R., auch Rampf und Kampf genannt, wurde geboren zu Staffelstein in Franken, von wo er mit seinem Bater, der um seines evangelischen Glaubens willen vertrieben ward, nach Roburg kam. hier besuchte er das Symnassum und studirte dann in Wittenberg und Jena. Im J. 1604 wurde er Diakonus zu Gotha und hier starb er im J. 1625 an der Pest. Er ist der Dichter des schönen geistlichen Liedes: "Wenn ich in Todesnöthen bin", das durch das Freylinghausen"sche Gesangbuch von 1704 eine größere Verbreitung gefunden hat.

Jöcher II, Sp. 2063. — Koch, Geschichte des Kirchenlieds 2c., 3. Aust., Bb. III S. 114, wo auf Brückner, Kirchen- und Schulenstaat im Herzogthum Gotha, Bb. I, Gotha 1753, 9. Stück, S. 89 ff., verwiesen wird. — Goedele S. 468, Kr. 91.

Rampf: Johann R., Argt, ben 14. Dai 1726 in Zweibrilden geboren hatte in Bafel Medicin ftubirt und bafelbft 1753 nach Bertheibigung feiner Differtation "De infarctu vasorum ventriculi", in welcher er bie Grundfage feines Baters, Joh. Philipp R., Argtes in Zweibruden, über die Urfachen und die Behandlung ber Unterleibstrantheiten niebergelegt hatte, ben Doctorgrab erlangt. -Balb nach feiner Promotion wurde er Leibargt am Soje bes Gurften bon Beffen-Somburg, 1770 fiedelte er in gleicher Eigenschaft und als Badeargt bon Ems an ben Gof bes Bringen von Oranien-Naffau über, 1770 wurde er Leibargt bes Fürsten von Beffen = Raffan, gab auch diefe Stellung nach einigen Jahren auf und fehrte mit dem Titel eines Geheimrathes nach Somburg gurud. Auf einer Befuchereife nach Sanau ift er bafelbit am 29. October 1787 geftorben. - Der Ruf Rampf's, welcher die medicinische Belt Deutschlands mehrere Decennien hindurch erfüllt und feinen Tod weit überdauert hat, fnüpft fich wesentlich an bie bon feinem Bater erfundene und bon ihm querft in der oben genannten Schrift und fpater in einer größeren "Abhandlung von einer neuen Dethobe die hartnädigften Krantheiten, bie ihren Gig im Unterleibe haben, befonders bie Spochondrie, grundlich ju beilen (1784, 1786, 1821)" niebergelegten Lebr bon ben "Unterleibs-Infartten" und ber Befeitigung berfelben burch "Bisceral fluftiere". - R. ging, offenbar geftutt auf die Stahl'iche Lehre bon ber Unter leibsplethora, von der Anficht aus, daß die bei weitem meiften dronischen Rrantbeiten im Unterleibe ihren Gig haben, und zwar auf einer Ueberfullung und Erweiterung der Blutgefage der Bauchorgane, befonders im Bereiche ber Pfortaber, und auf Stodung bes Blutes in benfelben (Infartte) berube, und bag bie befte Methobe jur Befeitigung biefer Stodungen und fomit gur Beilung ber bon benfelben abhängenden Krankheiten in häufig wiederholter Applikation erweichender aus ben Aufguffen berichiebener Pflangen bereiteter Rinftiere beftebe. - Die Lehre fand bei dem beutichen argtlichen Bublitum um fo leichter Gingang, al burch bie eben bamals in Bluthe ftehende Theorie Stoll's bon ber "gaftrifc biliofen" Ratur vieler Rrantheiten und der "antigaftrifchen" Seilmelhobe ein fruchtbarer Boben für biefelbe geschaffen war und fie hat fich, trog ihrer Ab furbitat, lange Beit eines fehr großen Beifalles unter ben beutichen Mergten er freut. - Uebrigens ift R. Berfaffer eines feiner Beit beliebten Lehrbuches be Argneifunde, "Enchiridium medicum", 1778, welches mehrere Auflagen (1788 1792) und zwei Uebersetzungen ins Deutsche (1795, 1796) erlebt bat. A. Sirid.

Rampfer: Andreas R. wurde am 15. Juli 1658 ju Lemgo als britter Sohn bes bortigen Baftors, Scholarchen und Seniors bes Minifteriums, Johannes R. geboren. Der altefte Bruber, Joachim, ftudirte in Leyden die Rechte, erwarb um 1677 in Jena die Doctorwarde und docirte bann wieder in Lepben, ohne eboch burch ichriftftellerifche Leiftungen fich befannt ju machen. Dagegen bat ber gweite Bruber, Engelbert (f. b. Art.), als Gelehrter, fein beobachtenber Reifender und praftischer Argt fich einen wohlberbienten Ruhm erworben. R. abit ichreibt in feiner handichriftlichen Gelbitbiographie und auf ben Titeln leiner beiben Differtationen ben Familiennamen "Rempffer", bagegen ift burch Die Schriften bes berühmteren Bruders bie Ramensform "Rampfer" Die übliche gworben. - Da bie beiden alteren Sohne bem Bater viel Beld gefoftet hatten, b trug er Bebenten, auch Andreas für einen gelehrten Beruf ju beftimmen. Daber mar beffen Borbilbung eine fehr mangelhafte, als er 1676 ober 1677 bennoch die Erlaubnig erhielt, Joachim auf die Univerfität Jena gu begleiten. bier luchte er mit Gifer die Buden feines Biffens auszufullen und wandte fein hauptintereffe fchon bamale unter Daniel Beimar und Johann Frifchmuth (l. b. Art.) bem Studium ber hebraifchen Sprache gu. Leider mußte er in olge feiner Mittellofigleit fcon nach zwei Jahren in bas elterliche Saus gurudthren, verließ Diefes aber auf Betrieb und im Geleite Engelberts im October 1680, junachft in ber Abficht, mit biefem nach Ronigsberg fich ju begeben. Inbeffen trennten fich die Britber in Lubed und R. wandte fich nach Schweben. In Stodholm gerieth er anfangs in fo ichwere ofonomifche Bedrangnig, daß er barits entichloffen war Soldat zu werben, als er Gelegenheit fand theils als fauslehrer, theils burch Unterricht junger Schweben in ber bort bamale befonbers Miebten frangofifchen, junger Englander in der beutschen, Anderer in der bebraiiden Sprache fich feinen nothburftigen Unterhalt ju erwerben. Beffer ging es mu in Upfala, wo er fich langer aufhielt und die Erlaubnig erhielt, "die deutsche Sprache ju profitiren", auch feinen bebraifchen Unterricht fleißig fortfette, bibrend er zugleich bon Guftab Beringer in die arabijche Sprache eingeführt Dutbe. Rachbem er jo etwa vier Jahre in Schweben verweilt hatte, begab er ich nach Samburg, um hier die Unterweijung bes berühmten Esbras Edgard gu genießen, welcher bas Gebraifche nach einer neuen, vielfach an die bibaltischen Grundfage Boligang Ratich's erinnernden Methode behandelte, beren Sauptngenthumlichteit darin beftand, daß er ben grammatifchen Unterricht burch fofortige Ginführung ber Schuler in hebraifche Texte exemplificirte und belebte. Gima 41/4 Jahr hielt er fich in Samburg auf, indem er als Lehrer im Saufe bes holftein - danifchen Chelmannes Detleb b. Ahlefelbt die nothigen Gubfiftengmittel fich erwarb, auch ein Fraulein aus bem Ahlefeldt'ichen Geschlecht im bebraifden informirte. Der verlodenben Ausficht, welche fein Bruber Joachim suf eine lucrative Thatigfeit in Lenden ihm eröffnet hatte, widerftand er, weil in, wie er felbit fagt, nicht um Belb gu berbienen bas Bebraifche gelernt hatte, Indem um ber Welt damit zu bienen. Er ging alfo 1689 nach Leipzig, wo amenilich burch die Unterftugung, welche M. S. Frande ihm gewährte, einen ubeiblichen Boben für feine Lieblingsthätigfeit fand und fich ruhmen tonnte, hebs Magiftros" unter feinen Schulern ju haben. Alls jedoch die Berfolgung stande's überhand nahm und am 10. Marg 1690 bas Berbot ber collegia pielatis erlaffen wurde, verließ er Leipzig und begab fich nach Gedern, an einen bet frommen wetterauischen Grafenhofe" jener Beit, wo er durch ben Grafen Ariftian Lubwig von Stolberg-Bernigerobe Gelegenheit fand fich auf bem Gilial Bollartebein in ber geiftlichen Amtsthätigfeit ju versuchen, bis er gegen Enbe 3. Jahres 1690 im Bertrauen auf die Protection des befannten Professors 3. 5. Man nach Giegen fich wandte. In ber That ließ Dan nicht allein gerne feine

62 Rampfer.

Ruborer von R. im Gebraifchen vorbereiten, fonbern verschaffte ibm aud Unftellung als Lehrer an dem Babagogium und ermunterte ihn fich als Die ju habilitiren. Die beiben Differtationen, welche R. ju biefem Ende gefchr augleich bas Einzige, mas er überhaupt in ben Drud gegeben hat, find erschienen und fuhren die Titel: "De stupendo Israelitarum sub duce A Creatore per mare rubrum itinere" und "De stupendo Israelitarum sub Arca Foederis per Jordanum transitu". Mis eines Giangpunftes feiner bemifchen Thatigfeit gebentt er felbft einer Disputation, die er mit bem far R. M. Meelfahrer in hebraifcher Sprache gehalten. Die Soffnung aber at Erlangung einer feften und befriedigenben atabemifchen Stellung in Biegen : R. aufgeben, ba fur die Projeffur der orientalifchen Sprachen nach bem u afabemifchen Repotismus jener Beit ber Gobn feines Gonners, ber junge 5. Man, bereits in Ausficht genommen mar, welcher fie fpater (1709) auch w erhielt. R. nahm baber 1701 bie Pjarrftelle ju Billertehaufen am Norbab des Bogelsberges an und blieb bier 42 Jahre lang bis ju feinem am 25. 2 1743 erfolgten Tobe im Amte, auch in diefem noch feine alte Lieblingene burch Unterweifung angehender Theologen im Bebraifchen pflegend. - R. ein ftiller Stubengelehrter, beffen Intereffen fich noch bagu auf einen gan ftimmten Buntt, ben Unterricht im Gebraifchen, concentrirten und Die Speci die er abgelegt hat, haben, wie eine handichriftlich erhaltene Biographie por bemertt, "mehr in docendo als in scribendo bestanden". Daraus erfle fich, daß in ben befannten biographischen und bibliographischen Lexicis feine Erwahnung gefchieht. Rur in Strieber's Grundlage ju einer bef Belehrten- und Schriftftellergeschichte, VI. 199 f., findet fich in einer Unme au der Biographie 3. C. Borft's (f. b. Art.), welcher gleichfalls bon Debraifchen unterrichtet worben mar, eine turge Rotig über ibn. Dagege findet fich in der Bibliothet bes Symnafiums ju Biegen eine in feinem jahre bon ihm verjagte banbichriftliche Gelbstbiographie, welche einen boch effanten Beitrag gur Beichichte bes afabemischen Lebens und Treibens feine bilbet und fammt einer gleichzeitigen hanbichriftlich erhaltenen Biographi anderer Sand und bem bon R. felbft feiner erften Differtation beigege curriculum vitae bon bem Unterzeichneten als atabemisches Programm jur bes Rejormationsjestes herausgegeben worben ift ("Unbreas Rempffer's S biographie, nach ber Biegener Sanbichrift jum erften Dal berausgegeben geleitet und erlautert." Leipzig 1880).

Rampjer: Engelbert R., beffen berühmter Rame ungertrennlich mit berknüpft ift, wurde am 16. September 1651 in Lemgo als Sohn eines bo Bfarrers geboren. Er befuchte bie Symnafien ju Lemgo, Sameln, Bane Lubed, die Universitaten Dangig, Rrafan, Ronigsberg und bildete fich in Da Chirurgie und den damals noch wenig beachteten Raturwiffenschaften aus. Wandertrieb führte ihn 1680 nach Upfala, wo bie Brüber Pufenborf fich annahmen, und bewog ihn, fich als Argt einer Gefandtichaft anzuschließen, ber Ronig von Schweden 1683 in Sandelsangelegenheiten nach Rugland Berfien Schidte. Der aus 30 Ropfen bestehende Bug erreichte im Juli Die jog weiter über Rafan, Aftrachan, bas Rafpifche Meer und traf im Mary in Ispahan ein. R. war mahrend beffen unablaffig bemubt, fich naturn fchaftliche, geographische, ethnographische und Sprachtenntniffe anzueignen, wa er über feine Beobachtungen forgfältig Tagebuch führte und Beichnungen nahm. Insbesondere machte er eine Excursion nach ber ben Feueranbetern b Stadt Balu mit ihren Naphtaquellen, welche er burch eine Schrift guerft be gemacht hat, bejuchte die Ruinen von Perfepolis und Bajargaba und burd unermublich beobachtend gang Berfien. Rach Rudfehr ber ichwebifchen Ge

blieb R. in Perfien, begierig nach neuen Fahrten und Forschungen, gu er fich überall die Mittel burch argtliche Praris erwarb. Gine Beit inden wir ihn in Tiflis, wo er in großem Anfeben ftand und Leibargt bes n bon Georgien war, ber ibn bergeblich burch Bunftbezeugungen gu feffeln Rach Bepahan gurlidgetehrt, begab er fich mit einem hollandifchen nach Ceplon, Cochin, Bengalen und langte im September 1689 in Baan, wo er fich langere Reit mit bem Studium ber javanischen Thier- und enwelt beicaftigte. - Sier faßte R. ben Entichlug (1690), eine Befandtber Gollander nach Japan ju begleiten, um Diefes bamals in Europa aft gang unbefannte Reich, welches ausschlieglich mit Hollanbern gu Ranin Sandelsverfehr ftand, jum Gegenftand feiner Forschungen gu machen. e Wefanbtichaft gunachft an ber Rufte von Siam landete und ben Sof bes n Raifers befuchte, fo fand R. Belegenheit, auch über biefes Reich, bejonders teligion und Sitten ber Siamejen, Rachrichten zu fammeln. Rach beftigen ien, woburch er einen Theil seines Reisegepads verlor, erreichte bas Schiff ofen bon Rangafati. Das Diftrauen der Regierung gegen Fremde bannte erlehr ber Bollander mit ben Japanern in Die engften Schranten und ete bem Foricher überall hinderniffe und Gefahren, aber ber glühenden ergierbe Rampier's gelang es bennoch, burch Schlauheit, Geschicklichkeit und abliche Ausbauer dieje hinderniffe zu besiegen und fich allmählich über bas migvolle Land eine Gulle ber intereffanteften Rachrichten zu verschaffen, bor ihm noch Riemanden, auch nicht ben Diffionaren ber Jefuiten, ge-Er begleitete bie hollandischen Befandten zweimal an ben Sof bes and Jebbo und fand mehrmals Gelegenheit, tiefer in bas Land eingen und beffen Staats- und Rulturguftande mit merfwürdiger Beobachtungsu erforichen. Rach einem Aufenthalte bon minbeftens zwei Jahren begab wieder nach Batavia, verweilte eine Beit lang am Cap ber guten Soffund traf im 3. 1694 wieder in Holland ein. Rachdem er in Lenden die nifche Doctorwurde erlangt, fehrte er endlich mit einem überreichen Schabe rfahrungen und Renntniffen in feine Beimath gurud, ließ fich auf einem Gute in ber Rabe bon Lemgo (Steinhof ju Lieme) nieber, murbe bom jur Lippe jum Leibargt ernannt, berheirathete fich um 1700 und ftarb me am 2. November 1716. R. war ohne Zweifel einer ber gelehrteften iftig bedeutenoften Manner feiner Beit, ber humboldt bes 17. Jahrhunderts. niberfellem Biffen und Sprachentunde ftand er feinem Beitgenoffen nach. Latein und Briechifch fprach ober verftand er Sollandifch, Schwedifch, giefifch, Frangofifch, Englisch, Ruffifch und Polnisch, Perfisch, Malanisch, efifch und andere affatische Sprachen. Die Grundlichkeit und Zuverläffigner Berichte werden von allen Sachtundigen, Deutschen, Franzosen und ibern gerühmt. Um fo mehr ift es ju betlagen, bag feine Schriften nur beil und nur fpat burch ben Druck befannt geworben find. Das einzige m felbft, Lemgo 1712, herausgegebene Wert find die "Amoenitates exoeine Reihe ethnographischer, naturmiffenschaftlicher und geschichtlicher Abmgen mit felbstgefertigten Abbildungen. Für alle anderen Manuscripte er teinen Berleger. Erst nach seinem Tobe kam ein Engländer John Sloane emgo, taufte bon bem Reffen bes berühmten Reifenben beffen Litterarifchen g an und lieg 1727 ein zweites Wert in einer burch 3. Rajp. Scheuchzer alteten Uebersehung: "History of Japan and Siam" in zwei Foliobanden ntlichen, welches auch ins Frangofische, Hollandische und bemnächft gurud eutsche Aberfett wurde. Rach Gloane's Tobe gingen die Rämpfer'schen eripte an das britifche Mufeum über. Rur eine in Lemgo gebliebene albanbidrift wurde 1777 bon bem befannten Staatsrath b. Dohn mit

einer kurzen Biographie Kämpfer's unter bem Titel: "Geschichte und Beschribm von Japan" in 3 Quartbänden herausgegeben. Ein viertes Wert edirte ben Natursorscher Sir Joseph Banks nach den Londoner Handschriften: Lood plantarum, quae in Japonia collegit et delineavit Eng. Kaempser", Lond. 1791 Kämpser's Hauptwert aber, die Beschreibung seiner großen Reisen durch so wit unbekannte Länder, hat dis heute keinen Herausgeber und Verleger gesunden Seine Vaterstadt Lemgo hat ihm ein Denkmal gesetzt. Falkmann

Rampidulte: Seinrich R., ein alterer Bruder Fr. Bilbelm Rampidult (f. u.), mar geboren gu Bidebe am 28. Marg 1823 und ftarb gu Gorter u 30. April 1878. Rachdem er 1842 zu Paderborn das Chmnafium absolut ftudirte er in Münfter Theologie und wurde 1846 ju Baberborn jum Briden geweiht. Er war bann nach einander Sausgeiftlicher bes herrn v. Fürstenben ju Rörtlinghaufen, Raplan und Behrer am Progymnafium ju Brilon und Bun au Gefete, murbe 1855 Pfarrer in Alme und 1869 Pfarrbechant in borin Gine Beit lang mar er Abgeordneter für den Bablfreis Borter-Barburg (Mb glied ber Centrumsfraction). Außer vielen Artiteln in ben in Paderborn to fcheinenden Blattern "Beftfälisches Rirchenblatt" und "Boltsblatt" und "Blatte für kirchliche Wiffenschaft und Praxis", schrieb er eine Anzahl von Auflage über Lotal- und Brovingialgeschichte fur Die "Beitschrift fur Geschichte und Alle thumstunde Beftfalens" und die "Blatter fur nabere Runde Beftfalens", jemn "Beitrage jur Geschichte ber Stabte Gejete und Borter", und zwei großen, wiffenschaftlich eben nicht bedeutende, aber fleifige Bucher (an benen übrigut fein Bruber nicht betheiligt ift): "Geschichte ber Ginführung bes Protestantism im Bereiche ber jegigen Proving Bestfalen", 1865, und "Die westfälifde Rirchenpatroginien, befonders auch in ihrer Begiehung gur Geschichte ber Gr führung und Befeftigung bes Chriftenthums in Beftfalen", 1867. Außerben veröffentlichte er eine poetische Anthologie "barfentlänge" 1864 (anonym).

Rampidulte: Fr. Wilhelm R., geb. am 12. November 1831 gu Widebe m ber Ruhr in Beftfalen, von fatholifchen nicht unbegüterten Eltern, murbe gleich feinem Bruder fur die geiftliche Laufbahn bestimmt, ber feine ernfte Befinnung fich ohnehin zuneigte, und ftubirte, nachbem er auf ben Symnafien gu Brilon Baderborn und Danfter einen tuchtigen Brund humaniftischer Bildung gelegt drei Jahre lang vornehmlich an der Atademie zu Dinfter Theologie und gout wie das in Münfter häufig ju geschehen pflegte, in Berbindung mit Philologi und Geschichte. Die unerfreuliche Befanntichaft, die er im letten Stadium biefe Studienzeit mit Buftanden und Berwaltung feiner heimathlichen Diocefe Pader born machte, bewog ihn, die Theologie als Lebensberuf aufzugeben. Er ftubirt nun ein Jahr lang ju Berlin Geschichte, hauptfächlich als Schuler Rante's und tam im Berbft 1855, um fich zur Promotion vorzubereiten, nach Bonn, we er fich an ben Unterzeichneten, bamals feit Rurgem Professor bort, in enge Freundschaft anichlog. Seine Abficht war, die Symnafiallehrer = Laufbahn ein guichlagen, für welche feine flaffische Bilbung ihn in hohem Grabe befähigte Dag er vielmehr burch Belehrfamteit und bie Babe feiner und fcharjer Auffaffung jur atabemischen Doction und zu miffenschaftlicher Initiative bestimmt fei, ma die Unficht des Freundes, und da diefer durch Annahme eines Rufes nach Müncher ihm die Aussicht zu eröffnen schien, mit der Zeit in die feit Bapencordt's Gr nennung und Afchbach's Eintritt für Ratholiten borbehaltene Profeffur ber Go ichichte an ber niederrheinischen Univerfitat einzuruden, fo entichlog er fich t Bonn zu bleiben und habilitirte fich im Anfang bes Jahres 1857. Schon in folgenden Jahre wurde er jum außerordentlichen, bann 1860 jum ordentliche Brofeffor ber Beichichte ernannt, brei Jahre fpater ben beiben alteren College n ber Direction bes hiftorifchen Seminars beigeordnet. - Durch einen außerabentlichen und ftreng methodischen Gleiß gelang es ihm, ben Anforderungen einer Stellung nach jeber Richtung ju genfigen. Das Arbeitsfelb, bas er für eine Borlejungen fich abgrengte, erftredte fich über bie Beschichte bes Mittelalters mb ber neueren Zeit. Aus dem beutschen Mittelalter und aus der Geschichte det Reformationszeitalters mablte er die Aufgaben, die zur Anleitung und liebung ber Schuler bienten. Fur feine eigenen litterarifchen Arbeiten bielt er fich, bliene Meinere Abschweifungen abgerechnet, ungefähr innerhalb ber erften Galfte 16. Jahrhunderts. Mus folder Beichranfung erwuchs um fo raicher ber Beifter. - Seine religibfe Gefinnung hat ihn wol gu ber Wahl bes Zeitalters gleitet, in beffen Behandlung er feine fatholifche lleberzeugung zu behaupten und pertiefen gedachte. In welchem Sinne bies geschehen follte, bafür gibt eine Indeutung die Borliebe fur Georg Wihel, die er in feiner Doctordiffertation De G. Wicelio eiusque studiis et scriptis irenicis" bethätigte. Dann feffelte im ber hiftorische Reichthum ber gewählten Zeit an und für fich, und indem er me umjaffendere Arbeit über Wigel fpateren Jahren porbehielt, mablte er mit sindlich treffendem Griff die Geschichte ber Universität Erfurt im Zeitalter bes bumanismus und ber Resormation jum Gegenstand ber Forschung. Durch darffinnige Rritit und umfichtige Combination wurde biefes Buch, deffen beibe Theile 1858 und 1860 erschienen find, für den Mutianischen Freundesfreis und den Urfprung ber "Epistolae obscurorum virorum", fomit für Rern und Mitte ber Beichichte bes beutichen humanismus, epochemachenb. Gleichfam als Epilog bient Die feinfinnige Erörterung fiber Charafter und Leben des Erfurter Sumanitenhanptlings, Die er in ber Differtation "De Croto Rubiano" gegeben hat, piermit feine Beschäftigung mit biefem Gegenstand abschliegend, suchte er nach mem großeren Arbeitsftoff. Gine Beit lang ichwantte er zwischen zwei Aufgaben. Ier Plan einer beutschen Geschichte im Reformationszeitalter reigte ibn febr, bot ließ er auf Freundesrath ben Gebanten fallen und entschied fich für Calvin. Beitbem arbeitete er raftlos bem neuen Riele ju und erlebte 1869 bie Freube, on erften Theil bes auf brei Banbe berechneten Werfes im Drud erscheinen gu then. Diefer erfte Band behandelt bie politischen und religiofen Rampje, burch belde Benf jum Schauplag ber Wirtfamteit Calvin's vorbereitet murbe, bann me Entwidelung Calvin's jum Reformator, feine erfte Benfer Beriode, feine Berbannung und Rudtehr. Der zweite Band, an dem er gearbeitet hat, bis ber Tob ihm bie Feber aus ber Sand nahm, follte Rampf und Gieg Calvin's m Benf, ber britte bie Entfaltung bes Calvinismus gur Weltmacht darftellen. Was vollendet ift, erweist fich als ein bedeutender wiffenschaftlicher Gewinn. Unterftutt bon ben befreundeten Strafburger Berausgebern ber Werte Calvin's Don bem jungeren Galiffe, hat der Berfaffer alle Borganger durch bie Reichaltigleit bes benutten Daterials weit übertroffen. Eben fo hoch erhebt er fich Der Diefelben durch die Weite Des Borizonts und die Unbefangenheit des Urtheils. er bat ben Gegenstand bem einseitigen Gifer ber theologischen Partei entriffen ind für bie hiftorifche Biffenschaft in Befitz genommen. - Die Eigenschaften fines litterarifchen Charalters, Gewiffenhaftigleit, Befonnenheit und Magigung, Marteit und Entichiedenheit, Feinheit ber Beobachtung maren auch die feines tebens und berbanden fich hier mit warmer Singebung und Treue. Glangendere naben waren ihm verjagt, und am wenigsten fühlte ber ichlichte Dann ben antieb ju einer Birffamfeit außer ben Schranten feines ftillen Berufe. Rur ein Aflichtgefühl tonnte ihn zu öffentlichem Auftreten bewegen. Gin folder mang trat ein, als ber Blaube feiner Jugend, an bem er mit voller Aufnitigleit und Innigfeit bing, in ber Burgel berfälfcht werben follte. Damals tat er ohne Bogern und mit ber Entraftung eines ehrlichen Bergens in ben

einer furzen Biographie Kämpfer's unter bem von Japan" in 3 Quartbänden herausgem Natursorscher Sir Joseph Banks nach plantarum, quae in Japonia collegit et der Kämpser's Hauptwert aber, die Beschreibn unbekannte Länder, hat dis heute kein Seine Baterstadt Lemgo hat ihm ein

Rampidulte: Seinrich R., ein (f. u.), mar geboren ju Bidebe am 30. April 1878. Rachbem er 1842 ftudirte er in Münfter Theologie und geweiht. Er war bann nach einande Bu Rörtlinghaufen, Raplan und Let. ju Befete, murbe 1855 Pfarrer Gine Beit lang mar er Abgeorburg glied der Centrumsfraction). In icheinenden Blattern "Beftfälifd. für firchliche Biffenschaft und über Lotal- und Provingialgeje thumstunde Beftfalens" und "Beitrage jur Geschichte ber wiffenschaftlich eben nicht be fein Bruder nicht betheiligt im Bereiche ber jegigen Rirchenpatrozinien, bejonter führung und Befestigung peröffentlichte er eine po-

Rampidulte: Fr ber Ruhr in Westfalen feinem Bruder für bi fich ohnehin guneigle Paderborn und Men drei Jahre lang um wie das in Danffe und Gefchichte. Studienzeit mit born machte, by nun ein Jahr und fam im er fich an bo Freundichal suichlagen. Dag er biel aur ataben Die Annicht ihm bit nennung ichichte

Broit

ORI

Woodb Albrecht v. R sapahagen, aus bent früher Bans Debin and gu ben altefter Rutter war Louife und bie Staatsmiffen T In fury bor Aufhebung D 1790), wo er gemeinfazze beung ber bürgerlichen 1790 von ber juriftischerz mestro tempore studio ret erbielt und fich überhaupt - Medlenburg-Strelig bon Rara berde ber Alabemie und ber Sto. od feines Aufenthalts in Göttingest ben Regierung am 24, Mary 172 and expanut, in welche er am 18. Octol 1202 erfolgte feine Beforberung gum 3288 gum Referenten im Geheimen weltlichen Director ber Schultommiffion. Soften - Raffel lehnte er in bemfelben Jahre word aus bem ftrelit'fchen Staatsbienfte. ween nach einer umfaffenberen Birtfamte hellich fab er fich noch auf die Beimath Bendung ichen Landtage am 19. Robember Senttuben Affeffor bes Goj- und Landgerichts au Buftrom gewählt und auch bon ber an 27. Februar 1802 gu Stralfund gum maleutirt; boch ichon balb barauf eröffnete Dertramteit, indem er am 2. Ceptember 180 gunnung jum Rammerherrn, ju bem erlebigter Deine ballerlichen Reichstammergerichte in Beg

All till be =

nen Betner

in beinrich b.

Birlichen Gel. Rat

Ediperin als al

66 Rampis.

Rampf ein und ber Bund, in welchem er mit ben gleichgefinuten Fr Reufch und Theodor Stumpf vereint mar, wurde ber Rern, aus dem bi patifanische Bewegung am Rieberrhein fich entfaltet bat. Bur Strafe if Glaubenstreue murben ihm in Tobesgefahr bon feiner geiftlichen Obrig Sterbefacramente entzogen. - Bum Schluß ift biefem Lebensbilbe be wefentliche Bug bingugufugen, bag R. alle Refultate feiner unablaffigen einem franten Rorper abringen mußte. Schon in feiner Studienzeit von qualenden lebel beimgefucht, das in feinem Gleif vielleicht den Grund, bie Rahrung gefunden hatte, gelangte er, auch als fpater jene Rrantl meichen ichien, felten ober nie gu bem ungetrubten Genug ber Gefundheit. tam ein Lungenleiben jum Borfchein, bas feinen fruben Tob berbeiffibren Gin Winteraufenthalt in Mentone brachte Erleichterung. Gine zweite Rei bem Guben mußte, nach furgem Aufenthalte in Clarens, abgebrochen ? indem der Kranke fein Ende nabe fablte und nicht in der Fremde fterben Er ftarb ju Bonn am 3. December 1872. Benige Bochen borber o Reife nach Clarens hatte er noch Actenbande bes Berner Archive fur fei ichichte Calvin's burchgearbeitet.

Ramps: Rarl Chriftoph Albert Beinrich b. R., preufifcher 6

mann, geb. am 16. September 1769 in Schwerin als alteftes bon eilf i des bergoglich Medlenburg-Strelit'schen Wirklichen Geh. Rathe, Minifters, Ra prafibenten und Oberkammerheren Chriftoph Albrecht v. R. auf Groß- und Dratow, Cophienhof, MIt- und Reu-Sapshagen, aus bem alteren 3meige Dratow) ber jungeren Sauptlinie (fruber Saus Devin genannt) ber b. St., welche wendischen Ursprungs ift und gu ben alteften Familien bes m burg'ichen Abels gehort. v. Ramph's Mutter mar Louife Friederite Amali b. Dorne. Er ftubirte die Rechte und die Staatswiffenschaften gu But Medlenburg-Schwerin von 1787 bis furg vor Aufhebung ber bortigen Univ (1788) und ju Göttingen (1788-1790), wo er gemeinfam mit Dr. Geibe eine Abhandlung über bie Berbefferung der bürgerlichen und politischen gebung bertheidigte, am 4. Juni 1790 bon der juriftifchen Facultat ben für seine Schrift "Dissertatio de nostro tempore studio retractandarum haud inopportuno" (Gott, 1790) erhielt und fich überhaupt in feinem Fr auszeichnete, bag Bring Rarl von Medlenburg-Strelig von Ramph's Bater lich verficherte, berfelbe fei "eine Bierbe ber Atabemie und ber Stoly feines Behrers Butter". Roch mahrend feines Aufenthalts in Gottingen wurde ber herzoglich Medlenburg-Strelit'ichen Regierung am 24. Marg 1790 gum ! bei ber Juftigtanglei in Reuftrelig ernannt, in welche er am 18. October eine warb. Schon am 5. Dai 1792 erfolgte feine Beforderung jum Rang und am 27. Geptember 1793 jum Referenten im Geheimen Rathe Regierungscolleg fowie jum weltlichen Director ber Schultommiffion. als Regierungerath nach Seffen : Raffel lebnte er in demfelben Jahre ab, aber 1794 auch feinen Abschied aus bem ftrelit'ichen Staatsbienfte, jebo mit Rudficht auf fein Streben nach einer umfaffenderen Birtfamteit in größeren Staate. Borlaufig freilich fab er fich noch auf die Seimath ange und murbe auf dem medlenburg'ichen Landtage am 19. Robember 179 ber Ritterichaft jum ordentlichen Affeffor bes Goj- und Landgerichts ber m burg'ichen Bergogthumer ju Guftrow gewählt und auch von ber ichw bommer'ichen Ritterichaft am 27. Februar 1802 gu Stralfund jum Affef Eribunale in Wismar prajentirt; boch icon balb barauf eröffnete fich it erfehnte bedentenbere Wirffamfeit, indem er am 2. September 1804 bom

Bischen hofe, unter Ernennung jum Kammerherrn, zu bem erledigten furbe, burg'ichen Affessorate beim taiserlichen Reichstammergerichte in Wehlar prä

Die medlenburg'iche Ritterschaft fuchte ibn ber Beimath ju erhalten erbot fich, ibn gegen Ablehnung biefes Rufes finangiell ichablos gu halten ; lebute bies jedoch ab und wurde, nachdem er am 27. März 1805 die nothige afung bestanden, jum Mitgliede Diefes bochften beutschen Gerichtshofes ernannt. war dies aberhaupt die lette Ernennung eines folchen Mitglieds. ttfamteit wurde jedoch ichon 1806 durch Anilojung ber beutschen Reichsverimg ein Enbe gemacht. Rach Aufhebung bes Reichstammergerichts trug ibm Ronig bon Burttemberg bie Stelle eines Biceprofibenten bes oberften Juftig-Megs in Stuttgart an; allein Abneigung gegen ben Rheinbund und Borliebe ben prengifchen Staatsbienft, auf welchen er hoffte, bestimmten ibn, biefes gerbieten fowie ehrenvolle Antrage nach Karlsruhe und als Reichshofrath d Wien gegen Buficherung einer Anftellung in Breugen abzulehnen. Da ber ifden Breugen und Franfreich ausgebrochene Rrieg Die Erfullung jener Bufage rrogerte, fo blieb er im Benuffe einer Penfion von 2600 Thalern bis 1809 Beglar, wo er an ben reftirenden allgemeinen Geschäften bes bisherigen Reichsmmergerichts Theil nahm. hierauf nach Reuftrelig übergefiedelt, geleitete er 810 als preugischer Rammerberr in Gemeinschaft mit dem Brafen bon Bogflewit bie Leiche ber Ronigin Luife von Preugen von Strelig nach Berlin und urbe nach bem Friedensschluffe mit Frantreich, 1811, jum Mitgliede bes Oberppellationsfenate bes preußischen Rammergerichts, schon 1812 jedoch, unter Beichaltung feines Ranges und mit bem Titel eines Geh. Legationsrathes, jum ortragenden Rath im Departement ber hoheren Sicherheitspolizei im Ministerium 4 3nnern ju Berlin ernannt, in welcher Stellung er bis 1815 eine Armenolizei Deganisation redigirte. 3m October 1813 befand fich R. im Gefolge es Romige Friedrich Wilhelm III, bei beffen bentwürdiger Reife nach Brestau 1814 wurde er nebft bem Fürften Balicgyn gu Berlin bem gejangenen brige Friedrich August I. von Sachsen beigegeben. Geit 1812 mar in gemiffer Seile ein großer Wenbepuntt in v. Ramph's Thatigfeit eingetreten. Geine große blebejamleit, feine umfaffenden Renntniffe und feine hohe Begabung hatten bisber, lange er in der richterlichen Laufbahn thätig gewesen, allgemein große Andennung gefunden; mit feinem Befchreiten der Berwaltungslaufbahn abem beannen Die Urtheile über fein Birten in weiten Rreifen fehr abfallig gu werden. b mar ein ausgezeichneter Staatsbeamter, aber ba, wo feine Thatigleit als Bersoltungabeamter politische Bebiete zu berühren hatte, gerieth er gerade durch e Etrenge und den Gifer bes Beamten ju bedenflichen Ginfeitigfeiten und Garten. Borginge bes Mannes gestalteten fich unter besonderen Berhaltniffen gu Dangeln, mb ba bies in Bezug auf öffentliche Dinge ber Fall war, fo verschwanden in br bffentlichen Meinung feine Borguge ganglich in einem weit verbreiteten üblen bie. Der große Eifer, mit welchem R. bei ber Auffpurung, Untersuchung und Befolgung ber ichmachen Regungen national-beutscher Bestrebungen mitgewirft, Miche feit ben Rarlsbaber Minifterialbeschluffen als bemagogif te Umtriebe anthen wurden, bat ihn in wenig beneidenswerther Beife mehr unfterblich gemat, als alle feine gablreichen, mubevollen, jum Theil gelehrten Schriften und im lange Betleibung hoher preußischer Staatsamter. Schon eine ber erften Elimmen, welche fich vernehmen liegen, um bas nach ben Freiheitsfriegen weit etwitete Berlangen nach conftitutionellen Reformen zu befämpfen, Die Schrift, " velder Geheimrath Schmalz verschiedene vaterlandisch gefinnte politische Behimbunde als Gefahren fur die Throne hinzustellen suchte, fand in R. ihren Whither, Go ging ber gange Sag, ja bie Berachtung, welche bas junge balldland gegen Schmals an den Tag legte, auch auf R. über, ber bald als be bauptftuten ber burch ben preugischen Minifter Fürften bon Bittgenfon pertretenen reactionaren Partei galt, fo bag fein und Schmalg's Rame

70 Ramph.

Borres, Jahn, v. Dublenfels, Plowe, Schleiermacher, F. G. und R. Th. Welder, de Wette und Anderer fteigerte den haß gerade gegen Ramph's Ramen noch bebeutend, insbefondere megen der fortgefegten Sinwegfegung ber berfolgenden Behorben über Die Gefege und ber moralifch verwerflichen Mittel gur fünftlichen Schaffung bon belaftenbem Beweismaterial. Bilbete Die Minifterialcommiffion als zweite Inftang Die eigentliche Quelle Diefer Berfolgungen in Breugen, fo mar R. Die Geele Diefer Commiffion. Ergab fich auch wenig ober nichts gegen bie Befchuldigten, fo mar boch R. unermablich befliffen, burch bie Breffe auch bie Bebollerung bor ben Gefahren ju ichreden, welche es abzumenden gelte. gefennzeichnete Berfahren ift befonders veranschaulicht in ben Schriften über bie beshalbigen Erlebniffe Jahn's und R. Th. Welder's. Bas erfteren betrifft, fo follte hinfichtlich ber bei ihm beschlagnahmten Briefe eines ber bemagogifchen Umtriebe berbachtigen Symnafiaften bas Bichtigfte bie angebliche Billigung bes R. angebrohten Meuchelmords fein. (S. Proble, Fr. 2. Jahn's Leben, Bert. 1855, S. 392.) Rach v. Kluber und Belder's "Wichtigen Urfunden fur ben Rechtszuftand ber beutschen Ration" (Mannheim 1844) wurden aus fammtlichen weggenommenen Papieren ber Bonner Professoren Belder, aus ihrer Familienund freundschaftlichen Correspondens, aus litterarifchen Ausgügen und Rotigen, bie fich in ben Sanden Ramph's befanden, bor ber Untersuchung gegen bie Befculbigten Ausgunge bem Drude übergeben. "Dhne noch bie Gigenthumer irgend verhort ober um eine Anertennung ober Erflarung über ihre Bapiere befragt gu haben, wurben einzelne Stellen aus bem Bufammenhang geriffen, in Bort und Ginn vielfach verfälicht unter ben in ber tonigl. preugischen Staatszeitung mitgetheilten Sunderten angeblicher actenmäßiger Beweife bereits entbedter bochverratherischer Bestrebungen abgebrucht", ein Bert, welches Barnhagen lediglich R. jur Laft legt. In beffen "Jahrbuchern ber Gefetgebung und Rechtspflege für die preußische Monarchie", Seit 32, erichien fogar ein Auffat Ramph's über Sochberrath in ber ertlarten Absicht, ben preugischen Richtern in jenen ichwierigen Prozeffen praftifche Anweifungen ju geben. Diefe gingen dabin, "daß auch burch bloge Theorien, Die, wenn fie allmählich Burget faßten, Die beftebenbe Berfaffungs - ober Staatsform gang ober theilmeife anbern, untergraben ober auflofen tonnten, wenn fie Underen mitgetheilt und verbreitet und wenn fie öffentlich ober geheim ins Leben gerufen werben, Sochberrath begangen" werbe und es follte "auch ohne alle gewaltsame ober fonftige gesehwidrige Sandlung bas Berbrechen bes Sochberraths begangen werben fonnen." Das Gegenftud hierzu war eine Beschwerbe, welche ber Projeffor R. Ih. Welder an ben Juftigminifter b. Rircheifen in Berlin gegen R. richtete. Darin mar ausgeführt, bag bie Unterjuchung gegen ihn "aus mehr als 20 hauptgrunden rechtlich ungulaffig. und nichtig, bagu an fich fo ichwer verlegend und zum Theil nach harten Straigesehen verantwortlich für die Urheber der Berlehungen fei; es waren "rudwarts neue Gefege, Gerichte, Prozefformen, Theorien und neue Begriffe von Bergeben angewendet worden", man habe "überboten, was gewöhnlich über tumultuarifches Berfahren und Juftigmord, über Cabinetsjuftig und napoleonische Specialgerichte gellagt wird." Was die Artifel ber fonigl. preußischen Staatszeitung betrifft, in welchen R. bor ben Gefahren jener Umtriebe bange gu machen fuchte, fo moge aus der langen Reihe derfelben nur ber in der Rummer bom 13. Juli 1819 ermahnt werden, in welchem er mittheilte, bag neue Magregeln gur weiteren Ausmittelung neu entbedter geheimer bemagogischer Berbindungen burch erhaltene bochft wichtige und vollftanbige Beweife fiber bas Dafein und bie revolutionare Tendeng berfelben veranlagt feien; man habe fogar ben Entwurf einer republitanifchen Berfaffung Deutschlands in Beichlag genommen. Professor E. M. Arnot hat fpater in feinem "Rothgebrungenen Bericht aus meinem Leben" (Berl

Ramph. 71

1847) S. 104 getlagt über "Die öffentliche Ehrenichandung feines menichlichen und idrifftellerifchen Charafters" burch bie preugifche Staatszeitung, und Barnbigen bezeugt (in feinen Blattern aus ber preugifchen Geschichte) unterm April 1820, man fpreche mit Berachtung von der Staatszeitung, da in derlitten bie Regierung die ichandlichsten Mittel entschuldige, in Die Geheimniffe ber Menichen eindringe, bertraute Briefe erbreche und burchwühle, jegar bruden line und dies Alles mit bem Zwede bes Staatswohls entschuldige; auch werde R. beschulbigt, die aus ben Acten mitgetheilten Stellen nicht aufrichtig ausamogen gu haben. Es ift fogar erwiefen, daß R. aus grundlich migberftanbenen, abgeriffenen, bom Ronig bon Brengen berruhrenden Borten in ber bei Arnbt bidlagnahmten Abichrift eines Gneifenau'ichen Entwuris jur Errichtung ber Bendwehr ableiten wollte, Beneral Braf Bneifenau fei bas Saupt ber bemagogiben Berichmorung. (Barnhagen b. Enfe, Blatter aus ber preugifchen Geschichte, 26. 1, Rot, bom 4. Februar 1820; Sagen, Geschichte ber neueften Beit, Bb. I 5. 214.) Barnhagen berichtet auch, es feien gablreiche Geschichten und Lacher-Imleiten in Umlauf "bon bem blinden Gifer, der ungeschickten Garte und ber Berlegenheit ber von herrn v. R. aufgehetten Polizei"; weiterhin fchrieb er einen Aufichen erregenden Auffat ber Staatszeitung über die Umtriebe, den er als "einen ber folgenschwerften Diggriffe" bezeichnete, am 19. Februar 1820 R. gu. Reben feiner Berfolgung ber vermeintlichen Umtriebe zeichnete fich R. fortwährend burch eine feltene Bewandtheit im Berwaltungsfache fowie burch eifernen Tleiß aus, bo bag er 1817 jum Birtlichen Geh. Oberregierungsrath und Director im Polizeiminifterium, fowie jum Mitgliebe bes neu errichteten Staatsraths, ferner 1822, unter Beibehaltung Diefer Stellen, jum erften Director in ber Abtheilung in ben offentlichen Unterricht im Minifterium ber geiftlichen und Unterrichteangelegenheiten ernannt murbe. In Diefer Stellung ließ er fich die Unterbriidung aller freieren Regungen auf ben Universitäten noch gang besonders angelegen fein. Gerobe aus biefen Rreifen lagen bereits die großten Beichwerden über R. vor. Der Rangler v. Sarbenberg, bei welchem fich ichon Arnot beflagt hatte, bag bie bobe Polizei bei Befchlagnahme ber Papiere "mit Uebertretung bes Gefeges auf bie fdreienbfte Beife bas Recht über bas Rnie gebrochen" habe, war nicht bamit einverftanben, bag R. im Juni 1821 fogar eine Lifte bon Berfonen auffellte, bie, obwol nicht in Untersuchung gefommen, boch "fehr verbachtig" geporden feien und bag er ben Buchhandlern bas Berbot jugeben ließ, irgend eines ber Bucher, welche aus bem Berlage von Brodhaus in Leipzig hervorgeben nurben, ohne borberige befonbere Cenfur ju verfaufen. Rachdem Sarbenberg fich eingemischt, flagte R., nach Barnhagen's Zeugnig bom 10. Januar 1822, der Rangler habe die Untersuchungen jo gebrochen und migleitet, daß die Sache in nichts aufgeloft habe. Darüber gerieth R. in Grimm und fagte, es fet in Berlin eine Lumpenwirthichaft; die Gefahr murbe berfelben noch über ben Noof machfen und bann wurbe es mit allen Dagregeln gu fpat fein. In Babrbeit waren jeboch ichon vorher die Untersuchungen ohne Ergebnig geblieben, worlber R., wie Barnhagen unterm 21. April 1821 fagt, ichon damals verpeieln wollte. Als ein bom Prafidenten Saricher bon Almendingen an R. gerichteter offener Brief aber Juftigpflege, Brefigwang, Conftitution und Zeitgeift Auffeben erregte, befannte fich letterer in feiner Antwort ju allgemeinem Erfaunen als einen Freund ber Reprafentativberfaffung. Ramph's letter großerer Berfolgungeact bestand barin, bag er am 16. Februar 1822 die polizeiliche Untersuchung ber entbedten geheimen Berbindungen ber Freunde der Ungufriedenen m Polen einleitete, woran fich im Mai die Rieberfetung einer befonderen Commifton, jugleich jur Untersuchung gegen ben "Mannerbund" und ben "Jungfingebund" fcblog. Der Berfolgungsfucht Ramph's murbe jeboch endlich ein

Ramph.

Gorres, Jahn, v. Diahlenfels, Blowe, Gdil 28. 237 be Wette und Anderer fteigerte ben Sag bedeutend, insbesondere wegen der fortne SULLI TER Behörden über die Befege und ber morali Ilmiriche 1 Schaffung bon belaftenbem Beweismatern Yout St \_ als zweite Inftang bie eigentliche Quelljeiner Eb R. Die Geele Diefer Commiffion. Ergal 11884 35 Beschulbigten, fo war boch R. unermi un ber ausen Bevolferung bor ben Gefahren gu ich In Rechte in De gefennzeichnete Berjahren ift bejonbere meiten Thei L beshalbigen Erlebniffe Jahn's und R tinnet er St. file follte hinfichtlich ber bei ihm beld oung mit bem -Umtriebe verbächtigen Symnafigiten me Berfolgung 1 = R. angedrohten Meuchelmords fein nur ben Intereffe 1855, S. 392.) Nach v. Klub Rechtszuftand ber beutschen Ratio Berufung zu hober weggenommenen Papieren ber 2 1824 beichloffenen Re die fich in den Sanden Ramph | leiten. Er wurde, schuldigten Auszuge bem Drude insterium, mit dem Tit berhort ober um eine Unerfem greelleng gum Director ir haben, wurden einzelne Steller ibeilung bes Staatsraths Sinn vielfach verfälscht unter mern warb er zwar entbe getheilten Sunberten angebill bet ber Mainger Unterfuct verrätherischer Beftrebungen sagogifchen Umtriebe gela bes furheffifchen Saus R. jur Laft legt. In bei für die preugische Monard Geldbiffereng zwischen Großtreng bes Danebrogor Sochberrath in ber ertlau Brogeffen praftifche Anu Bruche gemäß, gemählten enterftube bes Schloffes ? burch bloge Theorien . Annenorbens erhielt er 1 Berfaffungs = ober Stad mifton. Die Atademie beauflojen fonnten, wenne u ihrem Prafibenten, 18 öffentlich ober geheim musburger Confession, wurdund es follte "auch endectorbiplom überreicht. bas Berbrechen bes Juftigminiftere Brafen b. Do hierau mar eine Be Stelle übertragen, bis minifter v. Rircheiten ale und Juftigminifter fom bie Untersuchung unille die feit 1824 befch und nichtig, bagu medien Rechts ernannt wurde. gefegen verantwore allgemeinen und provinziel neue Befete, Bern powent ale Specialbepartement angewendet worl breunichen rothen Ablerorbere Berfahren unb 1828 wieber herangezogen und geflagt wirb." attgenftein ftattgehabten Confere II in welchen A. der Aringen Bilhelm bon Preuß moge aus be aled or im Frühjahre 1837 verwa 1819 empahin wen des Ronigs von Preugen über Musmittelung bellonburg . Schwerin mit bem Se höchft wicht Anlah biefes Borgangs entftand S Tendeng be Wasne in terminis". Rach 50 fanilchen Mary 1840 fein Jubiläum, erhiel Arnot hat

Rample. 78

den Schwarzen Ablerorden und murbe von beiben medlenburgifchen Großn perfonlich begludwunicht. (Jahrbuch ber preugischen Gesetgebung, V S. 375; Breugische Staatszeitung bom 28. Marg 1840.) Der Berein eichichte der Mart Brandenburg widmete ihm als Bratulationsschrift und Cant eine von Riedel berfaßte Dentfchrift über bie Erwerbung ber Mart enburg burth bas luxemburgifche Saus. (Mart. Forich. I. S. 4-6; 8. 5, 8.) Die philosophische Facultat ju Greifsmald ernannte ihn jum boctor, Berlin verlieh ihm das Ehrenburgerrecht. Bum Jubilaum gratulirte uch der Minifter a. D. v. Schon in Ronigsberg. R. danfte dafür mittelft bom 30. Marg 1840, in welchem er verschiedene, auf feine eigene Umteig bezügliche Bemertungen machte, 3. B. die: jeder Jubilar habe Urfache, mt und betrübt auf ben gurudgelegten Beitraum gurudgubliden, er aber gufrieden in die amtliche Bergangenheit feben, ba er nie weder gur linken, ur rechten Geite, sondern ju einem confervativen Centrum gehört habe. bon tonnte es fich auf biefe Provocation bin nicht verfagen, in feiner ort bom 6. April 1840 angliglich zu bemerten: "Man vergaß oft, ben mb zuzugiehen und daraus entstanden arge Miggriffe. Die jehigen Wirren ben daburch, daß die Bolfer Ibeen wollen und die Bouvernements fich auf mbesbegriffe beichranten. Den Bolfern ift mehr Berftand und ben Gouvertis mehr Achtung gegen die Bernunft zu wünschen." Das war eine Charafber Demagogenberfolgung von einem der angesehenften Beitgenoffen. be hat außerbem folgende Schilberung Ramph's entworfen : "Der gebilbetfte allen Miniftern war R., aber theils ichlug ibn ber Medlenburger immer Racten, theils gab er feine Meinung ebenfo leicht auf als er fie hatte ah bermagen in die augenblidliche Zeit, daß er unfahig jum Sandeln mar le eine traurige Erscheinung baftanb. Aus Allem, was über R. feit 1813 iner Renntuig gefommen, hatte ich mir ein fo fcwarzes Bild von ihm ht, bag ich jedes Bufammentreffen mit ihm bermieb und, wo es unverd war, jurufftogend gegen ihn auftrat. R. ließ inbeffen nicht nach, mir ju tommen und nahm jebe Gelegenheit mahr, mir ju zeigen, bag er nicht ber Beranlaffung ber Grauel fei, welche an ben jungen Leuten wegen genannten bemagogischen Umtriebe verübt waren. Um in diefer Sache flar en, ließ ich R. reben und baraus ergab fich, bag er nur ein Bertzeug Bartei gewesen, welche aus medlenburgischen und martischen Ultra-Aristobestände und welche die in und burch den Rrieg entftandenen Gedanten ie biefe begleitende Aufregung fürchteten und ichon im Rriege mehr als die ofen gefürchtet batten. Diefe Bartei bilbet eine Camarilla, welche ben gegen bas Boll in Beforgnig erhielt und bem Staatstangler wegen beffen litat, fo untlar und fcwach fie war, entgegen war. R. ftellte fich gegen als ben bar, welcher die graufamen Dagregeln ber Camarilla immer gu bemabt gewesen ware. Er war ber Unterrichtetfte von allen Miniftern, te Sinn für Biffenicait, felbft im Staatswefen fab er flar, war aber me charafterlos und als Medlenburger neigte er fich inftinftartig gum befen bin. Wo feine Ginficht fich geltend machen tonnte, ba war fie tlar, m offentlichen Leben tonnte fie niemals fich geltend machen, weil er charalund weil er ein Dectlenburger mar. Er mar ein Befag, aus welchem gwar uch Abstammung darin borhandene Unrath ausgeschüttet war, auf beffen aber medlenburgifche Borurtheile fleben geblieben waren und welches ber Unjeben und Dacht über ihn hatte, nach Befallen benugen tonnte. R. in ben Jahren um 1790 in Franfreich gelebt, fo murbe er ein Wertber Jatobiner geworben fein. Obgleich moralisch nur plattes Wertzeug und feine geiftige Gewandtheit intereffant, und weil er ber einzige Minifter

war, welcher Wiffenschaft ehrte, so antwortete ich ihm, so oft er an mich f Un diefes erichopfende Urtheil bon guftandigfter Geite ift noch ju reiber Barnhagen (Preugische Blatter Bb. IV S. 124, bom 5. October 1826 "R. ift toppifch und tolpelhaft, er, muß alle Formen verlegen" und (S "ein Gewebe von offenbar Falfchem, Entstelltem, Albernen und Ungefo wie in einem Artifel bes "hamburger Correspondenten" tonne nur bon ruhren, "er ift barin wie er leibt und lebt." Freiherr v. Stein bezeichn als den "wahren Philifter". Gunftige Urtheile fiber ibn find nicht fiber boch foll R. Bugtow geaugert haben, bag er R. jur Beit jener Berfol habe menfchlich achten und ichagen gelernt. (Frantfurter Beitung Rr. 8 1880.) Bei ben Feierlichkeiten jur Beifegung Konig Friedrich Bilbelt trug R. bas preugifche Reichsfcepter. Ende 1840 beendete er die Bear obiger Gesethentwürfe. Die Geschichte und bas Ergebnig biefer Revific ausführlich enthalten in feiner "Uctenmäßigen Darftellung ber Progegre (Berl. 1842). Mit bem Enbe feines 52. Dienstighres murbe er mittell bollen Cabinetsichreibens am 28. Februar 1842 mit Beibehaltung feines im Staaterathe und mit einer ausnahmeweise auf 8000 Thaler erhohten ! in den Ruheftand verfett. Ronig Friedrich Wilhelm IV. gebachte babei "bem toniglichen Saufe mit fo vieler Treue und Singebung, oft unt schwierigften Umftanden geleifteten Dienste" und behielt fich bor, "auch bon feinen reichen Renntniffen und Erfahrungen Gebrauch zu machen" 3. 1848 fab man ihn, wie F. Lewald (Erinnerungen aus bem Jahre Bb. II, Braunichweig 1850) fagt, mit ichwarg-roth-golbener Rotarbe in berumgeben. 2118 er damals in der Preffe megen der Bobe feiner Benfu ber Conorare für feine "Jahrbucher" angegriffen wurde, wies er in ber Be Beitung bom 9. Juli nach, bag er bie 47,160 Thaler betragenden S ber Juftigoffiziantentaffe zugewiesen habe. - Rampy's Schriften, foweit i schon oben genannt wurden, find: "De fundamento et limitibus oblig liberorum ad facta parentum praestanda" (Gött. 1790); "Repertorium Bergogthum Medlenburg - Strelit geltenben Berordnungen" (Reuftrelit "Dedlenburgifches Reichscontingent und Romermonate" (Reubrandenb. "Berfuch einer Topographie ber Refibengftadt Reu-Strelig" (Reubrandenb. "Abhandlung über bie Schulgen - Leben im Bergogthum Medlenburg' 1793); "Berfuch über bas longobarbifche Lehngefet II. F. 45" (Gott. "Worauf haftet die medlenburgifche Bergogswurde?" (Neu-Strelig 1796); lenburg-Streliger Staatstalender" (Erl. 1796); "Einige Borte über Die C famteit bes Befteuerungeregals in Medlenburg" (Reu - Strelig 1798) örterungen der Berbindlichfeit eines weltlichen Reichsfürften aus der ha feiner Borfahren" (Reu-Strelig 1800); "Promemoria über ben Lehns-Br abschied nach medlenburgischem Recht" (1802); "Documenta inedita politana, coll. in Gustrow" (1803-4); "Beitrage jum medlenburgifchen ? und Privatrecht", 6 Bbe. (Schwerin und Leipzig 1795-1805); "Dar bes Prafentationsrechts jum Reichstammergerichts = Uffefforat" (Gott. "Civilrecht ber Herzogthumer Medlenburg", 2 Thie. (Schwerin 180 "Litteratur bes preußischen Rechts" (Giegen 1807); "Die beutschen Rot Schwarg-Mantler" (Reubrandenb. 1814); "Beitrage jum Staats = und recht I" (Berl. 1815); "leber Transporte und Landesverweifungen" 1817); "Rene Litteratur bes Bolferrechts" (Berl. 1817); "Reminiscen Auflöfung bes Reichstammergerichts" (Frantf. 1818); "Litteratur bes ma Provinzialrechts" (Berl. 1819); "Merfwurdige Urtheile neuerer fran Juriften über Gefchworenengerichte und frangofische Kriminaljuftig" (Bert. "Bolferrechtliche Erörterungen bes Rechts ber europäischen Dachte, in

Rampi. 75

muelner Staaten fich einzumischen" (Berl. 1821); "Gandbuch bes mediden Civilprojeffes" (Schwerin und Roftod 1824); "Beleuchtung der dungen gegen ben Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832" (Berl. 1832); ichte ber Familie v. Rampy. Als Manuscript gebruckt" (Berl. 1849); bie Theilnahme an ablichen Rlofterftellen, besonders in Medlenburg" 1842); "Prujung ber landstänbischen Rechte ber medlenburgisch burger-Antabefiger" (4 Defte Berl. 1844-45); "Das wahre Bort des Ronigs d Wilhelm III. gegen die Berdrehungen des Dr. Jacoby" (Berl. 1845); bollerrechtliches Bort bei Ausweisung von Ihftein und Geder aus Preußen" 1845); "Fragmente über bas Befteuerungsrecht beutscher Landesherren" 1847); "Staatsrechtliche Bemertungen über ben toniglich banifchen Offenen om 8. Juli 1846, die Erbfolge in dem Bergogthum betr." (Berl. 1847); en von b. R. redigirten Jahrbuchern der preußischen Gesetgebung und iffenschaft erichienen 66 Bande (Berl. 1812-45), von ben Unnalen der fen inneren Staatsverwaltung 23 Banbe (Berl. 1817-39). In feinem Die deutsche constituirende nationalversammlung zu Frantsurt a. Dt. Britit bes Staatsrechts" (Berl. 1849) führte R. aus, daß "bie Grundib hinderniffe, an welchen die Erfüllung der Aufgabe ber Rationalung icheiterte, wefentlich in den Richtungen und Grundfagen beruhte, Borparlament und 50er Ausichuß aufgestellt und in einem bedeutenden Rationalversammlung fortwährend geltend gemacht wurden", ferner Bundesbeichlug bom 7. April 1848 bezüglich ber Bahlen gu jener lung für die Regierungen feine verbindliche Rraft haben tonne. Durch nmung wegen Bahl der Abgeordneten burch bas Bolt fei bie Berr beutschen Lander und Landftande verlett, in die Rechte der Landesgegriffen, insbesondere bie burch Bundesbeschluß vom 30. Darg 1848 e ständische Mitwirfung unbeachtet gelaffen und bem bem preugischen Landtag am 3. April 1848 gemachten Propositionsbecrete widerburch ben Bundesbeschlug bom 7. April 1848 fei aber ber bom nicht aufgehoben, ba beibe verschiedene Begenftanbe betrafen; endlich juweisen gesucht, daß die Bezeichnung der Berfammlung als "confti= nicht die Uebertragung einer "Conftitutions = Autotratie" enthalte, die ung vielmehr als felbstverftandlich vorausgesett fei, ba bie Lanbftande eutschen ganbern von jeher wegen ihrer Theilnahme an ber Bilbung ber affung "conftituirend" genannt maren. R. ftarb zu Berlin am 3. Nobbr. Jahre alt, nach turger Rrantheit, im Bollbefit feiner geiftigen Rraft und Schoneberg im pommern'ichen Rreife Satig beigefett. Er mar feit mablt mit Bedwig Sufanne Lucia v. Bulow, Tochter des Droften Chriftian v. Bulow auf Prugen, Sagerfeld, Muhlengeet und Erihow. ließ zwei Cohne. Zwei Tochter waren bor ihm geftorben. etrologe u. Biogr. in: Meufel's Gelehrtes Teutschland; Bahltampi, en bei Auflöf. d. Reichstammerger., I. S. 99; Reichstammergerichtliche en IV. S. 135; V. S. 297; IX. S. 482; Medlenb. Gemeinnutige (1801) VI. S. 360; Sigig's Gelehrtes Berlin, S. 129; Butter, iogr., III. S. 793 u. 806, Allgem. Deutsche Bibliothet, Bb. XLVII Bb. LI G. 101; Retrolog ber Deutschen h. v. - Bgl. außer R.'s obigen Wert über feine Familie, D. G. J. v. Rampt "Die Familie ph" (Schwerin 1871); Briefe des f. preug. Staatsminifters R. F. F. ler an einen Staatsbeamten (Leipg. 1869), Thl. II G. 92; Aus ben n des Ministers Th. v. Schon, Bd. III (Berl. 1876), S. 113-116; Reform (Berl. 3tg.) Rr. 585 b. 1849.

Bippermann.

Rämt: Ludwig Friedrich R., geb. am 11. Januar 1801 ju Inple an der Rega in Bommern, Doctor der Medicin und Philosophie, war folgen Privatdocent (1823) und Prosessor der Physit (außevordentlicher 1827, oder licher 1834) an der Universität Halle, dann (1842) ordentlicher Prosessor Physit an der Universität Dorpat und russischer Staatsrath. Seine Ardens welche meistens Gegenstände der Meteorologie betreffen, sind in Schweiger Journal, in Poggendorssis Annalen und in dem Bulletin de l'Academie St. Petersbourg veröffentlicht. Sein "Lehrbuch der Meteorologie", 3 Bi. 1831—36, wird noch heute sehr geschäht. Er starb zu St. Petersburg m. 19. December 1867.

Boggendorff, Biogr.-litt. Sandwörterbuch. Lom mel. Randler: Frang Sales R., geb. ju Rlofterneuburg bei Bien 23. Aug. 1792, mar ber Sohn eines Schullehrers, ber ihn in ber Mufit unb richtete und 1802 als Sangerknaben ber hoftapelle im t. f. Convicte und brachte. Rach Abfolvirung ber philosophischen und Rechtsflubien an der Bie Univerfitat lebte er bom Unterrichtertheilen und erhielt 1815 eine Unftellu beim Boffriegerathe in Bien. Da er ber italienischen Sprache machtig m wurde er 1817 nach Benedig, 1821 nach Reapel und 1823 nach Mailand bort stationirten f. f. Armee verfest. 3m 3. 1826 wurde er als Felblin concipift nach Bien gurudberufen, ftarb aber bereits am 26. September 18 in Baben als eines der erften Opfer ber eben ausgebrochenen Cholera. R. be eine umfaffende miffenschaftliche Bilbung und tuchtige mufitalifche Rennin In der Theorie der Mufit hatte ihn Albrechtsberger unterrichtet, wie ihn be auch Salieri und Ghrowet mit ihrem Rathe unterftuten. Bald jeboch gab Die Berfuche in der Composition auf und widmete fich bem Studium ber Beidie ber Dufit. Der Aufenthalt in Italien und die Benugung ber bortigen muß lijchen Archive begunftigten biefes Streben, und fo entftanden mehrere werthe Muffage in mufitalifchen Beitungen, welche Tetis im 4. Theil feiner Biogram universelle des Musiciens (Paris 1862 S. 478 ff.) verzeichnet. Selbitan veröffentlichte er: "Cenni storico-critici intorno alla vita ed alle opere celebre compositore Giovanni Adolfo Hasse, detto il Sassone" (Benebig 18) wobon noch im nämlichen Jahre eine zweite Auflage erichien. Bahrend let Aufenthaltes in Benedig hatte R. Die verfallene Rubeftatte Saffe's in ber Nie St. Marcuola aufgefunden und diefelbe 1820 mit einem Deutstein bon weis Marmor und einer Inschrift berfeben. Er ward barauf jum Chrenmitgliebe filarmonischen Gefellichaft in Bologna ernannt. In feiner letten Beit beichaftig er fich mit einer Ueberfetung ber von Abbate Biuft. Baini über Paleftring D faßten Biographie, welche aber erft R. G. Riefewetter mit einem Borworte : gelegentlichen Unmertungen aus Ranbler's Nachlaffe unter bem Titel berausge "lleber bas Leben und die Berte des heil. Pierluigi da Paleftrina, genannt Fürft ber Dufit. Rach ben Memorie storico-critiche bes Abbate G. Bu verfaßt und mit hiftorisch = fritischen Bufagen begleitet" (Leipzig 1884). 20 des tuchtigen Musikforschers Tode wurde noch folgendes Werk von ihm öffentlicht: "Cenni storico-critici sulle vicende e lo stato attuale della mriin Italia", Venetia 1836. Daffelbe ift eine Ueberfehung mehrerer Artifel, wele theils in feinem nachlaffe gefunden, theils in der Mufitzeitschrift Cacilia (Da bei Schott) veröffentlicht worben waren.

Wurzbach, Biogr. Lex., 10. Thl. Fürftenan Rändler: Johann Joachim R., Bilbhauer, geb. 1706 zu Seelighe bei Marienwerder, † 1775 zu Meißen. Er bildete sich auf der Atademie Dresden, insbesondere unter der Leitung Thoma's zum Klinstler ans, wurde 173 Gosbildhauer daselhst und um 1736 Modellmeister an der Porzellanmanujach

Reißen, beren Bluthezeit er hauptsächlich mit heraussühren half. Zu einem inn Theil jener graziden Rototofigurchen und Gruppen, Basen und Spiegelmen, welche den Ruf des vieux Saxe gründeten, lieferte er die Modelle. Berodene größere Werse, zu deren Aussichtrung in Porzellan K. die Modelle gerigt, mißgluckten beim Brennen; so ein tolossales Monument König August III., is in Dresden auf dem Jüdenhof am Neumarkt aufgestellt werden sollte. Ein eines Wodell dazu, ebenfalls in Porzellan, besindet sich neben anderen Arbeiten begabten Künstlers in der königl. Porzellan- und Gefäßsammlung zu Dresden.

C. Clauß.

Ranta: Johann Repomut R., zu Prag geboren im J. 1744 und 1798; 1768 Dr. jur. in Wien, 1778 Rath am Appellationsgerichte, 1783 Bandrechte in Prag, schrieb "Institutiones juris canonici ad ordinem dentalium". Prag 1770, 40: v. Schulte.

Ranne: 30h. Arnold R., geb. ju Detmold im Dai 1773. R. gehort jener Gruppe von ftaatsmannischen Bubliciften aus bem Anfang unferes brbunberts, welche, um Goebete's Ausbrud ju acceptiren, "ben Rampf ihrer babin barftellen, bag fie fich bas Princip absoluter Autorität in einer abaten Rirche bachten." Seine Mitftreiter waren Manner wie Creuzer und Gorres. le auf biefe Beife fein Birten nicht von ber Geschichte feiner Beit zu trennen fo fann man feine Thatigfeit andererfeits auch ichmer bon feinem Leben, nen außeren Schidfalen loslofen. Es war ein abenteuerliches, gerfahrenes Dan, welches biefer Mann führte, ober, beffer gejagt: nicht führte - benn umberporfen bon ben Bogen bes Beichide, wurde fein Leben mehr bon biefen bemmt und geleitet, als umgefehrt. Er muß ju benjenigen Beiftern beuticher ation gerechnet werben, bie, ausgeruftet mit hervorragenden Beiftesgaben, anoch unfabig maren, die Conflicte ihrer Beit zu überwinden und an diefen lieflich gerschellten (heinrich v. Kleift, Grabbe u. A.). Seine Biographie ift des als eine Rette von Kämpfen und Wandlungen in feinem Inneren, aber fehlen bie Rubepuntte, Die erlangte harmonie, bas endliche Refultat. Denn ber anfangs bon ber Theologie, weil fie ihm nicht genugte, fich abwandte, buleht nur im ftreng bogmatifch Chriftlichen bas alleinige Seil. Charatutijd für feinen Lebenslauf find die Bonner, denen er faft alle feine Errungenwiten verbanten follte: nicht Charafter genug, fich felbit fein Lebensichiff gu mmern, war er genothigt, diefe Arbeit Anderen ju überlaffen. Wie ben begabten naben ein Dorflehrer Ramens Begemann und ber Brediger Ludwig Baffavant ber Sphare bes unteren Burgerthums bervorgieben mußten, um ihm Bilbung b eine Carrière gu eroffnen, jo maren in feinen gereifteren Jahren Jean Baul b Brofesfor 3. 3. Wagner Stuben und Wegweiser feines Gluds. Erft veriten fie feinen cenforifch beauftanbeten "Erften Urfunden ber Geschichte ober Agemeine Mythologie" ju einem Berleger (Bapreuth 1808), bann tauften fie gelegentlich aus öfterreichischem Rriegsbienfte los und ichufen ihm eine geduete Stellung. Soldat mar er mehrmals, in Deflerreich und Breugen, bann abattebrer und Gelehrter in Gottingen, Leipzig, Galle a. G., Berlin und ma. 1809 gab man ihm eine Profeffur ber Geschichte am Realinftitut Rurnberg; verheirathet, aber nicht gludlich, marb er 1817 Profeffor ber Mologie am Symnafium ju Rurnberg und 1819 ber orientalischen Sprachen Grlangen. Er fchrieb, außer unter bem eigenen Ramen, unter bem Pfeudowon: Walter Bergius, Johannes Muthor, Anton von Preugen. Man ficht, ich' unruhiges Leben R. hinter fich hatte, als er am 17. December 1824 gu dangen flarb. Die bedeutenbiten feiner Schriften, welche man in Goebete's mnbrig III. 86, 87 aufgegablt vorfindet, find noch: "Reue Darftellung ber pthologie ber Griechen und Romer", 1805; "Bantheum ber alteften Raturphilosophie, die Religion aller Bölker", 1811; "Sammlung wahrer und erwed licher Geschichten aus dem Reiche Christi und für dasselbe", 1815—22, m. "Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen", 1816—17 welche beiden letzten Werke später (1824) noch eine Fortsehung erfuhren. 3 der letzteren sindet man auch seine dis 1817 reichende interessante Autobiographie

Julius Riffert. Rannegießer: Gottlieb Seinrich R., Argt, den 22. Juli 1712 Gotha geboren, hatte in Jena und Salle Medicin ftubirt und 1731 in Riel b medicinische Eramen bestanden. Schon ein Jahr barauf wurde er jum Umb phyfifus von Reumunfter und Bornholm ernannt, 1738 wurde ihm die Erland niß, in Riel atademifche Borlefungen ju halten, ertheilt, 1736 erlangte er ba felbft die Doctorwurde und eine Stellung als Professor extraordinarius, 174 wurde er jum Prof. ordinarius beforbert und in diefem Amte ift er bis gu feines am 26. August 1792 erfolgten Tobe verblieben. - R. hat fich mabrend feine Lebens eines großen Rufes ale Argt und Gelehrter erfreut; er ift mit glabem ichen Burben, mit burgerlichen Ehrenamtern und anderen Auszeichnungen (178 ernannte ihn ber Ronig von Danemart jum Staatsrathe) überhauft worder fein Ruhm aber bat fein Leben nicht überbauert. - Dit feiner Litterarifde Thatigleit, welche fich jedoch fast nur auf Programme und andere atademisch Belegenheitsichriften beschräntte, bat er bie meiften Zweige ber Debiein (and Die Beterinartunde) umfaßt, auf feinem berfelben aber etwas bervorragende geleiftet.

Ein Berzeichniß seiner Schriften findet fich in Biographie medical. V. 404. — Ueber fein Leben bgl. Boerner, Berühmte Aerzte 2c., I. 568.

M. Dirid. Rannegieger: Rarl Friedrich Ludwig R., Dichter und Ueberfehr murbe geboren am 9. Mai 1781 ju Wenbemart bei Werben in ber Altmar wo fein Bater Prediger war, bejuchte die Schulen gu Geehaufen, Stendal un bas graue Rlofter in Berlin und 1802 die Univerfitat Salle, um Theologie un Philosophie ju flubiren, wurde aber ichon bamals bon ber Lectitre bes Dans lebhaft angezogen, privatifirte eine Zeit lang (1806) in Beimar und Laud ftabt und wurde 1807 Lehrer am Schindler'fden Baifenhaufe in Berlin, 181 Prorector und 1814 Rector am Gymnafium zu Prenglau, 1822 aber Directe bes reformirten ober Friedrichs - Chmnafiums ju Breslau, jugleich auch Docen für die neuere Litteratur an der bortigen Universität; 1843 legte er bas Rectoro nieder und lebte feitdem als Privatmann in Berlin, wo er den 14. Septembe 1864 ftarb. R. gehört ju ben Dannern, welche burch forgiame und fprach gewandte Ueberfehungen die bedeutenoften flaffischen Dichter des Auslandes be unferem Bolte eingebürgert haben. Seine Hauptverdienfte erwarb er fich un Dante, beffen gottliche Romobie er 1809-21 überfette und ertlarte (neue Auf lagen 1825 und 1832), und ebenso erichienen die Inrischen Gebichte im Berein mit Rarl Witte überfest und erflart 1827. Doch manbte er fich auch andere Boltern ju; fo erichten ichon 1807 und 1808 die Ueberfegung bon Beaumont und Fletcher's bramatischen Berten und in ber Zwidauer leberfetjungsfabet Lord Byron's Gedichte, 1827, 4 Bochn., fpater in Adrian's Ausgabe ber fammt lichen Werfe Bpron's gebort ibm ber 11. Banb 1830; ferner überfehte Chancer's Ergablungen, 2B. Scott's poetifche, aber auch mehrere profaifche Bert beffelben; gehn Jahre in ber Berbannung, von ber Stael- Golftein, 1830 Ronrad Wallenrod, von A. Midiewicz, 1834; Francisca v. Rimini, Tranci fpiel bon Gilvio Bellico, 1834; bes Grafen Giacomo Leopardi Gefange 1837; Gedichte der Troubadours im Bersmaß der Urschrift, 1852, 2. Aus 1855 u. A. - Auch altflaffifche Sachen übertrug er, s. B. Boras, Die Gilbe

Statius, Stude ber Obpfiee, Anatreon und Sappho u. a. m. Zahlreich find Die eigenen Dichtungen Rannegieger's, Die jedoch auf teine höhere Bedeutung machen tonnen: "Dramatische Spiele" erschienen schon 1810, darin Abroft" eine ber alteften Schidsalsbramen, freilich noch eine unreife Jugendm: "Amor und Somen, ein ibyllifches Gebicht", 1818; "Mirga, Die Tochter Alba's, ein Trauerfpiel", 1818; "Gebichte", 1824 und 1827; "Der arme and, Schaufpiel", 1836; "Terzinen", 1842; "Ienbart, ber erfte Graf von mjollern, Drama", 1843; "Jphigenia in Delphi, Schaufpiel", mit einem biel: "Iphigenia's Beimfahrt" und einem Nachspiel: "Iphigenia's Tod", 11: Schaufpiele fur Die Jugend." - Bu ermahnen find ferner Die gabtreich ihm ericbienenen Schulprogramme, welche Begenftande philologifchen, eregeun und gemeinnftglichen Inhalts enthalten. Daraus bervorzuheben find bie namngen ju Goethe'ichen Gebichten, fo ju Goethe's Sargreife im Binter 1820; beffen Zueignung, Programm von 1835. Gie erschienen gefammelt unter bem Bortrage fiber eine Auswahl von Goethe's Iprifchen Gedichten", Breslau 16. - R. verfaßte ferner eine "Italienische Grammatit mit Lefebuch", Breslau 6, gob "Entwürfe von Abhandlungen und Reden, jum Gebrauch fur Lehrer Schuler", Breslau 1832, heraus, fobann mit 3. G. G. Bufching bas "Bantheon, Schuft fur Biffenschaft und Runft", 3 Bbe., Leipzig 1810, und lieferte wem gablreiche Beitrage fur Die verschiedenften Zeitschriften, 3. B. fur Gee-Mandiv für Philologie, jum ichlefischen Mujenalmanach, ju ben schlefischen minualblattern und ben Blattern für literarische Unterhaltung.

Rowad, Schlef. Schriffteller-Legicon, 1836. S. Balm.

Rannenberg: Chriftoph v. R., geb. am 10. Januar 1615 als Sohn bes sundenburgifchen Rittmeifters Chriftoph v. R. und ber Glifabeth v. Barbe-4, trat 16 Jahre alt, in ichwedische Dienste und mar guerft brei Jahre auch gemeiner Reiter. Rach einer langeren Gefangenschaft ju Regensburg mete er fich bei mehreren Gelegenheiten aus, murbe mehrere Dale verwundet bancirte bis jum Jahre 1638 jum Oberftlieutenant. Alls Oberft eines denegiments wohnte er bann im Berlauf bes 30jahrigen Krieges zahlreichen then und Schlachten bei, zeichnete fich befonders bei ber Belagerung bon ng aus und erhielt nach Beendigung bes Rrieges am 7. Mai 1649 feine Dientlaffung mit 1000 Thaler Wartegeld. Er dantte bann am 14. Cebmber 1650 feine Reiter ab und trat in furbrandenburgische Dienste. Der große fürst ernannte ihn am 13. August 1651 zum Generalmajor von der Cavallerie ale folder machte R. Die Schlacht bei Warfchau mit, wobei er verwundet ade, 1656 am 9. Marg jum Couverneur bon Minden ernannt, wurde er 11. Juni 1657 Generallieutenant und am 17. Juli in Bertretung bes Feldmeifters b. Sparr Inspecteur über alle westfälischen Barnisonen. 1666 am februar ward er geheimer Rriegsrath und am 7. Mai Erbmarschall bes menthums Minben. Als er im 3. 1672 an ber Spige furfürftlicher Truppen ben Abein marichirte, erfrantte er schwer und ftarb am 10. Februar 1673. Innem prachtvollen Leichenbegangniß in Minben befand fich ber Rurfürft " lejolge. — R. war jeit bem 13. Januar 1652 mit Marie v. Bartensleben

(König.) Biograph. Lexikon, II. S. 248. Ernst Friedlaenber. Ranugießer: Peter Friedrich K., als Historiker und Dichter thätig, in geboren am 3. Mai 1774 in Glindenberg bei Magdeburg, besuchte von 755—95 bie Schulen zu Burg und Altenburg und studirte von 1795—99 in Me, wo er auch am Waisenhause unterrichtete. Seit Rovember 1799 als fine bei der Schule in Bunzlau und seit 1805 als Prosessor am Magdalenum Bressau für klassische Eitteratur, sowie seit 1810 an der dortigen Kriegsschule 80 Ranolb.

angestellt, habilitirte er fich 1814 ale Docent an ber Breslauer Universitat u mard 1817 als Broieffor ber Geichichte nach Greifswald berufen, wo er 7. April 1833 perftarb. Wahrend feines Aufenthaltes in Schleffen war querft im Bebiete ber epischen und lyrischen Boefie thatig und veröffentlichte biefer Richtung unter Anderem feine Dichtung "Tataris, ober bas beiteb Schlefien, in 18 Gefangen", 1811, fowie zwei Bucher Oben, 1814. er bemubt, durch gablreiche Beitrage für Beitfchriften und als Berausgeber per bifcher Blatter, unter Anderem bes Breslauer Tagebuchs, 1809, feine vieljeite Renntniffe in popularer Beife zu verbreiten. Seitbem er jeboch an ber Unib fitat lebrte, richtete er feine Aufmertfamleit mehr auf bas philologische Studin und ließ einen "Grundriß ber Alterthumswiffenschaft", 1815, und eine litterale geschichtliche Abhandlung "Die tomische Buhne von Athen", 1817, sowie Di Beitrage jur Enchtlopadie von Erich und Gruber ericheinen. Rach feiner lebe fiebelung an die Univerfität Greifsmald endlich wendete er feine Foridungen m großem Gifer auf die pommeriche Spezialgeschichte und Alterthumstunde. Auf einer Biographie bes Dichters Rofegarten, 1819, und feinen "Mittheilung aus Greifswald und Pommern", 1821, welche die Wirtfamteit der Gefellich für pommeriche Geschichte vorbereiten, begann er ein ausführliches Beit ib pommeriche Geschichte, bon welchem jedoch nur der erfte Theil, ber die "Belehru Pommerns jum Chriftenthum bis jum Jahre 1129" behandelt, 1824 erfchien ift. Die grundliche Forichung und eble Sprache, Die uns aus biefer Arbe entgegen leuchtet, lagt uns um fo mehr bebauern, bag bie Fortsebung bie großartigen Bertes burch feinen Tob (1833) unterbrochen murbe. Geine men vollen Sammlungen gelangten an die Univerfitat und bilbeten ben Anfang b noch jest bestehenden Sammlung baterlandischer Alterthumer.

Biederstedt, Nachr. v. leb. Schriftst. in Renvordommern, 1822, S. 61 Ppl, Greiswalder Sammlungen, 1869, S. 1—2; Menzel, Deutsche Dichtung 1859, III. S. 419. Goedeke, Grundriß III. S. 128. Da Peter Friedrick R. häusig mit Karl Ludwig K. verwechselt wurde, so sehlt sein Rame in de Mehrzaht der Litteraturgeschichten und Enchklopädien.

Ranold: Johann R., Argt, ift ben 15. December 1679 in Breslau boren. Er hatte in Salle Medicin ftubirt, fich hier borgugsweise gu Stahl, bef Lehre er auch bis jum lehten Augenblide feines Lebens treu geblieben ift, bi gezogen gefühlt und unter dem Präfidium dieses feines Lehrers im 3. 1704 fer Inauguraldiffertation "De abortu et foetu mortuo" vertheidigt. Rach fein Promotion fehrte er in die Heimath zurud, wo er als hochgeschähter Argt ! zu seinem am 15. Rovember 1729 durch ein bösartiges Fieber herbeigeführt Tod gelebt hat. — Ranold's prattische Thätigkeit fällt in die Zeit der schwer Beftfeuchen, von welchen die eine in den Jahren 1707 u. fig. vom Often ! einen großen Theil Deutschlands überzogen, die andere in den Jahren 1720die füdlichen Ruftengebiete Frankreichs beimgefucht hatte. Dies Ereignig feffe das Intereffe Ranold's in hervorragendem Grade; er hatte fich mit Aerzten ben bon ber Seuche ergriffen gewesenen Begenben in schriftlichen Berfehr geje gab die Berichte derfelben commentirt, beg. in deutscher Uebersehung berat wandte feine Aufmertfamteit aber auch anderen gur Zeit porherrichenden Bol franfheiten gu, jog über biefelben bon jahlreichen Buntten Guropa's Rachrich ein, welche er in einer bon ihm jum Theil fur biefen 3med begrundeten B fchrift veröffentlichte, und jo hat er fich um die wiffenschaftliche Bearbeitung bis dahin wenig berudfichtigten Epidemiographie ein großes Berdienft erworben. Seine Mittheilungen über Die genannten beiben Beftepibemieen find in at Schriften : "Giniger Medicorum Genbichreiben von ber Beft in Breugen 176 Ront. 81

Dangig 1709 . . graffireten Beft zc." 1711 (1713) und "Einiger Darfiliani-Medicorum Genbichreiben bon ber Beft in Marfilien ac." 1721 niebergelegt; großeres Bert fiber bie Beft unter bem Titel "Annales de orin, progressu exitu magnae hominum pestilentiae ab anno 1701 ad annum 1716", welches noch por feinem Tobe vollendet hatte, ift nicht in den Drud gefommen. n ber bon ihm begrandeten, fur bie Ceuchengeschichte jener Beit wichtigen tichrift "Sammlung bon Ratur- und Medicin-, wie auch dagu gehörigen nft - und Litteraturgeschichten ac.", bei beren Redaction ihn Anfangs feine Megen Rundmann, Rlaunig und Bufchwit unterftfitt hatten, find in den Jahren 17-1729 38 Berfuche ober Theile mit 4 Supplementbanden erichienen; Diebe ift nach feinem Tobe von Buchner unter bem Titel "Miscellanea physicoslico-mathematica" fortgefett worben. — Bon geringerer Bedeutung als bie n genannten litterarischen Leiftungen Ranold's find einige von ihm, als Miteb ber Leopoldinischen Afabemie, in ben Aften biefer gelehrten Gefellschaft igetheilte medicinifche Beobachtungen und zwei Schriften über bie Rinderpeft : ifterifche Relation bon der Peftilent des Hornviehes" ic., 1713, und "Kurge forie bon ber Seuche bes Sornviehes bon 1701-1717" ic., 1720 (1721), welchen er die Seuche für nicht-anstedend erflart. - Augerbem hat er "Unterbungen bes Tanhaufischen Gefundheitsbrunnens" veröffentlicht und eine berbrie Musgabe bon Jendel's "Museographia ober Anleitung jum rechten Begriff b nuglicher Anlegung ber Museorum" beforgt.

und Refiner, Med. Gelehrtenleriton, Jena 1740 S. 439. A. Sirich.

Rant: 3mmanuel R., geb. am 22. April 1724 in Ronigsberg i. Br., ebendafelbit am 12. Februar 1804, führte feine Abfunft auf Borahnen gurud, iche aus Schottland eingewandert waren; fein Bater Johann Georg, welcher nen Familiennamen noch "Cant" fchrieb, übte in einem bem Mittelpuntte bes ughandels nahe gelegenen Saufe das Sattlergewerbe aus und hatte fich 1715 i Anna Regina Reuter vermählt. Unter ben elf aus biefer Che entsproffenen nbern, bon welchen zwei Rnaben und vier Mabchen in fehr fruhen Jahren eben, wat Immanuel bas bierte; fein jungerer Bruber Johann Beinrich ftarb 00 als Pfarrer in Rabben, seine jungste Schwester, Fran Theuer überlebte ihn, ei andere, welche an einsache Bürger in Königsberg verheirathet waren und unverheirathete gingen ihm im Tobe voran. Im elterlichen Saufe waltete bamals weit verbreitete Bietismus in milberer form; insbesondere aber übte Mutter, welcher Immannel auch forperlich völlig ahnlich mar, ben bebeutenda Ginflug auf ihn aus; er felbst bezeichnete fie als eine verftandige, gut untertete, edle und religioje Frau und bewahrte ihr auch über ihren Tod hinaus, icher im 3. 1737 erfolgte, ftets bas achtungsvollfte und bantbarfte Anbenten. ichbem ber Rnabe ben Elementarunterricht in ber Sofbitalichule empfangen ttr. berieth fich die Mutter über die weitere Beranbilbung bes Sohnes mit ang Albert Schult, welcher 1731 Bfarrer und im folgenden Jahre Profeffor Theologie geworden war, und nach der Willensmeinung beffelben trat nun t junge R. ju Michaelis 1732 in bas Collegium Fridericianum ein, beffen nectorium ber genannte Schult im 3. 1733 übernahm. Dieje Studienanftalt seleich ein Benfionat) war durchgängig nach den Grundfägen des Pietismus leilet, jo bag neben ben Unterrichtsftunben bon Schult noch befondere Betwhen gehalten wurden. Die Ginwirkung biefer Richtung auf ben jugendlichen burite hauptfachlich in einer bem prattifchen Chriftenthume gugewandten Gemung und aberhandt in fittlich - religiofer Rraftigung gu fuchen fein; er fagte Bagitens felbft, bag er ben außerlichen Formen ber Frommelei feinen Gefchmad

abgewinnen tonne und vielleicht hangen biermit feine noch viel fpater (1 ausgesprochenen Anfichten über das Gebet und über den religiofen Gefang fammen. Bahrend ber acht Jahre feines Aufenthaltes im Fribericianum auch David Ruhnten ju feinen Ditfchulern geborte, manbte er fich mit Bor ben lateinischen Schriftftellern (befonbere bem Lucretius) ju und erwarb fich die ihm bleibende Fertigfeit, ein richtiges und felbft ichones Latein gu fchre Im herbfte 1740 trat er an die Univerfitat feiner Baterftadt über, wo er als Studirender ber Theologie immatriculirte, was jedoch nur als Grill einer üblichen Form gu betrachten ift, indem die Studenten überhaupt eine drei höheren Facultaten als Fachstudium ju bezeichnen pflegten. Thatfac borte er gunachft nur in ber philosophischen Facultat Borlefungen aus bem freise der Mathematit und ber Philosophie, und es durfte überfluffig fein, U fuchungen über die Brunde anzustellen, aus welchen er fich von der Theo abgewendet habe, sowie auch die Angabe, daß er bereits einige Male in firchen gepredigt habe, geradezu unrichtig ift. Mochten etwa auch feine & und vielleicht fodann Schult urfprunglich an eine theologische Laufbahn jungen Mannes gedacht haben, jo war boch die geiftige Richtung beffelben be im erften Universitätsjahre entschieden, nud zwar burch ben mächtigen Ein welchen die auf alle Theile ber Philosophie, sowie auf Mathematit, Physit Aftronomie fich erstredenden Borlefungen bes Martin Knugen auf ihn ausu Diefer für feine Beit bebeutenbe Mann, welcher, wie fo manche Andere, Begenfag zwischen Bolifianismus und Bietismus aufzuheben fich bemabte in den mathematischen Disciplinen hervorragendes leiftete, bewirkte bei R Hebergang bon philologifchen Studien ju Philosophie und Naturwiffenichait, fowie in letterer Richtung die grundliche Sinweifung auf Newton fur ben w ichaftlichen Thatigfeitefreis Rant's bestimmend wurde, fo wirkten auf benf die philosophischen Fragen, welche damals mehrfach über Leibnig's praftab Harmonie in Umlauf waren, gerabe baburch, bag Rnugen zu ben Anhan bes fogen. "influxus physicus" (b. h. zwischen Leib und Seele) gehorte; gleichen mar auch bezüglich bes Chriftenthums bie pietiftische Auffaffung Rnut bon Ginflug auf R. felbft bis in beffelben fpatere Beriode. Rurg R. mar e Enbe feiner Univerfitatsftudien bollig ein Salb = Bolffianer im Sinne Anut In ben fpateren Semeftern (1743) hatte er auch fleißigft die Borlefungen oben genannten Fr. Alb. Schulk über Dogmatif gehört, und wenn er bies nur zu bem 3wede that, encyflopabifch feine Renntniffe zu erweitern, fo em er boch auch hierbei ben Gebantentreis eines pietiftischen Bolifianismus. bes Gelberwerbes willen repetirte er mit vermöglichen Mitfchulern biefe bo tischen Borlesungen, sowie zuweilen auch einige andere, aber feit 1744 lie die theologische Litteratur bei Seite liegen, jo bag er felbst noch in feiner ipateren Schrift "Die Religion innerhalb ber Grengen ber Bernunft" (1 fich auf einen im 3. 1732 erschienenen Ratechismus ftutte. 3m Darg ftarb fein Bater und fo war er nun in erhöhtem Grabe darauf angewi felbständig für seinen Unterhalt ju forgen. Dag er erfolglos fich um eine ftelle an der lateinischen Schule im Rneiphoje beworben habe und ihm ein t Unbedeutender vorgezogen worden fei, gehort zu den mancherlei nicht hinrei bewiesenen Angaben. Er nahm mehrere Saustehrerftellen an und berweilte Jahre hindurch in diefer Thatigteit, querft beim Pfarrer Andersch in ber bon Gumbinnen, bann im Saufe Gulfen's in Arensdorf bei Mohrungen fcblieglich beim Grafen Rayferling ju Rautenburg, welcher mabrend bes gro Theiles des Jahres in Ronigsberg lebte; burch die geiftvolle Gattin bef wurde er in die hobere Befellichaft eingeführt, wofelbft er nicht nur feinen Umgangston erwarb, fonbern auch feinerfeits balb bie geiftig belebenbe

r Preife wurde. In ben Anfang biefer Beriobe feines Lebens fallt auch bas Grzengnig feiner nachmals fo reichen ichriftftellerischen Thatigteit, nämlich Gebanten bon ber mahren Schatjung ber lebendigen Rraite" (1747), wobei ibn noch bollig in bem Gebiete ber mathematischen Phyfit beschäftigt finden. fleht namlich diefe Schrift in nabem Bufammenhange mit ber Abhandlung Daniel Bernoulli (Allg. D. Biogr. Bb. II, S. 480); "De vera notione ium vivarum" (- nur durch die ortliche Lage Konigsberge und die Schwerligteit bes bamaligen Buchhandels ift es ju ertlaren, bag R. Die bereits 1743 dienene Sauptichrift d'Alembert's "Traite de dynamique" noch nicht tannte -) betrifft somit einen in jener Beit lebhaft geführten Streit zwischen Cartedern und Leibnizianern fiber bas fogen. Kraftemaß, indem erftere bie Rraft Probutt aus Daffe und Geschwindigkeit (M X C), lettere aber als Produtt Maffe und dem Quadrate der Geschwindigkeit (M X C2) fagten. R. jucht permitteln, infoferne ber Standpuntt bes Descartes berechtigt fei, wenn bie orthauer ber Bewegung auf außerer Urfache beruht, d. h. wenn die Rraft todt bingegen Leibnig's Unficht gur Geltung fomme, wenn es fich um ein inneres Breben bes bewegten Rorpers, wie g. B. beim Falle, b. h. um eine "lebenbige mit" banble. Dag er babei mit Leibnig ben Raum noch völlig objectib als nordnung bes Rebeneinander nahm, verfteht fich von felbit; aber bereits damals nes er auf die Möglichfeit einer anderartigen Welt bin, in welcher mehr als Dimensionen bestehen. Im 3. 1754 erschienen in den Königsberger Rach-ihren zwei Auffage Kant's, nämlich , Untersuchung der Frage, ob die Achsenrejung ber Erde fich verandert habe" und "Die Frage, ob die Erde veralte", wein bie bon Spateren beftatigte Unnahme entwidelt wird, dag die Rotationsdwinbigfeit ber Erbe burch eine Ginwirfung bes beständigen Wechsels von be und Bluth allmählich berringert werben muffe.

Im Alter von 31 Jahren ftebend, durfte fich nun R. wol fur genugend Abereitet halten, die atabemische Laufbahn gu betreten. Um 12. Juni 1755 mondirte er mit einer Differtation "De igne", worin er auf Grund der Guler's den Bibrationstheorie die Warme als schwingende Bewegung einer elastischen, E Theilchen ber Rorper verbindenden Materie barlegte und fo die Entftehung er flammenden Sige ju ertlaren berfuchte, und am 27. Geptember beffelben abres erfolgte feine Sabilitation mittelft ber Abhandlung "Principiorum priorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio", welche mit bem später entdelten Spfteme burchaus nichts gu ichaffen hat, fondern nur gu den gablreichen amale ublichen Controberfen fiber bie jogen. brei Grundgefete bes Ertennens dort; R. fteht babei noch auf Bolifischem Boben und fucht unter Befampjung a Crufius, De summis rationis principiis (Allg. D. Biogr. Bd. IV, S. 630), m Sat bes gureichenben Grundes aus bem Cake bes Wiberfpruches abguleiten to lagt die Naturgefehe als lediglich objective, wendet fich aber bereits gegen te formelle Gultigfeit bes ontologifchen Beweifes für bas Dafein Gottes. Dit Binterfemester 1755/56 begann er fofort feine Borlefungen, welche junachft ur die Gebiete der Mathematif, Phyfit und Geographie betrafen, feit 1758 ber fich auch auf die philosophischen Disciplinen erftredten; babei legte er penbien Anderer gu Grunbe, nämlich für Logit Meier und Baumeifter, für Betaphpfit Baumgarten, filr Moral Baumeifter, benutte aber Diefelben nur gur Demeinen Ueberficht und Reihenfolge bes zu behandelnben Stoffes, mahrend er me eigenen Anfichten auf einzelne Bettel gefchrieben in die Borlefung mitadle, um an biefelben, fich vollig geben laffenb, die Erorterung der befonderen unte angulnubjen. Bei folchem Berfahren ließ er die Geftftellung ber philo-Mitchen Lehren erft allmählich bor ben Augen ber Buborer entfteben, indem er aner absichtlich gemählten ichiefen Formulirung ju immer genauerer Pracifion

fortidritt, meiftens babei einen ber Unwefenben fortmabrend firirend (bet bie Anefbote, daß er einmal burch bas Wehlen eines Knopfes am Rod Buborers faft aus ber Faffung gebracht wurde). Reben ber Universitätsth hielt er zuweilen auch Privatvortrage, z. B. einmal langere Zeit hindur Phyfit für eine Angahl eben anwefender ruffifcher Offigiere. Geine Borl hatten ebenfo einen ungewöhnlich großen Erfolg, wie feine ichriftste Thatigfeit ibm Die fortan fleigende Unerfennung ber Belehrten verschaffte; befuchteften Bortragen aber gehörten bon Anfang an jene über Geograph Gebiet, in welchem er, obwol er Zeit feines Lebens nur in Konigsberg und nachfter Rabe verweilte, fich burch Rarten und Stadteplane eine folche fenntnig erworben hatte, bag er noch fpater mit Fremben, welche ibn be fich über beren Beimathsorte gerabe fo unterhalten tonnte, wie wenn er lich bort gewesen ware. Seit er ben Lehrstuhl bestiegen, mar er zugleic litterarisch außerft thatig, und in ziemlich rascher Absolge erschien eine bon Schriften, in welchen er jeboch vorerft feinen fpateren grundfaulichen puntt noch immer nicht eingenommen hatte, baber man bieselben jeht ger lich als die portritischen Schriften bezeichnet. Roch im genannten Jahn verfaßte er unter anonymer Widmung an Ronig Friedrich II. "Allgemeine geschichte und Theorie des himmels", aber bas Wert gelangte junachst an feine königliche Abresse noch auch jur Buchhandlermesse, ba wahren Drudes beffelben ber Berleger fallirte und baber beffen ganges Lager Beit verfiegelt blieb. In Diefem ftets bentwürdig bleibenben Buche erfli Die Entstehung ber Beltforper aus ben Angiehungs - und Abftogungefraf Materie und ftellte hiermit als ber erfte jene Theorie auf, welche nicht hernach (1761) burch Lambert's "Rosmologische Briefe" und viel fpater von Laplace, "Exposition du système du monde" naber ausgeführt, fowi mals burch Berichel's Entbedungen vielfach beftätigt wurde. Unter Bergi bie Unnahme eines unmittelbaren Schöpfungeactes fucht R. Die teleo Auffaffung zu retten und (in einer an Descartes erinnernden Beife) bie M ber Raturgefege mit bem Dafein eines Bottes ju vereinbaren, inbem bas 1 jum als geordnetes Banges nach benjenigen Befegen zwedmäßig arbeitet, Bott einmal in die Materie gelegt bat, fo bag eben barum ein phyfitogifcher Beweis ermöglicht ift. Die Teleologie burfe nicht auf Bernichtu mechanischen Erklärung ausgeben, sondern muffe Diefelbe gang in fich aufne und in biefem bie Begenfage einigenben Ginne fpricht R., mabrent er es t funft anheimgibt, ob etwa die Entflehung eines Rrautes ober einer Raug mechanischen Urfachen werbe abgeleitet werben tonnen, bereits für feine B befannte Bort aus: "Gebt mir Materie, ich will eine Belt baraus b Dabei tommt er auch auf Gebanten über die Beichaffenheit ber Bewohner e Planeten je nach Maggabe ihrer Entfernung von ber Sonne, und ebenf brudlich lagt er ichlieflich bie Doglichfeit bes Dafeine einer unraut (d. h. Geifter=) Belt offen. Bie febr ihm aber biefes epochemachende felbft am Bergen lag, erfeben wir baraus, bag er noch 1791 burch Dr. Ge einen Auszug aus bemfelben gur Commer'ichen Ueberfetjung von Berichel handlung über ben Bau bes Simmels beifugen ließ, ba ber Lefer ger theoretischen Branbe beffen feben werbe, mas nach 36 Jahren aus Tha gefchloffen murbe. Begen Enbe bes nämlichen Jahres 1755 (1. Rovemb eignete fich das Erdbeben, durch welches Liffabon zerftort murde, und ind alle hiernber ericbienenen Rotigen fammelte, veröffentlichte er felbit "Ge und Raturbeschreibung bes Erdbebens, welches 1755 einen großen Theil be erschütterte" (1756) und "Betrachtungen ber feit einiger Zeit mahrgenon Erberschütterungen" (1756); er vertrat hierbei die Anficht, daß biefe Gre

ulfanischen Borgangen im Erd-Inneren beruhen und fnupfte gelegentlich bie ung an, daß ber Menich fich nicht für ben Endzwed bes gangen Univerhalten folle. Gine fleine Schrift "Neue Anmerfungen gur Erlauterung ber ie ber Binbe" (1756) enthalt bereits eine erfte Andeutung bes bon uns ogenannten Dove'ichen Drehungsgesehes. Als im April 1756 ber oben nte Rnugen ftarb, bewarb fich R. um eine außerordentliche Profeffur, und ich ben bestehenden Borichriften jum Antritte einer folchen Stelle eine bere Disputation geforbert mar, ichrieb er ju biefem Behufe: "Metaphysicae geometria lunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet dologiam physicam" (1756), worin er auf Leibnig'schem Boben ftehend bie serfullung ber Monaben burch eine bynamische Rraft, nämlich burch bie thon ertlart, in Folge beren bem Ginbringen anberer Monaden in bie ungefphare jeber einzelnen ein Biberftand geleiftet wird; inbem aber bierbei bon ber außeren Ratur ber Monaben die Rebe ift, wird ausbrudlich bebağ biefe Undurchdringlichteit nur phyfichen Befen (nicht etwa auch geiftigen) ame. Der eigentliche 3wed aber biefer Schrift blieb unerfullt, ba nach ht ber Regierung die erledigte Projeffur unbefest bleiben follte; und nicht en Erfolg hatte es, als R. bei dem erfolgten Tobe Rupte's (December 1758) im ben ordentlichen Lehrstuhl beffelben bewarb; benn es murbe ihm bamals (f. Allg. D. Biogr. Bb. III, G. 494) vorgezogen, obwol er fich auch einer fehlung Seitens bes Fr. Alb. Schult ju erfreuen hatte, welcher ihn unter icher Berpflichtung auf Stillschweigen ju einer Befprechung hatte rufen In ber fleinen Schrift "Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Rube" 8) befampite R. ben bamale üblichen Begriff ber Tragheitefraft und wendete auch gegen Leibnig's Faffung bes Gefetes ber Continuität; aber völlig in nig icher Anichanung bewegt fich ber "Berfuch einiger Betrachtungen über Optimismus" (1759). Geit 1760 fügte er feinen bisherigen Borlefungen jene aber Anthropologie und über natürliche Theologie hingu und abfelnd las er zuweilen auch über die Beweife für bas Dafein Gottes ober bas Schone und Erhabene; von 1762-64 befand fich Gerber unter feinen brern und jur felben Beit fnüpfte fich auch ein lebhafter Berfehr mit Samann Aberhaupt mar fein Ruf als Lehrer bereits fo befeftigt und verbreitet, daß g auch reifere Manner, felbft aus entfernteren Orten ber Umgegend, bei borten. In feiner ichriftstellerischen Thatigfeit trat er nunmehr naber an igentliche Philosophie beran. Bunachft erschien: "Falfche Spikfindigfeit ber Inllogistischen Figuren" (1762), worin er zeigte, daß es ein wiberfprechenbes rnehmen fei, nach ber ersten und einzigen Schlußfigur noch brei weitere aufnen und babei die Schlugfraft ber letteren boch nur burch Burudfuhrung Die erfte zu erweisen. In ber hierauf folgenden Schrift "Einzig möglicher eiegrund ju einer Demonftration bes Dafeins Gottes" (1763) wendet er gegen ben fiblichen Rationalismus bereits mittelft bes Sinweifes barauf, burch einen Begriff nichts über bie Erifteng bes betreffenben Begenftanbes efagt werbe, verfucht aber boch einen neuen (fpater von ihm felbft preisbenen) Beweis, welcher barauf beruht, daß, da die Aufhebung aller Möglichundentbar fei, jedes Mögliche aber ein Nothwendiges jur Borausjehung habe, glich ein schlechthin nothwendiges Befen exiftiren muffe. Bu einer bedeutn Auseinanderfehung mit bem Dogmatismus der Bolffianer mar er verht burch bie bon ber Berliner Afabemie für bas Jahr 1763 geftellte Breisabe: "Sind bie metaphyfifchen Biffenschaften berfelben Evideng fabig wie die matifchen?" Die von R. eingereichte Bearbeitung, welche bas Accessit ermabrend Mendelsfohn mit bem erften Breife gefront murbe, führt ben "Untersuchung über die Deutlichfeit ber Grundfage ber natürlichen Theo-

n auf alle Fragen, für welche in der Erjahrung nichts gegeben ift, sowie er nabesondere auch die Moral von der Metaphysil lostrennt, indem erstere unabengig von allen theoretischen Ueberzeugungen eine selbständige Besriedigung des kenntides gewährt. Hatten sich so allmählich im Geiste Kant's schon mancherlei vichtige Kaden geschürzt, so bleibt sehr beachtenswerth, daß er noch in der Schrift "Bon dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raum" (1768) ebenso wie srüher eine objective Realität des Raumes annimmt.

Seit etwa einem Jahre" - fchreibt R. am 2. September 1770 an Lamert - "bin ich zu bemjenigen Begriffe gefommen, welchen ich nicht beforge emale andern, wol aber erweitern zu burfen und wodurch alle Art metaphyfider Dudflionen nach gang ficheren und leichten Rriterien gepruit und entschieben perben tann." Gewiß mit Recht entnehmen wir uns hieraus einerfeits, bag e. im 3. 1769, alfo 45 Jahre alt, mit feiner pringipiellen Anschauung in ber Bauptfache ins Reine gefommen war und anbererfeits, bag auf bem Wege au befem Ergebniffe mancherlei in feinem Beifte borgegangen fein mag, wobon uns a auch feine bisher ermahnten Schriften Beugniß geben. Er arbeitete überhaupt Rets raftlos prafend und fand fo tiefere Schwierigfeiten auch ba, wo bie meiften enbebacht vorübergeben; nicht in raschem Anfturme fühner Benialität schrieb er, fembern langfam Schritt fur Schritt Boben fuchend und weiter bauend, fo bag fid und bie Bergleichung mit jenen übergenialen Leuten aufbrangt, welche g. B. im Alter bon 25 Jahren Spfteme des transfcendentalen 3bealismus ober bgl. in bie Belt ichleuberten. Gine tiefgebende Bewegung ber Philosophie mar um ene Beit in ben Sand bes halb : wolffianischen Etletticismus verlaufen und qualeich war ein zweifacher Bellenichlag von Remton und Lode ber über Solland und bie Schweig nach Preugen gebrungen, wofelbft Mitglieder ber Berliner Mabemie ben Rampf gegen die Leibnig-Wolff'ichen Grundfage aufnahmen. Durch Rewton war eine objective Biltigkeit unferer Berftandesbegriffe feftgeftellt, und Lade hatte die Frage in Fluß gebracht, wie unfere finnliche Erfahrung wiffenchaftlich brauchbar gemacht werben tonne, und in letterer Begiehung hatte David bume bie Berechtigung ber Caufalitatsichluffe beftritten. Und wenn nun R. hoter (1783, in ben Brolegomena) felbft fagt: "David hume mar berjenige, welcher mir bor vielen Jahren zuerst ben bogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felbe ber fpeculativen Philosophie eine gang anbere Richtung gab; ich mar weit entfernt, ibm in Unfebung feiner Folgerungen Bebor zu geben", womit ein anderweitiger Ausspruch Rant's gusammentrifft, fonme habe wol einen Funten gefchlagen, aber fein Licht angegundet", fo merben wir dabei gewiß mit Recht einerseits an die oben ermahnte Entfremdung bon ber geliebten" Metaphyfit benten, jumal ba es hochft mahrscheinlich ift, bag R. erft 1765 Renntnig von Sume's Anfichten nahm (obwol bie Gulger'iche Ueberdung bereits 1755 erichienen war; übrigens tannte R. von hume nicht den Treatise, fondern nur die Essays, d. h. befonders den zweiten Theil Enquiry concerning the human understanding). Aber andererfeits fann ber Grund, aus welchem R. Die Folgerungen Sume's ablehnte, ficher nur barin liegen, daß durch beffen Berneinung aller Dtoglichfeit einer über die außere Erfahrung binauserbenben Ertenntnig ein Standpuntt eingenommen mar, welcher über bas Biel hinausschießt, insoferne es überhaupt feine apriorischen Urtheile, welche bon Gegenständen gelten, geben folle und somit auch eine "reine Naturwiffenschaft" als unmöglich abgewiesen war. Dies nämlich war ber Bunkt, bezüglich beffen ber burch Remton gefchulte und grundlichft prufende R. fich bemuben mußte, ju einer beruhigenden Rlarheit ju gelangen; und bag ihm bies nach 1766 allmählich endlich gelungen fei, ift wol in ber erwähnten Stelle bes Briefes an Lambert

ausgelprochen. Gine außere Beranlaffung bot nun bie Gelegenheit, ben ge wonnenen Standpuntt darzulegen. Es war im Berbft 1769 an R. aus Erlanger auf Unregung bes Martgrafen Alexander eine Anfrage betreffe lebernahme einer ordentlichen Professur ergangen und gleichzeitig bas Rämliche von Jena aus gefcheben, beibes aber lehnte er bantend ab, ba fich ihm jeht in Ronigsberg, welches er ungern verlaffen hatte, burch den Tod des Mathematifers Langen haufen eine Ausficht eröffnet hatte; und wirklich wurde, indem an die Stelle beffelben ber oben genannte Logiter Bud fam, die hierdurch erledigte Profesier am 31. Marg 1770 an R. mit einem Behalte bon 400 Thalern übertragen. Bum Antritte aber bes Orbinariates war eine lateinische Differtation geforden und fo veröffentlichte R. am 20. August 1770 bie Schrift "De mundl sensibilis atque intelligibilis forma et principiis", welche als die erste Faffung des neuer Bebantens und fomit gleichsam als ein prajormirter Entwurf ber fpateren Rritt ber reinen Bernunft zu bezeichnen ift. R. beftreitet jest allerdings die Leibnig Bolff'iche Unterscheidung zwischen berworrenen und beutlichen Borftellungen, aber indem er hierfur ben Begenfat zwifchen Receptivität und Spontaneitat einfahrt. wendet er fich mittelft der letteren wieder einem Rationalismus zu, welcher auf gemiffen im Menschengeifte ursprünglich liegenden Gefegen weiter baut und reinen Bernunftertenntniffen betreffe der finnlichen und ber intelligiblen Belt führt; in erfterer Begiehung nimmt er nun ben (im Bergleiche mit ben fruberen Schriften) enticheidenden Standpuntt ein, bag Raum und Beit als Unichauungs formen lediglich fubjectiv find und bezüglich ber intellectuellen Erfenntnig fibn er bier noch (im Unterschiede gegen fpatere Schriften) bas gefammte Anfichfeiende auf eine lette Ginheit aller Gubftangen gurud. Bahrend ber folgenben 11 Jahre veröffentlichte er nur eine fleine Schrift "Bon ben verschiedenen Racen ber Menichen" (1775, umgearbeitet wieber gebrudt in Engel's "Philosoph fur Die Welt", Bb. II, 1777), worin wir dem Gedanten begegnen, daß dereinft burch bie Naturforschung gar manche "Art" ju einer "Race" herabfinten tonne. Aber um fo Wichtigeres ging mahrend biefer langeren außeren Baufe in ber inneren Weifteswertstätte Rant's vor fich. Langfam, aber raftlos prufent gelangte er jest zu bemjenigen, mas er in feinen befannten Sauptwerten nieberlegte; feine eigene That ift ber "Rriticismus", welcher nunmehr über allen früheren Ginbruden und Einwirfungen ihm erwuchs und, wie er felbft fagt, die richtige Ditte amifchen Bolff's Dogmatismus und hume's Cfepticismus enthalten follte. Unablaffig mar er bemuht, ben Rern ber genannten lateinischen Differtation weiter ju entwickeln, worüber wir in feinen Briefen einige, aber leiber nur ju wenige Unbeutungen finden. Bereits 1771 beabsichtigte er, Die "Grengen gwischen Sinnlichfeit und Bernunft" feftzuftellen, und nachdem ber Mediciner Darcus Berg (f. Allg. D. Biogr. Bb. XII, S. 261) als Erläuterung jener Differtation "Betrachtungen aus ber fpeculativen Beltweisheit" (1771) veröffentlicht batte, antwortete ihm R. brieflich (Februar 1772), er tonne in vollständiger Ausführung feiner Bebanten eine "Rritit ber reinen Bernunft" borlegen. In einer Ungabl von Entwürfen muß er von biefer Beit an allmählich bie grundfähliche Unichanung gewonnen haben, daß feitens ber theoretischen Bernunft, welche auf bas Gebiet der Ericheinung angewiesen ift, bas "Ding an fich" unerteunbar bleibt und bag bie Berbinbung mit bem Ueberfinnlichen lediglich an bas fittliche Wollen gut fnupfen ift, wonach bie Biltigfeit ber 3been fur bie praftifche Bernunft borbehalten bleibt, beren Biel ihm durch Sume nunmehr gleichfalls gefahrbet erichien; b. h. ber enticheibenbe Brimat ber praftifchen Bernunft fiber bie reine Bernunft ftellte fich ihm bamals immer fefter und fefter. Wieberholt tam er brieflich noch 1777 und 1778 auf ben Blan feines Bertes als einen immer noch nicht vollendeten gurud, bis er fchließlich "im Fluge" bas Bange

1-5 Monaten gufammenftellte, mas nur erffarlich ift, wenn er fich auf beriebene ichriftlich niebergelegte Anlaufe ordnend ftugen fonnte. Go erichien n 57. Lebensjahre Rant's) 1781 bie "Rritif ber reinen Bernunft" mit einer m 29. Mary batirten Dedication an Freiherrn v. Zedlig, welcher ihm brei abre borber bergeblich einen Ruf nach Salle angeboten hatte. Der Rern bes bertes charafterifirt fich füglich am beften burch zwei Aussprüche, welche R. in Borrebe gur zweiten Auflage beffelben niederlegte; ber eine betrifft bie bem erbienfte bes Copernicus analoge Umlehrung bes Standpunftes, nämlich bisber ol habe man angenommen, daß alle unfere Erfenntniß fich nach den Begenanben richten muffe, nun aber folle man es einmal verfuchen, angunehmen, ag bie Begenstande fich nach unferer Ertenntnig richten muffen, b. b. bag von enselben nicht als von "Dingen an fich", sondern nur als von "Erscheinungen uns" die Rede ist, und somit deren Auffassung nur die Folge der Formen nb Gefete unferer subjectiven Erfenntnifthatigteit ift; ber andere lautet fura milich: "ich mußte bas Biffen aufheben, um jum Glauben Plat zu befommen". t war ber Ueberzeugung, bag ber Menich burch bie Befege feiner Borftellungsbeife bas Bebiet ber Ericheinungswelt beftimmt und in ben Gefegen feines bandelns bie Spur einer idealen Grundlage bes Seins findet; in erfterer Beiehung aber war er fich bewußt, eine richtige Mittelftellung einzunehmen, indem ben Rationaliften zeigte, daß bas Ertennen feinen Stoff nur aus ber Erfahrung ninehmen tonne, und hinwiederum ben Empiriften und Steptitern, bag bie Erabrung nur nach ben Befegen unferer geiftigen Thatigteit gu Stande fomme. I fann hier nicht naber bargelegt werben, wie er in einem erften Sauptabanitte bes Berles auf Grunblage ber lediglich subjectiven reinen Anschauungsormen Raum und Beit die Möglichfeit einer reinen Mathematif bejaht und tenfo in einem zweiten auf Grundlage der im Urtheile maltenben reinen Berunbeeformen, b. h. ber Rategorien, burch welche Ordnung in bie Erscheinung ebracht wird, Die Doglichfeit einer reinen Raturwiffenschaft bejaht, hingegen in mem britten Abichnitte Die Berechtigung ber gefammten Bolff'ichen Metaphyfif ad ihren brei Theilen (Pfpchologie, Rosmologie, Theologie) mittelft bes Rachbeiles verneint, daß in diefen drei Disciplinen jedes Beweisverfahren vergeblich nb taufdenb ift, wonach biefelben wol geforberte, aber unmögliche Biffenichaften nd, um fobann ichlieglich in einem vierten Abschnitte barguthun, bag biefe bereffenden Ideen der Bernunft, wenn nicht constitutive, boch regulative Pringipien ab, burch welche wir über bie Bebingtheit ber Erscheinung hinaus jum Unedingten ftreben, fo bag es fich hierbei um Aufgaben, b. h. um etwas, mas eicheben foll, handelt und somit ber Fingerzeig jum lebergange in die praftifche bemunft gegeben ift. Go war bie erfte Sauptichrift ber fpater haufigft jogen. Transfrendental - Philojophie" (ben Ausbrud "transfrendental" entlehnte ber Rathematiter R. von ben fogen, transfcendentalen Gleichungen) bem Bublifum ergelegt, both war die Wirfung berfelben nicht fofort eine fo wuchtige, wie nan batte erwarten follen, und R. trug fich baber 1782 mit bem Gebanten, Der einzige Same hatte über biefelbe eine ausführliche Recenfion verfaßt, welche jeboch burch feber in berftummelter Beftalt in ben Bottinger gelehrten Angeigen 1782 gum Woud fom (f. Allg. D. Biogr. Bb. VIII, G. 386, wogu jedoch beiguffigen a bak jene Recenfion fpater vollftanbig in Ricolai's Allg, beutscher Bibliothet 1784 eridgienen ift); auch Berber außerte fich brieflich miggunftig, indem er ad auf bem Boben ber früher in Rant's Borlefungen empfangenen Ginbrude lind und in bie neue Grundanschauung fich nicht zu finden vermochte. Go fah 1. beranlagt, feine "Prolegomena gu einer jeden fünftigen Metaphyfit, Die ale Biffenichaft wird auftreten tonnen" (1783) gu veröffentlichen, worin er gegen

Die Recenfenten fich vertheibigenb, Die Glieberung und den Bufammenhang be einzelnen Untersuchungen beutlicher feststellte und auch manche Buntte, 3. B. bi Subjectivität des Raumes und der Beit naber begrundete (daß diefe Schrift au einer zweisachen Bearbeitung beruhe, burite taum angunehmen fein). Inben fobann auch Rant's Amtegenoffe Joh. Schulze unter Buftimmung beffelben "Gr lanterungen über bes herrn Profeffor Rant Rritit ber reinen Bernunft" (1784) herausgegeben hatte und im beutschen Mertur R. L. Reinhold's "Briefe über bi Rantische Philosophie" (1785) erschienen maren, lentte fich in erhöhtem Grabe bie allgemeine Aufmertfamteit auf die epochemachende Reuerung, welche nur vielfach besprochen murbe, jumal ba feit 1785 bie bon bem Philologen Schie und bem Juriften Sufeland herausgegebene "Jenaifche Allgemeine Litteratup geitung" formlich als Organ bes Rantianismus wirkte. R. felbft veröffentlichte in biefer Beit mehrere fleinere Abhandlungen, nämlich "Ideen zu einer allgemeine Beschichte in weltburgerlicher Absicht" und "Beantwortung ber Frage: Bas if Aufflarung" (beides in ber Berliner Monatsichrift 1784), fowie ebendafelbe 1785: "Ueber die Bulfane im Monde" und "Beftimmung bes Begriffes eine Menfchenrace" und "Bon ber Unrechtmäßigfeit bes Buchernachbrudes", in weld letterer Schrift er als ber erfte gegenüber bem romaniftifchen fachenrechtlichen Begriffe eines litterarifchen Gigenthumes fich auf ben Standpuntt eines Berfonen rechtes ftellte und fomit basjenige ju Grunde legte, was heutzutage allgemein ale Autorrecht bezeichnet wird. Daneben schrieb er in die genannte Litteraturgeitung (1785) eine Recenfion über Berber's 3been jur Philosophie ber Beichichte, won er die muftifche Ineinsbildung von Ratur und Freiheit entschieden verwarf, unt jur felben Beit erichien "Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten" (1785), 41 erfter Entwurf einer Entwidelung ber praftifchen Bernunft. Auch begte er bie Abficht, fich bezüglich ber Begrundung bes Dafeins Gottes mit Mendelsfohn's "Morgenstunden" ausführlicher außeinanderzusehen, doch beschränfte er fich jule auf zwei fleinere Auffage, beren einer "Bas heißt fich im Denfen orientiren!" (Berl. Monatsichr. 1786) gerabegu polemifch ift, aber auch Ergangungen finbe burch ben zweiten "Ginige Bemerfungen ju Jafob's Brufung ber Menbelsiobn ichen Morgenftunden" (1786). Ferner veröffentlichte er "Muthmaglicher Anjam des Menschengeschlechtes" (Berl. Monatsichr. 1786), b. h. eine moralifirend Umichreibung ber mofaifchen leberlieferung, und "Metaphhiifche Unfangsgrund der Naturwiffenschaft" (1786), worin er entwidelte, wie nach feiner Anfich mittelft einer mathematischen Bewegungslehre an bem Faben ber awolf Rate gorien Ordnung in den Compler der außeren Ratur gebracht werde. In Diefem Jahre 1786 mar er Rector ber Universität und hatte als folder bei ber Thronbefteigung Friedrich Wilhelms II. ben Gulbigungsact ju leiten; auch murbe er im gleichen Jahre (nach Mendelsfohn's Tod) jum Mitgliede ber Berliner Alebemie gemahlt (biefelbe Ghie erwies ihm fpater, 1794, die Afademie w St. Betersburg und 1798 jene ju Siena). Um Dieje Beit veranlagte ibn fein Ber leger jur Bearbeitung einer nothwendig gewordenen neuen Auflage ber "Rritit ber reinen Bernunft", welche 1787 erichien (alle fpateren Auflagen find unverander Abbrude biefer zweiten); es fann nicht geleugnet werden, daß mit biefer Um arbeitung, welche theils in Erlauterungen, theils in Abwehr verschiedener Angriffe ju Tage tritt, fich bie grundfaglichen Schwierigfeiten bes Rantifchen Spftems haufen, benn wenn wir auch nicht mit Michelet ober insbesondere mit Schopenhauer geradezu einen Abfall vom urfprünglichen 3bealismus ber erften Auflage erbliden wollen, jo geben uns bennoch die Bemerfungen, mit welche fich R. gegen eine Berwechstung feines Standpunttes mit jenem Bertelen's ver mabrt, manches ju bebenten, und es muß jugeftanben werden, baß er feit in Sinblide auf bas Gittengefet mit großerer Bestimmtheit bie Grifteng ber Ding

n fich und bie Erifteng bes 3ch betonte. Bereits auch im folgenden Jahre erhien fein zweites hauptwert, nämlich bie "Kritit ber praftischen Bernunft" 1788). Schon feit langerer Beit ja war bei R. allmählich bie Uebergeugung efigewurzelt, bag ber praftifchen Bernunft ein Primat vor ber theoretifchen guomme, und fo fand er in erfterer bas Anfichfein als ein gegebenes, welches im Sittengefet (Imperativ) unbedingt fpricht und auf Autonomie ber Bernunft bembend objectiv allgemein gilt. Und ba bas hochfte Gut bes Menichen nur als Berinigung von Tugend und Gludfeligfeit gebacht werben fonne, Die Behauptung aber, bag lettere aus erfterer folge, nur bann falich fei, wenn bie jegige Dieffeitige Existenzweise als bie einzige gelte, fo muffe fich ber Mensch auch als Alied ber intelligiblen Welt benten und es feien hiermit Gott, Freiheit und Unfterblichteit die hochften Boftulate ber praftifchen Bernunft; b. h. mas in ber Reitit ber reinen Bernunft nur als problematifch und möglich gegolten, wird tir affertorisch und wirklich, so bag an Stelle der bort abgewiesenen Beweise br bas Dafein Gottes bier ber moralifche Beweis tritt und biermit Die Religion, m welcher die Sittengesehe als gottliche Gebote gelten, jur Moral in das Abangigfeiteberhaltnig eines abgeleiteten Momentes tommt (Ethifo : Theologie). Radbem A. in gleichem Jahre burch die Schrift "Ueber ben Gebrauch teleologifcher Principien in der Philosophie" (im Deutschen Mertur, 1788) borgentbeitet hatte, gab er die bolle Durchjuhrung ber Ergebniffe feiner betreffenben Unterfuchungen in ber "Kritit ber Urtbeilsfraft" (1790, 2. Aufl. 1793). Sier namlich follte die Rluft gwischen reiner Bernunft und prattifcher Bernunft dlieglich überbrudt werben, benn wenn erftere gefetgebend für bie Ratur und lettere gesetgebend für bas Freiheitsgebiet wirte, ftehe über beiben vermittelnd bie Urtheilsfraft, burch welche bas Besonbere als unter bem Allgemeinen entbalten gedacht wird, was eben in ber Auffaffung bes 3medes und ber 3wedalfigleit gefchebe. Go werbe bie Gefehmäßigfeit ber Formen ber Ratur mit ben auf Freiheitsgesehen beruhenden Zweden übereinstimmen, fo daß theoretische and praftifche Bernunft jufammengeführt feien. Die Durchführung nun bes Bredbegriffes gibt R. in fichtlichem Anschluffe an Baumgarten (f. Allg. b. Biogr. 26. II, G. 158) nach zwei Geiten. Infoferne nämlich ber Zwed unmittelbar in der finnlichen Apprehenfion erfaßt werde, ftelle fich bas Gefühl einer Luft ein, und ber betreffende Gegenstand beige entweder ichon ober erhaben (in der Ererterung diefer beiden afthetischen Begriffe tritt die Ginwirkung ber Unfichten ber Englander beutlich ju Tage), in ber fünftlerifden Berftellung aber ber beiben malte jedenfalls eine freie und jugleich regelmäßige Bewegung, fo bag im Schaffenben Genie ber Dualismus in letter Inftang überwunden fei. Infoferne aber bie Borftellung ber 3wedmäßigfeit aus objectiven Grunden erfolge, werbe bie bleologische Urtheilstraft in ihrem Streben, Alles ben Enburfachen unterzuordnen, pu einem Oberhaupte im Reiche ber 3mede geleitet, und eine Ethifo-Theologie bilbe ben Schlinftein bes Snftems.

Hatte auf folche Weise K. in seinem 66. Lebensjahre stehend durch die dritte seiner drei Krititen den King des speculativen Systems geschlossen, so war um dies Zeit bereits auch das Ansehen seiner Philosophie über ganz Deutschland serdreitet, und aus vielen Orten reisten begeisterte Anhänger seiner Lehre nach Admigsberg, um den verehrten Mann kennen zu lernen und zu hören; unter diese trat ihm der aus Jena kommende J. Benj. Erhard (j. Allg. d. Biogr. Bd. VI, S. 200) auch persönlich näher, aus Würzburg war Reuß vom dortigen fürsblischof eigens nach Königsberg geschickt worden, aus Erlangen tras Mehmel ein, aus Berlin Kiesewetter und aus Wien der Graf Purgstall; auch die Respierung bezeugte ihre Werthschähung für K., indem sie demselben eine besondere Sehaltserhöhung von 220 Thalern zuwies. Schriststellerisch blieb er noch immer

thatig, indem er theils gelegentlich verschiedene Probleme aufgriff, theils einzelm Materien feiner Philosophie ausführlicher barlegte. Durch einen Angriff Gber hard's in Salle (f. Allg. d. Biogr. Bb. V, S. 570), welcher im "Philofophilden Magazin" ben Beweis verfuchte, bag R. im Bergleiche mit Bolff eigentlich nichts neues lebre, mar bie Beranlaffung gegeben ju ber Schrift , Ueber eine Entbedung, nach ber alle neue Rritit der Bernunft durch eine altere entbehrlich gemacht werben foll" (1790), worin fich R. im Gifer ber Abwehr fogar m einiger Beftigfeit hinreißen ließ. Bu Borowell's "Caglioftro" (1790) lieferte m einen Beitrag "leber Schwärmerei und Mittel bagegen"; auch bearbeitete er bie bon ber Ronigsberger Atabemie fur bas Jahr 1791 geftellte Breisaufgabe "Belches find Die wirklichen Fortfchritte ber Metaphpfit feit Leibnig?", reichte aber fein Manufcript, in welchem er mit berechtigtem Gelbftgefühle auf feine eigenen Leiftungen bliden burfte, nicht ein (es wurde erft 1802 von Rint berausgegeben). Bur gleichen Beit behanbelte er bie Frage fiber bie Berfunft bei Bofen in der fleinen Schrift "leber bas Diflingen aller philosophischen Berfuche in der Theodicee" (Berl. Monatefchr. 1791), worauf ale Darlegung feiner positiven Anficht folgte "Bom rabitalen Bofen" (ebenda 1792); Dieje lehtere Abhandlung aber nahm er als erften Abichnitt wieder auf in "Religion inner halb ber Grengen ber blogen Bernunft" (1793), worin er grundfaglich eine moralifirende Umichreibung ber driftlichen Religionslehre gab. Bei biefer Schriften nun mußte auch R. es erfahren, welch bedeutfamer Umichwung in Preugen feit dem Tobe Friedrichs b. Gr. (1786) allmählich eingetreten war Bereits jur felben Beit, als unter ber Regierung Friedrich Wilhelms II au Unftiften bes Miniftere Bollner bas befannte Religioneebict erlaffen wurdt (Juli 1788), hatte ber einflugreiche Woltersborf, Prebiger an ber Dreifaltig feitefirche, beim Ronige beantragt, daß bem R. das Schreiben verboten werbt, und nachbem im Marg 1792 ein neues Cenfurebict ergangen mar, berweigerten bie Berliner Cenforen bas Imprimatur fur bie Fortfekung ber Schrift Bom raditalen Bofen". Da aber die "Religion innerhalb der Grengen der blogen Bernunft" in Konigsberg erscheinen follte, wandte fich R. an die theologische Facultat, welche benn auch die Approbation ertheilte. Darauf empfing R. eine bom 1. October batirte und von Bollner gegengezeichnete CabinetBorbre, welche folgende Borte enthielt: "Unfere bochfte Berfon bat ichon feit geraumer Beit mit großem Diffallen erfeben, wie 3hr Guere Philosophie gu Entftellung und Berabwurdigung mancher Saupt- und Grundlehren der heiligen Schrift und bei Chriftenthums migbraucht. Wir haben uns ju Guch eines Befferen berfeben, ba Ihr felbst einsehen muffet, wie unverantwortlich Ihr badurch gegen Guen Bflicht als Lehrer ber Jugend und gegen Unfere Guch febr wohl befannte landes väterliche Abficht handelt. Wir verlangen des eheften Guere gewiffenhaftefte Berantwortung und gewärtigen Uns von Guch, bei Bermeibung Unferer bochften Ungnabe, bag 3hr Guch funftighin nicht bergleichen werbet ju Schulben tommen laffen, fondern vielmehr Eurer Pflicht gemäß Guer Unfeben und Gure Talente dazu anwenden, daß unfere landesbaterliche Intention je mehr und mehr erreich werbe, widrigenfalls 3hr Guch bei fortgefegter Reniteng unfehlbar unangenehme Berfügungen ju gewärtigen habt." Bugleich mußten fammtliche Lehrer ber theologischen und der philosophischen Facultät einen Revers unterschreiben, nicht über Rantifche Religionsphilosophie zu lefen. (Es wird auch ergablt, daß ungefähr um jene Beit auf bem Reichstage ju Regensburg von Geffen . Raffel ber erfolglofe Antrag eingebracht worden fei, gegen die Rantische Philosophie bor Reichs wegen einzuschreiten, f. Bernhard, Franz Lubwig v. Erthal, Fürftbifcho von Bamberg, 1852, G. 140, wofelbit wir jedoch jeden Quellennachweis ber miffen.) R. feinerfeits wies in ber ibm auferlegten Berantwortung mit warbe

Bogen ihm gerichteten Borwurfe gurud und fcblog mit ben gerichteten Berbachte vorzubeugen, für das Gurer toniglichen Majestät getreuester Unterthan seierlichst wich fernerhin aller öffentlichen Borträge, die Religion bebie natürliche oder geoffenbarte, fowol in Borlefungen als in enthalten werbe", bei welcher Ertlärung er an die Möglichkeit bes Konigs bachte, nach beffen Gintritt er der Unterthan einer anderen ein werde; barum hat er auch alsbald nach dem Regierungsantritte barum hat er auch alsbald nach dem Regierungsantritte bein nehrt in der Borrede jum "Streit der Facultäten" jene der illite bem gangen Texte seiner Berantwortung veröffentlicht. Tief n over fahlte fich R. über die Maßregelung, welche ihn getroffen und mit Bedauern eine feiner liebsten Borlefungen unterlaffen zu muffen, gentie et fich feit bem Sommer 1795 auf Logif und Metaphyfit. Singegen Ber ba Thatigkeit berblieb noch ungebrochen; in jene Jahre nämlich neber den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt der nicht für die Brazis" (Berl. Monatsschr. 1793), wobei er besonders auf Smaisrecht blickt, in welchem allerdings eine theoretische Forderung auf mbeit, Gleichheit und Gemeinwohl ziele, aber doch jene Bethätigung Diefer mundfage, welche zu Widersetzung führt, unter allen Umftanden, d. h. auch bei Banblungen eines Regenten, bas hochfte Berbrechen fei; ferner mirte et in 3. Sig. Bed's "Erlauternben Auszug aus ben fritischen Schriften unt's" (2. Ihl. 1794, f. Allg. d. Biogr. Bd. II, S. 214) einen Auffat Meber Philosophie überhaupt", welcher Die wechselseitige Stellung der brei Antilen naber barlegt; fobann erichien "Das Enbe aller Dinge" (Berl. Monatsbert 1794), wobei die bezüglichen religiöfen Anfichten ihre moralische Ber-Derthung fanden. Auch griff er noch einmal auf feine fruberen phyfitalifchen Atheiten gurud in ber intereffanten Schrift "Etwas über ben Ginfluß bes Mondes auf die Bitterung" (ebenba 1794), worin nicht nur der später bestätigte Sag ausgesprochen ift, daß der Schwerpuntt des Mondes innerhalb der uns ab-Sewandten Galfte beffelben liege, fondern auch gezeigt wird, daß ber Mond einenfalls als beleuchtet die Witterung beeinfluffen tonne, fondern möglicherweife um als Rorper (wie bei Ebbe und Fluth), daß aber auch biefer Ginflug bisher noch nicht nachgewiesen fei. Dann folgte "Bum ewigen Frieden" (1795), in belder Schrift er einerfeits eine Angahl von Beftimmungen borfchlagt, burch welche in Butunit jedem Rriege vorgebaut werden foll, und andererfeits auf Grundlage einer überall einzuführenden republifanifchen Staatsform eine allgemeine Staatenconfoderation als lebergang jum Beltftaate befpricht. hierauf aab er ju Sommering's Wert "Ueber bas Organ ber Seele" (1796) einen Beitrag, welcher die Function bes in der Gehirnhöhle befindlichen Baffers erörtert; und gleichzeitig berfaßte er einen fleinen Auffag "Ausgleichung eines auf Digperftand beruhenden mathematischen Streites" (Berl. Monatsichr, 1796), nämlich betreffs ber rationalen algebraischen Berhältniffe des rechtwinfligen Dreieds, lowie "Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ion in der Philosophie" ebenda 1796), eine reizend geschriebene Ablehnung der Art und Beije Jacobi's, Berfundigung des nahen Abichluffes eines Tractats jum ewigen Frieden ber Philosophie" (ebenda 1796) als launige Abwehr eines heftigen Angriffes, melden der Frankfurter 3. G. Schloffer gegen die Kantische Philosophie gerichtet bute. Rachbem R. in eben diefem Jahre bon Chr. 2B. Sufeland die berühmte Edrift "Runft, das menschliche Leben zu verlängern" (f. Allg. b. Biogr. & XIII, G. 289) zugeschicht erhalten hatte, verjagte er jojort im Anschluffe m diefelbe bie Abhandlung "leber bie Dacht bes Gemuths, burch ben blogen Borigh feiner frankhaften Gefühle Meifter zu werben", welche gunachft in Suie-

land's "Journal für praftifche Seilfunde" (1797) mit Anmertungen Sujeland erichien (baraus befonbers abgebrucht 1799), fobann aber bon R. bem "Stre ber Facultaten" als britter Abschnitt einverleibt wurde. Bleichzeitig erschiene "Metaphyfifche Anfangsgrunde der Tugenblehre" (1797) und "Metaphyfifch Unfangegrunde ber Rechtslehre" (1797), welche gufammen auch ben gemeinschaft lichen Titel "Metaphyfit ber Sitten in zwei Theilen" tragen; Die Rechtelehr welche vielleicht unter ben Leiftungen Rant's als bie ichwächfte bezeichnet werber barf, bewegt fich grundfaglich auf bem Boben ber naturrechtlichen Litteratur be borigen Jahrhunderts und unterscheidet fich bon berfelben wol nur burch ei Uebermaß bes Rantischen Formalismus; die Tugendlehre gibt eine nabere Aus führung bes fittlichen Imperative und feines Berhaltniffes gu bem Gebiete be finnlichen Reigungen. Siermit bangt gufammen Die fleine Schrift "Ueber ei bermeintes Recht, aus Menichenliebe ju lugen" (1797), worin allerdings bezüglich ber Rothluge fich eine nabezu übermenschliche Erhabenheit zu einer unmenschliche Rudfichtslofigfeit verirrt. Bon Oftern 1797 an ftellte R. feine Borlefunge ganglich ein, und im Juni b. 3. begab fich ju feiner Bohnung ein festliche Bug ber Studirenden, beren Sprecher ibm für feine bisberige fegensreichfte Leb thatigfeit dantte und bas freudige Betenntnig bingufugte, bag er, wenn au nicht mehr unmittelbar wirfend, die hochfte Bierde ber Univerfitat bleibe. nach bem Tobe Friedrich Wilhelms II. (16. November 1797) durch ben Thron folger sofort das Religionsedict aufgehoben wurde, fühlte der 73jahrige Man bas Bedürfniß, aus bem in letter Beit auf ihm laftenben Drucke auch litterarik frei aufzuathmen und berfaßte fonach mit einer nabezu jugendlichen Schriftfelle fraft das Berichen "Der Streit ber Facultaten" (1798, bem Gottinger Stäuble gewidmet), worin fich als Grundton hindurchgieht, daß die philosophische Facul tat, welche als die untere bezeichnet wird und in allen Borlefebergeichniffen a letter Stelle fteht, bennoch ihrem Wefen nach eigentlich die erfte ift und al geiftige Bulsader aller Universitäten mirtt. Dabei fest er fich mit ber positive Theologie überhaupt auseinander und bespricht auch die muftische Seite be Religion, wogu ihm burch eine Sallenfer Doctordiffertation ("De similitudin inter Mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam, auctore C. Willmans", 1797) besondere Beranlaffung gegeben war; die juriftische Faculti führt ihn zur Erörterung ber Frage, ob bie Menschheit ftets zum Befferen for fcbreite und bezüglich der medicinischen Facultat findet er Die Berbindung b Phyfifchen und bes Moralifchen in obiger "Macht bes Gemuthes, feiner franthatt Befühle Meifter gu werben". Außer einer fleinen Schrift "Ueber Die Bud macherei, zwei Briefe an Fr. Nicolai" (1798), worin ber Abreffat fowol meg Beurtheilung einer nachgelaffenen Abhandlung Juftus Dofer's als auch weg feiner Spottichrift "Gempronius Gundibert" humorvollen Tabel erfahrt, be öffentlichte &. noch "Unthropologie in pragmatischer Sinficht" (1798), ein Wer welches eine ftaunenswerthe Gille von Erfahrungsbliden in jene geheimen Fab enthalt, welche bei ben menichlichen Sanblungen mitfpielen. Geit 1798 began Die Altersichwäche fich fühlbar zu machen, fo daß er fortan fein Saus nie mel verließ; das Lehte, was er in den Drud gab, war jene benfwurdige Erflarungegen Fichte, welchen er seinerseits selbst früher (1792) in das Publifum en geführt hatte, ba er ben Ramen bes Berfaffers ber "Rritil aller Offenbarung befannt machte, mabrend er jest (Allg. Litt .- Zeitung 1799, Rr. 109) benjelb als einen feiner tolbischen Freunde bezeichnete, beffen Biffenschaftslehre e ganglich unhaltbares Spftem fei (biefe niederschlagende Beurtheilung fiel geitli mit ben Dagregeln gujammen, welche bie furfachfische Regierung gegen Fid ergriffen batte, f. Allg. b. Biogr. Bb. VI, G. 768 f.). Aber an ber bon b Rantianern fogen. metatritischen Invafion, b. b. an ben Schriften Samen

b Berber's, welche in dem Titel "Metafritit" jufammentrafen (erftere nur indichriftlich in Freundestreifen umlaufend, lettere gebrudt 1799, f. Mug. b. iogr., Bb. XII, S. 97) ging er theilnahmlos vorüber. 3m 3. 1800 beaufugte er beireundete Schiller mit Berausgabe feiner Collegienhefte, und fo erhienen noch bei feinen Lebzeiten bie Borlefungen über Logit, über phyfifche tographie und über Babagogit; er felbft arbeitete noch, foweit es fein Buftand daubte, an einem "Suftem ber reinen Philosophie in ihrem gangen Inbegriffe", win wol ficher feine neuen Anschauungen, sondern nur eine wieberholende Buammenfaffung bes Gangen niebergelegt mar (fibrigens foll biefes hanbidriftliche Dert, welches als verichwunden galt, wieder gefunden worden fein). Indem er 802 bas Gebachtnig verlor, hatte er von nun an bie Leiben bes allmählichen Narasmus voll auszuschöpfen, wenn auch burch feine verwittwete Schwefter ihm ie liebevollfte Pflege ju Theil wurde; im October 1808 trat eine Schwächung er Sehfraft ein und feit bem folgenben December mar feine Sprache unberftandit, bom 3. Februar 1804 an nahm er feine Rahrung mehr ju fich, am 9. mlor er bas Bewußtsein und am 12. Februar Bormittags entschlief er. Die netliche Beifetung ber ganglich vertrodneten Leiche fant am 28. Februar im brofefforengewolbe ber Domfirche ftatt. Gin Denfmal in der fogen, Stoa Kantiana parde im 3. 1810 eingeweiht, und in jungfter Zeit wurde eine Transferirung Der Gebeine vorgenommen, worüber f. F. Beffel hagen, Die Grabftatte 3mm. tant's mit befonderer Rudficht auf die Ausgrabung und Wiederbestattung feiner Sebeine im 3. 1880 (Altbreußische Monatsschrift, Reue Folge, Bb. XVII, Seit 8). Am 19. Juni 1881 wurde bie von ber Rant-Gefellichaft geftiftete

Capelle, in welcher bie Refte beffelben jest ruben, eingeweiht.

Der Rorperbau Rant's war gart und flein, Die Rnochen schwach und bas Quetelfleifch abgemagert; unter einer ungewöhnlich hoben Stirn glangten lebtte Augen und um den Dund ichwebte ein leifer Anflug gemuthlichen Sumores. Bein augeres Leben widelte fich in punttlichfter Gefehmäßigkeit ab, welche felbit on rigorosen Pedantismus streifte. Täglich, Sommer wie Winter, stand er um 5 Uhr auf, zwischen 7 und 9 Uhr fielen die Borlesungen, hierauf solgte Arbeit ur Effenszeit, welche er in ber Regel langer, nämlich bon 1-4 Uhr ausbinte, indem er einige (mindeftens brei bis fünf) Tifchgenoffen gu fich bat, mit belden er gerne ausführlichere Gefprache pflegte, fei es über Tages- und Stabt= migleiten ober fiber litterarische Erscheinungen. Rach Tisch folgte auf eine Stunde ein Spaziergang, welcher täglich ben nämlichen Weg beschrieb, bis ibm de durch die ihn ebenso plinttlich erwartenden Bettler verleidet wurde. Beimplibrt gab er fich feinen Meditationen bin, welche er auf einzelnen Dentzetteln Trirte; um 9, langftens 10 Uhr ging er ju Bett. Schon feit 1774 hatte a einen Amanuenfis an Wafiansti, an beffen Stelle, nachdem R. 1783 fich Daus gelauft hatte, 1784 Jachmann trat; 1794 aber übernahm Bafiansti gefammte Fürforge für bas hauswefen, beffen Tifchgenoffen auger biefen aden meiftens die Professoren Rint, J. G. Saffe (f. Allg. d. Biogr. Bb. X, 758) und Rraus (biefer aber jog fich fpater gurud), fowie ber Rentier Green Die Ferien brachte R. ofters in bem eine Meile entfernten Dorfe Dlotien bei bem Forfter Bobfer gu, übrigens besuchte er außerhalb Ronigsbergs bie Stabte Infterburg und Billau. - Sein Charafter, in Folge beffen er Lymein nicht nur verehrt, fonbern auch geliebt wurde, zeigte die vollfte anmolofe Gebiegenheit und schlichte Biederkeit, sowie feingebildetste humanitat; war fanit wohlwollend, wahrhaft findlich beicheiben, zuverläffigft aufrichtig abahrheiteliebend, babei unerichöpflich heiter und nicht ohne Begabung ju nmor und Wig (nicht aber zur Satire). Auch als Schriftfteller mar er fiets ter und ehrlich, er wollte nie überraschen, sondern nur überzeugen, er bermabte rhetorischen Glanz und hielt es für eine litterarische Sunde, durch Beift-

reichheit bestechen gu wollen; gerabfinnig, wie er mar, schrieb er ftets in eben magiger Ordnung, fo bag wie in einem barmonifch geglieberten Baue ber Lefe balb orientirt ift; juweilen ift fein Stil etwas breit ober leibet auch an Ginschachtlung mehrerer Sage, aber ftets bleibt er ein wahrlich liebenswurdiger Autor beffen erfte Schriften ebenfofebr bereits mannliche Reife zeigen, wie bie letten noch immer jugenbliche Munterfeit aufweifen. - Der Inhalt aber feiner Beite brachte eine ebenfo tiefgreifenbe als weitverbreitete Ummaljung hervor; benn e war fortan nicht mehr moglich, die Fragen fiber die Berechtigung und fiber bi Tragweite ber Erfenntnigthatigfeit ju umgeben, und folglich mußte in theoretifde Beziehung ber aufflarerifche Dogmatismus feine Beltung verlieren; auch tonnt andererfeits bezüglich bes fittlichen Bollens die Annahme eines moralijden Ge fuhls nicht mehr genügen, fondern es war burch bie neue Wendung (gleichpiel ob anjechtbar ober nicht) auf einen letten Brund aller 3bealitat bingewiefen, nicht minder hatte bas Runftgebiet eine fpeculative Bertiefung gefunden, berm nachfte Birtungen bei Schiller ihren Ausbrud erhielten. Dag ber Rantianismul einige Zeit hindurch an unferen meiften Universitäten feine Bertreter hatte und fiberhaupt fiber gang Deutschland fich verbreitete, ift bekannt: bestgleichen aber auch, daß er außerhalb Deutschlands in den Riederlanden, in England, Frank reich und Italien fich begeifterte Unhanger erwarb. R. zeichnete ber Philosophic auf ein Jahrhundert ihre Wege vor, und mit innerer folgerichtiger Rothwendig teit entwidelten fich aus feiner Brundlegung bie nach ihm auftretenben Sufteme, daher er einerfeits für alle funftige Beit in ber Beschichte ber Philosophie gu ben allerherborragenoften Beroen gehoren wird, aber andererfeits die jest oft betonte Frage, ob wir nicht heutzutage lediglich gu R. gurudtehren follen, taum bejahl werben burfte, woferne wir nicht ben gangen feit ihm abgelaufenen Weg ein

zweites Dal zurudlegen wollen.

Musgaben ber Werte R.'s veranstalteten Rofenfrang und Schubert (1838 bis 1840), gleichzeitig hartenftein (1838 f.), wovon die 2. Auflage (1867 ff. fich ftreng an die chronologische Reihe halt, fodann Rirchmann (1868 i.) jungft tam durch Baibinger neu bingu "Gin bisber unbefannter Auffat & fiber die Freiheit" (1880) und "Briefe aus bem Rant-Rreife" (1880) und burd Benno Erdmann "Nachtrage ju R.'s Rritit d. r. Bern., aus R.'s Rachlag (1881). — Ueber das Leben R.'s f. Fr. 2B. Schubert im 11. Theile (Abthig. 2 ber genannten Gefammtausgabe, wofelbit auch über die alteren Biographien ge naueft berichtet ift; ergangend tam bingu Rub. Reide, "Kantiana, Beitrag gu R.'s Leben u. Schriften" (1860), fowie von bemfelben jeht die Berausgabt ber gesammten Rant-Correspondeng ju erwarten fein foll; manche Berichtigung betreffe ber fruheren Lebensperiode R.'s brachten Benno Erdmann, "Martin Rnugen u. f. Zeit" (1876), S. 183 ff., fowie Arnoldt, "R.'s Jugend und die erften fünf Jahre feiner Privatbocentur" (1882). - Ueber R.'s Philosophie f. Die befannten Gefchichtswerfe v. 3. G. Erbmann und Eb. Beller; augerbem: & Coben, "R.'s Theorie b. Erfahrung" (1871) und "Die fuft. Begriffe in R. porfritischen Schriften" (1873) und "R.'s Ethil" (1877); Witte, "Beitrage Berftandniffe R.'s" (1874); Paulfen, "Entwidlungsgefch. d. Rant'ichen Gr tenntnigtheorie" (1875) und "Bas uns R. fein fann" (1880, Bierteljahr fchrift f. wiff. Phil.); A. Richl, "Der philof. Kriticismus" (1876); Windel band in b. Bierteljahrefchrift 1877, G. 224 ff.; Benno Erbmann, "R. Rriticismus" (1878); Boltelt, "R.'s Ertenniniftheorie" (1879) und geschichtl. Wirfungen ber Rritif b. reinen Bernunft" (in "Gegenwart", 188) Rr. 18); M. Runge, "R.'s Bedeutung" (1881); herm. Bolff, "Speculatio u. Philosophie", 1. Bb. (1878); Baihinger, "Commentar ju R.'s Aritil be reinen Bernunft" (1881 begonnen); Edm. Pfleiberer, "Rant'scher Rriticismus (1881); Bollner, "Ueber b. Ratur ber Rometen" (1874, Schlugabichnitt)

fr. Schulze, "Kant u. Darwin" (1875); Konr. Dietrich, "K. u. Newton" 1876) und "K. u. Koussen" (1878); Meydenhauer, "K. oder Laplace" 1880); Rob. Zimmermann, "K. u. d. Spiritismus" (1879 Wiener Afabemie); Aug. Onden, "Ab. Smith u. K." (1877). Im Allgemeinen auch K. Biedermann, "Deutschland im 18. Jahrh.", Bb. II, Abthl. 2, Thl. 3, S. 865 ff. Prantl.

Rangow: Thomas R., geb. um 1505, Beiftlicher ber caminer Dioceje pommer'icher Chronift. Bon feinen Eltern, feiner Jugend und feinem thungsgang ift nur befannt, daß er aus Stralfund ftammte und, nach einer ntragung in der Rostoder Universitätsmatrifel, wahrscheinlich 1525 dort studirte. n 3. 1528 ericeint er als Secretar ber beiben Bergoge Barnim XI. und torg I. von Pommern, beren Wohlwollen er fich balb in foldem Grabe gu verben wußte, bag biefelben feine Thatigfeit burch Brabenben und Bicarien berichiebenen Rirchen belohnten. Als Bergog Barnim 1532 mit feinem jungen men Philipp I., des verftorbenen Georg Sohn, das Land theilte, folgte R. m letteren nach Wolgaft und zeigte von da an, ohne daß eine bestimmte Urde bekannt ift, eine ausgesprochene Abneigung gegen die Regierung bes Landes lettin. 3m 3. 1538 begab er fich nach Wittenberg, um unter Melanchthon's nweisung, der damals gerade Rector war, weitere Studien zu treiben; doch eint er in freundlichem Berfehr mit ber Beimath geblieben gu fein. Leiber ate er biefelbe, an beren Geschichte er die beften Rrafte feines Lebens gewendet atte, nur als ein Sterbender wieder betreten; in Wittenberg befiel ihn eine rantheit, man wollte ihn nach Saufe bringen, boch ftarb er unterwegs am 5. September 1542 in Stettin, ber Stadt, wo er 14 Jahre zwor feine gefafiliche Thatigfeit begonnen hatte. Er wurde in ber Marientirche baselbst graben. — Seit R. in wolgastischem Dienst war, also bon 1532 an, hatte unterftutt bon geschichtsfundigen Freunden wie Ric. b. Rlempzen (f. d.) und iberen, die Duge feines Amtes jum Sammeln hiftorischer Rachrichten über ommern benutt, wobei feine Stellung zur herzoglichen Ranglei es ihm leicht achte, aus der reinsten Quelle, den Archiven, ju schöpfen. Auch der wiffenaftliche Auffchwung bes Zeitalters begunftigte ibn, fo bag er über ben engeren reis feines Borgangers auf biefem Gebiet, bes Reformators Joh. Bugenhagen b.), weit hinausgehen fonnte und in der That immer einen Ehrenplat in der utiden Litteratur einnehmen wird als einer der besten Chronitanten des Jahrhunderts. Als es an die Berarbeitung des gefammelten Stoffes ging, maßte R. querft feine "Riederbeutsche Chronit", beren Titel: "Fragmenta ber merifchen geschichte" zc. zwar alt, aber migverftandlich ift. Diefe erfte beutsche fronit bon Bommern reicht bom Anfang ber pommerichen Geschichte bis jum abre 1536 und ergahlt in einfacher, lofer, oft redfeliger Beife mit ber Frifche Driginals. Als jedoch in Folge ber Reformation und mit bem Eindringen Bodbeutschen die Ansprüche fich fteigerten, fühlte auch R. ben Drang, fein Bert zu vervollständigen. Er that dies, indem er noch vor der Wittenberger tife, alfo por bem Commer 1538, jenes Erftlingswert zu einer ausführlicheren bochdeutschen Chronit" umichmoly, die aber nur bis jum Tode Bergogs Bogisw X. († 1523) reicht. Die fruber als eine einzige Daffe bestehenbe Ergablung in ber Sochbeutschen Chronit in 11 Bucher vertheilt, in benen ber Berfaffer ar, überfichtlich und turg, doch nicht ohne die nothige Burge erzählt, dabei oft m achten Ton antifer Commentarien treffend. Trot ber größeren Ausführlichit, wodurch bieje Arbeit bor ber nieberbeutschen Chronit fich auszeichnet, verbeigt ber Berfaffer boch bier flüglich manches aus ber Beitgeschichte, mas an State Stelle Unitog erregen fonnte. Gine zweite Bearbeitung Diefer behbeutichen Chronit hat R. aller Bahricheinlichkeit nach mahrend feines Aufenthaltes in Wittenberg 1538—1542 versaßt. Sie ist in einer schähbaren, obgleich den Ansprüchen an die Herstellung eines ächten Tertes nicht genügenden Abschrift des 18. Jahrhunderts erhalten. Aus Wittenberg stammen auch Kanhow's letzte geschichtliche Arbeiten, welche sragmentarisch geblieben sind. Die sogenannte Kanhow'sche "Pomerania, Ursprund, Aldtheitt und Geschicht der Bolder und Lande Pommern" z. ist eine jener Umschmelzungen der ächten Chronifen eines Geschichtschreibers, deren es in den Litteraturen alter und neuer Zeit auf dem Gebiete der Poesse und der Geschichte viele gibt. Die Frage nach dem oder den Compisatoren derselben ist nicht entschieden. Ueber die Originalhandschriften der Kanhow'schen Chronifen und deren Geschichte, sowie aber die vorhandenen Abschriften, Ausgaben und Bearbeitungen vol. Böhmer, Th. Kanhows Chronif von Pommern, Stettin 1835.

Kanzler: oberdeutscher gewerdsmäßiger Sänger, ohne größere Bedeutung: wie es scheint ein Landsmann, Beit- und Gesinnungsgenosse des Schulmeisters von Eßlingen. Der größte Theil seiner Dichtung sind Sprüche über moralische, aber auch über gelehrte Gegenstände. Die Mahnungen zur Freigebigkeit und zum wahren Abel, die Angrisse auf andere Sänger, die Klagen über schlechte Rathgeber nehmen weiten Kaum ein und bekunden den Stand des Dichterseine Lieder behandeln sast alle dasselbe Thema: erst Betrachtung über die Jahreszeit, dann Preis der Frauen, die immer die höchste Lust gewähren; sind Gesellschaftslieder ohne individuellen Gehalt. In der Form sind zwei sehr künstlich: Schlagreime wie bei Konrad von Würzburg und Durchsührung desselben Reimes durch die ganze Strophe, 20 mal.

Bon ber hagen, Minnefinger, IV. 701-705. Bartich, Lieberbichter. S. LXVII. 2B. Bilmanns.

Rapf: Georg Friedrich R., Rreistalfulator bei ber Rriegs- und Domainen Rammer in Breslau, befannt als Mineralog. Geboren zu Wittichen in Baben am 15. Dai 1759, entftammte R. einer Bergmannsfamilie bes Blaufarbenwerles Bittichen, wo fein Bater in furftenberg'fchen Dienften ftanb und wibmete fic den Familientraditionen folgend, gleichfalls dem Bergfache. Rach dem Befuch ber Universitäten Tübingen und Strafburg von 1776-1778 erhielt R. ein erfte Anftellung 1781 als Bergichreiber in feinem Geburtsorte. Boetifch angeleg trat er guerft mit einem Berfuche: "Gebichte eines Bergmanns" 1782, bor bi Deffentlichfeit. Er ließ bald mehrere Fachichriften : "Berzeichniß ber im Farften thum Fürftenberg bortommenben Mineralien" und "Bwei Briefe über ber Fürstenbergischen Bergbau" in Rlipftein's Mineral. Briefmechfel Bb. II, 178 folgen. Bedeutender ift eine weitere Schrift: "Bentrage gur Geschichte bes fürften bergifchen Bergbaues im Ringinger Thale", welche 1785 ericbien. Ingwifchen begab fich R. 1784 bem Drange nach Erweiterung feiner Thatigleit folgend, au eine wiffenschaftliche Reife nach Sachfen, jugleich mit ber Abficht, eine ent fprechendere Stellung ju gewinnen. Berfuche, Die er beshalb in Bellerfeld un Caffel machte, ichlugen fehl und badurch ftart bedrängt trat er aus Berzweiflung al gemeiner Mustetier ju Befel in ben Rriegsbienft ein. Aus biefer Zwangslage befreit ihn jeboch icon nach 34 Jahren 1786 ber preugische Minifter b. Beinit, inber er ihm feinen Renntniffen entsprechend bei ber tonigt. Bergwertsadminiftratio in Berlin eine Beichaftigung gab. R. wurde bann 1787 als Bergichreiber i Friedberg angestellt und tam fpater nach Auerbach und 1788 als Registrato und Rangleidirector an bas Oberbergamt nach Brestan. In Diefer Stellun tonnte er fich jeboch mit ben übrigen Beamten nicht vertragen. Man beichulbig ibn ber Reigung jum Trunte und großer Anmagung. R. fuchte besha 1793 ale Rreisfaltulator bei ber Rriegs- und Domainentammer in Bresto

Rapff. 99

inen anbern Berufefreis auf. ohne bag es ibm auch in biefer neuen Stellung gelang, feine berworrenen Familienverhaltniffe gludlicher ju geftalten. Schon m 19. Januar 1797 erlag er einer tobtlichen Krantheit. Während feines Breslauer Aufenthaltes hatte er fich bem Studium ber ichlefischen Mineralien ngewendet und publicirte feit 1787 mehrere fleine mineralogische Abhandlungen n ben ichlefischen Provinzialblättern. Gine größere Ausarbeitung: "Befchreibung bes Robaltbergbaus und Blaufarbenwerts zu Auerbach", bann "Rurze Radricht über die ichwäbischen Blaufarbenwerke bei Wittichen, Alzirsbach und Dwichenbach", erschien 1789 im bergmannischen Journal. Beiter veröffentlichte R: Grite Linie einer Gebirgslehre von Schlefien und Glat", fowie: "Project, wie man Schleffen in mineralogischer Sinficht mit Bortheil naber tennen lernen Bonnte", in ben ichlefischen Brobingialblattern. Um bedeutenbften unter feinen Schriften ift bas 1792 erichienene Bert: "Bentrage jur Geschichte bes Robaltbergbaus und der Blaufarbenwerfe" und "Stigge aus der Geschichte bes ichlefiden Mineralreichs" (Goth. gel. Zeitung, 1797). Befchaftigt mit einer großen Arbeit, ber leberfetjung von Sifinger's wichtigem Werte: "Schwebische Minerographie" (Stodholm 1790), wogu ihm Sifinger felbft die Probeftude ber Dine-Enlien zugeschicht hatte, ereilte ihn bor beren Bollenbung ein fruhzeitiger Tob.

Boggendorff, Bb. I, 1223. Moll's Jahrb. b. Berg- und Süttent., Bb. I, 411.

Rapff: Sirt Jacob v. R. geb. am 28. Decbr. 1735 in Bluderhaufen (Schorndorf, Burt.), † 18. Novbr. 1821 in Tübingen, angesehener Jurift, Cohn Des Pfarrers Joh. Melchior R., Pfarrers in Pluderhaufen und ber Guphrofine Matharine geb. Cotta, ftudirte in Tubingen Philosophie und Rechtsgelehrsamkeit, beftand 1757 mit großem Erfolg bas juridifche Examen, erhielt burch feine Abhandlung "De regali marmoris jure" die venia legendi; feine Borlefungen, die er als Privatbocent hielt, wurden gern gehört, 1761 wurde er jum außerordentlichen Professor, August 1767 jum ordentlichen Professor der Rechts-gelehrsamteit ernannt. Mehrere ehrenvolle Antrage in ausländische Dienste ju treten, lebnte er ab, 1806 murbe er jum Director bes foniglichen Obertribunals emannt, baffelbe trat an die Stelle bes fruberen hofgerichtes, bem er schon feit 1757 als Abbocat, feit 1765 als Beifiger und Borfteber angehörte. Bei ber Berlegung bes Obertribunals von Tubingen nach Stuttgart Ende 1817 murde er auf die ehrenvollste Beife in den Rubestand verlett, wie ihm benn im Berlaufe feiner langjährigen verdienftvollen Thatigfeit bie berichiebenften Beweife firftlichen Bohlwollens ju Theil geworben waren. Roch 3 Jahre genoß er in feltener Korperfraft feine Rube, 1821 ftarb er eines fanften Tobes. Juli 1768 hatte er Elifabeth geb. Dann gebeirathet; ein einziger Sohn Sixt Jafob Friedrich, geb. am 28. Juli 1769 entsproßte der Che, aber ichon am 24. Gept. 1789 wurde ber hoffnungsvolle Jungling ben Eltern burch die Auszehrung entuffen. R. war ein ebenfo tilchtiger atademischer Lehrer als praftischer Jurift, leine ichriftstellerische Thatigfeit mar eine nicht unbedeutende, ein größeres Wert bon ihm ift mir nicht befannt; meiftens find es fürzere Abhandlungen und Differtationen, 3. B. "De transactione imperata", Tüb. 1761; "Untersuchung über bie Frage ob der Torj zu den Regalien gehöre", Tüb. 1767; "De fundamento communionis bonorum conjugalis germanicae", Tüb. 1789.

Theod. Schott. Kapff: Sixt Karl K., geb. 22. Octbr. 1805 zu Güglingen O./A. Brackenbeim (Würtemberg), † am 1. Septbr. 1879 in Stuttgart, von 1850 an bis zu sinem Tobe einer der bedeutendsten und einflußreichsten edangelischen Geistlichen. Er kammte von der seit mehreren Jahrhunderten in Würtemberg ansässischen Familie von Kapff, deren jeht zerstörtes Stammhaus bei Alsdorf im Oberamt 100 Rapff.

Gailborf liegt, und beren alteftes urfundlich ermabntes Blied Beter bon Rapff amifchen 1481 und 1481 lebte. Rachtommen berfelben wanberten nach Bremen und Dangig aus, die murtembergifchen Linien ftammen alle bon bem 1698 geftorbenen Gigt bon R., Pfarrer in Urbach ab und ift aus benfelben eine große Bahl bon tuchtigen, jum Theil bedeutenden Beamten und Geiftlichen herborgegangen. - Geine Eltern Rarl Friedrich R., geftorben als Decan in Tuttlingen und Sophie g. Landolt von Reubebille (Ranton Bern) fowie ein angeborener tiefer religiofer Trieb bestimmten ibn schon in frubefter Jugend gum Beiftlichen, welchen Beruf er ftets neben bem eines Jugenbergiebers ale ben hochften und feligften auffagte und pries. Gein Bilbungsgang mar ber gewohnliche ber wurtembergischen Theologen, er bestand bas Landeramen, murbe 30gling bes nieberen Seminars in Maulbronn und bann bes theologischen Seminars in Tubingen (1823-1828). Man tann fagen, baß feine theologifche und religibje Entwidelung ichon bamals eine in fich abgefchloffene und fertige war, fie hat fich spater wohl erweitert und vertieft, in ihren Grundanschauungen anderte fich jeboch nichts. Gine ernfte religiofe Ratur mit einem ftarten Bug nach ber ewigen Seimath hatte er bas entschiedene Streben, ein Leben nach bem Worte Gottes ju fuhren, die fortwahrende Gemeinichaft mit feinem Beiland mar feiner Seele bas erste und nothwendigfte Bedürfniß, daber ein ungemein häufiges Beten, bas ihm, wie er felbft es ichilbert, ein feliges Bewußtfein bes innern Friedens und geiftige Erhebung brachte. Dit großer Energie machte er über fein Leben, daß er feinen Weg unftraflich wandle, und wie er mit ungemeiner Confequeng feinen Korper abhartete, fo bag die tuchtige Gefundheit beffelben der großten Arbeitslaft bis in ein hohes Alter hinauf gewachfen mar, fo trug auch fein beharrlicher Fleiß bagu bei, bem gut aber nicht hervorragend Begabten eine Fulle bon Renntniffen berichiebenfter Urt gugufuhren, feine raftlofe Thatigteit und Regfamteit endlich machte ihn ichon fehr frube einflugreich in verfchiebenen Rreifen. In theologischer Sinficht ftand er auf entschieden biblisch-orthodorem Standpuntte, der Supranaturalismus der Tubinger Storrichen Schule burchbrungen bon murtembergifchem Bietismus fammt beffen diliaftiftifchen Unichauungen bilbete ben Inhalt feiner theologischen Unschauung. Schleiermacher übte wenig Ginflug auf ihn aus, ju ber Segel'ichen Philosophie und ber neuen Ilbinger Schule (von Baur und Straug) ftellte er fich bon Anjang an in beftimmten Begenfag. Geine Sauptftarte lag inbeffen nicht in wiffenichaftlicher Thatigfeit (bezeichnend ift übrigens, bag feine einzige miffenichaftliche Arbeit eine Abhandlung über ben St. Simonismus ift. Tubinger Zeitschrift fur Theologie, 1832), fondern in der Pragis; feine eigenthumliche Begabung fur Die Grundung, Belebung und Leitung für Bereine zeigte fich ichon im Geminar und auf ber Universität. 218 Prediger befam er balb einen giemlichen Ruf, bielt auf Berlangen feiner Studiengenoffen bie Abichiebspredigt. Bom October 1828 bis April 1829 mar er Bicar bei feinem Bater, machte auch fein philophifches Doctoreramen, bann nahm er bie Stelle eines Religionslehrers an bem bamals bon Fellenberg geleiteten ftart besuchten Inftitute Sofwol (Ranton Bern) an und blieb trog mander Differengen, in welche er wegen feiner ftreng religiblen Unichauung mit Wellenberg tam, bon ihm geachtet. bon ben Boglingen geliebt, bis Mai 1830 bort, worauf er bis Februar 1833 Repetent in Tubingen murbe. Die aus murtembergiichen Bietiften bestehende feparirte Gemeinde Rornthal mablte ihn gu ihrem Beiftlichen. Bis Fruhjahr 1843 blieb er bort, bann trat er als Delan in Munfingen wieber in ben vaterlandischen Rirchendienst gurud, welche Stelle er Enbe Juli 1847 mit ber Defanatiftelle in herrenberg bertaufchte. Durch fein Dringen auf lebenbiges positives Chriftenthum, burch feine Befampfung bes Segelianismus und Rationalismus genoß er unter ben firchlich gefinnten Rreifen Burtemberge ichon Rapif. 101

mals eines großen Unfebens, wie er auch jum Bufammengeben ber pietiftifchen meinschaften mit ber Landesfirche wefentlich beitrug und im Berein mit feinen eunden 2. und 2B. Sofader, Anapp, Barth u. a. Die pietiftische Richtung in Beiftlichteit Burtembergs eifrig beforberte; 1848 wurde er bon feinen teunden im Bahlfreis herrenberg, horb, Ragold jum Abgeordneten in die ationalversammlung nach Franksurt vorgeschlagen, erlag aber gegen ben bemoatifchen Canbidaten, dagegen wurde er 1849 in die constituirende württemb. inbesversammlung, 1850 wieber in ben Landtag vom Begirt Leonberg gewählt. ie Unerichrodenheit, mit welcher er feine Unfichten ohne Unfeben ber Berfon borng, jog ibm damals und fpater Feindschaft und Spott nur allgu reichlich gu. December 1850 murbe er Bralat und Generalfuperintenbent bon Reutlingen, gleich Mitglied bes Confiftoriums und feit Marg 1851 bes Studienraths; Mai 1852 Prediger an ber Stiftsfirche in Stuttgart, bis gu feinem Tode er in Diefer, ber erften geiftlichen Stelle bes Landes geblieben, der hochftnejebene, barum auch ber am meiften gefannte, angefeindete und verleumbete rediger und Seelforger bes evangelischen Burtembergs. Seine Predigten, ohne oranichen Schwung, rubig, beinghe im Conversationston borgetragen, etwas troden oft apologetifch gehalten, aber die Liebe, die er gu Chrifto und gur Menfch. it hatte, immer bezeugend, jogen Taufende Jahre lang an; ale Seelforger mar unermublich thatig, ber Belfer in ungahligen Rothen, ber Bertrauensmann ber nichiebenften Stande und Berfonen - wie viele Steuerdefraudationen find durch n ber Staatsfaffe jugefandt worden! Er mar Mitglied von einer Menge bon ligiden Bereinen und wohlthatigen Anftalten; lange Jahre ftand er an ber Spige murtembergifchen Comites fur Die Baster Miffion, war im Ausschuf bes evaninden Rirchentages und bes Congreffes für innere Miffion, Mitglied ber murtemrgifden Centralleitung bes Wohlthatigfeitevereins, Mitbegrunber bes Diatoniffenufes in Stuttgart ic. Den Unterricht ber Jugend, ju welcher fein findliches emath immer Buneigung hatte, blieb er auch noch in fpateren Jahren treu b gab feit 1851 Religionsunterricht am Gymnafium. Rirchenrechtliche Fragen b Berfaffungsangelegenheiten lagen ihm, ber bas perfonliche Chriftenleben mehr ben Borbergrund ftellte, ferner, boch war er 1870, 1872 und 1874 Delegirter ben Gifenacher Conferengen, ebenfo mar er fur die Ginfuhrung bes Inftituts r Pfarrgemeinderathe 1851, der Diöcefanspnoden und der Landesfynode 1869 thatig, r leuteren geborte er 1869-1874 und 1875 als Mitglied an. Freimuthig gegen bermann, machte er aus feiner politischen Gefinnung, die eine entschieden tionale war, fein Behl. Diefe ungemeine Bielfeitigfeit und großartige patigleit, getragen von einer originellen Perfonlichfeit (fein Geficht zeigte eine ertwürdige Aehnlichkeit mit Rapoleon I.) machten ihn in den weitesten Rreifen fannt, und ebenfo einflugreich als geschmäht und angegriffen. Dit migbraucht d getäuscht, wurde er boch in feinem Optimismus nicht irre und wenn feine elgeschäftigteit ihn mehrfach ju Tactlofigfeiten und Diggriffen führte, fo mar boch gegen feine Schwächen und Fehler nicht blind. Mit Burben und Ehren er Urt war er bebacht, 1855 hatte ihm die theologische Facultat ju Gotigen ben Doctortitel verlieben; aber seine letten Lebensjahre trübten schwere efonliche Angriffe, 1878 ergriff ihn ein Leberleiben, Carlsbab gewährte einige aberung, Sommer 1879 erfrantte er wieder baran und nach furgem Rrantenger ftarb er am 1. Ceptbr., eine ungablbare Menge geleitete ihn gu Grabe : e acht fubbeutsche originelle Perfonlichfeit war mit ihm geschieben. - Trot ner vielen Memter und einer außerordentlich großen Correspondenz entfaltete eine bedeutende fchriftftellerifche Thatigfeit, befonders im erbaulichen und frifch - theologifchen Bebiete: feine Gebet - und Predigtbucher ("Gebetbuch". Muft. 1885; "Communionbuch", 1. Auft. 1840; "Paffions. Ofter-Buftage Brebigten", 1842; "83 Bredigten fiber die alten Ebangelien", 102 Rapler.

1857; "Weg jum himmel in 81 Predigten", 1864; "Gewünschtes und Ce fcmahtes", 1859 ic.) erschienen in vielen Auflagen und find in Taufenben von Exemplaren verbreitet. Gine Reife durch bie Schweig, welche er mit ben 30g lingen bon hofwhl machte, beschrieb er unter bem Titel "Eine Schweizerreife" 1843; eine einfache Schilberung bes Erlebten und Befehenen mit fteter Bervot hebung der Broge und Gute Bottes, die in feinen Berten fich fundgebe. Gen Aufenthalt in Kornthal veranlagte ihn Entstehung, Ginrichtungen und Beftond feiner bortigen Gemeinde in flarer und genauer Schrift gu ichilbern : "Die wurtemberg. Gemeinden Rornthal und Wilhelmeborf", 1839. Für die Ber fammlung ber evangelischen Afliang in Baris 1855 ftellte er popular und ein fach, freilich auch mannigfach einseitig ein Bilb bes religibjen Buftanbes in Deutschland nach feinen Licht- und Schattenfeiten gufammen, 1856 als Bud erichienen; endlich find noch ju nennen: "Die Revolution, ihre Urfachen, Folgen und Beilmittel". Gefronte Preisschrift bom Centralausichuf fur Die innere Dilfion herausgegeben 1851, fowie: "Das hagarbfpiel und die Rothwendigkeit feiner Anihebung" - ein Mahnruf, welchen er immer wieder aufs Reue erhob - und feine "Warnung eines Jugendfreundes", 1841. Am 19. Febr. 1883 hatte er fich mit Marie Rapff , einer Bermandtin , verheirathet. 1871 ftarb biefelbe; 6 Rinber, 2 Gohne und 4 Tochter überlebten die Eltern. Der altefte Cobn Rarl R. (Defan in Balingen) hat feinem Bater ein schones Dentmal findlicher Bietat gefest in: "Lebensbild von Girt Rarl von Rapff", Stuttgart 1881, werthvoll burch die vielen Auszüge aus ben Tagebuchern, welche &. hochft aus führlich bon 1823 bis 1833 führte, und worin er befonders feine religiofen Stimmungen genau fchilbert. Weiter wurden benutt die Refrologe in ben ber ichiebenen Rirchenzeitungen, Bergog, Realencyclopabie und die Reben bei feiner Beerdigung. Theodor Schott

Rapler: Melchior Chriftian R., Forstmann, geb. am 18. Febr. 1712 in Ufhoven (bei Langensalza in Thuringen), † am 2. Febr. 1793 zu Oftheim bor ber Rhon (Sachjen-Gifenach). R. gebort , wie Johann Gottlieb Bedmann, welchen er in feinen Schriften mehrfach belämpfte, jum alten gunftigen Jagerthum 57 Jahre lang biente er bem Saufe Beimar-Gifenach und zwar in nur wenigen Forftrevieren, welche er aber auch um jo grundlicher tennen lernte. Ueber fein Jugendzeit ift nur befannt, mas er in einer feiner Schriften felbft fagt, "in magen ich weber auf Schulen noch Universitäten gewesen ac." Rur Die Ratur war ihm bon jeher Lehrerin, und fuchte er mit beharrlichem Fleiß in beren Be heimniffe einzubringen. 1735 trat er als Sofjager in die Dienfte bes Bergog bon Eifenach und zwar in Gifenach felbft, 1786 murbe er Forftbebienter i Rreugburg und im Berbft 1787 fam er nach Oftheim bor der Rhon. Dier murbe et 1759 jum Oberforfter und 1775 jum Bilbmeifter ernannt. Die ihm anvertrauter Waldungen scheint er (nach einer Andeutung in Hartig's Journal) burch reg Betriebsamteit in Flor gebracht und fowohl hierburch, wie durch feine Tuchtig feit als Jager, Die Gunft feines Lanbesherrn erlangt gu haben. R. veröffent lichte außerdem auch einige Schriften, als: "Grundliche Anleitung ju mehrere Erfenntnig und Berbefferung bes Forftwefens, aus vieljabriger Aufmertfamter und Erfahrung in Absicht des gemeinen Augens herausgegeben" (1764; 2. bermehrt Auflage 1776); "Ueberzeugender Beweiß bei welcher Abholzungezeit die Laubholz Stode am besten wieder ausschlagen, nebst einer Erläuterung ob im Winter bi Bachsthumsfäfte in Laubhölgern gerinnen und im Sommer barinnen circuliren zc. (1771); "Gutachten wie bei bem Un-, Fort- und Ausgang eines Riefernwalde gu berfahren ac." (1772); "Das Allernothwendigfte bei benen nothwendige Jager-Geschäften, nebft einigen Betrachtungen und Liebern ac." (1775); "Da gang unumftogliche Naturgeugniß ber besten Abholgungsgeit beweiset hierinnen gege Räpler. 103

e gemachte Ginwendungen DR. Ch. R. (1775), eine hauptfachlich gegen ben Oberfter Rluge gerichtete Bolemit; "Erlauterung einiger Gage fiber bie Bedunnifden Schriften von ber Golgiaat" (1779; 2. Auflage mit neuem Titel 98). Aus allen biefen Rundgebungen — mit Ausnahme ber "Anleitung" 25 Seiten ohne Regifter) fleinen Brofchuren - fpricht ber Empirifer. rieb, ale Feind der Stubenhoder und der Nachbeter folcher Gage, Die von men ohne Menntnig bes Walbes aufgestellt wurden, nur über bas, mas er felbft eben, felbft beobachtet und erfahren hatte, verfiel aber babei in ben Brundder (ber meiften Empirifer), feine örtlichen Erfahrungen gu generalifiren. aftijche Arbeitsfelb Rapler's war ber Mittel- und Riederwald (Giche, Buche, irle, Albe). hieraus erklärt fich, daß er in vielen forstwirthschaftlichen Fragen berer Meinung war, als Bedmann, welcher im Nabelhola (Tangelhola) wirthuftete. - Geine ber verwittweten Frau Bergogin Anna Amalie gu Sochfen widmete "Anleitung" enthalt Forfibotanit, Baldbau, Forftbenugung und Forftut, aber nichts fiber Taxation, weil biefe für junge Anfänger, für welche er uptfachlich geschrieben habe, noch ju schwierig fei. Der Berfaffer giebt im ien Theil fur jebe Sauptholgart, welche er tennen gelernt bat, eine Befchreima, worauf Bemerfungen über die beste Saatzeit, die hauptfachlichen technien Gehler und Rrantheiten nebft Erflarungen (?) ber vermeintlichen Urfachen rfelben ge. jolgen. Um ausführlichsten wird die Giche abgehandelt, Theil handelt bon der beften Beit jum Solzfällen, den Regeln und Digfuchen bierbei, bem Bolgbertauf und ber Schlagraumung. Dann folgen bie ebennugungen (Streufammeln, Waldweibe, Graferei), welche ungunftig beureilt und nur in bedingter Beije (an gewiffen Orten , ju gewiffen Beiten) für laffig erachtet werben. Bon besonderem Intereffe war fur R. Die Frage, ob n Riederwald ber Sait- ober ber Binterhieb ben Borgug verdiene, worfiber überbies noch die zwei bereits im Borftebenden genannten Brofchuren ichrieb. m Gegenfat zu ber bamals landlaufigen Anficht erflart R. als die beste Siebszeit ir bas Brennholz ben fruhzeitigen Safthieb (von Mitte Marz bis Ende April), elder in der That noch heutzutage — namentlich für die Rothbuche — dem erbfibiebe faft allgemein vorgezogen wird. Allerdings wurden die Grunde, mit elden R. feine Unficht belegt, bor bem Richterftuhl der heutigen Rritit nicht tehr befteben tonnen. Rur für das Bau- und Rutholg läßt er dem bergerachten Winterhieb fein Recht. In feiner Schrift über ben Riefernwald betont den nachtheiligen Ginflug burrer Bitterung auf bas Aufgehen ber Gaaten nd empfiehlt die Rinnensaat, deren Bedeckung mit Moos und hieraus Erbe, 18 spatere Ausschneibeln der Riesern gleich nach Michaeli, aber nicht mit der rt, fondern mit ber Sage und ohne Belaffung von Aftftumpfen ("Stubeln"). as in Diefer Sinficht Befagte ift beute noch richtig. Es folgt eine Berechnung er ben bereinstigen Ertrag bes gefaeten Riefernwalbes und eine Ermunterung folden Anlagen an muften Bergen. Seine Sauptbifferengpuntte mit Bedann find - bon ber hiebszeit abgesehen - bie Oberholgirage und beffen refteinrichtungsmethobe. Bahrend Bedmann lehrt: "Wer in einem Balbe gleich Ober - und Unterholg giehen will, der handelt febr vertehrt", eifert R. bas Belaffen bon Beegreifern auf ben Schlagen und empfiehlt gur "Beholgeng zumal Birten und Afpen (Wildäsung im Winter!). Die Bectmann'sche politheilung" will ihm gar nicht in den Kopf. Die Taxation der Wälder rie fich nur auf die Adergahl ftugen! R. vertritt alfo die "Flachentheilung", welcher fich die fpateren Flachenfachwerte herausgebildet haben, auf Grund und vorausgegangener Bermeffung, Ausscheibung von 3 Standortsbonitaten nt, mittelmäßig, fchlecht) ac.; mehr wie Andeutungen giebt er aber in diefer giebung nicht, auch ibm scheint biefe Frucht etwas zu hoch gehängt zu haben. 104 Rapler.

In der Schrift endlich, betitelt: "Das Allernothwendigste ic." tritt uns K ale ein gläubiger Chrift und Bersmacher entgegen. Der Grundgedanke dieses durch aus in Reimen versaßten Werkchens (88 Seiten) ist: alle Geschäfte mit Gott zu beginnen. Es enthält baher fromme Lieder für alle Tageszeiten und Gebelle für alle einzelnen Forst= und Jagdgeschäfte, zum Theil höchst origineller Ant, im Style der damaligen Zeit.

Hartig, Journal für das Forst-, Jagd- und Fischereiwesen, 1. Band, 1806, Nr. 38. S. 589. Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 547. Bernhardt, Geschichte des Walbeigenthums zc., II. S. 91 n. j. Privatmittheilung. R. H. S. 95.

Rapler: Wilhelm Beinrich R., Sohn Meldior Chriftians, ebenfalls Forftmann, geb. 1740 gu Oftheim v. b. Rhon, † am 11. Januar 1805 eben bafelbit. Rachbem er ben erften Schulunterricht genoffen hatte, wurde er bon feinem Bater im praftifchen Forftwefen berangebilbet und in die Mufterien ber Jagotunit eingeweiht. Sierauf bereifte er, behufe weiterer praftifcher Ausbildung und Erweiterung feiner Renntniffe, im 18. Lebensjahre Die Forften Thuringens ben Befterwald, Burtemberg, bie Schweig, den Elfag und andere forfille intereffante Gegenden. Bon einer guten Grundlage unterflutt und mit einen hellen Berftande ausgestattet, gewann er burch biefe Reifen und ben Aufentbal in einigen wegen ihrer toftbaren Jagben bamals berühmten Refibengen an Biffe und Erfahrung, wie er in feinem fpateren Wirfungefreis bethätigte. 1764 wurd er bom Bergog ju Sachfen-Beimar-Gifenach feinem Bater als Affiftent beige geben und ihm die Rachfolge im Dienfte zugefichert. 1769 murbe er Dber forfter, 1779 Wildmeifter in Ditheim (entweber neben ober unter feinem Boter 1804 jogar Forstmeifter. Er trat in Bezug auf Birthichaft und Schriftftellere gang in die Fugtapfen feines um die bortigen Balbungen verdienten Bater Gifrig und unermublich im Dienfte, war fein Streben unablaffig auf Berbeffe rung des Buftandes der ihm andertrauten Forften gerichtet. Wie fehr ber Bergo bies anerkannte, bavon geben wieberholte Gehaltszulagen und Belobungefdreibe Beugniß. R. machte jogar ichon allerlei Berfuche im Forftculturmefen. legte eine Plantage mit exotischen Gölzern an, beschäftigte fich namentlich mir bem Anbau ber bamals so boch gepriesenen Afazie, sacte und pflanzte neber vielen einheimischen Holzgewächsen auch Lärchen, turz er ließ fast nichts unversuch was in bas Gebiet ber Holgucht einschlägt. Auch er war, wie fein Bater, ei Unhanger bes Ueberhaltens bon Lagreifern (36-40 Stud pro Uder) in be Laubholgichlägen und ein energischer Bertheidiger bes Safthiebes im Rieberwalt Um beffen Zwedmagigleit burch bas Experiment zu beweisen, richtete er 1 fleine, beutlich abgegrenzte Stodichlage ein, von welchen in jedem Monat eine gehauen werben follte, allein ichon nach Guhrung bes erften Siebes (im Binter raffte ibn eine Lungenentzundung hinmeg, fo daß er feinen Berfuch nicht mel gu Ende führen tonnte. R. hatte baneben faft ununterbrochen Forftlehrling neben fich und empfing häufig ben Bejuch auswärtiger Forftmannner von Mi feben (u. A. auch Laurop), welche ben Ort feiner Wirtfamteit nie ohne Ane tennung verließen. Der Drang, feinen Erfahrungen einen Ausdrud ju geben verbunden mit dem Studium der damaligen forstlichen Litteratur, wogn er, un geachtet feiner forftprattifchen Amteführung, noch Beit gu finden wußte, führ ihn im reiferen Lebensalter noch jur Schriftftellerei. Seine erften Abhandlunge lieferte er in das Stuttgarter Forst-Magazin. Später ging er zu selbständige Werten über: "Rleiner Forstlatechismus für junge Anfänger im Forstwefen (1785, 2. bermehrte und verbefferte Auflage 1789); "Die nothigften Borfenn niffe der Forft- und Jagdwiffenschaft, für angebende Forftichuler, welche ih Beit auf Inflituten mit Rugen gubringen wollen" (1803); "holzeultur bur

Rapp. 105

hrung erprobt, nach Auswahl ber vorzuglichsten Aushölzer, nebit Anhang r fleinen Dentichrift über ben Saithieb ber Laubholger" (1803); 2. Bandchen unter bem Titel: "Die holzcultur b. E. e., ober bie Bortheile bes lagholabetriebs verglichen mit dem Sochwaldsbetrieb als Refultat vieljähriger ahrungen bei bem Oftheimer und Melperfer Revier" (1805); "Der Safthieb nach um Birfungen betrachtet" (1804). Der Inhalt aller Diefer Schriften mar ichlieflich bas Ergebniß eigener Erfahrungen, welche zwar als häufig irrig ober nigftens einseitig nicht ohne Anfeindungen bleiben fonnten, ihm aber doch Aufnahme in mehrere gelehrte Befellichaften (1799 in Die Societat ber Forftd Jagolunde ju Baltershaufen, 1801 in die mineralogische Gefellschaft gu berichafften. Gin Blid in feine Schriften verschafft die leberzeugung, bag id, wol in Folge befferer Schulbilbung ac., in litteris auf einem etwas eren Standpuntt befindet, als fein Bater Melchior Chriftian. Die Jrrthumer dem fich jedoch in dem Dage, als der Berfaffer in das forftbotanische Gebiet th. So foll fich 3 B. nach ihm die feimende Eichel oberirdisch (?) in zwei ude theilen; Die im Berbite gefaete Bucheder foll jum Theil ichon im Berbite geben; die junge Rothbuche tonne ben Schatten nicht vertragen (?); ber en foll bas einzige wintergrune Laubholg fein (?); bie Beigbuche, Afpe und Ameibe follen Golgarten mit Zwitterbluthen fein (?) u. bgl. m. In ber maldwirthschaft mar & offenbar weniger zu haufe, als in den Aus-legholgbetrieben. Wohlthuend ift es, in seinen Schriften zu lefen, bag er don felbft Empirifer und jur Jagergunft gehorig - boch nicht die Jagb, dem bas Forstwefen als hauptgeschaft bes Jagers bezeichnet und gegen bieiten eifert, welche lehren, daß Bücherjager nichts taugen. Er empfiehlt vielor ben Jagerlehrlingen und angehenden Jagern, anftatt ihre befte Beit als ublaquaien mit Tellern und Servietten ober mit Jagdgeben zu verbringen, ber ein gutes forftliches Buch (feinen Forftfatechismus) mit in ben Balb gu men und hieraus, natürlich unter fortwährend offenem Blid für den Bald, lemen. Er betont außerbem in feinem "Forftfatechismus" die Wichtigfeit bes wirms ber Geometrie für junge Forstmanner als unentbehrlicher Grundlage Ausführung von Tarationen ber Balber.

G. L. Hartig , Journal für das Forst-, Jagd- und Fischereiwesen, zur utstichen und angenehmen Unterhaltung, 1806. I. Bd. S. 588. Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c. II. S. 92, Bemerkg. 29 u. S. 335, Innerfa. 37.

Rapp: Johann Erhard R., war geboren ju Obertogau in Franten, Dicte Philojophie und Theologie, promovirte jum Doctor der Philosophie und me als ordentlicher Brofeffor ber Beredtfamteit an ber Leipziger Univerfitat wilellt. 218 folder hat er fich aber auch um die hiftorische Theologie viel-Berdienfte erworben, indem er theils die Geschichte des chriftlichen Altertheile und vorzugsweife die Reformationsgeschichte burch feine Forschungen burch Sammlung und Bergusgabe von Urfunden gur Reformationsgeschichte Inhtete, theils an litterar-historischen Unternehmungen fich betheiligte. Er um 1720 und 1721 mit Schriften, die fich auf den Ablaghandel bezogen: bist, de nonnullis indulgentiarum quaestoribus saeculi 15 et 16.", Epg. 3). 4"; "Schauplat bes Tegelischen Ablagframes und bes bawiber ftreitenden din", 1720. 80.; "Cammlung einiger jum papftlichen Ablag überhaupt, berheit aber zu den - - zwischen Mart. Luther und Joh. Tegel hievon geblen Streitigleiten gehörigen Streitschriften mit Ginleitung und Anmerkungen ben", Lpg. 1721. 80.; "Rleine Rachlefe einiger größtentheils noch ungetter, und sonderlich jur Erläuterung ber Reformationsgeschichte nüglicher Urben", 4 Banbe. 8°. 293. 1727-33. 3m 3. 1747 erichien bon ihm eine Abhandlung zur christlichen Archäologie und zur Erstärung altchristlicher mäler: "Prolusio, utrum signum palmae tumulis christianorum adjectum tum martyrii sit signum nec ne?", 4°. In die Geschichte der Universitzischlägt ein seine Dissertation vom J. 1735: "De origine Doctorum theologiet Magistrorum artium horumque dignitate" Nachdem Balentin Ernst Löf 1749 gestorben war, übernahm K. die Redaction der von dem Genannten gründeten ersten theologischen Zeitschrift Deutschlands: "Unschuldige Rachrichten valten und neuen theologischen Sachen", und sührte die Zeitschrift von 1749 zu seinem Tode, 1756 sort. K. war ein Gelehrter von Gründlichkeit und varteisscher ächt wissenschaftlicher Forschung.

Rapp: Johann R., geb. am 12. Decbr. 1739 ju Obertogan Sof im Boigtland, abfolvirte bas Gymnafium in Sof unter Reltor Longel 1758 und ftubirte in Leipzig unter Crufius, J. A. Ernefti, Gellert und Sen vier Jahre, 1762 in Erlangen; 1764 murbe er in Sof als Lehrer, 1776 Conrettor am Symnafium angestellt, 1777 hochfürftlich brandenburg Schlofprediger und Brofeffor ber Bottesgelahrtheit und Geschichte am Colleg Chriftian-Erneftinum gu Bapreuth, feit 1784 zugleich Confiftorialrath unb 1 bis 1792 Affiftengrath im theologischen, philologischen und historischen Fach bem Curatorium ber Universität Erlangen. Mit Berlegung bes Confiftom nach Ansbach 1799 ale Confiftorialrath und Stiftsprediger borthin berfeht, mi er 1801 als Superintendent nach Bahreuth gurudberufen und farb als Rreisfind rath am 18. Auguft 1817. Außer einer Reihe pabagogifcher, hiftorifcher theologischer Gelegenheitsschriften und Auffahe machte er fich verdient burch ! ausgabe bes Julius Objequens de prodigiis, Gof 1772; feine Ausgabe bezeich burch Textberbefferungen und in der Ertlarung einen Fortichritt den Ausga bes Scheffer und Dubenborp gegenüber. Gin Jahr barauf gab er mit B. harles Cornelius Repos heraus unter bem Titel: "Corn, Nep. Vitae exc. cum animadv. A. van Staveren, Harlesii et Kappii", Erl. 1773. Seine Sai leiftung mar die Ausgabe bes "Balerius Maginus", Leipzig 1782. Außer erichien eine Ausgabe bes "Pomponius Mela", Sof 1774; ed. alt. ibid. 1 und der Germania des Tacitus "cum selectis observationibus hucusque ar dotis P. D. Longolii", Leipzig 1788.

S. A. Meyer, Biogr. u. litter. Nachrichten von den Schriftstellern, gegenwärtig in den Fürstenthümern Anspach und Bayreuth leben, Erlan 1782, S. 156 ff.; Fifenscher, Gelehrtes Fürstenthum Baireut. Bb. S. 11 ff. mit der dort angeführten biographischen und bibliographischen Liratur über Kapp.

Kapp: Johann Christian K., geb. am 18. Juli 1764 zu Kirchlim Kulmbachischen, auf bem Collegium Christian-Ernestinum zu Bayreuth under Leitung seines Baterbruders Johann Kapp (s. d. vor. Art.) gebildet, dirte 1783—86 in Erlangen unter Harles, Pfeisfer, Breher und Meusel ne Theologie die Humaniora; 1788 Tertius, 1791 Conrector am Gymnasi zu Hos, starb er am 7. April 1793. Zu der zweiten Ausgabe seines On von Pomponius Wela versertigte er den geographischen Index und zu de Ausgabe des Balerius Maximus die bibliographische Cinleitung. Selbstän edirte er neben kleineren Abhandlungen vorwiegend philologischen Inha "Cl. Rutilii Namatiani itinerarium sive de reditu", Erlangae 1786, "Min Felicis Octavius", Plaviae 1794, "Aristotelis de mundo", Altenburgi 1792.

G. Fifenicher, Gel. Fürft. Bairent, Bb. V, G. 20 ff.

Rappenberg: Gottfried v. R., Sohn bes Grafen Gottfried von aus einem angesehenen westfälischen Geschlechte, über bessen Ursprung teine fiche

Wandlen porliegen, und ber Beatrir, einer Entelin bes ichwäbischen Bergogs Im bon Schweinfurt (geb. 1097), vermählte fich mit Jutta, einer Tochter bajen Friedrich bes Streitbaren von Arnaberg (vgl. diefen Artitel), beffen Imber Graf Beinrich die Wittwe von Gottfrieds Bater geheirathet hatte. Binwin bon ber Begeifterung, welche ber Stifter bes Bramonftratenferorbens abeit bamale, namentlich unter bem Abel Rorbbentichlande, entzundet, tite R. den Entschluß, den weltlichen Stand zu verlaffen. Auch feine Ge-wim Jutta (fie wurde später Aebtiffin von Herford) und fein jungerer Bruder, tof Otto, gaben ben Wiberftand, welchen fie anfange feinem Borhaben entmeniehten, balb auf und widmeten fich gleichfalls bem tlofterlichen Leben. Die mg A. nebst vier dazu gehörigen Gofen wurde in ein Pramonstratenserklofter manbelt, welches 1122 Bischof Dietrich von Münster einweihte. Umsonft niuchte Rappenberg's Schwiegervater auf alle Weise dieses zu verhindern: Raiser einrich V. bestätigte 1128 bie Stiftung, und Graf Friedrich ftarb bereits 24. Aus ihren Gutern botirten bie Bruder von R. ju gleicher Zeit ein lofter ju Barlar (Barler bei Coesfelb) und eins ju Glofftat ober Elveftadt (Benftabt in der Wetteran); bas lettere wurde 1123 burch Erzbifchof Abalet bon Maing bestätigt. 3m 3. 1125 reifte R. mit feinem Bruder ich Premontre, bem Stammflofter bes Orbens in ber Diogefe Laon, wo beibe Afolythenweihe empfingen; nach Berlauf eines Jahres berief ihn Norbert, ingwischen (feit Juli 1126) jum Erzbischof von Dagbeburg gemablt mar, rin, entließ ihn aber balb, ba fein Gefundheitszuftand ein ungunftiger wurde, d bem Rlofter Ilbenftabt. Dort ftarb R. am 13. Jan. 1127. Rach bem ten Buniche bes Sterbenben führte Graf Otto die Gebeine beffelben fpater 149) nach Rappenberg über; freilich mußte er, um den Widerftand ber Monche n 31benftadt ju brechen, einen Theil hier gurudlaffen. Otto, welcher auch Stiftung bes Rlofters auf dem Birberg (in Oberheffen) veranlagt hatte lafer im Programm bes Ehmnafiums ju Giegen 1856), blieb auch f bem Tobe bes Brubers unermublich thatig fur bie Ausbreitung bes Ordens; wurde 1155 der britte - Bropft bes Rlofters Rappenberg und blieb bies ju feinem Tobe (1171 ober 1172). - Die Biographie Gottfrieds fchrieb ichen 1150 und 1157 ein Donch aus Rappenberg (abgebrudt Monum, rm. Hist. Script. XII G. 513-530), die Brundung des Rloftere ergablt auch Vita Norberti, Die gwijchen 1157 und 1161 veröffentlicht ift (a. a. D. 688 ff.). Außerbem val, Beigberg, Leben bes Grafen G. b. C. in Zeitfchrift paterlandifche Beichichte und Alterthumsfunde XII. Crecelius.

Rappenstein: Franz K., berühmter Zesuit, geb. 1668 in Siegen, † am d. Robbr. 1727 zu Reuß. Nach Bollendung seiner Studien docirte er an versiedenen Orten Philosophie und wirtte dann im Jülich'schen einige Zeit Giser an der Bekehrung der Protestanten. Hierauf leitete er das Jesuitensleg zu Koln, Neuß und Kanten. Er hinterließ den Rus eines treuen Ordensiedes und nicht unbedeutenden Gelehrten. Seine weuigen theils lateinisch eins deutsch geschriebenen Schristen so. Harbeim, Bibl. Colon., Col., 1747.

Rapsberger: Johannes hieronymus A., ein Mann nicht ohne ebrseitige wissenschaftliche Bilbung, berühmter Virtuose auf der Theorbe und Taute, der Guitarre und der Trompete, aber auch der richtige großprahleiche Charlatan, welcher sich unter der Aegibe seines Abelswappens und durch eistes, selbstbewußtes Austreten an die Großen drängte, und alles daran setze, a als Factotum der Musik obenan zu sien. So leitet Ambros in dem Bande seiner Geschichte der Musik (Leipzig 1878) Seite 126 den Abschundert den monodischen Stil in Rom ein. K. war noch im 16. Jahrhundert

geboren, hielt fich um 1604 in Benedig auf und gab bort fein erftes "Labro primo d'intavolatura di Chitarrone" beraus. Balb barauf treffe ihn in Rom und hier gewann er bie Reigung, ja die Bewunderung bes gel Athanafius Rircher, bem er fowohl bei feinen Arbeiten gur Sand ging, a auch fonft unentbehrlich zu machen wußte. Durch beffen Empfehlung und prache gewann er nach und nach immer mehr Ginflug auf die Mufitverba in Rom und fuchte ibn bis auf bie Mufführungen in St. Beter ausgub Mis thatiger Mann componirte er in jeder Gattung Dufit und war bereit, jeder fpeculatiben Anforderung ju genugen. Go fügte er fich i Art Stil, wie er eben verlangt wurde, und machte fich badurch fiberall n und beliebt, fo bag er ber Dann bes Tages mar. Für ben Papft fchr Meffen alla Palestrina, fur bie Buhne im neuen recitirenben Stile, fur I mente Modestlice. Schlieglich ging er aber ju weit und wollte burch Rirchenftude Die von Baleftrina aus dem Repertoir ber Sixtinischen Rapell brangen, und ba er fich nicht scheute Paleftrina felbft in jeglicher Beife aufegen, fo vereinigten fich feine Reiber und Weinbe, obenan ber Schrif Biob. Batt. Doni, und fturgten ibn. Er verschwand von der Deffentlichte man weiß nicht wohin er fich wendete, noch wo und wann er geftorb Sein lettes Wert erichien in Rom 1632 und tann man biefes Jahr al lette feiner öffentlichen Wirtfamteit anfeben. Gine Analpfe feiner Wert jahlreichen Dufilbeifpielen giebt Umbros in bem oben citirten 4. Banbe un Bergeichniß der Drudwerfe giebt Fetis in der Biographie universelle Ba Es umfaßt 32 Sammlungen aller Arten von Dufit. Athan, Rircher un B. Doni haben in ihren Berten bes Rapsberger's oft gebacht, ber eine wollend, der andere in icharfer Sathre. Schon Leo Allacci gab ein Berge ber Drude Rapsberger's und bilbet bies bie Brundlage obigen Bergeich benn bie heutigen öffentlichen Bibliotheten befigen nur Beniges von ihm.

Rob. Eitn

Rarajan: Georg Johann von R., Fabritbefiger und Groffhandler, 1743 ju Rozani bei Railar in Macedonien, † gu Wien am 2. Juni Daß fchon die Borfahren Georgs, gleich ihm griechischen Stammes griechisch-orientalischen Religionsbetenntniffes, in jener Gegend beimisch n barj unter anderem aus ber Thatfache erichloffen werben, bag unweit Rails Drt Raraban exiftirt und das gange bon bier bis an ben Oftrovofee reie Thalgebiet ben Ramen Raranan = Ovafi (-Ebene) fuhrt (f. S. Riepert's . de la Turquie et de la Thessalie", Berlin 1880). Gegen Enbe ber Jahre reifte R. nach Wien und trat bei einem griechischen Sanbelsman Die Lehre, welcher, fofort Die ungewöhnlichen Fahigfeiten bes Jungling fennend, ihn allfeitig ausbilben lieg und fpaterbin mit bem Bertauf be bie Leipziger Meffen gefandten Baaren, insbejondere Ellrfischgarnes unt berer aus der Turfei bezogenen Fabrifate betraute. Die glangenden folge, welche R. auf ben Leipziger Martten erzielte und bie ftets fich fteige Beftellungen auf turtifche Baumwollmaaren reiften in bem ichariblidenber unternehmungeluftigen jungen Manne fehr balb ben Bedanten, Diefe 2 flatt fie mit vielen Roften aus weiter Ferne ju beichaffen, in Sachfen anzufertigen. Schon im 3. 1767 lagt er fich in Chemnig nieber und er bier die erfte Fabrit fur Turtifchgarn, wenige Jahre fpater im Berein mit jungeren Bruber Theodor, ben er aus ber Beimath ju fich berief, eine zweit dritte fur Big- und Rattunweberei, geraume Beit bor der Anlage ber 288 ichen Spinnerei (1799), bon ber gemeiniglich Chemnigens Auffchwung Fabrilftadt batirt wird (fo neuerbings Reinhard Bollner, "Die Anfang Chemniber Induftrie" in den Mitth. bes Bereins fur Chemn. Beichic

nnin 1876). In Burbigung biefer herborragenben Berbienfte um bie Inrie und ben Sanbel fowie um die Bebung bes Bohlftandes im Churfurftenthum fen wurden die Gebrüder Georg und Theodor R. von dem deutschen Reichsbicar rfürften Friedrich August Bergog von Sachfen mit Diplom d. d. Dresben Juni 1792 "fammt ihren ehelichen Leibeserben und derenfelben Erbenserben . in bes heiligen Römischen Reichs Abelftand" erhoben. Mit dem Ende 18. Jahrhunderte überließ Georg Johann bie in boller Bluthe ftebenben prifen feinen Britbern Theodor und bem julegt aus Rogani in Sachfen eingenderten Johann. Im Befige eines ansehnlichen Bermogens etablirte er fich b Gewerbung ber ofterreichischen Staatsburgerichaft in Wien als Großhanbler vermablte fich bier, nachdem feine erfte Che (mit Periftera geborenen tonomos, † 2. Febr. 1799) finberlos geblieben mar, 1801 mit ber 18jah= m Briechin Boe Domnando aus Ronftantinopel (geb. 1783, † 1863), beren milie Ende bes 18. Jahrhunderis mit vielen andern wegen der Berfolgungen nch bie Türfen nach Triest gestüchtet war. Dieser Che entsprossen sechs Kin-, von denen nur drei, Katharina († 1814), Demeter († 1852, 45jährig als erreichischer Husarenoberst) und der jüngste, Theodor Georg (s. u.) den Bater mlebten. R. beichloß fein reich bewegtes Dafein nach turger Rrantheit (Bneumie) als 70jahriger Breis, boch geachtet ob feines ehrenhaften Charafters, nes ausgebreiteten induftriellen und taufmannischen Biffens und feines regen obitbatigfeitefinnes.

Rach Urtunden im Besite der Familie v. R. und nach mündlichen Mittheilungen der Wittwe Boë von Karajan. Mar v. Karajan.

Rarajan: Theodor Beorg Ritter von R., altbeuticher Philolog und chichtsforscher, Sohn bes borgenannten Georg Johann v. R. Er wurde am Januar 1810 in Wien geboren und am 30. Januar nach griechisch-orientadem Ritus getauft. Raum 31/2 Jahre alt, verlor er ben Bater, an beffen unnhafte Erscheinung er fich tropbem noch in fpaten Tagen zu erinnern wußte. m eiften Unterricht genog ber bei all' feiner geiftigen Beweglichteit gutmuthige b leicht zu lentende Rnabe an ber von ber griechischen Gemeinde erhaltenen dule, beren Ginrichtung und Leitung in jener Beit nahezu alles zu wunschen nin ließen. Bom Berbfte 1820 bis Commer 1826 befuchte er bas bamals Belaffige Somnafium und bier mar es neben den alten Sprachen die Beichte, welche fein Intereffe berartig feffelte, bag er ichon im Alter bon 14 bren eifrig bemubt mar, fein hiftorifches Biffen aus Specialwerten zu bereichern. aneben wurde er in modernen Sprachen und, mit weitester Interpretation ber eftimmung bes baterlichen Teftamentes, bag bei Erziehung ber Rinder "feine often gu fparen" feien, in allen möglichen Runften und technischen Fertigten, fo 3. B. auch im Glasblafen, Golg- und Detalldreben u. a. m. unterefen, wodurch fich die R. in feltenem Grade eigene manuelle Beschicklichfeit lart. Radbem er 1826-1828 bie beiben "philojophischen Jahrgange" vollbet batte, welche nach bem Lehrplane jener Beit für die brei höheren Facultaten ibereiteten, berließ er burch einen theilweifen Digerfolg beim Schlugegamen in Shafil eingeschüchtert und verlett, wol auch auf Andrangen einiger Berwandten, iche rafchen Gintritt in die Beamtenlaufbahn empfahlen, die Univerfitat. Die utiche Philologie und Beschichtsforschung haben dies, wie die Folge lehrte, vif nicht ju bebauern ; benn bor bie Bahl einer Facultat geftellt, hatte R. bem bamaligen Stande bes Universitätsunterrichtes, welcher weber gu philoogifder noch biftorifcher Durchbildung Anleitung bot, und bei feiner geringen gung gur Burisprudeng fich eigenen Meugerungen gufolge für Die Debicin dieben, fo fcweren Rampf ihn auch bas Aufgeben ber feit ber Symnafialungusgefeht und immer eindringlicher betriebenenen hiftorischen Studien ge-

foftet haben murbe. Am 9. Mai 1829 trat ber bereits ber Biffenichaft gel Jungling in ben Staatsbienft, unbedachtem Rathe allgu bertrauenevol illgend, beim t. f. Softriegsrath (jest Kriegsminifterium), mo er als Bra anfänglich im Erpedite, nach Jahresfrift im Marinebepartement beichaftigt Daß er in diefer feinen Gabigfeiten burchaus nicht entfprechenben Stellun welcher er fiber brei Jahre aushalten mußte, fich wahrhaft ungludlich begreift fich und hat er fpater wiederholt verfichert. 1832 fand er endlic seinen Renntniffen und Reigungen beffer zusagende Birtsamteit, indem Softammer (jest Finangminifterium) verfest wurde, beffen Director (feit der Dichter Grillparzer, Rarajan's Werth alsbald erkennend, ihn nach M forberte und ihm zeitlebens freundlich gefinnt blieb. Das 3. 1832 murbe noch in anderer Richtung bedeutungsvoll für ihn burch feine Bermahlun ber Bürgerstochter Juliane Boggenhuber aus Timmeltam (bei Botlabrud) in öfterreich (am 9. Septbr. 1832). Denn fie, ein Mufterbild von Bergen babei von flarem Blid und edlem offenem Befen, die ihm die Lieb' und beute übers Grab bewahrt, verftand es, ihm eine gludliche Sauslicht fchaffen und biefes neibenswerthe But bauernb gu erhalten. Um Soffar Archiv blieb R., nachbem er am 18. Juni 1836 gum Regiftraturacceffift nannt worden, bis gegen Ende Gebruars 1841. Babrend biefes Beitraum 1833), in ben auch feine erften Bublicationen fallen, entwickelte R. eine n fraftigen Raturen verwehrte raftlose Arbeitfamteit, indem er nicht nur alle ve Amtsgeschäften freie Tageszeit seinen Studien widmete , fonbern Jahre bir icon um die britte Morgenftunde über Sanbichriften und Buchern fag. bei ben erften hiftorijden und literaturgeschichtlichen Berfuchen batte er fic ber nothwendigfeit einer foliben Renntnig ber mittelhochbeutschen Sprache zeugt und fich beshalb an bas Stubium ber Grimm'ichen Grammatit ger das aber, ohne jegliche Anleitung unternommen, trog ernfteften Bemuben langfam fortichritt. Sochwilltommen mußte es ihm daber ericheinen, bag Auguft Sahn aus Seibelberg, ber nachmalige Projeffor ber beutschen S und Litteratur an ber Brager und Wiener Univerfitat, welcher 1838 m Monate Studien halber in Wien weilte, ihn auf Erfuchen in bas Altbe einführte. Der perfonliche Bertehr mit ben Saubtvertretern ber jugen empormachfenden deutschen Alterthumsforschung, ber fich immer lebhafter inniger gestaltete, bot erneute Unregung und fteigerte Die Schaffensluft. 1834 lernte er Morig Saupt fennen, welcher Die Eltern auf einer Erhol reife nach Wien begleitete, Mitte Juli 1838 burch Gerbinand Bolf's Bermitt Ludwig Uhland, der, um die Sofbibliothet zu benugen, mehrmonatlichen Aufer in Wien genommen hatte, im Sommer 1839 in Berlin ben Meifter ber ! Rarl Lachmann, ber nach biefem ihm "unvergeflichen" Befuche R. wege aus reicherer Renntnig beimischer Quellen geschöpften biftorifchen Erlauter jum Ulrich von Lichtenftein auf dem Titel feiner Ausgabe (Berlin 184) Arbeitsgenoffen nannte, endlich im Berbft 1841 Jacob und Bilbelm G die im Marg Diefes Jahres bon Caffel nach ber Sauptftadt Breugens über waren. In ben Anfang ber 40er Jahre fallt auch Die Befanntichaft mit Undr. Schmeller und bem Befchichtsforfcher Joh. Friedr. Boehmer, fowie mi feinfinnigen Buchhanbler G. Sirgel in Leipzig, Die Rarajan's Arbeiter warmem Intereffe verfolgten und ihm aufrichtig jugethan blieben.

Eine seinem wissenschaftlichen Bedürsnisse völlig entsprechende Ste ward K. erst an der taiserlichen Hosbibliothet, in deren Dienst er, nac frühere Bersuche dahin zu gelangen erfolgloß gewesen, auf warme Empfel Grillparzer's, durch Stellentausch mit dem I. Bibliothets-Amanuensis

r. 1841 trat. Dier, im anvegenoften Berfehr mit Stephan Endlicher ebinand Bolf, fpater mit Frang Millofich u. A., inmitten eines reichen bon Buchern und hanbichriften, die ihm zu freiefter Benutung ftanben, fich am Biele feiner Bunfche, jumal die zeitlich enger begrenzten Amts-1 34 litterarischer Arbeit mehr Duge boten. In rascher Folge veröffentr nun neben fleineren Auffagen eine ansehnliche Reihe bon Ausgaben s Sprachbentmale, welche ale tuchtige, bon umfaffenber Gelehrfamleit e Leiftungen fich bes Beifalls ber Fachgenoffen ju erfreuen hatten und he wiffenschaftliche Rorperschaften bes In- und Auslandes veranlagten, ben Areis ihrer Mitglieder aufzunehmen; fo bereits 1840 bie "beutiche haft jur Erforichung vaterlandischer Sprache und Alterthumer" in Leipzig, die "Société des antiquaires de Normandie" in Coen, 1845 bie "Maatder Nederlandsche Letterkunde" ju Lenben u. a. m. Am 1. Febr. erfolgte die Bahl jum wirflichen Mitgliede ber im Borjahre gegrundeten ichen Atabemie ber Wiffenschaften in Wien", in beren Geschichte ihm, ber Uem ausgeruftet war, was ben Beruf jum Atabemiter tennzeichnet" und nbere "Die lebendige Reigung ju gefellschaftlichem Betriebe ber Biffenin fich trug", ein "Chrenplay" gebuhrt (Bahlen). Un ber Sofbibliothet weile jum 4. und 3. Scriptor vorgerudt, entfendete ihn im Dai 1848 ertrauen feiner Mitburger in die beutsche nationalversammlung nach urt a. Dt., wo er bem rechten Centrum (Partei Gagern) angehörte und ptember blieb, ohne jedoch als Polititer hervorzutreten. Raum nach Wien elehrt, wurde ihm von der hochften Unterrichtsbehorde bie an ber reforphilosophischen Facultat ber Wiener Universität errichtete orbentliche Lehrber beutschen Sprache und Litteratur angetragen, welche Aufforderung er us übergroßer Beicheibenheit, wol auch aus Schen, die gewohnte biblioche Thatigleit mit ber ihm fremden eines atabemifchen Lehrere ju ber-1, bantend ablehnte. Erft ale biefer Ruf im 3. 1849 bom bamaligen chtsminifter Grafen Leo Thun wiederholt worden war und ber auf Rara-Inrathen ernannte Prof. Wilhelm Badernagel in Bafel Die gegebene Bufage er wieder gurndgezogen hatte, ertlarte fich R. gur Uebernahme der Profeffur und trat am 11. Januar 1850 in ben Rreis ber Universitätslehrer, indem fgeitig Die Stelle an der faiferlichen Sofbibliothet niederlegte, um fich mit eiltem Gifer bem neuen Berufe widmen gu tonnen. Rurg barnach warb jum Mitgliebe ber Brufungscommiffion fur Candidaten bes Gumnafialtes ernannt. Sofort nach ben erften Borlefungen überzeugte er fich, wie htfertigt die Bedeufen waren, welche ihn fruber bon der lehramtlichen mleit gurudgehalten hatten. Denn mußten allerbings bas in Rarajan's liegende Bedurinig fich über Gegenstände feines wiffenschaftlichen Internberen gegenüber auszusprechen, fowie die ungewöhnliche Babe lichtvoller ngiebender Darftellung ibn jum Lehrer pradeftinirt erscheinen laffen, fo d erft ber thatfachliche Erfolg feiner Bortrage, Die ftetig anwachsende von Buborern, welche mit Begeifterung feinen Worten laufchten (f. A. B' Charafteriftif ber Lehrmethobe Rarajan's), bas Gelbftvertrauen und n bas Behren nicht etwa als eine Laft (nach Bahlens nicht gutreffenber thung), sonbern wie er felbst wiederholt versicherte, als eine angenehme empfinden. Rachbem er - bom Commer 1850 an - brei Cemefter nittelhochbeutsche Grammatit und Metrit, über hartmann's "Geinrich" Bregorius", gulet über Walther v. d. Bogelweide) gelefen hatte, ward einen wahrend ber Berbftferien ergangenen Erlag bes Minifters Grafen welcher ber Babl eines Profesjors nichtfatholischer Confession jum Decan ofophischen Facultat die Beftätigung verjagte und gurudgreifend auf alte

Sagungen ber Biener Univerfitat, Atatholiten den Butritt gu ben atademit Chrenamtern principiell verwehrte, feiner Thatigfeit an ber Bochfchule unem rafch ein Biel gefett. Traf nämlich auch &. jene Entscheibung nicht birect erachtete er fich boch baburch mit in feinem Rechte verlett und legte, wi mit ichwerem Bergen, "in ehrenfefter Gefinnung feine Stelle nieber, ba es unwürdig ichien, daß er megen feiner griechischen Confession von den alad ichen Chrenamtern ausgeschloffen bleiben follte" (Dummler). Bom Toge f Enthebung (9. Octbr. 1851) lebte R. über zwei Jahre als Privatmann, boller Duge nicht nur felbft um fo rubriger producirend, fondern auch freudig bereit, die wiffenschaftlichen Arbeiten Anderer nach Rraften gu for wie die schönen Worte Otto Jahn's (Borrebe jur Mozartbiographie, II. A S. XIX) bezeugen, der fich im Commer 1852 mufitgeschichtlicher Studien ba in Wien aufhielt und bon da ab R. innig befreundet war. Jenem Trienn gehoren einige auch um ber Forschungemethobe willen als vortrefflich ertannte Leiftungen an, die nebft vielen Chrenmitglieds- und Mitgliedsbiplo gelehrter Corporationen, am 24. Juli 1854 das eines philosophischen Ch boctors der Universität Riel (auf R. Müllenhoff's Antrag) einbrachten und fonigl. Atademie der Biffenschaften in Berlin auf 3. Grimm's Borfchlag ftimmten, R. am 16. Juni 1853 jum correspondirenden Mitgliede ju ernen Daneben entwickelte er in ber Wiener Alabemie, welche ihn am 28. Juli 1 jum Biceprafidenten (Brafibenten ber hiftorifch = philosophifchen Claffe) gew hatte, auch eine erfolgreiche administrative Thätigkeit, welche von den At mitern durch viermalige Wiebermahl nach je breifahriger Functionsbauer endlich im 3. 1866 burch die Bahl jum Brafidenten ber Gefammtatabe glangend anerkannt wurde. Seit 1850 war er gubem Berichterftatter Commiffion gur Leitung ber Berausgabe ber "Acta conciliorum saeculi ? feit 1851 auch ber Commiffion jur Berausgabe Bfterreichischer Beichichtsquel welche Referate er jeboch 1869 niederlegte, mahrend er das Januar 1864 übertragene Amt eines Mitgliedes der "Commiffion gur herausgabe öfterreichi Weisthumer" bis an fein Ende führte. Ueberbies fungirte er von 1854 b fünf Jahre als Brafibent bes Wiener Alterthumsbereins. Satte er 1850 Stellung an ber hofbibliothet ungern und nur deshalb aufgegeben, weil er Pflichten Diefes Umtes neben ber Professur nicht völlig genugen gu tor glaubte, fo leiftete er bem von maggebenber Geite ausgegangenen Antrage, I. Scriptor mit Cuftostitel an bieje Anftalt gurudgutebren, am 11. Jan. um fo freudiger Folge, als er auserfeben mar, die lange geplante Ratalogifts aller abendlandischen Codices ber Sofbibliothet gur Ausführung gu bringen. Ratur bes Unternehmens erforderte das Zusammenwirfen vieler Arbeiter, R. war die Seele bes Bangen und es war fein Stolg, bag es gedieh ber Bi ichaft jum Rugen und ber faiferlichen Sofbibliothet nicht minder als ber to lichen Atademie gur Ehre" (Bahlen), welch' lettere die Roften ber Beraus Diefes Ratalogs übernommen hatte. Das großartige und muhevolle Bert ic wider Erwarten rafch vormarts, fo bag 1864 ber I. und 1873 bereits VI. Band, - ber lette, beffen Drudlegung noch R. felbft beforgte - au geben werden fonnte. Den gahlreichen Befuchern der Bibliothet und auswart Benutern gegenüber erwies fich R. "als ben gefälligften und zuvorfomment Forberer aller Unliegen und Bunfche" (Dummler). Rachbem er am 27. 1857 wirklicher (V.) Cuftos geworben, rudte er allmalig jum II. Gu (11. Decbr. 1867) vor und erhielt am 16. Dai 1871 ben Titel und Chara eines Regierungsrathes. An fonftigen Auszeichnungen feines miffenichaftli und amtlichen Wirfens hat es R. auch in den letten 15 Jahren nicht gef Diefe fchienen ihm jedoch darum nur wirklichen Werth zu haben, weil fie bon

Rarajan. . 118

at gesucht und noch weniger erbeten waren; fo die Wahl zum ordentlichen wärtigen Mitgliede der fönigl. baierischen Atademie der Wissenschaften Juli 1859), die Ernennung zum correspondirenden (17. Decbr. 1859) und Ehrenmitgliede (7. Decbr. 1867) der fönigl. Gesellschaft der Wissenschaften Gbitingen u. a. m., endlich die Berleihung des Kitterkreuzes des taiserl. migl. Franz-Joseph-Ordens (1853), des Commandeurkreuzes des kaiserl. mexicalischen Guadaloupe-Ordens (1865), die Berusung in das österreichische Herrenzes (1. April 1867), die Berleihung des Kitterkreuzes des kaiserl. fönigl. woold-Ordens (1869) und die hieran sich knüpsende Erhebung in den erblichen

illerftanb (11. Juli 1869).

Die litterarische Thatigleit Rarajan's feit 1855 bewegte fich vorzugeweise auf Bebiete ber öfterreichischen Beschichte und ber Specialgeschichte Biens. Diefe abien, Icon Mitte ber 30er Jahre im Berein mit Wiener Gelehrten wie 3. Chmel, Beil, J. B. Raltenbad, J. Scheiger, J. E. Schlager u. A. quellenmaßig bein, fobann feit Unfang der 40er Jahre in ber bon R. mitbegrundeten inftagegefellschaft", welche auch Richtofterreichern (E. Dummler, R. hopf, Bubinger, Th. Sidel, 2B. Wattenbach u. A.) gaftliche Aufnahme gewährte, agehalten und gepflegt ("Duellen und Forschungen" 1849, "Shlveftereden", feit 1851) hat R. nie gang ruben laffen, wie die gablreichen historin Rachweifungen felbft in feinen rein philologischen Arbeiten bezeugen. It jene beiben Bebiete hauptfachlich fammelte er im Laufe bon mehr benn Decennien eine ber reichhaltigften und erlefenften Bibliotheten, welche ebenfo rine umfaffende Collection von Biener Planen, Unfichten und Detailaufamen, ba Berfuche fie beifammenguhalten icheiterten, bem Schicffale abnlicher nmlungen verfiel (vgl. Auctions-Bergeichniß I, Leipzig 1875, Lift & France; Bien 1879, Rubafta & Boigt; III, Wien 1881, C. J. Wawra). R. g einem Leberleiben, gegen bas er schon 1856 eine Brunnentur in arienbad mit gutem Erfolge gebraucht hatte, bas aber später immer gesahr-dender sich entwickelte, am 28. April 1873 halb 12 Uhr Nachts zu Wien, betrauert nicht nur bon den Geinen fonbern bon Allen, benen es gegonnt m. ben troftallhellen, jeglichem Scheine abholben Charafter, bie niemals burch denrudfichten beirrte Rechtlichfeit und Wahrhaftigfeit, ben für alles Schone Gole begeifterten Sinn biefes Mannes und fein weiches, ftete ju milberem meil geneigtes Gemuth tennen ju lernen, bas, auch humor und Scherz gerne bingebend, abfichtlich zu verlegen außer Stanbe mar. Gein feines Empfinbefundete fich auch in der Liebe jur Dufit und fast schwarmerischer Bereb-In ihrer großen Meifter. Bon politischer wie religiofer Unduldsamfeit gleich at entjernt, bachte und fühlte er, tropbem er ben Stempel griechischer Gefichtsbung unverlennbar trug, boch echt beutich und fah in bem Bufammengeben d Deutschland Die ficherfte Gemahr fur Die Wohlfahrt Defterreichs. Er ruht Di Familiengruft ju Mauer (bei Bien), wo er, feit 1847 im felbiterbauten abhaufe, mit ben Seinen bie Commer berbracht hatte.

Bie A. im Kampse gegen Hemmnisse aller Art, die seinen Bildungsgang brohten. sich ungewöhnlich rasch zu einer scharf ausgeprägten Individualität wielt hatte und, srühzeitig auf sich gestellt, was er ward, wesentlich nich sich selbst geworden ist, so tragen auch seine wissenschaftlichen Arbeiten theilent des Eppus einer selbständigen Ratur. Mit kleinen theils historism ihrils topographischen Aussätzen (in der "Wiener Itschlt, s. Kunst, Littesur, Eheater und Wode", 1833 und in den "Oesterr. Blättern s. Litteratur, unft und Kritit", 1835) eine nahezu vierzig Jahre umsassend schriststellerische krizamseit beginnend, zieht er zuerst durch die "Beiträge zur Geschichte der beinstlichen Wänze Wiens im Mittelalter" (1838), zu denen er durch eine

Sanbidrift bes taiferl, fonigl. Softammerarchives mar angeregt worben, Aufmertfamteit der gelehrten Rreife auf fich. Seitbem fast ausschlieflich phu logischer Forschung jugewandt, liefert er in dem Zeitraum von 1889-18 eine aufehnliche Reihe forgfältiger, mit reichen hiftorischen und litterargefin lichen Beigaben versehener Editionen bis dabin unbefannter beutscher Dichtun bes 12. bis 16. Jahrhunderts, welche mit Ausnahme bes Bedichtes "Von siben slafaeren" (1839) und bes in der "Frühlingsgabe für Freunde alle Litteratur" (1839) Gebotenen', bann von "Michael Behaim's Buch von Bienern 1462—1465" (1843), ber "Deutschen Sprachdentmale bes 12. 34 hunderts" (1846) und ber "Behn Gebichte Michael Behaim's jur Gefc Defterreichs" (in bem Sammelwerte: "Quellen und Forichungen gur baterlat Gesch., Litt. u. R.", 1849) in Haupt's Itschift. f. d. A. I, II, IV-(Leipzig 1841-1848) veröffentlicht murben; jo des Bruchftudes eines nieb Gebichtes "Rarl", bes "Buches ber Rugen", bes fogen. "Seifrieb Belbim u. a. m. Gin Theil ber Publicationen ber erften 50er Jahre ift ber tritid Quellenforschung zugewandt, die, auf dem Grenggebiete philologischer und bito fcher Biffenschaft liegend, in beide Rachbarmarten fibergreift. Dabin gehon die werthvolle Untersuchung: "Bur Geschichte bes Concils von Lyon 1245" I. Bbe. ber "Dentichriften ber faifert. Atabemie ber Biffenfch." (Bien 185 welche durch scharffinnige Auslegung eines allegorischen lateinischen Gedichtes 13. Jahrhunderts neue Thatfachen über die Borgange bei diefer Rirchend sammlung erschloß, die kleine Abhandlung hinter B. Wattenbach's Ausge der "Passio sanctorum quatuor coronatorum" (1853) und vor allem das " brüderungsbuch des Stiftes St. Beter zu Salzburg" (1852), beffen als mult giltig anerkannte Edition in ben einleitenden Erörterungen (G. I-LXII) e Fulle intereffanter hiftorifcher und fprachgeschichtlicher Details zu Tage forder Reben biefen Arbeiten brachte bie erfte Salfte ber 50er Jahre, Die fruchtereid Periode in Rarajan's Gelehrtenleben, auch eine Reihe werthvoller philologic und litterargeschichtlicher Forschungen, von benen der afademische Bortrag il Walther von der Bogelweide (1851), der Deutungsversuch einer längst befannte aber unerflärten Inschrift auf einem Goldblätten (1854) und die umfaller Untersuchung über ben öfterreichischen Spruchbichter Heinrich ben Teiche (1855) besonders hervorzuheben find. Im letten Drittheil seines Lebens a gieht fich R. immer mehr auf jenes Arbeitsfeld gurud, welches er fchon im Begin feiner Gelehrtenlaufbahn mit Erfolg betreten hatte, auf das der vaterlandija Beschichte und speciell ber Geschichte Wiens. Rur zweimal in Diefem Beitrau tritt er, burch neue Funde biegu veranlagt, mit germaniftischen Untersuchung hervor, fo 1858 mit der Abhandlung über einen hundesegen aus dem 9. Jahrhund und einen Spruch jur Beichwörung von Schlangen, 1870 mit ben burch ban ichriftenfragmente ("noch im Spatherbfte feines Lebens") veranlagten fritig Beitragen gu Seifried Belbling und Ottafer von Steiermart, welchen Dichtern ichon ein Bierteljahrhundert fruger eingehende Studien gewibmet batte. Stellung Rarajan's in ber Atademie mag immerhin ben außeren Anftog geben haben, daß die Jahre von 1855 ab vorwiegend geschichtliche Bublication brachten. 218 Referent ber hiftorischen und ber Concilien-Commission hatte die Jahresberichte über die Arbeiten Diefer Commiffionen gu erftatten, wel Relationen (1851—1868) "nach Anlage und Ausführung felbft geschichtlich Berth beanspruchen" und ben Eindruck herborrufen, "bag hier ein Dann feiner Stelle ftand, ber mit umfaffendem Biffen auf diefem Gebiete bas war Intereffe an ber erfreulichen Entwidelung vaterlandifcher Befchichtsforfcung v band". Gine ber wichtigften Bublicationen ber biftorifchen Commiffion. Fontes rerum Austriacarum eröffnete R., "indem er in wurdigfter Beife (180 ben erften Band ber öfterreichischen Beschichtsquellen, Schriftwerte bes 15.

Jahrhunderts, felbit herausgab". Undererfeits jand er als Biceprafident und Afibent in ben feierlichen Jahresfigungen (am 30. Dai) häufig Gelegen= it, theils neue, werthvolle Beitrage jur Burbigung öfterreichifcher Regenten, mal ber bon ihm hochverehrten Maria Therefia und Jojeph II. ju bieten, rils, fußend auf feinen anbermarts niebergelegten urfundlichen Untersuchungen, engem Rahmen gufammengefaßte Bilber litterargeschichtlich bemertenswerther afonlichkeiten zu entwerfen, wie von Beinrich bem Teichner (1854), von Staham a Sancta Clara (1866). Bollig ber Wiener Localgeschichte gehoren n bie Feftrebe über die Geschichte der Wiener Universitats-Aula (1857), gealten jur Geier der Hebergabe biefes Bebaubes an die faiferl. Atademie ber Uffenschaften, und die auf mehrjährigen Studien ruhende eingehende Forschung ber bie alte Raiferburg ju Bien bor 1500 (1863). Die 1867 erfchienene, it mubfamftem Bleige gearbeitete Monographie über ben vielgenannten, aber beniger getannten Augustinermonch Abraham a Cancta Clara, Die, wie R. in er Borrede felbst ertlart, nur eine treue Schilderung der Perfonlichkeit Abraham's bie Richtigftellung feines Lebenslaufes nach Beit und Ort bieten wollte, ar bie lette umfaffendere Beröffentlichung Rarajan's. Gine Biographie bes terreichischen Staats- und Conferenzministers Rarl Grafen v. Zingendorf und entenborf (1739 - 1813) auf Grund ber noch unbenutten inhaltreichen Tage-Ider, Die ihn feit 1871 fast ausschließlich beschäftigt hatte und fur welche die brarbeiten abgeschloffen waren, als er Anfangs Rovember 1872 ichwer erfrantte, beb leiber unausgeführt, ebenfo wie bie auf 3. Fr. Bohmer's Bunfch einft monnene tritische Ausgabe ber Reimchronit Ottofars, eine philologisch-hiftorische nterjuchung fiber öfterreichische Ortsnamen und eine illuftrirte Sauferchronit altwien, für welch' lettere umfangreiche handschriftliche Collectaneen fich " Nachlaffe porfanden. Bei allen Arbeiten Karajan's, bei den rein geschicht= den ebenfo wie bei den philologischen, ift es neben dem allgemeinen hiftorischen ineb bas lebenbige Beimathsgefühl des Defterreichers und häufig auch das localalriotische Intereffe bes geborenen Wieners, bas auf die Bahl ber Unterachungegegenstande nicht nur fondern auch auf die Durchführung der Unterdungen felbit beftimmend einwirtte. Pflegte er es boch als eine "Chrenpflicht Metreichifcher Belehrter angufeben", por allem ber Erforichung ber vaterlanbiden Geschichte und Gulturentwicklung ihre Rrafte zu weihen, und hat er felbft, won feinen rein geschichtlichen Leiftungen abzusehen, fich mit Borliebe benmigen ofterreichischen Dichtungswerten jugemendet, Die für die Aufhellung forifcher und focialer Berhaltniffe Berth und Bedeutung hatten. Bie nun ber bei feinen vielfachen Bemühungen um bie beimifchen Dichter des Mittellters hiftorifche Motive wirtfam und leitend waren, fo erhielten andererfeits ane hiftorifchen Arbeiten burch die folide Anwendung philologischer Methode den Rudhalt und vertrauenerweckende Sicherheit. "Denn was ihn ausficaete", fagt Bablen G. 212 ff., "und mas alle feine Leiftungen gewinnungend und forbernd gemacht hat, mar die Gemiffenhaftigfeit bes in ber ucht ber Bahrheit aufgewachsenen Dannes. Entfernt von bem Dunkel, ber, e eigenen Rrafte überschätzend, leichten Buris Erfolge gu erringen und blintenen Schein far Beisheit ju verfaufen meint, war er ftets gewillt, bas ihm gu gewordene Dag von Rraft gang und ehrlich einzufegen, um das vorfindte Biel nach Möglichfeit zu erreichen, überzeugt, bag die Wiffenschaft Richten auferlegt und nur der ihr wahrhaft bient, ber ihrem Gebot fich willig

Ein vollständiges Berzeichniß der Schriften Karajan's ift bisher nirgend raffentlicht, auch da nicht, wo man dies nach seststehendem Brauch erwarten alte in einem Anhange zum akademischen Rekrolog. Die im Almanach der

Mabemie 1851 S. 225-227 gebotene, 29 Rummern jahlende Lifte umfag nur die bis 1850 publicirten Arbeiten, es fehlen die beiben Auffage in Santt 3tichft. VI. (1848): "Der Chrenbrief Jacob Buterich's von Reicherzhaufen (S. 31—59) und "Ritter Radibolt" (S. 59—62), ferner die als Manuscript ge brudte, für Borlefungen beftimmte Ausgabe bon Sartmann's b. Aue "De arme Beinrich" (1850). Siegu tommen (feit 1851), außer ben oben ermagnten Jahresberichten der atademischen Commissionen und sonftigen Atademieberichten folgende fämmtlich in Wien verlegte Publicationen: "Capiniana Strenae, bi Erbhuldigung 1520", "Der Landtag ju Brud 1519. Aus ber Sandidrif M. Capini's herausgegeben" ("Splbesterspende") — "Fastnachtpredigt por Dr. Schwarmen zu hummelshagen" zc. (j. d. Art. M. Haupt XI, S. 70 - "leber zwei Gedichte Balthers v. d. Bogelweide" in den Sikungeb b. faiferl. Atabemie VII. Bb. S. 359-382 - (1852) "Das Berbrilberungs buch bes Stiftes St. Beter ju Salgburg aus bem 8. bis 13. Jahrhundert Mit Erlauterungen." Groffol. - "leber eine neue Sanbichrift (Die Stod holmer) ber Reimchronif Ottalers bon horned", Sihungsber. VIII. S. 482 f - "Joj. B. Bebrenbach's Unmertungen über bie Tabula Peutingeriana" (Spl pefferfpende.) - (1853) "Passio sanctorum quatuor coronatorum, aus eine Sanbichrift ber bergogl. Biblioth. in Gotha mitgetheilt von 2B. Wattenbad Mit einem Nachwort von Th. v. R." (S. 127-137). Sigungsber. X. - (1854 "lleber zwei Bruchftude eines beutschen Gedichtes aus bem 13. Jahrhundert (aus Wilhelm von Brabant bes Rudolf von Ems) in ben Sihungsber. XII S. 91-108 und 493 ff. - "lleber eine bisher unerflarte (gothifche) Infchrift", ebenda XIII. S. 211-232 - "Geinrich ber Teichner. Gin Bortrag" im Almanach b. taifert. Atab. IV, S. 113-130. - (1855) "Rleine Quellen gu Geschichte Desterreichs: Johannes Tichtel's Tagebuch 1477-1495. Sigmunds bon herberftein Gelbftbiographie 1486-1553. Johannes Cufpinian's Tage buch 1502-1527 und Georg Rirchmair's Dentwürdigkeiten 1519-1533" in I. Bande ber afademischen "Fontes rerum Austriacarum", I. Abth. "Scriptores" "Ueber Beinrich ben Teichner" im VI. Bbe. ber "Dentschriften ber Atab Phil.-hift. Claffe" G. 85-174. - (1857) "Feftrede bei ber feierlichen Ueber nahme des ehemaligen Universitätsgebaudes burch die faifert. Atademie bei Wiffenschaften, gehalten am 29. Octbr. 1857" (Ueber Die Geschichte Diefes Go baubes und die Universitätsreformen unter Maria Therefia und Joseph II.). "Bwei bisher unbefannte Sprachbentmale aus heibnischer Beit. Dit 1 Taiel' Sibber, XXV, S. 308—325. — (1858) "Kaifer Maximilians I. geheimes Jagb buch" und "Bon ben Beichen bes Siriches", herausgegeben v. R. 129. - (1859 "Maria Therefia und Graf Splva Tarouca. Gin Vortrag. Mit einem Anhang ungebruckter Briefe ber Raiferin und bes Grafen", Almanach IX, G. 1-4 und 84 G. Anhang. - "Rleine Quellen gur Geschichte Defterreichs", (Splvefterfpende). - (1861) "Jojeph Sandn in London 1791 und 1792. "Aus Metaftafio's Sofleben. Ein Bortrag". Almanach XI, G. 85-112. (1863) "Die alte Raiferburg ju Bien por dem Jahre 1500. Rach den Auf nahmen bes taifert. fonigt. Burghauptmannes Ludwig Montoper mit geschicht Erlauterungen bon Th. G. b. R." im VI. Bb. ber "Berichte und Mittheilunger bes Wiener Alterthumsvereines", 152 S. 40. - "lleber ben Leumund ber Defter reicher, Bohmen und Ungarn in ben beimifchen Quellen bes Mittelalters". 21 manach XIII, S. 9-28. - (1864-1873). "Tabulae codicum mss. practe graecos et orientales in bibl, Palat. Vindob. asservatorum", voll, I - VI. - (1865 "Maria Therefia und Joseph II. mahrend ber Mitregentschaft. Gin Bortrag Almanach XV, S. 99-137. - (1866) "Neber eine Lebensgeschichte P. Abra hams a Sancia Clara. Ein Bortrag", Almanach XVI, S. 101—115.

1. — (1867) "Abraham a Sancta Clara", 1 Bb. 8°. — (1868) "Raifer Bepolb L. und Peter Lambed", Alimanach XVIII, S. 101—156. — "Prosoffien, so die Hispanier am 15. August 1554 bei den Barfussern zu Wien gestellen haben, s. 1. 1554" (Sylvesterspende). — (1870) "Zu Seisried Helbling nd Ottafer von Steiermart", Sihber. LXV, S. 377—390 und 565—576.

Die Netrologe in den Wiener Blättern "R. Fr. Preffe" v. 30. April, Dentsche Zeitung" v. 30. April, "Reue illustrirte Zeitung" v. 11. Mai, serner wet der "Allgem. Zeitung", Beilage v. 4. Mai 1873 und in "Unsere Zeit" X (1874) I, S. 791 ff. sind ungenau und dürstiger als die Artisel in den sonversationslericis von Brodhaus, Meyer, Pierer und in Wurzbach's Biogr. Lexison d. Kaiserth. Desterreich". Reicheres Detail dieten E. Dümmler Nat. Zeitung" v. 7. Mai, Adalb. Zeitteles "Wiener Presse" vom 15. Mai 1873, A. Mayer "Blätter des Bereins sür Landest. v. Niederösterr." Jahrg. 1873, S. 88—93 u. C. d. Prantl, Sigber. der Münch, Atad. 1874 II, S. 170—174. Eingehende Würdigung Karajan's als Gelehrten lieserten R. Heinzel in der "Wiener Abendpost" v. 5. Juni 1873 und besonders J. Bahlen im Almanach der Wiener Atademie XXIV (1874), S. 195—213.

Max R. v. Rarajan.

Raraicjan: Anbreas Graf R. be Ballje-Szafa, öfterreichifcher aldmarichall-Lieutenant, Inhaber eines Chevauxlegers- und 2. Inhaber bes tompring Ferdinand -Rutaffier - Regiments, geb. am 30. Robbr. 1744 gu Mainiga in der froatifch - flavonischen Militärgrenze, + zu Wiener Reuftadt 23. Marg 1808, aus altadeliger ungarischer Familie, 1775 in den Freimene, 1798 in ben Grafenstand erhoben. Trat gegen bas Ende bes winjahrigen Brieges als Fahnrich in ein Freicorps, erlangte feine Ausbilung in der ungar. Robelgarbe und war im Chevaurlegers - Regiment Levebis jum Oberften vorgerudt, als der Türkentrieg ihm Gelegenheit bot, militärischen Tugenden auch auf dem Schlachtfelde rühmlichst zu bethämen. Am 19. April 1789 ichlug er bei Walefala (Valea seaca) und Fawit mit 6 Estadronen, 6 Compagnien und 4 Kanonen ein turfisches Corps un 5000 Reitern und nahm hierauf an ben Gefechten bei Chotim, an ber Be-Memng Diefer Teftung, fowie an ben Schlachten bei Foffchan (am 1, Auguft) od Martinestje (am 22. Septbr. 1789) ben thatigften Antheil, burch welche Magenden Baffenthaten er fich ben Militar-Maria-Therefien-Orden, Die Befordeung jum Generalmajor und die auszeichnende Anerkennung ber verbundeten Caferin Ratharina von Rugland erwarb. 3m Kriege ber erften Coalition men Frantreich befand fich R. bei ber Armee am Rhein, wo er im Feldzuge 794 in ben Gefechten bei Schwegenheim, Schifferstadt, Raiferslautern, Franken-M. Dannheim, Beingarten, Epftein und Sochfpeier feinen alten Ruf bemahrte. Begen gefchwächter Gefundheit in ben Rubeftand verfent, lebte er gurudgegogen Cemberg und Beft , bis er 1799 auf besondere Bitte Sumorom's , ber fcon Türkentriege feine Fabigteiten erfannt hatte, jur Armee in Italien berufen and. Far Die Berbienfte, die er fich in ben Schlachten an ber Trebbia (17. 19. Juni), Robi (15. August 1799) und bei ber Belagerung bon Alefindrig und Bosco erworben, wurde er jum Feldmarichall-Lieutenant beforbert. bem Abmariche ber Ruffen in die Schweiz beftand er noch mehrere gludthe Wefechte gegen bie Frangofen und erhielt im December bas Commando bie wichtige Festung Cuneo, wurde aber ichon im Fruhjahr 1800 auf ben brichtag bes Feldzeugmeifters Rrah jur Urmee in Deutschland überfest, bei Ader er wahrend ber Schlacht bei Engen (3. Mai) eintraf und fogleich bie Sjante erhielt, die weichende Reiterei ju fammeln und wieber vorzuführen. Bei der Gelegenheit schwer berwundet, zog er fich bald vom Dienfte gurud und dag 1808 feinen fchmerghaften Leiben. - Unerfchrodenheit, Gleichmuth, ein

Auffassung zeichneten ihn als Führer aus und er Ertrauen der Truppe. Andererseits zog er sich durch Officiere, seine Redlichkeit und Geradheit, ohne Scho ause, manche Feinde zu, welche die Berleihung des ihm Ertungskreises zu vereiteln wußten.

Maria-Therefia-Orben und seine Mitglieder, Wien Giogr. der ausgezeichnetsten verstorbenen und lebenden Verr. Armee, aus der Epoche 1788—1821. Berglichen authentischen Quellen des k. k. Kriegs-Archivs.

R., geb. 1422, † am 2. Febr. 1515. Er war al 50. Jahre jum Chriftenthum über, wurde Priefter in in ziemlich brudenber Armuth (Chmel, Urfunden Dar ( 303); man hat beshalb fein Recht ihn für gewinnsuch attaren und feiner Taufe fowie ber Art feiner Schuff weibe unterzuschieben. Sein hauptwert "De vita et moribu das 1509 fehr vermehrt unter bem Titel "Opus aurem au mit Unrecht ihm abgesprochen worden ift, richtet fich gegen bi Dun bas Tefthalten an ihrem Glauben als Berbrechen an, bezichtig Somabungen und Berhöhnungen ber Chriften, giebt ihnen lacherlich menthliches Berfahren gegen die von ihrem Glauben Abgefallener attart als Saupturfache ihrer Hartnädigfeit ben Talmub. Beger Jonnungen erichien R. ben Rolner Gegnern der Juden in ihren Buch becen Bucher als ber geeignete Mann; von dem Erzbijchof Urie wurde er neben Reuchlin und Pfeffertorn als Mitglied der Commiffion Der hebraifchen Bücher verlangt. Sein Gutachten über bief Dann wirklich vom Raifer gefordert, hat fich aber nicht erhalten den Weffertorn, der die übrigen mittheilte, propter prolixitatem ausge wieden ift. Wir wiffen nur, daß es die Bucher für verderblich und bi Durch beifelben für dringend nothwendig ertlärte. Durch biefe freilid an Borfpiel des Reuchlin'ichen Streits bent Bebeutung.

Weiger, Reuchlin, S. 208 ff. passim. Budwig Beiger Graft Friedrich R., Director bes Lyceums gu Rarlerub Schenheim bei Rehl am 4. Auguft 1789. Durlach und bem Babagogium gu Durlach und bem Ducenn ju Raelsruhe wohl vorbereitet, bezog R. 1807 die Univerfitat Beidel wil ber Abficht, fich bort bem Studium der Theologie gu widmen. Unter Dag umnuh von Creuger und Bodh mandte er fich indeg balb mit großem Gifer din dinbinm ber flaffifchen Sprachen und Litteratur gu , ohne doch der Theo togie untren ju werben, ba ihm, nach ben damals bestehenden Beftimmungen, auf bie Absolvirung des für die Candidaten des Predigtamtes vorgeschriebenen Authit 1810 beftanden hatte, trat er als Sauslehrer in die Familie des well Mulden Gefandten Girard in Stuttgart ein, wo er nicht allein Gelegenbeit fund im Frangöfischen eine bei Deutschen feltene Bolltommenbeit ju er werben, tonbern auch durch den befannten Lexitographen Abbe Mogin gur Mitarbeit au beffen großem Borterbuch herangezogen murbe. Rachbem R. zwei Jahre lang in biefer Stellung gu Stuttgart thatig gewesen war, wurde er als Lehrer an bu Manerte mad, Rarlernhe berufen und 1815 jum erften Lehrer am Babagogium in Amelach ernannt. Bon ba fam er 1820 an bas Lyceum nach Rarlsrube mu it fortan 35 Jahre lang, bis gu feinem Tobe als Lehrer wirfte, 18 3abr lung bie Direction ber wichtigen Gelehrtenschule führte. Er galt als ein feb enber Lehrer und war als Director mit Erfolg bestrebt, humanität und Schulgucht in harmonischer Beife gur Geltung zu bringen. Gein Ginfluß ate fich feit 1837 über die Mauern ber eigenen Anftalt hinaus auf bas Rand, ba er von ba an bem Oberftubienrath angehorte. In Diefer Eigenwar er raftlos für eine zeitgemäße Umgeftaltung und Fortbildung bes artenichulwefens thatig. Die Aufnahme bes Turnunterrichtes in ben Lehrund die eingehendere Berudfichtigung des Zeichnen- und Gefangunterrichtes vernitich Rarcher's Berbienft. Litterarisch war er hauptfächlich auf lexitowhilchem Felbe thatig. Sein etymologisches Worterbuch ber lateinischen ude, welches ben vielverbreiteten Scheller in mehr als einer hinficht übertraf, inte brei Auflagen und murbe in beutschen und ausländischen Schulen eingent, ins Frangöfische, Sollanbifche und Englische überfett. 1826 vollenbete er w von Ruhtopf begonnene lateinisch-beutsche Wörterbuch in alphabetischer Ordmy und bearbeitete ben beutsch-lateinischen Theil nach Scheller-Lünemann. weite Auflage bes Wertes (1840) tann ale eine gang neue und R. allein mibrende Arbeit betrachtet werden. Bur ben Schulgebrauch bearbeitete er mansgaben fowohl bes etymologischen als bes alphabetischen Wörterbuches. m leinen vielen in Brogrammbeilagen und Zeitschriften zerftreuten Arbeiten I bier nur auf die Abhandlung in Schneidewing Philologus (1853 und 54) momielen werben, in welcher er ben Rachweis liefert, daß Cato's Carmen de albas in Berfen geschrieben fei, eine Unficht, welcher A. Bodh in einem in ber Wemie der Biffenschaften zu Berlin gehaltenen Bortrage wenigftens bezüglich er wefentlichen Ausführungen feinen Beifall ichentte. - 3m bienftlichen wie Brivatvertehr werden R. Gewandtheit, Thatfraft und gewinnende Liebensimbigleit nachgerfihmt.

Godel, E. F. Kärcher, Karlsruhe 1837. — v. Weech, Badische Biographien I, 444 ff. von Th. Löhlein.

Rarchne: Simon R. (auch Karche, Kaerchne angeführt), geb. am 22. Oct. 1649 ju Bippach im Herzogth. Krain, Jesuit, Prosessor der Theologie und des Ammischen Rechts, zuleht Kanzler der Universität Graz, wo er am 11. Decbr. 1722 starb. Er schrieb: "Diss. jur. theol. de jure et justitia etc.", 1714. 4; De actibus humanis cum suis principiis potioribus moralis theologiae materiis plicatae", 1716. 4; "Tract. canonisticus in librum IV. decret.", 1713 (alle augsburg erschienen) u. a., sämmtlich moralistischer Katur, eine Menge rechtschen des Eigenthum, die Ehe u. dgl. betressend, vom Standpunkte des Unichtsund des Beichtsuhls behandelnd.

De Bader, Bibl. V. 384, meine Beich, III. 1. G. 157.

v. Schulte.

Rarg: Georg K. (Parsimonius), lutherischer Theolog des 16. Jahrmerts, geb. 1512 zu Heroldingen im Oettingen'schen, † am 29. Rov. 1576
die General Superintendent in Ansbach. — Er war der Sohn eines Bauern,
wirte 1532 zu Wittenberg und wurde 1537 daselbst Magister, fam aber als
miger unersahrener Mensch wegen unbesugten Predigens und wiedertäuserischer
lehren 1538 in Untersuchung und Haft. Weil er Belehrung annahm, wurde
auf der Theologen Berwendung sreigelassen und 1539 auf Luther's Empschng als Viarrer und Superintendent nach Oettingen berusen. Bon da durch
ichmaltaldischen Krieg vertrieben, sand er Ausnahme bei dem Markgrasen
w Brandenburg, wurde 1547 zum Pfarrer in Schwabach, 1556 zum Generaliderintendenten in Ansbach ernannt und nahm Theil an verschiedenen theologiten Verhandlungen, z. B. 1551 an einer Berathung über Beschickung des
wenimer Concils, 1557 am Franksurter Convent und Wormser Colloquium,
er in der vierten Sitzung im Namen der edangelischen Colloquenten gegen

120 Rarg.

die Aufftellung des consensus patrum als Enticheidungsgrund protestirt. Wegen lein philippiftifchen Abendmahlslehre befam er 1557 Streit mit bem Stiftebro Roch mehr Auffehen aber erregten einige 1563 von ihm publicit Thefen "über die Rechtfertigung bes Gunders vor Gott", worin er die damale a Unlag bes Ofiandrischen Streites in ber lutherischen Rirche neuaufgelomme Lehre von der obedientia activa b. h. von der ftellvertretenden und genugthuend Bebeutung bes bon Chrifto geleifteten Bejegesgehorfams beftritt. Bunachft m es ber Ansbachische Prediger Peter Regmann, ber ihn beshalb angriff; bar deffen Nachfolger Ronrad Limmer; aber auch auswärtige Theologen wie John Breng, Luc. Ofiander, Marbach, Beghus, ber Bittenberger Paul Gber u. griffen in ben Streit ein. Beil R. gegenüber einer Bittenberger Deputatio halsstarrig an feiner Lehre festhielt, murbe er auf ben Rath bes Rurfürften in Sachfen und des Martgrafen Johann bon Brandenburg bon feiner Stelle in pendirt und nach Wittenberg geschickt, um fich mit ben bortigen Theplogen befprechen. Diefe ermahnten ibn, er folle fich ungewöhnlicher und neuer Reben enthalte Er berftand fich benn auch ichlieflich ben 10. Mug. 1570 ju einem, in ehrenboll Form abgefaßten Wiberruf (abgebr, in Unschuld, Rachr, 1719, G. 769), wiebe holte biefen ben 31. Octbr. vor einer Spnobe in Ansbach, murbe barant be 6. Robbr. von Jacob Andrea wieder als General-Superintendent eingefest und bit bis ju feinem Tobe unangefochten. Erft bie Concordienformel bes Jahres 15 tam noch einmal auf ben Streitpuntt gurud, ohne jeboch Rara's Ramen nennen. - Ein von R. verfagter Ratechismus (,,Quaestiones catecheticae ob furge Summe driftlicher Lehre ac.", 1564) blieb in mehrfachen Ueberarbeitungs bis ins neunzehnte Jahrhundert in der Ansbach'ichen Rirche in Gebrauch.

Siehe die Litteratur der Geschichte des protest. Lehrbegriffs, bes. Walch Religionsstr. der luther. K. I, 171; IV, 360 ff.; Schrödh, K. G. V, 35S Döllinger, Resormation III, 656 und Anhang S. 15; Frank, Gesch. d. pro Theol. I, 158 ff.; Plitt in der Theol. Realencycl. 2. A. VII, 522.

2Bagenmann.

Rarg: Johannes R., lutherifcher Theolog bes 16. Jahrhunderts, gel 1525 ju Augsburg, † am 24. Decbr. 1588 ju Sirichau im Bergogthu Burttemberg. - Er besuchte in feiner Jugend Die Stadtfchule ju Mugebur unter bem Sumaniften Sixtus Betulejus, ftubirte in Tubingen (1538) un Wittenberg (1540 ff.), wo er Luther und Melanchthon hörte, ging 1546 nac Luther's Tob in feine heimath gurud, wurde Diatonus zu Augsburg, muß 1548 megen Berwerfung bes Interims die Stadt verlaffen, ging nach Bafe fehrte 1550 nach Augsburg gurud, wo er fich verheirathet und eine Schule e richtet. Bald aber muß er jum zweiten Dal weichen, irrt monatelang mit Fro und Rind im Elend umber, findet ein Afpl im Bergogthum Burttemberg, wird 155 Diatonus in Tubingen, 1556 Stadtpfarrer und Specialfuperintendent in Blat beuren, 1558 in Canftatt, 1559 Sofprediger in Stuttgart, 1560 21bt ; Birfchau, wo er bis zu feinem Tob als Brediger an ber Gemeinde und Lehrer o ber Rlofterschule wirft, allgemein geachtet wegen seiner "eruditio, constanti humanitas, pietatis studium". Berühmter als burch eine gebrudte Bredigt, "vo der wahren Gegenwart Christi im Abendmahl" (Tubingen 1561. 4.) ift er g worben burch feine Beichreibung ber in ber Birichauer Rlofterfirche abgemalt biblifchen Siftorien, die nebft anderen handschriftlichen Collectaneen von ih (bef. jur Gefchichte Sirichau's und Burttembergs) theils auf ber Boljenbattel theils auf der Stuttgarter Bibliothet (Hist. A. Rr. 198) fich befindet. juge baraus hat Leffing berausgegeben in feinen Beitragen gur Gefchichte un Litteratur, 1772; vgl. Werte V, 242 ff., Ausgabe von 1855.

Bgl. Crufius, Ann. Suev. III, 60, 595; Freher, Theatrum erud.; Serpilius, Epit. th.; Fifchlin, Mem. Theol. Wirt. I, 87 ff.; Abami, Vitae theol.; Idder II, 2050; Steck, Kl. Hirichau, S. 21; Mojer, Bibl. scr. de rebus Suevicis S. 35.

Rarg: Johann Friedrich Ignag R. Freiherr von Bebenburg, ibieje Bornamen fteben auf ben Titeln ber Schriften), geb. 1647 in Bamberg, am 30. Robbr. (nach dem Grabmonument, nach andern am 31. Decbr.) 1719 m Bonn, machte feine Studien in Rom, Baris, Brag, Bamberg und Burgburg, Gebeimrath bes Gurftbifchofe bon Bamberg und Burgburg Beter Philipp bon Dernbach, hierauf bes Rurfürsten Max Emanuel von Baiern, geiftlicher Rathebirector beffelben, 1683 Dechant von Unferer Lieben Frauen in Munchen, wom Raifer Leopold 1. mit einer Gefandtichaft beim Bapft Innocens XI. betrant; er feste burch feine Bemühungen 1688 als Legat bie Bahl bes Bringen Joseph Clemens von Baiern jum Ergbischof von Roln burch, in Folge beffen biefer ihn jum Rangler und Staatsminifter machte. Bahrend er in einer ju Rom 1728. 4. von neuem sub auspiciis Bened. XIII. aufgelegten Eduit Erotemata mixtimque problemata juris can. et civ. illustria una cum XIII. dissertationibus ad utrumque jus proemalibus" für bie weitestgehenden Bejugniffe ber Bapite eintritt, hat seine Schrift "Pax religiosa seu de exemtionibus et subjectionibus religiosorum opusc.", Burgb. 1680, trop der Schuh-Berret bom 21. April 1690 bie Censur ber Indercongregation zugezogen. Friedreiche Gebanten Aber bie Religions-Bereinigung in Teutschland aus bem Bort Gottes, Conciliis, Batribus, Rirchen-hiftorie gufammengetragen", Burgb. 1679. Diss. theol. ad constitut, Greg. P. de immunitate locali ecclesiarum teu de jure sacri asyli", Röln 1690. "Isagoge parascevattica succinctam meditandi methodum utriusque testamenti, conc. Trident. et status ecclesiast notitiam continens ad usum conferentiarum cleri Bamberg. et Herpibol.", 2Bürgb. 1683. "Diss. sopra i concilii Romani di Giov. VIII.", Rom 1686.

hartheim, Bibl. Colon. 170, 344 (Grabichrift). Praef. ber Schrift De

Jure asyll. 3ad, Pantheon Sp. 539, 2124. Robolt S. 364.

b. Schulte.

Kargel: Sixt A. ober Kargl, nennt sich im J. 1586 einen "sürstlich bischoslichen Straßburgischen Lautenisten". Bereits im J. 1569 trat er durch ein in Mainz erscheinendes Werf auf, welches sich mit der Verbesserung der Cithara, der späteren Guitarre beschäftigte; er gab ihr die Stimmung: h G d g d e und sügte der Abhandlung einige Tonstücke bei, wie Passoneszi, Padoanis u. A. Eine spätere Ausgabe erschien in Augsburg 1575. Praetorius erwähnt seiner im 2. Bande seines Syntagma (1619) Seite 55 und nennt ihn einen geborenen Straßburger. Der Buch- und Rotendrucker Petrus Phalese in Löwen gab im J. 1571 ein Sammelwerk Lautenstücke herms, auf dessen Ausber Melchor Newsibler auch Sixt "Kargl" genannt wird und giebt uns dies den lebhastesten Beweis, in welchem Ausehen zu der Zeit K. in ganz Europa stand. Die lönigl. Bibliothef in Berlin besitzt mehrere Lautenwerke von ihm und ist dem von 1586 auch das Bortrait beigegeben.

Rob. Gitner.

Rarl (Martell) ist eine "überwältigende" Persönlichkeit des Mittelalters. Als Rengründer des frantischen Reiches, als Begründer der karolingischen Dynastie und Politif ist er recht eigentlich der Borgänger seiner Söhne und besonders seines Enkels Karls des Großen.

A., der Sohn Pippins des Mittlern, etwa 688 n. Chr. von einer zweiten bemahlin deffelben, Chalpaida, geboren, einer vornehmen und schönen Frau, ex-

hielt von seinem Bathen, dem Erzbischof Rigobert von Rheims, jenen echt beutschen Ramen. Die Beinamen Tudites, Martellus (Hammer), jeht so eingebürgert, empfing er erst in späteren Jahrhunderten, nicht mit Unrecht, da er mit wuchtigen Schlägen die Reichsseinde niedergeschmettert und das locker Keich zusammengeschweißt hat. Als Jüngling war er schön und lörperlich rüstig. Früh vermählt, wol erst mit Chrotrudis, und nach deren Tod 725 mit Swanshilde aus Baiern, hatte er von der ersteren 2 Söhne, Karlmann und Pippin, der eine lange vor, der andere kurz nach dem Tode des Großvaters geboren, von der zweiten Griso. Bon andern, wahrscheinlich unehelichen Söhnen werden Hieronymus, Remedius, Bischof von Rouens, erwähnt, vielleicht auch Bernhard, der Bater von Adalhard und Wala. Ein Bruder, jedensalls ein naher Verwandter, war Childebrand, der mit seinem Sohne Rivelung zusammen der Urheber seiner Hausgeschichte wurde. — Bon Charafter war K. durchgreisend und rücksichtsselbst gegen Rahestehende und gegen die Kirche, besonders in Fällen des Staatswohls, voll nationalen Sinnes, richtigen politischen Instinkts, friegerischen Ge-

ichide und bei aller Rubnheit borfichtig.

Sein erstes Auftreten bezweckte bas bebrohte Lebenswert feines Baters und bas eigne Beben gegen bie nachftellungen feiner Ramilie und ber neuftrifchen Gegner gu retten. Dem Bater waren 2 Sohne erfter Che im Tobe vorangegangen. Bon ben Enteln hatte sterbend er einem, Theudoald, das Majordomusamt übertragen. Seine Fran Blettrudis hatte die Berwegenheit inmitten lauernder Feinde des In- und Auslandes Regentschaft und Bormundschaft auf ihre Schultern zu nehmen. R., burch Berjon und Anhang gefährlich, wird bon ihr gefangen gehalten, entflieht aber, um im brobenbften Augenblid als Retter ber Baus-, Stammes- und nationalen Intereffen zu erscheinen; denn die neuftrische Nationalpartei, durch die unwürdige Neuerung der Berrichaft eines Rindes und Weibes von feindlichem Stamme jum Aufftand geftachelt, fiegt im Balbe pon Cuife (cotia silva) f. B. bon Compiegne, über die auftrafischen Anhänger in Reuftrien, jagt Theudoald in die Flucht und fest fich wieder einen eignen neuftrischen Dajordomus, Raganfred, ein (715). Diefer aber verschmaht es nicht, Bundniffe mit den Reichsfeinden gu ichliegen. Die Gachien verheeren den rheinischen Bau der Sattuarier; der heidnische Friesenfürst Ratbod, ber als Lohn bas feit 689 an die Franten verlorene Weftfriesland, b. b. faft die gefammte Ruftengegend bes beutigen Belgiens und ber Rieberlande jurudgewinnt, rudt ju Schiff bis nach Roln, bem Sit ber Plettrudis, vor (716). In Berbindung damit fteben 2 wiederholte Feldzüge ber Reuftrier an bie Maas und bis nach Roln unter Raganfred und bem neuen Ronig Chilperich II. (Daniel), den fich jener jur Dedung aus dem Rlofter geholt hat. 3m Guben fuchen bie Bifchofe Savaricus und fein Nachfolger Sainmar bon Augerre burch Eroberung ber nachbargaue fich eine felbständige Berrichaft gu grunden. Das zwiespältige Bippinibenhaus bermag bem vereinten Andrange nicht zu widersteben. R., von Ratbod geschlagen, fliebt, um fich mabricheinlich inmitten feiner Stammgebiete in ber Gifelgegend Rrafte und Anhanger gu fam-Pleftrub wird gur Auslieferung ihrer Schabe und gur Anerkennung Chilperichs gezwungen. Dem Siege Ratbobs folgt in Friesland die beibnische Reaction. Das junge Chriftenthum wird unterdrudt, die Betehrer berjagt und Die Rirchen zerftort. In Diefer Beit ber Befahr macht fich R. burch einen gludlichen Ueberfall auf bas fich gurudgiebenbe neuftrifche Beer bei Amblebe, fublich von Lüttich, Luft (716) und vermehrt die Zahl feiner Anhänger, 3. B. burch ben Bifchof von Berbun. Rach beiberfeitiger Ruftung und vergeblichen Friedensvorschlägen von Rarls Seite, schreitet diefer jum Angriff gegen Reuftrien vor. Der Sieg bei Binch (bei Cambrai, am 21. Mary 717) enticheibet. Die Gegner werben bis nach Baris verfolgt. Machtige Bifchofe muffen Farbe befennen. Ev wird Rigobert von Rheims, sein Pathe, der ihm die Thore nicht öffnen wollte, durch den friegerischen Laienbischos Milo erseht. In Köln zwingt K. turch einen Ausstand Plettrud zur Auslieserung seines Familienerbes. Gegen Shilperich deckt er sich durch Einsehung eines merowingischen Gegenkönigs unbetannter Abstammung, Chlotars IV. (717 719).

So geseftigt, schreitet er jum Angriff auswärtiger Feinde und entfrembeter Leichstheile. Ein Bermuftungszug bis an die Befer bestraft die Sachsen für ben Ginfall in den hattuariergan (718). Dazu befreit ihn der Tod von feinem

Begner Ratbod (719), nach bem ein friedlicher Nachfolger regiert.

Inzwischen haben sich die Reustrier mit Herzog Eudo von Aquitanien verkindet und durch Anerkennung seiner Unabhängigkeit vom Frankenreich einen gwsen Reichstheil ihren partikularen Interessen geopsert. Der Sieg Karls bei Soissons (719) aber zwingt Ragansred zur Flucht nach Angers, wo er später belagert wird und darnach vielleicht gegen Gewährung dieser Grasschaft seinen zeison mit dem Sieger macht. Eudo und Chilperich werden dis gegen Orleans versolgt, der letztere ausgeliesert, aber, da glücklicherweise inzwischen Chlotar gestorben ift, wahrscheinlich als alleiniger König anerkannt; doch macht er durch seinen Tod Theuderich IV. (720—87) Plat, der, obwol mindersährig, aus seinem Erzichungsausenthalt Kloster Chelles geholt wird. Reustrien und Austrasien sind num wieder vereint unter einem König und Majordomus. Eine Sonderung in

ber Stellung beiber Lander wird gefliffentlich vermieben.

Die nachften 20 Jahre liegt R. rubelos friegerifchen Unternehmungen ob, Die meiftens ber Wiedergewinnung entfrembeter Reichstheile gelten. Jahre ber Ruhe werben in ben Annalen besonders verzeichnet. In die weittragenoften Rampie verwidelt in Aquitanien. Durch ben Frieden mit Rarl und ein Bundnig mit bem grabiichen Grenzieldheren geftartt, jagt Bergog Gubo nach 10 Jahren ben Entschluß, bas Bundnig mit R. gu brechen. Gine zweimalige Berwuftung feines Landes ift feine Strafe (781). Statt ber gehofften Gulfe von den Arabern gieht ein Aufftand feines Schwiegersohnes die Araber gerade als Feinde in das Land, bringt Eudo in doppelte Berlegenheit, R. aber in die Lage, fich Ruhm und die Oberherrichoft fiber Aquitanien zu erwerben. Der fpanifche Statthalter Abberaman negt nämlich mit großem Beere über Eudo und bringt unter Ginascherung von Stadten und Rirchen bis in die Rahe von Tours bor. Da ruft Eudo feinen Befieger um Gulfe. Diefer tommt mabricheinlich mit bem Beerbann bes gangen merowingifden Reiches, von einem fpanischen Unnaliften als Beer pon "Europäern" byeichnet, bereint fich mit feinem fruberen Gegner, nimmt nordöftlich bon Boiliers beim Fleden Cenon (Arr. Chatellerault) eine Dejenfivftellung. Sieben Tage beobachten fich bie Feinde. An einem Octobersonnabend (732) beginnt bie Schlacht. Die Angriffe ber Araber prallen an ber "unbeweglichen Mauer" ber Auftrafier ab. Abberaman fallt. Groß ift der Berluft ber Araber, flein der ber Franken. Um andern Morgen finden die Sieger bas Lager verlaffen und boll Beute. Der Sieg rettet Germanen= und Chriftenthum in Europa; er m eine Urt Wieberholung ber Schlacht auf den tatalaunischen Feldern. Die Franken waren ber lehte Wall vor muhammedanischer Neberschwemmung. Beber Britten noch Langobarben maren miberftandefabig gemefen. Jahre früher maren es auch nicht die Franten. Die bauernde Rettung ift freilich wol ben Stammes- und Religionszwiften der Araber in Spanien und Afrita und ber badurch veranderten militarifchen Lage und Organisation ju verbanten. Die Angabe von einer Berfolgung der Feinde und Belagerung Narbonnes beruht auf Brithum. Auf bem Rudwege nimmt ber Gieger ben Bifchof Gucharius bon Orleans, ber einem gejährlichen triegerischen Geschlecht angebort und mit Gabaricus von Auxerre verwandt ift, wol als politischen Barteiganger gejangen und

führt ihn mit sich nach Köln. Auch von anderen Störenfrieden hatte ihr theils der Tod, theils sein Arm besreit. Seine Erfrankung (723) gab vielleicht das Signal zu einem Ausstande seiner Stiesnessen, zweier Sohne Drogo's und seines Gegners Raganfred. Der eine Nesse ward gesangen, der andere stand (723). Raganfred aber, der, wie oben erwähnt, gezüchtigt, aber auch versöhnt ward, starb 781. Ein anderer Nesse hugo, geistlichen Standes, ward um soreicher sür seine Treue belohnt; er erhielt die Bisthümer Rouen, Paris, Bayen

und bie Rlofter Bandrille und Jumièges.

Rach Eudo's Tob (735), der sich bis dahin still verhalten hatte, dringt is sosiort im Einverständniß mit seinen Großen bis an die Saronne und beseht da Bordeaux und alle übrigen Städte und Burgen des südwestlichen Aquitaniens. Doch machen Eudo's Söhne, Hatto und Chunold, einen Kamps nöthig (736). Der erstere wird gesangen, der andere erhält gegen ein Treuversprechen die Regierung unter fransischer Oberhoheit; doch bleibt das Berhältniß ein lockers. Bei der Reichstheilung von 741 wird Aquitanien nicht genannt. Jur völligen Unterwersung bedars es noch schwerer Kämpse unter Pippin und Karl dem

Großen.

Die Araber werden auch Beranlaffung jur endgültigen Unterwerfung Burgunde, bas burch feine Beriplitterung in fleine geiftliche und weltliche Bertichaften jene eber berbeiguloden, als abzuhalten im Stande mar. Schon 783 trifft R. energifche Magregeln jur Sicherung bes Landes, fest erprobte Manner als Beamte ein; daffelbe thut er in Lyon, mit bem er einen Bertrag foliegt, und wendet fich dann im Bertrauen auf die Sicherung bes Landes gegen nordliche Feinde. Die Araber aber bebroben unter bem neuen Statthalter bon Rarbonne Juffef-ibn-Abberaman bie Provence (735), befegen Arles im Ginbernehmen mit ben Bewohnern und brandichaben bas Land 4 Jahre lang. Da rudt R. nach ber Unterwerfung ber Cobne Gubo's mit einem Beere gegen Arles, fichert fich jedoch erft ben Ruden, indem er bie Bewohner von Ihon, fowie bie Bornehmen und Beamten bes Landes bis Marfeille bin ben Gib ber Bafallentreue ichworen läßt und fest in bem wiedergewonnenen Arles feine Beamten ein (736). Möglicherweise ift biefer Bug aber mit bem erftermahnten ibentisch. neuer Ginfall ber Araber und die Wegnahme der Stadt und Burg Avignou mit Gulfe einheimischer Berrather, befondere eines Bergoge Maurontus, rufen R. wieber herbei. Eben war Theuberich IV. geftorben (787). Durch biefen Tobesfall vielleicht vorläufig verhindert, fendet ber Majorbomus Chilbebrand, ben er mit Befit bei Autun belehnt hatte, mit einem Beere voraus, bas in aller Gile bis Abignon borrudt, Stadt und Umgegend einnimmt und bie Belagerung ber Weftung beginnt. Rach bem Gintreffen Rarls wird ber Sturm mit Gulie von Belagerungsmaschinen unternommen. Er gelingt: benn &. erscheint im Feftungsfrieg ebenfo wie in ber Felbichlacht bewandert. Die Befagung, wol die arabifche, wird niedergemegelt, dann geht es über den Rhonefluß bis Narbonne, um hier die Quelle ber Angriffe ju verftopfen. Auch hier findet eine freisformige Ginschliegung am Aubefluffe ftatt. Gin arabisches Entfatheer findet ben Bugang von ber Fluffeite ber verfperrt, bringt daber von Guben ber beran. Burudlaffung eines Beobachtungscorps bor Rarbonne eilt R. ihm entgegen. ber Mundung bes Flugdens Berre in ben Ruftensumpf Sijean (31/2 Meilen fübweftlich von Rarbonne) bei einem alten Palafte Athaulis ichlägt er bie Feinbe jo, bag die Flüchtigen in ben Gemaffern burch eigenes Drangen und feindliche Geschoffe haufenweise ben Tod finden (737). Mit großer Beute gurudlehrend, burchzieht er verwuftend gang Gothien, die Mauern fester Stadte wie Rimes, Begieres u. a. m. fcbleifend, wol um ben Teinden feine feften Stutpuntte gu laffen und bie driftlich-gothische Bebolterung fur ben Berrath gu guchtigen. In Rimes be babet bas großartige romifche Umphitheater gerftort. Die Belagerung von bonne aber gab er aus uns unbefannten Grunden auf; bas Beobachtungs-, bas wol nur noch ben Rudjug beden follte, warb nach Bollenbung beffelben h zurudgezogen. Die ichliefliche Unterwerfung gang Geptimaniens, wie Rarmes erfolgt erft unter Ronig Pippin (752, 759). Gin neuer Ginfall ber mber in bie Provence wird mit langobardifcher Gulje gurudgewiesen (738 nt 739). Bielleicht hangt mit biefem Angriff eine zweite Erhebung bes Ber-Maurontus jufammen, bie wiederum Childebrand und R. herbeigieht (739). ha an die Meeresfufte bringen fie bor. Der fluchtige Maurontus rettet fich n unzugängliche Felfenfeftungen. Rein Wiberftand erhebt fich weiter. Bollig portaffig ericheint aber bas Land noch nicht. Rach ber Rudfehr ertrantt R.

m Berberie an ber Dife.

Bie er hier im Guben bie muhammebanifchen Glaubensfeinde in Schranfen all, fo im Norben Die heibnischen, die Friesen und Sachsen. Diese überwindet n mehrmals (720, 7223, 724, 738); das lette Mal fest er bei ber Lippenandung fiber ben Rhein und macht einen Theil ber Sachfen tributpflichtig. Bei ben Friefen lebte ber Rachfolger Ratbob's, Albgist mit ben Franken in frieben. Das verlorene Beftfriesland murbe wieber frantifch. Wilbrord, ber friefenapoftel, ben R. 722 wahrscheinlich im Bisthum Utrecht bestätigt hat, wirtte bafelbft, auch brei Jahre gemeinsam mit Bonisatius, unter Rarls Schut mit großem Erfolg an ber Belehrung bes Bolles. Gine lette Emporung besleben unter einem Bergog Bobo (733, 734) wird gedampft, ber Fubrer ge-Watet, Die Beibentempel mit Feuer gerftort, bas Land jo grunblich beruhigt, bag nft 782 wieder Aufftande entstehen. Seidnische Gebräuche ju üben verbot R.

bei ichmerer Strafe.

Trot Willfur betreffe Rirchenftellen und Rirchenbefit war er boch bem chriftlichen Glauben und feinen Glaubensboten nicht feindlich gefinnt. Willibrord in Abternach und Utrecht, Birmin in Reichenau, Berbun, fein Lieblingeflofter Et Denus, mo feine Sohne erzogen wurden und bas er fich jur Grabftatte mibite, erhielten Beweife feiner Bunft. Bonifag empfängt von ihm auf Bitten Bregors II., ber feine religiofe Befinnung rubmt, einen Schubbrief für fich und bie Seinen. Ausbrfidlich ichreibt B. biefem Schute Die Moglichfeit au, feine Bemeinden, Beiftliche, Monche lenten und vertheibigen und den Gogenbienft merotten ju tonnen. Durch feine Gulfe gelingt die Befehrung ber Seffen und thuringer, verbreiten fich Rlofter- und Rirchenbauten. Richt ohne feine Zustimmung ann Bonifag feine bifchöflichen und erzbifchöflichen Bollmachten empfangen ind ausgenbt haben. In den alten Reichstheilen hat R. freilich bas berfallene miliche Leben nicht gerabe verbeffert. Das gefchah erft unter feinen Gohnen. iber er hat den Berfall auch nicht zuerft und allein verschuldet. Die verwilerte, verweltlichte Geiftlichleit mit herrschaftsgeluften und Ausnugung bes lirdjengute gu perfonlichen Zweden fand er bereits bor. Ginn für tirchliche Berbefferung und geiftliches Busammenwirten war auch vor ihm nicht ba; dien worden, d. h. also schon feit fast dem letten Biertel des 7. Jahrhunderts icht mehr. R. hat die vorgefundenen Buftande nur energisch ausgenützt, geistiche Wegner ohne Rudficht auf firchliche Rechte und Befebe abgefett, gefangen, ber Befigungen beraubt, biefe an Barteiganger, Berwandte und Getreue bergabt, 1 2 bis 3 Bisthumer ober Rlofter einem jugewandt, wie bem Dilo von Meims und feinem Reffen Sugo, mitunter Leuten von recht weltlicher und tigerijder Gefinnung; aber auch mit Berwandten und Freunden, wenn fie aberlich wurden, machte er nicht viel Umftande, wie mit Rigobert von Rheims, mit Bido von G. Wandrille, den er einer Berfchwörung wegen hinrichten ließ. Willfürliche Behandlung ber Geistlichen und Benuhung der Kirchengüter zu profönlichen, zu staatlichen und militärischen Zwecken steht also sest. Planmäßige Säcularisation aber und Begründung eines militärischen Seniorats ist nicht nachweisbar. Das Gedächtniß sur das, was er dem christlichen Glauben leistete, war rasch erloschen, und der Geistlichkeit der nächstsolgenden Jahrhunderte nur die Erinnerung an die Bedrückung der Kirche geblieben, die sie der Sagenblung gemäß an einen geeigneten Namen knüpste. So entstand die Legende von seinen Höllenqualen und den Zeichen göttlichen Jornes bei der Deffnung seines Grabes. Glaubwürdige zeitgenössischen, wie Bonisaz, Gregor II. und III.

haben tein Bort bes Tabels für ihn.

Im Gegentheil, Gregor III., durch den Langobardentönig Lintprand bedrängt, wendet sich mit mehrsachen Briesen und Gesandtschaften (789, 740) an ihn um Hülse, dis dahin "unerhört", schickt ihm die goldenen Schlüssel zum Grade Petri, des Apostels Fesseln und andere Geschente, um ihm den Schusder römischen Kirche und der Stadt Rom zu übertragen mit dem Anerbieten, daß er sich don Byzanz lossagen wolle. R. war nur nicht in der Lage zu helsen; denn Lintprand, mit ihm besreundet, hatte einst seinen Sohn Pippin durch das Symbol des Haarabschneidens adoptirt, ihm auf seinen Bitten durch einem Einsall in die Provence gegen die Südsrankreich und Oberitalien gleichmäßig der dersollschen Araber Lust gemacht und war überhaupt eine in Charaster, Streben und Ersolg ihm congeniale Persönlichteit. R. beschränkte sich daher auf Geschenke, freundlichen Empfang der Gesandten, Vermittelungsversuche, scheint aber weiteres Borgehen im Einvernehmen mit seinem Bolt abgelehnt zu haben. Sein Iodsschnitt alle Verhandlungen ab. Aber auch hier bahnt die fräntischen Dynastie und der römischen Kirche an, das unter Pippin sich weiter entwiedelt,

unter feinem Entel Rarl feinen großartigen Ausbrud erhalt.

R., schon fruher mehrfach erfrantt, erliegt endlich am 22. Octbr. 741 gu Rierin an ber Dife einem Fieber, nachdem er die Rirche von St. Dengs noch reichlich beschentt hatte, wo er feine Rubeftatte fand. Seit Theuberiche Tob 737 hatte er ohne Ronig regiert. Die Urfunden aber wurden nach dem Tobe bes Merovinger-Ronigs berechnet. Der Bapft beehrte ihn mit bem Titel "subregulus", "Unterfonig"; er felbit begnugte fich bescheiben und vorsichtig mit ber Bezeichnung "Durchlauchtiger Mann" und "Majordomus". Aber wie ein König theilte er fein Reich unter feine Sohne. Der altere, Karlmann, erhielt die rein germanischen Gebiete Auftrasien, Alemannien, Thuringen, der jungere, Bippin, die galloromanischen : Reuftrien, Burgund und die Provence. Bippin befette fofort unter Begleitung feines erfahrenen Obeime Chilbebrand bas unfichere burgundifche Erbtheil. Baiern, bas R. mehrmals (725, 728), ebenfo wie den herzog Lanfrid von Alemannien (725, 730) befämpft hatte, und wo Bo-nifag unter bem neuen herzog Obilo feine tirchliche Organisation mit der Ginrichtung von 4 Bisthumern begonnen hatte (739), blieb in nur außerlicher und wiberwilliger Unterordnung. Alemannien aber war feit bem Tobe Lanfrids (780) offenbar in größerer Abhangigfeit, vielleicht gang ohne Bergoge. Beibe Lanber tragen auch in ihren Gesethuchern Spuren oberherrlicher Einwirtung. Tropbem ward Baiern fo wenig wie Aquitanien wegen Diefer Lofen Berbindung in die Erbtheilung mit aufgenommen. Schließlich entgingen beide Lander der einmal angebahnten Einverleibung nicht. Die verhängnifvollen Mangel der alternden Dynaftie, Familienzwifte infolge von Reichstheilungen, hat auch die werbenbe nicht von fich abgehalten, aber für ben Anjang gludlich fiberwunden. Grifo, ber Lieblingsfohn zweiter Che, erhielt unter bem Ginfluffe feiner Mutter Smanahilbe, die vielleicht bei ber Gelegenheit ihrem Gemahl in Baris Schwierigkeiten bereitete, einen Länderantheil von Neuftrien, Auftrien und Burgund mitten im Reich, aber gegen den Bunsch der Franken. Das ward nach dem Tode Karls Signal zu einem Bruderfriege.

So hatte R. ben Grund jur hausmacht, jur Reichseinheit - und größe, jur Ausbreitung und jum Schuch ber chriftlichen Kirche gelegt. Den Söhnen und bem Entel war es vorbehalten, das Gewonnene zu behaupten, das Angesangene

m beenben, bas Berfaumte nachzuholen.

Bgl. Ed. Cauer († 1881), De Karolo Martello, Diss., Berlin 1846. — G. Wait, Deutsche Berfassungsgeschichte III, S. 8—31. — Th. Breysig († Mai 1881), Jahrb. des frant. Reichs 714—41. Die Zeit Karl Martells, Leipz. 1869. — G. Richter, Annalen des frant. Reichs, Halle 1873. S. 182—201. — Engelbert Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern. Rach J. F. Böhmer. Innsbruck 1880.

Rarl I. ber Große, frantifcher Ronig und romifcher Raifer, † am 28. Januar 814. Rarl (b. h. ber Mann), ber Enfel Rarls bes hammers, bon welchem er ben Ramen erbte, wurde als der altere Sohn Pippins (bes Rleinen) und feiner Gemahlin Bertha ober Bertrada, ber Tochter bes Grafen Charibert bon Laon, im 3. 742, mahricheinlich am 2. April, geboren. Wenn es auch unbelannt ift, auf welcher ber foniglichen Bfalgen er bas Licht ber Welt etblidt haben mag, fo fteht es bagegen feft, bag er bem echt beutschen Stamme ber Ripuarier ober Rheinfranten angehörte, ber unter ber Führung feiner Borfahren an die Spige des gesammten Frankenreiches getreten mar. In die Rindbeit Rarle und feines um mehrere Jahre jungeren Brubers Rarlmann fiel bie formliche Erhebung feiner Eltern gur Ronigswurde, die fie thatfachlich langit befeffen hatten (Rovember 751), und nicht lange darnach (im December 753) wurde R. bem Bapfte Stephan III., ber als ein Schutflebenber gu feinem Bater tam, jur Begrugung und jum Geleite entgegengefandt, um bann in Ponthion bem feierlichen Empfange beffelben beiguwohnen. Fruhzeitig berührte ihn fo ber Glang Des romifden Sobenpriefterthums und um fo tiefer mußte biefer Ginbrud haften, als am 28. Juli 754 in ber Rirche bes Rlofters St. Denis bei Paris Bippin und Bertrada nicht blos felbft vor bem Altare bie Salbung von papftlicher Sand empfingen, fondern mit ihnen auch ihre beiden jugendlichen Gohne. Durch die Beibe ber Rirche murbe bei biefer Belegenheit ihr Erbrecht geheiligt, benn Musichliefung aus berfelben brohte jedem Franten, ber bavon abzuweichen magen mürbe.

Benn auch an bem Sofe Bippins, beffen Familientreis noch burch eine Tochter Biela erweitert murbe, Die geiftige Bilbung auf dem Bege munblicher Unterweifung nicht ganglich fehlte - Rarls Better, Abalhard, ber fpatere Abt von Corbie, wird als fein Mitfchuler genannt -, fo ging freilich forperliche Uebung jener bor und nach frantischer Sitte Roffe tummeln und die Baffen fuhren erichien als Sauptfache. Dem entiprach es dann auch, daß in dem neunfahrigen Rriege, welchen Pippin gegen ben aufläffigen Bergog Baifar bon Mquitanien (Guienne) ju befteben hatte, R. jum erften Dale ben Bater im Brublinge 761 begleitete und mit ihm an der Eroberung von Clermont-Ferrand, bas ben Flammen überliefert wurde, und anderer Feften in der Aubergne und Limoufin theilnahm. 762 gingen fogar beibe Gohne mit, und bor ihren Augen wurde bas abtrunnige Bourges, eine ber großeren Stabte, burch Rriegsmafchinen jur Grgebung gegwungen. Die Uebertragung einiger Grafichaften an R. und Ratimann im 3. 763 fpricht für ihre wachsende Gelbftandigfeit. Wenige Jahre ipater - eben war ber aquitanische Rrieg gludlich ju Ende geführt - und lippin wurde burch ichweres Siechthum veranlagt, ichon im Boraus eine Reichstheilung festgufegen, burch welche er R. als ben alteren nicht wenig bevorzugte, benn Karlmann empfing nur Burgund, die Provence, Gothien, Elfaß und Schwaben, K. das übrige, während Aquitanien ein gemeinsamer Besit bleiben follte. Als einige Tage darauf, am 24. September 768, Pippin gestorben war, gelangten seine letztwilligen Versügungen zur vollen Aussührung; am 9. October wurde zu Nohon K., zu Soissons Karlmann auf den Thron geseht und gesalbt.

Bertraba überlebte ihren Gatten noch um 15 Jahre.

Tiefer Sag, beffen Burgeln uns verborgen bleiben, trennte ichon in ber Rindheit die toniglichen Brüber. Aufhehungen in ber Umgebung bes fchwacheren, Rachftellungen von Diefer Geite foll R. mit Gelaffenheit hingenommen haben und ber Friede blieb jebenfalls außerlich erhalten. Fur bie erfte Beerfahrt, welche R. icon im Fruhjahr 769 gegen Aguitanien unternehmen mußte, weil Sunald, der Bater des ermordeten Baifar, fruber jum Monche geschoren, fich neuerdings gegen ihn erhoben hatte, verweigerte Rarlmann bei einer Bufammentunft die Mitwirtung. R. jog allein über Angoulome an die Dordogne, wo er die Jefte Fronfac anlegte und von bort weiter fiber bie Garonne. Lupus, ber Bergog ber Basconen, burch feine Annaherung erschredt, lieferte ben gu ihm geflohenen hunald nebft Gemahlin aus, womit biefer Berfuch ber Erhebung im Reime erftidt war, boch blieb Aquitanien ein fchwieriger Befig. Wie hier ber Friede nach furger Störung wiederhergestellt wurde, fo ichien er auch eben bamals nach allen anderen Seiten bin vollfommen gefichert. Dippins Bittme, Bertraba, reifte, nachdem fie mit Rarlmann in Gelg zusammengetroffen war, als Bermittlerin burch Baiern nach Italien: auf ihren Antrieb gab ber Langobarbentonig Defis berius bem Papfte (Stephan IV.) mehrere Stabte gurud, Die ihm icon Bippin gugesprochen und fie bewog ibn, feine Tochter (Berterad) ihrem Sohne R. jur Gemahlin mitzugeben. Diefer Che ftand nicht im Bege, bag R. fchon bei Lebzeiten bes Baters mit einer eblen Franfin Similtrud in vertrauter Berbindung gelebt und mit ihr einen Sohn gezeugt hatte. In die Verständigung wurde auch der andere Schwiegersohn des Desiderius, der Baiernherzog Tassilo, mit einbegriffen, obgleich er schon seit 7 Jahren in offener Auslehnung gegen die frantische Oberhoheit verharrte.

Rafch genug erfolgte ein Umichwung, als am 4. December 771, bebor bie Spannung ju offenem Rriege geführt hatte, in ber Pfalg Samouffi bei Reims Rarlmann burch eine Rrantheit hingerafft wurbe. Sogleich begab fich eine Ungahl ber machtigften Großen feines Reichstheiles, wie ber Bijchof Wilchar bon Sitten, der Abt Folrad von St. Denis, einer ber in die farolingische Bolitif am Tiefften eingeweihten Staatsmanner, die Grafen Warin und Abalhard gu R. nach Corbeny, und unter ihrer Mitwirfung wurde er bafelbft jum Berricher über das gesammte Frankenreich gesalbt. Wenn hierbei das Erbrecht der beiben unmfindigen Gohne Rarlmanns nicht jur Geltung tam, fo mar bies eine Musfchliegung, ffir welche es teinesmeas an Beifpielen aus fruberer Beit mangelte. Ratimanns Wittme, Gerberga, obgleich von ihrem Schwager in feiner Beife bedroht, traute ihm bennoch feindliche Absichten zu und floh bor ihm mit ihren Rinbern, bon einigen ihrer Großen begleitet, unter benen Autchar bie erfte Stelle einnahm, nach Italien. In bem nämlichen Jahre hatte bereits ber Ronig feine Gemahlin aus nicht näher befannten Grunden berftogen und ihrem Bater Defiderius, schwanger wie es heißt, zurückgeschickt, zu dem auch Gerberga sich wendete. Mag die bon ber Mutter gestiftete Berbindung ihm vielleicht von Anfang an zuwider gewesen fein, jo war boch dieje Scheibung ohne ihre Schuld eine ungefehliche, welche die Digbilligung ftreng gefinnter Danner hervorrufen mußte. Richt biel fpater bermablte fich R. wieber mit ber ichonen und fittsamen, bamals erft 13fabrigen Silbegard, einer Entelin bes Mamannenbergogs Gotfrib, vielleicht auch beshalb,

um in bem neu erworbenen Schwabenlande bie frantische Berrichaft noch mehr

m befeftigen.

Dit bem Musgange bes Jahres 771, mit ber Erwerbung ber Gefammterrichaft, beginnt eigentlich erft Karls felbständige Regierung und eine erstaunice Halle von Thaten, eine wie mit Rothwendigkeit aus ber anderen entspringend, brangt fich in dem nachsten Menschenalter zusammen. Jeht konnte er erft daran bealen weiter zu führen, was sein Bater begonnen hatte. Zu der Erbschaft beffelben gehorte bas Berhaltniß zu Italien, welches ichon bei jener Salbung burch Stephan ausbrudlich auf ihn und feinen Bruder übertragen worden, indem fie beibe jum Patricius von Rom ernannt, baburch eine Schirmherrichaft fiber ble romifche Rirche empfangen hatten. Auf ben Papft Stephan, welcher fich mieht mit ben Langobarben berftanbigt, folgte 772 Sabrian, bon Anfang an ben Franken zugeneigt. Alls baber Defiberius bon ihm forderte, er folle gleich m bie Sohne Rarlmanns als Frantentonige anertennen und fie fogar als folige falben, wies er dies Anfinnen entschieden gurud. Dit einem ftarten beere feste fich ber Ronig gegen Rom in Bewegung, Sabrian aber rief im fuhllinge 773 in feiner Bebrangnig Rarls Silfe an, an die auch langobarbifche Ruchtlinge fich wendeten. Gin folgenschwerer Entschluß murbe von dem Frankenbnige geforbert in einem Augenblide, in welchem bereits der Sachsenfrieg er-binet war. Als fein Bater einst 18 Jahre früher zum ersten Male gegen die Sangobarben jog, hatte ein Theil ber frantischen Brogen Diesem Bruche mit bisberigen Freunden heftig widerftrebt: wenn auch jest, wo die Bernichtung bes rangobarbenreiches bie unausbleibliche Folge fein mußte, bon einem folchen Biberfpruche nichts verlautet, fo verfuchte R. trogbem bem Bufammenftoge noch auszuweichen, indem er Defiderius Frieden anbot gegen die Burudgabe ber bem Papfle entriffenen Städte und gegen Zahlung von 14 000 Goldichillingen. Erft als bies abgelehnt worden, berief er die heerverfammlung nach Genf und ließ bert pon ben Franken ben Beichlug jum Rriege genehmigen.

Bährend ein Theil ber Truppen unter der Führung seines Oheims Bernbird über den großen St. Bernhard vorrückte, überschritt er selbst den Mont Cenis und versuchte dort an den von Desiderius besehten Klausen diesen noch inmal durch Unterhandlungen zu gewinnen. Der königlichen Schaar aber gelang inzwischen die Langobarden zu umgehen, so daß sie ohne Schwertstreich nach kavia zurückweichen mußten. Bald sah sich Desiderius in seinex Hauptstadt von den Franken belagert, sein Sohn Abelchis zog sich zuerst nach Berona zurück. Dier ergaben sich dem Sieger die Wittwe Karlmanns mit seinen Söhnen.

Die lange Dauer der Einschließung Pavia's (bis Mitte Juni 774) gewährte R. Zeit zu Oftern den Papft in Kom zu besuchen, um sich als Patricius der Stadt zu zeigen und sein Berhältniß zu ihm zu regeln, denn der Anschluß der Spoletiner an Kom unter ihrem Gerzoge hildebrand und anderer Orte, wie Cimo's und Ancona's, mußte ihm bedenklich erscheinen. Mit denselben Ehren von dem Papste begrüßt, wie einst die Statthalter der griechischen Kaiser, seierte er mit ihm in großer Pracht das Ostersest und bestätigte die Schenkung seines Valers an die römische Kirche. Wenn auch die Wünsche Hadrian's und die Inchessiungen der Urkunde viel weiter reichten — gerade in dieser Zeit entstand die merkwürdige Schenkung Constantins an den Papst Silvester, in der zum einen Male das Phantasiegebilde eines selbständigen Kirchenstaates auftauchte —, do hatte K. doch keine Neigung ihm thatsächlich mehr zu gewähren als das lagen. Erarchat und die Pentapolis. Als der König von Kom nach Pavia präckering selbst mit Frau und Tochter, seine Königsburg und sein königlicher Schap sielen in die Hände des Siegers. Abelchis, der Sohn und Mitregent des

Königs, des Bolles letter Hort, entwich nach Konstantinopel, Desiderius | verscholl als Mönch in dem Kloster Cordie. R. nahm die Huldigung des ga Reiches entgegen, von dem nur Benevent und Spoleto noch sehlte, er na sich in seinen Urkunden sortan König der Franken und Langobarden und so stand unter ihm gleichsam das langobardische Reich sort, indem er blos Königsburg mit Franken besetze, viele der alten Herzoge aber in ihren Nem beließ. Reichte zunächst seine Macht nur dis Tuscien, so sügte er doch s

776 Spoleto bingu, bas er bem Bapfte nicht überlaffen wollte.

Bon Konstantinopel aus, woselbst Abelchis die Würde eines Patre erhalten hatte, wurde mit griechischer Unterstützung eine nationale Erhebung bereitet, an der besonders auch Desiderius' Schwiegersohn, der Herzog Ar von Benevent, sich betheiligen sollte. Rur in Friaul kam sie durch den von selbst zum Herzog bestellten Langobarden Hrodgaud zum Ausbruche. Wit lartiger Schnelligkeit eilte der König mitten im Winter (Ansang 776) mit e auserlesenen Schaar über die Alpen; Hrodgaud war bereits im Kampse gesa Cividale, Treviso und andere Städte wurden erobert. Die Ausständischen loren ihre Güter und mußten selbst in die Verbannung gehen, wenn sie wie der edle Ajo sogar zu den Avaren slüchteten. In mehrere oberital

Städte wurden Grafen mit frantifchen Befagungen eingefest.

Rach diefem rafchen Buge fand R. erft im 3. 781 bei einem br langeren Aufenthalte jenfeit ber Alben Duge fich eingehender mit ben Ber niffen Italiens zu beschäftigen, die allmählich eine grundlichere Umwand erfuhren. Bis auf Spoleto, wo ber Bapft feine oberherrlichen Rechte nicht b fegen fonnte, murbe bie bergogliche Bewalt überall befeitigt und bas gange in Grafichaften getheilt, bie R. großentheils Franten übergab. Unter i ftanden als Bermalter ber toniglichen Befitungen bie Gaftalben. Das Se wefen, wie es fich bereits vollständig ausgebildet hatte, die frantische Kriegs-Berichtsverfaffung mit ihren Schöffen murbe eingeführt. Wenn auch Die la barbifchen Befege, wie fie von Rothari bis auf Aiftulf aufgezeichnet worber Rraft blieben, fo wurde boch übrigens die frantische Gesetgebung ohne Bugie ber Langobarben einfach auf Italien ausgebehnt und manche besonderen & für dies Sand hinzugefügt. Erft unter ben italischen Unterfonigen findet w eine Mitwirfung bes Reichstags (meift in Bavia) bei ber Befetgebung Der Antheil des Bolles fallt fort: neben ben Richtern, b. b. den boberen amten, erscheinen Bischofe, Aebte und Kronvaffallen.

Ein wichtiger Schritt für die Ordnung des Landes lag nun darin, da bei Gelegenheit der Ofterseier in Rom seine beiden jüngeren Söhne Pippin Ludwig von dem Papste zu Königen von Italien und Aquitanien salben Pippin, der ursprünglich Karlmann hieß, wurde damals von Hadrian erst get Bermochte auch der Knabe keineswegs selbst zu regieren, sondern statt seiner Abt Adalhard, Karls Better, und andere seiner Begleiter, so wuchs er doc dem ihm bestimmten Lande auf und leichter konnte unter einem besonderen Has in Lage und Volksart abgesonderte Italien sich in die neue Ordnung Dinge sügen. Achnliche Bortheile brachte die Erhebung des noch jüngeren wig für Aquitanien mit sich; auch dort, in einer unzuverlässissen, wankelmitte Bevölkerung hatte K. schon 778 meist franklische Grasen eingesetzt und die Bis

und Mebte burch Schenfungen gewonnen.

Der römische Ausenthalt sührte auch zu einem Abkommen mit dem Pa in welchem dieser den Dukat von Rom, das Exarchat mit Ravenna, die Pe polis (d. h. den Küstenstrich an der Abria dis Ancona) behielt, serner Ge mit campanischen Städten, die Sabina und einen kleinen Theil des lango dischen Tusciens nebst einzelnen Gütern in Unterstalien, dazu einen Zins n frantifden Landichaften Spoleto und Inscien. Beitergebende Bunfche arben nicht erfullt, auf Corfita bergichtete fpater Leo III. Mit bem griechischen eiche, welches außer Sicilien auch ben Guben ber Salbinfel mit Reapel und geta und im Rorden Benedig behalten, wurde durch Berlobung von Rarls Aefter Tochter Grotrub mit bem jungen Raifer Conftantin VI. ein gutes Ginernehmen angebahnt. Zwischen biefen Machten war als letter Reft bes langoarbifchen Reiches bas Bergogthum Benebent übrig geblieben, beffen Bergog lrichts eine vollig felbftanbige Stellung einnahm. Auf einem vierten italienifchen uge im Binter 786 ju 787 bebrobte ibn R. mit einem Ungriffe, ben er nicht n bem feften Salerno abzumarten magte, vielmehr bot er dem nahenden Ronige a Capua Unterwerfung an, und ein Tribut von jahrlich 7000 Schillingen beraftigte bie Schwure ber Treue, fowie 13 Geifeln, barunter bes Gergogs Sohn frimoglb. So war bier zwar ein Abichlug erreicht, boch blieb Benevent ftets on fcwantenbem Gehorfam, jumal ba fehr balb wieber ein Bruch mit ben Briechen eintrat, Die ihre alten Ansprüche niemals gang aufgaben, nach wieberwiten Angriffen verpflichtete fich Grimoald II. fclieglich 812 jum Tribute.

Babrend bie Franten ben Langobarben politifch und friegerifch überlegen paren, an geiftiger Bilbung unftreitig binter ihnen noch gurudftanben, fo erdeinen fie dagegen als die fortgeschritteneren gegenuber bem legten beutschen Stamme, ber hartnädig bem Chriftenthume wie auch ihrer Gerrichaft trotte, ben Sachlen. Diefes an Bahl und Rraft ihnen wenig nachftebenbe Bolt fullte bie weite Ebene bon ber Elbmundung hinweg über bie Befer, beinahe bis jum Abein, im Guben faft bis jur Gieg, bis jur Bereinigung ber Fulba und Werra, bis jur Unftrut und Saale und reichte auch auf bas rechte Elbufer binuber bis mr Giber Bon einem fleinen norbelbifchen Bolfe ausgehend, bas nach feinem furgen Schwerte, bem Sabs, fich alfo benannte, hatte Diefer Rame viele altere berühmtere verichlungen, wie die Angribarier und Cheruster, die Chauten und Brufterer, bie Barben und Angeln, und Theile von Geffen und jumal bon Thuringen waren ihm jum Raube geworben. Ruhne Geefahrer und gefürchtete Seerauber auf leichten Fahrzeugen an ben gallischen und brittischen Ruften dwarmend, hatten bie Sachfen die Infel Britannien endlich gang fur fich gewennen, wahrend ein anderer Theil mit ihren alten Rachbarn, ben Langobarben, Me in Die Poebene bordrang, aber die große Menge des Bolfes blieb ruhig in ben alten Sigen, nicht bon Ronigen beherricht, fondern felbständig in ben einzelnen Gauen unter ermablten Fürften ohne ein gemeinfames Band. Faft unberührt bon bem Chriftenglauben beteten fie ju Botan Donar Sarnot und ihren Benoffen. Die Todesstrafe wendeten fie, der fuhnfte und rauheste unter ben beutiden Stammen, in febr ausgebehntem Mage an, fogar fur ben, ber eine Frau bon boberem Geburteftanbe beirathete. Denn ftreng geschieben waren die Stande und ben Abel, ber vielfach über grundfaffige Freie und Borige erbliche Berridalt ubte, hob bas fechejache Bergelb ber Freien boch über biefe empor, mabrend Freie und Liten (ober Freigelaffene) einander naber ftanden. Rur imerbalb ber einzelnen Landestheile oder Stamme, in welche bas Bange gerfiel, Belfalen, Engern, Oftfalen (Ofterleute), Norbalbingier (Norbleute) fcheint man id wol ju gemeinfamer Rriegsführung unter Bergogen geeinigt gu haben. Dag las balbe Jahrtaufend feit Tacitus in ber altgermanischen Berfaffung ber Sachfen tren wefentlichen Banbel hervorgebracht hatte, ift ein deutlicher Beweis, wie the es frember Einwirfung bedurfte, um die Bermanen auf eine hobere Rulturfinte ju heben, aber fie theilten mit jenen ihren Borfahren auch die hohe Schatzung beiblicher Reufchheit, Die unerbittliche Strenge gegen Gefallene.

Obgleich von den den Sachsen in mancher Beziehung ahnlichen Friesen ein gwer Theil bereits von Rarle Borgangern unterjocht worden, wurden von ihnen

gegen bie Sachfen nur unbebeutenbe Grengiehben geführt, bie nie über Befer und Oder ober über ben Schwabengau binausgingen und lediglich fleine Theile ber Bolles ju vorübergebender Abhangigleit zwangen. Bei bem Mangel fefter Ratur grengen und bem rauberifchen Charafter bes Bolles mußte ber Rrieg flete auf Reue entbrennen und auch eine geficherte Befehrung ber anftogenden deutschen Stamme ließ fich taum ohne die ber Sachien benten. Schon auf bem Maifelbe des Jahres 772 wurde ein neuer Grengfrieg gegen biefe laftigen Rachbarn in Angriff genommen. Am linten Ufer ber Diemel warb von ben Franten bie wichtige Eresburg (an ber Stelle bes heutigen Stadtbergen) im Gebiete ber Engern gerftort, bon bort brang bas beer 6 Stunden weiter in ben Bergwald Doning und bernichtete ein berühmtes beibnisches Beiligthum, Die fogen. Irminfaule, einen bem Gotte Donar geweihten Baumftamm von gewaltiger Große, in beffen Umgebung Bauanlagen mit einem Tempelichate von Gold und Gilber reiche Beute gewährten. Bon weiteren Groberungen war noch feine Rebe, nur 12 Beifeln wurden mitgenommen. Rarle langere Abmefenheit in Italien etmuthigte in der erften Galfte bes Jahres 774 bie Engern ju einem Rachenige nach Beffen, auf dem fie die Rirche ju Friglar bebrohten, mahrend weftfalifche Schaaren bie gu Debenter an ber Pffel nieberbrannten. Go fuchte man in feindlichem Begenfage bes Glaubens por Allem gegenfeitig die Beiligthumer beim-

Rachbem ichon im September 774 mehrere frantische Abtheilungen gu Streifjugen entfandt worben, wurde auf ber Reichsberfammlung ju Duren im folgenden Sommer ber Beschluß gefaßt, mit ganger Dacht Sachfen anzugreifen und is vollständig zu unterjochen. Gine Schaar von Prieftern und Aebten jolgte bem Beere, um fofort an die Belehrung ber Unterworfenen Sand anzulegen. Rachbem ber Ronig den Rhein überschritten, Siegburg und bas von den Sachfen gerftorte Eresburg burch Besatzungen gebedt hatte, erzwang er bei borter am Brunsberge ben Uebergang über bie Befer burch ein fiegreiches Treffen. 2118 er bann bis gur Oder vorbrang, unterwarfen fich bie Oftfalen unter Saffio und leifteten ben Gib ber Treue und nicht minber auf bem Rudwege von bort im Buffigau die Engern unter Bruno. Diefer raiche und leichte Erfolg ohne Blutvergiegen ertlart fich jum Theil ficher baburch, bag R., ber es fich jur Anigabe gemacht hatte, bor Allem den Abel ju gewinnen, ben Fürsten gegenüber meber Beriprechungen noch Geschente fparte. Er erreichte feinen 3med fo gut, bag fowol Saffio wie Bruno nicht wieder am Rampfe theilnahmen. Gin bartnadigerer Beift lebte in ben Beftjalen, bie mahricheinlich ichon bamale bon Widufind geführt murben; die bei Lubbete am linten Beferufer gurudgebliebenen toniglichen Truppen überfielen fie Rachte und brachten ihnen nicht unerheblichen Berluft bei, ben ber Ronig raich genug rachte, um fodann auch von ihnen Treufchwur und Beifeln gu empfangen. Diefe wurden an einzelne Grafen fibergeben ober namentlich auch fernerhin gur chriftlichen Erziehung in frantische Rlöfter vertheilt.

Karls zweiter italienischer Zug im J. 776 bewog die Sachsen zu neuer Erhebung, die sich zunächst gegen die Stüten der franklichen Herrschaft im eigenen Lande richtete; die Eresburg wurde mit den Wassen genommen, bei der Siegburg erlitten sie durch einen Aussall der Belagerten eine empsindliche Niederlage. Kaum heimgekehrt, brach K. im Sommer von Worms aus in ihr Land; durch Berschanzungen nicht ausgehalten, gelangte er dis zu den Quellen der Lippe, woselbst sächstische Männer, um Berzeihung für den Ausstand zu erlangen, in großer Zahl ihm ihr Land übergaben und mit der Treue zugleich Annahme des Christenthums gelobten. Die hergestellte Eresburg und eine neue Feste an der unteren Lippe, die Karlsburg, sicherten die Unterwersung des Boltes. Als K. dann im solgenden Jahre 777 zum ersten Male auf westsälischer Erde zu Vaderborn das

Aniselb abhielt, schien aller Widerstand gebrochen: willsahrig erschienen bor bem Conige Abliche, Freie und Liten in Schaaren und ließen die Taufe über sich erzeben. Rur unter der Bedingung wurde dem Abel Berzeihung gewährt, daß berselbe eidlich geloben mußte, bei erneutem Treubruche die Freiheit und sein bat verwirft zu haben. Nicht alle aber waren gekommen: Widufind, der Herzog ber Weistelen mit seinen nächsten Genossen, der die Rache der Franken am weisten zu fürchten hatte, weilte seiner Zeit harrend bei dem Danenkönige Sigisib.

Berabe auf bem Reichstage ju Paberborn erreichte ben Konig eine Bot-Itoft aus bem fernen Spanien. Solaiman el Arabi, ber Statthalter bon Barcolona und Gerona, ber gleich anderen muhamebanischen Befehlshabern fich ber bericaft bes Ommejaben Abberrhaman nicht fügen wollte, rief ben Beiftanb bes machtigen Frankentonige an. Go fand biefer im 3. 778 willtommene Belembeit Die Feinde, Die erft fein Bater bom gallifchen Boben völlig verbrangt atte, burch ihre Spaltung begunftigt, in ihrem eigenen Lande aufzusuchen. Der Belbjug begann febr glangend: ber Ronig eroberte bas ju Afturien gehörige Pampeluna, die Sauptftadt ber driftlichen Basten, beren Mauern er ichleifen lies, er brang gindlich bis jum Ebro bor, vermochte aber bas fefte Saragoffa nicht zu nehmen, fo daß ber befte Erfolg bes Buges in einigen Beifeln und in naberer Renntnig ber fpanifchen Berhaltniffe beftanb. Auf bem Rudwege burch Die Byrenden aber traf bas frantifche Geer fchweres Unheil. Die Basten, ein leichtfußiges Bergvoll, hatten der einen Abtheilung, welche die Rachhut bildete, in dem Thale Roncevaur einen Sinterhalt gelegt und brachten ihr am 15. Auguft burch ploblichen leberfall eine empfindliche Riederlage bei, indem fie zugleich bas Grad plunderten. Unter ben Gefallenen befand fich Eggibard, ber Truchfef. Infelm, ber Bialggraf und Ruotland, ber Graf ber brittifchen Dart, ber burch

bie Sage jo erftaunliche Berühmtheit erlangt bat.

Die Runde biefes unverhofften Diggefchides ermunterte bie Cachfen gu einem Rache- und Plünberungszuge, auf welchem fie nach Berftorung ber Rarlsimg bis nach Deut und bis gur Mofelmundung fich ausbreiteten und ihre Buth allenthalben, befonders wieder an ben Rirchen ausliegen. Dem berhaften Miofter Bulba bermochten fie indeffen nichts anguhaben und ichon an ber Eber ereilte fie bas frantifch - alamannifche Aufgebot. Der Ronig felbft fchlug 779 bie Beftfalen bei Bocholt und nahm an ber Befer die Bieberunterwerfung ber Abgefallenen entgegen. 780 hielt er bei ben Quellen ber Lippe bie Reichsberfammlung ab und theilte nunmehr bas gange Land in Diffionsbegirte. Bei Ohrum an ber Oder, wo er fobann Galt machte, fanden fich viele Eblinge aus bem Barbengane und aus Rorbalbingien auf fein Geheiß bei ihm ein, um bie Taufe ju empfangen. Durch Rorbthuringen rudte ft. über bie bisherigen Grengen binausichreitend bis an ben Elbftrom (in ber Gegend bon Bolmirftebt), und bie Staben jenfeit beffelben verpflichteten fich jede Gebietsverlegung gu bermeiben. Mit gablreichen Beifeln fehrte ber Ronig beim und nachbem bas folgenbe Jahr bollig friedlich verlaufen, wurde im Juli 782 bei Lippfpringe eine Reichsverfammlung abgehalten, auf welcher bon ben Sauptern bes befiegten Boltes faft mur Bibutind fehlte. Go ficher fcbien ber Behorfam, bag R., indem er bas gange Land nach frantifcher Beife einrichtete, fachfifche Gblinge gu Grafen feste. Gine Reihe bon gefehlichen Beftimmungen wurben bier ober wenig fpater fur bas neu eroberte Bebiet erlaffen, Die hauptfachlich Forberung und Berbreitung bes Chriftenthums bezwedend, ber Starrheit bes fachfifden Charafters gemag mabrhaft mit Blut geschrieben waren. Tobesftrafe ftand auf Beraubung ober Ungundung einer driftlichen Rirche, auf Fleischgenuß mahrend ber 40tagigen Faften, auf ben Mord eines Priefters, auf Berbrennung ber Leichen und heidnische Befattung, auf Die Beigerung fich taufen gu laffen, auf Menichenopier, auf Ber-

manninge und bie an ihn fich anlehnenben frantifden Bemugtfein gebracht, baf ihre nationale Die Stellung bes machtigen Abele Schorzugung einzelner fich berichlechtert Beubefehrten gut Raum hatte R. ben Ruden gelehrt, Seinement Bedufind auf und ichaarte affe Ungufriebenen meldes bon ben Sachfen verftartt gegen bie Beile gieben follte, fab fich burch die Rachricht bon meinemben und am Beferufer bei Sausberge unmeil Suntel führt, einen Angriff gu berfuchen, aber abligte diefer, daß die Führer, ber Rammerer Der Bialgraf Borab fielen und nur ein geringer Bie einft nach ber hermanneichlach Bertheuge der Fremdherrichaft von ben Cheruiwarf fich die Buth der Sachfen fest am Den benen manche den Martyreriob Burt ließ er an einem Tage 4500 Geifeln, Ethebung bon bem fachfifchen Abel felbit enthaupten. Er vollzog bies graufe Ge Being an Grund ber für Treubruch an Deutster führte er gefangen mit fich fort.

micht gebeugt, vielmehr aufs Neugente 32 fanden die einzigen größeren See Seele des Widerstandes war Widufind. Detmold hatten, murben fie guerft bei Detmold Berlufte geschlagen - er hatte fun beigefest -, bann, nachbem bie beiden tampften fie mit demfelben Erfolge in Dase, vielleicht in der Rabe von Deno myetrochen war. leber bie Wefer gog bet 3m folgenden Jahre, in welchem er berweilte und diefelbe wiederherftellte, Carl unterfintt, die noch immer unruhigen Bis jur Gibe, ja er ließ fogar, um Des Deer in Gresburg und ber Umgegenb Den ju Paderborn statt, ein Zug von and Eld pollamdete die Sicherung des Nordoftens. Das Wedufind und Abbio, ein anderer and bid auffreiten, forberte er fie burch fachfilde thnen nebft Geifeln gu ihrer Sicher

Straflofigfeit für alles Frühere versprechen. In der That erschienen beide inner- im königlichen Hoflager zu Attigny mit ihren Genossen und bei der alle übernahm der König selbst für Widukind Pathenstelle und machte ihm he Pathengeschenke. Dieser, überzeugt, daß jeder sernere Widerstand gegen frünkliche Uebermacht nur dem eigenen Bolke verderblich sein müßte, blieb tam ein eisriger Christ und zu Enger bei Hersord, daß er gestistet hatte, sanden se Gebeine Ruhe. Mag auch die Sage manches von dem gewaltigsten Bornpfer der sächsischen Freiheit zu melden wissen, die geschichtliche Ueberlieserung ihrer Dürstigkeit vermag ihm ebenso wenig wie Abelchis gerecht zu werden. und Sachsen war nunmehr untersocht und ein auf Karls Wunsch vom Papste geordnetes kirchliches Dantset brachte dies streudige Ereigniß zu allgemeiner

rectennung.

Die Jahre bes Friedens, die nach diefer Geite bin jest eintraten, benutte aufer unbedeutenden Rriegen gegen bie Bretagne und Benebent, bagu, um lich bas ichwantende Berhaltnig Baierns in ein feftes und flares umgumanbeln. ffilo ber Sohn Datilos, durch feine Mutter hiltrud ein Better Rarls und ihm faft gleichaltrig, war als Rind jur Rachfolge berufen worben und hatte iern als ein frantisches Leben erhalten. Berangewachfen mußte er 757 biefe michtung auf bem Reichstage ju Compiegne in ber feierlichften Beife Bippin b feinen Sohnen gegenuber erneuern, aber ichon 763 brach er fie im aquinichen Rriege, indem er eigenmächtig bas fonigliche Feldlager verließ. In nun folgenden Beit der Gelbftandigfeit vermählte fich Taffilo mit Liutbirg, Tochter bes Konigs Defiberius, und entwidelte im Innern wie nach Augen te rege Thatigfeit. In jener Sinficht gab er Zeugnig von feinem firchlichen ier burch Berufung von Spnoben und burch Stiftung von Rloftern, wie die Aremsmunfter und Innichen, in Diefer aber erweiterte er feine Dacht, indem 772 bas borber ichon halb abhangige flavische Albenland Rarnthen mit affengewalt vollends unterwarf und auch die Rirche dafelbft fest begrundete. gefchah es im 3. 781, bag ber Herzog, nachdem in Rom A. mit habrian verftanbigt hatte, burch eine papftliche und fonigliche Gefandtichaft jugleich feine Bflicht gemahnt, ber Labung nach Worms nicht widerstreben fonnte ib fich bort nochmals als Baffallen befannte.

Bald aber trat bon Neuem eine Spannung ein - bei Bogen fampften ion 784 Baiern und Franken mit einander - und gumal Liutbirg foll feit m Sturge ihres Baters ftets bie feindfeligften Gefinnungen gegen beffen Beger gehegt haben. Der Bapft, durch bairifche Gefandte 787 um feine Bertielung angegangen, bebrobte Taffilo mit feinem Bannfluche, wenn er die ben unten geschworenen Gibe nicht halten wolle. Unmittelbar barauf murbe im mmer von Borms aus der Krieg gegen den Baiernherzog mit gewaltiger acht ine Bert gerichtet, indem bon brei Geiten Beere in fein Band einruden Iten. Taffilo aber jum Biberftande noch nicht hinlänglich geruftet und ent= loffen, bon manchen feiner Ebelinge und bon ber hoben Beiftlichkeit, Die fich nd ben Papft beftimmen ließ, im Stiche gelaffen, jog es bor das Meugerfte bermeiben, auf dem Lechfelbe am 3. October abermals die frantifche Oberpit anzuerkennen und jur Sicherung beffen feinen Sohn Theodo nebft 12 beren Mannern als Beifeln gu ftellen. Das gange bairifche Bolf leiftete ben unten ben Gib ber Treue. Balb genug erhoben fich neue Antlagen, welche ben mig veranlagten ben Bergog im Anfang bes Commers gur Berantwortung nach nelbeim vorzuladen. Reben manchen Aeußerungen unzufriedener Gefinnung wurde n namentlich ein geheimes Bundnig mit den heidnischen Abaren Schuld gegeben. n Bericht ber Brogen, an bem die Baiern felbft theilnahmen, verurtheilte ihn jum de, theils aus diefem Grunde, theils fehr unbilliger Beife weil er bor 25 Jahren Beer Pippins verlaffen hatte. Indem ihm R. das Leben ichentte, mußte Tassilo sich boch zum Mönche scheren lassen und endete als solcher später in Lorich, Zuvor verzichtete er auf all' sein Recht und Eigen nochmals (794) und gewährte und empfing Berzeihung. Auch sein Weib, seine Söhne und Töchter traten gezwungen sämmtlich in das Moster. Solchen Ausgang nahm nach mehr dem 200 jähriger Herschaft das ruhmvolle Haus der Agitolsinger. Die Avaren, welche zu spät mit zwei Heeren in die Mark Friaul und in Baiern eingefallen waren, wurden überall, namentlich auf dem Ipsselde an der Donau, mit Berluft zurückgeschlagen. Baiern erhielt nebst dem dazu gehörigen Kärnthen leinm eigenen Herzog wieder, doch wurde dem schwäbischen Grasen Gerold, dem Bruder der Königin Hildegard, eine Oberleitung übertragen, die sich sowol auf die Anführung des Ausgedotes als auch auf das Gericht bezog, und für Ordnung und Recht im Lande sorgen sollte. Ihm solgte Karls Seneschalt Audulf später in der gleichen Stellung nach.

Durch die Bezwingung Sachsens und Baierns waren auf der einen Seite die Slaven, auf der anderen die Avaren unmittelbare Nachbarn des fränklichen Reiches geworden, barbarische Bölker, nicht gewohnt sich innerhalb ihrer Grenzen zu halten. Schon im J. 789, während in Sachsen die tiesste Ruhe herrscht, ging K. über die Elbe, auch von Sachsen und Friesen unterstühft, um den verbündeten Stamm der Abodriten (im heutigen Mecklenburg) gegen die weiter südwärts wohnenden Wilzen, eines der tapsersten Slavenvölker, zu schützen. Bie zur Peene drang er vor und nahm die Unterwerfung des Königs Dragowil

entgegen, bem er bas eroberte Land anvertraute.

Jest aber schlug auch die lette Stunde des avarischen Reiches, dieses alten Erbfeindes aller driftlichen Staaten in ber Runde. Grengftreitigfeiten, vielleicht über Rarnthen, gaben ben nachften Unlag jum Rriege. Das einft fo gefürchtete türlische Reitervoll ber Avaren, an Ranbgier, Wildheit und Beweglichteit ben hunen vergleichbar, weiland eine Geißel jumal des byzantinischen Reiches, war im Befige ber erbeuteten Reichthumer langft verweichlicht, burch Zwietracht ge ichwächt und auch burch bie Bulgaren von hinten eingeengt. Ale baber R. am 5. September 791 in eigener Perjon von ber Enns, bem Grengfluffe aus, gegen fie borrudte an ber Spige eines gewaltigen Beeres aus allen Theilen feines Reiches, bas an beiben Ufern ber Donau und auf bem Strome felbft fich fort bewegte, unter Mitwirfung Pippins von Stalien ber, ber ichon am 23. Augun ben erften Sieg über fie babontrug, vermochten die Berfchangungen am Ramp und am Wienerwalbe ihn nicht zu bemmen und auf einem Buge nahm er bie gange Strede bis jur Raab in Befig. Die Widerftandsfraft ber Avaren , Die feine Schlacht gegen ben Ronig magten, war nicht entjernt mit ber gaben Ausbauer der Sachfen zu vergleichen. Diefe benutten benn auch in ber That ben Rrieg gegen die Avaren, mit denen fie fogar durch Boten in Berbindung traten, ju einer weit verbreiteten Erhebung im 3. 792, die fich befonders auch gegen bas aufgedrungene Chriftenthum richtete. Rachbem Graf Theoberich, ber gegen jene gieben follte, an ber Befer bem Aufftanbe jum Opfer gefallen, unternahm R. 794 und 795 Seerfahrten gegen das treulofe Bolt, die erfte mit feinem Sohne Rarl bis in die Gegend bon Paderborn, bie andere bis zur unteren Gibe, bon wo gablreiche Beifeln ihm folgen mußten.

In dem Lager an der Elbe stellte sich zuerst ein avarischer Häuptling, Inbun genannt, der Bekehrung und Gehorsam anbot. Der Krieg, der durch mehrene Jahre unterbrochen war, entbrannte von Reuem, indem der tapsere Herzog Erich
von Friaul, ein Straßburger, im Ansange des Winters 795 in das Herz des seindlichen Reiches zwischen Donau und Theiß vordrang, wo die Königsburg sich besand,
die als Ring von den Franken bezeichnet wird. Sie wurde von meilenlangen kreisstrmigen Verschanzungen umschlossen, aus Stämmen gebildet, deren 20 Fuß breite Zwischenräume mit Steinen oder Lehm ausgesüllt und oben mit Rasen bedeckt waren

rmegliche Schage, aus der Beute von Jahrhunderten und jumal aus byzantini-Dributen aufgespeichert, fielen ben gludlichen Siegern zu und ichon zu Anfang Jahres 796 tonnte R. fie mit vollen Ganben an ben Papft, an bie Rirchen feines des, an geiftliche und weltliche Große und felbft an frembe Berricher fpenben. Avaren, Die ihre Oberhäupter, den Rhathan (b. i. Rhan ber Rhane) und ben gur, exmorbet hatten, unterwarien sich ohne weitere Gegenwehr und im Juni bereits ber Ronig ben Tubun felbft aus ber Taufe, ber mit gablreichem Befolge ibm Treueid leiftete. In lang berabmallenden, mit bunten Bandern durchflochtenen aren ftellten fie fich bar. Während im folgenden Berbfte R. quer burch Sachfen ben Bigmobigan gwijchen Elbe und Befer vorrudte und große Schaaren ber vollerung fortichleppte, brang fein Gobn Pippin mit einem zweiten Beere in avarifche Gebiet ein, woselbst ber neu bestellte Rhathan mit ben übrigen indtlingen (ben fogen, Tartanen) ihm huldigte. Auch er gelangte bis zu jenem nge, beffen gewaltige Berte gerftort wurden. Reiche Schabe und viele Gefangene gien ibm. Das Land am Plattenfee bis gur Donau und ben Ginmundungen Drau und Sau in Diefelbe übertrug er mit feinen theils abarifchen, theils wilden Ginwohnern gur Befehrung ber Galgburger Rirche, Gingelne Mufftande, auch bier nicht gang ausblieben, wurden rafch niebergeschlagen, boch toftete ner berfelben am 1. September 799 bem hochverdienten Grafen Gerold burch nen Pfeil bas Leben, etwa zur felben Zeit, ba Erich vor Terfatto (bei Fiume) I und noch 802 wurden vor Buns zwei bairifche Grafen im Rampfe erschlagen. llein im 3. 803 mar alles vollendet, als R. im Muguft ju Regensburg bie erhaltniffe an der Donau endgiltig regelte. Reben bem ichon fruber erworbenen arnthen bilbeten nun im Guboften Bannonien und die Oftmark die Bormauern Frankenreiches, aus benen die geringen Ueberbleibsel der avarischen Ration d genug verschwanden, jo daß ber deutsche Unfiedler nur noch auf flavische ewohner flieg. Zwischen Steinamanger und Beimburg fag noch ein Reft bon nen, beffen chriftlich geworbene Beberricher, Theodor und Abraham beigen bie bten, ben ftolgen Titel eines Rhathan weiter führten, ber Dften ihres ebemagen Reiches fiel ben Bulgaren gu.

In tirchlicher hinficht übernahm Salzburg die Leitung, bessen Lischof Arno, mer der ausgezeichnetsten und thätigsten Staatsmänner Karls, im hinblid auf ie große Erweiterung seines Gebietes schon 798, in demselben Jahre, in welchem Enission in Pannonien begann, sein Bisthum zur Metropole Baierns erhöht eschen hatte. Den Martgrasen von Friaul sielen die Halbinsel Istrien und die toaten im nördlichen Dalmatien zu. Eine Folge des avarischen Krieges war auch, daß die flavischen Häuptlinge von Mähren dem Frankentönige huldigten, as auch Böhmen durch zwei Feldzüge in den Jahren 805 und 806, von denen ersteren der jüngere Karl unternahm, wenigstens theilweise zur Unterwersung mothigt wurde, doch blieben dies mehr Ausgaben für die Zukunst. Daneben

inden noch einige weitere Rampfe gegen Sorben und Linonen ftatt.

Gleichzeitig mit dem avarischen hatte endlich auch der sächsische Krieg in ereinzelten gewaltsamen Zuckungen seinen Abschluß erreicht. Nach gewaltigen Berwüstungen des Landes unterwarsen sich im Sommer 797 in der Landschaft sadeln an der Elbmündung, von wo nach der Sage des Boltes einst der sächsiche Kame ausgegangen sein soll, die Sachsen und Friesen abermals dem harten Sieger und stellten die verlangten Seiseln. Ein in dem Herbste desselben Jahres in Nachen erlassens Geset brachte eine Milderung der bisherigen Strenge, indem es für eine Reihe sonst todeswürdiger Bergehungen die große Bannbuße von Schillingen nach fräntischem Rechte einsührte. Auch behielt sich der König im sächsische dem Tode verfallene Uebelthäter nur durch Berbannung und Andelung aucherbalb Sachsens zu bestrassen. Dennoch war auch ieht der Wider-

ftand noch teineswegs gang gebrochen. 797-98 fiberminterte ein frantifches Beer im Sachsenlande mit Berftelle an ber Befer als Mittelpuntt, Die Nordleute erichlugen im folgenden Fruhjahr fogar Ronigeboten, die unter ihnen Rech fprachen und erlitten durch die mit den Franken verbundeten Abodriten unter ihrem Könige Thrasto eine blutige Nieberlage bei Bornhoved. Wie es icon einmal im 3. 795 geschehen war, fo wurden auch jest nicht blos einzelne Beifeln fortgeführt, fondern ein nach Taufenden gahlender Theil ber Bebollerung gezwungen fich an anderen Orten bes Frankenreiches niederzulaffen. wiederholte fich 799 und in dem größten Magftabe 804, in welchem aus dem Wigmodigau und Rordalbingien ungefähr 10,000 Menichen beiderlei Geschlechts fortgeschleppt wurden. Dies Jahr barf als bas legte bes gangen Rrieges betrachtet werben, ben man nur aus Difberftandnig burch einen formlichen Frieden ju Sals hat enden laffen, da ben Erhebungen auffaffiger Unterthanen gegenüber von einem Friedensichluffe im eigentlichen Ginne überhaupt nicht die Rebe fein tonnte.

In die letten Kriegsjahre fällt auch die Aufzeichnung des fachfischen Bolle rechtes, in welchem nur wenige Berfügungen in Betreff ber Rirchen und bes Chriftenthums fich borfinden. Das friefische und bas thuringifche Bolfsrecht fchloffen fich daran an. Bahlreiche Franken ließen fich jest in dem entvollerten Lande nieber, um die Luden auszufullen, die ber Rrieg geriffen hatte, und wurden mit Grundftuden als Leben ausgestattet, indem fie fo gur Befestigung bes Chriftenthums und der Frankenherrschaft dienten. Rach der vollständigen Unterwerfung (b. b. nicht por 804) wurde auch ber Anfang einer Gintheilung von gang Sachlen in Bisthumer gemacht, beren noch nicht feft abgegrenzte Sprengel fich meift bet alteren politischen Blieberung bes Landes anschloffen, boch fehlte es noch febr an größeren Orten, wie fie ju Bijchofsfiben erforderlich maren. Die neuge grundeten fachfifden Bisthumer, bon benen Munfter und Bremen nach Friegland hinüberreichten, wurden unter Roln und Maing vertheilt, fo daß biefem Baber born und Berben, hernach unter Ludwig bem Frommen Silbesheim und Salber ftadt zufielen, jenem dagegen Münfter, Minden, Denabrud, Bremen, Indem bagu noch bas friefifche Bisthum Utrecht und Luttich traten, murbe Roln ju einer felbständigen Metropole neben Maing und Trier erhoben und Rarls Er faplan Silbebald führt (feit 799 etwa) ben Titel eines Erzbischofs. Um bie burch Baffengewalt erzwungene Befehrung ber Sachien erwarben fich nach bem Abte Sturmi von Fulba, aus beffen Rlofter bie altefte Formel fur die Abfcmorung des Beidenthums ftammt, Die größten Berdienfte ber Northumbrier Billehad, erfter Bifchof ju Bremen, ber Friefe Lindger, Bifchof bon Munfter und Stifter bes Rloftere Berben.

Ebenfo wie die Sachfen mußten die Saracenen im nordlichen Spanien allmahlich ben frantischen Baffen unterliegen und es wurde wenigftens ein nicht unerheblicher Anfang gur Biebereroberung ber fpanifchen Salbinfel gemacht. 3m 3. 785 beugte fich die Stadt Gerona, ber andere nachfolgten, ber frantifden Botmäßigfeit, einige Jahre fpater unternahm ber junge Ronig Ludwig einen Bug über bie Phrenaen; 803 fiel nach zweijahriger Belagerung bas machtige Barcellona nebit bem Statthalter Beib in feine Sande, 811 Tortofa und bie jum Chro, ben die Streifichaaren ofter überichritten, behnte fich die fpanifche Mart. Gleichzeitig erweiterte bas chriftliche Konigreich Afturien (mit Cantabrien und Gallicien) unter dem tapferen Alonfo II., der in Oviedo feinen Git hatte, feine Grengen und erkannte die frantische Oberhobeit an, wie er benn namentlich im 3. 798 Rarl Siegeszeichen fandte. Diefe Rampfe gegen Die fpanifchen Mohamebaner gaben, fo wenig R. felbft baran Antheil nahm, fpater Unlag ju ber Sage von feinem Rreugzuge, Die icon am Ende des 10. Jahr

hunderts auftaucht.

So glangend und alle biefe Erwerbungen ericheinen mogen, burch welche unmehr ein gewaltiger Wille die Lande vom Ebro bis jur Giber, vom Atlantiben Meere bis gur Abria, von ber Rorbfee bis nach Benevent umfpannte, fo hite es bennoch nicht gang an schwachen, verwundbaren Stellen und zwar ba branglich , wo eine Seemacht fich dem Landheere hatte zugefellen follen. Gin icht geringer Theil Italiens blieb ftets in ben Banben ber Briechen, trot einer Intigen Rieberlage berfelben im 3. 788, und auch ben Gehorfam von Benevent nachten fie unficher. Die Eroberung Benedigs burch Pippin im 3. 809-810 und er freiwillige Anschluß ber balmatinischen Städte hatte gegenüber der Ueberlegenheit ener jur Gee feinen Beftand. Schon magten fich die fpanifchen Mauren über vie Balearen bis nach Corfita, wo ber Marichalt Burchard ihnen im 3. 807 ein Midliches Treffen lieferte, und nach Sarbinien, ja baß fie 813 gleichzeitig Civitaechia und Rigga heimsuchten, mußte großen Schreden verbreiten. Aber viel frecher nich war bas Auftreten bes fleinen Danentonigs Gobofrib, bes Rachfolgers Sigifribs, ber, feit ber Eroberung Norbalbingiens ein nachbar ber Franten, mit bem bon ihm erbauten Danewirf an ber Giber feine Grenze gegen fie au aden fuchte. Dit ben Bilgen und anderen flavifchen Stammen verbundet, unterwarf er nicht blos 808 einen großen Theil der Abodriten, er unternahm 510 mit 200 Sabrzeugen jogar eine Landung an ber friefischen Rufte und zwang burch brei fiegreiche Gefechte Die Friesen ihm Tribut ju gahlen. Bis nach Nachen m ben taiferlichen Gof prabite er vorbringen und mit R. felbft fich meffen gu Mis biefer trop feines Alters eilends über ben Rhein bis an ben Buammenfing bon Aller und Befer ihm entgegenjog, fiel Godofrib, bon einem einer Trabanten ermorbet und sein Reffe und Rachfolger hemming machte balb Brieben mit ben Franken, der im J. 811 durch je 12 Manner feierlich be-Choren wurde. An eine Befehrung der wilden Rordmanner von Samburg aus bill bereits R. gebacht haben.

Die Plünderungen, welche die frantischen Küsten bis hierher schon ersahren satten bewogen K. in seinen späteren Jahren zu Maßregeln der Borlehr. Auf allen größeren Flüssen, die sich in die Nordsee, den Atlantischen Ocean und das Büttelmeer ergossen, sollten Flotten unterhalten werden und namentlich an ihren Randungen Wachtposten in Verbindung mit den Schiffen Angrisse abwehren. Im Frühjahr 800 besuchte K. selbst die Somme und untere Seine, um den Schiffsbau zu betreiben, 811 begab er sich zu dem nämlichen Zwede nach Boulogne und Gent, während er seinem Sohne Ludwig gleichzeitig die Fürsorge für Ihone und Garonne übertragen hatte. Daß alle diese Einrichtungen sich bald als ungenügend erweisen würden, um das Reich vor schwerem Schaden durch biese raftlosen, leicht beweglichen Feinde zu bewahren, konnte man damals noch

abt ahnen.

Ungleich besser als zur See bedte das Frankenreich seine Blößen zu Lande unch die Eründung von Marken, welche recht eigentlich erst eine Schöpfung und d. Br. waren. Sie bestanden aus einem vorläufig besetzten Feindeslande, die mit einer oder mehreren Grenzgrasschaften verbunden unter den Besehl eines Bartgrassen gestellt wurde. In diesen Bezirken gab es eine Reihe von Burgen, wie z. B. Ihehoe und Büchen oder Halle, mit stehenden Besatzungen aus sränsten Kriegern, die nur die Wacht gegen den benachbarten Feind zu versehen latten. Insonderheit lag dem Markgrassen ob die Aussicht über die zinspslichsten Bolker zu sühren und die Grenzen des Reiches zu schühen, aber auch dem Indel Sicherheit zu gewähren. Folgende Marken scheinen in dieser Zeit entstand des späteren Desterreich, im Osten die böhmische Mark auf dem bairischen lachan, im Kordosten die Sorbenmark an der Saale, im Korden die dänische

millhen am Weihnachtsseste im Gewande des römischen Patricius in Mehrene arone auf das Haupt und salbte ihn, während die Kicke me gulbene Krone auf das Haupt und salbte ihn, während die Kicke in gestehen Henge wiederhallte: "Heil und Segen und seischen Auffer der Kömer Karolus und friedsertigen Kaiser der Kömer Karolus und seine Varschusen, großen und friedsertigen Kaiser zu Füßen, um ihm mit seine Varzänger einst den oftrömischen Herrascht und bestemdt, und bie Art der Aussührung wurde K. überrascht und bestemdt, und bie Krone empfangen, sondem sie micht aus päpstlicher Hand die Krone empfangen, sondem sie malle, die Sache selbst mußte längst vorbereitet sein, ja sie war aus einer Wersammlung der fränkischen Großen in Kom ausdrüft

de find der derftellung des gesonderten weströmischen Kaiserthums auch des des für Rom gewonnen in Konstantinopel ein Weib, Irene, nach Berdrängung ihres Sohnes den tallerlichen Namen sührte. Die Rücksicht auf die von dort zu er abenteum der Karls Bebenken erregt haben: der abenteum eines Vermahlung zwischen ihm und Irene tauchte auf, erwies sich

eber als unaussührbar. Die Kaiserin wurde bald darauf durch eine Berschwörung gestängt, die dem Schatzmeister Nicephorus den Thron gewährte. Eifrig bemühte sich L. nun um die sormelle Anertennung des griechischen Hoses, von dem er benbesige Gleichberechtigung heischte. Krieg und Unterhandlungen wechselten zu diesem Zwecke, K. scheute sich nicht den hochmüthigen Griechen 812 das ichner Opser zu bringen, daß er ihnen Benedig und die dalmatinischen Städte untücked, auf denen ihre Herrschaft in der Abria ruhte, nur um des ersehnten Itels Basilens theilhaftig zu werden, wie er auch auf weitere Eroberungen im Stiden verzichtete. Die urkundliche Anersennung des westlichen Imperiums von

Diefer Seite erlebte erft fein Cobn.

Bleichzeitig mit Diefen Beruhrungen, Die ftets von gegenseitigem Diftrauen ab nationaler Abneigung Runde gaben, entwidelten fich freundlichere mit bem Miden Radbar bes Briechenreiches, bem bis nach Indien gebietenden Chalifen Garun amichib in Bagbab, mit beffen Glaubensgenoffen man in Spanien fortwährend gu un hatte. Seit bem Jahre 797, in welches die erfte frantische Gefandtichaft nach m Morgenlande fallt, wechselten mehrere Gendungen, die unter anderen toftbaren Richenten 801 dem Raifer einen Glephanten, 807 ein Luftgezelt, Räucherwert und me funftvolle Uhr überbrachten, mabrend von ber anderen Geite Jagbhunde m bochften geschätzt murben. Aber nicht blos jene Gaben widmete Sarun dem nichtigen Frantenherricher, beffen Freundschaft er ber aller anberen Fürften borgogen haben foll, sondern er übertrug ihm fogar bas Eigenthum an ben heiligen tatten au Bernfalem, beffen Batriarchen ebenfalls mit bem Raifer in Berfehr treten maren und von ihm, bem fie bie Schluffel gum beiligen Brabe anveraut hatten, mit Almofen unterftugt wurden. Auch von 3brahim, der im utigen Tunis regierte, empfing im 3. 801 R. Geschenke, barunter einen afrimilden Löwen.

Bon den Herrschern der brittischen Inselreiche, deren Unterthanen in großer ahl nach dem Festlande zu pilgern pslegten, bewiesen die kleinen irischen Könige die größte Ergebenheit und ehrten ihn wie ihren Oberherrn, mit den engschen stand er, abgesehen von einer vorübergehenden Spannung mit Offa von kerrien, auf freundschaftlichem Fuße und in regen einflußreichen Beziehungen, ie denn unter Anderem im J. 808 der vertriebene König Cardulf von Kortumbrien zu ihm seine Zuslucht nahm und durch seine und des Papstes Untersützung in sein Reich zurücksehrte. Auch Ergbert v. Wesser soll sich längere

bei ihm aufgehalten haben.

Die außerordentliche Machtstellung, welche R. einnahm, erhellt nicht blos Den glangenden Erfolgen, die feine Baffen nach außen babontrugen, fondern Mlem auch baraus, daß innere Emporungen, wie fie unter feinen Borgangern d Rachfolgern fo fiberaus häufig waren, unter ihm fast ganglich fehlten. Daß ben trotigen Sinn ber Franken und ber übrigen Deutschen unter feinen flen gebeugt, bewunderte fein Entel Rithard an ihm am allermeiften. Die eichworung bes thuringischen Brafen Barbrat, ber mit anderen offrantischen logen berbunden ben Ronig gefangen nehmen und ermorben wollte, um fobann frantische Joch abzuschütteln, wurde rasch entbedt und auf einem Wormser uchstage bes Jahres 786 traf, nachdem nur drei der Theilnehmer mit ben laffen gefallen waren, die übrigen Berbannung, jum Theil durch Blendung berbart Gin zweiter Unichlag abnlicher Urt ging im Commer 792 von Bippin m Budligen, Rarle alteftem unehelichen Sohne, aus, ber fich in Regensburg at einigen bornehmen Franten ju feinem und feiner Gohne Sturge verbunden alle Bahrend bie Genoffen ber Tobesftraje verfielen, theils burch bas Schwert, als burch ben Galgen, durite Bippin, jum Monche geschoren, in bem Rlofter im ben Reft feines Lebens bertrauern, Farbulf aber, ein verbannter Langobarbe, ber ben Plan ber Berschwörer belauscht und enthüllt hatte, wurde wie Danke mit der Abtei St. Denis belohnt. Bon diesen beiden Mordanschläge heißt es, daß dazu Karls zweite Gemahlin Fastrada, die Tochter des obtstänlischen Grasen Radulf, den Anlaß gegeben hatte, indem sie durch ihre Gran

famteit auch ben Ronig ju ungewohnter Barte getrieben habe.

Wenden wir une naber ben inneren Berhaltniffen gu, fo blieb Rarle Rei und Ronigthum, auch nachbem es burch bie Raiferfrone eine bobere Be empfangen, wefentlich ein frantisches. Frantische Grafen geboten in 3talie Mquitanien, Sachfen und wurden mit großen Leben in ben eroberten Land ausgestattet, mabrent viele Sachsen und Langobarben in die Berbannung geb mußten, Franten bilbeten überall bie guverläffigften Stugen feiner Bericha Im frantischen Lande weilte baber auch ber Ronig am liebsten, wenn nicht fell glige ibn in andere Wegenben führten. Satte aber fein Bater Bippin, bien bem Beifpiele ber Merowinger folgend, fich am meiften in ben Bfalgen bes me romanischen Reuftriens aufgehalten, fo bevorzugte R. fichtlich Rheinfranten, Wiege feines Geschlechtes. Richt St. Denis, wo feine Eltern ruhten, fonder Die Arnulfstirche gu Des, wo er die Ronigin Gilbegard beifegen ließ, wollte jur Grabftatte feines Saufes beftimmen. Richt felten hielt er Sof ju Derft an ber Maas, ju Diebenhofen und Worms, gern berweilte er in ben bon if erbauten Pfalzen von Ingelheim und Rimmegen, aber fein Lieblingsfig bor Alle wurde Nachen mit feinen warmen Babern und ben wildreichen Sagen ringenn In Diefer Stadt, Die man wol ale ben Mittelpuntt feines Reiches betracht barf, verlebte er feit 795 meift bie Bintermonate, feierte er Beihnachten un Dftern. Sier erhob fich bie vielbewunderte Marientirche, ein Rundbau nach be Mufter von G. Bitale in Ravenna, mit antifen Marmorfaulen aus Rom w Rabenna gegiert, bier im unmittelbaren Anfchluffe baran, burch einen Gauler gang mit ihr verbunden, die taiferliche Pfalz mit einem ehernen Abler auf ihm Firft, bor welcher auf freiem Plage bas aus Ravenna entführte Reiterftandbi bes großen Dftgothentonige Dietrich von Bern prangte.

Dem frankischen Bertommen entsprach die fur uns befrembliche Thatfad baß R. das gewaltige Reich, wie er es einft mit feinem Bruder getheilt hall fo auch wieder unter feine brei Gohne ehelicher Abfunft theilen wollte. I Uebertragung von Unterfonigreichen an Bippin und Ludwig, Die jungeren Gobn follte dieje fruh in ihren fünftigen Berrichaften beimifch, ihren Unterthanen De traut machen, aber auch Rarl, ber altefte, bem ber Bater 790 bie Grafiche Maine übertrug, war 800 ichon gefront worben. Die im 3. 806 far b Butunft festgestellte Reichstheilung, welche brei von einander unabhangig nur auf gegenfeitigen Beiftand angewiesene Dachte geschaffen haben wart wurde burch ben fruhen Tob Pippins und Rarls in den Jahren 810 m 811 hinfällig, doch ließ ber Raifer jenem 812 feinen einzigen Sohn Ber hard als Ronig von Italien folgen. Richt Rarls Wille, fonbern eine hobe Fügung bewirfte baber, daß fein jungfter und untuchtigfter Gobn Ludwig b Reich ungetheilt erben tonnte; indem er diefen icon 818 aus eigener Dad bolltommenheit jum Raifer machte, bewies er baburch, bag bie Raiferwurde ob besondere papstliche Berleihung gang gleich ber Konigswurde fich vererben foll

benn Ludwig mußte felbft die Rrone bom Altare nehmen-

Die Berwaltung des Reiches blieb, nachdem K. auch die bairischen Herzo beseitigt hatte, ohne weitere Zwischenstusen überall wie seit Alters den Graf als Gaudorstehern andertrant. Allzu mächtig aber war ihre Stellung als be toniglicher Statthalter und groß die Bersuchung, armere Freie durch rücksicht lose Handhabung der Gerichtstage, des Ausgebotes zum Kriege und ander öffentlicher Lasten von ihrem Eigen zu verdrängen und in Abhängigkeit bringen. Gine Erleichterung der Gemeinsreien lag darin, daß sein eine Ar

bie 780) zu ben gebotenen, b. h. außerorbentlichen Gerichten nicht mehr bie janze Semeinde berufen wurde, sondern nur die aus ihr bestellten Schöffen, je beben rechtstundige Männer, die das Urtheil zu finden hatten. Anders in den echten (ungebotenen) Dingen, zu welchen seit K. die Semeinde dreimal allährlich undewaffnet und unter Obdach zusammentreten sollte. Eine überaus drückende Last war die allgemeine Wehrpflicht, zumal bei der erweiterten Ausdehnung des Reiches; denn jeder Freie mußte sich auf ein halbes Jahr im Felde selbst austüsten und betleiden und auf drei Monate sich verköstigen. Bei Angrisssriegen wurde daher statt des allgemeinen Aufgebotes mehrsach ein näherer wechselnder Maßtab nach dem Vermögen angelegt und bei entsernteren Kriegsschauplähen

nur ein Theil ber Pflichtigen ausgehoben.

Reben der Ueberwachung, welche die Bischöse über die hohen weltlichen Beamten üben sollten, schus K. noch zur Bertretung seiner Person ein besonderes Organ in den sogen. Königsboten oder königlichen Sewaltboten, die stüher mehr berinzelt austretend seit dem J. 802 zu einer regelmäßigen Einrichtung werden. Iheils aus Bischösen und Aebten, theils aus Grasen oder hosbeamten hervorzehend, dereisten diese als Stellvertreter des Kaisers zu je zwei alle Gaue des in bestimmte Sprengel getheilten Reiches, sie beriesen Land und Gerichtstage, derwalteten die löniglichen Güter und nahmen die Klagen des Bolles selbst entgegen, um allem Unrecht zu steuern, den Kirchen und Armen, den Wittwen und Baisen nach Gottes Willen Recht zu schaffen. Auf dem Reichstage erstatteten zu dann den Bericht über ihre Wirksamleit und brachten an den Kaiser, was sie selbst nicht hatten schlichten können. Nicht mit Unrecht lebte der Rame Karls all eines Schühers der Gerechtigkeit sast sprichwörtlich bei der Rachwelt sort, einnach kehren schn water ihm die Klagen über die Bestechlichkeit der Richter

mo bas llebergewicht ber Dachtigen nur ju oft wieber.

Auf den Reichstagen, bon benen die größeren als fogen. Maifeld verbunden mit ber Deerschau im Anfange bes Commers ftattfanben, übten bie Großen geiftlichen und weltlichen Standes einen ftarten Ginflug. Bon biefen Berfammlungen ging eine ber glangenoften Geiten von Rarls Thatigfeit, die gefetgeberische, ous, welche bei weitem reicher als in ben Rriegsjahren in bem letten friedlichen Abidnitte feines Lebens hervortritt, ba die Raiferwurde neue und hobere Aufgaben ftellte. Den einzelnen Bolferechten gegenüber, bie fur alle Angehörigen ines Stammes in jedem Theile bes Reiches perfonliche Beltung behaupteten, entwidelte fich in ben toniglichen Capitularien ein für alle Lande giltiges Reichsncht. Rarls Gefetgebung, die über das geiftliche wie das weltliche Gebiet fich gleichmäßig erstredte, ichloß fich mit Schonung überall an bas Bestehende an; ie behielt die Gottesurtheile fur bas geiftliche Gerichtsverfahren bei und magte abst bas Gehberecht nicht ohne Beiteres zu beseitigen. Bu ihren wichtigften Bielpunften gehörte ber Schut bes gemeinen Mannes gegen die ichon ermahnten Bebrudungen und icharfe leberwachung bes Lehnswefens, aus welchem fich allgubicht ein ber Rrone gefährlicher Dienftabel entwideln tonnte. Jeber Lehnseid follte die Berpflichtung gu besonderer Treue gegen ben Konig als oberften Lehnsern in fich ichliegen, jeder Inhaber eines Leben auch jum toniglichen Beerbienfte verbunden fein. 3m lebrigen murben wiederholt (786, 802, 806, 812) ammtliche Unterthanen burch einen Treneid gebunden, auch in Bezug auf Die

Ben großer Bedeutung ift unter Karls Anordnungen die vom J. 812 über die Bewirthschaftung der Krongüter durch die löniglichen Amtleute und deren Anteigebene, welche sich so sehr auf das Einzelne erstreckt, daß selbst der Hausmit der herrschaftlichen Wohnungen, der Bestand an Gestügel auf den Hölen, die Arbeiten.

frantifchen Gi:

Dante mit ber Danke mit bei entrage, je nachdem fie bem beißt es, bal ber zu anderweitiger Ber me genaue Buchführung und famteit aud) Benbe brausschreitend taum nachund Ronig großen Grundherrschaften, nament empfanger grundhereschaften, namente grundhaften guet biefer unter seiner grundhaften ausgestonet, beren Ertrag für ausgestonet, da amer manniologe mußten ausgenatigfacht war, da zwar mannigfacht Im fellen Ginne nicht erhobn ginge i Franken an ben König für biefe bem Begunftigung ber Balbrobungen, rome 2Bico and geichet fei hier, bag er ein gleichet Indprigung vollwichtiger Dunge bielt Die Silberwährung wurde ablicen Bolle follten an Flufaber Die Erweiterung des Reiches nich gewor und namentlich an ben be Sewaltung entwickelte fich ein leb

icon bevor er die Raiferfront mit dem römischen Bischofe an bie Reiches und er vorzüglich bie fich in bem beiligen Dem Kaiser lag die Pflicht gegen alle feindlichen Angnite Staubens zu bewahren, der Sallung follte nur fiber die geiftliche Seite Sepungen machen und burch fein Gebit Sin Somel ju Mainz nannte im 3. 818 den frommen Regenten der heiligen and Grmeffen über die Befehung der jächfischen Kirche, die Ginand Rom lediglich von ihm gangeitig für verschiedene Reichstheile Berathung vor, ihre Beschlifte Town namg papstlicher Legaten auf der Eunsten ber Bilberverehrung angell ver Silververehrung zu Frankfurt — ber erften Seittichten feines Reiches und Brittanniens foneil für ungiltig erflären. In den Main verfaßten farolinischen Buchem de Bingen bogmatisch begründet, ja es wurde geneundliche Laiserin mit ihrem Sohne und prodez ju widersprechen wagte. tinem Kampie gegen die an den alten

in Spanien, die von dem Erp puruftglich burch den Beitritt bes iebt

eachteten Bifchofe Gelig von Urgel in ber fpanischen Mart größere Berbreitung Rach ihrer Unficht follte Chriftus als Menich nur Aboptivlobn Kottes fein. Bu Regensburg und ju Rom fowie abermals auf ber Frantfurter Berfammlung im 3. 794 verbammt, wurde ber Bifchof Welir enblich auf einer Agdener Synobe 799 burch eine Disputation mit Alfuin perfonlich jum Widermie gebrangt und fortan, um einen Rudfall ju berhuten, ju Lyon in Gefangenda't gehalten, ber Aboptianismus aber burch eine Miffion ausgerottet. Während 2. hier im vollen Einvernehmen mit ben Bapften handelte, ließ er burch bie Sachener Synobe im November 809 bie Lehre bom Ausgehen bes heil. Beifies com Bater und bom Sohne im Gegenfage ju ben Briechen genehmigen und einen entsprechenden Bufat in bas Glaubensfpmbol einschalten. 3mar jene Lehre, micht aber biefe Einschaltung wurde von Leo III. gebilligt, bennoch beides von der frankifchen Rirche feftgehalten. Die Befestigung der hierarchischen Ordnung, wie namentlich Bonifatius fie einft begrundet hatte, murbe von R. erft mahrhaft sallendet durch die Annahme bes bamals bestehenden fanonischen Rechts zu voller Beltung im franklichen Reiche: bas von Dionpfins bem Rleinen angelegte Rechtsbud hatte icon 774 Sabrian bem Ronige überreicht.

Beitergehend in seinen Entwürsen sin die Kirche, deren Anspruch auf den Jehnten des Einkommens aller Gläubigen er zum Staatsgesetze erhob, brauchte fich nicht mehr blos mit Herstellung der Kirchenzucht zu beschäftigen, wie es ink Pippin und Karlmann gethan hatten, sondern er konnte auch an die Austudung der Gristlichkeit zu wissenschaftlichen Kenntnissen denken. Dieses Ziel versolgte er vorzäglich seit dem Jahre 782, in welchem er die Ueberlegenheit der Italiener in geistiger Bildung kennen gesernt hatte, durch seine Gesetzgebung mit zustem Eiser. Im J. 789 namentlich besahl er, daß in allen Bischosssischen und Klöstern des Reiches Schulen sür Knaben errichtet würden, in denen sie die Insangsgründe des Bissens sernen sollten, daß aber Abschriften der heiligen Bacher nur von gesernten Schreibern gemacht werden dürsten. Wenn hierbei idenfalls an Ausbildung für den geistlichen Stand zu denken ist, so sordert dasses ein späteres Geset von 802 ganz allgemein, daß jeder zur Erlernung des

Velens feine Sohne in die Schule ichiden folle.

Un feinem Soje versammelte R. eine Angahl ber gelehrteften Manner aus allen Theilen bes Frankenreiches, wie aus ber Frembe, aus Italien, England und Irland ale Lehrer. Gie bilbeten bie Soficule, in welcher ber Ronig und eine Familie und mit ihnen fo manche begabte Gohne vornehmer Geschlechter idbft Schuler murben, um fich in ben fieben freien Runften unterweifen gu laffen. Italienische Grammatifer eröffneten biefen Unterricht, Betrus von Bifa und Coulinus, ber fpatere Patriarch von Aquileja, neben ihnen ber verbannte Tanlus Diafonus, einft ein politifcher Begner, ben Rarle Broge und Grogmuth gur Tebe und Bewunderung für ihn fortrig. Beitaus die größte Birtfamteit ent= wifelte bier ber Rorthumbrier Alfuin oder Albinus, feit 782 im frantifchen Briche, bas er borfibergebend noch einmal (789-793) verließ, um fodann als It bes Martinellofters von Tours (feit 796) fein Leben bafelbft im 3. 804 u befchließen. Reben ihm ift fobann noch ber Gothe Theobulf aus Spanien, Stof von Orleans, ju nennen und ber Ire Dungal, ber in dem Rlofter Et Denis lebte. Gin zwanglofer Berfehr berrichte zwischen Diefen Dannern und um Ronigshaufe, baburch erleichtert und gewurgt, daß fich die Mitglieder ber dicule traulich mit Beinamen flaffifchen ober biblifchen Urfprunges zu nennen Teglen, So bieg R. in ihrem Munde gewöhnlich David, bisweilen Salomo, Main Flacens, Rifulf von Maing Damontas, Angilbert Somer, Ginhard Befeleel zc. Die beiben, bes Monigs Lieblinge, jener als Staatsmann, der andere als Runftamhait, geborten gu ben Boglingen ber Sofichule aus bem Laienftande.

Dieje gange Bilbung, Die nach Rarls Meinung feineswegs blos fur Geife liche, fonbern auch für Laien bestimmt mar, hatte ein vorwiegend theologische Beprage, benn in bie Beheimniffe ber beiligen Schrift einzubringen ericbien bab als ihr Zielpuntt. Die grammatifchen Studien bilbeten bagu bie Borflufe Sehr eifrig wurde jedoch auch die lateinische Runftbichtung gepflegt: portifce Scherze, namentlich Rathfelfragen, machten viel Glud bei Bofe. Schon Paului und Betrus versuchten fich in folden Wettfampfen, Diefer im Ramen bet Ronigs, Alfuin hatte bon Bergilius, ben er fpater als Beiben verachtete, genug gelernt, um als Dichter ju glangen, Theodulf, ber gewandtefte unter biefen Berfemachern, nahm fogar ben leichtfertigen Dvid in Schutz und jum Bor bilbe, jungere wie Moduin (Rafo), ber fpatere Bifchof von Autun, eiferten ihnen mit Erfolg nach. Auf die Berbefferung ber in den Zeiten der Merowinger arg berwilberten lateinischen Sprache, auf Benauigfeit ber Abichriften, jumal in der Rechtschreibung, wurde besonderer Gifer gerichtet, eine neue Bluthe ba Geschichtschreibung ging baraus berbor und die Abfaffung bon Briefen und It funden wurde nach reineren Duftern verbeffert, doch erft unter Ludwig grundlich umgeftaltet. Einen fehr lebhaften Untheil gewannen neben ber Rechentunft bem Konige namentlich aftronomische Untersuchungen ab, über welche er wol Alfum ober ben Iren Dungal ju Rathe jog. Ueber bogmatifche Streitfragen, wie bie oben fchon berührten, arbeiteten in feinem Auftrage Alfuin, Theobulf, Paulinu und andere gelehrte Manner, Die Berbefferung bes biblifchen Textes beschäftigte ihn bis in die letten Tage feines Lebens. Bon ben Rirchenbatern liebte er be fondere ben beil. Augustinus. Die Rlofterichule ju Tours unter Alfuin's Leitung, Die zu Fulba unter ber feines Schulers Graban und bald auch Reichenau u. A breiteten bas Licht ber Biffenschaft weiter über alle Reichstheile aus.

Bon den zahlreichen Gesehen Karls, die sich auf das kirchliche Leben beziehen und sich meist auf den gegebenen Grundlagen bewegen, ist noch hervorzuheben, daß nach dem umfassenden Rundschreiben vom J. 789, in welchem aben eistrigen jüdischen König Josias als sein Borbild hinstellte, der römischen gestageng, wie es schon König Pippin gewollt hatte, statt des gallikanischen eingeführt werden sollte. Aus Rom erhielt K. zu diesem Zwecke Sangmeister, und Meh zumal wurde die hohe Schule des Gregorianischen Kirchengesanges.

Als seine wichtigste Ausgabe betrachtete es der König, und in gesteigertem Maße der Kaiser, in seinem Reiche das Bild eines christlichen Staates nach allen Seiten hin zu verwirklichen. So enthielt der Huldigungseid, welchen die Königsboten im I. 802 sämmtlichen Unterthanen vom zwölsten Lebensjahre an von Reuem abnehmen mußten, höhere und größere Pflichten als die disher go leisteten Schwüre, begründet auf christliche Ermahnungen. Sine allgemeine Untersuchung des Bildungsstandes der Geistlichen und Laien durch das ganz Reich schloß sich an eine Bersammlung hervorragender Würdenträger schon in Rovember 801 an. War früher nur den Priestern auserlegt worden, sich übe ihre Bekanntschaft mit den firchlichen Formeln auszuweisen, zu deren volle Heilstrast die lateinische Sprache für unerläßlich galt, so wurde seit dem J. 801 jedes christliche Gemeindeglied zum Auswendiglernen des Baterunsers und de Glaubens sogar zwangsweise angehalten und nur unter dieser Boraussehung al Tauspathe zugelassen. Mit noch größerer Strenge wurden später die, welch dieser Forderung nicht genügten, mit Schlägen und Hunger bedroht, aber di Forderung blieb undurchssührbar.

Die Muttersprache behauptete ihr Recht sast nur in der Beichte, für welch beutsche Muster schriftlich ausgezeichnet wurden. Für die Predigt ließ K. ein Mustersammlung älterer lateinischer Homilien durch Paulus Diakonus zusammen stellen. Nach den Beschlöffen der zu Reims, Mainz und Tours versammelte Spnoben von 813 sollten die Bischöfe allsonntäglich durch verdeutsche Bredigte

eber burch solche in der romanischen Sprache das Boll erbauen. Die Ueberstung des Katechismus und anderer Claubensstücke in die deutsche Zunge, sowie Evangeliums Matthäi, schückterne und zum Theil stümperhaste Bersuche, gehen mittelbar wenigstens auf die don K. gegebenen Anregungen zurück. Seine Liebe für die Muttersprache, ein seltenes Lob für einen Deutschen, bewies er nicht blos durch Uebertragung der Wind- und Monatsnamen in dieselbe, er nachte auch den Bersuch eine deutsche Sprachlehre zu entwersen und ließ die alten helbenlieder, die von den Thaten halbgöttlicher Ahnen handelten, niederschreiben, doch schon sein mönchischer Sohn Ludwig betrachtete diesen kostbaren Schah mit Biderwillen.

Bon ben Bauwerten Rarls ließ fein nachahmer Friedrich I. nach manchen Beritorungen die Bfalgen gu Rimmegen und Ingelheim wiederherftellen. Die letter nebft ber bagu gehörigen Rirche mar mit Wandgemalben vergiert, von benen bie einen bie Geschichte bes alten und neuen Bundes, die anderen die weltliche Meichichte bon Rinus und Chrus bis auf ben Gelben R. herab darftellten. Gin nelbewundertes Borbild bot die Nachener Darienfirche, das Wert des Meifters Doo; nach ihrem Mufter baute Theobulf eine Rirche ju Germigny, Ludwig ber fromme ju Diebenhofen, Rarl ber Rahle ju Compiegne. In St. Denis ließ ber Abt Farbulf fur ben Ronig eine Pfalg erbauen, die mit ben Bilbern ber neben freien Rfinfte geschmudt mar. Rlofter nach dem Beifpiele feiner Eltern, benen Brum ben Urfprung verbanfte, wurden von &. nicht geftiftet, aber viele berfallene Rirchen wiederhergeftellt. Bu feinen großartigften Bauten gehörte eine fefte Brilde fiber ben Rhein bon 500 Schritt Lange bei Maing, die nach gehnjahriger Arbeit vollendet in einer einzigen Mainacht bes Jahres 813 abbrannte, ber unter bem Baffer befindliche Theil ihrer gewaltigen Gichenpfeiler hat bis um 3. 1881 der Berganglichfeit getrott. Gin bewundernswerther Bedante mar 8, Altmubl und Regnit, und badurch Rhein und Donau mittelft eines ichiffbaren Ranales ju verbinden, aber bas im 3. 793 begonnene, burch Regenguffe und Dammbruch gehemmte Wert gelangte nicht gur Bollenbung.

In bem Saufe ber Merowinger hatte neben anderen wilden Trieben einft un= gengelte Sinnlichteit ihr Recht behauptet und fie ju Brunde gerichtet; von biefem bemerblichen Sange blieben ihre Rachfolger teineswegs gang frei und R. felbft, ber nach jenen feine Zwillingsföhne Lothar und Ludwig nannte, gab bierin tein gutes Beipiel. Rach feiner fruhen Berbindung mit Similtrud, deren Frucht fpater die Sand gegen ben eigenen Bater erhob und nach ber gang unrechtmäßigen Berftogung ber langobardischen Ronigstochter lebte er in gludlicher Che mit hilbegard, die ihm vier Sohne und feche Tochter gebar, bann 783 erft 26 Jahre alt babinftarb. Roch in hrem Todesjahre heirathete er die bose Fastrada, die als Mutter von zwei Töchtern icon 794 ihr Leben endete und ju Daing begraben wurde. Bon feiner vierten Bemablin, ber Schmabin Lindgard, einer großen Bonnerin ber Sofgelehrten, die bereitst nach etwa vierjähriger Che im 3. 800 ftarb, wurden ihm feine Rinder geboren. Wie ihm ichon frither in ber Zeit Faftraba's eine Rebenfrau wich eine Tochter geboren hatte, fo hatte er nach Liutgard's Tobe noch vier Rebeweiber, barunter eine Sachfin Gerswinda, die ihn noch mit zwei Tochtern und brei Sohnen beschentten, von benen der jungfte, Theoberich, 807 geboren wurde. Bon biefen 18 Rinbern ftarben brei gang jung, die anderen wuchsen Wenn auch Riemand gegen ben mächtigen Raifer ein Bort bes Tabels deshalb laut werben gu laffen magte, fo fürchteten, wie uns fpater bas Geficht

des Monches Wettin zeigt, fromm gefinnte Manner boch, daß diese Ausichweitungen im Jenseits nicht ungestraft bleiben könnten.

Gine innige Liebe für die Familie wird R. nachgeruhmt, mit großer Ehrmietung begegnete er feiner Mutter bis an ihr Ende, mit Zärtlichkeit feiner Schwester Gista, der Aebtissen von Chelles, nur den einzigen Bruder hatte er gehaßt. Bortrefflich sorgte er für die Erziehung aller seiner Kinder: mit willigem Berständniß nahmen sie an den Studien Theil, denen der Bater so eisrig oblag. Während die Söhne dann den Körper für Jagd und Krieg stählen und üben mußten, lernten die Töchter mit Spindel und Nadel umgehen, aber das edle Waidwert blieb auch ihnen keineswegs fremd und sie wußten ihre Kosse wohl zu tummeln. Frühzeitig mußten die Söhne in den Krieg selbst ziehen und sast noch Knaben die Wassen im Ernste sühren. Mit den jängeren Kindern des Kaisers wurden nach dem frühen Tode des Königs Pippin von Italien dessen

Sinterbliebene erzogen.

R. liebte feine Rinder fo gartlich, bag er gu Saufe nur in ihrer Gefellicait ipeifen wollte und auf ber Reife fowol Gobne wie Tochter ihn ju Roffe begleiten mußten. Trop ihrer von ben Sofbichtern vielgepriefenen Schonheit aber blieben nach feinem Willen die Tochter fammtlich unbermablt, ba er feine von ihnen miffen mochte. Die Berlobung Grotrud's mit bem griechischen Raifer Conftantia wurde allerbings ohne feine Schuld rudgangig gemacht, aber Bertha's Sand berweigerte er bem Ronige Offa von Mercien, ber fie fur feinen Sohn begehrte. Diefe, vielleicht boch auch burch politische Rudfichten beeinflugte felbftfuchtige Liebe trug fible Früchte, denn an Die Stelle öffentlicher und ehrenvoller Ber bindungen traten beimliche und ungeregelte, Die R. guließ, weil die Ratur ihre Rechte forderte. So gebar jene Grofrud bem Grafen Rorico bon Maine einen Sohn Ludwig, nachmals Abt von St. Denis, und Bertha fchloß einen Bergensbund mit Angilbert, bem fie zwei Gobne ichentte. Ginhard bagegen ift nur burch eine anmuthige Sage jum Schwiegerfohne Rarls gemacht worben. Wenn nur einer Richte bes Raifers, Gunbraba, nachgeruhmt wirb, bag fie allein unter ben Jungfrauen am hofe allen Bersuchungen widerstanden habe, so beweift dies, wie großes Aergerniß bie übrigen gaben, bas Ludwig bei feinem Regierungsantritte fofort abzuftellen fuchte. Bon ben faiferlichen Tochtern tennen wir fonft Theobrada als Aebtiffin von Argenteuil, Ruothilbe als Aebtiffin von Fara; von ben unehelichen Gohnen fpielte Drogo als Bifchof von Met nachmals eine große Rolle, Sugo als Abt von St. Quentin, Lobbes und St. Bertin. Der Tob ber beiben alteren Gobne fowie feiner Tochter Grotrub († 810) entlodte bem greifen Bater beiße Thranen.

R. befaß ein offenes Berg für Freundschaft und beharrende Treue. Bu feinen Bertrauteften gehorte ohne Zweifel Angilbert, ber Die reiche Abtei St. Riquier als Pfrunde erhielt, ohne beshalb ber Welt ju entjagen. Geine wiederholten Sendungen an ben Papft zeigen ibn uns eingeweiht in bes Ronigs gebeimfte Plane. Ginhard tritt mehr in Rarls fpateren Lebensjahren, fowie unter feinem Rachfolger berbor und ftand bem Alter nach wol den Sohnen naber als bem Bater. Urn, ein geborener Baier, aber ftart verwickelt in ben Untergang ber bairifchen Gelbftanbigfeit, Abt bon St. Amand und Ergbifchof bon Salgburg, wirtte faft mehr in politischen als lirchlichen Geschäften. Wer mochte bezweifeln, bağ Alfuin, bem ein freies Wort volltommen geftattet war, nicht burch wahre Freundichaft mit feinem foniglichen Schuler verbunden gewesen mare? Bon ben hofbeamten ftanden Angilram von Meg, ber Ergfaplan und nach beffen Tobe fein Rachfolger Silbibald von Roln bem Ronige befonders nabe, nicht minber gewiß ber Rammerer Meginfrid, ber Seneschalt Aubulf, ber Rotar Erchambold, Berold, ber Bruder ber Ronigin Silbegard 2c. Gegen Frembe fibte R. eine großartige Baftfreundichaft, fo bag fie durch ihre Menge fur Land und Pfala oft jur mahren Laft ju werden brohten. Die gahlreichen Angeln und Schotten namentlich, reifeluftige Bilger, wurden von den Franten bisweilen mit Miggunft betrachtet und zumal die letteren fliegen durch manche Absonderlichteiten an.

Der Konig war bon fraftigem und breitem Rorperbau, fo groß, bag er

en feiner eigenen Fuge mag, von rundlichem Ropfe, febr großen und bligenden gen, einer giemlich ftattlichen Rafe, ergrauenbem Saare und einem offenen beiteren Antlige. Wie fich ihm ber Geringfte im Bolle mit Bertrauen bte, fo mußte fein Blid, wo er gurnte, auch ben Bornehmften einzuschuchtern. eine Ericheinung war eine überaus wurdevolle und nur wenig ftorte es bas enmaß ber Blieber, bag fein Raden etwas turg und ftart, fein Bauch ziemlich I war. Er trat feft und mit mannlicher Saltung auf, feine Stimme entsprach at gang bem Gindrude feines Meugeren. Er erfreute fich faft burchaus einer ten Befundheit, nur in feinen vier letten Lebensjahren murbe er bom Fieber imgelucht und zulett hintte er auf einem Beine, ba er auch nur ungern argtben Rathichlagen Gebor gab. Sehr eifrig lag er nach frantischer Sitte ber agb ob - bald in ben Arbennen (ber Gifel), bald im Basgau - und zeigte gern als gewandter Reiter. Dit feinen Gohnen und vielen Freunden babete

oft in Machen.

Sein Angug mar ber frantifche feiner Bater: ein leinenes Gemb und leinene nterhofen, ein Bamme mit feibenen Streifen und Sofen, fcharlachene Binben m bie Beine und Schuhe, bagu im Winter ein Rod von Geehunds - oder obelpelg, endlich vervollstandigte feine Rleidung ein meergruner Mantel und a Schwert mit golbenem ober filbernem Rnauf und Behange. Bei festlichen blegenheiten mar bas lehtere mit Ebelfteinen verziert, besgleichen feine Schube, trug bann ein golddurchwirftes Bewand, einen Mantel mit golbenem Safen ib eine Stirnbinde aus Bold und Edelfteinen; romische Tracht legte er nur wimal in Rom felbft an, wie er auch an ben Geinen fremdlandischen ut nicht liebte. In Speise und Trank war er mäßig, namentlich verab-teute er an sich und anderen die Trunkenheit. Er gab nur selten große aftereien, boch geschah es an ben hauptfächlichen Rirchenfesten. Geine tägliche lablgeit bestand aus vier Gangen, ju denen regelmäßig fein Lieblingsgericht, Braten, hingutommen mußte, ben die Jager ihm am Spiege hereintrugen. et bem Dable trant er vielleicht breimal und ließ fich gern etwas vorlefen, mal aus ber Geschichte ber Borjahren ober aus einem Rirchenbater. Bum adtijch nahm er Objt, wogu er noch einmal trant, und ruhte bann entfleibet -3 Stunden, um die oft durch Auffteben unterbrochene Rachtrube ju ergangen. abrend des Angiebens empfing er ben Befuch bon Freunden, ja jogar Streitden, die ber Pfalgraf ihm jur Entscheidung borbehalten mußte und viele ibere Geschäfte fanden alsbann ihre Erlebigung.

R. verftand es in der Mutterfprache fich nicht blos beutlich, fondern mit Reftromenber Beredtfamfeit auszudruden. Der lateinischen Rebe mar er vollmmen machtig, bon ber griechischen hatte er nur ichwache Runbe. Seinen unattlichen Gifer fur Die Studien berührten wir ichon, noch in feinen fpateren ihren versuchte er jogar ju ichreiben und hielt fich Bachstafeln in feinem tte jur Sand, um ichtaflofe Stunden ber Racht bamit auszufullen, freilich ne rechten Erfolg. Dem chriftlichen Blauben, beffen Forberung und Bereitung Rarls Gefetgebung auf fo vielen Wegen versuchte, mar er von gangem rien jugethan und mit andachtigem Gifer wohnte er ben täglichen Bottesbienften , wenn ihm auch die Erfüllung des Faftengebotes bisweilen fchwer fiel. Er Mie, bag alles, was in ber Rirche geschah, mit größter Ordnung und Burbe habe, wie er auch auf bie augere gebiegene Ausstattung hoben Berth legte. Gerfrei follte namentlich gelefen und gefungen werden. Unwürdige Beiftliche, de Die der nothigen Bildung entbehrten, in Laientleidung umberliefen und i bie Jago gingen, bedrobte er mit großer Strenge. Mancherlei Aberglauben

Bolles befampite er burch feine Befege.

Sehr eifrig zeigte fich R. in ber Spendung von Almojen, nicht blos im regen Lande, fondern auch an die bedrängten Chriften in Jerufalem, Alexanbrien und Kairawan. Seine überseischen Berbindungen verfolgten gerade mit den Zweck, jenen hilfe leisten zu können. Eine Art allgemeiner Armensorge wurde neben der kirchlichen hilfe eingesührt. Unter den von ihm beschenkten Kirchen empfing die römische der Gaben reichste Fülle. Ein großer Theil der avarischen Kriegsbeute fiel im J. 796 ihr und anderen Gotteshäusern zu. Für die Erhaltung der kirchlichen Bauwerse durch die Bischöse oder Lehnsteute sorgte

eine gange Reihe gefetlicher Berfügungen.

Bereits im J. 811 setzte K. unter urkundlicher Bezeugung eine Theilung seines Schatzes sest, von dem er zwei volle Drittel den bischöslichen Kirchen seines Reiches bestimmte, mit den 21 Metropolen (unter ihnen Rom) an der Spise. Bon dem anderen Drittel sollte der vierte Theil den ersten zwei Dritteln zwegelegt, die anderen drei Theile den Kindern, der Dienerschaft der Pfalz und den Armen zu gute kommen. Ein zu Gunsten der Töchter und unehelichen Kinder beabsichtigter letzter Wille gelangte nicht mehr zur Aussuhrung. Die Einsehung Ludwigs zum Kaiser auf einer sehr zahlreich besuchten Reichsversammlung im September 813 sicherte die Nachfolge und die Jukunst. K. begnügte sich die Bastarbe seiner brüderlichen Liebe zu empsehlen. Indem hier die Beschlüsse von fünf in verschiedenen Reichstheilen versammelten Kirchentagen, soweit sie geschliche Geltung erlangen sollten, zusammengesaßt wurden, legte der Kaiser darin gleichsam die Summe seiner Fürsorge für das Reich Gottes aus Erden nieder.

Bei jener Erhöhung Ludwigs war es nicht auf einen wirklichen Antheil an ber Regierung für ihn abgefehen, benn er wurde aus ber Reichsversammlung wieder nach Aquitanien entlaffen, mahrend R. in Nachen gurudblieb. Leidend fcon feit bem borbergebenden Berbfte, begann er im Laufe des Winters emft licher ju franteln. 218 auch bas Faften bem Fiebernben feine Erleichterung gewährte, ruftete er fich jum Scheiden, indem er am fiebenten Tage feiner Rrante beit aus der Sand Sildibald's bas beilige Abendmahl genog. Un demjelben Tage, ben 28. Januar 814 um 9 Uhr Morgens, verschieb er, 72 Jahre alt. Da er felbst über seine Ruheftatte nichts verfügt hatte, fo hielt man für bas angemeffenite, ihn in der bon ihm felbft gestifteten Nachener Marientirche beigusegen, als bem bleibenbften Dentmale feiner Regierung. Dies geschah unter unfäglichen Webtlagen bes Bolfes noch an bem nämlichen Tage. Die Sage läßt ihn figend bestattet werben, gurudgelehnt auf bem Throne in vollem faiferlichen Ornate, bas golbene Schwert an ber Seite, bas Evangelienbuch auf ben Anicen. Go fast unverändert foll ihn noch im 3. 1000 Otto III. getroffen haben, ale er aus begeifterter Berehrung feine Gruft öffnen ließ. Gine abermalige feierliche Beisetjung feiner Gebeine erfolgte unter Friedrich I., dem Racheiferer feiner Thaten, ber auch im 3. 1165 die Beiligsprechung Rarle burch ben Gegenpapft Bafchalis bewirtte, boch erfannte nachmals die gefammte Rirche biefelbe an. Seine Berehrung fnupfte fich vorzüglich an feinen Lieblingsfit Machen, wie bie Beinrichs II. an Bamberg. Gin Schrein ber Marienfirche bewahrt bafelbft noch jett feine Bebeine und der Stuhl Rarls des Großen erinnert an alle Die deutichen Ronige, Die auf ihm thronend bem größten ihrer Borganger leineswegs gleichtommen fonnten.

Fragen wir nach bem, was von den Thaten des gewaltigen Herrschers, den schon die Mitwelt einstimmig den Großen nannte, für die Rachwelt geblieben ist, so dürste man besonders drei Seiten seiner Thätigkeit hervorheben. Ihr uns Deutsche liegt es am nächsten ihm dasür zu danken, daß er durch sein unüberwindliches Schwert zum ersten Male alle Stämme unseres Volkes zu einem Staatsganzen verbunden, daß er die Baiern ihres Herzogs beraubt, die Starrheit der Sachsen und Friesen unter das franklische Joch gebeugt hat. Aber nicht nur zu einem Staate, sondern auch zu einer Kirche wurden sie durch ihn geeinigt. Schon 70—80 Jahre nach seinem Tode will daher ein sächsicher Dichter R. den

en Aposteln begeistert anreihen, nach beren Borbild er als Bekehrer die Sachsen den himmlischen Pforten eingestährt habe. Tief hastete unter ihnen, den Begten, sein einst so verhaßter Rame: er erschien ihnen als Quell alles Rechtes

ib Wefehes.

Wenn diese Berschmelzung der nord- und der süddeutschen Stämme bis auf e Gegenwart herab und hoffentlich noch für eine serne Zukunst ihre Wirkungen ihlbar macht, so gilt dies nicht minder von der Wiedergeburt der wissenschaftschen Studien, die ganz und gar dem Antriebe wie dem Beispiele Karls verantt wird, dem es gelang die rechten Männer als Wertzeuge an sich zu ziehen. die grundlegende Bedeutung dieser Wiederherstellung sür Frankreich und Deutschand bedarf leiner weiteren Auseinandersehung: das spätere Mittelalter läßt daher urch K. den Sitz der Studien von Rom nach Paris verlegt werden: er sieht n der Spihe all unserer gelehrten litterarischen Bildung, wie auch der Litteratur n der von ihm so warm geliebten Muttersprache.

Ein brittes ift die Erwerbung des Kaiserthums nehst der demselben vorauschenden Eroberung Italiens. Auf K., der allerdings in dieser Hinsicht nur er Bollender des von seinem Bater begonnenen Werkes war, geht demnach jene ist unseren Tagen völlig gelöste, in so vielem Betrachte verhängnisvolle Intoppelung Deutschlands und Italiens mit all ihrem Segen und Unsegen und. Seine Kaisertrone schwebte mit verlodendem Glanze als Leitstern den entschen Königen vieler Jahrhunderte vor und sührte sie zur Herstellung des villigen römischen Reiches wieder und immer wieder über die Alpen. Leuchtet

bob ein letter Abglang biefer Rrone noch bis in unfere Tage hinein.

Wenn auch Karls Reich in der Entwidelung des Abendlandes nur einen Duchgangspunkt bezeichnet und seine Herrschaft nicht in vollem Umsange sich sehnuten konnte, so hat er als der Fortsetzer dessen, was einst die germanischen Bollskönige der Wanderung angestrebt, die Merowinger vorbereitet hatten, in der Ihat Germanen und Romanen zu einem Ganzen verbunden und die weitere siedelung dieser Völker in ihrer steten Wechselwirkung trägt das Mal jener hemaligen Bereinigung an sich. Nicht minder hat er zuerst die Deutschen zu ein Slaven in ein sesses Verhältniß gesetzt, die Ueberlegenheit jener als des an eisiger Begabung und Kultur höher stehenden Volkes über die nahe verwandten lichbarn im Osten, wenigstens in den Umrissen, begründet, deren weitere Aussillung den Nachsolgern überlassen blieb. Für den tiesen Eindruck, den seine Bestänlichseit auch in dieser Richtung zurückließ, zeugt das aus seinem Ramen

geleitete flavifche Wort für Ronig: Rral. Beifter von jo urfprunglicher Schaffenstraft wie ber Rarls pflegen ihrer at weit vorauszueilen. Go ftellt benn fein Reich und die herrichaft ber molinger Aberhaupt uns eine Stufe bar, bon welcher bie nachstfolgenben drhunderte erheblich herabfanten. Gehr bald verlor fich wieder ber fruchtme Gebante einer allgemeinen Bolts = und Laienbildung gegenüber der ein= tig geiftlichen, nur fparlich gebieben bie Reime beutschen Schriftthums, nicht age berharrten bie romischen Bapfte in ber heilfamen Abhangigfeit und Unterdnung, in welche Rarls ftarte Sand fie verfest hatte, und ihre Starfung beutete eine unheilvolle Schwächung des Staates. Der feste Mittelpunkt, den bem gewaltigen Bau in Nachen gegeben hatte, verschwand und seine Nachger gingen auf die Wanderschaft. Die Ginrichtung ber Ronigsboten verfiel b ber Abel fchabigte immer ungeftrafter bie Freiheit bes fleinen Mannes. Die ter R. fo überaus thatige, alle Rreife bes Lebens in einschneibender Weife berenbe Gefengebung ließ balb erheblich nach und auf dem untlaren und mantenden Grunde bes blogen Gewohnheiterechtes tonnten fich manche neue loungen erheben, welche das jeste Geflige bes Reiches lockerten und feinen Bead minderten. Wie fehr R. felbst bemüht gewesen war, das durch ihn Beschaffene auch der Rachwelt zu sichern, geht daraus hervor, daß er die Geseige und Beschlüsse der Reichstage an mehreren Orten sorgfällig aufzubewahren befahl, daß er ferner die Schreiben der Papste an ihn und seine unmittelbarm Borganger in dem Bewußtsein ihrer Wichtigkeit in ein Buch (codex Carolinus)

sufammenfaffen ließ. -

Unter ben Quellen für die Geschichte Rarls b. Br., Die immerbin erheblich reichlicher fließen als fur feine unmittelbaren Borganger, nimmt einerfeits Ginbard's Vita Karoli Magni bie erfte Stelle ein, die nach dem Borbilde von Gueton's Raiferbiographien mit genauer Renntnig namentlich ber fpateren Lebenszeit des Raifers verfaßt, ein mit liebevoller Treue gezeichnetes Bild beffelben entwirft. anbererfeits bie von namenlofen Berfaffern berruhrenben Annalen, von benebie größten nach bem Alofter Lorich benannt werben. Daß ihre Abfaffung bom Soje her angeregt worden, mochte ich trot der Ginwendungen v. Subels (Biftor, Beitfchr. 43) fefthalten. Gehr wichtig find von anderen Beichichtemerten bie Papftleben. Gin zwar von ber Sage ein wenig berührtes, in ben Grundgugen jedoch echtes Bild Raris gewährt unter feinem Urentel Rarl III. ber Dond von St. Ballen. Bon ben Capitularien ift eine neue fritisch berich. tigte Ausgabe von Boretius foeben ericbienen. Bir befigen noch eine nicht geringe Bahl bon Urfunden bes großen Raifers, fiber welche am eingebenbften Theodor Sidel handelt (die Urfunden der Rarolinger 1, II, Wien 1867 - 68). nicht minder haben fich viele Briefe aus feiner Zeit erhalten, unter benen bie feines Bertrauten Alfuin ben größten Raum einnehmen (f. Jaffe, Monumenta Carolina und Alcuiniana, Berolini 1867, 1873). Bum Theil aus diefen, noch mehr aber aus ben Gebichten biefer Beit lernen wir bas Treiben und ben Befcmad ber Soficule fennen, wie benn bie letteren überhaupt (furglich von mir neu herausgegeben als Poetae latini aevi Carolini I) uns am treueften ben gejammten Rulturguftand biefes Rreifes wieberipiegeln.

Unter ben neueren Silfsmitteln fur die Erforschung Diefer Beit nimmt jest ben erften Plat ein: Bohmer-Muhlbacher, Die Regeften bes Kaiferreichs unter ben erften Karolingern, Innsbrud 1880-82. Gine fritische, nicht immer erschöpfende Darftellung begann Sigurd Abel, Jahrbucher bes frantischen Reiches unter Karl bem Großen, Bb. 1. 768-788, Berlin 1866; ohne ge-lehrtes Beiwert handeln über ihn Kaufmann, Deutsche Gesch, bis auf Karl d. Gr. II, Leips. 1881, Arnold, Deutsche Gesch. II, 1, Gotha 1881. Bon allgemeineren Berten ift gu berudfichtigen: BBaig, Deutsche Beriaffungsgeschichte, III. u. IV. Inama = Sternegg, Deutsche Birthichaftsgeschichte, Leipz. 1879. Battenbach, Deutschlands Beschichtsquellen I. Gbert, Geschichte ber Litteratur bes Mittelalters II; für die Sagengeschichte: Gaston Paris, Histoire poet, de Charlemagne, 1865. Gehr gablreich ift die monographische Litteratur, barunter: bon Richthofen, Bur Lex Saxonum, 1868. Boretius, Die Capitularien im Langobarbenreiche, Salle 1864; Beiträge gur Capitularienfritif, Leipz. 1874. F. v. Buß, Rarl b. Gr. als Gefehgeber, Burich 1869. Bubinger, Defterreichische Geschichte I, Leipz. 1858. Riegler, Gesch. Baierne I, Gotha 1878. harnad, Das farolingifche und bas bygantinifche Reich, Bott. 1880. Leift, Die litterar. Bewegung bes Bilberftreites, Magbeb. 1871. Größler, Die Ansrottung des Aboptianismus im Reiche Rarls d. Br., Gisleben 1879. Arbeiten von S. Abel, F. hirich, Rengler, Pauli, Simfon, Soetbeer in ben Forich-zur beutschen Geschichte I, IV, VI, XI-XIII. Flog, Die Nachener Beiligthumer, Bonn 1855 ac. Dummter.

Rarl II., der Kahle, König der Westfranken, römischer Kaiser, geb. am 13. Juni 823 in Franksurt a M., † am 6. October 877, Sohn Kaiser Ludwig des Frommen und der Welfin Judith. Judiths Streben, K. trop der Berfägung ihres Gemahls siber das Reich zu Gunsten der Sohne erster Che

aft über möglichft viel Land und Leute gu verschaffen, trug wefentlich Berfall bes Frantenreichs bei. Berichleuberte Rron- und Rirchenguter bem Rnaben Freunde ichaffen. Geinetwegen forberte Judith Die be Macht bes übermuthigen und herrichfilichtigen Bernhard bon Gepti-, was ihr die schlimmfte nachrebe jugog. Gleichzeitig mit Bernhards ng jum Rammerer im Auguft 829, erhielt R. Die mutterliche Beimath, nnien mit Churwalchen und burgundischen Gebieten, mahrscheinlich in der ichen Schweig, als herzogthum. Obwol Lothar, ichon Mitregent bes Die Berleihung im Boraus genehmigt hatte, murbe fie 830 ein Sauptgur Emporung ber brei alteren Gobne gegen Ludwig. Durch eine Re-Des germanischen Elements wieber bergeftellt, verlieh ber Raifer im Ottober inem Lieblinge ju Jouac auf Pippins Roften das Ronigreich Aquitanien, es wol noch burch Berftanbigung mit Lothar, Die Jubith immer wieder Ju erweitern. Aber nach Ludwigs und Rarls Gefangennahme auf bem elbe am 30, Juni 833 fielen Rarls Gebiete an feine Stiefbruber. Soiffons ins Rlofter Brum in ftrengen Gewahrfam gebracht, icheint R. ju St. Denis bie Bejangenichaft bes Baters getheilt gu haben. Der Lothars Uebermuth berbeigeführte Umichwung befreite fie Anjang 834. nb in ber nachften Beit Alemannien ber Rern eines bis Rheims, Dacon ne Mittelmeer fich erftredenben Reiches fur R. bilben follte, murben ihm Enbe 837 auf bem Reichstag ju Nachen mit Buftimmung Bippins und B bes Deutschen, beren Intereffe beffer entfprechend, bie Lander bon Friesiber Maftricht, Toul, Augerre, Gens, Melun, Chartres, Paris bis jum und gur Rorbfee verliehen, nach bem Ausbrud eines Beitgenoffen ber heil Des Reiches. Die Großen beffelben hulbigten bem Anaben. Ditte aber ju Quiergy an ber Dife wehrhaft gemacht, erhielt er bas Bergog-Maine und bie Ruftenlande zwifchen Loire und Seine und nahm dort fich bie hulbigung entgegen. Rach Bippins Tod am 13. December murbe bem Reichstage ju Borme im Juni 839 Aquitanien übertragen, aber 54 brachte er Bippins gleichnamigen Sohn für immer in feine Bewalt. einer bon Jubith mit Lothar getroffenen Berftanbigung follten Daas, Rhone bis jum Benfer Gee bie Oftgrenze von Rarls Reich bilben, nur Undwig dem Deutschen bleiben, aber Lothar hoffte nach bem Tode s bes Frommen, mit Sulfe Bippins II, auch Gebiete Rarls an fich ju tonnen. Rur durch ben im Frithjahr 840 ju Attignt geschloffenen, urch bie berühmten Gibe ju Strafburg befraftigten Bund mit feinem ruber Ludwig und durch die Ergebenheit weniger Treuer, wie bes Gechreibers Nithard, errang R. ben Sieg bei Fontenon und im Bertrag von i im erften Drittel bes Auguft 843 ben Befig des Weftfrantenreichs, bes großten Theiles von Frantreich mit ber fpanifchen Mart. Die als bertjahrige Grenze bes deutschen Reiches (feit 879) zu berudfichtigende nge lief bon ber unteren Schelbe oberhalb Cambray ben Rohlenwald entbann öftlich bis in die Rabe ber Daas, die Argonnen entlang, erreichte bie Saone und bamit bas fpatere Reich Burgund. Bei Chalon gehorte in fleines Gebiet auf bem rechten Saoneufer jum Beftfrantenreich, bann fich beffen Oftgrenge fublich Dacon ben Auvergne, Belan und Gevangrenzenden Gebirgen zu und zog nördlich von Nimes rhoneabwärts weftlichen Dandung. Gelbft burch eine besonbere Rronung fur Mqui-(848) ju Limoges, bann beffen Berleihung an feine Gobne, junachft n jungeren Sohn Rarl, tonnte ber Bertreter ber noch lange halbgerma-Carolinger die gang überwiegend romanischen Aquitanier nicht an fich fesseln, ten Theils teltischen Bretonen waren thatfachlich unabhangig, zeitweise Berren Die Bretagne grenzenden Gebiete, 863-74 fogar bes Landes zwischen Matenne und Sarthe. Beibe unterftugten haufig bie Raubzuge ber Normannen bu ben Flugmundungen aus, mahrend Saragenen die Lander am Mittelmeer beim fuchten, ba fich ber Beerbann trot ber namentlich 864 auf bem Reichstag zu Bitte unweit Bont be l'Arche gemachten Berfuche nicht wieder beleben ließ. R., icho vom Zeitgenoffen Suchald von S. Amand in einem Bedicht zum Preife ber Rable als calvus bezeichnet, war unter feinen wechselvollen Geschiden ein ichwantenbe launenhafter Charafter geworben. Bon ber Mutter hatte er reiche Gaben und geifte Intereffen geerbt. Walafried Strabo war fein Lehrer, ein Scotus Grigena gierte fein Sofichule -, aber auch Sang und Gefchid gur Intrigue. Gleich bem Bater go er fich bald bem Ginflug ber burch hintmar, Ergbischof von Rheims, that fraftig geführten Geiftlichfeit, balb bem bon Frauen und Gunftlingen bin Lange fampften bie Bermandten Irmintrubs, ber Richte bes machtigen Grafe Abalhard, mit ber fich R. am 13. December 842 gu Quiergy vermablt bath mit ben Brildern feiner furg barauf geftorbenen Mutter, Graf Ronrad Do Paris und Augerre, und Rudolf, Laienabt von G. Riquier und Jumieges b Rouen, Graf eines Baues an ber Rufte, um den hochften Ginflug auf die Bi fchide des Reiches. Wie feinem Bater, fehlte es R. an Entichloffenheit in be Befahr, er zeigte balb ichmähliche Schwäche, balb willfürliche Garte. De bringenbe Bunich ber meiften vielfach in mehreren farolingischen Reichen be guterten weltlichen und geiftlichen Großen war ein burch gemeinfame Bo fammlungen ber Fürsten und Großen, sogenannte Frankentage, befestigtes Bund niß gegen außere und innere Feinde, aber es fehlte meift an bem nothwendige Bertrauen zwischen ben tarolingischen Berrichern und blieb daher fast imme bei gemeinsamen Drohungen und Dahnungen. Satte auf bem Frankentag ! Meerjen bei Daftricht 847 Ludwig den Bermittler zwifchen Raifer Lothar un Rarl gefpielt, fo glaubte er wenige Jahre fpater, bag R. bie Bedingungen ibre Bundniffes nicht halte, und fandte 854 ben Aquitaniern auf ihren Bunk feinen gleichnamigen Gohn als Konig, ber freilich nach geringen Erfolge heimtehrte, gewann bann Ende 858 faft ohne Schwertftreich einen großen The bes westfrantischen Reiches. Unter folchen Berhaltniffen entwidelte fich i Westfrankenreich noch rascher als in ben übrigen die Dacht ber Lebenstrager als welche fich bald auch alle Beamten der farolingifchen Staatsordnung anfabe R. war es, der auf jenem Frankentag aussprach, jeder Freie folle ihn obe einen feiner Getreuen gum Lehnsberrn mablen und fei, außer bei allgemeines Aufgebot gegen einen Ginfall, mit feinem herrn gu gieben berpflichtet. D burch ben Berfall bes Beerbanns fteigende Abhangigfeit von bem Aufgebot b Behnsmannen gwang gu immer umfaffenderer Berichleuderung ber Rronguter un machte es unmöglich, die auf dem Frankentag ju Judit bei Diedenhofen 84 mit einigen Beschräntungen versprochene Beseitigung ber Laienabte und be Berleihung von Rirchengutern an Laien burchzuführen. In feiner Beforgnig te Ludwig, gegen ben Raifer Lothar und feinen gleichnamigen Sohn fich als un auberläffige Berbunbete ermiefen, fchlog &. am 11. October 856 mit ben gego ihn Berichworenen gu Chartres einen formlichen Frieden. Gie burften fich vo binben und widerfegen, wenn er fie in ihren Gutern und Rechten bebrobte Seinen Anhangern ichwor R. am 1. Marg 857 gu G. Quentin, er wolle bi Treue und Gulfe feiner Baffallen verdienen. Die Saltung Sintmars und feine Suffragane, Die fruhe Entlaffung bes beutschen Beeres und Die Rudtehr be Sohne Ronrads von Paris, Braf Ronrad und Abt Sugo von G. Germain Mugerre, jur Sache Rarls zwangen Ludwig im Januar 859 jur Raumung b Beftfrankenreiches. R. verband fich mit Lothar II. und beffen Bruber Rat bon Provence, ertannte auf ber aus ben brei Reichen beschickten Spnobe bo Sabonnieres bei Toul im Juni im Urtheil der Bifchofe Gottes, Stimme un

ihnen bas Abfegungsrecht gu. Trot biefer Demuthigung mußte er Ludnhangern im Frieden ju Cobleng am 7. Juni 860 volle Amneftie, affer nicht bon Rarl geschenften Allodien jugefteben und beriprechen, ch ihrer Leben Ludwigs Bermittelung angunehmen. Gingelnen Emporern er noch mehr. Die bem Emportommling Robert bem Tapferen, Gohn bes iberten Sachfen Bitichin und Stammvater ber Capetinger jugeftanbenen bilbeten, nach Roberts Fall bei Brifferthe unweit Angers im Berbit 866 n Abt Sugo verlieben, größtentheils bie Grundlage ber ichon Rarls Entel, m Ginfaltigen, verberblichen capetingifchen Macht. Judiths Gier nach weiteren Gebieten fur ihren Cohn, war auf Rarl vererbt, fo wenig er ene Reich gegen außere Feinde und Emporung gu ichfigen bermochte. e noch bei Lebzeiten bes eben erft verbundeten Rarl von Brobence im 861 beffen Reich ju erobern gefucht. Dann nutte er die Berftogung na's burch Lothar II. und beffen von ber Rirche verworfene Che mit ba zu großen Gebietserwerbungen aus. Rach einigen Berfuchen gur bigung mit Ludwig bem Deutschen fiber eine Theilung bes frankischen ichs bemachtigte er fich, als Lothar 869 gestorben war, während einer it Ludwig bes Deutschen fofort feines Reiches und ließ fich ju Det am ember fronen. Richt bas Eintreten Bapft Sabrians II. fur ben allein benben Sohn Raifer Lothars, Raifer Ludwig II., jondern der theilweife Der Bewohner Lothringen's, wie man den nördlichen Theil jener Gebiete nennen begann und das Bewußtfein ber oftfrantifchen Ueberlegenheit R. ichlieglich, am 8. Auguft 870 in ben Theilungsvertrag ju Meerfen gen. Derfelbe ift trot nur neunjährigen Beftanbes mertwurdig, weil nglinie im wejentlichen ber beutschefrangofischen Sprachgrenge entsprach. and bis Mittich hinauf, die Durthe bis jur Quelle mit Ausschluß ber aft Condrog, die Mofel von unterhalb Remich bis oberhalb Toul, ausd ber Begend bon Diebenhofen und Det, die Beftgrenze bes Gaues an ber Darne, Die obere Saone, ber Bau Baraichten und der Reufund untere Genferfee wurden Die Grenze gegen bas Oftfranken-Bienne ber füblichfte Grenggan gegen bas italienische Ludwigs II. fiel nach tapjerem Biberftand am Enbe bes Jahres. Rarls Gohne, ber Stammler, bem 856 Reuftrien, b. b. bas Sand gwifden ind Loire, als Königreich bestimmt worden war, und Rarl von Aquihatten fich Anfang 862 emport, fich aber bald unterwerfen muffen. el nach langerem Siechthum 866 geftorben war, fandte ber Bater Ludwig beffen Rachfolger nach Aguitanien und ließ ihn 870 gu Rheims, nacheine wider Rarls Willen beimgeführte Battin berftogen und eine beffen entsprechenbe Che geichloffen batte, als fünftigen Weftfrankenkonig an-Gin anderer Sohn Rarlmann follte gleich feinem 865 geftorbenen Lothar in reichen Abteien Erfat für ben verfagten Untheil am Reich Durchaus ungeiftlich gerichtet, emporte er fich im Berbfte 870, ohne s eine Steigerung bes unausrottbaren Raubwefens zu erreichen. Bapft i, der ichon fruber fur den unter hintmars Leitung abgefetten Bifchof bon Soiffons eingetreten war, nahm fich auch eines anderen Rheimfer and, hinfmare gleichnamigen Reffen, Bifchof bon Laon, an, ber Anfang Theilnahme an der Excommunication Rarlmanns berweigerte, ebenfo ngen felbit. R. hatte mehrjach die von hintmar eifrig vertretenen Rechte litanifchen Rirche ber Rurie preisgegeben und hatte mit feinem Rlerus beftinationelehre bes Sachjen Gottichalf unterbrudt. Aber bie jegigen en Uniprache ließ er 872 entschieben gurudweisen. Rarlmann hatte fich rfen muffen, murbe 873 bes geiftlichen Charafters entfleibet und ge-

enne und Saril wubmig bem Deutschen. Der ven Flugmund be Tachtigfeit Robert Des Tapin unweit Pont b bom Beitgenofie als calvus bei bet Rrone und bie Erichopfung be Launenhafter G Intereffen geer Beichetag | San nur Befefligunge an, 864 auf bem Reichaton er fich balb traftig gefülle Lange famp Molhard, Erigifigen Geichlecht, beffen Baris und Rouen, G ichide ben Gefahr, er feine italienische Boliff. Gefahr, et allen iche Alpen, urkundete schon bringende and von Schwaben, nachmals fammkungen erfolgreich streitig panis gegen und konnte am Weihnachtisch bei gemen Berifingen. Indessen ins westfrantische Reich Rael geli Bundniffe woer zugelaffen und ber feinen al heimlehm gufielen, hielt Sind des well anerfennung be Bie gur für Gallien und Gen als nen generallichen Rinche opferte, die meiften R. wo der neut größere Rüdficht abwige expringen wollte, zog sich der in neuer Gladdburch
Durch
Lehnen
And Mainz zu eroben.
Ludwig dem Jüngeren, der
mit
Bert art bedrängt rief der Papft Berly ander 877 wieder die Rore guverlo ihn Ma binben Seinen entertennung ber ng betheiligter Graf einen Suffrage als Bertreter des Kaifen. aller faiferlichen Bale and fauftige Getrene follen Sohne 1 die nach Rarls Tobe Murerre, ber Welt entjagen, bon Brob Durfen. Jimmerhin Sabonnia

The state of the s

Robert bes Tapfern und bes um R. hochverbienten Grafen Ramnulf von egen beren Gobne, mo er feinen Anfpruch auf Erblichfeit ber Beben anatte. Raum war R. mit geringer Dannichaft über die Alpen gezogen, ihn ber Anmarich Rarlmanns von Baiern in harte Bebrangnig und im bie Schredenstunbe, bag fein noch bor turgem jum Statthalter ernannter Schwager Bojo, ber neuftrifche Martgraf Abt Sugo und m Martgrafen Bernbard bon Aubergne und bon Gothien, fich emport Schon im Borjahr ichmer frant, wurde R. fiebernd über ben Montchafft und ftarb ju Brios, einem Weiler bes Arcthales in ben Armen 8. Wegen ber rafch eintretenden Berwefung wurden feine Ueberrefte n Rlofter Rantua, erft nach einiger Zeit, wie es R. gewfinscht, im S. Denis beigefest. R. hinterließ trot feiner großen Begabung und oft gu Theil geworbenen Bunft bes Gludes bem einzigen überlebenden bwig bem Stammler bas Westfrantenreich im Aufruhr und ben Rrieg mit eanfifchen Stammesvettern. Die Bolfsfreiheit war großentheils gen, ber Boblitand gerruttet, ein großer Theil bes Reiches bie Beute Barbaren.

Toss, De Carolo calv. Diss., Halae 1844. Bon Darftellungen ber Beit Hich Jahrbucher bes frantischen Reiches unter Ludwig bem Frommen imfon, Jahrbucher ber deutschen Geschichte, Lpgg. 1876. Geschichte bes fifchen Reiches von Dummler, Berlin 1862 u. 1865. Geschichte bes fifchen Konigthums unter ben erften Capetingern bon b. Raldftein, b. Noorhintmar, Erzbischof von Rheims, Bonn 1863. v. Raldftein. et III. — ber Beiname "ber Dide" findet fich erft beim fachfischen n um die Mitte bes 12. Jahrhunderts - ber jungfte Sohn Ludwig tichen, wurde 839 geboren und 862 mit Richardis, ber Tochter bes im eich begüterten Grafen Erchangar, vermählt. Rach bem Theilungsbon 865 follte ihm Mamannien und Churwalchen gufallen; feine eile wird jest Diplomen feines Baters fur biefe Begenden eingefügt, m Jahre nennen ihn auch St. Galler Urfunden als Brafen bes 869 übertrug ibm fein Bater, als er erfrantt gurudbleiben Gott ben Musgang ber Sache empfehlend", Die Führung bes Beeres, 16ft befehligen wollte; biefes brang in Dahren bis gur Befestigung Die Raftislav fich gurudgezogen hatte; Die Umgegend wurde verwuftet, fant, geplandert; R. traf mit Rarlmann, ber mit Teuer und Schwert Suatopluis gehauft hatte, jufammen und bie Bruber "begludwunfchten ben bon Bott verliehenen Sieg". Bwei Jahre fpater emporte fich R. m Bruder Ludwig (III.), ba es hieß, ihr Bater beabsichtige ihnen einen 3 (865) jugeficherten Erbes zu nehmen und baburch bas Theilreich eften Brubers Rarlmann zu vergrößern; fie fammelten ein bedeutendes bejetten ben Spehrer Bau; nach langerer Unterhandlung tam ein Mitand, unter erneuerter Schwierigfeit in Gernsheim ein Ausgleich gu es gelang bem Bater, "burch fanften Bufpruch und Berheifung bon einigermaßen ju beichwichtigen". Die Ginlofung biefer Buficherungen ndlich eine formliche Ausföhnung. Auf das Gerucht vom Tode Kaifer II. von Italien beeilte fich auch ber beutsche Ronig, gleich feinem eigen Stiefbruber, Rarl bem Rahlen, einen Theil bes vermeintlich geworbenen Reiches ju erhaschen; er entfandte feinen jungften Sohn Jura, um bas von Lothar II, 859 an Lubwig II. abgetretene Stud gund in Befit gu nehmen; boch jenes Gerucht erwies fich als falich, ich bes rafchen Bugreifens als verfruht. Der Familienhaber um bas tende Grbe war nur nothburftig beigelegt; auf ber Reicheversammlung

von Forchheim (Mitte Faften 872) wurde auf Grundlage ber Reichstheilar bon 865 und mit Ginbeziehung bes erft fpater erworbenen lothringifden Gebieb jebem ber Sohne fein Antheil in bestimmter Umgrengung angewiefen jungeren Sohne, Lubwig und Rarl, ichwuren ihrem Bater, fo lange er lebe, 1 Treue ju mahren. Der Schwur mar fein ehrlicher, die beiben Bruber plante mahrend Rarlmann durch die Rampfe mit Mahren in der Oftmart ferngehalt wurde, ihren Bater 878 gu Frankfurt zu entthronen und in Saft zu nehmi Da trat ein "Bunder" dazwischen, Rarl wurde, "vom bofen Beifte befeffen am 26. Janner in ber Rirche bon furchtbaren Rrampfen befallen; jum & wußtfein gurudgefehrt, gestand er mit lauter Stimme, bag er fo oft ber bam nischen Macht anheimgefallen fei, als er fich gegen feinen Bater berschwor habe. Diefer bergieh ihm und ordnete an, bag er unter bem Geleite von 2 fchofen und anderen Betreuen beilige Statten befuche, um vom Teufel bein und gefundem Berftande jurudgegeben ju werben. Damit war Rarle Bibe feglichkeit gebrochen, er war fortan ein gehorfamer Gohn. 874 ging er Befandter feines Baters ju feinem Obeim Rarl bem Rablen. 3m nacht Jahre führte er im Auftrag bes Baters ein Beer gegen ibn, als er auf Rachricht vom Tode Ludwigs II. nach Italien greilt war, um das Reich w die Raiferfrone dem deutschen Konigshaufe vorweg zu nehmen. "Raricher (Karlito), wie die Italiener ben beutschen Pringen gur Unterscheidung von feine gleichnamigen Oheim nannten, war biefem nicht gewachsen; ftatt von Mailar gegen ben Feind bor Pavia ju giehen, marichirte er mit feinen guchtlofe Schaaren, wol größtentheils lombarbifchen Barteigangern, benen fich auch b Martgraf Berengar von Friant angeschloffen hatte, in Die Gegend von Bergan und Brescia, um hier plundern ju laffen; ale ber weftfrantifche Ronig ban borte, brach er bon Pavia auf und trieb die Gorben bor fich her gegen Bero und Mantua. "Karlchen" entfam nach Baiern — er hatte die erste Bro feiner vollständigen militarifchen Unfabigfeit abgelegt. - Um 28. Auguft 8 starb Ludwig ber Deutsche. Am 8. October jagte Ludwig III. Karl ben Kahl bei Andernach in die Flucht, wenige Tage barauf hatte fein Bruder R. U mit ihm eine Befprechung in Robleng, die wol einer Berftandigung aber ! Reichstheilung galt. Diefe fand im Rovember bei einer Bufammentunft drei Bruder im Rieg ftatt. R. erhielt Alamannien, Churwalchen und mad scheinlich auch bas Elfaß. Im folgenden Jahre wurde auch noch Bothring gleichmäßig getheilt; boch ichon 878 trat Rarlmann bas ihm jugefallene Gt wieder an Ludwig ab, ber bann im Dai bie Galfte beffelben an Rarl überlie Unheilbarer Krantheit verfallen, war Karlmann aus Italien guruckgefehrt. Pa Johann VIII, bat immer bringenber um Gulfe gegen feine Bebranger, bie bi joge bon Spoleto und Tuscien; ohne Unterftugung gelaffen, verbundete er mit Bergog Bojo bon Bienne, bem fpateren Ronig bon Burgund, ben er Rindesftatt annahm und bem er die Raifertrone aufs Saupt fegen wollte. Italien feinem Saufe gu retten, überließ Rarlmann 879 Die Regierung Italie und bamit die Anwartschaft auf die Raiferfrone feinem Bruder Rarl. Berbft trat biefer bie ichon für ben Dai geplante Romfahrt an. Bu Orbe to er mit den weftfrantischen Ronigen gufammen und jog dann über ben St. Ber Am 26. October 879 betrat er ben Boben Italiens und nahm es ob Widerftand in Befit, Schon am 23. November wird in den Urfunden b italienische Regierungsjahr gegablt. Babricheinlich ju Beginn bes Jahres & nahm Rarl auf bem Reichstage in Rabenna, ju bem auch ber Papit erichien war, die hulbigung und ben Treueid ber berfammelten Bifchofe und Gro entgegen. Schon im Dai war er wieber auf ber Beimfahrt; Mitte Juni ! er mit den westfrantischen Ronigen in Gondreville gusammen und ichlog fic

friner Bufage gemäß ber Geerfahrt gegen Bojo von Bienne an. Bahrend elagerung diefer Stadt brach er aber ploglich ohne Wiffen feiner Beren Rachts auf, verbrannte fein Lager und jog mit ben Seinen nach Italien. Pavia, Piacenza, Reggio gelangte er nach Rom und empfing bier Ditte ar in der Betersfirche aus ben Ganden bes Bapftes die Raiferfrone, ber Bapft bom neuen Schirmberen ber Rirche fraftige Gulfe erwartet, fo fich gar bald arg enttäuscht. Schon am 29. Marg richtete er ein Schreiben und bat, geangftigt burch bie Saragenen, ber romifchen Rirche bas berene Deer mit einem triegefundigen Gubrer bald gu fenden; in einem an-Schreiben forbert er gemäß ihrer Berabredung Geltendmachung feiner auf bas Land bes h. Betrus. Der Raifer führte aber ein formliches eben ; im October urfundet er ju Bodman am Bodensee. Mit einer annaen Rotig: "Und er zog zum britten Dal nach Stalien", find bie Quellenchten fiber biefes Jahr erichopit. In Italien weilte er auch ben Winter 3m Februar 882 hielt er wieber einen Reichstag in Rabenna, ju bem ber Papft fich einfand, und bedachte die Rirchen mit erweiterten Borrechten. iefe Beit traf ihn die Nachricht, daß fein Bruder Ludwig (III.) am Januar in Franffurt geftorben fei. Damit war bas gange oftfrantifche unter Raris Scepter wieder vereinigt, benn bem finderlos verftorbenen g war, ale Rarlmann am 22. September 880 feinem Siechthum erlag feine erbberechtigten Rachtommen hinterließ, Baiern als Erbe zugefallen. Der Raifer brach fogleich von Italien auf. Er jog junachft nach Baiern, um ie Gulbigung entgegenzunehmen, und bann nach Worms, um bie Großen bem Reiche feines Brubers Ludwig ju empfangen. In Worms berieth aber Die Bertreibung ber Normannen, Die ihre Bermuftungszuge immer ausbehnend, eben Machen, Trier und Roln verbrannt hatten. Alle deutschen me wurden aufgeboten; es war ein ungeheures, tampibegieriges, und "wenn en tuchtigen Führer gehabt hatte, furchtbares Beer". R. übernahm felbft Dberbefehl. Ein Berfuch ber bei Undernach über ben Rhein gegangenen uppen, der Baiern unter Arnolf und der Franken unter Graf Beinrich, einde zu Aberrumpeln, migglückte. Es gelang, die Normannen zu Elsloo er Maas einzuschließen. 3wölf Tage mahrte die Belagerung. Am Juli tobte ein grauliches Ungewitter, ein Theil ber Mauer ber belagerten Rurgte ein - Die Normannen ichienen verloren. Da ichlog ber Raifer ch einen ichmählichen Frieden. Die Räuber wurden um mehr als Bjund Gold und Gilber, welche ben bor ihnen geflüchteten Rirchenschäten mmen wurden, abgefauft gegen das eidliche Berfprechen, bei Lebzeiten bes re nicht mehr im Reiche zu plundern; ber Normannentonig Gotfried ließ aufen und erhielt bom Raifer, feinem Bathen, die Grafichaften und Leben in Friesland. "Zwei fröhliche Tage brachte man dort gu", meldet der je Geschichtsschreiber. Doch ein anderer Bericht spiegelt ben gangen m über die widersahrene Schmach, der sich steigerte, als auch die ver-ische Niedermehlung von Franken, die nach dem Abschluß des Friedens Rormannenlager gefommen waren, ungeahndet blieb. Offen beichuldigte ben Erglangler Liutward und andere Rathe der Bestechung, des Berraths. Deer", berichtet ein Annalift, "war gar febr betrübt, einen folchen Furften ben, ber bie Feinde begunftigte und ihm ben Gieg über ben Feind entriß nnr zu bestürzt tehrten fie heim". Die nächste Zeit brachte wieder nur closes Gerumziehen, rastloses Tagen auf Reichsversammlungen. Nachdem aifer in Robleng bas Beer entlaffen hatte, ging er über Daing und Triach Borms, wo auf bem Reichstag (1. Robember) "wenig nugliches been wurde", wahrend bie Rormannen Deventer einascherten. Durch

Baiern, von da, obwol zwischen ben

DON TOOL

umb bem frantischen Grafen Egino eine blutie bon 301 mit Boppo's Riederlage endete, im Frühjahr 88 VIII. ermorbet und fein Rachfolger, ber Bifche auf gang gefetmäßige Beife erhoben worden mar Treme iber bie Lage bes Reiches, in Mantua beftatigt toabre runde Lothars I. Benedig die Besitzungen, in Ronan spile jufammen, ber ehrenvolle Aufnahme fand. Sie wa Tuscien hochverratherischer Berbindung mit ber paft genommen, er enttam und berbunbete fich mit gar bon Friaul wurde mit ber Execution beauftragt, eine ausgebrochene Seuche nothigte ihn aber balb gur Rudfehr 2Binter in Oberitalien. Unterbeg maren bie im Bor Momannen ben Rhein heraufgefahren, hatten bie faum auf genandet und geplundert; auf eigene Gilfe angewiefen, batt antbert von Maing eine Schlappe beigebracht, Graf Beinrid Brum bordringen wollte, aufgerieben. Ueber St. Gallen ueuen Abtes genehmigte, fehrte R. nach Deutschland gu-884 hielt er einen Reichstag in Kolmar; es wurden die Bibo, andere Streitfrafte gegen die Rormannen aufgeboten; d Denrich, Diefelben aus Duisburg zu vertreiben. Rochmal wurden In Worms (Mitte Mai) Truppen gegen diefe gefährlichen Feinde Baiern jog ber Raifer in die Oftmart, Die eben ber Schau Sampfe ber Cohne ber Martgrafen Wilhelm und Engilidal won Budwig dem Deutschen bestellten Brafen Aribo gemein, ben und Pannonien, als Arnolf, ber fpatere König, die Pratenbenten Denommen hatte, burch Snatoplut von Mahren, Aribo's Bunbeundtbar verwüftet worden war, ohne bag ber Raifer fich bemußigt batte, einzugreifen und die Rube berguftellen. Bu Ronigftetten am Tulm John bon ibm jest Suatoplut, um, wie bald barauf Braglamo, ber bab Drau und Sabe innehatte, einen wohlfeilen Lebenseid gu leiften bei thlichen Berficherung, bas Reich bei bes Raifers Lebzeiten nicht anne A gog burch Rarnthen nach Stalien und weilte bis April 885 in Blet fand am 7. Janner ein Reichstag ftatt, auf bem Bibo fich bon Dan thin jur Vaft gelegten Berbrechen reinigte und wieder in Gnaben auf Deutschland war feinem Schidfal überlaffen; es war ben Andnen anbeimgeftellt, fich ber Ginfalle ber Rormannen gu erwehren, wie die mileta unter Guhrung bes Ergbifchofs Rimbert bon Bremen im Binter 884 Danenbeer vernichteten, Ergbifchof Liutbert und Graf Beinrich andere Schaoren Dagengan unschädlich machten. Am 12. December 884 mar ber junge would von Weftfrancien, Rarlmann, geftorben. Bon der weftfrantifchen Lime ichte une noch ein fünfjähriger Rnabe Rarl, welcher fich fpater ben Ramen bes Malligen erwarb. Das Beftreich, langft bie auserlefene Beute ber Rormannen, war eben furchtbarer bedroht als je; die einzige Rettung fcbien in ber Moralnigung ber Dacht beider Reiche in einer Sand ju liegen. Go wurde be ichtallen, Rart die westfrantijche Krone angubieten, und Graf Theoderich nach Mallen augeordnet, um ihn nach Francien ju rufen. Diefer Ginladung folgend. alle ber fatter ins Beftreich; ju Ponthion empfing er im Juni 885 die Gub Manng ber Großen. Er fehrte in fein Stammreich gurud und hinterließ nur Wolhringern und Beftfranten ben Befehl, gegen die in Bowen gelagerten Marmannen su marichiren; die Beerfahrt miggludte ganglich, bas Aufgebot, ohne inchtigen Gubrer, mußte fich mit Schimpf und Schande gurudgieben. Do-

wurde ein gefährlicher Feind, ber Rormannentonig Gotfried, wenn auch Berrath, befeitigt. Mit feinem Schwager Sugo, bem wuften außerebe-Sohn Lothars II., ber eine Emporung gegen ben Raifer im Schilbe verbundet, hatte Gotfried, burch Bugug feiner Landsleute verftarft und Losichlagen bereit, an diefen bas Anfinnen geftellt, ihm für weitere Treue ng, Andernach und andere weinreiche Kronguter abzutreten, ba es in ben angewiesenen ganden an Bein fehle. Die Gefandten murben mit binibem Beicheib entlaffen, Gotfried von Graf Beinrich, ber als faiferlicher Amachtigter unter bem Schein friedlicher Unterhandlungen gu ihm geen war, niedergeftogen; Sugo murbe geblenbet und in Bram jum Dtonch ren. Der Raifer blieb indeg unthatig in Deutschland. Bu Frankfurt er mit ben Geinen Berathungen und ordnete Befandte an Papft Ba-III, ab, um ihn nach Francien einzuladen; man ergablte fich, daß er Bifcofe abfeben und feinem augerehelichen Gobne Bernbard, einem unigen Anaben, mit Gulfe bes Papftes die Nachfolge fichern wollte; Sabrian e bem Ruje gwar Folge, ftarb aber auf ber Reife in Nonantula. Ueber begab fich R. nach Borms, um mit Bifchofen und Grafen Beftfranciens, burch die Festsehung ber Normannen in Rouen große Gefahr brobte, gu ben, und bann nach Baiern. Auf die Rachricht, bag die Römer eigenig mit Digachtung ber faiferlichen Rechte ben neuen Papft Stephan V. en hatten, fandte er ben Ergfangler Liutward nach Rom mit bem Auftrag, Bewählten abzufegen. Doch Stephan erwies bie Rechtmäßigfeit feiner und lub den Raifer nach Italien ein. Der Ginladung folgend, wol in boffnung ben Papft für feine Plane ju gewinnen, brach R. ju Beginn 886 iol nach Italien auf. Am Palmfonntage fand ju Pavia eine große gerei gwifchen ben Burgern und feinem Befolge ftatt, mahrend ber Raifer aben Dlonna war. Rach Oftern hielt er noch einen Reichstag in Pavia. des litt bas Reich von den Normannen große Roth; feit Rovember 885 Baris belagert, Die Scharen ber Freibeuter ftreiften bis Rheims. Bifchof lin, der tabiere Bertheidiger bon Paris, entfandte Braf herfenger nach chland, um Gulfe gu bringen; Graf Beinrich rudte zwar bor Baris, er chte aber bie Stadt nicht zu entfeten und jog wieder beim. Die Roth ba ichlich fich Braf Obo burch, um bei ben deutschen Reichsfürften (nach allerdings bei R.) Gulfe ju fuchen; fie follten bem Raifer melben, daß tabt verloren fei, wenn man ihr nicht balb Rettung brachte. Diefe Rachn ruttelten R. endlich aus feiner Unthätigfeit auf. Er verließ Italien, ben Bapft gefeben gu haben; von Stephan hatte er auch faum Forberung Plane ju erwarten, fuchte biefer boch auf bes Raifers ohnmächtigen Schut tend, gegen die Sarazenen Hulfe in Konstantinopel und adoptirte Wido Spoleto, ben machtigften Fürften Staliens, an Rindesftatt.

A. nahm den Rudweg über Burgund. Im Juli hielt er Berathungen in und rückte gegen die Rormannen. Bon Quierch schiekte er den kampsbien Grasen heinrich mit einem heerhausen voraus, um der bedrängten Stadt er halse zu dringen. Als dieser am 28. August bei einer Recognoscirung agen worden war, entschloß er sich endlich mit seinem gewaltigen heere vor Paris zu ziehen. "Doch weil der Führer gefallen war, verbrachte his Kühliches"; "nichts geschah, was der kaiserlichen Majestät würdig Seine Annäherung bewog zwar die Normannen auf das linke Seineuser zugehen; er schlug am Fuß des Montmartre sein Lager aus, verstärkte die ung und ließ das heer über den Fluß sehen. Bald aber begannen, "da kinter vor der Thüre stand", Unterhandlungen, die zu einem schmachvollen Abichluß führten. Der Abgug ber Normannen - "ein erbarmlicher Enifchluß"

wurde ertauft und ihnen bafür Burgund ale Beute preisgegeben.

R. eilte in fein Stammreich gurud. 3m Elfag befiel ihn eine fcmen Krantheit, die ihn einige Zeit ans Lager feffelte. Er erholte fich wieder und ging nach Bobman, wo er fich "wegen feines Ropfleibens" einer Operation unterzog. Rach Oftern 887 wohnte er einem Reichstage in Baiblingen bei: ce wurde ber Streit swifchen bem Martgrafen Berengar von Friaul und bem Ergfangler Liutward jum Austrag gebracht, ber baburch veranlagt worben mar, baß ein Reffe Biutwards eine Richte Berengars aus einem Ronnenflofter in Bricia geraubt und biefer baffte Liutwards Bifchofsfit Bercelli geplfindert batte. Bald barauf nahm ber Raifer zu Rirchen am Rhein ben unmundigen Lubwig (b. Blinden), beffen Bater Bojo bie Unabhangigfeit feiner Berrichaft bis ju feinem Tob behauptet hatte, an Rindesftatt an. Man erinnerte fich wol auch ber Normannen, aber es geschah nichts, als bag bem Bischof Astrich bon Baris, ba die Freibeuter wieder vor Paris lagerten, die im Borjahr gugefagte Ablaufe lumme bon 700 Pfund Silber übergeben murde; Die Rormannen gogen nat Emplang des Tribute allerdings aus der Rabe von Baris ab, aber nur um bie Tropes und Rheims zu plandern. In Rirchen gelang es endlich auch Rarle verhafte Wanftling Lintward, bon bem man fagte, bag er machtiger fei als ber Raffn und bon allen mehr geehrt und gefürchtet werbe als biefer felbit, ju fluga ein Schwabe geringer Bertunft, war er feit 878 Ergfangler und bann bie taplan, feit 880 Bifchof bon Bercelli. Man gieb ibn ber Sabgier, Des Ro potismus und fogar ber Reberei und bes Chebruche mit ber Raiferin; er munt feiner Burben entfett und ichimpflich bom Doje bertrieben. Das Ergfanglerant wurde Lintbert von Maing übertragen. In Lintwards Sturg murbe auch bit Raiferin verwidelt; fie erbot fich bor bem Reichstag jur Reinigung von ber Im llane bes Ghebruche und jum Grmeis unverletter Jungfraulichfeit, als ber Rain ertlarte, mit ihr nie ebelichen Bertebr gehabt gu haben, jum Gottesurtheil; bit Che ward geloft, Richgard jog fich in bas von ihr geftiftete Rlofter in Anblot surfid. Mochte R. Die ihm aufgezwungene Magregel gegen Liutward auch bil berenen, fo rachte fich biefer boch; er ging ju Arnolf, um ibn gur Entthronung feines Obeims aufzuftacheln. Wahrend bes Raifers Arantheit fich berichlimment und beifen Beiftesichmache immer mehr berbortrat, gewann auch ber Abfall unin ben beutschen Stammen immer großere Rreife. Gie Inben, als er nach langem Anfenthalt gu Luftenau am Rhein nach Frantfurt getommen mar, Arnolf at und wählten ihn zu ihrem herrn. R. jog fich um Martini nach Tribur jurit und berief einen allgemeinen Reichstag. Aber schon rudte Arnolf mit eines bedentenden Berre beran. R. bachte gwar an Biberftand, aber felbft bie Schwaben, bieber die festefte Stube feiner Regierung, fielen von ibm ab, felbft frine Diener liefen ins andere Lager über; berthin fuhrte andere bie angebrobt Entziehung ber Leben. Bon allen berlaffen, unfchluffig und rathtos, torperlia und geiftig gebrochen, erbat fich ber Ruiber nach einem vergeblichen Bermittelungs verluche burch Ergebifchet Lintbert nur einige Guter in Schwaben gu feinen Unterhalt und verzichtete auf bie Berrichaft. Roch im Rovember hatte fich bit unblutige Ummallyung vollzogen; feben am 27. b. D. urfundet Ronig Umoli u Franklutt. Das Ruvolingerreich, unter bem unfabigften ber beutiden Rarolinger jut ligton Mal im alten Umiang vereinigt, zerfiel, an feine Stelle traten national Konigreiche. R. aberlebte feine Absehung nicht lange, er ftarb am 18. 3al 888 pa Reibingen an der Donau und wurde in Beithenan beigefeht.

Pannstonelle für die Geschichte Karts III. der Annales Fuldenses, seit 882 in denpotrer Boncherung, der eiffgelden (pars V) und einer appositionelles (pars IV), werthoolle Radiophien in den westerhalbigen Arichsannalen (Au-

llinemari, Vedastini), bei Regino u. A. Borzügliche Darstellung in Dümmler's Geschichte bes oftstänlischen Reichs; Specialdiplomatif in der Monographie: Die Urfunden Karls III. von E. Mühlbacher (Sitzungsberichte der Biener Alabemie 92, 331—516), dazu Böhmer, Regesta imperii, I.: Die Regesten der Karolinger, neu bearbeitet von E. Mühlbacher.

Diblbacher. Harl, Bergog von Riederlothringen , geb. 953 (Ende Marg?), Gohn es Westsrankenkönigs Ludwig IV. und ber Gerberga, Schwester Otto b. Gr., mlor balb nach ber Taufe seinen Zwillingsbruber heinrich. Die nur auf ihn a begiebende Datirung zweier Urfunden bom 27. Abril 958 und 2. Marg 954 dem Gan von Macon Karolo rege zwingt zu der Annahme, bag ihm ber ater bas westfrantifche Burgund als Ronigreich bestimmte. Rach Ludwigs te (10. Septor, 954) tonnte jedoch bie Lage ber farolingifchen Rrone, welcher ugo ber Große, ber Bater Sugo Capets weit überlegen war, eine Theilung Reiches nicht gerathen ericheinen laffen, jumal Sugo nun auch bas Bergogum Burgund erhielt. R. erichien im Fruhjahr 965 in Flandern , das ihn Meicht entichabigen follte, Ende Mai auf bem glangenben Softage Otto bes when ju Roln mit ber Mutter und bem Bruber Ronig Lothar. Er unterbieb 968 eine Urtunde Gerberga's, welche feine Bermahlung mit Abelheid, te Tochter Beriberts III. von Tropes noch vorbereitet haben mag, um auch und Diefe Berbindung bas Saus Bermandois von Sugo Capet abzugiehen. nahm im April 976 an bem vergeblichen Berfuch ber hennegauer Reginar ab Lambert jur Biebereroberung ber baterlichen Befitungen Theil. Denn er mbe burch bie Spannung mit Lothars Gemahlin Emma, Tochter ber Raiferin acheib, die er fogar bes Chebruche mit Bifchof Abalbero bon Laon beschulbigte, a beimath entfremdet. 2118 Otto II., ber Reffe feiner Mutter R. 977 Rieber-Armgen, die Wiege der Rarolinger, anbot, huldigte er ihm und übernahm die bengwacht bes beutschen Reiches gegen ben eigenen Bruber, welcher bie farowifden Anfprliche auf Lothringen erneuerte. R. verlobte feine noch im Desalter ftebenbe Tochter Gerberga mit dem hennegauer Lambert, ber um Beit von Rarls Belehnung fein Erbe guruderhielt. 218 Lothar 978 Nachen berfiel, wedte Bijchoj Theoderich von Met, wol mit bem Raifer einverstanden, of hoffnungen auf die westirantische Krone, aber nur furze Zeit scheint er mabrend Otto's Rachegug mit Lift ber einzigen ftarten Feste ber Rarolinger bemachtigt ju haben. Bum Schut gegen Lothar mabrend einer Batang Bisthums Ende 979 nach Cambray berufen, trat &. bort gewaltthatig und aldflichtig auf. Hur G. Bubula in Bruffel hatte feine Freigebigteit gu loben. bhute fich Anfang 984 nach Otto's II. Tode mit Lothar aus, welcher die emiprachte Bormundichaft über Otto III. jur Berftellung ber farolingischen enhobeit in Lothringen benuten wollte, mabrend R. nach bem Tobe Fried-40 bon Oberlothringen dies ju gewinnen hoffte und Theoberich von Deg befigte. Rach Lothars Tode (2. März 986) verdrängte R. Königin Emma ber Regentichaft, indem er Ludwig V. ben Chebruch feiner Mutter mit Salbero bon Laon glaubwurdig machte und reigte ihn gegen Erzbischof Abalbero Rheims auf, ber Rarls Planen jur Schädigung Otto's III. entgegengeum war. Schon hatte Abalbero Rheims verlaffen, ba gewann Sugo Capet Bebenben Ginfluß auf ben jungen Weftfrankentonig. Erzbifchof Abalbero bint Rarle Berftanbigung mit Ottos III. Mutter Theophano ju Ingelheim bewirtt gaben, auch erfolgte am 18. Mai 987 bei bem Friedensschluß Otto's III. mit Dig V. eine außerliche Berfohnung mit Konigin Emma. Ludwigs V. finder-Tob am 21. Dai gab R. unbezweifelten Anfpruch auf Die Bahl jum grantenfonig. Aber Ergbischof Abalbero wies feine Unnaherungsverfuche

gurud, jumal R. fich von feinen wilben firchenfeinblichen Genoffen nicht tren wollte noch tonnte. Auf fein Betreiben murbe R. als Lehnsmann eines frem Berrichers und Gemahl ber Tochter eines Baffallen Sugo's (Beribert III.) fe Erbrechts bon vielen Großen für berluftig erflart, Sugo gewählt und 3. Juli ju Rheims gefront. Bohl noch vor Mitte Juli überfiel R. im verftandniß mit ungufriedenen Bewohnern, namentlich insgeheim mit Priefter Arnulf, natürlichem Sohn Lothars, Laon. Mehr leidenschaftlich flug behandelte er die gefangenen Feinde, Ronigin Emma und Bifchof Abath fehr hart. Als hugo Laon belagerte, forderte Raiferin Theophano Ginfiell ber Belagerung, wogegen R. Geifeln ftellen, Emma und Abalbero freila jolle. R. traf gute Bertheibigungsmagregeln, zerftorte Sugo's feftes Lager Belagerungswertzeuge, worauf hugo abzog und mit Theophano verhande Gine Baffenruhe tam ju Stanbe. Erzbifchof Abalbero und fein fluger Ra geber Gerbert verhielten fich dem Pratendenten gegenfiber nicht mehr gang lehnend. Abalbero ermöglichte durch geheuchelte Annäherung an ben allzu lofen Berzog feine nächtliche Flucht, Emma wurde als Tochter ber machtigen Raife Abelheid endlich freigelaffen. Wahrscheinlich wieder vergeblich belagert, bedrän R. Rheims, bis ihm Arnulf, bon Sugo und feinem jum Mittonig erhobenen S Robert nach Abalbero's Tobe (23. Jan. 988) jum Erzbischof der wichtigen S ernannt, Rheims, bermuthlich Anfang 989, überliefern ließ. Anfangs ichein ein Gefangener, führte Arnulf balb Kriegerschaaren gegen Sugo, ohne bag es Schlacht tam. Die tarolingisch Gesinnten mehrten sich auch in Aquitanien febends. Obwol Graf Obo von Chartres burch Gebietsabtretungen von D Capet gewonnen wurde, ichlog fich fur furge Beit auch Gerbert bem Prat Abalbero bon Laon berfprach, Arnulf mit Sugo Capet aus benten an. fohnen und zwischen R. und Sugo, ber geneigt mar, ihm feinen bamaligen B gu Leben gu geben, Frieden gu vermitteln. Er durfte nicht nur gurudteh sondern flieg immer höher in Karls Gunft, bem er mit den heiligften Gi Treue gegen Jedermann schwur, nur um ihn und Arnulf gegen Oftern 9 wahrscheinlich in der Racht jum 30. März zu überfallen und in den han thurm bon Laon zu werfen. Sugo brachte beibe zuerft nach Genlis, bann Rarls Gemahlin und feinen Tochtern Gerberga und Abelheib nach Orleans Befängniß, wo R. balb geftorben gu fein fcheint. Auch Rarls altefter S Ludwig theilte mohl fein Schidfal, mahrend ber zweijahrige Rarl gerettet wor war. Ein Großer unweit Limoges nannte fie noch 1009 neben Robert Ron Rarls Sohn Otto ftarb im Beginne bes 11. Jahrhunderts finderlos im B des väterlichen Herzogthums. Bon allen diesen legten legitimen Karoling ift das Todesjahr unbefannt ober zweifelhaft, bas große Gefchlecht endete Bergeffenheit.

A. Bernard, Un roi inconnu de la race carolingienne, Paris 18 aus Mémoires de la société des antiquaires de France XXII und Les d niers Carolingiens, Lyon 1867, 8°. v. Raldstein, Geschichte des französische

Ronigthums unter ben erften Capetingern, Bb. I. Leipzig 1877.

D. Kaldstein Karl IV., römischer Kaiser und König von Böhmen, geb. am 14. 9
1316, † am 29. Rovbr. 1378. — R. oder wie er ursprünglich bis zu sei Firmung hieß, Wenzel, war der älteste Sohn des Königs Johann von Böhr ans dem Hause Luxemburg und der Elisabeth, Schwester des böhmischen Kön Wenzel III., des letzten der Premysliden. Da zwischen seinen Eltern ein vitändiges Zerwürsniß eintrat, ließ ihn sein Bater, ein Berehrer Frankreichs seiner Sitten, als Knaben von 7 Jahren an den Hos des dortigen Königs Kdes Schönen bringen, der mit einer Schwester Johanns vermählt war. Re

m er fieben Jahre fich dort aufgehalten hatte, übertrug ihm fein Bater im ommer 1331 bie Bermaltung und Bertheidigung bes Reiches, bas berfelbe in migen Monaten in Oberitalien gegründet hatte und bas fich von ber Brenge rold bis über die Gefia und bis Lucca ausbehnte. Allein balb vereinigten h die machtigsten Signori Oberitaliens und bas republikanische Florenz jum turze ber luxemburgischen Herrschaft. Trot des Sieges, den R. am 25. Nov. 382 bei S. Felice im Dobenefischen erfocht, mußte fich Ronig Johann im emmer 1838 aus Italien gurudgieben. Um Renjahr 1834 murbe R. gum Dartrafen bon Dahren ernannt und außerdem überließ ihm fein Bater, der meift Buremburgischen und in Frankreich verweilte, wiederholt und feit dem Jahre 342 bleibend die Berwaltung Bohmens, das fich unter seiner umfichtigen Tege balb aus feinem bisherigen Berfalle erholte. Anfange 1386 übernahm für feinen vierzehnjährigen Bruber Johann Beinrich und beffen Gemablin largaretha (Maultasch) die Regierung Tirols, das er glücklich gegen die Annife ber verbandeten Baiern und Defterreicher behauptete und im Sommer 187 auch noch burch bie Eroberung von Feltre und Belluno vergrößerte. Doch et gerade Rarls ftrenge Beauffichtigung der Finangverwaltung und die Bevormung ber Bohmen die Ungufriedenheit ber tirolischen Abeligen bervor, fo bag ele im Ginverständniß mit Margaretha am 2. Robbr. 1341 ben Bergog Joann aus dem Lande jagten. Da Margaretha nun (10. Febr. 1342) den Ueften Sohn Ludwigs bes Baiern, ben Markgrafen Ludwig von Brandenburg errathete, fo mußten nothwendig die Luxemburger mit den Wittelsbachern verindet werben. Balb verband fich Konig Johann mit dem Papfte Clemens VI., er einft am frangolifchen Soje Raris Lehrer gewesen war, jum Sturge bes faifers, an beffen Stelle Rarl von Mahren gewählt werben follte. Doch mite R., ber fich im April 1346 felbft mit feinem Bater nach Avignon begab, br ben Fall feiner Erhebung auf ben beutschen Thron bem Pabite fo ausgeeinte Zugeftandniffe machen, wie fie noch nie ein romischer Konig bewilligt atte. Ramentlich mußte er auf alle Rechte des Reiches im Rirchenftaate und ber Graffchaft Benaiffin wie auf die Ronigreiche Sicilien, Sardinien und orfica, über welche die Kirche die Lebenshoheit in Anspruch nahm, verzichten nd geloben, das papftliche Gebiet nur jum 3mede der Erlangung ber Raiferwie zu betreten und nach der Krönung fobalb als möglich, Rom noch am amlichen Tage, ju verlaffen. Während R. auf Diefe Beife alle Rechte aufgab, ber romifche Ronig als Schirmvogt geubt hatte, mußte er tropbem bie flichten Diefer Bogtei fibernehmen und verfprechen, Die Rirche bei Bertheibi. ing ihrer Besitzungen nach Kräften zu unterftuten. Beiter follte R. alle theile und Sandlungen, die Ludwig der Baier als Raifer ober in Italien ad als Ronig erlaffen ober vorgenommen hatte, für ungultig ertlaren und an-Uliren und die Berwaltung Italiens erft bann übernehmen, wenn er bom apfte beftatigt mare. Damit gab er indirect gu, bag ber bon ben Rurfürften mabite Ronig ber papitlichen Beftatigung bedürfe und bag bem Papite mabid der Erledigung der Raiferwürde die Berwaltung des Raiferreichs und bas cht guftebe, fur Italien einen Reichsbicar ju ernennen. Endlich mußte er berbeilaffen, ben Papft in allen Streitigkeiten bes Reiches mit Frankreich Schiederichter anzuertennen. Rach ber Aufforderung bes Bapftes an bie refürften, benen ausbrudlich Rarl von Dahren als ber von ber Rirche fur iglich ertannte Candidat bezeichnet wurde, ward Diefer am 11. Juli 16 gu Renje burch die Mehrheit der Rurfurften , die brei rheinischen Ergdole, ben Bergog bon Sachfen-Bittenberg und feinen Bater, jum romifchen nige gewählt. Indeffen murbe R. Anfangs faft nur bon feinen Bablern beren Baffallen wie von einigen Bifchofen als Ronig anerkannt. Die an

beren Fürften und alle Reichsftabte bon einiger Bebeutung ftanben auf ber Seite bes gebannten Ludwig von Baiern. R. machte gunachft auch gar feine Berfuch, die Berrichaft über Deutschland ju gewinnen, fondern begab fich mit feinem Bater nach Frantreich, um bem bortigen Ronig gegen bie Englande Beiftand gu leiften. Richt in Nachen fondern in ber tolnischen Stadt Bont empfing er am 26. Rovbr. 1346 bie Ronigstrone. Ende 1346 fonnte er an einem Stammlande Lugemburg nur vertleibet burch Subbeutichland nach Bab men gelangen, beffen Regierung ibm durch ben Tob feines Baters bei Grec gugefallen war. Auch ein Berfuch, dem Martgrafen Ludwig von Brandenbur mit Gulfe ber oberitalischen herren und ber Bischofe und Abligen Tirole, welch auch mit dem Regimente ber Luremburger ichon ungufrieden maren, Diefes Lan wieder ju entreißen, miglang. Erft im September 1847 befchlog At. ber Raifer Ludwig in Baiern birect angugreifen. Da anderte ber plogliche To Ludwigs am 11. Octbr. 1347 alle Berhaltniffe. In wenigen Monaten bul bigten bie meiften Fürften, Brogen und Stabte Deutschlands, manche allerbing nur gegen bebeutenbe Gelbfummen ober fonftige Begunftigungen, R. ale Ronig Rur die Bittelsbacher und beren nachfte Freunde festen ben Biderftand noc fort und ftellten nach einander mehrere Begentonige, gulegt ben tapfern Bunthe bon Schwarzburg auf. Doch liegen fich alle jum Rudtritte bewegen. Die bem Frieden von Eltvil (26. Mai 1349), welcher bie Abbantung Guntbers, und ben Bertragen von Baugen (14. Febr. 1350), die einen befinitiben Frieden mit ben Luxemburgern berbeiführten, war ber Rampf um bas Reich entichieben Deutschland hatte wieber, mas es feit einem vollen Menfchenalter entbehr batte, einen allgemein anerkannten Ronig, der auch mit der Rirche auf gutem Fuße ftand. Es fragte fich nun, welche politische Richtung &. einschlagen, ob er noch versuchen wurde, Deutschland in monarchischem Sinne umzugestalten, ober ob er die Berhältniffe, wie fie fich feit einem Jahrhundert entwickelt hatten, Die territoriale Beriplitterung bes Reiches und Die beinahe vollständige Unab hangigfeit des Fürften anertennen wurde. Dafür mußte die Individualität bes neuen Berrichers in erfter Linie bestimmend werben. R. war jedenfalls ein Mann bon bedeutenden Sabigfeiten. Dit vorzuglichen Unlagen begabt, balle er als Rnabe am frangofischen Sofe eine gute Erziehung erhalten, fo bag er frangofifch, italienisch, beutsch und lateinisch, spater auch bobmifch gewandt fprach und fchrieb und fogar gelehrte, namentlich auch theologische Renntniffe bejag. Much als Schriftsteller ift er aufgetreten; über feine Jugendentwidlung bis ju feiner Erhebung auf ben beutschen Thron hat er werthvolle Memoiren berfaßt. Bugleich mar in ber harten Schule bes Lebens fein Charatter geftablt, fein Geift mit Ernft und Pflichtbewußtfein erfüllt worben. In ber Berwaltung Bohmens, bie er als Jungling von 17 Jahren ftatt feines abenteuernber Batere übernahm, hatte er fich als einen tüchtigen Regenten bewiefen, ber e verftand, auch in die berwirrteften Berhaltniffe Ordnung ju bringen und befonbers die Finangen in gutem Buftande zu erhalten. Allein wenn auch ein feb berftanbiger mar R. boch fein genialer Mann, ber etwa im Stande gemefer mare, Die Entwidlung eines Reiches in gang neue Bahnen gu lenten. Er war eine durchaus nüchterne, allen abenteuerlichen Blanen und ungewiffen Bieler abgeneigte Ratur. Er hat baber auch als beutscher Ronig bie Ginichrantun ber fürftlichen, besonders ber furfürftlichen Dacht, woran feit mehr als einer Jahrhundert alle seine Borganger gescheitert waren und die jedenfalls nur burd harte Rampfe und revolutionare Mittel zu erreichen gewesen mare, nicht meh angeftrebt. Er ertannte bie Buftanbe an, wie fie fich bis auf feine Beit ent widelt hatten, und fuchte nur auf bem Boben ber gegebenen Berbaltniffe, burd Diplomatifche Mittel ju operiren und durch gefetliche Berfugungen im Reich

eine gewiffe außerliche Ordnung ju schaffen. Es zeigte fich bies namentlich bei ber logenannten golbenen Bulle, bem wichtigen Reichsgesete, welches haupt-Bichlich bie Ronigsmahl und die fonftige Stellung ber Rurfürften regelte and auf ben Reichstagen gu Rurnberg und Det am 10. Januar und am 25. Derbr. 1856 publicirt worden ift. Durch diefelbe wurde bie Stellung, melde Die fieben Rurfürften im Laufe bes letten Jahrhunderts errungen hatten, sollftaubig gemahrt und benfelben eine Reihe von Borrechten, die fie meift allerlings icon früher erworben hatten, wie bas Berg- und Mangregal, ber Befit ber Bolle und Mauthen und bas jus de non evocando et de non appellando in feierlicher Beife garantirt, Die Entwidelung ber Landeshoheit wenigllens in ben Rurfürftenthumern vollendet und gefetlich anerfannt. Doch wurden auch mehrere bisher zweifelhafte Fragen normirt und burch die Ginführung bes Grundfages, bag ber von ber Majoritat Gemablte als rechtmäßiger Ronig gu betrachten fei, fünftigen Throntampfen vorgebeugt und die Ginmischung bes Papiles beseitigt, ber bisber bei ftreitigen Ronigsmahlen für fich bas Recht ber Intideibung in Anspruch genommen hatte. Bei Diefer Belegenheit murbe übribem Ronige bon Bohmen, ber bisher ben letten Rang unter ben Rur-Erften eingenommen hatte, Die erfte Stelle unter ben weltlichen Rurfürften eingeraumt. Bedeutende Berdienfte erwarb fich R. durch feine Bemühungen, ber Unficherheit und ben Fehden besonders in den nicht einheitlich organifirten Beilen Deutschlands zu fteuern, theils durch Errichtung von Landfriedenstundniffen, theils durch Begunftigung folder, die ohne feine Ginwirfung, ber-wigerufen burch bas Bedurfnig ber Zeit, ju Stande gefommen waren. Bang sermochte R. freilich Rriege amifchen eingelnen Reichsftanben nicht gu berbinbern, er fuchte nicht einmal bas Princip ber Gelbfthulfe als ungulaffig binguftellen. Aber im Bangen erfreute fich Deutschland unter R. einer Rube, wie es fie feit langem nicht gefannt batte, und in wichtigen Fragen mußte er fein Unfeben boch zu mahren. Seinen ehrgeizigen Schwiegeriohn Rudolf IV. von Deflerreich ich bom Reiche fo gut wie unabhangig gu fellen, abgulaffen; beffen Bunbesgenoffen, ben Grafen von Burttemberg, marf n an ber Spige eines Reichsaufgebotes in wenigen Tagen nieber. Diefelbe michterne Auffaffung, Diefelbe bereitwillige Anertennung ber beftebenben Berbalmiffe, aber auch diefelbe biplomatifche Gewandtheit, welche R. als beutscher Ronig an ben Tag legte, zeigte er auch als herr ber mit Deutschland verbundenen Meiche Italien und Arelat. Zweimal, 1354 und 1368, ist er nach Italien gezogen, das erste Mal, um sich in Mailand (6. Januar 1355) zum Ronige, in Rom (5. April) jum Raifer fronen ju laffen, bas zweite Dal, um Die Stellung bes Papites ju fichern, den er jur Rudfehr aus Avignon nach Rom bewog, und den gewaltthätigen Barnabo Bisconti von Mailand ju bandigen. Er hat es nicht mehr bersucht, die herrschaft der Signori in Oberitalien ober bie Autonomie ber Stadte Tusciens zu vernichten, was ein gang unmögliches Unternehmen gewesen ware. Aber er fette es burch, baß gang ReichBitalien feine Dberherrichaft wieber anertannte. Die Berren leifteten ihm Die Sulbigung und theilweife auch Beeresfolge, Die Stadte, felbft bas machtige floreng, jahlten ihm regelmäßig bebeutenbe Steuern, ja leifteten ihm theilmeife Togar Erfat für frubere Rudftande. Bas feit Otto IV. tein Raifer mehr erricht batte, bas bat R. burchgefest und gwar nicht burch blutige Rampie, fonbern faft ausschließlich burch biplomatische Gewandtheit. Auch bem Papfte gegenüber nahm er, obwohl er als "Pfaffentonig" auf ben Thron gefommen Dur, eine burchaus felbständige Stellung ein. Trop feiner Religiofitat bat er fich nie als Bertzeug beffelben gebrauchen laffen. Geringer maren Raris Erfolge in Arelat, wo aber bie Oberhoheit bes beutschen Ronigs nie eine geficherte Eltern nach Spanien, wo ihnen am 10. März 1508 Karls Bruder, Erzherzog Ferbinand, geboren wurde (vgl. Allg. d. Biogr. Bb. VI S. 632 ff.); fie nahmes bamals die Erbhuldigung der Cortes entgegen und fehrten dann nach haufe

aurite (1503).

1504 starb Königin Jsabella. Die Krone Castiliens siel nun an Johanna, mit ihr mußte das habsburgische Regiment in Spanien Juß sassen. Philipps Ehrgeiz streckte sosont die Hand nach Spanien aus. Aber Jabella hatte bot ihrem Tode versügt, wenn ihre Tochter Johanna an der Führung der Regierum verhindert sein sollte (es lagen schon Anzeichen ihrer Geisteskrantheit damals vorzbann sollte König Ferdinand der Katholische sür sie die Regentschaft übernehmen. Philipp protestirte. Hin und her wurde gestritten. Schließlich aber macken sich Philipp und Johanna nach Spanien auf den Weg, 1506; Ferdinand mußte sich ihnen sügen; er ging nach Aragon und Reapel, in der Hossmand, das Philipps Walten bald Unruhen in Castilien erzeugen würde, die seine Kudlessermöglichen könnten. Plöhlich starb Philipp in Burgos am 25. September 1506. Run sehrte Ferdinand wirklich zurück und nahm die Zügel auch der Castilischen Regierung, als Bormund seiner transen Tochter und seines unmündigen Enless.

wieder in bie Sand.

1506 hatte Philipp feinen Sohn R. ber Obhut bes Gurften Rarl bon Ch may übergeben, mabrend ber jungere Sohn Ferdinand feit feiner Geburt i Spanien erzogen murbe. In Spanien blieb bamals auch Ronigin Johanna bie Sorge um ben alteften Sohn ben Rieberlandern Aberlaffenb. Und al Landesherr ber Niederlande trat R. ichon 1506 und 1507 nach des Baters Tod Die Generalftaaten hatten ben Grogbater Maximilian gebeten, fur ibn bi Regentichaft und Bormundichaft gu führen; aber Dar hatte beibes auf fein verwittwete Tochter Margaretha, Rarls Tante, übertragen; fie führte bie Regierun in den Riederlanden genau im Beifte und in ben Traditionen ihres Bater Unter Niederlandern als Riederlander wuchs ber Rnabe R. Damals beran. war anianas ein ichwächliches Rind, oft von Rrantheiten geplagt. Auch ale e burch eifrige Leibesubungen, burch Reiten und Jagen und ritterliche Spiele, fein Rörperfrafte allmählich etwas geftartt, war und blieb er noch Anfallen ernfthatte Leiben ausgesett. Der Beranwachsenbe fonnte feinenfalls für ichon gelten : eine unter Mittelgroße war feine Figur, blag und hager fein Antlit, hellblond fa röthlich fein haar, feine haltung gebeugt; er hatte ein hervortretenbes Rinn große hangende Lippen, stechende Augen; er war eine leicht reizbare Ratur - scheinbar talt und apathisch, verbarg er boch unter ruhigem Aeußern tiefe un beitige Leibenschaften; er war rachfüchtig und hart. Schon von dem Junglin hieß es, er werbe niemals eine Beleidigung vergeffen. 1509 refignirte Chima auf feinen Boften. Da wurde fein Sofmeifter und Mentor Bilhelm von Grob Bergog bon Chiebres, ein ritterlicher Lebemann bon gefälligen Formen, ber auf von Politit und Staatsgeschäften soviel verftand, bag er fich geeignete Bertzeng auszufuchen und beizuordnen mußte. Chiebres gewann bald auf den fürftliche Jungling maggebenden Ginflug. Als Lehrer hatte R. guerft ben Spanier Jua be Berg, bann einen Nieberlander Louis Bacca gehabt; 1507 mablte bie R. gentin Margaretha ihm ben Lowener Theologen Sabrian jum wiffenschaftlich Erzieher (vgl. Allg. b. Biogr. Bb. X S. 302 ff.). Es war ein frommer un gelehrter, aber etwas pedantischer Mann. Große Erfolge des Unterrichtes wurde auch nicht erzielt; R. lernte nur fehr wenig lateinisch und fpanisch; er fpen nur wenige Borte beutich, nicht einmal im Blamifchen wußte er fich gewan auszubruden. Dagegen erfüllte Sabrian feines Boglings Geele mit lauterer m ftarter Frommigteit. Wenn in R. ichon bon ber Mutter ber bie Anlagen ein religiofen Gifers vorhanden maren, fo entwidelte ber Ginflug bes Lehrers bi

eiten gegen eine Entschädigung bon 500 000 Goldgulden auf bie Dart gu ber-Augerbem taufte R. in verschiedenen Gegenden Deutschlands, befonbers ber in Franten und Sachfen fleinere Befigungen ober bewog wenigstens beren betren, ihre Bebiete bon ihm als Ronige bon Bohmen gu Leben gu nehmen. luf biefe Beife, theile burch birecte Bergrößerung ber bohmifchen Befigungen, beils durch Ausbehnung ber Lebenshoheit des bohmifchen Ronigs über immer peitere Gebiete mare es bielleicht im Laufe ber Zeit auch noch möglich gewesen, Me Territorialgewalten zu völliger Ohnmacht herabzubrücken und die politische Eini-Deutschlands herzuftellen, befonders ba R. 1376 burch große Gelbfummen med bie Bahl feines alteften Cohnes Wengel jum romifchen Ronige burchfette, lo bağ bie Dacht Bohmens nicht in Gegenjag zu Deutschland treten tonnte. Allein R. untergrub ichlieglich felbst bas mit fo vieler Mube errichtete Gebaube ber bohmifden Macht, indem er aus blinder Baterliebe furz bor feinem Tobe eine Lanber unter feine Gobne theilte und feinem zweiten Gobne Gigismund, bem Brautigam der altesten Tochter des Königs Ludwig von Ungarn und Polen, die Darf Brandenburg, feinem jungften, Johann, einen Theil ber Laufit übertrug. auch war es bon ben unheilvollften Folgen für Deutschland, bag er, um die Bittelsbacher für die Abtretung Brandenburgs zu entschädigen, und die für die Bahl Wengels nothwendigen Gelbmittel aufzubringen, von ben Reichsftabten obe angerordentliche Steuern erhob und mehrere berfelben verpfandete. Denn bies veranlaßte 1376 die Gründung des schwäbischen Städtebundes und rief inen ichroffen Gegensat zwischen ben Fürsten und Reichsstädten hervor, der fich aber ein Jahrhundert lang nicht mehr befeitigen ließ und ein allgemeines Bufammenwirfen aller Stanbe für allgemeine Reichszwede fast unmöglich machte.

Fr. M. Pelzel, Geschichte Kaiser Karls bes Bierten, Königs in Böhmen. 2 Theile, Dresden 1783. K. Palm, Italienische Ereignisse in den ersten Jahren Karls IV. (Diss.), Söttingen 1873. H. Friediung, K. Karl IV. und sein Untheil am geistigen Leben seiner Zeit, Wien 1876. Die Regesten des Kaiserreichs unter K. Karl IV. Aus dem Rachlasse Joh. Fr. Böhmers hereusgegeben und ergänzt von A. Huber, Innsbruck 1877. Werunsth, Der erste Kömerzug K. Karls IV. (1354—1355), Innsbruck 1878. Werunsth, Beschichte K. Karls IV. und seiner Zeit (in vier Bänden) 1. Bd. (1316 bis 1346), Innsbruck 1880. J. Matthes, Der zweite Kömerzug K. Karls IV. (1368—69), (Diss.), Halle a. S., 1880. St. Stoh, Die polit. Beziehungen wischen Kaiser u. Papst 1360—64 (Diss.), Leipz. 1881.

Rarl V., beuticher Raifer, geb. am 24. Februar 1500 im Bringenhof Went. Er mar bas zweite Rind, ber erfte Sohn feiner Eltern, bes habsgraifchen Ergbergogs Philipp bes Schonen, bes Berrn ber Riederlande und feiner fran, ber fpanischen Prinzesfin Johanna (Juana la loca). Erzherzog Philipp, er Sohn Raifer Maximilians I., hatte schon bei Lebzeiten bes Baters von feiner burgundischen Dutter Maria die burgundischen Riederlande geerbt; er hatte im Ctober 1496 bie zweite Tochter ber tatholischen Konige, Ferbinands und Isabella's, geheirathet. hieraus erwuchs im Spatfommer 1500 bem nieberlandifchen Derricherpagr ein Erbanipruch auf Caftilien und eventuell auch auf Aragon. Der panifche Erbpring Juan, ber 1497 Philipps Schwefter Margaretha geehelicht, par balb nach der Sochzeit gestorben; die alteste Schwefter Ijabella, die zweinal nach Bortugal geheirathet hatte, und ihr Sohn Miguel hatten bann bas adfte Unrecht auf die fpanische Succession gehabt, aber beibe ftarben 1500; mb fomit traten Johanna und ihr Sohn R. bamals icon in bie Stelle ber panifden Thronerben ein. Der Rnabe war in Gent am 7. Marg getauft, er atte ben Titel eines herzogs von Luxemburg empfangen. Schon im Januar 501 murbe er Ritter bes Golbenen Blieges. 3m December 1501 gingen bie mastere Annerma überkung er feiner Tante, der Erzherzogin Margaretha. Aber den der Grander ging er in See und erst am 19. September sandete er in Affarien. In der maste damals noch nicht viel von dem jungen Fürsten punten der der der Diplomaten seinen Fleiß im Lesen von der urtheilten "dieser neue König gilt sür der der Mann viel von sich reden zu machen". Die Santer dementten, daß er von den niederländischen Großen allzusehr abhängig. Die der mehren des er von den niederländischen Großen allzusehr abhängig. Die dem niede einmal spanisch zu sprechen gesernt habe. K. galt damalt der modentend, phiegmatisch, träge, senksam, von ehrgeizigen und habgierigen

Wendchen abhängig.

weit gewhem Undant lohnte er Ximeneg. Unterwegs auf ber Reife, um ben nonen Ronig gu begrußen, traf ihn ein fühles Schreiben Rarls, burch bos in ibm bas Ende feiner Statthalterschaft notificirte. Eimeneg wurde frant und wenige Enge nachber ftarb er (8. Rovember). R. ftattete feiner geiftestranfen Multer in Tordefillas einen Bejuch ab. Dann begegnete ihm in Mojabos lein Muber berbinand, ben er damals zuerft fab. Gemeinfam gingen Die Briber und Mullabolib, im December verfammelten fich bort bie Cortes. Es batte fic tolort ein Anftand erhoben, ben man ju befeitigen fich beeilen mußte. & widmite icon ale Ronig. Die ftreng gefehlichen Spanier verlangten, bag er nu ale Megent fur feine frante Mutter in ihrem Ramen die Regierung fuhre. Rad Mann Streite einigte man fich babin, bag die Regierung auf ben Ramm abiter lauten follte: "Johanna und Rarl" - fo wurden alle Aftenftude unter Berner, bie Berrichaft bes Rieberlanders in Spanien murbe ale aus landliches Regiment empfunden. Die Riederlander, Die mit R. gefommen, riffen ale Gelchalte an fich, fie bemächtigten fich ber einflugreichen und einträglichen Bullen; Memter und Benfionen und Pfrunden und Bisthumer regnete es auf bacle auslandifche Schaar. Die Ritterorden wurden mit Riederlandern erfallt; Chiopres vergab bie fetteften Stellen an feine Bermandten und feine Glienten; and Grabiathum Tolebo verichentte er einem blutjungen, unwiffenden und um ne fluiden Better. Dabei murben aber an die Leiftungefähigfeit bes Landes bie undlien Aufpruche gemacht. Begen dieje Gingriffe ber Rieberlander erhoben fid Melfache Beschwerben; fo proteftirte in ben Cortesverhandlungen ber Abgeordnete lar Burgos gegen ben Borfit eines Rieberlanbers in fpanifcher Berfammlung: und alle Berfuche, ben Oppositionsredner einzuschüchtern, schlugen fehl. Dan While es burch, daß R., wie ungern und zaudernd auch immer, ben Eid auf die pergebrachten Gefege von Caftilien ablegte; bann huldigten ihm die Cortes von Mallitien, Beon, Branada am 7. Februar 1518; bon ba ab erft mar er nach Cambesrechte Ronig Rarl I. Er reifte bann nach Aragon; unterwegs trennt er fich in Aranda von feinem Bruder Ferdinand, ben er in die Riederlande ichidle; es ichien nothig ihn aus bem Befichtefreis ber Spanier gu entfernen. Am Dai fanben in Saragoffa Cortesverhandlungen ftatt; erft nach vielen De Milen erhielt R. in Aragon die Anerfennung als Ronig, am 29. Juli, aud and undbem er die Landesgesete (fueros) beschworen. Aus Aragon begab fid nach Catalonien; am 16. April 1519 empfing er in Barcellona bie anthidung bes Landes. Es war gelungen, überall auch reichliche Steuerzahlungen demiliat ju erhalten. In Saragoffa mar ber Rangler Sanbage geftorben; R. Matte die feine Stelle jenen Gattinara erhoben, beffen fuhne und geschicfte Sand n ber fichtung ber biplomatischen Aufgaben febr bald fich bemertbar machte Mahrent bes fpanischen Aufenthaltes ftarb ber alte Raifer Maximilian in Bel Mallereich am 12. Januar 1519. Derfelbe hatte noch bor feinem Tobe, 1417 und 1418, fich mit dem größten Gifer bemubt, R. auch die Rachfolge im Antheilum ju fichern. Aber ebe bie Cache noch gang gefichert, mar Mat

iben. Es begann ein febr lebhaftes und febr verwideltes Intriguenfpiel. m R. trat als Rivale bor Allem auch Frang I. von Frankreich in die canten. Große Intereffen ftanben fur Die beiden Bewerber auf dem Spiele; Welt wurde aufs Lebhaftefte erregt; gewaltige Summen wurden von beiden en gur Bestechung ber beutschen Rurfürften verschwendet; alle Mittel ber omatie wurden in Bewegung gefest, fei es um ju gewinnen, fei es um abreden. Auch Ronig Beinrich VIII. von England hatte einmal ben Ginfall er werben ju wollen. In Deutschland iprach Manches für die Erhebung Sadjen Friedrich; felbft ber Brandenburger Joachim hatte borübergebend e Chancen. Gine fur R. bebenfliche Candidatur war die bon ben Rieberern aufgebrachte 3bee, ben Erzherzog Ferdinand zu empfehlen. Aber mit em Rachdrud verbot R. es (5. Marg 1519), daß ber Bruber ihm noch vierigleiten bereitete, - er wollte Alles an Alles gefett haben; er gab bie pigften Befehle fur feine eigene Erhebung alles ju magen. Wenn man bon Bahl Rarls ober Frang' eine ju große Dlachtanhäufung fürchtete, fo lag Die Bahl eines Dritten nabe; es icheint Papft Leo X. berartigen Gebanten m gegeben gu haben. Aber er blieb boch nicht feft bei bem Borfate; er ieg fowol Franz als R. feine Gulfe, und schlieglich trat die papstliche Diploie ebenfalls für R. ein. Am 28. Juni 1519 murbe ber junge Sabsburger, Konig von Spanien und Neapel, R. jum Kaifer in Frankfurt gewählt; Agenten hatten fur bie fünftige Regierung Berfprechungen ablegen muffen, ich fragte man nicht viel; in ber Braris meinte man bon ben Banden ber scapitulation fich leicht frei machen zu konnen. Es war nicht ohne Einfluß bas Refultat, daß die Sabsburger die öffentliche Meinung in Deutschland L gewonnen; Die Ritterschaft und die Sumanisten larmten und bemonftrirten einen Gunften; fie gaben aus, bag man bon ihm eine Startung der Raiferut, eine nationale Regierung erwarten burite. Wer fich übrigens ben Berber Bablangelegenheit objectib vergegenwärtigt, fann fich bes Eindrudes erwehren, daß boch die habsburgische Diplomatie den anderen Machten ehr überlegen gezeigt. Dan wird nicht jagen fonnen, ob Chiebres ober inara dies Berdienst gebührt, jedenfalls hatte der junge R. noch nicht perd die diplomatische Action geleitet; er war damals noch nicht felbstthätig felbftherrichend.

Die erfte Rachricht ber Bahl erhielt er Anfangs Juli. Dann überbrachte Pfalggraf Friedrich Ende Rovember in Molin bel Ren die offigiellen Atten-- es ichien nothig, daß R. fofort nach Deutschland fich aufmachte. Er rließ freilich Spanien ichon bon bedentlichen Symptomen der Ungufriedenerfüllt. Er erzwang por ber Abreife noch eine außerordentliche Geld-Migung von den widerwilligen Cortes. Dag Spanien für Rarls Raiferthum Universalmonarchie die materiellen Mittel schaffen und liefern follte, war Bumuthung, die großen Unwillen bei vielen Spaniern hervorrief. Einzelne ifche Manner traten gufammen; fie gaben die Lofung aus, man folle ben bitten in Spanien zu bleiben und nach ben Bunichen ber fpanischen & Spanien ju regieren. R. aber beftand auf feinem Befchluffe. Trot bes eftes einzelner Stadte trieb er bas bewilligte Gelb ein. Als man fah, man feine Abreife nicht verhindern, verlangte man, daß ben Stabten in ber esberwaltung eine mitwirtende Stimme ertheilt würde. R. fcob anfangs Untwort hinaus: erft im Begriff abgureifen lebnte er jene Bitte ab, indem ahnte ruhig zu bleiben. Und als Regenten feste er in Spanien einen Nieberr ein, jenen Sabrian, ber auf fpanifchem Boben Bifchof geworben, an die e ber Inquifition getreten und bom Bapfte mit bem Carbinalshute gemar.

Am 20. Mai 1520 schiffte R. sich in La Coruna ein; am 25, landete er in Dover an der englischen Küste. Nach einigen Festlichteiten, in denen er sich mit Heinrich VIII. vergnügte, kam er am 1. Juni nach Blissingen. Er der sammelte die Generalstaaten der Riederlande um sich, die ihm in der That sin seine deutschen Zwese reichliche Summen bewilligten. Im Juli empfing er in Calais den Besuch des englischen Königs; enger knüpsten sich die Beziehungen der kaiserlichen und der englischen Politik. Im Herbst wendete er seine Schritte ins deutsche Reich. Um 22. October kam er nach Aachen. Dort wurde er seierlich und sesstlich in hergebrachter Weise zum Kaiser gekrönt und gesaldt. Bahlreich waren die deutschen Fürsten zur Stelle, ihren Kaiser zu begrüßen. Bon Aachen zog K. über Köln, dann rheinauswärts durch die Pjalz nach Worme. Hier eröffnete er am 28. Januar 1521 den zahlreich besuchten Reichstag. Auf dem Reichstag in Worms berührte der junge Herscher zum ersten Male die Angelegenheiten und Interessen des deutschen Reichstag.

hier hatte R. junachft Befit zu ergreifen bon ber Regierung bes beutichen Reiches; die Form war bier ju finden fur die Ausilbung der taiferlichen Gewalt und die Mitwirfung der Fürsten. Borfichtig und behutsam und rudfichtevall behandelte er die vorgefundenen Berfonen und Buftande. Das Reichsregiment ber Reichsftanbe, um bas Raifer Day mit feinen Gegnern fo hartnadig geftritten, war R. nicht im Stande gang gur Seite gu laffen; aber er gestaltete es fo, daß es nicht eine ben Raifer in ber Berwaltung controlirende und hemmende Beborbe, fondern nur eine den Raifer mabrend feiner bevorftebenben Abmefenheit vertretenbe Behorbe murbe, und auf Die Bufammenfehung beffelben mahrte er fich feinen Ginfluß. Gewiß hatte R. fich in Worms nicht einer feften und ficheren Regierungsgewalt über Deutschland bemachtigt; aber er hatte boch jeben Bufammenftog mit ben Fürsten bes Reiches und jeben Conflict mit ben beftig und unruhig und neuerungsluftig wogenden Maffen vermieben. 2Benn Ritter und humanisten von einer Revolution unter Fuhrung des Raifers geschwarmt, fo hatte R. jede Unlehnung und jeden Schritt nach biefer Seite bin unterlaffen. In der firchlichen Ungelegenheit mar die Aufregung ber Deutschen eine besonders große, tiefgreifende, nachhaltige. Bu ber ichon lange vorhandenen antibapftlichen Strömung, ju ber ichon einige Beit wirtfamen humanistischen Bestrebung war burch Luther bas neue Moment eines neuen Kirchenprincipes getreten, bas ans ben innerften religiofen Regungen eines religios fublenben Menichen entiprungen. Das offizielle Kirchenregiment hatte Luthers Lehre bamals ichon berworfen unb ihn felbft fcon mit bem Banne belegt. Es handelte fich in Borms barum, bağ bağ Reich entweder von der Ibee ber lutherischen Resormation fich lossagen oder vielleicht ju ihr fich befennen wollte. Der Raifer hatte ichon in der religiofen Frage feine Bartei ergriffen : er ftand fest und unbeirrt auf bem Boben der Rirche des Mittelalters, folgte den Entscheidungen und Anordnungen ihrer Behorben. Go hatte er in den Riederlanden das Berbot lutherifcher Schriften schon bestätigt; soweit sein Einfluß reichte, wurden dieselben vernichtet. Er war also in Worms bereit Roms Wünsche zu erfüllen. Aber auch R. und bie fpanifchen Beiftlichen, die feine Seele beherrichten ober beeinfluften, verlangten nach einer Reformation der Kirche, allerdings einer Reinigung und Befferung der Rirche nur nach ben Grundfagen und Anfichten bes Mittelalters. Giner berfelben, bes Raifers Beichtvater Glapion, der unter des Erasmus Ginwirfungen ftand, wagte in Worms den Berfuch, Luther für die Aufgabe ber tatholischen Reformation als Mitarbeiter ju gewinnen. Als bie erfte Ausficht icon eines folden Berfuches gerrann, brachte bie faiferliche Regierung wenigftens bas gu Stanbe, bas die Führer der allgemeinen Revolution, hutten und Sidingen, die der tirchlichen Frage fich bemächtigt und ben Ruf nach der Rirchenresormation im Sinne Luthers

if ihre Fahne geschrieben hatten, sich von gewaltsamem Borgehen zurückschenden den und zum Schutze Luthers nicht gewaltsam, wie sie gebroht, in die Ber-

anblungen bes Reichstages eingriffen.

Des Papftes Bertreter, Aleander, verlangte einfach Anertennung und Ausrung ber babftlichen Bannbulle wider Luther. R., ber perfonlich in Borme ber Fuhrung ber Geschäfte Theil nahm und besonders in ben firchlichen ugen bas lebhafteste Intereffe an den Tag legte, ware nicht abgeneigt gewesen d Aleanber's Bunich ju berfahren. Aber feine Rathe empfahlen "Temporim", "Politifiren". Chiebres fowol als Cattinara wollten die Deutschen ot bor ben Ropf ftogen; bie "Befchwerben" Deutschlands gegen bas papfiliche ichenregiment, die man 1521 noch lebhafter vorbrachte als man fie fchon il8 geltend gemacht hatte, hielten fie für begründet. Das Berlangen nach um "Concile" jur Beilegung der firchlichen Wirren, jur Anbahnung ber formation hielt befonders Gattinara für berechtigt. Der Reichstag entschied b juleht bafür, bag, ehe er Luther's Berbammung beipflichten tonnte, er Luther bft gehort haben mußte. Luther wurde nach Worms citirt; am 17. und April 1521 ericbien er bor bem Reichstage, fich ju feinen Schriften mit egeifterung ju betennen und ben ihm jugemutheten Wiberruf berfelben gurud. meifen. Schon am folgenden Tage legte R. ben Reichsftanben ben bon ihm bit verfaßten Entwurf eines Decretes gegen Luther bor. Es tamen auch male in Rom die diplomatischen Berhandlungen über eine politische Alliang ichen Raifer und Papft jum Abichluß; bamit mar ber entschiedenfte Gegenbes Raifers gegen die lutherische Reformation und gegen Luther felbst eine tige Thatfache. Um 25. Dai wurde bas Reichsgefet gegen Luther angenommen b verlandigt, bas auf ben 8. Dai jurudbatirt wurde, auf ben Tag, an bem Rom jene Alliang unterzeichnet war. Die perfonliche Sicherheit Luther's nde nicht verlett; man ließ ihn unangefochten ziehen, obwol R. vielfach aufforbert war, Buther ber ihm gebuhrenben Strafe als Reger nicht zu entziehen.

Der Reichstag, der sich hierin dem Willen des Kaisers angeschlossen, hatte in der auswärtigen Politit sich dem Kaiser gesügt; er hatte in dem ausuchenden Kriege mit Frankreich auf des Kaisers Seite sich gestellt. So konnte mit Befriedigung am 31. Mai aus Worm scheiden; er verließ Deutschland,

a thu aufe bringenbite bie Lage Spaniens abrief.

Während des Reichstages war die territoriale Auseinandersehung mit dem tuder ersolgt. Am 21. April 1521 trat K. an Ferdinand die habsburgischen estungen in Deutschland (Desterreich, Tirol und Borderösterreich) ab. Kurz dem Schluß des Reichstages war Chièvres in Worms gestorben (28. Mai), er bisher an der Spige der Politik gestanden. In seine Stellung trat der kanzler Gattinara, durch volles Verständniß und hohes Selbstgesühl der Politik

biebres eber überlegen als ihm nachftebenb.

Die Abreise Karls nach Spanien verzog sich noch eine Weile, weil balb Spanien günstigere Rachrichten einliesen und weil das Borgehen der Fransen schlennige Gegenmaßregeln in den Riederlanden heischte. Sowol an der site Radarra's als an der niederländischen Grenze begann Frankreich den Ireit; dort unterstütte es Henri d'Albret, hier half es Robert de la Marchadem Herzog Karl von Geldern sand Franz einen stets rührigen Genossen zen die Herrichaft der Habsburger. Aber auch in Italien ging der Krieg der Waisand, das seit 1515 die Franzosen occupirt hatten, wieder an. R. hatte af allen Seiten Glück; Tournay wurde genommen, das kaiserlich papstliche ver brang siegreich nach Mailand vor. Die Generalstaaten hatten in Gent im als Halfsmittel reichlich bewilligt. Aus England kam Wolsen zu K. nach augge und schloß am 14. August den kaiserlich-englischen Bündnisvertrag;

Galais eingehende biplomatifche Erörterungen über alle Fenny ichwebenden Differengen; es fah fo aus, als ob England wifchen ben Gegnern thun wurde. Das Ergebnig mar bie Stantich englischen Bundes jum Angriff auf Frantreich, und 24 Rosember diefem Bunde bei. 3m Frubjahr 1522 Committee nach Spanien. Bieber übertrug er bie nieber mangaretha; bann fchiffte er fich am Ju Samer empfing ihn Bolfen. Glangende Fefte ber w Einen feines fatferlichen Gaftes. Dann fette R. and landete am 16. Juli in Santanber. Der zweijahrigen Entfernung bei mertieit. Die niederlandische Berrichaft und die emmid, bie Richtachtung ber Landesmuniche batten, and unjufrieden gemacht. Rach Rarls Abreife Infftunde Der bon R. eingesehte Statthalter, bund fein ungeschichtes Auftreten noch die icon Diebu einen Aufftand, und eine Stadt nach Jamora, Burgos, Avila, Mabrid folog fic Implem Truppen Medina bel Campo in Die Aufwiten durt bie frante Konigin Johanna bertor; würden fie als Königin gehorchen. Das war der Juftand Johanna's; es gelang ihren Sohn abzupreffen. Gin Ausichuk Schlien trut gujammen und nahm die Leitung Seturfum mehr. Gerade inmitten biefet ielgenichweren Beidluß, die Spanier ander auten bie firtholifchen Ronige ben Landesabel Stantes, geftubt; bie Stabte bes Landes, geftubt; ber Erwine gewöhnt; die einzelnen Abligen Beiten Beitung bie Krone an fic 3est galt es die Städte in beugen, und der dienstgewohnte Die Stadte gu zwingen. Es war der Theilnahme am städtischen auf Seite ber Rrone. Dan mom man am 9. September 1520 The Deptember 1920 Mitregenten beigab, Großconnetable von Caffiden Grufadmiral bon Caftilien, m begiltigen und zu beschwichtigen gu hulten. Allmählich sammelten Infungs December kamen fie nach mieder ber. Es begannen Berde Degannen Beranigen vollig anigerieben (24. April The Europetion im Lande erflicht, Dine Benfelgt. Gine Amnestie weile, daß von den wirt-Ratencia wurde 1522 eine war der Berfuch fran1522 war bem Kaifer das Glück zu Theil geworden, daß nach Leo X. Tode in Lehrer Hadrian zum Papste gewählt worden. Als R. tam, machte sich der ihreige Statthalter von Spanien auf den Weg nach Rom, entschlossen als Papstem ihm bekannten universalen Gedanken seines kaiserlichen Schülers zu secundiren.

Als R. im Juli 1522 ben Boden Spaniens wieder betrat, durfte er sich agen, daß die beiden gleichzeitig sein Regiment bedrohenden Bewegungen, die sutsche und die spanische, von seiner Staatskunsk so geschickt und so glücklich handelt worden, daß die gesährlichste Krisis überwunden zu sein schien. In im späteren Auszeichnungen, die er über sein Leben selbst gemacht, treten uns 1521 die Unruhen der "Communidades" von Castilien und die religiösen Bewegungen in Deutschland, die Luther hervorgerusen, wie zwei parallele, verandte, ähnlich geartete Ereignisse entgegen. Auch an dem spanischen Aufstande uten sich viele niedere Geistliche betheiligt; es war die Reaction gegen die umse Disciplinirung und strenge Jucht, unter welche die Regierung im Einzunehmen mit dem Papstthum den spanischen Klerus gezwungen. Durch den ling der Krone über den Ausstahl war Richtung und Charafter der bisherigen umsschen Kirchenleitung und Kirchenpolitif auss neue besestigt und bestätigt.

lleberhaupt lebte von 1522 ab R. fich in immer nabere und feftere Behungen jum ipanischen Bolle hinein. Die Cortes bestanden noch fort, aber wurden immer abhangiger bon bem Willen ber Regierung. Es tam babin, bie Deputirten ber Stabte von bem Ronige geradezu ernannt wurden; tten und Bünsche trugen fie wol noch vor, ernftlicher Widerspruch aber war n ihnen nicht mehr zu befürchten. Der Absolutismus der Krone war eine Uenbete Thatfache. Der Abel wetteiferte um die Ehre ber Rrone ju bienen; ibooll geruhte R. Die Dienfte bes Abels entgegenzunehmen. Spanien und bie mier waren willfährige Bertzeuge und Diener der faiferlichen Bolitit. abrend feines zweiten Aufenthaltes in Spanien, ber von 1522-1529 bauerte, pe die Regierung Rarls allmählich den Charafter der Fremdherrschaft ab. Bald n R. in wirklich herzliche Beziehungen jum fpanischen Bolt. Die glanzenbe olle, die Spaniens Macht in Europa fpielte, die Siege, die man erfocht, die mte, die man eroberte, die Reichthumer, die aus Amerika zufloffen, alle diefe nge gewannen Auge und Gerg dem Berricher, unter beffen Führung man allen fen Ruhm fich erwarb. Und die Rriegsluft des Spaniers, die auf der ppreliden Salbinfel fein Object mehr hatte, ergoß fich mit Leidenschaft und Gifer d Augen gegen bie Biberfacher bes Raifers. Dag R. in ber großen religiofen gelegenheit, welche die Welt fpaltete, ju ber Art und Weife fpanischer Relimitat fich befannte, ebnete mehr und mehr bie Schwierigfeiten feiner Stellung. Spanien verlangte bas Bolt nach Rampf und Rrieg wider die Feinde des anbens; zum Kreuzzug gegen die Reger waren die Spanier bereit, fie drängten bin ben Sinn ihres herrichers, ber felbft im eigenen Bergen ahnlichen Fanamus barg. Go vollzog fich die Berschmelzung von Rönig und Bolf febr leicht, on in wenigen Jahren waren ber Riederlander R. und bas fpanifche Boll gu giter Gintracht und Ginheit jufammengewachfen.

Allerdings war der Zweiundzwanzigjährige noch nicht der Kaiser, der in der alleren Erinnerung der Menschen sortlebt, der Selbstherrscher eisernen Willens, in lähle und räcksiches Gebieter über ganz Europa; so gewaltig war damals im Besen noch nicht. Aber nachdem er seine erste Probe in Deutschland abstegt, war er doch ein Anderer geworden als der unbedeutende Jüngling, der latt die Abneigung der Spanier wachgerusen hatte. K. hatte schon angesangen in Politik seiner Regierung selbst mitzuarbeiten; er las die einlausenden konne, er besprach sich mit seinen Ministern eisrig und angestrengt und ausstand, er zeigte auch schon eigene Meinungen, wenn er auch schließlich von

Erficht feiner Rathe fich leiten ließ. Er war auch ausgewachfen, me micht icon, aber leicht und bebend in feinen Manieren; a and Jagb; ben Freuden ber Tafel mar er bis gur Unmagige Tomat ande 1521 von ihm geruhmt, daß er finnlichen 3er acht nachginge. Erft im 22. Jahre auf ber Beidem am Berfehr mit Beibem 2 Sebesberbindung bes damaligen Augenblides be fpater fo beruhmt gewordene Margaretha. In beine Buniche ber Ration nachgebend, feine 11. Marg 1526 fand die Gochzeit in Gevilla Senten mar ein herzliches und inniges. Sochftens - Die Raiferin Ifabella pflegte bei Rarle Reifen fiets - mit anderen Damen borilbergebenbe Bie mbers ift bas Bild bes Privatlebens biefes Raifets. Frang I. von Frankreich ober bem feltfamen me Gingland vergleicht!

de ind Erdindiger wurde K. in den verwickelten Seschäften der man sagen, so lange Sattinara lebte, war der Kopf der kaiserlichen Staatskunst; aber K. der Seschäfte, er conserirte mit seinem Kangder Geschäfte, er conserirte mit seinem Kangder Lage Europas — er lernte, um später

balten.

erftredte fich über Spanien und feine trans and Sicilien, über bie Rieberlande: ale are bochite weltliche Autorität bes Abenblandes: Deutschen Reiches und die einzelnen Batte waren fuft alle feiner Lehnshoheit untergeordnet mationaler ganbergruppen umichlof bas Gang Stellen beruhte feine Regierung auf verichie stitteln; und gang verschiedene Principien und 3m Den verfchiedenen Theilen feines Reiches. Es mar foft Borderung bag ein einzelner Mann gleichzeitig biefe per Deshalb hatte R. 1521 einen Bereichiften Bestigungen mit ihren öftlichen Anhangen aber die allgemeine Richtung wollte R auch Serdinand hatte in den europäischen Fragen fich Bender unterzuordnen ober anzuschließen. Die ambift feine factische Macht, fie war gleichsan gemiffermagen ben Rechtsanfpruch auf bie uni-Der Rein seiner politischen Macht war Spanien, man auch die Rieberlande fo nennen. An biefen Deutschlands lange Zeit fern. Für bak 1821 Gan Ferdinand als seinen Stellvertreter be-Billen Jahre hindurch den Deutschen fund. And And Land Deutschland nur ftogweise; a and langen Zwischenraumen innerhalb angefesten Localverwaltungen empfingen von ihm Meding ihrer politischen haltung; in ben with withdinging und felbständig. ber biefe Gpoche einen großen Reit, ber selwirlung zwischen den Principien der Universalpolitik des Kaisers und wacalen Tendenzen und Anschauungen seiner Regierungsorgane in den einen Ländern nachzugehen. Hier muß jedoch dieser Weg uns versagt bleiben, chaupt kann es nicht die Ausgabe dieses biographischen Artikels sein sollen, deschichte der einzelnen, Karls Regimente unterstehenden Länder oder Länderven auch nur in ihren wichtigsten Momenten zu vergegenwärtigen. Alles, der Specialgeschichte der einzelnen Länder angehört, muß hier unberührt en. An dieser Stelle beschränkt sich vielmehr unser Thema auf ein doppeltes: s wird die Richtung wenigstens umzeichnet werden müssen, in der die Reng Karls V. in den einzelnen Ländern sich bewegt hat und 2) einiges Licht den personlichen Antheil des Kaisers an den Geschicken und Thaten seiner

erungspolitit gu verbreiten, werben wir nicht ablehnen fonnen.

Den Wegenfah und die Feindschaft gegen Franfreich hatte R. von feinen abren ererbt; bart fliegen feine und ber Frangofen Intereffen gegeneinander. 1521 hatte er mit geringen Paufen faft bie gange Regierungszeit wiber freich ju fampfen. Un ber niederlandisch-frangofischen und an ber fpanischbfilden Brenge wurde ber Rrieg geführt; aber auch Italien gab, ba es Object beiberfeitigen Begehrens mar, ben Schanplat bes Rrieges ab. R. pera batte 1528 die Kriegführung in Rabarra geleitet; 1524 follte ein größerer ig in Frankreich geführt werben burch englische Invafion und gleichzeitig Ginmarich eines faiferlichen Beeres von ber Lombarbei; man hatte bie birfung bes frangofifchen Connetable, des Bergogs bon Bourbon gewonnen. machte 1525 eine Diversion in die Lombarbei; die Schlacht bei Bavia 24. Febr. 1525 brach bie Bluthe bes frangofischen Beeres und lieferte Frang ie Befangenschaft bes Raifers. R. nahm icheinbar mit Gleichmuth, ohne tjebung die Nachricht folder Erfolge entgegen. Auch nutte er ben Sieg bis jum außerften aus. Der gejangene Ronig Frang murbe nach Spanien icht und fofort mit ihm Friedensberhandlungen eröffnet; fie führten am Januar 1526 jum Abschluß bes Madrider Friedens. hier entfagte Frang Unibruchen auf Reapel und Mailand, entlieg die niederlandischen Gebiete bis und Flandern) aus frangofischer Lehnshoheit, versprach die Uebergabe berzogthums Burgund an Rarl, und ftellte Beifeln fur die Erfüllung ber Aldtungen; Franz hatte auch jugefagt, Karls alteste Schwefter, Die verbete Ronigin Leonor von Portugal, zu heirathen. Franz hatte diefe Connen nur bewilligt mit der Mentalrefervation, fie nicht zu halten, sobald er freigelaffen mare — und alle perfonlichen Betheuerungen auf Ehrenwort bergl. waren nichts als Schein und Trug. In ber That, taum war er Franfreich gurudgefehrt, fo murbe es tlar, bag er nicht baran bachte, bie ommenen Berpflichtungen gu erfullen. Feierlich fprach er bies am 22. Juni ibn batte ber Papft des geleifteten Gibes entbunden. Es war nicht mehr habrian VI., bes Raifers ehemaliger Lehrer. Allerdings hatte auch Safich lange geftraubt, im frangofifch-taiferlichen Streite einfach an des 18 Seite ju ftreiten; erft im August 1523 hatte er fich bem Raifer anoffen. Dann aber mar er am 14. Septbr. geftorben. Und fein Rachauf Betri Stuhl, Biulio de Medici, Papft Clemens VII., hatte von Anan fich zweibeutig und ichwantend gezeigt; fein Gebante mar ein national= micher, ber das Bachsthum ber fpanischen Berrichaft über Italien burch nfligung ber Frangofen einzubammen berfuchte. Jest nach ber Rieberlage rangofen that Clemens alles, Franz zu neuem Kriege zu ermuthigen. Da= rat auch England auf die Geite ber Frangofen hinuber; die Liga bon ac, an der Frantreich, England, Mailand, Benedig und Floreng Theil

hatten, erftrebte bie Befeitigung ber Spanier aus Italien. Schugent bie

Clemens feine Sand über ihrem Beginnen.

Bei ben erften biplomatischen Erorterungen, welche bie Berbundeten mit ! begannen, ließ R. feiner heftigen Entraftung gegen ben meineibigen Frangofe tonig freien Lauf (September 1526, in Granada). In Italien murben b Gegner fofort bamale handgemein. Rarls Beere waren bon Blud begunfligt fie nahmen Mailand ein; in Rom felbit gab es Unruhen und Aufftande, bur Die bem wetterwendischen, hinterliftigen Papite manche Unbequemlichteit auferle wurde; ja gulett erfturmte Bourbons Beer bie ewige Stadt Rom, am 6. De 1527 und plunberte und brandichatte fie grundlich. Clemens mar in ber Engel. burg eingeschloffen, gleichfam ein Befangener ber taiferlichen Golbaten. Rachrichten tamen nach Spanien, als bort gerabe Freubenfefte wegen ber Gebu bes Bringen Philipp (geb. am 21. Mai 1527) ftattfanden. R. ließ fofort b Fefte unterbrechen; er legte Trauerfleibung an, bem bl. Bater feine Sompath ju bezeugen. Aber bag er bem unguverläffigen Papfte eine Buchtigung : gebacht hatte, ift nichtsbestoweniger ficher: nur burfte bies nicht gu bauernd Spaltung zwifchen Raifer und Papit hinführen. Rarls Bunfch mar vielmeb ben Bapft ftets auf feiner Seite gu haben, gum Allitrten feiner politifchen un firchenpolitischen Entwürfe ihn, wenn nothig, gewaltsam an fich beranzuzieher Unter ziemlich gunftigen Bedingungen wollte man bem Bapfte feine perfonlid Freiheit gurudgeben; barüber hatte man fich am 26. Rovember geeinigt, ab ehe die Ginigung ausgeführt murbe, entwich Clemens am 9. December aus Ron Mit Frankreich und England waren Die biplomatifchen Schachzuge bas gan Jahr 1527 hindurch fortgefest; endlich am 22. Januar 1528 überbrachten b Baffenberolde bon Frantreich und England dem Raifer die offizielle Beraus forberung jum Rriege. R. ftellte bie Bemerfung entgegen, bag er ichon i September 1526 Frang vorgeworfen, die perfonlichen Pflichten eines ehrenhafte Ebelmanns verlegt zu haben. Sein Gefandter in Frantreich, Granbelle, unus bies am 28. Marg birect Frang ins Beficht fagen. Darauf antwortete Fran am 8. Juni burch formelle Berausforberung Rarls jum 3meifampf. In Spanie waren bie Anfichten febr getheilt, ob R. ben Zweitampf annehmen follte ob nicht; man führte Rarls Stellung als Souverain gegen die vorgeschlagene E ledigung politischer Differengen ins Feld; andere betonten, Frang als noton eidbruchig tonne die Ehre des Zweifampfes für fich nicht fordern. R. antworte mit einer Gegenforderung auf bestimmte Beit und an einen bestimmten Or Aber fein Berold wurde bon ben Frangofen aufgehalten; auch duldete Fran nicht den Bortrag bes betreffenden Actenftfides; Dies feltfame Intermeggo eine herausforderung jum Zweitampf verlief im Sande, nachdem es die perfonliche Ehrgefilhte ber Berricher ins Spiel gezogen und viel Staub aufgewirbelt hatt Ingwischen war 1528 ber Angriff ber Frangofen unter Lautrec gegen Reap erfolgt; die faiferlichen Generale, obwol unter fich uneinig, wehrten ihn a Der Feldzug von 1529 wurde in der Lombardei geführt, in ihm erfochten b Raiferlichen allmählig bas lebergewicht. Unter Rarls Führung ftellte fich b mals Andrea Doria, das haupt des genuefischen Freistaates. Papft Clemen hatte fich in Biterbo am 21. Juni 1528 dem Kaifer gefügt; dann aber hat er noch einmal geschwantt; schließlich aber tam es boch jur taiferlich-papstliche Alliang, in Barcellona am 29. Juni 1529: Die Ordnung ber italienischen 3 ftanbe nahmen fie gemeinfam in bie Sand; Clemens hoffte gang befondere be R. die Berftellung der mediceifchen Berrichaft in Florenz. Balb folgte b frangofische Friede. Die Regentin ber Niederlande, Margaretha, hatte iche 1528 einen Baffenftillstand mit England geschloffen; fie berhandelte in perfo licher Confereng ju Cambray mit ber Mutter bes frangofischen Ronigs, b

rzogin Luife. R. verzichtete auf die Rudgabe bes herzogthums Burgund, er in allen anderen Puntten verlangte er Erneuerung des Madrider Friedens. trauf bin einigte man fich am 3. Auguft 1529. Bald nachber beiratbete ang wirtlich die Schwefter bes Raifers, Leonor, Die portugiefifche Ronigswittme. wollte bamals perfonlich auf italienischem Boben erscheinen und als fiegtionten herrn der Welt damals fich zeigen. Spaniens Berwaltung übertrug feiner Raiferin, die er gurudließ. Bon Barcellong aus ging er am 27. Juli Gee; Doria mit feiner Flotte holte ibn felbft ab; die Blitthe bes fpanifchen els begleitete ben Raifer; feine bochften Minifter waren mit ihm, - benn ot allein pruntvoller Schauftellung, fonbern auch burchgreifenber Erlebigung chtiger Aufgaben follte biefe Raiferreife bienen. Am 7. Auguft lanbete bie otte in Sabona; am 12. jog R. in Genua ein. Aus gang Italien ftromten dititer und Ebelleute jur Begrugung bes Raifers gufammen. Bohl riefen male ben Raifer bie Rachrichten über Coliman's Angriff auf Ungarn und ferreich jur Gulfe; wohl hatte er gerne ohne weiteres fich in den Turfentrieg litzt; aber bringenber mar boch fur ben Augenblid noch bie Schlichtung ber difchen Fragen. Um 5. Robember tam R. nach Bologna, wo feit bem October Bapft Clemens und bas Carbinalcollegium feiner harrten: bier Mie bie Eintracht und bas Bujammenwirten bon Raifer und Papft junbamtirt werben. Alle, die hier perfonlich mit &. zu thun hatten, faunten über n 29jährigen Fürsten; er war politisch völlig reif; er verfehrte ungezwungen d bertraulich birect mit bem beiligen Bater; und biefer, ber felbft als einer gewandteften, verichlagenften und durchtriebenften Diplomaten feines Jahrnberts galt, fant in bem jungen Danne feinen überlegenen Deifter. Wohl ebereitet und unterrichtet über alle Berfonen und Berhaltniffe, die fein Interberührten, trat R. in die Besprechungen ein; geschidt und thatig führte er bit die politische Discuffion; er legte bem Papfte die Politif auf, die er felbit sgemählt und fich porgefett hatte. Die Berhandlungen hatten bis gum December die Ordnung der italienischen Berhaltniffe erzielt. ube feinem fruberen Befiger Sforga gurudgegeben, aber fpanifche Garnifonen ieben als Bachter im Lande, Gin Defenfinbundnig gur Bertheibigung bes was quo vereinigte die einzelnen italischen Lander. Bur gewaltsamen Untermung bon Floreng unter bie Debicis, beren Reprafentant Aleffanbro mit nis unehelichem Tochterchen Margaretha verlobt murbe, verfprach R. bem wite feine Beihalfe. Und in der That haben taiferliche Soldaten im Laufe 3. 1530 bie Medicis nach Floreng mit Gewalt wieder gurudgebracht. Das atigfte war, bag über die Behandlung ber deutschen Rirchenfrage eine Gining erreicht wurde; fogar bas Concil, gegen bas er bisher fich gefträubt, vermd Clemens munblich in Bologna fich gefallen ju laffen.

Am 24. Febr. 1530 geschah die seierliche Krönung zum römischen Kaiser mit die Hand des Papstes, am 22. März verabschiedeten sich die Häupter der wistenheit von einander. Ueber Mantua, Ala, Trident, Brixen zog K. nach midbrud; hier tras er am 4. Mai mit seinem Bruder Ferdinand zusammen. wer aber erlitt er auch den Berlust seines Kanzlers Gattinara, welchen Clemens den zum Cardinal promodirt hatte. K. behielt jeht persönlich die oberste stung seiner Geschäfte und seiner Politik; zu Staatssecretären machte er dauls Granvelle und Cobos (vgl. Bb. IX. S. 580 st.), indem er die lausenden agelegenheiten unter sie vertheilte; sie waren seine nächsten, vertrautesten, einwihrsten und einflußreichsten Gehülsen. Am 6. Juni brach K. mit Ferdinand nach Deutschland; nach Jähriger Zurückaltung wollte er jeht mit entsebenem Griff auch Deutschlands Zustände in die Lage einrenken, die seinem

ifte und feiner Auffaffung entiprach.

Bwar hatten in Worms 1521 Raifer und Reichstag die lutherische Ring reformation verworfen und verboten, aber an feinem fachfilden Rurfarften f Luther einen Beichniger; und bon Sachfen aus berbreitete fich in junehmenb Tempo fein Anhang durch eine ftets machjende Bahl deutscher Lander. Mog war diefe offenbare Migachtung bes Wormfer Reichsgefeges nur beshalb, R. fern bon Deutschland weilte und weil bas Reichsregiment, bas aus Deuts lands Fürften fich gebilbet, fehr bald getheilter Anficht mar. Schon auf b Rurnberger Reichstag von 1522/28 erhob fich ber Ruf nach einer firchlid Reformation und bas Berlangen nach einem Concile; und in beiben Richtung wurde für den Inhalt der Forderungen die lutherifche Auffaffung immer m gebenber. Auch bas Reichsregiment gerieth immer mehr unter ben Ginflug ! popularen Strömung. Allerdings entzogen fich bem Regimente feine Stup Bei bem Ritteraufftand von 1522 hatte es fich hochft zweideutig benommen; fürftlichen Rreifen wurde man baber bem Regimente fehr abgeneigt. Die Gta verlette es in ihren Sandelsintereffen; fie beichwerten fich baruber beim Rail Go ließ R. 1524 burch feinen Minifter hannart bas Regiment aus bem Gat heben; es geschah eine Beranderung, welche bes Erzherzogs Ferdinand Stellu gur maggebenben im Regiment machte. Der Rurnberger Reichstag von 15 ergriff noch weit offener Bartei fur Die Sache ber lutherischen Reformation; verlangte noch vor bem Bufammentritt bes allgemeinen Conciles eine Berjam lung in Deutschland; fei es Spnobe ober Reichstag. R. verbot fofort (3) 1524) die Ausführung des Reichstagsbeschluffes; aber die Forderung bes a gemeinen Conciles nahm auch er, unter Gattinara's Ginflug, in bas Program Freilich hinderten ihn bann bie oben ichon befprochen feiner Politit auf. italienischen Birren ber nachften Beit an ber Ausführung biefes Brogramm Unterbeffen ergriffen in Deutschland bie Territorialobrigteiten in ber Rirche frage Bartei, eine jebe nach ihrem Berftandnig und ihrem Belieben. Es to auch babin, bag gleichgefinnte ober benachbarte Territorialgewalten fiber e gemeinfame haltung fich verftandigten, gegenseitig fich Schut und Forberung fagten. Die gewaltige revolutionare Bewegung ber unteren Boltstlaffen Gub- und Mittelbeutichland, die wir ben Bauernfrieg ju nennen pflegen, bien ba ber Aufftand nicht zu feinem Biele gelangte, gur Befestigung ber bisber w waltenden Richtung ber Entwidelung: er bestärfte Unfeben und Stellung Territorialherrscher, er legte die Nothwendigkeit benfelben nabe, auch die fir lichen Ordnungen in ihren Gebieten ju confolibiren. Diejenigen beutich Fürften, welche bem Lutherthum bisher erfolgreich Widerftand geleiftet herzog Ferdinand, die Baiern, Bergog Georg von Sachfen, Bergog Beinrich D Braunichweig u. A. - glaubten burch Befampfung bes Lutherthums bie Bied febr ber Unruhen berhindern gu follen; fie reichten gerne 1526 bem Raifer Sand, wenn er bie Musführung des Reichsgefeges bon 1521 fordern wurde. U R. hatte 1526 in biefem Sinne fraftig einzugreifen verheißen. Da aber bemn bes Papftes politische Gegnerschaft ben Urm bes Raifers. Der Speierer Reid tag bon 1526, ber anjangs die Rrifis der Reformation gu bringen geichien faßte mit Buftimmung bes Raifers einen gang anders lautenden Befchlug i 27. August 1526), burch welchen in ber firchlichen Frage jedem Territoriu die zu mahlende haltung freigestellt murbe. Die rein territoriale Ausgestaltu des firchlichen Befens, unter maßgebender Leitung der Territorialobrigfeit empfing bamit im Rechte bes beutschen Reiches festen Boben und grundfahli Anertennung. Es war eine Conceffion, Die natürlich R. nur fur ben Augblid, nur für eine bald vorübergebende Dauer zugeftanden hatte. Und Deutschland felbst hatte ber Gegensatz ber firchlichen Ginrichtungen, Die th logische und litterarische Besehdung ber verschiebenen tirchlichen Richtungen unt

iber an mehreren Stellen eine Spannung, eine seindliche haltung unter den itorien herbeigesührt; es wäre beinahe schon 1528 zu einem Religionskriege Deutschen gekommen. R. ließ damals durch einen rührigen Agenten, den Kalthasar Merklin von Waldtirchen, Mahnungen zu gut katholischer ung ausgehen. Erzherzog Ferdinand war eisrig sür Ausnahme einer katholischen onspolitik. Dem Reichstage in Speier schlug man 1529 Aushebung der effion von 1526 vor; man setzte ein neues Geseh durch, das überall die Kirche neben den neuen Einrichtungen in die Reichsterritorien zurücksührte wo das Wormser Edict disher ausgesührt war, dasselbe auch sernerhin in kamkeit ließ. Eine Minderheit von Fürsten und Städten protestirte am April 1529; aber die Mehrheit blieb bei ihrem Beschlusse. Das Reich war tundig in einen katholischen und einen protestantischen Theil auseinanderlen; die Protestanten waren sogar als diesenigen, die sich gegen ein Reichse ausgelehnt, von der Strase des Kaisers bedroht. Gegen sie war die ver-

ete Action bon Raifer und Papft gerichtet.

Bablreich und glangend besucht mar ber Reichstag, ber im Juni 1530 in burg bie Anfunft feines Raifers erwartete. Am 15. Juni jog R. in die t ein, empfangen und geleitet von ben Fürften Deutschlands. Bohl ordnete Dinge fo, bag die protestantischen Theologen, die mit ihren Fürsten geien, nicht während bes Reichstages öffentlich predigen tonnten, doch brachte nicht babin, daß am 16. Die protestantischen Fürsten an der Frohnleichproceffion Theil nahmen. Um 20. wurde der Reichstag eröffnet, 2m 25. n die Brotestanten ihr Glaubensbefenntnig por, um ju erweisen, bag ihre logie die alte echte Lehre ber chriftlichen Rirche enthalte. R. nahm fowol eutscher als lateinischer Sprache Die protestantische Schrift entgegen, theilte inn ben tatholifchen Theologen jur Widerlegung mit. Es fehlte in Augsnicht an privaten Berfuchen, die Begenfage auszugleichen: Die faiferlichen tare Balbeg und Schepper wurden vorgeschidt; andererfeits naberte Deihon fich bem papftlichen Legaten Campeggi; auf beiden Geiten gab es bulich gefinnte Leute. Aber bie privaten Berluche hatten nicht ben erstrebten g. Rach bem Bortrage ber tatholischen Biberlegungsschrift (3. August) en Ausichuffe mit Auffindung eines Ausgleiches beauftragt; in manchen rein atischen Fragen tam man sich febr nabe; aber in allem, was die Praxis beiterte ber mittlere Beg. Darüber waren alle Geiten einig, bag die fung eines allgemeinen Conciles eine absolute Rothwendigkeit geworden; verlangten bie Broteftanten einftweilen bis jum Spruche biefes Conciles im e ihrer firchlichen Ginrichtungen belaffen zu werben, - biefem Anfpruch R. fcbroff ablehnend entgegen. Um 22. September theilte er ben Standen porläufigen Entwurf des Reichsabschiedes mit, burch welchen er den Proteen Bebentzeit bis jum 15. April gemahrte, ob fie fich bis jur Entscheibung Sonciles ben bisherigen Ordnungen ber Rirche fugen wollten; er brobte nell mit 3wang. Ohne Baubern ertlarten die Protestanten, Diefen Abschied annehmen zu konnen. Die protestantische Replit auf die tatholische Widerg ihres Betenntniffes wies R. jurud. Roch acht Wochen blieb trot ber tung ber Reichstag versammelt; die faiferlichen Minifter boten alles auf, ne Stanbe ju bearbeiten, um die jum Raifer haltende Dehrheit ju berrn. Es handelte fich noch um die Türkenhulfe. Ginen großen Angriff iman's hatte man 1529 vor Wien gurfidgeschlagen; es drobte damals ein Meberfall. Die Protestanten bestanden darauf, nur bei Buficherung des ens in der religiofen Frage Türkenhülfe leiften gu tonnen.

Um 19. November 1530 verfündigte R. ben Reichstagsabschieb noch in erer Fassung, als er im September angefündigt hatte. Auf das Wormser

Ebict zurückgreisend, wurden viele Irrlehren der Protestanten ausdrücklich worsen; die frühere Jurisdiction der firchlichen Organe und der Besth der Kiwurden auch in protestantischen Ländern als hergestellt erklärt, und das Keikammergericht auf den Abschied verpstichtet; ja die eventuelle Weigerung der Liestanten, sich zu unterwersen, wurde mit Strase bedroht. Im hintergruwurde eventuell ein Krieg des Kaisers gegen die Protestanten angezeigt; wauch der desinitive Entschluß zum Schlagen auf das Frühjahr 1531 verwurde. Gleichzeitig hielt aber K. an der Absicht des Conciles sest und arbei ununterbrochen dei dem Papste an der Berwirklichung dieses Projectes.

K. verließ Augsburg am 24. November; am 17. December tam er Ferdinand in Köln an. Dort wählten die Kursürsten, mit Ausnahme des ptestantischen Sachsen, am 5. Januar 1531 auf Karls Bunsch seinen Ben Ferdinand zum römischen Könige, d. h. bei Lebzeiten des Kaisers zu sein Sehülsen und Bertreter, nach seinem Tode zu seinem Rachsolger. Am 11. 3 1531 wurde Ferdinand schon in Aachen gekrönt. In derselben Zeit aber hat auch die Protestanten eine desensive Organisation nuter sich getrossen; sie kais in Schmalkalden zusammen und verabredeten ein Vertheidigungsbundniß, zunäsur die unsehlbar seht am Reichskammergericht seitens der kirchlichen Organischen Processe, sodann aber auch zur Abwehr seglichen thatsächlichen Linches, Kammergerichtsurtheile mit Bassengewalt aussühren zu wollen. Kwährend K. in Köln war, hatten sie die Absicht ihres Widerstandes ihm gezeigt: sie sehten sich in Positur, auf jede Weise den Besitskand wider Kaund Reich zu vertheidigen.

Die Berhältnisse brachten es mit sich, daß die Protestanten ihre Aussassen und ihren Willen thatsächlich durchsehren. In den Berhandlungen mit Kund den europäischen Mächten wurde es bald klax, daß das Concil einstweinicht zu Stande kommen sollte. Auf der anderen Seite wurden seit dem Fright 1531 Berhandlungen mit den Protestanten durch verschiedene Zwisch personen gehslogen, dis zum Concile ihnen einiges einzuräumen oder nachzulasse, wollte erst eine Grundlage der Berständigung gesichert haben, ehe er auss n

einen Reichstag berief.

1531 blieb er in den Riederlanden. Die bewährte Regentin Margan war am 30. Nov. 1530 geftorben. Der Raifer hatte nun für feine Bertret in ben Rieberlanden fein Muge auf feine jungere verwittmete Schwefter Di geworfen, die nach dem Tode ihres Mannes bei Mohacs (1526) in Bur gezogenheit gelebt; fie gehorchte bem Befehle bes Brubers, fie übernahm verantwortungsvolle Umt, - eine tluge, gewandte, politisch wirkfame De Im Marg 1531 langte bie 26jahrige Wittwe in den Rieberlanden an. M mals versammelte R. 1531 die Generalftaaten, welche mit Freude die Regentin willfommen biegen; am 5. Juli fuhrte R. fie in den Rreis ber Sta ein; am 27. September übertrug R. ihr bie Berwaltung; im October wi bie neue, fehr zwedmäßig burchbachte Organifation der niederländischen Ben tung und Berfaffung fertig. Damals erregte bas Auftreten feines Schwag des verjagten banifchen Ronigs Chriftian II., einige Unbequemlichfeiten. U bem Schute ber Rieberlande lebte berfelbe; aber mehrmals unternahm er 3 welche ben Frieden gefährbeten; ja 1531 hatte er Unruben fogar in Soll hervorgerufen; man war frob, als man ibn im October 1581 abziehen fab als man borte, bag er feinen banifchen Unterthanen in die Banbe gefal Erst nachdem alle Bedenklichkeit vorüber, brach R. am 17. Jan. 1582 auf. in Deutschland ben neuen Reichstag zu halten.

Im April begannen die Berathungen in Regensburg. Die protestantis Fürsten hatten Gesandte borthin geschiatt; die Berhandlung über den Religio rieben wurde mit ihnen nicht am Reichstage selbst, sondern nebenher gesührt, n Schweinsurt, dann in Kürnberg. Der im April ersolgte Anmarsch der Türken schus die Rothlage, die zum Abschluß drängte; es galt, alle Theile des Reiches gegen die Türken ins Feld zu stellen; die Protestanten aber verlangten vorherige Versicherung ihrer Lage gegen sede katholische Bedrohung. Die Noth ver Zeit erzwang die Nachgiebigkeit des Kaisers. Der Versuch religiösen Auszleiches wurde zur Seite geschoben, es wurde vielmehr allgemeiner Friedstand allen Parteien auserlegt dis zu dem in Ausssicht genommenen Concile, und ganz desonders gewährte K., daß alle Religionsprocesse am Kammergericht eingestellt verden sollten. Daraushin einigte man sich am 23. Juli in Kürnberg. Die Protestanten hatten sich dabei gesallen lassen müssen, daß nicht unbegrenzt allen Protestanten, sondern nur Sachsen und seinem Anhang der Friede zuerkannt wurde.

Das Ergebniß proclamirte der Kaiser durch einen Erlaß vom 3. August 1532. Der Reichstagsabschied vom 27. Juli enthielt nur die wiederholte Bersprechung des Conciles und die Hülse des Reiches zum Türkenkrieg. Auf diesem Regensburger Reichstag wurde übrigens auch das neue Strafrecht sertig und publicirt, an welchem deutsche Juristen und deutsche Politiker seit sast zwei Jahrzehnten gearbeitet hatten; es trägt den Kamen des Kaisers Karl, der an seinem Inhalt kaum irgendwelchen Theil hatte oder kaum irgendwelches Interesse

gezeigt hatte.

Das Unternehmen gegen die Turten bejehligte R. felbft; aus ben Rieberlanden, aus Spanien, aus Stalien maren Gulfstruppen herbeigezogen; bas Deutsche Reich ftellte ein ftattliches Beer ins Felb (September 1532). Aber Suleiman hatte sich auf die Runde bes faiferlichen Anmarsches zurlichgezogen; et tam nicht zu einer großen Entscheidung. R. war nicht bagu zu bewegen, daß er felbst noch weiter nach Ungarn zog; er war mit ber Berscheuchung ber Turten gufrieben. Um 4. October trat er bie Reife nach Italien an. Er hatte noch einmal mit Bapft Clemens eine Bufammentunft in Bologna (December); vergebens drangte er bier jur wirtlichen Eröffnung bes Conciles; Clemens tergiberfirte und wußte unter icheinbarer Rachgiebigfeit fich aller ernftlichen Berpflichtung ju entziehen. 3m Berhalten bes Papftes, fowie in vielen anderen Borfallen zeigte fich bem Raifer eine neue Erhebung ber frangofischen Politit gegen seine herrschende Stellung an. Mochte auch R. versuchen, Italien gegen französische Angriffe durch eine Liga aller kleineren italischen Staaten, wie fie am 24. Febr. 1533 in Bologna abgeschloffen wurde, ju fchugen; ber Papft neigte doch immer ftarter gu Konig Frang bin. Rachbem R. ben Boben Italiens in Genua am 9. April 1533 verlaffen, traf Clemens in Marfeille mit dem Frangofentonig mahrend des October und Rovember 1533 gufammen; 66 brohten ernftliche Störungen des europäischen Friedens. Die Frangofen michten ber Offenfibe ber Turten gerne die Sand; auf ber anderen Geite unterfluten fie die Opposition und Erhebung der Protestanten; und der nachste Bundesgenoffe biefer Frangofen war der heilige Bater in Rom. In Deutschland hatten fich fofort 1533 Differengen über die Muslegung bes Religionsfriedens gezeigt; eine ftreng und eifrig fatholifche Tendeng am Reichstammergenichte ließ trot bes faiferlichen Edictes bom 3. Auguft 1532 Proceffe gu. Die Brotestanten lehnten fchlieglich die Competeng des Berichtes ab (30. Jan.

Zu gleicher Zeit aber erhob sich Württemberg gegen das habsburgische Regiment, unterstützt durch den Einfall des kriegslustigen Landgrasen Philipp von Gessen, vertrauend auf französische Hülse. Man erpreßte von K. und von Ferdinand die Rücksehr des vertriebenen Herzogs Ulrich in sein Land; selbst der Protestantistrung Burttembergs mußten fie guschen; ja im nachften Jahre 153 ließ Ferdinand die Erstreckung des Schmalkalbener Bundniffes auf weitere Ge noffen und die Ausbehnung der Gultigfeit bes Religionsfriedens ohne Cinco

geicheben.

R. verlebte bas 3. 1534 in Spanien; fowol in Aragon als in Caftilie hielt er Berfammlungen ber Cortes ab; er bereitete bamals ben Rriegen gegen Tunis bor. Dort hatte fich Chairrebin Barbaroffa als Borboften b großen Osmanenmacht feftgefest, und beunruhigte mit unablaffigen Streifglig die Mittelmeerlander, Sicilien, Italien, Spanien. Es war für R. eine politic und religiofe Aflicht, ben bedrangten Chriften Gulfe gu bringen, Die ftel brobende Gefahr bort ju befeitigen. R. hatte größere Streitfrafte gufammen gebracht; aus Italien und aus Portugal, vom Papfte fowol als aus Benedn Benua, Floreng und den fpanischen Befitzungen Reapel und Sicilien mate Silfegeschwader getommen. Begleitet von vielen fpanifchen Brogen, von feiner Schwager, bem Infanten Luis von Portugal, und von Andrea Doria, brad & am 30. Mai 1535 von Barcellona auf; am 15. Juni landete man an ba Rufte bon Tunis. Perfonlich führte R. ben Oberbefehl; aber unter feine Leitung befehligten fowol ber junge Ferrante Bongaga, als ber Marques be Bafto, die beiben rivalifirenden Generale aus fpanischeitalischer Reiegeschule hartnädig war bort ber Rampf; am 14. Juli wurde Boletta mit Sturm in genommen; am 20. fchlugen bie faiferlichen Golbaten, obwol in ber Minbe gahl, in offenem Felbe bie Feinde; gleichzeitig war in Tunis ein Aufftand ba gefangenen Chriftenftlaven ausgebrochen. Endlich am 21. Juli jog R. all Sieger in Tunis ein. Doria berfolgte ben fluchtigen Barbaroffa; R. feste be früheren Sauptling Duley-Saffam wieder in Tunis ein, und legte ihm ein Reihe ichwerwiegender Bedingungen auf. Der afritanifche Rriegszug umgab be Raifers Berfon mit bem Glange eines flegreichen Rreugfahrers; in ber That ball er feine perfonliche Rriegstuchtigfeit bort in hellftem Lichte gezeigt. fegung bes Unternehmens nach Algier verschob er aber auf fpatere Beit. Un 16. August flach er bon Bona aus in Gee, landete am 22. in Trapani und ging über Balermo (12. September) und Deffina (21. October) nach Ream (25. November). Dort begrußten ibn Italiens Gurften; er bollzog bort bi Sochzeit feiner Tochter Margarethe mit Aleffandro de Medici (29. Febr. 1536) R. begab fich hierauf felbft nach Rom, den neuen Papft Paul III. (Farnele perfonlich ju begrugen. Um 5. April jog R. in Rom ein; er feierte bot Oftern gemeinfam mit bem Bapfte: einträchtig ichienen bie Saupter ber Chriffen heit die Regierung der Belt miteinander fuhren ju wollen. Der Bapfie Bunfch ging bamals auf eine fürftliche Ausftattung feines Cohnes Bier 2mg Farneje und beffen Familie; über Novara ober Montferrat ober Siene ober Barma wurde verhandelt; ber Ehrgeig der Farnefes ichien fich fogar bis nad Mailand erheben zu wollen. Ginftweilen machte Paul feinen Sohn gum Bon faloniere des Rirchenstaates und jum Bergog von Caftro, indem weiteres not porbehalten blieb. Ingwischen mar burch Sforga's im October 1585 erfolgte Tob Mailands Befit erledigt. Geit 1529 ichwebten bie Berhandlungen gwijde R. und Ronig Frang über eine etwaige Entschädigung der Frangofen in Italien jest trat fofort Frang mit der Forberung Mailands berbor. R. machte Miene einem jungeren Sohne Frang' vielleicht bas Bergogthum gu bewilligen; abe Frang verlangte es feinem zweiten Sohne Beinrich verlieben zu feben. Dariba entzweite man fich aufs neue. R. machte bem lange angehäuften Groll in eine langen Rebe por bem Collegium ber Carbinale am 17, April Buft; in magleb Leibenschaft erging er fich fiber feinen alten Rivalen. Und wieder ging, w 1528, von perfonlicher Berausforderung Die Rebe. R. bewog übrigens in Rot

m Papit wirklich zur Berufung des Conciles; unter Mitwirfung der taiferlichen Ainister wurde die Bulle abgefaßt, welche am 2. Juni 1536 auf den Mai 1537

och Mantua bas allgemeine Concil anfagte.

R. war bon bem feften Entichluffe befeelt, mit allen Mitteln und Rraften n Rrieg gegen Frantreich wieder aufzunehmen. Aus Italien, Spanien, Deutschnb fammelte er in Oberitalien feine Schaaren, beren Guhrung er am 28. Juni 36 in die Sand nahm. Durch Piemont brang er in die Provence ein, brend gleichzeitig bon ben Nieberlanden aus feine Generale in die Bifardie felen. Aber Montmorench vertheibigte ben Guben Frantreichs mit großer nficht und Borficht; R. brang bis Mix bor; aber ba bie Frangofen bie Schlacht eben, fab er fich boch jum Rudjug por bem Winter genothigt. lte bann im Rovember nach Spanien jurud, finanzielle und militarische Ruingen eifrig zu betreiben. In Franfreich magte es Ronig Frang, feinem an-Nichen Bafallen R. Die frangofischen geben absprechen zu laffen, - eine lächerbe, aber unverichamte Demonstration. Der Relbjug von 1537 brachte ben angolen neue militärische Bortheile fowol an ber nieberlandischen als an ber montefifchen Seite; Piemont gelang es ben Frangofen faft gang zu behaupten. Idlog Die Regentin Maria in Bomp burch Bermittelung ihrer Schwefter, frangofischen Ronigin Leonor, am 30. Juli 1537 fur die Rieberlande Baffen-Iftand; fur Italien murbe Baffenruhe in Mongon am 16. Rovember 1537 abrebet. Bapft Baul hatte unablaffig jum Frieden geredet und ermahnt. ibe Theile acceptirten feine Bermittelung. Gifrig wurde im Winter 1537 38 Aber ein friedliches Berhaltnig verhandelt. R. tam am 9. Mai 1538 5 Billafranca bei Rigga; ber Papft befand fich in Rigga; König Frang ichlug Billanuova fein Quartier auf. Die Berhandlungen ergaben die größten wierigfeiten für einen Friedensschluß, obwol R. ju großen Concessionen an Frangofen bereit war. Befondere Die Mailander Frage bot unüberfteigliche aberniffe einer Berfohnung ber Rivalen. Schlieflich schien bie einzig mögliche stunft die ju fein, bag man auf Erledigung ber fchwebenben Fragen bertete und nichts weiter verabredete als untereinander Frieden zu erhalten. n 18. Juni 1538 fchloffen bie beiben Gegner in Rigga einen 10jahrigen affenstillstand auf Grund ihres damaligen Länderbesites ab: man würde ge-einsam die allgemeinen Fragen der Christenheit, Abwehr des Türken und blichtung ber firchlichen Wirren, ju lofen versuchen und vielleicht burch Seihabundniffe unter ben regierenden Saufern für ben gufunftigen Frieden eine ie Grundlage ausfindig machen. Um 20. Juni fuhren bann Raifer und Papft teinander nach Genua. Der Bergog von Floreng, Aleffandro, war ermordet; in oreng bestätigte R. Cofimo Medici als herrscher, mabrend er die Sand der r jugenblichen Bittwe Margarethe bem Entel bes Bapftes, Ottabio Farnefe, lagte. Bei Rigga hatten fich R. und Frang nicht perfonlich gesehen; nur itte bie Ronigin Leonor zwei Mal ihren Bruder in Billafranca besucht. Es ar aber auch eine perfonliche Begegnung ber herricher verabrebet. Diefelbe nd bei Rarls Rudreife nach Spanien ftatt, in Aigues-Mortes, 14-16. Juli 38. Mit icheinbarer Berglichfeit und lebhaftem Gifer betheuerten fich die ben Fürsten ihre freundschaftlichen Absichten gegeneinander. Ihre Minister irben noch langere Zeit im Berkehr miteinander fiber die Mittel bas Ginmehmen zwijchen ihnen bauernd zu machen.

Damals war des Raisers Sinn auf die mit erneuerten Kräften sortzusehende elämbsung des Jelam gerichtet. Angelockt durch die französischen Erbietungen, wie der Türke neue Angriffe gemacht; er fiel Italien an, er überzog die venetianden Besitzungen im Mittelmeer. Zur Abwehr der Türken hatte Kaiser K. 1508 mit Benedig und dem Papste eine besondere Liga ge-

ichloffen ; fobann bemubte R. fich, bon Spanien größere Mittel gu erhalten In Tolebo verhandelte er mit den caftilifchen Cortes über neue umfaffenber Bewilligungen, bom 1. Robbr. 1538 bis 1. Febr. 1539; er begegnete ber m überwindlichen Opposition bes Abels gegen neue Steuern; feitbem berief b fpanifche Regierung nur die Stadte gu den Cortesfigungen, mit benen es leichte war, jum Ziele zu fommen. Ein weit schwererer Schlag fraf damals be Raifer. Rach furzer Krankheit, in Folge eines zu fruh eingetretenen Wochen bettes, ftarb am 1. Mai 1539 feine Raiferin Ifabella, die treue und hingebent Befährtin feiner Gorgen und feiner Duben. Aufs tieffte beugte ben Raife biefer Berluft; von Beltichmerz ergriffen, fprach er icon bamals von feiner Eintritt in ein Rlofter; fcwere Delancholie bat ibn feitbem nur fur turge fcne vorübergebende Momente verlaffen; er war feit 1539 ein finfterer, melancholifde in fich berichloffener, nur feinen Regierungsaufgaben und feinen religiöfen 6 fühlen und Aufgaben lebenber Mann. Jebe Anbeutung einer neuen Beirat mit ber die Frangofen nach febr furger Frift ihm icon tamen, wies er gurud nur turge Paufen gleichfam neu auflebender Impulje unterbrachen fein Gin fiedlerleben.

In ben Nieberlanden hatten die Kriegsereignisse von 1537 noch weiter Folgen. An manchen Stellen war man ichon über die vielen Auflagen un Unsprüche unmuthig; 1537 hatte Gent es gewagt, ber bon ber Ronigin Dari geforberten größeren Steuerauflage ju wiberfprechen. Und die Opposition Gent nahm 1538 und 39 immer weitere Dimenfionen an; die Befahr lag nabe, ba eine allgemeine Bewegung gegen R. jum Ausbruche tommen wurde. R. en ichlog fich baber, fo schnell als möglich ben wiberwisligen Unterthanen perfonlie entgegenzutreten; ja er entichied fich fuhnen Duthes, mitten burch Frantreid hindurch im Winter die Reife gu machen. Bereitwillig tam Frang ben Bunfche bes Raifers entgegen. Rachbem R. in Spanien Die Berwaltung zwei bertrauter Männern, bem Erzbischof von Toledo, Carbinal Tavera, und feinem Staats fecretar Cobos, übertragen, machte er fich ichon im November 1539 auf ber Beg; in Frankreich wurde er glangend empfangen; fein Gingug in Paris an 1. Januar 1540 glich einem Triumphzuge; barauf gab Frang feinem Gafte ba Geleit bis Saint-Quentin, wo fie fich am 20. Jan. trennten. Um 14. Gebr 1540 erichien R. in Gent, ein furchtbares Strafgericht über Die Emporung p halten; er fprach es felbft aus, "noch lange follte man an feinen Strafac benten, an bem die anderen Stabte und Gemeinden fich ein warnendes Beifpiel nehmen fonnten". Gine Reihe von Tobesurtheilen murbe vollftredt, Die Stad mußte eine Buge gablen, eine Citabelle wurde bort erbaut fur eine faiferlich Barnifon; die Strafe ber Genter Opposition follte ber von R. längft in Angrif genommenen Centralifation ber niederlandischen Berwaltung Borichub leiften.

Auch eine andere Schwierigkeit für Karls niederländische Stellung war damals dem Punkte nahegekommen, zur Operation reif zu werden. Der hartnäckigste Gegner burgundischer und habsburgischer Herschaft war immer Herzog Karl von Geldern geblieben; mehrsach hatte man mit ihm über den Besty von Friesland, Oberhssel, Gröningen und Utrecht zu kämpsen gehabt; man hatte 1528 einmal geglaubt, durch den Bertrag von Gorinchem den Heimfall Gelderns an Brabant (d. h. also an den Kaiser) gesichert zu haben; aber Herzog Karl hatte später Schritte gethan, eine Auslieserung Gelderns an Frankreich einzuleiten; nach dem Wunsche seiner Landstände schloß er zuleht den Bertrag, durch welchen der junge Erbherzog Wilhelm von Jülich und Cleve als Nachsolger in Geldern ausgestellt wurde (27. Januar 1538); bald nachher starb er, 30. Juni 1538. Run huldigte man in Geldern dem jungen cleveschen Prinzen. Aber die niederländische Regierung erhob Einsprache. Es spann sich an dieser Stelle

is für gutliche Berhandlung mit den Protestanten. Die Borstellungen Held's
d der Bertreter des Papstes (Farnese, Cervino, Morone) wurden durch den miluß Branvelle's damals überholt; auch Ferdinand trat in den Conserenzen,

Denen ar in die Rieberlande gefommen, auf diefe Seite.

Bahrend R. noch in den Rieberlanden verweilte, leitete Ferdinand bie Bernblungen ber beutschen Reichsstände in Sagenau (Juni 1540). Entgegen ben flichen Bemuhungen wurden wirflich bie einleitenden Dagregeln ju einem finionsgefprach zwischen beutschen Bertretern ber beiben Religionsparteien bier bloffen. Dies Gefprach wurde nach Worms für ben October anberaumt. fdidte au bemfelben feinen Dinifter Granvelle, ber Ende Robember die tung ber Disputationen fibernahm, unterftugt bon Gelb's Rachfolger, bem nen Bicefangler Raves, ber ju feiner, nicht ju Gelb's Rahne ichmor. Die Milichen Runtien Morone und Campeggi boten alles auf, ein fachliches Erlaif ber Discuffion ju verhindern ober ju erschweren. Wochenlang bauerte Streit über bie Formalien; erft am 14. Januar 1541 begann bie fachliche Beuffion gwifchen Ed und Melanchthon. Aber ichon am 19. brach Granvelle Gefprach ab, indem er feine Fortfehung auf den bevorftehenden Regensmer Reichstag verlegte. Freilich nicht ohne positive Früchte ging man in orms auseinander. Es war ein großer Sieg ber biplomatischer Runft Grande's, daß er ben Ginn bes heffischen Landgrafen Philipp auf die faiferliche nte gewendet und badurch das Zusammengehen bes Schmalfalbener Bundes ber frangofischen Bolitit und mit bem Bergog bon Cleve in ber gelbrischen mge verhindert hatte. In Worms hatten auch gemäßigte Bertreter ber beiben digionsparteien pribatim fich genähert und eine private Berftandigung über ichwebenben Controversen angebahnt, Bucer von protestantischer und Gropper m latholischer Seite: burch einen jungeren Secretar, Beltwyck, hatte Grande foldes ermöglicht. Eine Bafis bes Ausgleiches und ber Berftandigung ur bamit gelegt.

Als Legat tam jest Cardinal Contarini, von beffen milber Perfonlichfeit bermittelnder Theologie bas befte fur bie Berfohnung ber Begenfage gu men; und wenn er auch nicht mit gang unbeschränkter Bollmacht erschien, jo it ihm doch fur die theologische Erorterung ein fehr weiter Spielraum ge-Der Raifer langte felbft am 23. Febr. 1541 in Regensburg an; am April eröffnete er ben bentwürdigen Reichstag. Die Stande überliegen ihm bit die Auswahl berjenigen Theologen, welche bas Religionsgefprach fortfuhren Dieje Commiffion verhandelte vom 27. April bis 25. Dai über eine cologische Borlage, die ihren Ursprung jenen Wormser Privatgesprächen ifden Bucer und Gropper verdantte, Die von den tatholischen Theologen Regensburg im wefentlichen gebilligt und fogar von Contarini als wichlenswerth angesehen wurde. Es gelang in der That eine Einigung in nelnen dogmatischen Controversen, die zu den erheblichsten gezählt wurden; er in einigen anderen Fragen, vornehmlich in folden, die aus dem Gegenfage Wennbauffaffungen über bie Rirche bie prattifchen Folgerungen aussprachen, niterte ber Berfuch bes theologischen Ausgleiches. Es fam bagu, bag jowol ther als ber Papft auch die icon bereinbarten Formeln verwarfen. Auch Borichlag, bag man ben Barteien in Deutschland die Annahme ber vereinnten Sate geftatten mochte, fiel ebenfowol burch bas Berbot bes Papftes als mb bie Opposition ber Baiern ju Boben. Politische Gegnerschaften von ben diebenften Seiten und perfonliche Zwiftigfeiten hatten gu bem negativen ugang ber mit fo großen Soffnungen begonnenen Berhandlungen mitgewirtt. augeren Berbaltniffe aber brangten wiederum bem Raifer ein angenblid-Mustunftemittel auf. Die Turfengefahr mar im Bachfen; es brobte ein

neuer Rrieg mit Frankreich. Go enthielt ber Reichstagsabichied bom 21 1541 bie Ernenerung bes Religionsfriedens von 1532, Die wiederholte eines Conciles, entweder eines allgemeinen ober eines beutschen, auch b fündigung von Reformmagregeln innerhalb bes fatholisch gebliebenen bei Clerus. Der Reichstag hatte Turfenhulfe bewilligt; bagegen waren b ipruche Cleve's auf Gelbern abgewiesen, bas beffere Recht des Raifers mar gebrungen. Den Brotestanten hatte ber Raifer neben bem offiziellen M noch eine befondere Declaration gegeben, ihre Beforgniffe gu gerftreuen, Sinn gu beruhigen; mit Beffen und mit Brandenburg hatte R. noch be Bertrage abgeschloffen, welche jene Fürsten an feine faiferliche Unabe noch feffelten. Undererfeits aber hatte er auch bas tatholifche Geparatbundnif brudlich beftätigt und feine Musbehnung ins Auge gefaßt. Die Alter feiner politischen Saltung hatte R. noch nicht befinitiv entschieben; unte Amange bes Augenblides blieb bie gufunftige Bolitit noch immer eine b seitige; es war immer noch nicht mehr als eine Austunft für den Auge getroffen.

Am 29. Juli brach K. von Regensburg auf; durch Baiern und Tirol er nach Italien. In Lucca traf er mit Papst Paul III. zusammen; vom I 19. Septbr. Dann begab er sich von Spezzia aus zur See nach Majorka. erwarteten ihn (13. Octbr.) die versammelten Flotten und Truppen, mit er einen Kriegszug nach Algier zu unternehmen beabsichtigte. Am 20. k man vor Algier. Regen und Sturm störten den glücklichen Fortgang des I nehmens. Ein Ausfall der Mauren rief unter dem kaiserlichen Heere Brung hervor; nur die persönliche Ausdauer und Tapserkeit des Kaisers das Heer. Ungern mußte K. sich zuleht zum Kückzug entschließen. Nu Mühe brachte er den größten Theil seiner Soldaten nach Hause. Er schifft am 1. Robember ein; erst am 1. December landete er glücklich in Carte Die nächste Zeit blieb er in Spanien, immer häusiger und immer hestige

feinen gichtischen Leiben beimgefucht.

3wischen R. und Franz schwebten schon 1541 peinliche Erörterunger ber Lombardei waren im Juli 1541 zwei frangofische Agenten erschlagen man gab bem Raifer Die Schuld an Diefem Morbe. Rach Rarls Ungl Algier eilte Frang jum neuen Rrieg. Ohne borbergebende Erflarung br im Commer 1542 in die Rieberlande, in Gelbern, in Berpignan ein i wartung auch einer birecten türtischen Gulfaflotte. Aber bie Bertheit der taiferlichen Generale war an allen Buntten von Erfolg begleitet; i wurden die Frangofen gurudgewiefen. Mittlerweile hatte Bapit Bau lang besprochene Concil nach Trient einberufen und mahnte die beiden jum Frieden. R. fand fich hierdurch bochlichft beleidigt; er berlangte ber Papft offen fur ihn gegen Frang Partei ergreife. Aber bagu mar nicht zu bewegen. Dagegen gewann R. im Februar 1543 aufe neue bie lifche Alliang gegen die Frangofen. Immer bringenber rief ihn bamal Nothwendigfeit nach Deutschland gurud. Schon 1541 waren bie turi Beere im Borgeben; ber Reichsfrieg von 1542 hatte faum irgend welche ? Und in Deutschland felbft wuchsen bie Forderungen ber Protestanten in felben Dage als die Bahl und Bebeutung ihrer Partei junahm; fie verwei auf bem Reichstag in Rurnberg 1543 bie Turfenhulfe ferner gu leiften, R. ihnen nicht borber ihre rechtliche Lage gegenüber bem Rammergerich fichert. Go entichlog fich R. 1543 gu einem neuen Unternehmen; er fan ber Absicht, biesmal ber ihn bebrangenden Roth ein Ende zu machen un militarifchen Waffengang mit feinen Gegnern biesmal zu magen.

Seinen Sohn Philipp lieg er als Statthalter in Spanien, berathen von bos, verheirathet mit einer portugiefischen Bringeffin. Um 1. Dai bestieg er Barcellona fein Schiff; wibrige Binde hielten ihn noch einige Tage gurud; 17. Dai ging er in See; am 25, war er in Genua. Am 21. Juni traf er Papft Baul in Buffeto jufammen. Aber R. brachte es auch perfonlich at dahin, daß Baul fich offen gegen ben Frangofentonig als den Friedensnder und Turtengenoffen erklärte; unübersteiglich schienen die hinderniffe einer lerlich-papftlichen Alliang, ba ja R. Die papftliche Forderung, feinem Entel navio das Bergogthum Mailand zu verleihen, nicht gewährte, obwol er einer figen territorialen Ausstattung der Familie Farnese fich nicht abgeneigt igte. Am 25. Juni trat R. Die Reife nach Deutschland an, über Innsbrud, Im, Speher (25. Juli). Bier hatte er mit ben Gefandten ber protestantischen briten eine icharfe Auseinanderfetung: er bedrohte jett alle, die als Alliirte ber men angufeben, ben Frangofen und ben Bergog von Clebe. Gegen den lettern tiete fich gunachft fein Rriegseifer. Un bie Spige feines Beeres ftellte er Gon-Bon Schnellem und durchichlagendem Blud mar biesmal ber Rriegszug tont. Schon am 7. Septbr. lag ber junge Clever Bergog in Benlo als mender por ben Migen bes Raifers. Natürlich mußte er auf Gelbern berdien; er mußte gu vollem und unbedingtem Gehorfam bor bem Raifer und tatholischen Rirche fich verpflichten. Weber frangofische noch protestantische Wie war bem Clever ju Theil geworden. R. felbft erzählte fpater, damals de er den befinitiven Entschluß bei fich gefaßt, auch die führenden protestanti-Burften mit Rrieg gu übergiehen und auf diefe Beife die beutsche Rirchenaltung gu bezwingen. Ohne Paufe manbte fich R. bamals gegen Frankreich. rig und fuhn verjolgte er die Abficht, entscheibende Siege ju erfechten; er t alles auf, Frang zu einer Schlacht zu zwingen; aber Frang gog fich bor m taijerlichen Beere gurud. Den Winter verbrachte R. in den Niederlanden, bewingt mit Ruftungen für ben nachften Feldzug; bann begab er fich jum Reichsnach Speper. Unterwege beftartte er in Roln die fatholifch gefinnte Oppoin jum ausbauernben Wiberftanbe gegen die Protestantifirungsversuche bes bidois bermann bon Bieb. Unterwegs wies er ben Bermittelungsverfuch, Rardinal Farnese im Ramen feines papftlichen Grogvaters ihm in Rreugich überbrachte, mit fehr fchroffen Worten gurud. Am 30. Jan. war R. in Speier. r langfam verfammelten fich bort bie Fürften bes Reiches. denb war die Leichtigleit, mit ber R. bom Reichstage eine Rriegserflarung en die Franzosen erzielte; nicht einmal französische Gefandte wollte man bier In ber Religionsfrage mar R. ju zeitweifer Rachgiebigfeit von bornum bereit; er begegnete freilich babei bem heftiaften Widerspruch der Katholiken. beidwichtigte junachit bie tatholijche Aufregung über jene Regensburger "Demilion", indem er berhieß, fie nachftens zu widerrufen, indem er feinen tatholim filer aufs feierlichfte betheuerte. Go tam ber Reichstagsabschied am 10. Juni 44 gu Stande, ber für den Augenblid den Protestanten volle Bewegungs-Erit einraumte, Rechtsgleichheit, "Reformation", "Concil" und dergleichen ihnen agte, aber alles befinitiv ju regeln erft bem fünftigen Reichstag porbehielt. berlangte bamals in ben frangofifchen Rrieg fich ju fturgen. Un ber Spige beeres drang er über Met und Luremburg bis nach Saint-Digier bor. d erzwang er die Capitulation diefer Festung; er fiegte in tleineren Treffen, aber Frangofen liegen fich jur großen Schlacht doch nicht zwingen. Schlieglich fiel ons in taiferliche Sande. Die friegerischen Unternehmungen waren von diplo-Dichen Berfuchen icon langft begleitet. England leiftete nicht bas, mas es fur die einfame Action jugejagt hatte, - und gerade bie Rudficht auf Die Speierer ingungen flimmte ben Raifer friedlich. Schon am 18. Ceptbr. ichloffen in

Crépy Gonzaga und Grandelle mit den französischen Ministern den ebentuelle Frieden ab. Gegenseitige Rückgabe aller occupirten Länder, Unterstühung de taiserlichen Politik zum Concil und zum Protestantenkrieg durch die Franzose waren die Bedingungen des Friedens. A. verhieß aber auch entweder Mallan oder die Niederlande dem Rivalen zu cediren — er behielt sich die Entscheidund der Alternative noch vor- Maßvoll in der Benugung seines Sieges kam R. is wesentlichen auf den Inhalt der früheren Verträge zurfict. Um so sicherer er wartete er Hülse oder wenigstens stillsichende Neutralität von den Franzoses während er zur entschedenden Action gegen die Protestanten sich erhob.

Papft Baul hatte bem Raifer Die bestigften Rlagen gegen ben Speier Abichieb bortragen laffen; er berief nach bem Friedensichlug von Grapp nun b finitiv bas allgemeine Concil nach Trient; er fuchte auch eine Annaherung e ben Raifer ju gewinnen, beren Grundlage bie Dotation ber Familie Farne bilben wurde. Bu bem 3mede ichidte er feinen Entel noch einmal gu R. fprachen im Mai 1545 in Worms mit einander. Der Reichstag tagte ichon Mary unter Ferdinands Leitung. Aber auch bie Antunft bes Raifers (16. Die forberte bie Debatten nicht. Unverföhnlich ichien ber Gegenfat ber Parteien; unb b ber Raifer in ben Rieberlanden mit Ebicten gegen ben Protestantismus wiede holt eingeschritten, bag er bie ichroffen bogmatischen Erflarungen ber Lowener The logen gebilligt, daß er bem Concil in Trient feine Forberung jugefagt, verfchar den Gegensat am Reichstage. Der Braunschweiger Streithandel (die Protefiant hatten den katholischen Bergog Beinrich vertrieben) schien bes Raifers Inte vention ju forbern. Rarbinal Farneje hatte endlich die wirkliche Sachlage Deutschland richtig ertannt. Aus Rom bot man bem Raifer finanzielle m materielle Gulje, wenn er jest ben Religionstrieg magen wollte. Darauf mad Die Berftandigung gwischen Raifer und Papit weitere Fortichritte: bas gemei fame Rriegsunternehmen wurde für bas nachfte Jahr beichloffen. Go entli St. am 4. August ben Reichstag, Die Erledigung ber ichwebenben Fragen auf Die nach Berfammlung in Regensburg vertagend; auch ein neues Religionsgesprach war angefagt, bas biesmal nicht ernftlich gemeint, nur ju einem Scheinwert bestimm war. Auf ber Rudreife vom Reichstage fprach R. in Roln noch im Muguft bem G bifchof in ernften, ftrafenben und brobenben Borten fein Digfallen über beffen # formationswert aus. Den Gerbft und Winter hielt fich R. in den Riederlande auf. Bon ber Pflicht, entweber bie Rieberlande ober Mailand an ben Berg bon Orleans abtreten zu muffen, befreite ihn ber plogliche Tod diefes junge Fürsten. Go blieb wiederum die definitive Berfohnung mit Frankreich in b Schwebe. Einstweilen aber war Frankreich noch burch ben englischen Rrieg bescho tigt. Dit ben Turten hatte man einen Baffenftillstand gefchloffen. Die Di handlung mit dem Papfte rudte immer entschiedener vorwarts. Ge war i lungen, Die protestantischen Fürften bis babin über Die Absichten bes Raife im ungewiffen zu erhalten. In Maftricht erschienen vor ihm (19. Febr, 154) protestantische Gesandte, die zu Gunften des Kölner Erzbischofs intervenirte R. fand fie mit allgemeinen Redensarten ab. Und in Speier beruhigte er ban ebenfalls ben heffen und Pfalger ohne große Schwierigfeit. Seit bem Decemb tagte in Trient bas Concil. Seit 27. Jan. biscutirten bie beiberfeitigen Theologi in Regensburg miteinander; resultatlos jogen Ende Mary die protestantifc Bertreter fich bon bem Wortgefechte gurfid. Schon am 10. April traf R. Regensburg ein; es war fein protestantifcher Gurft jugegen. Enbe Dat e langte Ferdinand an. Gine Angahl fatholifcher Berfonen fand fich allmal gufammen. Bu bem bevorftebenden Rriege verficherte fich R. ber Gulfe Baiem er gewann auch einige junge aber ehrgeizige protestantische Fürften für fein Rriegebienft. Um 5. Juni begann bie officielle Reichstagsverhandlung, Die fe balb aus anderer Tonart flang als bie fruberen Berathungen von 1541 ui 1344. Die Ratholifen bermiejen ben religiojen Ausgleich an bas gleichzeitig ngende Concil. Die Sauptfache mar bier die Rriegeruftung. Die Alliang mit um Bapfle murbe jeht endlich ratificirt. Truppen murben geworben und bismit, bullstrafte bon allen Geiten berangezogen. Der Borwand jum Bruche mibe von R. fo gewählt, daß die firchliche Frage nicht berührt, fondern nur der Unihoriam ber Reichsfürsten gegen bas Reichshaupt als Motiv ausgegeben wurde. bar waren ichlieflich bie Broteftanten unruhig geworben; fie fragten am 1. Juni, was die Ruftungen bebeuteten. R. antwortete ausweichend; er beeibte fich ben Städten bor allem bie Berficherung ju geben, bag er nichts gegen be protestantifche Religion beabsichtigte. Die Schreiben und Manifeste ber Schmaltalbener erzielten aber julegt nur bie Achteerflarung gegen Seffen und

Den Rrieg felbft hatten bie Protestanten bamals schon eröffnet. ligeburger Truppenfuhrer Schartlin hatte ichon Ende Juni einen Bug nach Ind unternommen, um die Bereinigung bes aus Italien herangiehenden Beeresbiles mit dem deutschen Beere bes Raifers ju durchfreugen; aber nach ben often Erfolgen gludte die Bejegung von Innsbrud nicht. Schartlin wurde undegerufen und hatte fich mit dem Schmalfalbener Sauptheer gu vereinigen. tele erfte Befahr der taiferlichen Stellung war borüber gegangen. R. jog am Auguft von Regensburg weg und nahm bei Landshut Stellung. Dort ftiegen 18. Juli die italischen Truppen ju ihm, er jog bann ben Gegnern entgegen 3ngolftabt bin. Es tam bort am 31. August zu einer gewaltigen Ranoiche, aber nicht ju offener Felbichlacht. R. bewies bier großen perfonlichen Muth und entichloffene Bahigleit; er feste fich perfonlich großen Gefahren aus, Bertrauen in Gottes Beiftand, beffen Gache er in Diefem Rriege allein gu atheibigen wiederholt erflarte. Die Proteftanten aber griffen bas befeftigte ager ber Raiferlichen nicht an, fonbern marschirten nach einigem Bogern auf icaumorth, wo fie fich verschangten. R. wartete, bis am 15. September bas ederlandische Deer unter Graf Buren gludlich trot vieler Schwierigkeiten die dreinigung mit dem Sauptheer vollzogen. Dann unterwarf er Reuburg und anabricte geschidt und vorsichtig, nach und nach die herrschenden Buntte in feine und ju bringen. Die Gegner bei Donauworth offen anzugreifen, schien nicht Mam. Dann ftanden fich bei Rordlingen beibe Beere gegenüber, aber die eruntete Feldichlacht wurde boch nicht geliefert. Darauf feste R. feine Bewegung m; noch einmal brobte bei Biengen ber Bufammenftog. Aber trot alles Rriegsber Raiferlichen, trot verschiedener Berfuche, Die fie magten, entzogen Die totestanten fich ber hauptichlacht. Der Feldzug zog fich in die Länge. Schon Papit Baul fein Gulfscorps ab; icon wirfte ber raube Berbft ftorend auf as taiferliche Beer ein. Aber R. war feft in feinem Willen nicht zu weichen, mbern bas Auseinanbergeben ber Schmalfalbener abzuwarten. Da fam am Mobbe. ihm die Runde, daß Herzog Morit im Ruden der protestantischen feine ins Rurfürstenthum Sachsen eingefallen. Die Stimmung der Schmal-Abener wurde feitbem friedlich; einen Annaherungsversuch des Landgrafen wies und, indem er nur mit benjenigen verhandeln zu wollen erklarte, die fich wher thm unterworfen. Was R. erwartet, trat am 22. November ein. Da the fich bas beer ber Gegner auf; die Fürften jogen beim, ihren beimischen dib ju bertheibigen. Den Abziehenden fonnte R. nicht vielen Schaden guam; aber er vollzog jeht ohne Paufe die Unterwerfung Guddeutschlands. Ind Drohungen und Berhandlungen, vornämlich durch die große Geschicklichit und Gewandtheit Granbelle's, beugte er bie einzelnen Stadte und Gurften bemuthigem Geborfam; in Gingelvertragen legte er im Laufe bes Winters an einzelnen feinen Willen auf. Bergog Alba mit feinen Truppen half aberall

wo es noth that Granvelle's Diplomatie fraftig und wirtungsvoll nach. Fürbitte für Sachsen und heffen begegnete schrofffter Zuruckweisung.

Ingwischen hatte ber fachfische Rurfurft feine Stellung im eigenen ! neu gewonnen und befeftigt; ja er bemuhte fich Unruben in Bohmen gu er Es ergab fich bald, daß die Schmaltalbener im Rorden neue Rrafte gefam hatten und daß ein neuer Feldzug gegen fie jur Bollendung ber taifert Siege nothwendig geworden. Trog feiner forperlichen Leiden jog R. perfonlich einmal ins Feld; mußte er fich auch in einer Ganfte tragen laffen, fo mar es fein Beift, bem die Gubrung bes Unternehmens gebuhrte. Anfange April ft König Ferdinand und herzog Morit zu ihm. Ueber Eger geschah ber marich in Sachsen, Alba mit ber Borbut voran. Am 24. April 1547 fie Muhlberg die Entscheidung. R. feierte ben Sieg durch ben Ausruf: "ich ich fah - und Bott hat gefiegt!" Der Rurfürft felbft fiel in die Befangen des Raifers; er mußte fich den Bertrag vom 19. Dai auferlegen laffen, welchen er die Rurwurde verlor und nur einen fleinen Theil feines bishe Befiges behielt. Jest eilten alle feinblichen ober schwankenden Territorien. Frieden mit R. ju fchließen. Bon Widerftand tonnte nicht wol die mehr fein. Der fachfische Rurfurft blieb Befangener bes Raifers. Und ! graf Philipp tonnte bemfelben Schidfal nicht mehr entgeben. Gur ibn ber belten ber brandenburger Rurfürft und Bergog Morit, ben ber Raifer am 4. jum Rurfürften bon Sachfen erhoben, über die Bedingungen feiner Unterwer R. behielt fich babei bas Recht vor, ben Landgrafen für einige Beit ale i Befangenen zu behalten; nur bie immermahrende Saft mar ausgeschloffen. Die beiben Unterhandler glaubten bem Landgrafen überhaupt Freiheit Berson zusichern zu bfirsen. Darauf tam Philipp am 19. Juni nach und unterwarf sich bem Raifer. Rachher ließ R. ben Landgrafen in nehmen, trot Philipps beftigfter Entraftung und Rlagen aber Wortbruch, ber Fürbitten ber arglofen Unterhandler. Diefer Fang bes Landgrafen bem zwar bon Seiten bes Raifers gang correct, ohne alle Lift verfahren wo bei bem aber ber Landgraf ohne feine Ginwilligung, icheinbar jogar gegen getroffene Abmachung gur Befangenschaft gelangt war, diente dagu das Ande Rarls im deutschen Bolfe verhaft ju machen. Der Ginn ber Deutschen er fich mit fittlicher Entruftung über die Behandlung, welcher man bochangel Fürften des deutschen Reiches unterworfen. Die Reaction gegen die Siege Raifers begann unmittelbar nach biefen Greigniffen, wenn auch junachft off die Gewaltherrichaft bes Raifers über Reich und Reichstag gerade damals ihren Anfang nahm.

Des Kaisers Sieg über die deutschen Protestanten war von Zerwürsemit seinem Berbündeten, dem Papste, begleitet. Nach dem Abschlusse Bündnisses hatte Papst Paul die Fürstenthümer Parma und Piacenza, über de Rechtslage zwischen Reich und Papstthum schon lange Zweisel bestanden. August 1545 seinem Sohne Pier Luigi verliehen; der Kaiser hatte dies geschlassen. Pier Luigi aber knüpste bald neue Intriguen nach der französil Seite an. Mit dem Fortgange der Debatten und Arbeiten auf dem Concid Lrient, mit dem Fortschritte der kaiserlichen Wassen in Deutschland ergaden sichon 1546 neue und bald auch tieser greisende Verstimmungen zwischen Kund Papst. Im October 1546 rief der Papst das Hüsserer aus Deutschisort; K. klagte heftig im Winter 1546 auf 1547 über die Richterfüllung vertragsmäßig ihm gewordenen Zusagen. Im März 1547 verlegte auf Papstes Berlangen das Concil sich von Trient nach Bologna; der Kaiser sessire gegen die Verlegung, und die Concilsarbeiten standen still. In Gerund in Neapel waren Unrühen ausgebrochen, welche die heröchende Stellung

ichen Bolitit über Italien bebrohten. Entgegen allen biefen Complotten ber faiferliche Statthalter in Mailand Gongaga 1547 Die Abficht, Die iche Macht in Italien auszudehnen und zu verftarten. Während zwischen und Papft fehr lebhaft über einen Musgleich ber conciliaren Zwiftigfeiten inen Beg jur Beilegung ber beutschen Rirchenspaltung noch verhandelt beranlagte Gongaga einen Aufftand in Biacenga (10. Geptbr.); man bas leben bes papftlichen Sohnes zwar ichonen wollen, aber bas Befühl ache mar in ben Aufftanbigen felbft ftarter als bie Ginwirtung ber taifer-Politit. Bier Luigi wurde erfchlagen. Biacenga fiel in bes Raifere Befit; gegen Barma miglang ein Sanbftreich. Jest tam auch bes Raifere Beung jum Borichein , bag Parma und Biacenga jum Reiche gehörten , bag feftguhalten beabfichtigte; er bot ben Farnefes eine Entschädigung; aber ihren Begriffen war fie nicht groß genug. Dieje privaten Bermuriniffe en ber papftlichen Familie und bem Raifer gaben bas vornehmlichfte miß einer befinitiven Ordnung ber allgemeinen Berhaltniffe nach dem Billen affers ab.

R. war von Salle über Raumburg , Bamberg , Rürnberg nach Augsburg gen, wo er am 1. September ben Reichstag eröffnete. Bier follte bie reli-Spaltung beigelegt und überhaupt ben beutschen Dingen eine neue Ordnung werden. Bunachft gelang es wirtlich, ben Beichlug ber Unterwerjung Deutschen unter das Concil durchzuseben. Durch Cardinal Madruggi bon ließ R. bies in Rom portragen mit ber Aufforberung, bie Arbeiten bes les ohne Beitläufigkeiten in Trient aufnehmen zu laffen. Aber Bapft Baul nicht darqui ein, fondern wollte erft die Unficht der in Bologna weilenden ichen einholen. Als Madruggi diefen Bescheib nach Augsburg brachte anuar 1548), entichlog R. fich beim Reichstage einige lebergangsbeftimen anzuregen, die bis zur befinitiven conciliaren Enticheidung den Broten die Rudfehr zur fatholischen Kirche erleichtern sollten. Gleichzeitig ließ eigens in Bologna sowohl (16. Jan.) als in Rom (23. Jan.) sörmlichen gegen etwaige in Bologna beabsichtigte conciliare Sandlungen einlegen. Abficht zeitweiliger, ben Rern bes Dogma nicht berührender Conceffionen er Papit nicht entgegen gewesen; er hatte bisher nur seine autoritative rfung bei ihrer Ginführung für nothwendig erflart. Aber auch ohne eine magte R. ben Abichlug ber Angelegenheit anguordnen; er wollte fo ichnell toglich jum Biele tommen. Er hatte brei fehr gemäßigte Theologen, Selbing und Agricola mit ber Abjaffung bes Religionsedictes betraut; am 15. Mai billigte der Reichstag die von ihnen ausgearbeitete Borlage. inhalt biefes jog. Interim, bas bis ju ben Concilenticheibungen gelten trug im wefentlichen tatholische Dogmatif vor, inbem es in einigen ragen ber Ausbrucksweise ber Protestanten fich anzunähern versuchte und es in einzelnen Buntten außerlicher Urt einige Ginraumungen gemahrte, en Relch im Abendmahl und die Briefterebe unter gewiffen Ginfchrantungen rlauterungen. Dies taiferliche Religionsgefet follten alle bisherigen protefen Banber annehmen; die bisher tatholisch gebliebenen murben bon ihm betroffen. Bugleich aber erging auch ein anderes Manbat bes Raifers, bas eformation bes Clerus und ber Gitten bes Clerus anordnete und aufer-Auch bie Reorganisation bes Rammergerichts geschah nach Rarls Bunfchen; offere Geldbewilligung tam ju Stande; ein "Borrath" jum Unterhalt eines wurde gefammelt. Beitere Bebanten regte bie faiferliche Staatstunft galt einen Bund gu ichaffen gur Ausführung ber Rammergerichtsurtheile leitung bes Raifers, an welchem alle Territorien Theil zu nehmen hatten, welchen in die Sand des Raifers die Berfugung über die realen Machtmittel gelegt murbe. R. hielt feine Truppen fortwährend jest im Meiche. gegen ben Bedingungen feiner Bablcapitulation; es wurde aber jeber Ar bienft bei auswärtigen Fürften jett ben Deutschen unterfagt. Dit ben o befigungen bes Raifers, mit ben Rieberlanden fcblog man einen Bertras 26. Juni 1548, ber benfelben ben Schut bes Reiches fur alle Galle fich ber aber die Rieberlande fonst von der Unterordnung unter bas beutsche ! und feine Befebe ausschloß. Bur Regelung biefer Berhaltniffe war Ron Maria nach Augsburg gefommen; auch Ferbinand war zugegen. Man entid bag die Rieberlande an Rarls Cohn, ben Bringen Philipp bererbt ward Die Sand feiner Tochter Maria aber gab R. an Ferbinands atteften Sohn, Erzherzog Maximilian, ohne bag eine territoriale Mitgift bem jungen B verheißen wurde. Gine weitere Entscheidung über die Bufunft des Raifertin bas nach Rarl junachft ja an Ferdinand überzugeben hatte, auch nach fi nands Abgang wurde bamals noch vertagt. Dagegen wurde Ferbinand bie i ficht Burtemberg, bas er ichon bis 1534 in ber Sand gehabt, annecting dürfen, eröffnet: ein Proceg gegen Herzog Ulrich wurde in Augsburg best

begonnen. Am 30. Juni fcblog ber Reichstag.

In ber nachften Zeit war bes Raifers Politif mit ber Durchführung Mugeburger Ordnungen beschäftigt. Gine Reihe ber größeren Reicheftabte w gezwungen, ihre ftabtifche Berfaffung nach dem Befehle bes Raifers ju and bas Interim als Rirchenordnung zu bertfinden. Der Papft hatte fich nicht gern tonnen, jur Ausführung bes Interim mitzuwirten; er gab am 31, Au 1548 einigen Bischöfen die Bollmacht, den Rudtritt reuiger Reger in die fa lifche Rirche burch bie Conceffionen bes Interim ju erleichtern; aber et babei Borbehalte hingufligen, welche bie gange Sache in der Praris illufor ju machen brohten. 3m Marg 1549 fam auf Rarls Bunich fein E Philipp aus Spanien herbei und traf mit bem Bater in ben Rieberlanden fammen. R. richtete bort bie "Pragmatit" auf, ein Bejeg, bas in allen The ber Riederlande die gleiche Erbfolge feftfeste und fo das Bufammenbleiben bi berichiebenen Staaten verfügte. R. brachte auch die allgemeine Anerleun Philipps ale feines Rachfolgers ju Stande. Gehr ftrenge Wefebe gegen Broteftantismus ließ er 1550 bier ausgeben, welche bie frubere Bejengebung : um ein betrachtliches verscharften. Er reifte im Commer 1550 rheinaufwi nach Gubbeutschland, langte am 10. Juli in Augsburg an, wo am 26. bie Berhandlungen bes beutschen Reichstages begannen. Es handelte fich juni barum, ben hartnädigen Biberftand einiger Reichoftabte gegen bas Interim brechen; besonders Bremen und Magdeburg beharrten auf ihrem Biberfta Außerbem hatten einige nordbeutsche Fürften (Breugen, Medlenburg, Sans Cuftrin) fich fcon gufammengethan, Die Freiheit ihres proteftantifchen Betenntn ju bertheidigen. Auch in anderen Theilen des Reiches gahrte ber Unmuth Protestanten unter ber Dede außerer Gefügigleit unter Rarle Regiment, 1548 fich zwangsweife Behorfam verschafft hatte. Besprechungen und G gungen einer neuen Erhebung gegen die Bewaltherrichaft Rarls, fei es unter lehnung an England ober an Franfreich, maren ichon an vielen Stellen vorgen men. Einftweilen freilich ging R. noch feinen eigenen Weg weiter, ale ob ! ernfte Befahr ihn bebrobte. Die Theilnahme Deutschlands an bem Con bas ber neue Papft, Julius III. (feit 7. Febr. 1550 Rapft) wieber nach Ir gufammenguberufen eingewilligt hatte, wurde formlich beichloffen; und jogar Deputation protestantischer Bertreter wurde bamals ernftlich in genommen. Auch die gewaltsame Unterwerfung ber nordbeutschen Opposition u ben Billen bes Raifers murbe bom Reichstag gutgeheißen; es murbe ein ber Diefem Zwed beftimmt und bem Rurfurften Morit von Sachfen ber Obert

ertragen. M. verlangte ferner mabrend ber Bufammentunft mit Ferdinand in geburg bie Succeffionsfrage ju regeln. Bring Philipp von Spanien hatte ben foruch erhoben, nach Gerbinands Tobe Raifer zu werben ; es handelte fich um rbinands Buftimmung jur borläufigen Bornahme biefer Wahl. Ferdinand, ber genscheinlich bisher auf die Rachfolge seines eigenen Sohnes Maximilian gehofft tte, leiftete Anfangs großen Biberftand, ja er ließ gu feiner Gulfe fich ben Sohn bit, ber bamals die Statthaltericaft in Spanien feit Philipps Reife führte, bepanien tommen; es gab berben Bufammenftog zwischen ben Britbern R. Ferdinand. Dag ber lettere bom beutschen Reichstage eine ansehnliche Gulfe en ben Turten in Anfpruch nahm, ergurnte ben Raifer aufs beftigfte. Die brefter, Ronigin Maria hatte die schwere Aufgabe zwischen den Brudern zu mitteln. Auch nach bem Schluß bes Reichstages (16. Febr. 1551) bauerte Discuffion in ber habsburgischen Familie fort. Endlich zwang R. bem mber und Neffen feinen Willen auf; am 9. Marg 1551 tam bie Bereinrung ju Stande, daß im Raiferthum auf Gerdinand Philipp, auf Philipp ar folgen und bag die nothigen Bablatte fojort bon ben Rurfürften borgemmen werden follten. Philipp verhieß, als Raifer dereinft die deutschen Beafte Maximilian gu überlaffen, wie er auch mahrend Gerbinands Raiferthum nicht in die deutschen Angelegenheiten einmischen wurde. Ferdinand verichtete fich, als Raifer ben Ronig von Spanien jum Bertreter bes Reiches in alien machen zu wollen: in biefer Form bachte man bas Zusammenwirken der habsrgifden Familienglieder für die univerfale Beherrichung Europa's dauernd idjert zu haben. Es war eine Täuschung. Bruder und Reffe hatten fich bem ifer icheinbar geffigt; aber es war nicht ju erwarten, daß fie wirtlich an die Binbrung biefes Brojettes thatige Sand anlegen murben. Die Unterhandlung t ben einzelnen Rurfürften berlief im Sommer 1551 refultation; einer nach n andern machte Ausflüchte und entzog fich ber lebernahme einer Berpflichng. Die Perfonlichteit Philipps hatte ihn außerordentlich unbeliebt gemacht; an fürchtete ein fpanisches Regiment über Deutschland, bon dem man gar dis wiffen wollte. Im Sommer 1551 gab es in Italien neue Berwidengen, aus benen ein frangofischer Krieg gegen ben Raifer fehr fchnell bervorgeben brobte. Bapft Julius nahm den Farnefes bas Fürftenthum Barma; aber wehrten fich, durch frangofifche Gulfe gebedt, mahrend R. auf Geite bes pfies gegen Ottavio Farneje fich ftellte. Schon am 26. Gept. 1551 aber erirten die Frangofen birect bem Raifer ben Krieg. Und biefe neuen Kriegsirme mußten auch balb bie im Berbft 1551 eben neu aufgenommenen Arbeiten Conciles in Trient unterbrechen und ftoren. Das Auftreten der Protemien in Trient war nichts als eine Demonstration, — zu ernstlicher Discusin tam es nicht. Das Concil lief im Mai 1552 auseinander.

Jene Bersuche Karls, seiner 1548 siegreichen Politik für längere Zeit Betand und Fortbauer zu sichern, indem er den Umsang seiner Macht auf seinen 
kahn zu übertragen suchte, — insbesondere sein "spanisches Successionsproject"
schütterten den Boden, auf dem seine Macht beruhte; die Protestanten sanden 
in Gelegenheit zu einer neuen Erhebung günstig; der Sultan und die Franden mischen mit neuen Angrissen sich ein. Die diplomatische Kunst des Kurinsen Morit verband die einzelnen Elemente der Opposition zu gemeinsamem 
kalernehmen; das hat die Katastrophe der Kaisermacht Karls herbeigesührt.

Der Artikel "Morih von Sachsen" wird die einzelnen Schritte und Handungen aufzuzeichnen haben, in denen sich der Ausstand von 1552 vorbereitete mb entwickelte. Wohl sahen die Olinister des Kaisers das drohende Unwetter Alleigen: wohl überlegten sie Maßregeln vorbeugender und vergeltender Natur. Ber Norih versuhr so geschickt und so behutsam, daß es nicht gelang ihm zu-

borgutommen oder ihn festguhalten; er überholte und überliftete bie langfar aum Entichlug gelangende Weise bes Raifers. R. hatte von Augsburg fich nad Innsbrud begeben (2. Robbr. 1551), um ber Entwidelung der Dinge in Italien und am Concile nabe ju fein. Dort traf ihn ber Aufftanb, der Mitte Directer Bertheibigung faft entblogt. Rach mehrfachen biplomatifchen Finten und Musflüchten hatte Moris die Daste fallen laffen und marfchirte mit anwachfen den Schaaren dem Raifer auf den Leib. Plöglich ftand er am 1. April be Mugsburg. R. blieb nichts übrig, als fich perfonlich bor bem Anmarich ber Brotestanten in Sicherheit ju bringen. Am 6. April versuchte er noch an ben Protestanten borbei in die Riederlande ju entweichen; aber als er erjuhr, bas fie ichon zu nabe maren, tehrte er nach Innsbruck gurud. Gleichzeitig fecundich ber frangofifche Ginfall ins Elfaß und in die Lothringifchen Bisthftmer ben protestantischen Aufftand. Gang Deutschland gerieth in Bewegung und Unruhe 3war war Morit bereit mit Ferdinand gu berhandeln; am 18. April troje bie beiben in Ling gufammen. Morit formulirte feine Forberungen; aber n wollte nicht ohne feine Berbundeten abichließen. Go verabrebete man eine nem Bufammentunft aller Parteien auf ben 26. Dai in Baffau; aber einen Baffen ftillstand bewilligte einstweilen Morit noch nicht. Ja, Morit bing bem Gedanten an, in der Zwischenzeit bis jum Friedenscongreß R. perfonlich gefange zu nehmen. Ueber Fuffen brach er nach Tirol auf; er erfturmte am 19. Die die Ehrenberger Rlaufe. Auf diefe Rachricht hin floh R. noch fpat Abende bon Innsbrud. Alls Morit am 20. Mai dort eintraf, fand er den Raifer mich mehr; auch die eilig unternommene Berfolgung holte den Borfprung nicht mehr ein. R. gelangte nach Billach in Rarnthen, mabrend Ferdinand fich nach Baffan auf den Weg machte. In Inngbrud planderten bie protestantischen Golbaim bas Schlog und die Umgebung; fie jogen balb aus freien Studen ab, ba fie nicht im Stande, Tirol ju behaupten. Die Mittel gur Rache an Morih befal R. nicht. Bohl hatte er ben gefangenen fachfischen Rurfürften freigelaffen, ebmtuell ihn gegen Morit ju benuten; aber es war eine ju fpat ergriffene Dlate regel. Ungern und wiberwillig mußte &. fich von ber Baffquer Berfammlung Die Bedingungen einer neuen Ordnung der deutschen Berhaltniffe am 2. Anguf 1552 auferlegen laffen, die feinem Wefen und Willen aufe entschiedenfte mit fielen. Die Freilaffung ber beiben gefangenen Fürften und eine allgemeine Umneftie waren felbftverftanblich; die Beilegung ber firchlichen Spaltung murb auf einen beutschen Reichstag berwiefen; bis ju feinem Spruche aber follten Die Broteftanten gang unbedingter Religionsfreiheit genießen. Much follte ein Regierungscollegium, nur aus Deutschen gebildet, die Bermaltung Deutschland führen. R. begab fich im Auguft in die Rieberlande, um bon bort aus ben Berfuch energischer Abwehr ber Frangofen gu erneuern.

Bon dem jähen Sturz aus weltbeherrschender Höhe vermochte sich A. nicht mehr auszurichten. Er war an Körper und Geist wie gebrochen. Die Leiben und Krantheiten, die ihn von Jugend auf geplagt, hatten zugenommen; die Gichtansälle, die ihn seit 1528 peinigten, wiederholten sich immer stärler; Asthma und Hämorrhoidalbeschwerden und bisweilen auch die französsische Krantheit rieden ihn mehr und mehr auf. Daß er trot aller Leiden sich nicht au eine verständige und nüchterne Lebensart gewöhnt, verschlimmerte seinen Zustand; seine Aerzte waren ost über die Ausschweisungen, denen er sich im Genuß der Laselspeuben hingab, in Berzweislung. In seinem fünszigsten Lebensjahre war er den Menschen schon als ein Greis erschienen, dem man nur noch eine lurze Lebensdauer prophezeite. Auch sein Charafter schien sich zum schlimmeren gewandelt zu haben. Seine Heftigkeit und Reizbarkeit, die Fehler, die auch dem Manne in seinen besten Jahren angehaftet, waren gewaltig gesteigert. Sein

berichergefühl ichien in Sochmuth und Gelbftverblendung ausgeartet; feine Bigteit und Ausbauer ichien Gigenfinn geworben. Gutem Rath war er ither febr juganglich gewefen. Immer pflegte ber Beichtvater auf feinen Ginn summirfen; jo lange Bedro be Soto bies Amt bekleibete, war er auch in ber klitil von mächtigem Ginfluß. Granvelle und Alba hatten Jahre lang mundbem Raifer gu feinem Bortheil ihre Rathichlage gespendet; auch auf bas Bort feiner Schwefter Maria hatte R. meiftens gehort. Gin großer Berluft mar 8. daß am 27. Auguft 1550 mahrend bes Reichstages in Augeburg ibm Gran-Ble geftorben. Bol trat beffen Sohn, Anton Granvelle in feine Stelle ein; iber er erfette nicht ben Bater. Man tann es fich nicht berbergen, bag bie Sicherheit in ber Behandlung ber Personen und Berhaltniffe, durch welche man bie größten Triumphe erzielt hatte, ber taiferlichen Regierung feitbem abging. t. felbft wollte mit bem Detail ber Gefchafte immer weniger befagt werben : it ftodte die Erledigung wichtiger Fragen, die faiferlichen Minifter waren oft tathlos und unwillig über ben Bang ber Dinge, ben fie nicht andern ober affern tonnten. Seit bem Dai 1552 war alles bies noch übler geworden: im muerften Lebenstern mar ber Raifer burch jene Maifturme getroffen, auf ben Tob

par bamals fein Beift verwundet.

Bunachft führte er perfonlich noch einmal bas Beer, bas in Lothringen bie rangojen ichlagen follte; er belagerte Det (feit 19. Octbr.). Gein bamals eables Berhalten ju Marfgraf Albrecht Alcibiades (vgl. I, 252) erregte großen Inwillen in Deutschland. Buerft hatte R. Die Bertrage, Die jener von ben runtifden Bifchofen erpreßt, caffirt; bann aber hatte er ihn in feinen Dienft getommen gegen die Frangofen unter Aufhebung jener Caffation und mit Befeitirung der franklischen Berträge. Aber den Franzosen konnte er doch nicht viel unbaben. Die Belagerung von Meh mußte er am 1. Jan. 1553 ausheben. im Berbft 1552 hatten die Türken wiederum Ungarn überzogen. In Italien atten Raris Generale fein Blud. Berichiebenes ging bier an die Frangojen betloren. Und die Bertreter des Raifers in Italien haberten eifrig untereininder; es fehlte die Sand bes herrn, die fie alle gebandigt. Der Feldzug von 1553 brachte bem Raifer in ben Rieberlanden einige fleinere Erfolge und Be-Dinne. In Deutschland feste ber Rrieg, mit bem Albrecht Alcibiades feine Begner 1558 Abergog, noch einmal alles in Unruhe. Zwar wurde Albrecht bewat; aber im Rampf gegen ihn fiel Rurfurft Morit, ber im Ginvernehmen mit fabinand far bie Aufrechterhaltung ber Ordnungen bon 1552 und ben Schut 46 Friedens eingetreten war. In Deutschland machte fich mehr und mehr das Beburinig nach Frieden und Rube geltend. Und ber Raifer war es mehr und mebr gufrieden, Deutschland fich felber ju überlaffen; er verzichtete jest felbft auf die Ausführung feines "fpanischen Successionsprojectes"; er wollte jeder Ginmischung in deutsche Dinge sich enthalten; er übertrug Ferdinand alles was Erntschland anging, die Entscheidung sowohl als die Berantwortung für seine balicheidungen. Seit 1553 hatte R. — so darf man sagen — nichts mehr mit Deutschland ju thun. Ferdinand leitete 1555 ale romifcher Ronig den andstag in Augeburg; fein Wert mar ber Religionefriebe, ber bort am 3. Geptor, 1555 ju Stande fam, - ber endgultige Abichluß aller ber Berandlungen und Schwantungen, welche faft funf und breifig Jahre beuticher Ridichte ausmachen.

Die Gebanken des alternden Kaisers hatten plöglich im J. 1553 eine neue sichtung empfangen. Rach dem Tode des protestantisch gesinnten englischen kraigs Edward VI. (6. Juli 1553) bestieg die katholische Maria Ludor den Ibron, die von Ansang an kaiserlichen Rath und Schutz nachsuchte. Sosort existe R. die Absicht, seinen Sohn mit ihr zu verheirathen; es sollte damit die

tatholische Zufunst Englands gesichert, Philipps Weltstellung erhöht und die Zufunst der Riederlande unter spanischem Scepter besestigt werden. Philipp nut zur Ehe bereit. Sehr schnell erledigte sich die Sache. Schon im Insi 1884 fam er aus Spanien, die englische Ehe abzuschließen. Damals übertrug ihm den Bater schon die Herrschaft über Mailand und Reapel. A. selbst sehnte sich immer dringender nach Ruhe und Freiheit von der Last der Geschäfte. Im theilweise Entbürdung des Kaisers hatte in der Praxis manche Unbequemlichtel zur Folge; so trat K. an seinen Sohn auch seine anderen Kronen ab. Am 25. Oct. 1555 entsagte K. der niederländischen Herrschaft, am 16. Jan. 1556 sehr er dem Sohne auch die Kronen Spaniens aus Haupt. Aur auf die dringenda Borstellungen Ferdinands verschob K. seine Abdantung von der Kaiserkrone aber nur, indem er seinen Willen nochmals aussprach alle Regierungshandlunges Ferdinand zu überlassen, gewährte er den Ausschub. Erst im März 1558 reschienen seine Bevollmächtigten auf dem Kursürstentag in Frankfurt und über trugen sormell die Kaiserkrone dem Bruder.

Mit immer steigender Schnsucht hatte R. die letzten Jahre nach Ruhe ter Körpers und des Geistes verlangt. Wenn er schon in stüherer Zeit wiederhold geäußert, er hoffe sein Leben in der Stille eines Alosters, sern von dem Tribm dieser sündigen Welt zu beschließen, so ersaßte ihn seit der Katastrophe um 1552 dieser Gedanke mit immer zwingenderer Macht; er verlangte auch aus dem seuchten und kühlen Rorden hinwegzukommen und sich in das wärmere und reinere Klima der phrenäischen Halbinsel zurückzuziehen. Schon 1554 hatte sich den Ruhesig auserkoren, das Hieronymitenkloster San Puste, gelegen an dwistlichen Abhängen der Bergkette, welche Estremadura durchschneibet, von Kastanienwäldern umgeben, geschützt gegen alle rauhen Winde, ein Paar Meilen von der Stadt Plasencia entsernt. Neben dem Kloster hatte K. sich sich mb

feine Umgebung ein einfaches Saus errichten laffen.

Am 30. August 1556 verabschiedete K. sich von seinem Sohne; nach Spanien begleiteten ihn seine verwittweten Schwestern Maria und Leonor. Am 14. Septbr. schissfte K. sich in Bliessingen ein; widrige Winde hielten die Absahl noch einige Tage auf; erst am 17. stach man in See, am 28. landete man in Tarebo an der castilischen Küste. Roch eine Weile hatte er das weltsiche Lebm zu ertragen; erst am 3. Febr. 1557 war alles soweit, daß er in San Juste

einziehen fonnte.

Sein Leben war nicht gang auf flofterlichen Gug gerichtet; er hatte eine jahlreiche Dienerschaft; er behielt feine gaftronomischen Gewohnheiten bei, u empfing oft Befuch von Freunden und Großen des Landes; er lebte in relle gibfen Andachtsubungen; Deffe und Predigt besuchte er regelmäßig; er ber harrte stundenlang in andächtiger Sammlung. Seine Begleiter pflegten ihm porzulefen aus hiftorifchen und aus erbaulichen Buchern. Auch beschäftigte " fich mit mechanischen Arbeiten; an beweglichen Figuren, an Uhren hatte ti große Freude. Dan hat lange bie falfche Borftellung gehabt, bag R. im Rlofter allen weltlichen Intereffen abgeftorben gemefen. Das ift nicht richte R. unterhielt vielmehr mit feinem Sohne lebhaften Briefmechfel über die wich tigeren politischen Fragen; er ertheilte einige Dale in finanziellen Dingen guten Rath. Einige Dale intervenirte er aus eigenem Willen in ichwierige Berbalt niffe, 3. B. behufs ber Gicherung bes eventuellen Erbrechtes in Bortugal fur feinen Entel, behufs ber Unnexion bes frangofifchen Navarra. Bulegt flammb fein firchlicher Fanatismus noch einmal glübend empor. Ploglich wurde ihm fund, daß ber Proteftantismus felbft nach Spanien feine Urme ausgeftred Lutherifche Gemeinden waren in Sebilla und Balladolid entbedt worden bat er flehentlich die fpanische Regierung, die Reger mit Stumps und Stil aus puntten; er ließ im Sommer 1558 die Scheiterhausen anzünden, auf denen die Inquisition ihre Opser verbrannte. Er selbst bekannte kurz vor seinem Tode seine Reue, daß er 1521 Luther das Geleit gehalten statt sich kurzweg zu ent-

idließen, ben Reger berbrennen gu laffen.

Man hat oft erzählt, K. habe bei lebendigem Leibe seine Exequien geseiert; in habe sich dabei selbst schon in den Sarg gelegt und durch dies Experiment seine lette Krankheit sich zugezogen. Für eine einsachere Bersion — daß er lebend sich im Lodtenmesse habe halten lassen — tann man den Bericht eines Mönches ansühren, der dabei gewesen zu sein behauptet. Doch fällt gegen die Annahme der Erzählung der Umstand schwer ins Gewicht, daß gerade aus jenen Lagen, in denen die Geschichte passirt sein soll, viele Schreiben aus der Umgebung des Laisers erhalten sind, die nicht nur nichts davon wissen sondern gar keinen Kaum jür diese Feier offen lassen. Die Phantasie eines Mönches dürste immerbin sür sähig gelten, nach einem Zwischenraum von 20 Jahren eine derartige nbauliche Anekdote zu ersinden.

Mitte August 1558 ergriff ben alten Mann zum letten Male seine Gicht. Die Krantheit steigerte sich im September. Am 19. erhielt er die lette Oelung; er war auf den Tod vorbereitet. Man hörte ihn sagen: "Herr, in Deine Hände sabe ich Deine Kirche empsohlen". Am 21. September umstanden geistliche und weltliche Freunde sein Lager; mit der rechten Hand griff der Sterbende nach der brennenden Kerze, mit der linken sührte er das Kruzisiz an die Lippen, dasielbe, das einst auch den Todestamps seiner Gattin begleitet — "Jesus" war das lette Wort, das siber seine Lippen kam. Interimistisch wurde seine Leiche unter dem Hauptaltar in San Pusste beigesetz; später, 1574, ordnete König

Philipp an, fie im Escurial ju begraben.

Aus seiner Ehe entsprossen 7 Kinder, von denen ihn 3 siberlebten: 1) Bhilipp, geb. am 21. Mai 1527 in Bassabolid, 2) Maria, geb. am 21. Juni 1528 in Madrid, die spätere Frau ihres Betters Maximilian, des dentschen Kaisers, 3) Johanna, geb. am 23. Juni 1535 in Madrid, die 1553 den Insanten von Portugal geheirathet, 1554 aber als junge Wittwe heimgekehrt, 1554—1559 die Regierung Spaniens sührte. Aus außerehelichen Verhältnissen kammen 2 Kinder, die sich in der Welt einen Namen gemacht: 1) Margarethe 1522, von der schon mehrmals oben die Kede, 2) Johann 1547 (vgl. XIV, 278).

Litterarifche Rotig. Ginen Abrig feiner Lebensgeschichte bat R. felbft berfaßt; als er 1550 ben Rhein hinauffuhr, begann er ihn zu bictiren; mabrend bes Reichstages in Mugsburg feste er die Arbeit fort, unterfrüht burch die Bemerfungen, ble ihm die beiden Branvelle's machten. 1552 ichidte er bas bis babin fertig sworbene Fragment nach Spanien an feinen Sohn Philipp. Dort ift bas Manukript verschwunden; es ift bis heute nicht wieder jum Borichein gefommen; man at lange fogar die Glaubwürdigkeit der Rotigen über ein folches (verlorenes) Buch in Zweifel gezogen; endlich fand Rerbyn be Lettenhove auf ber Barifer Sibliothet eine portugiefische lebersetzung von 1620; er gab in frangofischer Arbertragung das Werk heraus, weil er irrthumlich glaubte, das Original fei tangofisch geschrieben (es war spanisch) unter dem Titel Commentaires de Charles-Quint, Bruxelles 1862 (es erichienen auch beutsche, englische, spanische Meberfetjungen aus ber frangofischen). Der Inhalt ift eine gufammengebrangte Aeberficht ber Reifen und außeren Thatjachen aus bem Leben bes Raifers, aber aberall mit fehr charafteriftischen, lehrreichen, oft die gange Situation grell beenchtenden Bemertungen burchjett. — Reisejournale ober Tagebucher über bas afere Leben bes Raifers ftellten Berbans 1514-1542 und Banbeneffe bis 1551 aufammen (gebrudt in Collection des voyages des souverains des Paysbas, publ. p. Gachard T. II, 1874). - In Spanien fibte die Regierung bar-

auf Einfluß aus, daß die Thaten Rarls hiftorijch bearbeitet wurden: Were Salagar, Santa Cruz, Sepulveda empfingen Anregungen, befonders des legten Wert ift wichtig (Opera 1780 in 4 vol. 40). S. ftand mit Giovio und mi Avila in Briefwechfel, ertundigte fich über Gingelheiten auch bei R. felbft. Abila, Commentarios de la guerra de Alemaña (1548) gab von dem schmaltalbischen Kriege eine Darstellung aus dem kaiferlichen Lager, Guillaume von Male (Malinaeus) überarbeitete bas Wert in lateinischer Sprache. Abila ift be sonders werthvoll. Die spanischen Nachrichten und einzelne Altenstücke arbeitet nachher Sandoval, Vida y hechos del emperador Carlos V (1604, 2 Fol. zusammen. An ihn schloß sich Bera h Figueroa 1638 an. — Unter der italienischen hiftoritern des 16. Jahrhunderts widmeten Giovio, Guicciardin Abriani in ihren großen Werfen ber Regierung Rarls befondere Aufmertfamlit Faleti und Godoi behandelten den schmalfald. Krieg. Guaggo, Historie di mu i fatti degni di memoria nel mondo successi dal 1525 sino all'anno 1540 (1549). Sob. Guicciardini, Commentarii delle cose più memorabile 1529-1560 (1565). Ant. Doria, Compendio delle cose nel tempo di Carlo (1571). Auch erschienen balb nach Rarls Tobe elegant geschriebene Biographin von Ilfloa 1560, Dolce 1561, Sanjovino, Il simolacro di Carlo V (1567), -In Deutschland ift in erster Linie Sleidanus, Commentarii de statu religion et reipublicae Carolo quinto Caesare (1555) als Siftorifer Rarle zu neunen bom Standpuntt ber protestantischen Gegner, aber mit dem Bemuben unparteife ju urtheilen. Die fatholische Gegenschrift gegen Sleibanus von Surius, Com mentarius brevis rerum in orbe gestarum 1500-1566 (1567) tomust taux in Betracht. Auch Mameranus und hortenfins haben einzelne Abschnitte ber beutschen Regierungsgeschichte behandelt. Gine traurige Anetdotensammlung lieferte Zenocarus a Schawenburg, De republica Caroli V (1559). — 3m 17. Jahrhundert verbanten wir dem Gifer von Sortleder (Sandlungen und Aus Schreiben bon ben Urfachen und bem Fortgang bes beutschen Rrieges, 1617) und bon Sedendorf (Comment. historicus et apologeticus de Lutheranismo, 1692 Die wichtigften archivalischen Beiträge jur Regierungsgeschichte von Deutschland. Leti, Vita di Carlo V. (1700); Majenius, Historia Caroli V et Ferdinandi (1709); Perizonius, Rerum gestarum ab ineunte seculo XVI ad Caroli i mortem commentarii (1710) und Robertfon, History of the reign of Charles (1769) waren zu ihrer Zeit viel gelesene und gepriesene Bucher. - Frange fifche Autoren haben die Rriege zwischen R. und Frang oft behandelt : Barillat Politique de la maison d'Autriche, 1658 unb Histoire de François I. 1685. Gaillard, Hist. de François I, 1766 und Histoire des grandes querelles entre Fr. et Ch., 1777. - Gine febr wichtige Aftenfammlung bieruber ift Ribier Lettres et memoires d'estat (1677, 2 vol. fol.), bazu Leglap, Negociations diplomatiques entre la France et l'Autriche, 1845. - Mignet, Rivalité de Charles V et François I (früher Auffähe in Revue des deux mondes, 1854 fl. jest als Buch 1875 in 2 vol.). — Die Briefe und Aftenftude Rarls finden fic an verschiedenen Orten gerftreut; - in Simancas und Dabrid, in Bruffd Lille, Befangon, in Bien. Die wichtigften Bublicationen Diefes Materiales find die folgenden a) aus Bruffel: Lang, Correspondeng Rarls V., 1844 in 3 wil und Lang, Staatspapiere gur Geschichte Rarls V., 1845; b) aus Bejangon Papiers d'état du Cardinal de Granvelle, publiés sous la direction de Ch Weiss, 1841 in 9 vol.; c) aus Wien: Bradford, Correspondence of the emperor Charles V, 1850. Monumenta Habsburgica: Aftenfinde und Briefe au Geich. Rarls V. (1853). Bucholt, Geich, ber Regierung Ferdinands I., 9 Bbe. 1831/1838. - d) Aus Spanien veröffentlichte bie Coleccion de document ineditos manche Beitrage, J. B. in Bb. 1. 2. 3. 7. 9. 14. 24. 38 16

Auch Bergenroth, Calendar of State Papers I. II. (1862 und 1866), fortgesett bon Sahangos brachte vieles werthvolle. Ferner Bachard, Correspondance de Charles V et d'Adrien VI. (1859). Beine, Briefe Rarls V. und feines Beicht= paters 1530 - 1532 (1848). Beine - Dollinger, Documente gur Gefchichte Karls V. und Philipps II. (1862). — Maurenbrecher, Karl V. und bie beutschen Brotestanten 1545-1555, hat einen Anhang von Atten aus bem Archive von Simancas (1865). Dazu tommt die aus den verschiedenen deutschen Archiven copfende Sammlung v. Druffels, Beitrage jur Reichsgeschichte 1545-1555 (1873 ff.). Das Quellenmaterial jur Geschichte einzelner Abschnitte ift fritisch geordnet in den Abhandlungen von G. Boigt, Geschichtschreibung über den Bug Rarle V. gegen Tunis von 1535 (1872) und Geschichtschreibung über ben ichmalfalbischen Rrieg (1874 - vgl. hierzu die fritischen Beiträge bon Rub. Loreng in einer Königeb. Diff. 1876 und einem Gumbinner Programm 1880). Daran ichließen fich Schomburgt, Geschichtschreibung über den Bug Rarls V. gegen Algier von 1541 (1875) und Rachel, Geschichtschreibung über ben Krieg Karls gegen Afrika 1550 (1879). — Die Geschichte Spaniens zur Zeit Karls V. daralterifirte gang bortrefflich Rante, Fürften und Bolter I., 1827; ausführlicher ift die Erzählung von Lafuente, Historia general de España. XI u. XII, 1853. - Bgl. Sofler, Bur Rritit und Quellentunde der erften Regierungsjahre Ratis V. (I. II. 1876 u. 1878). Ueber den Aufftand der Communidades Jener del Rio, Historia del levantamiento de las Communidades (1850). boffer, Aufftand ber caftilifchen Stabte gegen Rarl V. (1876). - Rarls Regieming ber Niederlande behandelte henne, Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique, 10 vol., 1858. Jufte, Charles Quint et Marguerite d'Autriche, 1858. Vie de Marie de Hongrie, 1861. - Bas Rarls Berhaltniß ju Italien angeht, fo erfahrt baffelbe burch die Relagionen ber Benetianer die hellfte Beleuchtung; auch giebt es eine reiche auf archivalische Studien gestütte monographische Litteratur, die hier aufzugählen unmöglich; hier genüge der hinweis auj de Leva, Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia, bis ist 4 Bande, 1863—1881. — Karls Berhältnig ju Deutschland gelangt elbfiverftanblich in allen Reformationsgeschichten jur Darftellung (vgl. 3. B. Pland 1781, Marbeinete 1816, R. A. Mengel 1826), bor allen anderen gebuhrt hier ber Bortritt Leopold von Rante, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation, 6 Bbe. 1839-1847 (3. Aufl. 1852, 4. Aufl. in Sammtl. Berten 1867), es ift heute noch immer bas flaffische, bas maßgebende Wert iber Rarl V. - Als neuere Berfuche einer zusammenjaffenden Darftellung mogen noch genannt werden: Gachard, Artifel in Biographie nationale publiée par l'Académie de Belgique, Bb. III. 1872; - Maurenbrecher, Studien und Eligen gur Beich, ber Reformationszeit, 1874, Geich, ber tatholifchen Reformation I (1880); - Janffen, Deutsche Geschichte seit bem Ausgange bes Mittelalters, Bb. II u. III. 1879 u. 1881. Paftor, Kirchliche Reunionsbe-frebungen während ber Regierung Karls V. (1879). Zuleht sollen noch einige Nonographien und Bublicationen über einige besonders wichtige Berhaltniffe ober Beziehungen ber politischen Thatigteit Rarls V. aus ber überreichen monographischen Litteratur erwähnt werden: Rösler, Kaiserwahl Karls V. (1868). boffer, Rarls V. Wahl (1873). Friedrich, Wormfer Reichstag (1871). Förftemann, Reues Urfundenbuch (1842). Die Auffate von Balt und Bynefen in borichungen zur beutschen Geschichte, VIII u. X. (1868, 1870). Förstemann, Idundenbuch jur Beich. des Augeburger Reichstages (1833). Schirrmacher, Briefe und Aften dur Gesch. des Augsb. Reichstages (1876). Spieß, Geschichte ber faiferlichen neunjährigen Bundes 1535—1544 (1788). Maurenbrecher, 3mei Schreiben Rarls V. von 1543 (Forschungen zur beutschen Geschichte III.

1863). Gachard, Trois années de l'histoire de Charles V 1543—1546 (1864) b. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Eurie 1544—1546 (Münd eine Mademie 1877, 1881). b. Druffel, Biglius Tagebuch vom schmassalle, Krig (1879). Baumgarten, Zur Gesch, des schmassald. Krieges (Histor Zeitschw. Bd. 36, 1876). Lenz, Schlacht von Mühlberg (1879). J. Boigt, Fürstenduch gegen Karl V. (Histor. Taschenbuch für 1857). — Neber die letzte Ledenzgen hatte der spanische Archivar Tomas Gonzalez die Attenstüße zusammengestellt; aus seinem Manuscript stammen die Mittheilungen dei Stirling, The cloises life of the emperor Charles V, 1852; Pichot, Charles Quint. chronique de sa vie, 1854 und von Mignet, Charles Quint, son addication, son séjour es a mort au monastère de Vuste, 1854 — mit einer sehr seisen Characterium von Karls Bersönlichteit. — Auf eigenen Forschungen beruht die Publication von Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Vuste, 2 vol. 1854 u. 1855.

Rarl VI., romiich = beuticher Raifer. Der 1. October 1685, an welchen Tage bem Raifer Leopold I. bon feiner dritten Gemalin Gleonore bon Plate Reuburg ein zweiter Gohn geboren wurde, fiel in eine fur bas haus Sabsbum und feine Stammlande gewiß ruhmvolle Beit. Denn in einer Reihe von Rieber lagen verloren bie Turten, von Wiens Mauern gurudgetrieben, ben größte Theil Ungarns, wo fie fo lange Reit hindurch ben Meister gespielt hatten. Die immer fteigender Unruhe fab jedoch Ronig Ludwig XIV. von Franfreich bir Fortichritte der taiferlichen Baffen. Lebhaft empfand er die Beforgnig, baf nach vollständiger Ueberwindung der Türfen die Reihe auch an ihn tomme und ber Raifer, auf feine fiegreichen Beere geftutt, die Berausgabe bes jo biel fach an Deutschland begangenen Raubes verlangen tonnte. Durch Erneuerum bes Krieges am Rheine fuchte Ludwig XIV. ben Raifer zwischen zwei Fener u bringen, ihm weitere Fortschritte gegen die Pforte unmöglich ju machen un nicht nur für fich felbft und für Frankreich neue Bortheile zu erringen, fonden auch die Dacht des Saufes Defterreich empfindlich zu ichwächen, um ihrer i dem Rampfe, der fich vorausfichtlich in nicht fernliegender Beit um die Erbfolg in Spanien entgunden mußte, um fo leichter Berr werben ju tonnen. Dem Dieje Angelegenheit mar es, welche ichon feit Jahrzehnten die gunachft betheiligte Soje Europa's in bochfter Spannung erhielt. Unter ihnen muffen außer ben von Madrib bie von Berfailles, München und Wien in erfter Linie genann werden. Auf die langbauernden, vielverschlungenen Berhandlungen, die wahren ber letten Decennien bes 17. Jahrhunderts hieruber gepflogen wurden, fan bier felbitverftanblich . nicht einmal annahernd eingegangen werben. auch um fo weniger nothig, als ber öfterreichische Bring, beffen gutanftiges Schid fal hiebei junachft ins Spiel fam, felbit in ben letten Stadien jener Berhand lungen noch ein Knabe war, der an der Zuftandebringung ber Abmachungen die entscheibend fein follten für fein Los, auch nicht den geringften Antheil nahm

Mit Recht hatte Leopold I. nie daran gedacht, seinem ältesten Sohne Joseb außer der Nachsolge im römisch-deutschen Kaiserthume und im Besitze der dier reichisch-ungarischen Länder auch noch den der spanischen Monarchie zuzuwenden, denn ganz abgesehen von der Schwierigkeit, ja der Unmöglichkeit, daß ein kunermeßliches Reich von einem Einzigen regiert werde, konnte man nicht zweisen daß die europäischen Mächte die Bereinigung einer so sibergroßen Macht in eine und derselben Hand nie zugeben würden. Darum war man von Seite de Wiener Hoses und derzeinigen, die in dieser Sache Hand in hand mit ihm ginger immer nur im Interesse des Erzherzogs Karl thätig. Ihn wollte man noch debzeiten Karls II. von Spanien nach Madrid senden, um durch seine verste

de Anwesenheit nicht nur den König, sondern auch das spanische Boll für ihn u gewinnen und es daran zu gewöhnen, in dem österreichischen Prinzen den zu-

unftigen Rachfolger auf bem Throne Spaniens gu feben.

Diefer Blan ging jeboch nicht in Erfullung. Rarl II. ftarb mit Sinteraffung eines Testamentes, in welchem er ben zweitgebornen Entel Ludwigs XIV., Bhilipp bon Anjou, ju feinem Erben erflarte. Der Lettere eilte nach Mabrid und wurde, wenn auch in verschiedenen Theilen Spaniens, insbesondere in Catamien lebhafte Sympathien fur ben beutschen 3meig bes Saufes Sabsburg und ur die Rachjolge bes Erzherzogs Rarl auf dem fpanischen Throne berrschten, doch in gang Spanien wiberftandslos als König anerkannt. Der Krieg brach aus und Philipp ging nach Italien, wo inzwischen Eugen von Savoben ben Rampf in einer für die ofterreichifchen Baffen gunftigen Beife begonnen hatte. Das beutsche Reich, mit Ausnahme ber Rurfürften bon Baiern und bon Roln, die Seemachte England und Golland, Portugal traten allmählich auf Deftermichs Seite, mahrend Franfreich außer Spanien und ben zwei Rurfürsten aus dem wittelsbachischen Saufe eigentlich Niemand für fich hatte, benn auch Bictor Amadeus von Savoben, ber mahrend ber erften Rriegsjahre fur das Saus Bourbon ftritt, verließ es wieder, weil er von Defterreich für feine Unterftugung ausgiebiger bezahlt zu werden hoffte. Diefe Alliirten aber, insbesondere bie Geemachte und Portugal hielten es jur Erreichung ber Sauptabficht bes Rrieges it gang unerläglich, daß Ergherzog R. fich perfonlich in Spanien einfinde, um auf dem Boden bes Landes, um beffen Befit es fich handelte, feinen Rebenbuhler ju befampfen.

Am 19. September 1703 verließ K., in Wien als König von Spanien ausgerusen und von den verbilndeten Mächten als solcher anerkannt, seine Gebutisstadt. In Düffeldorf traf er mit Marlborough zusammen, und im Haag wurde er von dem Großpensionär Heinsius als König empfangen. Auf engelichen Boden sowie in Lissabon, wo er am 4. März 1704 eintraß, geschah ein

Bleiches.

Raris Untunit in Liffabon beschleunigte wol die Eröffnung ber Teinbfeligleiten von Seite der Englander und Portugiesen gegen die französich spanischen Empben. Aber der Krieg wurde in jener Gegend mit ebenjo wenig Rachbrud als Erfolg geführt, und bei Rarls Jugend und Unerfahrenheit anderte auch feine Derfonliche Anwesenheit im Seerlager hieran nichts. Boll Migmuth hieraber ergrif R., nach Liffabon gurudgefehrt, febr gern die Gelegenheit, die fich ihm barbot, eine Unternehmung auf Barcelona zu versuchen, bas zwar gleichfalls unter Konig Philipps Botmäßigfeit ftand, beffen lebhafte Sympathien für die Sache des Saufes Defterreich aber allbefannt waren. Es wird behauptet, R. felbft fei & gewefen, ber bie Generale, welche einen bewaffneten Angriff auf Barcelona fir unausführbar anfaben, bagu vermocht habe, benfelben gleichwol ins Wert gu legen. Das Unternehmen gelang, und nach fünswöchentlicher Belagerung Barcelona's jog der junge König unter dem Zujauchzen der Bevölkerung in die Dauptstadt Cataloniens ein. hier fette er fich nun feft; durch das Berfprechen, den Cataloniern die althergebrachten Rechte und Freiheiten ihrer Proving, Die fueros unangetaftet ju erhalten, gewann er fie vollends und fie blieben ihm bon nun an mit einer Beständigkeit treu, welche die Anhänglichkeit der Caftilianer an Philipp von Anjou noch verdunkelte. Zahlreiche Freicorps bildeten fich, welche Defterreichs Banner burch Catalonien und Aragon trugen. Gerona, Torloja, Leriba, Tarragona, Balencia und andere Städte öffneten Karls Truppen ine Thore. Aber gerade diefe Fortichritte fpornten die Frangofen und Spanier In berdoppelter Anstrengung an. 3m April 1706 rudten fie vor Barcelona, Die Stadt ju belagern. Trot ber bringenden Borftellungen feiner Umgebung

verließ R. die ichwerbedrohte Stadt nicht. In und mit ihr ertrug er die au Roth, die allmählich fich einstellte: durch feine Gegenwart und fein B feuerte er unablaffig jum Wiberftanbe an, und feine ftanbhafte Ausbauer e benn julest auch ben Sieg. Gine gablreiche englische Flotte brachte ben erfe Entfag. Die britischen Landtruppen, Die fie an Bord hatte, machten es mi die Offenfive zu ergreifen, und gerade zwei Monate, nachdem die Frangofer Spanier bor Barcelona ericbienen maren, rudten bie Englander und Portug freilich nicht von Catalonien, fondern von Bortugal tommend, in Madri Sich gleichfalls borthin zu begeben, ging R. vorerft nach Saragoffa, al verweilte baselbst zu lang, und burch die Riederlage, welche die Truppen Berbundeten bei Almanga erlitten, trat neuerdings ein völliger Umfchwun Fast alle Städte, die bisher zu R. gehalten hatten, unter ihnen Saragoffe Balencia gingen verloren und R. fah feine Macht neuerdings auf Bar und bas Fürftenthum Catalonien befchrantt. Aber er ließ barum bod Muth nicht finten, und die glangvollen Giege, welche auf ben anderen plagen bes Rrieges burch bie Beere feines Brubers, bes Raifere Jojeph I ber ihm verbundeten Dachte erfochten worden waren, flogten ibm trot ber falle in Spanien boch volle Buverficht ein auf bas ichliefliche Gelingen. hielt er es jeboch fur nothig, bag endlich auch in Spanien ber Rrieg in gang anderen Beije als bisher geführt, bag burch Sinnberfenbung einer bet lichen Angahl taiferlicher Truppen bem bortigen Geere ein fester und wiberft fabiger Rern gegeben, bag enblich burch Ginfebung eines Oberfelbberrn ein heitliche Leitung erzielt und ben Streitigfeiten ber Generale ein Enbe ge werbe. Lebhaft wünschte R. Die Absendung Eugens nach Spanien, aber e ichlieglich auch mit berjenigen bes Feldmarichalls Grafen Buido Starber aufrieden.

Daß feine Sache bisber auf fpanifchem Boben feine gunftige Benbun nommen hatte, baran war R. felbft nicht gang ohne Schuld. Standhafte dauer war bisher fast die einzige, freilich nicht gering anzuschlagende Eigen gewejen, die ihm in bem Rampie um die von ihm jo fehnfuchtig erftrebte Spaniens ju Bute tam; fonft hatte er fich feiner überaus fcwierigen Mi nicht gewachsen gezeigt. Go wenig als er vermocht hatte, ben feiner Sac verderblichen Zwiefpalt zwischen feinen Generalen gu fchlichten, fo unbefried waren auch die Buftande an der fleinen Sofhaltung ju Barcelona. Die Fürften Anton Florian von Liechtenftein, welcher ihm als erfter Rathgebe gegeben war, lebte R. im Unfrieden, wogu freilich Liechtenftein felbft, ber Stellung in Barcelona unrichtig auffaßte und ber Sache bes Saufes Defte in Spanien weit mehr ichabete als nugte, bas Meifte beitrug. Aber auch Bergoge von Moles, welchen Raifer Joseph I. als Botichafter gu feinem & fandte, gelang es nicht, beffen Bertrauen ju erwerben. Denn is mar ichwache Seite, glauben zu machen, bag er allein regiere und von Rieman leiten laffe. Mus biefem Brunde mar er gegen Manner, beren hohe Ste ihnen ein gewiffes Anrecht auf Ginflug berlieb, bon Anfang an gurudh und migtrauifch. Waren fie ihm noch überdies formlich als Rathgebe gewiesen und suchten fie etwa ihre Unfichten mit Gifer gur Geltung gu bri jo war es um ihren Ginfluß auf ihn vollends geschehen. Um jo großer ber, welchen untergeordnete Individuen, insbesondere Spanier und Reapoli auf ihn gewannen. Die mehr Bott als einem Menichen gu bezeigenbe ehrung, fagt ein Beitgenoffe bieruber, mit welcher Die Spanier ihrem Ronig gegneten, ben fie nur fnicend ju begrugen magten, mar gang nach Raris und ließ ihn die minder unterwürfige Berfehrsweise feiner beutichen Umg faft wie einen Mangel an ichulbiger Chrinicht empfinden. Aur Giner aus

eibe, ber junge Graf Michael Althan wetteiferte gludlich mit ben Spaniern Beapolitanern, wozu freilich ber Einbrud, welchen feine schone und geiftvolle emalin Maria Anna aus dem Saufe Bignatelli auf R. hervorbrachte, wohl n meiften beitrug. Die Beziehungen, in benen R. ju ihr fand, bilbeten rigens fein Sinderniß, daß gerabe ju jener Beit bie Frage feiner Berheiratung uftlich ins Auge gefaßt murbe. Der Borliebe ber Raiferin Amalie und ben athichlagen eines ber hervorragenoften Manner, welche damals am Wiener Sofe bien, Des Grafen Johann Wenzel Wratislaw, bem R. unbedingt vertraute, ag es gugefdrieben werden, daß feine Bahl auf die Bringeffin Elifabeth von raunfchweig = Wolfenbuttel (Allg. d. Biogr. Bb. VI G. 11) fiel. Unwahr= beinlich ift es übrigens nicht, bag bie Bergleichung ber Bilbniffe ber berichiebenen w die Beirat in Borichlag gebrachten Bringeffinnen entscheibend einwirfte auf arle Entichlug, benn Elijabethe munberbare Schonheit wird bon benen, Die per bamale anfichtig wurden, übereinstimmend in wahrhaft enthusiaftischen Ausraden gepriefen. Ein verläglicher Augenzeuge berichtet jedoch, daß R. fie emals in ihrem bollen Glanze geschaut habe. Denn man hatte, nachbem bijabeth ju Mataro auf fpanischem Boben gelandet mar, es verfaumt, mahrend er Racht ihr Lager bor ben an ber Geeffifte fo ungemein gablreichen Muden Breichend gu ichugen. Bon ber langen Reife ermudet, habe bie junge Brinfin feft geichlafen, fei aber bei ihrem Erwachen burch ungahlige Beulen fo erunftaltet gewesen, bag man fich, binnen wenig Stunden ben Brautigam erartend, nicht anders als burch Unwendung einer febr fcharfen Gaure gu belfen Diejelbe habe zwar bie Geschwulft vertrieben, aber auch der früher blenbenden Reinheit und Blatte der Saut unwiederbringlich geschadet. ennoch fchrieb R. ben Eltern feiner nunmehrigen Gemalin Briefe, in benen eleinem Entguden über ihre "bewunderungswürdige" Schonheit und ihre "übrigen, dienen und bortrefflichen Qualitaten" lebhaften Ausbrud verlieh. Auch feinem extrauten Freunde Bratislaw gegenüber erflarte er, daß er "mit einer fo vollmmenen Ronigin bollig bergnügt" fei.

Mber freilich tonnte anch Glifabeths Antunft feine Menberung in ben fo beauerlichen Buftanden am Sofe bon Barcelona hervorbringen. Obgleich ohne At eigene Dacht und lediglich auf den Beiftand Anderer angewiefen, verftand boch R., burch bie ihn umgebenben ichmeichlerischen Soflinge irregeleitet, nur unig, feine Allitten, von benen er boch ausschließlich abhing, in einer ihm infligen Stimmung zu erhalten. Sogar feinem Bruber, bem Raifer, und bem Benet Gole gegenfiber mar fein Berfahren burchaus fein verbindliches. Die glander erbitterte er durch die Weigerung, ihnen das durch ihre Truppen erbette Minorca abzutreten, und obgleich ihm hiebei nicht gang Unrecht gegeben aben darf, indem den Spaniern, deren Konigetrone zu gewinnen er ja ausing, nichts verhafter mar als ber Berluft eines fpanischen Gebietstheiles an eine embe Dacht, fo gereichten ihm boch die fteten Dighelligfeiten mit ben Engindern nur zu empfindlichem Schaben. Und trot ber bedrängnigvollen Lage, ber er felbft fich befand, ibannte R., auf die glorreichen Ergebniffe ber Baffenwien feiner Berbundeten auf ben übrigen Rriegofchauplagen fich ftugend, fein beiten immer hober. Richt gufrieden mit bem Anerbieten Frankreichs, ibn Bonig ber gangen spanischen Monarchie anzuerlennen, verlangte er die Burud-Img jener Theile der Cerdana und Rouffillons, welche im Phrenaischen Frieden a Stanien an Frankreich abgetreten worden waren. Und als ber Friedensendlich an der unvernünftigen Forderung ber Allierten fcheiterte, Lud-MIV. folle, wenn Philipp in feinem Biberftande beharre, feine Streitfrafte I benen ber Berbfindeten vereinigen, um feinen Entel vom fpanischen Throne bom, ba berrichte hieruber nirgends größere Freude als an bem fleinen

14

Dentitive Diographie, XV.

Sofe von Barcelona. Bleichzeitig aber fanden Starbemberge angestrengte E muhungen, ber Rriegführung in Spanien eine beffere Wendung ju geben, an b Boilingen Rarls wenn auch nicht offene, boch beshalb nicht minber gefährlie Begner. Dringend berlangte Starbemberg, R. moge fich jum heere begeben, u er empfing hierauf wirtlich eine bejahenbe Antwort. Aber immer wußten Gunftlinge Rarls, welche nicht mit Unrecht beforgten, berfelbe fonnte in fold Beife ihrem Ginfluffe entzogen werben, Die Ausführung Diefes Borfates wiel ju hintertreiben. Und ichlieflich fliegen auch die Gelbverlegenheiten Rarls imm höher und hober. Denn englischer Seits wurden alle Ruichuffe eingeftellt, u auch in Wien hatte man ju folden nur febr wenig Luft, denn man befdinlbi R., bağ er bas, was man ibm gufenbe, nicht gur Beftreitung ber Rriegsansgab und jur Dedung ber Staatsbeburfniffe verwende, fonbern daß er es an fei unerfattlichen Gunftlinge verschente. Aber julegt überwog bei bem Raifer bi ber Bebante, bag nur bas innigfte Busammenwirfen mit feinem Bruber ! Sache ihres Saufes forberlich fein tonne. Er lieft baber nicht nur felbft a fehnliche Berftartungen nach Catalonien abgeben, fondern er beftimmte auch Seemachte ju abnlichen Sendungen, insbesondere an Rriegsbedurfniffen und Siedurch fah fich endlich Starhemberg im Stande, den Feldzug b Jahres 1710 früher und mit reicheren Salfemitteln als bisber zu eröffne Bang befonderen Werth aber legte er barauf, daß R. fich bei ber Armee einfat Bei Almenara lieserte Starhemberg dem Feinde ein glückliches Treffen, welch Die unverzigliche Borrudung nach Aragonien nach fich jog. Bei Sarago wurden Philipps Truppen neuerbings und biesmal entscheibend geschlagen, u nun brangen die Englander im Beere auf ben Bug nach Mabrid, mabre Starhemberg fich bagegen und filr völlige Abschneidung aller Berbindungen Fra reichs mit Spanien aussprach. R. ftimmte Starhemberg gu, und erft als er burch die Drohungen des englischen Generals Stanhope aufs Meuferfte gebra fah, widerfeste er fich bem Buge nach Madrid nicht langer. Aber er for feiner Gemalin: "Benn ber Plan ber Englander gelingt, werden fie ben Rub bavon fich aneignen, und wenn er miglingt, fallt alles Unglud auf mich allein Much nachdem man ichon eine ftarte Wegftrede in ber Richtung auf Dabt gurudgelegt hatte, beharrte &. noch in feinem Biberwillen gegen bie Ausfahrm biefes Brojettes. Seine buftere Ahnung ging nur allgubald in Erfullung. 28. September 1710 hielt er feinen feierlichen Gingug in Dabrib, aber die B völkerung biefer Stadt, Rarls Gegner zugethan, verschloß fich in ihre Sant Bahrend R. unschluffig in Mabrid ftand und fich vergebens bemubte die Caltill für fich ju gewinnen, wurde bie hieburch fruchtlos verlorene Beit von ben Fra gofen und ben Spaniern eifrigft benutt. Budwig XIV. fandte den Bergog w Bendome, um den Oberbejehl Aber bas Geer Philipps, bas fich bon Tag ju I verftartte, ju übernehmen. Balb nothigte Die Beforgnig, von Catalonien a geschnitten zu werben, R. jum Rudzuge aus Madrid. Am 18. November be ließ er unter ichwacher Bebedung fein beer und eilte nach Barcelona. Starben berg hoffte noch, fich in Tolebo behaupten zu tonnen, aber ber Mangel, ber Folge ber Abichneibung aller Bufuhr eintrat, vereitelte diejes Projett und zwa ihn, fich ber aragonischen Grenze zu nabern. Die Gefangennehmung Stanbou und feiner Englander zu Bribuega fügte ihm einen hochft empfindlichen Bert bei, und wenn auch Starbemberg am 10. December 1710 bie heftigen Ango Bendome's bei Billaviciosa mit unbeugsamer Standhaftigkeit abwies, so mul er boch jest Castilien und bald barauf auch Aragon räumen. Am letten S cember berließ er Saragossa und fünf Tage spater traf er zu Balaguer ein, er feine Truppen in Cantonirungen verlegte. Als am 1. Februar 1711 af Gerona fich den Frangofen ergab, da war die Macht Karls in Spanien wie

enen nicht biel größeren Umtreis eingeengt, als fie nach feiner erften Geft-

tung in Barcelona umfaßt hatte.

Auch jest ließ K. gerade so wie in den früheren Unglitcssällen, von denen betroffen worden war, den Muth nicht finken, sondern er legte in unzweistigster Weise die Absicht an den Tag, standhast auszuharren und das Aeußerste Publieten, um das Geschehene wieder wettzumachen und auch auf spanischem den neuerdings die Oberhand zu gewinnen. Der Kaiser sagte ihm hiezu andrückliche Unterstützung zu und auch die Seemächte erklärten sich bereit, noch man auf der disher versolgten Bahn zu verharren. Da trat plötzlich ein Ersteil ein, welches den Bemühungen Karls, sich zum Könige von Spanien zu wahn, einen wahrhast vernichtenden Schlag versetze. Nach zehntägiger Krantstil karb am Morgen des 17. April 1711 Kaiser Joseph I. an den Blattern, und seine Mutter Eleonora übernahm bis zum Eintressen einer näheren Betwammy von Seite Karls, des nunmehrigen Erben aller Kronen des Hauseschburg, die Regentschaft. An ihn selbst aber erging die dringenoste Austaberung, Spanien underzüglich zu verlassen, sich nach Wien zu begeben und

m feinen Erblandern Befit ju ergreifen.

Schon in fruberen Jahren hatte R. die Doglichfeit, daß fein alterer Bruber blob fterben, und da berfelbe nur zwei Tochter befaß, er felbst zur Nachfolge in m Beite ber ofterreichifchen ganber berufen werben fonnte, ine Auge gefaßt und um fall in feiner vertrauten Correspondeng mit Bratislaw eingehend besprochen. in tein Zweifel, hatte R. bamals, im December 1706 gemeint, daß wenn Breinigung ber öfterreichischen und der fpanischen ganber unter feinem Scepter, wol eirigit ju erftreben, boch burchaus nicht ju erreichen fei, er auf Spanien moten und neben ben öfterreichischen Sanbern ben Befit ber italienischen Bro-Den fefthalten follte. Seither hatten aber ber lange Aufenthalt in Spanien, a mansgefeste, fo hartnädig geführte Rampf um beffen Rrone, ber glangenbe loig, ber, wenn auch nicht in Spanien, jo boch auf ben anderen Kriegsschauum von Karls Allierten errungen worden, feine lebhafte Sympathie endlich bas Land und beffen Bewohner ibn bem Gebanten immer mehr und mehr Mumbet, daß doch noch ein Fall eintreten könnte, in welchem er, freilich nur rinen noch höheren Breis zu erlangen, fich zu einer Bergichtleiftung auf die miche Rrone entichließen mußte. Jebe berartige Zumuthung wies R. vielweit bon fich ab und er zeigte fich fest entschloffen, fein Mittel unbersucht laffen, um den gangen Landerbefit Rarle V. unter feinem Scepter wieder gu minigen. "Es ware nicht gut", schrieb er in ben letten Tagen bes Dai 1711 Bratislam, "nur an bie Doglichfeit ju benten, bag Spanien von meinem mie losgetrennt werden tonnte." Aber er fügte boch auch einlenkend hingu: Sollte Gott es nachher fo ichiden, bag wir Spanien nicht gu behalten berdten, fo wird bann an bie weiteren Dagregeln ju benten fein." Und bem wichte ber Grunde, welche feine perfonliche Unwesenheit in Deutschland und flerreich berlangten, hat er fich ichon von allem Anjange an nicht völlig verloffen. Bleichwol bedurfte es noch fehr langer Zeit und unabläffigen Drangens of von Bien aus als von Seite ber Deutschen in feiner Umgebung, bis enb-12. feine Gemablin Glifabeth als Regentin in Barcelona gurfidlaffend, am September 1711 fich nach Italien einschiffte. Das Berbleiben ber Ronigin ben Spaniern und insbesondere den Cataloniern ein unwiderleglicher Bei fein , bag R. bon nichts weiter entfernt fei als fie fallen gu laffen. Und wifachlich bachte er hieburch die Seemachte von ber Unwandelbarfeit feines raped, feftauhalten an feinen Unipruchen auf die Rrone Spaniens, ju ubergen und fie zu gleichem Borgeben zu bewegen. Am 12. October, an bem-

felben Tage, an welchem R. in Frantfurt jum beutschen Raifer gewählt wur ftieg er ju Babo ans Land. Bon Mailand aus that er neue Schritte, England, wo gegen Ende bes Jahres 1710 bie Bhigs von ben Tories aus Leitung ber öffentlichen Geschäfte verbrangt worden maren, ju nachbrudfan Fortführung bes Rrieges gegen Franfreich und Spanien ju bermogen. A noch ebe R. in biefem Ginne an die Ronigin Anna fchrieb, maren fcon, daß er bies abnte, die Friedenspraliminarien zwischen England und Frankt abgeschloffen worben. Heber ben eigentlichen Gegenstand bes Streites, Die Re folge auf bem fpanischen Throne war freilich eine bestimmte Abmachung bon nicht enthalten. Dennoch fonnte man über bie Stellung, welche England biefer Begiehung einnehmen werbe, taum mehr einem Zweifel fich hingeben. jedoch gar tein Mittel unversucht gu laffen, bag es auch in letter Stunde n vermocht werbe, eine für ihn gunftigere Bahn einzuschlagen, fandte R. ben Britt Eugen nach London. Er felbft begab fich jur Raiferfronung nach Frantiu wohin ihn die Rurfürften unter Sinweisung auf Rarl V. beriefen, der in gleid Lage Mehnliches gethan habe und aus Spanien unmittelbar nach Nachen gegane fei. Ueberhaupt murbe ber glorreiche Rame diefes Raifers bamals mehr t vielleicht feit einem Jahrhunderte wieder genannt. hoffnungevolle Gemat glaubten an bie Rudfehr ber Ruhmeszeit bes großen Sabsburgers; Rarls C aber ichmeichelte jebe Berufung auf feinen erlauchten Borfahr, benn er erblid barin einen Beweis fur bie Durchführbarteit feines fehnlichen Bunfches, bentiche Raiferfrone, die öfterreichischen Erblande und die fpanische Monard gleichzeitig zu befigen. Das Scheitern ber Miffion Eugens nach England brad ihm bie erfte Enttaufchung, bennoch hielt R. feft an bem Bedanten ber Fortfenn bes Rrieges. Aber in Folge ber mehr als zweideutigen haltung bes Bergogs D Ormond, der die englischen Truppen in ben Rieberlanden commandirte, und fchlieglichen Trennung berfelben von bem Sauptheere fonnte fein enticheibenber Schl gegen den Feind mehr geführt werden, ja mancher schon errungene Erfolg ging wied verloren. Und als bem Raifer in Folge beffen auch von Golland ber dasjenige Be entgegenschallte, bas ihm am ichmerglichften zu vernehmen mar, Die Sinweilu auf die Rothwendigfeit, bem Gebanten ber Erwerbung ber fpanifchen Rrone entfagen, ba fanden endlich auch die Borftellungen Bratislams Gingang bei ib Allein aus Rarls ganger Umgebung wagte Bratistam ihm zu Gemuthe führen, bog es Unrecht fei, feine Erblander ju Grunde ju richten, um ber B wirklichung eines Lieblingsplanes nachzujagen, ber unter jo ganglich veranbert Berhaltniffen unmöglich geworben fei. Aber weiter als ju bem Entichli Catalonien zu räumen, fonnte R. auch jest nicht gebracht werben. Roch einm versuchte er, und zwar ohne einen anderen Berbundeten als bas bamale u wenig friegstüchtige beutiche Reich, bas Blud ber Baffen, aber baffelbe mar i nicht gunftig, und fo mußte fich benn auch R., nachbem feine Allirten ichon vergangenen Jahre gu Utrecht Frieden geschloffen hatten, biegu gleichfalle ! quemen. In Raftadt tam berfelbe am 7. Marg 1714 fur ben Raifer, in bi fcmeigerischen Baben aber am 8. September für bas beutsche Reich ju Stan Die Nieberlande, Mailand, Sarbinien, Reapel und bie Blage an ber Rufte It cana's waren biejenigen Beftandtheile ber fpanischen Monarchie, die in ben Be Rarls gelangten. Bier Tage nach Abichluß bes Friedens fiel auch Barcelm julegt nur noch von ben Catalanen helbenmuthig vertheidigt, vor ber leb macht ber Frangofen und Spanier. Furchtbar hauften bie entmenichten Sie in der eroberten Stadt und die Nachricht von ihrem graufamen Schidfale wu von R. auf bas Schmerglichfte empfunden. Damals foll er gejagt baben, feinem Tobe werbe man ben Ramen Barcelona in feinem Bergen eingegrol finben.

Diefes an und fur fich gewiß berechtigte, ja eble Gefühl dantbarer Ermering bes Raifers an bas, was ein Theil ber Spanier, insbefondere Die Caplanen für ihn geleiftet, jog jedoch in feinem Ginfluffe auf die Sandlungsweise tails ungemein nachtheilige Folgen nach fich. Gine ber wichtigften beftand barin, at man icon bei bem Friedensichluffe es berfaumte, auf bem Austausche ber tober hanischen Riederlande gegen Baiern zu bestehen, wodurch das lebergewicht beileneichs in Deutschland und basjenige bes beutschen Elementes in Defterreich guend fichergestellt worben mare. Aber die Spanier in der Umgebung des laifers brangen in ihn, sein Augenmerk auf nichts so fehr als darauf zu richten, miglicht viele Provingen, welche vormals unter fpanischem Scepter geftanden wan, nun unter dem feinen ju bereinigen. Denn hieraus mußten, ba ber affer biefe Provingen in ber bormaligen fpanischen Beife fortzuregieren gebachte, de mb gut botirte Stellen ihnen anbeimfallen. Brachten fie boch R. babin, u neue, aus gablreichen Mitgliebern bestehende Behorde einzufegen, Die den men des fpanischen Rathes erhielt, bei ber das Spanische als Geschäftssprache geführt und ber alles bem Saufe Defterreich verbliebene, pormals fpanische ithum in Italien untergeordnet murbe. Diefe Dagregel war um fo berter, als jene Lander, insbesondere Dailand und Reapel fich hauptjächlich aus Grunde mit fo großem Gifer bem beutschen Zweige bes Saufes Defterreich wendet hatten, um der ihnen verhaften fpanifchen Regierung los ju werden. t follten fie neuerbings unter eine folche, nur mit bem nichtsbedeutenben ericiebe geftellt merben, bag biefelbe ju Wien und nicht gu Dabrid ihren hatte. Man war baber in ben italienischen Brobingen bierüber nicht weniger immt, ale bie beutich-öfterreichischen Lanber fich burch bie auffallende Beborung ber Spanier am Wiener Sofe verlett fühlten. Diefelbe ging um fo er, als R. gang ungerechter Beije gerade ben Deutschen bas jur Laft legte, er als bas Unglud feines Lebens betrachtete, ben Berluft der fpanifchen ne. Statt fich die unermeglichen Opfer ins Gedachtniß gurudgurufen, welche biterreichischen Erblander gebracht hatten, um ihm die Rrone Spaniens gu mpfen, fand er, daß jur Erreichung biefes Bieles noch ju wenig geschehen Biel ausgiebiger batte man ihn mit Belb und mit Truppen unterftugen n, auf daß er noch bei Lebzeiten feines Brubers ben fpanischen Thron hatte igen tonnen; bann waren ihm nach Josephs Tobe boch auch die Raifertrone Die Ofterreichifchen Erblanber jugefallen. Für bas Scheitern Diefes Lieblingsdes war es R. auch fein Erfat, bag ibm, als ibn im 3. 1716 feine teinahme für Benedig gegen die Pforte mit ber Letteren in Rrieg vermidelte, Pelerwardein ein glanzender Sieg errungen und in Folge beffen Temesmar ert wurde. Im nachften Jahre aber ichlug Eugen von Savogen, welchem bieje Baffenthaten verdankte, die Turten bei Belgrad aufs Saupt und nahm Feftung, die fo lange Beit hindurch ale die hauptftuge ber osmanischen ichaft im fübditlichen Europa gegolten hatte. Durch ben am 20. Juli 1718 Baffarowith abgeschloffenen Frieden gelangten Temeswar mit dem Banate und rad mit dem norblichen Theile Gerbiens, wie es factisch bereits geschehen , auch völlerrechtlich in Rarls Befit. Und gleichzeitig tam ein Sanbelsng mit ber Turfei ju Stande, welcher Defterreich fehr große Bortheile barbot. Die Berfuchung liegt nabe, über Rarls Charafter ein harteres Urtheil gu a als derfelbe wirklich verbient, wenn man fieht, wie Gugen trop feiner ithaten für Defterreich bon ber fpanischen Bartei am Wiener Sofe und beren offen jum Gegenstande einer Intrigue gemacht werden tonnte, die auf nichts ngeres als ben Sturz bes Prinzen abzielte. R. war schwach genug, ben rumbungen, bie man wiber Eugen vorbrachte, fein Ohr nicht völlig ju vergen und ju gestatten, bag man ihm fiber bie berbrecherischen Plane, Die

man bem Pringen anbichtete, noch ferner berichte. Engens unerschrochenem Auf treten gelang es jedoch, bas fo fein gefponnene Reg ju gerreißen, und it geint fich eifrig bemuht, bem Pringen bie ihm gebuhrenbe Genugthung ju The werben ju laffen. leber bie Unlauterfeit ber Beweggrunde, burch welche tem Bunftlinge jum Digbrauche ihres Ginfluffes auf ihn angetrieben murben, ber mochte man ihm freilich niemals bie Augen völlig ju öffnen. In ben Berband lungen, die in ben Jahren 1718 und 1719 wegen Aufgebung ber Anfpring Rarls auf die fpanische Krone und über die Bertauschung Cardiniens gego Sicilien ftattfanden, fowie in ben Bortehrungen, welche nothwendig murben, un fich der letteren Infel burch die Gewalt der Baffen gu bemächtigen, fpielten in Spanier am Wiener Sofe eine fehr hervorragende Rolle. In geringerem Emb machte ihr Ginfluß bei ben Dagregeln fich fühlbar, welche von Seite bes Raifen nach bem Scheitern bes Blanes, Die Rrone Spaniens ju erwerben, mit gleiche Ausschließlichfeit ergriffen murben, um die Rachfolge in dem Befige ber often reichischen Lander zu ordnen. Eigenthumlich ift es, bag er ben erften und wich tigften Schritt biegu in einem Augenblide that, in welchem ibm aus faft fieben jahriger Che noch feine Rinber geboren maren, und bag er ichon zu einer geit in der er weber Gohne noch Tochter bejag, eifrig barauf ausging, ben letterer por benen feines Bruders Jojeph und bor feinen eigenen Schweftern bas Rach

folgerecht in der herrichaft über die ofterreichischen Lander gu fichern.

Um 19. April 1713 wurde die pragmatische Sanction, dieses jo berühm geworbene Grundgefet bes Saufes Defterreich, vom Raifer ben vornehmitel Burbentragern feines Reiches zuerft befannt gemacht. Es beftimmte, bag alle öfterreichischen Sanber ftets ungetheilt vereinigt bleiben, bag fie gunachft auf bi mannlichen Rachfommen bes regierenden Raifers, in beren Ermanglung abe auf beffen Tochter, und erft wenn auch feine folden porhanden maren, auf bi Tochter bes Raifers Joseph I. und deren mannliche und weibliche Rachfommen ichaft, jederzeit nach bem Rechte ber Erstgeburt vererbt werden follten. Gerad brei Jahre nach Erlaffung ber pragmatischen Sanction, am 13. April 1716 murbe bem Raifer ein Sohn geboren. Aber nach wenigen Monaten ftarb er und ba R. nur noch Tochter erhielt, fo trat ber Conflict der pragmotifce Sanction mit ber Erbjolgeordnung feines Baters Leopold ein, nach welcher be bem Musfterben bes Mannesftammes bes habsburgifchen Saufes guerft beife eigene, bann bie Tochter feines alteren Sohnes Jojeph und bann erft biejenign Rarls nachzufolgen hatten. Die Berechtigung des Letteren, biefe Anordnung # andern, ift wol nicht zu beftreiten, und obgleich er bis an fein Lebensende bie hoffnung nicht vollftanbig aufgab, es tonne ihm noch ein Sohn geboren merben fo arbeitete er boch mit raftlofem Gifer baran, für den Fall, bag bies nich geschehen follte, feiner alteften Tochter Die unbeftrittene Erbjolge in allen ofter reichifchen Landern zu fichern. Ohne Zweifel erzielte er hiedurch auch ein feinen Abfichten erspriegliche Birtung. Denn durch einen Zeitraum bon fo breifig Jahren gewöhnten fich feine Erblanber baran, basjenige Gefet, welches feierlich anertannt hatten und bas ihnen fortwährend als Grundlage ihres bijent lichen Rechtszuftandes hingestellt wurde, auch als folche ju betrachten. Un ebenfo blieben auch ben fremden Dachten gegenüber die gablreichen, freilich nich felten allgu toftspieligen Opfer, welche ber Raifer barbrachte, um von ihnen bi Anertennung ber pragmatischen Sanction ju erlangen, nicht gang ohne gunftige Erfolg. Mit weit größerem Rachbrude hatten nach Rarls Tobe bie frembt Rronpratenbenten aufgutreten bermocht, wenn fie nicht Jebermann als mor bruchig erschienen waren, und wenn fie felbft mehr, als es wirflich ber Fall man an ihre eigene Berechtigung ju glauben vermocht hatten.

Aber nicht nur das, was ihm felbft und feinem Gaufe, auch bas, was inen Lanbern zu Gute tommen follte, faßte R. ins Auge und trachtete es gu rbern. Go wie in ben gu Paffarowig abgeschloffenen Bertragen bie Borbingungen ju ausgiebiger Belebung eines gewinnbringenden Sanbels mit ber artei geschaffen wurden, fo ergriff R. jahlreiche andere Magregeln jur Erreichung B gleichen Bieles. In Trieft, bas er felbft befuchte, und in Fiume wurden diffe gebaut und fonftige Borfehrungen in Menge getroffen, ben Sanbel biefer eeplate mehr und mehr zu entwideln. So wie bier nach ber Levante, fo follten on ben nieberlanbifchen Stadten aus neue Sandelsverbindungen nach Oft- und Beftindien angefnupft werben; ju biefem Zwede wurde in Oftende eine eigene ompagnie gegrundet und bom Raifer in jeber Beife angelegentlich unterftutt. Die Greichtung von Fabrifen und die Forderung alles beffen, mas Bohlftand u fcaffen und zu verbreiten verfprach, begunftigte &. mit freigebiger Sand. Belbft grundlich unterrichtet, tannte er den engen Bufammenhang der geiftigen nb ber materiellen Intereffen eines Bolles. Die Bilbung bes Letteren gu heben, et er in jeder Beife fich angelegen fein. Und wohl wiffend, bag berfelben ibte fo febr im Bege fteht als Heritaler Obscurantismus, begunftigte ibn R. gar teiner Beife. In ben wieber auftauchenden Streitigkeiten zwifchen Rathoden und Broteftanten im beutschen Reiche verfuhr er mit Klugbeit und Mäßigung. luch in feinen eigenen Lanbern, insbesondere in Ungarn zeigte er fich von jegder Bebrudung Andereglaubiger entfernt. Go wie es ichon im 3. 1712 in lngarn geschehen war, ließ er fich 1723 in Bohmen fronen. Durch vier Monate dieb er in diefem Lande und bemuhte fich, deffen Bedurfniffe fennen gu lernen

ind fie au befriedigen.

Bon weniger gunftigem Erfolge als biefe Thatigfeit fur bas Bohl feiner Unber waren Rarls Bestrebungen begleitet, infofern fie beren Stellung nach lugen bin betrafen. Jahrelang schleppte in Cambray ber Congreß fruchtlos d bin, ber jufammengetreten mar, um die verschiedenen Streitpuntte zwischen m europäischen Machten ju ichlichten. Da man mit ben bortigen Berhandungen nicht ans Biel tam, wurden folche, und zwar zwischen bem Raifer und panien affein angefnüpft. Für letteres erichien im November 1724 der Freierr v. Ripperda in Wien, und nun begann jene merkwürdige Negociation, in belder noch einmal die Dacht ber beutschen und ber fpanischen Partei am Biener Sofe fich maß. Dan tann wol fagen, bag Alles, mas gut öfterrichijch bachte, auf Geite ber erfteren ftanb, Alles aber, was in triechenber Interwürfigfeit ber unfeligen Borliebe bes Raifers für fpanisches Wefen schmeichelte ber andere felbstfüchtige 3mede verfolgte, ju ber letteren bielt. Gie mar es benn auch wirklich, welche fur einige Zeit wenigstens die Oberhand erlangte, mb jum erften Male feben wir die Frage der Berheiratung der Tochter des Raifers fowie bie pragmatische Sanction in ben Rreis ber Berhandlungen mit en fremben Dtachten gezogen, in welchem fie bon nun an ben borberften Blat Beben Augenblid wieberholte Ripperda, bag es feinem Sofe um nichte fo febr als um die Sand ber Erzherzogin Maria Therefia fur ben Inanten Don Carlos ju thun fei. Aber er ließ fich, um besto ficherer an diefes bouplaiel feiner Bemubungen ju gelangen, boch berbei, einftweilen jum Abichluffe en ichen in Berhandlung befindlichen brei Tractate ju fchreiten. 2m 30, April and 1. Dai 1725 tamen fie ju Stande. Durch ben erften Bertrag garanme ber Ronig von Spanien in feierlicher Beife bie Aufrechthaltung der pragmatifden Sanction. Außerbem follten die von beiden Monarchen ihren Unterbanen verliehenen Burben fortan in Rraft bleiben, eine Beftimmung, an welcher banifchen Bunftlingen bes Raifers febr viel gelegen war, benn hieburch Dute ja ibre ibm abgeschmeichelte Erhebung zu Granben von Spanien bestätigt. Der zweite Tractat war ein Schut : und Trugbundnif, ber britte endlich ein Sanbelsvertrag. Richt fo fehr biefen Tractaten als bem vierten Bertrage, ber amifchen bem Raifer und Spanien am 29. Auguft 1725 abgefchloffen murbe, lag eine gegenseitige Unaufrichtigfeit gu Grunde, und er trug baber ben Reim bes Berfalles ichon in fich. Die wichtigfte Abmachung bestand barin bag jeber ber beiben Infanten aus ber zweiten Ehe bes Ronigs eine ber brei Tochter bie Raifers, bie bamals am Leben maren, jur Gemalin erhalte. R. hoffte noch immer barauf, bag ihm ein Gohn geboren und diefer ber alleinige Erbe feines gefammten ganderbefiges fein werbe, und ba feine jungfte Tochter erft zwei Jahre gablte, tonnte dieje Soffnung burchaus feine unbegrundete genannt werden. Und auch für ben Fall ihrer Richterfüllung blieb ihm noch immer die freie Berfügung mit ber Sand feiner alteften Tochter, benn ben Berpflichtungen, Die er burch ben Tractat einging, batte er auch burch die Bermalung feiner beiben jungeren Tochter mit ben zwei fpanifchen Infanten vollftandig genugt. Aber Die Romgin Elifabeth von Spanien, welche die Seele diefer Berhandlungen mar, fah die Sache gang anbers an. Ihr war es um bie Erwerbung ber ofterreichifden Sanber für ihre Sohne ober wenigstens für einen berfelben gu thun. Und in Bien erhoben fich fogar Stimmen, welche anbeuteten, bag bie Ronigin gur Ber wirklichung biefes Blanes vielleicht jogar bor einem Berbrechen nicht gurudichenen murbe. Benn ihr Sohn Carlos fich mit ber Sand ber zweitgebornen Erzberzogin begnugen mußte, fo liege hierin eine nicht gering anguschlagende Befahrdung be-Lebens ober menigftens der Gefundheit der alteften Tochter bes Raifers.

Auf so schwankende Grundlagen gebaut, konnten die Berträge Karls mit Spanien nicht lange Zeit hindurch aufrecht erhalten werden. Als Elisabeth sich im Lause der nächstsolgenden Jahre immer tieser mit der Neberzeugung durchbrang, es werde ihr nicht gelingen, die Hand der ältesten Tochter des Kaisers sur Don Carlos zu erlangen, warf sie sich plöhlich nach der entgegengeseten Seite, und Spanien schloß am 9. November 1729 mit England und Frankreich den Tractat von Sevilla, der den öfterreichischen Unterthanen alle ihnen durch die Wiener Verträge zugewendeten Begünstigungen entzog und den Kaiser zu

bolliger Anihebung ber Oftendischen Compagnie nothigen follte.

Dit Recht war R. über biefen Bertragsbruch erbittert, und er tonnte fich auferdem bie Befahr nicht verhehlen, in bie er fich burch bie feindfelige Saltung ber mächtigften Staaten Europa's verfest fab. Rur Preugen, welches jedoch bamals noch wenig mitgablte, und Rugland, beffen Gilfe fcon wegen feiner großen Entfernung nicht febr boch anzuschlagen mar, hielten zu ihm. Dennoch blieb R. ftanbhaft, Die umfaffenbiten Ruftungen unternahm er, und binnen furgem befand fich ein ftartes taiferliches Geer tampfbereit in Italien. Aber es tam nicht zu offener Feindseligfeit, und gubem bauerte bas gute Einbernehmen gwifden Rarls Gegnern nicht lang. Die wachsende Dighelligfeit zwifden ihnen bewog querft England, fich bem Raiferhofe wieder ju nabern. Um 16. Marg 1781 ichloft es mit ihm ben zweiten Wiener Bertrag ab, in welchem R. fich ju ganglicher Mujhebung ber Ditenbischen Sandelsgefellschaft anheischig machte. England gemährleiftete bagegen die pragmatifche Sanction unter ber Bedingung, bag bie Erzherzogin, welche zur Erbfolge in den öfterreichischen Staaten berufen murbe, weber einem Pringen aus dem Saufe Bourbon, noch einem folchen vermatt werbe, beffen Dacht bas europäische Bleichgewicht gefährben tonnte. Go tief war der Gindrud, ben der Abichlug Diejes Bertrages, bem binnen furgefter Frift auch Solland beitrat, in Europa hervorbrachte, bag fogar Spanien, nachbem es noch einmal und neuerdings fruchtlos ben Berfuch gemacht hatte, eine ber beiben noch am leben befindlichen Erzherzoginnen - bie jungfte, Amalie, war am 9. April 1780 gestorben — für Don Carlos als Gemalin zu erhalten, schließch diesem Projecte entsagte und sich dem Wiener Bertrage ebenjalls anschloß.

Co batte benn R. feinen fehnflichtigen Bunfch großentheils erreicht und die agmatifche Sanction war von allen hervorragenberen Machten Guropa's mit sanahme Frantreichs gemahrleiftet worben. Da trat ein Greigniß ein, welches n Raifer wieder um die Frucht all' der unermeglichen Anftrengungen ju bringen obte, Die er gur Erreichung jenes 3wedes gemacht hatte. Um 1. Februar 1733 ub August II., Ronig bon Polen, Rurfürft von Sachsen, und es entspann fich n bie Nachfolge auf bem polnischen Throne ein erbitterter Streit , in welchem nach einigem Schwanten fur Friedrich August, Rurfürften von Sachfen, taufreich aber für Stanislaus Leficanneli, Schwiegervater Konig Ludwigs XV. artei nahm. Der Rrieg, ber hiernber ausbrach, wurde bon Geite Defterreichs ot gludlich geführt. Fur fo hoffnungslos hielten am Schluffe bes Jahres 34 gerabe bie Benerale bes Raifers die militarifche Lage beffelben, bag fie es ren, welche am nachbrudlichften bagu riethen, auch mit Darbringung fehr beichtlicher Opfer Frieden gu Schließen. In der Abtretung Reapels und Siciliens Don Carlos hatten fie beftanden, aber R. war diefer Bedante fo verhaßt b er wurde in feiner Abneigung hiegegen von feinen fpanifchen Gunftlingen febr beftarft, bag er es vorzog, noch einmal bas Blud ber Baffen ju berden. Aber mahrend des nachften Feldzuges geschah nicht bas Beringfte, monch ihm Unfpruch auf gunftigere Friedensbedingungen ju Theil geworben mare; mußte fich vielmehr benjenigen fugen, welche feine Begner ihm auferlegten. m 3. October 1785 wurden zu Wien die Praliminarien unterzeichnet, in benen tt auch Frantreich die pragmatische Sanction garantirte und erflärte, feiner m Raifer beabsichtigten Bermälung feiner Tochter widerftreben zu wollen. on der bei Defterreich verbleibenden Lombardei gelangten die Diftricte von opara und Bigebano an ben Ronig von Sarbinien. Reapel und Sicilien fielen Don Carlos, wofür dem Raifer in den Bergogthumern Parma und Biacenga a febr ungenugender Erfat ju Theil wurde.

Wenn etwas ben Schmerz des Kaisers über diesen ungünstigen Friedenstüllich zu mildern vermochte, so bestand es darin, daß er nun endlich die Frage er Bermälung seiner Tochter Maria Theresia in einer Weise ordnen konnte, is seinen eigenen Wünschen und wol in noch höherem Maße denen seiner Gesalin und der Hauptbetheiligten entsprach. Um 12. Februar 1736 sand die konung der Erzherzogin mit Franz von Lothringen statt, und als derselbe sich in Monate später nach langem Zögern und schwerem Kampse mit sich selbst indlich zu der im Friedensvertrage gleichsalls sestgesetzen Bertauschung seines stammlandes gegen Toscana entschloß, versicherte ihn K. seines ernstlichen Bellens, daß beide Häuser, Habsburg und Lothringen, künstighin nur mehr ein niges Haus bilden sollten, sowie seiner sesten Absicht, die Hand seiner zweitsebornen Tochter Marianne keinem anderen Bewerber als dem Prinzen Karl,

bergogs jungerem Bruber gu Theil werden gu laffen.

Der flüchtige Sonnenblick, welchen die Bermälung seiner Tochter Maria teresia auf die Lebenstage des Kaisers warf, erlosch jedoch bald wieder. Schon unen Kurzem brach zwischen Rußland und der Türkei ein Krieg aus, und Kaubte sich in Folge seines Bundnisses mit der ersteren Macht zur Gülseleistung restlichtet. Ja er ging darüber noch hinaus und trat, von der Erwartung verste, die soeben erlittenen Berluste nach einer anderen Seite hin wieder wettsachen zu können, mit einem ganzen Heere in den Kamps. Aber seine zuversichtsbe höffnung auf einen baldigen und günstigen Ausgang des Krieges sollte gar ter enttäuscht werden. Die Einnahme von Nisch, mit welcher der erste Feldsacröffnet wurde, schien auch das einzige glüdliche Ereignist desselben zu bleiben.

Bon nun an reichte ein Unglücksfall, ein Mißgriff der kaiferlichen Generale dem anderen die Hand. Roch schlechter ging es in den zwei solgenden Jahren. Das für uneinnehmbar gehaltene Orsowa ergab sich den Türken; am 23. Juli 1739 aber schlugen sie die kaiferliche Armee bei Kroska und belagerten Belgrad. Twh der Widerstandssähigkeit dieses Plates schloß Feldmarschall Graf Reipperg am 1. September einen übereilten Frieden, durch welchen mit Ausnahme von Temeswar Alles, was durch den Passarowiher Bertrag gewonnen worden war, an die Pjorte zurücksiel. Zu ihrer Sicherstellung räumte Reipperg den Janitscharen ein Thor von Belgrad ein und machte es dem Kaiser dadurch unmöglich, dem Friedentractate die Katisication zu verweigern. Mit tiesstem Schmerze mußte K. sch in das Unvermeidliche sügen. "Dies Jahr nimmt", schrieb er am 30. September 1739 seinem vertrauten Kathgeber Bartenstein, "viele Jahre meines Lebens weg, an welchen jedoch nur wenig gelegen ist. Gottes Wille geschehe! Er gebe mir die Krast es zu ertragen, damit ich dadurch meine großen Sünden abbüse.

und wo ich gefehlt, es mir jur Befferung und Warnung bienen laffe." Dieje und ahnliche Worte, wie fie in ben gablreichen Aufzeichnungen bet Raifers baufig vortommen, weifen barauf bin, daß er troß feines fteifen und abgemeffenen Benehmens und der überaus hohen Meinung, Die er von feiner Buch hegte, doch ein frommer, innerlich demuthsvoller Menfch war. Auch das Dif geschick, welches er barin erblickten mußte, daß, so lang er lebte, Marie Thereio brei Töchter nacheinander und nicht den fo fehnlichst erwarteten Thronerben ge bar, berurfachte ihm unendlichen Rummer. Durch ben am 6. Juni 1740 gan ploklich erfolgten Tod feiner alteften Entelin, Die er ungemein liebte, wurde &. noch tiefer gebeugt, ohne daß er viel barüber gesprochen ober es unterlaffen hatte, feinen früheren Gewohnheiten nachzugehen. Go verlebte er ben Frühling bi Jahres 1740 wieder in Lagenburg, den Sochsommer in feinem bevorzugten Luft ichloffe Raborita, und in ben erften Tagen bes October begab er fich nach balb thurn, um fich bort mit feinem Lieblingebergnugen, ber Jagb, ju ergogen. In einer Erfaltung, die er fich bierbei jugog, erfrantt, tehrte er fruber, ale er d beabsichtigt hatte, nach Wien gurud. Gin bestiges, fich oftmals wiederholende Erbrechen, bas ihn mahrend ber Reife befiel, erfullte feine Umgebung mit eine Beforgniß, die nur zu balb gerechtfertigt murbe. Mit immer großerer Gewall tehrte bas Erbrechen gurud. Rachbem er feine lettwilligen Berfugungen getroffen und bon feiner Umgebung den rubrendften Abichied genommen batte, farb &. am 20. October 1740; er war erft bor wenig Tagen in fein 56. Lebensjahr getreten. Man hatte ein folches Ereignig nicht erwartet, ba er ftets eine fraftige Befundheit befeffen hatte, und, wie feine Beitgenoffen behaupten, feine lette Rrant heit auch feine erfte gewesen war. Der preugische Gejandte Borde traf wol bal Richtige, indem er von R. fagte: "Er hat all bie Schmerzen feiner letten Lebendjahre in fich felbft hinabgeschlungen, ohne fich jemals zu beklagen; fie abet brachen ihm bas Berg."

Eine eigenthümliche Mischung sich widerstreitender Elemente macht sich m Karls Charafter bemerkbar. Während sein ernstes und zurüchaltendes Wesen ihm den Anschein von Hochmuth verlieh, legte er in näherem Verkehre und ind besondere gegen seine eigentliche Umgedung eine wahrhaft gewinnende Vertramlichkeit an den Tag, wie denn überhaupt Milde und Wohlwollen gegen Anden ein Hauptzug seines Charafters waren. Er besaß eine nicht gewöhnliche gessigs Bildung und liebte die Wissenschaften und die Künste mehr als die meisten seiner Vorgänger. Wien verdankt ihm eine Keihe der schönsten Gebäude, und die kaiserliche Hospibibliothek nicht nur die prachtvollen Käumlichkeiten, in denen sie noch heut zu Tage untergedracht ist, sondern auch höchst ansehnliche Bereicherungen ihrer Schähe. Aber so wenig ihm auch ein verständiges Urtheil.

bil ein gewiffer Scharffinn abgufprechen find, fo wenig fann man beftreiten, m jener Sinn für bas Große, jener weit ausschanenbe Blid berfagt mar, er in feiner Stellung fo bringend bedurft hatte. Im Gingelnen unschluffig ur ichwer zu einer Entscheidung zu bewegen, hielt er an derfelben, wenn einmal gefaßt hatte, mit gahefter Ausbauer feft. Bur Ghre gereicht ibm, in einer Beit, in ber es als Thorheit galt, gegebene Beriprechungen gu n, denselben unerschütterlich tren blieb. Aber es war ein verhangnisvoller ber ibm gu empfindlichftem Rachtheile gereichte, daß er trot täglicher ing bes Begentheils ein Bleiches auch bei Anderen vorausfette. Durch piegenbe Opfer ertaufte er Bufagen von ihnen, die fie bei der erften theit brachen. Hiedurch aber gab er felbst nicht wenig Beranlaffung zu brangniß, in welche nach seinem Tode seine Nachsolgerin in dem Besite rreichischen Lanber gerieth. b. Arneth. arl VII., Deutscher Raifer, Rurfürst von Baiern, geb. am guft 1697, † am 20. Januar 1745, war der erstgeborene Sohn bes ten Mar Emanuel von Baiern aus zweiter Che mit Thereje Runigunde, chter bes Polenkönigs Johannes Sobiesty. In die Jugendzeit Karl fallt ber Ausbruch bes fpanischen Erbfolgefriegs, an welchem Dar el als Bundesgenoffe Ludwigs XIV. hervorragenden Antheil nahm. Rach jen Anfangen erfolgte ein völliger Umichwung burch die Rieberlage ditabt, und ber Rurfurft fab fich genothigt, fein Land den faiferlichen gu überlaffen. Das Wiener Cabinet enthullte balb feine Abficht, bas Baffen eroberte Gebiet in eine öfterreichifche Broving zu verwandeln. urfurftin felbft leiftete biefem Plane Borfchub, indem fie, die fich nach Satten Willen fo lang als möglich als Regentin in Baiern hatte befollen, nach Benedig überfiedelte; als fie in ihr Land gurudfehren wurde ihr ber Ginlag berweigert, wogu eine angeblich entbedte Berbinnit ben Aufftanbischen als Borwand biente. Auf faiferlichen Befehl nun die vier alteften Gohne bes Rurfürften nach Rlagenfurt abgeführt, wie Rriegsgefangene behandelt und bewacht wurden. Rachdem über Dar el die Reichsacht ausgesprochen war, blieb ben Kindern nur noch gestattet, afen von Wittelsbach ju nennen. Erft nach bem Tobe Jojephs I., bes hnlichften Feindes bes bairischen Saufes, geftaltete fich die Lage ber etwas gunftiger. Sie wurden nach Brag gebracht, wo ihnen in ber ben Burg Bohnung, ja jogar ein eigener Sofftaat angewiesen murbe. smanuel, der an der Spite frangofischer Truppen in den Riederfampfte, betrachtete biefen Umichwung nur mit Diftrauen, benn er , man wolle die unerfahrenen Rnaben ihren Eltern entfremden und bfichten und Bunichen bes habsburgifchen Gofes gefügig machen. Raifer berlieh fogar bem Rurpringen den Orden bom goldenen Blieg, und erreichung der Infignien murde am 17. Febr. 1715 mit demonftrativen feiten gefeiert. Balb barauf tonnten nach erfolgtem Friedensschluß bie in ihr Baterland jurudfehren. Roch im nämlichen Jahre wurde R. rig erflart, nachdem er im großen Saale bes Luftichloffes Schleifheim blreichen wiffenschaftlichen Fächern eine öffentliche Prüfung "mit unge-Beifall aller jugegen gemefenen Individuen" bestanden hatte. Er hatte ben gewöhnlichen Jesuitenunterricht genoffen und insbesondere für n ungewöhnliche Befähigung gezeigt. Er foll in den Jahren ber Behaft bon tiefer Schwermuth befangen gewesen fein, wie fie ihn am Abend iene wieber heimfuchte. Auf Reifen nach Franfreich und Italien tam Behagen an finnlichem Lebensgenuß jum Durchbruch, fobag fein ber Auriarft von Roln, über ben "violenten jungen Tollhans, ber viel

bittere Rlage führte, Die Bergogin Die Pringen von Baiern follen gar haben; vatert's fich bei ihnen, fo werben Ale im Sommer 1717 eine faiferliche Divifion nach Der große Schlachtenmeifter Bring Gugen bem Beigrads durch Unerfchrockenheit und Umeines furgen Aufenthalts am Wiener Soie ge and lentfeliges Auftreten viele Freunde. Rach bei Street lebte er fich jedoch nur allgu rafch in bie hulbigte mit Leibenschaft jeder Art bofifden angenbit Itrifftrung des voreilig gegebenen Cheversprechens m Buter, für feinen Cohn um die Sand ber Ergbergogin Engeren Tochter Raifer Jofephs I., ju werben. Raifer Berbindung, jedoch nur unter ber Bedingung, bag ber bie in Gunffen ber altesten Raisertochter errichtete pragand auf jeden Anspruch auf öfterreichische Erb-25. Septbr. 1722 wurde ber Beirathe Die Bermahlung mit großen Festlichkeiten in ber fo Mar Emanuel hatte fich aber auf jenen Bergleich erft ein Sangler Unertl burch ein Gutachten beruhigt hatte, meiblichen öfterreichischen Jura betreffen thun und mit begeben bat, die bem Churhaus Babern in casum massalo becidiren follte." Welche Bedeutung man Seebehalt beimaß, wurde bem Biener Cabinet en itnestl ecwahnte Ereigniß wirklich eintrat. Das fcheue, Die den fprudelnden Efprit der nach frangofifden Die with tannte, den größten Theil des Tages Andachts me für einsames Jagdvergnügen Intereffe zeigte, wo Seiten von feiner loderen Lebensweise abzuziehen. Mis n tandfichen Sof fennen gelernt und nach bes Bates leibit die Rogierung übernommen hatte, wetteiferte bos Schleißheim mit bem Palais Royal nicht 3ugellofigleit der Sitten. Deffen ungeachtet ift es wenn Schlosser, Gfrörer und andere Historike Berichwender schildern. Richt nur burch Beitgenoffen ift erwiesen, daß er vieler trefflicher and betiedt war, sondern auch tausende von eigen Die er felbständig und zwar mit feltenem Giet de Bernaltungsorganismus eingriff. Unmittelbar nach Billen, in die zerüttete Finanglage allein leider nicht mit der nöthigen Ausbauer, so bos gelpart wurde, wo es sich unter den obwaltenden geben condiade im Militärwesen. Gerade damals hatte Dienstuchtige Armes beranntille Gefet geboten, nd triegstüchtige Armee heranzubilben. Dagegen wat Dagegen wat bie bemathigen Zuftand; barans Dalftofigleit und die demüthigende Abhangigleit bes want und Datfe. Wer wie ber Kurfürst die ftattlichsten n trachtete, batte ju allen Stunden dieses Ziel des Ehr

les Andere unterordnen muffen. Da war es am allerwenigsten am Plate, t Bruntbauten und Fefte, Schaufpiele und Ballfahrten fich einen Aufwand erlauben, ber icon an und fur fich ju ben Ginfunten in feinem Berutnig ftand. Dit geringerer Berechtigung burfte gegen ihn ber Borwurf eroben werden, er habe zweideutige Bolitit getrieben, benn es wurden ja fiberupt ju feiner Beit mehr Bertrage geschloffen und Bertrage weniger beachtet, im Jahrhundert ber Cabinetstriege. Go fieht man benn auch Rurfurft Rarl Ibert am 1. Septbr. 1726 mit bem Saus Defterreich ein "ungertrennliches reundschaftsbundniß" schließen, am 12. Novbr. 1727 ben Allianzvertrag mit ranfreich, das mit Baiern auch nach dem Utrechter Friedensichluß in Fühlung blieben war, erneuern. Die Beziehungen jum taiferlichen Saufe blieben aneinend freundschaftlich; haufig murben zwischen ben Mitgliebern ber beiden ofe Befuche und Gefchente gewechselt, für bas Project einer Bermablung bes teften Sohnes Rarl Alberts mit Maria Therefia fanden fich in München und Bien biele Freunde. Als aber Raifer Karl VI. im Herbst bes J. 1781 bom roteft, und jest ließ R. bem allmächtigen Gebieter Frantreichs, bem Rarbinal leury . im tiefften Beheimnig burch Braf Torring eröffnen , bag er als "geder Descendent und Erbe Ferdinandi Primi und feiner Gemablin Anna" Die ibberechtigung ber Erghergogin Maria Therefia bestreite Für ben Fall bes ussterbens bes mannlichen Stammes ber Sabsburger fei burch bas Teftament erbinands I. Die Rachfolge in den habsburgischen Landen bein bairischen aufe jugefichert. Dem Rarbinal gereichte es gwar ju hoher Befriedigung, bag uch bas Bulfegesuch Baierns bas Schiederichteramt in ber hochwichtigen Frage feine Sande gelegt war, aber er trug Bedenten, pofitive Gulfeleiftung in Ausot ju ftellen. Der Rurfürst moge warten, erwiderte er, "bis auf ben Tag, ba gwei Augen schließen". Die Zauderpolitit Fleury's hatte zur Folge, if fich R. nochmals bem Raifer naberte und jum Rrieg mit ber Pforte 738 ein baierifches Sulfscorps jur Berfügung ftellte, mahrend er fich bei usbruch des polnischen Erbiolgefrieges unter allerlei Musflüchten geweigert atte, fein Reichscontingent gegen Franfreich marschiren gu laffen. Roch murbe nichen ben Sofen von München und Wien die Frage lebhaft erörtert, ob Bergicht Rarls und feiner Gemablin nicht auch die alteren Rechte Baierns mullire, als - am 20. October 1740 - Raifer Karl VI. ftarb. Rach nigem Sträuben verftand fich die öfterreichische Regierung gur Berausgabe bes vieliprochenen Teftaments Ferdinands I. Es zeigte fich, daß nicht, wie man auf unifder Geite vermuthet hatte, nach bem Aussterben ber mannlichen, sondern r ehelichen Beibeserben ber Sohne Ferdinands ben Nachkommen ber Tochter, h. dem bairischen Saus die Rachfolge zustehen follte, aber der gelehrte amler bes Rurfürften, Unertl, erklärte, die Anwartschaft bes bairischen wies fei auch nach obigem Wortlaut ju Recht bestehend. Bur Erläuterung b Grganjung ber Teftamentsbestimmungen seien nothwendiger Beise auch die epatten Bergog Albrechts V. und ber Erzherzogin Anna heranguziehen, und werbe ausbrudlich nur bon ben "mannlichen" Leibeserben gesprochen. Die ficht ber Juriften über bie Rechtsfrage, ob unter ben gegebenen Berhaltniffen Regredienterben ober ber Erbtochter ber Borgug gebühre, mar getheilt. In en felbft war man von der Unanfechtbarteit des Erbrechts Maria Therefia's it fo fest überzeugt, als man fich in officiellen Teductionen ben Anschein Mehrere Minifter waren ber Anficht, daß Rurbaiern gerechte Anfprüche be, poer bag man boch ben nachften Bermandten und unbequemen Rachbar Opportunitatsgrunden burch eine Gebietsabtretung befriedigen muffe. Allein junge Ronigin trat Diefem Anfinnen ebenfo entichieden entgegen, wie ben

Forberungen, gu welchen fich bas Berliner Rabinet berechtigt glaubte Bollofreifen hatte St. Al. gablreiche Anhanger. "Die Bevölferung Wien bes Landes", berichtete ber prengifche Gefandte an feinen Sof, "fpricht offen und unverhohlen fur Baiern aus, bag ohne Zweifel, wenn ber Ri an ber Spige bon nur zwei Bataillons hieber fame, Alles ihm zujallen wi Beht trat aber auch in Baiern zu Tage, wie armselig man fich auf Die lichft erwartete Rataftrophe vorbereitet hatte. Der preugische Gefandte Rling ber eine Annaberung Baierns an Preugen am Dinchener Sofe erwirten entwirft bon ben baierifchen Militarverhaltniffen ein trubes Bilb, ebenfo waren die Minister des Kurfürsten so schwierigen Ausgaben gewachsen, au felbit befaß nicht jene Spannfraft, jene Schlagfertigfeit, Die ben preuf Ronig Bunder wirfen liegen. R. verließ fich allgufehr auf Die Gulfe reichs und gerieth baburch in eine ichimpfliche Abhangigleit bom Ber Sofe, die felbft in jenen Tagen, ba die Gelbftachtung ber Deutschen fo ti funten war, unerträglich ichien. Fleury feste auch nach Rarls VI. To alte Rantefpiel fort : er verficherte Maria Therefia unwandelbarer Freund und eröffnete ihrem Gegner, bem Rurfürften, auf thatfraftige Unterft berlodenbe Ausficht. Rafcher wurden Rarle Abfichten geforbert burch ber griff Ronig Friedrichs auf Defterreich. Der große Ronig wollte por Allen hindern, daß dem Gemahl der Maria Therefia die Raiferfrone gufalle ut neue lothringifche Dynaftie bas volle Erbe bes habsburgifchen Saufes a Da aber ber protestantische Ronig felbst nicht barauf gablen tonnte, Die Sti ber tatholifchen Rurfürften ju gewinnen, mar fur ben bairifchen Rurfürften Musficht eröffnet, die Bewerbung bes Großbergogs von Lothringen ju eiteln und die Raiferfrone an bas Bittelsbachifche Saus ju bringen. Der fürft bon Roln, Clemens Auguft, war fein Bruder, und mit dem flam wandten Hause von Kurpfalz war am 15. Mai 1724 ein Allianz- und pertrag geschloffen worden. Dagegen wollte freilich ber Rurfürft von S felbft als Bewerber auftreten und fuchte insgeheim an ben außerbeutschen für biefes Project Freunde ju gewinnen. Auch Georg II., Ronig von britannien und Rurfurft von Sannover, tonnte fein Intereffe nur babur wahrt glauben, daß fein mit Franfreich verbundetes Saus gur erften Bur beutschen Reiche gelange. Die Rurfurften von Maing und Trier batte ichon durch Bertrage mit Rarl VI. ausbrudlich verpflichtet, fur ben G ber taiferlichen Erbtochter gu ftimmen. Unmittelbar nach Eröffnung bes tags zu Frantfurt hatte es also ben Anschein, Großberzog Franz wer Mehrheit ber Bahlftimmen erlangen , aber biefe Soffnungen begannen fof fcwinden, als Ronig Friedrich ben glanzenden Sieg bei Mollwit erfocht. bem Ginbrud biefer alle Belt überrafchenben, betäubenben Rachricht gew auch am Sofe Ludwigs XV. Die Chauviniften, Die Fleurn's Bauderpolit ichmachvoll für bie frangofische Rationalehre verläfterten, Die Oberhand tonnten Graf Belleisle und feine Freunde vor dem fcmantenben Ronig Die Defterreichs als fo geschwächt darftellen, daß Frantreich fich nur in Baf erheben brauche, um bem alten Biberfacher ber Bourbons ben Gnaben geben. Dagegen brobe Befahr, daß ber Großherzog von Lothringen, fob ju Dacht und Anfeben gelange, erneuten Anfpruch auf feine Stammlan heben merbe; um ber Integritat Frankreichs willen fei bemnach geboten bie Raiferfrone einem andern, am beften wol bem bairifchen Saufe juge Mit feurigem Gifer war Belleisle thatig, diefes Brogramm gu b lichen. Seinen Gefchenten, Drohungen und Berfprechungen gelang es auch die Freunde des Großherzogs in Anhanger des bairifchen Canbibaten ; wandeln. Im Dai 1741 begab fich Belleiste an das hoflager Rarl

puppenburg, um mit dem Rurifteften und feinen Rathen die von Frankreich Baiern gemeinsam ju eröffnenben Rriegsoperationen ju berathen; ber anebliche Anmphenburger Bertrag vom 18. Mai 1741 aber, wonach fich R. den ichimpflichften Bugeftandniffen an die Krone Frankreich verpflichtet atte, ift nur ein Dachwert feiner Gegner. Mus ben gwischen bem frangofischen abinet, Belleiste und bem Rurfftrften gewechselten Briefen erhellt, bag noch im lai, ja im Juni 1741 Fleury feineswegs gefonnen war, jur Unterftugung des Ruriellen in einen Rrieg mit Defterreich eingutreten; erft im Juli erfolgte ein factischer midwung diefer dilatorischen Politit, und es wurden nun allerdings Bertrage mit laiern abgeschloffen, Die jedoch jene in bem gefälschten Tractat aufgeführten Bedingngen nicht enthalten. Inzwischen war auch zwischen Preußen und Baiern ein Undnig ju Stande gefommen. Ronig Friedrich mahnte unablaffig ben Rurinien, er moge in die wehrlos preisgegebenen öfterreichischen Lande einmarfiren. Am 31. Juli 1741 wurde endlich mit ber Begnahme Baffau's ber albjug eröffnet. Rach bem Gintreffen ber frangofischen Gulfetruppen jog R. remabwarts an ber Donau weiter. Die Frangofen trugen zwar baierische Roinben an ben Guten, allein ihre Generale maren feinesmegs gefonnen ober anwiefen, fich bem Commando bes jum frangofischen Generallieutenant ernannten entiden Fürften unbebingt gu fügen. Schon ichwarmten bie leichten Reiter es bairifch-frangofifchen Beeres um bie Wälle ber Sauptstabt, als ploglich die Richma gegen Wien aufgegeben und die Strafe nach Bohmen eingeschlagen wurde. buig Friedrich fpricht in feiner Geschichte ber fchlefischen Rriege über biefen treich feines Bundesgenoffen, der alles fpatere Unbeil verschuldet habe, ben bariften Tabel aus, allein aus ber Correspondeng Belleisle's mit R. lagt fich rieben, daß das frangofische Cabinet ben Bormarich gegen Wien geradezu nbot und die frangofifchen Difigiere angewiesen waren, bem Rurfurften nur ad Bobmen gu folgen, andernfalls den Rudweg angutreten. R. jelbft augert Mter: "Die Frangojen wollten es immer mit ber Gais halten und bem Rohl mit webe thun laffen, fie wollten felbft nicht, daß ich herr bon Wien werbe, Bringip war, ben Ginen burch ben Andern ju fchmachen, um fchlieflich Die theilung bes Löwen vornehmen zu laffen." Am 25. Novbr. 1741 wurde Prag durch an nachtlichen Sturm eingenommen, am 29. Dec. hulbigten vierhundert Reichsanbe bem "rechtmäßigen Erben Rarls VI." als Ronig von Bohmen. Dieje gludden Erfolge und Ronig Friedrichs machtiger Ginflug ebneten auch den Boden in fantjurt. Am 24. Januar 1742 wurde R. bon ben Bertretern fammtlicher durfürften — bas für biesmal ausgeschloffene Bohmen ausgenommen — einstimtig gewählt, nicht ohne fich neue Beschränkungen ber faiferlichen Machtbefug-Me gefallen laffen zu muffen. "In der Wahlftadt fundeten bei Tag Gloden= elante und Ranouenbonner und Rachts emporrauschenbe Luftfeuer, daß ein tuer Raifer ertoren fei, berufen , wie der Titel prablte, das weltliche Schwert er gangen Chriftenheit ju fuhren, aber nicht befugt, ben Beringften aus beutschen anden außer feinem eigenen Gebiet ju Gong und Rettung aufzurufen, ein berhaupt, bas von ber gangen glangenden Berfammlung um ihn her bie "allernterthanigften" Complimente erwarten, aber auf Riemands Treue gablen burfte". m 12. Febr. 1742 wurde R. in Frankfurt gefront — am nämlichen Tage elt ber ungarische Reitergeneral Dengel mit feinen gefürchteten Schaaren Ging in der bairifden Sauptftadt. Denn mit überrafchender Schnelligfeit mar bie glangende Rronungsfeier in Prag, Die als Peripetie im Drama bes erreichifden Erbfolgetriegs gelten tann, ein faft von Riemand erwarteter Aufwung Defterreichs erfolgt. Rhevenhiller fpielte den Rrieg nach Baiern, und lo war bas gange Land eine Beute ber ichonungstos fengenben und brennen-Banburen. Rurg vorher ichien Defterreich bie mehrlofe Beute ber ringsum

gelagerten Teinde ju fein; jest tonnte Maria Therefig mit ben englischen Di plomaten barüber verhandeln, ob man nicht Elfag und Lothringen dem foge nannten Raifer als Erfat für fein Baiern geben follte. Die Lage bes Raifen ber fich, ba ihm ber Weg in die Erblande abgeschnitten war, in Frantfurt auf halten mußte, war eine verzweifelte. "Meine Kronung ift geftern bor fich ge gangen", fo ichilbert er in einem Briefe an Graf Torring feine Stimmung, ani einer Bracht und einem Jubel ohne Bleichen, aber ich fab mich ju gleicher Bei bon Stein- und Bichtichmergen angefallen, - frant, ohne Band, ohne Belb, tann ich mich mahrlich mit Job, bem Mann ber Schmergen, bergleichen, un tann nur auf Gott meine hoffnung bauen, auf ibn, ber biefes Unbeil gulief auf ihn, der uns auch wieder Rettung fenden tann." Um die zur Rettung nothigen Borfehrungen gu treffen, fehlte es R. an Gelbftvertrauen und Schlag fertigfeit. Die scharfblidenbe Schwester Friedriche, Martgrafin Wilhelmine ban Baireuth, urtheilt über ihn: "Er hatte ein befferes Schickfal perdient. Er bat fanft, menfchlich, leutfelig und befaß die Babe, die Bergen gu gewinnen; von ihm tonnte man fagen : auf einer zweiten Rangftufe wurde er geglangt haben mahrend er auf der erften im Duntel blieb. Gein Chrgeis mar fubner ale jem Genius. Bol mar er ein Mann von hohem Geift, aber Beift allein macht ben Mann nicht groß; feine Lage reichte über feine Sphare und ungludlicher Bei hatte er Riemand um fich, ber feine fehlenden Talente erfest hatte." Frankrich hatte ben Gefügigen auf den Thron erhoben, aber ihm ju wirklicher tailer licher Macht zu verhelfen, lag nicht im frangofifchen Intereffe, alfo aud nicht in der Abficht des Cabinets Fleury. Es ftellte an Gelb und Trupper nur immer foviel gur Berfügung, als gerade nothig war, um ben Widerftand gegen Defterreich ju nahren, aber nicht genug, um jum Sieg gu verhelfen. Mud Die Erwartung, daß ihm nach Erhebung jur Raifermurbe bon Geite ber Reichs fürften namhaite Gubfibien jugewendet murben, verwirklichte fich nicht. 3ma ichien fich eine Befferung feiner Lage angubahnen, als fein Bundesgenoffe Frich rich ben glangenden Gieg bei Caslau (17. Marg 1742) erfocht, aber be Friedensschluß von Breslau belehrte, bag ber Ronig von Breugen nur real Bolitit im eigenen Intereffe ju treiben gebente. Friedrich bot nur noch feinen Beiftand jur Bermittelung mit dem Wiener Gofe an, rieth aber ohne Umfcweife. alle antipragmatifchen Unfpruche fallen gu laffen. Die Ausficht, Bohmen be haupten zu konnen, war ja fast ganglich geschwunden, seit die Frangosen au ben Befit bon Brag beschrantt waren und auch die Behauptung Diefes Plate immer Schwieriger wurde. Belleisle felbft batte ichon binter bem Ruden bes Raifere Berbindung mit bem Wiener Sofe angefnubit, die übrigen frangofifchen Befehlshaber waren weber Befehlen noch Bitten bes Raifers juganglich. & war beghalb gar nicht abgeneigt, fein Bundnig mit Frankreich ju lofen, glaubte jeboch noch entiprechenden Erfat für bie Berausgabe Bohmens forbern ju burien, bamit er die faiferliche Burbe auch würdig behaupten fonne. Es war aber gerade bem allgeit larmenben Cabinet von St. James in Wahrheit gar nicht barum u thun, einen billigen Friedensichluß zwischen R. und Maria Therefia gu ber mitteln; ber Raifer follte nur mit Franfreich entzweit werben, bamit biefe Dach ganglich ifolirt mare. Deghalb verlangte man im Saag, wo bie Debiations verhandlungen geführt wurden, nicht blos Bergicht auf Bohmen, ohne bie ber ausgabe Baierns garantiren zn wollen, sondern R. follte seine eigenen Truppen zur pragmatischen Armee stoßen lassen, um seine bisherigen Ber bundeten, die Frangofen, gurudgutreiben. Solchen Borichlag tonnte R. nu mit Entruftung bon fich weifen. Da in Folge bes lacherlichen Zwiftes be Marichalle Maillebois und Broglie auch bie letten Anftrengungen. Brag & entfeten, fcheiterten, fab fich Belleisle gezwungen, die Stadt aufzugeben, und jo

noch rechtzeitig und gludlich aus bem gefährlichen Reg. R. wollte jest auf die ungunftigften Bebingungen eingehen und nur auf ber Forbeig ber Raumung Baierns bestehen, "um doch nicht gang wie ein Bettler auf mbe Unterftugung angewiesen zu fein". Auch biefes Angebot wurde abge-Mus fo verzweifelter Lage fab fich aber R. ploblich burch gludliche litarifche Erfolge befreit. An Stelle Torring's war Graf Friedrich von dendorff mit dem Oberbefehl über die taiferlichen Truppen betraut worden; mußte feine Operationen mit bem Rriegsplan bes Marichall Morit bon belen geichidt in Gintlang ju bringen und es gelang, Baiern gu raumen. 19. April 1743 tonnte R. in München einziehen. Es war aber nur ein ges Auffladern bes Rriegsgludes. Schon nach wenigen Bochen mußte R. Die fibeng berlaffen, mußte wieder in Frantfurt bas Brot ber Berbannung effen. Bergog bon Roailles prafit in feinen Memoiren, er allein habe R. mit eld unterftutt, weil er Mitleid mit einem beutschen Raifer fühlte, ber ohne hatte hungers fterben muffen. Um 7. Dai 1743 wurde Gedendorff Simbach aufs haupt geichlagen. Er mußte im Rlofter Riederschönfeld en Bertrag mit Rhevenhiller eingehen, ber wieber gang Baiern an Die Defterder auslieferte, und, auf neutralen Boben feftgebannt, mit bem letten te ber faiferlichen Truppen unthätiger Beuge einer unbarmbergigen Ausplunderung tierns bleiben. Um 27. Juni 1743 erlitten auch die Frangofen unter willes bei Dettingen eine entscheibende Niederlage, die Lage des Raifers war Micher benn je, Die Bugel bes Reichs entglitten völlig feinen Sanben. Schon mbe in ben noch immer fortbauernben Berhandlungen betont, bag R. auch bie lette, nebin fo bedeutungeloje Errungenichaft gludlicherer Tage, ben Raifertitel, aufen muffe: ba brachte gerabe biefe Ueberhebung ber Sieger bem Befiegten d einmal Rettung. Konig Friedrich tonnte fich nicht berhehlen, bag er, un erft einmal bem mit Frankreich verbundeten Raifer bas Schwert völlig ber Sand entrungen mare, bom ichwer beleidigten Stolg und bom bernlichen bag ber Ronigin von Ungarn für fich felbft bas Schlimmfte gu beichten habe. Für ben Eroberer Schlefiens war es ein Gebot ber Rothwehr, ein gewiffes Bleichgewicht zwischen bem Raifer und feiner fiegreichen Begin hergefiellt werbe. Auf Betreiben Friedrichs murbe bemnach gwifden bem ifer, Breugen, Franfreich, Rurpfalg und Beffen am 22. Dai 1744 ein sonstractat abgeschloffen, ber Aufrechthaltung ber bisberigen Berfaffung bes römim Reiche, Bertheibigung ber taiferlichen Stellung Rarle und Befreiung berms bezwecte. Ueberbies verburgten fich bie vereinigten Dachte gegenseitig en Befitftand und luden alle anderen beutschen Fürften ein, bem Bundnig beihiermit trat auch ber Rrieg in eine neue Phaje. Sowohl Ludwig XV. Friedrich II. traten felbst an die Spitze ihrer heere, jener rudte in die ebertande, dieser in Bohmen ein. Die günstigen Ersolge, die hier Dank dem nie bes Konigs und ber Disciplin feines Beeres errungen wurden, boten auch a combinirten bairifch-frangofifchen Geer wirtfamfte Unterftugung, fodaß überdenb ichnell die Raumung Baierns burchgeführt werben fonnte. Um 23. Oct. 41 febrte ber Raifer unter bem Gelaut aller Gloden und dem Jubelruf bes Ite in feine hauptstadt gurud, aber nur um barin gu fterben. Schon bie ffen Bochen brachten gludliche Scharmutel ber Defterreicher an den Lanbesusen; balb nach Renjahr 1745 beherrichten fie ichon wieder die Oberpfalg bas gange Donaugebiet. Rur noch Umberg vertheidigte fich hartnadig en seindliche lebermacht, auf eine Aufforderung zur Uebergabe wurde er-ert, die Stadt werbe dem Kaiser treu bleiben bis zum Untergang — da traf erichatternbe Runde bom Tobe bes Raifers ein. R. hatte icon feit langerer in Folge eines Geschwurs am Bergen unfäglich gelitten, — die Rachrichten Name beatide Biographie. XV.

über die letten Unfälle beschleunigten das Ende. — "Er ware eines bessern S
jals werth gewesen". Diesem Urtheil der Markgräfin Wilhelmine dars sich
der unbesangene historiter anschließen. R. hatte sich um der Erhöhung s
hauses willen auf salsche Bahnen verirrt. Die schweren Schickslässchläge,
in Folge seiner blinden Vertrauensseligkeit in guten, seiner Berzagtheit in schlin Tagen sein gesalbtes haupt trasen, waren eine verdiente Strase. Frant
wollte ja nur — der herzog von Roailles macht daraus tein hehl —
"Phantom" eines Kaisers auf den Thron sezen; der dahin Verusene selbst in
nicht, wie sein größerer Zeitgenosse die Krast, das einmal Errungene im Si
der Gesahren zu behaupten. Allein man wird auch nicht ausschließlich der "he
Ehrsucht des Wittelsbachers" alle Schuld ausbürden dürsen; die verbünd
Gegner, die durch undillige Forderungen immer wieder Versöhnung und Vers
hinderten, haben nicht minder das schwere Ungemach, das der Erdsolgetrieg
die deutschen Lande brachte, zu verantworten.

3. 3. Moser, Staatshistorie Teutschlands unter Karl VII., 1748. Lipowsty, Lebens- und Regierungsgeschichte des Chursürsten von Bar Karl Albert, nachmaligen Kaisers Karl VII., 1830. — Arneth, Gesch Waria Theresia's, 1863. — Heigel, Der öfferreichische Erbsolgestreit die Kaiserwahl Karls VII., 1877.

Rarl Wilhelm, Fürft von Anhalt- Berbft, ber britte Cobn Fürften Johann und feiner Bemahlin Sophie Augufte bon Golftein-Bot ward am 26. Octbr. 1652 geboren und erhielt eine gute Erziehung, Die er weite Reifen vollendete. Rach bem bereits 1667 erfolgten Tobe feines 2 ftand er mit feinen Beichwiftern unter ber Bormundichaft feiner Mutter, des Landgrafen Ludwig von Geffen - Darmftadt und bes Fürften 30 Georg II. bon Deffau. Richt nur bie gange Beit feiner Unmundigfeit, for auch die erften Jahre feiner Regierung, die er 1674 antrat, waren durch gionsbifferengen mit ber Stadt Berbft getrubt, Die ichon mabrend ber Regie feines Baters geherricht und nur mubfam und ungulänglich bisber ibre legung gefunden hatten. Erft 1679 gelang es bieje Streitigleiten unter mahrleiftung ber Rurfürften von Brandenburg und Sachfen und bes Bergog. Braunichweig burch einen Bergleich mit bem Magiftrate unterm 27. Septe endgültig babin ju beseitigen, daß die St. Rifolaitirche den Reformirten lich überlaffen ward und ber Fürft fich verpflichtete, eine neue lutherische noch zu bauen, zu beren Bautoften ber reformirte Theil bes Dagi fich bereit erffarte eine bebeutende Summe berzugeben, fowie ben Ditget der Gloden ber reformirten Nicolaitirche beim Gottesbienft in ber neuen gu gestatten. Es begann benn auch ber Bau biefer neuen Rirche gu St. nitatis 1683 und ward 1696 vollendet. R. 2B. führte die Regierun Landes mit anerkennenswerthem Gifer und gelang es ibm, 1676 mit feinen Brubern beguglich ber von feinem Bater ichon geplanten Ginfuhrung bes geburterechts fowie ber ben erftern ju gewährenden Abfindungen im Frieder ju einigen, wonach er alleiniger Befiger bes Landes verblieb. Seine D die Fürstin Sophie Auguste, bezog 1677 bas ihr jum Bittwensiche besti Coswig, wo fie bas vorhandene ansehnliche Schloß erbaute und 1680 Ein Bertrag, den R. 2B. 1681 mit feinen Bettern ichlog, regelte die Be niffe bes in Berbft bestehenden Gefammtgymnafiums, fowie bie Bertheilur bon Fürft Bolfgang geftifteten Stipenbien nach Maggabe bes Glaubensbe niffes. In demfelben Jahre begann auch ber Fürft ben Reubau bes Re ichloffes in Berbft, beffen größter Theil bis jum Jahre 1696 fo weit vol ward, daß es von der fürftlichen Familie bezogen werben tonnte. Aber nur Kirchen- und Brachtbauten entstanden unter Fact R. B., fondern

enche Schulbauten verbanten ihm ihr Entstehen, so 1691 in Coswig und 1701 a neue Haus der Jungsernschule zu St. Bartholomäi. Berschiedene Streitigien, so im Inlande mit der Komthurei Buro wegen der Theilnahme derselben den Landeslasten und im Auslande mit der Krone Dänemark wegen seiner usprücke an die Herrschaft Jever störten ihn in seinen Bestrebungen sür das Bohl mer Unterthanen, doch gelang ihm die Beseitigung der Dissernzen, wenn er ich die mit Dänemark nicht ohne bedeutende Opser an Land und Geld ermöglichen unte. K. B. war ein thätiger Fürst, dem Kirche und Schule und überhaupt das lahl seiner Unterthanen sehr am Herzen lagen, wie manche guten Einrichtungen is Berordnungen beweisen. Er starb, nachdem er noch kurze Zeit das Sevarat des anhaltischen Gesammthauses verwaltet, am 8. Rovember 1718. Bon iner Gemahlin Sophie von Sachsen hinterließ er nur eine Tochter Auguste, e mit dem Herzoge Friedrich von Sachsen-Gotha vermählt war und seinen achsolger Johann August (s. d.), mit dessen inderlosem 1742 ersolgtem Tode Hauptlinie des Kudolssnischen Fürstenhauses in Zerbst erlosch.

Giebigt

Marl Georg Lebrecht, Gurft bon Unhalt. Cothen, warb als ber altefte im des Fürften Auguft Ludwig und beffen zweiter Gemahlin Chriftiane Johanne nille, einer Reichsgrafin von Bromnig am 15. Mug. 1730 geboren. Rachbem er e gute Erziehung erhalten, trat er 1750 in banifche Rriegsbienfte, Die er jeboch on 1751 auf ben Bunich feines Baters mit den preußischen vertauschte. Rach dem 6. Mugust 1755 erfolgten Tobe seines Baters übernahm er die Regierung des irftenthums, hatte aber junächst eine schwere Zeit durchzumachen, denn sein no litt surchtbar durch Aushebungen, Lieferungen, Durchmärsche und Conbutionen mahrend bes balb beginnenben fiebenjahrigen Rrieges und nur wenig mochte er biefe Drangfale ju erleichtern. Defto mehr mar er aber nach beentem Rriege bemubt, die Spuren beffelben gu verwischen und feinen Unterthanen eber aufzuhelfen. Er hob nach Rraften den Aderbau und die Biehzucht, ermunterte m Anbau von Kummel, Anis, Hanf, Flachs, Krapp und anderen berartigen Kraun burch dafür ausgesetzte Preise und zog Kolonisten in sein Land durch unentgelde Heberlaffung bon Grund und Boben und Baumaterialien. Auch machte ben Anfang mit ber Umwandlung ber Sandbienfte in eine Beldabgabe. rche und Schule maren Begenftand ber Sorgfalt bes Gurften; er ging feinen terthanen, bei benen in Rirche und Berfehr eine ftrenge Scheibung ber beiben steftantifchen Glaubensbefenntniffe noch ftattfand, mit dem Beifpiel religiofer Ubung voran und machte namentlich bei Bejegung von Stellen feinen Unteried in biefer Sinficht. Bon ihm batiren verschiedene neue Dorffirchen und frach erleichternbe Berordnungen bezüglich bes lutherischen Gottesbienftes. gemabrie auch 1787 die Mittel jur Erweiterung ber lutherischen Schule in ner Refibeng und forgte fur die Landschulen, beren er viele neue baute, burch richtung eines Schullehrerfeminars, 1784. Obwol bie Abgaben nicht brildend nen, wurden fie boch von ihm noch verringert. Die Justigpflege, welche er einem nicht befriedigenden Buftande porfand, fuchte er thunlichft gu berben. Rugliche polizeiliche und andere Berordnungen und Ginrichtungen beruft ihm das Land mehrfach, fo grundete er eine Brandtaffe für Stadt und nb. 1784 ein Armen- und Arbeitshaus, ein Baifenhaus ac. Dit feiner Herschaft gerieth er in unerquidliche Differengen wegen ber Bertheilung ber ften bes fiebenjährigen Rrieges, woburch ein langwieriger Proceg beim Reichssmergericht entftand. Möglich, daß bies ben Grund gab ju bem bei ihm portretenden Beftreben, möglichft biele Ritterguter burch Antauf in feine nde ju bringen, ein Berfahren, womit ihm Fürst Leopold von Dessau in tem Lande borangegangen war.

unhaltischen Gesammthauses sührte er von 176s

var ein urligiöser, mildthätiger herr und tro

var haushalter, dem es gelang, mit Unterstühung

velcher er siemlich zerrüttet vorsand, nähund

velcher zu siemlich zerrüttet vorsand, nähund

dem Justand zu versehen. Ein leidenschaftliche

dem dem Dienste dem bairischen Schallen Geb
1787 nach holland bei, trat dann beim And
versehe 1788 als Feldmarschallsentenant in

dem dem in 17. Octbr. 1789 zu Semlin den

verschlin Luise Charlotte Friederick von holftein

dem dem Linguis Christian Friedrich, † tindelles

verschlin Luise Charlotte Friederick von holftein

versc

Siebigl. Badgraf bon Baben. 216 altefier Com Seden von Ratharina von Lothringen 1427 ge Jagend durch Gewandtheit in allen ritterlichen Tapferfeit und Kriegeluft blichen Lats verwandte er gleich dem Kurfuffen Durttemberg fich fur Biebm and wa 1446 mit Kaiser Friedrich III. aege in Pforgheim (nach dem 26. Juni) be Sabter bes herzogs Ernft bes Gifernen bon pubruchte, seine gartliche Gattin und bie 300 Töchtern wurde. 1449 protestigte f Tradition L (des Giegreichen) an Stelle von Barttemberg, der ihn angemin a Sanden ju Bulfe. 1450 ftritt er gegen einig Schauenburg, und nahm im Bernt Schauenburg burch Berrath; afer Rurfürften Friedrich eroberten bie Der Streit mit ber 2480 wegen der Schlöffer Schauenbung Delagerte das Schloß des hem burnt bie Brüber Karls, Bischof Georg ber vom ber Ballfahrt nach Ginfiedeln beim Den Schauenburg fie gu 3fenbur auf diefem Schloffe fest. R. belagerte nur im Sumbpen, Beter von Mörsperg, mil Schmuendurger drohten die Bringen an die mire Lugeln fie trafen. Schließlich gelang te Sijumin Indiana von Bajel am 8. August ber muffen seinen Gulben gablen, hierfür erhielten ma Scharmburg, welches Schloft ! merein ber Stinger Aurfürft feine Befagung mit mit ben Crimauer Rittern glomm, wem weite ven 1432 unterftührte R. die Grafen als Kurfürsten an; es brohte Krieg zwischen ihnen, bis sie sich in Reuen1455 versöhnten, ohne aber innerlich Freunde zu werden. 1452 versuchte
ngarische Reichsverweser Johann Hunhad den jungen König Ladislaus V.
er Gewalt Kaiser Friedrichs III., der ihn unter nichtigen Borwänden beg zurüchlielt, zu besreien und siel, da er tein Gehör bei Friedrich sand, verd in Oesterreich ein. Der Kaiser rief seinen Schwager K. zu Hüsse dieser
nach Oesterreich und vermittelte zu Wienerisch-Reustadt. Ladislaus ging
Ungarn und sein Großenkel, Graf Ulrich Cilly, wurde Obervormund.
Am 14. October 1453 succedirte K. seinem Bater als "Markgraf von

Am 14. October 1453 succedirte K. seinem Bater als "Markgraf von 1 und Hochberg" in der oberen Mark Baden, in Spanheim, Hochberg, berg, Lahr und Höhingen, und schon 1454 und 1455 erhielt er durch Berseiner Brüder Bernhard II. und Georg das Durlacher Land, von Bernhard Pjorzheim zur einstweiligen Regierung und durch dessen Tod 1458 desinitiv. wesaß er das ganze Gediet des Baters. Kaiser Friedrich III. war Kersten Tage seiner Regierung an gewogen; er erlaubte ihm 1453 zu Reuendie Auslösung des Schlosses Ortenberg und der Städte in der Ortenau, durg, Gengenbach und Zell vom Bisthume Straßburg, 1456 sprach er ihm Schloß Schauenburg zu. Ferner übergab er 1454 seinem und seines ers Bernhard Schuze die Reichsstadt Eslingen, mit der K. in eine Einung O Jahre trat, wie er mit der Reichsstadt Weil 1455 ein Bündniß auf sahre schloß. K. empfing wiederholt kaiserliche Privilegien; so sollte keiner Landesangehörigen und Schuzbesohlenen vor ein sremdes Gericht geladen n. so lange nicht dem fremden Kläger Gerechtigkeit verweigert würde; so

fle Alle von ben weftphalischen Fehmgerichten befreit fein zc.

im September 1454 erichien R. auf bem Frantfurter Reichstage, ben ber ber Türfen halber berufen hatte und auf dem ber Barfugermonch Johann rano fold großen Einbrud auf Fürsten und Bolt machte. Der Rurfürst er Bfalg belieh R. am 28. October 1455 mit Graben und Stein und ber von Bafel 1456 und 1462 mit bem halben Wilbbanne in Gulgburg, Dorfe Dos und bem Schenkenamte bes Bisthums; 1459, 1461 und 1465 er bie Speierer Leben. 1459 mar er als faiferlicher Gefandter auf ber umlung in Mantua, wo ihm Papft Bius II. die faiferlichen Privilegien gte; Bius und ber Raifer betrogen ja gemeinfam Deutschland um feine ben Rechte. 1456 fibergab R. Die Rirche ju Rimburg bem Orben ber en bes beiligen Antonius, um ein Rlofter gu errichten, und 1457 überließ dweife das Dorf Ottenbrunn gegen einige Dorfer und Gerechtfame dem Sirfau; am 29. November 1459 gestattete ber Papit Die Umwandlung arrlirche St. Michael gu Pforgheim in eine Stiftsfirche mit 21 Rapellaneien. ufte 1455 Theile bes Doris Konigsichaffhaufen, 1457 bas halbe Dorf bronn, 1460 bas Dorf Bundlingen, 1461 bas Dorf Bidenfohl, 1468 ein bes Dorfe Beiler und gab 1458 bas Schlog Beidweiler gegen bie Dorfer chten und Dottingen bin. 1457 fcblog er mit Stragburg ein fünfjähriges if gegen Jebermann außer Kurmaing und Kurpfalg, aber am 13. Marg perabrebete er in Speier mit Rurfürst Dietrich von Maing, Ludwig von Breibruden, Albrecht VI. von Defterreich, Albrecht von Brandenburg, Otto tephan bon ber Bjalg, Ulrich bem Bielgeliebten und Eberhard im Barte Burttemberg u. A. ein Bundniß gegen Friedrich I. von der Pfalg, welches och nicht zu Stande tam; ftatt beffen fchlog er mit Ludwig bon Pfalgtuden ein Bundnig auf gehn Jahre. 1457 gerieth er in Grengftreitigfeiten frich bem Bielgeliebten, fiel in Barttemberg ein, boch auf Anftiften its bon Brandenburg verföhnten fich beide in Maulbronn und ichloffen ein Bandniß gegen gemeinschaftliche Feinde. Im December 1460 ichlog R. mit Friedrich I. bon ber Pfalg, bem Bijchoje Ruprecht von Straf Albrecht bon Defterreich, Bafel, Strafburg, einigen Stabten im Breiega im Elfag ein Bunbnig gegen bas unbefugte Uebergreifen ber weftpha Wehme und ichutte bagegen bas ihm anvertraute Eglingen. 218 1459 bie ft Ergbischofemahl in Maing erfolgt war, trat R. auf die Geite bes Canb Diether bon Ifenburg, mabrend fein alter Feind, Rurfurft Friedrich I. Di Bialg, für Abolph von Raffau eintrat; auch Papft und Raifer waren für D Gin barbarifcher Rrieg entbrannte; berheerend gogen bie beiberfeitigen Gd burch die Pfalg, Baiern, Elfaß, am Rheine und an ber fchmabifden einher, bis ber Gieg bes Pfalger Rurfürften bei Pfebbersheim am 4. Juli gegen Diether entichieb. Diether fuchte bie Bermittlung Raris, ber fich mit Friedrich von ber Pfals ausgefohnt hatte, bei biefem nach und fr willigte gegen große Bortheile ein; R. vermittelte auch bie Ausjohnung riche mit Ulrich von Württemberg in Bruchfal, bingegen gelang es ibm ben Rurfürften in Baben mit Ludwig bon Pfalg-Belbeng und Leininger jufohnen. Um 18. Juli 1460 ichloffen Friedrich und Diether ju Borms Diether wurde Rurfürft. Als Friedrich einen neuen Feldzug gegen Lubwi Beldenz antrat, vermittelte R. glücklich am 23. Juni 1461, und am 30. Juni ichloffen Beibe und Leiningen in Baben Frieden. Am 18. Juli b. 3. R. neben Albrecht von Brandenburg und Ulrich V. von Württemberg vom in Brag jum Oberfeldheren gegen ben Bergog Ludwig bon Baiern Lan ernannt, nahm aber an biefem Rriege feinen Untheil. Als hingegen ber ben Rurfftrften Diether von Daing, weil er feine enormen Gingriffe und 2 ichagungen nicht lantlos hinnahm, absette (21. Auguft 1461) und be Bins II, gegangelte Raifer bem Banne bie Reichsacht zugefellte, trat R. Seite des bon Bius ernannten neuen Rurfürften Abolph, mabrend Dieth in die Urme des Pfalgers Friedrich I. warf. Dit R. ergriffen feine Johann von Trier und Georg von Met die Bartei Adolphs, ber R. Alge Baubedelnheim, Drommersheim, Odenheim, Binbesheim, Rembben, to Bulben pom Bolle ju Chrenfels ac. verpfandete. Auf bem Oppenheimer Con bemuhte R. fich am 12. Rovember vergebens, Frieden gwifchen Abolpt Diether ju ermöglichen. Der Raifer übertrug ihm und ben Burttem Grafen ben Reichstrieg gegen Friedrich I. als ben Beichniter Diether's un fahl 1462 ben ganbftanben im Elfag und ben Stabten in ber Ortenau & ftatt Friedrichs als Landbogt anguerfennen. Rachbem Ulrich V. in ber eingefallen war, erhob fich R., fandte Abolph Ende 1461 Gilfstrupper unterftutte Ulrich; ber Rurfurft forberte vergebens bie Abberufung Diefer 9 ichaften und fiel nun mit Johann von Cberftein und Otto von Baiern im & 1462 plundernd und verheerend im Babijchen ein. R. fchidte ibm feinen brief; Friedrich verbrannte brei Dorfer bei Pforzheim und warf fich im auf bas Remchinger Thal. In feiner Bedrängniß ichloß R. ein engeres niß mit dem Bischofe Johann von Speier, bem Pfalggrafen Ludwig bon bruden und Ulrich V. gegen Friedrich I. und Diether. R. ging über ben verheerte Friedrichs Besitzungen im Elfag und verbrannte und pla bis Mai 17 Dörfer in der Pfalz. Dabei verhandelten Friedrich I. und immer; erfterer erinnerte R. an Die ihm wegen einiger Schlöffer aufli Lebenspflicht und R. berief fich auf Raifer und Papft. Als fich bas vi bon Friedrich abfichtlich ausgesprengte Berücht berbreitete, er fei bem & bon Baiern ju Gulfe geeilt, hielt R. biefen Augenblid fur befonders jum Gewaltstreiche, obgleich ibn bes Raifers Sauptmann, Dartgraf A Achilles von Branbenburg, und feine übrigen Allierten por lebereilung mi Sein Bruber, Bifchof Georg, ftieß bei Pforgheim gu ihm; die Alliteten

1900 Fußfoldaten und 800 Reiter, denen Adolph von Raffau noch 3000 Mann Jug und 400 Reiter anichlog. Bor Allem galt es Beibelberg; man wollte ort am Schloffe bie Weinreben ausreigen und band ben Pferben Mefte an bie dweife, um die Rornfelber befto arger ju berheeren. Im Borübergieben, bachten Multitten, wollten fie bas fefte Beibelsheim nehmen und fich fo ben Ruden iden, aber ber "boje Frig", ber Ruriftrft, lag in Beibelsheim. Der Ort wiberand ben 27. und 28. Juni, die Alliirten gaben die Belagerung auf und gogen witer, ben Bugug bes Belbenger Pfalggrafen Ludwig erwartenb. Da fie feinen Biberftand fanben, fcwoll ihnen ber Ramm; ber Bijchof von Speier meinte, at gange Land fei wehrlos, und die Allierten trennten fich. Das Fugvolt, alfo er weit großere Theil, blieb in einer Bagenburg bei St. Leon; die Reiterei ber unter R., feinem Meher Bruder und Mirich V. brang verheerend in ber fall am 29. Juni bor. Der "bofe Frig" verließ hierauf heimlich Seibelsheim, muelte in Leimen 2000 Mann ju Jug und 800 Reiter, worunter ber gange falgifdje Abel war, jog unterwegs noch Truppen unter Rurffirft Diether an fich mb trat bei Sedenheim R., Georg und Ulrich entgegen. Go fanden diefe fich um Gnticheibungstampfe gezwungen und nach blutigem Ringen fiegte ber Pfälzer m 30. Juni; mit R. wurden 101 geworbene Soldner, fein Meger Bruder mb Ulrich ber Bielgeliebte gefangen, im Ganzen 400 Reiter. R. und der Bischof un Det waren ichwer bermundet und blieben erft in ber Stadt Beidelberg in argtder Bilege, mabrent bas gange Fugvolt bei St. Leon fich auflofte; bann tam berg nach Gicholsheim, R. gleich Ulrich auf bas Beibelberger Schlog. R. purbe als rebellischer Lebensmann am harteften behandelt; im Binter lag er Bochen lang im Stod gefchloffen in ungeheiztem Saale; lange hielt Friedrich I. in Retten, bann erleichterte er feine Gefangenschaft , mahrend er Beorg und llrich gegen hobes Lojegelb freigab. Bergebens verwandten fich fur Rarle Freis abe Raifer. Bapft und Rurften. Befonbers auf bie Bemuhungen feines Brubers eorg bin fam ber Martgraf enblich los; er mußte fehr harte Bedingungen am 0. April 1463 in Beibelberg unterschreiben und im Auguftinertlofter am 1. April offentlich beschworen, worauf er unter Trompetenichall der Saft entoffen murbe. R. mußte bem Rurfurften feinen Antheil an ber borderen Grafbaft Spanheim mit allem Bugehor abtreten, wobei er fich bas Recht ber Aus-Hung um 45,000 Gulben mahrte, mußte Befigheim und Beinheim, Die Dorfer bechiecheim, Bablheim und Freudenthal unter Bahrung bes Auslöfungsrechts m 35,000 Bulben bergeben, bem Bundniffe mit bem Bifchofe bon Speier und nit Burttemberg entjagen, wodurch ber Plan, feinen Cohn mit ber Tochter Arichs V. ju bermablen, jufammenbrach; er mußte versprechen, fur feine und er Seinigen Auslöfung 20,000 Gulben in zwei Bielen zu gablen, verzichtete bi fein Recht auf Beibelsheim und auf Eppingen's Auslöfung, verfprach ben tarifieften im Laufe eines Jahres mit Raifer und Babft auszufohnen, ben Streit wifden Diether und Abolph beigulegen und nie mehr Friedrich feindlich entegen zu treten; gelange ibm bie Berfohnung nicht, fo follte er Friedrich 30,000 leiben jablen; R. mußte ferner Bforgheim felbft als Mannleben vom Rurfürften ehnien und follte es nur gegen 40,000 Bulben lofen fonnen; er mußte bem lagb- und Gifchereirecht zwischen Germersheim, Gelg und ben Rheinauen, fowie men Rechten auf bas Schlof Reubamberg und Schlof wie Thal Nanftul entigen, Friedrich geftatten, bag er Brafenthan und den Untheil an Altleiningen blofe, und geftand ihm bas Geleitsrecht von Pforzheim nach Bretten, Diefer ihm is umgelehrte ju; endlich mußte R. geloben, ben Rittern von Schauenburg, obenftein, Binbed, Bach u. A. gerecht zu werben und in feinen Streitigleiten it Georg und Bernhard von Bach por Friedrich Recht zu nehmen. Cobald mes ber Sait in fein Land gurfidgefehrt war, begann er fein Berfohnungs-

E andier und Gefandte an ben Raifer, feinen Under The gelang fowol die Ausibhnung von Raifer und I Ifuly wie ber Abschluß bes Friedens gwifcht Deite Baifer und Papft nichte geiban wines gunbes ichwerem Schaben ihnen fo febr u Toubh von Raffan verichrieb ihm fur die in feinem 3n-31,000 Sufben, beren Bahlung Rurpfalg übernahm. and Catichabigung für feine Berlufte 1463 bie Galle mas feellich ein elendes Pflafter für folche Bunben men Bunfrieden mit Graf Jatob von Mors und ber am feinen ichweren Berpflichtungen gegen Rurpfalg nad-Strugburg ein Anleben, wofür er feine Galite ber Biand gab. 1465 faufte er bon ben Bigly Bottingen, berpfandete bingegen unter Smiffchaft Spanheim. 1464 ichloß er mit Gberhan Dann aber fam et Breit. Gberhard im Barte belaftete babifche Unterthann beine Beiner mit einer angerorbentlichen Steuer und bamit Ulrich V, ibm beite Beib, welch Bruder, ber aber nermittelte am 17. October 1469 ben Frieden m Burttemberg belegenen bobifche Schirmvogtei mahrte, erhielt Illrich V. Die Salfte be beregenden Schapgelbes und nahm bafür bie Stadt auch in Die Golen bon Staufenberg in Burttemben Docter, bald aber legte fich ber Streit bei, 1465 ba Bruder Marcus jum Dainburn ermablte Billion Burbon) und ben Bergog Bhilipp Marcus nach Luttich, jog hier am 1. August ein Den Benriert als Statthalter in Baben blieb, trat in Some wie gegent Stell & Charolais rebellirenden Stadt Dinant und amid am Eruppen filr ben Rrieg gegen ben Bifchof unb mit Manne brang er verheerend im Bimburger Banbe ein Deibe im Geptember nach Baben ambe bedereit und wurde oft als Schiederichter ju Rath Molph von Mainz und seinem Coadjulor befferreichen bergog Sigismund von Defterreich St. Georg. Sigismund übertrug ibm fin Dorlande, die er am 7. Rovember bernahm. Mis R. 1471 mit feinem Sohne Reichstag befuchte, befreite ber Raifer ibn, feine Intrettanen auf ewig vom Bolle ju Rogenheim (Gliaf): de ibeetragene Sache Speier's vor bem Raifer, wie er Sore ich devert verpflichtete. 1473 besuchte der Raifer ibn 200 am 16. August in Strafburg feierlich ein. 1478 an Run ben Rubnen von Burgund nach Breifach und 1474 aben die Befreiung der öfterreichischen Lande von Burgund Darigrafen an, Lubengriffe des burgundischen Landvogts im Breisgau Soonbach ju finden, der den Rittern von Bach und Stronge gedroht hatte. Als die Schauenburger Jenducy gefeht hatten, rief diefer Raris Gulfe an,

aber wich aus; Sagenbach brobte ihm barum mit Mord und Brand, sobald Defame. Sagenbach tam gegen Lofegelb frei und es begannen in Breifach erhandlungen gwifchen ihm einerfeits, R. und ben Schauenburgern anberer-, bei benen ichlieflich Sagenbach fein Lofegeld wieder abtrotte. Januar 1474 fcblog bann R. mit Sigismund von Defterreich in Bafel en bes verhaften Sagenbach eine Alliang gegen Rarl ben Ruhnen; beibe ethen Magregeln gegen feinen Bogt und wie die Auslöfung ber bon Gigisnb an Burgund verpfandeten Lande möglich fei. R., die Bifchofe von Bafel Strafburg, bie Reicheftabte Bafel, Strafburg, Schlettftabt und Colmar en ju einer zehnjährigen freundlichen, "ber niederen Bereinigung", mit ben genoffen gegen die burgundischen Pladereien und jur Unterftugung der Ginngsabfichten Sigismunds jufammen. 1474 Schidte R. Gefandte jum Mugsger Reichstage, wo ber Rrieg gegen Burgund beschloffen wurde und jog mit em Sohne Chriftoph bem Raifer ju Gulfe, boch tam es balb jum Frieden. 21. Juli 1474 ichloß R. mit ben babifch - ortenauischen Abelsgeschlechtern ibed, Bach, Rober, Staufenberg, Schauenburg, Reuenstein, Pjau und Grofchr ein Bundnig auf 15 Jahre, Die alten Wehben begrabend; ber Bundeszweck bie Berftellung eines bauerhaften Landfriedens burch Ginführung von Musen. Die harte Saft in Beibelberg hatte ben aufbraufenden Ginn Rarls gepit: in ber zweiten Galite feiner Regierung war er ruhiger und vorfichtiger. allgu große Gifer für feinen faiferlichen Schwager mar bas Unglud fur ibn fein Land und trieb den edlen Fürften felbft gur Ungerechtigfeit. R. erlag Beft in Baben, wo er ruht, am 24. Februar 1475; feine Bittme ftarb erft 11. September 1493. Rleinichmidt.

Rarl II., Martgraf von Baben = Durlach. Als einziger Gohn zweiter bes Begrunders ber Durlacher Linie, Martgrafen Ernft I., bon Urfula von enfeld am 24. Juli 1529 in Sulzburg geboren, erhielt er vom Bater in der ilung bom 27. Juni 1537 bas Recht, einft zwischen dem Befige von Soch-, Ufenberg, Sulgburg, Sobingen und Landed oder von Saufenberg, Rotteln Babenweiler ju mahlen. hiermit maren feine Stiefbruder Albrecht und mhard, rohe und leidenschaftliche Raturen, die über des Baters zweite Che nten, nicht einverstanden und lagen in ftetem Zwifte mit ihm und ben Eltern. Albrecht, aus dem Türkenfriege heimtehrend, 1542 ftarb, brach Bernhards ber mit R. doppelt los und ber Bater tonnte erft 1547 Bernhard beruhigen, em er ihm die untere Martgrafichaft Baden verfprach. Karls Jugend mar febr traurige inmitten ber gerriffenen Familie, wo Bater und Sohn, Bruder Bruber fich entzweiten, bier und ba die Frauen verfohnend wirften, aber nie ernbe Gintracht ichaffen tonnten. R. hatte vortreffliche Gemuthsanlagen und er Erziehung lagen ernfte, religiofe Ideen ju Brunde. R. wurde die Erbe in Rotteln, Babenweiler und Saufenberg zugebacht, wo er im Mai 1549 tweilen die Suldigung empfing. Der Regierung mude, überließ fein alter er Bernhard und ihm die Lande, Bernhard die Markgrafichaft Baben-Bforgn und R. am 26. September 1552 Rötteln, Saufenberg, Babenweiler und Martgraffchaft Dochberg. Der Streit im Saufe endete aber erft, ale Bernb, von Schulden faft erdrudt, am 20. Januar 1553 ftarb; ihm folgte ber er am 6. Februar 1558 ins Grab und R. befaß fomit mit 24 Jahren alle be bes Baters, wurde alleiniger "Martgraf von Baden-Pforzheim". Um 7. Febr. I hatte er bie um funf Jahre altere Pringeffin Runigunde von Branden-Bairenth, bie Schwester bes unruhigen Albrecht Alcibiades, geheirathet, mit er in ben beicheibenften Berhaltniffen leben mußte; ba fein Bater nichts guete, mußten Schulben gemacht werben und Gelbverlegenheiten maren Regel. im bot R. im Muguft 1551 durch ben Konig Ferdinand bem Raifer Rarl V. \_ \_ \_ Saben-Durlach.

wollte eine Angahl Pferbe und einige Rab mbute the als "de bonne apparence et Doch unterblieb fein Gintritt in faiferlie Brieginefen feine Reigung gehabt gu haben, leber 1553 bie Bahl gum ichwäbischen Rreisoberfie amen Emogigug; Friedensliebe mar einer feiner ber im Begenfaße ju Rarl I. (f. o.). Rarls erftes Re medlimes; er regelte 1558 mit herzog Chriftoph ber Smitigfeinn und beibe bortrefflichen Fürften woren feit Sin trunnigftes Erbtheil war ber Finangftanb : er fole minit jur gegenfeitigen Bertheibigung und verglich fich mit Seniden frines berftorbenen Brubers Bernhard, ber fin Safri verftruit batte; R. fab fich gezwungen, am 2. 3mi Anthe eine Haleibe von 31,250 Gold- und Sonnenfrone Jins ju negociiren und dafür faft alles Land (Pforgheim Sanfenberg, Abtteln und Babenweiler) gu berpfanden. De wim Rach begruffen bewilligten fie ihm 1554 auf 15 3abn ane Ibgabe von 15 Rreugern, welche Abgabe R. theilmeile Gradtung alter Bauten, theils gur Errichtung neuer ber bie Befestigungen ber Burg Sochberg vervoll-355 en ber Stelle bes 1525 im Bauernfriege verwühlten Sinten pur Ableitung ber bielen ftebenben Gemaffer let m ben ben Stodgrober un.

2 bei fich, ob er feinem Lande bie Reformation, bie Samen Gingng hielt, schenten follte; er hatte in bis m Sammelinen gefchaut, ba diefer furchtlos feine innerfte Sehnfudt aus politifchen Bedenten und befonders aus Rudficht auf Cefter Beit enthatebener als fein Bater neigte R. ber neuen Lebet Saxforederen feine Gemahlin, eine protestantische Zollerin, mur Deidelberg Alles daran feste, ihren Cheherrn, ben Am went ber beit, ju ihrem Glauben zu befehren, that bie and Beiden geftang ihr Borhaben. Der Tob bes angftlichen marte ber Benbepuntt ber gangen babifchen fer Stelle under ber erft 28 jahrige Freiburger Jurift Dr. Martin Acht ber es ale beiligfte Anfgabe betrachtete, feinem Berm bie ber alten Ringe bergulegen und die Reformation einzuführen. hierbei and the Chiffenny befenders bei herzog Chriftoph von Burttemben. water alle Bedeuten mogen Rache und Ginschreiten Defterreichs jum mingen und redete & ju, er folle unbefümmert um weltlichen Bor Sieben bem Triebe feines Gewiffens folgen und offen befennm, Se Der Reformator Breng dictirte ihm gleichsam in die Berit 1354 feinen herrlichen Mahnbrief an R. erließ und The desirement wicht nur als Pflicht vor Gott gegen feine Unterthann Cubern und beitte, wie er fraft des Paffauer Bertrags von 1552 bal Nocht babe beine Kirchen nach der Augsburgischen Lehre ju ufor ann die Bermittelung Baierns bei Defterreich an, welches bie Balbados auf Motteen und Schopibeim im October 1554 und Juni 1555 bach war er unter ben wenigen Fürften, die ben Augsburger Reiche was begann, von bier gurudgefehrt, fofort die Einleitung pur luchte Stollungen ju befeitigen und die Zahl ber Mußigganger p 20 Rebruer 1833 befahl er den Beguinen in Gichftetten ihr was die Gintunte jur Schaffnei Rimburg und begabte bemil

den Sochberger Burgvogt. Alls am 26. September 1555 ber Augsburger Religionefriede perfundet murbe, fielen Die letten Beffeln von Rarle Banben. Bon Amelius eifrigft unterftutt, fuhr R. fort Rirchenguter "beimguramichen", ging aber nur Schritt um Schritt und voll Bebacht vor. Bon den acht Rlöftern und Stiftern in Pforgheim hob er 1555 nur bas Frangistanerflofter auf und bielt bann, allen übrigen Rloftern im Lande eine Gnabenfrift gewährend, inne, um fich mit ber Reformation innigft ju beschäftigen. Er mußte ihren Lehrforber bon auswarts berufen und richtete gleich Amelius bie Augen auf hervorragenbe protestantifche Theologen, bor Allem auf Breng. Diefen gab Bergog Chriftoph nicht ber, fandte aber ben bochbegabten, charafterfesten und überzeugungstreuen Coppinger Superintendenten Dr. Jatob Andreae. Da ber Bafeler Rath manche Patronatsrechte in Gubbaben hatte und bas babiiche Saus mit Bafel in ben regiten Begiehungen ftand, forberte R. auch einen Bafeler Theologen und erhielt bas Saupt ber bortigen Beiftlichfeit, ben erften Dunfterprediger Dr. Simon Sulger. Diefer begludwünichte R. am 28. Februar 1556 gur Ginführung ber Reformation und machte ihn auf die große Aehnlichfeit ber Augsburger mit ber Bafeler, Luther mehr als Zwingli zugeneigten Confession aufmertfam; er fugte bingu, bas babifche Bolt burfte nach bem Evangelium. Bergog Johann Friedrich II, bon Sachfen-Gotha fandte feinen Superintenbenten Maximilian Moerlin und ben Coburger Prediger Stogelin, Rurfurft Otto Beinrich bon ber Pfalg feinen Sofprediger Michael Diller. Ihnen und ben borbin Genannten gefellte R. leinen Rath Johann Sechel und feinen Leibargt Reng bei. Diefe Manner ichufen mit Karl und Amelius das Reformationswert, am Tüchtigften und Durchgreifenbften war Andreae. Sie ftellten bie Grundfate einer Rirchenordnung ielt, vifitirten die einzelnen Rirchen, pruiten die Beiftlichen ftrenge und fenten bom ebangelischen Befenntniffe abweichende, unwiffende und fittenlofe Brediger ab. Auch ber Bogt bon Rötteln, Sans Albert bon Anmyl, unterftutte &. mader bei der Reformation, bem glangenbften Berte feines Lebens. Rach Andreae's Deimtehr tam der Tubinger Theologe Jatob Beerbrand und fertigte die babifche Richenordnung an, Die Andreae genehmigte und Die am 1. Juni 1556 eingeführt Durbe. Un bemfelben Tage erging des Martgrafen Befehl gur Reformation im gangen Lande. Beerbrand wurde die Oberaufficht aller Rirchen anvertraut und mit R. bereifte er die oberen Berrichaften, um überall die Reformation eingufibren. Simon Sulger unterftutte ben Reformator und führte in die neue babifche Landestirche die Bafeler Theologen Jafob Grynaus und Paul Stoger ein. In Babenweiler und Saufenberg fließ R. auf heftigen Biberftand. Ueberall entließ a bie tatholifchen Briefter, aber an vielen Orten hatten vorderöfterreichische Pralaten ben Rirchenfag und weigerten fich, von ihrer Regierung unterftugt, Biarrgefalle auszufolgen; barum belegte R. ihre Behnten in feinem Gebiete mit Beichlag und befolbete bieraus feine bortigen Prediger. Die Gelber ber faculariitten Rlofter wurden vom Dartgrafen nicht ju Brivatzweden und für feine Rolle, fonbern für bie neue Rirche verwendet, gerne ju Stipendien für Theologen, Damit fie in Bafel und Tubingen ftubirten und bann Pfarrer in Baben werben Unnten. Die mit Defterreich wegen der eben ermahnten Saltung ber vorberoferreichifchen Geiftlichkeit entftandenen Brrungen murben gu Stuttgart, Bforgbeim, Bafel und Reuburg burch die Intervention von Rurpfalg und Burttemberg 1560-61 und ipater ausgeglichen. Aus Rudficht auf Defterreich und auf Bemenben ber herren b. Schonau, die ben Ort bom Stifte Gadingen ju Leben trugen, unterließ R. 1565 bie in Stetten beabsichtigte Reformation. Alls bie Dominitanerinnen in Bjorgheim nicht gutwillig abziehen wollten, verglich er fich am 24. August 1564 mit ihnen, faufte ihr Grundeigenthum für 11,000 Gulben ab und ließ fie nach Rirchberg überfiedeln. In Gottsau führte er 1556 bie

Reformation ein und fo fehr auch die Monche fich wehrten, mußten fie nach Ochjenhaufen auswandern; ebenfo bob er bas Rlofter Gulgburg, bas in Dill beim ic. auf. 1556 verwandte er fich bei bem Raifer für feinen Schwage Albrecht Alcibiades; Diefem wurde Die Rudfehr nach Deutschland erlaubt und er ftarb 1557 in Pforgheim; weniger gludlich war 1567 R.'s Berwendung i Wien für ben ungludlichen Bergog Johann Friedrich II. von Sachfen-Botha ale Begunftiger Grumbach's; biefen Sandeln, die er übrigens in einem Briefe an Chriftoph von Burttemberg als burchaus nicht febr gefährlich am 28. Janua 1566 schilderte, gegenüber blieb ber fluge Fürft gleichmuthig. Als auf ben Rurfürstentage ju Frantfurt, bem R. im Darg 1558 anwohnte, unter ben breteftanten Streit ausbrach, trat er mit anderen lutherischen Fürften bem Frank furter Receg bei und gelobte ber Angsburger Confession tren anguhangen. 155 wohnte er bem Augsburger Reichstage bei und widerfeste fich gleich ben andere Butheranern bem faiferlichen Borichlage, bas Tribentiner Concil gu erneuent gleich ihnen verlangte er wiederum die Aufhebung bes geiftlichen Borbehalt und erflarte, ibn nie anzuerkennen, worauf Gerbinand I. Die Sache auf bei Speierer Convent verichob. Rachbem er 1560 ben viel befuchten Balliabrisor St. Marien - Rapelle bei Wilferdingen aufgehoben hatte, wohnte R. 1561 bem lutherischen Fürstentage zu Raumburg bei, unterzeichnete neuerbings bie Mugs burger Confession in der Soffnung, Die Wirren in ber neuen Rirche murben gu Ende geben, und wollte bom Tribentiner Concile nichts horen. 1563 verwandle er fich gleich Burttemberg und Zweibruden bei bem Calviniften Friedrich III. bon ber Bfalg für beffen lutherische Unterthanen und 1567 mit anderen Wurften bei ber Statthalterin Margaretha von Barma fur Die Protestanten in den Rieber landen, ohne bei ber bigotten Frau etwas ju erreichen. Go war R. ber bou bes Broteftantismus in Deutschland und Gulger burite ihn in einem Briefe am 25. April 1577 als gutigen Sohn ber Rirche und eifrigen Bertheidiger ber wahren Lehre bezeichnen; mertwürdiger Beife aber lieh er Rarl IX. von Frantreich Unterftugung gur Bertilgung ber Sugenotten. Dann aber am 12. Juni 1570 riefen er und andere protestantische Fürsten aus Beibelberg Rarl IX. gu, er moge volle Religionsfreiheit gewähren, und biefer verwilligte ben britten Religionsfrieben ju St. Germain-en-Lape. Bom Speierer Reichstage erließ &. mit anderen Fürsten an ihn 1570 eine Gefandtschaft, um ihn gur Wahrung Diefes Friedens zu ermahnen. Gerne hatte R. die Regentschaft über Philipp IL von Baden = Baden erhalten, doch gelangen ihm feine Bemuhungen nicht; ber gebens fuchte er ihn bann ju bewegen, bag er bei ber protestantifchen Religion verharre, und wandte fich beshalb felbit an ben Raifer. Ebenjo begeiftert fur das Lutherthum wie er mar feine zweite Gemahlin, Anna von Pfalg - Belden und Lügelftein, die er, nachdem Runigunde am 27. Februar 1558 geftorben mar am 1. Auguft beffelben Jahres geheirathet hatte, und ftreng lutherifch murben die Rinder beiber Ehen erzogen; fein Sohn erfter Che, Albrecht, machte ber Eltern furchtbaren Rummer, lebte gang ber Musschweifung und ftarb mit 19 3ahrer 1574 am Podagra. 1561 erbaten fich die Strafburger Rarls Mitwirtung in ihren Berhandlungen mit bem Bifchoje Erasmus in Sachen ber Religion, 1563 ging er ju Beil die Stadt einen Bertrag mit Chriftoph von Barttemberg weger ber geiftlichen Ginfunfte ein, indem fie biefelben austauschten, jeber hatte bisbe folde in bes Underen Sand gehabt; 1564 fcblog R. mit bem Bifchofe Marquar und 1576 mit bem Domcapitel in Speier einen Bertrag, bemgemag feine Leib eigenen in Speier gegen die fpeierischen in Baben ausgetauscht murben und we aus Speier nach Baben und umgefehrt auswanderte, fogleich ber Unterthan be neuen herrn ward. Um 23. Dai 1562 proteftirte R. in Pforgheim mit andere Reichsfürften gegen das Bundnig, welches bie ichmabifche Ritterichaft 1560 gun Eduke ihrer Rechte gegen bie Burften geschloffen hatte. Seine Grenaftreitigleiten nit Freiburg murben durch ben Johanniterprior fur Deutschland am 3. October 1566 beigelegt. Der Streit mit Defterreich wegen beffen Oberhoheit fiber Rotlein, Saufenberg und Babenweiler bauerte unter R. fort, 1566 entichieb ber Instragalrichter Bifchof bon Speier gegen R., Diefer appellirte an bas Rammerericht und erft 1741 wurde die Frage endgultig entschieden. 1566 übertrug Briftoph von Barttemberg, ber eben einen Gelbftreit Karls mit bem Marfgrafen Brorg Friedrich von Brandenburg-Baireuth geschlichtet hatte, R. vorübergebend Mit Amt ale Oberfter bes ichwäbischen Rreises und in Weil bie Stadt berieth mit ben Ständen über die Wahrung bes öffentlichen Friedens. 1568 murbe r von Chriftoph jum Bormunde feines Erbpringen Ludwig beftimmt. 3m Juli 1570 wohnte er bem Speierer Reichstage bei und führte mit einigen anderen Anten Die Erzberzogin Glifabeth ihrem toniglichen Brautigam von Frantreich minegen. Dit Bhilipp II. von Baben-Baben vertrug er fich wegen ber Dinge am 19. April 1572 babin, daß biefelbe ftets je feche Jahre in Durlach, je feche n Baben fein follte und ber Anjang mit Durlach gemacht wurde; in ber Folge blieb die Dange ohne Alternation in Durlach.

R. hatte die Kanzlei frühe nach Durlach verlegt; als über die Jagdfrohne mit Pforzheim Jrungen entstanden, übertrug er auch die Residenz 1565 nach Durlach, wo sie dis auf Karl III. blieb. Seitdem führte das Haus den Titel Martgrafen von Baden = Durlach, "R. erbaute schöne Thore ic. in Durlach, wob den Wohlstand und ließ die fünstlerisch ausgesührte große Karlsburg erbauen; in beaussichtigte selbst den Bau, zahlte die Arbeitsleute eigenhändig aus und impsing darum vom Bolte den Namen "Karl mit der Tasche". Die Stadt Durlach seize ihm aus dem Martte ein Denkmal. Zum großen Unglücke Badens ind K., ehe seine Söhne erwachsen waren, und sein Wunsch, seine Lande nie stehelt zu wissen, blieb unberücksichtigt. Der milde, segensreiche und im ganzen keiche hochgeehrte Fürst starb in Durlach am 23. März 1577 und ruht in

Borgbeim.

Bierordt, handschriftliche Collectaneen zur babischen Landes- und Rirchengeschichte (heibelberger Universitätsbibliothet); Bierordt, Geschichte ber Resormation im Großherzogthum Baben, 2 Bbe., Karlsrube 1847.

Rleinfchmidt.

Rarl III. Bilbelm, Martgraf von Baben - Durlach. Ale zweiter Sohn Marfgrafen Friedrich VII. Magnus von Baben-Durlach von Augufte Marie on Solftein-Gottorp in Durlach am 28. Januar 1679 geboren, wurde R. 2B. begialtig erzogen, zeigte febr gute Anlagen, machte feine Borftubien feit 1690 " Laufanne und Genf und bezog 1692 bie Univerfitat Utrecht, auf ber er Bo-Mil, bffentliches Recht, Geschichte zc. fleißig ftubirte. 1693-94 bereifte er England, verließ 1694 bie Utrechter Bochichule und ging, für Rriegeruhm begeiftert, um Beere bes Marfgrafen Ludwig Bilhelm bon Baben-Baben, um bie Rriegabrung ju erlernen. Auf ber Rudtehr von einer Reife in Italien wohnte er Belagerung von Cafale bei und ging bann jur Reichsarmee. 1696 besuchte auf einer Reife in ben Norben viele beutsche Bofe, tam im Mary zu feinen Gemandten in Stodholm und die Ronigin - Wittwe Bedwig Eleonore trug fich mit bem Projette, ihn mit ihrer alteften Entelin Bedwig Sophie, ber Tochter Ronige Rael XI., ju bermählen; aber an feinen zu freien Gitten icheiterte ber Plan, Die Aussicht auf die fchwedische Rrone ging Baben verloren und bieabe tam fpater durch Beirath ber Schwester ber Pringeffin an bas Saus Beffenloffel. 3m October verließ er Stodholm wieber, besuchte ben brandenburgischen of und tehrte nach Bajel beim, wo die Familie oft lebte. hier heirathete er m 27. Juni 1697 die Prinzeffin Magdalene Wilhelmine von Würtemberg

(geb. am 7. September 1677), eine ber ebelften und geiftvollften Frauen ber fein Leichtfinn und vielfacher Berfehr mit loderen Frauen machten fie febr gludlich und meift lebten die Gatten getrennt. Als ber fpanifche Erbfolge ausbrach, ernannte ber ichwäbische Rreis R. 2B. jum Generalfeldmachtmei er zeichnete fich 1702 bei ber Belagerung von Landau aus, wurde am 14. A bei einem Ausfalle daselbit verwundet, ging nachher zu den Reichstrupper Friedlingen, trug jum bortigen Siege am 14. October wefentlich bei und w chwer verwundet. Der ichwäbische Rreis beforderte ihn jum Generalfeldmarid lieutenant. 1703 unterftutte R. 2B. ben Dartgrafen Lubwig Bilhelm Baden-Baden bei ber Bertheidigung ber Linien von Stollhofen, jog bann Feldmarschall Grafen Styrum an die Donau, zeichnete fich herborragend in Schlacht von Sochstädt am 20. September aus und bedte bier mit bem Bu von Anhalt-Deffau ben Rudjug ber Infanterie; für feine Leiftungen wurt am 20. November taiferlicher Generalfelbmarichalllieutenant. 1704 folgte er Fahnen bes Pringen Gugen bon Caboben und bes Bergogs bon Marlbon und fampite am 18. Auguft bei Sochftabt, wo ihm fein Reitlnecht bas rettete. Bei ber Belagerung von Landau warf er am 20. September ben fall ber Frangofen gurud und nachdem bie Festung am 24. Rovember gefa ging er wieder nach Stollhofen gur Bertheidigung ber feften Linien. 1705 forberte ibn ber ichmabifche Breis jum Generalfeldzeugmeifter; er und marichall b. Thungen hielten ben oberen Rheinstrich und bas Lager bei La burg befett und vergebens fuchte ber Marichall von Billars im Juli bie anzugreifen. Mis bie Raiferlichen im Gliaf einbrachen, war R. 2B. babei. ging er mit Thungen ins Elfag und ba Thungen bom Martgrafen Lul Wilhelm nach Raftatt gerufen wurde, übernahm er ben Oberbejehl und we Billars gludlich ab; im Rovember fehrte er mit Thungen über ben Rhein gu MIS die Frangofen 1707 die Linien von Stollhofen burchbrechen wollten, er nur etwa 2600 Dann um fich, jog barum ben Bergog bon Burttemberg 5000 Mann heran und mabrend Diefer bei Stollhofen Bofto nahm, feste e ju Buhl feft. Sier erfchien Billars am 22. Mai; R. 2B. ließ nur wenige ! in den feften Linien gurud und ging am 23. Mai mit bem größten Theile Infanterie aus dem feften Lager, befahl ber Cavallerie, mit jenen Burfidgeblieb ihm beim erften Andrangen des Feindes ju folgen, tam mit feinen Truppen verfehrt in Pforgheim an und vereinigte fich mit ben Mannichaften, Die nun aus den festen Linien abgezogen waren. Im Juni wurde er mit Truppen Ulm gefandt, um hier die Leitung ju fibernehmen, und am 12. Dai wurt faiferlicher Generalfeldzeugmeifter. Seine Thronbesteigung unterbrach feine Rri laufbahn; er folgte dem Bater am 25. Juni 1709 als "Martgraf von Ba Durladi", erhielt 1714 bie faiferliche und 1726 bie Bafel'iche Belehnung. reifte er nach Solland und ging bem neuen Raifer Rarl VI, bis Innebrud gegen, bann nach Benedig und fehrte 1712 beim. Dit Ginwilligung ber R ftande von Schwaben trat er 1712 fein Regiment feinem jungeren B Chriftoph ab. Much nach bem Utrechter Frieden litten feine Lande ichwer die frangofifchen Beere und er fuchte nach Rraften den Uebeln abzuhelfen. Friedensunterhandlungen zu Raftatt wohnte er felbst öfter an, nach Bader Margan ichidte er einen Gefandten. Am 11. Dai 1714 ftellte er bie L feines Landes in den letten Kriegen bem Raifer, bem Reichstage in Angel bem Pringen Gugen bon Sabopen und bem Marichalle bon Billare bar, for Abhulfe fur feine Beichwerben und Gugen nebft Billars verfprachen ibm I ftugung. Geine ju Baben geftellten Forberungen maren; Die endliche B fichtigung feiner Rechte an die Sobengeroldsed'ichen Buter, Die Uebergab Stadt Reuenburg am Rhein Seitens ber Sabsburger als Schabenerfan fur

Defreiung feines Saufes auf einige Beit bon ben Reichs - und Rreistaften mb die Mitbelehnung feines Saufes mit mehreren Leben bes Saufes Baben-Noben. Aber ber Babener Friede bom 7. September 1714 brachte ihm leinen Schabenerfag ze., nur erhielt er von Franfreich die Rheininfeln bei Guningen Redlich bemuhte er fich nun, Die fchweren Bunben, Die ber lange Rrieg dem Lande geschlagen, zu heilen; er brachte die Finanzen, die er total erschöpft metroffen, in gute Ordnung und bas Land blubte unter ihm auf. Bon Beffen-Sarmfladt aufgeforbert, trat R. 2B. 1718 bem Maulbronner Fürftenbundniffe igen bie reichsunmittelbare Ritterschaft bei, welches ber Raifer nicht bestätigte. 1716 jandte er bem Raifer fur ben Turtenfrieg ein Regiment bon 2300 Dann, tas ibm 10 3ahre bienen follte, bas er ihm bann jeboch für immer überließ. 1715 murbe er faiferlicher Generalfeldmarichall und fein Batent auf 1694 gurudbuirt, fo bag er zu ben alteften Generalen gablie. Da bie Durlacher fich meiunten, Grundfructe gu einer neuen Borftadt abgutreten, faßte R. 2B., beffen leppigleit bei ihnen Anftog erregt hatte, ben Gedanten, fich ein Luftichlog im bardtwalbe ju erhauen und legte bagu am 17. Juni 1715 ben Grundftein; er entwarf meift felbft die Riffe fur das Schloß, welches mit Ausnahme des fteinernen Bleithurms ber Gile wegen in Solg aufgeführt murbe, für die ichonen Garten and endlich fur die neue Stadt, die fich barum gruppiren follte. Um bies Rurlarube" ju beboltern, erließ er am 24. September 1715 ein Refcript, worin at allen Anfiedlern bafelbft Religionsfreiheit, Steuerfreiheit auf 20, fpater auf 30 3abre, Boll- und Abgabebefreiung für Geräthschaften und Waaren, Freiheit wu ber Leibeigenschaft und allen Frohnden u. dgl. verlieh und jedem Bauluftigen men Bauplag, Golg und Sand frei gab. Bon allen Seiten tamen folche herbei and für Arbeiter, handwerfer ze. wurde Rlein-Rarleruhe angelegt. R. 2B. bezog bol neue Schlog. 1719 waren ichon 620 Burger aufgenommen, um 1720 ftanben m 100 einstödige Golzbaufer ba; 1717 wurde die Schloftirche, 1722 die Conindien-Stadtfirche eingeweiht; am 28. Juni 1719 erhielten bie Reformirten bie Maubnig jum Bau einer Rirche, den Ratholiten wurde eine Rirche, ben Juden me Spnagoge gestattet. 1718 fiebelte die Regierung mit allen Collegien, 1724 Das Durlacher Symnafium nach Rarlsruhe fiber; 1728 entftand hier das Rathbus, 1730 bas Pfarr- und Schulhaus. Am 12. Februar 1722 und im Auguft 1724 wurden weitere Privilegien bewilligt, ba die Bewohner bon Karlsruhe tine Spur bon Gemeinfinn zeigten, fonbern nur ftete eigennutige neue Unaberungen an ben Martgrafen ftellten. Um Tage, ba er Rarleruhe grunbete, Wiete R. 2B. jum Gedachtniffe ben "Sausorben ber Treue", der bald febr gewht war.

1717 ließ er im ganzen Lande das zweite Säculum der Resormation seiern. In der Stelle des Dominitanerinnenklosters in Psorzheim entstand 1718 ein whes Waisenhaus, verbunden mit Irren- und Juchthaus und mit den Einfünsten der St. Georgstirche und einiger ehemaligen Spitäler dotirt. A. W. that viel ku Anstalten zur Pflege der Gesundheit; er ließ dei der jüngst entdeckten Kimeralquelle in Langensteinbach eine Badeanstalt dauen und wandte rege Sorg- wir dem Heilquellen und Mineralbädern in Badenweiler, Sulzburg, Fischingen, soningen, Maulburg 2c. zu. Unter ihm begann die Anpslanzung der Kartossel, wir das Bolt wenig beachtete; er war ein großer Freund des Ackerdaues und Saxtenzucht, ließ Pflanzen aller Art aus dem Auslande sommen, arbeitete in selbst in seinen Gärten und Holland versorgte ihn mit den prächtigsten Slamen, die ihn sehr viel Geld kosteten; seine Tulpen waren sein Stolz. Sine proße Menagerie und andere Liebhabereien verschlangen große Summen; dabei var der Artgraf ein leidenschaftlicher Jäger und der übergroße Wildstand sabete dem Lande sehr. Wehrerer Sprachen mächtig, liebte er auch sehr Chemie

und Naturwiffenschaften; fein Lieblingsfach waren Die Cameralia. R. BB. eine Reihe trefflicher Eigenschaften. Er regierte gang felbständig, buldete t Einmischung bon Gunftlingen, war ftets thatig, hatte fur Alles, was bem noth that, ein offenes Muge und wehrte nach beftem Bermogen bem lebel. die Rechtspflege war er ein befonberer Schilher. Da er es filr weit beffer das allmählich vergriffene alte Landrecht wieder unter bas Bolf zu bringe die Zeit mit dem Entwurfe eines neuen, an dem fein Bater durch den gehindert worden, verstreichen zu laffen, fo verordnete er 1710 eine neue gabe bes alten babifchen Landrechts und ber Lanbesorbnung, um ben Ge wieder allgemeine Geltung ju verschaffen. Um fein Sofgericht in Contro halten, holte er in Straffachen bisweilen auf feine Roften die Ertenntnif martiger Schöffenftuble ein. Er begann Reformen in ber Landespolizei, 1 brudte Migbrauche, verbefferte bas Bunftwefen, ließ fich bas Refultat ber rathungen ber hoheren Behorben immer vorlegen, prufte es genau und meift perfonlich feine Entschliegung nieber. Der Armuth fuchte er bauernt guhelfen und gemahrte viel aus eigenen Mitteln. Die einzelnen Pfarrer Schullehrer mußten feit 1719 jum Pfarrwittmenfiscus beifteuern, bann bu ihre Bittwen und Baifen Anspruche baran machen. Obgleich Rarl Bill Sof im glangenden Stile gehalten wurde, gelang es ihm große Schulben Lande abzumalzen. Sonft ein fehr guter Rechner, verschleuberte er bing bon unbanbiger Sinnlichfeit beberricht, großartige Summen an Faboritinnen hielt im Bleithurme einen Sarem, Die fogenannten "Rammermadchen", hochbergige Gemablin bei Seite fegend. 1721 errichtete R. 2B. eine Land Mit ber Abtei St. Blaffen, Pfalg, Speier und anderen ! bon 400 Mann. barn glich er Streitigfeiten gerne fofort aus und war beftrebt mit Alle Frieden gu leben. Der alte Streit mit Raffau - Saarbruden wegen Lahr, 1719 abermals entbrannte, nahm einen ungunftigen Ausgang; ber Dar mußte die herrichaft auf faiferlichen Bejehl 1725 bem Saarbrilder Mirften raumen und biefer gab bagegen 1727 alle weiteren Forderungen auf. Um brachte R. 2B. 1781, als ber Bialy = Zweibrudifche Dannsftamm in & Samuel Leopold erlofch, Die von der Gemablin des Martgrafen Friedrich bon Baben-Durlach, Chriftine Magbalene von Zweibruden-Rleeburg, gewa Rechte an die Succeffion in Zweibruden, Julich zc. bor; Alles tam an die Bi felber Linie. Am 13. Februar 1726 feste feine Tante Ratharina Barbara Martgrafen jum Erben ihrer Anspruche an ichwedische Belber ein, boch ei er nichts. 1731 forberten ihn bie protestantischen Schweizer Cantone auf moge 800 bom Konige bon Sarbinien aus Piemont vertriebenen Protesta die bei ihnen fummerlich ihr Leben frifteten, eine Buflucht gewähren, boch n er es abichlagen, indem fein durch die Rriege erschöpftes Land nicht noch Bevölferung ernahren fonnte. 1721, 1723 und 1729 befuchte er Solland taufte fich 1729 in Saarlem an.

1733 wurde K. W. Generalfeldmarschall des schwädischen Kreises, anspruchte das erledigte Kreisdirectorium, aber vergebens, und trat sein Kreiment seinem Nessen Karl August ab, während ihm der Kreis 1737 Dragonerregiment verlieh. 1738 überslutheten in Folge der streitigen Wal Polen die Franzosen, den Freund Karl Wilhelms König Stanislaus unterstütt die kaum erholte Markgrasschaft und K. W. verließ im October das Land; Gemahlin, Schwiegertochter und Enkel blieben zurück, um den Unterthanen rlichst zu nüßen. K. W. ging nach Basel und da er sür die Dauer des Krantreich einen jährlichen Tribut versprach, wurde die Markgrasschaft scho behandelt. Am 6. Januar 1736 machte K. W. in Basel sein Testament, seinen Enkel Karl Friedrich zum Rachsolger und Erben ein, da seine zwei S

712 und 1732 gestorben waren, bestimmte die Bormundschaft z. Der Tod des fidderingen Friedrich 1732 beugte ihn derart, daß er nie mehr die Trauersleider ablegte, hierzu tam der Schmerz, die Schwiegertochter unheilbar geisteskrant zu sien. Erst im September 1736 sehrte K. W. nach Karlsruhe zurück. Hier mirte ihn am 6. Juni 1737 der Schlag; trozdem blied er rasilos thätig. Ein weiter Schlagansall nahm ihn am 12. Mai 1738 zu Karlsruhe hinweg. Seinem Bunsche gemäß wurde er in der Concordientirche daselbst beigesett. Auf dem Nartte zu Karlsruhe ruht seht seine Asche unter einer von Großherzog Ludwig I. 1823 errichteten Byramide.

Bu Karl I., II. und III. wurden hauptsächlich benutt: Schöpflin, Historia Zaringo-Badensis und Sachs, Einleitung in die Geschichte der Markgrafschaft und des markgräflichen altsürstlichen Hauses Baden, Karlsruhe 1764—1770, 5 Bde.; ju Karl III. speciell auch: Kleinschmidt, Karl Friedrich von Baden, beibelberg 1878.

Marl Friedrich, Großherzog von Baben, geb. ju Rarleruhe am 22. Roember 1728, † ebendafelbst am 10. Juni 1811. Der Entel des Martgrafen bil Wilhelm von Baben-Durlach, bes Grunders von Karlsrufe, Sohn des Storingen Friedrich und der Erbpringeffin Anna Charlotte Amalie, geborenen Someffin bon Raffau-Dranien, berlor R. F. ichon im 3. 1732 feinen Bater b wurde unter ben Mugen feiner Grogmutter, Martgrafin Magbalene Bil-Amine, geborenen Bringeffin bon Bartemberg, Die von ihrem Bemahl getrennt ber Karleburg ju Durlach wohnte, erzogen, ba feine Mutter nach der Geburt weiten Bringen (Bilhelm Lubwig) in ichwere Krantheit und Gemuthsimache verjallen war. - Rach bem Ableben bes Markgrafen Rarl Bilbelm Demahm beffen Wittwe in Gemeinschaft mit bem altesten Agnaten, Markgraf and August, die oberbormundschaftliche Regierung bis zu ihrem Tode (1742), un ba an fuhrte fie bis 1746 Martgraf Rarl Auguft allein. Der Unterricht, im & F. unter ber Oberleitung bes Geheimraths Lubeite genoß, mar febr mialtig geregelt. Die Renntniffe, Die ber junge Pring in ber Beimath erwiben, erweiterte und vertiefte er von 1743 an auf Reifen in die Schweiz be er eine Beit lang an der Atademie in Laufanne ftubirte), burch Frantreich, be bilerreichischen Riederlande und Golland. In Golland murde er befonders unch ben Berfehr mit feinem Oheim, bem Statthalter Rarl Beinrich Frijo, ebrbert. Auch nachbem R. F. nach erfolgter Bolljährigkeit bie Regierung nes Landes angetreten hatte, feste er feine Ausbildung auf Reifen fort. 3m bufe ber 3. 1747-51 besuchte er abermals Solland, zwei Dal England und Dit befonnener Rube trat &. F. an bie wichtige Aufgabe heran, fein and nach und nach auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens auf eine hobere Emle ber Entwidelung gu bringen, wie fie ben geläuterten Anschauungen und er großeren Anforderungen entfprach, die er auf feinen Reifen erworben und nebeben gelernt hatte. Strenge Berordnungen gegen Bauner und Baganten, Mulliche Diebe und ihre Belfer, beffere Organisation ber Schukmannschaften lab entsprechende polizeiliche Dagregeln bienten gur fefteren Begrundung der Gentlichen Sicherheit. Die harten Strafgefehe ju milbern und die Forberungen ber humanitat auch gegenüber ben Straffälligen ju befriedigen, betrachtete R. F. ale eine Aufgabe, bie bem Recht bes Landesherrn, Gnade ju fiben, entfprang. befere Bebandlung ber Befangenen wurde ben einschlägigen Organen ftreng ingescharft, ungebuhrliche Berlangerung ber Saft ernftlich geabnbet. Die Aufebung ber Tortur erfolgte unter R. F. und in Folge feiner eigenen Initiative 3. 1767, alfo ju einer Beit, ba nur England und Preugen mit biefer Beatiqueng eines buntlen Bunttes in ber Gefetgebung aller nationen boranregengen waren. Auf dem Gebiete der bfirgerlichen Rechtspflege bezeichnete bie

Ginffibrung bes Frantfurter Wechfelrechts einen bedeutenden Fortichritt. In ber Berwaltung begann man mit Reformen im Gemeindewefen, burch welche Die Gelbftandigfeit der ötonomischen Gemeindeverwaltung befeftigt und nur für wichtigere Unternehmungen Staatsgenehmigung vorbehalten wurde. Die offenlichen Wohlthätigfeitsanftalten wurden erheblich verbeffert, fur Die Beiftestranten eigentlich erft die Möglichkeit ber Beilung eröffnet, indem man die Frenhaufer bon ben Strafanftalten trennte, mit benen bie Unwiffenheit einer fruberen Beit fie vereinigt hatte. Für die hinterlaffenen der weltlichen Diener murde, nach Analogie bes alteren "Pfarrwittwenfiscus" eine Raffe gegrundet, welche augn ben Beitragen ber gur Theilnahme gezwungenen Intereffenten auch erhebliche Staatszuichuffe erhielt. Auch bie Feuerversicherungsanftalt marb unter Inwendung ftaatlichen 3wanges ju der Sobe der Entwidelung gebracht, auf ber fie erft gebeihliche Birtfamteit entfalten tonnte. Bur Beforberung bes Bobis ftanbes blinfte R. F. nichts wichtiger als bas unausgefeste Streben nach Ber befferung auf allen Gebieten ber Landwirthichaft und ber gewerblichen Thatigleit. Dier bienten bie fürftlichen Rammerguter als Mufteranftalten und Probeftatien, wo jebe neue Erfindung auf ihre Zwedmäßigfeit und ihren Erfolg geptaft wurde. Aderbau und Biehjucht, Biefenbau und Obftcultur, bor allem bet Beinbau, waren Begenftanbe fortbauernber perfonlicher Fürforge von Seiten bes Martgrafen. An ben Berhandlungen feiner Rammer nahm R. F. lebhaften Antheil, er prufte gewiffenhaft ihre Antrage und modificirte ihre Beichluffe, er leibft befuchte bie großeren Buter, um fich von ben Fortidritten ber Birthidalt au übergengen und gur Ginfuhrung bemahrter Reuerungen ben Impuls ju geben. Filt Die Belebung ber Gewerbethatigfeit fuchte er burch Monopole und Go ichließung bestimmter inländischer Absabgebiete ju forgen. Um neue Erwerbs-Beben gerufen. Berbote ber Ginfuhr frember Brobutte murben boch nur por-Abergebend erlaffen, ebenfo Musfuhrverbote nur ausnahmsweife und in Beiten außergewöhnlicher Roth und Theuerung. Wie für bas leibliche, forgte R. J. mit Gler und Berftanbnig auch fur bas geiftige und fittliche Bobl feiner Unterthanen. Den Schullehrern eine beffere Musbilbung gu verschaffen, war et befonders beftrebt, 1768 ließ er gur Ausbildung junger Lehrer ein Seminar eroffnen. Bur Berbefferung des Gintommens ber Lehrer und gur Berftellung non Schulhaufern murbe feit 1749 ein Fond angefammelt. Fitr ben gelehrten Schulunterricht bestanden neben bem Somnafium in Rarlerube brei fogen. Babagogien in Lorrach, Emmendingen und Pforzheim. Diefem Unterricht ichentte At. W. feine besondere Theilnahme. Er wohnte ab und zu dem Unterricht bei, mit ben namhafteren Lehrern in Rarlsruhe verfehrte er gern berfonlich. Die voligiblen und fittlichen Intereffen nahmen bie Synobalberfammlungen mabr; Ant Beranbilbung tuchtiger Seelforger wurde auf Rarl Friedriche Bunfc ein Martfeminarium ins Leben gerufen. Den in ber Martgraffchaft Baben-Durlad helanbers in ber Refidengftadt Rarlernhe mohnenden Ratholiten murbe bie Go vindlung eines Bethaufes und einer öffentlichen Schule unter finangieller Bei halle Mart Friedrichs geftattet. Der Papft und ber Bifchof von Speier fprachen Martgrafen bafür Dant und Anertennung aus. Gine perfonliche Liebhaberel bes Martgrafen - die eingehenbe Beichaftigung mit bollswirthichait-Millen Stubien - fuhrte ihn im 3. 1769 ju einem Erperiment, nämlich ju Merfuch, bie Lehre ber Phyfiofraten in bem Finanghaushalt feines Landes mit praftifchen Geltung gu bringen. Bunachft murbe in ben Gemeinden Diet-Mablingen und Theningen berfuchsmeife begonnen, alle indirecten und Musahl birecter Abgaben in eine einzige von bem Ertrag ber Landereien autrichtenbe Steuer gu verwandeln und unbeschränfte Gewerbefreiheit einge

Aber bald genug ftellte fich bie Unburchführbarfeit biefer Theorien aber bie R. F. mit bem Brafen bon Dirabeau und mit Dupont be ftig correspondirte. Die nachtheile, die ben Gemeinden aus dem Grerwachsen waren, liegen fich ohne allgu große Opfer wieber gut machen. fter Bichtigleit fur R. F. wurde bie, in Folge eines am 28. Januar jefchloffenen Erbvertrags bei bem Ableben bes legten baben-babenichen in August Georg am 21. October 1771 erfolgende Bereinigung ber benichen mit ben baben-burlachichen Landen. Die Stellung bes Fürften e und junachft im ichwäbischen Rreife murbe baburch febr wefentlich we einem fleinen wurde fein Land ju einem der ansehnlicheren unter lgroßen Territorien bes Reiches erhoben. Für ihn jelbst war es eine jabe, das in mancherlei Sinficht gurudgebliebene Erbe feiner Bettern, nun gufiel, auf Die gleiche Stufe gu erheben, wie fein eigenes Bebiet. nte an Die Ginführung von Reformen mit Ernft und Folgerichtigfeit gegangen werben, als gewiffe Schwierigfeiten aus bem Wege geräumt elche ber Fanatismus intoleranter Priefter und die Lenkfamkeit einer Dame dem wohlmeinenden Regenten bereiteten. Die Wittwe August Maria Victoria, geborene Grafin von Aremberg, unterftugt von bem of bon Speier, bon einem Theil ber Beiftlichfeit bes Landes und pon ber Stadt Baden, unzufrieden, daß fortan ein ebangelischer Fürft auch lifchen Landestheile beherrichen folle, ließ gegen R. F. Klage beim rath erheben wegen angeblicher Berlegung ber Bestimmungen bes Erbund Befahrbung ber tatholifchen Religion, Die awar ichlieglich abward, dem Fürften felbft aber boch großen Rummer bereitete. Es charafteriftisch für die Berftimmung des Martgrafen über diefen jogen. prozeß angeführt werben, daß er, obichon ein Freund der ichonen ie Stadt Baden viele Jahre lang nicht besuchte, weil fie in diefem ne hervorragende Rolle gefpielt hatte. Bon ben mancherlei Reformen, m vergrößerten Gebiete burchgeführt wurden, moge bier nur bie Aufer Leibeigenschaft erwähnt sein, welche im 3. 1783 erfolgte und R. o warmeren Dant einbrachte, als es im gangen ganbe mohl befannt ber Entschluß zu biefer wichtigen und tief eingreifenden Magregel ber mitiative bes Martgrafen entsprang. Unter ben Actenftuden, die jur on des patriarchalischen Absolutismus bienen, wie er in manchen Lanbern im borigen Jahrhundert fo viel Segensreiches fchuf, nimmt ort, welche R. F. auf die von allen Seiten einlaufenden Dantfagungen s ertheilte, eine hervorragende Stellung ein, die Antwort, beren Rern ch bes wohlwollenden Fürften bilbete, "ein freies, opulentes, gefittetes, Bolt ju regieren". Rach Beendigung bes fogen. "Syndicatsftreites" fich bas Berhaltniß ju ber tatholijchen Rirchenbehorbe, bem Fürft-Beier und feinem Confiftorium, burchaus befriedigend, fur die evanirche wurde eine umfaffende Berordnung (Rirchenratheinstruction) erelde erfolgreich die Löjung der Aufgabe verfolgte, die Freiheit der ju mahren und gleichzeitig bie bon ber Rangel vorgetragene Lehre ftarter Betonung subjectiver Meinungen ju fcugen. Die Fürforge olfsichule wurde noch gesteigert, ba es in bem neu erworbenen baben-Bebiete galt, viel Berfaumtes nachzuholen. Bon 1746-90 find in grafichaft 61 Schulhäufer neu erbaut worben. Den pabagogischen en ber Beit manbte R. F. ein besonderes Augenmert gu. Er felbft ge Lehramtscandidaten feines Landes ju Galis nach Marfchlins und w nach Deffau, um fich die von biefen Dannern genbte Dethobe ber und des Unterrichts anzueignen und fie in die babischen Schulen gu

verpflangen. In Baben-Baben murbe aus Mitteln einer bon ber ausgeftorbenen Linic bes Würstenhauses herrihrenden Stiftung ein tatholisches Symnasium gegrundet, welches fich feiner protestantischen Schwesteranftalt in Rarlerube balb ebenburtig zeigte. In ber Refideng war der Martgraf bestrebt, Die borhandenen wiffenschaftlichen und Runftfammlungen zu vermehren und durch einfichtsvolle Erwerbungen ju ergangen. Die bem Bublicum jugangliche Sofbibliothet, bie werthvolle Mangfammlung, ein mit vielem Berftandniß angelegtes und Der maltetes Naturaliencabinet, von Gelehrten, wie Rolreuter, Bodmann und Bme lin geleitet, verbreiteten Anregung und Belehrung. Die Gefchichte feines Saufe ließ R. F. burch ben berühmten Stragburger Brofeffor Schöpflin, einen geborenen Babener, bearbeiten und gab in fürftlicher Munificeng bem für jene Beit febr refpectabeln Berte beffelben eine prachtige Ausftattung. Gelbft auf bem Bebiete ber Bolfswirthichaft ichriftftellerifch thatig und ben ftaatsrechtlichen Studien ein mehr als blos gonnerhaftes Intereffe entgegenbringend, jog R. &. einige bedeutende Autoren diefer Facher in fein Land. Reben Dupont De l'Gun, ber oft nach Karlsruhe tam und der politische Agent Babens bei ber frange fifchen Regierung mar, murben ber befannte Physiofrat Schlettmein und ber ber porragenbe Jurift Schloffer, Goethe's Schwager, in ben babifchen Staatsbienk gezogen, bem talentvollen Poffelt gab R. F. die Möglichfeit, fich ausschließlich bem ichriftftellerischen Berufe gu widmen. Die Bertreter ber neu erwachenben Nationallitteratur fanden an Rarl Friedrichs Soje ftets die ehrenvollste Aufnahme und eine fympathische Stimmung für ihre litterarische Thatigteit. Bem Boethe und die Bruder Stolberg nur bei furgen Befuchen in Rarlerube perweilten, fo nahm befanntlich Rlopftod, als Baft bes Dartgrafen, bort langem Aufenthalt, und von Berber ließ fich R. F. ein Project fur eine Art beutide Atademie ausarbeiten, bas freilich nichts weiter als ein intereffanter Entwut bleiben tonnte. 3m Beitalter bes Rosmopolitismus beschräntte man fich felbfe verftandlich nicht auf ben Berfehr mit beutschen Schriftftellern. Boltaire be fuchte ofter ben Rarleruber Gof, Caffini be Thury fand fur feine Deffungs arbeiten jede Forderung, jeder Fremde von Auszeichnung mar willtommen und fand am Soje liebenswurdige Aufnahme. Mus ber Schweig ericbien biter labater, fur beffen phpfiognomifche Studien R. F. fich lebhaft intereffirte. In feinen fpateren Jahren nahm er auch an Labater's religibfer Richtung marmern Untheil und ließ fich bon ibm und Jung-Stilling in Die Geheimnife ihre ichwarmerifchen Mpflicismus einführen. In allen feinen Beftrebungen jut Bebung ber geiftigen und geschäftlichen Boblfabrt feiner Unterthanen fand R. ff. verftandnigvolle und thatfraftige Unterftugung feiner Gemablin, ber Dartgrafin Raroline Buife. Geboren ju Darmftabt am 11. Juli 1728 ale Tochte bes Landgrafen Ludwig VIII. von Geffen, war fie am 28. Januar 1751 mit bem um 5 Jahre jungeren R. F. bermablt worben. Gine bon, ber Convenien gefchloffene Berbindung murde balb gu einer von ber marmften Buneigung beberrichten Mufterebe. Die Rtugbeit und vielfeitige Bilbung ber Fürftin, ihr Intereffe an allen Angelegenheiten bes bffentlichen Lebens murben nur noch übertroffen bon ben vorzuglichen Gigenichaften, Die fie als Gattin und Mutter tiebevoll und forglich bethätigte. Sie ftand R. F. in verwandter Gefinnung jur Seite, wenn er perfonlich fich die Forberung bon Landwirthichaft, Gemerbe und Induftrie angelegen fein ließ, fie griff auf ihren Gutern reformatorifc in den Gang der Bewirthicaftung ein, fie bethatigte fich mit ansehnlichen Mitteln an ber Unlage von Gabriten, Die Sorge fur Die Schule war ihr in bem gleichen Grabe wie ihrem Gemabl gergenbfache, für feine wiffenicaftlichen Bo ftrebungen fand R. G. bei Ravoline Luife mehr ale blos bilettuntifchen Antheil. Insbefondere auf bem Bebiete ber Raturmiffenfchaften batte bie Marfgrafin fic

ofte Renntniffe erworben und pflegte mit Borliebe botanische Studien. gem ichriftlichen Bertehr mit Linne erfuhr fie bie Auszeichnung, bag ber Botanifer ihr ju Ehren einer neu entbedten brafilianischen Bflange ben Carolinea Princeps beilegte. Dit richtigem Berftandniß concentrirte Die nafin ihre diefem Zweige des Wiffens zugewandte Thatigkeit auf die Anmb Bermehrung ber naturwiffenschaftlichen Sammlungen. Auch ber Runft te fie mehr als gewöhnliches Intereffe. Die Gemalbefammlung, für bie ein paffendes Gebaube erbauen ließ, burch werthvolle Unfaufe gu er-, ließ fie fich eifrig angelegen fein. Die fconen Riederlander ber Rarls-Ballerie find jum größten Theil von Karoline Luife erworben worben. n Behufe folcher Erwerbungen eigene Agenten unterhielt, Die fie auf Bilber aufmertfam machten und biefe in ihrem Auftrag bei gunftiger nheit antauften. Giner ihrer Biographen hat ein eben fo mahres als endes Bort über fie gejagt: "Ihre Liebe jur Biffenichaft und Runft s jum Enthufiasmus und war febr thatig, was ber Enthufiasmus nicht ift". Der Berluft Diefer Bemablin, welche fein Fürstenschloß, unbeschabet anges offizieller Reprafentation, mit bem Behagen zu erfullen wußte, bamale eben erft begann in den beften Saufern bes gebildeten Mittel-Gingang gu finden, bagegen bon ber Etitette ber Boje und ber abelichen noch nicht allgemein jugelaffen murbe, ber Berluft ber geliebten und be-Mutter ber brei Gobne, Die fie ihm geschentt, mußte auf R. F. einen n jo tiefer erschütternden Eindruck machen, als ihr Tod nach turger eit fern bon der Beimath, in Paris, erfolgte, wohin fich die Dartgrafin thjahre 1783 in Begleitung ihres jungften Sohnes, bes Bringen Friedrich, hatte, um ihre burch langeres Unwohlfein geschwächten Rrafte wieber ten. Dort ftarb fie in ben Armen ihres Cohnes am 8. April. R. F., Die Rachricht von ihrer Ertrankung fich fofort aufmachte, an ihr genslager zu eilen, tam nur bis Ranch, wo ihn die Tobesbotschaft traf. eiche wurde von dem Minister v. Edelsheim nach ber Familiengruft in eim geleitet, wo fie am 18. April bestattet murbe. Dag ein Fürst, wie ben Angelegenheiten bes Gesammtvaterlandes nicht gleichgiltig gegenüber ft felbftverftanblich. Durch feine Gigenschaft als evangelischer Reichsftand ab er fich auf die aufftrebende Grogmacht Preugen hingewiesen, aber auch ographische Lage feines Landes, beffen Gebietstheile burch eine ofter-Broving auseinander gehalten maren, legte ibm, insbesondere gegenüber merionsbestrebungen Raifer Josephs II. ben Gebanten nabe, gegen folche alitaten bei Preußen Schutz zu fuchen. Schon 1783 fette R. F. fich einen Minifter b. Ebelsheim mit ben Bergogen von Unhalt-Deffau und dweig ins Benehmen gu bem 3mede, eine Bereinigung ber mittleren und n Reichsftande unter Garantie des preugischen Sofes anzubahnen, und als friedrich ber Broge jur Brundung bes Fürftenbundes fchritt, faumte R. ht, feinen Beitritt ju biefer Bereinigung ju erflaren. Friedrich felbft fich in einem an R. F. gerichteten Briefe babin aus, daß biefer bamit gu vielen anderen Berdienften das weitere hinzugefügt habe, "durch fein feftes chergiges Benehmen und Beifpiel eine fefte und bauernde Grundlage fit. erheit und Bobliahrt aller alten fürftlichen Saufer und ber erlauchteften if bon Converanen, die je eriftirt, legen gu helfen." Dies Bundnig fich allerdings, als in Frantreich ber jabe Bufammenbruch der alten und Gefellichaftsordnung erfolgte, ungenugend, Deutschland vor ben nben Folgen Diefer Rataftrophe ju ichugen. Go lange es nur galt, über ein hernberftreifendes Befindel jurudjujagen und bie eigenen neuerungs. Unterthanen bor ber nachahmung des Beispiels ihrer linterheinischen

Rachbarn ju bewahren, fehlte es ber Regierung Rarl Friedrichs weber Mitteln, noch an ber Energie, das Land bon Ueberfall und Aufruhr frei halten. Als aber ber Rrieg zwischen Frantreich und bem Deutschen ausbrach, mar die fleine Schaar bes babifchen Militare nicht im Stande feindlichen Anprall erfolgreich entgegenzutreten. Während ichon 1794 bie rheinischen Befigungen bes babifchen Saufes als für baffelbe berloren betr werben mußten, war die Martgrafichaft felbft widerftandelos bem feinb Einfall preisgegeben. R. F. mußte mit ben Seinigen flieben und fan Ufpl in dem ansbachischen Schloffe Triesborf, bas ihm ber Ronig bon Du angeboten hatte. Für die Martgrafichaft unterzeichnete am 25. Juli 1796 Bevollmächtigte Rarl Friedrichs, Frhr. v. Reizenstein, zu Stuttgart bas ftrument eines Waffenftillstands, der bem Lande große Kontributionen aufer Den Friedensbertrag felbit, ben ber nämliche Unterhandler einen Monat ju Baris jum Abichluß gebracht hatte und ber die Losjagung von allen pflichtungen gegen Raifer und Reich bebeutete, weigerte fich R. F. langere ju ratificiren. "Ich bin ein freier beutscher Ffirft und will in biefer fterben", entgegnete er feinen Rathen, welche ihm benfelben vorlegten. befand er fich in einer Zwangslage, ber fich entziehen wollen, fich und Land aufgeben bieg. Immerbin verdient es ermabnt zu werden, daß R. bann die Ratification vollzog, als der Friede von Campo Formio auch reich mit Frankreich berfohnt hatte. Die nunmehr, in bem erften Jah unferes Jahrhunderis, folgenden politischen Greigniffe gaben ber bishe badischen Markgrafichaft einen Umfang, der fich schließlich auf 260 D mit 930 000 Einwohnern ausbehnte. Der Luneviller Friede, ber 9 beputationshauptschluß, ber Pregburger Friede und die Auflösung bes Deu Reiches waren die wichtigen Staatsafte, benen Baben einen fo erheblicher wachs an Land und Leuten und eine Rangerhöhung, 1803 jum Rurfürfient 1806 jum Großherzogthume verbantte. Rapoleon felbft brachte bem betagten R. F. bie Ehrenbegeugung bar, im Jahre 1803 ju erflaren, ba überreichliche Entschädigung Babens fur die verlorenen linterheinischen figungen veranlagt fei burch "bie Regententugenben bes Martgrafen J die ihm feit lange die Achtung Europa's erworben". Indeg wird boch nic bezweifeln fein, daß die geographische Lage Babens und die Berwandticha Fürftenhaufes mit bem Raifer von Rugland wefentliche Beweggrunde ! Entichliegungen bes erften Confuls und fpater bes Raifers ber Frangofen t R. F. waren die engen Beziehungen ju Frantreich feineswegs fympathifch wie fruber, tonnte er auch jest dem Andringen bes neuen Berbundeten Biberftand entgegenfeben, ber Ausficht auf Erfolg verfprochen batte. ben Unichlug an den rheinischen Bund vollziehen, er mußte feine Buftim ju ber Bermählung feines Entels Rarl (f. biefen Art.) mit ber Aboptivi Rapoleons geben, er mußte, wie die anderen Gurften, die hochfahrende Be lung bes Ufurpators gedulbig hinnehmen und in die inneren Angelegen feines Landes Die Agenten bes Proteftors des Rheinbundes fich einmifchen wie er ja auch dem auf den Bergog von Enghien verübten Attentat nicht beres, als bebauernbe Borftellungen bei bem übermachtigen Berachter bes I rechts folgen laffen tonnte. Bas ben greifen Fürften wohl noch fchmet berührte und tiefer nieberbeugte, als die ihm perfonlich jugemutheten waren die faft unerträglichen Laften, mit welchen ihn die fich jahrlich fte ben Anforderungen Rapoleons das Land ju überburben gwangen, bor alle Rothigung, daß das Blut feiner Unterthanen in den Groberungefriegen bei werde. Bergebens hatte R. F. in dem Krieg gegen Defterreich die Ermächt neutral ju bleiben, erbeten, Rapoleon fannte feine Rentralität feiner B

genoffen, er verlangte von ihnen unbebingte Geeresfolge. Go mußten benn auch die babifchen Landesfinder auf allen Schlachtfelbern fampien, auf die Rapoleon feine Armeen ju Gieg und Tode führte. Die Tapferkeit und Ausdauer dufer alemannischen und pfälzischen Burschen und die Tüchtigkeit ihrer Offiziere wurde bon den Frangofen und nicht gulett bom Raifer felbst gern anertannt. Aber der Rriegsruhm der Gobne feines Landes mar für den humanen Monarchen lein Erfat für die Bunden, welche die harte Zeit diefem Lande fchlug. Für eine allem außeren Brunt abgeneigte Sinnesart ift nichts bezeichnenber, als die Ablehnung bes ihm, gleich ben Regenten von Baiern und Burttemberg, angebotenen Ronigstitels. Er wollte nicht in ein Rangverhaltnig eintreten, beffen Beltendmachung Mittel in Anspruch genommen hatte, die er nicht im Berhaltnig p feinen Gintunften glaubte. Mit manchen Rachtfeiten der politischen Bufande, in bie er fich verfest fab, mag ben greifen Surften bas Bewuftfein veriohnt haben, daß es ihm vergonnt fei, die Grundfage, welche er mahrend einer langen Regierung in einem fleineren Gebiete erprobt und bewährt gefunden tatte, in bem fo bedeutend vergrößerten Lande, das er jest beherrschte, jur Getung ju bringen und ihren wohlthatigen Ginfluß einem fo viel weiteren Rreife von Unterthanen juganglich ju machen. Die Organifations- und Conmutionsedicte, wejentlich bas Wert bes Geheimrathes Brauer, burch welche bas offmiliche Recht des Landes mit gewiffen Garantien umgeben wurde, waren den Behaltniffen des Landes mit fo viel Renntnig und Scharfblid angepaßt, daß Deftimmungen größtentheils bis über die Mitte diefes Jahrhunderts in Un-Dendung blieben. (Bal. den Art. Brauer in b. Beech, Bad. Biographien, I. 117 ff.) Wie diefer Theil ber Gefetgebung, fo hatte auch die Ginführung des Code Napoleon mit Singufugung einer großen Angahl fpeciell fur bas Bebufnig bes babifchen Landes bezeichneten Zusagartitel in erfter Reihe ben Zwed, an Stelle ber großen Menge von Gefegen und Berordnungen, bie in ben berdiebenen Landestheilen galten, fur bas Befammtgebiet bes Staates ein allermit geltendes Recht ju fchaffen. Der milben Berfonlichkeit Rarl Friedrichs entiprach es, wenn auch auf dem Gebiete ber Berwaltung die Umgestaltung der beflehenden Berhaltniffe und die Ueberleitung in die neue Geftalt der Dinge mit möglichfter Schonung ber localen Rechte und Bewohnheiten vollzogen wurde. Die Abficht, bem Buniche Rapoleons entsprechend, eine ber westfälischen nachgebilbete reprafentative Berfaffung ins Leben zu rufen, gedieh nicht weiter ale jur Ausarbeitung eines Entwurfes. (Bgl. v. Weech, Geschichte ber babischen Beriaffung, Rarlsruhe 1868, S. 152 ff.) Als biefer Entwurf vom Staatsrath und bon ben Pringen des Saufes begutachtet wurde, zu Ende des 3. 1808 und ju Anfang bes 3. 1809, war R. F. von ber Laft ber Jahre ichon fo Brbrugt, bag er an ber Leitung ber Regierungsgeschäfte nur noch ausnahmsweife perfonlich Theil nahm, während fein Enkel Rarl eine Art von Mitregenthaft fuhrte. Im Laufe ber 3. 1810 und 11 nahm feine Altersschwäche immer Abr Aberhand. In ber Racht vom 10. auf ben 11. Juni 1811 ftarb er, Jahre alt, nach einer Regierung bon 62 Jahren, einer ber letten und jedenberborragenoften Bertreter bes patriarchalischen Absolutismus in Deutschnd, geleitet von einer auf echter Religiofitat bafirenben humanitat und einem it ausgeprägten Gefühle feiner Regentenpflichten. Aus feiner erften Che hatte F. brei Gohne: 1) Rarl Ludwig, geb. am 14. Febr. 1755, bermählt Bringeffin Amalie von Seffen. Gein Sohn Karl folgte 1811 R. F. in ber glerung. Bon feinen feche Tochtern war Raroline an ben Konig Maridian I. Joseph von Baiern, Glifabeth an den Raifer Alegander I. von ukland, Friederife an den Konig Guftav IV. von Schweben, Marie an Dergog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, Wilhelmine an den Großherzog Ludwig II. von Seffen-Darmftadt vermählt, Die altefte, Bui unvermählt und ftarb ale Dechantin in Quedlinburg. Rarl Ludwig ver auf ber Rudreife bon einem Befuch feiner Tochter, ber Ronigin von burch einen Sturg aus bem Bagen in ber Rabe bon Arboga am 1. 1801. - 2) Friedrich, geb. am 29. Auguft 1756, † am 28. Dai 3) Ludwig, ben fpateren Großherzog (f. biefen Art.) Um 24. Rob ging R. F. eine zweite Che ein mit ber Reichsfreiin Luife Beber bon berg, geb. am 26. Mai 1768, welche burch Raifer Frang II. jur Re bon Sochberg erhoben murbe. Dieje Che murbe burch eine Declarati Friedrichs ausdrücklich als eine ebenbürtige (nicht morganatische) ertlätt. aus Rudfichten auf Die Bemahlin feines alteren Cobnes und auf Die Lage bes iftrftlichen Saufes verzichtete R. F. barauf, feiner Gemablin lichen Rang auch augerlich einnehmen ju laffen, ju bem fie burch flammung aus einem reichsfreiherrlichen Geschlecht bollauf berechtigt n Rinder aus biefer Che maren baber, obwol fie junachft nur Grafen v berg hießen, im Fall bes Erlofchens des Mannsftammes aus Rarl erfter Che, unzweifelhaft jur Erbfolge berufen. Es waren folgende: pold, ber fpatere Großherzog (f. biefen Art.). - 2) Bilhelm, 8. April 1792, vermählt mit Pringeffin Glifabeth von Burttember 11. Novbr. 1859. — 3) Amalie, geb. am 26. Januar 1795, bern Rarl Egon, Fürften zu Fürftenberg, † am 14. Septbr. 1869. — 4) milian, geb. am 8. Decbr. 1796, † am 6. Mars 1882.

v. Drais, Geschichte der Regierung und Bildung von Baden ur Friedrich vor der Revolution, Karlsruhe 1818, 2 Bde. — v. D mälde aus dem Leben Karl Friedrichs, Mannheim 1829. — Rebeni Friedrich von Baden, herausgegeben von Fr. v. Weech, Karlsruhe 1 Kleinschmidt, Karl Friedrich von Baden, Heidelberg 1878. v. L

Rarl Ludwig Friedrich, Großherzog von Baden, geb. ju Rarls 8. Juni 1786, † ju Raftatt am 8. Decbr. 1818. Der einzige Sohn prinzen Rarl Ludwig, erhielt R. L. F. eine forgfältige und ftrenge ( unter der Leitung ber Profefforen Sauber, Balg und Bodmann, ber mäßiger Bang burch die Rriegsereigniffe unterbrochen murbe, welche ben Bof jur Flucht in bas Gebiet bon Ansbach nothigten. Dit feine machte R., faum 15jahrig, Die große Reife jum Befuche feiner S ber Raiferin von Rugland und ber Ronigin von Schweden, nach B und Stodholm und war auf ber Rudreife Beuge bes burch einen S bem Wagen verurfachten Todes feines Baters (15. Decbr. 1801). Din Ungludefall fab er fich fruber, ale erwartet werben tonnte, bem Throne geftellt. Die politischen Erwägungen, welche ben Raifer Napoleon Baben eine bevorzugte Stellung bei ber Bertheilung ber facularifi mediatifirten Gebietstheile einguräumen (f. ben Art. Rarl Friedrich, B bon Baden), veranlagten ihn auch, ben Erben bes babifchen Thrones b bon ihm felbft dictirte Beirath bem frangofischen Staate und bem napol Saufe fefter zu verbinden. Durch ben Bunfch des Raifers Rapoleon, bem Munde Diefes Uebermachtigen tommend, ein Befehl mar, bag ber R. fich mit ber gur frangofifchen Bringeffin und Aboptiptochter I erhobenen Richte ber Raiferin Jojephine, Stephanie Beauharnais, verbint junachft die Abficht bes Pringen, feiner Coufine, ber Pringeffin Mug Baiern, ber feine Reigung gehörte, bie Sand ju reichen, vereitelt, b ein lebhafter Biderftand des Bringen, feiner Mutter, ber Martgraffi Amalie, und feiner Schweftern hervorgerufen, ber indes gegenuber bem bes Raifers auf feiner Anordnung erfolglos blieb und nur die p

effung der jungen Bringeffin, mit ber fich R. am 8. April 1806 in ris bermablte, fehr erichwerte. Der Bring gab in ber beftimmteften Beife te fortdauernde Abneigung gegen biefe Berbindung ju ertennen, welcher erft 3. 1811 ein Rind entsproß. 1807 jog ber Erbpring R. als Comndeur bes badifchen Contingents ins Feld und machte, bem frangofischen Dangig mit. 218 im Laufe des 1808 bie Altersschwäche bes greifen Großbergogs Rarl Friedrich fich immer Diedener geltend machte, trat er bemfelben als Mitregent jur Geite. Rach en Tobe, am 11. Juni 1811, trat er die Regierung des Großherzogthums Das Band mar burch die fchweren Rriegsleiben erschöpft, Die Steuertraft dum außerften angeftrengt, die Jugend jum Rriegsbienft ausgehoben, frangoder Ginfluß herrichte bis in die Ginzelheiten der Berwaltung hinein. Und en ruflete ber frangofische Raifer ju einem neuen Krieg, ju bem auch Brog-Mog R. feine Truppen ins Feld fenden mußte. Als den Eroberer die tataftrophe in Rugland ereilte und die Erhebung bes preugischen Bolfes, hinter ben bem Berberben entronnenen Reften ber großen Armee ben gewaltigen Sturm mieffelte, welchem Rapoleon mit fcweren Opfern neue Beerschaaren entgegenfellen mußte, leiftete auch Großbergog R., wie die übrigen Rheinbundfürften, noch Beeresfolge. Erft als ber Sieg bei Leipzig erjochten mar, entschloß auch er fich, ber Alliang gegen Rapoleon in einem ju Frantfurt am 20, Robbr. 1813 abgeschloffenen Bertrage beizutreten und feine Truppen gu ben Beeren on Allierten ftogen ju laffen. Dit ber Dehrgahl ber europäischen Fürften bobnte er fobann bem Wiener Congreffe an, wo feine Rathe mit ben anderen mittel- und fleinstaatlichen Miniftern gemeinsam ber bundesftaatlichen Gestaltung Deutschlands migtrauisch und abgeneigt alle bentbaren Schwierigfeiten in ben Beg legten. Bon Wien aus ertheilte er auf besonderes Andringen des Minifters feben, bom Stein, ber ju biefem Behufe bie Bermittelung bes Raifers von lugland, bes Schwagers bes Großherzogs R. in Anfpruch genommen, ben Befehl, in den Minifterien ju Rarleruhe Die Borarbeiten gur Ginführung einer Reprajentativberfaffung in Angriff ju nehmen. Es fchien bies unerläßlich, um - gang abgesehen von der Borichrift der Bundesacte - Die willige Mitwirfung es Landes gur Ordnung ber Finangen ju gewinnen und die öffentliche Meinung Deutschland für Baben ju intereffiren, beffen Integritat bebroht mar einmal urch die Berfuche Defterreichs und Baierns, Die Pfalz und ben Breisgau wieder on dem Großherzogthum loszureigen und ferner durch die Schwierigfeit, die Inerlennung bes Erbfolgerechtes ber Gobne zweiter Che bes Grofbergoge Rarl riedrich (f. biefen Art.) bei ben Brogmachten gu ermirten. Diefer lettere untt, ber gubem mit ber Territorialangelegenheit aufs feftefte berfnupft mar. dien um fo wichtiger, ale die beiben Gobne bes Großbergogs R. im atten Alter ftarben, die Bruder feines Baters aus Rarl Friedrichs erfter Che ejabrt und ohne legitime Erben waren und Großbergog R. felbft an einer nicheinend unbeitbaren Rrantheit dabinfiechte. Die Berfaffungsangelegenheit rube nach langen Berhandlungen bes ju biefem 3med niedergefegten Comites nd bes Staatsministeriums endlich burch bie am 22. Auguft 1818 erfolgende eröffentlichung ber Berfaffung jur Bufriedenheit des gangen Landes erledigt, nd die Regelung der Territorialfrage, wie die Anerkennung der Grafen bon ochberg, welche R. burch bas Sausgesetz bom 4. October 1817 gu Pringen mb Markgrafen bon Baben erhoben hatte, als erbfolgeberechtigt, wurde uch Die Bemuhungen bes Staatsminifters Frhrn. v. Berftett auf bem Nachener ongreß bewirft. Ills hatte ber Lebensfunte in bem tobesmuben, fiechen Rorper 66 Großbergogs R. nur noch verweilen wollen, bis biefe wichtigen Unelegenheiten erledigt waren, erlag er, taum daß bies geschehen, feiner Rrantheit.

Sein jahrelanges Siechthum machte ben urfprünglich febr begabten Gunten arbeitofchen, mißtrauisch gegen seine Umgebung, abgeneigt ju fortgesehter und regelmäßiger Betheiligung an ben Berathungen feines oberften Regierungs collegiums, fo daß er bei feinem Tobe bie Staatsgeschäfte in großer Berwirung gurudließ, insbesondere die Finangen in einer Berruttung, welche nur durch Aufbietung aller erbentlichen Unftrengungen unter ber Regierung feines Rachfolgen. bes Großbergoge Ludwig (f. biefen Art.) wiederum flaren und geordneten Behaltniffen wich. Mus feiner Ghe mit Stephanie Luife Abrienne be Beauharnais wurden ihm funf Rinder geboren: Luife, geb. am 5. Juni 1811, vermablt mit Guftav, Pring von Baja, † am 14. Aug. 1844; ein Sohn, ber nur bir Rothtaufe erhielt, geb. am 29. Sept., † am 16. Oct. 1812; Jojephine, geb. am 21. Oct. 1818, vermählt mit Rarl Anton, Fürft gu Sobengollern; Alerander, geb. am 1. Mai 1816, † am 8. Mai 1817; Marie, geb. am 11. Oct. 1817, bermablt mit Wilhelm, Bergog bon Samilton. - Die Gwb bergogin Stephanie, die als Wittme in Mannheim refidirte, ftarb ju Rigga am 29. 3an. 1860.

v. Werch, Baben unter ben Großherzogen Karl Friedrich, Karl, Ludwig, Freiburg 1863. — Derfelbe, Geschichte der badischen Bersaffung, Karlsmut 1868. — Barnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten, Bb. IX. v. Beech.

Rurl Theodor, Rurfurft von Bialg-Baiern, geb. am 11. Decbr. 1724, war der erftgeborene Sohn des Bergogs Johann Chriftian von Pfalg-Suljbad und der Maria Anna, einer Tochter des Bergogs Frang Egon de la Tour pon Aubergne. Schon im neunten Lebensjahr murde ber Rnabe an bas Soflager au Mannheim berufen, ba er jum Rachfolger bes finderlofen Rurfürften Rad Philipp auserseben mar. Er erhielt die übliche Zesuitenerziehung und besucht bann bie Univerfitaten Lepden und Lowen, wo er zwei Jahre lang bem Studium bes geiftlichen und weltlichen Rechts, ber Staatsofonomie und ber bifioriichm Disciplinen oblag. Rach Mannheim gurudgelehrt, follte er fich dem Baffen dienfte widmen, zeigte jedoch bafur nur geringe Reigung, leibenschaftlichen Gin bagegen für Boefie, Runft und Dufit, fo bag icon bamals die Runftlemell auf ben feinen, geiftreichen Pringen große Soffnungen fehte. 3m Juli 1741 übernahm er bie felbständige Berwaltung bes Sulgbacher Landchens, An 17. Januar 1742 bermablte er fich mit Pringeffin Glifabeth Mugufte, bit alteften Tochter bes verftorbenen Pfalggrafen Jofeph Rarl von Gulgbach. In hochgeit mobnten Rurfurft Rarl Albert von Baiern, beffen Raifermabl fic gerade in jenen Tagen in Frantfurt vollzog, Rurfürft Clemens August von Roln und faft fammtliche Gurften und Pringen bes mittelebachifden Saufes bit mie faben Mannbeim und Schwebingen glangenbere Fefte, Die hoffnungen, bie fich an ben 1724 geschloffenen mittelebachifchen Gamilienbertrag gefnupft batten, ichienen glangend in Grifflung ju geben. Allein noch ber Rort Philipps Ich (31. December 1742) zeigte fich gur Genitge, bag jene Erwartungen trügenich manen; gang Baiern mar bon ben Defterreichern befest. Raifer Rarl auf bie Saftireundichaft ber Reichoftadt Frantfurt und feines jungen Pfalger Betten angewirfen; auch bie pfälgifchen, inibefondere bie neuburgifchen ganbe litter ichmer unter bem burch Belleisle's Chaubinibmus beraufbeschworenen Rriegselent. Der junge Rurfurft bielt aber an ber burch bie Familienvertrage vorgezeichnem Bolitt feit und wurde burch frangbiliche Subfibliengeiber unterftubt. Insgehin bom Wenner Cabinet unterberiteten Breichlagen, bie einen Anstaufch Buiert gegen bie Kiederlande bezweiften, trot er joger mit Entichiedenheit entgege; and die Abtretung des Perposthums Kendung gegen ein Aspundalent in bil Rieberlanden lebnte er ab. Ebenfo entryfich belangite er binmiber gegen to Indrucke ber eigenen Familie ein bein ichwerbebrangten Racher ansgebatit

Bwiet, wenach bas Erzftift Salzburg und bas Bisthum Paffau facularifirt mo mit bem jum Ronigreich erhobenen Rurfürftenthum Baiern vereinigt werben ollim; bamit bewies er, daß ihm gleich feinem Borganger Rarl Philipp bie Bettelung ber tatholifchen Intereffen als erfte Bflicht galt, benn -- fo bieg es a einem Gutachten, bas aus jejuitifcher Feber bem jungen Fürften bei feinem Regierungsantritt juging - "wenn die fatholischen Potentaten durch gottliche Schidung bie Oberhand gewännen, tonne ein fatholischer Rurfürft von der Bfalg ebriget weiter geben und bas Befte feiner beiligen Religion faft nach Boblmallen berifern". Offene Bewaltthat gegen die Protestanten, wozu mit diefen Borten ein garter Wint gegeben war, ließ fich R. Th., barin feinem Borganger mahnlich, nicht zu Schulden fommen, wenigstens nicht mahrend er über bie Bal allein regierte, obwol sich auch schon bamals aus einzelnen Regierungsbondlungen erleben ließ, bag er fich füglam ben Ginfluffen geiftlicher Rathgeber bingab. Er tonnte fich aber ber lebergeugung nicht verschließen, bag unter ben wgebenen Berhaltniffen nur enger Unichlug an bas protestantische Breugen bem mittelsbachischen Saufe Rettung bringen tonne, und ichlog baber im Berein mit anderen Reichsftanden am 22. Mai 1744 mit König Friedrich zu Frantunt einen Unionstractat, ber Bertheibigung bes Raifers gegen bie immer weitergmienben Unnerionsgelufte Defterreichs und wechselseitige Garantie ber unirten Stanten bezwedte. Als im nachften Jahre Raifer Rarl ftarb und balb barauf in Sohn Max Joseph im Fuffener Frieden den baierifchen Unfpruchen auf bas fibe Rarls VI. entjagte, war R. Th. mit biefer Wendung der baierifchen Sauswlitit feineswegs einverstanden und weigerte fich, dem Bertrag beigutreten, ja s fehlte wenig, fo batten frangofifche Ginflufterungen ben ehrgeizigen jungen fürften bagu bermocht, in die Fußstapfen bes berftorbenen Raifers einzutreten, die Raifertrone anguftreben und zur Bertheibigung feiner Lande frangofische Impben aufzunehmen. Allein einer für habsburgifche Intereffen thatigen Partei m Mannheimer hoje gelang es, ben Fürften bon extremen Schritten gurudgualten, wenn er auch vorerft noch in feindlicher Stellung gegen Defterreich berharrte. Als die habsburgisch gefinnte Mehrheit des Rurfürftencollegiums bem Bemahl Maria Therefia's, Frang bon Lothringen, die Krone anbot, erhob Rurpals wegen Beichränfung bes Bablrechts Broteft gegen ben gangen Bablact mb wies alle Bermittelungsversuche bes baierischen Sofes gurud. Erft nach bem Dresbener Frieden (25. Decbr. 1745), ben Konig Friedrich auch auf feinen Balger Bunbesgenoffen ausdehnte, raumte R. Th. bem Großbergog feine Stimme in Das Wiener Cabinet tonnte aber auch nach biefem Erfolg bauernden Ginfuß in Mannheim nicht gewinnen; weit freundschaftlicher waren die Begiehungen w Frantreich, und auch das gute Einvernehmen mit Konig Friedrich blieb aufucht erhalten, jo lange es nicht mit ben frangofischen Intereffen collibirte. Als bet fiebenjahrige Rrieg ausbrach, marschirten auch bie fläglich genug bestellten palgifchen Truppen - die gange Armee befland g. B. im Jahre 1767 aus 5500 Dann in 11 Regimentern, ber Staatstalender führt aber nichtsdeftoweniger Generalfeldmarichall, 1 Generalfeldzeugmeifter, 9 Generallieutenants und 10 Generalmajore auf, fodaß alfo auf 1 General ungefähr 200-300 Solbaten gegen ben früheren Bunbesgenoffen und errangen an ben Digerfolgen er Reichsarmee gebührenden Antheil. Bahrend bemnach bie auswärtige Politit, aft ausschlieglich burch Rudficht auf die frangofischen Gubfidiengelber geleitet, te ftagtemannischen Eigenschaften, wie den Charafter bes Rurfürften nicht in unftigem Licht ericheinen lagt, waren wenigstens bie Beitgenoffen einig in merfennung, ja Bewunderung der inneren Regierungsthatigfeit. Erft feit der leberfiedelung nach Baiern wurden Urtheile lant, die an dem glangenben Ruf es Fürsten ju rutteln magten; ben Pfalzern galt er, selbst ein echter Pfalzer,

trot mancher auch ichon in jener fruberen Beriobe gu Tage tretenben Digftanbe als ber Typus eines ritterlichen, aufgeflarten Farften. Gein bang ju finnlichem Genug murbe bon feinem Beitalter nicht ftreng beurtheilt, Sinneigung au Frommelei und Aberglauben traten erft in fpateren Lebensjahren fo hablic ju Tage. Damals galt er um feiner Berbienfte um Runft und Biffenichaft willen im gangen Reich als großmüthiger Medicaer, und Mannheim, wo bon jefeitifcher Geite alles aufgeboten murbe, um den confeffionellen Daber in ber Pfalg und in Deutschland immer aufe Reue anzusachen, wurde nicht von Bieland allein als "Beerd bes Lichts" gefeiert. 1763 wurde die Academia Theodoro-Palatina geftiftet, Die bald einen Leffing unter ihren Mitgliedern gablte; 1770 bilbete fich eine phyfitalifch-otonomifche Gefellichaft, 1775 bie "Deutsche Gefellichaft", bon welcher die Unregung ju Brundung bes erften beutichen Soi- und Nationaltheaters ausging. Gewiß ein mertwürdiges Schaufpiel! Bon einem halb jefuitischen, halb frangofirenden Sofe geben die wichtigften Elemente ju Förberung beutsch-nationaler Bilbung aus! Durch Rarl Theodors perfonlige Borliebe für Dufit wurde auch ber Entwidlung Diefer Runft Borichub ge leiftet; mas für bas Theater die Ramen Dalberg und Iffland, bas bedeuten für Inftrumentalmufit und Mufitunterricht bie Ramen Stamig und Bogler. Ebenfo eifrig wurden bie bilbenben Runfte in Mannheim gepflegt, und ibm Junger hatten gute Beiten. 1757 murbe bie Atademie ber bilbenben Runft geftiftet, 1758 ein Rupferftiche und Sandzeichnungencabinet angelegt, 1767 eine Sammlung bon Antiten und Sppsabguffen, Die fur Boethe und Leffing machtige Unregung bot. Bahlreiche Runftler fiebelten fich in Mannheim, Beidelberg und anderen pfalgifchen Stabten an; viele Runftlerfamilien, Die fpater unter Ronig Lubwig I. von Baiern in München erfolgreiche Thatigfeit entwidelten, fammen aus ber Pfalg. Allein ber nämliche Fürft, ber für bas Aufbluben und ben Ruhm feiner Atabemien fo lebhaftes Intereffe zeigte, that, weil ibm eben bod tieferes Berftandnig ber Forberungen ber Beit mangelte, nicht bas mindefte bafur, bag fich die Universität Beibelberg aus ber tobesahnlichen Stagnation rette, Die feit Rarl Philipps Tagen auf Diefem wichtigften Landesinftitut laftete. Die philosophische Fatultat war ausschließlich mit Jesuiten befegt; es fehlte gwar nicht an flugen Ropfen und tuchtigen Lehrern, aber die Gochicule ftand ganglich außerhalb bes Rampiplages, auf welchem bamals bie nationale Biffenschaft errungen wurde. Bei Befehung der oberften Stellen war einfeitige Rudficht auf ben firchlichen Standpuntt maggebend und bamit naturlich ber Beuchele und bem Denunciantenthum Thur und Thor geöffnet. Bahrend man 1766 ein Tolerangebict fur alle Confeffionen erließ, ichlog man insgeheim mit Balern (1771) einen Erbvertrag, worin ausbrudlich ausbedungen war, bag fünftig nur Ratholifen zu ben vorgesetten Landesbehörben gewählt werben follten. Auch fonft hatten die Rejormirten über Bedrudung burch die jefuitifche Propaganba ju flagen, und die Auflofung jenes Orbens that bem Ginflug ber Mannheimer Orbensbrüber in ben maggebenben Rreifen feinen Gintrag. Allein folde Fehler und Schwächen ber Regierung murben bon ber öffentlichen Meinung nicht bem Rurfürften jur Laft gelegt, Das Bolt freute fich des glangenden Sofes und ber populare Murft gab binwieder burch viele Stiftungen und Anordnungen gu er tennen, bag ihm die Gebung bes Boblftands in ber Pfalg am Bergen liege. In der That tonnte die Pfalg unter R. Th., wenn man nur die materielle Seite in Rudficht giebt, als ein wohlregiertes, gludliches Land gelten; es mate lacherlich, wollte man alle anertennenden und lobenden Beugniffe von In- und Muslandern auf eitel Gervilismus gurudleiten. Ploglich fah fich nun aber biefer Fürft burch den Tob bes finberlofen Rurfürften von Baiern (30. Decbr. 1777) gur Regierung fiber ein Land und ein Bolt berufen, Die mit feinem alten Befit

of nur nicht bie minbefte Mehnlichfeit befagen, fonbern in Bielem einen erten Gegenfat bilbeten. Die fonnigen Rebgelande an Rhein und Rectar follte bertaufden mit bem Baierland, beffen Sochlandnatur bamals als rauh und wirthlich galt; ftatt ber aufgeweckten, leichtblutigen Bjalger follte er umgeben bon berben, verichloffenen, migtranifchen Baiern, die auf ben feingebilbeten eften ben Ginbrud bon Salbbarbaren machen mochten. Und boch mußte er ihrer Mitte bleiben, benn burch bie gwischen Baiern und Bialg aufgerichteten nspertrage war ausbrudlich festgesett, daß München die haupt- und Residengber vereinigten Rurlande bleiben muffe. Und um fo weniger Sompathie nte ibm ber neue Befit einflogen, ba auch er ohne legitime Rachtommen , bas bereinigte Bfalg-Baiern alfo nach feinem Tobe an die Linie ber Zweiidener Bergoge fallen mußte. Aus biefen Grunben lagt fich gwar nicht entilbigen, aber boch begreifen, bag R. Th. ben Ginflufterungen bes Wiener Caets, bas junachft auf einzelne Lanbftriche Baierns an ber öfterreichischen enge Anipruch erhob und für friedliches Arrangement ein entsprechendes Aequient in Ausficht ftellte, willig Gebor ichenfte. Der Anipruch Defterreichs befich insbesondere auf bas Bebiet bes Bergogs Johann von Baiern-Straubing, an Sigmund abgetreten, bon biefem Raifer aber an Bergog Albrecht bon iterreich ju Leben gegeben mar; ben baraus abzuleitenben Forberungen fand och bie Thatfache entgegen, bag Raifer Sigmund felbft fpater, ohne bag auf habeburgifche Saus Alldficht genommen ober von habsburgifcher Seite Ginuch erhoben worden mare, jene niederbaierischen Landestheile ben Bergogen n Oberbaiern zusprach. Daß R. Th. mit bem Wiener Gof icon bor bem deben Dar Jojephs geheime Abmachungen getroffen hatte, fteht feft. Um Januar 1778 jog er in feine neue Refibengstadt ein und ichon am 14. betigte er einen am 3. von feinem Befandten in Bien unterzeichneten Bertrag, im Wefentlichen die Rechtmäßigfeit ber öfterreichischen Forberungen aner-Erft jest, nachdem ingwischen öfterreichische Truppen die Brengen überritten hatten, fand man es an der Beit, in Baiern felbft bie über bas funf-Beichid des Bandes enticheidenden Beichluffe befannt ju geben. In ben entlichen Boltstreifen waren bie Defterreicher verhaft, was fich aus ber noch den Erinnerung an die Occupationstage im fpanifchen und im öfterreichischen biolgetrieg ertlart. Gin Schrei ber Entruftung ging alfo, jobald ber Wiener utrag ruchbar wurde, burche gange Land. Auch am Reichstag lieben mehrere oteftantifche und tatholifche Stanbe ihrem Unwillen Ausbrud, aber die Buniche hobe II. und die Umtriebe Raunig' waren wol taum bes Erfolge verluftig gangen, wenn nicht plöglich der prajumtive Erbe Karl Theodors, Karl August n Zweibruden, den man gegen ausgiebige Gelbentschädigung zu jedem Bufandnif ju vermögen hoffte, unerwarteten Biberftand geleiftet und bei Ronig lebrich bon Breugen thatfraftige Gulfe gefunden hatte. Bon Bormurjen und pleften tam es jum Krieg, ber aber bon beiben Parteien nicht gerade mit f Eruft und Energie geführt murbe. Die Intervention bes ruffifchen Sofes ichte ben Frieden, ber am 13. Mai 1779 ju Tefchen unterzeichnet wurde. fterreich behielt das von seinen Truppen besehte Innviertel, der Berluft berns war bemnach wenigstens auf ein geringeres Dag jurudgeführt, als ber iener Bertrag bom 3. Januar 1778 auferlegt hatte, und biefes Abtommen murbe ausbrudlich annullirt. Dem baierischen Bolt fiel aber auch bas nere Objer schmerzlich genug, und nicht mit Unrecht maß es die Schuld bem rfürsten bei, ber Land und Leute nur als Rramerwagre betrachte, nicht aber ichten bes herrichers anerkennen wolle. R. Th. felbft gab fich wenig Dinbe, Ununth fiber bas Fehlschlagen des Sandels und die Abneigung gegen bie michen "Batrioten", die feine Plane burchfreugt hatten, ju verbergen. Die Umgebung bes Gurften bestand ausschlieglich aus pfalgifchen Boflingen; biele trugen planmäßig bafur Sorge, bag er von jeber anderen, ale einer unangenehmen Berührung mit feinen baierifchen Unterthanen ferngehalten bleibe, um jede friedliche Berftandigung ju berhindern. Go blieb benn ber Gurft inmitten feines Boltes ein Frember; alle feine Bunfche und Befehle murben, wenn fie auch wirflich das Bohl des Landes bezwedten, mit Migtrauen und Biberftreben aufgenommen. Dagu fam, daß feit ber leberfiedelung nach Dunchen ber Ginflug ber Jefuiten, namentlich bes Pater Ignatius Frant und feiner Rreatur, bes Geheimraths v. Lippert, - im Boltsmund fchlechtweg "ber Gole bon" genannt - und nicht etwa blos in Religionsangelegenheiten gerabezu entscheibend ju merben begann. Um ben jest in ben Goffreifen herrichenden Geift gu charatterifiren, wird ein Beifpiel genugen. Rach Aufhebung ber Gefellichaft Jeju batte Rurfurft Mar Joseph Die reichen Erträgniffe ber Guter bes Orbens jur Bebung bes in Baiern in arger Berruttung barnieberliegenben Schulwefens bestimmt; jest aber wurde mit biefem Bermogen eine Johanniterordensproving gur Befampfung bes Unglaubens und ber Unglaubigen botirt; Grofprior warb ein natürlicher Cohn bes Rurfurften, Fürft Rarl von Bregenheim. Der Unterhalt ber Schulen und Symnafien bes Landes murbe bem Bralatenftand überlaffen, der fich diefe Laft, die bas gesammte Schulwefen in feine Bande lieferte, willig aufbfirben ließ. Damit war ber geiftigen Bewegung, Die fich unter bem Borganger Rarl Theodors Bahn gebrochen hatte, die Lebengaber unterbunden; Beftenrieber, ber zuverläffigfte Bewährsmann, liefert unwiderlegliche Beweife ber traurigen Thatfache, daß im 18. Jahrhundert in Baiern noch die dumpfeften mittelalterlichen Buftande berrichten und jebe freiere Regung wiffenschaftlichen Lebens burch engbergigfte Cenfur, burch Beichrantung aller Urt gewaltiam nieber gehalten murbe. Deshalb mar Baiern ein fruchtbarer Boben für Geheimbfindelei; nur aus ber bier burch Difgriffe ber berrichenben Bewalten verschuldeten Berfummerung bes Bollegeiftes lagt fich ertlaren, bag gerade bie nach Aufflarung verlangenden Manner als Mitglieder bes von Beishaupt gestifteten Illuminatenorbens fich ju willenlofen Bertzeugen ehrgeiziger Streber bergaben, weil fie fur nothig hielten, ben allmächtigen Ginflug ber Jesuiten burch einen nach bem Mufter biefes Orbens organifirten Gebeimbund gu betampfen. Mis burch ein ausgetretenes Mitglied, Jojeph Unichneiber, Die Anflage erhoben murbe, bag bie Muminaten auch politische Blane, ja revolutionare Tenbengen verfolgten, glaubt R. Th. mit aller Strenge einschreiten ju muffen. Die Regierung war obne Bweifel nur in ihrem Recht, wenn fie bie gebeimen Umtriebe eines Beishaupt und feiner Genoffen nicht dulben wollte, aber unter bem Regiment ber Frant und Lippert nahm die Berfolgung ber wirklichen ober angeblichen 3lluminaten einen fo gehaffigen Charafter an, daß auch die ruhig Dentenden fic mit Abichen bon folchem Fanatismus abwandten, viele unichulbig Betroffene fich einem hoffnungelofen Beffimismus ober auch einem glubenben Rabitalismus ergaben, wie er fich fpater mabrend ber Occupation Dinichens burch bie Frangofen in bem abenteuerlichen Project, Baiern gur Filiale ber Dutterrepublit Frankreich umzugestalten, Luft machte. Je weniger fich ber Fürft berbeblen tonnte, bag ibm bas altbaierifche Bolt nur erzwungene Devotion, nicht auf richtige Buneigung entgegenbringe, befto feftere Burgel faßte ber Entichluß, fic biefes Landes zu entledigen, und bie öfterreichifchen Diplomaten, bor allen ber gewandte Graf Lehrbach, verftanden es trefflich, als glangenden Erfat eine bur gundische Ronigetrone in verlodendem Licht ju zeigen. 3m Pringip war R. Ib. mit bem Taufchandel völlig einverftanden, nur über ben Umfang ber Ab tretungen tonnte man fich nicht einigen. Gunftiger Berlauf bes Geschafts lies fich aber fiberbaupt nur emparten, wenn auch ber Bergog bon Zweibritden bem

et guftimmte. Allein auch biesmal blieben alle Berfuche, ben Bergog gu men, erfolglos. Rarl August erhob, wie bor fieben Jahren, nach Reujahr gegen bie auf Entjernung bes wittelsbachifchen Saufes aus dem Deutschen gielenden Umtriebe bes Wiener Cabinets Protest und nahm die Unterng Ronig Friedrichs in Unfpruch. Diefer aber hielt jest ben Mugenblid für imen, alle migbergnugten Reichsfürften jur Abwehr ber auf "Berftorung germanifchen Libertat" gerichteten Blane bes habsburgifchen Saufes in einen unter preußifchem Banner gu vereinigen; im Juli 1785 murbe Die Stiftung Deutschen Fürftenbundes" jur Thatjache. Dem Raifer mußte nun wol schten, daß fich fein Borhaben vorerft nicht burchführen laffe, und auch h. ließ offiziell erflaren, alle Gerüchte von Gebietsabtretungen ober Ausfeien aus ber Buft gegriffen. Das Intriquenfpiel bauerte aber nichts weniger fort; bei allen Abmachungen ber taiferlichen Diplomatie mit Frantmahrend ber Revolutionsfriege tauchte Abtretung Baierns an ben Raiferauf, und noch lutg bor bem Tode bes Rurfurften wurde in Munchen eifrig ber perhandelt. Wie ber Fürstenbund, jo wurde auch der gleichzeitige Bereiner antiromifchen Bereinigung ber deutschen Rirchenfürsten burch baierische ange veranlagt. Schon wiederholt hatte bie baierische Regierung Schritte in, um eigene Landesbischöfe ju erhalten. Much R. Th. nahm ben Plan, Bewalt der deutschen Metropoliten von feinen Territorien auszuschließen, er auf. Andreas Buchner, ber felbft bem geiftlichen Stanbe angehörte, baß noch andere Absichten nebenber liefen. "Um fraftiger auf die als ter berbachtigen Illuminaten, welche oft bei ihren Landesbischofen Schut u, wirten ju tonnen, tam Pater Frant auf ben Gedanten, ben bl. Bater unmittelbaren Gehilfen anzurufen und unter beffen hochften Aufpicien jeden rfiand ber unteren Behörben ju befeitigen. Sehr willig ichidte Bapft VI, auf Des Churfurften Berlangen in der Berjon des Titularbifchofe Bomit fehr ausgebehnten Bollmachten einen Runtius nach München; unter rotection beffelben tonnten nun Frant und Lippert mit jedem Geiftlichen ren, wie es ihnen beliebte". Für die Rurie mar es natürlich ein hochger Bortheil, mit Gulfe bes nach bem Raifer machtigften tatholifchen Reichsin einem ansehnlichen beutschen Gebiet die vielbestrittenen papftlichen thejugniffe ausuben ju tonnen. Die deutschen Erzbischofe beschloffen aber, es gefährlichen Eingriffs in ihre Rechte ju erwehren; am 25. Auguft 1786 bie berühmte Emfer Bunktation abgeschloffen, worin gegen bie romischen griffe Brotest erhoben und die Ertlärung abgegeben ward, daß ber Runtius funden nur als ein Gefandter für politische Affairen anzusehen fei. Da ber Raifer nicht, wie allgemein erwartet murbe, an die Spige biefer tal-firchlichen Bewegung trat, gelang es bem romifchen Sof in Berbindung ber baierifchen Regierung, die mit der bischöflichen Gewalt concurrirende hener Runtiatur aufrecht zu halten; alle ben papftlichen Anordnungen trebenben bijchoflichen Erlaffe wurden von ber Regierung fraft bes plaregium unterbrudt. Da bamals in Baiern gerabe im weltlichen Rlerus urialiftifche Spftem wenig Freunde gablte, wuchs in Folge Diefer Borgange abl ber Ungufriebenen im Lanbe. Dan barf aber nicht etwa annehmen, n ben offenen und latenten Ronfliften gwifchen Regierung und Bevolferung Den Dirigirenden Rreifen alle Schuld beigumeffen fei; für Bieles findet fich in ben in Baiern herrschenden verlnocherten focialen Berhaltniffen die Erig. Aur ein Beispiel fei angeführt. Alls der Rurfürst die gewiß nicht ige Reuerung traf, bag auch Sandwertsleute ber Borftadt An innerhalb Stadt Danchen Arbeit fuchen burften, fanden fich bie felbstgenugfamen er burch diese Berordnung in ihrer "Nahrung" beschränkt und ber Stadt-

rath erlaubte fich, in wenig ehrerbietiger Beife Borftellungen ju erheben. A nun aber ber Rurfurft mit Abreife nach Mannheim antwortete, fiel ber gan Born ber Burgerichaft auf ben Magiftrat, ber "ben Ruin ber Stadt berb geführt habe". Der Landesherr murbe bemuthig gebeten, in feine getrene Re bengftadt gurudgutehren, und als er endlich biefen Bitten Folge leiftete, wur ber "Wohlthater" in fiberichwänglicher Beife gefeiert. Balb barauf aber to es wegen einer öffentlichen Danffagung fur bie gur Berichonerung ber Gtal getroffenen Anftalten - unter R. Th. wurde der herrliche englifche Garten au einer fumpfigen Rieberung am linten Ifarufer bei Dunchen hervorgezaubert durch Tattlofigfeit bes Stadtrathe swischen biefem und bem Bertrauten be Burften, Benjamin Thompson, nachmals Grafen von Rumford, ju neuem Ron flift. Run verhangte R. Th. Aber bie Widerfpenftigen, "weil fie ben Ausbru fculbigen Dantes verhinderten", fchwere Strafen. Der Burgermeifter und einig Rathe mußten por bes Gurften Bild fnieend Abbitte leiften und murben ibre Umtes entfeht. Um zu verhuten, bag fich alte Gegenfage in Folge ber aufregenbe Weltereigniffe noch fchroffer ausbilbeten, wurde nach Ausbruch ber Revolutio in Franfreich bas Bolizeiregiment in Baiern noch ftrenger gehandhabt, b Cenfur bericharft, gegen Jeben, ber bem mit ben Sicherheitsmagregeln betrante geheimen Ausschuß unter Lippert's Aufpicien verbachtig erschien, mit unerhorte Barte eingeschritten. In eigenthumlichem Biberfpruch mit biefer inneren Bolit ber Regierung ftand die Thatfache, daß bei Ausbruch des Krieges amifchen der revolutionaren Frantreich und bem als Reprafentanten bes Legitimitatspringip auftretenden beutschen Reich die Ruftungen in Pfalg-Baiern mit auffällig a ringem Gifer betrieben wurden. Aus den von Münich mitgetheilten Juspectione berichten erhellt, in welch flaglichem Buftand fich damals die pialg-baiertid Armee trog - und in mancher Beziehung auch in Folge - ber Rumford'iche Reformen befant. Die meiften Regimenter brachten es mahrend bes gange Feldzugs nicht auf die Galfte bes auf dem Bapier verzeichneten Dannichafts bestandes. Nach Kaifer Leopolds Tod (1. März 1792) übernahm R. Ih. da Reichsvicariat frantischen Rechts. Wie er biefe Stellung auffaßte und ausnuth beweift die geheime Sendung eines Softriegerathsbeamten, Felig Lipowety, nach Landau; er hatte bem frangofifchen Commandanten, Rellermann, Die Berfich rung ju geben, bag auch ber Reichsbicar ftets an freundnachbarlicher Gefinnun gegen die Republit Frantreich festhalten werde, wie er fich ber gleichen Bun von Seite ber Republif getroft verfebe. Als endlich nach Erhebung Frang I jum Raifer ber Rrieg wirflich begann, wetteiferten Die fubbeutichen Fürften i Richterfillung ihrer Bflichten gegen bas Reich. Das naive Anerbieten ber pfal baierischen Regierung, bas pflichtgemaß aufzustellenbe Contingent "nur gege annehmliche Bedingniffe, worüber borberfamft bie nothige llebereintunft gu treffen jum Reichsbeer ftogen laffen ju wollen, brachte fogar bie offiziellen Reichsorgan in Bewegung, und ber Raifer fprach über fo "verfaffungewidrige Absonderun bom allgemeinen Beften" fein Diffallen aus. Die pfalgifche Regierung je aber nicht einmal erheblichen Bortheil aus ihrer frangofen-freundlichen ba tung. Das gange linferheinische Gebiet wurde von ben frangofischen Rolonne überichwemmt, und nach der ichmählichen lebergabe der Reichsieftung Dair tonnten fich die Franten als herren des befehten Landes anfeben. Babrend Mannheim bas 50jährige Regierungsjubilaum Rarl Theodors gefeiert wurd war die revolutionare Bewegung in den befegten Gebieten in vollem Bang Die nach langem Drud ploglich freigeworbene öffentliche Stimme erging fich ben bitterften Untlagen und Spottreben über ben eben noch bergotterten Farite Obwohl fich fofort, wenn von Geite Defterreiche und Preugens einigermaße Ernft gezeigt wurde, bas militarijde lebergewicht auf beutiche Seite neigt

and bas 3. 1794 bie Bundesgenoffenichaft jur Befampfung ber Revolution on in voller Auflösung, und nachdem Breugen burch ben Baster Frieden drichfam bas Signal gegeben hatte, griffen auch die fubdeutschen Regierungen irig nach Ausgleich und Freundschaft mit ben "Parifer Konigemorbern". Merbings barf man, um biefen ichnoben Wettlauf gerecht zu beurtheilen, nicht uter Acht laffen, daß feit Jahrhunderten nach Reichstriegen mit ungludlichem belauf gewöhnlich Diejenigen Staaten, die am treuesten ausgehalten hatten, bir folimmiten Dant ernteten und fogar bie größten Opfer bringen mußten. lie im September 1795 bie Frangofen jur Offenfibe übergingen, murbe ihnen we befestigte Manuheim, obwol bie militarifche Lage ber wohlbefestigten Stadt ots weniger ale ungunftig war, auf die erfte Aufforderung Cuffine's, bie dem Solbaten ale Bohn ericheinen mußte, ohne Schwertftreich übergeben. In Bien war man febr erbittert, allein weniger über bie Breisgebung bes ichtigften Bunttes, als über die angebliche Einmischung bes prajumptiven Thronen, bes herzogs von Zweibruden, ju Bunften ber Frangofen, ba an diefer Anteinahme ber hartnadig feftgehaltene Lieblingsplan einer Ginverleibung bes werichen Rachbargebiets neuerbings zu icheitern brohte. Denn wenn fich auch 16. burch Rudficht auf feine pfalgischen Lanbe zeitweilig bagu verftanben tile, ben Revolutionsgeneralen im Beift bie Sand gu bruden, und fich baburch nor bon Reichswegen einen "ernftlichften Berweis" jugog, fo wurde daburch Intimitat ber Begiehungen ber Sofe bon Wien und Munchen wenig geftort. bem Tobe feiner erften Bemablin führte ber fchon 71jahrige Rurfürft eine abrige öfterreichische Ergbergogin gum Traugltar (15. Februar 1795). Als nachften Jahr Morean in Gubbeutschland einbrach und allenthalben bon a erfcprodenen Reichsftanden die Taufende, die man borber bem Reiche beralgest ober an ben eigenen Ruftungen gespart hatte, hundertsach bem fiegreichen find für Schonung bes Lebens und bes Eigenthums ausgeliefert werben witen, flüchtete R. Th. nach Sachfen. Beftenrieber beschreibt die Abreife anaulich in feinem Tagebuch. Die Danchener Bevölferung, obwol langft ent-Mint. Liebe ju geben und ju nehmen, und insbesondere über bie "Wideleien, binabereien und Riedertrachtigfeiten" ber Bfalger erbittert, fab boch in an-Mammter Fürstentreue nur mit Schmerz, daß ihr Landesherr in die Fremde ichten mußte. Dagegen trat ber Unwille gegen Lippert und feine Benoffen brobend ju Tage, daß fie eiligft die Stadt verliegen und bem Farften nach-Agten. "Lippert's Regierung", meint Weftenrieder, "tann bie Regierung bes rerifchen Robespierre genannt werben; er that Alles unter bem Schein bes Migionseifers". Obwol Moreau burch die Niederlage Jourdan's bei Burgam bem brobenben Angriff einer weit überlegenen ofterreichischen Macht preisigeben war, tonnte er doch, Dant der Kopflofigfeit und Mattherzigfeit der bim Ruefürften eingesetten Regentichaft, noch im letten Augenblid über Baiern me ichmähliche Demuthigung verhangen. Gine Deputation tam ins frangofifche Mger, um einen gu ichleunigftem Rudgug gezwungenen Felbheren um Frieden D Frembichaft ju bitten. Birflich murbe am 7. Ceptbr. 1796 gu Pfaffenden ein Bertrag unterzeichnet, ber gegen Gewähr eines Baffenftillftands ben fals-bairifchen Gebieten eine fehr bedeutende Kontribution auferlegte. Unmittelbar Branf mußte Moreau abziehen, nicht ohne für fein noch ausftehendes Guthaben mitzeichende Pfander mitzuschleppen. Da gleichzeitig Bonaparte in Italien unmorte Triumphe errang, verftand fich ber Wiener Dof gu Unterhandlungen, be jum Frieden von Campo Formio führten (17. October 1797). Mit dem Tentichen Reich follte auf bem Congreg ju Raftatt verhandelt werden, aber die btretung bes linten Rheinufers mar burch Anerfennung ber "verjaffungsathigen Grenzen" Frankreichs fcon von vorneherein festgesett. Damit war ber Berluft bes Saupttheils ber pfalgifchen ganbe vollendete Thatfache. nun von baierischer Geite alles Erbenfliche geschah, um bei ber beborfte Berfindelung bes Reiches einer möglichst großen Entschädigung habhalt gu n und ju biefem 3wed um bie Bunft bes Siegers auf unwilrbige Beife murbe, jo ftand es damit wenigftens nicht allein; faft alle Reich trachteten burch folches Gebahren ben eigenen Untheil am brobenben Ber flein, am erhofften Gewinn fo groß als möglich ju geftalten. Als fich reich nicht gefonnen zeigte, Die bem Wiener Cabinet wegen Abtretung E gemachten Bufagen ju erfullen, und ber Bieberausbruch bes Rriege bebo war das baierische Bolf rathlos und verzweifelt. In den Franzofen fah Feind, ber foeben das Land graufam gebrandschatt und die fconfte P geraubt hatte; Anlehnung an Desterreich aber, so mußte es befürchten, f ber Anfang bom Ende der Gelbftandigfeit Baierns, denn ben offiziellen tifch tlingenden Betheuerungen fchentte Riemand Glauben. "Unfer Si fein Berg für fein Land und fein Bolt!" flagte ber Baier. Auf Grun awifchen ben Sofen von Wien und Munchen gewechfelten Briefe lagt fennen, daß auch hier das Bolt die Sachlage tlug durchschaute und richt urtheilte. Roch war an Frankreich nicht ber Krieg erklart, als ichon bie öfterreichische Armee in Baiern einrudte; bagegen blieben bie baie Truppen in ben verschiedenen Landestheilen gerftreut. Gin beunruhigend rücht überholte bas andere, - ba verbreitete fich ploglich bie Runde von fo Rrantheit, bald barauf vom Ableben bes Rurfürften. Wahrend er mit Boflingen Lhombre fpielte, traf ihn ein Schlagfluß, vier Tage blieb e Befinnung, am 16. Febr. 1799 verschied er. Die gablreichen hamifchen hymnen und Satiren, die fein Tod hervorrief, liefern den Beweis, wie hartes Regiment bas Bolf zu haglichem Rabitalismus heranerzogen Baiern glich bei Rarl Theodor's Tod einem Brad, bas Angefichts ber gefal benn je brobenben Sturme unaufhaltfam bem Untergang entgegengutreiben

Lipowsky, Karl Theodor, Churfürst von Pialz-Bayern, 1828. — is firchlichen Regierungsgrundsätze Karl Theodors, 1868. — Rei Gesch, des baierischen Erbsolgetriegs, 1869. — Rante, Die deutschen Lund der Fürstendund, 1871. — Erhard, Herzogin Maria Anna v. Bai der Teschener Friede, im Oberbair. Archiv, 40. Bd. — Häusser, Geschick Rheinpsalz, 2. Bd., S. 957. — Westenrieder's, Bucher's, Oster Schriften, insbesondere Westenrieder's Denkwürdigkeiten (Kluckhosp, Auhandschriftlichen Rachlaß L. Westenrieder's, in den Abhandlungen der Mar Atademie, 16. Bd.). — Handschriftliches im Reichs- und im Kreisard München.

Karl Theodor, Brinz von Baiern, geb. am 7. Juli 1795 zu heim, † am 16. Angust 1875 zu Tegernsee, ber zweite Sohn des Homarimilian Josef von Psalz-Zweidenden, nachmals Kursürsten von Baiern, aus erster Ehe mit Wilhelmine Auguste, Tochter des Landgrasen Wilhelm von Hessen-Darmstadt. Der Prinz erhielt mit Kücksicht auf die bahn, wosür er bestimmt war, eine rein militärische Erziehung. Rachdem den verschiedenen Graden gedient hatte, wurde er am 25. Juni 181. Generalmajor und Brigadier der Insanterie ernannt. An Wrede's Seite er sast an allen Schlachten des Besreiungskrieges Theil, in welchen das besorps in Action trat. Schon bei Besetzung von Franksurt am 31. Det sand er Gelegenheit, von persönlichem Muth ehrenvolle Proben abzulegen der Schlacht von Brienne, deren glücklichen Ausgang die Berbündeten sächlich Wrede's Eingreisen zu danken hatten, socht Prinz K. in den vor Reihen; rühmlich war seine Mitwirtung in der Schlacht dei Arcis am 20.

indem feine Brigabe burch Erfturmung bes Dorfes Torcy-le-Grand einen tigen Dienft leiftete. Richt höfischer Courtoifie, fondern allfeitig anerkanntem ienft verbantte er bie Ritterfreuge ber militarifchen Orben Baierns, Defterund Ruglands, Auszeichnungen, welche ftatutengemäß nur auf bem Schlachterworben werden tonnen. Rach bem erften Barifer Frieden begleitete er ben nach Wien, wo fich nach Barnhagen's Zeugniß "le beau prince de Ba-" burch ebenjo leutfeliges, wie ritterliches Auftreten befannt und beliebt te. Rach Rapoleon's Rudtehr von Elba übernahm er das Commando der leichten Cavalleriedivifion, Die jedoch nicht mehr bagu fam, in den Entbungetampf einzugreifen. Rach ber zweiten Ginnahme von Paris beimge-, übernahm er bas Generalcommando, legte aber 1822, da einige Reformige nicht Benehmigung fanden, Dieje Stelle nieder. Erft ber Tob Brebe's ihn an die Spige ber bairischen Armee. Am 16. Januar 1841 wurde er feinem toniglichen Bruber jum Feldmarichall und Beneralinfpecteur ber ee ernannt. 1860 wurde ihm ber Oberbefehl bes fiebenten deutschen Bundesecorps übertragen. Das Corps galt in Fachtreisen wie bei Laien als ber tuchtigften; man gab fich beshalb, als ber unfelige Rrieg bon 1866 nn, in Baiern ben ausschweisenbsten Soffnungen bin. Um 21. Mai 1866 wurde dlachtbewährten Bringen bas Commando über die angeblich 70 000 Mann mobile Armee übertragen, jum Generalftabschef Generallieutenant Freiherr ber Tann ernannt. Dem Münchner Brotocoll bom 1. Juni entsprechend. t ber Bring zugleich ben Oberbesehl über bie übrigen fuddeutschen Bundesngente. Schon die Bufammenfehung aus fo verschiedenartigen Elementen mte jebe einheitliche Leitung. Bon bornberein war bereinbart, bag im Gintlang mit ben bom öfterreichischen Obercommando ausgehenben allinen Directiven gehandelt, bor Allem aber auf Bahrung ber fubbeutichen esintereffen und auf Dedung biefer Gebiete Rudficht genommen werden follte. nt war eigentlich ichon ausgesprochen, bag man eine Bereinigung ber bem jen R. unterstellten Corps mit der öfterreichischen Nordarmee nicht jugemolle. 216 Die jur befinitiven Entscheidung über Berlegung ber bairifchen ee nach Bohmen vereinbarten Conferengen in Manchen beginnen follten, mar Rrieg bereits ausgebrochen. Es wurde nun beschloffen, junachft mit bem m, Die weftbeutichen Contingente umfaffenben Bunbescorps Guhlung gu n, benn es ließ fich erwarten, daß fich die Sannoveraner felbft burchgen tonnten. Auf die Rachricht von der Schlacht bei Langenfalza wurde Richtung geandert und Berbindung mit ben Sannoveranern angestrebt. Reiningen traf jeboch die Rachricht von der Capitulation Ronig Georgs Juni) Die vorrudenden Baiern. Run fehrte bas Obercommando gu bem ren Project jurud und fuchte Anschluß an bas achte Corps ju gewinnen. Ichien aber nicht viel guter Bille ju berrichen, ben Rriegsplan bes Obertanbanten zu unterftugen. Schon hatte man darüber Gewigheit, bag die rreicher bei Roniggraß eine entscheibenbe Rieberlage erlitten hatten und ben Breugen wegen eines Baffenftillftandes unterhandelten; ber Fuhrer bes Torps fab daber in Dedung der Mainlinie bei Frantfurt feine haupt-Rach den fur die Baiern ungludlichen, aber nicht unehrenhaften ten bei Riffingen und hammelburg ordnete er möglichft rasche Conrung bei Schweinfurt an, allein ber bier erwartete Angriff erfolgte nicht, bald faben fich die Baiern burch bie feindlichen Operationen abermals jum ug gezwungen. Es follte jest zuerft bie Berbinbung mit bem achten Corps b bee Daine vollzogen und bann gemeinfam mit biefem gur Offenfive geten werden. Alle diese Märsche und Kämpse konnten — darüber war tein et möglich - wie immer fich schließlich der Erfolg gestalten mochte, an ber auf ben bohmischen Schlachtfelbern gefallenen Entscheidung nicht me andern, ber Begner fonnte nur noch gereigt, nicht mehr übermunden Es ware aber ungerecht, etwa ben Feldmarichall für nuglos vergoffene verantwortlich ju machen. Die Mehrheit bes bairifchen Bolls berlang Entichiebenfte, daß unter allen Umftanben bie Baffenehre gerettet, Schein bermieben werde, als fei von Anfang an ber Biberftand nicht e gemeint gewesen. In ben letten Tagen bes Juli tam es also noch Befechten um Burgburg, jur Befchiegung ber Fefte Marienberg. Ing maren aber bereits im preugischen Sauptquartier Unterhandlungen ange vom Morgen des 2. August an follte Baffenftillstand eintreten. Um preugifchen Batterien preisgegebene Stadt Warzburg ju retten, berftanb bairifche Commandant ju einer Capitulation unter demntbigenden Beding noch bor Beginn bes Baffenftillftanbs follte Baffenruhe gehalten werber Preugen aber die Stadt Burgburg als Cantonirungsgebiet eingeraumt 1 mahrend ben Baiern nur die Fefte Marienberg blieb. Sofort nach Gintr Waffenftillstands legte Bring &. bas Commando fiber bas thatfachlid aufgelöfte achte Corps nieber. Die bairifche Urmee hatte nun fur ben daß fich die Friedensverhandlungen wieder gerichlagen hatten, in gefährlich gerathen tonnen, ba fich ingwischen in ihrem Ruden bas zweite preugische R corps, bas aus Sachsen in Baiern eingebrungen war, eingefeilt hatte u 31. Juli ichon bis Rürnberg vorgebrungen war. Pring R. 30g fich al die Donaulinie jurud, um fur alle Falle an ber Feftung Ingolftabi ficheren Stuppunkt zu haben. Am 22. Auguft erfolgte jedoch bie Unterzei bes Friedens amischen Baiern und Breugen; ber Feldmarichall mach burch Tagsbefehl vom 2. September befannt und verabschiedete fich b Armee. Digvergnugen und Unwille über getäuschte Soffnungen liegen ! die gehäffigften Urtheile über die Führung der bairifchen Urmee laut 1 wodurch fich der Pring aufs Tieffte verlett fahlte. Weit gunfliger auß Die Rritit ber Fachichriftsteller, und ein völlig gerechtes Urtheil wird m bann fällen tonnen, wenn einmal burch rudhaltlofe Beröffentlichung famn einschlägiger Correspondenzen das Berhaltnig ber beutschen Gubftagten einander und gu ben friegführenden Großmächten mahrend bes Gelbaugs flar geftellt fein wird. Rach bem Friedensichluß legte ber Bring alle m ichen Burben nieder und jog fich bom öffentlichen Leben ganglich jurud. und Sommer verlebte er fortan in feinem Schloffe am Tegernfee. Wenn auch jeder Berührung mit der Augenwelt ichen aus bem Wege wich, gab burch unvergleichliche Freigebigfeit fort und fort Beweise menfchenfreun Brogmuth. Bermoge bes bairifchen Secundogenitur : Fibeicommiffes in reicher Mittel gelangt, bot er Taufenden Gulfe und Rettung. Ueberhauf ein echt ritterlicher Bug pragnant fur fein ganges Befen. "Er war bi ber reinfte Typus jener echten Ariftofratie, die immer mehr in unferer Be ichwindet, er war die lauterfte Bertorperung ber hiftorifchen 3bee : N oblige."

Männer der Zeit, I. Serie, S. 453. — Antheil der fönigl. baie Armee am Kriege des Jahres 1866. — Der Feldzug von 1866 in D land. — Knorr, Der Feldzug des Jahres 1866 in West- und Stiddeutsc 1867. — (K. Stieler,) Prinz Karl von Bahern; Beilage zur Allger Reitung, Jahragng 1875. Ar. 239

Zeitung, Jahrgang 1875, Ar. 239. Seigen Rarl Friedrich Wilhelm (aus Berfeben getauft Rarl Wilhelm Frie Markgraf von Brandenburg zu Ansbach, geb. ben 12. Mai 1712, des Ansbacher Markgrafen Wilhelm Friedrich und feiner Gemahlin Chr Charlotte, geb. herzogin zu Württemberg, verheirathete sich am 30. Mai

ber gweiten Tochter bes Ronigs von Preugen Friedrich Wilhelm I., Friete Louife, berlor feinen Bater 1721, ftanb bis 1729 unter der Bormunduit leiner Mutter, die das Land tlug und fraftig regierte und ftarb am Muguft 1757 ju Gungenhaufen. - Seine Erziehung wurde gwar forgfältig eitet, aber Lehrern fo verschiedenen Charafters anvertraut, daß vielleicht nicht Unrecht hieraus ein nachtheiliger Ginflug auf feinen fpateren Charafter gegert wird. Er wurde auf dem Baldichloffe Brudberg, etwa 3 Stunden von Ansb gelegen, bon bem Soje und ber Stadt entfernt gehalten. Unter feinen Lebn feien hier genannt: ber ichlefische Dichter Reutirch, leberfeber bes Telemagne, pebantifche Gebeimrath v. Brebmer und die Geiftlichen Georgi und Schulin, bes perbienftvolle gelehrte Manner aber ichwerlich paffenbe Pringenerzieher. dbem ber Bring bon 1725-1728 ju feiner Musbilbung auf Reifen gemefen, besondere Berlin, Golland und Paris besucht hatte, feierte er 1729 feine dieit in ber preußischen Sauptftadt - bas Tagebuch eines feiner Begleiter Noftig über Die Bermablungefeierlichfeiten und Teftivitaten ift noch erhalten und übernahm nach feiner Rudfehr die Regierung bes Landes. Roch in nielben Jahre ftarb feine Mutter. Bei ben Greigniffen, welche mabrend feiner nichaft Deutschland bewegten, ftand Anfangs der Martgraf auf preußischer ite und es erlangte fein Sof burch feine perfonlichen Begiehungen gum preugien Konigshaufe eine gewiffe Wichtigfeit. 1730 war Friedrich Wilhelm I. t bem Rronpringen bei feinem Schwiegersohne in Ansboch und Bring Friedrich Billens gewesen fein bon bier aus feine geplante Flucht auszuführen, aber feinem Schwager nicht bie gehörige Unterftugung gefunden haben. Bahrend blerreichischen Erbfolgestreites fah Ansbach und bas benachbarte Luftschloß iebori bald ben preugischen, balb den baierischen, bald ben frangofischen, bald biterreichischen Gesandten: Rarl VII. übernachtete auf feiner Reise nach anffurt felbst im markgräflichen Schloffe zu Crailsheim. Frangöfische Truppen en burch das Ansbachische und auch der Rudjug des Marichalls von Bellele ging burch baffelbe. Beguglich Schleftens mar Friedrich II. 1743 felbit Ansbach, um ben Bergicht des marfgräflichen Saufes auf Schlefien bom nigrafen zu erlangen. Unsbachische Gulfstruppen gingen in bemfelben Jahre Breugen ab und im 3. 1752 erneuerte R. mit dem großen König und m Marigrafen von Bahreuth Die hohenzollernschen Sausvertrage (Pactum dericianum). Aber balb barauf ertalteten bie Begiehungen gu Breugen. man mochten berichiebene Grunde mitgewirft haben, einmal bas Berhaltnig Marigrafen ju feiner Gemablin, Die er vernachläffigte, bann Die Ginwirfungen lee Minifters Chriftoph Ludwig v. Gedendorff, ber bem Berliner Sofe perfonfeindlich gefinnt war - ein zweiter Gedendorff aus einer andern Linie, agifch gefinnt, Chriftoph Friedrich v. Gedendorff, war Bremierminifter - end. einzelne untergeordnete Differengen. Trogbem hatte fich ber Martgraf beim inn bes fiebenfahrigen Rrieges für Reutralität entschieben, anderte aber, nachber faiferliche Gefandte Biedemann in Ansbach mit ihm verhandelt hatte, en Entichluß, und gab burch ben gebeimen Legationsrath Geefrieb, der bom erlichen hofe 400 Dulaten erhalten hatte "um fich bei den comitiis decenter Sugiren gu fonnen" in Regensburg fein Botum fur ben Rrieg ab. Dem rfaraien wurde ein jährliches Subsidium von 12 000-15 000 fl. von dem andten jugefichert. Siermit mar eine gangliche Beranderung in ber Stellung farftlichen Rathe ju bem Darfgrafen verbunden. Bergebens maren die envorftellungen Breugens. Friedrich II. felbft hatte an ben Martgrafen ge= eben und am Ende feines Briefes gefagt: "que le Roy ne souhaitait rien plus d'Empressement que de se voir dispenser de temoigner à S. A. son ressentiment, mais de lui marquer plutôt les sentiments d'Amitié etc."

"Le ressentiment" blieb nicht aus, ein preugisches Freicorpe erfchien a im Fürftenthume und erhob Brandichagungen in Schwabach, Cabulgburg, " borf und Fürth. Als in Dogelborf von den nurnbergischen und ansber Unterthanen Contributionen verlangt wurden und der dortige Amtmann b Bilbpret anbot, erwiderte man ihm, bas Bilbpret worauf man jage, Reutralitat. Der Martgraf flüchtete nach Uffenheim, Martifieft und 200 bie Borftellungen, die ihm von verschiedenen Geiten gemacht murben, feine ju andern und benen auch ber Erbpring in einem eigenhandigen Briefe f geichloffen hatte, blieben fruchtlos. Rachbem bas Freicorps bas Land be hatte, fehrte ber Martgraf nach Bungenhaufen gurud, wurde aber furg darauf von einem Schlaganfalle getroffen und von ihm dahingerafft. -bebeutenbste Erwerbung mahrend seiner Regierung war die der Reichsgra Sann-Altenfirchen, welche ihm als Erben feiner Urgrogmutter, ber fa eifenachischen Pringeffin Eleonore Erbmuthe Louife, ber Gemablin bes Dari Johann Friedrich, nach bem Tobe bes Bergogs von Sachfen-Gifenach, 2 Beinrich, 1741 gufiel. - Die Berrichaft bes Markgrafen war nach mannig Richtungen bin, eine nugliche fur bas Land; er war mabrhaft beftrebt, in feinem Ginne, bas Band gut ju regieren, es verging fein Jahr, oh Organifationsveranderungen borgenommen wurden, Ordnungen und Regl erichienen (Trennung ber Eriminalrechtspflege bon ber Civiljuftig, eine Be und Procefordnung, Wechfelordnung ac. 2c.), die auch jum größten fegensreich wirften. Danche feiner Berordnungen find bis jur Stunde in und Beltung. Geine religiofe Gefinnung bewahrte fich in bem Reubau Rirchen, feine Tolerang in ber Begunftigung ber frangofischen Colonie in bach. Er jah es gerne, wenn induftrielle Unternehmungen in feinem Land tamen. Babrend feiner Regierungszeit entstanden Schulen und Schulb wurde das Symnafium Carolinum zu Ansbach gestiftet, eine Münz- und Kunstl gerichtet, die Schlogbibliothet bereichert und bem Bublifum juganglich ge fanben geschichtliche Forschungen vielfache Forberung (Georgi, Falde Schut, Jung, Stieber, Strebel). Damals ichrieb ber martgrafliche Ra junter b. Cronegt feinen vielbewunderten Cobrus, malte ber jubifche R Binhas feine geschähten Portrate. Den Bauten in ben Stabten wendete er Aufmertfamteit gu und begunftigte fie burch "Baugnaben", insbefondere g Unsbach burch Unlage eines neuen Stadtviertels, burch ben Musbau b feiner Mutter begonnenen Refibeng, burch ben Umbau ber Stiftefirche ein ftattlicheres Unfeben. Seine Strafrechtspflege zeigt zwar auch feine Absicht, war aber auch zuweilen bei bem leibenschaftlichen juhgornigen Ch bes Ffirften nicht frei bon graufamen Gewaltaften, Die ihm ben Beiname bofe" ober "ber wilbe Martgraf" jugogen. Go lieg er einen Golbate einen unbedeutenden Diebftahl bei einem Unsbacher Burger verübte, fof bem Saufe beffelben auffnübjen. Gein Born traf befonders diejenigen, gegen bie Jagbgefete frevelten und bie Deferteure, berichonte aber at Berfonen feines Sofes und feiner Rathsftuben nicht (hinrichtung bes Engel, Gefangennahme des b. Rauber). Mehrmals finden fich aber aus beutungen, daß gegen ihn "conspirirt" wurde. - Er war milothatig, fr und trot all feiner Gewalthandlungen im Allgemeinen wohlwollend. Finangwirthichaft mar, obgleich die Unterthanen, namentlich burch bie ind Steuern ziemlich belaftet gemefen find, feine gludliche; er binterließ eine Gd laft von 2 300 000 Thalern. Bon feiner Bemablin hatte er zwei Gobn erfte ftarb in feiner Jugend, der zweite, Rarl Merander, murbe fein Rach Das eheliche Leben bes Martgrafen wurde durch bie damals fibliche Dai wirthichaft getrubt und die Martgrafin, die in Schwermuth verfiel, jog fid

dum Schloffe Schwaningen gurud. Eine feiner Maitreffen gewann besonbere Bedeutung, weil ber Martgraf ihr und ihren Rindern mit großer Buneigung weißen war, fie in den Abelsftand erhob und mit Gutern reichlich bedachte : wurde die Stammmutter eines noch blubenben frantischen Abelsgeschlechtes. log diele Buftande auch auf die Berwaltung bes Landes gurudwirtten, war utulich. Zwei Belege hierzu liefert ber Sturg bes Gunftlings Schauenfels word bei hofjuden Ifcherle. Ersterer, ein Wirthefohn aus Leutershaufen, eine bit lang ber Liebling bes Dartgrafen, bon ihm jum Freiherrn bon Schauenit erhoben, fiel, weil er eine Maitreffe bes Martgrafen nicht heirathen wollte, ab tonnte von Blud fagen, daß er ben berichiebenen gegen ihn angestrengten bierfuchungen fich entwand und in die Duntelheit gurudfehren durfte; letterer, Beit lang übermächtig im Fürstenthume, wurde wegen Unterschlagungen, uptfachlich aber deshalb in Untersuchung genommen, weil eine Daitreffe des larigrafen ihre Bunft zwischen diefem und bem Juben theilte und baraus Inupeniengen für den Markgrafen entftanden. Ifcherle (Ifrael Nathan) berwand und verfam. hingerichtet, wie allgemein behauptet worden ift, wurde mabricbeinlich nicht. - Dem Martgrafen warb nachgerühmt, bag er bas teinische fluffig gesprochen babe, einer ber beften Reiter feiner Beit und einer beiten Faltoniere aller Beiten gewesen fei.

Faldenstein, Rordgauische Alterthümer, Dritter Theil. Lang, Geschichte des vorletzten Markgrasen von Brandenburg - Ansbach. Denkwürdigkeiten der Markgrasin von Bayrenth. F. F. Spieß, Münzbelustigungen. Fünf Theile. Jimmermann. Die neueren Spuren der Borsorge Gottes, Schwabach 1741. Büttner, Frantonia, II. Band. Haenle, Geschichte der Juden im Fürstenthume Ansbach. Jahresdericht des histor. Vereins für Mittelsranken, 1865 und 1866. Stieber, Annalen der Regierung des Markgrasen Karl Friedrich Wilhelm (Manuscript des historischen Bereins sür Mittelsranken). Untersuchungsatt gegen Jicherle (Kürnberger Kreisarchiv). Gedichte von Karl Knebel (Handschrift im Privatbesit).

Rarl Friedrich Albrecht, Martgraf von Brandenburg-Schwedt, in in Breugen, geb. am 10. Juni 1705, ein Entel bes großen Rurften; altefter Cobn bes Martgrafen Albr. Friedr. (geb. 1672, † 1781, nerallieutenant, Statthalter in hinterpommern, Johanniterordens-herrenmeifter) d ber Bringeg Maria Dorothea von Curland. Wir feben ben "Martgrafen boch zu Rog monumental, neben Feldmarichall Reith, einen Chrenplat inne ben auf ber Frontfeite ber Statue Friedrichs b. Gr. "unter ben Linden" in rlin. Urfprünglich bestimmte ibn Rauch ju einer ber 4 Reiter-Edfiguren. er große Ronig war diefem Anverwandten allezeit ein "treuer Freund"; und Marfgrai feinerfeits bezeugte burch hervorragenben Gelbenfinn, daß in feinen ern bas Blut bes großen Rurfürften. - Mehr brauchen wir bier eigentlich ht ju fagen. Ge ernbrigt jedoch, anguführen : Martgraf R. gehorte 42 Jahre ng ber preußischen Generalität an; ein ftattlich schoner Gerr mit menfchen= undlich eblem Charafter und erfüllt von Liebe für Runft und Biffenichaft. Mollwit, Hochfirch und Torgan wurde er verwundet. Nach harten Leiben th er am 22. Juni 1762 in Breslau, betrauert bom foniglichen Familienupt ale "le plus honnête homme du monde". Er ichläft ben Tobesschlaf bei nen Mbnen in der Gruft des Berliner Doms. Der Johanniterorden, beffen crenmeifter ber Martgraf mahrend 31 Jahren, befigt in Connenburg fein

Gine biogr. Stigge findet man im Militar-Wochenblatt 1869, Rr. 85.

Rarl Alexander (Chriftian Friedrich Rarl Alexander), graf von Brandenburg zu Ansbach Bahreuth, zweiter Sohn Martgrafen Karl Wilhelm Friedrich und feiner Gemahlin Friederite 2 geb. ju Ansbach am 24. Febr. 1736, vermählte fich am 22. Novbr. 175 ber fachfifch-coburgifchen Bringeffin Friederite Raroline, folgte feinem Bat Fürstenthume Ansbach am 3. August 1757, bem Markgrafen Christian Burftenthume Bayreuth am 20. Januar 1769, refignirte am 2. Decbr. vermählte fich mit ber Laby Craven in bemfelben Jahre und ftarb am 5. 1806. - Er wurde schon in feinem 12. Jahre nach Utrecht auf Die Univer geschickt, seine Mutter hatte fich fur diese republikanische Sochschule beshalb fchieben, damit er ben Berth ber burgerlichen Tugenden beffer ertenne. fehrte er gurud und trat 1751 eine Reife nach Italien an, bon der er in fi Buftande gurudtam, worüber fein Bater fo erbittert gewefen fein foll, b ben Informator bes Bringen, ber benfelben begleitet hatte, Gofrath Deber Buchthaus geschickt habe. Rur ungern, auf Befehl und nach Drohungen Baters vollzog er feine Berbindung mit der Bringeffin Raroline, bon ber gwar berichtet, bag fie eine treffliche Dame bon Beift und Berg gewesen fe aber bon ber Clairon als eine gute phlegmatifche Frau geschilbert wirb ohne Blutstropfen im Befichte ben gangen Tag mit Filetftriden fich beicha und bon ber die Craven fchreibt, fie fei bon unerschütterlicher Gleichgult gewesen und habe nicht einmal vermocht, ihren Bigen ben Musbrud bes Be ju geben. Beim Antritte feiner Regierung fand ber Martgraf bas Lai einem berichulbeten, burch bie Barteinahme fur Defterreich erregten und wirrten Buftande; bei feiner Abbantung war ber Schulbenftand getilgt. fi Bohljahrt des Landes geradezu Augerordentliches gefchehen. Geine Berd um die Fürstenthumer, welche er gut und milbe und im Ginne einer effarten Beit zu regieren bestrebt war, find um fo höher anzuschlagen, als bem Rrantheitszuftande feiner Gemablin alsbald nach feiner Bermabling Soffnung auf Rinderjegen aufgeben mußte. Rach bem Rechenichaftsber welcher por der Abdantung des Martgrafen ihm erftattet worden ift, hat felbe über brei Dillionen Gulben Schulden abgetragen : eine und eine b Million Gulben auf Stiftungen und nügliche Landesverbefferungen berme eine Million ben Unterthanen und ben Bahreuther Raffen gu Gute tor laffen und fajt 300 000 Gulben noch ernbrigt. Mit einem Aufwande von 800 000 Bulben murben Chauffeen hergestellt, Musterwirthichaften fur bie bon Rindvieh und Pferden errichtet, eine Wittwentaffe fur die weltliche D ichaft, eine Irrenanftalt und eine Angahl anderer nütlicher Ginrichtunge troffen, bas Unsbacher Ohmnafium murbe reichlicher botirt und außerben Schulen und Stipendien eine beträchtliche Summe bermenbet. Dit befon Borforge bedachte er die Erlanger Universität, nicht allein, daß er fie, t einem raschem Berfall entgegen ging , beffer ausstattete , er forgte auch für würdige Befegung ber Lehrftellen. Sofort nach feinem Regierungeant machte er, um nur Gines ju erwähnen, den Berjuch, Rant jur Die Unive ju gewinnen. In ber Musmahl feiner Diener war ber Martgraf auf the Manner bedacht, und in der That hatte er, abgefeben von einzelnen Sandli "bureaufratischer Robeit und Willführ", viele gute treffliche Rathe. religiofe Tolerang zeigte fich in der Beftattung an die Ratholifen Unst Gottesbienfte bort gu halten. Freilich trug gu ber jo gunftigen Umgeftal der Finanglage feines Landes ber Umftand bei, daß auch er fich berbeiließ zwei Regimenter Infanterie und ein Bataillon Jager an England gu ? bung noch Amerita ju verfaufen. Dag immerhin entschuldigend fur Menschenhandel die damalige Auffassung von sürftlicher Machtvolltommenbe

mehr noch die Thatfache betrachtet werben, daß er den Raufpreis zumeift für das Sand berwendete, fo mare taum zu entichulbigen, bag er, wie erzählt wird, als feine Emppen auf ihrem Abmariche in Ochjenfurt meuterten, felbft bie Buchfe gegen fie anlegte: allein die mir vorliegenden gleichzeitigen Darftellungen fprechen nur babon, bag er die Buchfe auf bem Ruden gehabt habe. 218 nach ber Rieberlage bon Porttown ber Markgraf genothigt mar, Erganzungen bortbin gu fenben, befand fich unter ihnen auch ber "Ansbachische Lieutenant August Bilhelm Reithardt von Gneisenau". Im 3. 1788 fehrten bie Truppen gurud, taum ein Dritttheil war noch übrig geblieben. — Wirft man einen Blick auf bas bamalige hofleben in Ansbach, fo tann man fich des Gindrucks nicht erwehren, daß daßelbe trot ber guten Eigenschaften bes Fürften ben Bunfchen bes Bolles nicht mtiprocen hat. Zwar war Ansbach vielfach verschönert, fünftlerische Kräfte (bie Dufiter Rleintnecht und Liebestind, ber Dtaler Raumann ac. ac.) wirften bort, bie hofvergnugungen, Theater, Concerte und mastirte Atademien belebten und unterhielten die Stadt: allein bennoch beftand eine große Rluft zwischen ben hoftreisen und der Einwohnerschaft, die höheren Beamten mit einbegriffen; logar eine gegenseitige Abneigung. Daran hatte die Borliebe des Markgrafen für die Rulturverhaltniffe von England, Frankreich und Italien wefentlich Sould, "mit feinem britifchen Bergen, feiner frangofifchen Gultur und einer italienischen Liebe für ichone Runfte fühlte er fich in Deutschland wie außer feiner Beimath", er mar in ber Litteratur und ber Sprache biefer brei Rationen wohl bewandert und verachtete bas Deutsche, sprach auch mehr englisch ale beutsch. Diese Borliebe wurde durch zwei geiftvolle Frauen - Auslandeinnen - bie auf ihn und feine Umgebung in den letten 15 Jahren feiner berichaft großen Ginfluß übten , genahrt , ein Umftand , ber viel dazu beitrug, ihm fein Land zu verleiben. Seit 1777 war die berühmte Parifer Schaupielerin Clairon an feinem Sofe und brachte frangofischen Esprit und franwifches Befen an bemfelben in Aufnahme, boch faben die Unterthanen die bereits nicht mehr jugendliche Dame, die der Martgraf "Mama" nannte nicht ungern, sie war wohlwollend und mischte fich nicht in die Geschäfte. Aber etwa 1785 tam Lady Craven, - Die "Ultramontanerin" hieß fie beim Bolt, weil der Markgraf fie in Italien fennen lernte - nach Unsbach, der Marfgraf war in Baris mit ihr gufammengetroffen, nun ftieg ber Sag bes Bolles und ber Rathe gegen die Auslandereien bes Fürften bedeutend. Die Lady, welche ihren Gatten, angeblich wegen Untreue beffelben verlaffen hatte, mar bochbegabt, wiffenschaftlich wie fünftlerisch hochgebilbet, weltgewandt, fie hatte ich auf ihren vielen Reifen in vornehmen Birteln und Sofen Europas bewegt und war bort gerne gesehen, aber wie fie Schoepff, der fürstliche Leibargt Rarl Meranders nannte, "ein liftiges und eigennutgiges Weib". Bald wußte fie mit beigenden Spottereien und mit Rarifirung ber pathetischen Schaufpielermanieren der Frangofin biefe lächerlich zu machen und zu verdrängen, fie verftand es zugleich aber ebenjo geschickt, die besten Un= und Absichten bes Martgrafen auf fine Beife ju lenten, bag er mehr und mehr fich bem Sande entfrembete, fort-Duhrend auf Reifen ging, über feine Beamten Unmuth und fein Bergnugen Mehr an ber Herrichaft empfand. So reifte der Gedanke in ihm, zu Gunften Sonige bon Breugen, welchem nach feinem Tobe bie Fürftenthumer ohnehin timfallen mußten, ber Regierung ju entfagen, und es ging 1791 bei dem Berliner Aufenthalt bes Marfgrafen und ber Laby, bie man am preugischen Doje auf bas Zuvortommenbfte aufgenommen hatte, biefer Plan rafch ber Ber-Dittlichung entgegen. Friedrich Wilhelm II. hatte bereits ben damals in braunmeigifchen Dienften befindlichen Freiheren b. Sarbenberg gewonnen, daß er, Debethand als Minifter bon R. A., die zu erwerbenden Gebietstheile verwalten

folle. In ben Fürftenthumern, insbesondere in ben Beamtentreifen, in meld 1789 bas Gerficht von ben Abfichten bes Martgrafen gebrungen mar, moch Berfuche gemacht worden fein, das Broject zu hintertreiben und hierauf benieb fich wol die heftigen Auftritte mit bem Cabinetsfecretar Schmidt, von ben bie Craven ergahlt. Am 9. Juni 1791, der Martgraf war bereits außer Land: übergab er bem Freiheren b. Sarbenberg, ber als Berather bes Fürften fe 1790 in Unsbach weilte, Die volle landesherrliche Gewalt, am 2. Decbr. wur bon Borbeaur der Entjagungsatt veröffentlicht. - Sabe ich bereits barauf bi gewiejen, daß die Lady an ber Abbantung mejentlich Schuld hatte -Clairon hatte, nachdem fie von bem Brojecte gehört, den Martgrafen von Bar aus brieflich abgemahnt - fo ift noch berborgubeben, daß einzelne Differenge mit Breugen felbft, Die Sadeleien bes Martgrafen mit feinen Beamte feine Reigung gu großartigen Berhaltniffen und bem wiffenschaftlichen und fünf lerischen Treiben der Großstädte des Auslandes die Machinationen ber En landerin forderten und begunftigten. Wefentlich mochte babei auch die Anfid des Martgrafen mitgewirft haben, daß die Gerrichaft der Rleinstaaten bo bald ein Ende nehmen wurde; dies wird nicht allein von ber Graven felb fondern auch bon anderer unverbachtiger Geite bestätigt. Ueberblidt man ab die Regierungszeit diefes letten ansbachischen Martgrafen, fo wird man nich umhin fonnen , das Urtheil von Friedrich II. und Raunit, die ihn hochprieje im Bangen gu beftätigen und ihn nicht gu jenen beutschen Fürften bes 18. 3ah hunderts werfen, die schablonenartig, mit innerer Sohlheit die Schule der Gu fremdung bon beutschem Wefen, ber Erniedrigung por dem Auslande und bi bespotischen Gewalt gegen bie Unterthanen burchliefen. R. A. war nichte w niger als ein Despot und feine Sochhaltung bes Austandes entsprang eine geiftigen Beburfniffe, wobei freilich nicht geläugnet werben will, daß fein Go batenhandel, feine Jagbliebhaberei, ju beren Gunften er mit außerfter batt porgehen tonnte, feine Schwäche gegen bie Englanderin Fleden feiner Berwaltm bilden. Auch das ift ihm vorzuwerfen, dag er für den Aufschwung Deutsch lands, ber fich bamals vollzog, obwol lig, ben er als Beamten bochichatte, feiner Sauptftadt bichtete, und ein Blied der Familie Rnebel an feinem bi mar, fein Auge hatte. Der rege geiftige Rreis, ber fich bamals in Anebar gebilbet hatte (Ut, Juntheim, Rabe ac.) ftand außerhalb bes Goffebens m unabhängig von demfelben. — Rachdem die Martgrafin Raroline im 3. 179 geftorben, feche Monate barauf auch Lord Craven verschieden war, verheiratbe fich 1791 ju Liffabon ber Markgraf mit der Lady, die fibrigens weber Breugen noch in England als Martgrafin anerfannt wurde. St. M. farb Schloffe Benham am 5. Januar 1806. Um 24. Febr. 1806, an bemfelbe Tage, an welchem Bernabotte in Ansbach einruckte, beging man bie Leichenfeit bes Martgrafen in London.

Lang, Artikel Ansbach in Ersch und Gruber. Memoiren der Markgrässt von Ansbach. Schlemmer, Bahreuth unter der Regierung Alexanders-Büttner, Frankonia, 2. Theil. Beiträge zur Lebensgeschichte des letzen Kogenten der Brandenburgischen Markgrasenthümer, 1820 (Anonym). Pert Das Leben Eneisenau's. Erster Theil. Arndt, Hardenberg's Leben. Kapp. Der Soldatenhandel nach Amerika. Schöpff, Tagebuch, Handschrift des bil-Bereins s. Mittelsranken (zum Theil abgedruckt in Paulus, Sophronym VIII, 6). Tagebücher von Soldaten der Ansbachischen nach Amerika 20

ichidten Regimenter, in ber Beil. b. bift. Ber. i. Mittelfranten.

Rarl I., herzog zu Braunsch weig und Lüneburg, Sohn des herzoge Bech Albrecht II. und der herzogin Antoinette Amalie, ber Tochter bes herzoge Ludwig Ru

olf gu Braunichweig u. Laneburg, murbe am 1. Auguft 1713 gu Braunichweig boren und noch an demfelben Tage getauft. Er erhielt feinen Ramen bon zweien iher Bathen, bem Raifer Rarl VI. und bem Ronige Rarl XII. von Schweben. loch in fpateren Jahren tam fein Bater nach bem fohnelofen Tobe feines etters und Schwiegervaters, des herzogs Ludwig Rudolf († am 1. Marg 785), ju ber Regierung bes Bergogthums Braunschweig, boch nur für furge leit, benn taum nach 6 Monaten machte ein ploglicher Tob (3. Septbr. 1735) iner herricaft ein Ende. Diefelbe ging nun auf feinen Sohn, ben Bergog " über, ben Erftgebornen von 8 Britbern und 6 Schweftern. Derfelbe hatte ine forgfaltige Erziehung genoffen, fich auf Reifen weiter ausgebilbet und mar ann wie fein Bater in ofterreichifche Rriegebienfte getreten. Sier hatte er bie Burbe eines Oberften-Feldwachtmeifters erlangt, als er ploglich, ein 22jahriger angling, unter außerft ichwierigen Berhaltniffen gur Regierung feines Landes erufen wurde. Mit Ernft und Gifer griff er feine Aufgabe an; mit großem kidid hat er fie, fo weit es anging, geloft. Dag ihm Bieles miglang, bag or Allem bie Schulbenlaft bes Landes unter feiner Regierung eine faft unerragliche wurde, lag jumeift in ber Ungunft ber Beitumftanbe, ber Schwierigfeit er Berbaltniffe, welche umzugeftalten nicht in feiner Dacht ftanb. Er ift besalb oft außerft icarf beurtheilt; er ift in feinen Bestrebungen wie wol faum in zweiter Fürft feines Saufes verfannt worden. Denn wenn man bie Beraltniffe unparteifich erwägt, muß man befennen, bag er einer ber eifrigften, noblgefinnteften und einfichtigften herrscher gewesen, ben feine Lande jemals ehabt haben. Das gilt vorzüglich für die erften Jahrzehnte feiner Regierung, bie Laften bes fiebenjährigen Rrieges bie Gelbnoth noch nicht auf ben Gipfel etrieben hatten, mo R. mit jugenbfrischem Schaffenseifer bas Staatsruber abrie. Die schlechte Finanzwirthschaft, die von Bergog Anton Ulrich begonnen, von August Wilhelm fortgeset war, hatte eine schwere Schulbenlaft auf bas and gebäuft. Die Bergoge Ludwig Rudolf und Ferdinand Albrecht hatten gu utge Beit regiert, um eine wefentliche Aenderung berbeiführen gu fonnen. Das Slaatswefen war in allen feinen Theilen, bem Steuerwefen, Finangwefen, Beichtewejen, ber Stellung ber Militar- und Sofbeamten u. A. mertwürdig berndelt. Der Berfuch, alle biefe Ginrichtungen zeitgemäß umzugeftalten, traf auf Schwierigfeiten bor Allem bei ben Lanbstanben, Die meiftens nur ihre Sonberntereffen verfolgten und zwedmäßigen Reformen faft ftets Sinderniffe in ben Beg ju legen wußten. Es ift baber begreiflich, bag R. nur einmal bas Plemm ber Landichaft zu berufen fich veranlagt fah. Der hauptfehler für ine berftanbige Staatsverwaltung war, bag man niemals mit ben Stanben inen ordentlichen haushaltsanschlag aufstellte, daß diese vielmehr dem Fürsten berliegen, alle im Intereffe bes Staates aufgewandten Roften foweit fie ucht von der Landrenteitaffe getragen wurden, aus dem Rammervermogen elbft ju bestreiten und, falls biefes nicht ausreichte, Schulben ju machen, t man bann erft wieder gegen weitere Zugeftandniffe auf bas Land bernahm. Der Fürft blieb auf Diefe Beife in der Musibung ber Staatswalt ohne ftrenge Controle, aber er war auch gezwungen ftets mit chulben zu wirthschaften. Ein folches Berfahren fonnte, zumal wenn plöglich, Die es im fiebenjährigen Rriege geschah, ungeheure außergewöhnliche Ansprüche an ben Fürften herantraten, bon ben gefährlichsten Folgen fein. Auch die Berbeilung ber Steuern war eine ungerechte; fie brudten befonbers ben Burger und Bauern, mabrend die privilegirten Stande faft gang bavon verschont blieben. Mit allen biefen und anderen aus dem Mittelalter unter gemiffen Abanderungen derlommenen Inflitutionen grundlich aufzuräumen, war erft dem rudfichtslofen Tankgreifen der westfälischen Regierung möglich. R. juchte nun aber mit allen

Rraften ben materiellen Boblftand, die geiftigen und fittlichen Intereffen feiner Unterthanen gu beben und zu beforbern. Gine lange Reihe wichtiger Br ffigungen und fegensreicher Ginrichtungen legen babon berebtes Beugnif ab. Und er hatte bier nicht nur ben icharfen flaren Blid, ftets bie richtigen Leute int Musführung feiner Plane ju mablen, fondern überall mar er felbft thatig mit ftets unverdroffenem Gifer in allen Gingelnheiten der Staatsverwaltung mitgurathen und mitguschaffen. Wer die Regierungsacten jener Zeit muftert, wird überall fein einfichtevolles Gingreifen, feine eigene mohl überlegte und ben Rem ber Sache meift richtig erfaffende Enticheidung verfpuren und feinem landes väterlichen Walten volle Anerkennung nicht verfagen. Als erften Dinifter behielt er querft ben madern hieronymus von Minchhaufen, ben treuen Diener feiner Borganger (f. d.) bei; ihm folgte 1740 von Cramm; 1754 trat h. L. Schrader (von Schlieftebt) (f. b.) in bas Staatsminifterium ein, ber hauptfachlichfte verbienftwille Berather bes Gurften in ber außern Politit wie ber innern Landesbermaltung. Rach beffen Tobe rudte in die erfte Minifterftelle 1773 G. G. A. b. Braun (f. b.). Alle waren tuchtige, zuverläffige Manner, Die bas Befte bes Lanbes bor Augen hatten. Das zeigt fich junächst bei ben innern Reformen des Landes. Sier murbe, um fur bie Brundftenertatafter, die bislang auf mangelhafte Erb register gegrundet waren, eine fichere Grundlage zu gewinnen, eine allgemeine Landesbermeffung vorgenommen, für welche F. J. Simly eine vorzügliche Inftruction entwarf und hiernach wurden genaue Orts- und Felbbeichreibungen ausgearbeitet. Faft gar teinen Gewinn brachte ein außerft wichtiger Beftandtheil bes Do manialgutes, die bislang arg vernachläffigten Forften. Sier entfaltete ber boljagermeifter Johann Georg bon Langen (f. b.) eine außerft fegensreiche Thatigfeit, indem er eine geregelte Forftwirthichaft einführte, für orbentlichen Betrieb guten Nachwuchs forgte und badurch für die Folge aus den Forften reiche Gr trage erzielte. Gine große Menge gewerblicher Anlagen ift auf v. Langens Anregung gurudguführen, fo bor Allem die ber berühmten Fürftenberger Borcellanfabrit, Die fich balb eine ehrenvolle Stellung im beutschen Runftgewerbe errang u. a. Um die für das Gewerbewefen ichablichen vielen Feiertage gu berminden, verlegte ber Bergog die fleinen Fefttage auf die folgenden Sonntage. gwedmäßige Armenordnungen juchte er ber Roth ber Armuth gu fleuern, burch Errichtung einer Brandtaffe feine Unterthanen bei Teuerichaben gu entschädigen, burch Grandung einer Wittwenfaffe fur die Sinterbliebenen von Civil und Militarbeamten gu forgen. Den Bauernftand ichuigte er bor Bedrudungen ber Butsherren burch bie Bestimmung, daß in Meierbriefe feine neuen Bedingungen eingerudt werden follten. Durch die Errichtung eines Leibhaufes wollte er allen Staatsangehörigen Gelegenheit geben, große und fleine Rapitalien ficher und nugbar angulegen. Berbefferungen im Mungwefen wurden nach Graumann's Bor ichlägen getroffen. Bon bedeutendem Rugen waren feine mannigfachen Ginridtungen für bas Gefundheitsmefen bes Lanbes. Er übertrug bie Aufficht über alle hier einschlagenden Fragen einer neu begründeten Behorbe, bem Collegian medicum. Er fchuf in Braunschweig eine anatomisch-chirurgifche Lehranftalt, das Theatrum anatomicum, bas bald einen großen Aufschwung nahm. 3m Rirchanwefen fuchte er vorzüglich die Guterverwaltung und bas Rechnungswefen zu regeln. Er ließ corpora bonorum anlegen, ordnete regelmäßig wiederfehrende Bifitationen Bang befonders aber war Rarle Thatigfeit bem Unterrichtswefen gugemanbt Er fuchte bier bon Grund auf zu bauen, daber brang er vorzüglich auch au Berbefferung ber Bolfsichulen, fur welche er bortreffliche Schulorbnungen erließ und ben Drud von Schulbuchern veranlagte. In Stadten wie in Dorigemeinden hatte er bier bei feinen Beftrebungen nicht felten mit Biberftand ju fampfen man ftraubte fich neue Laften zu übernehmen, wenn fie auch gang augen fällig jum Beften des Gemeinwohls bienten, da der überall erftartte, bureau

Einn die Bemeinden hatte verlernen laffen für ihre eigenen Ungelegenelbftandig thatig ju fein. Um tuchtige Schullehrer ju gewinnen, er-R. in Boljenbuttel nach bem Plane bes Sofpredigers Abis Dr. 3. B. in Schullehrerseminar, eine hochft fegensreiche Unftalt. Um für tuchtige Schulen Die erforderlichen Mittel ju gewinnen, legte er mehrere ber bisch erhaltenen Rlofterichulen gujammen. Ginen gang bedeutend erhöhten Buforderte die Universität Belmftedt, feitbem die jungere Linie bes Welfengu Bottingen eine eigene Univerfitat gegrundet batte. Denn ber bis emeinfamen Belmftebter Bochichule wurde nun ber Theil bes Fonde entwelcher bon turbraunschweigischer Seite herrnhrte. Der Fortichritt weige ber Biffenschaft erforberte Bermehrung ber Lehrfrafte und bes jaftlichen Apparats. R. that fein Möglichstes die Universität, die von ben Ramen Julia Carolina erhielt, auf ber Sobe ber Beit ju erhalten. fielt 1749 eine beutsche Gefellschaft sowie 1750 ein theologisches Ge-Gine gang neue Unftalt rief er in Braunschweig ins Leben, die nach ihm men tragt, bas Collegium Carolinum. Es war eine Zwischenanstalt Uniberfitat und Schule, jugleich aber auch eine höhere Bilbungsanftalt biejenigen, die nicht bem Gelehrtenftanbe fich widmen, fonbern eine prathatigfeit ergreifen ober überhaupt nur eine freiere Bilbung fich aneignen Den Blan ber Anftalt hat ber Abt Jerufalem entworfen, deffen Auffelbe unterstellt war. Forstleute, Landwirthe, Bergleute, Architetten, In-Diffiziere zc. fanden bier eine hobere Fachbildung; jugleich aber wurde te Anftalt eine feinere, ben Ibeen ber Beit gemäße Bilbung ("bon sens und Beichmad") verbreitet. Tüchtige Lehrer wurden jür fie berufen, die bald rogen Buborerfreis um fich verfammelten und berfelben einen großen, weit Brengen bes Landes hinausreichenden Ruf verschafften. Go lehrten bier , Ebert, Eschenburg, Zacharia, A. Schmidt, Zimmermann u. A. Ein eiftiges Leben erwachte badurch in ber Stadt Braunschweig, das fur bie ine Geschichte ber beutschen Litteratur nicht ohne höhere Bedeutung geift. Auf Empfehlung bes Erbpringen Rarl Wilhelm Ferdinand berief ber Leffing unter verhaltnigmäßig fehr gunftigen Bedingungen als Bibliober Bolfenbuttler Bibliothet, die fich burch ben Bergog auch mancherlei ing ju erfreuen hatte. Er ftiftete bas fog. Intelligenzwesen, bem unter Die Berausgabe ber Braunschweigischen Anzeigen übertragen wurde. teren follte durch Beigabe allgemein verftandlicher Auffage namentlich ichichtlichen Inhalts Bilbung in weiteren Rreifen verbreitet werben. Er gute Erhaltung hiftorischer Dentmäler 2c., ftellte die fammtlichen Archive bes behufs grundlicher Ordnung berfelben unter die Aufficht bes Geh. Juftigfpatern Beheimraths v. Praun (f. b.). Wiffenschaftliche Arbeiten mit tteln zu unterftüten, war er ftets bereit. Auch die Runft fand bei ihm rige Pflege. Er legte ein Runft- und Naturaliencabinet an, aus bem ige bergogt. Mufeum entstanden ift. Besondere Borliebe bermandte er Theater. Er berief als Director fur die italienische Oper ben 3m-Ricolini; neben bem ichon bestehenben Opernhause ließ er ein zweites Schaufpielhaus am Burgplage errichten für pantomimisch = bramatische ungen, die bon Nicolini aus Italien eingeführt wurden und fich bon hweig aus weiter in Deutschland verbreiteten. Auch das beutsche Theater nicht vernachläffigt. Raroline Neuber hielt fich langere Zeit in Braunmit ihrer Truppe auf; ihr folgten fpater die Schonemann'fche, Adere. Dobbelin'iche Gefellschaft, welchen ein Edhof, ein Schröber u. A. an-Leffing's Emilia Galotti fand in Braunschweig am 13. Marg 1772 e Aufführung. Der rege geiftige und gesellige Bertehr, ben Braunschweig

um bieje Zeit bot, das lebendige Treiben, die verschiedenartigen Anrequage und Berftreuungen, welche jumal die Desgeit bort hervorrief, veranlagten ben lebensluftigen Bergog R., 1753 feine Refibeng aus bem fleinen ftillen Bolfenbatte nach bem größeren Braunschweig ju verlegen, wo er bas von Bergog Auguft Bilhelm neu erbaute jog. graue Schloß bezog. Der Stadt Braunfcweig erwacht baburch swar mannigfacher Bortheil, für die Stadt Bolfenbuttel bagegen welche Urfprung und Bachethum ber Unwefenheit bes fürftlichen Sofes ber bantte, war biefer rein aus Privatneigung bes Fürften entsprungene Schritt ein ichwerer, lange Beit nicht verschmerzbarer Berluft. Wenn wir jeboch hiervon ab feben, fo waren alle fonftigen Ginrichtungen des Bergogs fur bas Land bon unberechenbarem Segen. Manche feiner Unternehmungen fchlugen allerbings auch vollständig fehl, fo bie Unlage eines von ber Schunter ber nach ber Stabt Braunfdweig auslaufenden Ranals, ber Antauf ber Apotheten behufs ftaatliden Betriebes berfelben, Die Geidengucht u. a. Doch mar auch hier Die Abficht, welche ben Fürften leitete, Die beste. Bielleicht hatten fich burch Concentration 3. B. ber Universität Belmftedt mit dem Collegium Carolinum ac. bedeutende Roften vermeiben laffen. Aber für bas Land wohlthatig mar faft Alles mas aufgewandt murde; die Ausgaben fur basjenige aber, mas wie bie italienifde Oper ac. mehr für einen Lurus angesehen werden tonnte, maren feineswegs fo übermäßig, wie man bislang allgemein angenommen hat. R. hatte feinen fpar famen Sofhalt, aber er war auch nicht ber frebentlich leichtfinnige Berichwenda, ben man oft in ihm hat finden wollen. Bebeutend waren die Laften, welche eine fur bas Land fehr beträchtliche Beeresmacht bemfelben auferlegte. Dagu gefellte fich ber Unterhalt breier herzoglicher Wittwen, Die ftanbesgemaße Um forgung und Ausstattung gahlreicher Bringen und Bringeffinnen. Go wurden in Rugland bedeutende Summen verschlungen, wo bes herzogs Bruder Anton Ulrich fich mit ber Regentin Anna von Rugland 1739 vermählte, ohne bag : jeboch gelungen mare, ben für bas Belfenhaus fest erhofften ruffifchen Thun bauernd ju gewinnen. Gewiß maren es febr bebeutenbe Gelber, welche bit Bergog R. für alle biefe Brede zumeift aus feinem Rammergute gablen mußte: es nimmt nicht Bunder, daß er daffelbe mit beträchtlichen Schulden belaftete. Baren bie Zeiten friedlich geblieben, jo hatte man hoffen burfen bei Forigang ber Reformen, bei bem mit ber Zeit erhöhten Ertrage ber gewerblichen Unlagen, bei Bunahme bes Wohlftandes und ber Steuerfraft ber Unterthanen bas Dligberhaltniß ausgleichen ju tonnen. Das war unmöglich, als ber fiebenjahrige Rring auch die braunschweigischen Lande überzog, Sandel und Wandel ins Stoden brachte, neue faft unerichwingliche Laften bem Sanbe auferlegte. Dem Bergoge war es unmöglich in biefem Rriege neutral ju bleiben. Das zeigt ein Blid auf bie Lage feines Landes. Es fpricht fur bas flare politifche Urtheil bes Bergoge, bag er fich losfagte von ber Politit feiner Borganger, Die ftete engen Anfchlus an das Saus Defterreich gefucht hatten, daß er fich fur das jest gerade ju einer proteftantifchen Großmacht aufftrebende Breugen entichied. Bon Jugend au verband ihn mit bem Konige Friedrich II. eine innige Freundschaft. diefer von dem braunschweigischen Saufe hielt, das ihm far feine Schlachter mehrere tuchtige Welbherren und Diffigiere aus feiner Ditte ftellte, zeigt bas große Bertrauen, bas er in mannigfacher Beife gegen bie Mitglieber beffelben betbatigte Auch mehrfache Familienbande umichlangen beibe Saufer. Friedrich ber Grob hatte des Herzogs Schwester Elisabeth Christine am 12. Juni 1733, dieser Philippin Charlotte, des Königs Schwester, am 2. Juli 1783 als Gattin heimgesührt eine zweite Schwefter bes Bergogs aber, Louise Amalie hatte ber Bring Angui Wilhelm, ein Bruder bes Ronigs, am 6. Jan. 1742 geheirathet. Als ber Gie ber Frangofen bei Saftenbed am 26. Juli 1757 bie turbraunichweigilchen und bei

oglichen Lande dem Feinde überlieferte, flüchtete fich R. und ichlog bann mit en Frangofen am 13. August zu Sannover eine Convention ab, nach welcher men bas Fürstenthum Braunschweig - Wolfenbuttel unter bem Titel eines neutolen Landes eingeräumt, bem Bergoge aber bas Fürftenthum Blankenburg le Aufenthaltsort angewiesen wurde. Er wollte auf diese Beife fein Land bor ben brudungen ber Weinde möglichft ficher ftellen : aber felbft anfehnliche Belbgeschente, ie R. Dem frangofischen Felbheren Bergog bon Richelien, ber in Braunschweig fein sauptquartier aufschlug, überfandte, tonnten nicht verhindern , daß derfelbe mit dweren Contributionen und anderen Lieferungen bas ichon bitter beimgefuchte fanb bebrudte. Bergog R. rief bem Bertrage gemäß feine Truppen, Die im lager bei Stade fanden, gurud, Die Befehlshaber berfelben wollten bem Mufrage Folge leiften. Ale aber Bergog Ferdinand, Rarle Bruber, im Rovember 757, nachbem die Convention von Beven in England verworfen war, ju Stabe em Oberbefehl über die gegen die Frangofen verbandeten Truppen übernommen atte, nothigte biefer die braunschweigischen Regimenter jum Bleiben. Es hat en Anichein, als wenn die Auruchberufung berfelben von Seiten bes Herzogs A. nur ein Scheinmandber gewesen, um fein bon den Franzosen besethtes Land bor Bebrudungen gu fcugen. Go faßte auch ber König Friedrich II. Die Sache sof. Schloft fich boch um biefe Beit auch ber Erbpring Rarl Wilhelm Ferdis mand aufs Reue ben Unternehmungen gegen die Frangofen an; blieb doch Gerzog R. in ber Folgegeit ftets auf ber Seite ber Berbundeten, fur beren Sache er Ur bebeutenbe Opier brachte. Die braunschweigischen Lande wurden im Begine bes Jahres 1758 fchnell bom Feinde geräumt und fielen bemfelben nur noch vorübergebend wieder in die Sande. Groß aber waren die Anfordetungen, bie auch in ben folgenben Jahren an bas Land gestellt murben; ein ber bon 10-12000 Dann mußte es unterhalten. Dan hoffte und hatte auch ein gutes Recht auf Gubfibiengelber von englischer Geite ju hoffen. Aber bir Lob Ronig Georgs II. machte biefe Soffnung ju Schanden. Bitt verlor leinen Ginfluß; Georg III. und beffen Staatssecretar Bute erfannten feine Berpflittung an. England-Sannover erhielt im Friedensichluffe burch reiche fran-Braunschweig, das nicht um Minbeften zu Englands Beften einen unverhaltnigmäßigen Rraftaufwand gemacht hatte, durch beffen Fürstenfohne bas Befte im Feldzuge gethan mar, erbeit bon jenem nicht die geringfte Entschädigung. Das war fur die Finangen bes Lanbes ein außerft harter Schlag; Die Schulbenlaft mar jo boch angewachsen, daß eine Berpfanbung bes Domanialguts bes Fürften gur Sicherfellung ber Gläubiger bei Beitem nicht ausreichte. Prägung schlechten Gelbes, Einführung bes Lottospiels tonnten nicht helfen. Man mußte vielmehr bas Shlimmfte fürchten: eine taiferliche Debitcommiffion ftand in möglicher, ja Da entichlog fich ber Bergog 1768, um feinem und be Landes Credit wieder aufzuhelfen, ju einer Berufung der Landftande. Bier tam es gu heitigen Erörterungen. Dit leibenichaftlicher Erbitterung wurden dem Fürsten alle die Einrichtungen jum Borwurfe gemacht, die jum Theil von willem Segen für das Land gewefen waren. Die Regierung getraute fich nicht, die Dobe der Schuld offen anzugeben. Man verwilligte schlieflich eine neue Ropifteuer, eine erhöhte Contribution ac., natürlich nicht ohne fich gablwiche Privilegien neu beftatigen ju laffen. Das alles waren Dagregeln, welche ben Bantrott bes Staates nicht endgultig befeitigen fondern nur binhalten bunten. Mis am 9. April 1770 ber Landtag verabschiedet murbe, war im Scunde noch alles beim alten geblieben. Da nahm fich ber Erbpring Rarl Bilbelen Ferdinand, welchen 3. B. Feronce von Rotentreut (f. b.) feit IT. le Finanzminister hauptfächlich unterstützte, der Finanzberwaltung mit talt berechnendem Beifte an. Er rieth Bereinjachung ber Sofhaltung, Serabiebung ichon fruber berminberten Beeresmacht, Bermeibung aller unnüben Ansgabers Aber auch bas waren nur Palliativmagregeln; bon Grund aus tonnte er Schaden erft beilen burch die mit England und Bolland geichloffenen Gubfibi verträge (1776-83, 1788-94, 1795). Es war gewiß ein hochft bedentlich Mittel beutsche Landeleute fur Belb einem fremben Staate gu überlaffen, ban fie fur beffen Intereffen ihr Beben in Die Schange fchlugen. Aber es mar nie freveles Spiel mit dem Blute ber Unterthanen, bas ber Bergog trieb; es war b bittere Landesnoth, welche ihn dazu veranlagte. Er that es nicht ohne Ruffis mung ber Ausschüffe ber Lanbichaft und unter ber ausdrudlichen Berbflichtung be aus ben Bertragen entspringenben Gewinn im Landesintereffe gu bermenben: waren jedenfalls jum größten Theile geworbene, nicht ausgehobene Goldaten, u fammengeeiltes Bolf aus aller Gerren ganber, berhaltnigmagig wenige Brau fcmeiger. Bei Anwerbung ber fpater nachgesandten Erfaktruppen befahl ber bern ausdrudlich, nur freiwillig fich melbende Muslander, Landftreicher zc. anzunehme Beklagenswerth bleibt ber Schritt bes Bergogs für die Auffaffung unferer Beit unt allen Umftanden, aber bon Segen fur bas Land ift er boch gewesen. I Schuldenlaft bes Landes murbe badurch von Jahr ju Jahr vermindert. wurde hierdurch erft bie Möglichfeit ju einer gefunden Finangwirthichaft geben. Dem gutmuthigen Bergog R. wird die Buftimmung ju jenen B tragen fchwer gefallen fein, aber er mar feit bem Rriege ein anderer geworbe Die Roth des Landes brudte ihn tief nieder, nicht minder die Bertennung fein edlen Beftrebungen, welche bie Landftande in rudfichtelofefter Beife als "unnuh m fchablich" binftellten. Roch immer nahm er fich mit regem Gifer ber Regierung geschäfte an; aber, wenn man bagegen feine frubere Thatigteit in Betra gieht, laffen fich bier mitunter die Spuren bes Altere nicht verfennen. Er fia am 26. Marg 1780. Seine geiftvolle Gemablin, welche an allen feinen ge ftigen Intereffen lebhaften Antheil nahm, überlebte ibn um viele Jahre; ftarb erft am 16. Febr. 1801. Bergog R. verband mit ben beften Abficht für bas Bohl feines Landes einen fcharjen, praftifchen Blid und eine unermit liche Arbeitsfraft, die allen Aufgaben feiner Stellung, allen Bedurfniffen fein Unterthanen in gleicher Beife gerecht zu werden fuchte. Aufgewachfen in b frangofischen Bildung ber Beit trug er boch ber bamals machtig aufblubend beutschen Litteratur ein offenes Berständniß entgegen wie taum ein zweiter fin feiner Zeit und suchte mit Erfolg ber neuen Geistesrichtung in feinem Lan eine Statte ju bereiten. Seine Tochter Anna Amalie wirfte im Sinne b Baters weiter. Durch fie begann die litterarische Glanggeit von Beimar, weld unter ihrem Sohne Bergog Rarl August ben Bobepuntt erreichte. Leutselig Wejens, heiteren Sinnes, war R. auch frohem Lebensgenuffe oft mehr als bill augethan. Aber niemals erlangten feine Gunftbamen auch nur ben geringft Einfluß auf feine Regierungsgeschäfte. Daß R. Die politischen Fragen b Beit richtig beurtheilte, hat Die Beschichte hernach jur Benuge erwiesen. Gen hohen Berdienfte um die innere Entwickelung feiner gande, die von Dit- m Rachwelt oft auf das Unbilligfte verkannt find, fichern ihm in der Brau ichweigischen Geschichte einen ehrenvollen Plat für alle Beiten. B. Bimmermann.

Rarl Wilhelm Ferdinand, herzog zu Braunich weig und Lüneburg, altester Sohn des herzogs Karl I. und seiner Gemahlin Philippine Charlotte einer Schwester Friedrichs des Großen, wurde am 9. October 1735 zu Bolfen buttel geboren. Er wuchs in den geistig sehr angeregten Kreisen auf, welch seine Eltern, besonders in Braunschweig, um sich zu versammeln wußten. Sein erste Erziehung, die v. Wittori, ein leichtsimmiger Lebemann, als hosmeiste

war von Miggriffen nicht frei. Aber balb wurde bem Prinzen in bem gen Abte Jerufalem ein vorzäglicher Lehrer gewonnen, ber auf feine gange e und religiofe Entwidelung ben nachhaltigften Ginfluß ausübte. Er erine grundliche vielfeitige Bildung, welche er burch ben Besuch bes neuweten Collegium Carolinum in Braunschweig, sowie durch Reifen, Die er und 1752 in holland, Frantreich und Deutschland unternahm, noch bernmnete. Mit Leidenschaft mar R. B. F., jumal in feinen jungen Jahren, t. Er that fich im fiebenjährige Rriege auf bas Bortheilhaftefte hervor. r Spipe zweier Bataillone erfturmte er in ber Schlacht bei Saftenbeit eine he Batterie, und nicht jum wenigsten burch fein fuhnes Eingreifen mare g für die verbündeten Truppen fiegreich geworden, wenn nicht der Bergog imberland in unbegreiflicher Ropflofigfeit ben Rudjug angeordnet hatte. rjog Rarl mit ben Frangofen bei ihrem Ginrliden in die braunschweigischen eine Convention abgeschloffen hatte, wollte der Erbpring R. 29. F. auf geben. Auf dem Bege nach Solland traf er in Samburg feinen Obeim Gerbinand, ber an Cumberland's Stelle ben Oberbefehl übernommen hatte. beffen bringenbe Borftellungen bewogen, fich bem Rampfe wider bie Franuis Reue anzuichließen, nahm er an bemfelben bis jum Friedensichluß mwollften Antheil. In ber Schlacht bei Minben vorzüglich errang er ne Lorbeeren. Ronig Friedrich fang fein Lob in einer Dbe; er mar ber , bag bie Ratur ben Jungling ju einem Belben bestimmt habe. Um muar 1764 vermählte sich der Erbpring R. W. F. mit der Tochter des Friedrich Ludwig von Wales, Auguste, die ihm eine äußerst reiche Mitübrte. 3m Spatfommer 1765 brachte er bie Gattin nach England, wo ihre Entbindung abwarten follte. Als fie bem Erbpringen Rarl Beorg am 8. Februar 1766 bas Leben geschentt hatte, trat R. 2B. F. balb eine langere Reife an. Er begab fich junachft nach Franfreich, wo er cen überhauft wurde. Befonders bemuhten fich in Baris ber Sof und ber bel, ihn burch Gefte aller Art gu feiern. Gein Auftreten war fürftlich, hend bem Anfeben feines Saufes und beffen Familienverbindungen; er ich niemals fo freigebig und glangend wie auf biefer Reife. Richt gern als in ben ariftofratischen Rreifen verfehrte er mit ben geiftigen ber Beltftadt. Go bor Allem mit Marmontel, ber bon bem Bergoge it großer Berehrung fprach. Bon Frankreich ging er junächft in bie besuchte Boltaire in Berney und reifte bann nach Italien. Langere rweilte er in Rom. Auch hier fand er eine fo ehrenvolle Aufnahme, wie n je einem protestantischen Bringen zu Theil geworden. Allem anderen aber jog er ben Windelmann's vor, mit welchem er unermublich bie Runftichage ber Stadt Rom und ihrer Umgebung befichtigte. Bis Reapel er feine Reife aus und fehrte bann fiber Baris, wo er mit feiner Bewieber jufammentraf, nach ber Beimath gurud. Das Land befand fich Beit gerabe in der traurigften Lage, die Finangnoth hatte nach dem brigen Rriege ihren Gipfel erreicht. Schleunige Gulje mar bringend bon Dieje wurde bem Lande bor Allem burch ben Erbpringen gebracht. burch fluge Dagregeln bejonders mit Gulfe bes Geheimen Raths Feronce ntreug (f. b.) den Credit des Landes wiederherftellte und eine grundliche g im Finangwejen ichuf, ift in einem früheren Auffage (f. Rarl I.) bereits rt worden. Mit Recht verehrten ihn die Braunschweiger wie als tüchtigen elben, fo als Retter bes Landes vor bem finanziellen Banterott. Alls ter am 26. Marg 1780 geftorben mar, trat R. 2B. To bie Regierung jugthums an. Er führte biefelbe in echt landesväterlichem Ginne, fparbeuriche Biographie, IV. 18

fam und haushalterifch, aber wohlwollend, ftets auf bas Befte ber Unterthane bedacht, gemäßigtem Fortichritte nicht abgewandt. 3hm widerftand alles gewalt fame Durchgreifen. Er betrachtete Die Sache von allen Seiten, geftanb & weichenben Unfichten ihre Berechtigung ju und gogerte mit bem Entichluff Geine Thatfraft murbe baburch nicht felten in bebentlicher Beife gelahmt. Rich nur in feinen Feldzugen, auch bei feinen Regierungshandlungen tritt Diefer gu beutlich herbor. Begegneten feinen Planen, Die er mit einfichtiger Bebachtigte entworfen, größere Schwierigfeiten, erregten fie namentlich ben Biberipru weiterer Rreife, jo gab er fie mitunter auf halbem Wege wieber auf. Befonder war bas ber Hall, wenn er fich in Wiberfpruch mit feinen Landftanden wußt Seine Sparfamteit erichien zuweilen brudend und übertrieben, aber Riemanden legte er größere Entbehrungen auf als fich felber. Auch litt die Bermaltun bes Lanbes baburch in feiner Beife. 3m Gegentheil fuchte er alle Ginrichtunge zwedmäßig weiter zu entwideln. Er gablte feinen Beamten meift nur febr magig Gehalte, aber er jog boch auch wieder tuchtige Leute gegen hobere Befolbun gern in feine Dienfte. Go bor Allem ben Freiherrn R. A. b. Barbenberg (f. b. ben fpateren preußischen Staatstangler Gurften v. Sarbenberg, ber 1782-9 als braunichweigischer Geheimrath eine rege Thatigteit entfaltete. Ueberham befehte er hobere Staatsbienerftellen mit fehr einfichtsbollen Mannern. Feronce b. Rotentreug, b. Praun (f. b.) find hier befonders noch ber Sofrall fpatere Beheime Rath Dahner und ber Geheime Legationsrath, fpatere wei phalifche Staatsrath henneberg ju nennen. Der herzog wandte befonders bei Erziehungswefen eine febr große Sorgfalt gu. Er fuchte auch bier ben Forberunge ber Beit möglichft gerecht zu werben, indem er ben wol einzig baftebenben Ber fuch machte, bas gefammte Erziehungswefen bes Landes bon Staatswegen nat philanthropifden Grundfagen umgugeftalten. Diefer Blan wurde borguglich burd ben Geheimen Rath b. Sarbenberg unterftust. Man wollte die Leitung be Schule ber Rirche vollständig nehmen und fie bem durch Berordnung von 12. Juni 1786 neugegrundeten Schuldirectorium übertragen, bas über alle Schule in den Städten und auf dem Lande, die fammtlichen Lehrer, auch aber die Gein lichen, die an ihnen beschäftigt waren, die unumschräntte Aufficht führen foute Campe hatte ein umfaffendes Gutachten geliefert. Daffelbe enthielt auch Bm fcblage jur Umgeftaltung ber theologifchen Erziehung, ju beren Ausführung ma den Dr. Bahrdt nach Gelmftedt berufen mochte. Doch tonnten weber barden berg noch ber Bergog Diefen letten Entwurf gutheißen. Um Drud, Berlag um Betrieb neuer brauchbarer Schulbucher ju bewertstelligen und zu erleichten grundete Campe mit Unterftugung ber Regierung die Schulbuchbandlung i Braunichweig. Raum war aber bie neue Beborbe errichtet, als auch ichon be landständische Ausschuß mit bestigen Einwendungen hervortrat, obwol unter be Landesbefiderien Berbefferung bes Schulwefens jum Defteren geforbert mar. Ma erblidte in ber Reuerung eine leberichreitung ber landesberrlichen Bejuguiff Die Beiftlichfeit mar außerft erregt; es erwuchfen fur eine gangliche Trennun von Schule und Rirche erhebliche praftifche Schwierigfeiten baraus, bag bi Lehrer jumeift auch Rirchendienft ju berfeben hatten; ber Stadtmagiftrat pu Braunfchweig weigerte fich bas Martineum bem Schuldirectorium ju unterftellm Es wurde eine Commission eingesett, welche die Grengen gwischen Confistoriu und Schuldirectorium feststellen follte. Der ftandische Ausschuß forberte Die Am nahme zweier feiner Mitglieber in bas Directorium. Alle biefe Beiterungen De anlagten, bag bem Bergoge die Sache granblich verleidet murbe; zwar bebielt fich die beanfpruchten Befugniffe ausbrudlich bor, aber lofte boch burch eine Be ordnung pom 6. April 1790 bas Schulbirectorium wieberum auf. Richt minb erfolglos verliefen Berhandlungen in Betreff einer Berlegung ber Uniberfil

beimfiedt nach Bolfenbuttel oder Braunschweig. Rein Zweifel, daß jumal an enterem Orte fich manche Institute nugbringend mit ihr hatten vereinigen laffen, odbrend fie in ihrem damaligen Buftande mit ben in der Rabe aufblubenben Somefteranftalten Salle und Göttingen nicht gleichen Schritt gu halten ber-Doch jogen fich die Borberathungen, Die feitens ber Regierung hauptichlich harbenberg als Curator ber Universität leitete, in die Lange und nach lusbruch ber frangofischen Revolution wie bei den nachfolgenden Rriegswirren erieth die Angelegenheit balb vollig in Stillftand. Dagegen trugen des Bergogs Bemühungen für Berbefferung bes Schulwefens in anderer Begiehung ihre guten frichte. Das Ratharineum in Braunschweig erhielt unter Beufinger's Leitung ortreffliche Einrichtungen und tuchtige Lehrer. Der unermublichen Thatigfeit unter's (1798 von einem Magbeburger Pfarramte nach Braunschweig berufen) elang es, aus ber Garnifon = und Baifenfchule eine Mufteranftalt ju ichaffen, ie Seminaranftalt im Baifenhaufe ju Braunichweig neu gu ordnen und ein Botjeminar ins Leben ju rufen. Das Confiftorium wurde angewiesen, bas Eculwefen auf bem Lande zu beauffichtigen und thunlichft zu forbern, die Geiftichen zur regelmäßigen Bisitation ihrer Schulen anzuhalten zc. Auch im Kirchenwefen fuchte R. 2B. F. zeitgemäße Umgeftaltungen ju treffen. Schon feit einiger Beit hatte man zwedmäßigere Liturgifche Anordnungen und einen berbefferten landestatechismus geforbert. Auf Borichlag des Generalfuperintendenten Rufter atte besonders das geiftliche Gericht Braunschweig 1794 hierauf bezügliche Buniche geaußert und bie theologische Facultat ju Belmftedt fich in einem bon bente verfagten Gutachten auftimmend ausgesprochen. Aber bas Confiftorium Derwarf bie geplanten Reuerungen auf bas Entichiedenfte und der ftandifche Ausduß trat bemfelben bei, fo bag es bei ben bisherigen Buftanben fein Bewenden behielt. Damit trat R. B. F., welcher in feinen Blanen bei bem größten Theile ber Geiftlichkeit bes Landes volle Unterftugung gefunden hatte, bon weiteren Reformbersuchen auf einem Gebiete gurud, auf welchem er bei ruhigeren Beiten, jumal unter Bente's Beirath, noch Manches hatte erreichen tonnen. Gegen Andersgläubige mar ber Bergog fehr milbe gefinnt; Reformirte, Ratholifen und Inden hatten fich durch ihn mancher langerftrebten Freiheiten und Berechtigungen werfreuen. Giner grundlichen Umgeftaltung beburftig erschien vor Allem auch die Gerichts - und Finangverwaltung, deren verwidelte Berhaltniffe nur schwer einen Ueberblick gestatteten. Der Wirkungskreis der Zustig- und Berwaltungs-behörden war auf das innigste in einander verwachsen, die Competenzabgrenzungen ber gablreichen Gerichtsamter liefen wunderlich burch einander ber und einer nellen, ficheren Rechtspflege erwuchjen baburch ungablige Schwierigfeiten. Aehnlich bas Finangwefen. Die Steuern wurden theils in Die Landrenteitaffe, theils in eine Angahl bergoglicher Raffen erhoben, zwischen benen beständig Abtichnungen, Sin- und herzahlungen ftattfinden mußten. In Folge diefer Ginnichtung, Die eine unverhältnigmäßig große Bahl von Beamten erforderte, ge-faltete fich die Berwaltung außerst toftspielig. Während indeg ber Gerzog, bielleicht aus Scheu por neuen Conflicten mit ben Ständen, es unterließ, burch Bereinfachung bes Geschäftsganges und Berminderung ber Behorden bier Ab-Alle gu ichaffen, ftrebte er baneben, auf anderem Wege bas Land bor einer Bieberfehr ber ehemaligen Schulbenlaften zu bewahren. In bem berühmten Edulbenedict bom 1. Dai 1794 fnupft er aus freien Studen bie Belaftung bes Lammerguts mit Schulben, bie Beräußerung und Berpfandung von Dominialgut an bie Buftimmung ber Lanbftanbe und bindet fich fonach felbft bie Sande, bamit .das enge Band zwifden dem Bohlftande bes Landesherrn und der Gludfeligfeit der Unterthanen nie moge geschwächt ober wol gar aufgeloft werbe." Wie weife biefe abftloje Magregel bes Fürften für das Wohl feines Landes berechnet war, hat

fich einige Jahrzehnte fpater unter feinem unwurdigen Entel, bem be Rarl II., jur Genuge gezeigt. Um überhaupt die Laften ber Unterthanen Rraften zu erleichtern, bob ber Bergog icon im erften Jahre feiner Regie bie Ropffteuer auf und ermäßigte fpaterhin bie Contribution und Die Accifege Das Staatsgut erfuhr nicht unwefentliche Bereicherungen. 218 einen ban werthen Gewinn mußte man, jumal für den Augenblid, den mit dem hann ichen Rurhaufe abgeschloffenen Receg bom 4. October 1788 betrachten, welchen die bislang gemeinfamen harzischen Buter bis auf die Bergwerte Unterhary und einiges Undere aufgetheilt murben. Braunfchweig erhielt ! bes Territoriums hochft werthvolle Forften, Sannover in 4/2 Die Stabte & feld, Grund, Wildemann, Lautenthal und den Bergbau bes Oberharges. Le erforderte fehr bedeutende Bufchuffe. Die Ausführung des Reichsdeputat hauptichluffes vom 25. Februar 1803 manbte bem Bergogthum reiche Dom ju. Es murben in Folge beffelben bie Buter bes Stifts Banbersheim und ihm incorporirten Rlofter Brunshaufen und Rlus, ber Stifter St. Blafit St. Chriaci in Braunfchweig, Des Rlofters St. Ludgeri bei Belmftebt fun Staat eingezogen. Go mar die Finanglage bei Beendigung ber Regierung Bilbelm Ferdinands außerft gufriedenftellend. Rebenher murben auf Unre und unter thatiger Beihulfe eines ber Erzieher bes Erbpringen, bes Gebe Juftigrathe Leifewig, Dichtere bes "Julius von Tarent", wefentliche Berbeffern im Armenwesen getroffen, gewerbliche Unternehmungen vom Bergog ins gerufen, mit bem Bau guter chauffirter Lanbstragen eifrig ber Anfang gem Richt am wenigsten lag bem Bergog bie Berichonerung feiner Refibengftab Bergen. Die nuglos geworbenen Weftungswerte murben abgetragen und an ! Stelle unter der Leitung des Baumeifters B. J. Rrabe, ben man bom ? hatte tommen laffen, anmuthige Promenaben angelegt. Freilich mar ber bes Bergogs, wenngleich er felbit eine Angahl neuer Gebaube aufführen ließ jugleich Brivatleuten den Bau thunlichft erleichtern half, immer nur auf Rugliche gerichtet. Dem mittelalterlichen Unsehen ber Stadt Braunichmei fchah burch Abbruch intereffanter Baudentmaler erheblicher Gintrag, Die jabl im Lande gerftreuten Schlöffer wurden eben hingehalten, jum Theil prafti Breden eingeräumt. Auch für bie Runftanftalten, namentlich bie Sammln feines Baters, hat ber Bergog nicht viel aufgewendet, obwol er zeitweife fic ber Abficht trug, eine Runftatabemie in Braunschweig zu errichten. Wen jogar bie reichen Schage bes wolfenbuttler Beughaufes, Die toftbaren Ruftu fruherer Mitglieder des Gurftenhaufes öffentlich verfteigern ließ, fo entfprach folche Magregel immerhin bermagen bem Beifte jenes rationaliftischen Beital baß bie Zeitgenoffen auch bierin ben fparfamen, haushälterischen Ginn bes ber ju ruhmen fanden. Allerbings lag hinreichend Anlag vor, bas landesväter Balten bes Gurften bantbar anguerfennen. Der perfonlichen Anregung Bilhelm Ferdinands find faft alle Fortfchritte im Staatswefen ju verbar Mit den Staatsverwaltungsgeschäften bis in die fleinften Ginzelheiten vert erledigte er mittelft einer bewunderungswürdigen Arbeitstraft und Arbeit und in gleicher Sorgialt und Bunttlichfeit bie wichtigen und die unmich Regierungsgeschäfte. Dehrfach gab bas Land ber innigen Berehrung Mus Die es für feinen Fürften begte. Aber tein Lob wiegt ichwerer als bas, we ihm ber Feind ertheilte. Bei Eroffnung ber Landstande ju Raffel augerte ber madere weftphälische Minifter Simeon voll rudhaltelvfer Anertennung : "Br ichweig war gludlich burch die Weisheit und gute Berwaltung feines Fur Reben biefer emfigen Regentenwirtfamteit hat R. 2B. &. eine febr

gedehnte Thätigkeit im Dienste der preußischen Krone entsaltet. Hier wa als Geerführer wie als Diplomat und Berather der Regierung auf das Man

ubite beschätigt. Er hatte ben Rang eines preußischen Generalfelbmarichalls chalten und war Chej eines in Salberftadt garnifonirenden magbeburgifchen legiments, welches er nicht ohne große Roften ju einer Duftertruppe bes Beeres erangubilben fuchte. Gein fleines Land beftrebte er fich von ber hohen Politif walichft fern zu halten, um ben aufblubenben Boblftand nicht aufs Spiel gu ben. Er hatte ben Chrgeis, nur burch feine Berfonlichfeit Ginfluß gu erlangen Grledigung ber Fragen, welche bamals die Welt bewegten. Sier erhielt er alb eine febr große Bedeutung, ber feine wirkliche Machtstellung wenig entsprach. as zeigte fich febr beutlich, wenn es galt mit eigenen Rraften ben politischen nfichten Rudhalt ju verschaffen. Ueberhaupt wirfte bie Enge feines Staatsefens, beffen Schulbenmenge ihm freie Bewegung felten gestattete, die hierburch uftandene Bewöhnung ftets mit Schwierigfeiten ju tampfen, Die er mehr bebutim ju befeitigen als fuhn von fich ju ftogen fuchte, auch auf das Entwerfen plitifder Plane ungunftig ein. Er war ein gewandter Diplomat, fcarf beobhtenb, talt berechnend, aber ju viel ermagend, fein Staatsmann hoberen Stiles, mit ber ruhigen Sicherheit bes Benies die einmal gefagten Plane feft und utidieben verfolgt. Gein angitliches Beftreben, Alles ohne Tabel auszuführen, es ibm auch einen großen Wurf niemals gelingen. Er fehrte fich forgiam an Beinungen jumal Sobergestellter; ein ploglicher Ginwand tonnte ibn ben eftentworfenen Plan leicht wieber verwerfen laffen. Daburch murbe feine Thatmit gelahmt, die Unentichloffenheit, Bebachtfamteit feines Befens ju bebenflicher ohe gesteigert. Das bat fich jumal in ben fpateren Telbgugen aufs Rlarfte miefen. Er hatte manche Buge mit feinem Oheim Friedrich dem Großen ge-Schon bie großen blauen Mugen erinnerten an ihn; er theilte mit m die Borliebe fur frangofifches Wefen und frangofifche Bilbung, bon ber fich Bater Rarl I. weit freier gemacht hatte, ben haushalterifchen, ftrengen Ginn, ie Richtachtung bes einzelnen Individuums, die Reigung fur Dufit, in ber R. B. F. Berborragendes leiftete; aber es fehlte ihm bas Beniale bes großen Binige in ber Beerfuhrung wie in der Politit, wenn auch manche Gingelheiten it an ihn erinnern. Friedrich II. fchentte feinem Reffen ein febr großes Berrauen. Wenn er auch zeitweife, wie mabrend bes baierifchen Erbfolgefriegs, eitig über bie Unichluffigteit bes Bergogs ergurnt war, fo ließ er ihn boch haufig in der Berathung wichtiger Fragen nicht unwesentlichen Antheil nehmen. R. 28. F. par ein unbedingter Anhanger ber preußischen Politit jumal gegen bas öfterschifde Raiferhaus. Das Auftreten Raifer Josephs II., ber bon ihm beabatigte Austaufch ber Mieberlande gegen Rurbaiern erregten Beforgnig bei faft Den Rürften bes Reichs bor ber brobenben lebergewalt bes Sabsburgifchen drufes. Aber bie befonnene nüchterne Ratur Rarl Bilhelm Ferdinands mandte d dennoch von allen Planen ab, die ihm teinen praftifchen Erfolg verfprachen. 413 ibn mehrere ber fleineren Fürften, wie Rarl August von Beimar, ber Fürft Deffau, ber Bergog von Gotha zc., zu einer Bereinigung aufforderten, hielt r ben Blan fur einen ichonen patriotischen Traum, ohne Breugens Mitwirfung ir mausführbar. Als aber bon biefem aus die Grundung bes Fürftenbundes echah, ichlog auch er fich bemfelben an. Gein bamaliger Minifter b. Sarbenng wirfte auf bas Lebhaftefte fur biefen Bund; auch England und hannober wieden burch biefen fur benfelben gewonnen. Rur einen Borbehalt machte bem bergoge die ungunftige Finanglage seines Landes gur Pflicht, daß bei der Festbung feines Contingente Die Bestimmung barüber immer bon feinem eigenen meffen abhängig bleiben follte. Rach Friedrich II. Tobe glaubte man wol, if ber Ginfing bes Gergogs in Berlin nun ein maggebenber werben wurbe. ber er hatte gar nicht ben Chrgeig, einen folden bort geltend zu machen. Rur legentlich, meift in Folge an ihn ergangener Aufforderung, trug er feine An-

fichten bort por, porguglich in Militärangelegenheiten. Dan erblidte i jest ben erften Gelbheren feiner Beit. Als ber Bergog von Botha mi Bergoge bon Beimar über die Grundung eines Fürftenbundes verhandelt, erfterer: "Riemand Unders folle bas Reichsheer befehligen als ber Berge Braunichweig; er wurde es fich jur Ehre ichagen unter ihm ju bienen." erhöht wurde der Rriegsruhm bes Bergogs burch die Erfolge, Die er 17 leichter Mube in Golland errang. Als Ronig Friedrich Bilbelm II. fie ichloffen hatte mit gewaffneter Band in die hollandischen Birren gu Bunft oranischen Bartei einzugreifen, erhielt R. 2B. F. ben Oberbefehl fiber bas Bifche Beer. Ohne offenem Biderftanbe ju begegnen, burchjog er bas Lan eroberte Amfterbam und brach bamit die Gegenwehr ber republikanifche patriotifchen Partei. Die Dacht des Erbftatthalters wurde neu wieder berg Der Bergog erlangte auch bei feinen Gegnern ein fehr bedeutendes Unfeben Die Batrioten 1789 ben Blan gefaßt hatten aus ben Brobingen Brabar Flandern eine Republit gu bilben, forderten fie ihn auf fich an ihre Gi ftellen und ficherten ihm die herrschaft über ein aus ben Brovingen Bir Gelbern und Luxemburg ju bilbendes Gebiet gu. Der Bergog, welcher be Berhandlungen ftets burch Mittelsperfonen führen ließ, verhielt fich erft Beit abwartend; er brach biefelben erft vollftanbig ab, als Preugen fich Reichenbacher Convention verpflichtet hatte, Defterreich wiederum gu bem ber Nieberlande zu verhelfen. Roch mehr fonnte ein anderer Antrag überr ber bem Bergoge aus Frantreich zuging. Man wollte ihn bier mit ber ichw Mufgabe betrauen, bas frangofifche Geer bollftanbig neu zu reorganifiren Blan ift bon bem Rriegsminifter b. Narbonne, wenn nicht ausgegangen, bereitwillig aufgenommen; auch König Ludwig XVI, war mit ihm einverst Der junge b. Cuftine weilte Anfang bes Jahres 1792 langere Beit in ichweig, um ben Bergog fur biefe Aufgabe gu gewinnen. Aber biefem ichi Wagnig ju groß, der Erfolg ju zweifelhaft, wenn fein Chrgeis auch Berlodungen bes Anerbietens feineswegs unempfindlich blieb. Balb ne Cuftine Braunichweig verlaffen, reifte ber Bergog nach Botebam, um e preußischen Rriegsberathungen Theil ju nehmen. Er war bort vielleid Einzige, ber bie Schwierigfeit bes Unternehmens richtig ertannte und bie gen Rraft ber nationalen Bewegung in ihrem gangen Umfange murbigte. Er bamals auf bem Gipfelpuntte feines Ruhmes. Balb follte ber bewunderte treter ber Friedericianischen Schule im Rampje mit ben frifch aufftre revolutionaren Machten bes Rachbarreiches, mit bem gewaltigen Erben be volution an jenem Ruhme bie beträchtlichfte Ginbufe, julegt ganglichen bruch erleiben. Wenn R. B. F. auch die Emigranten in nicht unbeben Anzahl in fein Land aufnahm, bem Könige Ludwig XVIII. als comte de fogar in Blantenburg burch britte Perfonen ein Untertommen beforgte bortige Schloß ihm einzuräumen weigerte er fich aus politischen Grunde fo war er boch teineswegs für einen Rrieg gegen bie Frangofen febr eingeno Ihn beherrichte gegen Defterreich ein ftarter Widerwille, welcher ber Bri ber Politit Friedrichs II. gewesen war. Ungern jog er mit biefem Sta Baffenbrilderichaft gu Felbe. Er erhielt ben Oberbefehl fiber bie Trupp verbundeten Dachte; ein bon ihm entworfener Feldzugeplan wurde bem nehmen ju Grunde gelegt. Man wollte die Maasfestungen und bami fichere Grundlage für einen zweiten fraftigeren Feldzug gewinnen. D dingungen, unter benen ber Bergog feine Aufgabe übernahm, maren fe gunftig, boppelt ungunftig aber fur einen Charafter wie ben bes Bergogs fraftvoller rudfichtslofer General wurde gewiß verftanden haben auch ber wi Umitande Berr ju werben. Aber bei bem Bergoge entiprach bie eigene

u bem Jelbauge ber Langfamteit, mit ber bie Ruftungen betrieben murben, ber Invollfiandigleit der Machtmittel, mit benen man den Krieg begann. Die Politik nat einem entichiebenen Sanbeln Schritt fur Schritt hindernd in ben Weg. Bundesgenoffen trauten fich unter einander nicht. Während fie im Weften Krieg abren wollten, waren ihre Gebanten im Diten argwöhnisch beschäftigt. nurbe ber geeignetfte Zeitpuntt jum Schlagen leichtfinnig verpaßt. Erft im Datfommer 1792 wurden bie Operationen eröffnet. Denfelben voran ging bas ernichtigte Manifest des Bergogs vom 25. Juli 1792, bas, von bem blinben baffe furgfichtiger Emigranten verjagt, die maglofeften Drohungen gegen bie con sofiichen Revolutionare, besonders bie Stadt Baris, enthielt. 218 bas traurige Schriftfind die Buftimmung ber Monarchen gefunden, magte der Bergog nicht Sedensen gegen dasselbe zu erheben; er unterschrieb es in einem Augenblice unerzeihlicher Schwäche. Gin fühner Angriff ber wohlbisciplinirten preugischen ruppen wurde unter energischer Fuhrung fiber bie gufammengemurfelten franbilichen Schaaren zweifellos ben Sieg bavon getragen haben. Unaufhörlich rangte Ronig Friedrich Wilhelm II. ju entscheidenber Felbichlacht. Der Bergog fich jeboch in feiner methobifchen bebachtigen Rriegführung nicht ftoren. mar gibt er bem Ronige nach, indem er die Maasfestungen im Ruden liegen Aber er führt ben veranderten Rriegsplan nicht ehrlich burch, auf Umregen fucht er boch feine ursprüngliche Absicht zu erreichen, die er sich icheut ffen bor dem Ronige gu bertheidigen. Er migtraut fich und feinen Rraften; barüber verliert er ben Blid fur die Blogen, welche die Feinde fich mehrfach eben. Bor Allem offenbarte fich bei Balmy biefe Unentichloffenheit bes Bergogs n ihrer gangen Schablichfeit. Die zwectloje Ranonade hatte feinen Erfolg. Bare erfelben von preußischer Seite ein fraftiger Angriff gefolgt, fo maren nach bem genen Zugeftandnig ber Frangofen die Beere Rellermann's und Dumourieg' be Zweifel vernichtet worben. Der Konig wurde immer ungufriedener mit ber beerfahrung bes Bergogs. Das empfand biefer fehr wohl; feine Unficherheit purbe baburch nur noch vermehrt. Er fühlte fich beleidigt, daß birecte Befehle Des Ronigs an ihm untergebene Diffigiere ergingen. Die Gigenwilligfeit bes Merreichischen Generals Wurmfer bereitete ihm mancherlei Schwierigfeiten und Berdruf. Es murbe bier gu weit fuhren die einzelnen Rriegsoperationen bes Maberen ju verfolgen. Genug, bag jumeift burch bes Bergogs Schuld bie Feldfor zweier Jahre, wenn auch einzelne Siege bes Bergogs, wie bei Pirmafens nd Raiferstautern, Die alte Baffenehre aufs Reue bethatigten, boch ohne eigent= fre Graebnig verliefen, bag baburch für bie verbunbenen Machte viel verloren, für frantreich viel gewonnen war. In großer Berftimmung legte ber Bergog ben Oberbeiehl im Anfange b. 3. 1794 nieder, ben barauf ber Feldmarichall v. Möllenborf erlett. Schon bamals murben öffentlich gegen ben Bergog heftige Antlagen erhoben. te ließ fie unbeantwortet, aber er fprach die Erwartung aus, bag man bereinft feine Rechtiertigung aus feinen Bapieren erweifen werbe. Leiber find biefe Acten gum irikten Theile abfichtlicher ober elementarer Bernichtung anheim gefallen. Auch in richtiger vollftandiger Ginblid in die politifche Thatigfeit des Bergogs wird durch mien Berluit außerorbentlich erichwert. Er nahm auch in ber Folgezeit an ben Beathungen ber preußischen Bolitit nicht unwesentlichen Antheil. Er ergriff zwar mit einen 3been fast niemals die Initiative, gab felten ben Musschlag, aber als manbter Bermittler, ju bem ihn feine Talente, fein Unfeben, feine fürftliche Stellung und feine Familienberbindungen befonders befähigten, murbe er ofter Bortbeil bermandt. So in Berhandlungen mit England, an beffen Berricheraus ihn enge verwandtichaftliche Bande Infipften. Letteres hinderte ihn übrigens icht bie Erwerbung Sannobers fur Breugen ju munichen. Rach Betersburg sternahm er 1808 eine erfolgreiche biplomatische Sendung, um ein freundliches Berhaltnig zwifchen bem preugifchen und ruffifchen Sofe zu Stanbe gin bringen Gine genaue Darftellung ber politifchen Birtfamteit bes Bergogs ift bislam noch nicht geliefert worden. Leiber ließ fich ber Bergog in hobem Alter noch einmal bewegen, als es zwifchen Breugen und Frantreich gur Baffenenticheibung tam, an die Spike ber preußischen Truppen zu treten. Lange hatte er fich m ftraubt. Erft die beredten Worte der Ronigin Luife, die personlich nach Braun schweig tam, vermochten ihn jur Annahme ber verantwortungsvollen Stellang Dem Felbherrngenie eines Rapoleon war er nicht gewachten. Die Doppelichlach von Jena und Auerftabt vernichtete wie bas alte Staatswefen Friedrichs bei Großen, fo den Rriegsruhm des Bergogs. Schon bei Beginn des Rampfes be raubte ibn eine feindliche Rugel bes Augenlichts. Er murbe, ein vollig at brochener Mann, bom Schlachtfelde geführt, bor bem fiegreich nachrudenba Geinde um ben barg nach Braunfchweig gefluchtet. Da fein Bergogthum nenten geblieben mar, er felbft nur als preugischer Difigier fich an bem Rriege betheilig hatte, fo hoffte ber tobtlich verwundete Fürft für fich und fein Land Gnade bur Rapoleon ju erlangen. Aber mit fchnodem Sohn wies biefer bie Bitte gurud Go mußte die Flucht dann fortgefest werden burch die Luneburger Baibe uber Samburg nach Ottenfen, wo ber greife Selb am 10. Rovember 1806 berichieben ift. Die Leiche ruhte auf bem Rirchhofe bafelbit, bis fie 1819 in ber Domgrull ju Braunichweig feierlich beigefest warb. Das lette Bert por feinem Tobe mi Die Feftstellung der Regierungenachfolge in feinem Bergogthume. Der Erbpring Ru Georg Auguft mar bereits am 20. September 1806 ploglich geftorben. De beiben nun alteften Sohne Georg Wilhelm Chriftian (geb. am 17. Juni 1762 † am 16. September 1811) und Auguft (geb. am 18. Auguft 1770, † am 18. December 1820) waren jur Regierung nicht fabig, ba jener geiftesichwich biefer blind mar. Es gelang fie ju einem Bergichte auf Die Thronfolge ju be megen, ben fie am 27. October 1806 gu Gunften ihres jungeren Brubers, bie Bergogs Friedrich Wilhelm (f. b.) ausstellten.

So überbebachtig R. 2B. F. in feinem Alter fich zeigte, fo leibenschaftlich war a in feiner Jugend. Er hatte von Ratur einen außerft beftigen, leicht in Jabgorn aus brechenben Ginn. Aber ichon als Rnabe lernte er feiner leibenschaftlichen Regungen Berr au werben, bolltommene Gewalt über fich au gewinnen. Sein Ergieber, ber Mi Berufalem, verglich fehr richtig ben lebendigen Beift bes jungen Fürsten mit einen Weuer, bas in einem feuerfeften Gewolbe eingeschloffen fet. Das Borbild feines Obeim Friedrichs des Großen, die Roth bes Landes, das er bon großer Schuldenlat befreien mußte, fpornten ibn gu emfiger Thatigfeit, ju treuer Bflichterfullung an Er war wol ber fleißigfte Mann in feinem Staate. Aber bie verzweifelte lage feines Lanbes, fein Bemuben berfelben abzuhelfen machte ihn auch bart gegen die Menichen; er war mitunter bei ber Bahl ber Mittel bie Finangen bei Staates ju beben fleinlich, faft graufam. Go gab er taltherzig ben Beiebl Britppel und Lahme bei ber Rudtehr ber braunschweigischen Truppen in Amerik gurudgulaffen. Dabei zeigte er fich leutfelig im Bertehr mit bem Burger mb Landmann. Aber er bejag nicht die joviale Gutmuthigfeit feines Baters. G that auch hier bas Meifte mit Berechnung. Beniger aus Liebe gu feinen Unter thanen als aus Bflichtgefühl traf er feine auf bas Wohl bes Landes gerichteten Magregeln. Die Erwägungen des Berftandes übermanden bei ihm ftete bi Regungen ber Leidenichaft. Go febr hatte er feine urfprungliche Ratur gu uber maltigen vermocht. Man erfannte fpater in dem unentschloffenen Gelbheren ben Jungling taum wieder, der todesmuthig den größten Gefahren fich ausfehte und bit Barnungen feiner Begleiter mit den Borten gurlidwies : "Dein Bater bat ned mehrere Gobne, Die einft regieren tonnen." Alle Die Leibenschaften, Die fonft ba Berg eines jungen Menichen erfullen, die Freuden ber Tafel, ber Jagb, bei Spiels zc. blieben ihm fremb. Rur ber bunte Bechfel bes Rriegerlebens, fowie be Freuden ber Liebe tonnten ihn feffeln. Seine gutmuthige, aber geiftig unbebeutenbe Gattin tonnte ben Ansprüchen bes hochgebilbeten Fürften teinesmegs migen. Bon feiner italienischen Reise brachte er die Frau b. Branconi, eine ngendliche Wittwe, mit heim, der auch ein Goethe feine Bewunderung zollte. Sie gebar bem Erbpringen in Braunichweig einen Gobn, ben Bergog Rarl I. burch ben Raifer ju bem Range eines Grafen von Forftenburg erheben ließ. Spater lernte R. 2B. F. in Potsbam als Hofbame feiner Tante bas Fraulein 5. 2. F. v. Bartefeld tennen, das 1777 eine Stelle als Stiftsfraulein in Steterburg erhielt. Sie verlebte ben größten Theil bes Jahres ftets in Braunichweig. wo fie gulett eine Wohnung im Schloffe erhielt. Gie war eine ebelgefinnte geiftreiche Dame, die in anspruchslofer Stille in ununterbrochenem regen, geiftigen Berlehre mit bem Fürften lebte; ihr Tob, ber am 31. Juli 1806 erfolgte, mar für ihn ein außerft herber Schlag. Geine Gemablin überlebte ben Bergog um mehrere Jahre; fie ftarb in London am 22, Darg 1813. Die weftfälifche Berrchaft, welche ber Regierung Rarl Wilhelm Ferdinands folgte, brachte bem Lande bebeutenbe unleugbare Bortheile. Aber feines von ihren Berbienften marb nach Bebuhr bom Bolfe anerfannt. Dit Gehnfucht blidte man ftets auf bie Reit mrid, wo als angestammter Fürst R. 2B. F. bie Landesregierung führte.

B. Bimmermann. Rorl II. (Rarl Friedrich Muguft Bilhelm), Bergog gu Braunweig und Buneburg, Sohn bes Bergogs Friedrich Bilhelm und feiner Bemahlin Marie, wurde am 30. October 1804 in Braunschweig geboren. Seine Beburt murbe im gangen gande mit großem Jubel begrußt. Denn ba ber attefte Sohn des herzogs Rarl Bilhelm Ferdinand, der Erbpring Rarl Georg August (geb. am 8. Februar 1766) in bereits 14jahriger Che feine Erben erzielt hatte. von beffen Brüdern aber Bergog Georg Wilhelm Chriftian an Geiftesschwachheit und Bergog August an Blindheit litten, jo war die gange hoffnung, einen tuchtigen Stammhalter fur bas Geschlecht ju gewinnen, auf bie Rachtommenichaft des jungften Sohnes, die des Bergogs Friedrich Bilhelm, gegrundet. R. verlebte eine rubelofe, traurige Jugendzeit. Nicht gang zwei Jahr war er alt, als ben Grofpater bei Auerstädt die tobtliche Rugel traf. Die Bergogin Marie floh bei dem Annahen ber Frangofen von Braunschweig mit ihren beiben Göhnen, bem Pringen R. und bem taum ein halbes Jahr alten Bringen Wilhelm nach Stralfund, von dort bald barauf ju ihrem Schwager, bem Ronige Guftab IV. von Schweben. Rach dem Friedensichluffe begab fich Friedrich Wilhelm, ba er bas ihm burch Familienvertrag zugefallene Berzogthum Braunschweig nicht erlangen lonnte, mit feiner Familie nach Bruchfal zu ber Mutter der Bergogin, der berwittweten Markgrafin Amalie Friederife von Baben. Sier ftarb am 20. April 1808 bie Bergogin im Rindbette. 2118 bann Bergog Friedrich Wilhelm 1809 an bem Rampfe gegen Rapoleon als Berbunbeter Defterreichs Theil nahm, lieft n feine Sohne burch ben Oberften Fleifcher (v. Rorbenfels) erft nach Dels, bann nach Rolberg, von dort über Schweben nicht ohne mancherlei Fahrlichfeiten nach England bringen, wo er nach Bollenbung feines fuhnen Buges bon Bohmen bis jur Rordjeefufte ebenfalls gludlich eingetroffen war und bis jum 3. 1813 mit ihnen gusammen blieb. Erft im September 1814 fehrten bie Gobne nach Braunichweig gurud. Richt lange barauf ftarb ihr Bater am 16. Juni 1815 bei Quatrebras im Rampfe für bas Baterland ben Gelbentob. Das war für bergog R. ein außerft harter Schlag. Ohne Eltern, ohne nabere Bermandte, bie ibn burch Liebe und Theilnahme ben berben Berluft hatten verschmergen laffen, wuchs er auf, faft nur in mannlicher Umgebung. Den milbernben, fitfigmben Ginflug ebler Frauen, eines gefunden Familienlebens hat er wol niemals

wieder empfunden. Dan ersuchte die Bittme feines Obeims, die Bergogin Grie berite Quije Wilhelmine, Die im Saag lebte, nach Braunfchweig ju tommen, um fich ber bermaiften Bringen angunehmen, aber fie lebnte bies Anerbieten al Bergog Friedrich Wilhelm hatte in bem Teftamente, bas er im Dai 1818 er richtete, die Beftimmung getroffen, feine Gohne follten fur ben Gall feines Tobe bei ihrer Großmutter in Bruchfal bereinft ihre weitere Ausbildung erhalten Diefem Buniche bes Baters ward feine Folge gegeben. In einer Rachtrags beftimmung bom 2. Robember 1813 hatte ber Bergog die Gorge fur feine Solle wie für das Land dem nachherigen Könige Georg IV. von England übertragen der bemnach die Aufsicht über die Berwaltung des herzogthums wie die Gr giehung ber Gobne übernahm. Diefe Bahl mar gewiß eine außerft ungladlich ju nennen. Georg IV. ftrengte balb nachher gegen feine Gemablin, Die Ronigi Raroline, eine Tante des Bergogs R., jenen fcandalofen Proceg an, ber b gerechte Entruftung bon gang Europa hervorrief. Auf bem Wiener Congres erhielt bas Bergogthum Braunichweig, beijen beide letten Bergoge im Streit gegen die Frangofen ihr Blut vergoffen hatten, feinen Zuwachs; bas gange & biet, von dem es etwas hatte erhalten fonnen, wurde jum Ronigreiche Sannove geichlagen. R. bat niemals Bertrauen zu feinem welfischen Anbermanbie empfunden. Er hat fpaterbin bie ichwerften Beichuldigungen gegen feinen Bor mund und beffen deutschen Minifter, ben Grafen Münfter, erhoben. Db ben felben Bahres gu Grunde lag, ift noch nicht völlig aufgeflart worben. R. wurd in Braunschweig bon rechtlichen, aber etwas ungeschidten Mannern erzogen benen bas ehrlichfte Beftreben nicht abzusprechen ift, wenn fie auch bie Run nicht befagen, ben fchwer lentbaren Ginn bes Bergogs, ber nicht ohne Beiftes anlagen war, auf ben rechten Weg zu leiten. Der Charafter bes Bergogs fl geigte von Jugend auf hagliche Gigenschaften; er hatte einen formlichen Inftinc ftets die fchlechtefte Gefellichaft gut finden, in der er fich am wohlften fublte Bedenkliche Reigungen Des Boglings nothigten Die Ergieber jur Strenge. Da machte ihn nicht fügfamer, fondern verftodt, migtrauisch und heuchlerisch. 360 Bildung zu vollenden murben die beiben Pringen 1820 in Begleitung bes bo raths Eigner und des Rammerherrn v. Linfingen nach Laufanne geschieft, wo fi bis Ditte des Jahres 1822 blieben. Sie befuchten bierauf ihre Grogmutter i Bruchfal; von bort ging Bilhelm nach Gottingen, R. nach Wien. Dier gewam Metternich bedeutenden unheilvollen Ginflug auf den jungen Fürften, deffen Eitelfeit er geschicht ju ichmeicheln wußte, und ben er in ber Soffnung, ibn ge legentlich als politisches Mittel gebrauchen gu tonnen, in feinem Souveranitate buntel noch beftartte. R. war begierig die Regierung feines Landes anzutreier und baber febr aufgebracht, als fein Bormund, auf ein Gutachten bes Brocuraten Bettling, Substituten bes Braunschweiger Archivars, geftust, ben Beginn feine Bolljährigkeit erft nach Bollendung des 21. Jahres festfette. Richt ungewichtig Stimmen wollten ihm biefelbe bereits nach Beenbigung bes 18. Jahres ju geftehen. Durch Metternich's Bermittlung einigte man fich dabin bie Bolljahrig feit nach Beendigung bes 19. Jahres eintreten ju laffen. Um 30. October 182 jog R. unter bem Jubel ber ihrem Fürftenhaufe treu ergebenen Bebolterung i Braunichweig ein. Die erften brei Jahre hielt fich R., wol burch Metternic beeinflußt, faft vollftandig von den Regierungsgeschäften fern. Im Befentliche murben biefelben bon bem Geheimrathe 3. b. Schmibt = Phifelbed (f. b.) weite geführt, der auch die Seele ber vormundschaftlichen Regierung gewesen war Derfelbe erfreute fich wegen ber Ginficht und bes Boblwollens, womit er fie feiner Aufgabe entledigte, überall im Lande mit Recht bes größten Anfeben R. hielt fich mahrend beffen meiftens auf Reifen im Auslande auf; eine Renn nif feines eigenen Landes fich zu erwerben hat er niemals auch nur die geringfl

ome getragen. Als er bann aber tropbem anfing, felbstthätig der Regierungsdatte fich angunehmen, fühlte fich v. Schmidt-Phifelbed balb bon bem Bergoge frantt, und er bat um feinen Abschied , ba ihm von hannoverscher Seite eine ribeilbaftere Anftellung in Ausficht gestellt fei. R. verzögerte bie Ausfertigung Abichieds und ordnete eine Untersuchung über die Umteführung b. Schmidt-Bielbed's an. Für feine Sicherheit fürchtend, entwich biefer aus Braunschweig imlich nach Hannover, wo er eine höchft ehrenvolle Anstellung als Geheimrath nielt. R. forberte die Auslieferung feines Minifters; er beschwerte fich beim inde fiber ben Schut, ben der Flüchtling in Sannover gefunden. Gin lebhafter berfrieg entbrannte. v. Schmidt blieb in Sannover unangefochten; Unrechtäßigteiten im Dienft hat R. ihm nicht nachweisen tonnen. Reue Rahrung eralt der Zwift mit der hannoverschen Regierung burch die Beigerung des Gergogs, mmtliche Sandlungen ber vormundichaftlichen Regierung anzuerfennen. Er Marte in einer Berordnung vom 10. Mai 1827, daß biefelben nur fo weit abende Braft für ihn befäßen, als nicht badurch über wohl erworbene Regentenb Eigenthumsrechte bisponirt worden; Die Ginrichtungen des letten Jahres ber feien bon feiner ausbrudlichen Ruftimmung abhangig, ba bie Bormunbichaft m ein Jahr widerrechtlich verlangert fei. hierüber beschwerte fich hannover im Bunde, ber im August 1829 bem Berzoge aufgab, jenes Patent binnen vier oden gurudgunehmen. Da ber Bergog bie Ausführung biefes Befehls langere eit anfteben ließ, fo befchlog die Bundesversammlung im Mary 1830 gegen m die Grecution, mit beren Ausführung Sachfen betraut wurde. Da endlich quemte fich ber Bergog bagu, jene Berordnung in möglichft formlofer Beife utjuheben. Daneben mar beim Bunbe auch eine Beschwerbe ber Landstande ngelaufen. Der Bergog hatte fich geweigert bie mahrend feiner Minderjahrigat bereinbarte Landichaftsordnung bom 25. April 1820 anguerfennen, fowie bie anbftanbe, beren Bufammentritt auf alle brei Jahre feftgefest mar, ju berufen. die machten hierauf von ihrem Rechte ber Gelbstconvocation Gebrauch und eichwerten fich über ben Bergog beim Bunde, ber aber erft nach ber Bertreibung 4 Farften am 4. Robember 1830 fich in Diefer Sache ju einem Beichluffe nfraffte. Schlimmer noch als alles biefes war die Difregierung, Die R. im genen Lande begann. Bon ber ichweren Berantwortung feiner Fürftenftellung atte er feinen Begriff; jedes Bflichtgefühls mar er bar. Gitelfeit und Beldwinn waren bie Saupttriebfebern aller feiner Regierungshandlungen. Sartrig, von berechnender Bosheit, wie er im Privatleben fich zeigte, offenbarte er d auch hier. Schlau auf die Schwächen der Menschen speculirend, mahlte er d für feine Plane die geeigneten Bertzeuge. Es waren theils verworfene Gubete und bon nieberer Stufe empor gelangte Streber, wie Klindworth, Witt m. b. Doring, Bitter (von Andlau), Bernard, auch wol Boffe, die fich über ewiffensbebenten leicht hinweg zu feten mußten, theils ichwache Seelen, beren mae materielle Eriftens auf ihrer Dienststellung begründet war, und welche aus urcht, biefe ju berlieren, ju ben bebenflichften Magregeln bes Bergogs, wenn uch oft wider beffere Neberzeugung, ihre Buftimmung gaben. Aus diefen Leuten ste R. bas Staatsministerium gusammen, jene berief er in fein Cabinet, wo at feine und feiner Belfershelfer Plane gefaßt und berathen wurden. Das Amfterium brauchte er nur, um diefen bann bie rechtmäßige Form zu verleihen. beibebert wurde das Staatsmefen burch die Regierung Rarls in gar feiner Bechung, Bieles wurde gehemmt, faft Alles in beillofe Berwirrung gebracht. Die a den Staatshaushalt zu verwendenden Ausgaben wurden willfürlich beschränkt, Schige Memter langere Beit unbejett gelaffen ; Wegearbeiten, Forftfulturen u. bgl. Derblieben. Domanial- und Rlofterguter wurden widerrechtlich veräußert, um-Imbere Bertaufe vorbereitet. Mit feiner Regierungsgewalt trieb er den offen-

barften Digbrauch; das Briefgebeimnig ließ er foftematifch verlegen; er ert fich die gesetwidrigften Eingriffe in die Sandhabung ber Juftig. Um ungehi über das Staatsgut verfügen ju tonnen, fuchte er den Beichaftstreis ber ein Beborben anders zu begrengen, ichuf er neue Memter; er fuchte jo gefestiche fchriften zu umgeben, Die feinem gewinnsuchtigen Beftreben im Wege fia Dagu tamen ber ärgerliche Lebenswandel bes Fürften, Die vielen tollen ichlechten Streiche, Die er im In- und Auslande begangen, Die Duellford an ben Grafen Munfter, ju welcher er einen feiner Beamten angureigen m Die fleinlichen Chitanen und Strafen, mit benen er verhaßte Leute, wie v. Gro b. Sierstorpff ac., berfolgte ac. Geine Unterthanen fließ er hoffartig und bei jeder Gelegenheit von fich jurud. Alle Theilnahme war bald ganglie ihn verschwunden; man hielt ihn allen Ernftes ber ichlimmften Berbrecher fabig. Tuchtige, charaftervolle Beamte fuchten, um fich ber tollen Birth Bu entziehen, gern Unftellung im Austande. Beguterte Ablige, Die fonft Soje gelebt hatten, jogen fich auf ihre Buter gurud. Riemand hatte Gir auf ben Bergog. Die alteren Sofleute faben refignirt bem Treiben gu, ba nicht anbern tonnten. Ginige niedrige Schmeichler bestartten ben Gurften bei feinem Borhaben, nur auf ihren eigenen Bortheil bebacht. 218 183 Julirevolution ausbrach, war ber herzog zufällig in Paris. Boll Schiffüchtete er fich eiligst nach Bruffel, wo er bie Anfange ber belgischen Revolu erlebte. Am 13. Auguft traf er in Braunschweig wieder ein. Er feste altes Leben unbefummert fort, brobte pathetifch, daß er einem Aufftande boller als Rarl X. werbe ju begegnen wiffen. Die Digftimmung wuchs. R. am Abend bes 6. Septembers bom Theater nach Saus fuhr, wurde Wagen angegriffen und mit Steinwürfen berfolgt. Am Abend bes folge Tages tobten gewaltige Bolfsmaffen vor bem Schloffe, in bas man einzubri fuchte. Beriprechungen wollten bei ber Menge nicht mehr verfangen. Reit griff ber Bergog bie Flucht. Das Schlog vertraute er bem Schuge bes Ben lieutenants b. Bergberg an, der nichts that, um bas werthvolle Gebande feinem foftbaren Inhalte bor ben muften Bobelrotten gu ichugen. Er bejah Rudjug ber Golbaten; bas Schlog murbe von ben Aufruhrern vollstänbig fiort. Ein ichwerer Berluft in mannichfacher Begiehung wurde baburch bem be lichen Saufe wie bem Lande bereitet. Um folgenden Tage mar die Stadt r Db wir in bem Aufftande nur den ploglichen Ausbruch bes tief getrantten B willens zu erbliden haben ober ein planmäßig angelegtes Bert einer verichwor Bartei, ift bislang noch nicht genngend aufgeflart. Der Aufftand galt nur Berfon bes Schlechten Monarchen. 218 Rarls Bruber, Bergog Bilbelm 10. September bon Berlin in Braunfchweig eintraf, ward er bon ber Bevolle mit großem Jubel empfangen. Er ergriff die Regierung anfangs als Bert bes Brubers. Als aber bie Bemuhungen, die von verichiebener Geite ger wurden, Bergog &. jum Bergicht auf feinen Thron gu bewegen, erfolglos m übernahm Bergog Bilbelm bie Regierung in eigenem Ramen. R., ber fich London begeben hatte, mandte fich an verschiedene Soje um Beiftand, aber Erfolg. Dann machte er ben berzweifelten, gang unborbereiteten Berfuch Gewalt in fein Land gurudgutehren. Er fuchte die Bargbevollerung gumeift Beriprechungen byperbemotratischer Ratur fur fich ju gewinnen, aber eine voll Golbaten genfigte, um ihn fiber bie Brenge gurudgutreiben. Er hatte den Fluch der Lacherlichfeit davon getragen, Die Sympathie Aller noch grund vericherzt als zuvor. Er wandte fich nach Paris; er verwahrte fich geger Bundesbeichluß bom 2. December 1830, ber bem Bergoge Wilhelm Die Regi bis auf Beiteres übertrug. Es war ohne Erfolg, Riemand regte fich fur man bielt ibn faft allgemein aus moralifchen Grunden für regierungsun

Im 20. April 1881 trat Wilhelm die Regierung befinitiv an; bier Tage fpater wielgte Die Bulbigung. Der Bunbestag ließ bies ruhig gefcheben; er ertannte bie Thatfache ftillschweigend an. R. trieb fich fein ganges ferneres Leben lang in Austande umber, borgugsweife in Baris und in London. Rurgere Zeit weilte er auch in Spanien; in Mabrib wurde er anfangs am Sofe bes Ronigs Ferbinand VII. freundlich aufgenommen, boch bald wünschte man auch hier feine fatfernung. In Baris begann er Ruftungen jur Wiedereroberung feines Lanbes. Die Agnaten fuchten bem gu begegnen, indem fie ihm die Berfügung über fein Bermogen entzogen. Es wurde 1833 eine Curatel für ihn angeordnet. Man bollte fich auch bes in Frantreich befindlichen Bermögens bemächtigen. Doch be frangofifchen Berichte, bor benen fich R. zweimal perfonlich vertheibigte, wiefen die Antrage feiner Berwandten gurud. Gine neue Soffnung, in fein Land uis Bereicher beimgutehren, hatte er auf ben Bringen Louis Rapoleon gefett, ben m vor feinem Staatsftreiche mit Gelbmitteln reichlich unterftute. Aber auch 13 biefer Raifer geworben war, tonnte er ihm fein Bergogthum nicht wieber beichaffen. Das Privatleben bes Bergogs lieferte ber Scanbalgeschichte manchen Stoff. Er felbft ließ feine Erlebniffe ausführlich bearbeiten; bas Bert erichien m frangofischer und beutscher Sprache (1836, 1844); faum ift jemals ein verligeneres unwürdigeres Machwert von einem beutschen Fürsten veröffentlicht sorben. Als 1870 ber Rrieg zwischen Deutschland und Frankreich entbrannte, pa R. nach Gent. Sier ift er am 18. August 1873 geftorben. Er hatte fein boll bedeutenbes Bermogen ber Stadt Benf teftamentarifch binterlaffen. Bergog Sithelm focht bas Bermachtnig nicht an. Rur bie Gelbjummen, Die bem Lande Detrechtlich entzogen, fowie einige Runftfachen, die bem Bebern'ichen Familienbeicommiß angehörten, befonbers bas fogen. Mantuanifche Onnrgefaß, forberte er jurit. Die Stadt Genf bewilligte biefe Forberungen; man einigte fich gu biderfeitiger Zufriedenheit in einem Bertrage vom 6. Marg 1874. — Ein treffendes Simbild hat fich ber Bergog felbst gewählt auf einem Siegelstempel, ber in wiem Rachlaffe gefunden: ein wild von ben Wellen geschauteltes Schiff mit ubrochenem Dafte, losgeriffenem Anter, ohne Steuer und Segel, barüber bie inichrift tel est mon sort". Go wurde bes Bergogs elendes Ich fein ganges Eben hindurch ohne jeden fittlichen Salt, ohne 3med und Biel bin und ber eutgen von den leidenschaftlichen Regungen niederer Eitelfeit und fleinlicher Schflucht, ein unwirdiger Sproffe eines uralten Geschlechts, das an helbenmuth, Beilt und Charattergroße feiner Sohne fonft taum feines Bleichen hat.

Gerbinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. VII S. 208 ff., Bb. VIII S. 684 ff. und die dort angeführte Litteratur. Für die spätere historisch unwichtige Zeit vgl. auch mit Vorsicht R. Braun-Wiesbaden, "Der Diamantenzerzog"; ein sonst werthloses Buch.

B. Zimmermann.

Rarl ber Kühne (Charles le Temeraire, Karel de Stoute), berjog von Burgund, Sohn Philipps des Guten, solgte seinem Bater 1467 = ber Regierung, hatte unter diesem schon eine bedeutende Kolle gespielt, indem n Lättich, das seinen Bischof verjagt hatte, diesem wieder unterwarf und Dissan, das mit Lüttich verbunden gewesen war, grausam züchtigte. Seine Hauptschigleit als Kronprinz war gegen Ludwig XI. von Frankreich gerichtet, den im Bunde mit dem französsischen Lehensadel bekämpste. Als K. am 28. Juni 1467 seinen Ginzug in Gent hielt, brach in Folge seiner Zögerung, die Priviegten der Stadt zu bestätigen, eine gesährliche Empörung aus, die er nur dautch beschwichtigen konnte, daß er der Stadt die ihr 1453 von Philipp dem laten genommenen Privilegien wieder zurückgab. Größere Milhe verursachte im Lüttich, das abermals seinen Bischof, Karls Schwager, verjagt hatter ist. Trond erlitten die Lütticher eine große Niederlage, der Bischof nahm

bon feiner Stadt wieder Befit, beren Brivilegien übrigens vollftanbig vernichtet wurden. Balb barauf fand die belannte Bufammentunft zwischen R. und Lubwig XI. in Peronne an ber Somme ftatt, die hauptfachlich baburch bemertenswerth ift, daß Ludwig fich unverfehrt aus ber Schlinge, in Die er freiwillig gegangen, juridgog; benn es fteht feft, bag R. eine zeitlang feft entichloffen war, "ben meineidigften und falfcheften aller Ronige" unschablich ju machen. Während biefer Bufammenfunft hatte fich Luttich wieder emport, moburch Ludwigs Lage nur befto gefährlicher murbe, ba R. nicht mit Unrecht ber muthete, bag Ludwig feine Sand babei im Spiele hatte. Er mußte fich beshalb auch bagu entichliegen, bem Bergoge bie aufruhrerische Stadt unterwerfen und auchtigen ju helfen. Rach tapferem Wiberftand wurde benn auch Luttich am 30. Octbr. 1468 erobert, vollftanbig ausgemorbet und an vier Eden angegundet. Auch mit Gent wurde nunmehr abgerechnet, beffen Freiheiten bom Bergog faft fammtlich confiscirt wurden. Raum war Ludwig wieder in Frankreich, als er ben Bergog bor bas Parlament in Paris, den oberften Lebensgerichtshof bon Alandern laben ließ, wo er fich wegen Majeftätsbeleidigung verantworten follte. Gin Rrieg, ber fibrigens ohne nennenswerthe Refultate blieb, brach aus, wieder bilbete fich eine Liga bes frangofischen Lebensabels und Lubwig bemachtigte fich einiger Stadte an ber Somme. Der Lieblingsgebante Philipps war es gewelen, Burgund ju einem unabhangigen Konigreich ju erheben. Diefen Plan nahm ber Sohn wieder auf und es fand gu diefem Zwed zwischen ibm und bem Raifer Friedrich III. in Trier (Octbr. 1473) eine Zufammentunft ftatt, wo R. außer ber toniglichen Krone noch die Anstellung als Reichsvicar in den Niederlanden, die unmittel bare herrschaft über die Bisthumer Utrecht, Luttich, Doornit und Rameryt (Cambray) verlangte, wogegen Maximilian, Friedrichs Sohn, die Band Maria's, Rarls einziger Erbin erhalten follte. Der Raifer, ber bem Plane anfange nicht abgeneigt war, verließ aber ploglich Trier, wahrscheinlich geärgert burch bie koloffale Prachtentsaltung des Herzogs, die einen auffallenden Contrast zu dem ärmlichen Auftreten des Raifers bildete. Indeffen hatten die Borgange im Erp ftifte Koln dem Bergog Gelegenheit gegeben, fich auch in die Angelegenheiten Deutschlands einzumischen; Ruprecht bon Baiern war bom Capitel abgefeht und hermann bon Beffen jum Ergbischof ermahlt worben. Erfterer manbte fic an R. und diefer fchritt fofort gur Belagerung von Reug, bas im Befige bes neuen Erzbifchofs war. Damit war er aber in offene Feindschaft gegen ben Raifer und Die beutschen Reichsfürften getreten; allein Friedrich ließ die gunfligfte Beit ber ftreichen, erft im Dai 1475 brach er mit feinem Beere bon Roln auf. Indeffen hatten die mit dem Raifer verbundeten Schweiger ein burgundisches Geer bei Bericourt geschlagen, Ludwig XI. bestimmte ben Bergog von Lothringen ju einem Einfall nach Luxemburg und brang felbst bis Balenciennes vor. R. felbst aba mußte fich nach eilfmonatlicher Belagerung und nach einem Berluft von 16 000 Mann gurudgiehen. Die Bundesgenoffenichaft Eduards IV. von England ber mit einem Beere in Frankreich landete, half wenig, da ber burch die Berlufte bor Reug erichopfte Bergog die Englander nicht gehörig unterftugen tonnte, Die fic benn auch bald zurudzogen. So mußte fich R. zu bem für ihn nicht gerade um gunftigen Frieden von Soleubre (13. Septbr. 1475) mit Ludwig bequemen Raifer Sigismund hatte an Philipp ben Guten im Elfag und im Breisgan einige Grafichaften und Städte verpfandet, die bis dahin noch nicht ausgeloft worden waren. Rarle Solbner und namentlich fein Statthalter, Beter pon Sagenbach hauften aber bort fo fürchterlich, daß fich die Elfaffer erhoben, bit burgundischen Besatzungen berjagten und ben Statthalter hinrichteten. R., ba gerade vor Reuß lag, schnaubte nach Rache, die Ludwig XI. eifrig schurte, wab rend er zugleich eine Coalition ber elfaffischen Stadte ju Stanbe ju bringen

ugte, ber fich auch ber Bergog von Lothringen und die Schweizer anschloffen. war guerft vom Glud begunftigt, er eroberte gang Lothringen, aber als er ch gegen die Schweiger manbte, erlitt er hinter einander zwei fürchterliche lieberlagen, bei Granfon (2. Marg 1476) und bei Murten (22. Juni 1476). lett tonnte fich Rene feines Bergogthums Lothringen wieber bemächtigen und erwberte Rancy (6. Octbr. 1476), das R. zur hauptstadt feines neuen Reiches atte machen wollen. Trop aller Warnungen begann R. alsbald die Belagemg, ein großer Theil feines Beeres ftarb vor Ralte und Sunger, und als Rene m 5. Januar 1477 bas erichopfte Burgunderheer, von Schweigern und Gliajm unterftutt, angriff, wurde baffelbe faft bollftandig aufgerieben. Der Bergog 16ft fiel und erft nach brei Tagen fand man feine Leiche. 3m Gegenfat gu inem Bater war R. außerft maßig und zeichnete fich durch außergewöhnliche ittenftrenge, Burudgezogenheit und Arbeitfamteit aus. Diefen Gigenichaften anden aber ungegahmter Chrgeig, maglofe Berrichfucht und eine an Ginnlofigeit grengende Tollfuhnheit und Starrfopfigfeit entgegen, welche auch ben Unterang feines Reiches borbereiteten. Reinem bernunftigen Rathe juganglich, fturzte ind in die tollften Unternehmungen, auch wenn die oberflächlichfte Berechnung ne Biberfinnigfeit barlegte. Und boch wurde, namentlich in ben nördlichen Beberlanden, Die Regierung Rarls bes Rubnen taum breigig Jahre ipater eradegu als bas golbene Zeitalter gefeiert, wo Sandel und Aderbau am meiften litten, was fich jum großen Theile aus bem Umftanbe ertlaren lagt, bag R. Bie Rriege faft alle außerhalb des nieberlandischen Gebietes geführt hat.

De Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne. J. Foster Kitt, Histoire de Charles le Téméraire. Paul Fredericq, Essay sur le rôle politique et social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas. Th. Wenzelburger, Geschichte ber Rieberlande, I. Band, S. 338 ff.

Rari Rudolf, aus ben Grafen von Buol-Schauenftein, geboren gu innabrud am 30. Juni 1760, † am 23. Octbr. 1833, letter ber Fürstbischöfe on Chur, war ber Cohn bes t. f. Rammerers, geheimen Rathes und Refienten bei ber Republit ber III Bunde, Johann Anton Baptifta b. Buolbauenftein und ber Sternfreugbame Grafin Johanna bon Sarentheimb. Er unog feine Bilbung auf ben gelehrten Schulen ju Feldfirch und Dillingen und Wiendete Diefelbe im deutschen Collegium in Rom. Wie fein Bater fo wurde uch er bor Empfang ber priefterlichen Beihen mit einer Domherrnpfrunde gu bur begabt, und erhielt im Alter bon 21 Jahren die Ernennung jum Domantor. Zwei Jahre fpater wurde er jum Priefter geweiht und beftieg ichon 10 Jahre barauf ben bischöflichen Stuhl ju Chur. In den mannigfachen Sturmen, benen die Diocefe mabrend feiner 40jahrigen Amtsbermaltung ausgemar, entwidelte R. R. eine feltene Charafterftarte. Wahrend bes zweiten Calitionefrieges hatte Maffena auch bas Gebiet ber III Bunde mit ber frantiden Armee betreten und in Folge beffen fah fich der Bifchof ben Angriffen der ande borhandenen frangofischen Partei blosgeftellt, welche von der Unwienheit einiger geriprengten Flüchtlinge bes Conbe'schen Corps Anlag nahm at Beidulbigungen aufzutreten. Der Bifchof war baher nach ber Rieberlage Dobe ichen Corps genothigt, feine Refideng aufzugeben und in Deran für eine Sicherheit ju forgen. Als fodann in Folge bes Lilneviller Friedens 1801 d fein Dochftift facularifirt und ber belvetischen Republit überlaffen wurde, mantte er es nur ber Unmöglichfeit, in ber fich bie helvetische Regierung benb, die Bedingungen ber Sacularifation ju vollziehen, daß bas Sochftift in m Sturmen jener Beit erhalten blieb.

Doch auch in Meran dauerte die Zeit der Ruhe nicht lange. Durch den breihurger Frieden gingen Tirol und Borarlberg an die Krone Baiern über und bamit begannen nun erft bie bitterften Bebrangniffe. Die bom Jojephini mus inspirirte bairische Regierung mischte fich in alle Theile ber innern Ringe verwaltung ein. Sie verlangte baber, bag die Bifcofe bes Landes die Be leihung firchlicher Beneficien an die Krone übertragen follten, und Die Bilbur bes Clerus ber theologischen Facultat ju Innsbrud unterftellt werbe. Du lettere Dagregel wurde insbesondere bas von R. R. im 3. 1803 geftijte Prieftercollegium in Meran betroffen. Er weigerte fich baber biefen Bum thungen ju entsprechen, insbesondere ber Forberung bes unbedingten Beborian argen die toniglichen Beiehle in allem was die Rirchenpolizei und die jura ein sacra betreffe. Dieje Beigerung unentwegt burchgeführt, hatte gunachft Geball entzug, fobann die Androhung ber Ausweifung aus bem bairifchen Theil feine Dioceje ju Folge. Aufgeforbert einen Revers zu unterzeichnen, burch ben er fi perpflichten follte, von allem Recurs an ben apostolifchen Stuhl abzustehe wurde er bei erneuerter Beigerung polizeilich an die Granze geleitet und die Lo reigung des tirolifchen Theils ber Dioceje angeordnet, und fo nachgerade bi Binftgau, bas Burggrafenamt fowie Borarlberg ber Dioceje Briren überlaffer Da indeffen R. R. ben Prieftern ber fo abgetrennten Diocesantheile Anweifunge ertheilt hatte, welche das Eindringen von Regierungsprieftern verhindern follte fo murbe er ale gefährlicher Bolfsaufmiegler bezeichnet und feine Berhaftun bei erftem Betreten bes tirolifch - bairifchen Gebietes angeordnet. Jebe Berbis dung mit ihm follte außerbem als Lanbesverrath beftraft werden. nach all diefen Borgangen im 3. 1809 im Burggrafenamte ber Aufftand gege Die bairische Regierung ausbrach, wurde die helvetische Regierung von Rapoles angegangen, ben Bifchof von Chur ins Innere ber Schweig zu interniren. Be anlaffung hierzu gab, daß die in Chur feit turgem angefiebelten, aus Baier ausgewiesenen Redemptoriften ben aufftandifchen Tirolern unerachtet ber Grun fperre mit Munition Unterftugung gufommen liegen. R. R. wurde nach Gob thurn berbracht, wo er bis nach Rieberwerfung bes Aufftanbes als Staat gefangener zu verweilen batte. Gine Entichabigung für biefe ihm wiberfahrene Unbilden erhielt er von Raifer Franz durch Zuweifung der Propftei Bifchera bei Prag und der herrschaft Schlittenig. Die ihm ebenfalls zugebachte Bele nung mit bem Ergbisthum Lemberg lehnte er ab. Richtsbeftoweniger woll man auch in Wien auf die Erftattung ber entfrembeten Diocejantheile mit eintreten. Ein Erfat hiefur wurde ihm indeffen gu Theil burch bie Buweifun einiger fruber bem jest aufgeloften Bisthum Konftang einverleibten Schweize cantone, wodurch fein Umtsbezirf wieder angemeffen erweitert wurde. Es wo beabsichtigt, ein Doppelbisthum Chur-St.-Ballen ju grunden, ju welchem aus den St. Ballifchen Gebieten auch die Urcantone nebft Blarus und Appenge gehoren follten. Jedoch auch dieje Reubildung wurde ihm durch den Biberftan und die weitauseinandergehenden Unfichten der Cantonsregierungen febr erichmet Trop vielfältiger Begenwirfungen behauptete er fich indeffen in Diefer Stellun als Bifchof bon Chur und St. Gallen. Er ftarb am 23. October 1833, a foeben in feiner alten Dioceje neue Rampfe bas tatholifche Symnafium betreffen fich anfündigten, und feinen Lebensabend ju truben brobten.

Joh. Franz Fetz, Gedenkblätter an Karl Rudolf 2c., bevorwortet w Friedr. Hurter, Lindau 1833. Rind.

Karl, Herzog von Gelbern, gewöhnlich Karl von Egmond genannt, war 1467 in Arnheim geboren, † am 30. Juni 1538, Sohn des Herzogs Adol (j. d.) und Catharina's von Bourbon. Als Karl der Kühne den Bater gesange und bessen Herzogthum erobert hatte, ward der Sohn in Gent erzogen un blieb auch später am hose der herzogin Maria von Burgund und des Erzherzog Maximilian, des späteren Kaisers. So begleitete K. den Beherrscher seine

rblandes nachher in ben Rrieg gegen Franfreich. In ber Schlacht von Benur aber (Juli 1487) ward er gefangen und wechfelte fo bie Ofterreichische mit er frangoffichen Saft. Doch die Gelbrifchen hatten ben jungen Erben ihres inder nicht vergeffen. Sie ertrugen nur gezwungen die burgundisch-öfterreichische ericaft und von allen Geiten von den Feinden Maximilians angefeuert, noten bie Stanbe bes Bergogthums und ber Grafichaft Butphen bas Bofegelb dammen; das die Frangofen um fo lieber annahmen , als fie burch Rarle Beeinny ben Defterreichern ichwere Sorge ju bereiten hofften. Go geschah es, 1492 R. and feiner Gefangenichaft in fein Erbland gurudtehrte und ibm on ben meiften Stadten und Eblen, ben Drohungen Maximilians und ben Beabungen feines Statthalters, bes Grafen Abolf von Raffau jum Trot geibigt wurde. Die Frangofen hatten teine irrige Rechnung gemacht. Das me Beben Rarls mar bon jett an ein fast ununterbrochener Rrieg mit bem Saufe efterreich: wenn auch nicht ber gefährlichfte, fo ward er boch ber laftigfte egner bes Erghaufes, ein unermudlicher Feind, ber biefen Rampf ale Aufgabe mes Lebens betrachtete und beffen Gabigfeiten als Rriegs- und als Staatsmann, ffen unerschopfliche Lift und Tude nicht am wenigsten, felbft einer fo übergenen aber burch andere Rriege gebundenen Dacht, wie der öfterreichischen in m Riederlanden gewachsen war, jo lange er irgend welche Bundesgenoffen gablte. arle Erhebung jum Bergog hatte natürlich auch Rrieg mit bem jegigen Raifer Rarimilian und beffen Cohn Philipp bem Schonen, bem fpateren Ronig von Caftilien Mis berfelbe ein Jahr gewährt, unterwarf R. fich dem Schiedsfpruche en Antfürsten. Doch als (1494), wie zu erwarten, ihm bas Recht auf Gelelland vollig abgesprochen warb, ja felbft ertlart wurde, Gelbern fei feit bem tobe bes Bergogs Reinald IV. (1423) rechtlich an das Reich zuruckgefallen gewesen und bereichaft ber Egmond alfo eine Ufurpation, weigerte fich R. nicht allein felber em Spruch zu gehorchen, sondern auch die Gelbrischen erhoben fich mit beftiger Witterung gegen benfelben. Der Krieg entbrannte bon Reuem. Die Gelbrim, gegen welche die Defterreicher nur einen fleinen Theil ihrer Rrafte, welche Italien und an anderen Orten vollauf beschäftigt waren, ins Gelb führen tonnten, ueben aber mit Gulje der frangofischen Unterftugung an Geld und Truppen m hollandern und Brabantern gewachsen. Es war meiftens ber fleine Rrieg Gelbernland, Utrecht, Overpffel, Brabant und ben benachbarten beutschen ganem, ein Rrieg, arm an großen Gefechten und Unternehmungen, aber befto nder an ichrecklichen Berheerungen. Der Friede bes 3. 1498 zwischen Maxi-Glan und Ronig Ludwig XII. von Frankreich hatte jedoch bie Bermittelung e lehterern gwifchen R. und feinen beutichen Rachbarn, namentlich bem Bergog Elebe, ju Folge. 3m Juni bes 3. 1499 ward ju Aachen ein Waffenftill= sab gefchloffen, ber mehrere Jahre hindurch verlangert warb und in welchen ud ber Raifer und fein Sobn, ohne genannt ju werben, mit einbegriffen wurden. 503 entbrannte aber ber Rrieg aufs Reue. Der Raifer veranlagte feinen agn, benfelben jeht felbstandig ju führen. Der vereinten Macht ber Rieberinder und ihrer deutschen Nachbarn war der Herzog, wie tapfer er sich wehrte, no wie oft er auch ben Rrieg ins feindliche Gebiet übergupflangen fuchte, nicht wachlen. Berrath unter ben Geinen, wo immer mehrere abliche Geschlechter e bflerreichifche Bartei hielten, tam bingu. Der Geefrieg auf bem Buiberfee gen bie Gollander war ungludlich, die fleinen Stabte ergaben fich bald bem mig bon Caftilien, als berfelbe nach beigem Rampfe Arnheim gewonnen. nt Butphen blieb feft. Da verlor R. ben Dinth. Er bat Philipp um nes Geleit und bat ihn juffällig um Frieden. Er ward ihm gewährt, doch ter barten Bebingungen, u. a. jollte R. ben Konig nach Spanien begleiten.

Raum hatte ber Sieger Gelbern verlaffen, als R. aus Antwerpen, wohin er fic begeben, um wie es bieg, nach Spanien überzufiebeln, babin finchtete. Gin Jahr fpater, 1506, fing ber Rrieg von Reuem an. Unter gewaltigen Berluften bon beiden Seiten, namentlich Golland und Brabant litten unfäglich, warb ber felbe fortgefest bis jum 3. 1508, als R. mit in ben Frieden bon Cambray eingeschloffen ward. Er war aber nicht zufrieden, obgleich bie Erhaltung bei Status quo und ber Schiedsfpruch bes Raifers und ber Ronige bon Frankreid, England und Schottland über feine Ansprüche auf bas Bergogthum, mahrlich beffere Bedingungen enthielten, als er zu erhalten gehofft hatte, und nur ba Rathichlagen der Ronigin Margarethe von Defterreich, der Regentin ber Rieber lande zu banten waren, welche glaubte, Die Rieberlander wurden Die Laft bes Rrieges nicht weiter tragen wollen. Treulos wie er war, - man tonnte meinen er glaubte fich gegen feine Feinde nicht gebunden - und vielleicht ber Gr ichopfung berfelben trauend, ftand R. nicht an, jenen Frieden gleich nachbn wieder zu brechen, weil die Bedingungen ihm nicht gefielen. Mint Jahr währte bann wieder ber Krieg, von endlosen Unterhandlungen eher genahrt all unterbrochen und ohne entscheidenden Bortheil für beide Parteien, bis in vierjähriger Stillftand bemfelben ein vorläufiges Ende brachte. Da jedoch Am beim babei in des Feindes Sanden blieb, überfiel er gleich nachher, Dan 1514, diefe Stadt und vertrieb die öfterreichische Befatung; der Rrieg fing affo wieder an. Und bas Blud war bem Ruhnen hold; im felben Jahre riefen bi Groninger, Die ber Graf Ebgard von Oftfriesland nicht langer ichuten fonnt, gegen die Macht bes Bergogs Georg von Sachjen und ben Raifer, Rarle balle an und hulbigten ihm unter ber Oberlehnsherrlichfeit bes Ronigs von Frant reich, des Bundesgenoffen Karls. Auch die nationale Partei in Friesland ichloß fich ihm an, als er Truppen bahin fandte. Go ward R. bas baut aller Defterreich feindlich gefinnten Clemente in den Riederlanden. Gin Stillftand im 3. 1515 bon Frang I. erwirft, ber von Defterreich und Gelberland als Bm mittler erwählt ward, hatte felbft in Friesland gar teine Folge, ber Rring borte deswegen feinen Augenblid auf. R. felber jedoch jog, benfelben benubend. mit 6000 Mann nach Frankreich, um feinen Bundesgenoffen auf dem Juge nach Italien zu begleiten. Doch bevor die Schlacht bei Marignano geliefet warb, fehrte er um und ließ nur feine Landetnechte bem Ronig. Schon im nachften Jahr entbrannte auch ber Krieg mit Solland und bald mit Utredt und den übrigen öfterreichifchen Landern wieder. R. fand jett Bundesgenoffen an ber berüchtigten freien Landelnechtsbanbe, bem fchwarzen Saufen und an bem nicht weniger berüchtigten Geerauber Groffem Bier. 3wolf Jahre, 1516 bit 1528, bann und mann von nie gehaltenen Stillftanden unterbrochen, mabrte der Rampf, bis die Riederlage der Frangofen bei Pavia demfelben eine bm Geldrifchen ungunftige Wendung gab. Bon ba an verlor R. an Boden. Auch bie Gebuld feiner Unterthanen, welche ihm fo lange als bem Bertreter ihrer natio nalen Intereffen gegen Defterreich mit unerhörter Treue und Opferfreudigfat gedient hatten, icheint erichopft gewefen gu fein. Denn R., wiewol eben de halb gezwungen namentlich ben Stabten Freiheiten und Rechte, Die fie fribe nie befeffen, zuzugestehen, war ihnen öfter ein harter Berr, der feine Recht achtete. Go hielten auch die Gröninger nur nothgebrungen namentlich aus bas gegen die von ben Defterreichern und Sachjen geschütten Ommelande bei im aus. So gab er endlich nach. Im Frieden bon Gorcum (3. October 1528) ward er gezwungen, falls er ohne mannliche Erben ftarb, bie Erbfolge in feinen Landern dem Saufe Cleve gu fichern, ein Fall ber leicht eintreten fonnte, de er, nicht mehr jung 1519 mit Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ber heirathet, bis jest noch teine ehelichen Rinder hatte. Auch ward &. verpflichtt.

cland als Leben bon ben Bergogen von Brabant und Grafen von Solland, icht vom Reich zu befigen und allen Berbindungen mit Frantreich ju entjagen. venigen Friedensjahre, welche jest & und feinen gandern eine ungewöhnliche gonnten, mabrten nicht lange. Streitigfeiten mit feinen Unterthanen, n mit ben Rachbarn tamen öfters bor, boch bie unerfattliche Rampfluft bes gs fand barin ebenfowenig Befriedigung wie fein bag gegen Defterreich in orcumer Friedensbedingungen. Schon 1534 fcblog er ein geheimes Bunbnig Frang I., bem er babei feine Lander als Lehnsherrn übergab, und bald e er fich in die banifchen Birren, ber Partei, welche bem Raifer gegenand , fich anichliegend. Unter bem Bormande biefes banifchen Rrieges er fich jur unbeschranften Berrichaft über Groningen erheben, mas ihm nicht gelang und die Groninger und Ommelander bewog, fich bem Raifer enden; fie hatten doch ichon wenig Bortheil von feiner Oberhoheit gehabt, itlich ber Stadt wurden von ihm mehrere ihrer beaufpruchten Rechte über Immelander abgesprochen. Den Rampf um den Befig Groningens mußte jo im Frieden bon Grave (10. Octbr. 1536) aufgeben und feine fammt-Befitungen im Rorben ber Rieberlande bem Raifer überlaffen. Diejem ftens fein eigenes Gelbern borguenthalten, mar bas lette Biel feines Bebens. erief bagu im October 1587 einen Landtag und fchlug bemfelben por, folle bem Ronig von Frankreich bie Erbfolge übertragen. Doch jest hatte in feinen Unterthanen geirrt, fie waren der endlofen Rriege berglich fatt, weigerten fich einstimmig. Roch wollte & ohne ben Landtag mit feinem fortsahren und fie mit Gewalt zwingen, Frankreich zu huldigen: da entstand Igemeiner Aufruhr. Rur Arnheim und Gelbern hielten ju ibm, ber ebenfo ungslos fein eigenes Land mit feinen Landstnechten verwuftete, wie immer eindliche Gebiet. Rach langen Unterhandlungen ward er gezwungen, bem che ber Stande ju genugen und den Sohn des herzogs von Cleve : Julich Rachfolger zu erklaren, dem er genothigt ward noch bei feinen Lebzeiten tegierung ju fiberlaffen (27. Jan. 1538). Tief gebengt jog fich ber alte g auf die Belume gurud, in funf Monaten fuhrte ibn fein Bergeleib gum Am 30. Juni 1538 ftarb &. in feinem 71ten Jahre in Arnheim, wo noch in prächtiges Grabmal die Afche des unruhigen Wurften bedt. R. war ohne eine ber mertwürdigften und bedeutenoften Berfonlichleiten ber niederden Beschichte; ein Dann bon feltener Energie, mit großen politischem und rifdem Scharfblid. In ihm verforperte fich ber Widerstand ber Nordlander gegen die burgundisch-ofterreichische Berrichaft, gusammen mit dem berlandischen Bolfe marmen lebendigen Localpatriotismus, der die burgundische alijation auf ben Tob befampite. Doch ift R. weit entfernt, ben Ramen Batrioten, fei es auch eines gelbrifchen Patrioten zu verdienen. Denn feine t war eine rein perfonliche; fie galt nur der Befriedigung feines fo zu fagen nijden Saffes gegen Defterreich. Derfelbe R., der Die öfterreichifche Berrauf ben Lob belampite, ftanb teinen Augenblid an, die frangofische anguen, und fein Leben lang war er mehr ein frangofischer Condottiero, der igene Fauft und mit eigenen gandern ausgestattet focht, als ein Reichsber feine Gelbständigfeit ju bewahren fuchte. Geinem Streben fehlt jeder Bweit, jeber Schwung. Als Lanbesherr genog er lange eine beifpiellofe aritat (nur bie Abelsgeschlechter maren ihm abgeneigt), ohne bag er aber that, biefelbe ju verdienen, als daß er die Unabhangigfeit feines Landes Bigott tatholifch, verfolgte er eifrig die in feinem Lande auftauchenden auer; fobann mar ber Bater bon nur unehelichen Gohnen teineswegs ein r ber Sittlichteit. Die frangofischen Subsidien und die Kriegsbeute geen ibm fast immer in Bracht und Reichthum ju leben. Seine Bortbrüchigkeit ist beispiellos. Seine militärische Begabung war gewiß nicht gering, jedoch mehr die eines Parteigängers als eines Feldherrn, während seine Kriegesschrung unter Besehlshabern wie Martin von Rossum und anderen Landssenschlisten einsach barbarisch genannt zu werden verdient. Eine gewaltige Erscheinung, doch keineswegs ein großer Mann.

Bgl. Rijhoff, Gedenkwaardigheden uit de Gesch. v. Geld. Slichtenhorft, Geld. Geschied. Bontanus, Hist. Gelriae. Bontus Henterus. Bon

neueren Siftoritern Arend und Bengelburger.

B. E. Miller.

Rarl, Landgraf von Beffen : Raffel, zweitaltefter Sohn Landgraf Bil helm VI. und ber Bedwig Sophie, ber Schwester bes großen Rurfürften, war am 3. Auguft st. v. 1654 ju Raffel geboren, † 1730. Geine wie feiner Briber Erziehung beauffichtigte die Mutter gewiffenhaft; bei der Auswahl ber Leber ihrer Rinder hielt fie in erfter Linie barauf, daß biefe bem ftreng reformirten Befenntniß jugethan maren. Der fruhzeitige Tob feines alteren Brubers Wilhelm († am 21. Robember 1670 ju Baris) brachte R. Die Anwartichaft auf Die Lanbeiregierung, die ihm jedoch feine Mutter, obwol er 1670 ausbrücklich als Rachfolger Wilhelm VII. anerkannt war, auch nachdem er am 3. August 1672 bas 18. Lebensjahr erreicht hatte, entgegen bem faiferlichen Majorennitätsprivilegium und dem Teftamente Landgraf Wilhelm VI. einftweilen noch borenthielt. ber Landgräfin ausbrudlichen Bunfch bermabite er fich 1673 mit ber Brant feines berftorbenen Brubers, Marie Amalie, Tochter bes Bergogs Jacob bon Rurland, obgleich diefe Berbindung bem fanonischen Rechte guwider lief. Beniger Gemiffensbiffe hierliber als vielmehr ber Umftand, bag er bauernd in volliger Abhangigfeit bon feiner Mutter und beren Bruber gehalten murbe, Die auch feinem lebhaften Bunich, bas Ausland gu bereifen, entgegentraten (eine Reife an ben banifchen Sof jum Befuch feiner Schwefter Charlotte Amalie, ber Bemahlin Ronig Chriftian V., unternahm er 1671 in Begleitung Gebwig Sophiens), verfentte ibn in eine ichwermuthige Stimmung, Die ibn erft verließ, ale es ibm gelang in offener Auflehnung gegen bas bisberige Bebormundungefpftem fic jugleich dem brandenburgischen Ginfluß zeitweilig zu entziehen. Als nämlich 1676 Rurfürst Friedrich Wilhelm 6000 Mann in Beffen in die Winterquartien ju legen fich anschidte und alle Berfuche Bedwig Sophiens, biefe Laft bon bem Lande abzuwenden, vergeblich geblieben waren, ba ertlarte fich ploglich R. in mannhaftem Entschlug, wie es icheint, wefentlich auf Anftiften bes Grafen Chabagnac, ber ben jungen Landgrafen fur Defterreich ju gewinnen ben geheimen Auftrag batte, jum Mitregenten und Rriegsfürften, bot bie beffifche Rittericall und Landmilig auf und jog einen Grengcordon bon ber Befer ber Berra entlang, um das Ginruden ber Brandenburger nothigenfalls mit Gewalt abzumehren. Daffit ratificirte ber Raifer ben mit bem Abgefandten bes Bergogs bon Lothringen, bem Grafen von Dansfeld, am 8. Juli 1676 gefchloffenen Bergleich. wonach Beffen = Raffel gegen Berftartung ber Reichstruppen vor Philippsburg fürderhin von aller Einquartierung befreit fein follte. Um 8. Auguft 1677 er folgte dann endlich die feierliche Abdication ber Regentin und Die Nebernahme ber Regierung burch R., wobei biefer trot ber einbringlichen Borftellungen feiner Mutter in der Danfrede es unterließ, die Bitte um ihren ferneren Beiftand und Rath vorzutragen. Der Regierungsantritt Rarls hatte aber boch nicht bie burch greifende Aenderung in ber bisberigen Politit Beffen-Raffels gur Folge, Die man nach ben obigen Borgangen hatte erwarten follen. Gleichheit ber Religion und ber Intereffen und die naben Familienbeziehungen (Bedwig Sophie betrieb fiber-Dies bamals bie Berbindung ber Schwefter Rarls, Glifabeth Benriette, mit bem Rurpringen von Brandenburg, Die 1679 vollgogen murbe) liegen eine bauernbe Entfremdung bom Saufe Sobenzollern nicht auffommen. - Die bornehmite Sorge bes Landgrafen mar fich ein ftets triegsbereites Geer gu ichaffen, fur beffen Unterhaltung er mabrend feiner langjahrigen Regierung die ichwerften Opfer brachte, nicht ohne babei einen ziemlichen Lurus in der Ausruftung feiner Eruppen ju entfalten. An beren Spige berief er ben in ber Schule Bilhelm III. bon Dunien gebilbeten Grafen Auguft von Lippe. 1682 vereinigte fich R. mit bem fantischen und obertheinischen Rreis gur Wiedereroberung bon Strafburg und ließ es fich aufs eifrigfte angelegen fein auch den Bergog Ernft Auguft bon Braunichweig - Bannover jum Anichlug an Diefen Bund zu bewegen, um ibn fo bem frangofischen Ginfluß zu entziehen. Auch Kaifer Leopold II. war bemfelben beigetreten; als jedoch Wien von den Türken umlagert wurde, zog er es doch bor junachft biefe Stadt ju retten, ju beren Befreiung auch R. in Berfon berbeieilte, aber erft eintraf, als die Entscheidung bereits gefallen war. Der Streit megen Befetjung bes Rolner Ergbisthums veranlafte bann 1688 ben Wiederausbruch ber Teinbfeligfeiten mit Frankreich. Bereits im Juli biefes Jahres berembarten Brandenburg und Beffen : Raffel bei einem Bejuche bes Landgrafen in Berlin am hofe Friedrich III. im hinblid auf die Uebergriffe Ludwig XIV. und Die graufamen Berfolgungen ber Reformirten ein immerwährendes Bundnig ju gemeinamer Abwehr, bem fich auch Bilhelm von Oranien anschloß. Ludwig XIV, ergriff Die Initiatibe, es erfolgte die furchtbare Berheerung ber Bialg. R. erfchien gum Shut ber ungludlichen Lande, wehrte bie Angriffe ber Frangofen auf Cobleng und Franffurt ab und half 1689 bei ber Wiedereroberung von Maing und Bonn; 1691 eilte er auf bie Aufforderung bes Ronigs von England jum Entlot von Luttich herbei. 3m Januar 1693 zwang er bie Frangofen gur Aufbebung ber Belagerung von Rheinfels, das der heffische Generalmajor b. Gork mit 3000 Mann tapfer gegen bie Uebermacht Tallarb's vertheibigt hatte. Wegen Abtretung Diefer Feftung unterhandelte R. damals mit Landgraf Ernft von beffen-Rotenburg; boch biefer ftarb 1693 und fein Cohn und Rachfolger wiberieste fich ber Berausgabe aufs entschiedenfte. Und felbft bas Befagungsrecht beifelben murbe bem ganbarafen im Rhsmider Frieden abgefprochen, ber für bie Bejammtheit ber Broteftanten ebenfo bemuthigend war, wie ehebem ber Friebe In Ahmwegen für Brandenburg. Man begreift es baber, daß R. 1699 bas Unerbieten einer Alliang mit Ludwig XIV, im Sinblid auf Die Berwidelungen, bie bas Ausfterben bes ipanischen Ronigshaufes hervorrufen wurde, nicht ohne Beiteres bon ber Sand wies; boch wollte er fich dem frangofifchen Gefandten gegenfiber in feiner Beife binben, bebor er fich nicht mit bem Rurfürften bon Brandenburg ins Ginbernehmen gefeht hatte. Um 5. December 1699 trat er mter bem Ramen eines Reichsgrafen bon Golms feine italienische Reife an, Die n bis nach Reapel ausbehnte und auf der er nichts verfaumte, um foviel als moglich von ben Runftichaten und Gebenswürdigfeiten Italiens fennen ju lernen II. Die officielle Reifebeschreibung bes Joh. Balthafar Rlaute). Bahrend ber viermonatlichen Abwesenheit Rarls hatte Erbpring Friedrich die Regierung gefibrt. - Beim Beginn des fpanischen Erbfolgefrieges fchlog ber Landgraf 1701 inen Subfidienbertrag mit Golland und England. Un bem junachft am Rhein gigen Frantreich ausbrechenden Rrieg nahm er nebft feinen Gohnen perfonlich Theil, besette fofort Rheinfels und eroberte 1702 Andernach. Im weiteren Ber-lauf bes Rrieges tampften bie heffischen Truppen vornehmlich unter Führung des Erboringen, ber bei ben Siegen Eugens und Marlborough's mehrfach bedeutend mitwirfte. 1708 erichien R. noch einmal gur Belagerung von Lille und fehrte unt nach beren erfolgreicher Beendigung nach Raffel gurud. Indeffen alle Opfer and brei Gohnen des Landgrafen, Rarl, Leopold und Ludwig toftete biefer Rieg das Leben - waren vergeblich; im Frieden zu Utrecht war bem

Landgrafen ber Befit bon Rheinfels, namentlich auch auf Die Aufprache Ludwig XIV. bin, jugeftanden, bom Raifer aber unterftfitt gelang es Deffen-Rotenburg beffen Auslieferung fpater wieder burchzusegen, obwol R. in ber Bwifchenzeit auf Die Reubeseftigung Diefes Plages nicht unbedeutende Summen berwendet hatte. - In dem nordischen Rrieg fuchte ber Landgraf swifchen Rarl XII. und Friedrich I. von Preugen zu vermitteln, feine Bemühungen hatten indeft wenig Erjolg. Auch bie Buftimmung Rarls XII. jur Bermahlung von beffen Schwefter mit dem Erbpringen Friedrich erhielt er erft nach langen Berhandlungen 1714 gegen bas Angebot eines heffischen Sulfscorps von 6000 Dann. Rarls gweitgeborene Tochter, Marie Louise, war feit 1709 an Johann Wilhelm Frijo, ben Erben Wilhelm III. von Oranien verheirathet; als Diefer 1711 ftarb, fiber nahm der Grogvater für feinen nachgeborenen Entel, ben fpateren Bilbelm IV. die Bormundichaft und Regentichaft in ben naffau-diehischen Landen. 1726 trat R. ber fogenannten hannoverschen Milang bei und ging zugleich mit England einen Subfidienvertrag ein. Das hinderte aber ben bamals altersichwachen Landgrafen nicht trog ber Abmahnungen einzelner Rathe 1727 burch ben Bringen Eugen auch dem Raifer zwei Regimenter anbieten zu laffen, Die jedoch von biefem begreiflicher Beife gurudgewiesen murben. Uebrigens fann man Rarls patriotifchen Gifer in ben boraufgebenben Rampfen nicht genug wurdigen. Stete mar er jur Bertheidigung bes Reiches bereit, fobalb beffen Grengen bon Feinben be broht wurden, und trogbem er fich mehr als einmal bitter barfiber beklagte, das die unbeftandige und gogernde Biener Politit eigentlich jedes erfolgreiche banbeln unmöglich mache, trobbem man alle feine Anftrengungen bon Seiten bet taiferlichen Sojes mit Undauf lohnte, war er immer wieder mit feinen wohlgerufteten Truppen der erfte im Felbe. Sober als des Reiches Intereffe ftand ihm freilich noch ber Schut bes Protestantismus und er scheute gu biefem 3med felbft eine Berbindung mit Ludwig XIV. nicht. - 1724 erwarb R. von Ruv fachjen die Anwartschaft auf die hanauischen Reichslehen und bereitete zu gleicher Beit alles bor, um fojort nach bes letten Grafen bon Sanau Ableben ju Folge alteren Succeffionsvertragen von beffen Berlaffenichaft Befit ju ergreifen. -Die Bebung bes Bohlftandes feines Landes lag ihm fehr am Bergen. Um bem felben neue Sulfsmittel an Rapital und Arbeitstraft guguführen, gemahrte er ben burch die Aufhebung bes Edittes von Rantes vertriebenen Sugenotten unter ben gunfligften Bebingungen Aufnahme in Seffen; Rarlebori und Mariendorf find bem Fürftenpaar gu Ehren benannte frangofifche Colonien. Berichiebene fegensreiche Ginrichtungen traf er, um Sandel und Berfehr gu beleben: 1679 erließ er eine Mungordnung; 1710 ernannte er eine Commergtammer, Die Die Ausführung ber Produtte und Erzeugniffe bes Landes fordern und abermaden follte; 1720 grundete er eine Commerzienbant. Biel that er gur Sicherung und Regelung bes Boftwefens. Befonders ließ er fich die Berbefferung ber Stragen angelegen fein, bei welchen Arbeiten ber fpatere ruffifche Beneralfelbmarical bon Munnich hervorragend thatig gewesen ift. In ben Jahren 1699-1706 erfolgte bie Unlage eines Safens an ber Befer (Sieburg, fpater Rarlshafen genannt). Diefen beabsichtigte R. burch einen Ranal mit Raffel zu verbinden, ber bon ba weiter jur Sahn geführt werben follte. Indeffen nur Die Schiffbar machung der Diemel, wobei man übrigens auf ein Projett bes Landgrafm Morit jurudgriff, und ber Ranal von Stammen bis Schoneberg gelangten jut Musführung. Rarls Bauthatigfeit ift überhaupt eine fehr bedeutende. Die Oberneuftadt in Raffel, ju ber ber Frangoje bu Ry ben Blan entwart, verdankt ihm ihre Entstehung. Das großartigfte Dentmal aber bat er fich in ben Anlagen auf bem Rarlsberg (Wilhelmshohe) gefchaffen, fo wenig man auch fagen tann, bag in bem bon bem Italiener Guerneri aufgeführten Riefenbau ber

ben und bes Octogon mit ber Statue bes farnefischen Bertules irgend eine rifche 3bee jum Ausbrud gefommen mare. Rarls empfänglicher Ginn fur itur giebt fich auch in ber bereits früher begonnenen Unlage ber Rarlsaue bie er aus fumpfigen Rieberungen mit Gulfe feiner Golbaten erichuf : mit ard bas Drangerieschloß und bas reich mit Statuen und Sculpturen bon and bes Bilbhauers Monnot ausgestattete Marmorbad verbunden. Gin ragenbes Intereffe geigte R. fur Runftgegenftanbe und Curiofitaten aller Richt nur bag er bon feiner italienifchen Reife eine reiche Sammlung ntifen und modernen Gemmen und Müngen, Karten, physikalischen und mijchen Inftrumenten mitbrachte, die in dem von ihm erbauten Runft-Anfftellung fand, eine Reihe von nennenswerthen Malern, fo die Familie haben in feinen Dienften gewirft, eine Coclfteinschleiferei wurde bon ihm ffel eingerichtet, Bilbhauerei (Rarls Bilbfaule in Raffel von B. Eggers ju Rom vollendet) und Bildgießerei forberte er in jeder Beife. Er mar mufifalifch (fpielte bie Viola di Gamba) und verausgabte für die Unterg einer tuchtigen Dufitcapelle und guter Ganger und Gangerinnen für irchlichen Concerte und Singfpiele nicht unbedeutende Summen. Sauptfeine entschiedene Borliebe für mathematisch = phystalische Untersuchungen rperimente trug ihm ben Beinamen eines "curieufen" herren ein. 1688 er ben Frangofen Denis Papin als Projeffor ber Mathematit nach Darund hat ibn nabegu 20 Jahre in feinen Dienften gu halten gewußt. Geit in Raffel thatig, hat Bapin bier unter ben Mugen bes Landgrafen und hm nach Rraften unterftutt, eine Reihe ber epochemachenbften Berfuche effihrt, die in erfter Linie die prattifche Berwendung ber Dampffraft jum hatten. Ebenfalls als Profeffor ber Dathematit wirfte fpater auch in arg Chriftian Bolff, bem R., weniger in religibfen Borurtheilen befangen in toniglicher Schwager, bereitwillig in feinem ganbe eine Bufluchtsftatte rte. Mle Borbereitungsanftalt für die Univerfitat grundete der Landgraf in Raffel das Collegium Carolinum. — Am 14. August 1727, auf welchen ach Ginführung bes neuen Ralenders auch Rarls Geburtstag fiel, fand Die feines funfzigjahrigen Regierungsjubilaums und jugleich die zweite Gacularer Univerfitat Marburg ftatt. Seitdem nahmen feine Rorper- und Geiftesguiebends ab, fo bag er ber Baft ber Regierungsgeschafte nicht mehr gen war. Aber er konnte sich doch nicht entschließen, die Regentschaft, inft Landgraf Morit über fich vermocht hatte, mit bem R. in anderer ung manche Aehnlichkeit bat, - feinem Sohne Wilhelm zu übertragen. 3. Mary 1780 machte endlich ber Tob feinen Leiben ein Enbe. - R. on ichlanter, boch ebenmäßiger Geftalt, hatte eine langliche mohlgebilbete icharfe Befichtszüge und lebhafte Augen. In feiner Jugend frankelte er und litt namentlich an Ausichlag an Ropf und Oberlippe. traftigte fich jedoch bei feiner magigen Lebensweife feine Gefundheit und mehr, fo daß er felbst die Beschwerden des Krieges ohne Nachtheil n fonnte; bem Bergnugen ber Jago folgte er gern und, wie fein aus abre 1687 erhaltenes Tagebuch ausweift, häufig. R. hatte einen leb-Beift und war, wie fein vielfeitiges Intereffe fur Runft und Biffenschaft nicht ohne Unlagen. Un bem Rnaben tabelte bie Mutter gelegentlich allgu wildes und ungeftumes Bejen. Das Andenten ber ausnehmenden igleit bes fpateren Regenten erhielt fich noch lange in einzelnen Boltsmen. Mit feiner Bemahlin, die ihm 15 Rinder, 10 Sohne und 5 Tochter lebte R. 38 Jahre in gludlicher Che. Erft nach beren Tobe fnupite Berhaltnig jur Grafin Bernhold an, die ihm eine Tochter gebar. In

feinen letten Lebensjahren übte die Marquife de Langallerie einen wenig gunftigen Ginflug auf ihn aus.

Marburger Staatsarchiv. Rommel, Geschichte von heffen X. Ungewitter, Leichsermon bei Karls Tob.

Rarl, Landgraf gu Beffen = Raffel, mar geb. ben 19. Dec. 1744 in Raffel, † am 17. Auguft 1836, Cohn bes Erbpringen Friedrich von Beffen, nachherigen Landgrafen Friedrich II., † 1785 (Bb. VII G. 524 ff.) und ber Maria, Tochter Ronig Georg II. von Großbritannien. Dieje Che, 1740 gefchloffen, mar teine gludliche und ward 1754 getrennt. Die brei Gohne Wilhelm (von 1764 in Sanau und nach bem Tode des Baters von 1785-1821 in ben übrigen heffen-taffel'ichen Landen regierend, julegt als Rurfurft Bilhelm I.), R. und Friedrich wurden, getrennt auch bon der Mutter, erft in Gottingen, nachher vom November 1756 an in Ropenhagen durch König Friedrich V. erzogen. Doch wirtte die Mutter, eine eble Frau, auch aus der Ferne durch fortgebenden brieflichen Bertehr ftart auf Die Erziehung ber Rinber ein, jo bag Landaraf R. felbit befannt hat: "Meiner Mutter, welche ich fast immer als ein gottliches Befen betrachtet habe, verbante ich Alles! - Ihren Rathschlagen verbante ich meine mahre Erziehung und meinen Geschmad am Studium." An Ronig Friedrich V. fanden bie Rinder einen machtigen Gonner und einen liebreichen Dheim. Erft 17 Jahre alt machte R. feinen erften Geldjug unter bem in banifche Dienfte getretenen frangofischen General St. Bermain, als nämlich die Ruffen unter Beter III. 1761 Solftein bebrohten. In feinem 20ften Jahr mar er bereits toniglich banifcher Major, im 22ften General ber Infanterie und Prafident bes Rriegsrathes, Grogmeifter ber Artillerie und Chef ber Garben und im 30ften 1774 Weldmarichall. 1766 war er schon mit bem Ritterfrenz bes Clephantenordens, bem hochften Orben in Danemart becorirt. Er war vermahlt mit ber Bringeffin Louife bon Danemart, ber Tochter Ronig Friedrichs V. (geb. 1750). 1768 warb er jum Statthalter ber Bergogthumer Schleswig und Solftein er nannt und erhielt bas Schlof Gottorf in Schleswig jum Wohnfit. In den Jahren 1778 und 1779 nahm er als Freiwilliger Theil im Beere Friedrich bes Groken am bairifchen Erbfolgetriege. Er war in ber Zeit taglicher Tifchgenof bes großen Konigs und gewann fich beffen ganges Berg. Die Mittheilungen Landgraf Rarls aus biefer Beit geben einen tiefen Ginblid in Die Beichichte ber letten Jahre Friedrichs II. Landgraf R. hat feine meifte Zeit auf Gottorf und dem bon ihm erbauten Luftichlog Louifenlund jugebracht und bis an fein Ende an ber Bermaltung ber Elbherzogthumer regen Antheil genommen. Als Schwiegervater Ronig Friedrich VI. von Danemart war fein Ginflug von hober Bebentung. Er mar ein Mann von durchaus edlem Charafter und dabei eine liebenswürdige Berfonlichleit. "Rein und wahr, mild und wohlwollend, aber fest und muthig, wo es galt für hohere Guter des Lebens einzutreten. In ben oft bermidelten Lagen feines Lebens ift er ftets fich felbft und bem, mas er als Bflicht erfannt, treu geblieben. Er hat ben Beweis geliefert, daß bie Babrbeit nicht leicht bertaunt wird, wenn ber Freimuth aus reiner Quelle tommt und wenn mit bem Bohlwollen die entsprechende Umficht und Rlugheit gepaart ift. Bon ber Mutter, Die felbst eine febr gebildete Frau, ftets bagu angefeuert, hatte er fleikig ftubirt und behielt bis an fein Ende ein reges Intereffe fur bie Biffenichaft. Er hat fich benn auch mehrsach als Schriftsteller versucht. Bon ihm find berfaßt: "Memoire sur la campagne de 1788 en Suede", 1788 (beutsch von Langlot, 1790 auch ins Englische überfett); "Auftlarungen über bie Geschichte ber Grafen Struenfee und Brandt. Aus dem Frang, eines hoben Ungenannten' Germanien 1788. Die "Memoires de mon temps" find nach feinem Tobe erft 1861 und nur bis jum Jahre 1784 veröffentlicht (aus bem Frangofifchen fibereht mit Ginleitung bon Dr. R. Bernhardi, Raffel 1866). Es ift zu bedauern, bag bie Fortfegung bisber noch nicht veröffentlicht warb. Ferner find von ihm midienen: "La pierre Zodiacale du temple de Denderah expliquée". Copenh. 1824 nnb "Sur l'Egypte ancienne pour servir de suite la pierre Zodiacale du emple de Denderah", 1828. Auch find in ben Berichten ber ichleswigoffteinischen Bibelgesellichaften und in Bent's Religionsblatt mehrere Reben, bie er als Brafibent Diefer Befellichaft gehalten, gebrudt. Un feinem Sofe war ein reges Leben und er jog vielfach namentlich Gelehrte an fich. njuger Anhanger ber Freimaurerlogen und ber Rofentreuber, beschäftigte er id lange auch mit dem Goldmachen. 1814 ward er jum General - Feldmardall ernannt, 1816 Großcommandeur bom Danebrog. In Diefem Jahre fierte er feine golbene Sochzeit unter berglicher Theilnahme bes gangen Lanbes and 1827 war es ihm noch vergonnt bas feltene Fest bes 60jahrigen Jubilaums m feiern. Die Rieler Universitat creirte ibn bei ber Gelegenheit jum Doctor in allen vier Facultaten. 1834 hatte ihn die allgemeine ftatiftifche Gefellichaft in Paris jum Chrenprafident und Protector ermahlt und besgleichen bie Academie le l'industrie agricole bajelbft. Die erftere überfandte jugleich eine Ehrenmebaille aus bem von ihm erfundenen Goldmetall und die lettere eine aus Reuplating. Bei Errichtung ber tonigl. ichlesw. : holftein. Regierung auf Gottori 1834 murbe er jum Oberprafibenten berfelben ernannt. Er ftarb hochbetagt, 12 Jahre alt, ben 17. August 1836. Sein Sohn Rarl Friedrich folgte ihm in ber Statthalterichaft. Geine altefte Tochter mar bie Gemahlin Ronig Friednos VI. von Danemart, die zweite Juliane Louife Marie mar bis an ihren Tob 1860 Mebtiffin vom Klofter in Ihehoe, die jungfte Tochter Louise war verniblt mit bem Bergog Bilhelm von Golftein-Bed, feit 1825 Bergog von Gludsburg, ift bie Mutter geworben bes 1878 verftorbenen Bergogs Rarl von Mindeburg, Des Konigs Chriftian IX. von Danemart und beren fürftlicher Bedwifter.

Bgl. Memoires. Schilderungen und Erlebniffe eines Bielgereisten, H. 1838. I, S. 123. R. Refrolog d. Deutschen XIV, S. 516. Ersleb, Forfatterlexifon I, 276. Suppl. I, S. 294. Korbes, Lübker-Schröber, Alberti, Schriftstellexlex.

Rarl von Sachien; Bergog von Rurland, ber Gobn Augufts III. von Sachjen und Bolen, geb. am 13. Juli 1733, † am 16. Juni 1796 gu Dresben. Rachdem Rurland burch die Gefangennahme und Berbannung Ernft Johann Birons im 3. 1740 18 Jahre lang ohne Bergog gewesen und alle Bemuhungen ber Titter und Landichaft für feine Befreiung erfolglos gewefen, faßte Auguft III. ben Man, feinem Lieblingefohn R. bie Bergogthumer Rurland und Gemgallen gu berichaffen. Er jand dafür die Zustimmung der Raiferin Glisabeth von Ruß-land, die, nachdem der junge Prinz felbst in Betersburg gewesen, im J. 1758 in Barichan formlich erflaren ließ, bag fie nie in eine Bieberherftellung ber Bimilligen werbe. Sie forberte ben Ronig felbft auf, feinem Sohne bie bergogswurde ju übertragen und bob ben ruffifchen Gequefter auf, unter bem bie bergoglichen Guter in Rurland fich bisber befunden hatten. Die turlandithe Rittericait, ber es von Seiten bes Ronigs und ber Bolen bringenb nabe gelegt wurde, um die Ernennung bes Pringen R. jum Bergoge nachzusuchen, par in ihrer Stimmung getheilt, viele nahmen besonders an bem tatholischen Befenntnig bes Bringen Anftog und fürchteten burch feine Ermählung eine Bedrantung ihrer Rechte und großeren Ginflug ber polnifchen Republit auf Rurand berbeiguführen. Der furlanbifche Abel beauftragte baber feinen Landesbelegirten m Barichau erft nach Abichlug eines formulirten Bertrages um die Ernennung

bes Pringen R. jum Bergoge im Ramen ber Ritterichaft zu bitten. Allein, obn bağ es ju einem volligen Abichlug tam, ernannte Auguft III. ben 16. Novb 1758 feinen Gohn R. jum Bergoge bon Rurland und Semgallen und belebe ibn am 8. Januar 1759 feierlich mit ben Bergogthumern. Rachbem er ein febr allgemein gehaltene Berficherung unterzeichnet, reifte &. nach Aurland und hielt am 29. Marg 1759 feinen feierlichen Gingug in Mitau. Dit be aufammenberufenen Landtage gerieth ber neue Bergog bald in beitigen Stri und die Ritterichaft mußte fich mit gegen ihre früheren Forderungen febr beichranten Bugeftandniffen bes Bergogs gufrieden geben, worauf am 3. November 1759 b feierliche Sulbigung ber furifchen Stanbe ftattfand. Biele Ditglieber be Ritterichaft blieben Unbanger Birons und leifteten die Guldigung nicht, ja be schwerten fich über ben Bergog im Ramen ihrer Partei in Betersburg und i Barichau, naturlich vergeblich. Der junge, lebensluftige Bergog führte ein glangende Sofhaltung und gewann bald immer mehr Unbanger im Sanbe Jagben und Gefte waren feine Sauptbeschäftigung; bobere geiftige Intereffe lagen ihm ziemlich fern. Ratharina II. entwirft bon feiner geiftigen Bilbun in ihren Memoiren eine recht ungunftige Schilberung. Die eigentliche Leitun ber Geschäfte lag in ben Sanden bes Landhofmeifters und toniglich polnifche Cabinetsminifters D. Chr. v. b. howen, welcher ber eigentliche Bermittle zwijchen Bater und Sohn mar. R. vermehrte die Bahl feiner Unbanger aus nicht wenig durch feine Bugehörigfeit ju dem bor Rurgem in Rurland einge führten Freimaurerorben, beffen Orbensmeifter er für Bolen und Rurland a Bergog murbe. Dit bem Tobe Glifabethe gestalteten fich bie politischen Ber haltniffe ungunftig fur ben Bergog R. Beter III. rief Biron aus feiner Ber bannung gurud, erfannte ihn als herzog an und wollte ihn bewegen auf Ru land ju Gunften des Bergogs Georg Ludwig von Solftein-Bottorp ju verzichten Dagu tam es zwar nicht, aber nach Beter III. Sturg erfannte auch Ratharina II Biron im 3. 1762 als Bergog von Rurland an und bejahl bem ruffifchen Be fandten Simolin in Mitau die herzoglichen Guter bis gur Rudfehr Biron wieder mit Sequefter gu belegen, ba fie R. nicht als rechtmäßigen Bergog aner fennen tonne und verlangte von Auguft III., er folle feinen Gobn gurndrufen wogegen biefer fich natürlich auf bas Entschiebenfte vermahrte. 1763 erichie Biron in Mitau und ichrieb einen Landtag aus, auf bem die Berfammelte eine feierliche Protestation gegen die aufgedrungene und ungesehliche Belebnum bes Bringen R. erliegen und Biron als ihren einzigen rechtmäßigen Bergog au erfannten. R. wich tropbem nicht, obgleich ruffifche Truppen in Mitau ein rudten. Da auch Biron fich in Mitau aufhielt, befanden fich 4 Monate lang in Mitau zwei Bergoge. Endlich am 27. April 1763 nahm R., bem gule nur fein Balais und die benachbarten Gaufer geblieben maren, offentlich Mi ichied bon feinen Unhangern und berließ unter den Bunichen balbiger Ruffeb die Stadt und das Land. Er hat beibe nicht mehr wiedergesehen. Der bal barauf erfolgte Tod Auguft III. raubte R. jebe Ausficht auf Wiederherftellung Er lebte feitbem in volliger Burfidgezogenheit in Dresben und überlebte be Untergang Polens und bes Bergogthums Rurland. R. war bermahlt mit Fran gista, Grafin Rrafinsta, mit ber er fich im Geheimen und ohne Buftimmun feines Baters berbunden hatte. Durch feine Tochter Marie Chriftine, Die mi bem Bergog Rarl Emanuel von Savopen vermählt mar, ift er einer ber Stamm bater bes jegigen Ronigs bon Stalien.

Erufe, Kurland unter ben Gerzögen, Bb. II, S. 49 ff. Richter, Geschichte be Oftseeprovingen, Bb. II, Theil 3 S. 165 ff. Lopacinsti, Charles de Saxe Duc de Courlande, Paris 1870.

Rarl, Bergog bon Bothringen, Carbinal und Bifchof von Deg und tragburg. Geb. zu Ranch am 1. Juli 1567, † 1607. Seine Eltern maren eriog Rart III, von Lothringen und Claudia, die Tochter Seinrichs II, von ranfreich. In fruhefter Rindheit bagu beftimmt, die Dachtstellung feines Saufes si firchlichem Gebiete gu behaupten, wurde er schon in feinem fechsten Jahre on Gregor XIII. jum Coadjutor und Rachfolger feines Oheims, bes Carbinals ubwig von Lothringen, fur das Bisthum Des, welches feit 1494 in ben Ganen bon Lothringern war, ernannt. Geine Erziehung leiteten als Lehrer ber brofpropft bon G. Die, Cunin Alir, ale hofmeifter Frang Johann bon Unlure. Bu Bont-a-Mouffon begann, ju Paris vollendete er feine Ctubien. Dbleich jedoch to feine Bildung eine burchaus frangofische wurde und obgleich bie or ibm im 16. Jahrhundert in ben geiftlichen Stand eingetretenen Familienlieber ihr Aufnehmen und ihre Birtfamteit borgugeweife innerhalb ber franfichen Rirche gefucht und gefunden hatten, trachtete fein Bater banach, ihm n bentichen Reiche eine herborragende Stellung ju erringen. Bahricheinlich eablichtigte Marl III. auf biefe Beife feines Landes Unabhangigfeit gegenuber nantreich und Spanien gu befestigen und neue Mittel fur die Biele feiner Bonit an gewinnen. Es gelang, bem jungen Fürsten Canonicate zu Trier, Köln nd Maing fowie (1585) gu Stragburg ju berichaffen , und er nahm an ben iten ber betreffenden Capitel den jum Antritt der Bfrunden erforderlichen lufenthalt. Die hoffnung, ihn an die Spige eines der geiftlichen Rurfürftenhumer erhoben gu feben, muß jeboch bald aufgegeben worden fein, benn feit 1884 murbe feine Erhebung jum Cardinal betrieben, welche den Bergicht auf ene pornehmften Reichspralaturen einschloß, ba bie beutschen Domcapitel inserein und namentlich bie ber Rurfürftenthumer bamals feinen Carbinal jum mibte ihres Stiftes ermahlen wollten. Am 14. Decbr. 1588 ernannte Sirtus Jum Cardinalbigcon; am 5. April 1591 machte ihn gelegentlich einer Reife at Rom Gregor XIV. jum Cardinalpriefter mit dem Titel von G. Agatha ab bestellte ibn jugleich jum apostolischen Legaten für die Bisthumer Den, Toul und Berbun fowie fur die Bergogthumer Lothringen und Bar. Ingwifchen bor er auch Abt von G. Bictor ju Paris, von G. Mibiel im Stifte Berbun me von Beaupre bei Luneville geworden und hatte die 1572 fakularifirte Abtei Borge (1574) erhalten. Ferner war ihm durch ben Tob des Cardinals Ludwig Biethum Det jugefallen, beffen Befig er am 18. Juli 1578 antrat. Die Immaltung bes Stiftes murde, bis er bas canonifche Alter erreicht haben murbe, um Bapite bem Bijchofe Nitolaus Bosmard von Berbun übertragen, bem auf Midmerbe bes in folden Fallen gur Regierung berechtigten Domcapitels beffen antor Johann Uneg beigordnet wurde. Schon am 22. Auguft 1585 übertrug bod Sirtus ihm felbit bie Leitung ber weltlichen und 1586 bie ber geiftlichen ingelegenheiten. 1588 belehnte ihn Rubolf II. mit bem Bisthum. In ber anbtfiadt beffelben feinen Bohnfit aufzuschlagen, bermochte R. indeß nicht; bne Ameifel binderte ibn baran bas Migtrauen ber Burgerichaft und ber frannichen Ronige gegen feinen Bater, welcher banach trachtete, Det in feine ande ju bringen. Rur ein einziges Mal, am 29. August 1607, fam R. ribin. Die Regierung führten nach feinen Beifungen ber Beibbifchof Fourler, ber Bicelegat Ricolaus Biardin und andere Manner feines Bertrauens, und welche er die lirchliche Restauration mit Rachbrud betreiben ließ. Gein erind, auch bas Domcapitel einer Bifitation ju unterwerfen, scheiterte an beffen Biberftanbe, obgleich er fich eine eigene papftliche Bollmacht hatte ausstellen Gen, und ebenfo hinderte das Capitel, weil es der Stiftsverfaffung zuwider icht vorher gehort worben war, die Beröffentlichung der die Befferung der ichlichen Buftanbe bezweckenben Statuten, welche eine auf Rarle Anordnung

im Nobember 1605 ju Det abgehaltene Generalfynobe verfaßt batte. Gering Erfolg hatten auch die Bemühungen Rarls die Benedictiners, Pramonftralenfi und Auguftiner-Rlöfter im Begirte feiner Legation ju reformiren. Um für ? Butunft tuchtige Beiftliche heranguziehen, grundete er an ber 1572 erricht Universität gu Pont = à = Mouffon ein Seminar fur gwolf Studenten aus be Meger Sprengel. In Det felbft fliftete er bem Orben ber Minimi ein Rlofter u beforderte die Errichtung eines folden für die Rapuziner. - Rarl III. wunich um fein Territorium auch in firchlicher Sinficht abzuschließen, ju Ranch ein ! thum für feine Bebiete errichtet zu feben. Die Ginfprache Frankreichs, weld die Befugniffe ber Bischöfe von Det, Toul und Berdun nicht schmalern la wollte, bereitelte indeg feine Bemuhungen. Daber wurde burch eine Bu Clemens VIII. bom 15. Marg 1602 nur ein Primatialcapitel geschaffen, deffen Spihe als erster Primas unser Cardinal trat, welchem bas lothringi Bisthum jugebacht gewesen mar. - Mle fein Bater fich an ben liguiftifd Rampfen betheiligte, unterftugte ihn R. nach Rraften mit Gelb. Rach bem I Beinrichs III. überließ er ihm fogar faft alle feine Gintunfte und verpfand einen Theil ber Deger, um die Ausschließung Beinrichs IV. bom Throne gu möglichen. 1588 wohnte er ben Berathungen ber Saupter ber Lique ju Rai an. - In langwierige Sandel verwidelte ibn und feinen Bater feine wählung jum Bischof von Strafburg. In der Sorge, daß die evangelisch Domherren, welche die tatholischen nach Zabern vertrieben und fich durch N mahlen verstärtt hatten, nach dem Tobe des Bischofs Johann einen Glaube genoffen an die Spite bes Stiftes berufen fonnten, war icon 1590 Berjuch gemacht worden, R. bort die Coadjutorie zu verschaffen. Damals hat Johann und beffen Anhänger abgelehnt. Rachdem aber Johann geftorben w und die Brotestanten sosort den Markgrafen Johann Georg von Brandenbe jum Abminiftrator poftulirt hatten, faben die tatholifchen Domberren teinen bern Ausweg, als ben erneuten Antragen Rarls Gebor gu geben und mabl ihn am 9. Juni 1592 jum Bifchof. R. fuchte fich barauf mit Baffengem bes Stiftes zu bemächtigen, doch gelang es ihm nicht, ben von ber Stadt Stragbi und bon ebangelischen Gurften unterftutten Gegner gu bertreiben. Rach ein verwüstenden und erschöpfenden Rriege wurde am 27. Febr, 1593 ju Strafbn ein Bertrag geschloffen, welcher bas Stift vorläufig unter bie beiben Unipred theilte und ben Austrag bes Streites einer faiferlichen Commiffion jumu Deren Bemühungen murben jedoch durch Brandenburg vereitelt. Den Biebt ausbruch des Krieges verhütete ber burch Beinrich IV. von Frantreich vermitte Saarburger Bertrag vom 20. Septbr. 1595, welcher im wefentlichen ben Stra burger erneuerte. Die Berfuche Rarls aber, ben Raifer gu burchgreifenden Mo nahmen gu brangen ober von ben fatholiichen Reichefürften und Dachten Ir tige Unterftutung ju erlangen, blieben erfolglos. Erft am 18. Darg 1599 theilte Rudolf II. bem Cardinal die Belehnung, nachdem biefer barauf verzich hatte, feinem jungeren Bruber, bem Grajen von Baubemont, Die Nachfolge verschaffen, und darein gewilligt hatte, daß Erzherzog Leopold zu seinem Go jutor erwählt wurde. Die Einsicht, daß er auf anderem Wege schwerlich Beseitigung bes Abminiftrators erreichen werbe, hatte & ichon 1593 ben banten eingegeben, jenen mit Belb abzufinden. Die Berfuche, eine bera Abmachung burch Baiern berbeiguführen, waren indeg miglungen. Daber fc R. am 12. Octbr. 1600 ju Oberebenbeim einen babin zielenden Bertrag herzog Friedrich von Wirtemberg, welchem er für feine Bermittelung Fortbefit bes ihm von Johann Georg verpfandeten ftiftischen Amtes firch juficherte. Much hierdurch tam er indeg nicht jo balb jum Biele, bag gludte es ihm, bem Abminiftrator die meiften Ortichaften des biefem jugewiel's

filheiles zu entreißen, und als ber Raifer im August 1602 ernstlicher für eintral, wurden Johann Georg und die evangelischen Domherren auf den it ber in Strafburg gelegenen Saufer, aweier feften Blage und bes Amtes befchränkt, aus welchem ber Brandenburger in Folge von Streitiglen den Bergog von Wirtemberg vertrieben hatte. Diefer verband fich nun ich einen zu Molsheim am 10. Octbr. 1602 geschloffenen Bertrag, welcher kich ben von Obernehenheim erneute, mit R. und beffen Capitel jum Rampfe in die protestantische Partei, doch wurde er von der Eröffnung deffelben durch Ginwirfung Beinriche IV. jurfidgehalten, mahrend zwischen den Sothringern ben Brandenburgern feit bem December 1602 ber Rrieg - freilich ohne horud und mit wenig Erfolgen - erneut wurde. Anfang April 1603 bete heinrich IV., der fich des Streites annahm, um den Erzherzog Leopold ber Rachfolge auszuschließen, nach Bermittelung eines Baffenftillftanbes Uebereintommen, welches ben gutlichen Austrag ber Befitfrage berbeifuhren Daffelbe wurde jedoch ebenfo wenig vollzogen wie ein neuer, bom er berichiebenen Reichsfürften ertheilter Auftrag jur Unterhandlung. Erft olgenden Jahre gelang es bem Bergoge von Birtemberg den bon feinem en Saufe, bon ber Union und bon Stragburg verlaffenen Abminiftrator e bie evangelifchen Domherren jur Annahme ber immer wiederholten bensanerbietungen Rarls zu bewegen und am 22. Novbr. 1604 murbe barin Sagenau ein Bertrag zwischen bem Carbinal und bem tatholischen Caeinerfeits, dem Abminiftrator, ben evangelischen Domherren und der Stadt iburg andererfeits geschloffen. Johann Georg verzichtete gegen eine bedeu-Belbjumme auf feine Ansprüche; mit ben ihm auhängenden Domherren be, ba fie ben Rudtritt verweigerten und bie Katholiken fie nicht als Domm anertennen wollten, ein fünfzehnjähriger Baffenftillftand vereinbart; Die of Strafburg erfannte ben Cardinal und bas fatholische Capitel als allein htigt an und es wurde ihr dafür außer der Buficherung aller ihrer den Bien gegenüber hergebrachten Rechte ber Befit der ihr mahrend bes Bisthumsbis bon ben ebangelischen Domherren abgetretenen Buter und Ginfunfte n gewiffen Borbehalten gewährt. Das Umt Oberfirch ging in ben Pfandbes Bergogs von Wirtemberg Aber. Go gelangte R. endlich mit fcmeren luften bes Stiftes jum ruhigen Befice beffelben. Da ber Rath von Stragim Dome den fatholischen Gottesbienft nicht gestattete, verlegte R. ben bes Capitels nach Molsheim, wo er verschiedene Rlofter und ein Rnabenmar grindete und bem bon seinem Borganger gestifteten Jesuitencolleg muglache Forderung zuwandte. Die Erhaltung bes Ratholicismus und die Muhrung der von Bischof Johann begonnenen Restauration ließ er fich feit mr Erhebung im gangen Stifte, foweit feine Dacht reichte, mit Gifer angem fein, obgleich er baffelbe nur felten befuchen fonnte. Geit jener 1591 kenommenen Reise nach Rom war nämlich R. schwer leidend. Er konnte 4 mehr geben noch reiten noch fahren, fondern mußte fich ftets in einer mitt tragen laffen. Balb murbe er bon einer Lahmung befallen, welche nur Bunge Bewegung fibrig ließ, und dazu gefellten fich furchtbare Schmerzen. an bermuthete, er fei vergiftet worden; vermuthlich war er von einem Rudenmisleiben heimgefucht. Im 3. 1602 befand er fich beffer, war frei bon Amergen und tonnte die Sand jum Schreiben gebrauchen; burch eine Eror-Mien, welche Mailander Hieronymiten, die fich wegen mancher auf jolchem in enielter Bundercuren großen Ruhmes erfreuten, im 3. 1604 an ihm mahmen, fühlte er fich noch weiter erleichtert, doch blieb er nach wie vor lancy and Lager gefeffelt, bis ihn am 24. Novbr. 1607 ber Tob erlofte. wird bon allen feinen Geschichtsschreibern wegen feiner außerorbentlichen

Fähigteiten und seiner vortrefflichen Eigenschaften hoch gerühmt, sein Bater besprach mit ihm oft, an seinem Bette sitzend, die politischen Angelegenheim, "Er hatte", sagt Meurisse, "einen ausgezeichneten Geist, ein sicheres Untell, große Ersahrung in den Staatsgeschäften und ein sehr glückliches Gedachnik zugleich war er ungemein sanst, herablassend, gütig, fromm und sreigebig, atrug große Sorge um seine Unterthanen und besuchte sie ost, um ihre Aloge anzuhören, und er richtete seinen Geist mit Sorgsalt auf Alles, was die En Gottes und das Heil der Seelen betras." Unter den deutschen Protestante seiner Zeit erwarben ihm die surchtbaren Grausamseiten, welche die lothringischen Soldaten im Straßburger Stistkriege verübten, einen üblen Ramen indez ist es nicht ihm beizumessen, wenn die Truppen seines Vaters, noch das durch gleiche Schandthaten gereizt, die Gräuel der französischen Religionstries nach Deutschland übertrugen.

Calmet, Histoire de Lorraine, V und VII; Meurisse, Histoire des eriques de l'église de Metz; Tabouillot, Histoire générale de Metz, III; Civconius, Vitae et res gestae Pontificum R. et cardinalium, IV; siber des Straßburger Streit und die darauf bezüglichen Quellen s. Briese und Atman Geschichte des dreißigjährigen Krieges, IV und V.

Rarl, Bergog von Lothringen, taiferlicher Generallieutenant, geb. a 8. April 1643 gu Wien, † am 18. April 1690 gu Wels. Nitolaus Fram Bruber bes regierenden Bergogs bon Lothringen und Bar, Rarl IV., und Claubin Die Tochter bes Oheims Diefer beiben Pringen, maren die Eltern Rarls, welch in feinem Geschlechte ber fünfte biefes Ramens marb. Es wurde ju weit fubm bier bes Rante- und Intriguenfpieles ju gebenten, welches von Geite bes im abfifchen Sofes angezettelt wurde, um Beranlaffung gur beigersehnten Incorporitu bes Bergogthums in Franfreich ju geben, und Bergog Rarl IV., ein tapien Golbat, aber einer der fonderbarften und launenhafteften Charattere, mar eher g eignet, der Intrigue in die Bande gu arbeiten, ale fie unschablich ju mache 3m 3. 1634 (31. Marg) entzogen fich die Eltern unferes R., Frang und Claud bem omnipotenten Billen bes frangofifchen Minifters Richelien burch bie Fluch Sie entlamen verfleidet aus Ranch, gingen guerft nach Floreng, wo fie brei 3d blieben, fobann von bort nach Munchen und liegen fich endlich gu Bien nicht Dier erblidte R. das Licht der Welt. Er ward in ben Rinderjahren mit bit nachmaligen Raifer Leopold erzogen und brachte feine Junglingsjahre theils Bien, theils in Bruffel und Paris gu. Frangofifches Staatsintereffe wollte if permablen und es tamen mehrere Pringeffinnen für dieje Ghe in Borichlag. 2 fonders die Pringeffin von Remours, mit welcher er fogar burch Procuratio vermablt worden war. Sein Obeim Rarl IV. miggonnte ihm jedoch die Nach folge, welche nach bem im 3. 1658 erfolgten Tobe feines 19fabrigen Bruber Gerbinand für ibn in Aussicht ftand und wunschte fie bem eigenen nicht fur coffionsfabigen Sohne, bem Pringen Karl Baudemont, guzuwenden \*); er um garnte beebalb den Reffen mit Intriguen aller Urt, und ba feine Berbandlunge betreffs des Bergogthums mit dem Doje bon Berfailles eben auch nicht b Billigung bes jungen Pringen R. fanden, berfelbe in Folge beffen bon Feinde und Rachstellungen umgeben war, blieb ibm nichts fibrig als gelegentlich eine Mastenfeftes ben frangofifchen bof beimlich ju verlaffen und über Befangon not Ront, wo er ben Bapft für feine Angelegenheiten gu intereffiren verfuchte, dam

<sup>&</sup>quot;) Weboren im Jahre 1649, entstammt ber zweiten Ebe bes herzogs mit Malar be Gulance, Wittwe bes Pringen von Cantecroix, welche ber lothringische Fürft noch paeheiten feiner legitimen Gattin (im April 1687) geheirathet. Der Papft hatte diese zweit Gbe für ungiltig erflärt.

enedig und Dunchen nach Wien gurudgutehren (1662), um bort ben ber Greigniffe abzuwarten. Am 25. Januar 1664 wurde dem Bergoge nifer Leopold bas Ruraffierregiment Balter verlieben und er barüber jum en Obriften beftellt, mit welchem er den Feldzug gegen bie Türten mitund fich in ber Schlacht bei St. Gottharb (1. Auguft 1664), wo er ch eine Standarte eroberte, ruhmlichst hervorthat. 3m 3. 1668 bewarb Bergog um die burch Abbantung Johann II. erledigte polnische Rrone, ihn auch Raifer Leopold und fein Obeim Bergog Rarl IV. unterfiuten, bue hoffnung, unterlag jedoch bei ber Bahl bem polnischen Fürften I aus bem Saufe Biesnowisti, an welchen auch bie Schwefter bes Raifers, herzogin Eleonora Maria, um beren Sand R. geworben hatte, vermählt 3m 3. 1670 (24. April) ernannte ibn ber Raifer jum General über vallerie; er focht in ben folgenden Jahren, nachdem ber Rrieg zwischen eich und bem Raifer ausgebrochen mar (1673-1674), am Rhein und in ederlanden, wo er bei Geneffe (11. August 1674) eine Ropfwunde erhielt. 1674 war eine erneuerte Bewerbung Geitens bes Bergogs um ben, burch gen Enbe bes Jahres erfolgten Tob des polnischen Konigs Dichael Bieserledigten polnischen Thron erfolgt, doch icheiterte diefe, obwol die Ronigin Eleonora und ber Raifer lebhaft bafur eintraten an ben frangofischen ien und der Abneigung des polnischen Reichstages einen Auslander als zu wählen, und Großmarschall Johann Sobiesti ward am 21. Mai zum ausgerufen. 218 Bergog Rarl IV. bon Lothringen, in beffen Lande die fen hauften, gerade im Begriffe fich in ber Pfalz mit Montecuccoli's Deer inigen, im Dorfe Alembach bei Birfenfeld in ber Racht bom 17. jum ptember 1675 einem Schlaganfalle erlag, befand fich fein Reffe und Nachbei bem taiferlichen Beere in ber Gegend von Lauterburg, und Montegab ihm, auf bie bon Oberft Mercy im Auftrage bes Pringen Baubeaberbrachte Tobesnachricht, ein Cavalleriecorps mit, um fich bon ben gifchen Truppen anerkennen gu laffen, im Falle er bei biefen auf Schwierigtogen follte. Die lothringifchen Regimenter leifteten bem neuen Bergoge d der Treue und der Pring Baudemont felbft beeilte fich das Gelobnig erfennung zu leiften. Letterer erlangte jedoch von diefem Borgeben nicht pas er erhofft hatte, benn ber neue Bergog weigerte bie von ihm felbft gutgeheißene Beftimmung feines berftorbenen Dheims bezüglich ber 216einiger Territorien an ben Bringen anguerkennen. Es geschah bies bon wol im Intereffe feines Landes, bas er übrigens niemals ju feben betam. eiften Machte erkannten ben jungen Bergog an, Frankreich berweigerte felbitblich biefe Anerkennung. Der Bergog mar fiegend aus ben Sauptgefechten Feldgilge hervorgegangen, hatte in dem Befehl über die Reiterei, ben er port übernommen und in jedem borbergegangenen Auftrag fo viel Ginficht Schidlichteit gezeigt, bag Montecuccoli trot feiner verhaltnigmäßig jungen ihn bem Monarchen als ben Burbigften nennen durfte, um ihm den Feldab ju fibergeben. Um 18. December 1675 ernannte ber Raifer ben Bergog um Feldmarichall über alles Kriegsvolt zu Rog und Fuß. Rach ben en bei Zabern (12. und 15. September 1675) hatte R., welcher nach ahme des Commandos von Montecuccoli ein ungefähr 40,000 Mann Beer bejehligte (eingerechnet die lothringischen Regimenter, welche vier ompagnieen, zwei Dragonerregimenter und fieben andere Cavallerie= nter, im Bangen 5700 Mann ftart maren), bie Abficht, in Lothringen injubringen, doch er entschied fich juvor Philippsburg einzunehmen, welches initet ber großen Schwierigfeiten, Die er bor fich fab, bom 28. Juni m belagern ließ, mahrend er felbst den Marschall von Luxemburg beobachtete, der den Plat zu entjegen fuchte. Letterer jog fich, um den Pringen meganloden, gegen Breisgau und bedrohte Freiburg, aber R. fam ihm babin aubor, mahrend Friedrich von Baden die Belagerung fortfeste. Die Umftande waren nicht gunftig, benn im faiferlichen Beere begann fich ichon Dangel an Munition und Proviant fuhlbar ju machen. Die Belagerung brobte fich in bie Lange ju gieben, ba ber tapfere frangofifche Befehlshaber bu fan alles aufbet, um ben Blat wiberftandefahig zu erhalten. Endlich, nachdem R. mit bem Saubtbeere gurudgefehrt, ber Weftung fammtliche Bufuhren abgeschnitten waren, cabi tulirte biefelbe am 11. September 1676. Bahrend bie Armeen mit berichiedenem Erfolge gegeneinander tampiten, waren bie Diplomaten zu Rymwegen verfammelt. Die Bertreter bes Bergogs, nach vielen Bemilhungen endlich jugelaffen, hatten von ben frangofischen Unterhandlern bie Bedingungen ju erfahren verlangt, unter welchen ihr Souveran gothringen und Bar bem angestammten Berricher gunidgugeben geneigt fei. Rach mehreren Monaten Zuwartens erhielten fie endlich einen vom frangofischen Monarchen felbft redigirten Bertragsentwurf, in welchen Ronig Ludwig bem herzog folgende Bedingungen stellte: An Frankreich feien abgutreten: 1. Die Stadt Ranch; 2. der Blag von Longwy und beffen Gerichte begirt; 3. das nothwendige Terrain, um Militarftragen von Berbun nach Des bon Det nach Babern und Nanch, bon Ranch nach dem Elfaß, in die Frande Comte und in die Champagne ju etabliren, wobei außer bem für die Strafe nothwendigen Terrain das Territorium aller jener Ortichaften beanfprucht murbe, welches fie ju burchziehen hatte, - bagegen follte ber Bergog bie Stadt Toul und einen fleinen Sandftrich von ben brei Bisthumern erhalten. Die lothringe ichen Bertreter lehnten diese Bedingungen ab. Der Rrieg marb fortgesett; & hatte auf feine Fahnen die Debife "aut nunc aut nunquam" gefett, es gelang ihm aber nicht feinen Angelegenheiten eine beffere Wendung zu geben. Enblich machten Solland und Spanien Frieden und auch das Reich folgte am 5. Februst 1679; in dem abgeschloffenen Bertrage bezogen fich die Artifel 12-22 auf Bothringen u. g. in ber oben erwähnten Beife, jedoch follte die abgutretenbe Militarftraße feine größere Breite erhalten als eine halbe Lieue. Der lothringifche Bertreter proteftirte bagegen, erflärte aber, bag trogbem ber Bergog nicht mehr Begner bes Ronigs fein wolle, und als neue Unterhandlungen die Bebingungen nicht anderten und felbft bas Angebot Seitens bes Raifers ber Schlefung bon Philippsburg die Burudgabe von Rancy nicht erwirfen fonnte, fo entichloß fich ber Bergog lieber fein Land ju meiben, als fich folden Bebingungen ju fugen. Schon im 3. 1676 offerirte Bergog Rarl V. Die gangliche Einber leibung ber lothringifchen Truppen "in bie faiferliche Urmaba". Es erhoben fich jedoch Schwierigfeiten bagegen; namentlich flagten Die faiferlichen Generale (Capliers, Bournonville, Caprara u. A.) über die Ausschreitungen und die Indisciplin der lothringischen Truppen, welche gudem feine Befehle ber taiferlichen Commandanten respectiren wollten. Rach bem Frieden von Rhimmegen wurden Die "Lothringischen Boller" anfänglich auf 2000 Mann, im August 1679 auf ein Reiterregiment ju 1000 Bierben reducirt und in bas faiferliche Beer abernommen; der Reft ward entlaffen. Um 6. Februar 1678 hatte Bergog R. mil ber verwittmeten Königin bon Polen, Schwefter bes Raifers Leopold, Ergber jogin Eleonora Maria, ju Reuftabt bas Beilager gehalten. Der Raifer hatte ihm in Tirol und in Burgau für faft 100,000 Thaler Ginfunfte und feinen und feiner Gemahlin Bohnfit in Innsbruck angewiesen. Dort brachte & mit furgen Unterbrechungen funf feiner gludlichften Jahre gu und feine Frau gebar ihm außer bem erftgebornen Leopold (11. September 1679) noch eine Tochter und vier Rnaben, von welchen brei ben Bater überlebten. Schweren Bergens verließ ber Bergog biefen ftillen Aufenthalt, Die geliebte Battin und Die Rinder, mi ben Rampffelbern wieder ju erscheinen; aber bes Reiches Schut erforberte end feine Begenwart. Der nach bem Siege von St. Gotthard zu Basbar 0. August 1664 mit ber Bforte auf 20 Jahre geschloffene Friede hatte biterreichischen Grenglanbern bor ben türfischen Ginfallen feine absolute rheit gebracht. Die Bajcha's, welche in den Brengbiftricten commandirten, ten ungeftraft Raubzüge bis an die Grengen von Mahren und Inneröfterreich, ber Raifer im Rriege mit Frankreich mit feinen Rraften auf bas Meugerfte irt, durch die ungarischen Aufftande beunruhigt, besaß nicht die Dachtben Erbfeind fur immer unichablich ju machen. Die Diplomatie berfuchte jeben offenen Bruch mit der Pforte ju bermeiben, um Die Berlegenheiten ng gefchmachten Erblander nicht noch weiter gu vermehren. - Alle Unungen, bas gute Einbernehmen mit ber Pforte zu erhalten, scheiterten Ludwig XIV. und Graf Totolh brangten burch ihre Intriguen ben in jum Rriege und biefer verfammelte unter Rara Muftapha in der Ebene Ibrianopel eines ber jahlreichsten Beere, welches die Pforte je aufgeboten 200,000 Dann). Der Raifer hatte in Folge ber Berichte, die ihm Ende fahres 1682 jugetommen, für feine und bes Reiches Sache, Die Gilfe bes en in Anspruch genommen und bei ben befreundeten Bojen Allierte gefucht. i fagte diese in dem am 31. März 1683 abgeschlossenn Allianztractat bereitft ju, ber Papft gemahrte bedeutende Geldmittel. Zugleich murden bie feftungen Leopoloftabt, Romorn und Raab in Bertheibigungeftanb gefest. taiferliche Beer versammelte fich unter bem Commando bes Generallieutenants g R. Anfang Mai auf der Rittsee'erhaide: bei der traurigen Finanglage man nur 11 fchwache Cavallerie- und 13 Infanterieregimenter aufzubringen icht, welche die bon einigen Magnaten auf eigene Roften geworbenen Comen verftartten. Das gange Geer betrug nicht viel mehr als 30,000 Mann. Raifer mufterte daffelbe in Gegenwart ber Raiferin und des jungen Rurn Dar Emanuel von Baiern. Lothringen ließ Reuhäufel berennen (3. Juni), e aber, ba fich bas Sauptheer ber Türken naberte, Die Belagerung aufheben Juni). Er bezog eine Beobachtungsftellung bieffeits ber Raab. Der Großbatte fich bie Reichshauptftabt Bien als Operationsgiel gefest, eine fleinere anbtheilung, verftartt burch bie Anhanger Totolh's, fendete er in die Gegend leufiedlerfees und an die Leitha. Dem Bergog erubrigte nichts als mit tleinen Beere ben Rudjug auf Wien angutreten; er theilte baffelbe, bas all und die Artillerie ging am linken Donauufer, er felbst mit der Reiterei echten Ufer hinauf. Bei Betronell (unweit Sainburg) ereilen ihn die Spigen Arlenheeres. In bem Reitergefechte fampft Pring Eugen bon Saboben riten Dal unter ben taiferlichen Eftanbarten; fein Bruber Julius Lubwig, t eines Dragonerregiments, wird schwer verwundet und ftirbt sechs Tage ju Wien. Um 8. Juli fruh langte endlich ber Bergog in Wien an und e bie Truppen auf ber Donauinsel in ber Leopolbstadt, um fich bort mit feilweife auf Bagen transportirten Tuftruppen, die unter Leslie und Schulg rudten, ju bereinigen. Um 13. Juli erschienen Die turkischen Bortruppen Bien, am 15. Juli war ber Aufmarich ihrer Armee und bas Lager bejur Bollenbung ber Ginichliegung fehlte nur noch bie Befehung ber nachft gelegenen Infeln und bes linten Stromufers. In jenem Terrain hielt fich erzog bis jum 16. Juli. Einige Compagnien hatte er fcon am 10. Juli erftartung ber Biener Garnijon abgegeben und behufe ber Borpoften in orflähten Cavalleriedetachements abgesendet, doch war seine Macht in Folge glich neu eintreffenben Truppen aus Ungarn noch ftart genug, um die unrochenen Berfuche ber Turfen, fich am linten Ufer festzusegen, energisch eifen. Alls aber Graf Rubigier Stahremberg weitere Berftarlung für Wien

verlangte und der herzog in Folge beffen mehr als 12,000 Mann Infanter abgab, mußte er feinen Blan, Die Berbindung ber Stadt mit bem Glachlan burch Behauptung ber Taborau und Leopolbstadt ju erhalten, aufgeben un verließ unter lebhaften Befechten am 16. Juli feine Stellung und jog fich bol ftandig auf bas linte Stromufer, wo er bei Jedlerfee Aufftellung nahr Den Rudjug bedte Beneral Schulg, welcher Die große Donaubrude fobann ge ftoren ließ. Rach Abjug ber Raiferlichen festen fich die Turten in der Leopal ftadt fest und am 18. Juli war bie vollständige Cernirung Wiens Thatfach Totoly hatte auf die Rachricht ber Einschließung von Wien mit 14,000 Ungar und 6000 Türken unter ben Pafcha's von Erlau und Großwarbein über t Waag gesett, rudte über Tyrnau, stand plöglich vor Pregburg und belagerte b Schlof, nachbem ihm die Stadt die Thore freiwillig geöffnet hatte. Rachricht von Totolh's Unnaherung bob der Bergog das Lager bei Jedlerfee au rudte an die March (26. August) und entjette am 29. August bas Schlog vo Bregburg, indem er die Armee ber Turten und Rebellen unter Berluft ibn gangen Gepades in die Flucht jagte. Rach Totoly's Bertreibung tehrte Berge R. in bas Lager am Bifamberge jurid. Sier erhielt er fich und beunruhig durch Entfendung unternehmender Barteiganger die Berbindungen der turtid Belagerungsarmee. Mittlerweile fammelten fich bei Rrems bie beutschen bil völler und die Spigen bes polnischen Beeres unter bem Ronige Johann Cobie hatten am 30. August Sollabrunn erreicht. Die Concentrirung bes Entjagheer erfolgte bei Tuln, biefelbe mar am 8. September vollftanbig beenbet. war ca. 84,000 Mann ftart und führte 168 Geschüte. Den rechten Flügel bilbet die Polen (27,000 Mann). Die taiferliche Armee, burch erhaltene Berftarfung beinahe ebenfo gablreich, bilbete unter Bergog R. ben linten Flügel, im Centru ftanden die Reichsvöller (30,000 Mann). Um 9. September murbe ber Dar gegen Wien angetreten und am 11. September befand fich ber linte Flugel b Beeres bereits auf ben die belagerte Stadt gegen Weften umichließenden Sobi Der Morgen bes 12. September 1683 beleuchtete ben Beginn jener bentwürdig Entjatichlacht unter ben Dauern Biens, beren fiegreicher Ausgang abendlandif Gultur und Gefittung bor ber Barbarei bes Salbmonbes rettete. hatte in ber Racht ben Feldm .- Lieut, Crop mit einigen Infanteriebataillonen w leichtem Geschütz an ben Abhang bes Rahlenberges vorgeschoben, um ben Angr am folgenden Morgen bortheilhaft einzuleiten. Das fich hier entspinnende fecht rief balb ben Bolenfonia, ber bie Racht auf bem rechten Alugel berbra hatte, herbei, die Corps traten unter Waffen und ftellten fich in Schlachtordnun wobei bas Jugvolt in bie beiben erften Treffen, die Reiterei in Referve fa Die Türken mußten, nachdem ber am linken Flügel begonnene Angriff bon b Sachfen fraftig unterftutt worden, bon Aufftellung ju Aufftellung weichen m wurden gulegt durch Rugborf bis auf die Anhöhen hinter Beiligenfladt gurf geworfen. Das Centrum folgte, ohne Wiberftand gu finden, ber Bewegung t linten Flügels und gegen Mittag waren beibe Beerestheile am Fuße bes Gebirg vereinigt, die Raiferlichen hatten bas Dorf Beiligenftadt vor ihrer Front. Bergog ließ jest die weitere Borrudung einstellen, um den ermudeten Trupp Raft gu geben und ben rechten Flügel gu erwarten, welcher fich über Reuft und Dornbach in die Linie entwickeln follte, um biefe Beit aber noch in t Defileen bes Balbgebirges ftedte. Es war gegen 2 Uhr Rachmittags, ale polnische Armee bom Könige geführt aus bem Dornbacher Balbe bervorla Bei dem Debouche aus bemfelben wurde fie von ben Türken, welche bort e febr vortheilhafte, burch mehrere Batterien verftarfte Stellung innehatten, bas bestigfte angegriffen und auf ihre Referve gurudgebrangt, in welcher auf ! Bunfch des Ronigs je ein Regiment Raiferliche, Baiern, Franten und Sacht

erner bas Ruraffierregiment Styrum unter Beneral Dunewald eingetheilt war. Digleich Rara Muftapha bebeutenbe Berftartungen bier in ben Kampi brachte, war boch bie polnifche Armee burch bie Unterftugung ber beutschen Bataillone ind burch unter General Rabatta geführte frische kaiserliche Truppen hinreichend markt und tonnte bald wieder jum Angriff vorgeben. Bergog R. ließ, jobald wahrnahm, daß ber rechte Flugel Terrain gewann, das Gefecht wieder aufsehmen, bas Centrum that bas Gleiche. Die Raiferlichen rudten über Augborf or. Diefer Berluft brachte bie Türken in arge Berwirrung. Gie jogen fich, neuerdings angegriffen, die Soben von Dobling aufgebend, gegen ben Ort Dobling urnd, mabrend bie Raiferlichen unter Bergog R., die fachfischen und frantischen truppen fich auf der Plaine entwideln fonnten. Aber auch Dobling ward im beitigen Rampfe eingenommen, die Raiferlichen befetten biefen Ort, die Sachfen und Franken fturmten bie große Schange (Turtenichange), welche bie Turten iegen Sievering und Bringing errichtet hatten. Die Baiern rudten über Sievenng gegen Bahring und hernals vor, die Bolen endlich mit ihrer Flügelmlonne auch bon Buttelborf vorbrechend, marichirten gegen bie Ufer ber Wien, pofelbst ihnen die Ebene Gelegenheit bot, ihre zahlreiche und ausgezeichnete Anterei ju verwenden. Aller Biderftand turfifcher Geits mar vergebens, bie Bege nach ber Stadt ftanben offen. Als ber türfifche Grofvegier fah, bag bie Edlacht verloren, überließ er bas Commando bem Bafcha von Dien und fuchte bie Refte bes Beeres, Die noch in ben Laufgraben waren, ju fammeln, um womöglich bas Belagerungsgeschut ju retten. In wilder Flucht verließen die Tarten ihre Stellung; gegen 6 Uhr Abends hatte bie 61tagige Belagerung Wiens ift Ende erreicht. Martgraf Ludwig Wilhelm von Baben brachte an ber Spige einiger Regimenter, burch bie Rogan voreilend, ben Bewohnern Wiens die Siegesudricht. - Am 17. Geptember begann erft die Berfolgung bes Feindes und bie Bormartsbewegung gegen Ungarn; am 7. October befand man fich in der Regend von Barlany, wo am felben Tage bie polnische Armee mit empfindlichem Betufte von den Turten geschlagen wurde, jedoch am 9. October nach Bereinigung mit ber taiferlichen Urmee unter Bergog R. Diefen Unfall wett machte und Bartany mit fturmenber Sand genommen warb, was am 27. October nach Magiger Belagerung auch die Deffnung der Thore von Bran jur Folge hatte. Nach biefen Erfolgen verlegte Ronig Johann fein Geer in die Winterquartiere nach Oberungarn und begab fich für feine Berfon nach Rratau. Die Raiferben nahmen die Winterquartiere theilweife in Ungarn und in den Erbländern, ble Baiern und übrigen beutschen Gilfsvölker rudten in die Beimath ab. 3m feldjuge bes Jahres 1684 eroberte Bergog R. Bifegrab, machte ben 27. Juni bie Turten bei Baigen felbfluchtig, begann bie Belagerung von Dien am 15. Juli. Die Erfturmung ber Bafferftadt erfolgte am 20. Juli. Der empfindliche Mangel, welcher fich im taiferlichen Beere fühlbar machte, nothigte jedoch um 30. October jur Aufhebung ber Belagerung und gur Berlegung bes Beeres m die Winterquartiere. Im J. 1685 war Herzog Karls erste Unternehmung bie Belagerung von Reuhäusel, welche am 7. Juli begann; am 19. August vurde bieser seste Plat mit stürmender Hand genommen. Der Herzog hatte me einen Theil des Beeres bor Reuhaufel gurudgelaffen und fich gegen ben, Gran mit 60,000 Mann belagernden Gerastier gewendet, ben er am 16. Auguft wuftanbig in die Flucht ichlug; nach feiner Rudtunft ward der enticheidende Sturm auf Renhäufel unternommen, ber auch jur Bezwingung beffelben führte. Im 18. Juni bes Feldzugsjahres 1686 begann bon Reuem die Belagerung bon Dien. Bereinigt mit Maximilian bon Baiern und ben brandenburgifchen Gilfaollern erichien bas Belagerungsheer bor biefem Sauptbollmert ber türfischen Racht in Ungarn. Um 2. Geptember wurde daffelbe nach berichiebenen mig-

gludten Entfagberfuchen ber Turfen endlich erfturmt. Der Feldzug bes Jahre 1687 brachte bem taiferlichen Geere beim Berge Garfand (Mobacs) am 18, Augul einen enticheidenden Sieg. Rach diefem ben turfifchen Baffen beigebrachte empfindlichen Schlage ging Bergog R. nach Bregburg, um der Rronung bes Er herzogs Jofef beiguwohnen und fich auf ben folgenden Feldzug vorzubereiten Da ihn jedoch Krankheit hinderte an beffen Eröffnung felbst Theil zu nehmen fo führte Rurfürft Maximilian ben Oberbefehl in Ungarn, wo ihn ber Bieber genesene im Lager von Belgrad zwar besuchte, aber feine angefangenen Unter nehmungen bald wieder allein fortfegen ließ. 3m 3. 1689 war ber Rrieg geget Frantreich wieder ausgebrochen und ber fiegreiche Feldherr in den Turtentriege ber vorangegangenen Jahre erbat vom Raifer in dem Feldzuge gegen jene Souveran, ber ihm in feinen eigenen Intereffen ftets feindlich gegenüber getreten ben Oberbefehl über bas vereinigte faiferliche und deutsche Beer und begann bi Belagerung von Maing am 16. Juli. Rach fehr tapferer Gegenwehr bes fran gofifden Befehlshabers Marquis bon Urelles erfolgte am 18. September bi Capitulation diefes Blages. Da indeg Rurfurft Friedrich Bilhelm von Branden burg Raiferswerth erobert, Reug befest und bie frangonichen Truppen aus Roll und Bulich vertrieben hatte, fo vereinigte fich Bergog R. mit ihm gur Belagemn bon Bonn (16. September), bas am 9. October befturmt, am 12. Octobe capitulirte. Rach Beendigung Diefes Feldzuges ging Bergog R. gu feiner Famili nach Innebrud; jedoch genog er ber Rube nicht lange, benn ichon ju Unfan bes 3abres 1690 lub ihn ber Raifer ju wichtigen Berathungen nach Bien. An ber Reise babin erfrantte er in Bels und ftarb bafelbft am 18. April 1690 wo bor 172 Jahren (12. Januar 1519) Maximilian I., der Ahnherr ber neuer Sabsburger, verichieben mar. Der altefte von Bergog Rarls Cohnen, Leopol Josef, 1679 ju Innabrud geboren, gelangte burch ben Frieden von Ryem (1697) wieber in ben Befit bes Bergogthume Lothringen und murbe ber Bate Frang Stefans, bes Gemahls ber legten Sabsburgerin Maria Therefia, wodurd bas Saus Lothringen und zwar zuerft in ber Berfon Jofefs II. zu ben Thronn Defterreichs gelangte. Bergog R. war groß und wohlgestaltet, er hatte bornehm Buge und eine imponirende Galtung. Reich mit Berftand begabt, verband a mit einem reifen und gerechten Urtheil Ernft und Beicheibenbeit. Er fpud wenig. In ben Staats - und Rriegsactionen vereinte er Entichiebenbeit und Rafchheit mit Umficht. Außer ben großen militarischen Eigenschaften, bie ibm in hobem Grabe eigen waren, befaß er jene eines herborragenden Political Bewiffenhaft hielt er feine Berfprechungen; ein treuer und ergebener Freund mar er gegen feine Feinde nicht unverfohnlich. Er nahm bie Sochachtung all ber Bielen mit ins Grab, gegen welche er gefampit hatte und Louis XIV. foll von ihm gefagt haben: "Bergog R. fei ber größte, flügfte und edelmutbigfte feiner Feinde gemefen."

Memoires du marquis de Beauvau. Cologne 1688. Digot, Histoire de Lorraine, 2. edition. Ranch 1880. Huhn, Geschichte Lothringens. Berlin 1878. Reilly, Stizzirte Biographien ber berühmtesten Feldherren Desterreick. Wien 1813. Röber, Des Markgrasen Ludwig Wilhelm von Baden Feldher wider die Türken, I. Karlsruhe 1839. Uhlich, Geschichte der zweiten türksichen Belagerung Wiens. Wien 1783. Camesina, Wiens Bedrängniß im Jahre 1683 (Aus Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereins pur Wien, Bd. VIII. Wien 1865).

Rarl Engen von Lothringen i.: Lambeec, Rarl Eugen.

Karl Leopold, Herzog von Medlenburg-Schwerin, geb. am 26. Abe vember 1679, † am 28. Rovember 1747, succedirte feinem Bruder, dem Herzog Friedrich Wilhelm, am 31. Juli 1713. Er hatte, nach Beendigung einer größenn

Inur burd Deutschland, England, Solland und Franfreich, fich im 3. 1706 ju Rarl XII. bon Schweben begeben und biefen auf feinen polnischen Feldzugen legleitet. Bur Regierung gelangt, erbte er feines Bruder Streitigfeiten mit ber durch den nordischen Rrieg febr verarmten Ritterichaft und mit ben Streliger Fürften fiber ben Steuermobus ber Stande und bie Theilnahme an ben Landlagen, fowie aber bie Bilbung einer ftebenben Briegsmacht. R. 2. versuchte ben Standen gewaltsam entgegen ju treten, indem er Contributionsschreiben ohne hre Bewilligung erließ, bas Militar ju vermehren fuchte und überhaupt bie Beichrantungen, welche bie Stanbe ihm entgegenfesten, gu befeitigen ftrebte. Um bie erforderlichen Mittel ju erhalten, machte er 1715 ben Berfuch, einen Theil ber Domanen gu vererbpachten, was ihm aber, ba es babei eben nur auf Belb bgefeben war, nicht gelang. - 218 nun am 23. April 1716 bie Stadt Bismar apitulirt batte und von danischen, preugischen und hannoverschen Truppen bebet war, hatte fich R. L. eben, am 19. April, mit Beters bes Großen Richte Ratharina Iwanowna vermahlt, und bies gab Beter b. Gr. willtommenen Unlat, 9000 Ruffen in Medlenburg einruden ju laffen, welche wieber fur bas Streben bes Bergogs eine Stuge murben. Er verfuchte bie Landrathe, Landmarichalle und ben engeren Musichug ber Ritterschaft mit Gulfe biefer Ruffen in ine Bewalt zu befommen, jedoch entgingen fie ihm jum größten Theil und ber agere Musichus fluchtete nach Rageburg, wo er fich unter den Schut bes Rurfirften bon Sannover (Georg I. von England) ftellte, mas biefen gu einer Hottenbemonftration gegen die Ruffen veranlagte. Bugleich beschwerten fich bie Landftande wiederholt beim Raifer, welcher ben Rurfürften Georg bon Sannover and ben Bergog August Wilhelm von Braunschweig im 3. 1717 aufforderte, im Beschwerben eventuell mit Baffengewalt abzustellen. Inmittelft waren die Ruffen bis auf 3300 Mann, welche R. 2. in feinen Dienft nahm, aus Medlenbum abgezogen und hatten bas Land verarmt und am Rande einer hungerssolh ftebend verlaffen; viele abliche Familien maren geflüchtet. - 3m 3. 1718 atte der Bergog ein Beer bon 11,550 Mann gesammelt und ertlarte ben engeren Ausichuß ber Ritterschaft fur Rebellen, jog jugleich einen Theil ber Guter feiner Mitglieber ein. Auch die mit ber Execution beauftragten Fürften hatten indeffen beruffet: im December 1718 festen fich 12-14,000 Mann hannoberaner und Smunichweiger unter bem General v. Bulow in Bewegung und überschritten im februar die Elbe. Die Medlenburger unter bem Generalmajor Curt von Sowerin traten ihnen bei Balsmuhlen an ber Gube entgegen und brachten hen eine fleine Schlappe bei, jogen fich bann aber, von ben Executionetruppen folgt, ins öftliche Medlenburg gurud; am 22. Juni 1719 zog bie faiferliche Commiffion in Roftod ein. R. L. war nach Berlin geflüchtet und ging im September 1719 nach Domig, im December 1721 nach Dangig. - Fur bas tand folgte nun eine Zeit ber Anarchie, bes Raubens und Morbens, ba bie Stibte, Das Landvolf und die Beiftlichfeit auf Geiten bes Bergogs ftanben; alle Didnung borte auf. Am 11. Mai 1728 wurde R. L. durch ben Reichshofrath bollig bon ber Regierung fuspenbirt, Die Commission wurde aufgehoben und bie Aministration des Landes bem Bergoge Christian Ludwig unter bem Schute bes Ronigs von Preugen übertragen. Siergegen protestirten außer dem Bergoge aber auch Georg II. von England und Sannover, ber Bergog von Braunschweig und anbere Reichsfürften; auch die medlenburgifche Ritterichaft mar ungufrieden, ba Die eigentliche Urfache aller Streitigfeiten unerledigt geblieben mar. Deshalb murbe 1732 die Moministration aufgehoben und eine neue Commission unter bem Bergoge Chriftian Ludwig eingefest. - Ingwischen war R. 2. im J. 1730 von Dangig nach Schwerin gurudgelehrt und hatte bier aufs Rene gu werben und ju ruften begonnen. Um 7. September 1733 erließ er ein allgemeines Aufgebot

Rarl II. Ludwig Friedrich, Bergog, fpater Großherzog von Dedlenburg - Strelit, geb. am 10. October 1741, † am 6. November 1816 folgte feinem Bruder, bem Bergoge Abolf Friedrich IV., in ber Regierung am 2. Juni 1794. R. L. F. hatte früher in englischen Diensten gestanden, war 1762 mit bem Grafen Wilhelm von Lippe-Budeburg nach Portugal gegangen. ipater Bouverneur von Sannover gewefen und hatte barauf in Darmftabt gelebt Als herzog regierte er mit Berftand und Rraft und ftrebte junachft bor Allem nach Regelung ber burch feine Borganger arg gerrutteten Finangen. In ben frangöfischen Rriegen blieben die medlenburgischen ganber bis 1801 neutral bann bis 1806 wenig berührt, hierauf wurde Medlenburg - Schwerin 1807 von Rapoleon occupirt und auch Medlenburg - Strelit follte bies Schidfal theilen; jeboch blieb ber Bergog auf Fürsprache bes Konigs von Baiern berichont. An Rriege gegen Rugland 1812 nahmen 400 Streliger Theil; am 30. Mai 1813 fagte fich der Herzog aber vom Rheinbund los und wurden feine Truppen in Befreiungefriege ben preugifchen beigegeben, wo fie bei bem ichlefifchen bern unter dem Befehl des Prinzen Karl, jüngeren Sohnes des Herzogs, fich durd Tapferkeit rühmlich herborthaten. Am 17. Juni 1815 wurde Medlenburg Strelig jum Großherzogthum erhoben. Der Großherzog R. L. F. ftarb am 6. November 1816. Er hatte fich am 18. September 1768 mit Friederit Raroline Luife und nach beren am 22. Dai 1782 erfolgten Tobe am 28. Septbr 1784 mit ihrer Schwester Charlotte Wilhelmine Chriftiane von Seffen - Darm ftabt bermählt; auch die zweite Gemahlin ftarb icon am 12. December 1785 Mus ber erften Che hatte er einen Sohn und vier Tochter, bon benen die britte Louise, fich am 24. December 1793 mit dem nachmaligen Könige Friedrich 2Bil helm III. von Breugen vermählte.

Karl Friedrich August, Herzog von Mecklenburg-Strelit, preußischer General der Infanterie, wurde am 30. November 1785 zu Hannover geboren, wo sein Bater, der 1794 in Strelit zur Regierung gelangte Herzog, sein 1815 Großherzog Karl als kursürstlicher General in Garnison stand. Rach dem bei seiner Geburt ersolgten Tode seiner Mutter, einer hessischen Prinzessin zumächst am Hose zu Darmstadt, seit 1794 in Strelit erzogen, trat er 1799 zum preußischen Stadskapitän ernannt und in den unter Scharnhorst Leitung stehenden militärischen Bildungsanstalten vorbereitet, 1804 mit diesen Kange beim ersten Bataislon Garde zu Potsdam in den praktischen Militär dienst (v. Reinhard, Geschichte des 1. preußischen Garde-Regiments zu Fuß, Potsdam 1858), ward im solgenden Jahre Compagnieches, machte die Schlacht be Auerstädt mit, sand bei Keorganisation der Armee nach dem Tilster Frieder

pon neuem im Regiment Garbe Anstellung und ward 1811 Brigadier ber nieberdlefischen Infanterie. Den erften Theil des Feldzuges von 1818 machte er, 1812 Oberft geworben, in Blucher's Sauptquartier mit; mahrend bes Baffen-Billftanbes erhielt er an Sunerbein's Stelle bas Commanbo ber zweiten Brigabe (b. h. einer Abtheilung, welche ber jehigen Divifion gleichstand) in Dort's Armeecorps. Diefer empfing ihn mit ungunftigem Borurtheile und begegnete hm febr ungnabig. hierzu mar befonders bas Berhalten des herzogs im Jahre 1806 Beranlaffung, wo er fich nach ber Octoberichlacht felbft beurlaubt hatte, nach Strelit gegangen und Rriegsgefangener geworben mar; feine Bieberanfiellung bereits hatte aus biefem Grunde Anftog erregt (Dropfen, Das Leben Port's, 2. Auflage, II. 105, Berlin 1875). Schon die Gesechte, welche der Schlacht an der Ragbach (26. August) vorhergingen — bei Lowenberg am 19., am Grobigberge am 21., bei Goldberg am 23. - anderten indeg Dort's Anficht, und die Beweise hoher Einsicht und unwandelbarer Tapferfeit, welche R. F. A. in jener Schlacht, fowie im Berlaufe bes Feldzuges, namentlich bei Sochfirch am 4. September und bei Wartenburg am 3. October gab, bis in den Rach= mittagsfrunden bes 16. October beim Sturme auf Mödern eine fcmere Bunde ibn gur weiteren Theilnahme am Rriege unfahig machte, ließen feine militarischen Gigenschaften im glangenbiten Lichte erscheinen. Am 20. Septbr. 1814 warb er, jeit 1813 Generalmajor, jum Chef ber Garbebrigabe ernannt, bie er, ohne an friegerischen Ereigniffen Theil ju nehmen, 1815 nach Paris führte; am 2 Decbr. 1816 murbe er Commanbeur bes Garbecorps, eine Stellung, welche er bis ju feinem, am 23. Septbr. 1837 ju Berlin erfolgten Tobe innegehabt hat. Sein Streben ging babin, baffelbe nach allen Richtungen bin gu einer Glite- und Muftertruppe ju machen; die 1829 erichienenen "Dienftvorschriften bes Garbecorps", welche noch jest für viele Berhaltniffe bes preugischen und Tomit bes beutschen Beeres bie grundlegende Rorm abgeben, legen bavon Beugnig ab; das bon echt folbatifchem Beifte erfüllte und bon ritterlichfter Befinnung zeugende Borwort hat herzog "Karl" felbst geschrieben. — Seit 1817 Mitglied, ieit 1827 Prafident bes Staatsrathes, mit der Befugnig, an ben Sigungen bes Staatsminifteriums Theil ju nehmen, hat er, unterftut burch feine naben Be-Biehungen gu Ronig Friedrich Wilhelm III., mit dem er als halbbruder der Ronigin Louise verschwägert war, namentlich feit hardenberg's Tode, auf Preugens innere und außere Politit, hochtorpftischen Anschauungen hulbigenb, einen nicht unwefentlichen Ginfluß geaugert; feine abfolutiftifch-ariftotratifche Gefinnung, welche ihm viele Widersacher jugog und ihn wenig volksbeliebt machte, brachte in fogar in einen gewiffen Gegenfat jum Ronige, als es fich um die Berbeitarjung ber Pringeffin Belene von Medlenburg-Schwerin mit Louis Philipps Sohne, bem Bergog von Orleans, handelte. - In den bochften Rreifen ber Berliner Gefellichaft fpielte er eine hervorragende und glangende Rolle, wobei im feine Befähigung fur bas Buhnenjach ju Statten tam. Dieje bethatigte a auch in Theaterstuden, die er unter den Autorennamen 3. E. Mand (d. b. Jemand) und Beighaupt ichrieb, unter letteren Ramen erichien bas bebeutenbite, Die 3folirten", ein Luftfpiel. Boten.

Karl Ludwig von Raffau-Saarbrüden, geb, den 6. (oder 7.) Jan. 1665 als zweiter Sohn des Grasen Gustav Adolf von Rassau-Saarbrüden und der Eleonore Clara von Hohenlohe-Gleichen, † am 6. December 1723. Als er noch in zartem Jugendalter stand, wurde in den für die Saarbrüdener Lande ganz besonders verhängnisvollen Kriegsunruhen, welche die Franzosen in jenen Zeiten veranlaßten, sein Bater im J. 1673 in französische Kriegsgesangenschaft nach Metz gesührt. K. L. und sein älterer Bruder Ludwig Crato wurden damals zu dem Bruder der Mutter, Graf Wolfgang Julius von Hohenlohe-Gleichen

nach Reuenftein in Sicherheit gebracht und bafelbft trefflich erzogen. R. ging fpater auf die Universität Tubingen, barauf (1681) nach Baris und in bann (1682), mahrend Ludwig Crato, politifchen Rudfichten Raum gebend, 1 frangofifchen Fahnen aufgefucht hatte, in ben Militarbienft eines beutsche Fürften, bes Martgrafen bon Baireuth, ein, um benfelben 1686 mit bem b Raifers ju vertaufchen. 3m Balffp'ichen Ruraffierregiment betheiligte er fi unter Bergog Rarl von Lothringen an ben blutigen Türkenfelbaugen ber 3abr 1686-88; fein Rame ift bertnupft mit ben ruhmreichen Tagen bon Dobac Dien, Erlau, Rronftadt, Beterwarbein, Belgrad und anderen. Dann manbte fich jur Theilnahme am Reichstriege Deutschlands gegen Frantreich, bejand fi 1689 als Freiwilliger in ber turfachfichen Beeregabtheilung bes Grafen Reu 1691 unter ben frantischen Rreistruppen, bei welchen er, bis gum Range eine Oberftlieutenants aufrudend, bem Feldgug bis jum 3. 1697 beiwohnte. Di spanische Erbfolgefrieg fab ihn 1702 im Treffen bei Guningen, nicht ohne ba er babet in Gefahr bes Lebens und ber Freiheit gerieth. 1708 (20. Septbr bei Bochftabt bon ben Frangofen gefangen genommen, tehrte er nach feine Rangionirung gu feinem Regiment gurud und nahm an beffen Rriegsichiefale bis jum 3. 1712 Theil. Am 14. Febr. 1713 ftarb fein Bruber Ludwig Grate ohne männliche Leibeserben zu hinterlaffen. R. L. hatte, ben Tod voraussehend die Reichstienfte aufgegeben. Richtsbestoweniger follten jest unter bem nichtige Borwande, als stehe er noch im Solbe des Feindes der Franzosen, von diese bie Saarbriidener Lanbe confiscirt werben. Doch gelang es ben Bemubunge des ju Ludwig XIV. geschidten gewandten Amtmanns v. Savignb, eine bie Beichlagnahme berhindernde fonigliche Ordonnang auszuwirfen. R. B., ber fie erft jest bei feinem Regierungsantritt, und zwar mit Chriftiane von Raffan Ottweiler, am 22. April 1713 verheirathete, gab fich bon nun an mit Gife und Berftandniß ber Berwaltung feiner Lande hin, was ihm auch leichter al feinem Bruber wurde, ba mit Beendigung bes fpanischen Erbfolgetrieges b Frangofen jene Begenden, außer Saarlouis, raumten. Religiofitat zeichnete bei Grafen borgugsweife aus. Ihr entfprach ein ftrenger Berechtigleitsfinn, Bent feligfeit, Bohlthatigfeit. Dabei half weife Sparfamfeit ben Bohlftand ber an bermufteten und verobeten Landftriche aufbeffern. Damals fehr felten gefunden Bermeibung bes Aufwandes und unermubliche Regententhatigleit brachten ba Land balb wieder zu einiger Bluthe. Alls am 26. Octbr. 1721 Fürft Geon August Samuel bon Raffau bon ber fogen, neuen 3bfteinischen Linie ohne mann liche Leibesbescenbeng ftarb, erbte R. L. gemeinschaftlich mit Friedrich Lubwi von Raffau-Ottweiler die rechtsrheinischen Territorien Biesbaden und Ibftein verlegte auch zeitweilig in beren Sauptorte feine Refibeng und machte aud biefen Landesgebieten feine Regententhatigfeit auf bas wohlthatigfte fublbar Doch fcon 1723, am 6. December, fchied er gu 3bftein, wo er auch in be Stadtfirche beigefest ruht, aus bem Leben. Geine beiden Gohne, Friedrid Rarl und Bubwig Rarl, ftarben fruhzeitig vor ihm. Demnach erlofch mi ihm die besondere Raffau-Saarbrilden'iche Rebenlinie. Gein Erbe mar Friedrich Ludwig von Raffau-Ottweiler, mit welchem 1728 auch beffen Lini ausgestorben ift.

Fr. Rollner, Gefch. bes vorm. Raff.-Saarbr. Landes, Saarbr. 1841. -

3. B. Sagelgans, Raff. Gefchlechtstafel b. BBalr. Stammes, 1753.

Joach im.

Karl August von Raffau-Beilburg, zweiter Sohn bes Grafen 30hann Ernst und der Marie Polygena von Leiningen-Hartenberg, geboren am 17. Septbr. 1685, † am 9. Rovbr. 1753. Bortrefflich erzogen, gelangte er nach dem am 27. Febr. 1719 ersolgten Tode des Baters zur Regierung, welche begen mehrfacher fur bas Land beilfamer Berordnungen und eingreifender Re-Demen, A. B. auf geiftlichem Gebiet, ruhmlichft anerkannt wirb. Er nahm bie un bem Raifer bem malramifchen Stamme bes Saufes Raffau icon 1688 erunerte Fürstenwürde erft 1737 an. Berehelicht war er von 1723-50 mit logufte Friederite Wilhelmine von Raffau-Ibftein. Es hinterblieben eine Tochter und als Regierungenachfolger ein Cobn, Rarl Chriftian.

3. B. Sagelgans, Naffauische Geschlechtstafel bes Walram. Stammes,

1753. C. D. Bogel, Befchreibung bes Bergogthums Raffau, 1843.

Joachim.

Rarl von Raffau-Ufingen, überlebenber alterer Gobn bes Gurften Bilhelm Beinrich und ber Charlotte Amalie, geborenen von Raffau-Dillenburg. fr wurde geboren am 1. Januar 1712 und ftarb am 21. Juni 1775. Beim Tobe feines Baters erft 6 Nahre alt, ftand er bis 1733 unter ber Mutter Borandichaft. Bon 1730 an bewegte er fich auf Reifen in Frankreich und ben berlanden. Bahrend er noch unter ber Bormundichaft fich befand, ftarb im 1 1728 mit Friedrich Ludwig die Linie Raffau-Ottweiler aus. Friedrich Bubbie batte guleht nicht nur Saarbruden und Ottweiler, sowie fonftige links vom Bein belegene Gebiete, fondern auch die Berrichaften Biesbaden und Ibftein mirt feinem Scepter bereinigt. Diefe fchonen Landestheile fielen nunmehr an Be Limie Raffau-Uffingen. Am 26. Decbr. 1734 vermählte fich R. mit Chriane Bilbelmine, Tochter bes verftorbenen Bergogs von Sachfen-Gifenach. Sine Mutter Charlotte Amalie, welche bisher mit großer Umficht und Thatwit die Bügel ber Regierung geführt und fich als befonders befähigt in der Organisation leitender Behörden gezeigt hatte, veranlagte 1735 eine Landes-Beilung, bergufolge R. alle rechtsrheinischen Befigungen, alfo Ufingen, Bieswen und 3bstein, Wilhelm Beinrich, ber jungere Sohn bagegen, Die lintsnanischen, b. h. Saarbruden, Ottweiler zc. erhielt, wodurch zwei neue Linien be malramifchen Saufes, Die neueste Ufingifche und Die neueste Saarbrudener altanden. Aus bem einfamen und entlegenen Ufingen verlegte barauf im 3 1744 R. feine Refideng an ben Rhein, nach bem lebhafteren Biebrich und In Git ber Regierung nach bem bon nun an aufblubenben Wiesbaben. Geine Agententhatigteit fand Beifall, mannigfache Berordnungen zeugen bon ihr. Für in Saus ordnete er 1755 bas Brimogeniturrecht an. Während feine Gemahlin don 1740 aus bem Leben geschieden war, ftarb R. am 21. Juni 1775 mit binterlaffung breier Gobne, Rarl Bilbelm, Friedrich Auguft und Joann Abolf, bon benen ihm nach einander bie beiben erften in der Berrdait gefolgt find, ber britte aber 1793 ju Biesbaden unvermählt ftarb.

3. S. Sagelgans, Raffauifche Gefchlechtstafel bes Balram. Stammes,

1753. G. D. Bogel, Beichreibung bes Bergogthums Raffau, 1843.

Joachim. Rarl Chriftian von Raffan-Beilburg, einziger Cohn bes Rarl auguft und ber Auguste Friederite Wilhelmine von Raffau-Joftein, geb. am 16. Januar 1735, † am 28. Robember 1788. In gartem Alter noch wurde won feinem im Rufe befonberer Strenge ftebenben Bater unter ber Leitung Mi in feiner Erziehungsmethobe fich vorzuglich bewährenden banifchen Oberften de la Pottrie im 3. 1744 nach Laufanne geschickt und dort ausgezeichnet erlogen. Ende des 3. 1753 brachte des Baters Tob R. Chr. jur Regierung, die er junachft, obwol er 1754 vom Kaifer die venia aetatis erhielt, noch von bem genannten de la Bottrie, der ichon ju des Baters Lebzeiten Statthalter mb Chef aller Landesbitafterien geworben mar, berwalten ließ, ba er felbft bie militarifde Laufbahn vorzog und in fremben Urmeen biente. Und gwar gunachft de Beneralmajor beim oberrheinischen Rreife, feit 1757 in gleichem Range beim

Rurfurften bon ber Bfalg und ben Rieberlanben, beren Dienft er bann auch unter Aufgabe bes pfalgifchen befinitiv allein vorzog, als er fich 1760 im Saag mit ber Pringeffin Caroline von Oranien vermählte, Die er auf einer in ben 3. 1755 und 56 nach Solland und England unternommenen Reife tennen go Iernt hatte. Als Gouverneur von Bergen-op-Boom und General ber Infantenie hielt er Sof im Saag, wurde 1765 Statthalter ju Slups und Chef ber hollan-Difchen Garbe ju Pferd. 1763 und 69 hat er bon ben Riederlanden ber feine beutschen Stammlande besucht, fpater wurden diese Besuche haufiger und regelmagiger, bis R. Chr. im 3. 1784 ben Dienft ber Republit ber vereinigten Staaten, in welchem er es noch jum Gouverneur in Maeftricht und ber zweilhochften militarifchen Burbe bes Landes gebracht hatte, gang quittirte und bon ba ab fich uneingeschränft ben Regierungsgeschäften im eigenen angestammten Lande hingab. Mit welchem Gifer und Erfolge dies bor- und nachher geichah, beweifen die vielgerühmten Ginrichtungen, die unter feiner Gerrichaft im Beilburgifden ine leben gerufen worben. Dagu gehoren und werben meift bervop gehoben; Die Begrundung dreier Wittwentaffen fur Die weltlichen Beamten, Die Beiftlichen und die Lehrer, Die Stiftung eines Armenfonds, wodurch im Beilburgifchen die Bettelei ganglich befeitigt worden fein foll, die Gebung und Be lebung ber Landescultur burch Mussegung ansehnlicher Pramien und damit in gewiffem Bufammenhang die Errichtung eines ftandigen Fruchtmagagine für Falle ber Roth. Bemuhungen um Aufbefferung bes Schulmefens gingen bamil Sand in Sand, boch führten folche in Rirchheim gu bem befannten M-B-G-Buch-Streit, einer Art Revolution, Die jedoch mit Umficht und Energie überwunde wurde. Auf firchlichem Gebiet fenngeichnete ben mit fo vielen Borgigen bei Beiftes und bes Bergens ausgestatteten milben und besonnenen Fürften ein bomale noch felten gefundener, boch mehr und mehr Bahn gewinnender Geift der Dulbjamfeit und Aufflarung aus. Begen finfteren Fanatismus, wie er gerabe im Beitburgifchen bamals noch berüchtigt mar, half weifes, befonnenes, aber feftes Ginschreiten; unter R. Chr. wurde im Beilburgifchen Ratholiten und Re formirten querft bie Abhaltung befonderen Bottesbienftes eingeräumt. bem Gebiet ber außeren Politit lagt fich bei R. Chr. eine, wenn man bie engen Grengen feines Landes und feiner Macht erwägt, ziemlich eifrige Thatig-teit bemerten. Gie außerte fich im Abichluß eines Bertrages mit Oranien-Naffau fiber burch Austausch vermittelte Aufhebung ber fo unbequemen Gemeinichaft über Löhnberg (1773), besgleichen ber mit Bfalg-3meibrucken bestebenben Bemeinschaft Somburg im Weftrich gegen Gintaufch bon Alfeng behufs beffem Urrondirung mit ber linferheinischen Berrichaft Rirchheim (1755), in der 216theilung ber gwischen Beffen-Raffel und Rheinfels, Oranien-Raffau, Raffau-Uffingen und Raffau-Beilburg beftebenden Gemeinichaft bes fog. Bierherrifden auf bem Gierich (1775), Beilegung von Grengftreitigfeiten mit ber Graficoll Nalfenftein (1772), bestgleichen von Irrungen zwischen ber Stadt Rirchbeim mb benachbarten furpfälgischen und gräflich wartenbergischen Orten (1771) und in ber gutlichen und billigen Abfindung gemiffer von ber furpfalgifchen Soffammer, ber geiftlichen Abminiftration und ber Univerfitat Beibelberg an Raffau-Beile burg erhobener Anfpruche bon mehreren Millionen (1769 und 1775), in ber Weleitigung von Frrungen mit Frantreich wegen Saarwerben burch Tauldvertrag (1776), fowie auch gang befonderer Mitwirfung und Bemubung neim Auftanbetommen bes großen Erbbereinsvertrages bes Sanfes Raffan neiber, ber Balramischen und Ottonischen, Linien (1783). Gine besonden incloralide politische That Rarl Chriftians war auch die bon ibm ber aufahle Merebelichung feines Cohnes, bes Erbpringen Friedrich Bilbelm mit Dunife Sabella, Erbtochter bes Burggrafen Bilbelm Georg ju Rirdber

1778), wodurch der (1799 auch wirklich sich ereignende) Anfall der Grafschaft kann-Hackenburg vorbereitet wurde. Rach gewiß anerkennenswerther Regentenhätigkeit beschloß K. Chr. sein Leben am 28. November 1788, dem genannten kohne die Lande in für jene Zeit ausgezeichneter Bersassung hinterlassend.

F. L. v. Botheim, Kurze Lebensgesch. des . . Fürsten Karl von Nassaukilburg (1789). Joach im.

Rarl Wilhelm bon Raffau-Ufingen, altefter Sohn bes Fürften Rarl nd ber Chriftiane Wilhelmine von Sachfen-Gifenach, geb. am 9. Novbr. 1785, em 17. Dai 1803. Er wurde jugleich mit feinen beiben Brudern jur Erebung nach Utrecht geschieft, bon wo er 1752 gurudtehrte, um balb barauf gu wierer Ausbildung nach Frankreich ju geben. 1775 folgte er feinem Bater ber Regierung. Deren zweite Galfte fallt in die schweren, verhängnigvollen eiten ber frangofischen Revolution. In ben Stürmen berfelben verlor bie barbrudener Linie ber Balramifchen Raffauer alle ihre Befitungen. Ihr eler Sprof ftarb 1797 im Egil, worauf ungeachtet ber zweifellofen Erbanmiche Rarl Wilhelms infolge ber Bestimmungen bes Luneviller Friebens 1801 it Raffau-Saarbrilden'ichen Landesgebiete in den Besitz der frangofischen Reublit übergingen, im Bangen ein Berluft von 19 Deilen mit 53286 Ginwhnern und 407 000 Ft. Eintfinften für bas Saus Raffau. Doch gelang es . 28., burch ben Reichshauptbeputationsschluß bes 3. 1803 entschäbigt gu weben. Und zwar fielen ihm zu: ansehnliche Theile bes Rurftaates Maing Oberamt Sochft mit Ronigstein, Amt Rronberg, verschiedene dem Mainger Compropit und bem Domcapitel juftandig gewesene Ortschaften, Raftel und toftheim, das fo reich gesegnete Bicedomamt Rheingau und das Amt Lahnstein), un Rurpfalg bas am rechten Rheinufer belegene Unteramt Caub, von Beffen-Turmftabt Ragenelnbogen, Braubach, Eppftein und Antheile an Ems und Rleerg, bom Rurfürftenthum Roln die Aemter und Berrichaften Ling, Schönftein, abr, Ronigswinter, Bilich und Deuz, ferner die Graffchaft Sann-Altenfirchen, owie die Orte Beiperfelben, Schwanheim, bas ifenburgifche Dorf Ofriftel am Rain und die Reichsbörfer Soben und Sulzbach, die Stifte und Abteien Limmg, Bleibenftabt, Rommeredorf und Sayn und alle Rapitel, Abteien und Wifter in biefen Entichabigungslanden. Es beftand biefer neu erworbene Befit ns 21 Deilen mit 60 000 Einwohnern und 580 000 Fl. Einkunfte (nach wateren wohl genauer 368/4 Deilen mit 93 000 Ginwohnern). Der größere kwinn ergab fich babei jedoch noch durch die auf diese Weise hergestellte Abmbung ber naffau-ufingifchen Lande. Gewaltfam war biefe Beranberung, wer nichte es leugnen? Doch welche Bortheile im Bergleich ju ber alten un-Squemen Zweitheilung! R. 2B. gewann badurch nur. Jedoch erfreute er fich icht lange beffen, benn schon am 17. Mai 1803 schied er aus bem Leben, noch wor es ihm vergonnt war, die gewaltfam und rein augerlich, ohne jede hiftode Begrundung feinen alten Landen angeschweißten neuen Gebiete auch innerich mit Diefen gu verbinden. Dies blieb feinem ihm in der Regierung folgenen Bruder Friedrich Auguft borbehalten. R. 2B. felbft hinterließ nur Tochter ub zwar aus ber im 3. 1760 mit Caroline Felicitas Grafin von Leiningenbeibesheim gefchloffenen Che.

C. D. Bogel, Beschreibung des Herzogthums Raffau, 1848. 3. G. Sagelgans, Naff. Geschlechtstafel des Walram. Stammes, 1753. A. J. Beidenbach, Nass. Territorien in Bb. X der Annalen für Raff. Alterthumstande u. Geschichtsforschung, 1870.

Rarl, Erzherzog von Defterreich, Bischof von Breslau und Brigen, bochmeister bes beutschen Ritterordens, jungfter Sohn Erzherzog Rarls von ber fieienschen Linie und ber herzogin Maria von Baiern, Bruder Raifer Ferdi-

nands II., erblidte erft zwei Monate nach feines Baters Tobe, am 7. 211 1590, ju Grat bas Licht ber Welt, † am 27. ober 28. Decbr. 1624. nachgeborener Pring gleich feinem Bruber Leopolb (nachmals Bifchof von Pe und Stragburg) fur ben geiftlichen Stand beftimmt, murbe er mit biefent gleich, fern bon ben Berftreuungen bes Sofes, ju Jubenburg erzogen. Ra die Pringen nach Brag, fo mußten fie bei ben Jesuiten wohnen; die Be brachten fie in Milftatt zu. Den Unterricht Karls leitete Jacob Gbeil Pfarrer ju Brud a. b. Dt., fpater Bifchof von Gedau. Georg Stobeus, Bif bon Lavant, weihte R. 1598 in ber Schlogcapelle ju Gras jum Afolufi R. war erft 10 Jahre alt, als feine Mutter fich bemubte, ihm bas burch Tob bes Cardinals von Defterreich (1600) erledigte Bisthum Brigen gu schaffen. Doch brang fie bamals mit ihrem Wunsche nicht burch. Dag wurden bem Bringen ichon im Rnabenalter Canonicate ju Baffau, Galgb Trient und Brigen gu Theil. Am 7. Juli 1608, alfo erft 18 Jahre alt, w er jum Bifchof von Breslau poftulirt, wohin ibn auf Bunich feines Brut bes Erzherzogs Ferdinand, Stobens begleitete, mahrend ihm fpater Joh. v. Lamberg, Bifchof von Burt, als hofmeifter berathend jur Geite ftanb. 14. Decbr, hielt R. als ermahlter Bifchof feinen Gingug in Breslau. 3m 3 1613 murbe er auch jum Bifchof bon Briren poftulirt, 1615 jum Brie 1619 jum Bifchof geweiht. Rach Erzherzog Maximilians Tobe (1619) w R. Sochmeifter bes deutschen Ordens. Seine Ginkleibung als Ordensritter ju Ball bei Innsbrud ftatt, mo zwei feiner Schweftern im toniglichen & lebten, benen er bei biefer Gelegenheit ein aus Schlefien mitgebrachtes Rleib hl. Bedwig jum Geschent machte. Sonft aber hielt fich R. nur felten in fei Bisthum Brigen auf, bas für ihn ein Abminiftrator leitete, mabrend er f als Bifchof von Breslau ju Reiffe refibirte. Die politischen und religiofen baltniffe, welche R. in Schlefien borfand, bereiteten ihm einen burch feine g Regierung dauernden ichweren Rampf. Rurg nach feinem Amtsantritte 25. Juni 1609 - tam auf bem Prager Schloffe jene Union ju Stande welcher die protestantischen Bohmen und Schlefier fich gur Sicherstellung Blaubens gegenseitig bewaffnete Gulfe jufagten. Rachbem Raifer Rudolph Bohmen einen Dajeftatebrief gegeben hatte, ertheilte er am 20. August 1 auch den evangelischen Fürften und Standen Schlefiens einen folchen, worin Gleichstellung beiber Religionsparteien ausgesprochen murbe und Aberdies e ameiten, bemaufolge die Landeshauptmannichaft in Schlefien nicht bem Erabe R. als Bifchof bon Breglau, fonbern einem weltlichen Fürften übertragen nach Rarls Tobe ftets nur geborene Schlefier ober Bohmen ju Bifchofen Breslau ermählt und beftatigt werben follten. Gegen beibe Majeftatsbriefe teftirte ber Ergherzog. Musbrudlich erflarte er, bag er ben Dajeftatsbrief erichlichen halte, fich burch benfelben in nichts werbe binben laffen und hoffe, der Raifer werbe biefe Conceffion balb wieber abforbern. Diefer Ertlar gemäß handelte er. Die Bittichrift ber "ber augsburgischen Confession verwan Burgerichaft" ju Reiffe, um die Erbauung einer Rirche und einer Schule bei er trot ber Bermenbung ber evangelifchen Fürften und Stände abichlägig. ging R. endlich (1611) mit letteren einen Interimsvergleich ein, ben folge ben Reiffern geftattet fein follte, ju ihrer Religionsubung in andere Rire ju gieben; als aber auf wieberholte Borftellungen ber Reiffer bie Fürften Stande mit einem taiferlichen Commiffar auf einem Fürftentage ju Brei (25. April 1613) ein neues "Temperament" bereinbarten, welches ben Pr ftanten in Reiffe bie Erbauung einer Rirche außerhalb ber Stabt, Die Anfaal zweier Prediger an berfelben und die Errichtung einer Schule in ber Stadt wahrte, legten bagegen bie Abgeordneten bes Bifchofe Bermahrung ein.

Breit bouette Jahre lang fort. Unbefummert um ben Bifchof bauten bie wiesmufden Reiffer Schule und Rirche und verlegten gulet ihren Gottesmft in bie Stadt felbft (1616). In bemfelben Jahre fam es auch zu einem lufuhr ber Buchnergefellen, welche fich nach ihrem Gefallen Meifter- und Burgernt ermingen wollten. Balb barnach wurde Schlefien in die Wirren bes bidbigen Rrieges mit hereingezogen. Der Rurfurft Friedrich bon ber Bfalg unde auch in Schlefien anerkannt. Bergebens bemubte fich R., feinem Bruber, Taffer Ferdinand II., in Schlefien Gehorfam und Treue ju erhalten. Balb ublte er fich vielmehr felbft in Reige nicht mehr ficher und wendete fich an hen Schwager, Ronig Sigismund bon Polen, um Gulje, zu bem er fich endlich 1619) nicht ohne Lebensgesahr flüchtete. Hierauf besetzen die Stände die Stadt late, in welche am 21. Febr. 1620 König Friedrich aus Mähren kommend 1899. Balb barauf wurde den Evangelischen zu Reiße eine Kirche eingeräumt, Dril auch bas bifchofliche Refibengichloß bafelbft von ben Stanben befest. a Bisthum felbst wurde zwar bem Erzherzog nicht aberfannt, doch unter bie ministration des Domcapitels geftellt, baber die Unterthanen von ihren idoflicen Pflichten und Dienften losgezählt und mit ihrem Gehorfam an bas mrabitel gewiefen. Erft die Schlacht am weißen Berge anderte die Situation. bleffen gelangte unter Bermittelung bes fachfifchen Rurfürften wieber an bas me Defterreich. Doch felte fich jeht ber bon bem fachfischen Accord auschloffene Markgraf Johann Georg von Jagerndorf ju Reife feft, wo er bie tholiten entwaffnete und brandschatte (10. April bis 14. Juli) und endlich feinem Abguge Die Abminiftratoren bes Bisthums gefangen mit fich fortnte. Erft im 3. 1621 fab Erzherzog R., ber fich mittlerweile aus Bolen in Bisthum Brigen begeben hatte, wo er fich bom Dai 1620 bis ju Unfang 3. 1621 aufhielt und fobann abwechfelnd in Wien und Dresben weilte, Stadt Reiße wieder. Bier fette er fofort die Gegenreformation ins Bert. ebangelifchen Reiffer berloren die im Sturm ber Zeit erlangten Conceffionen. wichtigfte Schritt war, bag ber Ergherzog 1622 bie Jesuiten in Reife einrte und für fie ein Collegium dafelbft grundete. Bald mar Reife wieder tatholifche Stadt. Den Protestanten blieb nur bie Bahl auszuwandern ben Ratholicismus angunehmen. Allerdings verließen in Folge beffen die fien Burger, meift Raufleute, aber auch viele Aermere, namentlich bner (textores) bie Stadt, beren Wohlftand feitbem gu finten begann. 1623 mab ber Raifer feinem Bruber die Graffchaft Glat und auch hier wurde die enreformation burchgeführt. 1624 reifte Erzherzog R. nach Spanien, woibn Ronig Philipp IV. berief, in ber Abficht, ihn gum Bicefonig von Boral ju ernennen. Aber turg nach feiner Antunft gu Dabrid erfrantte R. am ber, bem er am 27. ober 28. Decbr. 1624 erlag. Gein Leichnam wurde im wrial beigefett, fein Berg aber, feinem Bunfche gemäß, einbalfamirt, und in er filbernen Rapfel verichloffen nach Reiße geschickt und bier in ber Jefuitenbeigesett, wo es noch jest am 4. November jeden Jahres in der Kirche gestellt wird. Ergherzog &. war ein prachtliebender Fürst; vor allem liebte Jagb, Fischerei und Dufit. Auch vergnugte er fich, wie fo mancher andere ift feines Saufes, gerne an mechanischen Sanbarbeiten, wie Golzbrechfeln.

Neber Karls Jugendzeit vgl. Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II., 3b. IV. S. 22—23., S. 128—134, S. 495. Ueber seinen Streit mit den Protestanten in Reiße und sein Wirken in Bressau handelt aussührlich und urfundlich August Kastner, Geschichte der Stadt Reiße, 2. Thl. R. 1854. Byl. auch Rastner's Archiv für die Geschichte des Bisthums Bressau, 1. 3. 4. Bd. Fuchs, Bersuch einer Resormationsgeschichte des Fürstenthums und bis bischen Kesiden, Residenzstadt Reiße, Bressau 1775. Minsberg, Geschichte der

Stadt Reiße, Reiße 1834. Heyne, Joh., Documentirte Geschichte bes Biethums und Hochstifts Breslau, 3. Bb. Buttte, Die Entwickelung der bsichtlichen Berhaltniffe Schlesiens, II. — Ueber den Erzherzog als Bischol bon Brixen: Sinnacher, Beiträge zur Geschichte der bischoftl. Kirche Saben und Brixen, 8. Bb.

Rarl, Erzherzog von Innerofterreich. Geb. am 3. Juni 1540 p Wien, † 1590. Er war der britte Sohn Raifer Ferdinands I. und Annai bon Ungarn, welche ftarb, als er feche Jahre jahlte. Drei Jahre banad wurden ihm Leonhard b. harrach, ein fluger und gewandter Staatsmann welcher ben Reichthum und die hervorragende Sofftellung feiner Familie be grundete, als hofmeifter und Propft Safenberg als Lehrer borgefest. Rachben er herangewachsen, erhielt er einen eigenen, febr glangenben Sofftaat, an beffe Spike ber Freiberr Raspar v. Berberftein als Oberfthofmeifter trat. Die Un gabe, daß er einige Zeit gu feiner Ausbildung am Sofe Philippe II. jugebrad habe, ift irrig. Ferbinand ließ ben Cobn, fur welchen er Borliebe gebegt # haben icheint, nicht von feiner Seite. Fruhzeitig jog er ihn jeboch ju ben Bo rathungen über die Staatsgeschafte gu, nahm ihn 1562 in ben gebeimen Rat auf und bestellte ihn gleich banach, als er jum Frantfurter Reichstage reifte jum Statthalter fur Defterreich und Ungarn, welches Amt er verfah, bis fin Bater im Commer 1563 nach Wien gurudtehrte. Diefer hatte Die Anordnung getroffen, bag nach feinem Tobe die Sauslande unter feine brei Sohne gethell werben follten, und hatte für R. Inneröfterreich, b. h. bie Bergogthumer Stein mart, Rarnthen und Rrain, die Graficaften Gorg und Gradisca und bas abite tische Ruftenland bestimmt. Im Frühjahr 1564 ließ er benfelben in biem Gebieten die Guldigung als Landesherr einnehmen. Balb darauf legte fein an 25. Juli 1564 erfolgender Tob die Regierung Inneröfterreichs in Rarle Ganbe Wieberholt (1564, 1566-67, 1570-71 und 1575) leitete R. noch in der Folge, wenn fein Bruber, Raifer Maximilian II., durch Reichsangelegenheiten genothigt murbe, feine Lande ju verlaffen, als beffen Statthalter ju Wien bit Regierung bon Defterreich und Ungarn. 1566 machte er ben großen Rriegspus wider die Turfen mit. 1568 reifte er in Marimilians Auftrage nach Spanien, um Philipp II. bas Leid megen bes Ablebens der Ronigin Glifabeth ju flagm, beffen Wiedervermählung mit Maximilians Tochter Anna gu betreiben, für Don Carlos Fürsprache einzulegen und jum Frieden in ben Rieberlanden | rathen. In fpateren Jahren unternahm er bann noch mehrmals fürgere Reifen nach Baiern. 1581 ging er nach Brag und Dresben, um bie Orbnung ber Rachfolge Rudolis II. zu betreiben, und 1582 wohnte er bem Reichstage p Augsburg an. In der Regel aber weilte er feit feinem Regierungsantritte p Grag, wo er fein Soflager aufichlug. In ben 3: 1559-67 wurde viel über feine Bermablung mit Glifabeth von England verhandelt, boch überzeugte man fich zulegt, daß die Ronigin mit bem Erzherzoge, wie mit anderen Bewerbem nur ihr Spiel treibe und verhielt fich baber 1570 gegenuber einer bon ihr aus gebenden neuen Anregung des Planes entschieden ablehnend. Inzwischen war ber 1560 unternommene Berfuch, R. burch die Ehe mit ber Schwester bei letten Jagellonen, Siegmund II, Auguft, Die Anwartichaft auf Bolen gu ner ichaffen, gescheitert und die 1563 und 64 betriebene Beirath mit der Ronigin Maria Stuart von Schottland burch Elifabeth von England und die Scholten vereitelt worden. R. entjagte baber bem Streben, mit ber Sand feiner from eine Krone zu gewinnen, und bewarb fich gegen den Bunfch Maximilians IL 1570 um feine Richte Maria, Die Tochter Bergog Albrechts V. von Bainn-Rafch führten die Berhandlungen jum Biele und am 26. Auguft 1571 munte ju Bien bie Gbe geichloffen, welche bei Rarls Lebzeiten, namentlich aber nach

m Tobe bon tiefgreifenber Bebeutung für bie Entwidelung ber firchlichen faltniffe feines Lanbes wurde. In Steiermart, Rarnthen und Rrain war Maffe ber beutschen Bevölkerung bei seinem Regierungsantritte protestantisch mt und auch in Gorg, sowie unter ben Slovenen ber brei Berzogthumer fich hinneigung gur lutherifchen Lehre. R. felbft hegte in firchlicher Binabaliche Anschauungen, wie fie Maximilian II. und - wenn auch in weit gerem Maße — Ferdinand I. eigen waren. Des Berftandniffes für die dogden Gegenfage entbehrend, war er mit manchen Forderungen des Protestantiswelche bas außere Rirchenleben betrafen, einverftanden und hielt fur d und geboten, durch Zugeständniffe in diefer Beziehung unter Beiseite-g ober Freigabe der theologischen Schulmeinungen, sowie durch Befferung eiftlichteit die firchliche Einheit berguftellen. Dabei war er jedoch, wie fein tirchlichfromm und migbilligte, burch bie romifchen Behren bon ber Berber Rirche beherricht, die Bildung neuer Rirchen entschieden, jumal er in ien zugleich eine politische Gefahr für das Reich und die Territorien er-So trug er in feiner Unflarbeit über bie Bebeutung ber firchlichen e tein Bedenten, im 3. 1559 gelegentlich ber Berhandlungen über bie he Beirath gegen Bergog Chriftoph von Burttemberg auszusprechen, daß e Maximilian mit ben Broteftanten in ber Religion "verbunden" fei, und weigerte um Diefelbe Beit feinem Bater, ju fchworen, daß er niemals bon tholifden, b. b. ber romifchen Religion abfallen wolle; bei ber Ginnahme bulbigung leiftete er bann ben Gib auf bie Freiheiten ber Stanbe bem che berfelben gemäß bei Gott und bem Evangelium, nicht aber nach tatho-Brauche unter Unrufung ber Beiligen; nach feinem Regierungsantritte ragte er beim Papfte nicht nur die Beftattung bes Abendmahles unter Beftalten und die Briefterebe, fondern jogar Die Bulaffung von Laien erwaltung des Gottesdienftes, falls Priefter fehlten, führte bann, nachbem IV. eingewilligt hatte, überall bas Abendmahl unter zwei Geftalten ein thob gegen ben Berfuch einer 1564 ju Aquileja gehaltenen Synobe, Die igen bes Tribentiner Concils für Innerofterreich jur Geltung ju bringen, rache. Dagegen wies er 1567 bie von englischer Seite an ihn gestellte berung, falls Ronigin Glifabeth ibm bie Sand reiche, jur protestantischen Abergutreten, mit Entraftung gurud, traf gleich nach ber Uebernahme ber ung verschiedene Anordnungen, wodurch feine Sofleute bis zu ben niederften rn herab und alle feine anderen Beamten im Ratholicismus erhalten und ebung fatholifch-firchlicher Frommigfeit verpflichtet werben follten, berte bie bon ben Landftanben geforberte Bulaffung ebangelifcher Brebiger bottesdienste entschieden und trat ber offenen Lossagung von ber tatholischen bon bornberein noch nachbrudlicher entgegen, als es fein Bater gethan. i ftieg er jedoch alsbald auf offenen Ungehorfam feitens ber Landftande ab von biefen, um die Bewilligung ber Religionsfreiheit zu erzwingen, Belbforderungen auf ben Landtagen hartnädigen und tropigen Widerftand engestellt und jugleich feine landesfürftlichen Rechte angefochten. Das trieb um Anschluffe an die eben damals in Deutschland überhaupt zu Rraften enbe Reftaurationsbewegung, jumal bas Auftreten ber Stände fein ftart feltes Berrichergefühl verlette und er burch die Bermengung der firchlichen n mit den politischen im Protestantismus zugleich einen Feind der landesben Bewalt farchten lernte. Bollendet wurde bann die Wandlung feiner hen Richtung, feit er 1570 einen Zesuiten, als Beichtvater und bald bainbere Mitglieber bes Orbens jur Brundung eines Collegs berief und feit folgenben Jahre dem Ginfluffe der ebenfo fanatifchen und herrichfüchtigen dranften Maria von Baiern juganglich murbe. R. war jeboch nicht im

Stande, die protestantische Bewegung ju unterbruden. Dafur reichten feine perfonlichen Eigenschaften nicht bin. Sieronhmus Megifer, welcher als fein bofhiftoriograph ju Grag lebte, unter feinem Rachfolger aber als Broteftant auswandern mußte, fagt bon ihm in feinen zu Leipzig verfaßten Rarnthner Jahr buchern : "Es ift Erzherzog R. mit vielen herrlichen Tugenden und trefflicen Baben Leibs und Bemute bon dem allmächtigen Gott bor Anderen mohl gegiet gemefen, benn er war gottesfürchtig, befliß fich jeberzeit ber Berechtigfeit und führte ein eingezogenes, magiges Leben. Gelehrte, berftandige und erfahrene Beute hatte er fonderlich lieb, wie er benn auch felbft wohl geftudirt hatte und vieler Sprachen (ber fateinischen, fpanischen und italienischen) tunbig mar; fonderlich aber trug er große Luft und Reigung zu ben Siftorien und gu ben Mufiten, inmagen er bann berfelben Erfahrene mit großer Freigebigfeit bejor berte und unterhielt. Begen feine Sofleute mar er faft (febr) milbe und toitfrei, wie er benn auch einen fo ftattlichen Sof gehalten, mit fo auserlejenen herrlichen Berfonen des herrn- und Ritterftands gegieret, daß bergleichen ju feiner Beit nicht viel gu finden gewefen. Bon Berfon mar er ein herrlicher und anfehnlicher Botentat, einer feinen Statur (mit ben Jahren wurde er giemlich ftart), ichon von Leib (mittlerer Große, langlichen Gefichtes mit hober Stim, rothen Bangen, blauen Mugen, blonden Saaren und bunnem Barte), freundlich bon Angeficht, doch tapfer (wurdevoll) und eines loblichen Ernftes. Er bielt fanftmutig Regiment, beforderte Fried und Ginigfeit . . . . Diejenigen, fo bei bem Saus Defterreich treulich gestanden und viel große Sachen berrichtet, bie hat er fonderlich geehret und berfürgezogen. Alte verlebte Rriegeleute und biejenigen, fo fich an ben Grengen wohl berbient, hat er auch wohl bedacht und ihnen gute Fürsehung gethan, bag fie nicht leiben burfen". Undere Bericht und Quellen beftätigen biefe Schilberung und preifen mit noch warmerem Ione feine Offenheit, feine Liebe gur Berechtigfeit, Die fich gegen jede Berlehung ber felben emporte, feine Bohlthatigfeit gegen Urme und Rrante, feine Murforge für bie nieberen Schichten bes Bolfes, feine Sittlichfeit und feine unter ben bamaligen Deutschen noch feltener als jene ju finbende Dagigteit im Trinten Sie zeigen ihn überhaupt frei bon ber muften Genugfucht und Heppigleit ber meiften gleichzeitigen Fürften und zeihen ihn nur maglofer Jagdluft, Die er mit ber Reigung für ritterliche Uebungen und forperliche Anftrengungen bis an das Ende feines Lebens bemahrte. Aber fie laffen jugleich ertennen, daß R., bet als Knabe fehr aufgewedt gewesen, fich nicht in erwarteter Beife entwidelt hatte. Er bejag wenig Geift und Urtheil, entbehrte durchgreifender Thatfraft, war unfelbständig und leicht einzuschnichtern. Go gab er fich in bem Streite um bie firchlichen Angelegenheiten balb bem Ginfluffe ber Jefuiten, feiner Frau, ihres Brubers, bes eifrigen Bilhelms V. von Baiern, und anderer Borfampfer ba Restauration, bald ber Furcht vor den Landständen und den Rathichlagen seiner entweber bem Brotestantismus anhangenden oder bie früher bon ihm felbft ber tretene, vermittelnbe Richtung einhaltenben Minifter und Sofleute fin. Ueber bies tam den Protestanten Die Gelbverlegenheit ju Gulfe, in welcher er fich ftetig befand. Die innerofterreichifchen Gebiete maren bon feinen Borgangern fehr bernachläffigt worben und fo befand fich bei feinem Regierungsantritte bie gejammte Staatsverwaltung in Bermirrung und Berfall, mahrend zugleich burch bas 3m fammenwirfen verschiedener Urfachen Sandel und Boblftand barniederlagen R. entwidelte fofort und unausgesett eine umfaffende organisatorische und gefet geberische Thätigfeit, wie dieselbe jum Theil unerläßlich war, ba Innerdstenrich jest zuerft eine felbftandige Regierung erhielt. Er fchuf einen gebeimen Rath als oberfte Bermaltungsbehörbe, eine "Regierung" als oberften Berichtshof, eine Softammer für die Belbangelegenheiten und einen Softriegerath. Durch jable

e "Ordnungen" fuchte er bie Thatigfeit biefer und aller anderen Behorben egeln. Bor allem ließ er fich in gleicher Beife und burch Gefetbucher bie rung ber ganglich verfommenen Rechtspflege angelegen fein und mit Gifer ibte er fich um die Gebung bes Sandels und Bertehrs, bes Forftwefens und Schulen. In all biefen Begiehungen trugen feine Bemuhungen gute Früchte. egen gelang es ibm, obgleich er im Bangen fparfam war, nicht, bas Gleichot zwifden feinen Ginnahmen und Ausgaben berzuftellen. Ihn binderten m jum Theil biejenigen Urfachen, welche bamals bas Gelbwefen aller Staaten gerruttung brachten, namentlich aber die Roften ber Bertheidigung gegen bie gang aufhorenben Angriffe ber Turfen. Die bon bem Bater übernommenen alben wuchjen baber immer bober und nothigten jur Berpfandung von ern und Ginfunften und ju immer erneutem Rachfuchen außerorbentlicher bewilligungen ber Stanbe. Daburch erhielten biefe bas Mittel, ihrem erftanbe gegen die Reftaurationsmagregeln des Erzherzogs und ihrem Dringen Gemahrung der Religionsfreiheit Rachbrud ju geben, und baburch glaubte R. jur Rachgiebigfeit genothigt. Immer großere Bugeftanbniffe gewährte em Brotestantismus, welcher rafch fo machtig um fich griff, bag fogar unter Bargern bon Grag und unter ben Sofleuten nur noch wenige Ratholifen inden waren. 1572 mußte R. ju Brud an ber Mur den Sauptftabten r Lande Gewiffens- und bem Abel Steiermarts Religionsfreiheit bewilligen letterem baritber eine Urfunde ausftellen; nur die Ausdehnung ber Berdichfeit feines Berfprechens auf die Erben und Rachfommen vermochte er abhnen. Um 9. Febr. 1578 mußte er bann biefe "Religionspacification" erum ju Brud mundlich auf den Abel feiner fammtlichen Gebiete ausbehnen. ft Gregor XIII. überhäufte ben Ergherzog beshalb mit Bormurfen und biefer e, durch feine ber Restaurationspartei angehörigen Bermandten und Rathr gefpornt, wirklich ben Entschlug, feine Bufage, welche er burch ben Bapit ungultig erflaren ließ, ju wiberrufen. Bei ben einleitenden Schritten bagu er indes auf fo beftigen Wiberfpruch ber Stande, daß er feine Abficht ju verwirtlichen magte, fondern fich damit begnugte, feine Bufage in mogt eingeschranttem Sinne gu beuten und geltend gu machen, llebergriffen mit brud entgegenzutreten, feine gleich nach ber Uebernahme ber Regierung bewien Bemithungen um die Berftellung firchlichen Ginnes und ftrengerer unter ber Beiftlichkeit fortzuschen und bie Restaurationsbewegung zu unteren. Durch die von ihm nach Grag berufenen Jesuiten hatte er bort alsbald Schule eröffnen laffen; am 12. Rovbr. 1573 ftiftete er ihnen ein Colleg, biligte er ein Rnabenconvict, 1579 ein Briefterseminar bingu und am April 1586 grundete er die Universität ju Grag, welche ben Jesuiten übern wurde. Auch die Ansiedelung anderer, ber Restauration förderlicher Orden nftigte er und mit Gifer betrieb er die Reformirung ber alten Rlofter. wornehmsten Gehalfen bei biefer tirchlichen Thatigfeit waren die Bischofe rab Glufitich und Johann Tautscher von Laibach, Martin Brenner von au und Georg Stobens von Lavant, sowie ber Rangler Dr. Wolfgang ang. Un Erfolgen fehlte es nicht, jugleich aber verwidelte fein Borgeben Ergherzog fortwährend in beftige Rampfe mit ben Standen und rief im en Lande fteigende Erregung berbor. Nachbem ichon mehrfach unter Burgern Bauern Unruhen ausgebrochen, tam es im Juni 1590 in Grag felbft gu n Aufruhr. Bur Sicherung ber Rube eilte R., ber eben jur Berftellung angegriffenen Gefundheit im Babe bei Lagenburg weilte, berbei und er nun entichloffen gewesen fein, ben Protestantismus mit Gewalt ju unteren! icon am 10. Juli 1590 ftarb er jedoch. - Auger ben firchlichen Untenbeiten und ber Bermaltung beschäftigten ben Erghergog mahrend feiner Verst bentide Biographie. XV.

Regierung bornehmlich die Rampfe mit ben Turten, gegen welche er 1578 eine größeren Bug, ber jeboch wenig Erfolg brachte, unternehmen ließ und Die Festun Rarlftadt erbaute. Rebenber nahmen ihn ununterbrochene Streitigleiten m Benedig in Anfpruch, welches fich allerlei Gewaltthaten erlanbte und namentli Die Besteuerung bes Seehandels nach Trieft fich anmaßte; Mangel an Ge hielt den Erzherzog ab, dem übermuthigen Freiftaate gegenüber feine und fein Unterthanen Rechte mit ben Baffen ju mahren und die langwierigen Berbani lungen, die gepflogen wurden, fuhrten nicht jum Biele, jumal die unter Rar Sobeit ftebenben Ustofen, ein in Bengg angefiebeltes Freibeutervolt, burch i Raubereien ben Benetignern Bormand und Entschuldigung für ihre Uebergri boten. Auch mit dem Patriarchen von Aquileja lag R. wegen des Bejth biefer Stadt, ber beiberfeitigen Rechte und firchlicher Fragen lange Jahre haber. — Die vornehmiten Rathgeber Rarls in Staatsangelegenheiten wan der Oberfthofmeifter und Landeshauptmann in Rarnthen, Freiherr Georg vo Rhevenhuller († 1587), beffen Rachfolger Graf Jatob von Attimis, ber Ramme prafibent und Deutschorbenscomthur Grhr. Sans Robengl von Proffed († 1594 der Beheimrath Graf Ambrofius von Thurn und namentlich der ichon genaun Schrang. Wie weit bei ber Regierungsthatigteit bes Ergherzogs eigene Juitiati ging, ift nicht festguftellen; es wird berfichert, daß er fich in feiner auswärtige Politif vollig bon feinen Miniftern habe leiten laffen. - Dit feiner Gemable die er ungemein liebte, erzielte er 15 Rinder, von welchen mehrere frubgeit ftarben. Unter den Gohnen erlangten Ferdinand, der nachmalige Raife Leopold, Bifchof bon Stragburg und Baffau, fpater aber Berr bon Tim und Rarl, Bijchof von Breglau und Briren und Deutschmeifter, geschichlich Bedeutung; bon ben Tochtern beiratheten Anna und nach ihr Conftanti ben Ronig Sigismund III. von Polen und Schweden, Maria Chriftine be Fürften Sigmund Bathory bon Siebenburgen, Margaretha ben Rom Philipp III. bon Spanien, und Maria Magbalena ben Großherzog Go fimo II. von Floreng. In feinem Teftamente vom 1. Juni 1584 und eine Nachtrage bagu hatte R. für feine Lande bie Primogenitur angeordnet und be ftimmt, daß feine Tochter nur Ratholiten heirathen, vom Ratholicismus ab fallende Rinder jedes Erbrechtes verluftig gehen und feine Sohne burch fein Religionebewilligung nicht gebunden fein, fondern lediglich bem Ratholicisma Dulbung gewähren follten. Sein Erbe follte gutmachen, was er verfehlt w haben glaubte.

Khevenhiller, Annales Ferdinandei, I—III, und Conterfet Kupfersick I und II; Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern, I—II und Stiebe, Briese und Acten z. Geschichte des dreißigjährigen Krieges, IV 85 st. und die in beiden Werken verzeichneten Bücher; E. Albert, Le Redzioni degli ambasciatori Veneti Ser. I, vol. VI. und Fiedler, Relations venetianischer Botschafter, in Fontes Rerum Austriacarum, Ser. II. vol. 30 Schloßberger, Die Verhandlungen über die beabsichtigte Heirath des Erzsterzes Karl von Oesterreich mit der Königin Elisabeth von England in: Forschunge zur deutschen Geschichte, V; P. v. Freyderg, Sammlung historischer Schrifte IV; Notizenblatt zum Archiv s. Kunde österr. Geschichtsquessen, VII; Waarenbrecher, Beiträge zur Geschichte Maximisians II. in: Sybel's Historischer, Die Verhandlungen über die Rachsolge Kaiser Ardolis II. in: Abhandlungen der baierischen Atadem. der Wissenschungen, XV.

Stiebe

Rarl Ludwig, Erzherzog von Desterreich, Herzog von Lescher kaiserlicher Generalseldmarschall, geb. am 5. September 1771 in Floren † am 30. April 1847. Er war der dritte Sohn des Großherzogs von Les

lpater Raifer Leopolds II. Die erfte Jugend verbrachte er in Toscana, lam er nach Wien, 1791 nach Belgien als fünftiger Gouverneur für Die alter Erzherzogin Marie Chriftine und Bergog Albert von Sachfen-Teichen, ibn aboptirten. Geine Laufbahn mar eine militarifche, Er führte 1792 mappes eine Brigabe, 1793 unter bem Pringen von Roburg die Avanter entichied die Siege bei Albenhoven und Reerwinden, wurde Beneralalter in Belgien, Feldmarschalllieutenant und 1794 Feldzeugmeister. Er andirte in den Schlachten bei Landrecies, Tournay und Fleurus ein Urmec-Rach bem Berluft Belgiens erhielt R. 1796 das Obercommando über beinarmee, erfocht als Reichsgeneralfelbmarichall die Siege bei Beglar, ig, Amberg und Burgburg, er ichlug Jourdan und Moreau bis über ben nahm noch im Binter Rehl und Guningen ein. 1797 übernahm er Bonaparte Das Commando über Die öfterreichifche Armee in Benetien, g einen meifterhaften Rudgug nach Inneröfterreich und ichloß am 18. April ben Braliminarfrieden von Leoben. 3m Rovember b. 3. wurde er tneur und Generalcapitan von Bohmen. Rach bem Congreg von Raftatt befehligte er abermals bie Rheinarmee, befiegte Jourban bei Oftrach und ich, befette Burich, ging, von den Ruffen nicht unterftugt, nach Deutschgurud, nahm Mannheim und brangte die Frangofen über den Rhein. 17. Marg 1800 legte er bas Commando nieder, ging nach Bohmen und firte ein Freiwilligencorps von 25000 Mann. Als er nach ber Schlacht obenlinden den Oberbefehl über die faiferliche Armee übernehmen mußte, er bas Bordringen Moreau's nicht hemmen und ichloß am 25. Decbr. affenftillftand von Steier. Rach bem Frieden von Lüneville 1805 murde er Geldhall und Brafibent bes Softriegsrathes, 1806 Beneraliffimus mit unbeichrantter racht. Seine Reformen fur Die Ginrichtung, Berwaltung und Bilbung ber liegen bas alte Militarinftem Lach's erlofchen. Der hoffriegsrath, Die firung und Berpflegung ber Armee wurden neu eingerichtet, die lebensche Dienstzeit wurde 1802, der Zopf 1805 abgeschafft. Der Erzherzog hrte von 1806—9 die Infanterie, vereinsachte die Tattit, schuf die Reserve bie Landwehr, grundete militarifche Unterrichtsanftalten, eine militarifche hrift, das Kriegsarchiv u. A. In dem Kriege von 1805 commandirte er ermee in Benetien. Er behauptete fich gegen Maffena in ber breitägigen cht von Calbiero, mußte fich jeboch nach ber Rataftrophe von Ulm nach en gurudziehen. In bem Rriege von 1809 rudte er mit ber öfterreichischen macht bis Regensburg bor, aber bie Schlachten bei Abensberg, Landshut dmubl fielen unglidtlich aus. Während Napoleon nach Wien marichirte, der Ergherzog feine Armee nach Bohmen und in das Marchfeld, wo er 1. und 22. Mai bei Afpern und Eglingen Rapoleon jo vollständig ichlug, ie frangofifche Urmee dem Untergange nahe war. Der Sieg wurde jedoch benfist und feche Wochen nachher, am 5. und 6. Juli, verlor ber Ergbie Schlacht von Wagram. Er beftand noch auf bem Ruchzuge nach en einige Gefechte und schloß bann den Waffenstillstand von Znaim, am uli 1809. Roch bor bem Biener Frieden nahm er als Generaliffimus Entlaffung. An den Rampfen von 1813-15 hat er nicht Theil geen, nur 1815, ale Napoleon von der Infel Elba gurudgefehrt mar, mar uverneur von Maing. Die Burbe eines Boch- und Deutschmeifters hatte 04 niebergelegt. Rach bem Tobe bes Herzogs Albert von Sachsen-Teichen erbte R. beffen Guter Teichen, Altenburg, Belpe, das Palais in Wien Die reiche Runft ammlung (Albertina). Geit bem 17. Septbr. 1815 war ber Bringeffin Benriette von Raffau-Beilburg vermählt, † 1829. Mus be ftammen bie bier Gohne: Albrecht, geb. am 3. Auguft 1817, f. f.

Feldmarichall, 1866 Oberbesehlshaber ber Armee gegen Italien und Sieger un Cuftogga; Rarl Ferbinand, geb. am 29. Juli 1818, Felbmarichalltieutenan († 1874); Friedrich, geb. am 14. Mai 1821, Contreadmiral, ruhmlich be fannt im fprifchen Feldgug 1840, † am 5. Octbr. 1847 in Benedig; Bil helm, geb. am 21. April 1827, Soch- und Deutschmeifter, Felbmaricalle lieutenant und Beneralinfpector ber Artiflerie. Ferner zwei Tochter: Thereis, geb. 1816, † 1867 als Wittwe des Konigs Ferdinand II. von Reavel, un Marie Caroline, geb. 1825, 1852 vermählt mit Erzherzog Rainer. Gre herzog R. ftarb, 76 Jahre alt, am 30. April 1847 in Wien. Seine mil tarifchen Schriften find von Bebeutung : "Grundfabe ber Strategie, erlauter burch die Darftellung bes Feldzugs von 1796 in Deutschland" (3 Bbe., Bie 1814), "Geschichte bes Feldzugs von 1799 in Deutschland und ber Schweit (2 Bbe., Wien 1819). Gine Sammlung feiner militarifchen Berte erfchien in Wien 1862. Das Reiterstandbild von Fernforn, errichtet 1860 in Wien, trag Die Inschrift: "Dem helbenmuthigen Fuhrer der Beere Defterreiche", "bem be harrlichen Rampfer fur Deutschlands Ehre". Gine fleine Bieberholung bir Statue mit fconen Reliefs am Godel fteht im Garten bes Schloffes Beilbur bei Baben.

Bgl. Dusser, Erzherzog Karl von Desterreich, 2 Bbe., 1844—45. Schneidawind, Karl, Erzherzog von Desterreich und die öfterreichische Armen, 2 Bbe., 1840. Das Buch vom Erzherzog Karl, 1848. Thielen, Erzherzog Karl von Desterreich, 1858. Wolf, Erzherzog Karl, 1860. Wiener Zeitung 1860, 116, 117, 118.

Rarl (II.), Rurfürft von ber Pfalg. Beboren in Beidelberg am 10. April 1651, † am 26. Mai 1685. Als ältefter Sohn bes Rurillriten Rarl Ludwig D. d. Bfalg von Charlotte von Seffen-Caffel geboren, wuchs der frankliche Rnabe freudlos am Soje bes mit ber Mutter gerfallenen Baters auf; fein reigbares empfind liches Gemuth wurde verschuchtert und von ben Gindruden feiner Umgebung unangenehm berührt; feine Mutter jog fich 1657 nach Caffel gurud, er blieb ein fam bei Sofe, widerwillig bem Bater unbedingten Gehorfam gollenb. Ohne au feine Individualitat Rudficht ju nehmen, murbe R. mit Belehrfamteit erdrudt; bie berühmten Belehrten Bujendorf und Spanheim leiteten feinen Unterricht; a zeigte viel Intereffe an ben Studien, befonders feit 1664 Baul Sachenberg fein Ergieber geworben, bem er ein findliches Bertrauen ichentte. 1672 trat R. fo gar (Frantfurt) anonym als Philotheus mit der theologischen Schrift "Symbola christiana" hervor. 1670 machte er eine Reife burch bie Schweig und Frank reich, mit melancholischem Ernfte bas Leben betrachtend und mit bem Bater auf taltem Fuße ftebend. 218 er eine wurttembergische Pringeffin beirathen wollte, bestimmte ihm ber Bater bie ihm gang unsympathische Lochter bes Monigs Friedrich III. von Danemart, Wilhelmine Erneftine (geb. am 20. Juni 1650), mit der er fich in Ropenhagen am 23. April 1670 verlobte und in Beibelberg am 30. Sept. 1671 vermählte. 3hre hoffart und Unbedeutenbheit entfrembete ihn ihr mehr und mehr, die Ehe blieb finderlos. Als fein Bater die Mutter au einer formlichen Trennung ihrer Ghe veranlaffen wollte, um bem Saufe Erben ju erweden, fuchte R. in feinem Auftrage 1677, freilich fehr widerftrebend, auf Die Mutter einzuwirfen - umfonft, Die neue Che mußte unterbleiben. Des Baters Bormurje gegen ihn verbufterten Rarls Gemuth immer mehr; er murbe lebenssatt wie ein Misanthrop. Das Ceremoniel, auf bas der Bater viel Werth legte, war ihm äußerst verhaßt. Ihn dürstete nach Selbständigkeit und Unabbanaigteit: feit 1678 hoffte er febnfüchtig auf eine Statthalterei mit bem Gipe in Greugnach, aber feine Soffnung gerrann. Er wollte nun ein tuchtiger Solbat werben und ging biefem Berufe mit Leidenschaft nach; ber Bater fah barin eine

mihaite Laune und täglich muchs fein Groll gegen ben bei R. hochft einflußden Dachenberg. Als die Frangofen 1680 bas pfalgifche Oberamt Germersim und andere Gebiete berheerten, ging R. mit Sachenberg nach England, stonig Rarl II. jum Auftreten gegen Ludwig XIV. ju bestimmen, erreichte er nichts. Der Ronig verlieh ihm im October ben Sofenbandorben und bie iberfitat Orford creirte ihn am 2. October jum Doctor der Dedicin. Auf fer Reife erfuhr er, daß er durch ben Tod des Baters am 28. Aug. 1680 turfürft bon ber Pfalz und Erzichagmeifter bes beiligen romifchen Reichs" worben fei. 3m October 1680 traf R. in Beibelberg ein. Sachenberg murbe tender Minifter und Gunftling, ohne jum Staatsmann befähigt ju fein, ifrend viele von Rarl Ludwig begunftigte Personen und die Raugrafen, Rarls fieibraber, mit Ungnabe belaftet wurden. Satte ber Bater forgfam ben Schat bitet, to griff R. wiederholt tief binein; jo fchidte er alsbalb über 1000 Gulben nach Caffel, um bie Schulben feiner Mutter gu tilgen, bie nun d Seibelberg gurudfehrte. Stellen und Ginffinjte murben leichtfinnig berleubert, ber Repotismus tam in Bluthe; Die berftanbige Baltung eines Rarl abwig wurde burch allgu große Freigebigteit und Schwäche abgeloft. Der viel dmabte Sachenberg ftarb ichon nach wenigen Wochen ploglich; ihm folgte s leitender Gunftling und Minifter der in den Geschäften weit gewandtere ofprediger Johann Ludwig Langhanns. Der herrschfüchtige und leidenschafthe Mann bejag bas volle Bertrauen Rarls, gebrauchte ihn als Mittel gu inen Zweifen und nahrte als eifriger Calvinift in ihm die Absicht, Alles in r Rirche wieber auf ben Fuß ber ftrengen calbinifchen Epoche gurudguführen. ofort wurde ber bom Bater reducirte Rirchenrath im Stile ber fruberen Beit mmebrt, die Bresbyterialordnung erneuert, die Wachsamfeit fur Bucht und ebnung den Presbyterien eingescharft und regelmäßig fanden wieder Rirchenntationen ftatt. Das firchliche Leben hob fich wesentlich. Die Schulen erelten reiche Dotationen, besonders bas fehr gefuntene Sapieng-Collegium in eibelberg. Der Universitat wurden nicht nur ihre Brivilegien bestätigt, fondern m 1. Juli 1682 auch die Schatzungsfreiheit zu Theil; trothem waren ihre onomifchen Berhaltniffe unter R. febr gebrudt. Der ftrenge Calvinismus eines riebrich III. jog wieber in ber Bfalg ein; freierer politischer Geift verschwand us ber Rirche. Singegen wurde bie Pfalz nach ber Aufhebung bes Ebicts von antes bas Afpl verbrangter frangofifcher Calviniften; in Reilingen bilbete fich ne Colonie und bei Gedenheim entstand in Friedrichsfeld eine Gemeinde, Die wie Brivilegien erhielt. Much die in Defterreich und Ungarn verfolgten Broteanten und Die in Frantfurt bebrudten Reformirten fanben in R. einen Schüter. Die Butheraner in ber Bfalg murben bon der calviniftischen Regierung febr bebrantt und gewaltjam bedrudt; bon fulgbachifcher Geite murbe in einigen mit er Bialg gemeinsamen Aemtern gleichzeitig im tatholischen Ginne Propaganda Die Corruption zeigte fich überall in der Bermaltung; Rarl Ludwigs leichgewicht swifchen Ginnahme und Ausgabe brach jufammen und übermäßig eigerte fich lettere. Darum wurde die Grundfteuer bedeutend erhöht, was aber ine Abhalje gewährte. Der Sof war bas Dorado aller Dugigganger und drangen und gehrte bas Mart bes Landes aus. In den Cangleien herrichten lichtsthun und instematischer Betrug; ber Stellenhandel griff immer schamlofer m fich. Im Gegenfate jur Politit Rarl Ludwigs wich der schwache R. leicht ingerem Drude und gab 3. B., als die Frangofen das Oberamt Germersheim egen alles Recht ansprachen, es 1682 gegen Gelb an Frankreich hin, das feine tothe ju bestechen gewußt hatte. Weit mehr noch als fruber Sachenberg, mar langhanns verhaßt und bie gange Bialg ichob bie Schuld an Allem, mas ichlecht and brudend mar, auf ben Emportommling. Alle prunthaften Fefte ftillten

nicht den Gram des unglücklichen Kurfürsten, dem seine Ghe am Entsellichem dünkte, während er für eine Hosdame, Freiin Sophie Rüdt von Collenberg, schwärmte. Auch militärische Scheingesechte wurden mit großen Kosten inseniel, um den unglücklichen Fürsten zu zerstreuen. Als bei ihm die Auszehrung antrat, mußte an die Regelung der Erbsolge gedacht werden. Am 22. Mai 1685 schlossen in Schwäbisch-Hall Karls Minister mit denen des Neuburger Psalegrasen den Erbeinigungsreceß, wonach Psalzgraf Philipp Wilhelm von Reuburgur Thronsolge in der Kurpfalz berufen wurde und die firchliche Freiheit vor tatholischer Reaction gesichert schien. Aber ehe K. den Receß unterzeichnet hatte, starb er am 26. Mai 1685 in Heidelberg, wo er ruht. Das ganze Land trauerte ties, denn in ihm erlosch der Mannsstamm des Hauses Psalssimmern und es drohte eine tatholische Reaction. Karls Gemahlin starb erk am 28. April 1706 in Lichtenberg (Sachsen).

Hauf und v. Reichichte ber rheinischen Pfalz, Bb. II, Seibelberg 1846; Saut und v. Reichlin-Melbegg, Geschichte ber Universität Geibelberg, Bb. II. Mannheim 1864; Säutle, Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelbach, München 1870.

Rarl Ludwig, Rurfürft von ber Pfalg, mar der Sohn bes Rurfürfin Friedrich V. und ber Glifabeth Stuart von England und murbe am 22. Dab 1617 geboren. Er erhielt eine vortreffliche Ergiehung. Auf ber Univerfitat n Lenden beschäftigte er fich mit theologischen, juriftischen, geschichtlichen und flacib miffenschaftlichen Studien , fogar mit Dathematit und Geometrie. Dabei ber faumte er die Uebungen bes Leibes nicht und erschien frubgeitig mit feinem Groß obeim, dem Pringen Beinrich Friedrich von Dranien, im Beerlager. Rach ben Tobe feines ungludlichen Baters, ber in Folge ber Brager Schlacht nicht allen bas Ronigreich Bohmen, fonbern auch feine Erblande und bie Rurwurde verlow hatte, tam er mit feinen übrigen Gefchwiftern unter die Bormundichaft feine Dheims, bes Pfalgrafen Ludwig Philipp. Es fchien jest eine gludlichere 3et ju naben. In den Jahren 1632 und 1633 wurde der größte Theil der Bid bon ben Schweben wieber erobert. Um 5. Dai 1633 rfidten bie Sieger in Beibelberg ein, am 24. murbe auch bas Schlog nach heftiger Befchiefung buid Capitulation fibergeben. Aber eine volle Biebereinfegung ber vertriebene Familie erfolgte mit nichten. Der Bormund fchlog mit dem fcwedischen Rangla Drenftjerna am 14. April 1683 ju Beilbronn einen Bertrag, nach dem die Rus pfalg amar ben Erben Friedrichs V. übergeben wurde, aber in ben wichtigften Plagen schwedische Garnisonen blieben. Augerdem mußten ben Schweben bas Recht ber Werbungen, Rriegsbeitrage, Ginquartierungen, Die gange Leitung be Rrieges und jede mögliche Forberung ihrer Intereffen, auch nach Beendigung be Rrieges, zugestanden werden. Erop diefer brudenben Abhangigteit begann bas Land unter Ludwig Philipps Berwaltung fich ju erholen; reiche auswartig Beifteuern und die gute Ernte des Jahres 1634 erwedten Muth und Soffnungen; ichon begannen Sandel und Wandel, Arbeit und Credit fich wieder gu heben Aber bie Schreden bes Rrieges follten noch einmal gurudfehren und entfestidet. verheerender als früher. Die Schweden, am 6. September 1634 bei Rordlingen gefchlagen, floben an ben Rhein und überzogen bie pfalgifchen Lande mit ihre juchtlofen Schaaren; bann folgten bie Teinbe, Die Raiferlichen und Baiern, welche bas Beibelberger Schlog belagerten, aber bor ben Frangofen wieber gurfidmeinen mußten (Ende December 1634). Da aber bie Frangofen balb wieber auf der linke Rheinufer gurudgingen und Herzog Bernhard von Weimar ihnen folgte war bie rechtsrheinische Bials wieber ohne jeglichen Schut. Der faifelide Beneral Braf Ballas befette Die Stadt Beibelberg von neuem; ja balb wat bil gange Pfalg, auch bie linterheinische, wieder in ber Gewalt ihrer Feinde. Qubril

pp flot mit bem Rurpringen Rarl Lubwig und ber Leiche bes Rurfürften rich nach Saarbruden, bann nach Det. Alle hoffnungen, die fich an ben rouner Bertrag gefnubft hatten, waren vernichtet. Der Brager Frieben, Sachsen im Mai 1635 mit bem Raifer ichlog, gab bie furpfälzische Familie tache ber Ratholifen völlig preis. So von feinem baterlichen Erbe vertrieben, fich R. g. auf ben Rath feiner Mutter Glifabeth, Die in Solland weilte, leinem jungeren Bruber Ruprecht nach London, um Die Gulfe feines Obeims, bonige Rarl I., anzurufen. Aber ber Ronig war nicht zu bewegen, mit ben en für die Sache feiner ungludlichen Reffen einzutreten, nur durch Bermittund Unterhandlungen, die in biefer harten und herben Beit wenig werth n, wollte er ihnen belfen. Schlimm mar es, bag R. g. frog ber Dahnungen Mathgeber in London ein üppiges und loderes Leben führte und baburch Ernft ber Lage verschleierte. Rach bem Tode bes Raifers Ferbinand II. ben englischen Ronig durch ein falfches und zweidentiges Spiel hingehalten forberte ber muthige Landgraf Bilhelm bon Beffen den Rurpringen auf, d bas Schwert zu ergreifen und fein Erbe mit Bewalt gurud zu erobern. langen Berhandlungen begab fich R. 2. auf das Festland und wollte von pen aus, bas er mit englischem Gelbe gefauft hatte, ben Rrieg beginnen. er erfte Berfuch follte flaglich icheitern. Der taiferliche General Sabielb fiel die Stadt und bemachtigte fich ber Mannichaft, ber Munition und bes es. Jeht folog fich R. 2. bem Beere bes ichwedischen Generals Ring an, aber nach ber bergeblichen Belagerung bon Lemgo am 17. October 1638 Satield bei Bobield an der Befer eine zweite Riederlage. Er rettete fich Rube aus bem Gefümmel und ging als Flüchtling nach Samburg, fpater Solland. Sein Bruder Ruprecht aber wurde gefangen und nach Bien get. Balb follte auch ber Rurpring feine Freiheit verlieren. Alle er nach bem bes herzogs Bernhard von Weimar (1639) beffen Armee übernehmen te und mit englischem Belbe ausgeruftet und in feiner angebornen Leichtgleit burch Frankreich jog, wurde er auf Befehl Richelieu's, ber bas heer Die Erbichaft bes Bergogs Bernhard für Frantreich zu erwerben beabsichtigte, aftet und als Gefangener nach Bincennes geführt (October 1639). Erft als elien feine Abficht erreicht hatte, erlangte ber Bring, für den fich befreundete bie lange vergeblich verwandten, feine Freiheit wieder (Anguft 1640). Rach m Unfalle ichien fich bie Sache bes Rurpringen jum Beffern ju wenden. Ronig von Danemart verwandte fich beim Reichstage gu Regensburg febr briidlich für ihn, England zeigte mit einem Male eine entschloffene und ende Haltung. Der Raifer, durch das fiegreiche Borbringen des ichwedischen erals Baner bis Regensburg bon Reuem erichrectt, ertheilte ichon ben bern ber turfürftlichen Familie einen Geleitsbrief gu Berhandlungen, Die guin Regensburg, bann in Bien ftattfanben. Aber es gab einfichtsvolle Leute, he auf biefem Bege nicht viel erwarteten und biefe behielten Recht. Die etungen, welche ichlieglich ber Raifer und ber Rurfürft von Baiern machten, en jo gering und ichmachvoll, bag fie von pfalgischer Geite ohne Befinnen idgewiesen wurden. Rarl von England mußte fich bei biefem Ausgange begen, benn die Sturme, die fich im eigenen Lande gegen ihn erhoben, brangten anberen Intereffen gurud. Go blieb bas arme pfalgifche Land ben Greueln Rrieges und bem religiojen Drude ber Ratholiten preisgegeben. R. L., ber h bas Unglud jum ernften Danne gereift war, hielt fich in diefer troftlofen in England auf und beschäftigte fich an einer befferen Butunft faft berfelnb mehr mit ben Wiffenschaften als der Politif. Alls die Friedensverdlungen endlich im 3. 1644 ju Münfter und Osnabrud begannen, machte bidlgifche Bartei neue biplomatische Anftrengungen, aber fie ftieg anfangs

auf große Schwierigkeiten und feinbselige Stimmungen. Maximilian bon Baien fpannte alle Rrafte an, um die Wiederherftellung feiner Stammesbettern hintertreiben; er ließ fich fogar mit Frantreich ein, um ben Pfalgern im eigener Barteilager Reiber und Gegner ju erweden. Aber es ftand boch nicht mehr b ber Dacht bes Raifers und bes Rurfürften von Baiern, ben Bang ber Berband lungen gang nach ihrem Willen zu leiten; Die Begenpartei, insbesondere Schweben und Brandenburg, nahmen fich entschieden ber pfalgischen Sache an und fo tam nach außerft ichwierigen und umftanblichen Berhandlungen, beren Ausgang bi gulegt zweifelhaft blieb, folgende Uebereinfunft gu Stande: R. 2. erhielt bi rheinische Bfalg in ihrem Beftande von 1618 - nur mit Ausnahme ber Bem ftrage, bie an den Ergbifchof bon Maing, ben fruberen Befiger (por 1461 gurudging - und die neu ju errichtende achte Rurwurbe. Die alte rheinisch Rurmurbe und die obere Bfalg blieb im Befitze Maximilians von Baiern. Di R. L. wurde auch fein Oheim Ludwig Philipp in den Befit von Simmern wieden eingeseht. Seine bier Bruber (Ruprecht, Morig, Ebugrd und Philipp) follten binnen vier Jahren eine Abfindungsjumme von 400,000 Thalern erhalten, fein Mutter Clifabeth 20,000 Thaler als Witthum, jebe Schwefter 10,000 Thale gur Aussteuer. R. L. hatte große Bedenken gegen die Annahme biefer Be dingungen. Da er aber bald erfannte, daß er auch von den besten Freunden nicht mehr erlangen tonne und die Gilfe Englands burch die Revolution ibm völlig verloren war, fo trat er bei und ermächtigte am 29. December 1648 aus London feinen Oheim Ludwig Philipp, Die rheinischen Lande fur ihn in Empfan au nehmen. Rachbem er noch bas ichauberhafte Enbe bes Ronigs Rarl I. ge feben, eilte er auf bas Feftland, guerft gu feiner Mutter nach Solland, bam nach Raffel, wo er fich mit Charlotte, der Tochter des Landgrafen Bilbelm ! und ber Landgrafin Amalie Glifabeth bon Beffen, berlobte. Um 7. October 1649 gog er in Seibelberg ein und begann fogleich mit vollem Ernft und gutem Beichid die ichwierige Arbeit ber Bieberherftellung bes burch die lange Rriegein unfäglich gerrutteten und verarmten Landes. Er verftand es bie Bewohne wieder mit dem Befühle der Sicherheit ju erfullen und ju jegensreicher Arbei in Stadt und Land anzuspornen; er feste Belohnungen auf ben Anbau ber Felber und Weinberge, auf die Wieberbestellung der zerfallenen Saufer und Butten; er jog durch Bewilligungen besonderer Borrechte Colonisten berbei, um die auf den fünfzigften Theil herabgefuntene Bevolterungszahl wieder in die bob ju bringen. Seine Bemühungen wurden durch feinen aufgetlarten und toleranten Sinn gang wefentlich geforbert, benn er gewährte ben Betennern verichiebenes Confessionen, auch folder, welche bis babin unterbrudt maren, j. B. den Wieber täufern und ben jogenannten Sabbatariern, Schutz und Dulbung und gewohnte feine reformirten Bfalger baran, fich mit Unbersgläubigen ju vertragen und g friedlicher Arbeit gu vereinigen. Er umgab fich mit treuen und tuchtigen Bo amten (ber Rangler Johann Ludwig Mieg ift bor Allen gu nennen) und aber machte mit icharfem Blide alle Zweige ber Berwaltung; bem Finang. und Steut mejen, dem Bleichgewicht zwischen Ginnahmen und Ausgaben, ber Eröffnung neuer Silfsquellen manbte er befondere Sorgfalt gu, felbft in die Heinften Bweigbes Staats = und Soflebens fuchte er Sparfamfeit und Orbnung einzufahren Dit nicht geringerem Gifer wirfte er fur die Bieberherftellung bes Rirchen und Schulmefens. Er befette bie vermaiften Pfarreien wieber mit reformirten Dro bigern, beftellte den Rirchenrath und ließ die Rirchenordnung Friedrichs III. vom 3. 1563 neu publiciren. Die unteren und mittleren Schulen begannen ihre Thatig feit wieder und am 1. Rovember 1651 murbe auch bie Univerfitat gu Geibelberg mit großer Teierlichfeit wieder eröffnet. Unter ben Lehrfraften, welche R. 2. im lettere allmählich gewann, zeichneten fich bor Allen Gottinger, Spanheim, fo

bricius, J. F. Mieg als Theologen, Beinrich Cocceji, Botelmann, Samuel Pujendorf als Juriften aus. Der lettere widmete bekanntlich dem Rurfürften fine "Elementa jurisprudentiae universalis" und schrieb hier unter bem Namen Severinus de Mongambano bas berühmte Buch über ben Zuftand bes deutschen Briches. R. L. zeigte auch auf biefem Gebiete feine Tolerang und bobe geiftige Bildung, indem er den Universitätslehrern freie Entfaltung ihrer geiftigen Rrafte gefiattete und nur im Allgemeinen bie Bedingung ftellte, bag bie beftehenbe Religion nicht erschüttert werden durfe. Daran scheiterte freilich die Berufung Spinoga's, welche ber Rurfürft im J. 1673 munichte. - Sonft wurde R. L. in den erften Jahren viel durch die Berhandlungen in Anspruch genommen, welche die vollftandige Durchführung bes westfälischen Friedens erforderte. waren mannichsache Rechtsfragen mit den Fürsten und dem Abel der Nachbarchaft zu ordnen, es war vor Allem bas Land von fremden Befatungen zu be-Das toftete Zeit und Dabe; Die Spanier gogen erft im Dai 1652 aus ber Feste Frankenthal ab. Jest gestaltete fich auch bas Berhältniß jum Raiser breundlicher. R. 2. machte demfelben im October 1652 in Brag einen Befuch und begleitete ihn darnach nach Regensburg jum Reichstage, wo des Raifers Sohn Ferdinand jum romifchen Ronig gewählt und gefront murbe, Sier entlagte R. 2. bem alten Titel bes Ergtruchfeffen bes beiligen romifchen Reiches, der mit ber Rur an Baiern übergegangen war, und wurde bafür mit ber Burbe eines Erzichatzmeisters belehnt. Ferdinand III. war über bas Auftreten des Rurfürften, der allen Groll vergeffen ju haben ichien, jo erfreut, daß er ihm 62 Romermonate nachließ und 36,000 Gulben in baarem Gelbe ichenfte. Babrend des langen Aufenthaltes in Regensburg erfuhr R. L. auch bitteren Somerg. Seine Gemahlin Charlotte von Beffen gebar hier einen Sohn Friedrich, ber nicht ohne Berichulden der vergnugungsfüchtigen Mutter gleich wieder ftarb (12. Mai 1653). Die Ehe mit ber talten, hoffartigen und unbiegfamen Landgrafin war überhaupt feine gludliche. In ber Folge fteigerte fich bie gegenseitige Abneigung fo febr, bag &. 2. ben Entschluß faßte, fich von Charlotte ju trennen und ihre hofbame Luife v. Degenfeld, zu ber er ichon lange beimliche Reigung gefaßt hatte, jur Gemablin ju nehmen. Er feste trot aller Schwierigfeiten und Bebenten feinen Willen burch und ließ fich am 6. Januar 1658 mit Luife D. Degenfeld, die ben Titel Raugrafin erhielt, jur linken Sand trauen. Charlotte blieb noch einige Beit in Beibelberg und fehrte erft 1662, nachbem alle Bermittlungsversuche gescheitert waren, nach Raffel zurud. Außer Diefen Chewiftigkeiten hatte R. 2. auch politische Berwidelungen, zuerft mit dem Bfalggrafen Chriftian August von Sulzbach, ber jum Ratholicismus übergetreten war und in ber gemeinschaftlichen Stadt Weiben (Oberpfalz) den tatholischen Gultus begunftigte, bann mit bem Rurfürften von Baiern wegen bes Reichsvicariats, beldes nach bem Tode des Raifers Ferdinand III. (König Ferdinand IV. war hon ein Jahr nach feiner Bahl geftorben) beibe beanfpruchten. Durch biefen Streit war R. L. fo erbittert, daß er auf bem Wahltage ju Frankfurt (1658) dem turbaierischen Gefandten, ber in einem Bortrage Die Rechte feines Berrn mit ftarten Ausfällen gegen bie Pfalg vertheibigte, bas Tintenfaß an den Ropf warf. Darüber mare es beinahe jum Kriege zwischen den wittelsbachischen Unien gefommen. Doch bie übrigen Rurfürften traten vermittelnb bagwifchen. Der Streit um das Bicariat felbft wurde erft im folgenden Jahrhundert beiplegt. Bei ber Konigsmahl ftimmte R. L. schlieflich für ben Erzherzog Leopold, 118. Juli 1658), nachdem er zuvor mit ben übrigen rheinischen Rurfürften und Baiern fich in einen unrühmlichen Bund gur Bahl Louis XIV. eingelaffen hatte. Bei der Entschiedenheit, mit der R. L. auf ber Ausubung feiner alten und neuen Rechte bestand, fonnten Streitigfeiten mit ben eifersuchtigen Rachbarn nicht aus-

bleiben. Maing, Borms, Speier, Strafburg, Trier, Beffen, Lothringen fublit fich insbefonbere burch bas pfalgifche Bilbjangerecht beichwert. Rad lange Federstreit brachen barüber im 3. 1665 offene Feindseligteiten aus, Die erft na gwei Jahren burch die Intervention Frankreichs und Schwebens, der Burgen be wefffalischen Friedens, ju Gunften Rarl Ludwigs beendet murben. Gine Jeh mit Lothringen, in ber R. 2. bei Bingen eine Rieberlage erlitt (26. Geptemb 1668), wurde durch Bermittlung bes Raifers und bes Ronigs von Frankei beigelegt. Der Tob bes Bfalggrafen Morig Ludwig Beinrich (December 167 bereicherte ben Befit bes Rurfürften burch ben Rudfall von Simmern, war abe Die Beranlaffung eines neuen Krieges mit Maing, welches von ber Erbichaft ba Umt Bodelnheim (am linten Rabeufer) beanfpruchte. 3m Dai 1676 verftande fich beibe Theile bagn bas ftreitige Amt in taiferliche Sequestration ju geber Ein gütlicher Ausgleich, nach welchem bas Amt jum größten Theil an Aurpfal fam, ift erft im 3. 1714 erfolgt. - Schwere Drangfale tamen wieder übe bas pfalgische Land burch ben Rrieg, ber im 3. 1672 zwischen bem Raffer un bem Ronig von Franfreich ausbrach. Der Rurffirft, ber im 3. 1671 fein Tochter Elifabeth Charlotte mit bem Bergog Philipp von Orleans, bem Brude Louis XIV., vermählt hatte, wollte fich anjangs mit Frankreich verbinden, fast aber nachher ben nicht weniger unpatriotischen Entschluß neutral zu bleiben Erft die Erpreffungen und Mordbrennereien, welche die Frangofen in feinen Lande verübten, erinnerten ibn an feine beutsche Bflicht. Er unterhandelte m bem Raifer wegen eines Bundniffes. Die Frangofen, rechtzeitig babon benad richtigt, eilten Rache ju nehmen und berbeerten auf bas Schonungslofefte be pfalgifche Gebiet, befonbers die Begend um Germersheim, bas zu einem taijerliche Baffenplat bestimmt war. Die taiferlichen Truppen, welche bie Bfalg beichute follten, wurden bei Ginsheim von Turenne geschlagen (Juni 1674). Als ber faiferliche Felbherr balb barnach gurudgog, lag die Pfalg ben Feinden boi ftanbig offen. Die Stadt Weinheim und ihre Umgebung und bie blithenben Dr ichaften am Sartgebirge murben aufs graflichfte ausgeplundert und bermuftel Mis fpater bie Frangofen am Oberrhein bon ben Raiferlichen gurudgebrang wurden, blieben fie doch noch im Befit ber Fefte Philippsburg und machten fo rfidfichtelos bavon Gebrauch, bag R. L. es fur gut fand, fich bei tragsmäßig mit ihnen abzufinden und eine Entschädigungssumme zu gablen. Al auch bies nichts half, manbte R. B. alle Dube auf, um feine Berbunbeten ! ernftlichen Dagregeln anzufpornen. Philippsburg murbe belagert und mußt fich am 7. September 1676 ergeben. In bemfelben Jahre fochten bie fin pfälzischen Truppen in ber füblichen und westlichen Pfalz, tonnten aber die Stad Bweibruden bor ber Berftorungswuth ber Frangofen nicht retten. 218 endlie im 3. 1679 ber Friede von Rimwegen geschloffen wurde, erhielt die Biali not feine Rube. Bunachft verlangte Louis XIV, noch Contributionen und angeblid Guthaben feiner Barnifonen, dann richtete er Die berüchtigten Reunionstammen ein, bon benen bie gu Det g. B. Die von dem Bisthum gu Leben rubrenber bentichen Gebiete, barunter die Graffchaft Zweibruden, für Frantreich beanfpruch Schon rudten die Frangojen wieder in die Grenggebiete ein, um fich gewaltfas in Befit gut feben und bon furpfalgischen Unterthanen ben Treneib gut forbem Bergeblich fuchte R. 2. burch ftaatsrechtliche Ausführungen und eine befondet Befandtichaft bem Ronig fein Unrecht barguthun, und fo menig wie er richtete Raifer und Reich gujammen aus. Es war Deutschlands elenbeite Beit, in bi ber fibermutbige Rachbar bas geriplitterte ohnmächtige beutiche Reich ungelind verhöhnen fonnte. Den Ausgang hat R. L. nicht mehr erlebt; er ftarb om 28. August 1680 im 63. Jahre feines Lebens. Mit welchem Recht er bil Wieberherfteller ber Pfalg genannt ju werben verdient, zeigt bie Thatjache, ba

ntrop bes 30jährigen Krieges, troh ber Schäben, welche ber französische Krieg angerichtet hatte, seinem Sohn und Rachfolger ein schulbensreies Land und noch baares Geld hinterlassen konnte. Bon seiner rechtmäßigen Gemahlin Charlotte von Hessen hatte er zwei Kinder, den kränklichen Kurprinzen Karl, mit dem schon nach fünf Jahren die simmersche Linie endete, und die Prinzessin Clisabeth Charlotte, die bekannte vortressliche Gemahlin des Herzogs von Orleans. Die Raugräfin Luise v. Degenseld, welche schon im März 1677 gestorben war, hatte dem Kurfürsten 14 Kinder geboren, von denen bei seinem Tode noch süns Söhne und drei Töchter am Leben waren. Sie erhielten den Titel ihrer Mutter, waren aber sonst nicht erhsähig, da die Raugräfin am 31. December 1667 für sich und ihre Rachsommen auf alle Erbansprüche an die Psalz verzichtet hatte.

(D. L. Wundt), Bersuch einer Geschichte des Lebens und der Regierung Karl Ludwigs, Kursursten von der Pfalz. Genf 1786. F. J. Lipowsty, Karl Ludwig, Kursurst von der Psalz und Marie Susanne Luise, Kaugrafin von Degenseld. Sulzbach 1824. L. Häusser, Geschichte der Rheinischen Psalz.

2. Bd. Heidelberg 1856.

Rarl (III.) Philipp, Rurfürft von der Pfalg. Geboren als fiebentes Rind bes Rurfurften Philipp Wilhelm von ber Bfala aus ameiter Che mit Elifabeth Amalie Magbalene pon Seffen - Darmftadt am 4. Rovember 1661 in Reuburg an ber Donau, † am 31. December 1742. R. B. wurde jum geiftlichen Berufe bestimmt, 1673 Domberr gu Roln, 1677 gu Salgburg, 1679 gu Maing und 1677 Malteserritter. Doch hatte er einen entschieden weltlichen Sinn und namentlich große Borliebe fur ben Militarftand. Geit der Bermahlung feiner Schwefter mit Raifer Leopold I. lebte er oft in Wien und 1688 entigate er allen geiftlichen Pfründen, um Goldat ju werden; auch eröffnete ihm bie Rinderlofigleit feines regierenden Bruders Johann Bilhelm Ausfichten auf den Rurhut, Er ging 1685 mit bem taiferlichen Beere nach Ungarn, that fich 1686 bei ber Belagerung von Dien hervor und fampite in Ungarn mehrere Jahre gegen die Imlen, wofftr er bis jum faiferlichen Generalfeldmarschall aufftieg. Der schöne Mann gefiel den Frauen gar wohl und heirathete in Berlin am 10. August 1688 Die verwittwete Markgrafin Ludwig von Brandenburg, Bringeffin Louije Charlotte Radgiwill (geb. am 27. Februar 1667), mit ber er auf ihren Gutern in Schleffen und in Wien lebte, die ihm aber im bierten Bochenbette am 28. Mara 1695 entriffen murbe; von ben Rinbern ftarben bas lette fofort, amei in früher Jugend und bas überlebenbe beirathete ben Erbpringen bon Bfalg-Sulsbach. Um 15. December 1701 fcblog R. B. die zweite Che mit ber Prin-Beffin Therefia Ratharina Lubomirsta in Kratau (geb. 1683), Die am 17. Januar 1712 in Innabrud ftarb, mahrend ihr zwei Tochter im Tobe vorausgegangen maren. Boaterbin ichloß er eine beimliche Che mit Grafin Biolanta Therefe von Thurn und Jaris (geb. am 1. April 1683), Die ber Raifer am 8. Marg 1783 gur Reichsfinitin erhob und die er erft nach ihrem Tobe (2. November 1734) als legitime Memablin tundgab; fie fcheint tinderlos geblieben gu fein. In Anerfennung ber ihm geleisteten Dienste ernannte ihn fein faiferlicher Bermandter 1706 gum Statthalter in Tirol und R. B. blieb bis Dai 1717 in Innsbrud, obgleich er am 18. Juni 1716 durch bes Bruders Tod "Rurfürft von ber Pfalg" geworben mar. Er wollte feinen verschuldeten Erblanden eine Beit lang Erleichterung gonnen und fein Statthaltereintommen noch genießen und bestellte eine Regierung in Duffeldorf, bon ber bie berhafteften Rreaturen feines Borgangers Johann Bilhelm ausgeschloffen wurden. Geine erften Regentenschritte ließen ein golbenes Beitalter für bas gebrudte Pfalger Land ahnen. Er reducirte bie überfluffigen Beantenftellen und machte manche Ersparniffe in Geer und Berwaltung, bob Die ungemein verhafte und brudenbe Accife und ben Stempel am 2. Robember

1716 auf, erffarte bie verichlenberten Rammerguter wieber als zur Landestalle gehörig und ihre Beräußerung für wiberrechtlich, brachte 1717 bas Julich ide Steuerwefen in beffere Ordnung, erleichterte Die materiellen Laften aller Unter thanen und geftattete ben bedrängten Protestanten im Germersheimer Gebien freie Religionsubung. Doch follte die Beit ber Reformen bald enden. 3m Da 1717 traf R. B. in Neuburg ein, fiedelte aber im November 1718 nach Seibelberg über. R. P. war genußsuchtig und frivol, neben großem Sange ju finn-lichen und weltlichen Bergnugungen im Banne ftrenger Bigoterie und priefter lichen Ginfluffen unterworfen; Die Jefuiten leiteten ihn und machten ihn undulbfam Schon bei ber Sulbigung unterließ er es barum, Die firchlichen Rechte feiner protestantischen Unterthanen gu verburgen, und einzelne Bortommniffe befundeten, wie wenig er geneigt fei, die Rechte ber nichtfatholischen Bfalger gu beobachten. Da ber Bebrauch ber Meffe im Beibelberger Ratechismus als vermaledeite Abgotterei bezeichnet war, befahl er entruftet und ohne den Rirchenrath nur am guboren burch Cabinetsorbre im April 1719 bie Wegnahme aller Exemplate bet Ratechismus, und die Amtleute tamen bem Befehle ichleunigft nach. Gine bom Rirchenrathe veranftaltete Synobe ber reformirten Beiftlichen und einige Rirchen rathe machten bei bem Rurfürften vergebliche Borftellungen gegen Die Orbu. Dabei ging bie tatholifche Reaction breift im Oberamte Germersheim por, Die Brotestanten bedrückend. Gin bochwichtiger Schritt auf ber Bahn ber Reaction war, baß R. B. vom Rirchenrathe am 29. August 1719 bie Einräumung bo Langhaufes ber Beiliggeiftfirche in Beibelberg an Die Ratholiten forberte, mogegen die Reformirten das Material für einen anderen Rirchenbau geliefert befommen follten; er brobte mit fofortiger Befigergreifung ohne biefe Entschädigung, fobald Die Reformirten fich nicht gutwillig fügten. Raturlich verweigerte ber Rirchenrath entschieden die Abtretung und erflarte fchlieglich am 4. September 1719: es ftehe gar nicht in feiner Macht, die beftehenben von Breugen 1705 mit Rur fürst Johann Wilhelm geschloffenen Religionsvertrage einseitig aufzuheben. In brutalfter Beije murbe bierauf die Rirche mit Gewalt weggenommen und bie Chor und Schiff icheibenbe Mauer eingeschlagen. Da ber Rirchenrath bei feinem Fürsten fein Behor fand, wandte er fich an bas Corpus Evangelicorum, und bie protestantischen Reichsftanbe nahmen lebhaften Antheil an ber Sache ber Bfalger Reformirten. Preugen, Beffen - Raffel, England, Solland, Schweden traten in diplomatische Unterhandlungen mit R. P.; Die Sache betam einen europäischen Charafter und R. B. ftand mit dem Bapfte und ben Jefuiten allein ber allgemeinen Erbitterung gegenüber; felbit ber Raifer migbilligte feine Bewaltidritte Die Regierungen bon Sannober, Preugen und Geffen griffen, ba R. B. eigenfinnig blieb, ju Repreffalien gegen ihre fatholifchen Unterthanen und R. B. naberte fich nochmals feinem Rirchenrathe, aber umfonft. Er fuchte mit Drohungen Die Reformirten in Beibelberg gur Abtretung ber Beiliggeiftlirche gegen Gutfchabigung ju bewegen und erflarte, im Beigerungsfalle merbe er bie Refibent berlegen, alle Ditafterien nach Mannheim überführen, Die Redarbrude abbrechen. bie Stadt bem Oberamte einverleiben und fo weit herunterbringen, bag Brad bor den Saufern machfe. Tropbem beugten fich die maderen Burger nicht; in einer Bittichrift an ben barten Beren beriefen fie fich auf bie Beriprechungen und Brivilegien, womit nach bem Rriege wieder Leute in die veröbete Stadt gelodt worden feien, und auf die von R. B. felbft eröffneten glangenden boff nungen. Aber erft ein icharfes taiferliches Mandat an ben Rurfürften bewirtt, daß die Reformirten am 19. April 1720 die Rirche guruderhielten und Die Scheibemauer barin wieder aufgerichtet murbe; ber Drud ber fremben Befanbten auf R. B. mar hierbei febr bon Belang. Breugen und Beffen - Raffel hatten gegen bas Berbot bes Beibelberger Ratechismus proteftirt: burch Gbict vom

Dai 1720 wurde fein Drud und Bebrauch wieder gestattet, boch mußten Reformirten erflaren, daß fie nur die Lehre und teine Berfon als abgötterisch eichneten und bie anftogigen Ausbrude in ber 80. Frage bes Buches mußten glallen. Um feine Drohungen gegen Beibelberg auszuführen, verlegte R. B. 12. April 1720 feine Refideng für immer bon ba nach dem fumpfigen annheim, wo er im Rovember einzog, nachbem er mehrere Monate in Schweben verbracht. Rach Mannheim tamen im Mai und Juni 1720 bie geheime milet, bas Archiv, bas furfürftliche hofgericht, die geiftliche Abministration in du bem neuen Schloffe und der Soffapelle. Aber die natürlichen Gilfsellen ber fpateren Sanbelsftabt wurden von ihm nicht ausgebeutet; er ichuf a "fleinerne Dentmale monarchischen Godmuths". Auch ber Rirchenrath follte Mannheim verlegt werden und mußte, wenn ihm auch dies auf feine drinnben Borftellungen und auf bas Berwenben bes Corpus Evangelicorum erfpart ieb, breimal wochentlich nach Mannheim zu ben Sigungen fahren. Bu ben ebrudungen ber Reformirten, wodurch die Religionsbeclaration von 1705 Johann Bilhelm) wiederholt gebrochen ward, tamen Beschwerben der atheraner gegen Resormirte und Ratholiten; Chaos und Reaction zersetzten bas irchenweien. Ge murbe von ben protestantischen Reichsftanben ein Bevollmachgter in die Bfalg entfandt, eine Religionscommiffion trat ins Leben, beftandig rech die jefuitische Regierung gehemmt, mabrend ber Raifer brobende Rescripte R. B. erließ; die firchliche Unterdrudung wollte fein Ende nehmen. 1728 log bie Religionscommiffion ihre erfolglofen Arbeiten. Die rechtlichen Befitipruche der Reformirten wurden nach wie vor migachtet und der reformirte irchenrath wurde täglich gabmer und energielofer; auch die Lutheraner erlangten ine Abhalfe ihrer Beichwerben. Allmählich naberten fich Reformirte und atheraner einander, da fie einen gemeinsamen Bedruder an R. B. hatten; Die ungelifche Rirche blieb gebeugt und beengt, und nur die Jefuiten tonnten bem urfürften ben Beinamen Clemens verleihen. Bericharfte Cenfurgefege erftidten e wiffenschaftliche Regjamteit im Lande; laut Gbict vom Dai 1719 burfte chts mehr ohne Erlaubnig ber Regierung gebrudt werben; als officielles Organ egenüber den die argen Zustände in ber Pfalz berührenden fremdländischen eitungen erschien die Mannheimer Postzeitung. Das wissenschaftliche Leben im anbe gerfiel mit ber Univerfitat, an ber bie peripatetifche Philosophie ber Jesuiten berwucherte; in ber philosophischen Facultät waren mahrend Rarl Philipps egierung 30 jefuitifche Docenten, in ber theologischen vier: in ihren Disputirbungen griffen bie Jefuiten wiederholt die Broteftanten in verlegenofter Beife n; ble Reformirten wurben bei Anstellungen an ber Universität vielfach gurudniett. 1720 grundete R. B. auf Antrieb ber Jesuiten das Rarl'iche Convict, eldes fie leiteten und bas 1780 ins Leben trat. Für die Forderung ber Siffenichaften geschah unter R. P. fehr wenig, nur nahm er bie vom Professor er Geschichte in Beidelberg Haurifius gegrundete pfalzische historisch-litterarische Befellichaft am 15. Marg 1734 unter feinen Schut; Diefelbe wollte die deutsche eidichtstunde beforbern. Die Univerfität fant allmählich auf 18 Lehrer herab, den benen ein Drittel Zesuiten waren. Für ihren Orden that er ungemein viel, bie einflußreichste Berson bei Hose war der Beichtvater, der Jesuit Staudacher; 4. U. erbaute ben Jefniten pruntvolle Rirchen, ftiftete ihnen Rlofter, Schulen and ein gut botirtes Seminar; die Zesuiten priesen ihn dafür in allen Zungen, wenig preiswurdig er für fein ungludliches Bolt war. Seine Reigung gu wiicher Pracht iprach fich in ben prachtigen und toloffalen Bauten aus, mit min er befonders Mannheim ichmudte; hierfur brauchte er ungeheure Gummen, W bas Land liefern mußte. Als er am Abende feines Lebens 1736 aus Mann-

Bed um tere Banbelsftabt machen wo Ell um Sorbild, ihn befeelte eine geborig und !! Bellan und fein hofwefen wetteiferte Armee genannt werb meithe allen Schmarogern und Di mente Pracht. Auch die Jago :t wermiter ber Bauersmann unfa berg alley. brei Oberamtern über 400 ber wo gefaloffene Bureaufratie laftete nach unten bruckenb; die me Die bedeutenderen Beamtenftellen n morticaften barauf vertauft. Die But Die Juftig erbarmlich. Affe C andel, der Rlerus, die Beamter wegen beffen haltung in der Reli bisburgifchen Intereffen auf. Er Baiern und fchloß mit Rurfürft " in Munchen ben erften bairifc Se haufer glichen ben alten Gt deten, es fünftig gemeinsam zu führ minfam hanbeln, fich gegenfeitic willfürlich geschaffen wurden; bseridigung unterhalten und bie i Stier eine entiprechende Rriegem von Billich und Berg an bas C an Unipruche auf öfterreich bies führte beide hauptfachlich welches durch Baiern Bfalg ge 28 Biener Bertrag vom 30. April ait ihm am 16. Auguft 1726 eine der Befit von Bulich und Berg gar Ravenftein am 12. October veripra befennen und Preugen oder Bfala und fuchte feit 1727 die Gulgbache Berg um Gelb gu bewegen : lagte er im December 1728 Berg, Ra ater hoffte er, Breugen werbe fich an man doch noch abfinden. Boll Migtraue !! weusen ichloß R. B. mit Frankreich und Bar Marth; Ludwig X und Berg, beriprach Schutz und Reutralis entblobeten fich nicht zu geloben, fie wollten bleiben, gegen einen folchen am Reichstage wirten ju gleicher Reutralität bereden. Alsbald ging &. bor. Auf bem Reichstage miberfette er fich mit Amerfennung ber pragmatischen Sanction Raris VI. und 1784 blieb er gerabegu neutral, mahrend Rurbajem aber ben Phein famen. B. die Rentralität verftand, zeinte aber den Rhein famen; fie wurden mit offenen armen af wurde ieber Autritt erichwert, man brach baffirm be wurde jeder Zutritt erschwert, man brach vor ihnen is ihnen feinersei Beifteuer. Die Folge Diefer aufnen gab ihnen feinerlei Beifteuer. Die Folge Diefer Baltung

urfürften war, dag fein Staat von den frangofischen und deutschen Truppen eldmagig bedrudt und verheert wurde und in die augerfte Roth gerieth. Sahrend aber fein Bolf barbte, schwelgte ber gewiffenlofe Fürft 1784-35 an phiger Tajel mit ben frangofifchen Generalen und verfaufte feinen Bauern Die ruchte bom Felbe weg an die Frangofen. Rach bem Tobe bes letten Sabsargers führten R. B. und Rarl Albrecht von Baiern feit 1740 gemeinsam bas leuchsvicariat und M. B. löfte mahrend beffelben 1741 bon bem beutschen Orden as berpfandete Umt Borberg wieder ein. Er unterftutte die Abfichten Rarl Ubrechts auf ben Raiferthron, ging mit ihm und Ludwig XV. gegen bas Saus efterreich und trat bem Ahmphenburger Bertrage Frankreichs, Spaniens nd Baierns gegen baffelbe im Juni 1741 bei. Trogbem er fruber fo febr bon en habsburgern ausgezeichnet worden war, verweigerte er Maria Therefia die nertennung in ihren Erbstagten und beftritt ihr die Mustibung ber bohmischen urftimme; ben frangofifchen Truppen gestattete er 1741 ben Durchzug und gab men Quartier, Gur feine fraftige Gulfe jur Raifermahl gab ihm Raifer and VII. die früher bem Saufe guftanbige Ergtruchfesmurbe bes beiligen romiben Reichs 1742 jurud. In bem bfterreichischen Erbfolgefriege litten Oberfals und Reuburg fehr unter ben Streifzugen ber Panburen, mahrend in Manneim die Fefte nie enden wollten. Da Rarl Philipps Liebling, feine Tochter Mabeth Auguste Sophie, 1728 und ihr Gemahl, ber Erbpring Joseph Rarl tmanuel ju Pfalg = Sulzbach, 1729 geftorben waren, hatte R. P. feine Erbmiprithe an Julich auf den Bruder bes letteren, Johann Chriftian Joseph, bertragen; aber auch biefer ftarb 1733 und nun vererbten fich feine Anfprüche mi deffen Cohn, Pfalgraf Rarl Philipp Theodor, für ben R. P. die Bormunddalt Abernahm; ihm beftimmte er bie Succeffion in Julich und Berg, er ollte auch in Rheinpfalz und Neuburg fein Nachfolger werden. Da fich Frantrich des pfälzischen Anspruchs warm annahm und Friedrich II. von Preugen ein Muge auf Schlefien warf, fo entfagte Lehterer am 24. December 1741 gu Buuften bes Saufes Gulgbach feinen Anfpruchen an Julich und Berg und im februar 1742 garantirten ihm Frankreich, Baiern und Pfalz ben Befitz von Schleffien; im October 1742 ließ R. B. fur ben jungen Rarl Philipp Theodor en Sulgbach die hulbigung in Julich und Berg entgegen nehmen. Die alten Streitigleiten bes Rurhaufes mit ber unmittelbaren Reichsritterschaft wegen bes falgifchen Wildfangrechts murben burch bie Bertrage bom 16. Auguft 1717 mb 17. October 1729 beigelegt; Rurpfalg entfagte feinen Unfprüchen gegen eine abrliche Ablofungefumme von 7500 Gulben und auch bie anderen Streitfragen outben jur Bufriedenheit ber Ritterschaft geordnet. Als die Linie Zweibrucken-Aleeburg in Buftav Samuel Leopold am Erlofchen war, naherte fich biefer R. B. and die Birtenfelder Linie furchtete fur ihre Erbfolge; 1724 wurde jogar eine befürftliche Garnifon in 3weibruden aufgenommen, beren Entfernung aber ein aferliches Delret 1725 gebot. R. B. beanfpruchte ben Beimfall bes Landes an In nach bem Rechte ber Primogenitur. Der bittere Streit mit ben Birtenelbern endete erft am 23. December 1733 burch einen Bergleich: R. P. behielt Die Memter Belbeng und Lautered und bis jum Tobe bas Reichsvotum fur Belens, trat feinen Antheil an Latelstein und die Guttenberger Gemeinschaft an Bickenfeld ab, ebenfo den Sulgbacher Antheil an Buttenberg gegen jahrlich 12,000 Bulben; bas gange Zweibrnidener Land außer bem Unteramte Staded ful an Birtenfeld, beibe Theile entfagten allen übrigen Ansprüchen und gelobten w den abgetretenen Sandestheilen den Confessionen Dulbung gu gemahren. Rurg nach der Bollendung seines 81. Lebensjahres ftarb R. P. nach kurzem Unwohlin Mannheim am 31. December 1742. Er wurde bafelbft beftattet. In ha erloid bas Sans Bfalg-Reuburg im Manneftamme.

Sauffer, Geschichte der rheinischen Pfalz, Bb. II, Seidelberg 1845; faus und v. Reichlin-Melbegg, Geschichte der Universität Geibelberg, Bb. II, Mannheim 1864; Gespräch im Reiche der Tobten zwischen dem Kurfürsten Karl Philipp und dem Cardinal Fleury, Beidelberg 1743.

Rleinschmidt.

Rarl Anguft, Bialggraf bei Rhein, Bergog von Zweibraden, geb. Duffelborf am 29. October 1746, folgte am 5. Rovember 1775 feinem Dheim Chriftian IV. in der Regierung bes Bergogthums Zweibruchen. In feinem Charafter tritt eine mertwürdige Mischung von Esprit und bigarrer Bebanten großmuthiger Freigebigfeit und ans Lacherliche ftreifenber Sparfamteit, fur bon lauter fich einander widersprechenden Bugen ju Tage. aus ichwer", urtheilt ber eingeweihte Mannlich, "eine fo bewegliche Physiognomi im Bilde gu fixiren, und ber Biograph, ber das Charafterportrat Rarl August ju zeichnen unternahme, fonnte es je nach ber Gruppirung ber einzelnen Buge ohne unmahr zu werben, ebel ober haglich geftalten." Als Regent eines großere Staates hatte er vielleicht von feinen gludlichen Talenten und reichen Renntniffe edleren Gebrauch gemacht - als herr eines unbedeutenden Landchens gefiel : fich faft ausschlieglich in frivolen Ausschweifungen und fchimmernben Richtie feiten. Rabe bei homburg baute er fich in malb = und witbreicher Sobe ba Schlog Rarleberg, bas an Ausbehnung und Bracht mit Berfailles wetteifen tonnte. Insbesondere bon bem Bart, ber in weitem Rreife ben Balaft umgab werden von Rnigge und anderen Beitgenoffen marchenhafte Dinge ergablt. Die gab es marmorne Tempel und Porphyrpavillons mit golbenen Dachern, Barm und hundezwinger, Falten- und Fafanenbehalter, Duichelgrotten und Forellen teiche, Drangerien und Eremitagen, große Seeflachen und Bafferlunfte aller In Jojef II., ber auf feiner Reife nach Paris ben Rarisberg bejuchte, foll geauge haben, er habe annahernb abnliche Bracht nirgends getroffen. Die Anlage Don Schlog und Part toftete nabegu 14 Millionen Gulben; in welchem Digverhalb nig folche Ausgaben mit ben Ginfunften bes fleinen Bergogthums ftanben, bebar feiner Erörterung. Die Pompabour bes Rarlsbergs mar eine Frau b. Giebel beren Bruder als birigirender Minifter an ber Spige bes Cabinets ftand. "Um verftandige Bauten, toftbare Doblirung, jahllofe Liebhabereien , Alles, mas nu dem Gelbe weh that, taufend Pferde im Marftall, noch mehr Sunde in bei Amingern, bas gange Land ein Thiergarten jum Berberben ber Unterthanen" jo ichildert Sans v. Bagern die damalige zweibrudische Staatswirthichaft. 2Bem aber auch die moralische und jociale Führung bes Bergogs gu berechtigten Mus ftellungen Anlag bot, fo gereicht ihm doch eine politische Sandlung, wobei a eine an den Sojen bes 18. Jahrhunderte jeltene Gelbftlofigfeit an ben Tag legte ju hoher Ehre. Als Raifer Jofef II. bem Rurfürften von Bjalg = Baiern, Rat Theodor, einen Austaufch Baierns gegen anderweitige Entschädigung anbot und ber Pfalger, ber aus feinem Migvergnugen über ben Unfall ber altbaierifden Bebiete fein Gehl machte, fojort bereit mar, auf ben Banbel einzugeben, hofften die beiden Contrabenten bei dem erbberechtigten Zweibrudener Agnaten um la weniger auf Widerstand ju ftogen, als eine Erhöhung ber Appanage gerabe fur biefen verschwenderischen Fürften verführerischen Reig haben mußte. Um 3. Janna 1778 wurde von Rarl Theodor ju München ein Bertrag unterzeichnet, wonst anjehnliche Theile Altbaierns in Befit Defterreichs übergeben follten. 22. Janner benachrichtigte ber Rurfurft bierbon feinen Reffen. Gern batte a fich, fo fcbrieb er, vorher über Rarl Augusts Anfichten vergewiffert, allein ba taiferliche Bof habe fo gebrangt und getrieben, bag feine Beit bagu blieb. In Bergog werde aber zweifelsohne begreifen, bag ber Bertrag nur im Intereffe bes Gefammthaufes errichtet fei. R. A. Scheint anfänglich bes Glaubens gewesen "

in, daß ibm nichts Anderes fibrig bleibe, als in bas verlangte Opfer ju illigen; ber Aufforderung des Obeims Folge leiftend, reifte er nach Munchen Am 3. Februar 1778 langte er in Augsburg an. Sierher fam ihm jeboch in Bebeimrath D. hofenfels aus München entgegen, mit ber Botichaft, bag ceufen gegen ben beabsichtigten Tauschhandel Einspruch erheben und bas gute edit bes Bergogs von Zweibruden fraftigft vertheibigen wolle. Dem patriotiben Gifer ber Bergogin Maria Anna von Baiern und ber gewandten Bermittmg bes zweibrudenichen Bevollmachtigten Sofenfels mar es gelungen, bas Berner Cabinet für folche Durchfreugung ber öfterreichifden Plane gu intereffiren. Mein bas Belingen bes Anschlags hing im Befentlichen von ber Mitwirtung Bergogs von Zweibruden ab. R. A. ganberte, gemeinfam mit bem Berliner of in Action zu treten, so daß König Friedrich schon ungeduldig wurde und inem Unmuth in einem Schreiben an Maria Anna auf drastische Weise Luft Das Bogern bes Bergogs erffarte fich jedoch hauptfachlich baraus, bag and über die Stimmung bes frangofifchen Sofes orientirt fein wollte, wo mar bei den Miniftern die Anficht feststand, daß Rachgiebigteit gegen Defterreich em Intereffe Frankreichs wiberfpreche, aber ber Ginflug ber reizenden Ronigin Sunften ber Blane Joseff II. wirtte. Endlich erhielt R. A. foweit beruhigende lachrichten, bag er bie enticheibenbe Rarte auszufpielen magte. Am 14. Darg es er unter bie Abgeordneten bes Reichstags ju Regensburg einen Proteft gegen ie Dinchener Abmachungen vertheilen. Auf feines Obeims Borftellungen und inerbiefungen erwiederte er: "Es handelt fich nicht um einen augenblicklichen britgeil, fonbern um die Ehre bes pfalgifchen Saufes, und biefe gilt fur mich viel, bag mir Riemand einen entsprechenben Erfat bieten tann; ich erhebe infpruch gegen ben Austaufch und werde niemals den Bertrag unterzeichnen." einer Erflatung fecundirte ein preugisches Memorandum, bas die Richtigkeit er öfterreichischen Ansprüche auf baierische Landestheile nachwies und dem erbrechtigten Zweibrudener Saufe Schut und Gulfe guficherte. Da Raifer Jojef mi bas vortheilhafte Geschäft nicht verzichten wollte, tam es zum Krieg. Auf Betreiben Maria Theresias wurde jedoch schon am 13. Mai 1779 zu Teschen n Friedensbertrag unterzeichnet. Zwar wurde baburch bas baierische Annviertel em Raifer jugesprochen, bagegen jener Bertrag vom 3. Janner 1778 gu nichte macht, und Defterreich mußte auf ewige Beiten allen weiteren Ansprüchen auf nierifches Bebiet entjagen. Außerbem trugen Die Bevollmächtigten Breugens m Ruglands Sorge für Alles, was den ruhigen Uebergang ber gefammten alg-baierischen Lande an die zweibruden'sche Linie fichern tonnte. Richt allein urbe der Mitwirtung Rarl Augufts in ben Bertragen gedacht, welche Rarl Cheobor mit Defterreich fcblog, fondern er gab auch noch eine besondere guimmenbe Erflarung ab. Obeim und Reffe gelobten außerdem, an ben alten Bittelsbachifchen Sausvertragen unverbruchlich fefthalten und benfelben auf emerlei Beife guwiberhandeln zu wollen, und Rugland, Frankreich und Preugen ibernahmen die Gemahrichaft. Dies hinderte aber nicht, daß am hofe Karl theobors nach wie bor öfterreichische Agenten rege Thatigteit entfalteten; 3. 1784 nahmen bieje Unterhandlungen beftimmtere Geftalt an, als ber eliche Befandte Braf Lehrbach bie öfterreichischen Rieberlande mit ber Ronigswie als Erfat für Baiern zu bieten hatte. Man tam in München über die alitischen und finanziellen Puntte bald überein, das Project fchien in ber auptfache bereits gefichert: es galt nur noch, ben herzog von Zweibruden gu winnen. Die Rarten lagen Diesmal für Raifer Jofefs Lieblingsibee infofern eit gunftiger, als die beiden Garantiemachte Franfreich und Rugland nicht abmeigt waren, gegen anderweitige Dienfte bem Raifer hierin willfahrig zu fein. ber miffiche Gefandte am faiferlichen Soje, Graf Romangow, begab fich

felbft nad Rarlaberg, wo auch andere Diplomaten ben Bergog fur ben and taufch gunftig gu ftimmen fuchten. Endlich theilte Romangow offen mit, wi weit ichon ber Sanbel in Dinichen gebieben fei, und erbot fich gu fofortige Musjahlung einer Million Gulben an die berzogliche Rentfammer. Da gwifder ben Gofen von Bien, Paris und Petersburg volles Ginverftandnig beftebe, tonn ber herzog nichts befferes thun als bas großmuthige Geschent annehmen, ba man ihm bafür anbiete, bag er bereinft ftatt eines Rurhutes eine Ronigsfrom zu tragen fich bereit erklare. Allein auch biesmal widerstand ber Bergog bei lodend an ihn herantretenden Bersuchung. Das dynastische Gesubl war in ihm lebendig, bas Bewußtsein, bag ein Fürstenhaus fich nicht ohne Beiteres bor einem ihm treu ergebenen Bolfe logreißen burje. Er zogerte feinen Augenblid bem Grafen Romanzow eine abichlägige Antwort zu ertheilen, und erbat auf Reue die Unterftutung bes Konigs bon Preugen gegen ein Borhaben, bas an eine Entfernung bes Saufes Wittelsbach aus ber beutichen Gurftenreibe gemung fei. Ehe er auf folche Anschläge eingebe, - fo lautete feine schneidige Gr flarung, - wolle er fich lieber unter ben Ruinen bes baierifchen Landes be graben laffen. Friedrich II. erhob benn auch laute Rlage über ben Bruch be Teichener Friedens und ftiftete mit Bergog R. A. und ben angesehenften beutschen Fürften einen Bund gur Abwehr ber ofterreichischen Uebergriffe, be Jogen. Fürftenbund. Rarl Theodor, der an die Annehmbarfeit der Antrage bie taiferlichen Sofes felbit nicht recht glaubte und einen gewiffen Biberwillen gegen bas Geschäft nicht überwinden fonnte, beeilte fich, bas Gerucht von Abmachungen mit bem Raifer als bollig unbegrundet gu bezeichnen, und auch bas Wiene Cabinet hielt für opportun, feine Wünsche wenigstens zu vertagen. In ben letter Jahren ber Regierung Rarl Augufts brach ber Sturm ber Revolutionstreg fiber bie Pfalz herein. Um 3. Februar 1793 fich R. bor ben in Bweibrude eingefallenen Sansculotten nach Mannheim. Benige Tage ipater ging bal Rarlsberger Bunderichlog, beifen toftbare Runfticage borber mit banbalifce Buth gerftort wurden, in Flammen auf; brei Tage und brei Rachte walbei bas verheerende Element, bis fogar fast alle Spuren ber Erifteng jener jahlloft Bauwerte vertilgt maren: nur einige von bichtem Laub übermucherte Maun trummer haben fich erhalten. Als ein Fürft ohne Land, auf die Unterftugun feines Oheims angewiesen, verlebte R. A. feine letten Lebenstage in Dannheim wo er, noch nicht 46 Jahre alt, am 1. April 1795 ftarb. Seine Ansprid auf Zweibruden und bas pfalgbaierische Erbe gingen, ba fein einziger Som icon im achten Lebensjahre geftorben mar, an ben Bruber, Dar Jojef, ber nachmaligen erften Ronig Baierns, über.

Memoiren des baierischen Hosmalers 2c. Christian v. Mannlich (handschriftl. in der k. Hoss- u. Staatsbibliothek München). — Häusser, Geschichte des rheinischen Pfalz, II. 998. — Aulenbach, Rhapsodien, S. 57. — Lehmann. Geschichte des Herzogthums Zweibrücken, S. 498. — Erhard, Herzogin Mana Anna v. Baiern u. d. Teschener Friede.

Karl Angust, Großherzog von Sach en= Beimar, geb. den 3. Septer 1757, † am 28. Juni 1828. Sein Bater, Herzog Konstantin von Sacher Beimar-Eisenach, starb bereits 9 Monate nach der Geburt diese seines Sohnes, und bessen Bittwe, Anna Amalie von Braunschweig, mußte erst milndig gesprochen werden, um die ihr nach dem letten Willen ihres Gemahls zukommende Obervormundschaft und Regentschaft während der Minderjährigkeit des Erprinzen zu sidernehmen. Die Herzogin war eine Frau von seltenen Eigenschafte und hat 16 Jahre lang, zunächst durch die schwere Zeit des siebensähriges Krieges hindurch, ihres Amtes mit Treue und Ausopserung gewaltet. Für begerignete Erziehung des Erdprinzen hat sie es an Sorgsalt und Borsicht nicht

blen latten. Ale berfelbe bas Alter erreicht hatte, wo er ber weiblichen Aufbt entgogen und unter mannliche Führung geftellt werben follte, fiel bie Babl ar bas Mimt eines Oberfthofmeifters auf ben Grafen Guftach bon Gorg, ber fater in Die Dienfte Friedrich bes Großen getreten und besonders burch feine berhandlungen in ber Streitfrage ber baierifchen Erbfolge fich einen Ramen emacht hat. Die natur hatte ben ihm anvertrauten Bogling mit reichen faben, aber zugleich auch mit einer Lebhaftigfeit bes Geiftes und einer Emanglichteit fur alle außeren Ginbrilde ausgestattet, Die ber Erziehung eine ugerft ichwierige Aufgabe ftellten, follten die Runft und die conventionell höfische Sitte nicht verberben, mas im Boraus fo gut vorbereitet war. Die Temperanente bes Converneurs und bes Erbpringen waren wefentlich verschieben : der ine fteif und ichmerfallig, ber andere elaftifch und leicht erregbar, jo bag es m Migberftanbniffen und Conflicten nicht fehlte. Anna Amalie führte übrigens nit mutterlicher Gewiffenhaftigfeit die Oberaufficht über die Erziehung und die Inabilbung ihres Erftgeborenen und es geschah unter ihrer ausbrudlichen Ginsirlung, daß 1771 Wieland, ber feit 1769 als Projeffor in Erfurt wirtte und ich bereits einen geachteten Ramen in ber Litteratur erworben hatte, als Lehrer Bart Augusts nach Beimar berufen wurde. Bieland befag benn in ber That de Eigen chaften, die eine Stellung, wie bie ibm jugebachte junachft verlangte. Man wird vielleicht nicht behaupten burjen, daß er feinem erlauchten Schuler ine nachhaltige Richtung gegeben bat, aber ficher einraumen muffen, bag fein Unterricht voll von Anregung war und den lebhaften Sinn des vriginellen Gurftensohnes mit fruchtbaren Eindrücken erfüllt hat. R. A. war trop des oft dwer empfundenen 3wanges gefund und frifch herangewachsen, die ursprünglichen Inlagen feines Geiftes und Gemuthes hatten fich, noch Größeres versprechend, mtwidelt. Sein Großobeim, Friedrich der Einzige, hatte ihm schon, als er erft Jahre gablte, bas gunftigfte Goroftop geftellt. Und ale ber 14jahr. Pring dim (1771) in Braunschweig auswartete, erklärte er nach einer längeren Unterwhing wit ihm geradezu, er habe noch niemals einen jungen Dann bon biefem Miter gefeben, der gu fo großen hoffnungen berechtige.

Bwifchen R. A. und feiner Mutter hatte fich fibrigens gerabe in bem nachftolgenden Jahre eine Berftimmung feftgefett, Die ihren Grund in bem fürftlichen Belbfibewußtfein des jungen Bergogs hatte, ber es übel empfand, daß ihm, legen bas hertommen an anderen Sofen, angeblich wegen feiner Minorennitat, bie herzoglichen Ehren vorenthalten wurden. Diefe Berftimmung ift indeg recht= jettig burch gefchidte Rachgiebigteit von Seiten ber Regentin gehoben worben, und wir erwähnen fie nur, weil fie fur die Charafteriftit bes jugendlichen Fürften not gleichglittig ift und zeigt, wie er bei aller feiner Mutter gegenüber fonft beobachteten Bietat bas Gefühl feiner fürftlichen Burbe ihr nicht gum Opfer ringen wollte, wie wenig gerade er auch fonft die bezüglichen ungemeffenen Borunheile ber Zeit theilte. Zugleich nahte aber ber ernfte Moment, in welchem a mundig werben und in ben Bollbefit ber ihm guftebenden Gewalt treten follte. Joh gingen biefer entscheibenben Wendung noch einige andere nicht minder Schige Borgange voraus. Roch im 3. 1774 trat er in Begleitung bes Grafen Borg und bes Majors b. Knebel — ber turg vorher in weimarische Dienste arteten war - eine größere Reife an, bie ihn bis Paris führte. Bei Belegenheit biefer Reife mar er burch Knebel's Bermittelung in Frantfurt perinlich mit Goethe befannt geworden und hatte fich fo ber Grund gu jenem Bunde bei Gurften und des Dichters gelegt, der bann fo unendlich folgenreich nicht für it allein geworben ift. Bon Frantfurt aus war R. A. nach Rarlfruhe an den coi bes Marlgrafen Rarl Friedrich von Baben gegangen, wo er jum erften Bal feine fanftige Gemablin, die Pringeffin Louife von Beffen-Darmftadt, fab,

felbft nach Rarleberg, wo auch and Derlobte. Bon Rarleruhe ans taufch gunftig ju ftimmen fuchten. - and hier vielfach anregenden Imweit ichon der Sandel in Munchen - Die Stadt auf ihn den bestridme Auszahlung einer Million Gulben amg feine Standesgenoffen ju ihren Reue die Unterstützung des eine Einferrung des Dauff eine Entferrung des Dauff er fing graben lassen. Friedens und deutschen Fürsten einen deutschen Fürsten einen deutschen Fürsten einen das Geschäft nicht und den Kaifer alle Schüle, alles jollte neugestaltet weden: von Erfügen. Fürsten einen deutschen Fürsten der Kaifer alle Selbständigkeit, die ihm hierbei zu gutt dem Kaifer alle Sahren der Region der einen Fürsten von Erfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet hielt für alles der einen Fürsten von forfurt, Karl Iheden Gabinet noch niemals gesehen habe. Jugleich eingesalten und Grundläten geschen Bordaben Bordabe sem fortschreiten Bordaben Bordabe feines Landes dem fortschreiten Bordaben Gabinet wieden Borfäte dund dem besten Willen eines Fürsten vor er, noch der eines Fürsten der einen Fürsten genacht der und dem der eines Fürsten der Eugend und dem besten Willen eines Fürsten vor er, noch der eines Fürsten der eine Gabie der eines Fürsten der eines Fürsten der eines Fürsten der eine Gabie der eines Fürsten der eine

den

der Bergog nichts befferes thun ...... Berfeitserflarung bes jungen Berjoge, man ihm bafur anbiete, daß er and bie Regierung und einige Bochen zu tragen sich bereit erkläre. Todend an ihn herantretenden inden trat R. A. in sein hohes Amt lebendig, bas Bewußtfein, ba waren verharfcht, die Finangen bes einem ihm treu ergebenen In Borforge feiner Mutter, im leiblichen dem Grafen Romangow elle molgeordneter genannt werben. Ge mat Reue die Unterftutung ber ber junge Fürft bas Steuerruber et

Die Berufung und Anstellung Goethe's im allerdings, jumal anfangs, nicht die gerecht tund ja auch mit bem herkommen und fo gu fagen er kolechthin im Einklang, aber fie war der originelste andesüblichen Borurtheile hoch erhabenen Fürsten und boch das Richtige getroffen. Daß schüchteme wie es sich jest am Hofe und in der weimarischen und flets wohlwollend cenfirten, läßt sich am Ende Abspecttandniß war es boch, hierin bas Wefentliche be nebliden. Gewiß, es war der "Sturm und Drang, gerind leinen Einzug hielt: Anna Amalie und Wieland und ein neues Geschlecht rückte in ihre Stelle ein.

Westen und Goethe waren. Die Bugel der Gildit

gelodert und man lieg ber Ratur ben Lauf. Un Uebermuth ber "tollen gnie von Bolt", das fich allmälig zusammenfand ober zusammenschloß. an es ja nicht fehlen. Ueberall war der Gergog mit dabei oder gab nebst ben Ton an und mußte zugleich bie Roften ber zur Berrichaft gelangten itat bezahlen. Wie alle diese Dinge vielfach absichtlich übel gebeutet und ugen bin übertrieben geschildert wurden, ift befannt, nicht weniger jedoch, h der Bergog durch die Berfuche, ihn von Goethe abwendig oder biefen für figten Erceffe verantwortlich ju machen, nicht jum mindeften irre machen Daß R. A. mitten im Strubel ben Ropf oben behielt, bebarf heutzutage eines Beweises mehr. "Der Befte von Allen ift ber Bergog - fchrieb 1777 Mert an Ricolai - ben bie Gfel ju einem fcwachen Menfchen bmartt haben und ber ein eifensefter Charafter ift. 3ch wurde aus Liebe eben bas thun, was Goethe thut . . . . 3ch fage Ihnen aufrichtig, rgog ift einer ber refpettabelften und gescheidteften Menschen, die ich je habe". Bas die Charafterfestigfeit und Gescheutheit Rarl Augufts anto hatte er biefe icon im 3. 1776 bei Belegenheit ber Burudweifung forstellungen, Die Die Ernennung Goethe's jum Mitglied bes geheimen le (junachft von Seite des Staatsminifters v. Fritsch) hervorgerufen hatte, r Beife documentirt, die allein ihm für immer einen Plag unter ben erften Fürften fichert. "Ginfichtsvolle munichen mir Glud, diefen Mann igen. Gein Ropf, fein Benie ift befannt. Ginen Mann von Benie an anderen Orte ju gebrauchen, als wo er felbit feine außerordentlichen gebrauchen tann, beißt ihn migbrauchen. Bas aber ben Ginwand bebağ durch ben Gintritt viele verdiente Leute fich fur gurudgefest erachten 1, to tenne ich erftens Riemand in meiner Dienerschaft ber, meines Wiffens, ffelbe hoffte, und zweitens werd' ich nie einen Plat, welcher in fo ge-Berbindung mit mir, mit dem Bohle und Behe meiner gefammten janen steht, nach Anciennenität, ich werde ihn immer nur nach Bertrauen n. Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. in mein wichtigftes Collegium fege, ohne bag er gubor Amtmann, Bro-Rammerrath ober Regierungerath war, andert gar nichts. Die Welt urnach Bornrtheilen, ich aber forge und arbeite, wie jeder Andere, ber feine thun will, nicht um bes Ruhmes, nicht um bes Beifalles der Belt fonbern um mich bor Gott und meinem eigenen Gemiffen rechtfertigen gu . - Dag es R. A. mit Grundfagen Diefer Art voller Ernft mar, n die Ginrichtungen und Umgeftaltungen, die er in ben erften Jahren berrichaft auf verschiedenen Bebieten burchgeführt ober boch eingeleitet hat. g hier und da eine Uebereilung mit vorgetommen fein, gegen bas babei te Biel wird fich wenig einwenden laffen. Er mag bier und ba ju felbftborgegangen fein, es war mehr bie Situation und ber allgemeine Chaber Beit, als feine eigene Naturanlage, bie ihm biefen Weg wiefen: er iter jur Benuge bocumentirt, daß die Lehre bom beichrantten Unterthanenb nicht zu feinen Glaubensfägen gehorte. Die Rechtspflege hat fich ichon mer Fürforge erfreut. Roch bas 3. 1775 brachte eine neue Brocefordnung, gende eine Umgestaltung der Bormundichaftspflege. Für die Erneuerung rchen- und Schulmefens wurde Berber berufen, ein Schullehrerfeminar det, besondere Sorgfalt ber Universität Jena jugewendet, die in ber Beit Dant ben jeftgehaltenen liberalen Grundfagen einen notorischen bung nahm. Fernerhin wurde auf fruchtbare Berbefferungen ber Landhaft Bedacht genommen, ber Unbau ber Futterfrauter und die Ginführung eifelderwirthichaft empjohlen, die Berwaltung der Forften auf einen zwedren Guß gestellt. Beiterbin murben bie bisher vernachläffigten Schate

ber Bergwerte und Salgquellen mit Gifer gu beben berfucht, ber San forbert, Manufalturen und Fabriten nach Rraften unterftust. Gang im ber Beit wurde bas phyfiofratifche wie merfantile Shitem begunftigt. wurde bei biefen Beftrebungen jugleich vielfach experimentirt, aber es w taum ju bermeiben, follte es fiberhaupt nicht beim Alten bleiben. Bu Beit betrieb ber Bergog mit emfiger Borliebe ben Bartenbau und bewie burch biefe feine Schöpfungen, welch ein einfichtsvoller, wenn auch oft ung Anhanger ber Ratur er mar. In Diefem Bufammenhange barf baber wol Leibenschaft gur Jago ermahnt werben, bei ber fein fraftiges, oft berbes feine Berachtung alles Bimpferlichen, fein bag gegen jebe Berweichlich ein oft grelles Licht trat. Bei folden Gelegenheiten murbe freilich ma des Guten ju viel gethan, es fehlte nicht an Aergerniffen und Boeth haufig genug ju thun, bem Uebermuth bes jungen Fürsten Bugel angi Er vertannte ben "edlen Bein" feinen Augenblid, gab aber gu, bag b noch in gewaltiger Bahrung begriffen war und bag es oft gar zu toll b "Der Bergog", ergahlte er in fpateren Jahren, "mußte mit feinen Rraften ni hinaus und wir waren oft febr nabe am Salsbrechen. Auf Barforcet über Beden, Graben und burch Aluffe, bergauf, bergab fich Tage lang aba und bann Rachts unter freiem Simmel campiren, etwa bei einem Fei Balbe: bas war in feinem Ginne. Gin Bergogthum geerbt ju haben, we nichts, aber batte er fich eines erringen, erjagen und erfturmen tonnen mare ihm etwas gewefen." Das Gebicht Goethe's "Ilmenau", beffen Entf aber in eine fpatere Beit fallt, bat befanntlich eine ber oben angebeuteten in ebenfo treffender als liebevoller Beife verherrlicht. Gin Brrthum n übrigens, anzunehmen, R. A. habe fich blos in larmenber Umgebung ur unter gechenden Gefellen wohl gefühlt; er wußte auch ben Reig ber Gin und Burudgezogenheit ju fchaben, ohne bie eine innere Sammlung und e finnen auf fich felbit und feine Pflichten ja auch nicht bentbar ift. Wie m Tag hat er gerade auch in biefen filt ihn fo fritischen Jahren in ber 2 hutte feines Barts in ftiller grundfaglicher Abgeschiebenheit jugebrach hochftens ben bortragenden Rath por fich gelaffen! Und bag er feine B über jenen feinen oft excentrischen Reigungen je vernachläffigt, lagt fich in Beife behaupten. Er mar immer wieber auf bem Blage und fraftigte a feine auten Borfage an freiwilligen ober nothwendigen Reifen, Die ibn bo ju Beit aus Beimar entführten. 3m 3. 1778 befuchte er Berlin, m Beranlaffung ber bamaligen brobenben politifchen Conftellation fich mi großen Ronige gu befprechen. Fur die ernfthafte Beschäftigung mit boli Fragen fehlte es ihm überhaupt nicht an Sinn, wie er das bald genug hat, wenn auch der bescheibene Umfang feines Staates ihm bieje feine M wenig unterftugte. Wir werben uns aber babon überzeugen, bag er ben I an eigener realer Macht burch feinen idealen Schwung und feinen Batrio auszugleichen verftanden hat. Gine befonders ftarte Unziehungefraft bei ihn ber treffliche Bergog Frang bon Deffau, mit welchem ihn eine fennbare Seelenverwandtichaft bald enger verband. "Ich habe nie Jen gefeben", fchreibt er einmal, "ber burch feine bloge Erifteng mehr Bobl Treuherzigfeit und Menfchenliebe allen benen, fo um ihn find, mitthe Diefer Fürft. Dan ift ordentlich beffer bei ihm. Er ift trog ber Sinn feines Befens fo rein und lauter, fo gemäßigt und liebeboll in feinem als es vielleicht Danche der Alten burch die tieffte Beisheit und groß arbeitung ihrer felbft gu fein nicht erlangt haben". - Gine wohlthatige 2 für die Läuterung und fittliche Bebung bes jungen gabrenben Bergogs Schweigerreife bes 3. 1779 ergielt. Das munfchenswerthe Bleichgewicht ji

ibeit und Beichrantung batte er ja noch nicht erlangt. Das gefellichaftliche en am Doje hatte fich noch feineswege bon jenen Auswüchsen und Schiefen voll Uebermuth befreit, die doch wieder viel Unbehagen und Berwirrendes Befolge hatten. An die Aufregungen fnüpfte fich die Abspannung, Die wiederrenben Schwingungen führten ebenfo vielen "Ennui" mit fich, es fammelten gewiffe "Scharfigfeiten", Die gulegt ausbrechen mußten. Mert war im Frub. e 1779 in Beimar jum Befuche gemefen, und feine Abreife icheint gleichfalls Beere jurudgelaffen ju haben. Genug, ber Bergog muß fich um biefe Beit einer peinlichen Stimmung befunden haben, aus welcher er fich nicht gu erlen wußte. Da griff Goethe ein und entführte ihn fogujagen aus ber laften-Umgebung. In ben erften Tagen bes August murbe in gang geheimer thanblung swifchen beiben, worin "unaussprechliche Dinge in großer interinter Unterredung durchgesprochen wurden", ein Ausflug und zwar in ftrengftem nognito beschloffen. Um 23. September verliegen fie, ohne 3med ober Biel Reife gu verrathen, Weimar und gingen über Frantfurt, wo fie einige Tage Boethe's elterlichem Saufe berweilten, über Emmenbingen, wo Goethe's hwager Schloffer lebte, und Bafel in die Schweig, bis Benf und Chamoung, rchzogen bas Thal bon Ballis, über die Furfa auf ben Gotthardt und ichlugen n da über Lugern und Burich wieder ben Weg nach ber Beimath ein. Der m Boethe beabsichtigte Erfolg biefes "Wagniffes" ließ nicht auf fich marten. A. fand mitten unter ber großartigen Ratur und ben einfachen Menfchen h felber wieder; jugleich hatte bier, wo er ben fürftlichen Freund allein für fich itte, Goethe Die erwünschte Gelegenheit, in ungeftorter Rraft auf ihn zu wirten. uch die Bekanntschaft des Herzogs mit einem Mann, wie Lavater, hat er hoch gefchlagen; er nannte fie gerabegu bas "Siegel und bie oberfte Spige ber men Reife und eine Beibe bon Simmelsbrob, wobon man lange gute Folgen iren werbe". 3a, noch mahrend ihres Mariches burch bie Berge bachte er reits an die Ausführung eines Dentmals an diefe Reife, bon der gewiß eine ne Epoche in des Herzogs Leben anfangen werbe. Und er hat fich damit ht getäuscht. Ende 1780 trafen bie Reisenden, die unterwegs, wie g. B. ben rheinischen Sofen, fich noch mehrfach aufgehalten hatten, wieber in ber inen Refibeng ein. Die Beimaraner waren wie verblufft über bie Art, welcher der Bergog jest bor ihnen erichien. Als ganger felbstgewiffer Mann m er wieder, der als ein unfertiger, taftender, im handeln unficherer bon nen gegangen war. Wieland nannte bie Reife bas größte Meifterftud Goethe's, b Mert, der bald darauf wieder nach Beimar tam, hat die eingetretene anbelung fogleich burchichaut. Rur barf man fich biefe nicht fo vorftellen, bare nun fofort ein voller Bruch mit bem, mas julest Gewohnheit im meiariichen Leben geworden war, eingetreten, oder mare ber Fürst jest jum nachoreten geworben. Das Leben behauptete nach wie bor feine Rechte, auf Dberflache beffelben icheint fich wenig geandert gu haben, jeboch ber Bergog midelt in der That fortgefest das Gute und Große, das in ihm lag, ju atbarer werbenber Geftalt. Auf das herrichenbe Erziehungsinftem, unter ichem er ja felbit gelitten, ift er ichlimm gu fprechen. Bei Belegenheit einer raeichlagenen Reform des Ghmnafiums in Beimar bricht er in die Rlage riber aus, bag man noch immer glaube, "bem allermenschlichften bon allen enschlichen Begriffen, ber Erziehung des Menschen, im Altenftyle und modo ti aufhelfen ju tonnen; benn wenn feiner einen Begriff von einer menichlichen handlung hatte, fo milgte er ihn burche Contrarium befommen, fobald er diefe den lafe". Borgüglich find es Landwirthschaft und Industrie, die seine Ge-men und Krafte in Anspruch nehmen. Balb lagt er fich von Mert über Guterzerichlagung belehren, balb erfundigt er fich nach Beichreibungen bon

Rrepplabriten : bann fucht er Quater als Bachter feiner Domanen ju gewinnen ober auswandernbe Genfer in fein Land ju gieben, und als er vernimmt, baf in Mains Juden bon Minorta und Gibraltar angefommen feien in ber Abficht, ibre Rapitalien in Fabriten angulegen, forbert er benfelben Mann auf, fie far fein Bergogthum gu werben. Reben biefen praftifchen Beftrebungen vernachläffigt er Die idealen Intereffen nicht. Dag ber fürftliche Freund Goethe's Ginn für Litteratur hatte, braucht ja nicht erft betont ju werben; er befag aber im Durchschnitt jugleich einen guten Geschmad und ein treffendes Urtheil, welches ihn nur felten im Stiche lieg. Gein Gefichtstreis gewann in biefen Dingen einen giemlich weiten Umfang, wenn berfelbe auch durch ihm eigene finnliche Derbheit, Die er niemals recht übermunden hat, häufig getrübt wurde. In nicht geringerem Grabe feffelte ihn die betrachtenbe Beichäftigung mit ben Berfen ber bilbenben Runft und noch mehr ber Malerei, worin er es balb zu einer Gelbftanbigteit und Correctheit ber Beurtheilung brachte, daß Goethe, von bem die erste An-regung dazu ausgegangen war, darüber erstaunte, und Mert, der gewiß tein Schmeichler war und für ihn viele bezügliche Erwerbungen besorgte, ihm die hochsten Lobipruche ertheilte. Die Schweizerreife hatte fein Intereffe an ber Pflangentunde erwedt, die allmälig in verftandnifvolle Rennerschaft überging Mit ahnlicher Borliebe betrieb er anatomische Studien, und als er 1784 Som mering in Maing befuchte, ichrieb biefer voll Bewunderung an Mert, ber Bergog habe mit ihm fiber Ungtomie nicht wie ein Dilettant, fonbern wie ein Deifter gesprochen. Aehnlich verhielt er fich jur Phyfit, wie überhaupt über die Bebeutung der Raturwiffenschaft nicht leicht Jemand wurdiger urtheilen tonnte, als er es that. "Sie ist so menschlich, Diefe Wiffenschaft", schreibt er einmal, "fo mahr, daß ich jedem Glud muniche, der fich ihr auch nur etwas ergiebt; fie fangt an leicht ju werben, fo bag auch tragere Menfchen fich eber bagu einlaben laffen; fie ift fo leicht mahr zu behandeln, daß fie ben Geschmad jum Unmahren überwiegen tann; fie beweift und lehrt fo bundig, bag bas Großte, Geheimnigvollste, das Zauberhafteste fo ordentlich einfach, öffentlich, unmagifch jugeht; fie muß boch endlich bie armen unwiffenden Menichen bon bem Durft nach bem Dunteln, Außerorbentlichen beilen, ba fie ihnen zeigt, bag bas Augerordentliche ihnen fo nahe, fo beutlich, fo unaugerordentlich, fo bestimmt mahr 3ch bitte täglich meinen guten Benius, daß er auch mich von aller anderen Art von Bemerken und Lernen abhalte und mich immer auf dem ruhigen und beftimmten Wege leite, ben uns ber Raturforicher fo naturlich boridreibt".

In Rarl Augusts bauslichen Berhaltniffen trat im 3. 1783 ein Greignig ber wohlthätigsten Wirtung ein, nämlich die langerfehnte Geburt eines Sohnes und Erben. Daffelbe hat wefentlich bagu beigetragen, fein Berhaltniß zu feiner Gemahlin, bas fich leicht etwas verschob, ins Gleichgewicht ju feben. Die Berzogin Louise war eine ausgezeichnete Frau, bon tiefftem Gehalt und feftem Charafter, entbehrte aber ber Gabe ber Anmuth und Beweglichfeit, Die ibr Gemahl gerne bon ihrem Geschlechte erwartete. Der Bergog hat allerbings, von lebhafter Sinnlichkeit, wie er war, auch in ber Folgezeit Dieje Beziehungen nicht in dem Dage warm und ungetrubt ju mahren gewußt, wie feine Berehrer bas gerne wünschen möchten, aber er hat gleichwohl niemals vergeffen, welche Berle er an ber Bergogin erworben, und bie feltenen und großen Gigenichaften ber Fürftin zu allen Zeiten hoch geachtet und am allerwenigften gerabe in ber fpateren Beit in der Bahrung ber außeren Form ihr gegenftber etwas verfaumt. 3m fibrigen nahmen feine Aufmertfamteit und Thatfraft gerade von jeht an die allgemeinen beutschen Angelegenheiten im besonderen Grabe in Anspruch. Es beginnt, mochte man fagen, eine neue Epoche in bes Bergogs Leben, in welcher fein hober patriotifcher Ginn und fein ftaatsmannifcher Beift erft in bas rechte at treten. Es ift die Beit bes werbenben Fürftenbundes, mit beffen Gefchichte irl Mugufte Rame auf immer und in ber ruhmlichften Beife vertnüpft ift. ift bier nicht der Ort, auf die Geschichte deffelben irgendwie naber einzuben, wir haben uns ju begnugen, ben Antheil bes Bergogs an bemfelben bglichft deutlich hervorzuheben. Roch ehe Friedrich b. Gr. bem Umfichgreifen mier Jojef II. gegenüber ben Entwurf eines folden Bunbes erfaßt hatte, on im 3. 1783, war in ben Rreifen ber fleinen Fürften und in voller Gelbftmoigfeit ein verwandter Gebante, aber im Gegenfat ju ben großeren Reichsinden aufgetaucht und erörtert worden. R. A. ift einer von benjenigen feiner tanbesgenoffen, ber einer ber erften und eifrigften babei ift. Der nachfte 3med ner folden Berbindung war die Aufrechthaltung ber Reichsverfaffung, Defterreich genüber, durch Bufammenwirfen ber weltlichen und geiftlichen Fürften. Und 6 man in biefer Beife bald genug begriff, daß ohne Anlehnung an einen iachtigen beutschen Staat, also an Preugen, eine folche Union wenig Aussicht af Grolg hatte und in Berlin felbft bas Projeft im Brundfat nicht gurudwiefen wurde. - ber Bring von Breufen ging aufs lebhaftefte barauf ein ommen wurde und der dazu bereit war, die eutgegenstehenden Schwierigkeiten beben. Seine Reife au bem Rurfurften von Mains im 3. 1784 fteht mit iefen Bemuhungen im engften Bufammenhang, wenn auch borlaufig nichts reibares badurch erreicht wurde. Ingwischen griff aber Friedrich d. Gr. felbit Blan mit Rachdrud auf, einen Bund deutscher Fürften gur Abwehr gegen te bedrobliche Politif bes Raifers zu ftiften, die beiden Entwürfe, der altere nd jungere, tamen fich entgegen, um julest in dem einer That ber Grundung es beutschen Fürstenbundes unter Preugens Führung aufzugeben. In Berlin, ne an den übrigen, auch geiftlichen Sofen, wurde R. A. als der rechte Mittelsmann betrachtet. Der Bund tam alfo wirklich ju Stande (1785) und erreichte d feinen nachften 3med. 3m Januar 1786 tam ber Bergog, von bem großen Bnige eingelaben, nach Berlin und die Angelegenheit der jungen Union wurde Befprache mit bem Dinifter Bergberg und feinem fruberen Gouverneur, bem rafen Gorg, ber ingwischen in preugische Dienfte getreten mar, lebhaft verindelt. R. A. trat auf ergangene Ginladung bin aber auch ben geheimen Artifeln Bundes bei, fraft welchen er fich eventuell jur altiven Gulfsleiftung verpflichtete. darafterifirt jugleich ben Fürften, daß er bie Stellung Preugens an ber Dige bes Bundes ausbrudlich nur insoweit urgirt, als die Intereffen beffelben it benjenigen Deutschlands zusammenfallen. Innerhalb biefer Schranken ftellt er ber fortgefest feine gange Rraft jur Berfugung. Der Rachfolger Friedrich b. r. Friedrich Bilhelm II., wandte ber Erhaltung und Befeftigung bes Fürftenmbes befanntlich eine gefteigerte Aufmertfamteit ju und R. A. arbeitete ju efem Zwede mit ihm Sand in Sand. Die Bahl des ihm langft nabe fteben= m Dalberg jum Coabjutor bon Maing (Frubjahr 1787) ift jum guten Theil 16 Bert bes Bergogs und feines perfonlichen Gintretens gemefen. Reifen in m verschiedensten Richtungen, jumal bald nach Maing, bald nach Berlin, hat in biefem Bufammenhange unternommen. Die Starfung ber Union war ib blieb fein liebster Sauptgedante; ihm war fie ein Mittel gur Wiebergeburt eutschlands, feines beinahe erloschenen Gemeingeiftes und feiner tiefgefuntenen efammtlraft. Aus bem gleichen Grunde hatte er fich zugleich, wenn auch mit veficht, fur ben bon bem Martgrafen bon Baben angeregten Gebanten einer Atabemie fur ben Allgemeingeift Deutschlands" erwarmt, b. b. fur eine Bernbung von Schriftstellern und Mannern von geiftigem Beruf aus allen Promien Dentichlands fur ben 3med nicht ber Gelehrfamteit, fonbern ber Bilmgegemeinschaft und eines einigen Rationalgeiftes auf ber Bafis ber Union.

Dieser Borschlag, wie man ihn sonst auch beurtheilen mag, hat aber bas S
ber ersten vorläusigen Erörterung und Begutachtung nicht überschritten
bann mit dem Fürstenbunde selbst untergegangen. Die Zeitwerhältni
Stimmungen erwiesen sicht günstig: er starb im Berlause des J. 1788 bal
A. hatte mit der Anspannung aller seiner Kräfte bis zulett bei ihm ausg
und seine Schuld war es am wenigsten, daß er im Sand verlies. Er h
Sterbenden mit ausrichtigem Bedauern und gutem Gewissen, seiner Pfl
weitesten Umsange und in den reinsten Absichten genügt zu haben, so zi die Augen zugedrückt, und durfte die Hände in Unschuld waschen. D
war nahe genug, die es auch dem Stumpsen beutlich machte, was es hi alternde Reich ohne die ihm zugedachte Erneuerung und Umgestaltung

au haben.

Dieje Entwidelungen hatten fich vollzogen, mabrend Boethe in weilte : biefer langeren Abmefenheit bes Freundes batte bie Buftimm Fürften bon born berein nicht gefehlt und ebenfo mar er bereit, bemfelb ber Beimtehr bas Dag ber bienftlichen Berpflichtung gugugefteben, bas im Intereffe auf feine allgemeinen Brede munichte und bas feinen Re am meiften entsprach. Dag ber Bergog bie Stellung Berber's nach Rra jeftigte, ift befannt; Die Begiehungen ju Schiller maren feit langerer gefnupit, und es braucht hier wol nur baran erinnert ju werben, bat bas Seinige beigetragen bat, bem reifenden Dichter junachft in Jena ein auch beicheibene Statte gu bereiten, wie er fpaterhin beffen Ueberfiedelun Beimar und die Festhaltung beffelben nicht ohne Opfer feinerfeits mog macht hat. 2Bas fonft durch ben Fürften für humanitare Zwede und ba und die Cultur feines Landes auch in diefen Jahren gefchehen ift, tann i gelnen nicht bargelegt werben, Thatfache aber ift es, daß ber Bergog il Großen das Rleinere nicht verfaumt hat und feiner fürftlichen Pflichten ft überall eingebent gewesen ift. In Diefer Zeit treten auch die militarisch gungen Rarl Augufts in ben Borbergrund, und ihre Befriedigung fi feinen naben Begiehungen ju Preugen im engften Bufammenbange. S Sommer 1787 treffen wir ibn bei ben Manobern in Berlin, in Schle ben Revuen als Gaft Ronig Friedrich Wilhelms II. In ben lehten I beffelben Jahres machte er im Befolge feines Schwagers, bes Bergogs Ferdinand von Braunichweig, ben preugischen Feldzug nach Solland in A. fühlte in ber That friegerischen, beffer gejagt militarifchen Beift in man das bon einem deutschen Fürften, beffen Saus mehr als einen Bel zeugt und in welchem die befferen Eigenschaften feiner Uhnen fich t fanben, faum anders erwarten mochte. Diefe feine Reigung hatte nid eitler Solbatenfpielerei gemein. Die Drahtpuppen ber Botsbamer @ widerten ihn an, er fah "lauter Stlaven", feinen einzigen freiwillig bi Menichen unter ihnen und ruhmte es mit Befriedigung von ber fachischen daß fie burch geregelte Conscription und nicht aus gusammengerafften a raubten Fremblingen gebilbet mar: mas er im Muge hatte, ift beutlid nationale Truppe, wie fie Preugen fich im nachften Jahrhundert geschaft Borderhand mußte er in der Praxis freilich die Dinge nehmen wie fie 3m 3. 1788 trat er als Generalmajor formlich in preußische Dies erhielt das in Afchersleben garnifonirende Regiment übertragen. und in ber Umgebung bes Ronigs verftand man im übrigen ben boch Fürften eines freilich fleinen Banbes nicht immer. Go gefchah es, bag 1787 Abgefandte bes mit ber centralifirenben und gewaltthatigen Politi Jojeis II. ungufriedenen Ungarn nach ber preugischen Sauptstadt mit

ung tamen. Ungarn wunfche aus ber Sand bes Ronigs einen neuen Berrau empfangen, worauf Bifchofswerber ben Ramen bes herzogs von Beimar ben bagu geeigneten Gurften nannte und R. A. bavon Mittheilung machte. Untwoort Die biefer auf eine jo ungeschidte Bersuchung gab, traf ben Ragel ben Ropf und legt ein glangendes Beugniß jugleich von feinem politischen tanbe ab, wenn es je beffen bedurfte: Die Berren taufchten fich, ift ber Ginn, bie biterreichische Monarchie, Die fich nicht fo leicht über ben Saufen werfen e. und er feinerfeits fei wenigftens nicht geneigt, die Rolle bes "Binteras" ju wiederholen. Das Berhaltnig Breugens ju Defterreich und Rugb verbfifterte fich allerbings bebenflich und führte ben Bergog (1790) mit tem Regiment nach Schlefien und es fchien ein ernfthafter Conflict unausiblich au fein. Dieje Befahr ging aber gleichwohl vorüber, ba Raifer Leob II guendwich. Das nachfte Frubjahr rief ihn noch einmal nach Schlefien, r nicht aus friegerifcher Beranlaffung, fondern nur jum 3med einer ihm getragenen Infpectionsreife. hingegen ließ nach einer anbern Seite bin friegerijder Bufammenftog, ber auch ben Bergog in Mitleidenschaft jog, nicht ge auf fich warten : bas revolutionare Franfreich rief bas alte Europa jum mpfe auf und erflarte Defterreich und fo mittelbar auch an bas mit biefem ent verbundete Brengen den Rrieg. Man wird wohl fragen, wie denn R. A. rhaupt bas große Ereignig ber frangofischen Revolution aufgefaßt habe. Daß eine bollig objettibe und gutreffende Stellung gu berfelben gefunden habe, nte man allerdings nicht fagen; bafür frand er bemfelben theils zu nabe, theils hwerte ihm bie Atmosphare, in welcher er athmete, fo frei von Borurtheilen fonft war, boch bis auf einen Brad, fogleich ben gutreffenden Standpuntt gu ben : bas eine hat er aber, im Gegenfat ju fo vielen anderen, doch fofort gefeben, daß jene Bewegung mit ihren fich haufenden Berbrechen eine Frucht porausgegangenen Berberbnig und bes Digbrauches einer mohl ober übel ebenen Bewalt mar, fo wie er weiterhin und bald genug die Ginficht docuntirt bat, bag bie Beit bes Abfolutismus vorliber und die Rrantheit ber Reption nur mit perftanbigen freien Conceffionen an bie Bolfer gu beilen fei. rberhand blieb aber zu bergleichen Erwägungen wenig Beit: Die öfterreichifchufifden Seere festen fich in Bewegung, Anfangs Dai 1792 hatte auch bas giment des Bergogs ben Befehl, fich marichbereit ju machen, erhalten und nach der Beburt feines zweiten Sohnes, Rarl Bernhard, verließ R. A. eimar und brach auch er, in Begleitung Goethe's, nach bem Rheine bin auf. maludliche Berlauf bes Feldzugs in ber Champagne, ben fein Freund in ner Beife und mit Haffischer Ruge und Anschaulichfeit beschrieben bat, ift annt. Der Bergog wohnte ber berühmten Ranonade von Balmy bei, Die Difflingen ber bewaffneten Intervention entichied und befam bei dem troften Rudjug der preugischen Armee an Roth und Strapagen fein gutes Theil Sein menschenfreundlicher Ginn hat fich bei biefer Belegenheit in ber Borae für feine Umgebung und feine Solbaten aufs ruhmlichfte und vielfach be-Das 3. 1798 rief ihn mit gur Belagerung bon Maing, beren Langfamteit te Webuld auf Brobe ftellte, ihm aber zugleich Gelegenheit gab, in die Opeionen mit Erfolg einzugreifen. Rach bem Falle ber Teftung rudte er mit prengifchen Armee über ben Rhein in die Pfalg, fam mehrfach gur Action, 1. B. in bem blutigen Treffen bei Birmafeng (14. Geptbr.) und in ber ntogigen Schlacht bei Raiferslautern (28.-30, Octbr.). Richt lange barauf er nabm er Urlaub und ging in die Beimath gurud, ohne an ben weiteren impfen fich noch einmal zu betheiligen. Am 3. Decbr. langte er in aller fille in Weimar an und am Anfange des 3. 1794 nahm und erhielt er zum den Bebauern feines Regimentes bie Entlaffung aus bem preugifchen Dtilitarbienfte. Die Ueberzeugung, bag bei bem gestorten Bufammenwirfen P und Defterreichs wenig Musficht auf einen nachhaltigen Erfolg gegeben baß er feine Rrafte an eine mehr als zweifelhafte Sache fete, mag ibn Linie ju diesem Entschluffe bestimmt haben. Der Baster Frieden fand U. gleichwohl teinen Bewunderer, er mußte fich der Reutralitätsact 5. Auguft 1796 fugen, obgleich er icon porber mit Defterreich lieber ber wieber aufgenommen hatte. Es war aber bas reichsfürftliche Befahl, b biefen Standpuntt bictirte und Die Schwierigfeiten ber preugifchen Bag Die Bweibeutigfeiten ber öfterreichischen Politit, Die gu jenem Frieden mit hatten, überfeben ließ. Der weitere Berlauf ber großen Angelegenheite Emportommen Bonaparte's berührten R. A. junachft nicht unmittelbar. ber Thronbesteigung Ronig Friedrich Wilhelms III., mit welchem er Berbitfeldzuge 1792 nabere Beziehungen angefnupft hatte, mar er gn Benerallieutenant wieder unter Die preugischen Tahnen gurudgefehrt, aber über bem fortgefegten Reutralitatsfuftem Breugens hatte biefer Schritt Sand feine praftischen Folgen, Unter biefen Unftanben fab fich ber Fürft in die Lage verfett, feine Rraft ungetheilt feinem Lande juzuwende geschah in allen ben Richtungen, Die wir bereits früher angebeutet habe R. A. ließ es nirgends an lebhafteftem Gifer und unmittelbarem Gingreifen Die Universität Jena insbesondere erfreute fich nach wie bor feiner einficht Sorgfalt und bes Schutes ber bort emporgetommenen freien philojophifche Ginmischungen bon außen, wie etwa bon ber furfachfischen Re wurden mehrmals gurudgewiesen, und felbit ber vielbesprochene Conflict ? ber mit beffen Rudtritt enbigte, batte einen gunftigeren Ausgang genommer nicht Diefer felbit notorifch burch feinen Gigenfinn eine friedliche Beilegung lich gemacht hatte. Die Universität wuche indeg trog bes empfindliche luftes biefes Dannes in fteigender Bluthe, bis 1803 bie mertwurdige B lung eintrat, Die einen guten Theil ber berühmteften Behrer nach auswar führte. Aber auch jest that ber Bergog bas Dogliche und icheute fein Die Stiftung feiner Ahnen auf einer immerhin noch troftlichen Sobe gu er Die Sauptstadt des Landes felbft nahm unter ber Obforge und bem bes Bergogs ein immer ftattlicheres Musfehen an. Der Schlofbau murb enbet, bie porhandenen Runftfammlungen ergangt und organifirt, por all Bluthe bes Theaters unter Boethe's Leitung und Schiller's Mitmirfung a unbergleichliche Sohe gehoben. Beimar war fo ein tonangebender Mittelpuntt für Deutschland geworben. Auch an Baften bon außerhi Reiches fehlte es nicht: namentlich hervorragende frangofische Ausgewie wie Camille Jordau, Mounier 2c. fanden fich ein und wurden fpeciell A. außerft zubortommend aufgenommen.

Oft genug freilich wurden die herrschenden Kreise an die Bergung aller irdischen Dinge gemahnt: im J. 1803 starb Herder, zu dem der zwar niemals in ein vertrausiches Berhältniß getreten war, dessen derstütterarische Leistungen er aber zu allen Zeiten wohl zu würdigen verstand. Im J. 1805 solgte der Tod Schiller's, dessen Berlust der Herzog im volle sange empsand, wie er dessen Einstuß auf die Bildung unserer Nation in ganzen Tiese deutlich erkannt hat. Auf solche wie vorbereitende Schlüge bald andere, noch schwerere, welche die Berwickelung der politischen Berhäder traurige Zustand Deutschlands, der Eroberungsgeist Napoleon's sührten. K. A. war seit Jahren dem Gang der Dinge mit Ausmert und Besorgniß gesolgt und hat sich weniger als andere darüber getäusch heute oder morgen die Neutralitätspolitit Preußens auf eine harte Probe werden würde. Schon 1805 hatte es den Anschein, als sollte das D

Boller tennen wollte. Seine Schuld war es an ber Bundesacte bas Minimalfte an Ginheit der allgemeinen Bertheilung an Land und Leuten manigitens bas Dag ber Anftrengungen und Opfer, Man Jahre augemuthet worden waren, in feiner lettiel Ranges jum Großbergoge murbe ihm nach Der bon Gersborf mit Geschidlichkeit führte, eine meldiebenen Beftanbtheilen zugefprochen, Die jedoch in allingmaßig ericheinen fonnte, aber nebenher theilweife batte, bag fie bie öftlichen Memter feines Lanbes in unier einander brachte. Den langen Aufenthalt in molhmendig erachtet wurde, hat R. A. zugleich dazu benel reichen Sammlungen und Anftalten ber Raiferftabt gu min und oft genug maren bie Borftande und Barter ber-Mgebreiteten Renntniffe erftaunt, wie er andrerfeits die bor-Congreffes oft genug durch fein originelles und oft berbes mben Schreden verfette. Dag R. A. von ber Abficht, bas ale Entichadigungsobjeft zu behandeln ober boch zu theilen, erflatt fich aus bem Umftand, daß feine Dynaftie bei biefer betheiligt war; er hat aber feinen Biberftand gulegt aufgeweil er fich über die Ungulänglichkeit beffelben nicht täuschen weil er an die Schuld ber Albertiner nicht zweifeln fonnte. Biebertehr bes Friedens beginnt die lette, aber nicht minder wichtige weiche Epoche in Karl Augusts Leben. Nicht wie fo manche feiner men trat er ermudet und abgespannt in die Friedenszeit berein, fonwollen Frifche feiner Rrafte und mit bem festen Entschluffe, Diemallen jum Wohle feines Landes und den erweckten Erwartungen verden. Roch vor Ablauf bes 3. 1815 wurde bas Staatsminifterium bie Landescollegien reorganifirt und die bereits vorbereitete Trennung und Berwaltung, auf welche andere und größere beutsche Staaten ju ben noch Jahrzehnte lang warten mußten, burchgeführt. Daran reihte tleibung einer Berfaffung nebit ber Breffreiheit. Die Bundesacte ftraubend biefes Bugeftandniß für alle beutschen Bundesgebiete in tellt, R. A. beeilte fich, die Berheißung zu erfüllen. Das Bergognar hatte aus fruheren Beiten fur jeden feiner drei Landestheile je nberte ftanbische Bertretung an die Schwelle des laufenden Jahrinübergebracht: 1809, wie wir bereits angebeutet haben, hatte ber elbe reformirt, die brei Landichaften vereinigt und eine allgemeine Deputation eingeführt. Diefe fo vereinigten Stände wurden jest einihnen ein Berfaffungsentwurf vorgelegt, ber mit einigen Modifica-Bereinbarung zwischen ben Ständen und ber Regierung zum Staatsen und am 5. Dai 1816 verfündigt wurde. Gie grundete fich nicht te Theorien, fondern auf die realen Bedürfniffe und Buftanbe bes gewährte ausbrudlich die bereits thatfachlich beftandene Breffreiheit. a, auf der Bafis des Ginfammerfnftems, erhielt die Rechte der Steuerg, ficherte ben Ständen das munichenswerthe Dag der Mitwirfung jetgebung und jedem Gingelnen Sicherheit und perfonliche Freiheit. Die Mitte zwischen ben altständischen und ben modernen reprafennungen: die Beftimmung, daß der deutsche Bund fie gewährleiften er Rurfftrit von Beffen fur eine Beleidigung hielt, ruhrte von dem felber ber. Es mar fein voller Ernft gewejen, als er ben conftibieser das Schlachtselb von Jena besichtigen wollte u. d. m.: das Mist des Siegers gegen den stolzen deutschen Fürsten hat übrigens nie geruht A. hat indes auch während dieser drangvollen Jahre das Wohl seines Lnie außer Acht gelassen. Die sinanzielle Norh legte überdieß ganz von verschiedene Maßregeln der Bereinsachung im Staatshaushalte nahe, zu w der Fürst sich nicht erst zwingen ließ! Das wichtigste in dieser Richtun die Verringerung der bisher noch in drei Gruppen getrennten landständ Verwaltung und die Errichtung des Generallandschaftscollegiums (20. S. 1809), dessen ständisch gewählten Mitgliedern u. a. landespolizeiliche M. Wänsche detr. neue Gesehe und auch selbständige Vorschläge zugestanden w In gleicher Weise und so viel es die unglinstigen Zeitläuse gestatteten, su herzog sort, den culturellen Bedürsnissen seines Landes, der hauptstadt u Universität Jena seine Ausmerksamseit zu schenken und manches fruchtbare ist auch in dieser schweren Zeit gesät, manche zwecknäßige Einrichtung ge oder erweitert worden.

Endlich war bas Dag voll und es tam bie Beit ber Bergeltung m freiung, ber taum Giner fehnfuchtsvoller entgegengefeben batte als R. I Die gewiß auch er in feiner Weife und nach dem Dage feiner Rrafte ! borbereiten helfen. Rnirschend hat er bas ihm auferlegte Joch getragen wurdiger Genugthuung begrußte er nun ben Moment ber Erlofung. Die Enge getriebene Weltbezwinger machte nun fogar perfonliche Annah versuche an ben Fürsten, bem er Jahre hindurch teine Demuthigung hatte, ber herzog wußte aber auch in diesem Falle seine Burbe zu beh ohne eine Boreiligfeit ju ristiren. Das 3. 1818 mit feinen Schlachten Rabe fclug gwar auch feinem Lande unvermeibliche und fchwere Bunbe Bergog hat aber feiner Seits nichts berfaumt, Die bamit berbundenen erträglicher zu machen. Und als bie Fortsetzung bes Rrieges gegen Ro in Aussicht ftand, rief auch er die Freiwilligen feines Landes jum Ram und forgte mit fur bie Ausruftung des fich bilbenben Corps wie eines Lan bataillons. Aber auch für feine Perfon war er entichloffen, fich bem nicht zu entziehen. Bum ruffischen General, und mas bie Sauptfache mar gi fehlshaber eines beutschen Truppencorps ernannt, reifte er am 7. Januar nach dem Rheine ab und rudte bon ba in die Riederlande. Gin Cor faft 30 000 Mann war feiner Guhrung anvertraut. Er hatte bier vollauf g General Maifon ftand ihm gegenüber und es mare wol noch ju einem g Schlage gefommen, wenn nicht die Nachricht von dem Falle von Baris einen ! ftillftand berbeigeführt batte. In wiefern ber Bergog bei Diefen milit Actionen in ben Riederlanden militärisches Talent entwidelt hat, mat ber Beurtheilung ber Nachmanner anbeimgeben ju enticheiben, an Bad

when und teine Rechte ber Bolter tennen wollte. Seine Schuld mar es bag ber beutschen Ration in ber Bunbesacte bas Minimalfte an Ginheit Bas er bei ber allgemeinen Bertheilung an Land und Leuten ich gewann, überichritt wenigstens bas Dag ber Anftrengungen und Opfer, hm während ber fritischen Jahre zugemuthet worden waren, in feiner Auger der Erhöhung feines Ranges jum Großbergoge murbe ihm nach amen Berhandlungen, Die herr von Bereborf mit Beichidlichteit führte, eine tevergroßerung aus verichiebenen Beftandtheilen jugefprochen, Die jedoch in Beije als unverhaltnigmäßig ericheinen fonnte, aber nebenher theilmeije ftens ben Borgug hatte, bag fie bie öftlichen Memter feines Landes in n Bufammenhang unter einander brachte. Den langen Aufenthalt in ber einmal fur nothwendig erachtet wurde, hat R. A. zugleich bagu be-Die gablreichen und reichen Sammlungen und Anftalten ber Raiferftadt gu en und gu ftudiren, und oft genug maren die Borftande und Barter ber-Aber feine ausgebreiteten Kenntniffe erftaunt, wie er andrerfeits die bor-Belelicaft bes Congreffes oft genug burch fein originelles und oft berbes eten in gelinden Schreden verfette. Dag R. A. von ber Abficht, bas reich Sachfen als Entichabigungsobjett zu behandeln ober boch zu theilen, erbant war, erflart fich aus dem Umftand, daß feine Dynaftie bei diefer in etwas betheiligt war; er hat aber feinen Wiberftand gulegt aufgenicht blos weil er fich über bie Ungulänglichfeit beffelben nicht täuschen fonbern weil er an die Schuld ber Albertiner nicht zweifeln tonnte. Mit der Wiederkehr des Friedens beginnt die lette, aber nicht minder wichtige inhaltsreiche Epoche in Karl Augusts Leben. Nicht wie fo manche feiner besgenoffen trat er ermubet und abgespannt in die Friedenszeit berein, fonin der vollen Frijche feiner Rrafte und mit bem festen Entschluffe, Dieauszunützen zum Bohle feines Landes und den erweckten Erwartungen Roch vor Ablauf bes 3. 1815 wurde bas Staatsminifterium eordnet, die Landescollegien reorganifirt und die bereits vorbereitete Trennung uftig und Berwaltung, auf welche andere und großere beutsche Staaten gu Schaben noch Jahrzehnte lang warten mußten, burchgeführt. Daran reihte ie Berleihung einer Berfaffung nebit ber Preffreiheit. Die Bundesacte halb ftraubend biefes Bugeftandniß für alle beutschen Bundesgebiete in ht geftellt, R. A. beeilte fich, die Berheifung zu erfüllen. Das Bergog-Beimar hatte aus fruberen Zeiten für jeden feiner brei Landestheile je ibgefonderte ftanbifche Bertretung an die Schwelle des laufenden Jahrrte hinnbergebracht: 1809, wie wir bereits angebeutet haben, hatte ber g biefelbe reformirt, die brei Landichaften vereinigt und eine allgemeine de Deputation eingeführt. Dieje fo vereinigten Stande murben jest einn und ihnen ein Berfaffungsentwurf vorgelegt, ber mit einigen Dobificaburch Bereinbarung zwischen ben Standen und ber Regierung zum Staatserhoben und am 5. Dai 1816 verfündigt murbe. Gie grundete fich nicht bftratte Theorien, fonbern auf die realen Bedürfniffe und Buftanbe bes und gewährte ausbrudlich bie bereits thatfachlich bestandene Bregfreiheit. lanbtag, auf ber Bafis bes Gintammerfpftems, erhielt bie Rechte ber Steuer-Migung, ficherte ben Stanben bas wunschenswerthe Dag ber Mitwirfung er Bejeggebung und jedem Gingelnen Sicherheit und perfonliche Freiheit. bielt die Mitte swifden ben altständischen und ben modernen reprafenn Ordnungen: die Bestimmung, daß der deutsche Bund fie gemahrleiften Die der Rurfurft von Beffen fur eine Beleidigung hielt, ruhrte bon dem bergug felber ber. Es war fein voller Ernft geweien, als er ben confti-

tuirenben Standen feinen Billen hatte ertlaren laffen, "bie fur Dentichland auf gegangene hoffnung in feinem Lande ju verwirklichen, die Lehre ber außer orbentlichen Schicfale benutend auf Eintracht bas Blud bes Staates zu grun ben, die Gintracht aber auf die Gleichheit bor bem Befet, bas Chenmag un bas Berhaltnig in bem Bortheile wie in ben Laften gu bauen, bas bie Grund vefte des Staates fei". Diefe Berfaffung, in gang Deutschland mit Beifall be grußt, trat benn auch fofort in Wirtfamteit. Bon ben verschiedenen beilfome Einrichtungen, welche burch bas aufrichtige Bufammenwirten bes Fürften bei ber Regierung und ber Stanbe gefchaffen wurben, fei bier nur bas berboi ragenbfte, nämlich bas neue Steuergefet vom 29. April 1821 erwähnt, burd welches nach tapferer Ueberwindung nicht geringer Schwierigkeiten und Bor urtheile ein einheitliches Gintommenfteuer-Spftem nach bem Grundfat be Steuerpflichtigfeit aller Staatsburger nach Daggabe ihrer Leiftungsfähigfeit und auf Brund ber Selbsteinschähung bes beweglichen Gintommens eingeführt wurde bas erfte biefer Art in Deutschland, an welches auch nur die Sand angulego anderen Staaten noch auf lange hinaus ber Muth fehlte. Die Gabe ber Brei freiheit hatte inzwischen nicht verfehlt, ihre Wirkungen zu aben. Unter ihren Schute nahm in Beimar und Jeng die politische Journaliftit einen Aufschwum ber im übrigen Deutschland etwas unbefanntes war. Dag es R. A. mit biele Babe Ernft gewesen mar, gab ibm Oten mit feinen undantbaren und bottrinam Angriffen auf Die eben erft erlaffene Berfaffung ichnell Gelegenheit zu beweifen: tro bem gegentheiligen Butachten Boethe's, ließ er bie "Ifis" wie bie Prefireibe fortbefteben, bis andere Dachte und Ereigniffe bagwifchen traten. Die benticht Grogmachte jumal betrachteten bas Weben bes freien Geiftes im Rleinftaat Beimar balb genug mit Beforgnig und Diftrauen. Je fichtlicher auf ber einer Seite die ungefuchte Bopularitat Rarl Augusts bei ber Ration ftieg, befto beub licher wurde die Ungufriedenheit der genannten Machte, die auf dem Wege bei Freiheit, wie fie ber Großbergog berftand, nur Unbeil und Gefahren tommen faben. Abmahnungen blieben nicht aus, ohne bor ber Sand ben Fürften, be babei nicht einer Laune gefolgt mar, einzuschuchtern. Die Brundung ber Burichen ichaft in Jena und ihr Treiben hatte in seiner Seele nicht die mindeste Beffirch tung erwedt. Mit feiner Genehmigung erging, unter Ermahnungen gur Befonnen heit, Die Ginladung gur Bartburgfeier im October 1818. Die naberen Und ftanbe und Folgen find befannt. Faft bas gefammte officielle Deutschland, fogar die Bofe bon Paris und St. Betersburg erhoben nun ihre Bormute Beimar, und die großen beutschen Gofe verlangten jugleich Abhülfe gegen ba Entfetliche, namentlich ben angeblichen Digbrauch der Breffreiheit. Wie follt der treffliche Fürft eines tleinen Landes den Grogmachten widersteben, Die ju gleich nicht mit Drohungen jurudhielten und mit welchem fie gerne weniger Umftanb gemacht hatten, wenn daburch bas befampite lebel nur nicht noch folimmer gemacht worden mare. Go mußte benn die Preffreiheit fallen und ber eble Fürst wurde vergewaltigt. Genug, das Unvermeibliche geschah, wenn auch jeder der unterdrudenden Magregeln anzusehen war, daß fie mit Widerwillen ausge führt wurde. Das gute Berhaltniß zwischen R. A. und feinem Lande wurde durch biefe Wendung aus eben diefem Grunde in nichts geftort; auch nicht als die Ermordung Robebue's und die Rarlsbaber Beichluffe die Stellung bes Fürsten und seiner Regierung noch um ein wefentliches erschwerten und bem Lande eine Art von Bann guzogen. Das Bertrauen, bas R. A. bei Berleibung ber Berfaffung beurfundet hatte, erwies fich jest als glangend gerechtfertigt : d gefchah von Seite bes weimarifchen Landtages das Mogliche, um Die obneben fcwierige Lage bes Furften nicht noch mehr zu erschweren. Bon ben ihm ab gebrungenen Ginichrantungen ber von ibm freiwillig gegebenen Preffreibeit abon

Andlein, Weimar 1857. - Siftorifche und poli-Staatsminifters Joh. Guftach Grafen bon 15. 21. S. Burthardt, Jugend und Erftermann's Monatshefte, 17. Band, 98 Rarl August von S.=2B. mit Boethe in amtlichen Berben Grenzboten 1873). - R. mung 1885. — Bachsmuth, Bei-Berlin 1844. - Briefe bon und 1888-1847. - Denfwürdigfeiten Bolgogen's Nachlaß, 1 Bb., Leipz. Ranglers von Müller. - Fichte's Sohne, 2 Bbe., 2. Aufl. - R. Bafe, 1853. - Chr. Schloffer, Geschichte des Meidichte bes 19. Jahrhunderts, 2. und bet Freiheren bon Stein, 6 Bbe. - Rarl mann, Anna Amalie, Carl August und ber 1874 - 2. b. Rante, Die beutschen Dachte und Middling, E. Chr. A. Freiherr 1. - Starflof, Das Leben bes Bergogs Bernmut, Gotha 1864 - 66. - F. v. Beech, Briefe b. III. an ben Martgr. Rarl Friedr. v. Baben u. beffen Reiba, 1869. - Bredow's u. Benturini's, Annalen. noberhandlungen. Die gefammte Goethe = und Schiller= bler im einzelnen wol nicht namhaft gemacht zu werben. b. Begele.

Brogherzog zu Sachfen = Beimar = Gifenach, geb. am ale altester Cobn bes Bergogs Rarl August und ber Bergogin auf Schloß Belvedere am 8. Juli 1853. — Bu bem Anaben autmuthigem Befen fühlte fich die Mutter bor Allem hingezogen, M Bater ber energische Ginn Bernhards, bes jungeren Bruders mehr Bringen Jugend fallt in die glangenofte Beriobe Beimars; wie Midjen Bergoge erhielt er eine forgfältige Erziehung, im 3. 1802 ibn in Paris, 1804 in Betersburg, wo er fich am 3. Auguft 1804 Paulowna, dem fünften Rinde bes Zaaren Paul und ber Maria a, vermählte. Die angitvollen Tage ber Schlacht bei Jena und bie genden Wochen hat R. F. nicht in Weimar verlebt, er felbst war nach en, feine Gemahlin, auf Bunich Ruglands, nach Schleswig gereift. fie bis ins Jahr 1807, mabrend ber Pring im November 1806 fchon h Weimar zurudtehrte. Die Folgezeit bis zur Thronbesteigung vertheils in Beimar, theils in Betersburg, wo er vom Rovember 1821 juni 1822, bann bom October 1824 bis jum September 1825 berach die Nachricht vom plöglichen Tode Rarl Augusts traf den Thronber ruffifchen Sauptftadt. Bon bort aus fandte er feinem Lande fofort erung ju, daß er in die Fußftapfen feines großen Baters ju treten ag er fich bor Allem bestreben wolle, was Letterer angebahnt habe, halten und zeitgemäß fortzubilben. Der Fürft hat diefe Buficherung alten und gunächst dadurch feinen Ernft bewiesen, daß er die bisberigen Rrone beibehielt. Dies war aber um jo wichtiger, als gerabe damals land in einer schweren handelspolitischen Krife befand und die Einzelittragende Beichluffe gu faffen hatten. Ift es boch befannt, daß damals nit Beffen-Darmftadt fich ju einem nordbeutschen, Baiern mit BurttemTheilnahme an allen Ericheinungen bes Lebens, ber Ratur und ber Litteraim hat er fich bis zu feinem Ende bewahrt. Er war ein ungemein receptiver Alag auf ber einen Geite, aber doch jugleich felbft productiv. Er fprach gerne, un wo bafur nicht Ort und Beit war, fchrieb er; feine Briefe und feine in be Beruf einschlägigen Auffage find mahrlich gut geschrieben. Geine Lecture wa eine ausgebreitete, fein irgend bebeutendes Buch lieg er ungelefen und undurch bacht, feine Urtheile barüber find in ber Regel treffend. Wahrend fo fein Geif fich einer ungetrubten Frische erfreute, hatte feine Gefundheit feit ber Ditte be 3. Jahrgehnts wiederholt lebhafte Beforgniffe erwedt. Im Frubjahre 182 folgte er, trop ber Befürchtungen feiner Umgebung, einer Ginladung bes tonig lichen Sofes nach Berlin. Roch am letten Abend bor feiner Abreife ma es wie Tobesahnung über ihn gefommen, er führte feinen Entschluß abe doch aus. In Berlin verfehrte er vornehmlich viel mit Alexander von hum boldt, deffen naturwiffenschaftlichen Forschungen er stets die hochste Aufmertjam teit geschenkt hatte. Der Brief Sumbolbt's über bes Ffirsten lette Tage if betannt und werth, immer wieber gelefen gu werden. Er führt uns ben feltener Fürften in der Fulle feines Befens, in der gangen Originalität feiner Ratu por Augen. "Auch hier wollte er mich faft ju jeber Stunde um fich haben heißt es u. a. — und, als fei eine folche Luciditat, wie bei den erhabenen ichneebededten Alpen, der Borbote bes icheidenden Lichts, nie habe ich ber großen menschlichen Fürsten lebenbiger, geiftreicher, milber und an aller fernem Entwidelung des Boltslebens theilnehmender gefehen, als in ben letten Tagen die wir ihn hier beseffen. Ich fagte mehrmals zu meinen Freunden, ahnunge voll und beangstigt, daß diese Lebendigkeit, diese geheimnisvolle Rlarbeit be Beiftes, bei jo viel forperlicher Schmache, mir ein ichrechaftes Phanomen fo Er felbft oscillirte fichtbar zwifchen Soffnung ber Genefung und Erwartung be großen Rataftrophe." Jene Ahnungen haben fich schnell erfullt, R. M. fan auf der Rudreise zu Gradig bei Torgan (am 14. Juni 1828), die untergebend Sonne im Angesicht, einen heitern und schmerglosen Tob. Gin felten reiche und wohl angewendetes Leben hatte fo feinen Abschluß erreicht. Der Blif ftand in feinem 71. Lebensjahre. Um Abend bes 21. Juni ftanden bie Trauer getleideten Burger am Beichbild Beimars bis jum romifchen Saufe in Bart mit ftummen, blaffen Befichtern in bichten Reihen, als die theuren leber refte nach biefem feinem Lieblingsaufenthalte gebracht wurden und burch ben bi wölften Sommerhimmel unabläffig die leuchtenden Blibe ohne Donner un Regen zuckten. Er fand am 25. Juni feine Rube in der Fürstengruft, b welcher er ein halbes Jahr borber ben Sarg Schiller's hatte unterbringe laffen. Geine Mutter mar bereits im 3. 1807 vorausgegangen, feine Gemabli folgte ihm am 8. Febr. 1830, zwei Jahre fpater ber Freund feiner Jugend fie alle fanden fich wieder an ber einen Stelle gufammen.

R. A. hinterließ zwei Söhne, seinen Nachsolger Karl Friedrich und den tapsern Herzog Bernhard; eine Tochter, Karoline, an den Erbgroßherzog von Medlenburg-Schwerin vermählt und Mutter der Herzogin von Orleans, ist vor ihm aus dem Leben geschieden. Seine beiden Enkelinnen, Marie und Auguste, sind mit zwei Söhnen König Friedrich Wilhelms III. von Preußen, Karl und Wilhelm verbunden worden, und ist es ein schones Zusammentressen, daß eine Enkelin jenes Fürsten, der von jeher und früher als viele seiner Standesgenosen sin die politische Wiedergeburt und Einheit unserer Nation mit aller Kraft eine getreten ist, den kaiserlichen Thron des neugeborenen deutschen Reiches w

ichmuden beftimmt mar.

Bon der Litteratur, die in Frage tommt, foll hier nur bas Wichigft eine Stelle finden: Deutscher Regenten-Almanach auf bas J. 1827 (Wieland)

- A. Scholl, Carl-August-Buchlein, Weimar 1857. - Siftorifche und polilifche Dentwürdigfeiten bes t. pr. Staatsminifters 3oh. Guftach Grafen von 66rg, 2 Thie., Stuttgart 1828. — C. A. S. Burthardt, Jugend und Ernehung Rarl Angufte von Beimar (Beftermann's Monatebefte, 17. Band, 5. 460 ff.). - Briefwechsel bes Großberzogs Rarl August von G.-2B. mit Boethe, 2 Bbe., Weimar 1863. — R. A. Bogel, Goethe in amtlichen Berhaltniffen. — Rarl Augufts Feldzug 1792—1793 (in den Grenzboten 1873). — R. 2. v. Anebel's Rachlag und Briefwechsel, Leipzig 1835. — Bachsmuth, Beimarifcher Mufenhof bon 1775-1801, Berlin 1844. - Briefe bon und an Mert, von Dr. R. Wagner, 3 Thie., 1838-1847. - Dentwürdigleiten meiner Zeit von Dohm. - Caroline von Bolgegen's Nachlag, 1 Bb., Leipz. 1848. — Dentwürdigfeiten des (weimar.) Ranglers bon Duller. - Fichte's Beben, herausgegeben von feinem Sohne, 2 Bbe., 2. Aufl. - R. Safe, Jenaisches Fichtebuchlein, Leipzig 1853. — Chr. Schloffer, Geschichte des 18. Jahrhunderts. — Gervinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts, 2. und 3. Bb. - Pert, Das Leben bes Freiheren von Stein, 6 Bbe. - Rarl Freiherr von Beaulieu-Marconnay, Anna Amalie, Carl August und ber Minister von Fritsch, Weimar 1874. — L. v. Rante, Die beutschen Mächte und ber Fürstenbund, 2 Bbe., Leipzig 1872. - Stichling, E. Chr. A. Freiherr von Bereborff, Beimar 1853. - Startlof, Das Leben bes Bergoge Bernhard bon Sachfen- Weimar, Gotha 1864 - 66. - F. b. Weech, Briefe b. berjogs R. M. b. G. . 2B. an ben Martgr. Rarl Friedr. v. Baben u. beffen Minister v. Ebelsheim, Leipz. 1869. — Brebow's u. Benturini's, Annalen. — Beimarifche Landtageverhandlungen. Die gefammte Goethe = und Schiller-Litteratur braucht bier im einzelnen wol nicht namhaft gemacht gu werben. b. Begele.

Rarl Friedrich, Großbergog gu Sachfen - Beimar- Gifenach, geb. am Februar 1783 ale altefter Cobn bes Bergogs Rarl Auguft und ber Bergogin nna Amalia, † auf Schloß Belvedere am 8. Juli 1853. — Zu dem Rnaben on mildem, gutmuthigem Befen fühlte fich die Mutter vor Allem hingezogen, abrend bem Bater ber energische Ginn Bernhards, bes jungeren Bruders mehr flagte. Des Pringen Jugend fallt in die glangenbfte Beriode Beimars; wie de erneftinischen Bergoge erhielt er eine forgfältige Erziehung, im 3. 1802 uffen wir ihn in Paris, 1804 in Petersburg, wo er fich am 3. August 1804 it Maria Paulowna, bem fünften Kinde des Zaaren Paul und ber Maria eodorowna, vermählte. Die angitvollen Tage ber Schlacht bei Jena und bie arauf folgenden Wochen hat R. F. nicht in Weimar verlebt, er felbst war nach lieberfachfen, feine Gemahlin, auf Bunich Ruglands, nach Schleswig gereift. ort blieb fie bis ins Jahr 1807, mahrend ber Pring im November 1806 fchon nieder nach Beimar gurudtehrte. Die Folgezeit bis gur Thronbesteigung vertachte er theils in Beimar, theils in Betersburg, wo er vom November 1821 d jum Juni 1822, bann bom October 1824 bis jum September 1825 berbilte; auch die Rachricht vom ploglichen Tode Rarl Augusts traf ben Thronager in der ruffifchen Sauptftadt. Bon dort aus fandte er feinem Lande fofort Berficherung gu, daß er in die Fußftapfen feines großen Baters gu treten denle, daß er sich vor Allem bestreben wolle, was Letterer angebahnt habe, ben leftzuhalten und zeitgemäß fortzubilben. Der Fürft hat biefe Buficherung reng gehalten und junachft baburch feinen Ernft bewiefen, bag er die bisberigen athe ber Rrone beibehielt. Dies war aber um fo wichtiger, als gerade damals Deutschland in einer schweren handelspolitischen Rrife befand und die Einzelweittragende Beschluffe ju faffen hatten. Ift es doch bekannt, daß bamals reugen mit Geffen-Darmftabt fich zu einem norbbeutschen, Baiern mit Burttem-

berg zu einem fubdeutschen Bollvereine gujammengeschloffen hatten. Bon beibe Geiten war man bemuht gewesen, Cachfen-Beimar ju gewinnen und ben Boro Thuringens heranguziehen. - Die Entscheidung hatte aber Rarl August felber in bi legten Monaten feines Lebens getroffen. Er hatte fich nicht entschließen tonne allein einer ber großen Bereinigungen beizutreten. Er ichrieb vielmehr not tury bor feinem Tobe an General b. Duffling, ber fich bemubte ibn far be breugischen Bollverein ju gewinnen: "bier werben wir uns gewiß lieber a Breugen anschliegen als an Baiern; aber frubere provijorische Berabredunge mit den Nachbarn, die man unmöglich fo geradezu von fich werfen und a fcutteln tann und besonders unsere constitutionell landschaftlichen Berhaltni laffen nicht gu, bag wir, wenn wir es auch wünschten, uns fo fchnell in b Bollverbindung mit Preugen einschieben follten." Bei dem Glauben, bag bo laufig ein Richteingeben auf Breugens Blane und ein Aneinanderschließen b benachbarten Staaten bas Befte fei, mußte man am meiften zu ben Borfchlage Sachjens fich hingezogen fuhlen, welches bie mittelbeutschen Regierungen in eine Bereine ju fammeln gebachte. Diefer Berein follte gunachft nur negative 3med berfolgen : er follte burch ben Bufammenfchluß ber Ginzelftaaten gegen bie lebe macht der großen Ronigreiche Salt und Stute gewinnen und den Ditglieder Die Gicherheit geben, daß fein Gingelftaat des Bundes eigne Bolitif treibe, obn borber mit ben übrigen Bundesgliebern fich verftandigt gu haben. Rarl Mugu hatte fich für biefen Berein entschieben, inbem er feinem Minifter Schweiger ge ftattete zu Oberschona mit dem toniglich fachfischen Minister Carlowit fich babi ju einigen, bag Sachsen, Rurheffen und Thuringen einen Sanbelsvertrag of ichlöffen, bem womöglich noch andere Mittelftaaten beitreten jollten. Die Dam ber Einigung wurde auf jechs Jahre festgeseht. Es ift nun befannt, wie biefe Bund junachft fich vergrößerte, wie er burch ben Butritt Sannovers eine fell ftandige Bebeutung gewann, fo bag er mit dem preugischen Bollvereine con curriren tonnte, es ift ferner befannt, wie die Diplomatie Preugens es verfian ben Bund gu fprengen. Denn indem Preugen ben fubbeutschen Berein m feinem Bollverein zu verschmelgen (27. Dai 1829) und fich mit Gotha un Meiningen über eine Strafe von Langenfalga nach Bamberg zu einigen wuß (Juli 1829), brachte es ben mittelbeutschen Bund in eine bebentliche Lage. D Folge war, daß schon im April 1830, ba man ben mittelbeutschen Berein m 12 Jahre hinaus, gleich bem preugisch = bairifchen Bollvereine, erneuern wollte Botha und Meiningen ihre Buftimmung verfagten; Beimar aber und ba Ronigreich Sachfen erflarten am bisberigen fechsjährigen Bunde festhalten un fich über 1835 hinaus nicht binden zu wollen. Als nun aber Rurheffen an 25. August 1831 gar bem preußischen Bollverein fich anschloß, schien alle Aus ficht auf gedeihliche Fortentwickelung bes mittelbeutschen Bereins vorbei — ma begann auch bon Weimar aus im Stillen mit Preugen zu verhandeln. 183 erklarten bie Thuringer Bergoge fich burch ben mittelbeutschen Berein nicht meh gebunden und baten Breugen, die Initiative ju einer Bereinigung mit Thuringe ju ergreifen. Da man aber nur mit ben tharingifchen Farften in ihrer Gefammt heit berhandeln wollte, fo ichloffen dieselben am 10. Mai 1833 einen Boll- und Sandelsverein und erflarten Tags barqui ihren Beitritt jum großen Bollverein Gin weimarifcher Generalbevollmächtigter vertrat Thuringen und mit bem 1. Januar 1834 trat die neue Bolleinung in Rraft. Der Ginn des Grofhergog war ftets der Forderung von Sandel und Gewerbe auch in anderer Richtung jugewendet. Go ift er benn auch besonders bestrebt gewesen eine Babulinis durch fein Land ju legen und bies war infofern nicht gang leicht, ale von Breugen und Rurheffen eine mehr nordlich von ber fpater gebauten Thuringt Bahn laufende Bahnverbindung ins Auge gejagt war. Um ben Bau ber let-

nten Babu au forbern, fowie eine von Rordbeutschland nach Bambera ibe für bas Ernestinerland ju gewinnen, schloffen 1840 bie Regierungen Sachfen - Weimar, Sachjen - Gotha und Sachfen - Meiningen einen Bertrag, Amede ben ganbern Thuringens einen möglichft ausgedehnten Gifenbahnr ju verschaffen; im December 1841 einigten Preugen, Rurheffen, Sachfenar und Sachfen - Coburg - Botha fich fiber ben Bau ber jest bestehenben raifden Bahn; 1846 war die Strede Salle-Beimar fertig, in den nachften en fand bie Fortinhrung bis Gifenach ftatt. Für bas weimarische Land hatte die Bahnverbindung noch den wefentlichen Bortheil, Die zwei geten Landeshälften Beimar und Gifenach naber ju verbinden. Aber nicht allein Augen bin mar R. F. bestrebt im Geifte feines Baters jortzuwirlen, gang bers hat er auch an der inneren Berfaffung fortgebaut. Forbernd wirtte bie Bewegung von 1848; aber auch ichon vorher befagte man fich mit dem nten ber liberalen Beiterentwicklung ber Berfaffung von 1816; jo hatte ber fter D. Gereborff im Bereine mit bem 1843 ind Minifterium berufenen agdorf die Ablöfung ber grundherrlichen Berechtfame bes landesherrlichen merfistus in großem Magftabe borbereitet, eine umfaffende Ablöfungsgefetig, die nach allen Geiten forgfältig Rudficht nahm, follte bem Landtage legt werben, aber bie Sturme ber Revolution tamen bagwischen und ben ten Gemuthern erichienen biefe Plane im 3. 1848 ungenugend. In ben tagen biefes Jahres verlangte bas erregte Bolt, bas am 8. und 11. Darg ju Tumulten im Schloghofe borfchritt, Die Bildung eines neuen Minims aus Mannern, ju beren liberaler Gefinnung es mehr Butrauen habe u ben bisherigen und jo geschah es benn, bag v. Gersborff und Schweiger fen wurden. v. Bagborf, ber fich großer Popularität erfreute, blieb im Un feine Seite trat ber bisberige Gubrer ber Liberalen im Landtage, Sydenbrugt, mit ihnen zusammen erklärte R. F. ben Bunichen des Boltes nung tragen zu wollen. Der Großherzog hat bies Bersprechen auf die ehrene Weise in den truben Tagen der Reaction gehalten, trop gegentheiliger Afterungen sein liberales Ministerium beibehalten und mit ihm die bisen Ginrichtungen in freifinniger Beife fortgebilbet. Unter bem Minifterium borj-Whoenbrugt begann alsbald eine umfaffende gefetgeberische Thatigfeit. ichft wurde das Rammervermogen, beffen Berwaltung bisher dem Großherzog juftand, mit bem landftanbifchen Bermögen vereinigt, bem Fürften aber Fivillifte von 280,000 Thaler jährlich ausgesett. R. F. erklärte vorläufig 250,000 Thalern austommen ju wollen, mit Rudficht auf ben betrübenben mb ber Finangen bes Lanbes. Dann trat ein neues Wahlgejet an bes alten e. Letteres ließ nur Rittergutsbefiger, Burger und Bauern, Die Baufer, er- und Ortsrecht befagen, ju. Jest wurde ber Bahlmobus nach bem mmen ber Babler bestimmt und die Betheiligung allgemeiner ausgebehnt. ich wurde Deffentlichfeit ber Berhandlungen des Sandtags feftgefest. Staatsbehorben murben neu geftaltet. Die Geschäfte, in die fruber Miniftes Landesregierung, Rammer, Confiftorium und Landichaftscollegium fich geübernahm nun bas in brei Departements gegliederte Minifterium, an bas in Rirchenrath anichlog, an Stelle ber alten Landesbirectionen traten Beirectionen mit bon ben Gemeinden gemahlten Begirtsausschuffen. 1850 m eine neue Gemeindeordnung und bas Jahr 1851 brachte ein neues Schul-Umfaffende Menderungen wurden im Gerichtswefen burchgeführt. Alle te Berichtsbarteit murde abgeloft, Patrimonial= und Lebensgerichte nahmen inde, öffentliches und mundliches Berfahren wurde angeordnet, Schwurde eingesett. Am 1. Juli 1850 wurde im Berein mit Schwarzburgbrebaufen und Rudolftadt das Appellationsgericht zu Gifenach eröffnet, Rreisgerichte gu Beimar, Gifenach und Staatsanwaltichaft eingeführt. 1850 erin So hat R. F. ben freifinnigen Ausbau Ernftefte angelegen fein laffen und fein 200 Jahr ju Jahr ftieg bes Fürften Bopn 15. Juni ben 25. Jahrestag bes Regie in aufrichtiger Freude ben Tag mit. icon lange frantelnben Großherzoge un am 8. Juli ftarb er auf Betbebett, fol bie größten Berbienfte erworben, fol bie größten Berbienfte erworben, fol bie größten Berbienfte erworben, fol bie größten Berbienftent Dels Rarl (1805—1806), Marie (1801 Ander 1806), Die ber beiner Sohne gefaßt. Dabon, beiner Sohne gefaßt. Dabon, am 8. Juli ftarb er auf Belvedere Friedrich Karl von Preußen; Gerio Bundenburg feine Rinder habe Preußen, jegigem beutschen Kaifer fein Drei derfelben hatte er der ber nieberlande.

Dels, Bernftadt, Trebnit, 100 umfaffenden Fürftenthum De 1498 erfolaten Tobe real Brandenburg (vgl. b Breslauer Stadtarchiv. mit Croffen, Bullichan Wladislaus fich 1 Bergog R., und 1519 bie oberi 1523 gum (Sub 1524 jum ob ber Stern

moge Buther baber in m noch flarlicher and memeinen Bolle grillon und lein iffen verfchamten Lich alben, und ale vollenbe Wiele er fich erft redt itt itt feinem handeln be in ihrem Dienfte zu hoben Warben Rarl I., herzog von Diffin and und in bemfelben Jahre noch 1476, † ju Frantenftein am 31 - donity in Bohmen und jum Dombegraben, war der jungfte Cobin wolge bes 1537 getroffenen Abtommens Albrecht Achilles von Branden! 30 Tochlern batten zwei ben Schlein berg, welcher nach dem allerdin
Johann von Sagan (vgl. d. Art und im Rlofter zu Freiberg in Sachsen, drei Söhne mit den drei Tod unt zwei anderen Ronnen entfloh und in die Belehnung mit dem 140 die Belehnung mit dem 149 betrathete fpater ben Freiheren Sieronymus Ratharina, ebenfalls jum Rlofterleben bemind im Rlofter ju Strehlen 1507 geftorben. Konig Bladislaus erlangt fibirte R. in Frankenstein, wo er 1524—1532 Erwerbung von Steinan un frankolles Schloß gebaut hatte, in welchem er mitwoffes Schloß gebaut hatte, in welchem er

gemeinschaftlich, doch star . 5. 150 ff., 352 ff. Fuchs, Reformations u. den 12. Juli 1511, boll was Oels, S. 529 ff. v. Küldner, Schlesische den 12. Juli 1511, bol ams Dels, S. 529 ff. v. Füldner, Schlefische beiber Fürstenthumer, crunden bei Füldner S. 474—494 u. bei Grunden Ausficht auf neuen 10 Lehnsurfunden Schlefiens u. feiner Fürften-

Schimmelpjennig. Schweben, mar ber altefte Cohn bes Bigliungarische Gulben men Gafimir und ber Schwester Guftav Abolis, jo hatte er nach ber Schlacht am weißen Berge bliebene Gerechtigte Reicht ben in bem au Rhföping geboren. Rach bem Tobe Buffan bislaus erfreute ber Gebante, daß R. G. einft berufen fein tonnte, obwol ber schwedische Reichsrath sowol als besonders Stenftierna, ber mit Johann Cafimir auf gefpanntem lebhaft belämpiten, fo hielt ber Pfalggraf benjelben abwel er felbft ber reformirten Rirche angehorte, feinen fondern fiber balberfion erziehen und gab ihn baber auch, als er Niederschlessen Brolesson biefer Universität, der als eiseiger Bersechter 1533 auch and der Geben bei begen bei begen bei besondere Obhut auf Lebenste begah er sich auf Beiten bar beimonatlichem DerRiat begab er fich auf Reifen, befuchte Daneman.

es Bojes nothigte ju einem Aufwande, welchem Bergog Rarle Mittel nicht ewachfen waren. Bon bem bedeutenben baterlichen Landerbefit mar bereits am L. Mai 1500 bie Grafichaft Glag, allerdings unter Borbehalt des die wegallenden Ginfunfte nicht erfegenden Titels, bon allen drei Brudern gemeinichaftich an ihren Schwager Graf Ulrich von Harbed für 60,000 Thaler vertauft morben. Diefem Bertaufe folgte am 9. Juni 1504 bie Berpfandung ber ihrem Bater bon Bladislaus zugleich mit bem Fürftenthum Dels überlaffenen Ranglei und Fifcherei in Brestau und ber Geschoffe im Reumarttichen Lanbe fur 5000 ungarische Gulben an den Breslauer Rath. Auch als R. Alleinherr beider Fürstenthumer geworden war, hörten bie Bebietsveräußerungen nicht auf. 13. October 1517 murbe bas Fürstenthum Wohlau nebst Steinau und Raubten mit allen geiftlichen und weltlichen Reben, Rloftern, "als nämlich die Berrlichfeit, io wir auf bem Rlofter Leubus und auf bem Rlofter gu Unferer lieben Frauen auf dem Sande zu Brestau bisher inne gehabt", an hans Thurzo von Beth-lemsdorf, Grafen auf der Kremnit und Berwefer der foniglichen Bergftadte in Ungarn, für 44,000 Gulben verlauft, und am 20. October beffelben Jahres bem Rurfurften Joachim von Brandenburg und feinen Erben die Ansprüche auf Eroffen für 6000 bollwichtige rheinische Golbgulben abgetreten. Lettere Abtretung lann indeg nicht vollftanbig gemefen fein, benn bie Briefe über Eroffen murben eft von Rarls Gohnen 1537 gegen eine weitere Zahlung von 3000 Thalern und Die ihrem, bem geiftlichen Stande angehörenden Bruder Joachim ertheilte Anwartichaft auf eins ber beiben Bisthumer Lebus ober Brandenburg, welches ich am erften erledigen wurde, ausgeliefert. Gehr groß muffen Rarls Berlegen= beiten 1529 gewesen fein; "um merflichen Schimpf und Schaben abgumenben, infiliches Bort und Bertrauen ju erhalten, auch allenthalben Rut, Befferung und Frommen gu fchaffen", wie es in der betreffenden Urfunde beißt, verpfandet n einen bedeutenden Theil bes Fürftenthums Dels, nämlich bie Stadte Bernftadt und Sundsfeld nebft 16 Gutern und Borwerten dem Breslauer Rathe für 18,300 ungarifche Bulben und geht babei die bedenfliche Bedingung ein, bag, falls ber Bfanbichilling nicht binnen 6 Jahren in einer Gumme gurudgegablt marbe, bie berpfanbeten Buter unwiderruflich in bas Eigenthum der Stadt Breslau übergeben follten. Es gelang ihm rechtzeitig die Ginlofungefumme gu beichaffen, aber bei feinem Tobe mar die Schulbenlaft fo bedeutend, bag feine Sohne nicht im Stande waren, fich im Befige bes Fürftenthums Münfterberg, beffen Titel fie führten, auf die Dauer ju behaupten, fondern es 1542 an Bergog friedrich II. bon Liegnit für 40,000 Gulben verpfandeten. Bom Geifte feiner Großbater Georg Podiebrad und Albrecht Achilles hatte fich auf R. nichts verabt; er wilrbe in ber bebeutungsvollen Beit, in welcher er lebte, fonft eine gang andere Rolle gespielt haben. Alls gefügiger Sofmann hat er in feinen hoben Aemtern bem Ronige gebient, aber feinem Lande wenig genult und Schlefien bat leine Beranlaffung auf feine Gefchaftsführung als Oberlandeshauptmann mit beionderer Benugthuung gurudgubliden. Die Gunft bes Sofes ging ihm über Alles, ihr brachte er bas Opfer ber eigenen leberzeugung, baber bie zweibeutige Stellung, welche er ber Reformation gegeniber einnahm. Luthers Schriften anben anfänglich feinen vollen Beifall. Aus freien Studen fchrieb er am 24. Januar 1522 an Buther, feine chriftlichen Schriften hatten ihn in der lebersugung befestigt und geftartt, daß bas Teftament unferes Geligmachers Chrifti unter beiderlei Geftalt zu empfangen und genießen fei; um des Abendmahls willen aber habe ber Bapft feinen (bes Bergogs) Grogvater in ben Bann gethan und bis in bie vierte Generation vermalebeit, ihm auch die Unterthanen burch de agung von Eid und Pflicht abwendig gemacht; bis heute werde er in der talle coena domini jedes Jahr als Reger ausgerufen. Bur Ehre Christi und

jur Dampfung ber Rachtheile bes Saufes Dinifterberg moge Butber baber in feinen Schriften die chriftliche Sache und bas papftliche Thun noch flarlicher ans Licht gieben, bamit der boje Wahn megen feines Ahnherrn beim gemeinen Bolle beseitigt werde, er felber (ber Bergog) aber troftlicher und muthiger ber papifiichen Bermaledeiung und Ausrufung im Bergen widerfteben moge; nur folle um beweglicher Urfachen willen feiner Berfon nicht Erwähnung gethan und fein Rame berichwiegen werben. Bu einem Dehrern als zu biefem verschämten Liebäugeln mit ber Reformation hat R. nicht ben Muth gefunden, und als vollends ber Sof entichieden für die alte Rirche Bartei ergriff, hutete er fich erft recht feinen Sympathien Ausbrud ju geben und fich burch fie in feinem Sandeln beeinfluffen ju laffen. Dag in feinen eignen Landen bier und ba ebangelifch gepredigt murbe, tonnte er freilich nicht hindern, feften fuß im Fürftenthum Dels aber hat die Reformation erft unter ber Regierung feiner Gohne gefaßt. Davon, daß er auf Bureden des Markgrafen Georg von Brandenburg feine Rinder babe epangelifch erziehen laffen, tann gar feine Rede fein. Drei berfelben batte er ber Rirche geweiht. Der altefte feiner Cobne ift in ihrem Dienfte gu boben Burben emporgeftiegen. 1531 Dombechant in Brestan und in bemielben Jahre noch jum Coadjutor des Maltefer Priorats Stratonit in Bohmen und jum Dompropft in Glogau erwählt, erhielt er in Folge bes 1537 getroffenen Abkommens 1546 bas Bisthum Savelberg. Bon Rarls Tochtern hatten zwei ben Schleier genommen, Barbara im Rlarenflofter ju Strehlen, als beffen Mebtiffin fie am 6. April 1539 geftorben ift, und Urfula im Rlofter ju Freiberg in Sachien, aus welchem fie am 6. October 1528 mit zwei anderen Ronnen entflob und in Buthers Saufe Unterfunft fand; fie heirathete fpater ben Freiheren Sieronpmusb. Biberftein auf Corau; eine britte, Ratharina, ebenfalls jum Alofterleben beftimmt, mar als fiebenjähriges Rind im Rlofter ju Strehlen 1507 geftorben. Die letten Jahre feines Lebens refibirte R. in Frantenftein, wo er 1524-1532 ein für jene Beit großes und prachtvolles Schloß gebaut hatte, in welchem er am 31. Mai 1536 geftorben ift.

Sinapius, Olsnographia I. S. 150 ff., 352 ff. Fuchs, Reformations u. Kirchengeschichte bes Fürstenthums Oels, S. 529 ff. v. Füldner, Schlesische Bibliothet I. 325 ff. Die Urkunden bei Füldner S. 474—494 u. bei Grünhagen u. Markgraf, Besits u. Lehnsurkunden Schlesiens u. feiner Fürsten

thumer I. G. 236 ff., fowie im Breslauer Stadtarchiv.

Schimmelpjennig. Rarl X. Guftav, Ronig von Schweben, war ber altefte Cobn bes Bfalggrafen von Zweibruden, Johann Cafimir und ber Schwefter Buftav Abolls. Da fein Bater ein Freund und Bermanbter bes ungindlichen Bohmentonigs Friedrich war, fo hatte er nach ber Schlacht am weißen Berge fein Land verlaffen muffen. Daber erblidte R. G. bas Licht ber Belt in bem Lande, bas er einft als Ronig beherrichen follte, und zwar wurde er am 18. Robember 1622 auf bem Schloffe gu Anföping geboren. Rach bem Tobe Guftab Abolis erwachte in Schweben ber Gebante, bag R. G. einft berufen fein tonnte. Schweben zu regieren, und obwol ber ichwebische Reicherath jowol als befonbere ber Reichstangler Agel Ogenftierna, ber mit Johann Cafimir auf gefpanntem Fuße lebte, biefen Bedanten lebhaft befampften, fo bielt ber Bfalggraf benfelben bennoch fest und ließ, obwol er felbft ber resormirten Rirche angehorte, feinen Sohn in der lutherischen Confession erziehen und gab ihn daher auch, ale er ibn, 15 Jahre alt, auf die Univerfitat Upfala ichidte, unter die befonbere Dobnt bes Runt Lenaus, eines Profeffors biefer Univerfitat, ber als eifriger Berfechter ber lutherischen Lehre in Schweben fehr angesehen war. Rach breimonatlichem Aufenthalte an ber Univerfitat begab er fich auf Reifen, befuchte Danemart,

irg, Holland, Paris, wo er ein halbes Jahr verweilte, ferner die Schweig hrte 1640 nach Schweben jurud. Gern hatte er fich Regierungsgefchaften net, allein Drenftjerna wußte bies zu berhindern, und fo entschloß fich R. ich Deutschland ju geben, um bort unter Torftenfon's Leitung ben Rriegsgu lernen. Bom Juli 1642 bis Ende 1645 blieb er als Reiteroffigier ntichem Boben und nahm auch an Torftenjon's banischem Feldzuge Theil; tehrte er nach Schweben gurud, bornehmlich von ber hoffnung bewogen, nd ber regierenden Ronigin gu erhalten. Man barf wohl annehmen, bag onigin Christine in der That fruber die Absicht gehabt hatte, R. G. ju Gemahl gu machen, wenigftens hatte fie ben Bringen verfichern laffen, rbe nie einen anderen beirathen als ihn. Spater hat fie biefen Gedanten ufgegeben, und als R. B. eine bestimmte Erklärung forberte, entfernte fie 6 Schweben, indem fie ihm im Januar 1648 bas Obercommando in bland übertrug. R. G. fam gerabe noch jur rechten Beit nach Deutschum nach ber Groberung ber Rleinseite von Brag burch ben General smart noch an der Belagerung der übrigen Stadt Theil zu nehmen; dies tehmen war nicht von Erfolg begleitet, und die balb darauf eintreffende dit von bem Abichluffe bes Friebens machte ben Feinbfeligfeiten ein Enbe. 650 blieb R. B. noch in Deutschland, um auf bem Rurnberger Congreffe bens Intereffen zu vertreten. Bahrend feiner Abmefenheit hatte Chriftine ichwedischen Reichstage ben Antrag gestellt, man folle R. G. ju ihrem olger ausersehen, indem fie gleichzeitig erflärte, es fei ihre unerschütterliche , fich niemals ju bermablen. Der Reichstag ging auf biefen Untrag ein, er Reichstangler überbrachte felbft R. G. Die Rachricht von feiner Bahl erbpringen, als berfelbe aus Deutschland gurudtehrte. Um jedoch nicht in berbacht zu tommen, als wolle er injolge feiner Erhöhung fich in die angelegenheiten mifchen, verließ ber neue Erbpring Stodholm und begab ich der Infel Deland, welche er furz borber zu Leben erhalten hatte. Erft Mai 1654 fehrte er nach Stodholm jurud, als die Konigin Chriftine im rathe es ale ihren unumftöglichen Entichlug erflart hatte, bag fie die ung niederlegen und fich ins Ausland gurudziehen wolle. Unter fchwie-Berhaltniffen bestieg R. G. ben Thron; namentlich bie Finangen bes es waren in großer Unordnung, die Staatsschuld betrug 5 Dill. Thaler, nträglichsten Besikungen ber Rrone waren an die Bunftlinge ber fruberen n vergeben und bas Einfommen ber Rrone badurch febr beschränft. Der Regent fuchte bor allem Rlarheit in die Berhaltniffe zu bringen und eine n der Kinangen burchzuführen, beschräntte auch die eigene Sofhaltung auf othwendigfte. - Roch in bem Jahre feiner Thronbesteigung vermählte er it Bedwig Eleonore, ber zweiten Tochter bes Bergogs bon Solftein-Gottorp. 3 R. G. ben Schwedischen Thron bestieg, war Schweden im Rriege mit n befindlich. Diefen von Chriftine geerbten Rrieg ju beenden, gelang ihm Ronigsmart und Stenbod eroberten die Feftung Burg wieder, die durch fubmen Ausfall von Bremen aus den Schweben entriffen mar, und ba die bie Gilfe, die fie von Golland erwartete, nicht erhielt, jo murbe am ovember 1654 ber Friede geschloffen, in dem Bremen fich verpflichtete, bnige zu hulbigen; die Erledigung der Frage wegen der Reichsunmittel= von Bremen wurde verschoben. - Schwieriger geftaltete fich bas Berju Bolen. Dort tonnte man es nicht vergeffen, bag ben polnischen ein Erbrecht auf den schwedischen Thron guftand; die hoffnung auf die Erlangung beffelben war geftiegen, als Chriftine unvermählt blieb. bein war mit Polen fein Frieden, fondern nur ein Baffenftillftand (gu (Sborf 1635) geschloffen worden, und alle fpateren Bemuhungen, ben

Baffenftillftand in einen Frieden ju verwandeln, waren fruchtlos geblieben als nun R. G. als fünftiger Ronig bon Schweden proclamirt wurde, entfta barüber in Polen große Erbitterung. 3mei Friedenscongreffe, Die 1651 und in Rubed abgehalten murben, verliefen refultatlos, da die Bolen die Berausga bon Livland und außerbem eine Entschädigung für ben Gall verlangten, bag i Ronig feinen Rechten auf ben ichwebischen Thron entfagte. Bei ben fo ge riffenen Berhaltniffen innerhalb des polnischen Reiches war es allerdings weni mabricheinlich, bag Bolen ju einem Angriff fchreiten murbe, um fo weniger, a es einen Aufftand ber Rofaden ju unterbruden hatte. Lettere murben De Car Alexei unterftugt und unterwarfen fich fchlieflich ben Ruffen gang, fo ba Polen nun auch noch in einen Krieg mit Rugland verwidelt wurde. Tropbe forberte es Schweben formlich beraus, inbem ein polnifcher Abgefandter furg b Chriftinens Thronentfagung in Stodholm erichien, um ju erflaren, bag fe herr nie feine Ginwilligung bagu geben murbe, bag R. G. Ronig bon Schwed wurde; Chriftine gab ibm die befannte Antwort, berfelbe habe ein gutes Rei auf Schweden und murde bies nothigenfalls mit 30 000 Beugen beweifen. Die Opposition feitens Bolens mußten R. G. ben Gebanten an einen Rrieg gen Bolen aufbrängen; bagu tam noch, bag es ju feiner Renntnig tam. Polen ba mit den Riederlanden einen Bertrag geschloffen, wonach lettere fich verpflichtete 20 Rriegsschiffe in Die Oftfee jur Unterftugung Bolens ju fenden. Da Die Unterftugung nur ben Bwed haben fonnte, Schweben aus ber Oftfee ju De brangen und eventuell polnische Truppen nach Schweden übergufegen, fo entichli fich R. B. jum Rriege, und wenn er auch jum Scheine noch bie Friebensunte handlungen mit Bolen weiterführte, verhandelte er mit dem Rurfürften Di Brandenburg über bie Bedingungen wegen des Durchjuges burch hinterbomme und eines etwaigen Unschluffes gegen Bolen. In Stettin fanden bie Unte handlungen mit Brandenburg ftatt; aber ehe diefelben ju irgend einem Abichlu führten, hatte ber Rrieg fcon feinen Anfang genommen; von ber Duna m bon ber Ober her begannen bie ichwedischen Geere in bas ungludliche Bole porguruden, ber ichwedische General Loewenhaupt eroberte Dunaburg, von Dami in Pommern aus marichirte ber Feldmarichall Wittenberg mit 17000 Dam ohne die Einwilligung bes Großen Rurfürften erhalten gu haben, burch Sinte pommern nach dem Regediftricte. Geradezu unglaublich maren feine Erfolg ohne Widerftand ergab fich ber erfte polnifche Beerhaufen, das Abelsaufgeb lofte fich auf, die Solbaten traten in fcmebifche Dienfte. Un bemfelben Tag an dem Wittenberg biefe Erfolge bavontrug (24. Juli 1655), landete R. an ber pommerichen Rufte; ohne bie Berhandlungen mit ben Abgefandten b Rurfurften weiter ju fuhren, eilte er nach Bolen; fein Bug glich einem Triump zuge, von allen Seiten eilte ber polnische Abel herbei, um fich unter fein Schut ju ftellen. Schon am 30. August bejehte er Barichau. Er febte ein schwedische Regierung in Diefer Stadt ein, bann eilte er, Johann Cafimir, be polnifchen Ronig, bor fich hertreibend nach Rratau. In ber Rabe biefer Stal besiegte er bas polnische Beer. Johann Cafimir war, noch ehe ber Rampf en schieden war, fluchtig geworden und begab sich nach Oppeln außerhalb fein Reiches; balb nach ber Schlacht ergab fich Rrafau. Das polnische Band me jest faft gang in ben Sanden ber Feinde, ber Schweben ober ber Ruffen. Weftpreugen mar ber Große Rurfürst eingerudt, entschloffen, bas Land geg eine etwaige Befegung feitens ber Schweden gu halten. Begen ihn mandte fi ber Ronig. Auf die Nachricht von ber Unnaberung ber Schweben jog fich b Rurfürft in fein Bergogthum Breugen jurud, ba er fonft in Gefahr mar, bun bie Schweben gang bon feinem Lande abgeschnitten gu werden. Schnell befer ber König Weftpreußen, fast alle Stäbte ergaben fich freiwillig. - In We

me mibmete. Daneben murbe auch bie -h für eine beffere Bewehrung bes "rfe von Cobleng und Chren-1672 vollendet waren Soffnungen auf eine Mahrt im trierichen congoffichen Raubiucht mieber bernichtet und mit ben benachbarten ogar, wenn fcon wiber= Mallichen Lande die Beben Durchmärschen und Schlieglich, im 3. 1673, bevon ber Burudnahme bes migerechtes, an die er nicht einbrade, woran fich nach und nach mmyojen anichloß. Rurfürst R. warfindete Bergewaltigung auf bem 1678 bie Gillie bes Reiches an, bie Der Dinge in ernftlicher Form erft nachbem Trier und feine nachfte manbanten, namentlich den brutalen, ge-Men hatten. Erft im September 1675 romi bie Stadt, in die er fich nach feiner mel am 11. August geworfen hatte, an die weifahriger frangofifcher Schredensherrichaft fich Rurfürft R. R. nicht lange mehr erthe ibn feine Rrantlichfeit bagu bewogen, einen Bleffen Johann Sugo von Orsbeck angunehmen. That Chrenbreitstein in ber bafelbft bon feinem erbauten Burg. Bu ben Sandlungen, burch welche went gemacht hat, gehören noch die Grundung des rien, bie Stiftung von Stipendien behufs Ausbildung Ausftattung der Freiherrlich v. Buchholg-Dren'ichen Int an Trier für abeliche Geiftliche mit 12 Freiftellen ac. men aud feine Bemühungen um bie Regelung ber Juftigalprechung durch die herausgabe des "Chur-Trierischen Drei Jahre nach bem Tobe bes Rurfürsten, im Jahre begeifterter Lobredner in ber Perfon bes Paftors Frang beffen schwungvolle lateinische Diftichen unter Anspielungen Ben Familiennamens bes Gefeierten ("Petra sum" etc.) Die Ratl Raspars und feine unerschütterliche Anhanglichkeit an Das habsburgifche Raiferhaus preifen. Michte bes trierischen Lanbes und Boltes. Trier u. Saar-

oleph, Erzbischof und Kursürst von Trier 1711—15, zweiter Sohn wart V. von Lothringen, war bereits Bischof von Osnabrück und mis er am 24. Sept. 1710 von dem damals in Coblenz residirens Domcapitel zum Coadjutor und Rachfolger des Erzbischofs Johngo gewählt wurde. Er hielt am 20. Rovember seinen Einzug dem Franzosen besehrte Trier mit Genehmigung Ludwigs XIV. und

Endrulat.

von da nach Lothringen, wo ihn die Nachricht von dem am 6. Jan.

nach Wismar. Anftatt aber fich gegen Brandenh und ging nach Riel gurud, um bon bort aus einen mart ju beginnen, weil es bie Friedensbedingung ausgeführt hatte. Er hoffte Ropenhagen überrum nicht gelang. Balb tam eine hollandische Rio ben Danen ju Gulfe, welche bie schwedische Die Sollander nahmen an der Bertheidigung I in bie Lange jog. Gin nachtlicher Sturmberfen Rreis feiner Feinde immer enger gufammen, R ju verlieren. Rur von Richard Cromwell, ben wartete er Gilfe. Es erichien auch eine eng taque im Sunde, aber nur mit bem Auftrag Gleichgewicht zu halten, aber nicht, um R. nach bem balb barauf erfolgenden Sturge England jurud. Da versuchte R. G. mil gufnüpfen, indem er ihnen die gunftigften gurfidgewiesen. Unterbeg mar Funen verlo Theil von Bommern von einem feindlichen die meiften Weftungen verloren, fo bal mußte. Aber ebe er benfelben abichlon gurudlaffend, nach Gothenburg binuber. berathen. Dort ereilte ihn ein ploklich aus ben ichwierigften Berhaltniffen bin

Rarl Raspar, Erzbischof und bem alten rheinischen Beschlechte ber 1618 geboren, † am 1. Juni 167 Mehrheit (9 Stimmen) des Trierer an Sanden und Fugen gelahmten, liche Beftätigung und beftien geftorben war, am 12. Dar Regenten, ber in feinem 35. ftart gebauter Mann mar, waren gur Erhebung feines 300 000 Geelen bermind befeelt. Auf die große wefentlich mit berbeige wiefenen fleineren Rr Wiederherftellung ber Rechtspflege, Bebung Bunfte, benen R. A

STIET IL GIM Dergog-Abminiffrate Mergifdjen Saufes m Schon am 21. 3m wer bas Regiment ju fa an Handen und Füßen gelähmten,
ftarrsinnigen Erzbischofs Philipp
freundliche Politik dem Erzstiste
dugezogen hat, gewählt, von diesen
verworsen und an seiner Statt
vitels erwählte Hugo Eberhard Constitution oder Belagerung Ebernburgs
volge verkändet. Da indessen folger verkündet. Da indessen Plates, Tarch, am folgenden Tal
überliesert worden war, und 300 Der Prinz schloß diese, wie wenigstw Würde verzichtete, so gab de Tags darauf die Festung. Im solgen der Ernennung Karl Kaspars wesehl des Prinzen Eugen von Savor mespar (19. September) rühmlich hervo mide Tüchtigfeit ju erproben, erhielt er it welchen er, am 4. Mai 1702 jum Obrit leiner gangen Dauer mitmachte. Bei b unter bem Commando bes Mariguli bor furgem beenbigte 30jal pom 26./27. Auguft 1702 mit einer M Philipp Chriftophs eigen ber frangofifchen Contregarbe; es murbe ib Bonig Joseph im Ramen feines Bater mogen feiner "Generofitat und tapferen Balm burch feine Leiftungen viel gur Groberung b Boburt bei ber "werthen Bofteritat" einen un 3 1704 nothigte er am 23. Februar N Mainmille jur Raumung Munderfingens an b Treffen des 2. Juli, als Mariborough und be

mitung feiner Lanbftanbe, feine Fürforge widmete. Daneben wurde auch bie Befahr fünftiger Rriege ins Auge gefaßt und für eine beffere Bewehrung bes landes geforgt, insbefondere wurden die Festungswerte von Coblens und Ehrenmitfiein in befferen Stand gefest, Arbeiten, die im 3. 1672 vollendet maren mb im wefentlichen bis 1802 Stand gehalten haben. Die hoffnungen auf eine angere Beit bes Friedens und bes Gebeihens ber Bolfswohlfahrt im trierichen ande aber wurden fehr balb burch die neuen, bon ber frangofischen Raubsucht ind Candergier herbeigeführten friegerifchen Störungen wieber vernichtet und ergebens ichlog Rurfurit R. R. Bundniffe über Bundniffe mit ben benachbarten weltlichen und geiftlichen Fürsten, mit bem Raifer, ja fogar, wenn schon wibervillig genug, mit Frankreich felber, um feinem ungludlichen Lande die Berudungen, Beraubungen und Berheerungen, die mit ben Durchmarichen und inquartierungen verbunden maren, ju erfparen. Schlieglich, im 3. 1673, benachtigten fich bie Frangofen, um ben Rurfürften bon ber Burudnahme bes Intragsmäßig ben Frangofen guftebenden Durchzugsrechtes, an bie er nicht einmil bachte, abzuschreden, Triers und ber Mofelbrude, woran fich nach und nach ut Befehning best gangen Erzstiftes burch bie Frangofen anschlog. Rurfurft R. . net gegen biefe unerhörte, burch nichts begründete Bergewaltigung auf dem leichstage au Regensburg am 10. October 1673 bie Gulie bes Reiches an, bie bm nach bem damaligen langfamen Gange der Dinge in ernftlicher Form erft m bie Mitte bes 3. 1675 ju Theil wurde, nachbem Trier und feine nachfte Imgebung durch die frangofischen Commandanten, namentlich den brutalen, gemijenlofen de Bignory, unfäglich gelitten hatten. Erst im September 1675 Bergab der französische Marschall Crequi die Stadt, in die er sich nach seiner leberlage bei Tawern an ber Mofel am 11. August geworfen hatte, an die Berbandeten. Des nunmehr nach zweijähriger frangofischer Schredensherrichaft meder hergestellten Friedens follte fich Kurfürft R. R. nicht lange mehr ermen. Bereits im 3. 1672 hatte ihn feine Rrantlichkeit bagu bewogen, einen leabjutor in ber Berfon feines Reffen Johann Sugo von Orsbed angunehmen. it ftarb am 1. Juni 1676 gu Thal Chrenbreitstein in ber bafelbft bon feinem Seganger Philipp Christoph erbauten Burg. Bu ben handlungen, burch welche a. R. um fein Land berdient gemacht bat, gehoren noch die Grundung des maben-Baifenhaufes zu Trier, die Stiftung von Stipendien behufs Ausbildung achtiger Geiftlicher, Die Ausstattung ber Freiherrlich v. Buchholg-Oren'ichen bitung an ber Universität zu Trier für abeliche Beiftliche mit 12 Freistellen ac. Doft bantenswerth waren auch feine Bemuhungen um die Regelung ber Juftigflege und ber Rechtsprechung durch die Herausgabe des "Chur-Trierischen Inbrechts" von 1668. Drei Jahre nach dem Tode des Kurfürsten, im Jahre 1679, erftand ibm ein begeifterter Lobredner in ber Person bes Baftors Frang laber Trips ju Sonnef, beffen fchwungvolle lateinische Diftichen unter Anspielungen wi bie Bebeutung bes Familiennamens bes Gefeierten ("Petra sum" etc.) bie wide Gefinnung Rarl Raspars und feine unerschütterliche Unbanglichkeit an Meich und bas habsburgifche Raiferhaus preifen.

Leonardy, Geschichte des trierischen Landes und Boltes. Trier u. Saar-Iruis 1870. Endrulat.

Rarl Joseph, Erzbischof und Kurfürst von Trier 1711—15, zweiter Sohn Berzogs Karl V. von Lothringen, war bereits Bischof von Osnabrück und Molmut, als er am 24. Sept. 1710 von dem damals in Coblenz residirentrierer Domcapitel zum Coadjutor und Rachfolger des Erzbischofs Joseph VIII. Hugo gewählt wurde. Er hielt am 20. November seinen Einzug das den den Franzosen besetzt Trier mit Genehmigung Ludwigs XIV. und wad sich von da nach Lothringen, wo ihn die Rachricht von dem am 6. Jan.

1711 erfolgten Tode Johann Sugo's traf, die ihn ju ichleunigen ber Befahr, bon ben Frangofen aufgefangen ju werben, beimlicher Cobleng veranlagte. Nachdem Raifer Joseph I. am 17. April begab fich ber neue Erzbischof und Kurfürst nach Frankfurt al ber Bahl feines Rachfolgers, Rarl VI., theilzunehmen. Er Belegenheit eine bochft überfluffige Bracht, die feinem bur gesogenen Lande einen Rostenauswand von 40 000 Thateben behufe Beenbigung bes fpanifchen Erbfolgefrieges gef bemubte fich Rurfurft R. J., ju Bunften feines Ergftiftes langte endlich im Berbfte 1714 bie Räumung Triers bon bie von dem nach fo langer Zeit wieder aufathmenden 23 gottesbienft und ein Frendenfest gefeiert murbe. 3mei Rurfürft in Begleitung feines Bruders, des Bergogs Frebes Abtes von Stablo, einen pruntlofen Einzug in feine vember bes genannten Jahres tam endlich ein Bergleich und ben weltlichen Ständen des Ergftifts jum Mbicht lange ftreitigen, beiberfeitigen Leiftungen gu ben Brob wurden. R. J., ber nach der migbrauchlichen Gewohn bem Trierer Ergbisthum ftets die Bisthumer Osnabrud hatte, wurde mahrend eines Aufenthaltes in Wien von und ftarb an biefer Rrantheit bajelbft am 4. Decbr. 17

Leonardy, Geschichte des trierischen Landes und 5

Iouis 1870. Rarl Mlexander, regierender Bergog bon Burt 24. Januar 1684, † ben 12. Marg 1737, Cohn be-Friedrich Rarl von der Winnenthaler Linie des murte ber Bringeffin Eleonore Juliane bon Brandenburg-Unsbad 1697 erhielt er, faum 13jahrig, mahrend des jogen. bon Raifer Leopold I. ein Patent als Oberft über welches fein Bater bis dahin innegehabt, und betheiligte ber unter bem Oberbefehl bes Martgrafen Budwig be gegen Frantreich aufgeftellten Urmee, fpeziell an ber 2 ber Pfalg. Nachbem am 26. Septbr. in Folge bes beerende Tenersbrunft in ber Stadt ausgebrochen, batte in den Trancheen, als der Befehlshaber des Plages, fich jur Capitulation gezwungen fab. Der Bring fo verfichert wirb, felbständig ab und befegte Tage baran den Jahre that er fich unter bem Oberbefehl bes Bi im Treffen gegen die Türken bei Temesbar (19. Reichliche Belegenheit, feine friegerische Tüchtigfeit spanischen Erbfolgekriege (1701-13), welchen er, a feldmachtmeifter ernannt, mahrend feiner gangen 14wöchentlichen Belagerung Landaus unter bem Ludwig erfturmte er in ber Racht vom 26./27 theilung Grenadiere ben Baffenplag ber frangofild am 15. October bon bem romifchen Ronig 3 burch ein eigenhandiges Schreiben wegen feiner gebanft und bezeugt, er habe burch feine Lell Festung beigetragen und fich dadurch bei ber sterblichen Ramen gemacht. 3m 3. 1704 n frangofifchen Generallieutenant Blainville gur Donau, erhielt in bem blutigen Treffen bes 2

af Lubwig ben Schellenberg bei Donauworth erfturmten, einen Schuf in hentel und betheiligte fich an ber Eroberung Ulms (11. September) und is (23. Rovember). Im folgenden Jahre machte er unter Bring Eugen allenischen Feldzug mit, besehligte in der Schlacht von Caffano am iguft in ber Mitte bes erften Treffens, erhielt bier jeboch eine Gugwunde, bis an feinen Tob viele Schmerzen und Beschwerben machte. 3m Juli alf er bem Pringen die Frangofen aus ihren Berichangungen am Etichetreiben, befehligte in der Schlacht bon Turin (7. September) den linken bes erften Treffens und drang turg nach Eugen felbft mit bem taifer-Fugvolt in die feindlichen Berschanzungen ein. Auch den Ginfall in die ce und die vergebliche Belagerung von Toulon im 3. 1707 machte er begleitete ben Bringen im folgenden Jahre in die Riederlande, wo er chiebenen Rampfen, Belagerungen und Eroberungen anwohnte. Rachbem bifchen jum Gelbmarichalllieutenant (1705) und Oberftfeldzeugmeifter vorgerudt, murbe er am 12. Marg 1709 vom Raifer Jofeph I. "in ig feines fur bas gemeine Wefen erwiefenen Gifers in Schlachten und ungen und babei ju unauslofchlicher hochft ruhmlicher Bezeugniß deffen und herzhaften Un- und Mufführung empfangenen barten Bleffur und heit wegen beiwohnenber Rriegserfahrung" jum Gouverneur bon Landau In Diefer Stellung versuchte er im August bes Jahres 1712 in Bermit bem regierenden Bergog Gberhard Ludwig von Burtemberg einen auf bie Beiffenburger Linien, in bie er vom Ruden ber eindringen follte, achbem alles gut vor fich gegangen war, verfette bas Geräusch zweier renben Sunbe feine fünf Bataillone in einen panischen Schrecken. Der nit feinen Diffgieren warf fich mit bem Degen in ber Fauft ben Fliebenben , allein erft bie in geschloffenen Reihen anrudenbe Cavallerie brachte n jum Stehen. Als die Frangofen unter Marfchall Billars in der Racht 1./25. Juni 1713 die Laufgraben gegen Landau eröffneten, trat für ihn be, jeboch würdig bestandene Brufung ein, indem der Oberbefehlshaber erlichen Armee, Bring Eugen, einen Ersag der Festung zu versuchen für lich hielt und nur ein möglichft langes Mushalten ber Belagerung wünschte. lerander fügte ben Frangofen in wiederholten Ausfällen, fowie durch ein unterbrochenes Geschützieuer betrachtlichen Schaben gu, legte eine außerch große Angahl von Minen an — auch ein neu errichtetes Fort erhielt Ramen - und zwang badurch den Feind, zeitraubende Gegenarbeiten bren. Allein es fehlte nicht nur an Geld, ein Umftand, dem der Pring abzuhelfen fuchte, bag er fein Gilbergeschirr einschmelgen und baraus und Salbguldenftude pragen ließ, fondern namentlich auch an Bulver unchbaren Feuergewehren, es wurden allmählich mehrere Außenwerte wegien, welche der Festung als Schukmittel bienten, und schlieflich lagen ille bergeftalt in Schutt, daß Billars Anftalten jum Sturm machte. glaubte der Pring nicht mehr abwehren ju tonnen, und erflarte fich am guft jur Capitulation bereit, wollte jedoch die Befatung nicht friegsn ergeben. Allein Billars beftand barauf und fo mußte fich ber Pring b. D. fugen. Die Garnifon tam nach Sagenau, die Offiziere durften en Sabseligfeiten unter ber Bedingung, daß fie innerhalb brei Jahren egen Franfreich bienen, abziehen und R. A. felbft erhielt die Erlaubnig, Bring Eugen zu begeben und ihm Rechenschaft abzulegen. In der That te er den letteren völlig. Den größten Ruhm erwarb R. A. im Türten-ber 1716—1718 unter bem Oberbefehl bes Pringen Eugen ftattfand. n großen Sieg von Peterwarbein am 5. August 1716 begann er mit Monen erfolgreich den Angriff und wurde vom Prinzen dem Raifer wegen

feiner Berdienfte besonders gerühmt; bei ber Erffirmung ber großen Blante b Festung Temeswar am 1. October, an welche fich bald die Capitulation b Feitung anichloß, erhielt er ben Oberbeiehl über bie zu biefer Action bestimmt 3m folgend 30 Bataillone, 30 Grenadiercompagnien und 2000 Arbeiter. Jahre befehligte er nunmehr als taiferlicher Generalfeldmarichall bei be glangenden Sieg bor Belgrad am 16. Auguft bie bas Centrum bilbenbe ? fanterie. Rach dem Frieden von Paffarowit erhielt er im 3. 1719 burch B wendung Eugen's, "auf daß ihm in seiner mittellosen Lage etwas geholsen werd die Statthalterschaft über Belgrad und bas Konigreich Serbien, welche er t bem Sig zu Belgrad bis zu feinem Regierungsantritt in Burttemberg belleibe Es wird ibm aus biefer Beit besonders Forderung des fruber bernachläffig Anbaus des Landes nachgerühmt. Auch die Würde eines faiferlichen Geheim raths und ber Orben bes Golbenen Blieges wurden ihm gur Belohnung. borgugsweise friegerische Laufbahn, mahrend ber er vielfache Lorbeeren um fe Stirne gewunden, überhaupt die erfte Beriode feines Lebens, welche er in frem Dienften, befonders taiferlichen Rriegsbienften, gubrachte, mar bamit gu Gn Sein großer Oberbefehlshaber, Bring Eugen, hatte ihn bochgeschatt, und er fel bei jeder Belegenheit unerichrodenen Ginn und glangende Brabour an ben I gelegt, ob er jeboch als felbständiger Weldherr in derfelben Beife geglangt bal wurde, wurde bon mancher Geite bezweifelt. - Weniger ruhmboll und glad geftaltete fich bie zweite Salfte feines Lebens, feine furge bergogliche Regieri in Wartemberg (1733-1737). Bergog Eberhard Ludwig von Bartembe mit welchem er in fruberer Beit nicht felten gemeinschaftlich gelampit, bas te regierende Blied ber Stuttgarter ober Sauptlinie bes Bergogshaufes, verlor feit einzigen Sohn, ben Erbpringen Ludwig Friedrich, bereits am 28. Robember 14 und folgte bemfelben am 31. October 1733 im Tobe, worauf bas Recht Nachfolge gemäß ber Erbordnung des Saufes R. A. Buftand. Ann war fur bas ausschlieglich evangelische Land und insbefondere bie fehr einflufte Beiftlichfeit ein großer Stein bes Anftofes, bag ber Bring bereits im 3. 1 ober 1713, ju einer Beit, wo feine Aussicht auf den beimathlichen Fürftenth noch febr entfernt war, jur tatholifchen Religion übergetreten mar. (Das nauere Datum bes Uebertritts ließ fich auch aus ben Registern ber taiferlid hofcapelle zu Wien, in welcher berfelbe erfolgt fein foll, nicht erheben und bisweilen aufgestellte Behauptung, R. A. fei ber Pring des Schillerifchen Beif febers, ermangelt weiterer geschichtlicher Unhaltspunfte.) Wie er in feinem Er mente jagt, hatte er biefen Schritt in grundlicher Erfenntnig ber untriglid Bahrheit bes chriftfatholischen Glaubens wohlbedachtig ohne Rebenruchicht than, allein an entsprechender Bearbeitung des Prinzen burch bie in Deftern bamals jo machtige Beiftlichfeit, insbesondere Die Jefuiten, hat es ficher ni gefehlt, und vortheilhaft mar ber Schritt für feine Stellung im taiferlichen Dier jedenfalls. Die würtembergische Landschaft, welche sich übrigens nicht w allein und burchaus bon ber Sorge für bas Wohl bes Lanbes, fonbern auch ! eigennützigen Motiven leiten ließ, von bem gur Benuge befannten Gelbftandigtei finn bes Bergogs für ihre eigenen Berrichaftsgelufte fürchtete, jum Theil a Die höheren Beamten, dachten fogar baran, einem jungeren Bruber bes Bring Beinrich Friedrich, Die Berrichaft juguwenden, allein ber Bring bewog letter bon allen berartigen Gebanten abzufteben und gab fcon von Beigrab aus 28. Rovember 1729 eine fchriftliche Ertlarung, worin er ber Landschaft Bribilegien bestätigte, namentlich aber Die ftrenge Ginhaltung ber Religions-Friedensichluffe und Die durchaus ungefrantte Aufrechterhaltung ber evangelijd Religion gelobte. Aehnliche noch beftimmtere und ftartere Buficherungen gab Spater wiederholt, fo am 16. December 1732, 28. Februar und 17. Decem

bie fog. Religionereperfalien). Außer ber Gofcapelle follte nicht ber allerigfte Actus eines tatholifchen Gottesbienftes im Lande gehalten werben und Die tgung aller bie ebangelische Religion, bas Rirchen- und babin einschlagende momie- und Polizeimefen betreffenben Angelegenheiten murbe ben 27. Dars allein und ohne Anfrage an ihn bem geheimen Rathe übertragen, beffen bent flets evangelifch ju fein hatte. Go empfing ber neue Bergog am fanuar 1734 bie hulbigung ju Stuttgart, wohin er ben hof und bie lei wieberum von Ludwigsburg verlegte. Die erfte Thatigfeit ber neuen rung — Berechtigkeitsfinn war an fich eine ber haupttugenden bes herzogs d in ber Untersuchung und theilweisen Bestrafung ber unter Bergog Eberhard g to machtigen und für bas Land verberblichen Gravenitifchen Bartei, ber gewefenen Maitreffe biefes Bergogs, Chriftiane Bilhelmine von Braveberehlichten Grafin von Burben (Bb. V, S. 561 ff.), ihrer Familie und Un-Doch ermöglichte ber Berlauf ber Untersuchung energisches Borgeben gen bie Gravenig felbft, welche bas Bericht wegen ihrer mannigjachen en, inebefondere auch Mordanichlagen auf die Gemahlin des berten Bergogs, sogar jum Tobe verurtheilte, und gegen ihren Bruber, ewefenen Premierminifter und Oberhofmarichall von Gravenig. n es übrigens nach langeren Berhandlungen, jumal ba die Grabenit in und Berlin fich Freunde berichafft hatte, ju Bergleichen zu bringen, traft fie, freilich nicht ohne einige Entschädigung, auf ihr fammtliches im Lande liches Bermögen Bergicht leifteten. Dehr als biefe langwierige Berhandentsbrach bem Sinne bes Bergogs bie Betheiligung an dem Rrieg, welcher Inlag ber polnischen Konigswahl im 3. 1734 zwischen Defterreich, beasweise bem beutschen Reich und Frankreich losbrach. Bereits auf ber Breife von Belgrad hatte er ju Bien am 23. December 1733 mit bem Rarl VI. einen Unionsvertrag abgeschloffen, fraft beffen er eine Angahl abergifcher Truppen in faiferlichen Gold überließ, ben 14. Januar 1734 urbe eines Feldmarichalls bes schwäbischen Kreifes und ben 21. Mai b. 3. ge eines Reichs - General - Feldmarichalls erhalten. Er begann nun mit Gifer Rriegerfiftungen : forgte filr bie Sicherheit bes Landes burch Schangen berhaue, Bergrößerung und Musbefferung alterer Feftungen, Berftartung usbebungen, in beren Intereffe die Beirathserlaubnig beichranft wurde, So tonnte er mit einer ansehnlichen, wohlgerufteten Truppenschaar an ein in's Feld giehen und trat wieder unter ben Oberbefehl feines jest freilich ealterten Gonners, des Prinzen Eugen. Zweimal führte er für letteren ommando über die gesammte Rheinarmee, als der Prinz im Herbft 1734 735 nach Wien gurudtehrte, boch tam es im gangen Rriege, - abgefeben r Groberung Philippsburgs burch bie Frangofen - gu feinem bebeutenberen menftog und Burtemberg felbft blieb befonders burch bas Berbienft feines s bon ben Drangfalen bes Rriegs faft gang berschont. Run aber fiel ber, wie bereits Pring Eugen erfannt hatte, fein icharfer Menschenkenner nd leicht die Beute anderer werden fonnte, in die Sande des Juden Gug heimer (geb. 1692 zu Beibelberg). Derfelbe hatte ihm schon früher in riegenheiten ausgeholfen und fich bei ihm durch große Geschmeibigkeit burch ben Gifer und bie Bereitwilligfeit, womit er - ftets auf feinen Bortheil bebacht - anscheinenb bie Plane bes Bergogs beforberte, len. Der Lettere hatte ihn nach feinem Regierungsantritt gunachft gum ibergifchen Residenten in Frantfurt bestellt, berief ihn aber bald als etsfactor, spater mit bem Titel eines Geheimen Finangraths nach Stuttgart. ugte Silg raich eine beträchtliche Angahl von Belfern und Spieggefellen b ju bereinigen, unter benen ber Erpeditionsrath und Bailenhauspfleger em seutide Siegraphie. XV. 24

Sallwachs, die Regierungsrathe Bubler und Meg .... Bergoge in Birb Genoffenschaft bemächtigte fich des Bergogs bollfi Beamten und Diener, die fie unausgefest auf vallder Gebembantrauen. Es gelang ihr dies um fo leichter, ale Ende Bergog Rarl Laufbahn fich an Die Forberung ftrenger Und- in Archiv far De würtembergischen Berhaltniffen im Allgemeine in Geschichte Burt artigen Berfaffungsleben wohl nicht bie gen berjog Ratl Alexa bereits erwähnten unangenehmen Begiehung R. Pfoff, Gefchico ber höheren Regierungscollegien, fowie im 111 2. Stuttg. führten Berhandlungen über die Erhöhm 340, G. 110her auf die Landstände und die Collegie Bien 1858. Se Boswilligfeit argwohnte. Mit reicher G 11 ff. C. von Beburiniffe bes jumal bei bem ichlechte Dagegen wo bedürftigen Bergogs zu befriedigen III. Lebensabrig D richten, daß es fchien, als ob bes at auffindbar. > fördert werde, mahrend ber Haupt bergoge Frie Genoffen nicht leer ausgingen. Bue beita, einer Toch Süddeutschland begonnen worden 567 zu Renensta Gulden) geprägt. Als Klagen b Sergleich 164 Spradsehung der schlechten Münzen bet herzog angeordnet hatte, un gewählte Erzie ber borigen Regierung ber noch aften eifrig zuget quelle, indem jest nicht meh Muguft und & gesetht Untersuchungen eingelem Seifen G. war, andererseits durch Ball Sibingen begien. Schon ir werbs-, Sandels- und and haft betrieben, burch ein . 3m Fruhjahr 1684 des fiscalischen Intereffe und forperliche Aus richtung einer Pupille ins Rriegslager, i der Erlös in diese Rall befrieft ager, i berginft und nach eil erstattet wurden. Die an, welche bei ber ber Landichaft balb Segleitet war er babei bon durch Drohungen sahren 500 000 XIV pan Mala ins füd L gemeine Schut-, 26 XIV. von Paris. Sieberreichsten und großartigsters und kehrte über die Riede ibm benn 1. 25 200 000 Bulber befuchend nach haufe gu Befriedigung !-Beobachtungen auf mancher Famil Best war ber Bring 20 er auch feine wittenn fertig, es galt für ibn, ein ibn aufbrau eigennültigen Burmunber für Cberhard Lubwig mußte; exit an, ein Regiment Fugvoll und es bunl Die Eurten in Morea gu merben. Ra-Migrenters De hatte bas Land eben angefangen, fich britche min war wieder namhaft geftiegen. Go began Regierun Neibe von Unternehmungen, welche burch angenebra

mio um 3wed ber größeren Sicherheit bes Landes, mabricheinlich aber auch d leinem innerften Streben jum 3med ber Bergrößerung bes Bergogthums na Groberungen, Die Saltung einer ftanbigen großeren Truppenmacht anftrebte. ler Ansichuß zeigte fich nicht immer gewillt, ben Forberungen bes Bergogs gu Munchen, brachte auch mehrmals, jum Theil nicht in der paffenbften Form, Momerben vor, allein viel erreichte berfelbe nicht, ber Bergog wußte ihn einichachtern, feste fchlieflich namentlich bie Bewährung ber Erhöhung feiner impenmacht burch und fragte bie Stande in manchen Fallen gar nicht mehr ifte Einwilligung. Wohl aber murbe er immer erbitterter auf fie und fprach in bag gegen fie im Rreife feiner ftets ichurenben Bertrauten oftere in ftarter Soft aus. Bu letteren geborte besonders ber Generalwachtmeifter Frang Joseph m Remchingen, ein erfahrener und bem Bergoge treuergebener Golbat, aber aufmifend und gewaltthätig, prahlerisch und unbesonnen in seinen Reben. Er mpte bffentlich auf Beamte und Landstände, fowie auf ben evangelischen lauben, augerte, man muffe eben bas Lanbhaus mit Soldaten umringen und miberipenftigen Mitglieber ber Landichaft nebit etlichen Miniftern und Rathen maten, bann werbe es beffer geben, vertehrte viel mit einigen bischöflich wurgmiden Rathen und ben Rabuginern bon Beilberftabt. Der Bergog felbit nerhielt lebhafte Beziehungen zu feinem alten vertrauten Freunde, bem Bifchofe bedrich Rarl von Bargburg und Bamberg; schon nach seinem Testament bom 1735 follte biefer lettere von ber Bormunbichaft bei wichtigen Fallen um at gefragt werben, und nach einem Cobicill von 1736 und einem zweiten flament bon 1737 fogar formlich Antheil an ber Bormundichaft haben; nach ar ju Bargburg im 3. 1786 für Die Bofgeiftlichen entworfenen Inftruction Im ben Ratholifen gleiche Rechte eingeräumt werden, wie ben Evangelischen, wangelische Rapelle ju Ludwigsburg wurde für den tatholischen Gottesbienst merichtet, die tatholische Sofgeiftlichkeit umfaffender organifirt, einige Rapuziner men ins Land, bei ben Regimentern wurden Feldpatres zugelaffen, der würzngifche Webeimrath Gichtel arbeitete im Auftrag bes Bergogs eine Deduction i, welche die Gultigfeit ber alten Bertrage über die Berfaffung des Landes ot mehr anerfannte, bie Rechte ber Landstände wesentlich beschränten wollte bem Bergog wohlgefiel. Wie weit ber lettere felbft in Bezug auf Aendemen an ber politischen und firchlichen Berfaffung geben wollte, wieweit feine ntrauten, befonders Remchingen, deren Correfpondeng jum Theil abgefangen mbe, ihre Plane ale bie berzoglichen binftellten, ift nicht genugend aufgeflart, Lante felbft aber entftanden die beunruhigenbften, ficherlich übertriebenen michte über die von Seite bes Bergogs geplante Umfturgung ber firchlichen politischen Berfaffung bes Landes, bon welcher man glaubte, fie werde grend der Reife ins Wert gefett werben, die ber Bergog am 13. Marg nach litzburg und Danzig unternehmen wollte. Allein am 12. b. DR. ftarb R. A. emactet fcnell zu Ludwigsburg an einem Stedfluß, nicht ohne bag biefes the Ende in ber aufgeregten Beit ber Bollsfage Stoff jur Annahme eines maturlichen Todes gegeben hatte. Am 11. Dai fand die feierliche Bestattung genanntem Orte ftatt. Zweitaufend Rrieger aller Baffengattungen erwiefen legte Ehre ihrem Benoffen, ber fich einft auf vielen Schlachtfelbern einen glangen-Baffenruhm erworben, als Regent aber, gang umftridt von fchlechten Rathbern, auch bie eblen und guten Eigenschaften feines Charafters - und an den bat es ihm nicht gefehlt - nicht verwerthet hatte. R. A., ber Stifter sicht bliftenden Linie bes wfirtembergifchen Saufes, war feit 1727 mit Daria Buila bon Thurn und Taris vermählt, eine Che, welcher außer zwei fruh-Morbenen Bringen und einer Tochter, brei Gobne, Rarl Gugen, Ludwig Eugen, riedrich Eugen entstammten, Die nach einander

egierten.

Brgl. namentlich J. U. Pregiher, Württen gart 1734. S. 23. [G. v. Renz.] Leben und zu Würtemberg mit Beilagen im Patriotisch (1784) 105 ff. K. F. Dizinger, Beiträge zur seines Regentenhauses zur Zeit der Regierung Heines Regentenhauses Zur Zeit der Regierung Heines und Landes Wirtemberg. Th. 3, Abth Württembergisches Helbenbuch, Eklingen 1840 Prinz Eugen von Sabohen, Bd. 1—3, Wien Eugen von Sabohen, Serie I, Bd. 2 (1876) ff. Geschichte im 18. Jahrhundert I, 1. 2. (Da vorgemerkte, amtlich bekannt gemachte Leben-Consistorialrath und Prälaten Knöbel nicht auf

Rarl Rudolf, der jungfte Cohn des Bergog Reuftadt und feiner Gemahlin Klara Augufta, ein bon Braunichweig, murbe am 29. Mai 1667 au R Sein Bater, bem im fürftbrüberlichen Bergleid Memter Neuenstadt, Weinsberg und Modmithl ein war, trug Sorge für eine tüchtige und gewählte felbit war ben Runften und Biffenschaften eifrie R., ahnlich wie feine Bruder Friedrich Auguft Schluß ju einer gediegenen Musbildung auf Stragburg, Benf und auf langeren Reifen. tonnte er bas Collegium illustre ju Tubingen b bium ber lateinischen und frangofischen Sprad Mathematit beschäftigte. Mit besonderer Borl aller Art, Reiten und Fechten. Im Frühio ju Strafburg, wo er feine geiftige und fort hier aus that er ben erften Blid ins Rrie Beer, das eben Luxemburg belagerte, befu Anleitung Baubans bie Feftung in allen if 3. 1685 trat ber Bring bie Reife an, maligen Zeit ben eigentlichen Abichluß il führung ins Leben bedeutete. Begleitet mo Sofmeifter. Ueber Genf - bamals ber in ben berichiebenften Biffenichaften an ben glangenben Sof Budwigs XIV hier ber junge Mann in ber lehrreichfte befuchte er noch weiter London und wandten Bofe in Norbbeutschland be wie feine Bruder über die Erlebniffe u forgfältig gehaltene Tagebucher. - 3 Bilbungsgang nach mar ber Mann fe mählen.

Friedrich Karl, der Bormündensteinberg, fing eben damals wenedigs jum Kriege gegen die Thebes dreißigjährigen Krieges hatte bholen; die Bevölkerung war wiederzag-Bormünder jene Reibe

wurtembergifche Regimenter in Die Dienfte Benedigs, ber Rieberlande, ichs und Defterreichs führten. Jugendliche Unternehmungeluft litt unferen micht ju Saufe. Bu bem 1000 Dann ftarten Regimente ftellte er eine gnie von 150 Mann auf und zog als beren hauptmann 1687 mit zu Bon ba an fteht R. R. mit turgen Baufen bis jum 3. 1716 ununterim Rriegslager in Morea und Regroponte, bann in Frland, in den inden, an ber Donau, an der Offfee. - Dit Beginn bes Commers urbe bas Infanterieregiment Burtemberg nach Benebig in Marich gefett, n Libo bort gemuftert und nach Sta. Maura eingeschifft. Sier fammelten otte und heer ber Benetianer unter bem Oberbefehl bes fpateren Dogen ni und bes Feldmarschalls Grafen Konigsmart. Außer den Burtemwaren vertreten Beffen, Braunichweiger, Balbeder, Baireuther; bagu florentiner, Maltefer, Glavonier. Um 22. Juli erfolgte die Landung ftlichen Beeres bei Patras. In ber fiegreichen Schlacht zwei Tage fpater er Bring erftmals im Teuer. Bom Schlachtfelbe ging der Bug weiter printh und Athen, wo Binterquartiere bezogen wurden. R. R. tehrte beimath gurud, wo man eben am Werte war, im Bereine mit Beffen itere Regimenter au je 1000 Dann für ben Dienft Benedigs aufzuftellen. nbjahr 1688 tehrte R. R. als Oberft eines ber neuen Regimenter nach gurud; fpater wurde er Obercommandant aller würtembergifchen Truppen tianischen Dienst. - Rach Morofini's Plan hatte fich die Sauptaction d des Sommers gegen Regroponte zu richten; am 24. Juli wurden die ben eröffnet. Für den 20. August war ein Sturm angesetzt. Der nit seinen Würtembergern, mit Hessen, Baireuthern und Italienern stand ten Treffen. Als auch biefes jum Sturm auf bie Borwerte anmarichirte, 2. R. burch einen Granatsplitter am rechten Auge verwundet. Rur Bortheile waren von den Berbunbeten errungen. 3mei Tage fpater er Bring mit feinem Regiment in ben Laufgraben. Ginem wuthenben ber Turten warf er fich an ber Spige feiner Leute entgegen, als die ner gewichen maren. Da ftredte ben voraneilenden Bringen eine Dusteteneber; General Ohr übernahm bas Commando und faum gelang es ibm, berigen Stellungen ju behaupten. Bier Offiziere trugen ben Bringen Betummel; brei babon warf eine Ranonenfugel nieber, anbere eilen wieber fturgen zwei; endlich gelingt es, ben Bermunbeten auf ein Schiff gen. Ende September ift er geheilt und ichreibt barüber feiner Mutter, er in fortlaufendem Briefwechfel fteht, voll Freude, "bag er wieder im fei, fein Devoir in ber Armee in Acht zu nehmen". Die Rugel trug feinem Tobe in ber Lunge. - Inbeffen ftanben Die Sachen bor Regroponte Seuchen wutheten, Ausfälle becimirten die Armee; im October mußte i grollenden Bergens die Belagerung aufheben. In Rauplia fammelten fich rtemberger, um in die Beimath eingeschifft ju werben. Auch R. R. mud, tropbem er von Morofini die Statthalterichaft von Radien erhielt n verlodenoften Antragen. 3m Frühling 1690 war er in der Beimath Mit einem Gilfscorps von 7000 men. Wieder trieb es ihn fort. ftand fein Bruber Ferdinand Wilhelm (f. b. Art.) unter bem Oberbefehl Bilhelms vereint mit Marlborough in Irland. Dorthin jog unfer Mis Oberft eines banifchen Reiterregiments fand er Belegenheit, fich im 90 in ber Schlacht am Bonnefluß auszuzeichnen und fpater bei einer on Belagerungen und Gefechten (Rort, Ringfale, Athlone, Drogheba). tere Schule bes Rrieges führte ben Pringen 1692 nach den Riederlanden, d bei ben meiften Schlachten betheiligte und hervorthat; fo namentlich enterten und Reerwinden, in welch letterer Schlacht er fich mit zwei

Schwadronen durch die gange feindliche Com und bor wurden ihm erschoffen, seine Rleidung mar songeführt m blieb unverfehrt; bei ben Goldaten galt 200, Bablezeichnet burch Lobfpruche bes Ronigs bon Buf Oppenhemart jum Brigadegeneral ernannt, teber Juftintt feiner nach Ropenhagen juritd. In den beib Dief gingen, je Bruber mit ben banischen Gillstruppen 1788 bestätigte bis der Friede von Travendal auch bie Berbrecher a

dieweil die Ranonen ichah es benn und b fchaaren gerabe am niemals befiegt mir ichrieben Marl eigener Ronig unerichroden Dudenarbe Malplaque rücken; Ibc Marlborot einigen 0 ftebende aber bu pon III ment beutum

unb

R. R. war jest in ber Bollfraft be Der errichteten Alls ber fpanische Erbfolgefrieg ausbrau ten Theil ber ih bon Danemart bem Pringen als Gener er fuhlte auch, bollandern gu Gulfe gu ichidende Wir Brafte fehlten, LE festgeset war. Mit diefen tapfern wirten als wichti @ borough's Oberbesehl in ben bedeut aber wollte er im 3. 1702 zeichnete er fich bei andem er die Regier it #19 hielt von feinem Ronig ben Gl Dels niedergelegt Satt Danen , 7 Bataillone 11 Gat ... pfiebtes, ftilles Renenftabt & auszeichnen; ihr Führer, unfer undheit volltommen wieber dem Munde Pring Eugens und solltommen und gefund aus, eigenhandigen Schreiben. Da Bangen, feine filberweißen Ga Rieberlande gu neuen Thair Deberben nicht genugfam bewun am Pfingsttag 1706, 23. 1742 jedoch ftellte fich ein ge Danenführer ununterbrochen dien hartnädig und ichwer gu be er traf ihn endlich bei Ram der Herzog auf sein Ende vor n fürsten von Baiern. Der der niemals legitim verheirathet i an und erhielt Besehl Am 6. Dechr. wurde er in de linken Flügel zu sehen sein Kriegsruhm, seine Männlichtet war er sertig zur Attal wurden in einer Reihe von K war er fertig zur Attale wurden in einer Reihe von Blich vor Beginn ber A mafichriften und Gedichten ver andächtig Baterunfer Sagebucher und Briefwechsel.

Bartemberg, geb. ben 11. Ret bairischen Kuraffic Samilienpalast zu Bruffel, † ben 24 bem Bericht gleit Sein. Sohn bes Herzogs Karl Alexa arten waren Jen bes in fein achtes Jahr seine Erziehn liche Armee han liche Armee ben swemutter, der Fürstin Louise von T wurde jedoch, nachdem fein Bater auf wiederholte Bitte des ftanbifd Brubern, Ludwig Eugen und Friedric Ruty barauf, am 12. Dary 1737 ftarb Die Dof die Berdienfte beffelben um ihn im Slieges und 1743 eines Dragonerregit Da derfelbe jur Beit jenes Todesfalls erft abehaftliche Regierung ein, an beren Spike Bartemberg - Reuenftabt (f. d.), fpater, Bichen und geiftigen Rrafte im Auguft 1738 Sort Friedrich von Burtemberg-Dels fiand De Derzogin-Bittwe, ber iconen und geiftreid Maria Augusta von Thurn und Taris, m welche auch in Wien Unterftugung fant, !

urg aber war die Zeit ber Rube für ihn. 3m 3. 1715 führte er die banische riner por Stralfund, bas bon ben Schweden tapfer vertheibigt murbe. Ende 3abres fiel die Feftung und R. R. jog nach Solftein. Bon Schonen ber robte Rarl XII. mit einem Ginfall in Geeland. Bei grimmer Winterfalte arichiete ber Pring borthin. Fur ben Commer 1716 mar im Bunde mit ben liffen ein Einfall von Seeland aus nach Schonen geplant. Jedoch ehe diefer ng ins Wert gefett murbe, fah fich R. R. in bie Beimath abgerufen. - Gein Uriter Bruber, Bergog Friedrich Auguft, mar am 6. Auguft 1716 geftorben; er Befit ber Guter fammt ber Regierung bes fleinen Bergogthums ging nun R. R. Aber. Der Bergog erbat fich bom Ronig feine Entlaffung und fchlof amit feine friegerische Laufbahn. Während berfelben hatten ihn feine Leiftungen war nicht auf eine Linie mit ben großen Gelbherren feiner Beit ftellen tonnen, ber überall hatte er fich als einen ihrer fahigften und unternehmenbiten Beerührer gezeigt. Fur ihn als Auslander war es Ruhm genug, bag er in einem Ride wie Danemart, bas bamals faft noch im Range einer Grogmacht ftand mb gu allen Zeiten an friegstüchtigen Mannern leberfluß hatte, zur hochften ultlarifchen Burbe gelangte. Dabei bewahrte fich ber ichneibige hochgeftellte Bolbat einen außerft humanen Ginn, wie benn bon ihm gernihmt wird, bag Bie gegen ihre untergebenen hoben und nieberen Difigiers liebreich, freundlich ab verträglich waren, wohl Meritirte nach Burdigfeit ihrer Dienfte pormien und hervorzogen." Ende des J. 1716 kam er in Reuenstadt an und Wermahm fosort die Regierung. Abhold allem unnöthigen Glanz und Gepränge, witesfürchtig, Freund ber Gerechtigfeit, ein Borbild aller Tugenden für feine Beamten und Diener, ihnen allen boranftebend an Bedürfniflofigfeit und Ginachbrit, führte der alternde Rriegsmann auf feinen Gutern ein patriarchalisches lajein. Sattler ergahlt als Ohrenzeuge, wie der Bergog in feinen fpateren Jabren gar oft unter ber beruhmten Linde feiner fleinen Refibengstadt inmitten mannigfaltig jufammengefesten Buborerfreifes fag und bon feinen Bligen mb Thaten ergablte. Dabei blieb er ben Runften und Wiffenschaften jugethan ub ftand mit vielen hervorragenden Zeitgenoffen in regem Briefwechfel. 218 1784 ber Rrieg am Rhein ausbrach, wurde ber erfahrene Rriegsheld bom Raifer um Beneralfeldmarichall bes Reiches ernannt und mit ber Aufficht über bie freiburg, Breifach, Rehl und Philippsburg betraut. - Roch einmal, m Lebensabend, follte der Herzog aus feiner stillen Zuruckgezogenheit hervor-inten. Am 12. März 1737 war Herzog Karl Alexander durch jähen Tob nagerafft worben. Als nachfter Anverwandter und auf die Anzeige des Geheimaths und ftanbifchen Ausschuffes begab fich R. R. fofort nach Stuttgart und bernahm die Regierung. Die Dinge lagen am Sofe feineswegs einfach. eartei, welche ben Juden Sug und ben General v. Remchingen an ber Spige, ather bie herrichaft geführt hatte, war burchaus nicht Willens gurudgutreten, ch stagend auf Die Herzogin Wittwe, den Bischof von Burgburg und das mierlassene Testament. R. R. erklärte beshalb, bag er vorerst noch teinerlei bettagient anzuerkennen vermöge und zur Theilnahme an der Bormundichaft n den minderjährigen Rarl Eugen Niemand zulaffen werde. Freiere hand er-Mit ber Bergog aber erft, nachdem er Remchingen auf ben Afperg hatte bringen beinige Beamte feines Anhanges hatte abfeben laffen. Erft gegen bas Ende 3. 1787 fam ein Bergleich zwischen R. R. und ber Bergogin Bittme gu lande, nach welchem biefe - innerhalb gemiffer Grengen - als Mitvormuntin jugelaffen wurde. Der bisherige Rechtsftreit und bie Bultigfeit bes von at Alexander binterlaffenen Teftamentes maren aufgehoben. Auf Grund biefes ergleiche fab ber Bergog in ber Regierung wie im Lande wieder mehr Ruhe Didnung einkehren. — Indeffen war die Untersuchung gegen die unmittelbar nach dem Tobe Rail ale Berberber bes Lanbes

ne de Wurtenberg" in: Oeuvre de 1-7).

dies der Jude Süß Opp die niedergesehte Committe Istin Elisabeth Friederike Sophie, der Ind und lebermuth die Istin Gliabeth Friederike Sophie, der Friederik und Keld urtheil gegen ihn and Kried und die Privilegien des Landes seiellich eisernem Käsig hinard gentenausgabe hatte alterten, mehr als gemäß "dem vollte gemäß gemäß früher angebahren verlebe Gophie, de Spiele Geride den Friederik des Genders gemäß früher angebahren verlebe Spiele Spiele bei Geride gemäß früher angebahnten Bezie Spiele bis den Friederike Wilhelte Gophie, de Spiele bis den Friederike Wilhelte Gophie, de Spiele bis den Friederike Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Gophie, de Spiele bis den Friederike Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Wilhelte Wilhelte Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Wilhelte Wilhelte Wilhelte Wilhelte Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Gophie, den Friederike Wilhelte Gophie, de Spiele Gophie, de baher im Somm Siese Ersolge waren übrigens nur der Tüchtigkeit sand der bielgen mer zu verdanken, welche an der Spitze der Staatsseiner ganzen allem des Kammerpräsidenten Friedrich Auguktein ehrwätzlich. Sedeimen Räthe, namentlich Bilfinger, Jech und den holdsetzen werehren tom werdertenten Friedrich Rogen werehren tom werehren tom weren seite staatsrechtskenner Johann Jakob Moser als verehren tom weren seite stand. K. E. selbst zog Bergnügungen und Katarry mit westen, Reisen u. dgl. den ernsten Regierungswitt christian wer sich am 26. Septbr. 1748 unter großen Festlich einer Braut vermählt hatte. Im December 1748 am 17. 360 einer Braut vermählt hatte. Im December 1748 losch bis der Dettingt gette. Im December 1748 des schaft bernacht des schwäbischen Kreises geworden, stieg er gegen ber Neinen des zu bessen Generalseldmarschallswürde empor. In Giste und des großartige neue Schloß, dessen Grundstein am gelegt und an welchem während seiner ganzen Regienung von Leger, Leop. Retti, de la Guepière, ja noch Ronig Friedrichs gebaut wurde. Im J. 1753 unter einahlin und in Hardenbergs Gesellschaft eine Reise duch Roupel führte. Trop pielige im in test er fich nicht herbei, dem Papfte den Fuß zu fuffen, 170: Beland, selbst gegenüber dem Kaiser, ungebräuchliche Ehren War: Der Gentliches Stud der Religion sein. Sanz ohne unliebsame Bracht und Bauten, sowie für das Militär, das er gang Syltem einrichtete, stellte an die Landschaft erhöhte Ansprüche; opentlicher Ausübung des katholischen Gottesdienstes, durch Dom Bergog bestätigten Religionsreversalien feines Baters ju-B. ein feierlicher Umzug im Schloghof zu Ludwige mubte derarties foll effergung herbor, bag der mußte, derartiges folle in Zukunft nicht mehr ftattfinden; ein Subsidienvertrag mit Frankreich abgeschloffen, ein Mittel, manche ber fleineren beutschen Fürsten jener Beit griffen, der herzog verbindlich, auf 6 Jahre 6000 Mann In polten, um folche auf Requifition des Königs von Frankrich wartchiren laffen zu können, wogegen Frankreich die Aufftellungs and Sold für diefe Truppen sowohl zu Kriege- als Bernahm; endlich fam es mit der Herzogin-Bittwe, freilich burch

ers durch die Bermittelung bes furfachfischen Gefandten am 5. Nobbr. ein Bergleich ju Stande. Ihm gemäß follte Rarl Rubolf bie Regierung ndes allein fuhren und nur bei wichtigeren Angelegenheiten, wenn fie nicht triegs- und Religionsmefen betrafen, ber Bergogin-Bittme eine Mitmirtung en, lettere jedoch ben Titel einer Oberbormunderin behalten und die Erig ber fürfilichen Rinder, Die Bahl ihrer Lehrer, ber nöthigen Beiftlichen Die freie Religionsubung fur fich und bie Ihrigen überlaffen befommen. nn wurde gegen die hauptfachlichften Wertzeuge der vorigen Regierung uchung eingeleitet. Gut wurde am 13. Decbr. 1737 wegen Umteidjung, Betrugs, Sochberraths und bes Dajeftatsverbrechens im engeren jum Tobe verurtheilt, wobei freilich ber allgemeine Sag, ben ber Jude d geladen hatte, Die bom richterlichen Standpunft aus etwas zweifelbaite , ob nach ber peinlichen Gerichtsordnung und ber an fie fich anlehnenden auf Brund der erbrachten Beweise jene Strafe beantragt werben tonne, inen Ungunften entichieb, und er ben 4. Febr. 1738 an einem eifernen n in einem befonbers verfertigten eifernen Rafig aufgehangt. Seine Spießn tamen beffer babon. Remchingen entfloh mit Bruch feines Chrenwortes. lebrigen wurde von ben beiben Obervormundern, welchen tuchtige Rathe Beite fanben, Die Regierung bes Landes ju beffen Bufriedenheit geführt; ahm die icon langer ber ausgebildete Familienariftofratie mabrend diefer

an Macht febr gu.

Die Erziehung bes jungen "Landpringen" wurde, wenigstens was ben Unterbetrifft, nicht vernachläffigt, doch ift bas Werkchen "Livre contenant un recit de touttes les vertus et vices, en 4 tomes, composé par Charle e duc de Würtemberg, à Stouttgardt le 21. Septbre. 1740" nur eine rgabe ber ihm porgetragenen Sittenlehre. Da die würtembergische Regiebefürchtete, Die tatholischen Machte Defterreich und Frankreich fonnten fich Erziehung bes Pringen mifchen wollen und ihre Mutter fie gulett noch ien tatholischen Sof schiden, so war Bergog Rarl Friedrich, um folchem gufommen, barauf bedacht, fie jur Bollendung ihrer Erziehung und völliger loung am Sofe Ronig Friedrichs II. von Preugen, ber jest im zweiten feiner Regierung ftant, unterzubringen. Letterer ergriff bie willfommene enheit, auch in Gudweftbeutschland feinen Ginfluß geltend ju machen und te fich mit Freude ju ihrer Aufnahme bereit, worauf fie im December 1741 berlin geschicht und bafelbft fpeciell unter bie Leitung ber Staatsminifter Grafen botter und Baron von Marichall geftellt murben. 3mar nahm ber große bas lebhaftefte Intereffe an bem Bohlbefinden und Gebeihen ber Bringen, eine Partei, welche fich ber Berrichaft über R. E. ju bemächtigen ftrebte pol auch feinen Aufenthalt an bem evangelischen Sofe nicht gern fab, bie gin-Bittwe an ber Spige, intriguirte gegen die Fortsetzung diefes Aufentund mußte ihn bem jungen Landpringen fo ju berleiben, bag er Berlin gu en wünschte. Da erwirkte König Friedrich, um fich feiner boch zu ver-, burch fraftige Empfehlung bes nicht gang 16jahrigen Fürften, ber bas Alter noch nicht erreicht hatte, am 7. Jan. 1744 bie Bolljährigfeitsertlarung en bei Raifer Rarl VII. Er hatte bem Raifer erflart, ber Pring befige folche hten, Gaben und Eigenschaften, die ihn in ben Stand feben, allein gu berrichen in Bolt gludlich jumachen, ja einen noch größeren Staat ju regieren als ben-1, welchen bie Borfehung feiner Gorgfalt anvertraut. In einer glanzenden umlung überreichte er ihm die taiserliche Urtunde am 5. Febr., sprach e und warme Borte über die hobe Bestimmung, ber er nun entgegen gebe, berfandte ihm am folgenden Tage noch schriftlich eine Bufammenftellung eijesten Borichriften für einen Regenten ("Miroir des princes ou instruction du roi pour le jeune duc Charles-Engène de Wurtenberg" in: Ocuvres de

Frédéric le Grand, IX. Berlin 1848 pag. 1-7).

lleber Baireuth, wo fich ber Bergog gemäß fruber angebahnten Begiehungen mit ber evangelifchen Pringeffin Glifabeth Friederite Sophie, ber einzigen Tochter bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Baireuth und ber Lieblingsichwefter Friedrichs bes Großen Friederite Bilhelmine berlobte (bie 9. Beiratheverbindung zwifchen Brandenburg und Burtemberg), tam berfelbe in bas Land gurud und erließ am 23. Marg b. 3. ein Refeript, in welchem er ben Regierungsantritt verfündigte und die Brivilegien bes Landes feierlich beftatigte. Die erften gehn Jahre biefer felbftandigen Regierung waren gludliche Beiten für bas Land, bas fich im Innern und nach Augen meift ber Rube und bes Friedens, guter Rechtspflege und Polizei, untabelhaft verwalteter rationeller Staatsöfonomie und Berbefferung feiner Finangen durch Abgahlung alterer Schulden gu et freuen hatte, wie benn Spittler († 1810) von der Zeit nach bem Tobe Karl Alexanders bis jum Ausbruche bes fiebenjährigen Rrieges fagt, es finden fich vielleicht in ber gangen würtembergischen Geschichte feine 20 fo gludlichen Jahre, als bie bon 1737-1757 gewesen feien. Diefe Erfolge waren übrigens nur ber Tuchtigleit und Rechtichaffenheit ber Manner zu verbanten, welche an ber Spige ber Staatsverwaltung ftanden, fo bor allem des Rammerprafibenten Friedrich August bon Sarbenberg, fowie ber Beheimen Rathe, namentlich Bilfinger, Bech und Georgii, benen feit 1751 ber große Staatsrechtstenner Johann Jatob Mofer ale landichaftlicher Confulent jur Geite ftand. R. G. felbft jog Bergnugungen und Berftrenungen aller Urt, Luftpartien, Reifen u. bgl. ben ernften Regierungs geichaften bor, auch nachbem er fich am 26. Septbr. 1748 unter großen Geftlich feiten ju Baireuth mit feiner Braut vermählt hatte. 3m December 1748 Generalfeldmarichall-Lieutenant bes ichwäbischen Rreifes geworben, flieg er gegen Ende bes nachften Jahres ju beffen Generalfelbmarichallswurde empor. In Stuttgart, welches er als bleibenben Git beigubehalten versprach, errichtete et mit bebeutenden Roften das großartige neue Schlog, beffen Grundftein am 3. Septbr. 1746 feierlich gelegt und an welchem mabrend feiner gangen Regierung unter ber Oberleitung von Leger, Leop. Retti, be la Guepiere, ja noch während ber Regierung Konig Friedrichs gebaut wurde. 3m 3. 1753 unter nahm er mit feiner Gemahlin und in Sarbenbergs Gefellichaft eine Reife burch Italien, Die ihn bis Reapel führte. Trop vielfacher wiederholter Bemubungen bes römischen Sofes ließ er fich nicht berbei, bem Bapfte ben Guß gu fuffen, ba dies eine in Deutschland, felbft gegenüber bem Raifer, ungebrauchliche Ghrenbegengung und fein wesentliches Stud ber Religion fei .. Gang ohne unliebfame Borfalle und Bermidelungen ging es übrigens auch jest icon nicht ab, bes Bergoge Liebe für Bracht und Bauten, fowie für bas Militar, bas er gang nach preugischem Suftem einrichtete, ftellte an die Landschaft erhöhte Anipruche; einige Alte von öffentlicher Ausübung bes tatholischen Gottesbienftes, burch welche ben alsbald bom Bergog bestätigten Religionsreberfalien feines Baters guwiber gehandelt murbe, 3. B. ein feierlicher Umgug im Schloghof gu Ludwigs burg am Frohnleichnamsieft 1749, brachten eine folche Erregung berbor, bag ber Bergog versprechen mußte, berartiges folle in Bufunft nicht mehr ftattfinben im 3. 1752 wurde ein Subsidienvertrag mit Frankreich abgeschloffen, ein Mittel ju bem überhaupt manche ber fleineren beutschen Fürsten jener Beit griffen, und machte fich ber Bergog berbinblich, auf 6 Jahre 6000 Mann Infanterie bereit zu halten, um folche auf Requifition bes Ronigs bon Frantreid jeden Augenblid marichiren laffen gu tonnen, wogegen Frankreich bie Auffiellungs toften, ben Unterhalt und Gold fur biefe Truppen fowohl ju Rriegs- ale Friebenszeiten übernahm; endlich tam es mit ber Bergogin-Bittwe, freilich burd

en eigene Schuld zu solchen Zerwürfnissen, daß ihr Sohn sie schließlich nach weingen in eine Art Gesangenschaft brachte, in der sie im Jahre 1756 ftarb.

Mlein erft feit bem Jahre 1755 zeigten fich bedenfliche Beichen eines Um-Dungs im Berhalten des Bergogs, der nunmehr im Alter bon 27 Jahren ier Berrichergewalt vollständig bewußt geworben mar. Um 4. April b. 3. hien er ploglich im Beheimen Rath und machte Sarbenberg die beftigften fonlichen Borwurfe, daß er feine Befehle oft nicht befolge und in ben wichten Dingen nach bloger Brivatwillfahr handle, woran fich am 24. Juni die flaffung biefes verdienten, wenngleich etwas ftolgen und wenig gefchmeibigen Staatsnnes aufchlog. Im Gerbft 1756 trennte fich bie fcone aber bochmuthige falte bergogin bon ihrem Bemahle nach achtjähriger Che, welche beim ligen Mangel von Uebereinstimmung unter ben Chegatten, wol nicht allein ech bes herzogs Schuld, nicht glücklich gewesen war. Sie zog sich zunächst d Baireuth ju ihrer Familie gurud, lebte jeboch fpater bis an ihren Tob (80) ju Reuftabt an ber Mijch und wurde trot ber Schritte, welche ihr Dheim nig Friedrich in Diefer Sinficht that, nie mehr mit ihrem Gemahl bereinigt. ht war ber lette Damm gebrochen, welcher ber Leidenschaft bes beigblutigen rzogs noch etwas Einhalt gethan hatte, es erfolgt nunmehr ein "wahrhaft loppartiges Leben", Willkührherrschaft, Berschwendung, Ausschweifungen der Ibeften Sinnlichfeit nahmen mit unglaublicher Raschheit und in Schredlichem abe überhand, jumal ba bei R. E. um biefe Zeit und balb nachher zwei tionen ftarten Ginfluß erhielten, welche, jo febr fie fich vielfach entgegen beiteten, boch barin in einem mabren Betteifer gufammentrafen, bag bas lobt bes Landes und ber Unterthanen für fie nicht ber minbeften Beachtung erth mar, wenn es fich um die Befriedigung ihrer ehrgeizigen ober habfuchtigen uniche handelte. Es waren bies Phil. Friedr. Rieger und Graf Samuel riedrich bon Montmartin. Der erftere, bon Saus aus Jurift, Auditeur in euflichen Diensten, murbe, nach Burtemberg gurudgefehrt, im 3. 1755 Sauptann und Regimentsquartiermeifter, im 3. 1757 Major und Geheimer Rriegsth, im 3. 1760 Oberft, befaß jedoch außerhalb feines eigentlichen Wirfungseifes einen vielumfaffenben tiefeingreifenben Ginflug auf die Staatsgeschäfte, sbesondere soweit biefelben mit bem Kriegswesen zusammenbingen. Er war Mann von empfehlendem Meugeren, angenehmen, beiteren Umgangeformen, bei bon Beift und Talent, reichen Renntnissen, raftlofer, beharrlicher Arbeitsaft, Beichid ju allem, mas er unternahm, im Gelbpunft uneigennutig und ibeftechlich, allein erfullt von ungemeffenem Chrgeig, jeder menichlichen Emindung unzugänglich, ein talter Berachter jeben Rechts und jeder Rechtsform, i fabrorniger ftrenger Bebant, trog feines fonftigen Stolges bem Bergog gegener ein unterwürfiger Schmeichler und ju jeder Gewaltthat, welche biefer unschte, bereit. Montmartin bagegen war fruber in Dienften bon Rarls hwiegervater gestanden, dann wurde er fachjen-gothaischer Geheimrath und Beabter in Regensburg, vom öfterreichischen Sofe wegen Berraths an den Interen ber ebangelischen Sache in ben Grafenstand erhoben und im 3. 1758 bem rrog empfohlen, woranf er bon biefem in fein neugebilbetes Staats. und binetsminifterium berufen, fpater jum Premierminifter und Geheimratheprafibenten annt wurde. Ohne hobere Begabung und tiefere Renntniffe, allein erfahren mancherlei Staatstunftgriffen, in Ranten und Schleichwegen, febr beredt, ein Ienbeter Boimann, wußte er bes Bergogs geheimfte Buniche auszufunbichaften bibnen entgegengufommen, ichredte por feiner Chrlofigfeit und Schlechtigfeit ild, wenn es galt, fich burch Erfüllung folcher Bunfche beim Bergog immer

mehr einzuniften und fo jugleich bie Mittel jur Befriedigung feiner ichnober

Sablucht und maglojen Brachtliebe fich au berichaffen.

Bunachft trat Rieger's Thatigfeit in Berwendung, als im Jahr 1756 ber fiebenjährige Krieg ausbrach, der Raifer die Reichsezecutionsarmee gegen Friedrich ben Großen aufbieten ließ, bas mit ihm verbundete Frankreich bom Bergog die laut des Subfidienvertrages ichuldige Mannichaft geftellt verlangte, und ber Bergog gwifchen biefen beiben Mächten in ber Mitte und ber Berbienfte feines einstigen Mentors uneingebent in wiederholten Feldzügen gegen Preugen triegerifche Lorbeeren zu erlangen ftrebte. Freilich maren bie frangofischen Subfibiengelber für Luftbarkeiten verbraucht, ohne daß die verabredete Truppengahl vor handen gewesen ware, und bie nach der Berfaffung erforderliche Einwilligung der Stände zu einer Aushebung war bei der Abneigung des gangen Landes gegen biefen Rrieg feines tatholifchen Bergogs gegen ben bort bes beutiden Protestantismus nicht in Aussicht zu nehmen. Deshalb erhielt Rieger unumichrantte Bollmacht jur Berbeischaffung ber nothigen Mannichaft und brachte Diefe auch in ber That mit Anwendung der größten Gewaltthätigkeiten febr Man nahm einfach alle tauglichen jungen Leute über raich zujammen. 18 Jahren, ohne Unterschied wo man fie fand, rif fie Rachts ans ben Betten, umftellte Conntags die Rirchen mit Golbaten zc. 3mar brach, als ber Bergog bereits ins Sauptquartier ber öfterreichischen Armee abgereift mar, am 20. Juni 1757 ein offener Aufftand unter biefen, wie über ben 3med bes Rrieges über haupt, fo noch insbejondere burch die Art und Beife ihrer Bufammenpreffung und ihre ichlechte Behandlung erbitterten Truppen aus, allein bas Anerbieten allgemeiner Bergeihung fur die Entronnenen, wenn fie bis ju einer gewiffen Beit gurudtehren, fowie die Drohung mit ftrengen Strafen fur ben Fall bebare lichen Begbleibens brachte wieber viele berfelben gurud und burch neue Gewaltmagregeln machte Rieger bas Beer bald wieber vollgablig, fo daß ber Aufbruch im Auguft erfolgen tonnte. Doch gab es noch zweimal, bei Beislingen und bei Ling, Meutereien, die burch Erichiegung der Rabelsführer gedampit werben mußten. Bei der Belagerung von Schweidnit befehligte der Bergog unter bem Obercommando bes ofterreichischen Feldzeugmeisters Grafen bon Radafty bie Burtemberger und Baiern, fehrte jedoch nach ber Capitulation ber Feftung bom 12. Robbr. nach Burtemberg jurud. Geine Truppen betheiligten fich noch an ber für Oesterreich flegreichen Schlacht von Breslau am 22. Novbr, sowie febr wenig ju ihrem Ruhme, an ber bon Leuthen am 5. Dec. Der Bergog felbft bewarb fich nunmehr unter Fürsprache ber frangofifchen Regierung um ben Oberbefehl aber bas Reichsheer, wollte jedoch zur Belohnung für diese Leiftung eine Bergrößerung feines Gebiets etwa burch Reichsstädte wie Ulm und Rarnberg ober Erhebung jum Rurfurften. Obgleich er feinen 3med nicht erreichte, erhob er fich boch im folgenben Jahre wieber mit gwar neuorganifirter, jeboch nicht vollgabliger Mannichaft, die ber beftochene frangofische Commiffar als folche gelten ließ, und in Berbindung mit ber frangofifchen Armee, ba bie Defterreicher auf feine teberifchen und meuterischen Truppen nicht gut ju fprechen waren. Er rudte ins Seffifche und Sannoverifche por, febrte übrigens felbft in ben erften Tagen Octobers wieder beim, worauf feine Leute noch am 10. b. DR. am Gefechte pon Lutternberg Theil nahmen. Er erneuerte ben ablaufenben Gubfibienbertrag mit Frankreich und ftellte ihm gemäß nunmehr 12000 Mann als ein abgefondertes Corps unter feinem perfonlichen Oberbefehl auf ein Jahr ine Felb. ba er es feiner Burbe und Große nicht entiprechend hielt, unter einem frangöfischen Marichall zu fteben. Bur Erhöhung des friegerischen Feuers fliftete er am 11. Febr. b. 3. ben Militar-Raris- Orben (fpateren Militarverbienftorben), und durch verftärtte Anwendung ber alten Mittel von Gewaltthatigleiten, Erprej-

ngen und Graufamteiten bei ber Aushebung brachte Rieger bie erforberliche abl jufammen. Der Bergog bezog im October ein Lager bei Fulba, allein s er eben mit einem Ball beichaftigt war, überfiel ihn ber Erbpring Rarl n Braunichweig; nach mehrstundigem Gefechte, in bem fich die Burtemrgifchen Truppen mader hielten, wurden fie über die Fulda gurudgeworfen, betrachtlicher Theil gefangen, ber Bergog, ben bies Schicffal beinahe geffen batte, entfam mit Dilbe und erntete ju feiner Rieberlage noch reichen Mit bem frangofifchen Oberbefehlshaber, Marfchall Broglie, befam er treit und stellte deshalb nach einer Convention vom 23. Juli 1760 bem nifer 11000 Mann jur Berfügung, wofür er eine baare Geldzahlung bon 000 fl. und fonftige Bortheile, fo Unterftugung bei den außerordentlichen tagregeln jur Beftreitung feines Aufwandes aus ben Mitteln bes Landes, jufichert erhielt. Er operirte mit seinen Truppen wieder als mit einem felbstindigen Corps, machte aber in Birflichfeit einen Freibeuterzug, ber ihn bis Bittenberg und Deffau führte, ohne daß er an bedeutenderen Aftionen in lebiter Beije betheiligt worben ware. Runmehr wollte aber weber Frankreich och Defterreich feine weitere Dienftleistung und auch England und Spanien bot er rgeblich Truppen an, fo bag bie Burtemberger von jest an für mehrere Jahrhnte an teinem Feldzuge mehr Theil nahmen. Als Feldherr hatte ber Bergog eilich teine Broben bon Talent an ben Tag gelegt, und die frangofischen Beerale iprachen ebenfofehr bon feiner fibertriebenen Ginbilbung als bon feiner br mittelmäßigen militarischen Fabigfeit, Die Roften ber Unterhaltung ber ruppen mabrend bes Krieges wurden ju 8188836 fl. geschätt, wogegen ber erzog, wenigstens nach ben frangofischen Rechnungsbuchern bon 1752-1762 ir fich und feine Leute im Gangen 7517475 Lires an Subfibien, Golb u.

Roch ehe ber fiebenjährige Rrieg im Subertusburger Frieden vom 15. Febr. 763 fein Ende gefunden hatte, war es dem schlaueren Montmartin gelungen, inen Rebenbuhler Rieger ju fturgen. Er hatte ichon bei ben legten friegeriben Unternehmungen eine noch größere Fahigteit in Berbeischaffung bes nothigen felbes an ben Tag gelegt, als Rieger, und als ber preußische General von Rleift Bpatjahr 1762 einen Ginfall in Franten machte, gelang es Montmartin, em Bergog durch Mittheilung einer, allem nach unterschobenen Correspondens liegers ben Berbacht beigubringen, letterer ftebe mit Breugen in landesberatherischer Berbindung. In heftigstem Born rig ber Bergog am 28. Rob. b. 3. em nichts ahnenden auf dem Paradeplat vor allem Bolt den Militarorden Montmartin nahm ihm ben Degen, zerbrach ihn und warf die Stude bor ine Flige, worauf zwei Abjutanten feine weitere Plünderung beforgten, und der erzog ihn noch mit dem Stod auf die Bruft ftieß. Bolle vier Jahre lang ließ ihn rielbe auf ber Teftung Sobentwiel in einem jammerlichen Befangnig fast me Tageslicht, über 16 Monate ohne ben Anblid eines menschlichen Antliges machten, bis er im 3. 1767 durch Berwendung der Stände frei wurde. Im 1775 tam er wieber perfonlich mit bem Herzog zusammen, trat ihm auch ieber naber, wurde 1776 Commandant von hohenafperg, julegt noch Generalajor. Er war Schiller's Bathe und wurde von ihm nach feinem Tobe am . Dai 1782 burch bie "Tobtenfeier am Grabe Rieger's" in einer nicht berenten Beife verherrlicht, auch fpater im "Spiel bes Schicfals" freilich in fehr

Weber die nothgebrungene Enthaltung von friegerischen Unternehmungen, ch die Entsernung des militärischen Günstlings ließen im Herzog die Lust zum oldatenwesen alsbald erlösichen. An Stelle der ernsten Kämpse traten setz riegsspiele, große Scheingesechte vor dem Herzog mit prächtigen Lustlagern;

ier dichterischer Behandlung biographirt.

selbst bei Opern und Schauspielen wurden ganze Schlachten vorgestellt, bei benen 400—500 Mann zu Fuße und ganze Seschwader Reiterei mit beschuhten Pferden erschienen. So betrug die Zahl der Truppen noch im Jahr 1762 14 010 Mann, dabei 735 Offiziere, und zwar 18 Generale, 6 General- und 7 Flügeladjutanten, 22 Obersten ze. bei einer Bevöllerung von noch nicht 600 000 Menschen, und verschlang diese Kriegsspielerei immer noch sehr beträcktliche Summen, zumal da eine unverhältnißmäßig große Anzahl von Offizieren angestellt war, die ireilich ost lange vergeblich auf ihre Bezahlung warten mußten. Roch nach dem genannten Zeitpunkt wurden 1621 868 fl. jährlich sitt das Militär verlangt. Während des Processes mit der Landschaft ersolgten übrigens allmählich Reductionen der Truppenzahl, auch nahm Karls Reigung sur das Militär immer mehr ab; mochten gleich stels von Zeit zu Zeit neue Truppentheile zum Vorschein kommen, so verschwanden sie doch immer bald wieder und gegen das Ende von Karls Regierung (im J. 1789) betrug das wärtembergische Militär nur noch 3700—3800 Mann, wozu weiter allerdings noch

bas Rapregiment (f. u.) gerechnet werben muß.

Bie im Rriegsmejen, fo berrichte beim Sofftaat, bei Luftbarfeiten und boffeften gleiches lebermaß. Rarl Eugens Sof war einer ber prachtigften in Europa, feinen Glang vermehrte ein gablreicher ausländischer Abel, unter bem fich gegen zwanzig Fürften und Reichsgrafen befanden. Sober und nieberer Sofftaat war in größter Angabl vertreten; wie jenes in Bracht wetteiferte, fo wurde anch biefes, jum Theil durch Broge und Schonheit ausgezeichnete Leute, vom Bergog über reich und toftbar gefleibet. Gegen 800 ber ichonften und vorzuglichften Bierbe jum Theil mit fchweren Roften aus fernen Landen erworben, ftanden im bergoglichen Marftall. Filr Schaufpiel, Oper, Concert, Ballet wurden eine großt Reihe namhafter Rrafte aus Italien und Frantreich gewonnen, wobei in manchen Jahren nur fur Befoldungen des Berfonals ber großen Oper 150 000 fl. aufgewendet worden fein follen. Leiter ber Mufit mit 3000 fl. Gehalt mar etwa fünfgehn Jahre lang der berühmte, reichbegabte Ricolo Jomelli, in früherer Beit Capellmeifter an der Betersfirche ju Rom, von Paris tam 10 Jahre über gegen eine Belohnung von mehr als 12000 fl. alljährlich 6 Monate lang ber franzöfische "Tanzgott" Bestris zc. Besonders feierlich wurde stets der herzogliche Beburtstag begangen, es solgte 10—14 Tage lang Fest auf Fest und strömten Frembe in Menge berbei. Aber auch fonft fehlte es mabrent bes gangen Jahres nicht an fleineren Luftbarfeiten aller Art : Ballen, Concerten, Rebouten, Schlittenfahrten, Illuminationen, brillanten Feuerwerten, landichaftlichen Festivitäten, namentlich aber Jagben. Insbesonbere für bie letteren wurben mitten im Binter auf hoben Bergflachen große Seeen gegraben und mit Baffern aus ben Thalern gefullt, die prachtigften Gebaube freilich nur aus leichtem Bolg, aber mit allen Reizen ber Malerei und Bilbhauertunft wie burch einen Zauberftab ins Dafein gerufen. Solche Fefte leitete ber Bergog in ber Regel felbit bis ins fleinfte Detail mit vollenbeter Meifterschaft, welcher ber Erfolg nicht fehlte. Durch ben Bibliothetar Uriot ließ er fie in frangofifcher Sprache beichreiben, wichtiger aber war, bag er, um für fie im eigenen Lande Rrafte ju gewinnen, am 25. Juni 1761 eine Atademie ber ichonen Runfte grundete, ju beren Borfteber ber treff-liche Maler Guibal ernannt wurde. Gben biefe Runfte bienten bem Bergog weiter noch ju prachtigen Bauten, bor allem ber Golitube: in ben Jahren 1763-1767 erhob fich, durch die Arbeit von Taufenden den Winter wie ben Commer über geforbert, auf rauber Balbeinfamteit mit weiter berrlicher Ausficht zwischen Stuttgart und Leonberg ein prachtiges Schlof in italienischem Stil, bas vermehrt burch ein Theater, Cafernen, Marftalle und große Barten ju einem Gig bes raufchenbften Bojes gemacht wurde; boch geschah alles in folder Gile, bag noch mabrend der Ausführung bes Plans mehrere Gebaude ichon wieber ju berfallen begannen. Ferner ju Budwigsburg, bas ber Bergog im 3. 1764 aus Merger über Stuttgart für einige Beit ju feinem Bohnfit mablte, vergeogerte und verichonerte; fur bas Luftichlog Grafened ac. Auch auf Reifen luchte R. G. feine Luft an Bergnftgungen und Feftlichkeiten zu befriedigen, fo namentlich etwa ein halbes Dugend Mal burch Besuch bes Carnevals ju Benedig, damals ber "Metropole der raffinirteften Freiheit des Sinnengenuffes". Namentlich bei feinem bortigen Aufenthalt im Winter 1766 auf ben Commer 1767, als ihm bon Montmartin jum 3med bon Erfparungen eine Reife porgedagen worden war, trat er mit besonderer Pracht auf: brei Palafte waren für ihn auf 8 Monate gemiethet und breimal in der Woche hielt er große Tafel, aus Grienntlichleit fur biefen einträglichen Besuch wurde er von ber Stadt unter ibre Robili aufgenommen, hatte jeboch feinerfeits bei feinem Abgange noch 60 000 fl. Schulden, barunter allein 1000 fl. bei Gartnern für Blumenftrauße, welche nach bamaliger Gitte ben gur Tafel gelabenen Damen auf Die Teller gelegt wurden, und mußte auf ber Rudreife in Bregcia feinen Sausichmud fur 15 000 Bechinen verpfanden. Um bas Dag bes Genuglebens voll ju machen, begnfigte er fich nicht mit feinen gablreichen, befonbers italienischen Bubibirnen, londern opferte felbit Tochter aus guten Saufern des Landes feinen Buften und und brachte fo fiber viele Familien schweres Unheil, wobei er noch für ben Joll, daß fich die Angehörigen wiedersegen follten, offen und laut mit feiner millicen Rache brobte. Ueberhaupt aber gab ber Sof burch feine üppige Berimmenbung bem gangen Lande ein bojes Beifpiel, und insbesonbere bie Sauptfabt Stuttgart wurde ber Schauplag ungemeffener Pracht und Lieberlichfeit, aber auch ber Berruttung vielfachen Boblftanbes mit allen ichlimmen Folgen bes materiellen und fittlichen Berjalls. Endlich war R. G. bei jeber Belegenheit auf Erhohung feiner Stellung ober Bergrößerung feines Befibes bedacht: Die Cumpurbe war fein immer und immer wieder angeftrebtes Biel, welches benn and wirklich gehn Jahre nach feinem Tobe von feinem britten nachfolger, bem bateren Ronig Friedrich I. erreicht wurde, und auch fonft trug er fich in diefer Sinficht mit manchen raich gerronnenen und nicht gur Ausführung gefommenen Brojeften, allein immerbin bat er einige nennenswerthe Lanbegerwerbungen gemacht, fo befonders die Berrichaft Bonnigheim, das Amt Ochjenberg, einen betrachtlichen Theil ber Grafichaft Limpurg, Die Berrichaft Juftingen.

Dag bei ber geschilberten Berichmenbung bes Bergogs die orbentlichen Ginfunite beffelben auch nicht im Minbesten im Stande maren, den Aufwand gu beden, und bag bas gange Land und Bolt, insbesondere burch bie Frohnen für die Jagben und Bauten bas Landvoll ichwer gedrudt wurde, ift felbftberftanblich. Betrugen boch bie Ginfunfte aus bem gu Enbe ber Regierung Rarl Engens nicht gang 200 Deilen und ungefähr 670 000 Ginwohner gablenben Lande, in welchem ein mäßiger Bohlftand immerhin nur bei trefflicher Berwaltung und angestrengter Arbeit erzielt werben fonnte, nach einer, freilich wol viel ju geringen Schatung 3 Millionen, in die fich die fürftliche Rammer, ber Richenrath und die Landschaft zu theilen hatten, und bas perfonliche Gintommen bes Bergogs felbft, wenigstens nach einer Angabe Friedrichs b. Gr., 700 000 fl.; bagegen murbe berechnet, bag berfelbe in ben Jahren 1758 bis 1765 außer ben verfaffungsmäßig ausgeschriebenen Steuern im Betrag bon mehr als 3 Millionen, ber Ginnahme aus bem Dienfthanbel, ben Frohnen, Quartierlaften u. bgl., Rebenuntoften ber Memter und Gemeinden, welche gufammen auf mehrere Millionen berechnet werben tonnten, an einseitig ausgeschriebenen Steuern, erzwungenen Berwilligungen und Borichuffen, mit Gewalt ober fonft gegen ein offenbares Gefeh Weggenommenem 6 856 409 fl. bezog. Ein Sauptbestreben bes Bergogs und feines in biefer Sinficht besonders findigen Minified Montmartin war baber bie Eröffnung weiterer Ginnahmequellen. In ber erften Beit feines wilderen Lebens hatten noch die frangofischen Subsidiengelder etwas ausgeholfen, allein diese verfiegten nach einigen Jahren, und fo ftellte fich als zunächst liegendes, auch schon früher öfters benuttes Mittel eine Erhöhung der Landessteuern dar, wobei freilich bie Berfaffung Burtembergs infofern Schwierigfeiten bot, als bie Stanbe bas Recht ber Steuerverwilligung und bes eigenen Steuereingugs hatten, ein Buntt, auf ben wir fpater noch gurudtommen werben. Gin brittes, außerft. einträgliches Mittel, fich Gelb ju berichaffen, war bas Gewerbe bes Dienfihandels, welches namentlich Lorenz Bittleber mit ichamlofer Frechheit zu betreiben verftand. Gin geborener Thftringer, mar er bem Bergog als Stiftsber walter zu Göppingen burch allerlei Finanzvorschläge befannt geworben, wurde bann Bermalter bes Rirchenkaftens und Expeditionsrath, Bicedirector, ichlieglich im 3. 1762 Director des Rirchenraths. Er hatte zu Ludwigsburg eine formliche Bube errichtet, wo man fich nach Belieben ein Amt auswählen tonnte, fei es ein hohes ober ein nieberes, ein Berrichafts- ober ein Gemeinbeamt. Rur bie Rauffumme, nicht ber Raufer tam in Betracht, einen Theil ber Rauffumme bezog Wittleber felbft und um ben Sandel ergiebiger ju machen, ichuf er neue Dienfte. Rach ben unter Wittleder's Bapieren porgefundenen Quittungen hat ber Bergog burch feine Bermittelung 758 065 fl. bezogen, wogu von 1767-1769 burch ben Sofrath, fpateren Renttammerbirector Dertinger noch 138 604 fl. und burch ben Dberften von Bolfsteel in den Jahren 1779-1791 von verschiedenen Militars ungefähr 77 000 fl. tamen. Mit biefer Erwerbsquelle nicht gufrieden, raubte Wittleber bem Rirchengut unter bem Ramen eines Anlebens 400 000 fl. und lieferte bem Bergog aus ber Caffe biefes Gutes in furger Beit 547 066 ft. Dazu tamen noch bie Errichtung einer Staatscaffe, zu welcher alle im Gauferund Gutergenuß ftehenden Beamten der Rammer und des Rirchenguts Anleben geben mußten (1758), ein Befehl, alle im Lande ausstehenden Steuerrefte und Die Fruchtvorrathe ber Gemeinden einzutreiben und an Die Rriegstaffe gu ichiden, auch bas Bermögen ber bisher am wenigsten beschwerten Unterthanen aufzuzeichnen (1760), Sanbel und Bewerbe gerruttenbe Monopole, Die Ueber laffung bes Tabachanbels an einen Frangofen, ber Munge an einen Juben, ber burch ahnliche Finangfunfte wie fein Borganger Guß fich rafch großen Reichthum erwarb, bes Salghandels gleichfalls an einen Juden, Die Wiedereinfihrung bes Lotto, jur Theilnahme an welchem nicht nur vermögliche Burger, sonbern auch Gemeinden, Bunfte und fromme Stiftungen gezwungen wurden, mabrend bie Landschaft bem Berfuche, ihr Loofe aufzudringen, wiberftand, ihren Sigungsfaal jedoch jur Ziehung hergeben mußte ze.

So brach ein jammervoller Zustand über das ganze Land herein, zumal da auch der Beamtenstand durch den Diensthandel und die Gewaltmaßregeln von oben durch und durch verdorben ward, seine Elieder meist willige Bollstreder der fürstlichen Gewaltbesehle und pslichtvergessene Uebertreter der Landesgesehe waren, während die wenigen tüchtigen Männer eingeschüchtert und vielzigch versolgt wurden. Die Berjassung wurde im Grundsah angegriffen, in der Form und in der Sache unzählige Male verletzt, ungescheut der Wille ausgesprochen, sie ganz umzustürzen; der Einzelne, in seinen persönlichen und Eigenthums-

rechten in unerhorter Beife gefrantt, fand feinen Schut.

Allerdings gab es ein Institut, welches an sich berusen gewesen ware, dem landesverderblichen Treiben des Herzogs und seiner Rathe sich zu widersetzen: die Landschaft. Die Stände selbst waren jedoch, namentlich seit dem Tode Karl Alexanders, zu einem bloßen Schattenbilde geworden und der engere Ausschuß, das Grundlibel der altwürtembergischen Berjassung, hatte so ziemlich alle Gewalt

i fich geriffen. Er felbit, eine egoiftifch vertnöcherte Corporation, forgte uptfachlich far fich und feine Angehörigen und fummerte fich fonft wenig um bas Bobl bes Landes. 3mar hatte er icon bon bes Bergogs Borhaben, fich am rieg negen Breugen ju betheiligen, abgemahnt und auch fpater wiederholte orftellungen erhoben, angefonnene Geldzahlungen - es wurde bom Bergog ete nur bie Art und Beife bes Berfchiegens bes Beldes, nie bie Berwilligung um Gegenstande der Berhandlung gemacht — verweigert, allein ber Bergog ebandette ihn gang von oben herab, schrieb die Steuern ohne seine Mitwirfung Wit aus und besahl ihm im J. 1758 seine Sitzungen zu schließen, worauf er ach einem Broteft gegen bes Bergogs Berfahren auseinander ging. Den Landhafteeinnehmern wurde befohlen, einen Raffenfturz vorzunehmen, ihn bem Grafen fontmartin unverzüglich juguftellen, Die eingegangenen Gelber aber in Die hiegstaffe abguliefern; als biefelben fich weigerten, wurden fie um Gelb geftraft, se Landhaus mit Soldaten umstellt, burch brei fürftliche Abgeordnete die Raffe effürzt und das vorräthige Geld weggenommen (1759). Der Landschafts-onfulent, der berühmte Staatsrechtsschriftsteller Johann Jatob Moser, ein urchaus rechtlicher Mann, bem die Sauptschuld an bem widerfpenftigen Beehmen ber Stande beigemeffen wurde und der auch burch manche Anerbietungen, erfanliche Bearbeitung Seitens Montmartins und bes Bergogs felbst, fich nicht am Gingehen auf beren Bunfche bewegen ließ, wurde am 12. Juli 1759 geangen nach bem Sobentwiel geführt, feine Schriftlichfeiten mit Befchlag belegt nd er in ben Beitungen berunglimpit. Fünf Jahre mußte er unberhort im terfer ichmachten, bis die Berwendungen ber Landstände und bes Ronigs bon beußen ihn baraus erlöften.

Gin im 3. 1768 ersonnener und gum Theil auch in Wirtsamfeit gesetzter ener Militarplan, bemgemäß ber jahrliche Beitrag ber Stande auf 1 621 868 fl. hobt murbe, eine viel großere Summe, als in ben frühereren Bertragen swiften arft und Landichaft festgeset worden mar, sowie ein Plan gur Ginführung ner neuen allgemeinen Bermögens- und Schuhftener brachten fchlieflich bie oche jur Enticheibung. 3mar ichidte ber Bergog bie Landftanbe, welche ftatt en geforderten erften Gelbbeitrag ju bewilligen, bie Beichwerben bes Landes fammenftellten, im Robember bes Jahres wieder heim und bei bem zweiten fane wandte er fich mit Umgehung ber Lanbichaft unmittelbar an bie Obermtleute, allein vor allem der Tübinger Oberamtmann huber hatte den Freimth, fich gegen bas Project ju erheben, ber Stadt Tubingen, welche burch ibn Beitet auf ihrem Wiberftand beharrte, auch als ber Bergog ihren Abgeordneten genüber beim Borte Baterland in die Rebe ausbrach: mas Baterland! ich n bas Baterland!, fcblog fich eine Reihe anderer Stadte und Aemter an; bas nternehmen mußte aufgegeben werben und felbft die Einziehung nach dem teren Suftem fließ jest auf Schwierigfeit. Der Bergog freilich ging mit rengen Executionsmagregeln bor und ichidte Guber nebit einigen anderen Tubingern bie Feftung Sobenafperg. Allein nunmehr reichte der ftandische Ausschuß, fen Borftellungen beim taiferlichen Sofe fowie bei ben Ronigen von England, rengen und Danemart, ben Garanten der bon Bergog Rart Alexander ausge-Uten Reverjalien, ohne bie entsprechende Wirfung gewesen, am 30. Juli 1764 rch die allgemeine Stimmung im Lande genothigt, gegen bes Bergogs berjungewidriges Benehmen gerichtliche Rlage beim Reichshofrath ein, wobei er Laften, Die dem Lande burch die militarifchen Ginrichtungen bes Bergogs und fen großen Aufwand verurfacht wurden, besonders betonte. Auch die Gatiemachte, welche ber Gerzog und Montmartin unflugerweise burch rudfichts-Benehmen gegen ihre Gefandten reigten, unterftuhten die Landichaft am ferliden Sofe nachbrudlich. Go tam es, bag man bon Wien aus gegen ben Allger Deutide Biographie. XV.

25

Tonfunft, Schaufpiel und Leibesübungen aller Art murben gelehrt, wiffenschaftliche Behandlung ber Theologie fand teine Bertretung, war b im Busammenhang mit den eigenthumlichen Berhaltniffen des Landes b binger Universitat ausschlieglich vorbehalten. Die Anftalt gabite in ben Beiten ihrer Bluthe 82 meift treffliche Lehrer, eine eigene Buchbruder 18 Arbeitern, eine Apothele, und es wirften an ihr überhaupt 144 Ber Böglinge gingen aus ihr im Gangen 1496 herbor, bon benen beinahe bie eigentliche Burtemberger waren und benen fich 715 Stadtftubirenbe anid Ein enges Band hatte bie Lehrer und Schuler umichlungen, ber Bufamm ber vielen fremben Boglinge mußte forbernd auf die Entwidelung und bie meine Bildung fure Leben und für die burgerliche Befellichaft wirten, weiteren lebendigeren Gefichtstreis schaffen, wie auch die Berbindung ut innige Rufammenwirten von Wiffenschaft und Runft bor Ginfeitigleit un bantismus bemahrte. Durch feine Aufficht, feine beinahe täglichen Befuche häufige Anwesenheit beim Mittag- und Abenbeffen der Schuler, sowie ber tragen der Lehrer, burch Belohnung und Bestrafung, sowie die gange milit Rucht brachte der herzog, ber die aus eigenem Antriebe gegrundete Anftal fortwährend allein unterhielt, foweit nicht allmählich burch Bezahlung bon Bei gelbern ein Beitrag geschaffen murbe, eine bewunderungswürdige Orbnung Bange. Doch maren es bei genauerer Prujung mehr bie Bortrefflichfeit des Unte und der großartige Bug und Schwung des Lehrfuftems, bei welchem auf berentid ben Stufe bes porbereitenben Unterrichtes in bochft eigenartiger Beife nich flaffifche Sprache ober irgend ein anderes Tach, fondern geradezu die Philo jur centralen Ginheit ber wiffenschaftlichen Arbeit gemacht murbe, als bi benfliche Schwächen verrathenden Pringipien über die Erziehung und Charal bung, welche der Anftalt ju ihrem großen Erfolge berholfen haben. Er in ihr boch viele Talente ihre Ausbildung, treffliche Kunftler, wie Scheffauer, Schid, Bachter, Danneder, Hetfch, Thouret, Zumfteeg, Gelehrt Cuvier und Rielmener, porgugliche Geschäftsmanner und Rrieger, jo be 17 Minifter und 33 Generale unter ben Rarlsichulern aufgeführt finden Bartemberg fpeciell hat eine ganze Generation hindurch feine boberen Be und damit diejenige Claffe, welche auf die allgemeine Gefinnung vielfach tonan wirtte, aus ihr bezogen. Die Stanbe maren bem Inftitut freilich nicht ? geftimmt und erhoben fcon nach ben erften Jahren Beichwerben gegen bi fie fanben es ju toftfpielig fur bas Rammergut, nachtheilig fur bie Unib welche allerbings immer mehr abnahm, die Aufnahme fatholifcher Bogline in ihrer Blaubenslehre unterrichtet wurden und am herzoglichen Sofgottes Theil nahmen, die Bevorzugung ber aus ber Anftalt hervorgegangenen C felbft Auslander, bei Berleihung bon Dienften war ihnen ein Dorn im Die Erhebung gur Sochichule wirfte nicht gunftig, es gab icon über bie richtung berfelben Dighelligfeiten, fobann tam es ju Unordnungen, ba bi linge jest auch bie gewöhnlichen Freiheiten ber Studierenden genießen m und es entftanben Streitigkeiten zwischen ben Borftebern und ben & Schlieglich fanden felbft die Grundfage ber frangofischen Staatsummalgun gang und wuhlten bie gange Anftalt auf. Go nahm bes Bergogs Borlie das Inftitut mehr und mehr ab und jur Zeit feines Todes war es bei lojung nabe, bie benn auch Bergog Ludwig Eugen furg nach feinem Regie antritt, nachdem bie Schule 24 Jahre bestanden hatte, verfügte.

Auch sonst ließ sich der Herzog die Bildung des Bolles, Pflege von und Wissenschaft angelegen sein. Der Universität verlieh er im J. 177 neues Gesehduch, bewies ihr durch häusige Besuche, die Vermehrung ihres (Eberhardo-Carolina), seierliche Begehung ihres Jubildums (1777), Ueber

Rectoratswurde, Stiftung mancher Inftitute, fein Bohlwollen. 3m Jahr 65 grundete er eine öffentliche Bibliothet ju Ludwigsburg, feit 1777 gu utigart, für beren Emporbluben er mit aufopfernber Sorgfalt bemubt mar, bem er feine Bejandten und Beichaftstrager überall Rachrichten von verfaufben Bachern und Bibliotheten fammeln ließ und insbesondere eine in Europa ihrer Urt einzige Sammlung bon Bibeln in allen Sprachen zusammenbrachte. ich ber Reducirung ber großartigeren Opern und Ballete fchuf er im 3. 1770 ein Rationalinftitut, bei dem borgugsweise Landestinder thatig maren und - Dieben Personen — italienische, frangofische und deutsche Opern, frangofische und ntiche Schaufpiele aufführten. Das Schaufpiel wurde überhaupt jest erft eibend eingerichtet und namentlich unter ber Direction Schubarts (1787 ff.) beutiche beffer ausgebilbet. Die verschiebenen Zweige ber Staatsverwaltung nben eine mehr ober weniger eingehende Forberung ber Regierung. Landwirthgit, Gewerbe und Manufactur, ju beren Gebung icon im 3. 1756 eine ommerciendeputation errichtet worden war, ber Handel, besonders durch die deichterung bes Bertehrs mittelft tüchtiger Stragen in hervorragender Beife, iefen Aberhaupt in Berbindung bamit, bag mabrend diefer gangen Regierung S Land felbft nie Schauplat eines Rrieges wurde, ber fruberen Beit gegenüber elfache Fortichritte auf. Bor allem bie Porzellan- und Fapencefabrit gu Ludigeburg, welche ber Bergog im 3. 1758 von Privaten auf feine Roften überihm und mit tuchtigen Arbeitern, Malern, Modelleurs aus dem Auslande, befondere aus der frangofischen Fabrit gu Gebres, betrieb, wetteiferte durch w ausgezeichneten Leiftungen mit den besten Fabritaten biefer Urt, felbst ben angofifchen, bis fie im laufenden Jahrhundert, befonders weil ber Bezug der othigen Erbe ju toftspielig war, aufgehoben wurde. Gine weltliche Bittwenwaifentaffe wurde 1756 organifirt, eine Wechselordnung 1759, eine allgeeine Brandverficherungs-Ordnung 1773 erlaffen, ein Militarwaifenhaus 1779 Endwigsburg gegrundet. Um die Rechtspflege, welcher fich der Herzog zum heil perfonlich eingreifend, fehr annahm, erwarb er fich Berdienste durch eine eibe bon Berordnungen, die namentlich die Broceffucht möglichft zu verhindern b bie Beschleunigung bes Rechtsganges ju beforbern bezwecten. Die Beeinbeordnung wurde im 3. 1758 erneuert.

Im Gebiete ber Rirde hatte es zwar, wie wir bereits gefeben, namentlich frifiberer Beit bei ber exclund evangelischen Richtung bes Landes und bor Iem ber Beiftlichkeit nicht an manchen Rlagen gefehlt. Allein auch unter bem tholifchen Bergog als oberften Bifchof bes Lanbes erschienen manche gum Theil Miche Berordnungen für die evangelische Rirche, fo bas durch den milben Geift ifer Dulbfamteit ausgezeichnete Gbift über Bietismus und Geparatismus, bas ibrend feiner Minderjährigfeit 1743 erlaffen unter ihm ofters erneuert wurde, eingehenben Borichriften über die Bifitation von 1744, eine Berordnung, beffend die Reinheit ber Lehre von 1780. Das Rirchengut erholte fich allablich von ben ihm mabrend ber fturmischen Regierungszeit jugefügten Unbilben ter verftanbiger und thatiger Leitung und die Brundung bes Befoldungs- und abefferungsfonds für Geiftliche ftammt noch aus dem letten Jahre feiner Re-Binfichtlich feiner eigenen Sofcapelle aber war R. G., fein bigotter rebrer feines Glaubens, in feiner fpateren Beit vielfach im Ginne einer Rem in liberaler und nationaler Richtung thatig. Wie er die aufgeklärteften iftlichen an feinem Sofe fammelte, deren Predigten burch Redetunft, Geschmad d Bierlichfeit ausgezeichnet, auch von Evangelischen häufig besucht wurden, fo g er eine Sammlung bon beutschen aus mehreren evangelischen Befangbuchern dopiten Liedern anlegen, ju benen die Melodien aus dem würtembergischen angbuch genommen wurden, anstatt ber lateinischen Befper und bes Rojenmit der Auflicht über seine Bauten sowie mit landwirthschaftlichen Studien beschäftigt. An Stelle der alten Pruntseste und der fremden Künstler traten ländsiche Bergnfigungen und seit Erbauung des neuen Schauspielhauses in Stuttgart einsachere deutsche Stücke. Kur noch einmal, im J. 1782, bei der Anwesenheit des Größfürsten Paul von Kußland und seiner Gemahlin, der Tochter des Herzags Friedrich Eugen, wurden die prachtvollen Feste der alten Zeit in einer

Beife erneuert, daß in Rurgem 345 000 fl. perbraucht waren.

Bang fonnte überhaupt ber Bergog ben alten Menichen nicht ablegen. Er michte eben mit feinen Ginfunften immer noch nicht, haufte neue Schulben, berdlimmerte burch biefe, Berpfandungen und Beraugerungen, den Buftand bes Rammergutes wefentlich, fo bag auch feine Britber fich einmischten, ein Borgeben, bas ju bem fog, fürfibruberlichen Bergleich zwischen bem Bergog und ihnen vom 11. Febr. 1780 führte. Durch benfelben follte Die Bermaltung bes Rammerques beffer regulirt werben, allein er wurde, wie alles, was ber Bergog wiagte, nicht genugend gehalten. Roch tam es zu außerordentlichen Gelbforderungen, Gingriffen in die Berfaffung, Auflegung ungefetlicher Laften, Gewaltalten, wie - mahricheinlich aus Rache wegen einer perfonlichen Beleidigung ber hinterliftigen Gefangennahme und gehnjährigen Ginkerkerung bes Dichters Schubart im 3. 1777; ber Dienfthanbel bauerte, trogbem bag ber Bergog bas gangliche Aufhoren beffelben burch "fein bundigftes heiligftes Fürftenwort" verprach und die Stande lange Zeit fur die Mufhebung biefes Uebels bemfelben ibrlich 20 000 fl. bezahlten, mahrend ber gangen Regierung bes Bergogs unter mancherlei Gestalten noch fort, das Jagd-, Forst- und Militarwesen gab noch vielfach ju Rlagen und Beschwerben Anlag, namentlich da das Streben fur Die Barbelegion große wohlgewachsene Leute zu bekommen, mehrmals zu gewaltsamen Berbungen fuhrte. Much fam es im 3. 1786 gu einem Subfidienvertrag mit ber hollandifch-oftindifchen Compagnie, frait beffen berfelben gegen 65 000 fl. jährlicher Subfidiengelber ein Infanterieregiment und eine Artilleriecompagnie überlaffen wurden; doch wird auf bas entschiedenfte und in glaubhafter Beije verfichert, Die Mannichaft habe nur aus Freiwilligen und Geworbenen beftanden, auch fei vor bem Abmarich nochmals ben Gingelnen die Möglichkeit des Rudtritts betont, jedoch nur bon wenigen, die alsbald wieder erfest gemefen, benütt worden.

Rachdem wiederholte Krankheitsanfälle die Gefundheit des Herzogs seit mehreren Jahren erschüttert hatten, warf sich die Gicht auf die edleren Theile und am 24. Octbr. 1793 verschied er zu Hohenheim. Seine Ruhestätte ward ihm in der Familiengrust zu Ludwigsburg. Seine erste Gemahlin hatte ihm eine Iochter geschenkt, welche jedoch bereits nach einem Jahre wieder starb, die Ehe mit der zweiten († 1811) blied kinderlos. Bolle 56 Jahre, länger als irgendeiner Geiner Worgänger, selbständig jedoch nicht ganz 50 Jahre, hatte er in

Bürtemberg geherricht.

R. E. befaß einen träftigen wohlgebildeten Körper, der durch starte Leibesübungen und Bewegungen noch mehr gestählt, freilich auch durch wilde Sinnenlust wieder geschwächt wurde, eine offene, edle Gesichtsbildung, dis in sein hohes Alter eine frische blühende Farbe, in Haltung und Mienen etwas Majestätisches.
Seine geistige Anlage war bedeutend, die Schärse seiner sinne sast unzerstördar,
seine Fassungskraft rasch, sein Urtheil richtig, sein Gedächtniß ungewöhnlich start; es eignete ihm eine lebhaste Einbildungskrast, seuriger Wille, vermöge dessen er jeden Gedanten, den er recht ergriffen, mit dem größten Eiser aussührte, sveilich aber auch unbeständig in seinen Reigungen, ebenso leicht wieder sallen ließ. Seine Kenntnisse waren, wenn auch nicht besonders gründlich, doch mannigsaltig; namentlich in späteren Jahren zeigte er sich häusig als guten und eindringlichen Kedurt. Das Bildungsmittel der Reisen, mochten sie auch in der Jugend mehr bem Bergnugen gewidmet fein, bat er aufs Reichlichfte, wie wohl, abgefeben bon Raifer Joseph II., tein anderer zeitgenöfficher Fürft fich zu Ruse gemacht. Benige Provinzen Deutschlands gab es, die er, wenn nicht mehrmals, fo bod einmal besucht batte, breimal war er sobann in Baris und London. Auf feinen fpateren Reifen nahm er meiftens Gelehrte mit und vertehrte auch porzuge meife mit folden, sowie in ben der Runft und Wiffenichaft gewidmeten Anftolten ber fremben ganber. Auch ftanb er mit Mannern wie Boltaire, Bafebow, Debne, Riemeber, Robebue, in Briefwechfel und murbe Ehrenmitglied einiger aus wartiger gelehrter Gefellicaften, ju Gottingen und Bfirich. Geine hauptleibenschaft war Begierde nach Genug und Ehre. Ihr julieb hat er in der erften Salfte seiner Regierung fein herzogthum durch maßlose Berschwendung, Gewalt und Billfür an ben Rand bes Berberbens gebracht. Als ber Sturm ber Leidenichaft fich gelegt und die bojen Rathgeber abgetreten, ftrebte er allerdings nach befferer Ehre und geiftigerem Benug, allein auch jest noch war fein Trachten bod immer burch Gitelfeit geleitet, mehr auf angeren Glang und Gffett, als auf inneren Gehalt gerichtet und hinter ben hoben Begriffen, welche er jo baufig bon ber Barbe und ben Pflichten bes Regenten jum Beften gab, und ben flangreichen Phrafen, mit benen er bie Tugend verherrlichte, blieben die Thaten meift febr gurud. Hebrigens mar er in ber fpateren Beit feiner Regierung in Mushbung feines Berricherberufes fehr thatig, arbeitete jeden Tag mehrere Stunben mit großem Gifer, öffnete felbit bie meiften Briefe und Schreiben, las fie und entwarf die Antworten darauf. Auch hatte er eine genaue und umfaffende Einficht in die Regierungsgeschäfte, überwachte die Thatigfeit sowohl ber Regierungscollegien als ber einzelnen Landbeamten aufs forgfältigfte, so daß er insbesondere durch die verschiedenartigften Berichte, Die er forderte, bon Allem, was im Lande vorging, aufs genauefte unterrichtet wurde. Wie er vor Gewittern eine angftliche Schen hatte und beshalb im 3. 1782 gu hobenheim bie erften Bligableiter in feinem Bergogthum anbringen ließ, fo hatte er far Brandfalle ftets mehrere Gespanne angeschirrter Bierbe bereit fteben, erhielt von jedem brandahnlichen Schein am Simmel fogleich Melbung und begab fich bann fofort an Ort und Stelle, wo er die großte Thatigleit entwidelte und burch gwedmagige Anftalten oft noch größeres Unglud verhutete, fo bag es unter bem gemeinen Bolte ein allgemeiner Glaube war, er tonne bas Feuer bannen, und bag ichon, wenn er nur fam, die Ungludlichen neue hoffnung icopften. Diefe raftlofe Thatigleit, bas Intereffe, bas er für bie einzelne Berfon an ben Tag legte ober boch ju legen ichien, feine erftaunliche Wieberertennungsgabe, feine berablaffende Freundlichfeit, wobei ibn freilich Unmuth nicht felten ju Barte gegen Sobe und Riebere veranlagte, fein lebhafter, vertraulicher Bertehr mit bem Bolte maren es, welche ihm namentlich in feiner fpateren Beit viele Bergen gewannen und ben "Rarl Bergog", wie er im Bollsmund bieg, ju einem popularen Berricher machten. 3nsbefondere feine Diener hingen mit ganger Seele an ihm, ebenfo auch meift bie Rarlsichuler, welche 34 Jahre nach feinem Tobe in bantbarer Erinnerung feinen 100jahrigen Geburtstag festlich begingen. In ber Inschrift, Die er in Sobenheim auf bas "Grab des Ginfiedlers" feben ließ : "Freund! | 3ch genog bie Bell. | Benog fie in ihrer gangen Fulle, | Ihre Reize riffen mich dabin, | Blindlings folgte ich bem Strome. | Gott welcher Anblid, | Als mir die Augen aufgingen, Tage, Jahre floffen dabin. Und des Guten ward nicht gedacht. Beuchelei, Falscheit | Berabtterten die niedrigsten handlungen | Und ber Schleier, der die Wahrheit bedecke, War ein bider Rebel, | Den die ftartsten Strahlen der wohlthätigen | Sonne nicht unterbruden fonnten. | Bas blieb mir übrig? | Ach! Freund, | Diefer Stein bebede mein Grab | Und bamit alles Bergangene. | Berr! | Bache Du vor meine Bufunft." | erfannte man allgemein bie innerften Bewegungen feines eigenen Rarlmann. 398

nberts, und Schiller, der aus Stuttgart entflohene einstige Karlsschüler, welcher bertalls nicht blos von Dankesgesühl für den Herzog durchdrungen sein konnte, it wenigstens nach der Aufzeichnung seines wahrheitsliebenden Freundes von oden, mochte er auch nicht immer gleichmäßig über den Herzog urtheilen, im die fürstliche Eruft gesagt: "Da ruht er also, dieser rastlos thätige kann! Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch, aber die ersteren verden von seinen großen Eigenschaften weit überwogen und das Andenken an

ne letteren muß mit bem Tobten begraben werben."

Mus ber umfangreichen Litteratur vgl. befonbers: Ehren-Gedachtnig bes weiland . . . Carl Eugens, reg. Bergogs ju Wirtemberg ic., Stuttgart (1794); Ludwig Timoth. Freiherr b. Spittler, Geschichte bes wirtembergischen Bebeimen-Raths Collegiums, in beffen : Cammtliche Werte, 3. (1887), 420 ff .; R. Mohl, Theilnahme Friedrichs bes Großen an ben Streitigfeiten gwijchen berg, Rarl von Bürttemberg und ben Stanben bes Lanbes, Tubingen 1834; R. Fr. Diginger, Beitrage gur Geschichte Bartemberge und feines Regentenhaufes ur Zeit ber Regierung Bergogs Rarl Alexander und mahrend ber Minderjahrigleit feines Erftgeborenen, Beit 1, 2, Tubingen/Rottenburg 1834; R. Bfaff, Meidichte bes Gurftenhaufes und Landes Wirtemberg, Th. III. Abth. 2. Sluttg. 1839 (Die Darftellung ber Geschichte Berg. Rarls, vielfach noch auf Mittheilungen bon Beitgenoffen beruhend, ift ber beste Theil bes gangen Bertes); 2. 3. v. Stadlinger, Beichichte bes Burttembergifchen Rriegswefens, Stuttgart 1856, S 398 ff.; S. Wagner, Gefchichte ber hohen Carls-Schule. 8 Bbe., Burgh. 1856-58; 3. Rlaiber, Der Unterricht in ber ehemaligen foben Rarlsichule in Stuttgart (Programm des Stuttgarter Realghmnafiums Don 1873); E. Bely, Herzog Rarl von Württemberg und Franszista von hobenbeim, 2. Aufl., Stuttg. 1876; Arn. Schafer, Geschichte des fiebenabrigen Rrieges, Bb. I. II. Abth. 1. 2. Berlin 1867/74.

Rarl: Jojeph R. (Carl): f. ben Artifel Dollenz, Bb. V S. 314

Rarimann (Carlomannus), ber erftgeborene Sohn Rarl Martells aus ffen Che mit Chrotrubis, bereits 722 Beuge in einer Urfunde, erhalt bei ber n feinem Bater vorgenommenen Reichstheilung die germanischen Lander Auftrien, lemannien und Thuringen. Zwischen ihm und feinem Bruder Bippin findet ibrend ihrer Regierungszeit in ihren Unternehmungen Uebereinstimmung ftatt. i ber dronologischen Unguverläffigfeit ber einschlägigen Unnalen, Attenftude d Briefe ift die Zeitheftimmung faft aller Begebenheiten feiner turgen Regierung stropers. Tropbem bleibt biefe felbft weltgeschichtlich bedeutungevoll; benn im reine mit bem Bruber hat er bas gefährbete Bert bes Baters, bas Reich bor tiplitterung ju bewahren, erfolgreich fortgeführt, burch Unterftugung bes Boninicht nur die Ausbreitung bes chriftlichen Blaubens beforbert, fondern auch Begrundung ber romifchen Sierarchie in ben gallifchen und germanischen nbestheilen wesentlich beigetragen und dadurch sowol wie durch seine Abdanfung b Pilgerichaft nach Rom einerseits bas Bundnig zwischen Papfithum und bem olingifchen Saufe erleichtert, andererfeits Die Berrichaft biefes Saufes geftartt. ie bei bes Baters Regierungsbeginn bedroben Familienzwifte bie Sausmacht. panahilbe, die Stiefmutter der Bruder, hat nicht nur den eigenen Sohn Brifo Anfprüchen auf bas gange Reich ober einzelne Reichstheile, fonbern auch ihre leitochter Chiltrudis jur Flucht jum Baiernherzog Odilo und jur Bermahlung biefem ihrem Obeim aufgestachelt. Raich wird ber Aufftand unterbrudt (1), Grifo in Laon besiegt und von R. in Neuidateau in den Arbennen bis feiner Abdantung gefangen gehalten, die Stiefmutter nach Rlofter Chelles menben fich die Brüber gegen bie au erbrbung verabredet ju haben icheinen. Bourges belagert, jur? am Indre erobert. Dabei wird in Alt-Be Behiefe ober eine neue Reichstheilung porgeno Den Im bis ju unbestimmtem Ort bampft ben An be legten Memannenherzogs Gotfried (Berbft ju beseitigen, fest R. Chilberich III. at perdinig (743); doch bleibt biefer bebeutun und Urfundenunterschriften ift fein Rame alle Titel "Majordomus, Herzog und file Durch bes Te mit dem Aufgebot ber gangen frantifchen Schwager Obilo, ben Bater Thaffilos I Sachien und Claven in Berbindung ftanb. Legaten half ihm nichts. In feiner i Jur Flucht über ben Inn gezwungen, m mb griftet (748) und erhielt die herrschaft w Derherrlichteit wieder (744). Auch b Cochfenburg (Seeburg, Gachfenburg ober Aff Janen gur Ergebung, biele gur Taufe (745; Dablb en Bender den aufftandischen Theubebald im ichon beim Raben eines Beeres um Die Alemannen aber erhalten burch binter Da Cannftatt einen blutigen Dentzettel. Das Grafen ericheinen bon ba ab ale Bur iber bas angebeutete Blutbab feinen Ent 3-Denfalls zeigen fich neben Bugen ber Grommigkeit und von Wankelmuthigkeit wine Erziehung im Rlofter St. Denbs ange Schrieden Schenfungen an Rirchen und Rloffer Dulfe begrundet (744), Luttich, Stable ber Ginführung von Synoden und ber 3abl, Beit, Art biefer Synoben, of micht durchweg feft. Die erste auftrafilche Orte, eine allgemein frantische gleichse 1 Mans) am 1. Marz 745 (Muhlb. Senfiens in Reuftrien (744) auch vielleich Armgung und unter Beirath bes Bonifa weitlich-geiftlicher Berfammlung und matten Magregeln getroffen, um ber eingen ber Beiftlichen ju fteuern, wie 3. B. weltlicher Trachten, burch Absehung Council und Briefter, für die Zufunft Burgburg, Buraburg, Uter iber bie Seiftlichen und die Pflichten Ent aufütliche Shen ber Laien, ferner Seiten Be bes Sames und feiner Getreuen geo beiling bert burch Bins bon ben berlie in bestimmten Fällen vor Roth ger

leiben. Gine planmagige Gacularifation fand nicht ftatt. Rach furger Regierung antt R. ab, um fich nach ber oft genbten Sitte ber Beit in ein italisches Rlofter urudzugieben, vielleicht aus Reue über unnöthige Garte, vielleicht aus Reigung n beichaulichem Leben und Erfenntnig eigener Unfahigfeit, Buge, Die fich in pateren Aneldoten über fein Moncheleben wiederspiegeln. Geine Cohne, barunter Drogo, ben alteften, empfiehlt er bem Bruber, unter beffen Oberleitung jener pahricheinlich feinen Reichstheil behalt; trobbem wird Pippin burch biefen Rudmitt in der Regierung geftarft. Mit reichen Gefchenten fur B. Bacharias geht R. über St. Gallen nach Rom, wird Monch, grundet bas Rlofter bes heiligen Silvester auf bem Soracte (Soratte bei Rom), begiebt fich aber wegen häufiger Storung burch beimifche Bilger nach Montecafino in Benevent (c. 750). Ginige Mal greift er in die beimischen Berhaltniffe wieder ein. Go versucht er durch Bermittelung von Zacharias Pippin und feinen Bruder Grifo auszuföhnen, freilich vergebens (c. 749-51), ferner auf Drangen Aiftulfe und feines Abtes Oplatus personlich das Bundniß seines Bruders mit Papst Stephan II. gegen bie Langobarden zu verhindern (754). Wegen eines anscheinend daraus ent= tandenen Conflicts wird er mit Buftimmung bes Papftes in einem Rlofter in Bienne festgehalten, wie auch feine begleitenben Monche (754). Geine Gobne werben gleichfalls einem Rlofter übergeben, die Berrichaft jo bei Bippins Saufe beieftigt. R. franfelt und ftirbt in Bienne am 17. August 754. Gein Leichnam wird auf Bippins Beheiß in Montecafino beigefest.

Waiß, D. Berf., III. — Hahn, Jahrb. d. fr. Reichs (741—52), 1863. — Delsner, Jahrb. d. fr. R. unter K. Pippin (s. v. Karlmann), 1871. — Richter, Annal. d. fr. R., 1873. — Mühlbacher, Reg. d. Kaiferreichs unter den Karolingern, 1880.

Rarlmann, jungerer Bruber Rarls bes Großen, Sohn Ronig Pippins und ber Bertrada, einer Tochter bes Grafen Charibert von Laon. — Als Rarlmanns Geburtsjahr wird 751 angegeben. Bon feiner Rindheit wiffen wir, wie von der Rarls, nur febr wenig. Um 28. Juli 754 wurde er jugleich mit feinem Bater und Bruder bon dem Papite Stephan II. in St. Denis jum Ronige gefalbt und jum Patricius der Kömer ernannt. Im Juli des folgenden Jahres (755) vohnte er mit Pippin und Karl der Translation des heiligen Germanus in St. Bermain bes Bres bei, beffen Bebeine bamals aus einer Geitentapelle ber Stiftstirche in ben Chor berfelben übertragen wurden. 3m 3. 762 begleitete er, gleich Rart, ben Bater auf beffen drittem Feldzuge nach Aquitanien, bemjenigen, in welchem die Sauptftadt diefes Landes, Bourges, erobert wurde. Am 13. Auguft beffelben Jahres ertheilen beibe Gohne ihre Ginwilligung gu ber Stiftungs- und Schenfungsurfunde ihrer Eltern an bas Rlofter Prum; 763 erbalten beide einige Graffchaften, gleichsam als Borbereitung für ihre fünftige herricherthätigleit. Wir finden R. fobann mit Bertraba und Rarl in der Begleitung Bippins, als fich biefer im 3. 768, schon vorher in Saintes von töbtlicher Krantheit ergriffen, bon St. Martin ju Tours nach St. Denis begab. bier nahm ber fterbende Ronig unter Buftimmung ber weltlichen und geiftlichen Burbentrager Die Theilung bes Reichs unter feine Gohne por, bei welcher R. Burgund nebft ber Probence und Gothien jowie Alamannien und Elfag empfing, mahrend bas von Bippin eroberte Aquitanien zwischen beibe Gohne vertheilt werben follte. Rachbem Bippin balb barauf (24. September 768) perschieben war, bestatteten ibn feine Gobne feinem Willen gemäß in St. Denis und eilten bann von ihren Theilreichen Befit zu nehmen. Rarlmann's Thronerhebung erolate am 9. October 768 ju Soiffons, mahrend Diejenige Rarls am namlichen Lage ju Ropon geschah. Aber alsbalb trat Uneinigfeit unter ben beiben tonigiden Britdern berbor, wie denn schon fruber ein tiefgebendes Difberhaltnig wifchen ihnen beftanden zu haben scheint, über beffen Brunde wir indeffen auf

unfichere Muthmagungen angewiesen bleiben. Bei bem Buge, welchen Ratl in 3. 769 nach Aquitanien gegen Sunald unternahm, entzog ihm der Bruber bie Billfe, obwol er fie ihm verfprochen hatte. Beibe Ronige hatten eine Rujamma tunit in Duasdives (mahricheinlich Moncontour an ber boppelarmigen Dim Departement Bienne), nach welcher R. in fein Reich gurudfehrte, mabrent Rad ben begonnenen Feldzug fortfette. Im nachften Jahre (770) traf R. ju Ga im Gliaß mit feiner Mutter Bertrada gufammen, die mit ibm bafelbit ohn Ameifel wichtige politische Berhandlungen führte. Bald barauf feben wir fie eine Reife nach Italien antreten, beren boppeltes Resultat Die Rudgabe gablreibn Stabte feitens ber Langobarben an ben papftlichen Stuhl und Die Bermabling einer Tochter bes Langobarbentonigs Defiberius mit Rarl mar. Schon borbe hatten Rarl und R. bem Papfte Stephan III. burch Gefandte mittheilen laffen, bag bie Zwiftigfeiten gwifchen ihnen befeitigt und eine Berfohnung bergefiell fei. Aber biefe Ausgleichung icheint nur bon furger Dauer gemefen gu fein Ginhard bridt fich über das Berhaltnig ber toniglichen Brüder fo aus, bag bit Eintracht swiften ihnen nur mit ber größten Schwierigkeit aufrecht erhalter worben fei, ba Biele auf Seiten Rarlmanns fie zu trennen geftrebt, Ginige joger barauf gefonnen hatten fie in Rrieg mit einander ju verwickeln. Go foll et nach einer anderen Quelle auch der Rath feiner Großen gemefen fein, ber Radmanns oben erwähntes Berhalten im aquitanifchen Rriege verschulbete. In einer anderen Stelle macht Ginhard aber auch R. perfonlich fur bas bochft um erfreuliche Digverhaltnig verantwortlich, indem er die Gelaffenheit rubmt, mit welcher Rarl bie Diggunft und die Rante bes Brubers ertragen habe. In einem Briefe an Rarl, welcher um 775 geschrieben ift, wird unter den besonderen Boblthaten, welche ber Ronig der gottlichen Borfebung verbante, auch bie aut gegablt, bag ibn biefelbe bor den Rachftellungen feines Bruders bewahrt babt wie 3alob por Gau; ferner bag fie jenen babongenommen und ibn ohne Blub vergießen über bas gange Reich erhöht habe. R. ftarb nämlich ichon nach nicht wiel mehr als breijahriger Regierung in der Bluthe der Jugend; er erlag am 4. December 771 gu Camouffy einer Rrantheit. In einer gang furg borber bot ibm ausgestellten Schenfungsurfunde für bas Rlofter St. Denis, welches er uber haupt eifrig begunftigte, scheint fich schon die Boraussicht des naben Todes aus anlprechen. Beftattet marb R. ju Ct. Remi bei Reims, welcher Rirche er bie milla Novilliacus (vermuthlich Reuilly = St. Front, Departement Aisne) go identt hatte. - Bas wir fonft über Rarlmanns Politit erfahren, bezieht fic im Mefentlichen auf die Berhaltniffe jum papftlichen Stuhl, ift jedoch außert traamentarifch und wenig flar. Bu Papft Stephan III. hatte er in naberes Megiehungen geftanben; als fich biefer Papit jedoch unter bem Ginfluffe feines Obertammerers Affarta dem Langobarbentonige Defiberius in Die Arme war und bie bisherigen frantifch gefinnten Leiter feiner Politit Chriftophorus und Bergine fallen ließ, anderte fich das Berhaltnig. Gin Bevollmachtigter Rarb manns, Dobo, welcher fich damals (771) mit Truppenmacht in Rom befand, hatte für Chriftophorus und Gergius Partei ergriffen, und man glaubte foget, wah M. mit Deeresmacht nach Rom fommen werde, um jene zu rachen und ben Hauft gefangen zu nehmen. - Bon Rarlmanns Sofbeamten fennen wir feinen faulan Abt Fulrab bon St. Denis, welcher biefelbe Stelle auch fchon unter mippln und auch fpater unter Rarl befleibete, ben Rangler Maginarius (ber mit bem aleidmamigen Rachfolger Fulrads in St. Denis nicht ibentisch zu fein icheint und ben Platgrafen Chroboin. - Rarlmanns Tob bahnte Rarl ben Beg pur Mileinhereschaft. Die meiften Großen Rarlmanns, ber Abt Fulrad, ber Gre uliffel Wildgarins und bie Grafen Barin und Abalhard an der Spige, unter warten fich fart alebalb ju Corbeny bei Laon. Go gewann Rarl mit iber intelienber Conelligfeit bas gange Frankenreich und hat die turge Regiening

tes Brubers auch fpater offenbar möglichft ignorirt und ber Bergeffenheit anmfallen laffen. Dagegen fluchtete fich Rarlmanns Bittme Gerberga mit ihren inen Gobnen (ber zweite bieg Bippin und mar 770 geboren) und einigen ber mehmften Großen ihres berftorbenen Gemable, worunter Autchar, unter ben huh des Langobarbentonige Defiberius. Die lehteren reprajentiren offenbar jenige Bariei, welche ichon bei Rarlmanns Lebzeiten ben Zwift mit Karl unter-Iten hatte. Rarl foll bieje Glucht, welche nach Ginhards Behauptung nicht tibirt war, gelaffen hingenommen haben. Konig Defiberius aber, beffen ichter Rarl verftogen hatte, fuchte fich ber Gohne Rarlmanns als Mittel feiner olitif gu bedienen. Er brang in ben Papft Sabrian I. ju ihm gu fommen, n Diefelben zu Konigen gu falben. Da ber Papft fich beffen hartnadig weigerte, te fich ber Langobarbentonig mit Beeresmacht und einem Gefolge, in bem fich d Gerberga nebft ihren Sohnen und Autchar befanden, nach Rom in Bewegung. ls Rarl fodann (773) in Italien eingebrungen war, jog fich bes Defiberius Gohn id Mitregent Abalgis mit Rarlmanns Familie und Autchar in bas befonders le Berona gurud, jeboch lieferten bie letteren fich R. aus, als biefer mit Rernappen feines Beeres von bem belagerten Bavia aus vor Berona jog. Seitbem bren wir auch von Rarlmanns Familie nichts weiter, wenigstens nicht in der glaubigten Geldichte.

Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 1. Lfg. Junsbruck 1880. — Delsner, Jahrbücher des franklischen Reiches unter König Pippin, Leipzig 1871. — S. Abel, Jahrb. des franklischen Reiches unter Karl dem Großen. I. Berlin 1866. B. Simfon.

Rarlmann, Ronig von Baiern (876-879) und bon Italien (877 bis 79), † am 22. September 880, ber ältefte Sohn Ludwig bes Deutschen und er Ronigin hemma. 842 wird feiner zuerft gebacht, ba er dem Bater jum tumple gegen ben Oheim Lothar ein ftartes bairifch-fchwäbisches Geer guführte. beine bei Maing vollzogene Bereinigung mit den väterlichen Truppen entschied en Feldang zu Gunften Ludwigs bes Deutschen. Die Leitung ber bairischen Rarten im Often und Guboften, einschlieflich Rarnthens, Die ihm fein Bater 56 übertrug, ftellte R. ichwierige und bedeutfame Aufgaben. Geit Jahren achten die Bohmen und mit noch größerer nationaler Rraft die Dahrer an der Brenge ber bairifchen Oftmart ber Abhängigfeit von den Deutschen fich zu ent= vinden. Un den Feldzügen, die gegen biefe Glaven wiederholt unternommen widen, mag fich R. fchon borber betheiligt haben; ihre Fortjegung mard nun tine eigentliche Lebensaufgabe, und mahrend er fpater als Regent, balb von trantheit gelahmt, nur geringe Wirtfamfeit entfalten tonnte, errang er als Pring n diesen Kriegen den Ruhm glanzender Tapferkeit und ansehnliche Erfolge. In em umjaffenden Glaventriege, ber 858 geplant war, follte R. dem gefährlichsten er Begner, bem Bergoge Raftislab von Dabren, entgegenziehen, boch als fich ie Beere im Juli eben berjammelt hatten, ward Konig Ludwig nach bem Weften überusen und bon ben beabsichtigten Feldzügen nun, wie es scheint, nur ber pgen die Abodriten ausgeführt. R. war verheirathet mit einer Tochter des lächtigen Grafen Ernft von der bohmischen Mart. Diefer ward 861 auf die Inflage ber Untreue bin geftstrat und, fei es als Urfache, fei es als Folge, es jug wol bamit zusammen, daß R. um diese Zeit eigenmächtig alle Grafen in einen Marken absetzte und durch ihm ergebene Anhänger ersetzte. Man warf m auch geheimes Einverständniß mit Raftislab von Mahren vor, und wenn er von König Ludwig mit Unterpannonien belehnte Säuptling Priwing damals on den Mahrern erschlagen ward, fragt fich, ob ihn etwa R. als Preis des undniffes bem Bergoge Raftislav geopfert habe. 3m farolingifchen Saufe mar Anftehnung ber Gobne gegen ben Bater ein hergebrachtes Uebel; indeffen w unmoglich über Rarlmanns Schuld ein ficheres Urtheil zu fällen; ber Ge-

Schichtschreiber Rudolf von Fulba ertlart nicht nur die bamaligen, sonbern aus die fpateren Antlagen gegen R. als unbegrfindet. In der That wufite R., all er 862 unter freiem Geleite in Regensburg bor bem Bater ericbien, ben Memter wechsel, ben er angeordnet, ju rechtfertigen und gegen das eidliche Berfpricher, gegen des Baters Willen nichts zu unternehmen, ward ihm ber Befit ber Rarker vorläufig bestätigt. Bald aber wurden neue Rlagen laut, daß R. mit Raftisla im Bunde auf Emporung finne. Auf einer Berfammlung ber bairifchen Broben ertlarte Ronig Ludwig öffentlich, nie wieber, fo lange er am Ruder fei, folle A. ju Ehren und Aemtern gelangen. Diefer mar bereits auf bem Bege jum Bata, fehrte aber auf die Runde bon beffen gereigter Stimmung nach Rarnthen gurud Im Frühjahr 863 jog ber Ronig gegen ibn ins Felb und gewann bie Ober hand durch ben lebertritt bes Grafen Gundafar, ber, von R. jum farnthijden Markgrafen erhoben, für biefen bie Furth ber Schwarzau bei Schottwien beden follte. Ludwig fürchtete, daß R., ber auf bies die Flucht ergriffen hatte, fich in bas Weftreich wenden werbe und ließ feinen Bruder Rarl erfuchen, ihm teinm Schut ju gewähren. R. jeboch ftellte fich, nachbem mehrere Große für feim Sicherheit Burgichaft geleiftet, balb barauf freiwillig bem Bater. Auf befim Bejehl ward er ju Regensburg in freier Saft gehalten, bis er 864 unter ben Borwande eines Jagdausfluges entwich und in die Marten gurudfebrte, wo ihn die Grafen, felbft Gundafar, wieber als ihren Oberherrn anerkannten. Gine Unterredung mit dem Bater, der ihm auf dem Fuße nachgefolgt war, erwach ihm beffen Bergeihung und ben Wieberbefit feiner fruheren Stellung; bas Jahr barauf erfolgte eine vollige Wieberausfohnung und bei ber vorläufigen Reich theilung, welche Ludwig bamals anordnete, wurde R. das als Sauptland be trachtete Baiern mit feinen Marten und ben ginspflichtigen Glaven bestimmt, eine Anordnung, die Lubmig 872 beftätigte. Seitdem bemabrte fich R. als bie treuefte Stube bes Baters, mabrend ibn bie jungeren Bruber mit Miggunft bo trachteten. Seine Bevorzugung war ber Grund, ber Ludwig b. 3. 866 ju Emporung gegen ben Bater, auch, wie es beißt, jur Aufhehung Raftislab's gegan Baiern trieb. R. wachte damals mit Erfolg über die Sicherheit ber Oftmat verhinderte ben beabfichtigten Ginfall Raftislav's und befiegte einen emporerifchen Bafallen Ramens Guntbold. Auch fpater noch grollten Ludwig und Rarl bem Bater und bem alteren Bruber; in Frantfurt tam es im Januar 879 gu einem schredlichen Auftritt, da Rarl, in Krampfen fich windend, feinen Dag gegen R. befannte, ben er teuflischer Ginflufterung guichrieb. Die Jahre 868 und 869 brachten R. neue Kämpfe mit Raftislav, ber in zwei verluftvollen, aber and beutereichen Treffen befiegt warb. Als im August 869 die vereinten Rrafte des Reiches gegen die flavifchen Boller aufgeboten murben, übernahm R. an ber Spipe ber Baiern ben Angriff auf Suatoplut, einen Reffen Raftislav's, brang gladlich bis in das Innere des mabrifchen Reiches bor und vereinigte fich bort mit feinem Bruder Rarl, ber ben Rampf gegen Raftislav führte. Mit reichn Beute zogen die Sieger beim, nachdem die Bohmen mit R. Frieden, Die Ein nachhaltiger Er Mahrer ein borläufiges Abtommen getroffen hatten. folg fchien erreicht, als balb barauf Suatoplut mit bem Gebiete, bas et unter Raftislan's Sobeit beherricht hatte, R. huldigte, bem Obeim, ber ihn bedrobte, zuvortam und biefen gefürchteten Feind ber Deutschen gejeffelt an f. fandte. Ohne Widerstand brang R. nun in Dabren ein, empfing bie Unter werfung des Landes, übertrug beffen Berwaltung den bisberigen Grafen bit Ditmart und entführte ben reichen mabrifchen Bergogefchat nach Baiern. Am ftislab, bon einer Gerichtsberfammlung als treubruchiger Bafall jum Tobe ber urtheilt, ward jum Berlufte ber Augen und gur Ginfperrung in einem glofter begnadigt. Zwischen R. und Suatoplut gestaltete fich ein fo inniges Berhaltmit daß der lettere einen Entel Rarlmanns, ber nach ihm ben Ramen 3wenitob

empfing, aus der Taufe hob. Gleichwol ward feine Treue bald nachher R. mit erfolg berbachtigt und er gefangen gefest. In wuthendem Aufftande erhob fich nm bas mabrifche Bolt, bas Suatoplut tobt glaubte, unter einem Priefter Stlagamar gegen bie beutsche Oberherrichaft. Indeffen hatte R. feinen Gefangenen wieder frei gelaffen, ba er die gegen ihn erhobenen Antlagen als unbegrundet burchichaute ober zu durchschauen glaubte. Er fuchte ihn durch Geschente zu begutigen und bertraute ihm fogar die Führung bes bairifchen Geeres an, bas er gegen Stlagamar ziehen ließ. Suatoplut aber, innerlich nicht verföhnt, führte biefes in Mahren in einen Sinterhalt, wo es theils niebergemacht, theils gefangen mard, und als R., beffen Bertrauensfeligfeit bas Unglud verschuldet, in ber erften Befturzung alle in Baiern lebenben mabrijchen Geifeln an Suatoplut gurudfanbte, hatte er eine zweite Untlugheit begangen, ba bie Dahrer ihm als Entgelt hohnisch nur einen bem Tobe naben Gefangenen auslieferten. In bem großen Clavenfriege, der bann 872 unternommen ward, leitete R. von der Oftmart aus den Angriff gegen Suatoplut. Unter glücklichen Rämpfen rudte er bis bor beffen wohlbefestigte Sauptburg inmitten bes Landes, beren Belagerung jeboch nicht jum Biel führte. Auf bem mubevollen Rudwege erlitten bie Baiern dwere Berlufte und gleichzeitig ward bie an ber Donau gur Dedung ber Aleberjahrtsflotte aufgeftellte Referveabtheilung von ben Mährern überfallen und aufgerieben. Im Commer 873 brang ber Feind fogar in die Oftmart ein und brachte R. felbst in ichwere Gefahr. Rach bem allen waren die Bedingungen bis 874 zu Forchheim geschloffenen Friedens für die Deutschen noch gunftig, ba Mahren die deutsche Lebenshoheit wieder anerkannte, vielleicht fogar das Dachland am nördlichen Donanufer erft bamals mit ber Oftmark vereinigt wurde. Rach dem Tode Raifer Ludwigs II. eilte Rarl ber Rahle nach Italien, um dem Bruder in der Befigergreifung zuvorzufommen. Dagegen hatte bie Raiferinwittwe Engelberga, wie ber lette Wille ihres Gemahls bestimmte, Ludwig den Deutschen aufgefordert feinen alteften Sohn als Thronbewerber über die Alpen gu fenden. R. rudte benn auch (875) mit einem ftarfen bairifchen Beere über ben Brenner. Bergebens fuchte Rarl ber Rable in einem Enapaffe ben Reffen aufzuhalten: Die Baiern erftiegen die beherrschenben Soben und gelangten bem Feinde in ben Rachher treffen wir R. im Thale ber Brenta; bort, nicht im Etfchhale, durite alfo auch der Schauplat biefer Umgehung zu fuchen fein. Glanzende Anerbietungen, durch die R. ben Reffen ju gewinnen fuchte, wies diefer gurud, ließ fich aber bann burch Rarls eibliches Berfprechen, bag er Italien gleich nach ibm verlaffen werbe, jum Abichluffe eines Baffenftillftandes und jum Rudjuge bellimmen. Raum war er jeboch nach ber Beimath aufgebrochen, fo ichlug ber Obeim fein Gelobnig in ben Bind und rudte gegen Rom. Der Tob bes Baters (28. August 876) berief R., ber damals eben wieder gegen die Dahrer ju Felde lag, jur Regierung des Ronigreichs Baiern. Er gablte bamals ungefahr 48 Jahre und, wie ein Zeitgenoffe meint, von allen Gigenschaften, die koniglicher Majeftat Beziemen, ließ er teine vermiffen. Dan rubmte feine Thatigfeit, Friedensliebe, Berechtigteit, Religiofitat, auch wiffenschaftliche Bilbung; man fand, bag er mit auferorbentlicher Schonheit und ftaunenswerther Mannestraft bochherzige Befunung verbinde, ben Feinden furchtbar, ben Seinigen milb und leutfelig fich Deije. Während aus feiner Che feine Nachkommenschaft entsproffen war, hatte ihm eine eble Frau Liutswinde außerehelich einen tüchtigen Sohn, ben fpateren Raifer Arnulf, geboren. Diefem übertrug R. nun die Berwaltung ber Marten Rarnthen und Pannonien. Mit feinen Brudern hielt ber neue Konig im Ries, an der Grenze ihrer Reiche, im Robember 876 eine Bufammentunft; die brei Derricher verbürgten fich gegenseitig eidlich ihre Reiche und erklärten alle ihre Buiftigfeiten als beigelegt. In ber erften Septemberwoche 877 jog R. mit einem ewaltigen Beere von Baiern und Glaven über die Alben, um gegenüber feinem

Oheim Rarl die väterlichen Anfpruche auf Italien zu erneuern. Rarl wir Pape Johann VIII. wichen ihm aus, der erftere ftarb bald barauf und in Pabe empfing R. als ber erfte beutiche Ronig Die italienische Ronigefrone. fühlte fich beunruhigt durch die Berbindung, die it. mit feinen vertriebenen wenern antnüpfte, und auf Rarlmanns Antundigung, daß er bemnächft gur Aronung nach Rom ziehen werbe, lautete feine Antwort nichts weniger als ermuntemb immerhin fandte er auf Rarlmanns Anfuchen an beffen Ergtaplan, Ergbifco Theotmar von Salzburg, das Pallium. Schon Ende November trat it. bie Rudweg nach Baiern an, ba eine fchwere Epidemie in feinem Beere ausgebrochen er felbit gefährlich erfrantt mar. Muf einer Sanfte ward er über Die Alpen nad feiner Lieblingspfalg Detting am Inn getragen, wo er, nur mit ben benachbatten Pfalzen Ranshofen und Sochburg wechfelnd, Die nachfte Beit verweilte, jumila von Befandtichaften ber Italiener aufgefucht. Dieje liegen fich burch bes Bapfia Berfuche, Italien einen neuen Ronig aufzudrangen, in ihrer Treue gegen R. nicht beirren. In Rarlmanns Auftrage, wie er behauptete und wol glaubhaft if. rudte indeffen der Bergog Lambert von Spoleto mit feinem Berbundeten 2000 bert bon Tuscien in Rom ein, nothigte die romifchen Großen, R. als Schimberen ber Rirche ben Treueib ju leiften und behandelte ben Bapft als Gefangenm Diefer fprach ben Bann aber Lambert und beffen Benoffen aus und entfloh in bas Beftreich. R., ber im Binter 878 auf 879 burch einen Schlaganfall ba Sprache beraubt worden war und in Detting den traurigen Reft feiner Tage verlebte, übertrug im Sommer 879 die Berrichaft 3taliens feinem jungften Bruber Rarl. Bor feinem alteren Bruber Ludwig erichienen bamals bairifche Brofe, an ihrer Spige Braf Erambert bom Jjengau, Die Arnulf in Folge bon Streitigleiten zwischen ihnen und feinem Bater abgefest hatte; fie bezichtigten Arnulf, der an Stelle des erfranften Baters damals wol thatfachlich die Regierung führte, bag er nach beffen Tobe fich die nachfolge anzumagen gedente Mis Ludwig auf dies bin nach Baiern jog und feinen Anhangern bie Lehm jurudftellte, mußte R., forperlich gebrochen, geichehen laffen, mas er nicht andem fonnte; er lieg ben Bruder ju fich rufen und übergab ihm fchriftlich (Berbft 870) feine Battin, feinen Sohn und fein ganges Reich. Bu feinem Unterhalte behielt er nur die Ginfunfte einiger Bisthumer, Rlofter und Grafichaften. Er ftarb und ward begraben in Detting, wo er eine ber beiligen Jungfrau und bem Apofid Philipp gewidmete und mit vielen Reliquien beschenfte Rirche erbaut und ein Stift gegründet hatte. Es ift bemertenswerth, bag Rarlmanns Mutter, bie Belfin hemma, ihre letten Lebensjahre in berfelben torperlichen Silflofigfeit wir ihr Cohn jugebracht hat; wie der Mrantheitefeim von ihr auf zwei ber Sohne, R. und Rarl, übergegangen ju fein icheint, vererbte ihn ber erftere wiederum auf feinen Gohn Arnulf.

Besonders Annales Fuldens.; Regino; hintmar. Dummler, Gesch. b. oftfrantischen Reichs, Bb. I u. II.

Rarlfradt: j. Bodenftein, Unbreas, Bb. III. G. 8.

Karmarsch: Karl K., der berühmteste, verdienstvollste deutsche Technolog, wurde am 17. October 1803 in Wien von braven, aber nicht sehr bemittelten Eltern geboren. Sein Bater war Schneidermeister und betleidete als solcher das Amt eines sogenannten Abrichtemeisters, welchem die Anweisung und Neber wachung derzenigen Gesellen oblag, die mit der Ansertigung ihres Meisterstücke beschäftigt waren. Die nicht immer ganz sorgensreie Che war mit 12 Kindern gesegnet und zwar war unser Karl das zweite. Den ersten Schulunterricht erhielt K. von 1809—1814 in der zur Psarrfirche am Hose gehörigen Bolksichule, woraus der Besuch der Kormalhauptschule und dann der sogenannten Kealasabemie zu St. Anna solgte. Im Kovember 1817 trat K. in die commercielle Abtheilung des 1815 gegrindeten Wiener Polytechnischen Instituts. Die w

ichte Abtheilung beffelben abfolvirte er mit glangenden Beugniffen, tonnte jedoch inen Blab auf einem taufmannischen Comptoir erlangen und entschloß fich bes-16 1818 in Die technische Abtheilung bes Bolytechnischen Inftitute gu treten. lit gang befonberem Erfolge ftubirte er bier Phpfit unter Reumann, Chemie nter Scholg und Technologie unter Altmutter. Lettgenannter Projeffor mablte Mobember 1819 R. ju feinem Affiftenten und damit beginnt feine Laufbabn le Foricher, Schriftfteller und Lehrer. Fur alle brei Richtungen bilbete fich R. and das eifrigste Selbststudium fort, obwol er die Technologie als hauptjach orzugeweife im Auge behielt, worin er durch die von Altmutter am Biener lolptechnitum angeschafften, außerorbentlich reichen Sammlungen von Wertzeugen nb Fabritaten fehr unterftut murbe. Bon ber Emfigfeit feiner Gelbftunterichtsbeftrebungen mahrend ber vier Affiftentenjahre (1819-1823) entwirft R. feiner Gelbstbiographie (vom Projeffor Soper in München berausgegeben inter bem Titel: "Karl Karmarich. Ein Lebensbild gezeichnet nach beffen hinteraffenen Erinnerungen aus meinem Leben." Sannover 1880. Die hier aufenommene Stelle befindet fich Seite 12) folgendes Bild : "Ich legte mir fleine ammlungen pon Mineralien und Droqueriewaaren, fowie ein nicht unbedeumbes herbarium an; war ein fleifiger Befucher bes botanifchen Gartens ber Iniperfitat, fomie ber beiben öffentlichen Bibliotheten, wo ich nicht nur las, ondern auch in umfaffender Beife ercerpirte. Dit ber Weber in ber Sand nahm a 1. B. in ber faiferlichen Sofbibliothet die bier Bande bon Thenard's Traite le Chimie und brei Banbe von Lichtenftern's Geographie bes öfterreichischen Staates Beile fur Beile burch und fammelte einen Berg fchriftlicher Auszuge. ich compilirte in vielen forgfam geschriebenen Geften ein Sandbuch der Ratureichichte und ein Sandbuch der Geographie, welchem letteren ich Landfarten einzelne fogar von mir felbft gezeichnet) einverleibte. Durch biefes Treiben, mterftutt von einem vortrefflichen Gedachtniffe, erwarb ich eine große Menge nannigfaltigen Wiffens, fibte mich im schriftlichen Ausbruck und auch im schnellen leberfegen aus dem Frangofischen, in welcher letteren Sprache ich durch Conorigions- und lebungsftunden bei einem Lehrer (1827-1830) noch fefter gu verben mich bemubte. Die allmähliche Sammlung einer nicht gang unbedeutenden igenen Bibliothet lief nebenber. Wenn ich fo beinahe unvermerft mir eine faft menflopabifche Bilbung aneignete, fo tam mir dies fpater bei meiner Stellung Bannover ungemein zu Statten, weil ich bort teinem ber unter meiner Direction wirtenden Lehrer als ein völlig Unfundiger feines Wiffenschaftsfaches gegeniber fanb."

Die erften ichriftftellerischen Arbeiten (vorzugsweife Mittheilungen aus eng-Ichen und frangofischen Zeitschriften) unseres R. datiren von 1820 und finden ich im zweiten Bande ber "Jahrbucher bes Biener Polytechnischen Inftitutes". Diefen folgte im 3. 1821 fein erftes felbständiges Werf unter bem Titel: "Grundber Chemie nach ihrem neuesten Buftande, besonders in technischer Begiehung." felbft nennt in feiner Gelbftbiographie (a. a. D. S. 14) biefes Buch "bas Ergebniß unreifer Thatigfeit als chemischer Schriftsteller" und fest bingu "es fei ehr ichnell völlig nach Berdienft verschollen". Das ungunftige Urtheil fiber diefes Bert war mahricheinlich ber Brund, dag R. ben Gebanten aufgab, die "chemische Technologie" pornehmlich jum Sauptziele feiner Studien ju machen und an breen Stelle bie "mechanische Technologie" treten gu laffen. 2118 Ergebnig biefer Manberten Richtung ift von 1823 ab fein 1825 (in Wien) erschienenes zweiandiges Wert: "Ginleitung in die mechanischen Lehren der Technologie" ju be-Miten. Der erfte Band hiervon umfaßt "die Mechanit in ihrer Anwendung i Gewerbe", wahrend ber zweite Band eine "Bollftandige Aufgahlung und Spratteriftit ber in den technischen Runften angewandten Dafcinen mit borRarmarich.

nde) erichien von 1843-1844 in 3 Banben und in zweiter, gang umeter Auflage von 1854-1857. Sauptbeschäftigung für R. boten ihm 1844 die drei induftriellen Ausstellungen, die (gehnte) ju Baris, die in Sannover und endlich die allgemeine deutsche Industrieausstellung in 3m 3. 1845 murbe R. mit feinem Collegen Projeffor Ruhlmann gur Biener Industrieausstellung abgesandt, wodurch beide herren viel Gelegenamen fich mit den verschiedenartigsten Zweigen der öfterreichischen Industrie ju machen. In bemfelben Jahre empfing auch R. Die Infignien bes hen Rothen Ablerorbens 3. Rlaffe, in Beranlaffung feiner Theilnahme an beiten ber Berliner Induftrieausstellung bes vorigen Jahres. R. fpricht ruber in den bereits wiederholt genannten "Erinnerungen aus meinem (S. 81) wie folgt aus:

ftand zwar diefe Auszeichnung in richtigem Berhaltniffe zu ben fonftigen er Belegenheit verliehenen Decorationen; boch glaube ich nicht ohne Brund, iflugnehmende Freunde in Berlin mit Bergnugen den Unlag ergriffen, far die bor zwei Jahren empfangene hannoveriche filberne Berdienft= gewiffermaßen eine Genugthuung ju berichaffen. Jedenfalls zeigte ber t die Berichiedenheit bes Dagftabes, welchen ber eigene und ein frember in meine Stellung und Wirtfamteit legten." (R. fagt fpeciell hieruber a. a. D. folgendes: "Obgleich ich fein Groffreug bes Guelphenorbens erwarten fo war ich doch überrascht die - filberne Berdienstmedaille (von 35 Milli= Durchmeffer und 261/2 Gramm Gewicht) in rothfaffianenem Etui zu em= Roch größer war aber meine freudige Ueberraschung, als neben mir r Leibtutscher bes Konigs Ernft August Dieselbe Medaille erhielt. Meine ordnete Stellung erlaubte mir nicht, bas Zeichen allerhöchster Gnade igeben; ich hatte aber die Genugthuung, daß fogufagen die gange Stadt per ein Sohngelächter aufschlug, bas - nicht mir galt.")

m Marg 1845 verheirathete fich R. jum zweiten Dale (nachdem er die eien eines fünfjährigen Scheidungsprozeffes übermunden hatte, ben er wegen rften Frau, einer tollfopfigen Wienerin, fuhren mußte) mit ber Schwefter britanten und Raufmanns Beffel in Sameln. Diefe Che war eine bochft e und fand R. reichen Troft und Entschädigung für bie vielfachen Leiden, hen fein erfter Chebund Beranlaffung gegeben hatte. Roch in demfelben murbe R. zugleich mit Brofeffor Rublmann bom hannoverschen Minijum Befuche ber (britten) allgemeinen öfterreichischen Induftrieausstellung t, welche am 15. Mai in Wien eröffnet wurde. Da ber Befuch in Befeiner zweiten Frau erfolgte, jo bezeichnete R. diefe Tour febr gern als

Bochgeitereife".

m 3. 1846 empfing R. (zugleich mit feinen Collegen Profeffor Beeren, or Rablmann und dem Eisenbahn-Maschinendirector Kirchweger) das Diplom fbrenburgers ber Stadt hannover, vorzugsweise als Anerkennung der Berum das Gewerbewesen der Stadt Sannover, für desfallfige im Gewerbegehaltene Bortrage zc. Das folgende Jahr (1847) war für die hanno-"bobere Gewerbeschule" infofern von nicht geringer Bedeutung, als biefe ftalt zufolge vielfacher Erweiterungen, insbesondere burch Errichtung von teln gang neuer Fächer (namentlich der Bau- und Ingenieurwiffenschaften), nehr ihrem zeitherigen Ramen entsprach. Laut Ministerialrescript bom mi 1847 wurde vom Könige Ernst August genehmigt, daß die höhere beichule für die Folge den Namen "Polytechnische Schule" führe, übermend mit benjenigen ähnlicher Anftalten Deutschlands, mit welchen fie Finrichtungen, 3weden und Leiftungen nach auf gleiche Linie gebracht war. Das verhängnigvolle Jahr 1848, welches auch in Sannover gezüglicher Berückfichtigung der neuesten Ersindungen" enthält. A. beurtundete durch dies Wert zum ersten Male seine tolossale Arbeitstraft und sein schriftellerisches Talent im Behandeln und Beherrschen eines Stoffes, welcher damals noch als ein wahres Chaos durcheinander geworsen vorlag. Gelang es ihm auch nicht, in diesem Erstlingswerte einigermaßen Systematif in die Sache zu bringen so bereicherte er doch damit sein eigenes Wissen in eminenter Weise, lernte Litteratur beherrschen und ausnuhen, so daß es in lehterer Beziehung noch heute als ein vortressliches Gerippe für geschichtliche Notizen dis zur Zeit seiner Ab-

faffung bienen fann.

3m 3. 1829 hatte ber Drud von Brechtl's Technologischer Enchflopabi begonnen, worin R. der wichtige Artitel "Baumwollfpinnerei" übertragen worden war und für welches Bert er einer ber fleißigften und tuchtigften Ditarbeiten Roch in der zweiten Galfte deffelben Jahres erhielt R. Die erften Am fragen aus Sannover megen eines tuchtigen Directors für eine polytechnich Lehranftalt, Die man bort zu errichten beabsichtigte. R. confultirte bamals ber Münchener Profeffor (fpateren Staatsrath) b. hermann, ber ihn befondere aufeinen technisch - Litterarischen Arbeiten kannte. Auf hermanns Rath folgte & in dem darauf jolgenden Jahre (1830) dem Rufe als erfter Director ber damale im Entfteben begriffenen boberen Gewerbeschule. Den Ramen polytechnifd Schule hielt man zu biefer Beit in Sannover für ftaatsgefährlich, weil inzwischen bie Böglinge ber Ecole polytechnique in Baris beim Stragentampfe Barrifaben per theibigt und die Ranonen gegen die Regierungstruppen gerichtet hatten. Di fich balb überall herausstellende Energie, gestütt auf eine Menge wiffen chaftliche Renntniffe, mar es, welche dem verhaltnigmäßig fehr jungen, erft 27 Jahre aller Director die Leitung ber Lehranftalt möglich machte, an welcher man ihm gu gleich das Lehramt für Technologie und theoretische Chemie überwiefen batte Um 2. Mai 1831 murde die hohere Gewerbeschule eröffnet, beren Schillergab in demfelben Jahre bis auf 64 anwuchs.

Das Jahr 1834 hatte für R. eine besondere Bedeutung, indem sowol von der Regierung der Bau eines neuen Schulhauses beschlossen, als auch der Gewerbeberein für das Königreich Hannover gegründet wurde. Für den Bau eines eigenen Hauses wurde der höheren Gewerbeschule ein geeignetes Grundstüd an der Georgstraße angewiesen. Dies schöne vom Architekten Cheling in Hannover entworsene Gebäude, wobei sich der Künstler die Façaden der Paläste Riccardi und Strozzi in Florenz zum Muster genommen hatte, diente dis zum I. 1880 mit seinen Räumlichkeiten für Lehrzwecke und Sammlungen, dis es sich in lekteren

Beziehungen in jeber Beife als ungureichend herausgestellt batte.

Im J. 1837 begann K. die Bearbeitung seines Grundrisses der mechanischen Technologie (wovon eine schwedische Uebersetzung durch Almroth in Stockholm und eine dänische durch Wilsens in Kopenhagen besorgt wurde). Im J. 1840 erhielt K. die Berufung zu einer ordentlichen Prosessur wurde). Im J. 1840 erhielt K. die Berufung zu einer ordentlichen Prosessur an der staatswissenschaftlichen Facultät der Universität Tübingen (an Stelle des altersschwach gewordenen Hostaths Poppe). Obwol K. ansänglich nicht abgeneigt war, dem Ruse zu solgten, so wurden ihm doch bald von der Regierung nicht nur bedeutende sie haltszulagen gewährt, sonbern auch, was sür K. von noch größerem Werthe war, dadurch eine Arbeitserleichterung verschafft, daß ihm der Bortrag der Chemie abgenommen wurde. Noch in demselben Jahre (1840) war K. bei der dritten Gewerbeausstellung sür Hannover thätig und um dieselbe Zeit erhielt er den Antrag der Buchhandlung Gottlieb Haase Söhne in Prag zur deutschen Bearbeitung von Ure's Dictionary of Arts. Diese Arbeit wurde von ihm, dem Prosessor Geeren und mehreren anderen Collegen der höhreren Kewerbeschule ausgeführt. Das so entstandene "Technische Mörterbuch" (auch Handbuch der Se

Rarmarich. 403

erbeftunde) erschien von 1843—1844 in 3 Bänden und in zweiter, ganz umstreiteter Auflage von 1854—1857. Hauptbeschäftigung sur K. boten ihm J. 1844 die drei industriellen Ausstellungen, die (zehnte) zu Paris, die ierte) in Hannover und endlich die allgemeine deutsche Industrieausstellung in trlin. Im J. 1845 wurde K. mit seinem Collegen Prosessor Austmann zur ken Wiener Industrieausstellung abgesandt, wodurch beide Herren viel Gelegenit bekamen sich mit den verschiedenartigsten Zweigen der österreichischen Industrie kannt zu machen. In demselben Jahre empfing auch K. die Insignien des eutsischen Rothen Ablerordens 3. Klasse, in Beranlassung seiner Theilnahme an Mrbeiten der Berliner Industrieausstellung des vorigen Jahres. K. spricht hierüber in den bereits wiederholt genannten "Erinnerungen aus meinem

eben" (S. 81) wie folgt aus:

"Es stand zwar diese Auszeichnung in richtigem Berhältnisse zu den sonstigen i dieser Gelegenheit verliehenen Decorationen; doch glaube ich nicht ohne Grund, is einslußnehmende Freunde in Berlin mit Bergnügen den Anlaß ergriffen, m mir für die vor zwei Jahren empfangene hannoversche silberne Berdienstedaille gewissermaßen eine Genugthuung zu verschaffen. Jedenfalls zeigte der ontrast die Berschiedenheit des Maßstades, welchen der eigene und ein fremder staat an meine Stellung und Wirtsamteit legten." (K. sagt speciell hierüber a. a. O. 72, solgendes: "Obgleich ich fein Großtreuz des Guelphenordens erwarten unte, so war ich doch überrascht die — silberne Berdienstmedaille (von 35 Millieter Durchmesser und 26½ Gramm Gewicht) in rothsassinenem Etui zu emangen. Koch größer war aber meine freudige Ueberraschung, als neben mir ach der Leibtutscher des Königs Ernst August dieselbe Medaille erhielt. Meine niergeordnete Stellung erlaubte mir nicht, das Zeichen allerhöchster Inade rückzugeben; ich hatte aber die Genugthuung, daß sozusagen die ganze Stadt annover ein Hohngelächter ausschlug, das nicht mir galt.")

Im März 1845 verheirathete sich K. zum zweiten Kale (nachdem er die udlereien eines fünsjährigen Scheidungsprozesses überwunden hatte, den er wegen iner ersten Frau, einer tolltöpsigen Wienerin, sühren mußte) mit der Schwester Fabritanten und Kausmanns Bessel in Hameln. Diese She war eine höchst udliche und sand K. reichen Trost und Entschädigung für die vielsachen Leiden, welchen sein erster Chebund Beranlassung gegeben hatte. Roch in demselben ahre wurde K. zugleich mit Prosessor Rühlmann vom hannoverschen Minierium zum Besuche der (dritten) allgemeinen österreichischen Industrieausstellung wedert, welche am 15. Mai in Wien erössnet wurde. Da der Besuch in Bestung seiner zweiten Frau ersolgte, so bezeichnete K. diese Tour sehr gern als

ine "Bochzeitsreife".

Im J. 1846 empfing K. (zugleich mit feinen Collegen Projessor Heren, tosesson, tosesso

waltige politische Beranberungen berbeiführen follte, außerte naturgemat Birfungen auch auf bie neue Bolntechnifche Schule. Bur Berftarfung ber ichen Sicherheitswache bilbete fich junachft ein bewaffnetes Corps ber Bo nifer, bem fowol R. als bie meiften Lehrer als Offigiere beitraten 17. December 1848 Leiftete das neue ftudentische Corps (bei einer Par ber herrenhäuser Allee) bem Burgerwehrgeneral, hofrath bolicher, burch ichlag ben Diensteib. Am 21. August 1848 murbe bei R. von Wien a gefragt, ob er gesonnen fei den Plat bes Directors Prechtl am Wiener fechnifum einzunehmen. Mancherlei Grunde wurden Beranlaffung , daß ! abichlägige Antwort ertheilte. R. felbft urtheilt (S. 109 ber Erinnerung feinem Leben) über letteren Schritt wie folgt: "Berhehlen fann ich nicht ich mir fpater Glud wunschte ben entjeglichen Ereigniffen entgangen gi welche in Wien nach bem August bon 1848 ftattfanben." Am 3. Mai mußte, berichiebener ordnungswidriger Sandlungen wegen, bas Behrcor, Polytechnifer aufgelöft und die Borlefungen eine Beit lang geschloffen in Im folgenden Jahre (1850) murbe R. als Preisrichter gu ber mabrend ber meffe in Leipzig veranftalteten allgemeinen deutschen Industrieausstellung b. und bies Beichaft bon feinen Freunden als oftenfibler Unlag gebraucht, m bas Ritterfreng bes toniglich fachfischen Berbienftorbens berichaffen au ! Roch in bemfelben Jahre veranftaltete ber hannoveriche Gewerbeverein, 5. Auguft bis 8. September, eine (fünfte) Bewerbeausstellung für bas Ron hannover, wobei R. fowol jum Borfigenden der Ausstellungs - wie be urtheilungscommiffion gemählt murbe, und auch bierbei wieberum feine ener raftlofe Thatigfeit nach allen Seiten bin mit Erfolg entwidelte.

Im J. 1851 wurde R. mit Heeren und Rühlmann zur ersten Weistellung nach London entsandt. Alle drei tamen allerdings zu spät, um sich ständig an den Arbeiten der Preisrichter zu betheiligen, indeß lieserten sie sämmtlich werthvolle, amtliche Berichte für die deutsche Zollvereinscomm R. lieserte selbständig das Reserat über Klasse XXI, dritter Theil des amt Berichtes S. 1—35 (Messerschmiedearbeiten), Rühlmann ebenfalls selbst das Reserat über Klasse XXVII (Fabrisate aus Mineralstossen), ebende S. 440—455, und Heeren war einer der drei Berichterstatter, welchen Klasse III, Erster Theil des amtlichen Berichtes (Rahrungsmittel 2c.), S.

sugewiesen hatte.

Bur allgemeinen beutschen Industrieausstellung in München, im Ge pon 1854, ward R. wieder mit Ruhlmann und dem Apotheter Angerftein herigem Rommergrath in Sannover) jur Betheiligung am Beurtheifungege abgefandt. Letteres Geschäft war in nothwendigfter Beife taum erledigt Die affatische Cholera mit folder Beftigfeit auftrat, daß wenigstens bie Breisrichter Ende Auguft ober Anfang September München eiligft verl welche nicht burch besondere Umftande jum Berbleiben veranlagt maren. folgenden Jahre 1855 fand die zweite Weltausftellung in Baris ftatt, zu b das hannoveriche Minifterium wiederum R. und feine beiden Collegen ; und Rühlmann abfanbte. Belanntlich mar ber Better bes Raifers, ber Rapoleon, befannt burch feine frappante Aehnlichkeit mit Rapoleon I., o Beiter biefer Ausstellung und als folder auch Borfitender im Claffen-Brafibenten Obwol ber Bring burch allerlei Ginladungen gu befonderen Reftlichleiten b war, ben Mitgliedern ber Beurtheilungscommiffion mit guvortommenber Li würdigkeit zu begegnen, fo hatte fich doch R. burch feine offene und t Opposition (namentlich in ben Gruppenfigungen) fo febr bei einflugreichen fonen in Ungunft verfett, daß ber für ibn vorgeichlagene Ehrenlegionsorber ertheilt murbe. Auch die beutschen Ausstellungscommiffare und Preis

Rarmarid.

helten (im Ausstellungsgebände "Salon des Kaifers") mehreremals Bersammlungen zu Berathungen und freundschaftlichen Berkehr unter Borsig des Geheimen Oberfinanzrath d. Biebahn aus Berlin, welcher Präsident der preußischen Ausskellungscommission war und der durch seine Liebenswürdigkeit und Zuvorkommen-

eit überhaupt allgemein erfreute und nütte.

Von Karmarich's größeren litterarischen Arbeiten sind aus den 50er Jahren torzüglich der hervorzuheben. Erstens die 2. Auslage des "Technischen Wörterbuches" (Handbuchs der Gewerbetunde), serner die ebensalls zu einem völlig neuen Werke umgeschaffene 2. Auflage seines "Grundrisses der mechanischen Technologie" und drittens "Supplemente zu Prechtl's Technologischer Encylloplabie". Das erste Wert (ursprünglich nach Ure's Dictionary of Arts, Manuschures and Mines frei bearbeitet) wurde völlig zu einer selbständigen Arbeit umgestaltet, so daß das englische Buch sactisch ausgehört hatte, die Grundlage

ber Gewerbefunde bon R. und Beeren gu bilben.

Das zweite, größte und mahrhaft Epoche machende Bert unferes R. erichien 1851 unter bem Titel: "Gandbuch ber mechanischen Technologie". R. felbft lagt noch 1872 (Geschichte ber Technologie. Elfter Band ber Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland [Reuere Beit], herausgegeben burch die hiftorifche Commission bei ber toniglichen Atabemie ber Biffenschaften [in Munchen], G. 889) iber biefe feine Arbeit Folgenbes: "Ich brachte guerft ben Bedanten gur Ausfabrung, wenige große Abichnitte nach bem Principe ber fpeciellen Technologie w bilben, die Gingelbehandlung aber nach ber Methobe ber allgemeinen Technologie (boch wejentlich abweichend von den Borgangern Bedmann, Poppe u. A.) m organifiren, babei ben Details große Berudfichtigung gu ichenten. Es burite bem Berfaffer felbit mol geftattet fein ju fagen, bag biefer neue Beg und baneben bas Bemuben, in allen Angaben thunlichft guverläffig gu fein, Beifall gefunden bat zc." Bang vortrefflich charafterifirt ber Bearbeiter ber jungften Auflage (1875) (Sandbuch ber mechanischen Technologie. Fünfte Auflage, hannover 1875, S. III. (Borrebe]), Berr Regierungsrath Projeffor Dr. Sartig in Dresben, ben Berth bes Bertes unferes R. in folgenben Borten : "Bei Uebernahme ber Neubearbeitung bes berühmten Sandbuches war mir die Wahrnehmung bestimmend, daß ber technologische Bilbungsgang ber jest lebenden Ingenieure und Conftructeure Deutschlands burch hundert Faben mit biefem Buche verfnupft it und bag unfere polntechnischen Schulen ein fo bemahrtes Gulfsmittel beim Sindjum der mechanischen Technologie auch in Butunft fchlechterdings nicht entbehren tonnen. Es leiftet in ber fprachlichen Darftellung technischer Objecte bas mertannt Sochste und vereinigt in unübertroffener Rlarheit und in concentrirteiter Form einen großen und überwiegend wichtigen Theil des mechanisch-technologifchen Biffens. Durch feine gablreichen und forgfältig ausgewählten litteranichen Rachweisungen orientirt es zugleich ben Lefer in ber gesammten übrigen tednischen Litteratur."

Beim dritten Werke, den fünf Supplementbänden zu Prechtl's Technologischer Encytlopädie, führte zwar A. vorzugsweise die Redaction, lieserte aber dennoch mehrere werthvolle, wenn auch vorzugsweise kleinere Artikel (insbesondere die Artikel: Aezen, Alkohol, Ausdehnung, Bohren und Bohrmaschinen, Bronze, Cololade, Durchschnitt, Eisenzießerei, Stahlscheibseder, Fraise, Glas, Gyps, dobelmaschine — Kalander, Stearinkerzen, Knopssabrikation, Lampe, Jinkyuß, Jinngießerei und Zwirn), die sämmtlich Zeugniß ablegen, daß er 1868 den Schlußartikel "Zwirn" des ganzen Werkes noch mit derselben geistigen Frische, Marheit und Sachkenntniß absahke, als dies im J. 1829 mit der ersten von

Um verfagten Abhandlung "Baumwollfpinnerei" ber Fall mar.

Am 2. Mai 1856 jand bas 25jährige Jubilaum ber Polytechnischen Schule

ftatt, als beren Schopfer und Forberer R. unzweifelhaft boch gefeiert und werden mußte. Behörden, Corporationen, ehemalige Studirende, Frenn Die Studirenden ber Begenwart bemubten fich eifrig, unferem R. in w Beife Dant und Ehre zu erweifen, in welcher letteren Begiebung berborg werden muß, daß er das ihm überreichte Ehren = Doctorbiplom der Unit Göttingen als eine gang besondere Anerkennung und Auszeichnung betre Im folgenden Jahre 1857 ward R. im Auftrage bes Minifters b. b. Bei Directorftelle bes Berliner Gewerbeinftituts angetragen. R. war anf zweifelhaft, ob er fich fur bas Berbleiben ober Fortgeben enticheiben namentlich wenn er fich die noch turg porber erfahrene üble Behandlung feines hannoverschen Minifters (v. Borries) ins Gebachtnig rief. Dit R auf bas ihm als zweite Seimath burch 26jahrigen Aufenthalt lieb gem hannover und mehr noch aus Unhanglichteit an die bon ihm geschaffen groß gezogene Lehranstalt trug R. die Angelegenheit bem Borfigenben ber waltungscommiffion ber Gewerbeschulen, bem Oberschulrath Robirausch, von diefer scheute nicht den "schweren" Bang ju bem damals noch allma Minifter b. Borries ju machen, um fur Festhaltung eines Beriehmten ( der That R. war, da ihn König Georg V. felbst lange Zeit für einen Republikaner hielt!) zu sprechen. Mit ausbrücklicher Genehmigung König (beffen geringe Sinneigung, richtiger Abneigung ju Preugen nicht ohne gewesen fein mochte), murbe Roblrausch ermächtigt, mit &. wegen feines Bl ju unterhandeln. Letterer mit diefer Benugthuung gufrieden, feste Schwierigkeiten nicht entgegen und erklarte fich nach Erfullung ber bon ib ftellten Bedingungen bereit, ben Ruf abzulehnen. Im folgenben Jahre unferem R. Die Stelle bes Directors ber polytechnischen Schule in Stuttga geboten, natürlich aber ebenfalls bantend abgelebnt. Bom 8. Dai bis 2 1859 fand auf Beranftaltung bes hannoverichen Gewerbevereins bie fechlie ftellung bon Gewerbe- und Induftricerzeugniffen bes Ronigreichs ftatt, wob wie gewöhnlich, wieder die Aemter als Borfigender, fowol ber Ausstellung ber Beurtheilungscommiffion übernehmen mußte. Das am Abende bes Groff tages (8. Mai) folgende Festeffen im Borfenfaale galt gleichzeitig ber Fei 25jährigen Beftebens bes hannoverschen Gewerbevereins. Um Geburtetag Ronigs (27. Dai) erhielt R. die britte Rlaffe bes Guelphenorbens, mobn zugleich hoffahig wurbe.

Im Januar 1861 wurde K. von Seite des hannoverschen auswärt Ministeriums als Mitglied einer Commission zur Einigung im Maß – un wichtswesen nach Franksurt a. M. abgeordnet. Dem Minister des Inne dem seit Juni 1860 in den Grasenstand erhobenen herrn v. Borries — jedoch durch Karmarsch's Entsendung das Interesse der Sache nicht hinld gewahrt, weshalb er einige Tage nach Karmarsch's Abreise als hannov, "Mitcommissär" den Stadtdirector Rasch nachsandte, dessen unerwartete A im Kreise des Franksurter Fachcollegiums eine nicht geringe Berwundern weckte! K. ersuhr dasur Seitens der Commission die Auszeichnung, daß e Reserenten sür die Ausstellung und Begründung des Maß- und Gewichtshauf Basis des Meters ernannt wurde und daß sich die betressende von lieserte Arbeit (das Commissionsgutachten) nicht nur eines höchst schmeichel Beisalls zu erfreuen hatte, sondern daß dasselbe auch im Wesentlichen

andert endgültig angenommen wurde.

Im J. 1862 wurde Seitens ber hannoverschen Regierung R. in Sischaft mit Rühlmann zur zweiten Londoner "Weltausstellung" abgeschich war als (erster) hannoverscher Commissär, beibe aber als Mitglieder ber betheiligt, wobei R. ber 32. Klasse (Stahlwaaren, Messerschmiedewaare

erlieuge) angehörte, Rühlmann aber ftellvertretenber Borfigenber ber 7. Rlaffe Bertzeugemaschinen) wurde. Die desfallfigen amtlichen Berichte beiber murben rch bie beutiche Bollvereinscommiffion veröffentlicht. Spater wurde auch Proor Beeren der hannoverichen Commiffion beigefellt, ber auch, nach R. und lhlmann, zeitweife als Regierungscommiffar thatig fein mußte. Unferem R. urbe im folgenden Jahre (1863) von Defterreich für fein ungewöhnliches Inmife, was er an öfterreichischen Musftellern genommen, bas Romthurfreng bes mny-Joseph-Ordens verliehen. Auch Ronig Georg V. außerte (bei Gelegenheit Ginbandigung bes lettgenannten Ordens) "feine befondere Bufriedenheit mit in auffallig hervorgehobener Beife." Siergu bemerft R. (G. 162 ber "Ernerungen aus meinem Leben"), daß er zwar hierauf bescheiden erwiederte, "er erbe fich beftreben biefer Allerhochsten Bnade wurdig ju fein", jedoch auch nachr gestanden habe, daß er nicht wisse, was er gethan, solche Ehre zu erwerben ? urch Schmeichelei und Krummbudelei babe er fie fich mahrlich nicht jugegen!" Um 1. Februar 1864 empfing R. das Diplom als auswärtiges Mitied ber toniglich ichwedischen Atademie ber Biffenschaften.

Im J. 1865 wurde K. vom hannoverschen Ministerium des Auswärtigen Grasen v. Platen) berusen, durch Theilnahme an einer dessallsigen Commission as 1861 in Franksurt begonnene Werk "Ausstellung eines einheitlichen Maßmod Sewichtsstystems" mit zur Vollendung zu dringen. Diesmal unterschied sich is Commission dadurch, daß nunmehr auch Preußen, sowie Kurhessen und Reclendurg dieselbe beschickten. Leider sührten alle betressenden Verhandlungen icht zu dem erwünschten Ziele, als Preußen — neben dem Meter — den Fuß a 300 Millimetern unbedingt seschielt und sogar die betressenden Commissäre von der Sache zurücktreten, venn man ihr nicht hierin willsahre! Damals machte die Sache böses Blut md muß die damalige Opposition um so bedauerlicher erscheinen, als drei Jahre däter (1868) auf Preußens eigenen Betrieb der norddeutsche Bund später auch säddeutschland) das metrische System ohne den Fuß bekam, mit der Bestimmung, ah dasselbe vom 1. Januar 1872 an alleinige Gültigkeit haben sollte.

Die Befehung bes Ronigreichs Sannover durch preugifche Truppen, Die am 7. Juni 1866 die Refidengstadt erreichten und der bald barauf die Unnexion folgte, achte auch R. anfänglich in einige unliebsame Berhältniffe. Referent berichtet Diefer Begiehung am Beften bas, mas R. (S. 181 ber "Erinnerungen aus einem Leben") in Bezug auf zwei hervorragende Berfonlichfeiten mittheilt. Er gt wortlich folgendes: "Um 27. October 1866 erhielt die polytechnische Schule ich einen Befuch des Minifterialbirectors Delbrud. Diefer herr zeigte die mir on langft an ihm befannte Unnabbarteit, ju ber jest noch meine untergeordnete tellung eines eroberten Directors fam." Als ferner (im Marg 1867) R. nach ner Ernennung jum Mitgliebe bes Preisgerichtes fur Die Parifer Beltaus-Mung in Sannober bem bamaligen Civilcommiffar b. Barbenberg feinen Abjiedsbefuch bor Antritt der Reife nach Paris machte, suchte diefer Gerr mit blgeftellten und fehr verftandlichen Worten begreiflich ju machen, welche große Bzeichnung R. durch die Ernennung jum Juror erwiesen fei. R. außert sich erfiber (G. 181 ber "Erinnerungen" 2c.) wörtlich wie folgt: "Das erfte Mal f ich die Phrase verklingen, ohne mich so geruhrt zu zeigen, wie es v. harbeng erwartet haben mochte. Als er aber mit Betonung barauf guruckfam, mte ich nicht umbin, merten ju laffen, bag ich mich allerbings barüber freute, rigens aber ein folder Auftrag mir nicht jum erften Dale tomme und ich nehmen burfe, ber Minifter habe mich fur ben Boften tauglich gehalten." e gab in jener Zeit Leute — und b. Harbenberg gehörte offenbar unter biefe iche bermeinten, einer ber eroberten Sannoveraner muffe es fich jum bochften

Glude rechnen, wenn von feinen Rraften und Fabigleiten burch Breufen Gebrauch gemacht wurde. Bur Steuer ber Wahrheit fage ich gerne, bag nicht alle fo bachten und bag auch bie Beit beffere Unfichten allmählich gereift bat." Um 3. Februar 1869 murbe R. vom Ronige mit bem Titel Geheimer Regierungsrath beehrt, auch ihm jugleich ber Rang eines Rathes britter Rlaffe ertheilt Roch in bemfelben Jahre (burch Schreiben bom 7. August) ernannte ber nordbentiche Bundestangler unferen R. jum "beigeordneten Mitgliede" ber in Berlin eingerichteten "Rormal - Aichungs - Commission" (oberften technischen Bundes jest Reichs- - Beborbe fur das Dag- und Gewichtswefen) auf 5 Jahre. Dieje Beftellung, welche feinen Gehalt, wol aber Reifetoften und Diaten fur bie in Berlin ftattfindenden Blenarfigungen einbringt, wurde für R. am 23. Dai 1874 auf weitere 5 Jahre erneuert. Durch tonigliches Patent vom 18. Januar 1872 wurde R. mit bem Preugischen Rothen Ablerorben 2. Rlaffe beehrt und ebenfalls in bemfelben 3ahre vollendete er feine "Geschichte ber Zechnologie", Die er, seinen Freunden gegenüber, gern als fein "litterarisches Testament" bezeichnete. Es bilbet bas Wert zugleich ben 11. Band ber "Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland", welche auf Beranlaffung und mit Unterftfigung Gr. Dajeftat bes Konigs von Baiern, Maximilian II., burch bie hiftorifche Commiffion bet der toniglichen Atademie der Biffenschaften herausgegeben wird. Diese Arbeit befteht dem Inhalte nach aus zwei Theilen, wovon der erfte Theil "Geschichte ber Industrie" 850 Seiten umfaßt, der zweite Theil "Geschichte ber technologifchen Biffenichaft" aber nur aus 30 Geiten befteht, fo bag es etwas zweifelhaft ericheint, ob fich Titel und Inhalt bes Bertes in rechter lebereinftimmung befindet. Richtsbestoweniger bat R. in biefem Werte einen fo coloffalen Schat bon litterarifchen Rotigen und anderem bochft werthvollen Materiale fur alle bie aufgespeichert, welche in ber Folge an einer Geschichte ber technologischen Biffenichaften fich verfuchen wollen, worin beren Ginflug auf Die Rultur ber gangen Menfchheit in bas rechte Licht geftellt wirb \*).

Leiber begann R. von 1874 ab an einem Mugennbel gu leiben, wahrend er fich bis bahin einer vortrefflichen Sehtraft erfreuen tonnte. Bon etwas au ängftlichem Befühle, mit mehr ober weniger unbrauchbaren Augen bem Beichafte eines Directors ber technischen Sochschule jur eigenen Bufriebenbeit borfteben und daneben ber gerechte Bunich, ein paar bom himmel gegonnte Lebensjahre in Rube genießen zu fonnen, reichte R. am 2. Webruar 1875 fein Befuch um Benfionirung ein. Durch verbindliche Schreiben bes herrn handelsminifters Achen-bach und bes Oberpräfidenten der Proving hannover, Des Grafen Gulenburg, wurde Rarmarich's Bunich gang feinem Antrage gemäß erfüllt. Er batte gur Penfionirungszeit ben 1. Auguft 1875 gewählt; die tonigliche Entlaffungsurtunde ift bom 11. Juni und aus Bad Ems batirt. Bon mehreren Mitgliebern ber Direction des hannoverichen Gewerbevereins angeregt und von Studirenben ber Bochichule lebhaft unterftut, murbe eine Rarmarich's Ramen führenbe Stipen-Dien-Stiftung gegrundet, Die balb auch in weiteren Rreifen, in gang Dentichland, Defterreich, in den Oftfeeprovingen, Rugland ac. fo febr Gintlang fand, daß gegenwärtig bas Gefammtfapital nicht weniger als 30 000 Dart beträgt. Frühjahr 1876 begann R. feine bier überall benutten und wieberholt genannten "Erinnerungen aus meinem Leben" ju ichreiben, worin fich feine noch fortbauernbe Frifche und erftaunliche Arbeitsfraft in mertwürdiger Beife immer noch

<sup>\*)</sup> Der Berfasser gegenwärtiger Biographie besindet sich hier zum Theil im Wider spruche mit den Bemerlungen des Herausgebers von Karmarsch's "Erinnerungen aus meinem Beben", über Karmarsch's "Geschichte der Technologie", weshalb er unparteitsche Leser bittet, vorstehende Artheile mit den Rotizen des Herrn Prosessor Hover (Rote II von Seite 199 der Erinnerungen ab) gütigst vergleichen zu wollen.

talten zeigte. In der turzen Zeit von weniger als drei Monaten, dis zum lojchlusse des Jahres 1875, beschrieb er zu diesem Zwecke (und zwar verhältnißmäßig sehr eng) mehr als 200 Bogen in Schreibpapiersormat. Eine hestige Kenralgte beider Arme veranlaste K. im J. 1877 zur Kur nach Wildbad zu wien, an welchem letteren Orte er sich derartig ersrischte, daß er nach der Kur ame ziemlich umsangreiche Reise durch Holland, Belgien, Lothringen, Elsaß und wen Theil Badens machen konnte. Im jolgenden Jahre 1878 trieb es K., suchdem er alle europäischen Gewerbe- und Weltansstellungen von irgend welcher Bekentung tennen gelernt hatte, auch noch zum Besuche der (dritten) Pariser Bettansstellung, obwol allein seine immer mehr abnehmende Sehfrast zum Wegkleiben von einer solchen Stelle der gewaltigsten Aufregung hätte rathen müssen. Ich im Derbst 1878 wurde er auf ein schweres Krantenlager geworsen. Fünstante hindurch litt er die unsäglichsten Schwerzen, bei vollkommener Geistesinsche die die der der Schweizung des Welsensche Erlösung möhte. Die am 6. October 1879 ersolgte Einweihung des Welsenschlosses zur annoverschen technischen Hochschlasse sie sie der nicht erleben.

Unmittelbar nach feinem Tobe wurde ber Plan gur Errichtung eines Standiloes für R. in Sannover gefaßt, beffen Musfuhrung in Marmor jest beschloffen a und beffen Aufftellung mahricheinlich an einer hochft paffenden Stelle, unweit bet logenannten alten Bolytechnischen Schule (bem jegigen Continental-Botel) in bi ju langer Beit erfolgen wird. Bum Schluffe halt fich Referent verpflichtet, uch einige ausgezeichnete, im Borftebenden nicht erwähnte Gigenschaften unferes in Erinnerung zu bringen. Bunachft verftand er über die einfachften Dinge n mertwirdig anregender Weife und zwar oft wirklich unvorbereitet flar und barf ju fprechen. In ber Regel mar feine Ausbrucksmeife vollendet, ungefünftelt, wrlig und boch ebel. Bei Discuffionen war R. burch Schneibigfeit, Schlagetigleit, jundenden Big und, wenn es nothig war, durch niederschmetternde beibeit ein faft unbefiegbarer Begner, glangende Eigenschaften, welche ihm bis u feinen letten Lebensjahren treu blieben "). Bas R. fo außerft beliebt und inbergeglich, insbesondere bei feinen Collegen an der hannoverschen technischen podichule machte, war fein offener, gerader, ehrlicher Charafter, frei von diplostifden Runften und ohne jebe hinterliftige Rantefucht. Die frappante Beauptung ju üben, "daß dem Menichen die Sprache beshalb gegeben fei, um amit feine Gebanten berbergen ju tonnen", lag vollig außer Rarmarfch's Borafter, Bar er felbft zuweilen grob und rudfichtslos, fo mabrten berartige manbe meift nur fo turge Zeit, daß man dem maderen Manne bereits Alles lachgesehen und vergeben batte, bevor man ihn verließ.

Berzeichnisse ber vorzüglichsten litterarischen Arbeiten unseres K. liesert er selbst (bis zum J. 1856 und beziehungsweise bis 1863 reichend) in der zweiten Auflage seines Buches "Die polytechnische Schule zu Hannover" und im ersten Bande von Poggendorss's "Biograph.-Litterar. Handwörterbuche" S. 1224. Dann sinden sich weiter gehende Angaben in dem vorerwähnten, vom Geh. Reg.-Rathe Launhardt geschriebenen Netrologe (Jahrg. 1879 der Zeitschr. des Hannov. Arch.- und Ing.-Vereins S. 487) und in dem von demselben Herrn (Nector zc. Launhardt) 1881 versaßten Buche "Die Königs. Technische Hochschule zu Hannover von 1831—1881" S. 174.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser folgte hier fast wörtlich den Urtheilen des herrn Geh. Reg.-Rathes unberdt, des gegenwärtigen Rectors der Hannob, Techn Hochschie im Jahrgange 1879 26. XXV) S. 486 der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Bereins zu Hannover. Diese Urtheile sind so richtig und vortresslich gesaßt, daß Reserent erklärt, damit, nach wenen Ersahrungen, völlig übereinstimmen zu können.

Rarod: Camuel R., geburtig aus Lichtenberg in Oberfranten, ift med wurdig als einer ber fruheften Bertfindiger bes humanismus in Deutschland wenn auch noch in fehr mangelhafter Weife. Er hat rhythmifche Dichtunger und Ergahlungen in Proja, in gefuchtem aber fehlervollen Latein berfagt, auf eine fog. Barbaroleris, die aus Deutsch und Latein gemischt ift, jum Theil ich unfauber, und interpretirte diese feine Werke nebst der Rhetorik des Agoftim Dato in Borlefungen, wobon fich noch Antundigungen aus Erfurt erhalte haben. Durch irgend einen Fehltritt, wie es scheint, war er in Noth geralle und in Armuth hat er in Italien den humanismus tennen gelemt 3 3. 1466 nach neun Rothiahren, dann wieder 1469 und 1470 hat er in Leipi bei dem Festmahl der Magisterpromotion (Prandium Aristotelis) Reben gehalte und um Unterftutung gebeten. Bei der Brundung der Uniberfitat Ingolia 1472 wird er als Mitglied der Artistensacultät genannt, aber schon 1476 ericen er wieder hulfsbedurftig in Beibelberg. 3ch habe über ihn in ber Beitschrift i Geschichte bes Oberrheins, Bb. 28, gehandelt, und im Anzeiger fur Runde to deutschen Borgeit, Bb. 26-28, verschiedene feiner Produtte mitgetheilt.

Bgl. G. Boigt, Wiederbelebung bes flaff. Alterthums. II, 304.

2B. Battenbad

Raroline, Landgrafin von Seffen = Darmftabt, von ihren Reitgenoffe "bie große Landgräfin" genannt. Geboren am 9. Marg 1721, † am 80. De 1774. Sie verdantt diefe ehrende Bezeichnung nicht der Grogartigfeit in Lebensschickfale, auch nicht einer politischen Thatigfeit, wie fie von einzeln Fürstinnen, sei es in felbständiger Regierung eines Landes, sei es als berathm fürstliche Gemahlinnen entwickelt worden ift; fie findet auch nicht eine Ertlam in einer unmittelbaren thatigen Mitwirfung bei ben litterarischen Bestrebung ihrer Beit, wie man fie von jeher, aber ohne einen jeden anderen Beleg, als bon ihr veranftaltete erfte Musgabe ber Rlopftod'ichen Oben angunehmen genig war. Sie war einzig und allein begrundet in dem Eindruck, ben ihr gang Denten und Fühlen auf ihre Zeitgenoffen machte. Un Diefer Bewunder nahmen Fürften und Staatsmanner, Dichter und Gelehrte, Sofleute und Bing Theil. Es nannte fie Goethe "bie große Landgräfin", Wieland wünschte em Augenblid herr bes Schicfals ju fein, um fie jur "Königin von Europa" l erheben, Friedrich II. nannte fie die Fürstin, welche die Bierde und bie wunderung des Jahrhunderts bildet, und ehrte ihr Andenken burch bas Denlind welches ben Sugel über ihrer Grabesgruft front, mit der vielfagenden Infam "Un Geschlecht ein Beib, an Beift ein Mann", ber Enchtlopabift Grimm tlagt, daß fie nicht allmächtig, wie die Borfehung fei, weil fie bann bas 60 der Welt fein werde, und in ahnlicher Beife fprechen fich noch andere bema ragende Manner und Frauen aus, wie J. B. die Frau b. Buchwald, die bei gepriefene Freundin Wieland's, Berber's und Goethe's, welche fich in den geiftertften Borten bernehmen lagt, wo fie der Landgrafin gedentt. Wir Rad tommen ertennen biefe menichliche Große aus ben Taufenben von Briefen, mil von ihr erhalten find. Aus ihnen erfennt man die Landgräfin in ihrer fellmo hohen Beiftes = und Gemuthsbildung, in ihrem Gefühle für alles Schone m Eble, in der Gute ihres Bergens, in der Rlugheit ihres Berhaltens in schwierigsten Lebensverhaltniffen, als Bemahlin eines eigenartigen Fürften, Mutter, als Tochter, als Freundin, als Beschützerin ber Berfolgten, als beim ber Bedrängten in gleich großer Beife. Diefe ihre hervorragenden Geiftes I Gemuthseigenschaften, welche ihre Zeitgenoffen in unmittelbarer Anschauung erkennen Gelegenheit hatteni, waren es, welchen fie die schon erwähnte chrei Bezeichnung der "großen Landgräfin" verdanfte. R. war die am 9. Mary II geborene Tochter bes Bergogs Chriftian III. von Bialg-Zweibruden und bet Pro geffin Karoline von Raffau-Saarbruden. Rach dem Tode Chriftians III. jubb

twe als Bormanderin mehrere Jahre die Regierung bis jur Mandigkeit ften Sohnes, bann jog fie fich mit ihren Tochtern auf ihren Bittwengabern gurud. Sierher tam bei biteren Befuchen ber Erbpring bon armftadt, ber nach ber Beftimmung feines Grogvaters, bes legten Grafen au, feinen Sit in ber Sauptftadt der Braffchaft Sanau-Lichtenberg, in , hatte. Die Bergen fanden fich und ber Erbpring Ludwig murbe ber ber jungen Bringeffin. Als regierender Graf von Sanau blieb ber Bring iler mobnen; Burweiler murbe Refideng bes jungen Baares. Die Reigung en jum Soldatenftande bestimmte ibn in frangofische Rriegebienfte gu Allein auf die Dauer genugte ihm der frangofische Kriegedienft nicht, barnach, fich als beuticher Reichsfürft fein eigenes Militar ju ichaffen. er, indem er fich nach feiner Grafichaft Lemberg, welche unter deutscher it ftand, in den tleinen Ort Birmafens, wo fein Grogvater ein Jagdjag, jurudgog, mahrend feine Gemahlin in ihrer Refideng Burmeiler Diefer Schritt mar enticheibend, benn er führte zu einem getrennten beiben Chegatten, welches mit Ausnahme zeitweifer Befuche bis jum Bringeffin fich fortfette und nur wenige Jahre eine Unterbrechung erber Bring in preugische Rriegebienfte getreten mar, benn auch als ibn Tobe feines Baters feine Pflichten als Landgrafen nach feinem eigenen nbe riefen, behielt er Birmajens als feine perfonliche Refideng bei. Die gleiten, welche ber foldatenliebende Bring bei ber Bilbung feiner Truppen mentlich ber Mangel an Gelbmitteln zu biefem 3mede, die Aergerniffe, m aus ber Werbung feiner Brenabiere und beren häufiger Defertion en, machten ihn migmuthig, und ber ihn beherrschende Digmuth konnte ehlen, auch feiner Gemablin Leben ju verbittern, jumal ba bie naturenartigfeit feines Charafters in biefem Migmuth einen noch ftarferen erfuhr. Der Bring febnte fich nach einem ausgedehnteren militarifchen freis und er trat baber in preugischen Rriegsbienft; es murbe ibm bas Geldow verliehen, welches in Friedenszeiten in Prenglau in Garnifon Bringeffin bot diefer Aufenthalt in Prenglau feine besonderen Uneiten; er war ein fehr einformiger und genügte ber geiftreichen Frau Beife. 3hr Bemahl mar viel abmefend, bald in Berlin bei bem ald bei militarischen Urbungen, bald im Felbe, und die Ginformigfeit r felten eine Abwechslung burch fleine Feftlichfeiten, an dem fleinen unichte Befuche. Bahrend bes Aufenthaltes in Prenglau murbe R. on vier Kindern, darunter die des langersehnten Thronerben. Gine ber nnenblich angenehme Unterbrechung bilbete ber öftere zuweilen auf nch ausdehnende Aufenthalt in Berlin, wohin fie ihren Gemahl begleitete fie im Umgange mit bem geiftreichen Konige und ber gangen ihr mit Ichtung begegnenden toniglichen Familie Genüffe fand, wie fie folche liebte. bertrauten Briefen an ihre Schwagerin von Baden weiß fie biefelben ug ju ruhmen. Der Erbpring bing mit ber bochften Berehrung an bem onig und biefer ichatte ben Pringen fehr boch, namentlich wegen feiner hen Bunttlichkeit, fo daß er öfters deffen Regiment als ein Mufterbezeichnete und anderen Regimentern, wenn fie ihn nicht befriedigten, e in die Schule bes Erbpringen geben ju wollen. Aber ungeachtet biefer tigen Buneigung fab fich ber Erbpring genothigt, ben preugischen Dienft en, weil fein Bater, ein leibenschaftlicher Anhanger ber Raiferin Maria ben Gebanten nicht ertragen fonnte, daß fein Sohn in bem amischen n Machten drohenden neuen Kriege gegen die öfterreichischen Truppen ollte. Go fehr fich auch ber Bring bagegen ftraubte, er mußte ben Bitten bes Baters willfahren. Die Bietat gegen ben alten Schwieger-

bater veranlagte die Bringeffin, wenn auch mit ichwerem Bergen und ge eigene Reigung, ben Gemahl zu bem Entichluffe bereben zu belfen. Als Bormand für Die Entlaffung mußte bes Bringen burch bie Strapagen, lich mabrend des bohmifchen Teldjuges, geftorte Gefundheit bienen. haltiger Grund tounte indeffen auch ber Umftand gelten, bag bie bon fr an Brengen erfolgte Rriegserflarung bem unter frangofifcher Oberbei ftebenden Sanauer Land Gefahr bringen tonnte, wenn ber Bring in prei Rriegsbienft bliebe. Benug, ber Ronig gab die erbetene Entlaffung fürftliche Baar ging wieder in fein Sanauer Land gurud, um ba wie ehebem, getrennt, ber Bring in Birmafens, die Bringeffin in Burweiler und in ahnlicher Weife wie frither feine Tage gu berbringen. Die verließ bas preugifche Land mit fcwerem Bergen. Der Bertehr mit be gifchen bof mar ihr ein fo lieber geworben, bag fie ihn ichmerglich ! mußte, jumal ba fie fehr wenig Ausficht hatte, bag fich berfelbe wieder ar werbe. Bas fie aber fonft fcmergte, war, daß fie in ihrem Beima namentlich bei ihrem Schwiegervater, einer Gefinnung gegen ben Ronig rich II. und feine Politif begegnete, Die in gerabem Gegenfage ju ber ftand. In ihren Briefen an die Pringeffin Amalie gibt fie Diefem Weft ba an fortwährend Ausbrud. Gie hatte fich ftets gu buten, bag fie ibr Aber die Giege "ihres Beros", wie fie ben Ronig nannte, fowie ihren über bie ihn treffenden Rieberlagen nicht allgulaut außerte. Alle bief befunden die wechselnden Befithle, benen fie gu Saufe feinen Ausbru burfte, alle verrathen aber auch die Gehnfucht, wieder nach Breugen tehren. Bie fehr fie ben Aufenthalt am preugifchen Sofe, ben fie g bem letten Jahre Monate lang genoffen hatte, bermifte und wie groß Gegenfat ihres Lebens ju Birmafens, mo fie ofters Bochen lang a mußte, erichien, fpricht fie in einem Briefe bom Jahre 1757 an Die T Amalte in den Borten aus: "Ich hatte ein Jahr lang bas Glud in b lendften Befellichaft gu leben und nun fige ich am Tijch mit Leuten, Die größeren Dehrgahl bas Rad und ben Strid verbienten." Bu einem nach Darmftadt wollte fich ber Erbpring aber trop aller Bitten feines und trot bes bringenden Buniches feiner Gemablin nicht überreben laffer Sauptgrund biefer Beigerung bilbete die Liebe ju feinen Birmafenfer Grei von benen er fich nicht trennen wollte. Da jedoch Landgraf Ludwig V hohe Breifenalter erreicht hatte und fein balbiger Tod befürchtet werben gebot es die Staateflugheit, daß wenigstens die Erbpringeffin mit ihren unter ihren fünftigen Unterthanen lebe und gegen biefe Rothwenbigfeit auch der Erbpring feinen Ginmand gu erheben. Und fo berließ fie im bas ihr liebgewordene Burweiler, ihr boppelt lieb burch bie Rabe bo gabern, wo ihre heifigeliebte Mutter lebte, und jog nach Darmfladt übe Unfang ihres Darmftabter Aufenthaltes theilte indeffen ihr Bemahl mit er behnte feinen Aufenthalt, den er anjangs auf feche Bochen bestimm endlich auf vier Monate aus, wie die Pringeffin ihrer Schwagerin Rarol Baben in einem Briefe vom 26. October 1765 berichtet. Die Berhaltr bie fie hier trat, gaben ihr einen ungenngenben Erfat fur bas, was fie ihr Bflichtgefühl machte ihr bas Opfer leichter. Die Refibeng ber Lar bon Beffen = Darmftadt hatte fich bon bem erften Landgrafen an burch bau einiger Borftabte vergrößert und burch die allmähliche Bergrößer Refibengichloffes ihre Physiognomie wefentlich verandert, wenn auch weiterung bes Schloffes bei ber Unfertigfeit bes Baues gerabe nicht jum ber Stadt beitrug. Der weitläufige über bie Baufer ber Stadt berbor Bau bes neuen Schloffes ftand in feinen Dauern, aber feine Renfterd

endm offen ober waren mit Brettern geschloffen. Rur bas alte Schloß be-Ind fich in bewohnbarem Buftanbe und bot nicht einmal fur alle in Darmall befindlichen Mitglieder bes fürftlichen Saufes bie nothigen Wohnraume, fo at, ale die Erbpringeffin tam, fleine Reubauten vorgenommen werben mußten ber Pring Ludwig vorerst im fog. Jagdhause Quartier zu nehmen genöthigt m. Karoline's Hauptthätigkeit und ihre größte Freude bilbete bie Sorge für biebliche und geistige Erziehung ihrer Kinder, dann ihr Briefwechsel und " Beichaftigung mit ber neuen Anlage bes "Gerrngartens", bon dem ihr fie tlich liebender Schwiegervater ihr im 3. 1766 ein großes Stud zu beliebiger nloge überlaffen hatte. Bon biefer Zeit an datirt die schone Berwandlung Bortens aus einem ichlichten Obft- und Gemufegarten in eine englische Une. Am 17. October 1768 ereilte ber Tod ben alten Landgrafen Ludwig VIII. blötlich, ale er fich im Theater befand. Die Erbpringeffin, welche bon Tochter einige Stunden gubor aus Somburg gurudgetommen war, hatte ge Minuten borber noch mit ihm gesprochen und nicht geahnt, daß ihre Worte letten fein follten, Die fie mit bem hochverehrten Bater wechfeln tonne. 3hr bie Aufgabe gu, bas unerwartete Ende bes Landgrafen feinem Nachfolger, m Gemable, und ihrer geliebten Schwägerin von Baben zu verfünden. Durch Tod bes Landgrafen und die Thronbesteigung bes Erbpringen erfuhren die baltniffe allerdings eine Beranderung; Diefelben legten der nunmehrigen Landin gwar ichwerere Pflichten auf, aber fie erhohten ihr bie Lebensannehmlichn in feiner Beije. Die Uebernahme ber Regierung fonnte ben neuen Landen von Beffen-Darmftadt nicht beftimmen, nach feiner heffischen Refibeng über ieben; allen Bitten feiner Gemahlin feste er beshalb anfangs entichulbigenbe Lichte und bann einen Schweigenben Widerftand entgegen. Gein Aufenthalt itten feines Grengbierbatgillons war ihm zu angenehm und feine Gewöhnung nachtig, als daß er fich jur Erfüllung diefer Regentenverpflichtung hatte ent= egen tonnen. Die Landgräfin empfand es febr fchmerglich, und ihre Lage be ihr ungemein erschwert burch die Anordnungen, welche ihr Gemahl einerin Rudficht auf die gerrutteten Finangverhaltniffe, andererfeits aber auch einem Gefühle, bag er nun gebietender herr fei und bas, mas ihm bisber Mergerniß gewesen war, anders machen tonne, ju treffen für aut fand. Diese ebnungen, welche fich ber Landgraf icon lange überbacht und beschloffen e, bezogen fich ebenfo auf die Regierung bes Landes, wie auf die Umgeftaltung fürftlichen Sofes. In beiben Beziehungen tonnte ihnen Zweckmäßigfeit nicht prochen werden, ja jum Theil find fie als hochft heilfam angufeben; fie ben aber schwerer empfunden, weil fein energischer, ja schroffer Charafter permittelnben nebergange bulbete, fonbern bie Beranderungen rudfichtslos ohne alle Beachtung beftebender Berhaltniffe gur Ausführung bringen ließ. haben hier nur bon einigen Beranderungen gu reben, die unfere Landgrafin brten. Sie bezeichnet diefelben in einem Briefe an ihre Freundin und pagerin von Baben in folgenden Borten: "Du weißt, in welcher Unordnung Berhaltniffe liegen; ber Landgraf wird, um fie ju beffern, in allen 3weigen Berwaltung Ginschränfungen machen. Die Barforcejagd ift fogleich aufben worden, der Marftall hat nur 60 Pferde behalten, die Pferde der Drat wurden genommen, um die Gardes du corps beritten zu machen, und um Marftall in Pirmafens zu ergangen, die Pagen find entlaffen ---Tafel ift vereinfacht und für gewöhnlich auf 14 Berjonen beschränft, viele er find entlaffen, ich betlage aber nur bie, welche lange tren gedient haben, chmerat mich, aber ich febe ein, daß es fein muß. Es ift nicht bie Ginatung des "Staats", was mich betrübt, benn aus diefem habe ich mir nie gemacht, aber ich leibe, weil ich Ungludliche febe." Go mußte fich nun

die Landgräfin das Leben in der Residenz gestalten, wie es die bestehenden Ba hältniffe möglich machen konnten. Es blieb, was es vorher gewesen, ein in jaches und boch vielfach bewegtes; aber ben Mangel an fürftlicher Bracht, wild fie ohnedies nicht liebte, fuchte fie fich ju erfegen durch Genuffe, welche im bildeter Beift, ihr Ginn fur Edles und Schones, die Liebe und Sorge fur f Rinder ihr bereiten tonnten. Gin noch größerer Benug als er bisber icon ! wefen, wurde ihr von jest an ihre Correspondeng, ber fie bis jum Schaben ihre Gefundheit lebte. Ihr Lieblingsplag baffir murbe ihr eine Ginfiebelet, fie fich in bem bon ihr mit Liebe angelegten Berrengarten erbauen lieg. D brachte fie viele Stunden des Tages ju und dort mußte man auch den Scho plat ber Begegnung mit Goethe fuchen, welche in Ergahlungen und bramatic Dichtungen verherrlicht worben ift, nicht aber in ber Grabesgrotte, welche fie herrengarten als ihre einstige Rubestätte hatte berftellen laffen, Die aber b borgen und nur wenigen Berfonen befannt mar. Sier liebte fie auf einer ber Rabe ftebenden Bant fich frommen Betrachtungen hinzugeben und im Geb Stärfung ju holen in ben Mühen bes Lebens. Mit treuer Gorgfalt lebte den Aufgaben der Erziehung ihrer Rinder, die fie allein gu lofen hatte und ihr bon ihrem Gemable nie erleichtert, oft aber auch febr erichwert wurden. war namentlich die Erziehung ihres alteften Sohnes, ber einmal ber Bater fei Unterthanen werden follte, welche ihr am Bergen lag. Gie beobachtete ihn feinem gangen Denten, Fuhlen und Sandeln, und theilte ihre Beobachtungen den fich an diefe fnupfenden Soffnungen und Befürchtungen ftets ben Dann mit, auf beren Urtheil in diefer Beziehung fie ein Gewicht legte und die fie bo gu berathen pflegte, wie g. B. v. Mofer und Brimm, welcher lettere auf ih dringenden Bunfch ben Pringen Louis auf ber Reife nach England begleit Schon frube lag ihr baran, tuchtige Lebrer fur ibn ju gewinnen; Mofer fie deshalb mit Sturg und mit Samann in Unterhandlung, aber bie Babl erfteren icheiterte an ber Weigerung des Baters, Die bes letteren an feiner eige Ueberzeugung, bag er für folche Stelle nicht paffe. Entfernt von aller Ginfei teit, frei bon ben Geffeln beichrantenber Meinungen, hatte fie felbitanbig und Beisheit erwogen, wie der Menich und wie der Fürftenfohn erzogen werden mi baß nicht bie Sorge fur bas Eine verbrangt werbe burch bie Sorge fur Andere, nicht die Rudficht auf bas Rorperliche burch die auf bas Beiftige, n die Rudficht auf die Bildung bes Bergens durch die auf die Bildung bes I ftandes, nicht die Rudficht auf ben Denichen burch die auf die Beftimmung fünftigen Regenten. Dit gleicher Theilnahme ichlug ihr Berg fur bas Bohl : Beh bes Landes und fie mar bafur thatig, fo weit fie dies durfte, ohne Diffallen bes Gemahls ju erregen. Gie ftand barin bem burch fie in ben bar ftabtifchen Dienft gelangten, feiner Beit vorangeschrittenen beruhmten Ran R. F. v. Mojer jur Seite. Genuffe gewährten ihr bie Beichaftigung mit Erzeugniffen ber Litteratur, bie in Frantreich und Deutschland an Die Deffe lichfeit traten, die Pflege ber mufitalifchen Runft und ber Umgang mit ben bildeten Rreifen ihrer Refideng und ben auswärtigen Gaften Diefes Rreifes, be Mittelpunkt ber im barmftabtischen Dienfte ftebenbe Merd bilbete und ju b ber Geschichtschreiber S. B. Bend, Berber, Goethe, Wieland, Gleim, Cophie Roche u. a. m. gehörten. Durch ihre Berbindung mit Grimm, ber mit t höchsten Bertrauen von ihr beehrt war und ihre litterarischen Beburfniffe Frankreich beforgte, trat fie auch in Beziehung zu den frangofischen Zeitgenof welche fie besuchten, wenn fie auf ihren Banberungen Darmftabt berührten. 2 haupterholung bilbete aber die Correspondeng, die fie nach allen Seiten führte, wie g. B. mit Friedrich II., mit ihrer Herzensfreundin Prinzeffin Am bon Breugen, mit Brimm u. a. m. und die fie gegen ben Rath ber Merge

den ihrer Befundheit ausbehnte. Die Sorgen der Landgräfin hatten beranwachsen ihrer Rinder und beren immer schwieriger werdenden Erfowie mit ber Bermählung ihrer Tochter eine bedeutende Steigerung Alle bamit verbundenen Aufgaben ließ ber Landgraf fie allein lofen, Eigenartigfeit erschwerte ihr biefe Lofung fehr vielfaltig. Bei ber Berder Tochter reichten fich freudige Erregung und forgenvolle Gebrudtheit und ubten nebft ben babei unvermeiblichen forperlichen Unftrengungen ohnedies geschwächten Rorper eine verberbliche Birfung. Um 26. Dat te die Landgrafin, als in dem Pring Georg'ichen Saufe wieder eine jur Belt getommen war, an die Marfgrafin von Baben gefchrieben: ulire Dir ju ber neuen Richte, Die uns unfere Schwagerin geschenft hatte indeg boch einen Reffen borgezogen. Wo foll man Manner finden eun Pringeffinnen in Darmftadt?" Diefe Gorge haben die Ereigniffe inbegrundete erscheinen laffen; alle neun Bringeffinnen haben fich vermählt bildeten Bierben ihres Beichlechtes. Sie hatte bas Blud, Die Berbon breien berfelben gu erleben. Die altefte, Raroline, murbe die Be-S Landgrafen Friedrich V. von Somburg, Die zweite, Friederite, Die bes Rronpringen Friedrich Wilhelm von Preugen. Die Bermahlung ten Tochter, Wilhelmine, mit bem Großfürften Paul von Rugland ranlaffung, bag ihr Leben rafcher feinem Enbe entgegen ging. Ihre t, bereits feit Jahren fehr geschwächt, jo bag fie ichon im 3. 1767 ach Baris gereift mar, um ben berühmten Tronchin zu consultiren, fing umer zweifelhafter zu werden. Die großen Gorgen ber Borbereitungen nach Betersburg, ihr vermehrt durch die Schwierigfeiten, welche ihr er Bemahl ihr bereitete, Die auftrengende Reife felbft und der Die Rrafte e Aufenthalt am ruffischen Sofe mußten ihre Gefundheit in erhöhtem abigen. Sie fehrte ichwer frant nach Darmftabt gurud und ihr Leiben 1 Tag ju Tag ju. Am 30. Marg 1774 verschied fie, nachdem fie Schmerg erlebt hatte, ihre bei ihr weilenbe geliebte Mutter fünf Tage eigenen Tobe ju verlieren. Groß war die Trauer um die edle Fürstin und gab fich in ben aufrichtigften Meugerungen fund. Ronig Friedbeibte ihrem Andenfen bas Monument auf ihrem Grabesbugel mit der en Inschrift: Femina sexu, ingenio Vir.

Balther, Die "große Landgräfin", Darmstadt 1873 (auch im Archiv des Bereins für das Großherzogthum Gessen, XI). Briefwechsel der Land-

Raroline bon Beffen, breg. b. Balther, 2 Bbe., Wien 1877.

Balther. oline Luife, Fürstin zu Schwarzburg-Rudolstadt, - Tochter grafen von heffen-homburg Friedrich V. Ludwig Wilhelm Chriftian Bemahlin R., einer Tochter des Landgrafen Ludwig IX, von Beffent -, wurde ben 26. August 1771 in homburg b. d. S. geboren, Juni 1854. Gie genoß eine einfache, aber grundliche, fromme Ernd zeigte icon fruh eine große Charafterfestigkeit, wie einen tief relinn. 1791 permählte fie fich mit bem Erbpringen und nachmaligen ubwig Friedrich II. von Schwarzburg-Rudolstadt. An der Seite dieses feitig gebildeten, tunftfinnigen, feinem fürftlichen Berufe mit großer Treue ergebenen Bemahls fand fie balb Belegenheit, als eine mit ifte und tiefem Gemuthe begabte Frau ihre Pflichten gegen Land und n feltener Beife ju erfullen. Dit um jo tieferem Ernfte mußte fie politische Conftellation ber Jahre 1806 und 1807, die für das Gürftenangnigvoll ju werden brobte, erfüllen und ihre Thatigteit um fo mehr h nehmen, als des Fürften Gefundheit in bedentlicher Beije mantend 416 Rarolus.

gu merben begann. Gier verbient aus bem Jahre 1806, in welchem bie Ringe unruhen, bor und nach dem Treffen bei Saalfeld, auch Rubolftadt empfindlich trafen, ermagnt gu werben, daß Pring Louis Ferdinand von Breugen ben Aben por bem 10. October in ber fürftlichen Familie gubrachte, worfiber bie Guffin schätzenswerthe Aufzeichnungen in ihrem Tagebuche hinterließ. Die bon fon Beit an immer fteigenben Laften, welche bie frangofifche Abministration ben fleinen Lande brachte, rubten fast allein auf ihren Schultern, ba bes funn Rrantheit ihn jest von allen Geschäften gurudhielt. Den raftlofen Bemilungs der Fürftin war es baber jugufchreiben, daß Billain, du Moulart u. A. im maßlofen Forberungen milberten, bis mit bem Gintritt der fcmarzburgifcen Fürstenthumer in den Rheinbund weitere Beforgniffe um das Land theilweit gehoben wurden. Als 1807 der Fürst gestorben war, führte fie mahrend in Minberjährigfeit bes Erbpringen auch die obervormundschaftliche Regierung mahrend Deutschlands tieffter Erniedrigung 1807-1818. Gine deutsche Furfin durch und burch, wußte fie, ohne ihrer Burde etwas zu vergeben, fich der eifenn Nothwendigfeit zu beugen und unermudlich alle nur mögliche Erleichterung in bas haus und Land Schwarzburg in jener ichweren Zeit zu erzielen. 1813 bm 17. Rovember entjagte auch fie bem Rheinbunde und wirfte für die gemeinfam Sache ber Unabhangigfeit Deutschlands im fleinen Rreife nach Rraften, bie fi 1814 bie Regierung in die Sande ihres nunmehr bolljahrigen Cohnes, be jungen Fürften Friedrich Gunther nach beffen Rudtehr aus bem Feldgug niederlegte. Trog ber politischen Unruhen hatte fie mahrend ihrer Regierun bennoch Beit gefunden, Werke bes Friedens ju fordern. Das bezeugt ihre fin forge für Schule und Rirche, für Bebung bes firchlichen und fittlichen Lebens, für Ausbildung der Bolfsichullehrer burch Bebung bes Geminars, fur bas Chm nafium, für Unterftugung talentvoller, junger Leute jeglichen Standes und Be ichlechts, für Bergrößerung und zwedmäßige Benugung ber verhaltnigmäßig nich unbedeutenden öffentlichen fürftlichen Bibliothet. Sie war fprichwortlich "bi Landesmutter". Bahrend ihres Stilllebens widmete fie fich wiffentchaftlicha Studien. Dit den Beroen ihrer Beit, mit Schiller, Goethe, Wilhelm bon bum boldt (ber fie eine Frau nennt, "wie man fie felten findet"), S. Bog, Abelen Luben und vielen anderen war fie perfonlich befannt und blieb mit vielen ber jelben in fortwährendem Bertehr. Sie war ein wurdiges Glied ber Somburge Familie, beren Gohne und Tochter fich einen bleibenben Ramen in ber beutiden Beichichte gefichert haben, eine ebenburtige Schwefter ber Pringeffin Bilbelm pon Breugen. Bis in ihr Greifenalter bewahrte fie trot ber fchweren Prafungen. welche ihr nicht erfpart blieben, geiftige Frijche und Glafticitat und ftarb nach furger Rrantheit ben 20, Juni 1854.

Außer der Biographie von B. Anemüller: Karoline Louise, Fürsin puschwarzburg-Rudolstadt, geb. Prinzessin v. Hessenschung; nach ihren eigenen Aufzeichnungen zc. Rudolst. 1869 u. einer solchen von K. Schwarz in dessens Landgraf Friedrich V. von Hessenschung zc. Kudolstadt 1878, 3. Bb. S. 244 j. — vgl. noch Schiller's Leben, versaßt aus Erinnerungen der Komilie, seinen eigenen Briesen und den Rachrichten seines Freundes Können. I. Thl. Stuttgart 1829, S. 229; Charlotte v. Schiller und ihre Freunde. 2. Bd. Stuttgart 1862, S. 35 st.; W. v. Humboldt in den Briesen au eine Freundin, 4. Aust., 1. Thl. Leipzig 1850, S. 266 st.; L. F. Gest. Rudolstadt und Schwarzburg nebst ihren Umgebungen, histor. u. topograph dargestellt. Rudolstadt 1816, S. 83 st.

Karolus: Johann R. (Carolus), Buchdruder zu Straßburg zu Endi bes 16. und im Ansange bes 17. Jahrhunderts. Ob er ein Eingeborener diest Stadt gewesen, sowie welcher Art sein äußerer Lebensgang war, ist unbekannt, auch sein Geburtsort und Todesjahr sind nicht überliesert. Er war ein Zeit-

meffe bes Buchbrudere Tobias Jobin (vergl. b.) und übernahm, nachdem diefe Dicin eingegangen mar, unter andern bie Berftellung ober ben Wieberbrud nehmer Fifchart'icher Berte, beren faft ausschlieglichen Drud 3. beforgt hatte. aler Diefen Grzeugniffen find bemertenswerth ber aus zwei Bilbern gufammen-Mebte Groffolio-Golgichnitt, die Thierbilder im Münfter ju Stragburg barklend mit 224 Berfen Fischart's 1608, "Floh hab, Weiber Trab . . . ", 1610, 8°, und bes Balthafar Schnurr bon Benbfiebel Gedicht: "Der Ameifenmb Maden-Arieg . . . ", 1612, 80. Aber auch noch burch eine gang befondere spographische Thatigleit hat R. fich in ber Buchbruckergeschichte verewigt baburch, in feiner Officin die erfte bis jett nachweisbare beutsche Zeitung redigirt nd gebrudt murbe. Dies geschah im 3. 1609, aber nach dem Eingange des larworte ju biejem Jahrgange erfahren wir jugleich, bag er "in Ausfertigung er ardinarii avisa, wie nun etlich Jahr geschehen, ju continuiren bermittelft billichen Gnaben bebacht" ift. Dit biefen Borten erflart alfo ber Berausder, bag er fcon feit Jahren Beitungen veröffentlicht habe und bag biefer ebegang nur eine Fortfegung eines alteren Unternehmens fei; aber ein fruberer labrgang als 1609 hat fich nicht erhalten. Dagegen ift die Universitätsbibliothet Beibelberg im Befige eines vollständigen und unverfehrten Jahrgangs 1609, Brend eine Rurnberger Zeitung von 1620 die faiferliche Bibliothet gu Berlin, me hilbesheimische beffelben Jahres bas Dufeum in hilbesheim, und die tonigthe Bibliothet ju Stochholm bedeutende Ueberrefte eines Rurnbergifchen und mes Augeburgischen Blattes aus ben Jahren 1627-1631 aufbewahren. Der Inel aber diefer bis jest alteften befannten beutschen Zeitung, einer ber größten mographischen Seltenheiten, lautet buchftablich folgenbermaßen, und ich glaube Im ber Bichtigfeit Diefes Unicums megen fier vollftanbig wiedergeben gu follen: Molation aller Furnemmen und gedendwürdigen Siftorien, fo fich bin und wider n Goch und Rider Teutschland, auch in Frandreich, Italien, Schottland und Ingelland , Sisspanien , Sungern , Polen , Sibenburgen , Ballachen , Molbaw, Turley ic. Inn biefem 1609. Jahr verlauffen bnd gutragen mochte. Alles auf das trewlichst wie ich folche bekommen bud zuwegen bringen mag, in Trud wifertigen will". Die gange Zeitung fullt einen Quartband bon 125 Blattern mit 52 Nummern und aus dem Wortlaute des angeführten Titels ergibt fich, dig berielbe vor der erften Nummer beigefügt war und nicht, wie es jest gedust, erft mit ber letten Rummer ausgegeben wurde. Im Borworte untersidnet fich ber Berausgeber und Druder "Johann Rarolus" und richtet die Bitte an den Lefer, etwaige Berfeben, befonders in ben Orts- und Berfonennamen, ju entschuldigen und zu verbeffern, rechtfertigt auch diefe Bitte mit ber Die, in welcher die Bufammenftellung und Beröffentlichung erfolgen "bnb bag bei ber Racht eilend gefertigt werben mußte". Die leberschrift ber erften Correspondeng jedes Studes führt fich mit bem Worte "Zeitung" ein und beam bas erfte Blatt mit ben Worten "Zeitung aus Roln, vom 8. Jenner mo 1609". Der gange Jahrgang aber umfaßt Correspondenzen aus 17 Städten und gang besonders solche aus Italien, wie denn auch aus Benedig Rummer 37 (4. September) den damaligen Deutschen die erste Kunde über m großen Phyfiter Galilei (Signor Galileo) und feine Entbedung des Gerntibres gebracht wurbe.

Flogel, Gesch. der Kom. Litteratur III, 350. Wolff, Lectiones memorab. II, 977. Grandidier, Essais histor. sur l'Eglise cathédrale de Strasbourg p. 68. Goedele, Gr. 2, 388. 389. Opel, Die Anfänge der deutschen Frank.
3. Frank.

Rarolyi: Franz Anton Graf R. (Karoly von Ragy), taiserlich biterdicher Feldzeugmeister, Ritter des Goldenen Bließes und des Militär-Mariater- sentite Rographie xv. 418 Rarpel

Theresien - Ordens, Inhaber des 52. Insanterieregiments, geboren zu Kazekaroly in Ungarn am 8. November 1732, † zu Penzing bei Wien m 24. August 1791. Einziger Sohn des Grasen Franz, kaiserlich königlichen General der Cavallerie, trat K. als Hauptmann bei dem Insanterieregiment Rr. 37 w ben kaiserlichen Dienst, ward mit 23 Jahren Oberst (1755), drei Jahr spille Generalmajor, 1763 Inhaber des 52. Insanterieregiments und 1766 Feldmarschall lieutenant. Im J. 1787 ernannte ihn der Kaiser zum Generalseldzeugmeiste und zum Capitän der königlich ungarischen Leibgarde. K. hatte im Tidhisk Kriege bei Lobositz (1. October 1756) gekämpst, wo er gesährlich derwunde worden war. Bei Hochstirch (13./14. October 1758) sührte er die beiden zsanterieregimenter Joses und Nicolaus Esterhäzh (Rr. 37 und 33) und war sihr seine glänzenden Leistungen mit dem Kitterkreuz des Militär-Maria-Theresia Ordens belohnt (1759). Die in den Feldzügen erhaltenen Wunden zwangen den activen Dienst zu verlassen. Er war ein Gönner der Wissenschaft und Bobt thäter der Armen und stiftete auch im Privatleben, besonders in dem Comitat in welchem er Obergespann war, viel Gutes.

Rarpe: Frang Samuel R., Sohn eines unbemittelten Bürgers zu Baib in Rrain, geb. 17. November 1747, † am 4. September 1806. Er beind bas Lycaum feiner Baterftadt und errang fich am 26. Juni 1768 bie pbil jophifche Doctorwurbe. Balb erhielt er eine Stelle in Wien als Ergieber ba Mingmeifter von Eronenberg und verlegte fich bafelbft bom 3. 1769 bis 17 auf juridische, historische, philologische und afthetische Studien und auf Leibnig-Bolff'fche Philosophie. Bahrend er fich mit dem Plane trug, bur Ablegung ber ftrengen Brufungen aus ber Rechtswiffenschaft fich gang biefo Fache zu widmen, bestimmte ihn Hofrath von Martini, daffelbe mit der Phil fophie zu vertauschen, in welcher er bereits Privatunterricht ertheilt hatte. Ra dem er dieselbe furze Zeit in Wien supplirt hatte, erhielt er im 3. 1774 m abgelegter mundlicher und ichriftlicher Concursprufung die Lehrtangel ber Bog Metaphyfit und Moralphilosophie an ber Universität gu Olmut, ward be Uffeffor des alademifchen Senates und der mahrifchen Studientommiffion u Director bes philosophischen Studiums. Als foldem gaben ihm die bon Mar Therefia an diefe Univerfitat abgeordneten Commiffare Wittola und Beinte b ehrenvolle Beugnig, "bag fie ihn fur ben Dann halten muffen, bem ber befferte Buftand ber gangen Olmuger Univerfitat am meiften gu banten fa Bom J. 1778, in welchem er mit ber Universität nach Brunn überwanden bis jum 3. 1782 hielt er auch unentgeltliche Borlefungen über Babagogif. Rector magnificus im 3. 1781 führte er ben Religionsunterricht und atademifa Gottesbienft ein. 3m 3. 1786 warb er als Brofeffor ber Philosophie an Wiener Universität überset, wo er fich bis gu feinem Tobe, am 4. Septem 1806, der Bunft und bes Bertrauens ber Regierung und ber Studentenfo erfreute. Lettere ftellte am 9. September bes lettgenannten Jahres unter " iprechender Feierlichkeit fein gemaltes Portrat im philosophijchen Borfagle u mahrend gleichzeitig ein Stich beffelben an alle Unwesenden vertheilt mut Seine jum Drud gelangten Berfe find: "Argumentum tentaminis ex philo phia rationali in conspectu tabellari exhibitum", 1776; "Filum tentamini philosophia speculativa", 1776; "Darftellung ber Philosophie ohne Beinaus in einem Lehrbegriffe als Leitfaben jum liberalen Philosophiren", 1802 1 1803, 6 Thie. "Institutiones philosophiae dogmaticae", 1804, 3 tomi. stitutiones philosophiae moralis", 1804, 3 tomi.

Bgl. (de Luca) Das gelehrte Oesterreich, Wien 1776, 1. Bb., 1. S. C. 227. Meusel, Gel. Teutschl. Reue Annalen ber Litteratur bes afte Raiserthums, Wien, Doll, 1. Jahrg., Bb. I. Intelligenzblatt bes Men.

Jebruar, Sp. 61—64 (nach biesem gest. 19. Sept. 1806). Krug, Allgemeines handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, Leipzig, Brockhaus, 1832—34, 86. II. S. 581; Desterreichische National-Enchtlopädie (von Gräffer u. Czisann, Wien, Bed. 1835, Bd. III, S. 155. Wurzbach, Biograph. Lex., Bd. XI, S. 14).

Rarbfanger: Berend Jacobfen R., Samburger Geecapitan und 21d. al, geb. ju hamburg im 3. 1623, ftammte aus einer bort eingeburgerten erlandifchen Seefahrerfamilie. Fruhzeitig fich ebenfalls bem Seedienfte midb, flieg er raich bom Schiffsjungen jum Guhrer eines Sanbelsichiffes empor. folder erwarb er 1655 bas Bargerrecht ber Stadt Samburg und befuhr bei gunftiger Jahreszeit auf eignem Schiffe die bamals bem Sandel feiner erstadt erichloffenen nordischen und füblichen Deere, mabrend er bie Wintertate hindurch in Samburg auf vielfache Beife jum Beften bes Gemeinwefens ig war. Er fungirte nämlich nicht nur in der Corporation der feefahrenden iffer als Borfteber, fondern er hatte auch Sit und Stimme in der Abmiralität, Abmiralitätsgerichte und ber bie erfte Sandelsbehorde bes Freiftaates bilben-Commerzdeputation. Daneben mar er noch Mitglied eines ber burgerlichen bencollegien, benen nach ber bamaligen hamburgifchen Berfaffung fehr wichpolitifche Rechte guftanben. Aus allen diefen burgerlichen Ehrenamtern ite R. icheiben, als er fich 1674 entichloß, in ben Samburgifchen Staatsbienft reten und ben Poften eines Convoncapitans ju übernehmen. Die nunmehr ibm befehligte Fregatte "Raifer Leopolbus", ausgeruftet mit 150 Seeleuten, Marinefoldaten und 54 Ranonen, mar eins der Orlog= oder Rriegsichiffe, be die Stadt Samburg jur schirmenden Convopirung ihrer Sandelsflotten n Die damals jo häufigen Angriffe feindlicher Corfaren unterhielt. Golche popiahrten gingen, wie es bie bamalige Richtung bes hamburgifchen Geebels erforderte, fowohl in die nordifchen Meere jum Schut ber Broulands-Archangeliahrer als in die Weftfee und bas Mittelmeer. Alle großen Safene biefer Meere, wo Samburgifche Riederlaffungen waren, J. B. Liffabon, ir, Malaga, Livorno waren auch Stationen ber Convohichiffe. Je 20-30, it 40-50 Rauffahrer bilbeten biefe ju ichugenbe Sanbelsflotte und famen fich um die Fregatte wie wehrlofes Bolt um einen gewappneten Dann. Capitan berfelben übernahm den Oberbefehl mit dem Range, ber Dacht ber Berantwortlichfeit eines Abmirals. Richt nur die Bertheidigung gegen auber, fondern auch die gegen Wind und Better, die nautische fowohl wie trategische Führung war ihm anvertraut. Außerdem hatte er die biplomaen Berhandlungen in ben Safen, juweilen auch an fremben Sofen zu leiten mußte daber einige lebung in Gefchaften befigen und mit großen Gerren ugeben wiffen, "damit die Stadt Ehre und Ruhm davon habe". Für diefes tige Amt mar nun unfer R. eine in jeber Begiehung geeignete Berfonlichkeit, er galt in nautischer Beziehung als Autorität, hatte fich auch bereits auf m früheren Fahrten vielsach mit Türken und anberen Piraten herumlagen und war nach dem Urtheil feiner Zeitgenoffen "ein gar feiner, gier-Bann, der fich überall wohl aufzuführen verftand". Um 14. Juli 1674 nng er bon bem erften Bürgermeifter ber Abmiralitat einen filbernen Degen ben Abmiralftab und ichwur bann bor berfammeltem Genat, bei ber Deon der anvertrauten Flotte mannhaft gu fteben und eher But und Blut, und Leben ju opfern, als fie und fein Schiff zu verlaffen, - ein Gelubbe, er getreu bis in ben Tob erfüllt hat Die Fahrten, welche R. bann im ifte bes Samburgifchen Staates alljährlich nach Cabir, Malaga, Liffabon ins nordliche Eismeer unternahm, waren reich an Gejahren und Abenteuern, bie Ranfleute waren ju bamaliger Beit auf Gee feinen Augenblich ihres

Gutes und Lebens ficher. Einmal murbe ber mit feiner Flotte beimlehrenbe fogar noch an ber Elbmundung von funf frangofifchen Rapern angegriffen, b Capitan aber wußte fofort Unftalten ju treffen, bag bie feiner Dbhut anne trauten Schiffe bollig gebedt blieben, mahrend er felbft ben Rampf mit b Biraten ausfocht. Diefer bauerte 12 Stunden; zwei ber feindlichen Schil wurden in den Grund geschoffen, fo bag fie mit Mann und Daus verfente Die fibrigen aber mußten ichlieflich bas Weite fuchen. Gin under Dal galt : fich brandenburgifchen Rapern gegenüber borfichtig gu benehmen, benn R. bu ftrenge Orbre, nur befenfib zu berfahren. Das große hamburgifche Abmiral fchiff flogte ben Branbenburgern Refpelt ein; fie fandten daber nur eine Ca luppe mit zwei Offizieren zum Grug. Man trant nun miteinander, berg ichiebete fich höflich und gab ichlieflich beiberseits Salutschuffe ab. Aehnlich w hier bie Brandenburger farchteten bei anderer Gelegenheit am Cap St. Biner brei turfifche Seerauber die Starte ber Samburger. Sie machten fich namit wie R. berichtet, ichnell babon, "weil ber Raifer Leopoldus ein gar ju ernfibalt Beficht machte und fie feine Beitschichtigfeit mit ihm befahren wollten". Die und andern Piraten tonnte R. nicht nachfolgen, ohne die ihm anvertras Sandeleffotte unnothig aufguhalten und ju gefährden. Bohl aber bielt er für angemeffen, auf einer feiner Gubfahrten die fpanifche Gilberflotte im Ram mit turfifchen Geeraubern wirffam ju unterftugen. Das Treffen ftanb bere ungunftig für die Spanier, einige ichwere Gallionen waren abgefchnitten wurden von ben Turfen bewältigt. Da tam unverfebens &. bingu, lief foft feine gewichtigen Ranonen gegen bie Biraten bonnern und befreite nach tablen Rampfe die fpanifchen Schiffe. Bum Dant für biefe fuhne und wohlausgeful That warb er an ben Sof Rarls II, bon Spanien geladen und bom Ronig b fonlich mit einer golbenen Chrentette beichentt. Auch mit anderen einflugreich Berfonlichkeiten tam ber schlichte Capitan auf feinen vielfachen Gabrten in rfibrung. Go wurde er g. B. bon bem Ronig von England, beffen Schiffe im Canale traf, gur Tafel gelaben und von ben hollanbifchen Abmiralen Tron und be Rubter in ehrenvoller Beife begrüßt. Geine mubevollen Reifen wurt in der Regel durch einen berhaltnigmäßig turgen Aufenthalt in Samburg unt brochen. Leiber fehlte es ihm aber auch bann nicht an Sorgen und Unannehmla teiten mannigfacher Art. In hamburg nämlich begann fast immer ein Dati mit ben Behörden um die aufgewandten Untoften, ein läftiges Schreiben b Berichten und eine peinliche Berantwortung wegen einzelner Dispositionen, ber Rothwendigfeit ben herren am grinen Tijch nicht einleuchten wollte. Gela es auch R. leicht, fich in jebem Falle gebuhrend zu rechtfertigen, fo waren b Die vorangebenden Weitläufigfeiten dem von feiner Fahrt ermubet beimtebrent Seemann außerft verdrieglich. - 3m Juli 1683 trat R. feine lehte Fabit und zwar biesmal, ba ber "Raifer Leopolbus" Reparaturen bedurfte, mit "Wappen von Samburg", einer anderen hamburgischen Fregatte. Die Flo gelangte gludlich nach Spanien, erledigte bort ihre Befchafte und follte bere in furger Beit wieder gen Rorden fegeln, als am 10. October 1688 bas in Bai bon Cabir bor Anter liegenbe "Bappen bon Samburg" in Brand gerie Mit großer Umficht fuchte R. bem ichnell machfenden Teuer Ginhalt gu the boch bergebens. Auch bie wiederholten Rothfignale nutten nichts, ba fich bie b andern Schiffen ausgesehten Boote aus Furcht bor einem Explobiren ber Pulb fammer nicht naher zu tommen getrauten. In furzer Beit fiand bas gar Schiff in boch gen himmel lobernben Flammen, ein furchtbar prachtiges Leut feuer in ber nachtlich bunflen Bai bon Cabir. Dit entfestichem Gefchrei fur fich nun die Dannichaft nach allen Seiten bin gu retten. Der Debryabl lang dies; viele aber janden auch ihren Tod in den Wellen. R. felbft bl

Ravidin. 421

mt aller Bitten seiner Freunde allein auf dem brennenden Schiffe. Es mochte m die Mitternachtsstunde sein, als ihn die Lehten verließen. Bald darauf siegen alle Kanonen auf dem Schiffe los; ein Stüd nach dem andern donnerte win surchtbaren Scheidegruß über die Meeressläche dahin. Um 1 Uhr erreichte die Flamme das Pulver in der Kugelkammer. Das Hintertheil des in der Mitte geborstenen Schiffes slog in die Lust, das Bordertheil legte sich auf die Site und degann zu sinken. Bis zuleht soll der eble Capitan noch mit bleichem Indly einsam auf seiner dem Berderben verfallenen Fregatte, die er nicht verwien wollte, umhergewandelt sein. Seine Leiche ward am nächsten Morgen in im Bellen treibend gesunden. Unter großer und allgemeiner Theilnahme sanden am 13. October in Cadir die Begräbnißseierlichkeiten statt. Die Kanonen des sossells und aller Schiffe gaben drei Salven ab, um dem tapseren Capitan die leste Chre zu erweisen. König Karl II. von Spanien aber ließ auf Implanger's Erabe ein Denkmal errichten, das leider später zerstört und verkwunden ist.

D. Benete, Hamb. Geschichten und Denkwürdigkeiten, Samburg 1856, 5. 181 ff. G. Freytag, Bilber aus d. beutschen Bergangenheit, Bb. III, II. Auft. Leipzig 1879, S. 375 ff. W. von Melle.

Paridin: Anna Buife R., Dichterin, war geb. am 1. December 1722 mf dem Sammer", einer zwischen Bullichau und Rroffen nabe ber nieber-Mefilchen Grenze gelegenen Meierei, wo ihr Bater Chriftian Durbach Bachter Bafthofs war, † am 12. October 1791. Seine erfte Bilbung empfing bas find burch einen Obeim, ber es im Alter von feche Jahren nach bem frühen obe bes Baters ju fich genommen hatte. Dit Leichtigkeit lernte es von ihm fen, Schreiben und rechnen, aber als er auch Latein mit ihm zu treiben begann, ahm es bie Mutter ins elterliche Saus gurud. hier begann eine lange Reihe on Leiben für die 10jahrige. Die durch eine zweite Beirath der Mutter in nen Bermogensumftanden herabgefommene Familie war nach dem Städtchen nichtiegel übergesiedelt. R. mußte Rinder warten und vom 13. bis 16. Jahre m fleinen Biebftand ber Eltern auf bem Felbe huten. Dabei fand fie Beit und elegenheit, ihren Lefetrieb burch Bucher aller Art, u. a. auch die afiatische anife ju befriedigen und felbft die erften Berfuche im Dichten ju machen. aum 16 Jahre alt ichloß fie nach dem Willen ber Eltern eine Ehe mit einem uchweber Birfeforn aus Schwiebus, die fich nicht ohne ihre Schuld höchft unudlich gestaltete und nach 11 Jahren geschieden ward. In dem Elend, worein badurch gerathen, gab sie ihre hand einem Schneider Karsch, einem Truntenide, der fie in noch schlimmere Lage brachte. Trop alles Leids entwidelte fich boch ihr bichterisches Talent immer weiter und verschaffte ihr in Fraustadt, wo bifr Dann niebergelaffen, bann und wann einigen Ertrag, bor allem aber mner und Freunde. Auf beren Rath nahm fie 1755 ihren Wohnfit in Großogan und erhielt dort burch wohlthatige und gebilbete Befanntichaften geiftige megung und oftere Beranlaffung, ihre Gelegenheitsgedichte für ihren Unterhalt berwerthen. Sier fand fie endlich auch durch einen Baron von Rottwig, ben Talent in Staunen gefett hatte, Erlofung aus ihrer überaus traurigen Lage. r liederlicher Chemann wurde unter die Soldaten gesteckt und fie selbst auf es Bitten nach Berlin geführt (1761). Dorthin war ihr Ruf schon vorher rungen, und die gewandte Stegreifdichtung der Bauerin murde nun in ben bilbeiften Rreifen allgemein bewundert. Man nahm fich ihrer in jeder eife an; Rammler wurde ihr Lehrer, Sad, Gulger, Menbelojohn und viele bere ibre Bonner und Freunde. In erhöhtem Gelbitgefühl fnubite fie mit ben eutenbften litterarischen Großen Deutschlands jest und in der Folge brieflichen debr an. Bleim lud fie nach Salberftadt ein, verschaffte ibr bie Bunft und

ein Jahrgeld ber graflich Stolbergischen Familie, behielt fie wiederholt Beit in feinem Saufe, ohne jeboch ihre Liebe ju feiner Berfon ju em Indeffen veranstaltete er 1768 bie erfte Sammlung ihrer Bebichte au fcription, die ihr 2000 Thaler eintrug und ihre Bufunft einigermaßen denn fie felbft war gang unfahig mit Gelb umgugeben und lebte trok mehrjacher fortbauernber Unterftugungen ebler Bonner, wie ber Friedrich und Ferdinand von Braunschweig u. a. boch in beständiger Rot Ronig Friedrich II. hatte fie in hoher Begeifterung immer bon neuem bichten gefeiert, und nach feiner Rudtehr aus dem Rriege 1768 verbie auch in einer Audienz eine Berforgung, gab ihr aber nur einmal ein von 50 Thalern, ja fpater schickte er ihr auf erneute Befuche 2 Thaler Chrgefühl genug hatte jurudjuschiden. Erft Friedrich Bilbelm II. ließ fleines Saus am Saatefchen Martte erbauen, in welchem fie am 12. 1791 ihr unruhiges und leidvolles Leben enbete. Ihre Tochter mar die als Dichterin aufgetretene Raroline v. Rlende (geb. 1754, † am 21. S 1802; vgl. Brummer's Dichter-Lexicon I, G. 440) und beren Tochter Wilhelmine b. Chesh (Allg. d. Biogr., Bb. IV, S. 119). Die R. er ihrer Zeit ein außerordentliches Intereffe; ihr angebornes, mit ben fügigften Mitteln gepflegtes und doch ju feltener Fertigfeit entwideltes für Bersbildung bunfte ben meiften ein unerflarliches Bunder, und au wo manche ber bilbend auf fie wirfenden Urfachen gu Tage liegen, ift b ihrer urwüchfigen, burch feine Roth vertilgbaren Phantafie und Rebegab noch ftaunenswerth. Allerdings burfen ihre Erzeugniffe nicht überichatt Sie waren Rinder bes Augenblids, einzelne und zuweilen recht gute 0 beren Durchführung aber meiftens größere ober geringere Dangel verra Gelegenheit bot ihr die Stoffe; ihre Begeifterung ericheint meift unmittel ungefünftelt; ju planmäßig angelegten und forgfältig gefeilten Erzeugni fie unfahig. Durch Rammler's Unterweifung erhielten ihre Bedichte reg und ftrophische Form, meift die der Obe; ber Alexandriner machte ja und trochaifchen Dagen Blat; aber ben mythologischen und hiftorifchen den fie fich erft anftudirt hatte, beherrichte fie nur mangelhaft. Die ihrer in ben Sammlungen uns aufbewahrten Gelegenheitsbichtungen find Urt, einzelne erheben fich ju höherem Schwunge; übergroß mag bie ihr von ber Roth abgebrungenen, auf Beftellung und fur Gelb name ber letten Beit ihres Lebens angefertigten gewesen fein, in benen fie ben Machwerten elender Reimer wenig mehr unterschied. Wir haben brei Sammlungen faft burchaus berichiebenen Inhalts. 1) Auserlefene Berlin 1764, herausgegeben bon Bleim mit einer Borrebe bon Gulger; Gedichte, Mietau und Leipzig, 1772; 3) Bedichte. Rach ber Dichter nebft ihrem Lebenslaufe herausgegeben von ihrer Tochter C. 2. von geb. Rarichin, Berlin 1792 u. 1797, eine ziemlich unordentliche Ra ben beiben borigen. Die Gingelbrude find in diefen brei Sammlungen aufgenommen.

Für das Leben ist die start verschönerte Darstellung ihrer Toch hauptquelle. Besondere Behandlung desselben bringt Th. heinze im Prodes Anclamer Gymnasiums von 1866 und B. Seuffert in der Zeitscharzvereins, 13. Jahrg., S. 189—208 in einem Aussahe: Die Karsbie Grasen zu Stolberg Wernigerode, 10 ungedruckte poetische enthaltend.

Karsten: Dietrich Ludwig Sustav R., berühmter Mineralo am 5. April 1768 zu Bützow in Mecklenburg, † am 20. Mai 1810 ir Sohn des berühmten Mathematikprojessors Wenceslaus Johann Sustav

nbielt, ba er als 10jabriger Anabe mit feinem nach Salle berufenen Bater bin übergefiedelt mar, feine erfte vorzügliche Bilbung an bem Babagogium felbit und follte bann nach bem Bunfche feines Baters fur feinen ffinftigen mi zwischen ber Arzneiwiffenschaft ober Buchbrudertunft mablen. Doch ben ebjamen jungen Dann jog es nach anderer, ihn befonders anregender Be-Muf Rath bes Minifters bon Beinig follte es ber junge R. in eiberg mit bem Studium ber Bergwertswiffenschaft versuchen. Go begab fich erft 14 Jahre alt, 1782 auf die Bergalabemie nach Freiberg, wo er dem Saufe bes befreundeten Projeffors der Mathematik Lempe aufgenommen we. hier feffelte ihn bas Studium ber Mineralogie unter Werner, mit bem bald in nabere Begiehungen trat, wie er felbst fich ausbrudt, unwiderstehlich. mentlich war es Werner's flar und bestimmt burchgeführte Rennzeichenlehre, de ben jungen Dann gang in Beschlag nahm und in einen gewiffen Gegenju ber bamals hauptfächlich bon England ausgehenden, vorwaltend chemischen tachtung ber Mineralien brachte. Bier Jahre verweilte R. in Freiberg und arb fich zugleich neben ben mineralogischen auch vorzügliche Renntniffe in n Zweigen des Bergfachs. Rach Salle 1786 jurudgefehrt, erhielt er einen avollen Antrag von ber fpanischen Regierung zu einer bergmännischen Expeon nach Gubamerifa, ben er aber ber Rranflichfeit bes Baters megen ausig, um in Salle feine Studien ber Rechtswiffenschaft fortzuseben. Damals trat its R. juerft als Schriftfteller auf, indem er 1787 die gefronte Preisaufgabe : ber bie beste Claffification des Thonschiefers, des Bornschiefers und der Wade" Much erwarb er fich bamit in Salle ben Doctorhut. Rach bes Baters e folgte er 1788 einer Aufforderung, die große Mineralienfammlung des feffors Leste in Marburg ju ordnen und ju beschreiben. Diefer Arbeit unterfich R. mit bem glangenoften Erfolge; icon 1789 publicirte er Die Frucht r Studien in bem zweibandigen Berte : "Des herrn Leste Mineraliennet, systematisch geordnet", welches als für die Mineralogie epochemachend chnet werben barj, indem es R. in biefem Berfe gelang, im Ginne Berner's Berth ber außeren Rennzeichen jur Bestimmung der Mineralien glangend Beltung zu bringen und ber Werner'ichen Methobe bamals bas lebergewicht berichaffen. Auf Minifter bon Beinig' Beranlaffung murbe R. 1789 nach in als Affeffor der Provinzialadministration berufen. Bon da an durchlief n ungewöhnlich raichem Sange bie verschiedenen Dienftesgrade bes Bergfachs, b icon 1792 jum Bergrath beforbert, 1797 jum Oberbergrath und Ditber allgemeinen Bergwerkbirection, 1803 jum Beheimen Oberbergrath und ich wenig Wochen bor seinem fruhzeitigen im 43. Lebensjahre erfolgten Tobe Staatsrath und Leiter des preugischen gesammten Bergwefens ernannt. ber angestrengten Dienstgeschäfte wurde der unermudliche Forscher doch feinen miffenschaftlichen Forschungen untreu, in benen er nur eine Erholung ber anftrengenden amtlichen Thatigfeit fuchte und fand. Schon feit feiner fung nach Berlin mit bem Bortrage fiber Mineralogie an dem Bergwertsen - Inftitut beauftragt, wußte er durch geiftreiche und anziehende Daring Manner aus allen Kreisen in seine Borlesungen zu ziehen, die so zahlbefucht waren, daß R. Diefelben Bortrage in einem Binter zwei- und breiwiederholen mußte. Siergu fehlte ihm aber ein zwedmäßiger Leitfaben, en er 1791 in Form einer "tabellarifchen Ueberficht ber mineralogischen den Foffilien" verfagte und veröffentlichte. Diefer Leitfaben mar noch gang Sinne ber Werner'ichen Lehre angelegt, umfaffend genug, um auch die nofie in ihren Sauptumriffen aufgunehmen. R. versuchte aber barin über ner hinaus, dem er in Anfeben der Ur-, lebergangs- und Bafaltgebirge noch , in ben jog Flöhjormationen eine beffere, naturgemäßere Grundlage zu ge-

Indem er babei alle ibm befannten Schichten auch frember & minnen. berudfichtigte, lieferte er damit eine eigentliche Grundlage für eine allge und vergleichenbe Beognofie. Dieje Gintheilung ber Flogbilbungen, meld hauptfachlich auf die Schichtenfolge in Thuringen ftutte und fpater nach ben ! fuchungen A. b. Sumboldt's und Freieslebens bezüglich ber alpinen Be bilbungen etwas abgeanbert murbe, muß als hochft wichtig bezeichnet n weil fie namentlich fur bie Butheilung albiner Schichten faft bis in bie unferes Jahrhunderts als maggebend angenommen murbe. R. führt in ber Auflage feiner tabellarifchen Ueberficht, welche 1800 unter bem Titel "I logifche Tabellen" und in weiterer Muft. 1808 erfchien, folgendes burch: 1) Urgebirge, 2) Uebergangsgebirge, 3) Thonichiefer von Can 4) Tobtliegendes, 5) Alpenfalt ober Bechftein, 6) Steinfalg und Sups, 7) talt mit ber Rauhwade, 8) bunter Sandftein, 9) jungerer Spps, 10) D falt, 11) Rreibe, 12) Onaberfanbftein mit Steintoble. Auch in ber eigen Mineralogie mar R. in der zweiten Auflage feiner Tabelle ber durch Sai Leben gerufenen froftallographischen Betrachtung naber getreten; feine Rra feit hinderte ihn, fie gang ju erfaffen. Diefe Schrift biente jeboch 1817 haupt jur Grundlage feiner neuen Bublication. Befondere forbernd mir auf den Fortgang der mineralogischen Biffenschaft durch die Anlage eine faffenden Sammlung, in welcher er in ber uneigennntgigften Beife feir jahlreichen Reifen gemachten Erfunde, jowie alles Reue und Wichtige ar Gebiete ber Mineralogie ju vereinigen wußte. Much burch fein berfo Bohlwollen unterftugte er die Beftrebungen feiner Freunde und half in ftrebfamen Mannern mit Rath und That. Mit Bilhelm und Me v. Sumboldt, g. v. Buch, Blumenbach, Gilbert, Gehlen mar er eng befreund hatte mit ben berühmteften Gelehrten feiner Beit lebhaften brieflichen B Bablreiche Ehrenbezeugungen aus wiffenichaftlichen Rreifen befunden bas Anfeben, in welchem R. ftand. Gechszehn gelehrte Befellichaften nahme unter ihre Mitglieber auf. Schon 1803 murbe er bon ber Berliner Maben Wiffenschaften zum außerordentlichen, 1808 zum ordentlichen Mitgliede ge und feit 1795 gehörte er auch der Befellichaft naturforschender Freut Berlin, in beren Schriften gablreiche fleiner Abhandlungen Rarften's gur öffentlichung gelangten, an. Auger ben ichon genannten Bublicationen ber lichte R. noch folgende Schriften: La Beiroufe, "Abhandlung über Die bergwerte und Gifenhutten in ber Grafichaft Foir", 1789 (Ueberfegung); Berner's Berbefferungen in der Mineralogie", 1794; "Mineralogische teriftif ber Foffilien" (Rlaproth's Beitrage 3. chem. Rennt. b. Miner., f 1808-1815); "Beobachtungen auf bem Bafaltberge bei Amoneburg" (R bergm. 3. I, 318, 1788); "Ueber bas Bogelsgebirge" (ebend. II, 646) ichreibung einer neuen Art Gelbipath" (baf. II, 809); "Ueber Beiggi Fahlers, rothen Schorl" (baf. 170 I, 375); "lleber bes Grafen Dunbona handlung ber Steinfohlen" (baf. 515); "leber die alte und neue Bere verjaffung in Franfreich" (baf. 1791-1794); "Ueber Smaragotroftalle" 1792 I, 285); "leber b. Steinfohlenbergbau in Schleften" (baf. 382); Lillalit und Lepidolit" (baf. 1792 II, 80); "Bemert. über die Lehma Theorie" (R. bergm. Journ., 1795 I, 63); "Ueber b. Ginfluß ber Chem bie Mineralogie" (Crefl's chem. Ann., 1788, III.); "leber b. natürl. B bas haar- 2c. Salg" (höpfner's Mag. f. Rat., 1790, IV.); "Aeußer ichreibung bes Melanits und bes Augits" (Götting. 3. i. Rat. 1797); toan. Anmert. über b. Apatit, Brafem und Bolfram" (Schrift. b. Bef. Fr. in Berlin), 1789, IX, 355); "Oryctogn. Berfuch jur naberen Beart b. Raturgef. bes Uraniums" (baj. 1792, X, 170); "Bemert. über b. Ser

L. Schleffen" (baf. 348); "Ornctogn. Beitrag j. Geschichte bes Binns" "Beichreib. des Litalithe" (baj. 1798, XI, 59); "Beichreib. d. Lipo-Roba in Mahren" (baj. 71); "Geogn. Beobacht. in Schlefien" d. Gef. nat. Fr., 1795, I.); "Ueber d. harzer Buttermilcherg" atwidlung 2 specul. Fragen, Die Fossilien betr." (baf.); "Mineral. Beneftedt, Beiderfee und Morl" (baf.); "Rebe jur 25. Jahresfeier rf. Fr." (baff. 1799, II.); "Phyj.-mineral. Befchreib. b. Gold- und erts ju Raghag in Siebenburgen" (baf.); "Geogr.-hiftor. Rachtrag ju b. Foffilien aus bem Gendomirichen" (baf.); "Mineral. Beichaffenbteintohlenflobe am Dickeberg, Buchholy und Schafberg" (baf.); ifche Bemerkungen über arfeniffaures Rupfer" (baf. 1801. III.); nn Braunfohle in der Reumart" (baf. 1803. IV.); "Ueber Steinfohlenultichin in Oberichlefien" (baf.); "leber oftaebrifches Olivenerg" ber ben Beifftein" (baf.); "leber bas in ber Reumart aufgefundene al.); "Charafteriftif ber Silbergattung hornerg" (S. Gef. Rat. F. J. gag. 1807. L. 156); "Untersuchung bes murben Zoifits am Rabelaf. 1808. II. 187); "Untersuchungen ber Gphene aus dem Felbernggan" (daf. 188); "Untersuchung bes Gifenpecherzes von ber Chriftbei Freiberg" (baf. 191); "Mineralogisch-chemische Untersuchung bes baf. 1809. III. 43); "leber den Marmor von Priborn" (baf. 79); feltene Berfteinerung Cornu Copine in Sicilien" (baf. 95); "Eine engattung aus bem Rorben (Lythrodes)" (baf. 1810. IV. 78); Mgufterde (Agustit) Gehlen's" (R. Journ. f. 1803. I. 281); "Unteries neuen Bleierzes" (baf. 1804. III. 60); "Untersuchung bes alm" (baf. 1805, V. 35); "Aeugere Rennzeichen bes Antophyllite" ourn. f. Ch. u. Ph. 1806. II. 496); "Ueber ben St. Andreasberger th" (daf. 1807, III. 540); "Untersuchung des Wernerits, Rannels Birtons (baj. IV. 183 — 386); "Traubenerz, eine eigenthümliche n Bleierg" (baj. IV. 394); "Ueber die Breccia verde d'Egitto ber (baj. IV. 400); "Untersuchung des erdigen Talks und Radelerzes aus daf. 1808. V. 222 u. 227); "Profil des Alpengebirges zwischen Bien und von Trieft bis Salgburg" (Gilb. Unn. 1805. XX. 193. 256); res inalterables" (baf. 1805. XXI. 483); "Ueber bas Alter ber daf. 1806. XXIII. 33). R. ju Ehren hatte hausmann ein Mineral mannt, das aber bereits Sann als Chaux sulfatee anhydre beb Rlaproth mit dem Namen Unhydrit belegt hatte.

gendorff, Biogr. I, 1226. Abh. d. Bert. Atad. 1814 — 15. 7. Arch. XXVI, 205. Sümbel.

n: Hermann R., Prosessor ber Mathematik und Mineralogie an der Rostock, Sohn des berühmten Metallurgen und Mineralogen Karl enhard K. und Better des gleichnamigen Botaniters Hermann K., welcher nehrere geologische Abhandlungen schrieb, weshalb beide Gelehrte vielsach r verwechselt werden. K. war geboren am 3. Sept. 1809 zu Breslau und 5. Aug. 1877. Er besuchte zuerst die Bildungsanstalten seiner Geburtsnach Bersehung seines Baters nach Berlin jene Berlins und bezog nach Symnasialstudien erst 16½ Jahre alt die Universität Bonn, um Juristudiren. Doch die anererbte und von Jugend auf ihm innewohnende Neiturwissenschaftlichen und mathematischen Studien veranlaßte ihn schon reisprudenz zu entsagen und auf der Universität Berlin den seiner Reigung en Fächern sich zu widmen, die er mit solchem Eiser betrieb, daß er zwei Jahren, 1829, durch seine Dissertation: "De cristallographize problematicis nonnullis" sich den Doctorhut in der Philosophie

426 \ Rarften,

erwarb. Bur Bervollftandigung feiner Studien ging R. bann auf ein 3obr nach Ronigsberg, um unter Beffel's Leitung auf der Sternwarte bafelbft in aftronomischen Arbeiten fich ju uben. Go grundlich vorbereitet, habilitirte fic R. einem Lieblingswunsche feines Brogvaters entsprechend im Frühighr 1830 an der Univerfitat Roftod fur Mathematit und Mineralogie, wurde icon in folgenden Jahre jum außerorbentlichen und nach weiteren funf Jahren jum orbentlichen Brofeffor der Mathematif ernannt. R. hielt aber nicht blos Ber lefungen über mathematische Facher, fondern auch über Aftronomie, Phyfit mb Mineralogie und beschäftigte fich nebenbei vielfach mit mineralogisch-geologischen Begenftanden, wie eine eingehende Arbeit "Ueber bas Bortommen bes Bemfteins an der preußischen Rufte" (Rarften's Arch. II. 1830) beweift. Anch wa R. fchon feit 1830 als vorzüglich geschulter Aftronom mit der Berechnung be Ralenders für Medlenburg betraut, eine Arbeit, die er bis au feinem Lebensente fortführte. In biefer Richtung publicirte R. ben medlenburgifchen Ralender let 1830 und ben "Rleinen aftronomischen Almanach, borguglich jum Gebrauch it Seeleute" (1830-1850) und "Beitrag jur Berichtigung ber Sterblichkeitstabeller (Reftoratsprogramm 1845). Das Ordnen der mineralogifchen Univerfitation sammlung, für beren Bervollständigung er eifrig bemuht war, veranlagte in weitere geologische Bublication: "Berzeichniß ber im Roftoder Mujeum mb haltenen Berfteinerungen ber Tertiärformation" (Rett. 1849) und baran an fchliegend: "Berfteinerungen aus dem Sternberger Beftein" (Rarften's And XXIII. 1850). Mit bem 3. 1854 wurde ihm überdies die Direction ber Roftoder Ravigationsichule übertragen und R. wendete fich in fpateren Jahren mit Borliebe ber Rautit und ben Bestrebungen bes beutschen nautischen Bereins I beffen Borftanbichaft er 1874 übernahm. R. belleidete wiederholt Die Stelle eines Reftors der Univerfitat und verfah vielfache Ehrenftellen. Seit 1874 mit er auch Mitglied ber t. Leop. Carol. Atademie ber Naturforscher. Er farb nach furger Krantheit in Folge einer Lungenentzundung am 26. Auguft 1877 im Babt Reiners in Schlefien. Auger ben fcon genannten Schriften Rarften's find noch zu verzeichnen: "Thermometerbeobachtungen mahrend ber Sonnenfinstemil am 28, Juli 1851" (Aftr. Rachr. XXXIII. 1852); "Die Planerformation in Medlenburg" (3tichr. d. geol. Gefellich. VI. 1854); "Arbitallographie" in d. Allg. Encyfl. d. Phyfit, Lief. I u. II. 1856); "leber die flimatischen Berhaltniffe bes Jahres 1858" (Riel, Mitth. b. Bereins Gibe, III. 1859); "Lehrbuch der Rryftallographie" (II. Bb. der Enchtl. d. Phyfit D. G. Rarfta, 1864); "Bur Geschichte ber naturhiftorischen Sammlungen ber Roftoffer Umversität" (Rector. 1874); verschiedene aftronomische Beobachtungen (Aftwa-Nachr. 8, 9, 14, 16, 17, 20 u. 23).

Poggendorff, Biogr. Ler. I, 1229. Leopoldina, Seft XIII, 1877. 162.

K. war als "ber alte Karsten" eine ber bekanntesten und allgemein bit allen Parteien, obwol er seine liberale Ueberzeugung nie verhehlte, beliebtesten Bersönlichkeiten in ganz Mecklenburg. Sein Einfluß im bürgerlichen Leben, dazulett den wissenschaftlichen weit überwog, war daher ein tiesgreisender, welche der Universität eine Einwirkung auf die verschiedensten Lebenskreise eintrug, die ihr sonst versagt gewesen wäre. Auch die Regierung wußte diese Bertrauenstellung in vielen Aufträgen zu würdigen. Außer den vielsachen Deputationen und Commissionen der Universitätsverwaltung, die er leitete oder denen er angehörte, war er Borsitzender der Navigations=Prüsungsbehörden zu Rostod und Wustrow, Ausschußmitglied des Bereins für Rettung Schissbrüchiger, der die entscheidende Stimme führte, Borsitzender des Landesausschusses der medlew burgischen Landesvereins der Kaiser Wilhelm-Stiftung für deutsche Invalide

Rarften. 427

er vorzugsweise mit begründete. Als ständiger Secretär des "Rostocker ürikts des Patriotischen Bereins", war er der eigentliche Leiter dieses wesents landwirthschaftlichen Bereines. Sin vielseitiger Freund der Künste, stand an der Spize des mecklendurgischen Sängerbundes wie des Kunstvereins, dem Gemäldeausstellungen des norddeutschen Kunstvereins in Mecklendurg zu versten waren. Sein Bersuch, in den letzten Lebensjahren die alte wichtige Maell der Universität Rostock zum Abdruck zu bringen, kam nicht zur Austrung.

Kraus e.

Rarften: Rarl Johann Bernhard R., preug. Geh. Dberbergrath in Berlin, r der bervorragenoften Guttenmanner und fruchtbarer Schriftfteller der Meurgie, geb., am 26. Robbr. 1782 ju Batow, † am 22. Aug. 1853 in lin. Sohn bes Profesfors ber nationalofonomie in Roftod, Frang Chrift. eng R., erhielt R. feine erfte Ergiehung junachft in feiner Geburteftabt, fpater Roftod und bezog erft 17 Jahre alt, hier die Universität, um Debicin Rechtswiffenschaft gu ftubiren. Der nabere freundschaftliche Umgang mit fpater berühmten Botaniter Lint, ber bamals Bortrage über Raturmiffenten in Roftod hielt, lentte ihn aber fruhzeitig auf naturwiffenschaftliche Schon nach einjährigem Besuche ber Universität publicirte R. ein ollftanbiges Regifter über Green's (feines verftorbenen Betters) neues Journal Bhyfit", bas bon bem umfaffenden Biffen und der Urtheilsreife bes jungen nnes glangendes Beugniß giebt. Auch in ber Chemie arbeitete R. mit Fleiß Erfolg, fendete einige chemische Ausarbeitungen an Scherer, welche in beffen rmal Aufnahme fanden und Beranlaffung gaben, daß Scherer den jungen miter als Uffiftent nach Berlin berief, um benfelben bei ber Redaction feines urnals zu verwenden. 1801 fiebelte R., um diefe Stellung bei Scherer angumen, nach Berlin über, wo er zugleich feine medicinisch-naturwiffenschaftlichen ibien weiter fortfette. Beranlagt und unterftut von feinem Berwandten erbergrath D. L. G. Rarften warf fich hier R. mit befonderem Gifer auf neralogie und Metallurgie und bearbeitete in Gemeinschaft mit bem fpater Ahmten Mineralogen und Rroftallographen G. Beig eine beutsche Ausgabe von un's großer Mineralogie, 1805—1810, beforgte fast gleichzeitig selbstständig eine berfetung bon Beaume's chemischem Spftem und verfaßte eine Abhandlung : "De nitate chemica", mit welcher er fich ingwischen in Roftod ben Doctorgrab erwarb. d lag ibm faft allein die Redaction von Scherer's chemischem Journal, in dem er mehrere felbständige Abhandlungen zur Bublication brachte, ob, ohne ichwohl besondere Anertennung für diefes mubevolle Geschäft bon Scherer ju alten. Er trennte fich baber im Gerbfte bon feiner Berbindung mit letterem widmete fich besonders bem Studium von Buttenanlagen, zu welchem ede er mehrere Suttenwerfe besuchte. Geine allseitigen und gründlichen Bechtungen, welche er hierbei anftellte, jagte er in einer Abhandlung : "leber Unterfchied bes Stabeifens, bes Robeifens und bes Stable und über die Erzeugung Robeifens in ben Sobojen" gufammen. Dieje vortreffliche Arbeit verschaffte ibm amtliche Erlaubnig, fammtliche ichlefische Guttenamter zu bereifen, wobei R. inders fich braftisch auszubilden bemüht war. In Folge mehrerer eingehter bortrefflicher Reiseberichte erhielt R. ben minifteriellen Auftrag, eine intoblentheerjabrifation auf ber Gleiwiger Gutte gu errichten (1804), eine gabe, die er jur vollen Bufriedenheit lofte. Enbe 1804 murbe er jum Reabarius bei dem oberschlefischen Oberbergamte ernannt und damit in den atsbienft aufgenommen : in biefer Stellung fand er reichlich Belegenheit, fich lifch weiter auszubilben, namentlich beschäftigte fich R. mit ber bamals gebeim gehaltenen Fabritation des Zinks mit jo glanzendem Exjolge, das Ginifibrung der fpater fo blübenden Zinkinduftrie in Schlefien hauptfachlich 428 Rarften.

feinen Bemühungen zu verdanten ift. Es erfolgte auch balb 1805 feine Beibr berung jum Oberbergamtsaffeffor jugleich mit bem Auftrage, gemeinschaftlis mit bem Oberhuttenrath Abt, fpater felbständig die Beitung bes gejammten oberichlefischen Guttenwesens ju übernehmen. In Folge feiner hervorragenden Leiftungen wurde er 1810 jum Bergrath und 1811 jum Dberhuttenrath und Dberbfittenverwalter fur Ober- und Rieber-Schleffen beforbert, wobei ibm aud die Berftellung und Ginrichtung einer Gewehrarmaturfabrit in Malapane und Rrafcheow fibertragen murbe. Geine Sauptaufgabe in diefer Stellung, Die De bung ber ichlefischen Bintfabrifation und die Berftellung aller Armee-Armaine Bedürfniffe zugleich mit bem Aufschwung des Gifenhattenwefens lofte er mit fo viel Geschid und Blud, daß ihm als Anertennung 1816 ber Orben bes eifernen Rreuges II. Claffe verlieben wurde. 3m J. 1815 erhielt er eine neue Aufgabe bei ber Grengregulirung gwischen Raffau und Preugen, Die montaniftischen Intereffen befonbers ins Auge ju faffen, welche ihm reichlich Belegenheit berichaffte, Die ther nifchen Guttenwerfe aufs Grundlichfte fennen gu lernen. Er fehrte nur auf tune Reit nach Breglau gurfid, um 1819 erft in Stellvertretung, feit 1821 aber als Beheimer Oberbergrath in der Oberberghauptmannichaft ernannt in Berlin feine amtlichen Dienfte weiter fortzuführen. Diefe umfaffenbe Thatigteit, mit ber tr jugleich ein bewunderungswürdiges organisirendes Talent verband, hatte zwat Rarften's miffenichaftliche Weiterbildung nicht gehemmt, aber ihn eine Reihe von Jahren hindurch verhindert, feine reichen Erfahrungen gur Beröffentlichung # bringen. Rur eine deutsche Bearbeitung von Rinmann's Geschichte bes Gifent fand er 1814 und 1815 Muße in 2 Banden zu publiciren. Es war dies gleich. fam eine Borarbeit zu Rarften's bebeutenbftem epochemachenbem Berte: "bande buch ber Gifenhuttenkunde" in 2 Bon., 1816, in welchem jum erften Dal bie praftifchen Erjahrungen in Diefem Fache auf feste wiffenschaftliche Grundlage gurudgeführt wurden. In gleichem Sinne verfaßt erichien icon 1817 ein gweites, bedeutendes Wert : "Grundriß ber Metallurgie und ber metallurgifden Buttenfunde", in welchem R. querft ben Berjuch machte, ein bollftanbiges Suftem ber Guttentunde aufzuftellen und weniger eine eingehende Schilberung ber wirklich flattfindenden Prozeffe, als eine wiffenschaftliche Darlegung ber bor gunehmenden Guttenarbeiten, fowie ber Grunde, auf welche fie fich ftugen follen. ju geben. Der Erfolg war ein durchichlagender und veranlagte R., diefen Grundrif fpater 1831 ju einem großen handbuch: "Spftem ber Metallurgie, geschichtlich, ftatiftifch, theoretifch und technisch" in 5 Banben mit 51 Rarten gu erweitern. R. erwarb fich mit biefem Berte den Ruhm eines Begrunders ber miffenicalt. lichen Metallurgie. Auch bas Sanbbuch ber Gifenhuttenkunde, bas ichon in ber ersten Auflage ins Französische übersetzt worden war, erhielt in einer 2. Anflage 1827, mehr noch in einer 3. 1841 eine burchgreifende Umarbeitung, Berbefferung und Erweiterung bis gu 5 Banden mit einem Atlas von 63 Karten. In einer fleinen, 1816 erschienenen, fpater im erften Band bes Archivs wefentlich erweiterten Schrift hob R. die Borguge bes fistalifchen Betriebs von Berg- und Guttenwerten berbor. Roch furg por feinem Abgange aus Schlefien trat R. mit einer bochft wichtigen Arbeit an die Deffentlichfeit, nämlich mit der Brandung eines Archive far Bergban und Guttenfunde, welche an die Stelle bes ingwischen eingegangenen hoffmann'ichen Reuen bergmannischen Journals tretend, fich bie Aufgabe ftellte, die Ausübung bes Berg- und Suttenwefens in ihren praftifchen Erfahrungen nach wiffenschaftlichen Grundfagen ju befordern. 20 Jahrgange Diefes Archive (1818-1831) erzielten die besten Erfolge burch die erstrebte Berbindung ber Induftrie mit der Biffenschaft. In einer zweiten Folge trat v. Dechen 1829 mit in die Redaction ein und damit wurde das Wert zu einem Archiv für Mineralogie, Geognofie, Bergbau und Guttentunde erweitert und in einer Reife ban 26 Banden Rariten. 429

1854) auf die glanzendste Beije fortgeführt als eine hochfte Bierbe ber Litteratur in Diefem Fache. Dit feiner Ueberfiedelung nach Berlin ein reicher Birtungefreis in ber Oberleitung bes gesammten preugischen efens und ber Salinen zugewiesen. 30 Jahre lang verwaltete R. mit lichem Gifer Diefes verantwortliche Umt mit ben beften Erfolgen. In beigen wirften feine Anregungen und zwedmäßigen Anordnungen, feine ungen und Renerungen befordernd, befruchtend und trugen viel ju einem n Umichwung bes Montanwejens in Preugen bei. Geine in Diefer unternommenen gablreichen Dienftreifen lieferten ihm nicht nur bas I zu feinen gablreichen amtlichen Berichten, fonbern vielfach auch zu wiffenen Arbeiten. Gine größere Reife durch Baiern und Defterreich gab (1830) fung zu einer neuen und fehr inhaltreichen Bublication: "Metallurgische rch einen Theil von Baiern und burch die fubbeutschen Provingen Defter-1821. 3m 3. 1843 erichien feine "Philosophie ber Chemie", in welcher 18 Rantianer und Dynamifer befennt und gegen realistische Borftellung me und gegen die Richter'schen Atomgewichte in Opposition trat. Auch Gebiete bes Bergrechts war R. reformatorifch thatig. Schon 1828 in feinem "Grundriß der Bergrechtslehre" eine wichtige Quelle fur das t geschaffen und war in ben Jahren 1845-46 bei einer Commission gur itung eines allgemeinen Bergrechtes gang befonders und mit Erfolg Leiber erlitt er auf einem andern Felde feiner amtlichen Thatigfeit, bei ben Berhandlungen über bie Gifengollfrage 1842-1845, in welcher auf die Seite bes Freihandels ftellte, viele Anfeindungen und Rranfungen beflagte er ben Rudgang ber freien Berfehrsbewegung, welche mit ber ig bes Bollvereins aufzubluben begonnen hatte. In diefe Beit fallt die ion eines vortrefflichen "Lehrbuchs ber Salinentunde" (1846-47 in Die rudichrittlichen Bewegungen, welche überhaupt in Preugen in polind religiblen Beziehungen um diefe Zeit immer icharfer hervortraten, bestimmten ben wahrhaft liberalen, ernft-fittlichen, aber nicht religiöfen Frommeleien reien Charafter in Berbindung mit der Krantung, daß man ihn bei ber g ber Borftanbichaft ber oberften Montanbehörde übergangen ober erft gu e Stelle angetragen hatte, nach 46jährigem Dienfte um feinen Abschied chen, welcher ihm im December 1850 in einer nabe an Ungnabe gren-Form ertheilt wurde. Aber gleichwohl blieb R. vielseitig thatig, nicht wiffenschaftlichem Gebiete, auf bem er feine begonnenen Arbeiten mit Gifer fortfette, fondern fand auch ein neues Weld auf bem Bebiete des bens, feitbem er fur ben Oppelner Begirt gum Mitglied in Die erfte (1850-51) gewählt worden war, wo er ber liberalen Fraction anged neben b. Arnim, Camphaufen, b. Binde mit jugendlicher Begeifterung ie Reaction antampfte. Aber fchon zeigten fich inmitten feiner raftlofen it die Anzeigen eines toblichen Leibens, dem er nach schweren Leiden am guft 1858 erlag, bebor er noch jum Abichluß des letten Banbes bes beffen Beenbigung burch bie Berausgabe ber officiellen Beitschrift fur g., Gutten- und Salinenwesen für ben preugischen Staat geboten ichien, ch befchloffen war, gelangen tonnte. Roch hatte R. die Freude erlebt, feinem Doctorjubilaum bon ber Universität Roftod burch feinen Cobn finscht zu werben. Dit R. schied ein Mann von grundlichem und viel-Wiffen, in welchem mit ungewöhnlicher Thatfraft die ebelfte humanitat war, aus einem an Erfolgen in Theorie und Praxis reichen Leben. einen gablreichen fleineren Schriften und Abhandlungen fonnen wir en bereits genannten nur einige wenige als besonders bemerkenswerth ben: als eine feiner ersten chemischen Arbeiten "Ueber bie Darftellung 430 Rarften.

ber Rorffaure" (Scherer's Journ. V. 344. 1800); "Ueber Bengoffaure in Pferdeharn" (baf. VII. 588); "leber ben Unterschied ber Alfalien und alfa. ichen Erben" (baf. 615); "leber die Bewinnung bes Gifens im Großen aus feinen Ergen" (baf. X. 339); "Ueber bie Berbindung bes Gifens mit Roble (Abh. b. Afad. b. Wiffenfch. in Berlin 1822. 23); "Ueber Die chemische Berbindung der Rörper" in 7 Abholgn. (daf. 1824-41); "Ueber den Saigerhattenprozeß" (bal 1824); "Ueber das Robeifen" (baf. 1825); "Ueber die Beranderungen, welch die Festigkeit des Eisens durch geringe Beimischungen erleidet" (daf. 1826) "Ueber das Erz-führende Raltsteingebirge von Tarnowit" (baf. 1827); "De Amalgamationsprozeg" (baj. 1828); "Die chemische Bahlverwandtichaft" (bal 1834); "leber die Carburete bes Gifens" (Monatsber, b. Atad. 1846); "Davo's Sicherheitslampe" (Archiv A. 1. 165); "Ueberficht bes Zustandes bes Bergbaum und Hüttenwesens in Schlesien" (bas. 6. 3); "Beitrag zur Bleihüttenkunde" (bal. VI. 92); "Beitrag zur Kupserhüttenkunde" (bas. 294); "Ueber die Scheidung des Silbers vom Rupfer 2c." (daf. 371); "Ueber Bereitung und Behandlung des Gußstahls" (baf. IX. 397); "Untersuchungen über die tohligen Substanzm des Mineralreichs überhaupt und in der preugischen Monarchie insbesonden (baj. XII. 3); "Ueber ben Riefelerbegehalt ber Mineralquellen ic." (baf. 468) "Neber die Bufammenfetzung des Glubfpans" (baf. XIII. 365); "Gemifchte Untersuchung verschiebener Erze und Mineralien" (baf. XV-XVII); "lleber Atomengewichte und isomorphe Bilbung in ber Bufammenfetjung ber Site fate" (daf. B. IV. 362); "leber Bilbung und Umbildungen der Gebirge burch Contatt (baf. X. 495); "leber Steinfohle, Brauntohle und Torf binfichtlich ihrer chemischen Bufammenjehung" (daf. XI. 379); "Ueber Unwendung ber roben Steintohle beim Betriebe der hohofen jum Gifenschmelzen" (baf. XII. 496); "Ueber bie Steinfalzablagerungen bei Staffurt ac." (baf. XXI. 487); "Ueber bie gegenseitigen Begiebungen, in welchen Anbybrit, Steinfalg und Dolomit in ihrem naturlichen Bortommen zu einander fteben" (baf. XXII); "Bur Lebre ba Erglagerftatten" (baf. 740); "lleber die Befteuerung ber Bergwerte im preuge ichen Staate" (baf. XXIV. 505); "Die Entfilberung bes filberhaltigen Bleit (daf. XXV. 192); "lleber die Bereitung des Gufftahls" (daf. 218) und all eine feiner letten Abhandlungen : "leber Feuermeteore ac." (baf. XXVL 295. 1853). Auch veröffentlichte R. in feinem Archiv feit 1823 eine leberficht ber berg= und huttenmannischen Production in der preugischen Monarchie. R. war Mitglied vieler gelehrter Gefellschaften; ichon 1822 war er als Mitglied in bit Berliner Atademie ber Wiffenschaften aufgenommen, 1826 murbe er als Mit glied ber Leop. Carol, Afabemie und 1845 jum orb. Mitglied ber Gottinger Alademie gewählt. Biele gelehrte Bereine ehrten ihn burch Diplome. Auch wirfte er in vielen wiffenschaftlichen Bereinen und Gefellschaften felbitthatig mit. Außer fruberen Auszeichnungen erhielt R. ben rothen Ablerorden III. 61.; 1845 ben ber II. Cl. mit Gichenlaub.

Nefrolog in Rarsten's Archiv XXVI, 222. Abh. d. Gesellich. d. Biff. in Göttingen, Bb. V. Boggendorff, Biogr. I. 1227. Gumbel.

Karsten: Wencestaus Johann Gustav K., geb. den 15. December 1732 in Reubrandenburg (Mecklenburg-Strelis), † den 17. April 1787 in Halle a. S. Seit 1750 zu Rostock, später zu Jena, Mathematik und Theologie studirend, erward sich K. im J. 1755 die Magisterwürde an der erstgenannten Hochschule und habilitirte sich sosort daselbst als Docent der philosophischen Disciplinen im allgemeinsten Sinne des Wortes. 1758 erhielt er eine Prosessunder der Logik und ging 1760 an die neugegründete Universität zu Bühow über. Hier lehrte er 18 Jahre lang mit großem Ersolge, solgte aber dann einem Kusnach Halle, wo er sich blos noch speciell mit den mathematischen Wissenschaften Rarithans.

beichaftigen hatte. Dit dem Charafter eines medlenburgifchen und prengi= m Bofrathes ausgestattet, ftarb er bafelbft im fruben Alter von wenig über Jahren. Die wilfenichaftliche Thatigteit Rarften's war eine außerft umende, wenn fie uns auch nach unferen heutigen Anschauungen als eine etwas plitterte ericheinen muß. Getreu bem urfprünglich ermählten Lebensberuf, batigte er fich mehrjach als Schriftsteller im theologischen Fache und gwar ausgeprägt orthodoren Ginne, wie besonders fein "Beweis fur die Bahrheit driftlichen Religion" (Roftod 1759) barthut. Auch für bie, bamals erft gu Berer Bebeutung fich emporringenben naturwiffenschaftlichen Studien legte R. reges tereffe an den Tag; vgl. die, von feinem Sohne Diedrich jum Abichluß gechten "Phufifch-chemifchen Abhandlungen" (Salle 1786). Bon feinen mathetifchen Leiftungen tonnen bier natürlich nur die wichtigften angeführt werben. eber rechnen wir die Rostoder Differtation (1759) "Regulae pro differentilis functionibus duarum variabilium", hierher ben manche gefunde Anfichten haltenden "Berfuch einer neuen Parallelentheorie" (Greifswald 1779); bierbefonders die in den Dentschriften der furbaierischen Afademie (1768) dienene Abhandlung fiber die Logarithmen ber negativen Großen, welche mit ad in biefe damals außerft lebhaft ventilirte Streitfrage eingreift und bie bre bes Imaginaren beträchtlich forbert. Die photometrischen Untersuchungen tften's find bie erften, welche in Deutschland an Lambert's berühmtes Wert er biefen Gegenftand antnupfen. Auch Die technische Dechanit bereicherte er berichiedenen Arbeiten, bon benen befonders die "Abhandlung fiber die borilhaiteste Anordnung der Feuersprüßen" (Greiswald 1773) sich Anerkennung In ber mathematischen Lehrbücherlitteratur endlich bezeichnet Rarften's ame einen fehr entschiedenen Fortschritt; ben bamals auf allen Mittel- und dichulen eingeffihrten Compendien C. v. Boli's und Raeftner's erwuchs durch n achtbandigen "Lehrbegriff ber gefammten Dathematit" (Greifswald 1767 1777) eine gefährliche Concurreng. Für die Richtigfeit ber Grundfage, auf iden diefes ungewöhnlich ftoffreiche Wert beruht, zeugt wohl der Umftand, s noch nach bes Autors Tobe verschiebene Neubearbeitungen beffelben berentlicht wurden,

Meufel, Lexikon ber von 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, 6. Band. — Allgemeine deutsche Bibliothek, 1788. — Denkwürdigkeiten aus bem Leben ausgezeichneter Deutschen bes 18. Jahrhunderts.

Günther.

Rarfthaus, eine halb myfterioje Berfonlichfeit aus ben erften Jahren ber eformationszeit. Der Rame wurde von vielen Schriftstellern nur als Coldivbezeichnung genommen für alle Pfaffenfeinde und Reformationsfreunde ben niederen Boltstlaffen, besonders im Bauernftande, ahnlich ben Ramen gelhans, Flegeltung, Schlemmerhans, Frighans u. a. ober als "ber typische arafter und Namen eines bibelfesten, politisch ecclesiastisch resormationsluftigen nläufers ber Reformation." Allein eine Reihe unverwerflicher und gleichtiger Zeugniffe beutet gang unzweibeutig auf eine bestimmte Perfonlichkeit ter biefem Ramen, die fowohl in Strafburg als in Schwaben Luther's Lehre dundigt hat. Gein eigentlicher Rame war, wie wir unten feben werben : und Maurer genannt Bunbauf und feine Beschäftigung die eines Arztes. Was Stadt Strafburg anbelangt, fo tam im Juli 1522 R. dahin, wo er auf entlicher Strafe predigte und u. a. fagte "jest fei die Beit, alles Erbvolt b. ben Clerus) ganglich zu vertilgen, barum bag fie fälschlich bisher die Bfenning 1 ben Baien abgezogen haben, benn bas Erbvolf hab bisher geprebigt, es mar Fegiener und daß die Geelen burch Gilf und Gebet erlofet werben, die ng boch alle fallch feind." Db biefe bon bildoflicher Seite erhobene Beichulbigung gegrundet mar, lagt fich aus Mangel anderweitiger Rachrichten enticheiben. Dagegen nahmen fich bes R. viele Burger an und achtete als einen unerschrodenen Betenner ber lang unterbrudten Bahrheit; befto b war gegen ihn ber bag ber Geiftlichfeit: einige berfelben fielen bei Rad ber Renen Brude mit langen Meffern und anderer Behr bewaffnet, ab ber und fchrieen, man folle ben biebifchen Bofewicht aber bie Schindbrude n ben gur Gulfe aber berbeieilenben Burgern riefen fie brobend gu: ihrer b wollten wohl brei- ober vierhundert befteben (Tagebuch vom 3. 1522, F nach Margaretha). Um ferneren Unruhen borgubeugen, wurde nun R. a Stadt gewiesen und er ging nach Bafel, wo er jedoch ebenfalls balb t mußte. In einer von bem Bijchof Wilhelm im 3. 1528 gegen Datthias ben erften ebangelischen Pfarrer ju Stragburg erhobenen Rlagichrift in titeln (abgebrudt in bes letteren "Chriftliche Berantwortung", Strafb. Röpfel, 1528, 4., beibe auch abgebrudt in Rabus' Marthrerbuch, C 1571, II, 227-317) wird Bell in ben Artiteln 9-11 fein U mit einem gewiffen "Karfthans" vorgeworfen, einem Laien und "nach ichweisenden Menschen und als ein alleruffrürigfter und ber lutherischen Rete hangend, rumor und faction wider alles Erbvolf erregend". hierauf ent Bell: "Wolan nun geht es an bie Arbeit von Rarfthaufen, in welches fie mich auch haben wöllen ziehen, wie bann auch manchen frummen Dem welcher jegund ein Zeitlang vom Evangelio . . . geredt, ober einer benden jugebort, hat ein Rarfthans muffen fein . . . Es ift fundlich, ! ein Zeit ein armer guter Mensch (anders ich von ihm nit fag, auch nit hie und anderswo ausgangen, vom Evangelio gefagt und predigt . . . jo er verhaffet bon etlichen worben ift, von megen feines Bredigens und unter ben Laien, bag er uffrurig Ding gefagt foll haben, bat fie gut g mich ihm zu vergleichen . . . Daß mein Articulirer fpricht: ich hab mie felbigen angenommen, fein Predigt gehört, ihm ein Mal zugericht . . . . 2 biefes alles rebt er uf eigenem Duthwillen . . . Darum fag ich alfo daß ich mich fein gar nichts fonderlich angenommen hab, ein Wort ob hab ich mit ihm gerebt ober zugeloßt (zugehört), daraus ich nichts Frede hab wöllen noch tonnen urtheilen . . . Dag ich ihn aber geherberget ! redt er mas er will; uff einmal hab ich ihn gelaben in mein Saus, i nit tommen. Und ob er tummen mare und mit geffen und trunten hat war bas übel gethan? . . . " Ueber feinen Aufenthalt in Freiburg i. Br. b Schreiber a. a. D. aus bem Stadtarchive: Am 6. Decbr. 1522 habe " faiferl, und Sifpanifch tonigl. Majeftat Landvogt, Regenten und Ra oberen Elfaß" an die Stadt Freiburg geschrieben, es halte fich bafelbft ber hans auf, ben fie einfangen und über feine Confpiration und Meuterei befragen follten. Durch eifrige Erfundigung brachte es Freiburg endlich am 21. Febr. und 21. Marg bes folgenden Jahres (1523) an Die ofterre Regierung ju Stuttgart folgendes berichten ju tonnen: "Sans Maure feinem hier gefeffenen und berftorbenen Stiefvater Bunbauf genannt, ber fi Rarfthans nennen laffe, giebe bas Land auf und ab, Luther's Opinion in 2 predigend, eine turge bide Berfon, in grauem Rod ohne Mermel, fc Sofen und breiten grauen but. Bor Jahren habe er fich als Argt in F aufgehalten und fich gerühmt, in der Türkei und Bohmen gewefen Letten Binter habe er einen Burger, beffen Tochter von ihm "gearhne handelt) worden, wieder besucht und bemfelben eröffnet, er fei nun evangeli ihrer vier und zwanzig, barunter Doctoren und andere namhaite Leute es fich jugefagt, unter Tobesgefahr ben mahren driftlichen Glauben wi ben Tag ju bringen . . . " Diefer Rarfthans, fugte ber Ctabtrath noch

iebe fich gegenwärtig am Redar umber, wo er auch eingefangen und gu jen eingefest wurde. Gin Jahr fpater, 1528, berichtete Die Obrigfeit iburg an die wurttembergische Regierung, daß ein gewiffer, Ramens Rarftbin und ber bem gemeinen Bolte die lutherische Lehre predige und unter lifchem Scheine es ju einem Bundichuh aufwiegele. Diefer Dann tam nach Balingen, wo ihn ber Reller jur Rebe ftellte, warum er predige, ba h ein Laie und ungeweiht sei. Dieser aber bekam zur Antwort, daß er en Leiden Christi geweiht und nicht weniger als die Bischöfe und Papste fei. Es ware niemanden verboten, Gottes Bort ju verfunden und er es auch ferner thun ober das Leben verlieren . . . "Wegen diefer Be-ug wurde er also gesangen genommen und den 4. Martii 1524 nach gen abgeführt." Sier erhielten bie Amtleute ben Befehl, "ben Rarfthans nftlicher peinlicher Frage wegen feines unchriftlichen Bredigens und fegeri-Gemuths zu erkundigen, ob er nicht bas gemeine Bolt zu Ungehorfam Die Obrigfeit verleite . . . " Nach dieser amtlichen Urkunde verlieren fich alle be Spuren bes rathfelhaften Dannes und weitere urfundliche ober fonftverläffige nachrichten über benfelben find bis jest nicht zu ermitteln ge-Sein Leben aber endigte mahricheinlich im Gefängniffe gu Tubingen und blich in ber Folge ber "peinlichen Frage". Man tonnte verfucht fein, ein Bertzeug Sidingens ju halten, ber etwa die Gefinnungen bes Bolles chen wollte, inwiefern es beffen Plane jur Erregung eines allgemeinen ndes ju Gunften der Reformation geneigt fei (vgl. auch über diefen Plan en's "Gefprächbuchlein Reu Rarfthans" in Gutten's Werten V, 455 und Manch's Sidingen I, 208), wenn man nicht mit mehr Wahrdleit in biefem R. eine ber erften Spuren jenes unfeligen Feuereifers erber ichon in Rarlftadt's Bilberfturmerei ju Wittenberg und bei ben taufern fich gezeigt hatte. Unter bem Titel "Karfthans" erschien auch efelbe Beit eine mit vielem Big gefchriebene Sathre mit Golgichnitten, jo großen Beifall fand, daß fie mit geringen Titel- und Tertanberungen luflagen erlebte, und man war fruher nicht abgeneigt, ben Laienprediger bft ober auch Ulrich von hutten als Berfaffer anzusehen. Beides bleibt ermuthung und felbst Murner in feinem "Großer Lutherischer Rarr" b. 2660) fagt beutlich, daß er nicht miffe, wer ber Berfaffer fei und ihn "ber bnbefant bnb verborgen Rarfthang". Die wirkliche Autorichaft noch heute unermittelt und felbft bie Dructorte ber verschiedenen Auswerben uns nicht genannt. Daß aber Gudbeutschland, mahrscheinlich urg, die Beimath ber Schrift fei, tritt aus ihr felbft, ihrem Ramen und Dialette deutlich genug entgegen. Die Abfaffungszeit fällt hochft mahrch in bas 3. 1520, ba es auf ber erften Geite bes 6. Blattes beißt s wz wunders is gsehen in disem zwentzigsten iar zu Mentz", wie anger a. a. D. bemertt hat, und in einem Briefe Gerbels an Bucer (Ep. Robrich I, 119) batirt "Arg. 23. Nov. 1520" wünscht berfelbe dem noch erft einen Buchtiger und ichreibt wortlich: "Molitus alia quaedam in Lutherum Murr Narr. Deus Apellem aliquem servum excitet qui dror colore suo depingat." Dag aber bas Buch wenn auch nicht in urg felbst, fo boch in beffen Gegend gebruckt worden fei, barauf deutet lgende Stelle (Bl. 5. Rurg a. a. D. S. 171) : "Gang zum gruniger dem (bem befannten ftragb. Buchbruder Grüninger) vnd heisz dir zwey geben". Die Form ber Schrift aber ift die einer berben, Schlicht beren Antifritit gegen Murner wegen feiner Schmahreben auf Luther und Dr. Ed und beffen miglungene Leipziger Disputation. Die bis jett be-9 Drude hat Boding a. a. D. bibliographifch und dronologisch bebentide Biographie, IV.

schrieben und zugleich zu begründen gesucht, daß hutten der Berfasser der Schrift nicht gewesen sein könne. Den Abdruck der ersten Ausgabe giebt er Hutten Opp. IV, 620—648 und den des Gesprächbüchleins "New Karsthaus" S. 646 bis 681.

Röhrich, Mittheil. a. Gesch. d. evang. Kirche d. Elsasses II, 31; III 117 und dessen Gesch. d. Resorm. im Clsas I, 135—136. 146. Jung Beiträge zur Gesch. d. Resorm. II, 69. 73. 254—255. 257. Sattler, Gesch. Hättemberg unter den Herzogen II, 105—106. Schreiber, Geschichte der Stadt Freiburg III, 293. Baur, Deutschland in den Jahren 1517—25, S. 73—85. Panzer, Ann. Suppl. S. 197. Flögel, Gesch. den Lit. III, 184. Waldau, Murners Leben. S. 11. Vöding, Huttens Opp III, 566. IV, 616. 619. Walhahn, Bücherschaft I. Abth. 421. 927. 928. Kurz, Th. Murner's Gedicht vom großen lutherischen Narren V—VIII. Weller Annalen II, 344. Goedele, Gr. I, 202. 244.

Rarup: Wilhelm R., Literat, geb. am 24. Decbr. 1829 gu Roper hagen, † am 18, April 1870 ju Dresben. Da er ber Dürftigfeit feiner Elten wegen feiner Reigung , ju ftubiren , nicht folgen tonnte , arbeitete er 1845-4 in einer Druderei. Er wollte bann erft Lehrer, bann Brediger werben, befche tigte fich aber feit 1849 gu Rovenhagen mit Stundengeben und litterarifde Arbeiten. 1852 machte er mit einem Stipenbium, welches ihm ber Ronig m Empfehlung bon Sauch und Anderfen, Die auf feine Gedichte aufmertfam geworden bewilligt hatte, eine Reife nach England. 1853 trat er zu Ropenhagen zur tathe lifchen Rirche über und veröffentlichte feitbem neben vielen politifchen Brofchus und Gebichten auch eine Reihe bon fpecifich tatholifchen Schriften, bon benen ein 1859 erschienene "Geschichte ber fatholischen Rirche in Danemart" auch in Frangofische und Deutsche (1863) überfest wurde. Durch feine journalifiif Thatigfeit und focialpolitifche Bortrage gerieth er in mehrfache Conflicte m ben Behorben. 1863 fiebelte er als Beamter ber Lebens- und Rentenverfich rungsbant Imperiale nach Dresben über und veröffentlichte feitbem eine Rei bon Schriften über Berficherungswejen. Seine Brojecte einer Brubericat beren Mitglieder ihr Leben ju Bunften des Papites verfichern follten, und eine tatholifchen Lebensberficherungs = und Erfparnigbant tamen nicht jur Aus führung.

Rosenthal, Convertitenbilber, 2. Aufl., 1. Bb. 3. Thl. S. 61—78. Reust.

Kaschube: Johann Wencestaus R., geb. (unbefannt wann) zu Strehle in Schlesien, gest. 1727 (?). Es ist von diesem Manne lediglich bekannt, det er in Jena den Magistergrad erwarb, ausgedehnte Reisen nach Holland, England und Frankreich unternahm und später eine Pfarrstelle bekleidete. Be seinen Wanderungen hatte er vermuthlich Interesse san der was Seewesen gewonnen und so vermochte er in seinem auch sonst verdienstlichen "Cursus mathematicus ode deutlicher Begriff der mathematischen Wissenschaften" (Jena 1717) eine für der Binnenländer ungewöhnlich eingehende Darstellung des mathematischen Theils der Rautit zu liesen. Bon seinen übrigen Schriften sind höchstens die "Elementa physicae mechanico-perspectivae cum appendice de geniis" (Jena 1718) einer Erwähnung werth.

Jöcher, S. 2051. — Abelung, Fortsehung hierzu. — Stoll, Sistem ber Gelahrtheit. — Günther, Studien zur Geschichte ber mathematischen und physikalischen Geographie, 6. Heft, Galle 1879. Gunther

Räsebier: Christian Andreas R., zu halle geboren, sollte bas hande wert seines Baters, welcher Schneider war, erlernen, entlief aber und wach ein berüchtigter Dieb und Einbrecher, bessen Rus bald bem eines Cartouche und Rafer. 435

Jenathan Wild gleichtam. Als er sich 1748 unter salschem Namen in Brandenburg aushielt, wurde er ergriffen und zu lebenslänglicher Gesangenschaft verzubeilt. Er gab damals sein Alter auf 35 Jahre an. Als König Frieducht II. 1757 Prag belagerte, ließ er den seiner Sewandtheit wegen in den weiselten Kreisen befannten K. aus Stettin, wo er sich in Haft besand und inwischen ein gewisses Bertrauen erworden hatte, so daß man ihn zu einer Art son Borgesetzen seiner Mitsträssinge gemacht hatte, zu sich in das Lager holen und schiefte ihn als Spion zwei Tage hintereinander in die Festung. Als er ihm witten Tage den gleichen Austrag gab, äußerte K. Bedensen, weil er zu klannt zu sein sürchtete. Der König drohte darauf, ihn nach Stettin zurückbingen zu lassen, wenn er nicht ginge. Er gehorchte, sam aber nicht wieder um Borschein.

Beiträge zur juristischen Litteratur in den preußischen Staaten, 7. Sammlung, S. 256, Berlin 1782. — Charafteristit der wichtigsten Ereignisse bes sebenjährigen Krieges. Bon einem Zeitgenossen (v. Regow) I, 108. Berl. 1802.

Rafer (Raifer, Rapfer, Renfer): Leonhard R., Pfarrvicar in Laihentirchen, Martyrer ber evangelischen Rirche, geb. ju Raab bei Scharbing Dausrud. Schon fruh hatte er fich, vielleicht durch Michael Stiefel gewunen, ber evangelischen Behre jugewendet und beshalb Strafe von feinen Oberen erlitten: Bijchof Ernft von Baffan hatte einen breitägigen Arreft über on verhängt und ihn zu ber Erflarung gezwungen, ber lutherischen Lehre abmagen. R. hatte damals die Beimath verlaffen und in Wittenberg bei Luther me Bufluchtsftatte gefucht (Januar 1525). Bier blieb er, mit Ctubien bedaftigt, bis jum 3. 1527. Alls aber fein Bater tobtlich erfrantte, mar er in Die Beimath geeilt, ihn vor bem Tobe noch einmal gu feben. Am 3. April 1527 bon ben Schergen bes Bifchois bon Paffau entbedt, wurde er ergriffen und im folgenden Tage auf der Fefte Oberhaus eingefertert. Die am 17. Juni beinnenden Brocefperhandlungen gingen barauf aus. R. ber Reberei zu über-Abren , gweifellos mit ber gleichzeitigen Absicht, an ihm ein abschreckenbes , bluiges Beispiel zu ftatuiren. Ed fungirte als Anklager, wie er benn feit Jahren m immer beftigerer Leibenschaft erglubenb, bie Geele ber Berfolgungen ber Reber m Baiern geworden war; Dr. Ramesbach, Prediger in Paffau, als bifchoflicher Dificial ; bie Domherren Rofin und Frofchl, ber Rotar Sugel als Beifiger. Man tann nicht fagen, daß R. von feiner religiofen leberzeugung aus Furcht bor ben Drobungen feiner Richter bas Beringfte aufgegeben habe. "Er berief fich immer auf die Schrift und feste bei, daß Deutschland bas Evangelium noch nie geabt ober wenigstens nicht recht gehabt hatte." Auch leberrebung half nicht; elbft als ber Bijchof in einer besonderen Unterredung ihn bon feinen 3rrhamern abzuwenden fich bemuhte, blieb er in feinem Glauben ftandhaft und merichutterlich. Das Anerbieten, das er felbft ftellte, feine Sache in irgend iner Stadt bes Reiches, 3. B. Rilrnberg ober Angsburg oder IIIm beurtheilen n laffen mit obligatorifcher Berpflichtung fich bem Ausspruch bes Gerichtes ju interwerfen, oder bas feiner Freunde und Bermandten, die Entscheidung auf einen Monat hinauszuschieben und die Möglichfeit zu gewähren, auf eigene Roften einen Procurator ju gewinnen, wurde besonders auf Betrieb Ed's, welcher mit widerwartiger Hartnäckigkeit bes Opfers Blut forberte, abgewiesen. So wurde benn am 18. Juli 1527 unter bem Borfit bes Bifchofs von Baffau von ben Richben, unter benen auch Ed fich befand, bas Urtheil gesprochen und R. am 16. August in Scharbing auf bem Gries perbrannt. - Dag fein Tob auf bie nadfte Umgebung tiefen Gindrud machte, geht daraus herbor, daß bie Sage ich verbreitete, er habe noch in ben letten Augenbliden Bunber gethan. - Es 436 Raste.

war natürlich, daß von Ratholifen und Evangelischen ber Berfuch gemacht wurde, ben Broceg Rafer's in einem ihren Beftrebungen gunftigen Lichte barmftellen. Die letteren hatten barin entichieden Recht, daß fie nicht nur bu Richter, sondern auch die Gemeinschaft, welche biefe vertraten, ber wiberchoff lichen Graufamkeit anklagten. Buerft erichien bom ebangelifchen Standpuntu geschrieben: Wahrhafte Siftorie bes Lendens und Sterbens Lienhard Ranjen, Pfarrers zu Wanzentirchen beschrieben, Wittenberg 1527. Dagegen von tathe lifcher: D. Ed. Warhaftige Sandlung, wie es mit berr Lenhart Rafer, ju Schar bing berbrennt, ergangen ift. s. l. et a. Dann Luther nach Michael Stiefel's Predigers ju Tollet im Sausrud, Bericht über Rafer's Progeg und Ich Brundlicher ber feligen Geschicht von Leonhard Rapfern in Bayern, welcher um bes Evangelii willen verbrant worden (mit einer Borrede und einem Nachwort) Luther's Schriften, herausgegeben von 3. G. Balch, Salle 1749. 1527. Th. XXI. S. 173 ff. - Dag man von fatholischer Seite in neuerer Beit ber fucht hat, Rafer's Sache baburch berabzufegen, bag man ihn unter bie Anabaptiften gablte, von benen einige ihn allerdings, wiewol ohne jeden Brund, in Anfprud nahmen, hat an dem hiftorischen Urtheil aber R. nichts zu andern vermocht.

Bgl. J. E. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis 1526, Freiburg i. B. 1851. S. 723 ff. — Th. Wiedemann, Dr. Johan Eck, Regensburg 1865. S. 201 ff. — J. Köstlin, Martin Luther, Bd. L. S. 113 ff., Elberfeld 1875. — C. Prantl, Sesch, der Ludwig-Maximilians-Universität, München 1872. Bd. I, S. 161. — Zu der Frage im Allgemeinen vgl. B. A. Winter, Geschichte der Schickfale der ebangelischen Lehr in und durch Baiern, München 1809. S. 239 ff. Brecher.

Raste: Thomas R., Roftoder Rathsherr feit 1525, führte bie Hoftoder Schiffe ben Berbundeten, Konig Friedrich von Danemart und ben fibrigen wendie ichen Städten, 1522 nach dem Sunde gu, als es galt, den in Norwegen gelanbeten Ronig Chriftian II., ber fich in Anslaw (Onslo), b. h. Chriftiania, feft gefett hatte, ju bewältigen. Als ber lettere ju Berhandlungen geneigt mat Die Stabter aber fchlagen wollten, fchoben die banifchen Ffihrer, Die Britber Run und Magnus Sylbenftjern, diefen die Berantwortlichfeit fur ein Diflingen gu, wor auf die ftadtischen Rathsherren den Thomas R. beauftragten, in ihrem Ramen bit Berhandlung beizuwohnen, mas in ber Boche bor Johannis gefchah, am 28. 3um referirte er ben Rathefendeboten und ben Schiffern und Sauptleuten ber Stabte, worauf am 1. Juli ber Bertrag abgeschloffen murbe, ber Chriftian II. ber Ge fangenichaft gegen beffen Wortlaut überlieferte. Wie fich R. vom Lubeder Ratheherrn und "Omeral" Gert van Obingborch und dem Stralfunder Jacob von Silsheim (bei Bait: Sitsheim) Bollmacht und Sicherheitsbrief ausftellen ließ, jo auch von den Gylbenftjern, daß er nur die öffentlichen Berhandlungen anhören und fich und bie Stabte nicht binden wolle. Beibe im Roftoder Archive enthaltenen Attenftude find feltjamer Beife erft nachträglich bom 3. 3nb datirt. Bielleicht berief fich fpater Lubed, als es gegen Chriftian III. feinblich vorging und die wiberrechtliche Gefangenhaltung Chriftians II. als Bormand brauchte, gerade auf den Raste'ichen Borbehalt, obwol es felber gegen die Brit gebung aufgetreten war. 218 fpater Jürgen Bullenweber burch Johann Older borp die Roftoder Burgerichaft gegen den Rath, ber ihm nicht folgen wollte, erregen und die Bahl bon Sechzigern 1535 burchfeben ließ, murben ber Barger meifter Muermann und R., als Gegner biefes bemofratischen Ausschuffes und bes geforberten "Bürgerbriefes" in Gewahrfam gelegt; bann boren bie Rade richten über ihn auf. Er war ber einzige feines Ramens im Rathe und gehorte ichwerlich au ben Ratiow ober Raffow, welche als patrigifces Beichlecht ber muthlich ichon 20 Jahre vorher erloichen.

Bgl. Bait, Jürgen Bullenweber, I, 172. 354 f. Ungnaben, Amoenit. p. 1044, wo aber falfche Gerzogsnamen genannt find.

Rajpar von der Kön, aus Münnerstadt in Franken gebürtig, studirte 174 in Leipzig. Sein Rame ist in der deutschen Litteraturgeschichte bekannt urch das nach ihm benannte "Heldenbuch" in Dresden, eine Sammlung von mgearbeiteten Texten aus dem Kreise der deutschen Heldensge. Dieselbe wurde 172 sur den Herzog Balthasar von Medlenburg geschrieben von zwei frünkiben Schreibern, von denen der eine K. war. Dieser hat seinen Ramen den ihm geschriebenen Stüden theils vollständig, theils mit den bloßen Inialen beigesigt. Bon ihm rühren solgende Stüde her: Ede, Kosengarten, sigenot, der Bunderer, Herzog Ernst und Laurein. Daß er selbst der Umarbeiter ihm vorliegenden Texte gewesen sei, läßt sich nicht behaupten; nur von em andern Schreiber, der den ersten und letzten Theil der Handscheit geschrieben at, ist es sicher, daß er sich bedeutende Absürzungen seiner Borlagen erlaubte. Bgl. Zarnde in Pseisser's Germania I, 53—63 und in den Sitzungs-

Bgl. Barnde in Pfeiffer's Germania I, 53-63 und in ben Sigungs berichten ber tgl. fachfischen Gesellschaft ber Wiffenschaften 1870. S. 207.

R. Bartid. Rafthojer: Gottlieb Rubolf R., Rangler bes Rantons Margan (1768 8 1823). Er murbe ben 27. Febr. 1768 in Bern geboren und erhielt, nachbem bie gewöhnliche prattifche Bilbung empfangen, eine fleine Staatsbeamtung in ner Baterftadt. Die politischen Sturme der Revolution machten erft feinen berth offenbar. R. gehorte ju ben Mannern, welche eine Beranderung ber Staatsmichtungen herbeizuführen, aber jebe Anwendung von gewaltthätigen Ditteln bermeiden wünschten. Als die Umwalzung bor fich gegangen, trachtete er Barteiwuth nach beiden Seiten Ginhalt ju thun. Unter ber helvetischen inheitsversaffung wurde er Borfteher der Kanzlei im Ministerium des Innern, inn Regierungsstatthalter des Kantons Bern vom November 1802 bis zur nführung ber Bermittlungsafte, 1804, welche ber Schweig ihre frühere foberale eftalt wieder gab. Er wandte fich jest nach Aarau, wo feine Familie bas ürgerrecht befaß, wurde Rangler bes neugeschaffenen Rantons Margan und war ich ben berichiebenften Geiten thatig, um bas öffentliche Beben bes neuen taates zu beben und zu pflegen, als Mitglied des großen Rathes, des Begirtsmirathes und anderer Behörden, namentlich aber bon 1820 bis ju feinem Tobe, Brafibent ber "Befellichaft fur vaterlandische Gultur", beren tiefgreifenbem Birten ber Margan vieles verbantt. Er ftarb in ben erften Tagen des Jahres Sein Charafter hatte ihm allgemeine und ungetheilte Achtung verschafft.

Verhandlungsblätter der aargauischen Culturgesellschaft. Der Jahrgang 1823 enthält einen Retrolog Kasthoser's. — Lut, Moderne Biographien (Auszug aus dem Borigen).

Rafthofer: Karl K., Forstmann, geb. 1777 in Bern, † am 22. Januar 853. Er erhielt den ersten sorstlichen Unterricht von seinem Borgänger, Forstließer Gruber in Bern, studirte dann drei Jahre lang auf den Universitäten beidelberg und Göttingen, machte einen sorstpraktischen Cursus am Harze durch nd bereiste hieraus noch verschiedene Waldgebiete des nördlichen Deutschlands. 806 wurde ihm die Obersörsterstelle im Berner Oberland mit dem Amtssise unterseen übertragen. Hier wirkte er dis 1832 mit entschiedenem Ersolg. Die Bestände am kleinen und großen Rugen bei Intersaten und anderwärtsrugen von seinem Eiser sur die Berbesserung der Forstwirthschaft. Außerdem eichäftigte er sich während dieser Zeit auch mit der praktischen Ausbildung unger Forstwirthschaft musbildung unger Forstwirtschen und mit litterarischen Arbeiten. Im J. 1832 vertausche in seines Kantonssorstmeisters in der Stadt

438 Rafiner.

Bern, und 1838 wurde er sogar in den Regierungsrath baselbst gewählt. Aus Burliede sur die Losung vollswirthschaftlicher Fragen nahm er diese Wahl an, bedielt ader seine Forstmeisterstelle daneben bei. Seine Hossung, dem Kanton als Mitglied der Regierung recht nüglich zu werden und dessen Wohl träsigs zu idedern, verwirtlichte sich leider nicht, indem seine ideale Richtung nicht immer die gehösste Anersennung sand, und ost sehnte er sich in seine suchen Thärigkeit nach dem Oberland, in die von ihm begründeten und gepsegm Balder zurück. Bei der Erneuerungswahl (1844) wurde er nicht mehr in der Kegierungsrath gewählt und sodann auch nicht mehr zum Kantonssorstmeiste. Durch diese Jurückseing sühlte er sich bei seinem ohnedies reizbaren Temperoment so verletz, daß sich seine leizen Lebensjahre sreudlos gestalteten. 1850 wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde er körperlich so leidend, daß er das Krantenlager nicht wieder verlasse wurde und namentlich auch sür das Gedeihen des schweizerischen Forstvereins, p

beffen Stiftern er mit gehorte, bis ju feinem Tobe.

R. veröffentlichte folgende Berte und Zeitschriften: "Bemerkungen über in Balber und Alpen des Bernerifchen Gochgebirgs" (1818); "Der Lehrer im Balbe (1828 und 1829 in 2 Theilen); "Der Lehrer im Balbe und Gebirge" (1. 3afp game 1836); "Rurger und gemeinfaglicher Unterricht in der naturgeschichte bit nubfichften einheimischen Waldbaume, in ber Schlagführung jur Forberung bet maturlichen Wiederbefamung ber Balber" zc. (1847) u. f. w. Alle Diefe Schriften welche in ber Schweis ziemlich verbreitet find (namentlich findet fich "Der Lehin im Balbe" faft in jedem Forfthaufe), befunden einen lebhaften Berufseifer, im febr aute Berbachtungegabe und eine richtige Auffaffung ber einheimischen forb lichen Berhaltniffe. Ihre Tenbeng geht dahin, beim Bolt bie leiber in bir Schweit noch vielfach zu bermiffende Liebe jum Balb ju erwecken und bie mu Baldwerthichaft berufenen Berfonen (Gemeindeborfteher, Gutsbefiger, Britot mulbeigentodimer, Forfter) in allgemein jaglicher und leicht verftanblicher Beite aber die zwedunggigfte Behandlung ber Balber ju belehren. Baren bie Rath leblage und Lebren Rafthofer's mit Gifer und Ausbauer gur Anwendung ge bemmen, fo wurde der Buftand der Schweiger Alpenwalder febr viel beffer fein. (Rad Privatmittheilungen.)

Reftuer: Johann Baptift R., fatholifcher Geiftlicher, geb. am 8. Octoba 1773 au Lindenhof bei Stadtfemnath in der Oberpfalg, † am 16. April 1841 un Muthchaufen bei Amberg. Er machte feine Studien gu Umberg, wurdt 1799 Priefter und Cooperator in Sulzbach, 1806 Pfarrer in Diffbrunn, 1827 Buthbaufen. Er gab eine Reihe von Schriften von ftreng tatholifon mort polemifcher oder apologetifcher Tendeng heraus; "Burbe und Soffnung ber bebookben Rirche mit Rudficht auf die protestantische Rirche", 1822 (2. Auf. 1836), und ale Anhang baju: "Der Sieg bes driftlichen Glaubens über bit 1828; Meber bas Urchriftenthum. Rebst Antwort für die Gegner bei Sone : Ratholicismus und Nicht migeliciemes in Beziehung auf Bahrheit und Bollftandigfeit bes Glauben Die Gore bes papfilichen Jubeljahres gerettet", 1826; "Die Leper und De Antendud oder permifchte Gedichte", 1828 (2. Aufl. 1838, 2 Bbe., obni allen poetikhen Werth); Die tatholijche Rirche in ihrer projectirten und mog-Ben Berteferung 1829; "Jefus Chriftus der Meffias und Beltheiland, obe wardert und Wiedrigfeit bes Glaubens an Die Gottheit Jefu", 1830; "De Des Papftthums fegensvolle Birffam De den Erfihrerenungen unferer Zeit", 1832; "Ueber ben Pfarrzehnt mb Mintion Sefelben , 1888; "Der große Streit fiber bie gemifchten um", 1838; außerbem viele Auffätze in Zeitschriften, "Religionsfreund", Uhanasia" u. a. Nach seinem Tobe erschien noch von ihm: "Die sieben smerzen unserer Zeit, gesammelt und herausgegeben von G. Rieberer", 1852. R. Netrol. 1841, Rr. 129. Rehrein, Lerikon, S. 183.

Rastuer: Karl Wilhelm Gottlob K., geb. am 31. October 1783 in eisenberg in Pommern, † am 13. Juli 1857 in Erlangen. Erst Pharmaceut, er, nachdem er in Jena studirt, Prosessor der Chemie in Heidelberg, Halle, m und Erlangen. Hier war er geraume Zeit einer der anregendsten und diesem Lehrer, wie überhaupt seine Bedeutung besonders auf diesem Gediet uchen ist. In seinen Vorträgen umsaßte er die gesammten Raturwissenten, hanptsächlich Chemie und Physik. Er ersreute sich besonderer Verehrung Jugend, auch hervorgerusen durch seine Theilnahme an den Freiheitskriegen. ist der Bersasser eines "Grundriß der Chemie" (Heidelberg 1807), eines undriß der Physik" (ibid. 1809—1810), eines "Chemischen Handwörterbuchs" le 1813), eines "Handbuchs der Meteorologie" (Erlangen 1821—25) 1c. Ferner Herausgeber des "Deutschen Gewerdsstreund" (Halle 1815—1824), des chivs sür die gesammte Natursehre" (Kürnberg 1824—1829), des "Archivs Chemie und Meteorologie" (Kürnberg 1830—1835).

Poggendorff, Biogr. Wörterbuch, I. 1281. Augsburger Allgem. Zeitung 157 Nr. 199. Cabenburg.

Raefiner: Abraham Gotthelf R., Dathematiter und Dichter, geb. gu ig am 27. Geptember 1719, † ju Göttingen am 20. Juni 1800. Gein r war Professor ber Jurisprudeng und erzog felbft ben einzigen Cohn gu r Wiffenichaft, eine Erziehung eigenfter Art, an welcher auch der Bruder von Brofeffor R., Dr. Gottfried Rudolf Pommer, prattifcher Jurift in Leipzig, untheil hatte. Der Knabe lernte gegen alle Gewohnheit damaliger Bagit lefen, ohne bon einer Ordnung ber Buchftaben im ABC eine Uhnung aben, welche ihm erft befannt wurde, als er eines lateinisch-deutschen Wörteres fich bedienen follte. Mit fechs Jahren gab man ihm zu feinem Geburtseine Bibel und er erfullte die ihm auferlegte Berpflichtung taglich zweimal, Morgen und am Abend, darin zu lefen fo getreu, daß er in 11/2 Jahren ersten Mase bamit zu Ende fam (ad finem libri perveni prima vice die April. 1727, heißt es in Raeftner's Gelbftbiographie). Go bilbete fich in eine Strenggläubigfeit aus, in welcher er allerbings bem Bater noch nicht gte, welche aber bis jum Lebensende ihm blieb und nicht volle brei Wochen feinem Tobe die Grabichrift ihm dictirte, welche auch auf feinem Leichen-Blat fand:

> Bon Muh' und Arbeit voll tam mehr als hoch mein Leben, Doch frob in beffen Dienst, ber Trieb und Rraft verleiht. Im Glauben an ben Sohn, ber sich für uns gegeben, Bing ich getroft zur Ewigkeit.

der theilweise naiven Aussassiung des Baters in Bezug auf solche Dinge, the das Jenseits betreffen, gibt eine Stelle aus einem Briefe Kaestner's Kunde: war meines Baters ernste Meinung, wir würden im himmel Musit haben, Aussicht in die Ewigkeit, die wenigstens eben so verzeihlich ist als viele ere, und sich allensalls wol eher rechtsertigen ließe als die Behauptung iher Theologen, daß im himmel hebräisch gesprochen werde." Der Knabe e aus diesem eigenthümlichen Grunde zur Musit angehalten werden, sernte mur das Lied: "Run danket alle Gott" und einige Menuette auswendig pern, zum Spielen nach Roten sehlte ihm Geduld und Reigung. Rhythmisches ahl war überhaupt Kaestner's stärkste Seite nicht. Sogar manche seiner Be-

440 Raefiner.

bichte fonnten dafür zeugen, wenn wir nicht ben litterargeschichtlichen Theil biele Lebensbeschreibung einer bernfeneren Weber überlaffen burften; bafur gengt abe auch eine eigenthumliche Abneigung gegen bas Tangen. Andere Leibesubunge liebte er, besonders bas Fechten, welches er nachmals gegen bes Baters Wille heimlich bei bem Fechtmeifter Bellert, einem Bruber von Chriftian Farchtego Bellert, erlernte. Dem Unterrichte bes Obeims verbantte er inebesondere b Renntnig von vier mobernen Sprachen: Frangofisch, Englisch, Italienifch, Spa nifch. Auch Anfange ber Dathematit erlernte er fchon in biefen erften Jahren nur bas eigentliche Rechnen fiel ihm fchwer; bas Ginmaleins wurde ihm m febr allmählich geläufig, felbit bie Regeln bes Abbirens ju beobachten mar er nach eigener Erzählung, ju flüchtig und wurde oft von feinen Eltern ausgelach wenn er fich barauf berließ, in der Dathematit rechnen ju lernen. Go erreich R. bas 10. Jahr. Der Bater hielt es fur zeitgemäß ihn in feine Borlefunge über Inftitutionen mitzunehmen, welchen ber Rnabe fo aufmertfam folgte, bo er im folgenden Jahre fich bereits an einem Disputatorium betheiligen tonnte und als er, genau 12 Jahr alt, am 27. September 1731 als Student be Rechte in bas Universitätsalbum eingetragen wurde, war er an Renntniffen be übrigen neu Immatritulirten weit voraus. Gein Rorper hatte unter ber Grub reife bes Beiftes burchaus nicht gelitten und er war auch fein Leben lang be Unficht, es fei thorig angunehmen, bag Rinder an geiftiger Thatigfeit, ber if Beift gewachfen fei, torperlich ju Grunde geben fonnen. Ihrem Alter borons eilende Rinder feien meiftens nicht darum auch fcmachlich, fondern es verhalt fich oft umgetehrt: weil fie ichwächlich feien, vergnugten fie fich lieber rubi mit Lefen als in wilben Spielen und erwurben fich fo ihre Renntniffe. Dagego gab er ju, bag man individualifiren muffe. "Manche Belehrte - fo fdrieb e 1796 - fonnen physiologische und psychologische Entschuldigungen haben, wem es ihnen, bei etwas anhaltender Arbeit, geht, wie manchen Reutern, daß fie fic fogleich einen Bolf ftubiren. Dabei bulfe ihnen freilich nicht, nur mit ben Bierde wechfeln." Der Bunfch bes Baters, feinen Cohn gu einem tachtige Rechtsgelehrten berangubilben, ging fo weit in Erfullung, bag berfelbe 178 jum Rotar ernannt murbe und vier Jahre darauf als Candidat ber Rechte fi bezeichnen durfte, aber anderweitige Wiffenszweige hatten boch das Sauptinteren bes jungen Studenten auf fich gezogen. Auch hierüber hat R. fich fpater i feiner Beife ausgesprochen: "Des Gofrates Bater mar ein guter Bildhauer und hielt feinen Sohn auch ju feiner Runft an, und mein Bater war ein nublide Rechtsgelehrer und ließ mich auch Jura ftubiren. Lucian, ober fonft ein Alter fagt an einem Orte: Es fei Athen mehr baran gelegen gemejen, viel gute Stein megen ju haben, als viel Philofophen; gleichwol habe Sofrates gang wohl ge than, bag er tein Steinmet geworben fei." Die Wiffenichaften, welche R. ben Berufe, ju welchem er beftimmt werben follte, entzogen, waren vorzugemeil Mathematit, Phyfit, Philosophie und Geschichte, fur welche alle feine Reigung fich unverandert erhielt. Doch fann man wol fagen, bag faum eine Borlejun in der philosophischen Facultät gehalten wurde, an welcher er nicht theilnabm bag er baneben auch medicinischen Demonstrationen folgte. Botanit, Chemie Feldmeffen, Anatomie, gerichtliche Medicin hat R. ju verschiebenen Beiten gebor und in feinem riefigen Gebachtniffe Schate bes mannichfaltigften Biffens ant gespeichert. Die Begiehungen ju Gottiched übergeben wir, als bem gweiten Theile biefer Lebensbeschreibung angehörenb. R. erwarb fich 1785 ben Titel ale Baccalaureus, 1737 ben als Magifter. Bwifchen beibe Examina jallt feine erfte Schrift "De theoria radicum in aequationibus", 4°, Lips. 1736. R. hatte feit 1735 mit Borliebe an ben Borlefungen von Professor Saufen theilgenommen Chriftian August Saufen, Gobn eines Dresbener Baftors gleichen Ramens, I Raefiner. 441

m 19. Juni 1698 geboren. Er wurde 1714 außerorbentlicher, bann 1726 mentlicher Professor ber Mathematit in Leipzig und blieb in biefer Stellung au feinem Tobe am 2. Dai 1743. Seine Schriften, bon welchen ber Berffer biefer Lebensbeichreibung feine gu Beficht befommen bat, wurden geschatt, amentlich feine "Elementa matheseos", 40, Lips. 1734. Der Inhalt biefes steren Bertes wird wol gemeint fein, wenn &. fagt: "Profeffor Saufen las ber feine Elementa bffentlich; denn die Arithmetit, die darin enthalten ift, die utlibifche Geometrie und Die Regelichnitte wollte Niemand um Gelb boren, nd felbit umfouft verlangten fie manchmal auch nur dreb gu wiffen. 3ch beichte auch alle feine Privatftunden über bie Bolfifchen Unfangsgrunde, Samerger's Phyfit (wo bie meifte Beit mit Widerlegung hinging) und Rewton's Arithmeticam universalem". Dieje Borlejungen waren, wie R. an einem nberen Orte fagt, ungemein beutlich, aber Saufen "forberte boch mit Recht, ag man bei bem Uebrigen fich felbft angreifen follte und gab, wenn man ibn conders fragte, immer einen Unterricht, der bem Fragenden noch viel ju erorichen fibrig ließ." Die Frucht eines folden tieferen Ginbringens in die bom ehrer angeregten Dinge muß bie oben ermahnte Abhandlung über Bleichungspurgeln gewesen fein, mit welcher Saufen nicht recht gufrieben gewesen gu fein deint, mabrend ein anderer bejugter Richter, Leonhard Guler, welchem ber unge Schriftsteller ein Exemplar guftellen ju laffen gewagt hatte, feine Billigung er Arbeit aussprach. Auch die philosophische Facultät hat - boch wol auf baufen's Antrag? - ein gunftiges Urtheil barüber foweit gefällt, als fie guließ, af R. 1789 über biefe Abhandlung disputirte, um fich als Privatbocent in leipzig niederlaffen zu tonnen. Gine rein philosophische Abhandlung "lleber ben Bottesbeweis bes Descartes" hatte R. fallen laffen, weil mahrend ber nieberdrift alle feine Grunde, fo wie fie entstanden, entfraftet murben; ber Bater neinte, weil er bon Gott habe ichreiben wollen und babei wenig an Gott gebacht habe. 218 Privatbocent hielt &. mathematische Lehrstunden ab, las Logit, Raturrecht und leitete ein logisches Braftifum und Disputatorium. Um Diefe Beit fing R. auch an mit Afteonomen fich ju beschäftigen und eine Rometenbefichtigung im 3. 1742, ju welcher ein Rohr ohne Ofular benutt murbe, an peldes aus freier Sand ein nicht bagu paffendes Ofular bingehalten werben mußte, hat R. in humoriftifcher Beife befungen. Wir entnehmen aus biefer Schilberung nicht weniger als aus bem, was wir vorhin von R. über Saufen's Borlefungen und ber Richtbetheiligung ber Studirenden erfahren haben, wie unenblich durftig es mit bem Studium ber Mathematit und Aftronomie in Leipzig mefah, in Leipzig, wo bie "Acta Eruditorum" erichienen, einft bie Beröffentlichungeftatte eines Leibnit und ber Bruber Bernoulli ju einer Beit, in welcher bie Berliner Afabemie unter Guler's Leitung ftanb! Und nicht beffer als in Leipzig war es an faft allen deutschen Gochschulen bestellt. Dathematiter gab es, jum Theil auch folche, beren Leiftungen ber Geschichte angehören, aber ihre Leiftungen tamen nicht auf bem Ratheber gur Geltung. Der althergebrachte niebere Standpuntt ber mathematischen Lehren, welche an Universitäten borgetrogen murben, hatte fich taum nennenswerth gehoben und wenn die Leibnigifche Philosophie in vielen Gorfalen Schiller fand, die Leibnigische Mathematit schien nur für bas Arbeitscabinet ber Foricher geschaffen. Diefen Sintergrund barf man nie aus ben Augen laffen, wenn man die Berfonlichkeiten richtig wurdigen will, welchen die Bertretung ber Mathematit an ben hochschulen oblag. emgelner Lehrer fonnte namentlich bei ber ftaatlichen Berfplitterung Deutschlands Line Menberung bringen, mochte er feine Berfuche magen, wo er wollte, das hat um Deutlichften ber Digerfolg eines Baug in Gottingen gezeigt, wo er noch ein Jubrhundert nach der Zeit, bon der jest die Rede ift, für einigermagen hobere 442 Raeftner.

Borlefungen feine Buborer fand, und fo werben wir es R. gewiß als Berbienft angurechnen haben, bag er wenigstens Differential- und Integralrechnung fpain in Gottingen las. Wir tehren jum Jahre 1743 gurud, in welchem R., in wenigen Jahren Privatbocent, eine neue Abhandlung veröffentlichte: "Aogutionum speciosarum resolutio Newtoniana per series". Der Titel zeigt, bag R. das Studium Newton'icher Schriften, welches er unter Saufen's Leitung begonnen hatte, fortjette. Das lettere Thema entstammte ber nachgelaffenen Abhandlum des großen englischen Mathematiters, welche John Coljon 1786 zuerft in leber jegung als Method of fluxions and infinite series peröffentlicht hatte. Gi handelte fich um das fogenannte Newton'iche Parallelogramm, b. h. um eine Methode jur löfung der Aufgabe aus einer Gleichung zwischen zwei berander-lichen Großen x und y, die eine, etwa y, burch eine Reihe zu finden, benn Blieber nach Potengen ber anderen x geordnet find. R. hat biefe Abhandlung auf welche er großes Gewicht legte, fpater in feine "Anfangsgrunde ber Analpie endlicher Großen" (8. Aufl., Göttingen 1794 G. 417 ff.) eingefügt und Beng Jonathan bon Solland (vgl. Bb. XII G. 748 ff.) hat biefelbe weitlaufiger er lautert. Einige Jahre nach ber Beröffentlichung Diefer zweiten Arbeit 1746 wurde R. jum außerorbentlichen Profeffor ber Dathematit in Leipzig mit einem Nahresgehalt von 100 Thalern ernannt. Während feiner Studienzeit hatte & nie ein Stipenbium ober bergleichen genoffen, fo viele berartige Ginrichtungen damals bestanden, nur als er bie Magisterwürde erwarb, erhielt er wie jeder Angehörige ber Deignischen Ration in gleichem Falle nach altem Bertommen einige Thaler, von welchen er einen fur eine Borlefung über Angtomie wemanbte und ben Reft für einen Band von Bolj's lateinischer Mathematit. It war ber Grundftod einer ber ansehnlichsten Buchersammlungen, Die jemale ein Einzelner zusammenbrachte und beren Bergrößerung ihm fortwährend burch billige Gelegenheitstäufe angelegen war, insbesondere jeht, wo er über felbfterworbene, wenn auch geringe Mittel gu berfugen hatte. Balb mußte er jeboch über feine Befoldung in anderer Beife berfugen. Der Bater ftarb 1747, ohne Bermogen ju binterlaffen und R. fiel die Sorge fur die frantliche Mutter gu, junacht in Gemeinschaft mit bem fruber genannten Obeim, bann, als auch Diefer 1750 ftatt, allein. Da galt es Gelb zu erwerben und R. bediente fich dagu feiner Renntniffe in ben mobernen Sprachen, welche zu jener Beit, weil feltener, noch lobbringend waren. Er fertigte leberfegungsarbeiten ber verschiedenften Urt; balb war es Montesquieu's eben erscheinender Esprit des lois, balb waren es bie englischen Zeitromane Grandison, Pamela, welche er für beutiche Lefer bearbeitete. balb bie fchwedisch geschriebenen Abhandlungen ber Stochholmer Atabemie, Qulo's phyfitalifche Erdbeschreibung aus bem Gollandischen, bald wieder Hellot, Art de la teinture des laines etc. und Robert Smith, Complete system of opticks. "Meine Lage nothigte mich, schreibt er barüber, Beit, die ich lieber auf Er weiterung meiner Kenntniffe gewandt hatte, mit Arbeiten, Die burch meine Imftanbe nothig wurden, jugubringen. Indeffen habe ich nie biefe Stunden fur übel angewandt gehalten, die ich Pflichten aufopferte. Der Bunich mar aber wol fehr natürlich, die Mittel jur Erfüllung biefer Pflichten burch Beichaftigungen ju erhalten, die meiner Reigung und bem Entwurf, ben ich mir zu meinem gemacht hatte, gemäßer waren." Um intereffanteften waren für R. in Diefer Begiehung ungweifelhaft bie ichwedischen Abhandlungen, an beren leber sehung er fich 1748 "mit einer mittelmäßigen Grammatit und einem noch weniger als mittelmäßigem Borterbuche" machte, ohne eine Ahnung bon ber Sprace ju befigen, welche er erft mahrend ber Arbeit felbft tennen lernte. Raefmal Rame murbe ingwischen in immer weiteren Rreifen befannt. Go murbe er 1749 sum auswärtigen Mitgliede der Berliner Alademie ernannt und es lag nicht an

Raefiner. 443

speriuis, dem Brafibenten ihrer phyfitalifchen Rlaffe, daß R. nicht perfonlich Berlin gezogen murbe. Go erzählt wenigstens R. (. Maupertnisium etiam ense mihi faventem expertus sum. Academiae Regiae Prussicae inde ab 749 exterus Sodalis, per eum non stetit, quin aliquot annis post adjungerer illustribus, qui Berolini scientias ornant et augent"), ohne freilich bie inderungsgründe anzudeuten. Eine Berufung nach Göttingen ward ihm 1753 boten. (Raeftner's lateinische Autobiographie verlegt gwar biefes Greignif 1743, aber ficherlich nur in Folge eines Drudfehlers, wie neben anberen nden que bem befannten Datum bon Saller's Abgang von Göttingen berbor-Damals verlieg nämlich Albrecht v. Saller (vgl. Bb. X S. 422) tingen, um junachft als Rathhausammann feiner Baterftadt Bern feine fte ju weihen. Die, man fann faft fagen burch ihn 1751 gegrundete Societat Biffenichaften gu Göttingen berlor baburch ihren Brafibenten und mogzweise bachte man in Erinnerung an manche Zwiftigfeiten, ju welchen ber bebeutenbe, aber überaus reigbare Mann Beranlaffung gegeben hatte, baran, leitende Stellung jest einer weniger berühmten Berfonlichfeit angubieten, Die mehr als Beichaftsführer, weniger als herr ber Societat fühlen wurde. Diefe faffung bietet wenigstens bie befte Ertlarung bafur, bag ein gemiffer Sartm, Leibziger bon Geburt, Bermandter bon Raeftner's Mutter, in Sannober boberer Beamter angeftellt, bei R. anfragte, wie er über eine Berufung Bottingen an Saller's Stelle mit dem Titel Profeffor gur Leitung einer geten Societat bente? R. antwortete, er wiffe nicht, wie er ben Berluft Saller's nd erfegen tonne; Belehrte gu leiten fei übrigens, wenn er andere nach fich rtheilen burfe, giemlich fchwer; endlich febe er für fich überhaupt feine frucht-Thatigfeit an einem Orte, wo ichon ein Segner und ein Tobias Mayer beibe) wirften. Der geheime Grund ber Ablehnung bestand barin, bag Raeft-& frante Mutter ihm weber hatte folgen, noch die Trennung bon ihm hatte agen tonnen. Der Bortheil, der ihm aus jener Unfrage erwuchs, beichrantte barauf, bag er in Leipzig bie Bufage ber nachften frei werbenden ordentlichen feffur in ber philojophischen Facultat erhielt, eine Bufage, gu beren Erfüllung aber nicht fam. Die Dutter wurde franter und franter; feit 1755 gaben Mergte fie rettungelos verloren; ihr Tod tonnte als unmittelbar bevorftebend ichnet werben, als Segner 1756 einem Rufe nach Salle Folge leiftete und für deffen Ordinariat ber Mathematit und Phyfit in Ausficht genommen be. Jest folgte R. biefem Rufe, ber feinen wiffenschaftlichen Reigungen vollbig entsprach. Allerbings ftarb damals der Leipziger Projeffor der Beredt= teit, Rapp. Aber hatte R. unter Betonung jener Bufage mit Ernefti (vgl. VI S. 236) wetteifern follen? Diefer befam die Stelle und blieb Leipzig Much im August 1756 murde durch den Tod Chrift's (vgl. Bb. IV 142) bie Brofeffur der lateinischen Boefie frei, R. fühlte fich nicht ale Dichter ateinischer Sprache, wenn er auch über feine beutschen Berfe gunftiger urtheilte. di interdum etiam latinos versiculos; illorum vero, quibus, latinos esse tas, dederim, primum ego me excerpam numero: sunt, qui vix inter verales locum concedant, sed ego non credulus illis.) Er verschmähte also auch Moglichfeit in Leipzig zu bleiben und fiebelte nach Gottingen über, "3ch nte", fagt er, "meinen Sauptbewegungsgrund faft Riemanbem glaublich machen, ich lieber Reigung und Pflicht vereinigen, als Ramen und Gintunfte von m Theil ber Gelehrfamteit haben wollte, an bem ich etwa nur ju einem enwert Gefallen fande. Ich munichte biefen Ungläubigen reiche Beiber, Die teine Reizung für fie hatten, und fie haben es nicht empfunden, bag mein nich and Bosheit gefchab." Somit war Raeftner's wiffenichaftlicher Beruf außerlich zur Entscheibung gefommen. Er war und blieb Mathematiter Borfefungen . Grandleiten Ruhmes. Er anguredynen \_\_\_\_ = = = = 30h. Chr. Baumann, einem in Gottingen Gefchidlichfeit in der Am wenigen 30 men Reigungen erfüllten Schwefta bas Studin hatte, forth hatte, tout als angestellter Universitäts des geoffen und beffande handelte lie enter schweren Leiden. Methodo Der Wittwe eines franlichen Girof Blieber nite Briter eines ungemein auf welche endlicher Jonathan Stoffen 2. felbft in einem läutert. wurde in Sand Grange Controller Jahrenge Eingebrungen und nie ein Schoff 1762 befett. Ungehor : m leiden hatte; einige 2 Regionalgigleit einen manble 3d fand aber war ber Gingelner um tiefere und Gelegen wenn am Lobias Maget, Befolbun Bager lehrte ju binti c∓ genfigte bie allein. 200 vertheibigte niffe in 200 ber Leitung nisse in der Leitung bringend war es war es den Eintritt ver englische ab und zeigte bald die und zeigte Man physikali physifall la teintm la teinim "Meine "Pteine weiterung weiterung itanbe no stande fin und Amtes in bat wol jehr wot jehr gent biefen M in fich um ihn. jegung er | als mittelm Digen Raefiner's gu befigen Ben größten Den größten er über bie Ana-= = licher diefe große aum auswar

Raefiner. 445

febrer feine Schuler gewöhnt, ift gang portrefflich und Dr. Olbers verbantt ihm ang. mas er bisber in Auflofung fchwieriger Aufgaben gu leiften bermochte. bergleichen wir damit den Ausspruch eines Theologen, der gleichfalls Raeftner's Suborer war (Cbert's Ueberlieferungen, Bb. I, 1, 67): 3ch halte R. fur den roßten Geift unter ben europäischen Gelehrten, ju groß, um bor Junglingen ebrer gu fein, es erforbert gang außerorbentliche Anftrengungen ihm gu folgen : n philosophische Betrachtungen verfettet, vergißt er oft fich felbft. Bergleichen vir endlich mit beiden bie gebruckten Berte Raeftner's, welche ber hauptfache rach aus feinen Bortefungen in ben Jahren 1758-69 entstanden find und viederholt, A. B. Die "Anfangsgrunde ber Arithmetit, Geometrie, ebenen und pharifchen Trigonometrie und Berfpective" fechemal aufgelegt werben mußten, b tonnen wir ein Urtheil über R. als Lehrer gewinnen und zwar nur ein Unfliges. Wir haben babei tein Wort von bem gurudgunehmen, was wir in or Lebensbeichreibung von Gauf (vgl. Bb. VIII S. 432) gefagt haben. Wenn Olbers 1777 fiber bie reine Mathematit bes 58jahrigen Lehrers hinaus war, o mußte 1795 jebe Borlefung bes nun 76jahrigen für Gaug als elementar und angeniegbar gelten, aber für ihre Beit, b. h. wie wir oben bemerkten für die beiben Jahrzehnte 1760-80, waren Raeftner's Borlefungen in Göttingen Epoche ilbend. Da wurde Alles gelehrt, was nicht fur bamals die bochften nur Benigen juganglichen Soben ber Dathematit barftellte, alfo ber verhaltnigmagigen Qualitat, wenn auch feineswegs bem Stoffe nach, genau jo viel als auch heute in Universitätsvorlefungen vorgetragen ju werden pflegt, aus welchen elbft biejenigen Foricher, bie am meiften jum Fortichreiten ber Wiffenichaft beitragen, Die noch im Fluffe bes Werbens befindlichen allerneuesten Gipfelpuntte auszuscheiden wiffen. Da wurde ein entschiedenes Bewicht auf Strenge ber Beweise wenigstens fo weit gelegt, daß im Allgemeinen die funthetische Darftellung ber analhtischen borgezogen, bag taum jemals bie fogenannte Methobe ber un-Seftimmten Coefficienten als genugend erachtet wurde, fonbern meift ein Ergangungsbeweis nach der Methode der vollständigen Induction hingutrat, fo bag man biefe Methobe (ben Schlug von n auf n + 1) nicht felten mit Unrecht bie Raeftner iche Methobe genannt hat. Da wurde teine Gelegenheit verfaumt auf die Quellen hinguweisen, reiche hiftorische und litterarische Notigen einzustreuen, wodurch die Raeftner'ichen Schriften noch heute lefenswerth ericheinen, wir follten bielleicht fagen beute um fo lefenswerther ericeinen, als nicht wenige ber angefahrten Berte und Berfaffer mit Unrecht in bollftanbigfte Bergeffenheit getathen find. Gin abnliches Berdienft bat R. durch jenes Wert feiner letten Lebensjahre fich erworben, welches als "Geschichte ber Mathematif" in 4 Banben bon 1796-1800 im Drude erschien. Man barf getroft jugefteben, bag bas Bert nicht halt, was der Titel verspricht; es ift feine Geschichte der Mathematit, am allerwenigsten eine folche, wie fie uns als Ideal vorschwebt; man darf auch jugeben, daß die Redfeligkeit des fast 80jahrigen Berfaffers fich etwas breiter als wunfchenswerth macht; und bennoch wird man bas oft verunglimpfte Wert nicht entbehren können, wenn man felbst geschichtlich = mathematische Arbeiten mternimmt. Die Geltenheiten ber Raeftner'ichen Bucherfammlung find beute oft unauffindbar geworden. Dan muß nicht eben befonders genügsam fein, um in lolden Fallen ber ausführlichen, fachgemäßen Auszuge Raeftner's fich zu freuen. Und bas Wert ift benn doch auch etwas mehr als bloge Reihenfolge ungufammenbangender Auszuge. Durch einzelne Abschnitte wenigstens läßt ein Faden fich berfolgen, zeigt fich wenn auch fein einheitliches Banges, boch eine Summe bon Bangen, bie es möglich machen beute noch in bem Werke gu lefen, wenn wir auch bem beiftimmen wollen, daß feine hauptverwerthung die eines Rachschlagewertes fein wirb, vorausgesett, daß man vorber ein felbstangelegtes Inhalts446 Raefiner.

verzeichnig fich bergeftellt habe. Dag bie Rachwelt aus Raeftner's Driginal abhandlungen, um auch bon diefen noch ju reben, nicht Dinge gelernt bat welche jum Ausbau ber Mathematif ftreng unentbehrlich maren, und welche vo R. nicht exiftirten, ift wieder unleugbare Babrheit. Bir glauben nicht, ba man fie barum werthlofen Plunder fchelten darf. Auffage, Die gur Berbreitung wichtiger Renntniffe bienten, ohne ihre Berflachung ju berfchulben, haben p allen Zeiten Berechtigung gehabt, und diefe wird man baber auch jenen Ab handlungen nicht absprechen, in welchen R. bit Lehre bon ber Binteltheilung i ein analytisches Gewand fleibete und vervolltommnete, in welchen er ber and lytischen Trigonometrie Euler's jum allgemeinen Bargerrecht verhalf, in welchen er mit den halbregelmäßigen Archimedischen Rorpern fich beschäftigte, in welchen er bon parallelen Curven handelte. Die etwas ausführliche Rennzeichnung bon Raeftner's Werten darf und eine Schilberung ber Beit, in welcher Diefelben ent ftanben, erfegen. Bir fonnen nur beifugen, daß feit Ende September 1799 R bon beftigen Gichtleiben im rechten Urme gequalt mar. Um 24, April 180 fchrieb er bariiber an Fr. v. Bad (Monatliche Correspondeng gur Beforberung der Erde und himmelstunde vom Juli 1800, Bb. II, S. 118): "Ich muß bu gange Racht auf bem Rucken liegen und bas in ftartem Schweiße; bas matte mich fehr ab. Sonft fuhle ich innerlich feine Rrantheit, auch feinen Mange an Gemuthafraften, nur lagt fich freilich bei bestandigen Schmergen nicht mob etwas ichweres ausarbeiten." In biefem Buftanbe mar es ein letter Lichtbild bag er in den erften Junitagen die Bollendung des Drudes bes 4. Banbes feiner "Geschichte ber Mathematif" und ber 6. Auflage feiner "Anfangegrund ber Arithmetit" ac. erlebte. Fast unmittelbar barauf wurde bie rechte Sant gang lahm und unbrauchbar, welches feine ihm ftets eigene Beiterfeit bolling ftorte. Er entichlief fanft und rubig ben 20. Juni Morgens um 8 Ubr it einem Alter bon 79 Jahren 8 Monaten und 23 Tagen. Geit bem 14. Da 1801 ift in der Göttinger Bibliothet eine von Projeffor Doll in Gotha aus geführte Bufte aufgeftellt, welche Friedrich Auguft, Bergog gu Braunichweig-Dele auf feine Roften anfertigen ließ. Gie tragt bie Infdrift: "Raftnern bem Gin gigen feiner Urt." Die grengenlofe Ungerechtigfeit gegen Borganger und Rad folger, welche in biefen Worten enthalten ift, liegt am Tage. Aber nicht wenige ungerecht gegen R. felbft ift die oftmals geaußerte Beringichatung feiner, wem fie auch auf feinen Geringeren als Bauß gurudgeht, ber in einer Botlejun einmal ber epigrammatifch jugefpikten Rebewendung fich bebiente : "R. mar unter den Dichtern feiner Beit der befte Mathematifer, unter ben Mathematifern feiner Reit ber befte Dichter."

Mit Bezug auf K. hat Lessing geschrieben: "Selten werben sich ber Gelehrt und der Philosoph, noch seltener der Philosoph und der Mestänstler (Mathematiler), am allerseltensten der Mestänstler und der schöne Geist in einer Person beisammm sinden." Wir halten K. heute sür tein Genie mehr, wie Lessing zur Berbindung widersprechender Eigenschaften anzunehmen sür nöthig sindet. Die Erslärung ergibt sich uns aus dem Charatter der Gottsched'schen Dichtung und Dichtungslehr von welchen K. ausgeht. Gottsched selbst nimmt von der Wolffschen Philosophisseinen Ausgang, deren mathematische Methode er auf das Gediet der schönen Wissenst überträgt. Seine Poetit war Algebra, sür welche die Dichtunur die bestimmten Zahlen einzusehen hatten, um etwas Großes zu produciren Die Dichtungen seiner Anhänger waren Rechenerempel, deren Methode sie in Gottsched's Schule gelernt hatten. Ein Anhänger Gottsched's, so sehr er es aus später in Abrede stellte und so sehr er auch in einzelnen Anschauungen von ihm abweichen mochte, war auch K.

Raeftner. 447

Brit beichaftigte fich R. neben mathematifden und naturwiffenichaftlichen ubien auch mit ben fog. ichonen Wiffenschaften. Unter Gottiched's Leitung te er fich in ber Poefie und Beredtfamteit; er mar ein Mitglied von beffen trauter Rebnergefellichaft, feit 1741 ber Leipziger beutschen Befellichaft. Die faifdjen Reben und Abhandlungen fowie bie Lehrgedichte, welche er in ber it feines Leipziger Aufenthaltes und größtentheils im Ramen ber Leipziger itichen Befellichaft verfaßte, find gang in Gottiched's Beifte, wenn auch mit Berem Beichmade, abgejagt. Dit Gottiched eifert er gegen die Burudfegung beutichen Sprache gegenuber ber lateinischen und frangofischen; mit Gotted vertheibigt er ben Reim gegen die Schweizer, mit Gottiched ift er bestrebt alofophie und ichone Wiffenschaften ju verbinden und die Möglichkeit eines alligen Bortrags auch bei ernften philojophischen Materien ju zeigen. Un btided's "Beitragen gur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie und redtfamteit", an Schwabe's bie Gotticheb'iche Bartei haltenben "Beluftigungen Berftanbes und des Biges" betheiligt er fich eifrig, den bon Gottiched gefallenen Bremer Beitragen fteht er ferne. Gine Differeng, welche gwischen m und dem Lehrer fiber ben Dichterwerth Saller's, ben R. als Liebigebichter verehrte, entftanden gu fein fcheint, mar jedenfalls bald wieder beilegt. Schon balb nach feiner Ueberfiedlung nach Göttingen (1756) fteht R. ieber mit Botticheb in Correspondeng. Wenn er auch mit Gotticheb's bartdigem Stillefteben auf bem mit Dube errungenen Standpuntte nicht gufrieben ar und es an Epigrammen gegen Bottiched und feinen Bunftling Schonaich icht fehlen ließ; fo trat er boch balb nach Bottiched's Tobe in ber Gottinger utiden Befellichaft als Apologet feines Lehrers gegenüber ben Schweizern auf. eine "Betrachtungen fiber Gottiched's Charafter" (querft Reue Bibliothet der Biffenschaften, 6. Bb. 1. Stud; bann vermischte Schriften II. 76 ff.) waren e erften öffentlichen Urtheile, welche fich objectiv über Gottiched vernehmen egen. R. war ein nüchterner, flarer Berftanb, für ben Parteifanatismus ein nt allemal verloren und wol im Stande, fich ein Ding von zwei Seiten angeben. Er war ber einzige von Leffing's Leipziger Lehrern, mit bem Leffing ud ipaterhin in Berfehr blieb; ben er gelegentlich bei einer Durchreife durch fottingen besucht, bem er einen Bogen ber antiquarischen Briefe gur Berbefferung berichidt.

Bald nach feiner Antunft in Gottingen wurde R. (1762) jum Borftande er nach bem Dufter ber Leipziger 1739 von Gegner gestifteten Göttingischen eutschen Gefellschaft gewählt, für welche er mit bemfelben Gifer wie ehemals ir bie Leipziger (befonders von 1770 an) eine Reihe von popularen Bortragen ber verschiedene Themen ausarbeitete. Der Schwerpunkt fiel hier freilich gang uf Die populare Biffenschaft; Die Dichtung wurde im gelehrten Göttingen faum forbert. R. recenfirte fur Die Göttingischen gelehrten Anzeigen; lieferte einige uffage in die Reue Bibliothet ber Biffenschaft (außer dem Citirten vgl. n. fibl. 8. Bb. 1. St. und 13. Bb. 1. St.) und betheiligte fich als einer der ften an Ricolai's Allgemeiner beutscher Bibliothet (er recensirte über Physit nd Mathematit; feine Beitrage und Chiffren bei [Parthey]: "Die Mitarbeiter Ricolai's Allgemeiner beutscher Bibliothet", Berlin 1842). Wenn er auch r fortichreitenben Entwidlung, welche unfere Litteratur gerabe feit ben Bremer eitragen nahm, nicht zu folgen vermochte, fo ließ er diefelbe boch nicht unachtet und zeigte fich ben jungeren Dichtern bes Gottinger Bunbes, benen er in Fuhrer und Leiter werden tonnte, wenigftens perfonlich liebreich und gefällig. ir Boie's beutsches Dufeum lieferte er manchen Auffat und in Die Gottinger lufenalmanache bis and Enbe bes Jahrhunderts feine Epigramme.

2. barf ale Profaiter nicht, wie es bisher immer geschehen ift, übergangen

448 Raefiner.

werben. Ungweifelhaft lag feiner verftanbesmäßigen Begabung bie Brola neil naher als ber Bers. Der weitaus großere Theil feiner "Bermifchten Schriften" (2 Bbe., Altenburg 1755 und 1772), feine "Borlefungen" (zwei Sammlungen, Altenburg 1768, 1773) find fast gang in Profa abgejagt. Sein profaifdes Talent entfaltet fich viel reicher als sein poetisches. Die Form von Briefen. Reben, Bortragen, Auffagen ift ihm ebenfo lieb und geläufig wie bie Anefbote, Miscelle, das Epigramm in Profa, die turge Erzählung. Gein Streben gebt babin bas Lob ju verbienen, welches am Beginne feiner Laufbabn faft nur ben Schriftftellern Frantreichs gezollt wurde: "tiefe und grundliche Betrachtungen burch eine lebhafte und zierliche Schreibart beutlich und ruhrend vorgetragen ju haben." Sein flarer, beutlicher, im guten Sinne breiter Bortrag wird burch reiche Exemplification, in Beifpielen aus ben Raturwiffenschaften nur anschaulicher und ift nicht ohne Anmuth. Auf populare Berftandlichfeit ift es auch bort abgesehen, wo R. als Mann ber Wiffenschaft rebet; wie er benn ben Be griff eines Philosophen gelegentlich gang popular ale eines jeden, ber fich am Erfenntniffe der Bahrheiten vergnügt, genommen wiffen will. Der praftifche Ginfluß ber Wiffenschaften auf bas Leben und ihr Berhaltniß zu dem Leben wird wiederholt ins Auge gefaßt. Allgemein intereffirende Themen aus ben berfchiebenften Gebieten behandelt R. auf Dieje Beife: Mathematit, Raturwiffen ichaften, Philosophie, Sprache, Geschichte und Litteraturgeschichte weiß er gu ben merthen.

Auch ber Dichter K. psiegt mit Borliebe biejenigen Gattungen, welche ber Proja und dem Berstande am nächsten liegen: also das Lehrgedicht und das Epigramm. Für die eigentliche Poesie ist er schon rhythmisch zu beschränkt. Herder und A. B. Schlegel haben es noch später ausgesprochen, daß Jamben und Trochäen die der deutschen Sprache angemessensten Bersstüße seien. K. tenut überhaupt nur zweisüßige Bersssüße, sast nur Jamben. Der einzige Wechsel und die einzige Kunst, die in den deutschen Bers (als solcher gilt natürlich der Allezandriner) zu bringen sei, sei die Freiheit lange Silben zu fürzen und kurze zu dehnen. Der Dactylus sei nur selten. Dieser engen Ansicht, welche K. von der Theorie des deutschen Berses hat, entspricht seine Praxis auss Genaueste: sast nur Jamben, überwiegend der Alexandriner. Zeitlebens war das Metrum sur K. ein Zwang, so daß er es am Ende seiner dichterischen Thätigteit ganz ausgab

und feine Epigramme in Broja fchrieb.

Am ungläcklichsten ist er in den sogenannten Oden, d. h. in strophischen Gedichten, welche durch den eintönig jambischen oder trochäischen Rhythmus, sowie durch die lintische Reimstellung ermüden. Die ernsten Gedichte dieser Art sind schwunglos und nüchtern wie Rechenzempel, meistens erzwungene Gelegenheitsgedichte. Bor diesen ernsten Oden heben sich die in Nachahmung Hagedorn's gedichteten anatreontischen vortheilhast heraus. Der späteren Anatreontil dagegen wird nur die Ehre einer Parodie zu Theil, welche Lessing in das "Reueste aus dem Reiche des Wiese" ausgenommen hat. Mehr Empfindung und Schwung zeigen die Elegien, deren Thema die Klage um Tod oder Abschied von Freunden und Verwandten oder die Sehnsucht nach Zusriedenheit bildet. Dier wendet K. eine sich der Stanze nähernde Strophensorm an, indem er das den ersten vier Zeilen der Stanze zu Grunde liegende System sich zweimal oder dreimal wiederholen läßt. Auch die Fabeln Kaestner's sind unbedeutend, wemg zahlreich und in Hagedorn's Manier.

Auch die Lehrgedichte sind eigentlich nur in Alexandriner gebruchte Prosa. Auch hier wie in den prosasschen Aussätzen das mathematische quad erat demonstrandum: Beweis und Gegendeweis, Einwand und Zurückweisung. Raeftner. 449

inenber Beife fallen fie alle in bie Leipziger Beit und find größtenim Ramen ber Leipziger deutschen Gefellichaft abgefaßt. Weber Die funfte noch die außere Form (abwechselnd weiblich und mannlich reimende nbrinerpaare) bieten ein bemerkenswerthes Moment; wol aber die Themen. Sottiched'iche Doctrin ift bier gewiffermagen in Berfe gebracht; Die Quintber Botticheb'ichen "Beitrage" in poetische Form abgezogen. Bunachft über Wegenstände ber Dichtung und Sprache gehandelt. "leber einige ten bes Dichters" und "Gebanten über bie Berbindlichfeit ber Dichter allen bentlich ju fein": in beiben wird ber Dichter gewarnt, fich burch bas Lob obels berführen zu laffen. Das Lehrgebicht "leber bie Reime" beginnt arodiftiich gemeinten) reimlofen Alexandrinern. R. ergreift für ben Reim i, aljo für Gottiched gegen die Schweiger; wie er auch prattijch ben Reim I anwendet und nur in Parodien reimlos bichtet, auch wol in diefen gelich ben Schweigern jum Trot gereimte Bexameter parodirt. Ziemlich d ift es, daß R. junachft als Mathematiter für den Reim Intereffe hatte, el in bem Lehrgebicht heißt:

> "Dies weiß man, daß es stets dem Geiste Lust erwedt, Benn er was neues sieht, was ähnliches entdeck, Das Maaß im Sinne trägt, die Größen zu vergleichen. Was ihn vergnügen soll, muß Stoff zum Wirken reichen, zum Sprechen eben nicht. Bas ist es, das man spürt, Benn uns ein gleicher Klang das Ohr gedoppelt rührt? Nur Ordnung, Achnlichseit, zwar einsach, bald zu fühlen, Doch zu was edlerm gut, als nur zu Kinderspielen:"

Die Dichtung, fahrt er weiter fort, muffe nicht nur ben Berftand, fonbern das Ohr ergoben. Der Reim mache freilich noch nicht den Dichter, aber mitalifche Birtung gehore jum Gebicht. Gin ander Mal fuchte er unter an einen fpateren Auffat Schifler's anklingenden Titel ben "Rugen ber m Wiffenschaften beim Bortrag philosophischer Lehren" nachzuweisen; also orberung eines gefälligen Bortrages, welche er an fich felbst zu ftellen gewar. Bei feinem Eintritt in die beutsche Gesellschaft las R. ein anderes ebicht bor: "Ob eine Gesellschaft die Sprache zu verbeffern durch öffent-Ansehen muffe berechtigt werben." Schon die Belegenheit und der Titel auf engen Anschluß an Gotticheb. R. nimmt fich bier ber Deignischen bart gegen die lettres germaniques (des älteren Maubillon) an, welche das bas die Meifinische Mundart ben übrigen Stammen und Lanbern Deutschauferlegte, abgeschüttelt wiffen wollten. Ein Bolt, fagt R. bagegen, noch nicht als Oberherr verehrt, wenn es ein gleiches Bolf ber Sprache heit lehrt. Satten fich die lettres auf Frankreich berufen, wo ber Ronig 0 Atabemiften einfete, welche ber Sprache ihre Gefete gu geben hatten: unt R. bagegen Brauch, Urfprung, Aehnlichkeit (alfo febr richtig Sprachuch, Etymologie und Analogie) als bie Quellen ber beutschen Sprachfunft, bon bem Gebote feines Fürsten abhängig fei. Auch bie vierzig in Frantanben nicht allgemeine Anerkennung. Gefühl, nicht Gebot regiert bes chen Ohr; er zieht die Meignische Mundart nicht als die unsehlbare, aber als die am meiften richtige vor. In einem anderen Lehrgedicht: "Ueber genseitige Berachtung ber Philosophen und Kriticorum" entwirft &. wenig-Bilder ber einander entgegenstehenden Barteien, welche zugleich die bamaligen fage ber Universitäten Bena und Leipzig reprafentiren: ber Afterphilologe, ur aus Gitelfeit die Wiffenschaft betreibt und über die Wortframerei nicht Stommt, wird ben Afterphilosophen, ben Rachbetern ihrer Lehrer, entgegen-Das berühmtefte von Raeftner's Lehrgedichten : "Bhilosophisches Gebicht 450 Raeftner.

von den Kometen" (zuerst in den Belustigungen 1744, März) gehört wie Haller Alben der beschreibenden Lehrdichtung an und ist eingestandenermaßen duck Opits' Gedicht "Besub" angeregt. Einen äußeren Anlah, der bei K. selten sehlt bot die Erscheinung eines merkwürdigen Kometen. Zur Belehrung und Grgöhung (das alte Horazische Motto der Belustigungen) wird die ganze aftenvomische Lehre von den Kometen vorgetragen:

"Bwar nicht von Rechnung voll, nicht in Beweifen icharf, Doch gründlich, wie man es in Berfen werben barf."

Die Entstehung, Gesetze, Bahnen zo. der Kometen werden beschrieben; de abweichenden Ansichten der Gelehrten, die namentlich aufgesührt werden, nedweinander gestellt und beurtheilt; die beliebte moralische Ausdeutung der Ratuserscheinungen sehlt nicht; moralische Sentenzen werden auch nebendei eingeslochten Das Ganze also eine in Berse gebrachte Astronomie; die dazu nothwendigen

Noten hat R. fpater noch vermehrt.

Wenn wir die lange Zeit, während welcher R. bichtete, ins Auge faffen ericheinen uns feine Epigramme wenig gahlreich. Bon nabegu 400 find überbie taum die Salfte in ber Beit, wo Raftner's Rame etwas galt, veröffentlich worden. Die erste Sammlung der Bermischten Schriften brachte an 60, b zweite etwa 100 Epigramme. Die fibrigen wurden erft 1781 und 1800 (nad Raftner's Tobe) gefammelt und waren borber jum Theil in Zeitschriften gerftren Aber wir burjen nicht vergeffen, bag viele Epigramme auf Berfonen feiner Um gebung nicht gedruckt wurden; fie liefen als Withworte in der Göttinger Gefellschaft umber und erhielten fich blos in mundlicher Tradition. Auch hier werd R. gereimte jambifche Bersmaße an, in welche er felten (und nur hier) hupjend (anapaftifche) Berefuge einmischt. Ginige Male finden wir parobirende "3m cherifche" Berameter; gang felten mehrftrophige Epigramme. Reben ber altefte Form bes Epigrammes, ber Inschrift auf Dertlichleiten, find weitaus bie meite an Perfonen gerichtet. Gin bestimmter außerer Anlag ift fast immer angunehmer wenn ihn R. oft auch erft in den fpateren Ausgaben, wo er bie " und durch Ramen erfett, beutlich gemacht hat (vgl. barüber auch Schnorr's Ant für Litteraturgeschichte IX. 582 f.). Rur felten hangt fich Raefiner's Big a vergangene geschichtliche Ereigniffe; die alltäglichen Bortommniffe bes private und litterarischen Lebens begleitet er mit feiner Satire. Das mas ber Ia bringt und worfiber die Gefellichaft fich in Proja moguirt, bewigelt er in Berie Das öffentliche Leben, die Politit wird taum geftreift; bochftens den Frangolo bis jum Ueberdruffe bes Lefers ber Rame Rogbach eingegeißelt. Die topilde Charaftere ber Stuger und Schonen, Die Candidaten, irrenden Marquis, b Belben, die das Maul voll nehmen, aber babon laufen, wenn es auf Duth an tommt, find feiner Satire berfallen; fie werben auch mit ben typifchen, ju Theil der lateinischen Satire entnommenen Namen Mendar, Star, Bab zc. b zeichnet. Satire gegen die gelehrten Stande: Dichter, Philosophen, Recht gelehrten, Aerzte schließt fich baran. Im Ganzen aber ift Raeftner's Salio eine fast ausschließlich litterarische. Das bornirte Gelehrtenwesen, bas er m Bottingen leicht mit Sanden greifen tonnte und oft auch gegriffen bat, und b fcone Litteratur bilden das Sauptthema feiner Epigramme. Die Sahmeifco der Gelehrten, alle Arten fchlechter Autoren und Dichter, Die "Byrcheriche Belbengebichte und auch die Deignischen Reime (alfo auch gegen Gottiched und fet Anhanger), die philosophische, absichtlich verhüllende Sprache ber Boetifen " find beliebte Motive. Raeftner's Satire ift nicht fcharf und beigend, noch went guchtigend, fondern mit Behagen wigelnd und fpottelnd: Ginfalle und Sie wie fie der gefunde Menschenverstand hat und die dem, den fie trafen, wel latt werben tonnten, eine höhere fittliche Wirtung aber weber bezweckten noch auf

Räftner. 451

ten. Richt felten wird R., besonbers in fpateren Epigrammen, anftogig, berb,

t chnifch und bergibt baburch feiner Gatire noch mehr.

Raefiner's Sauptichaben mar, bag er nicht gur rechten Beit gu enden mußte. ih und humor laufen bei andauerndem Ruhme am leichteften Gefahr fich abnuben: Die Grenze, wo R. nur mehr Epigramme ichrieb, weil man feinen With ber Gefellichaft und in ben Almanachen einmal gewohnt geworben war, hatte balb erreicht. Bis ans Ende des Jahrhunderts wigelte er fort; auch noch un, ale fein Standpunft lange fcon veraltet war. leber Goethe's Werther, chte's 3chlehre, bie frangofische Revolution ac. ließ fich R. epigrammatisch mehmen. Den neuen Zeiten gegenuber ftimmt er bas Lob ber fruberen an, er bie er fich einftmals ebenfo moquirt hatte. Endlich murbe ihm bas Gilbenaf. bas ihm nie eine leichte Sache gewesen war, ein unerträglicher Bwang; griff am Abend feines Lebens gur Profa und eiferte nun fogar gegen bas thifche Bejeg bes Reimes, ben er einstmals felbft in Schut genommen hatte. par die Tenien ignorirten feinen unschablichen Wis. Weniger bulbfam mar junge Generation ber Romantifer. A. B. Schlegel (fammtl. Werte X. 356 f.) f icon in ber Allgemeinen Litteraturzeitung 1797 gelegentlich ein Wort fallen, bie epigrammatiiche Dichtart, welcher R. immer noch getreu bliebe, ihm guellen untren zu werben scheine. Raeftner's hinweis auf Batteur wird als vertet, feine Angriffe auf die moderne Philosophie werden als incompetent gurudwiesen; schonend gwar, aber man läßt ihn die Schonung fühlen. Solche Rudhten tannte ber "Litterarische Reichsanzeiger" (Athenaum 1799 II. 2, 335) cht mehr. hier erhielt R. in Erwägung, daß Riemand fich mit Erfolg über Beitalter luftig machen fonne, als wer auf ber Gobe beffelben ftebe; bag es Rathematit auf eine gefährliche Urt vergolten werden tonnte, wenn fie fich rausnehme über die Philosophie ju fpotten; daß, wenn jemand nach ben neuen mabfifchen Rriegen immer noch nicht von ber Schlacht bei Rogbach aufhoren nne, bon ibm feine wahrhaft neuen Ginfalle mehr zu hoffen feien; bag man m bem Satirifer und Epigrammatiften auch scharfe Selbstfritit und Unteradung unnüber Papierschnigeln erwarten burje; daß endlich nichts trautiger als ein halbwigiger Ginfall, ber wegen Abgang ber jum Berfificiren nothigen dmeibigleit auf bem halben Wege jum Epigramm ermattet liegen bleibe: -Envagung all Diefer Puntte erhalt R. hier feine formliche litterarische Dienft. tlaffung und wird fein Big mit Unertennung ber vieljährigen geleifteten Dienfte Beibehaltung aller Titel und Befoldungen gnabigft in einen ehrenvollen ubeftand verfett. Gleichzeitig mit feinem phyfischen Tobe war R. hier auch t die Litteratur tobt gemacht worben. Gine Sammlung feiner poetischen und vigifchen icomwiffenichaftlichen Werte, welche im 3. 1841 in Berlin berausgeben wurde, tonnte fein großeres Bublitum mehr gewinnen.

M. Cantor. J. Minor.
Rüftner: Joseph Bictor K., mundartlicher Dichter, geb. am 1. Januar
828 zu Kerz in Siebenbürgen, † als kt. Finanzbezirkscommissär in Germannsabt am 29. August 1857. Auch die litterarischen Bewegungen im Muttermed ziehen ihre lehten Kreise in den Colonistengebieten diesseits und jenseits Desans. Jungdeutschland fand unter den Sachsen in Siebenbürgen keinen my unbedeutenden Bertreter in Josef Marlin (s. d.), die romantische Schule K. Er ist einer der ersten gewesen, der überdieß dem volksmäßig Nationalen icht nur in bald sinnig minnigen, bald märchenhaften, bald patriotischen, bald herzenden Weisen Ausdert, sondern die Mundart selbst nach allen diesen lichtungen hin anwendet. Als Sohn eines sächsischen Landpfarrers stand sie masserden der dichtungen hin anwendet. Als Sohn eines sächsischen Landpfarrers stand sie masserden Uberdichtige Reiz seines Geburtsortes Kerz im schönen Thale des

Raterfamp.

Altfluffes, an beffen füdliche Ufer Die Sochgebirge ber Rarpaten berantmin. hatten fein poetisch empfängliches Gemuth ebenfo nachhaltig berührt ale bie hiftorischen Erinnerungen an die Ciftercienserabtei bes 12. Jahrhunderts, bem Trummer ben Pfarrhof begrangen. Rimmt man bagu noch bie politifch augeregte Beit, in welche feine Jugend fallt, mit bem beginnenben Rampie ber nichtmagparischen Nationalitäten Ungarns gegen die zu überschäumendem Selbis bewußtfein erwachten Magyaren, das endlich in den Jahren 1848-49 pur erften fturmischen Ausbruch tam, nach Bewältigung ber Revolution ben tur fichtigen öfterreichischen Abfolutismus, ber bie Rationalitäten in taum geringern Mage bedrohte als der Chauvinismus, fo find alle Clemente borhanden, un bichterifch ju ftimmen. Und fo fehlte gulett auch ber tragifche Conflict nicht ber alfibenbe Freund feines Bolles, ber leibenichaftlich aufwallenbe Dichter fan feinen außern Beruf als - Finangbeamter im Dienfte ber Gewalt, Die in be Bolfern wie in ben Gingelnen nur Material fur Die Bureaufratie fab. Mu diefem innern Widerfpruche fliegen nicht wenigere feiner Lieder als aus der Lieb gur Beimath und gu Beib und Rind, Die ihm die letten brei Jahre feine Lebens verschönerten. Gin fruher Tob raffte ihn babin-Seine Gebicht (Phrifches, Epifches und Scherzhaftes) erichienen von Freundeshand gefamme 1862 in hermannftadt bei Th. Steinhaußen, zugleich in Schriftbeutsch aber tragen. Einen biographischen Nachruf widmete ihm Eugen v. Trauschenfels in "Defterreichischen Morgenblatt" 1858, Rr. 46-49 und später "Transfilbania" Reue Folge, 1863, Rr. 8 und Traufch im Schriftfteller-Lexiton u. b. 28.

Fr. Diller Raterfamp: Johann Theodor Bermann R., tatholifcher Theologe als Cohn eines begüterten Bauern ju Ochtrup bei Rheine am 17. Januar 176 geboren, als Projeffor ber Rirchengeschichte an ber Atabemie ju Dunfter an 9. Juni 1834 geftorben - erhielt feine Borbildung burch einen Beiftlichen feine Geburtsortes, auf bem Progymnafium gu Rheine und auf bem Gymnafium g Münfter, ftudirte bann auf ber Universität ebendafelbft 1783-1787 Philosophi und Theologie und erhielt 1787 die Briefterweihe. Er hatte fich naber an be Profesjor Clemens Beder angeschloffen und in Folge beffen insbejondere Rirden geschichte ftubirt, erhielt auch durch ihn eine Empfehlung jur Stelle eines Sauf lehrers bei bem Freiherrn von Drofte-Bijchering und begleitete fpater feine 30g linge, Frang Otto und Clemens August bon Drofte-Bijchering, auf einer gwo jahrigen Reife burch Deutschland, Die Schweig, Italien und Sicilien, mobel e Lavater und andere berühmte Danner tennen lernte und befonders in Italien fein Talent jum Erftaunen feiner Umgebung zuerft beutlicher gu zeigen begann 1797 gurudgelehrt, trat er in bas Saus ber Fürftin Balligin und blieb in bem felben bis jum Tobe ber Furftin 1806; bier, in bem Rreife ber bielen geift vollen Manner, Die fich bort einfanden, hatte er reiche Belegenheit, fich no weiter auszubilden und feine Unschauungen gu erweitern, hielt fich aber bi babin noch ftill; 1806 jedoch gab er fein erftes Buch heraus, "Anleitung w Selbstprufung fur Beltgeiftliche" (leberfetung eines frangofifchen Bertes Miro du Clerge), 2 Banbe, (3. Aufl. 1845), und erhielt bann 1809 proviforife bas Lehramt ber Rirchengeschichte an ber Universität ju Manfter. Mis bie 1819 jur Atademie umgewandelt ward, erhielt er an ihr die Anftellung al orbentlicher Profeffor ber Rirchengeschichte, Die ihm zeitlebens blieb; 1820 mat ihm bon ber Univerfitat Landshut bas theol. Doctorbiplom berlieben, und 182 warb er jum Examinator synodalis ernannt. Als afabemifcher Lehrer geichnet er fich burch grundliche Forfchung und umfaffende Renntnig feines Lebriadt aus; feine Borlefungen waren fo anziehend, bag fich Jahr aus Jahr ein bu derte bon Buborern bei ibm einfanden; boch ließ fein meiftens freier Bortes

Ratidi. 458

bei lebhaiter, immpathischer Erregtheit für den betreffenben Gegenstand, mitunter In Pracifion und Grundlichkeit zu wunschen fibrig. Sein hauptwert mar seine Richengeschichte", von ber zuerft die Einleitung dazu 1819 und dann fünf Sande in den Jahren 1823-1834 erschienen, worin die Rirchengeschichte bis m 3. 1153 fortgeführt wird. Es ift bies bas größte, gang felbftandige Wert ber biefen Begenstand, welches bon einem beutschen Ratholiten in neuerer Zeit finienen ift, vortrefflich, geiftvoll und individuell bearbeitet, aber doch mit fehlerfter Gintheilung, wodurch die Ueberficht erschwert wird, und auch an icharfem uellenftudium bin und wieder Giniges vermiffen laffend. Außerdem veröffenthte er noch eine polemische Schrift: "leber ben Primat bes Apostels Betrus b feiner Rachfolger; jur Biberlegung ber 3. Beilage im 3. Befte bes Goronigon", auch unter bem Titel: "Friedrich Leopold Stolbergs hiftorifche anbwurdigteit im Begenfat zu Geren Dr. Baulus fritischer Beurtheilung feiner ichichte", 1820, und eine weitere zeitgenöffische Schrift: "Dentwurdigfeiten aus m Leben ber Fürstin Amalie von Galligin, mit besonderer Rudficht auf ihre diften Berbindungen Semfterhups, Fürftenberg, Overberg und Stolberg", 1828. Uneg. 1839. Endlich gab er noch brei lateinische Spnobalreben beraus. ünfter 1829, 1830, 1834. Er ward auch 1823 jum Domcapitular und 31 gum Dombechant ernannt.

Ragmann, Rachrichten von . . . Münfterl. Schriftft. S. 170.

Butterbed.

Ratio: Chriftoph v. R., geb. am 15. Gept. 1665, † am 29. Juli 29, ftammte gleich mehreren andern ber bornehmften Minifter Friedrich Billms I. von Breugen aus dem Magbeburgischen. Rach Absolvirung bes Rechtsbinme icheint er querft an einem Collegium feiner Beimath thatig gewesen gu n. Dort muß er fruhzeitig die Aufmertfamfeit ber Leiter bes Juftigwefens fich gezogen haben. Bereits im Alter von 37 Jahren, am 10. Marg 1703, urbe er jum prbentlichen Mitgliede bes Soi- und Rammergerichts ju Berlin, oberften Sanbesgerichts ber Marten berufen. Diefer Berufung folgte brei abre fpater, 1706, über die Ropje mancher Meltern hinweg die in den Geb. uftigrath, ber Juftigabtheilung des Beb. Staatsrathe zur Entscheidung angefochner Erlenntniffe ber Berichte- und Berwaltungebehörden in letter Inftang, wie Supplifen und Beichwerben. R. verharrte officiell in biefer doppelten tellung bis ju feiner gwölf Jahre fpater erfolgenben Ernennung jum Minifter. och nahm ihn feine Thatigfeit in Militar-, Commiffariats-, Juftig- und Begebungsfragen balb berart in Unipruch, bag er ben Berichtsfigungen nur noch egentlich beiwohnen fonnte. Er war nämlich um diefe Beit jum Oberauditeur ben Marten gemacht worben und hatte in biefem Umt, bas er mit ber m eigenen Unermudlichfeit und Unerbittlichfeit mahrnahm, die Aufmertsamfeit Rronpringen Friedrich Bilhelm bermaßen auf fich gezogen, daß diefer ibn them nicht mehr aus ben Mugen ließ, um ihm fpater einen ber berborragenbften late einzuräumen. Diefer Empfehlung burfte auch feine 1712 erfolgende Beung jum Geheimen Rriegsrath und Decernenten für Juftigfachen im Generaliegscommiffariat jugufchreiben fein. Diefe lettere Behorbe mar eben bamals rch Fr. Wilhelm b. Grumbtow unter ber Begunftigung bes Rronpringen reornifirt worden. Da ein großer Theil der Justigfachen, alles was fich auf inette Abgaben, Rammereimefen ber Stabte, Innungs- und Privilegienftreitigten zc. bezog, durch die Ordnungen von 1712 und 1715 ber Cognition des neral-Rriegs-Commiffariats zugewiesen wurde, fo ward hier die Thatigfeit bes cernenten ju einer hochft ausgedehnten. Die berührten beiben Ordnungen, Die Rombetenggrengen in den genannten Dingen zwischen Regierungen (Oberichten) und Commissariaten regelten, dürften in ihrer Sauptsache auf R. gu454 Ratjdy.

rudguführen fein, ber feit bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. auch er bebeutende gefetgeberische Thatigleit ju entwideln begann. Die Beit brangt immer mehr auf die Conderung bon Juftig und Berwaltung, Die Aufftellun fefter Rormen für bie Rechtfprechung der Bermaltungebehorben. Dagu bedurf es eines Mannes, ber, bon flarer Ginficht in Die gegebenen Berhaltniffe und a feggeberischer Initiative, die Dacht erhielt gu felbständigen Reformen, ohne w ben laufenben Geschäften erbrudt ju werben. Gine folche Stellung wunfd Friedrich Bilhelm feinem auf allen Gebieten ber Rechtspflege bereits erprobte Rathe ju geben, als er ihn unterm 8. Juni 1718 jum Birtlichen Geheime Etats- und Rriegsrath und zugleich jum Generalaubiteur ber Armee macht Er hob ihn bamit über die Daffe bes Beamtenthums binaus auf eine ber Stelle erften Ranges. Die Bestellung jum Generalaubiteur fowie ber Wortlaut fein Beftallungspatents befunden abrigens, daß ber Ronig fich noch nicht entfoliefe tonnte eine Stelle gu ichaffen, die nur mit der oberften Leitung der Juftig gu tom um bas Detail ber Rechtspflege felbft fich nicht zu fummern batte. theil war auch die prattische Thatigfeit Ratich's in ber folgenden Beit eine fe beträchtliche. Reben ber Respicirung ber Militarjuftig in ber oberften Inftan hatte er die Leitung der Criminaljustig der Resideng wie der Rurmart im M gemeinen, wofür an Stelle ber bisberigen Sausvoigtei im 3. 1720 ein Rriege Sof- und Criminalgericht ju Berlin begrundet murbe. Dagu fam feine Thatig feit als Decernent für bie Juftigfachen bes Beneral-Rriegscommiffariats, bas fi wenige Jahre barauf (Dec. 1722) jum Generalbirettorium erweiterte und & fomit die legte Entscheidung fiber alle bas Polizeis und Berwaltungswefen b treffenben Rechtsfachen überließ. Endlich erichien er faft ohne Unterbrechung ben Sigungen bes Beh. Staatsraths und referirte bort fiber alle einichlagige Sachen feiner biverfen Refforts. Much ber Bericht über bie bier barüber gefaßte Beichluffe an ben Ronig und die Ausführung von beffen Entscheidungen war feine Sache. Seine feltene Arbeitsfraft und Energie ermöglichten ihm babei bi gange Gefetgebungsarbeit aus ber erften Salfte von Friedrich Bilbelms Regu rung entweder felbit gu leiten ober mindeftens gu übermachen. Diefe reiche Ib tigfeit lohnte ber Ronig burch feine Erhebung jum birigirenden Minifter un Biceprafibenten bes fünften (Juftig-) Departements beim Beneral-Directorium ge legentlich der Begründung beffelben im Januar 1728. R. wurde burch fo Batent babin gewiesen, in allen Dingen feines Refforts, b. b. allen Rechtsfallen ber anbern bier Departements bes Directoriums, Die oberfte Leitung ju fabm und für eine prompte und gerechte Juftig ju forgen. Gleichzeitig murbe im fowol die Redaction aller aus bem General = Directorium emanirenben Chit Berordnungen und Berfügungen aufgetragen, als auch die Beseitigung alles beffen was aus fruberen übrig geblieben, bem jegigen Buftande wiberiprach. Gen bisherige Thatigfeit murde fomit erweitert und fester normirt. Reu bagegen wa Die Stellung, die ber Ronig ihm ben andern vier Miniftern bes General Dim toriums gegenüber in einer Geheimen Inftruttion anwies. Danach follte er aus Die Thatigteit Diefer oberften Beamten ber Rrone übermachen. Ueber jebe un regelmäßigfeit, Rachläffigfeit, Parteilichfeit ober Intrigue follte er bem Ronig im Geheimen berichten, ohne Furcht und ohne Scheu, wogegen ber Ronig ib feines Schutes und feiner Gnabe gegen Jedermann berficherte. Db und in mi weit R. von diefer Befugniß Gebrauch gemacht hat, erhellt aus ben Acten jene Beit nicht. Es war bieg bie lette Confequeng, Die ber Ronig in feinem Suften jog, alles, Berfonen wie Buftanbe, ber ichariften fistalifchen Montrole ju unter werfen. Und er wußte, wem er biefe Aufgabe guwies. Rebenbei leitete R. feiner Eigenschaft als Generalauditeur die namhaftesten Militarprocesse wa natürlich nicht gur Berbefferung feiner perfonlichen Stellung beitrug. Er mit

Ratte. 455

ie fid aus ber Trabition feiner Zeit und ber nachstfolgenden Generation ergibt, ner ber befigehaften Manner feiner Epoche - ein Beichen, bag er feiner eben ichwierigen wie undantbaren Aufgabe fo gut als es anging gerecht wurde. nch bei anbern gefetgeberischen Dagregeln von nachhaltigftem Ginflug mar R. theiligt. Go foll er als ber Erfte auf den Bortheil der Allodification der itterleben bingewiesen und biefe Dagregel mit borbereitet haben. Bier Jahre wor, 1713, war ihm bom Konige die Revision bes Bartholdi-Sturmschen Entnrfa gur Reform bes Juftigmefens übertragen worben. 218 Sam. b. Cocceji it bem Entwurf gur Reform des Processes in der Rurmart betraut worden mar, bielt R. gemeinfam mit dem Minifter Johann Beinrich v. Fuchs 1725 auch er Die Revifion. Daraus erhellt gleichzeitig, baß feine prattifche Thatigfeit groß war, als daß ihm die großen Befehreformen felbft hatten aufgetragen erden tonnen. 218 erfter preugischer Juftigminifter, als ein Dann, der im ienfte feines Ronigs in einer ichweren und rauhen Beit unermudlich und ohne adficht auf fich bis zu feinem letten Athemzuge thatig war, verbient R. einen renvollen Blag in ber Geschichte bes Breufifchen Beamtenthums.

Reben den Acten des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, Cosmar und Klaproth, Geschichte des Preuß. Geh. Staatsraths. 404 und E. Friedländer, König Friedrich Wilhelms I. Entwurf zu der Instruktion sür das General-Directorium und Königs Friedrichs II. Anmerkungen dazu, Zeitschrift sür Preuß. Geschichte. Jahrg. 1880 S. 385—86.

Ratte: Sans Beinrich Graf v. R., geb. am 16. October 1681 als obn bes fürftlich fachfen-toburgifchen hofmarichalls bans b. R. und ber Eva lugufte D. Stammern, † am 31. Mai 1741. Er trat erft in gothaische Dienste, w er 1703 Major war und 1706 in bas preugische Beer, in welchem er Oberft nd Commandeur eines Ravallerieregiments wurde. Am 6. Juni 1718 Genealmajor, 5. Juli 1731 Generallieutenant, 17. Juli 1736 General der Ravalerie warb R. im Juni 1740 Generalfeldmarichall und mit feiner Familie in en Brajenstand erhoben. - Auf ben Schlachtfelbern von Ramillies und Dal= laquet bewährt, zeichnete er fich 1715 vor Stralfund befonders aus und erielt ben femargen Ablerorben. Spater befam er mehrere große Commandos bei dvafteriellbungen und einige besondere Aufträge des Königs. 1734 war er fouverneur von Kolberg geworden. Am 31. Mai 1741 ftarb er zu Relahn bei frandenburg. R. war zwei Mal verheirathet: 1) mit Dorothea Sophie Reichsmin v. Wartensleben († am 5. Rov. 1706); 2) mit Ratharina Elijabeth Brebow († am 18. Juli 1786). Gin Sohn erfter Che, geboren ju Berlin, m 28. Februar 1704, Sans hermann, ift ber ungludliche Freund Friedrichs II.

(Ronig) Biograph. Lexiton II. 254. Ernft Friedlaender. Ratte: Sans hermann v. R., geb. am 28. Februar 1704, † am 6. Ro= ember 1730, Sohn bes 1741 als preugischer Feldmarichall verftorbenen Sans einrich b. R. Rach einer forgfältigen Ausbildung, welche ursprunglich die lorbereitung zu ber juriftischen Laufbahn bezwedt hatte, widmete fich R., wie beißt gegen feine Reigung, dem Golbatenftande. Als Lieutenant im Regiient ber Gensb'armes ju Berlin balb in enge perfonliche Beziehungen ju bem tonpringen Friedrich getreten, murbe R. der Bertraute ber Entweichungsplane, nt benen ber Pring feit Ende 1729 fich trug. Nach ber Entbedung des vertelten Fluchtversuchs vom 4. August 1730 wurde R., der trot einer Warnung ine Rettung berfaumt hatte, ju Berlin verhaftet. Daffelbe Rriegsgericht, bas d gur Urtheilfprechung fiber ben Thronfolger für incompetent erflart hatte, erdammte R. ju ewiger Festungsftrafe, indem bei Stimmengleichheit die fur m Tod abgegebenen Stimmen als Minorität angesehen wurden. Als bei einer on Friedrich Wilhelm I. angeordneten nochmaligen Aufnahme bes friegsrecht456 Raite.

lichen Berfahrens die Abstimmung zu bemfelben Ergebniß führte, verwandelte der König das Erkenntniß in ein Todesurtheil. Am 6. Rovember 1730 wurde 4. zu Küstrin auf den Richtplatz geführt, vor dem Gefängniß des Kronprinzen wechselte er Abschiedsworte mit dem am Fenster stehenden Freunde, der aspemächtig zusammenbrach. Ob der Sandhaufen, vor dem knieend K. den Todebstreich empfing, von dem Fenster des Kronprinzen gesehen werden konnte, verwag mit Sicherheit nicht gesagt zu werden.

Informatio ex actis, bei Preuß, Lebensgeschichte Friedrichs des Großen. Bd. IV., 470. — [Danneil,] Bollständige Protofolle des Köpenicher Kriegegerichts. Berlin 1861. — Hoffbauer, Die hinrichtung des h. b. v. Katte (Mittheilungen des historisch-statistischen Bereins zu Franksurt a. D. VI. VIII.

Ratte: Johann Friedrich v. R. (von den Beitgenoffen vielfach Ratt gefdrieben), preugifcher Generallieutenant, 1699 im Magdeburgifchen geboren † am 26. Marg 1764, zeichnete fich in bem Ruraffierregimente (Rr. 9). beffen Chef fein Oheim, ber Felbmarichall Braf R. war, und in welchem er 1717 jum Lieutenant, 1739 jum Oberftlieutenant ernannt wurde, in den beiden erften ichlefischen Rriegen, namentlich bei Goor, Sobenfriedberg und Reffelsbort, mehr fach aus und erhielt 1747 bas Leibfuraffierregiment (Mr. 3). Durch Rabinels ordre bom 5. April 1757 ernannte ibn ber Ronig jum Rommandanten per Breslau, "ba 3ch nothwendig wieder Jemanden dort haben muß, auf ben 3d Dich verlaffen tann". R. rechtfertigte Diefes Bertrauen nicht. Schon am 6. October, als die Dinge in Schlefien fich jum Uebeln ju wenden brobien. nahm ber Ronig, vermuthlich weil R. fich öffentlich in pelfimiftischer Beife ge außert hatte, Beranlaffung, ibn in einem febr ernften Schreiben an feine Blicht au erinnern und ihn gu ebentueller außerfter Bertheidigung ber ihm anvertranten Stadt anguweisen. 218 bann ein feindlicher Angriff mit Grund erwartet werben mußte, erbat R. bon bem in Breslau anwejenden Bergog von Bebern, welchem ber Ronig, als er fich gegen bie Frangofen und bie Reichsarmee in Thuringen mandte, den Oberbefehl gegen die Defterreicher in der Laufit und in Schlefien übertragen hatte, Berftartung ber Bejagung und, für ben Gall bag ber Beriot Breslau verlaffen follte, Befehle in Betreff feines Berhaltens ale Weftunge tommandant, "indem er allezeit bei ber Ravallerie gedient habe". Die letteren erhielt er, mit ben bom Ronige gegebenen nicht übereinstimmend, babin, bas er bei der außerften Extremitat die beste und honorabelfte Rapitulation maden folle". Raum mar am 22. Robember ber Bergog gur Schlacht an ber Lote abmarichirt, fo forberten bie Defterreicher R. jur lebergabe auf. Er fragte beim Bergoge an und erhielt die Beifung, die Unterhandler an Bevern felbft ju weisen. Dies gefchah, als am 24. die Aufforderung unter Anbrohung bes Bombardements wiederholt wurde. Ingwischen war der Bergog gefangen genommen worden; die beiden alteften Generale (v. Rham und v. Leftwig) aber beichieben ihn erneut babin, "bag, follte bie Roth bringen, fie ber unmaggeblichen Denung feien, einen freien Abgug auszudingen". R. wies nun bie Unterbandler vorläufig nochmals gurud, entwarf aber gleichzeitig die Borichlage bebuis bet Uebergabe und hatte biefe foeben abgefandt, als am 24. Mittags 1 Uhr bie Rachricht eintraf, ber Ronig habe ben Generallieutenant b. Leftwig jum Gouverneur ernannt und R. von Allem bifpenfirt. Dies war burch ein Schreiben, d. d. Baugen, ben 21. November, gefcheben. R. gludte es, ben leberbringer feiner Borichlage gurudgurufen, worauf Leftwig bas fchmabliche Wert ber Ueber lieferung bes wichtigen Blages ohne Begenwehr ju Ende führte. Gin unter bem Feldmarichall Fürft Mority von Anhalt-Deffau am 11. Mars 1758 per Unfer fuchung des Berhaltens ber Generallieutenants v. Ryam, v. Leftwih und v. A.

Rageler.

457

kammengetretenes Kriegsgericht verurtheilte lehteren, weil er seinem Nachsolger ftwih die ihm ertheilte Ordre vom 6. October nicht mitgetheilt habe, zu einhrigem Festungsarrest, sprach ihn aber im übrigen frei. Noch im selben ahre verabschiedet, starb er am 26. März 1764 zu Berlin.

J. Mebes, Beiträge zur Geschichte des brandenburgisch-preußischen Staates und heeres. I. Berlin 1861. — Friedrich der Große von Kolin dis Roßbach und Leuthen (von v. Ollech). Berlin 1858.

Poten.

Rapeler: Friedrich Georg Unbreas b. R., preugifcher Benerallieutent, Enfel von Ritol. Undr. v. R. (f. u.), wurde am 24. Januar 1765 auf m baterlichen Gute Grimminghaufen bei Altena in ber Grafichaft Mart geren, † am 12. Juli 1834. Fünfzehn Jahr alt, wurde er von Friedrich bem rogen jum Cornet im Sufarenregiment Sohnftod ernannt. Die Feldzuge von 193 und 1794, in benen er in den Rieberlanden den Orden pour le mérite parb und bei Raiferslautern fich besonders auszeichnete, machte er als Lieute= nt und Stabsrittmeifter in Blüchers Sufarenregiment, ben Feldzug von 1806 und lüchers Ruckaug bis Lübeck als Major im Sufarenregiment Blet (Nr. 3) mit. Reorganisation ber Armee erhielt er bas Rommando bes westpreußischen Ulanengiments, bei Ausbruch des Krieges von 1813 das der Kavallerie der brandenraifchen Brigabe. Blucher machte ihn jum Gubrer feiner Borbut, mit welcher bei Groß-Borichen jocht, und die er als Rachbut, nachdem er bei Baugen tampit, nach Schlefien jurudführte. Rach Beendigung bes Waffenftillftandes m er ju Dorts Armeecorps. Diefer empfing ihn, tropbem R. mit Blucher mig befreundet war, mit gunftigem Borurtheil und übertrug ihm den Befehl mer combinirten Avantgarbe, wie ber Ronig folche aus allen Waffen zu bilben fohlen hatte. Da mar R. an feinem Plate, ein liftiger und luftiger Sufar, adfam und unermudlich, tapfer bis jur Tollfühnheit, aber auch unbefonnen b mit einer ausgesprochenen Reigung jum Bohlleben, fein Ruchenwägelchen ifte er bor Ports Spaberbliden ftets fruh genug in Sicherheit ju bringen. las ihm an ruhiger Ueberlegung und ficherer Abmagung ber Berhaltniffe, fowie Fähigteit jur Führung von Geschäften abging, befaß fein Abjutant Repher, r ipatere Chef bes großen Generalftabes, beffen Leiftungen überall eintraten, o bei R. etwas mangelte, fo daß beibe, ftets Sand in Sand gehend, fich auf is Gludlichfte ergangten. Ports Avantgarbe, zuweilen auch nothgebrungen feine achhut, bat &. bann mit hoher Ausgeichnung über bie Schlachtfelber Schlefiens d Sachiens bis nach Modern und, nachdem er hier verwundet war, vom bein über die Walftatten, welche in Franfreich die Etappen ber Beuriche bilden, nach Paris geführt. Im December 1813 General geworden, erhielt er, 1815 von neuem Rrieg bevorftand, die Beftimmung beim 5. Armeecorps, eldes Nort unterstellt wurde, die Reservetavallerie zu führen, das Corps tam boch nicht zu friegerischer Thatigfeit. Rach Friedensichlug murde er Brigademmandeur in Stettin und bald barauf Rommanbeur ber Danziger Divifion is 1818 Brigabe genannt). 1825 trat er in ben Rubestand und lebte fortan feiner Befitung Bittinfelbe bei Elbing, wo er am 12. Juli 1834 ftarb.

Beihefte jum Militar-Wochenblatt, Marg 1861, S. 49 ff., 7. heft 1873, S. 514, in der Lebensbeschreibung des General v. Repher von v. Ollech.

Rateler: Rifolaus Andreas v. K. (Kahler), preußischer Generaleutenant, ward im September 1696 zu Mastricht, wo sein Bater als Hauptann bei den holländischen Dragonern in Garnison stand, geboren, † am
D. November 1760. Er trat zunächst gleichfalls in holländische und 1715 als
omet beim Regiment Kronprinz zu Pserde (später Kürassierregiment Kr. 2) in
eußische Dienste. Bei der im gleichen Jahre stattsindenden Belagerung von

Stralsund legte er besondere Bravour an den Tag, so daß, als er hier prowundet in schwedische Gesangenschaft gerieth, König Karl XII. ihn durch radsichtsvolle Fürsorge auszeichnete. 1742 zum Oberst, 1745 zum Generalmajor ausgestiegen, hatte er an den schlessischen Kriegen, namentlich an den Schlachten bei Czaslau, Hohenscherg, Soor und Katholisch-Hennersdorf ehrenvollen Unteil, dei Beginn des siebenjährigen Krieges, in welchem er bei Lowosih mitsocht, nöthigte ihn bald Krantheit nach Hause zurückzutehren, doch beließ ihm der König das Regiment Gensd'armes, welches ihm 1747 verliehen war, bis zu seinem am 10. Rov. 1760 zu Gardelegen ersolgten Tode. Bortressliche Charaltereigenschaften (Beläge: Allgemeiner Militärkalender sur die preußliche Armee im 1839, Glogan, S. 75; Soldatensreund. 29. Jahrgang. Berlin 1862, S. 540), und soldatische Fähigkeiten veranlaßten Sehdlig bei seinem Tode zu dem Ausmi-"Einen K. bekommen wir nicht wieder", und verschafften seinem Ramen einem Chrenplaß auf dem Denkmale König Friedrichs unter den Linden in Berlin.

(König) Biographisches Lexiton aller helben und Militärpersonen, welch sich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben. 2. Theil, S. 258. Berlin 1789.

Rabianer: Sans R., Freiherr ju Ragenftein und Fledingen, Lanbeshauptmann bon Rrain und Obriftfeldhauptmann bes romifden Ronigs Gente nand von Defterreich; geb. Ende bes 15. Jahrhunderts auf der Burg Rabenftein in Rrain aus eblem Geschlechte, † im Brengichloffe Roftainiga an ber Unna, am 27. October 1539. - Die erfte Runde von ihm fallt in bas Jahr 1527, als Werdinand von Defterrreich bas Rriegsvolf feiner Erblande aufbot, um nach ber Rataftrophe bon Dobacs fein Recht auf die Krone Ungarns wiber ben Begentonig Johann Bapolya ju mahren. St. führte bem bei Wien fich fammelnden foniglichen Beere Die Streiter aus Rrain ju und gab mabrend biefes Rriegejuge fo glangende Beweife feines fuhnen Unternehmungsgeiftes, bag ibm Gerbinand 1528 ben Befehl in Oberungarn übertrug, wo er Bapolya am 8. Darg bei Szina (füblich von Raschau) befiegte, aber burch Erpreffungen und Die Gewalt thatigfeiten feiner Golbatesca fich die Bevolferung entfrembete. 1529 betheiligt er fich rühmlichft an ber Bertheibigung Wiens wahrend der Turtenbelagerung und tampite nach Aufhebung berfelben erfolgreich als Befehlshaber ber leichten Reiterei mit ber Rachhut Solimans, wobei er viele gefangene Chriften befreite Rach bes Grafen Ritlas von Salm Tobe 1530 jum Obriftfelbhauptmann in Ungarn ernannt, oblag ihm die fchwierige Aufgabe, fich mit geringen Mitteln gegen ben wachsenden Anhang Bapolyas in bem von erbitterten Parteitampien heimaesuchten Lande zu behaupten. Als Soliman 1532 mit seinen Horden Um garn neuerbings überichwemmte und mahrend ber Belagerung von Guns (vgl Jurifchit), Rafim Beg und Osman Aga jur Berwüftung ber bfterreichifchen Land ausfandte, gludte es R. Die Refte biefer von ben faiferlichen und Reichstruppen bei Leobersborf und Traisfirchen gefchlagenen türtifchen Streifcorps auf iber Flucht durch die fudoftlichen Grenggebirge Riederofterreichs vollends zu vernichten R. brachte hierauf bem über Steiermart abziehenden Gultan burch Bennrubigung feines Mariches empfindliche Berlufte bei und unternahm ichon im nachften Jahr einen Repreffalienzug nach Bosnien. Rach einer turgen Baffenftillftandsperiob fam es 1537 in Folge ernfterer Grengberlegungen burch die Baichas bon Bosnien und Semenbria gu neuem Rriege. Um die Turfen aus Glavonien gu vertreiben, fammelte fich ein tonigl. Geer bon 24,000 Mann bei Ropreinig an ber Dron R., jum Oberbeschlähaber baruber ernannt, vermochte fich jeboch bei biefer aus ben widerstrebenbften Elementen gufammengewürfelten Streitmacht nicht but nothwendige Anjehen gu berichaffen und ber Feldzug nahm bei ber Unichlulfigleit und bem fortwährenden Bwifte ber Anführer ein Hägliches Ende. Rach einem

erfolglofen Mariche gegen Effegg lofte fich bas burch hunger und Ceuchen bemotalifirle Beer mabrend bes Rudguges gegen Balpo jum großen Theile auf, nur ein Saufen Desterreicher, Karnthner, Tiroler und Bohmen, der fich noch jur Behre fette, unterlag der Uebermacht des Feindes. R., dem der unglückliche Ausgang jur Baft gelegt und insbesondere ber Borwurf gemacht murbe, bag er bie Seinigen im Stiche gelaffen und fich vorzeitig aus bem Feldlager bei Gara auf bie Flucht gemacht habe, ward burch fonigl. Befehl auf ben Landtag gu Arems gur Berantwortung entboten, und als feine Bertheibigungsichrift fur ungenugend ertlart worben war, verhaftet und nach Wien geführt. Seine Schuld. welche man am hoje Ferdinands als Crimen laesae majestatis aufgefaßt wiffen mollte, ift niemals völlig erwiesen worben. Rachbem er wiederholt, aber vergeblich, an bie Bnade des Konigs appellirt hatte, entzog er fich bem vorausichtlich ungunftigen Ausgange bes Proceffes am 31. Januar 1538 burch bie flucht nach Rroatien, wo ihm bie Grafen Bringi bas Schlof Roftainiga an ber Unna jum Aufenthalte einraumten. Obwol geachtet, gewann er bort balb einen großen Anhang und ward nun erft burch Conspiration mit ben Gegnern Ferbinands jum offenen Berrather. Ghe fich jedoch feine feindseligen Plane ver-wirklichen konnten, wurde er am 27. October 1539 von dem jungeren Grafen Millas Bringi beim Gaftmahle meuchlings erbolcht. Das tragische Ende Ratianer's ift auf feinem Grabmale ju Oberburg in Rrain burch bie Fabel bom Buche bargeftellt, der einen Bogel ju Gafte labet, um ihn bann felbft als willtommene Speife ju bergehren.

Raumer, hiftorisches Taschenbuch, Reue Folge, 5. Jahrg. Leips., 1844.

Ratmair: Jorg R., aus einem bereits im 3. 1318 rathsgängigen Dunchener Geschlechte, bas in ber Stadt wie auf bem Lande reich begutert mar, belag fchon im 3. 1391 bas Burgerrecht und wurde feit 1396 in ben inneren Rath gewählt, als beffen Mitglied er im December 1397 bas bamals monatlich wechselnde Burgermeisteramt verwaltete. Im Frühling biefes Jahres hatte gu Munchen ber Rampf bes bemotratischen Elementes gegen bas patricische mit einer Rechnungsuntersuchung gegen ben fruberen Magistrat begonnen. R. nahm bieran nur wiberwillig und vermittelnd Theil; mahricheinlich um Schlimmeres ju verhuten, hat er fich auch von ber fiegenden Gemeinde ftabtifche Memter übertragen laffen. Als jeboch bie Dehrheit ber neuen Dachthaber in bem joeben ausgebrochenen Streite der Bergoge Ernft und Wilhelm von Baiern um die Ginletung in ihr vaterliches Erbe gu ben gegnerischen Bergogen Stephan und Lubwig hinneigte, fo bag Munchen unter bem Bormanbe ungenugenber Brivilegienbeftatigung Erfteren bie Gulbigung verweigerte, floh nebft Unberen auch R. am 8. Auguft 1398 aus ber Stadt, worauf bortfelbit fein Sab und But beichlagnahmt und feine Berwandten bedrangt wurden. Raturgemäß hing das Loos ber Entwichenen bon ber Dauer bes Münchner Berfaffungsconflictes ab; ihre Berhanblungen wegen ber Rudtehr jogen fich baber fruchtlos gegen fünf Rabre bin : bergebens griffen fie fogar jum 3mangsmittel ber Fehde wider die eigene Baterfabt. Erft am 15. Juni 1403 fonnte in Folge bes völligen Ausgleiches gwiden ben Bergogen und ber Stadt R. feine porigen Stellen wieber erlangen. Gr ftarb am 5. Mars 1417. Seine Bebeutung für uns ift eine vorwiegend litterarische. Jene für ihn fo verhängnigvollen Begebenheiten (feit 1396) hat er in ber Berbannung, wie es icheint jum 3mede feiner Bertheibigung, aufrejeichnet; leiber bricht er schon im Februar 1403 ab, also ohne die gludliche Bendung ju fchildern. Diefe zwar schmudlose und manchmal felbst duntle, aber gehalt- und lebensvolle Denfichrift hat bei ber großen Armuth Manchens an alteren Darftellungen feiner Geschichte einen um jo höheren Werth. Blos abschriftlich 460 Rahow.

aus dem 16. Jahrhunderte überkommen, theilte sie Schmeller zuerst (1888) stellenweise in seiner akademischen Festschrift "München unter der Bierherzog-Regierung 1397—1403", dann vollständig im VIII. Bande des "Oberbaierischen Archives" (1847) mit; neuerdings wurde sie nebst einem reichen Commentare von Mussat im XV. Bande der "Chroniken der beutschen Städte" (1878) serausgegeben. v. Defele.

Ratow: Sinrich R., auch Ragowe, Razowe, Cafom, Callowe, Burgermeifter ju Roftod, + zwischen 1438 und 1439, fcon 1400 im Rathe aus einer feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts nachweisbaren Batricierfamilie welche von 1402-1491 fich eigne Capellen in zwei Rirchen errichtete. Er mar reich begutert, Lehnsmann Bergog Albrechts, ichon 1402 Proconful und fertigte 1419 die Stiftungeurfunde der Univerfitat mit aus. Den Sandwerfsamten verhaßt, mahricheinlich ichon feit ben Sechzigerunruhen von 1408, verließ er bei bem neuen, von Ronig Erich bem Pommer angezettelten Aufftande 1427 mit Beinrich But, Bicco ban Tzenen, Engelbert ober Engelfe Ragow, ber fpater als Conful portommt, Die Stadt; permuthlich ift ber lettere fein Sohn, Doch tommt auch ein Bruber "Engelte Rafaume" 1427 als Roftoder Raperführer gegen bie Danen bor. Bertrage Sinrichs megen feiner Guter mit ber Bergogin Borminberin Ratharina 1428 leiteten Die Feinbfeligfeiten Des Alten Rathe ein, beffen Führer nun R. war. Alsbald trennte fich Roftod unter dem Reuen Rath von ber Sanfa und fand an Erich feine Stube, wie diefer ihn gegen bie Sanfeaten hielt, mabrend Ratharina mit den Fürften und dem Alten Rathe 1430 ber geblich eine Ueberrumpelung Roftods, mit Glud aber die bon Warnemunde unternahm. Es folgte ein faiferlicher Bejehl gur Untersuchung an Rafimir bon Pommern, in beffen Schreiben voran Sinrich R. genannt ift. Die Rlage bes Alten Rathe führte 1431 in Rurnberg jur Reichsacht über Roftod, Die im felben Jahre wiederholt wurde. Da die Stadt unter ber trefflichen Führung Johanne van der Ia trobig beharrte, wurde in zwei anhängigen Sachen 1432 und 1484 die Aberacht und 1435 vom Bafeler Concile die Absendung des Abtes Baldum von Lineburg, bes fpateren Bremer Erzbifchofe (MIg. b. Biogr. II. 5), gm Entscheidung ber Sache verfügt. Diefer forderte Die Wiederaufnahme des Alten Rathe, bas Concil bestätigte ben Spruch und verhangte 1436 Bann und 3m terbict gegen die Stadt. Roftod aber bielt, geftust auf ben Unionetonig, aus, weshalb Bismar 1436 ein abmahnendes Schreiben nach Danemart fandte. 1487 erfolgte ber Befehl des Raifers Gigismund an ben Ergbifchof bon Bremen gegen Roftod die faiferliche Acht zu vollstreden, voran ift wieder hinrich &. in bem Schreiben genannt. Bleichzeitig wich die junge Univerfitat bor bem Interdict nach Breifsmald. 1438 lebte R. noch, er ftarb vor bem Musgleich vom Sotember 1439, ber beschädigte Leichenstein eines Roftoder Broconful Sinrich & ju St. Marien in Bismar mit bem Familienwappen (bem Bismarifchen Stadtmappen) wird das Grab des raftlofen Mannes deden, eines der bedeutenoffen der hanfischen Politifer im gangen erften Biertheil bes 15. Jahrhunderts. Rach Erichs Thronentsetzung 1439 unterwarf fich bie Stadt, erft 1454 quittirten bie 1427 ausgewichenen oder beren Erben über ben Erfat ihres Schabens, baruntet Engelbert R. mit feinen Gohnen Ririt, Beinrich und Lambrecht und feinem Schwiegersohne ober Schwager, bem Arzte Dr. hinrich Schonenberg. Aufangs bes 16. Jahrhunderts ftarben bie R. aus.

Bgl. Ungnaden, Amoen. (Rettelbladt) Kostoder Böchentl. Rachrichten u. Anzeigen 1755. Lisch, Jahrb. 9. Rostoder Schulpr. 1875, S. 7. v. der Ropp, Hansereesse 1 und 2 und König Erich der Pommer, S. 10.

Rauer: Ferdinand R., geboren 1751 ju Rlein-Thana in Mahren als Sohn eines Schullehrers, † am 13. April 1831. Bereits im Knabenalter berab er ben Organistendienft bei ben Jesuiten in Znahm. Rachdem er vorübergebend als hofmeister in Rumburg gelebt und in Tyrnau bas Studium Der Redicin begonnen hatte, tam er nach Wien, wo er fich ausschlieflich der Dufit wibmete. Er lebte vom Clavierunterricht, ftubirte bei Beibenreich Contrapuntt und wurde im 3. 1795 Director und erfter Biolinift bei bem Ferdinand Marinelli'schen Theaterorchester, auch hatte er die Leitung der Sängerschule über fich, welche Marinelli für junge Sanger und Sangerinnen jum Behufe feines Theatere gegrundet hatte. Rachbem er noch an verschiedenen Theatern in Wien als Mufitbirector ober Compositeur gewirft hatte und feine forperlichen und geiftigen Krafte geschwunden waren, ag er bas Gnabenbrod als Bratichift im Orchefter des leopoldstädter Theaters. Trop ernftlichen Fleiges und enormer Productibitat drudten den hochbetagten Dann Roth, Rummer und Elend. Am 1. Marg 1830 traf auch ihn das Unglud ber großen Donauüberschwemmung, wodurch er eine gange Sabe, insbesondere ben gesammten Mufikalienvorrath verlor. Go an ben Bettelftab gefommen, friftete ber Arme, welchem fo viele Theater reiche Ginnahmen verdankten, fein Leben durch milbe Gaben, bis ihn ber Tod am 13. April 1831 erlofte. Die Bahl von Rauer's Compositionen ift taum gu ermitteln. Ge find fiber 200 Opern und Singspiele, etwa 30 Kammerftude, Symphonien, Irios, Quartetten, Concerte u. brgl. m. für alle Inftrumente, über 20 Meffen and Requiems, dann nicht weniger fleinere Kirchencompositionen, ferner eine Renge Tongemalbe, Gelegenheitscantaten, Oratorien, Gefangfolfeggien und Duillehrbucher. Wurzbach (Biogr. Lexifon II. Thl. S. 42 ff.) hat aus alten Ratalogen bon feinen Arbeiten gufammengestellt, fo viel ihm möglich mar. Um befanntesten ward R. durch die Operette: "Das Donauweibchen." Wurzbach bemertt fehr treffend: "R. bietet reichen Stoff fur eine bochft intereffante Donographie; sowol im hinblide auf seine ungewöhnlich große Productivität, wie auf feine gahlreichen, leiber vielmehr ungerecht geschmähten als vorurtheilsfrei gewürdigten Arbeiten. Aber es wird vieles muhjam aus Mittheilungen feiner taglich feltener werdenden Beitgenoffen und aus langft verschollenen, fchwer aufjutreibenden Journalen jufammengefucht werben muffen." Jedenfalls war Rauer's erstaunliche Fruchtbarkeit bem Gehalte feiner Arbeiten nicht gunftig, boch icheint er von ber Runfifritit oft gu ftreng beurtheilt worben gu fein. Der alte Berber, welcher ihn im hiftorisch-biographischen Lexiton ber Tontunftler Beipzig 1790, Bb. I, Sp. 707) febr hart beurtheilt, milbert diefen Ausspruch m "Neuen biogr. Lexiton" (Leipzig 1813, 3. Bd. Sp. 18) burch folgende Borte: "Auf bas berüchtigte Donauweibchen in ben fritischen Theaterjournalen ju fcimpfen, gehört gegenwärtig jum guten Tone; indeß fich troß aller diefer iblen Rachrebe, alt und jung, vornehm und gering, hinzudrängen, um das Haus und die Theaterfaffe ju füllen, fo oft es gespielt und wiederholt wird. In der That eine fonderbare Erscheinung! Da ich nie Gelegenheit gehabt habe, bas Stud ju feben, fo tommt es mir um jo weniger gu, ben Berren Runftrichtern u wiberfprechen, wenn fie an bem unnatürlichen, läppischen und tollen Inhalte des Studes Aergernig nehmen. Bas ich aber von der bagu gehörigen Dufit, rellich auch nur fur Blasinftrumente arrangirt, ohne ein gefungenes Bort gebott habe, das Alles war niedlich, munter, gefällig, wikig und voll neuer artiger Gebanten und Ginfalle. Welcher Menich, ber Ginn und Ohr für Dufit hat, ann es also einem ehrlichen Manne verdenten, wenn er fich an einer folchen Dunt ergobt? Mogen Andere, Die nur Ginn für Die fogenannte Sarmonie Des Bersbaues haben, immerhin die Tragodie und mit ihr die Runft des Dichters broundern, wie er die Ausgelassenheit der Leidenschaften, das triumphirende 462 Rauffelin.

Laster und die leidende Unschuld mit lebendigen Farben schildert und dem Juhörer die Thränen des Mitleids entlockt. Macht uns aber ein Künstler durch
seine Kunst einen srohen Augenblick, was seht eben nicht zum Alltäglichen gehören möchte, so sei er willtommen und wäre es auch in Gesellschaft eines Donauweibchens! Der gebildete Mann, durch die Rustl erheitert, wird über die Thorheiten im Stücke lächeln, und der Pöbel, den zu bessen doch alle Kunst, selbst des ernsten Tragiters, verloren sein möchte, sindet hier wenigstens Gelegenheit, sich einmal auf eine unschuldige Weise zu erlustigen. Man mache, satt allen Schimpsens auf die schlechten Opern und auf den schlechten Geschmack der Opernliebhaber, lieber bessere Opern, oder aber schasse sich mustlalische Ohren an, so wird das Bergnügen über die Schönheiten in der Darstellung der einen Kunst, das Nisvergnügen über die Sebrechen in der anderen verdecken und ertragen helsen."

Ranffelin: Balthafar R. (Refele, Refelin, Reuflin), wurttembergischer Theolog des 16. Jahrhunderts, geboren ca. 1490 in Bilbberg, † ben 4. October 1559 in Tübingen. Er ftubirte in Tübingen, wo er ben 25. Oct. 1510 unter bem Rectorat von J. Lemp als B. Refele immatriculirt ift, Philojophie und Theologie, wurde 1512 Baccalaureus, 1513 jugleich mit A. Blaurer aus Conftang Magister artium, 1517 Professor, 1518 zugleich mit Math. Aul ber aus Reutlingen zu Conftang jum Priefter geweiht, 1521 Dr. theol. 3m 3. 1526 (Mai 19. ff.) nimmt er im Auftrag bes Bifchofs bon Bajel "als Ordinarius theol. und Praditant gu Tubingen" Theil an der Disputation ju Baben im Margau. Auf ber Rudreife fam er mit feinem ehemaligen Uniberfe tatsfreund Blaurer in Conftang gufammen, bezeugte ihm fein Bedauern, daß er "bon der lutherischen Gecte fich habe berftriden laffen", worauf Blaurer ibm er widerte: "er folle fich vielmehr mit ihm freuen, aus dem Reich bes Entdrifte frei und in das Reich Chrifti getommen ju fein" (Epp. Zwinglii ed. Schuler und Schulthef I, 507 ff.; Preffel, Blaurer G. 94). Wenige Jahre fpater folgte er felbft diefem Borbild, indem er 1534 bei ber Ginffihrung ber Reformation in Burttemberg wenigstens außerlich jur ebangelischen Rirche übertrat, wenn gleich er innerlich ftets tatholisch gefinnt blieb. Er war nun eine Beit lang einziger theologischer Professor in Tubingen, bis er 1586 in Phrygio, 1589 in Forfter, 1544 in Schnebf neue Collegen befam. Festhaltend an feiner leber jeugung bon ber Rothwendigfeit einer conciliaren fatholifchen Reform ber Rirde, aber mit prattifcher Klugheit ben Umftanben fich accommobirend, vertrug er fich mit feinen neuen Collegen, fligte fich bann aber 1548 ebenfo bereitwillig bem Interim, wie er zuvor ber Resormation fich gefügt hatte, und war nun wieber drei Jahre lang ber einzige theologische Projeffor in Tubingen, bis er 1551 in Jatob Beuerlin und Martin Frecht zwei neue lutherische Collegen erhielt. En 1556 murbe er bom Bergog Chriftoph, weil er "Leibes Blobigfeit und Alterhalber nicht mehr lefen tonnte", feiner Lectur mit Gnaben enthoben, aber "ale ein alter verdienter Profeffor und fürnehmer Mitregent der Univerfitat, ber ber Sobenichul viel Butes erzeigt", in feinem Behalt und fibrigen alabemifcher Rechten belaffen. Er ftarb 1539, nachdem er fiber 40 Jahre Projeffor und l Dal Rector gewesen. Seine Zeitgenoffen ruhmen ihn als einen gelehrten, ins besondere in ber Patriftit bewanderten, beredten und in prattifchen Beichaften gewandten Mann. Schriftftellerifche Arbeiten von ihm find nicht befannt außer einer von Fifchlin ermähnten, aber nur handschriftlich vorhandenen "opi stola de papa deponendo".

S. fiber ihn Cruffus, Annal. Suev. III, 705; Fischlin, mem. theol Wirt. III, 22; Schnurrer, Erläuterungen S. 329 ff.; Stälin, Wirt. Geschicht

IV, 401. 753; besonders aber die Geschichte der Universität Tübingen von bisenbach, Bot, Rlupfel, und Beizsader, Lehrer und Unterricht an der theol. Fac. 2c. S. 6 ff. Bagenmann.

Rauffelin: 30h. Datth. R., ein ebenjo begabter als ungludlicher Belebrier, geboren ju Dalmsheim im Burttembergifchen um 1685, ftubirte ju Tubingen, wo er Magifter wurde, worauf er mehrere Jahre in hamburg lebte, theils als schriftstellernder Privatgelehrter, theils als Informator. Nachdem er ich im 3. 1731 in Riel als Universitätsbocent habilitirt hatte, wurde ihm 1783 bafelbft die bamals geschaffene orbentliche Professur ber deutschen Berebtlamteit fibertragen. Seine vielfeitige Gelahrtheit und Brauchbarteit beweift es, bag er fobann 1735 als ordentlicher Profeffor fowol ber deutschen Dichtkunft, ale ber Jurisprubeng (bes göttlichen, bes Ratur- und bes Staatsrechts) und wgleich auch jum Professor ber gangen Sittenlehre ernannt murbe. Dagu erbielt er 1736 noch bas Umt eines Univerfitätsbibliothetars. Go viele gleichjetige Berufstaften mogen ftorend auf feine torperliche wie geiftige Gefundheit eingewirtt haben, er fand fich veranlaßt 1738 feine Aemter niederzulegen, worauf er fich wieber nach Samburg begab, um hier fcbriftftellerisch thatig ju fein. Seinen anicheinend mehr originellen als praftifchen Blan ber Berausgabe einer wol politischen als litterarischen Zeitung in claffisch-lateinischer Sprache führte n 1743 und 1744 wirklich aus. Bon feinen "Commentarii Hamburgenses, de rebus mm politicis tum litterariis in orbe terrarum novissime gestis" erichienen 47 beite und fpater noch 20 Sefte. Er feste noch 1750 biefe Zeitung unter bem Ittel "Novi commentarii" in 52 Seften fort, bis er wiederum geiftestrant wurde und wegen "Sinnlofigkeit und muften Wefens" in die Irrenftation bes Rrantenbaufes gebracht werden mußte, wo er in Folge höherer Weisung mit besonderer Sorgialt verpflegt wurde. Gine Reihe mohlgeschriebener Briefe, Die er aus bufem Ufpl, feinem "Pathmos" (wie er es nannte) geschrieben hat, laffen jedenalls auf eine balbige bedeutende Befferung ichließen und beweifen es, daß er fc and hier litterarisch fleißig beschäftigte, bis er bafelbft ben 9. Febr. 1751 berftarb.

Hamb. Schriftftellerler. III. 527; Thies, Hamb. Gelehrtengesch. I. 339; Lappenberg, Buchdrudergesch. S. LXXXI u. LXXXII; Hamb.-Altona 1804. Bb. II, S. 18; Hamb. Ber. von gel. Sachen, 1751, Nr. 13, S. 98, 99; Eschenburg, Hageborn I, 47.

Rauffmann: f. Raufmann.

Rauffungen, Rung b. R. (Raufungen); befannt durch ben in der Racht Dom 7 .- 8. Juli 1455 im Schloffe ju Altenburg an ben beiben Sohnen bes Rurfurften Friedrich II. von Sachfen verübten Pringenraub; fein Geschlecht hatte außer bem zwifchen Benig und Balbenburg gelegenen Stammhaufe noch berbiebene andere Buter im Pleignerlande, namentlich in ber Grafichaft Balbenburg. R. war Boigt und Amtmann auf dem Schloffe Altenburg, Diente auch bem Rurfürften in bem Rriege gegen feinen Bruber Wilhelm, nicht als Solbner binbern "bf eigne Aventiure" und gerieth bei bem Berfuche bas von ben Bohmen belagerte Bera zu entsehen in Gesangenschaft, aus ber er fich mit 4000 Gulben lofen mußte. Dazwischen hatte er fich, im Juni 1449, der Stadt Murnberg als hanptmann ber Armbruftichugen auf brei Jahre verdungen, welcher Bertrag 1452 auf die gleiche Zeit verlangert wurde, und fich in bem Rriege gegen ben Marfgrajen Albrecht Achilles, befonders in dem Gefechte bei Billenreuth, am II. Marg 1450, ruhmlich hervorgethan. Aeneas Sylvius nennt ihn bellicae mi peritus, manu promtus et animo imperterritus. Bald nach Beendigung des Embertrieges erhoben fich swifchen ihm und bem Rurfürften Dighelligfeiten, weil er gezwungen wurde das But Schweitertshain bei Balbheim, welches ibm als einstmaliger Erfat für fein im Rriege weggenommenes thuringifches Gu Milowig eingeraumt worben mar, wieder herauszugeben. Berichiedene ander gegenfeitige Forberungen und Beichwerben machten bie Gache noch verwidelter, bis zulegt beibe übereintamen die Entschädigung einem aus vier Ebelleuten ge bildeten Schiedsgerichte ju übertragen. Diefe erholten fich jedoch gubor Rechis gutachten bon ben Schöppen ju Magbeburg, Leipzig und Freiberg (letteres if nicht mehr borhanden), nur ichlog fich auffallender Beife ihr ichieberichterliches Erfenntnig ausschlieglich an bas Leipziger Gutachten an, ließ bas für R. weit gunftigere Magbeburger gang außer Betracht und wies beffen Befchwerben gegen ben Rurfurften aus bem rein formellen Grunde ab, weil er feine Rlagidri einen Tag ju fpat eingegeben habe. Bon diefem für ihn ungunftigen Ausgange wohl schon jum voraus unterrichtet, hinderte R. burch Streit die Eröffnung bei auf ben 25. Juni 1455 ju Altenburg angefetten Bublifationstermins, und bas er fich ichon bamals mit bem Gebanten einer Gewaltthat trug, zeigt ein wenig Tage fpater an die Stadte 3widau, Chemnit und Britg erlaffenes Schreiben in dem er feinen Rlagen über bie durch ben Rurfürften erlittene Bergewaltigung die Bitte hingufügt, ihn nicht zu verunbilligen, wenn er fich fein Recht nach Rothburft nehmen wurde. Es finden fich felbst Spuren, daß Rauffungen's That in Berbindung geftanden hat mit einer großen gegen ben Rurfürften geplanten Berichwörung, die ihren Sauptherd in Bohmen hatte, unter beren Theilnehmern aber auch verschiedene meignische herren vermuthet wurden und die nur beshalb nicht jum Ausbruch fam, weil ber Plan ber Berfchworenen, Die fürftlichen Sohne in ihre Gewalt ju befommen fehlichlug. Um 4. Juli erhielt R. w Freiberg bon bem Gubernator Georg Pobiebrad einen Zettel, welcher in ge heimnigvoller Beife auf die mundlichen Mittheilungen bes Heberbringers "in Diefer Sache" berweift, bem er jo volltommen glauben tonne, wie bem Abfender felbft. Erft am Morgen nach vollbrachtem Raube wurde Rauffungen's Febbebrief im Altenburger Schloffe übergeben. Wie befannt, murbe R. mit bem Bringen Albrecht, ben er ebenfo wie feine Genoffen Wilhelm b. Dofen und Bilhelm b. Schönfeld ben Bringen Ernft, nach feinem bohmifchen Schloffe Gifen berg entführen wollte, unfern Grunhain ergriffen; er wurde nach 3widau gebracht von ba nach Freiberg geführt und auf bem bortigen Marttplage am 14. 3ul enthauptet. Warum gerade biefe Stadt hierzu auserfeben murbe, lagt fich nicht mit Beftimmtheit nachweisen. Der Rurfurft fand es fur nothig in einer unter bem 26. Juli an unterschiedene Rur- und andere Gilrften des Reichs gerichteten Darlegung ber zwifchen ihm und R. beftandenen Rechtsirrungen und bes feind feligen Unternehmens bes letteren fein Berfahren ju rechtfertigen. Bon feiner noch fortbauernden Beforgniß bor einem Angriff bon feiten der bobmifchen Anhanger Rauffungen's zeugt feine Bitte an Georg Bobiebrad, bag er in folchem Falle neutral bleiben moge. Gin Sohn Rauffungen's hat fpater im Dienfte bon Georgs Sohn Bictorin, Bergog von Münfterberg geftanden. Bermählt war R. mit 3lfe, einer Schwefter ber b. Ginfiedel auf Bnandftein und Bolftit, feine Mutter war vermuthlich eine Schwefter ber meigner Bijchoje Dietrich und Cafpar b. Schönberg.

D. Coith, Kunz v. Kauffungen in: Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvereins. Het. 12 u. 13. Ueber Kauffungen's Antheil am franklischen Städtelrieg: Chronifen der franklischen Städte. Kürnberg II, 355 ff. Ueber den Prinzenraub: B. Schäfer, Der Montag nach Kiliani, 1455, wo auch die Litteratur über benselben zusammengestellt ift, und B. Gersdorf, Einige Actenflücke zur Geschichte des sächsischen Prinzenraubes, 1855. Ein Bergreihen über beufelben bei v. Liliencron, Histor. Boltslieder I, 483.

Ranfmann : Bater, Sohn und Entel, find befannt geworben als tuchtige Mufiler und Mechaniter, insbefondere aber als Erbauer ausgezeichneter felbitpielenber Mufifinftrumente. Der Bater Johann Gottfried R., geb. ben 14. April 1761 ju Siegmar bei Chemnit in Sachien von armen Eltern, verrieth geitig Talent jur Dechanit. Bunachft lernte er bas Strumpfwirferhandwert, wendete fic bann gegen 1770 nach Dresben, wo er in bas Saus eines Mannes fam, en fich mit Ausbeffern von Uhren und bergleichen Arbeiten beschäftigte. Rach bem Tobe feines Lehrheren fibernahm er um 1772 bas Gefchaft auf Rechnung ber Bittme. enathete 1779 die zweite Tochter berfelben und versuchte nun, obgleich er nie Interricht in der Mufit erhalten hatte, ben Bau bon Spiel- und porgfiglich barfenuhren, wogu er einen eigenen Dechanismus erfunden hatte. Balb verertigte er auch Flotenuhren, ja er ruhte nicht, bis er beibe Arten berbunden unte. Die erfte 1787 von ihm gearbeitete Floten- und Barjenuhr murbe bom Shurfurft Friedrich Auguft III. jum Geschent fur feine Gemablin angefauft. Der Ginbrud Diefer Mufitwerte auf die empfindsame Zeit spiegelt fich wieder in bem "Flotenthal" in Jean Pauls Titan (ber 1800 erschien). Um biese Zeit waren Raufmann's Inftrumente bereits befannt in Italien, Defterreich, Rugland u. f. w. Er ftarb am 10. April 1818 in Frankfurt am Main auf einer Runftmie, welche er mit feinem Sohne Friedrich unternommen hatte. Diefer, geboren m Dresden am 5. Februar 1785, tam 1799 zu einem Uhrmacher in die Lehre. Babrend der Jahre 1803-1806 bereifte er als Uhrmachergehülfe ju weiterer Ausbildung Deutschland, Franfreich und die Schweig. Gin langerer Aufenthalt m Bien bot ihm zugleich Gelegenheit, feine feit fruber Jugend begonnenen mu= Malifchen Studien fortgufegen. Rach Dresben gurudgetehrt, unterftugte er feinen Bater bei beffen mechanischen Arbeiten, namentlich beim Bau bon Spieluhren, bie er mit Gulfe feiner mufitalifchen Renntniffe mertlich vervolltommnete. Im 3. 1806 erfanden Bater und Sohn ein großes Mufitmert mit natürlichen Baulen und Trompeten, welches fie Belloneon nannten und welches bem jungeren I die 3ber gu bem fpater erfundenen berühmten Trompetenautomaten gab. 2. Dt. v. Beber machte auf benfelben in ber "Allgem, mufikal. Zeitung" (1812 8. 663) aufmertfam und bewunderte namentlich die hervorbringung von Dobbeltonen. In neuerer Zeit hat S. Gottwald versucht, Diefelbe auf mechanische Grundfage gurudguführen - im Gegenfage gu ber Behauptung Raufmann's, bag dieselben auf akustischem Wege producirt wurden (Reue Zeitschrift für Musik. Lidzig, 1857. Bb. 46). Im J. 1810 bereits hatten beibe Kausmann's bas betannte Tafteninftrument "harmonichord" erfunden. Der Form nach ift es ein aufrecht ftebenbes Flügelfortepiano, beffen Saiten jedoch nicht burch hammerdlag, fondern durch Reibung eines mit Leber überzogenen und mit Colophonium burcharbeiteten Cylinders jum Ertonen gebracht werden. Der Ton halt fo lange an, als der Finger auf der Taste weilt; alle Nüancirungen des piano, crescendo und forte und zwar in aushaltenben anschwellenden Tonen werden nur burch dwacheren ober ftarferen Drud des Fingers hervorgebracht. Der Rlang ift agenthumlich dolsharjenartig und von großer Tragweite. — Während der Jahre 1810-1812 unternahmen R. sen, und jun, eine größere Runftreise, auf welcher namentlich Letterer burch fein treffliches Spiel auf dem harmonichord Auffeben Die Rinftler lernten auf biefer Reife Goethe in Rarlabab und R. Dt. D. Weber in Minchen tennen. Erfterer erwähnt Friedrich in feinen Briefen an After; Letterer componirte fur bas harmonichord ein Abagio und Rondo mit Segleitung bes Orcheftere (Ar. 15 der oeuvres posth.). Während ber Jahre 1811-1815 entftand bas Chorbaulobion (Saiten-Floten-Gejang). ben beiben Raufmann's gemachte, fur den Orgelbau bochft wichtige Erfindung, wohl offene als gebedte Bieifen mittelft einfachem Mechanismus und durch

Berftarfung und Berichwächung bes Bindes piano, crescendo und forte anublafen, ohne daß fich der Ton dabei verftimmt ober fonft barunter leidet, machte es möglich, bas mechanische Spiel bes Chorbaulobions mit einer Art lebendigen Sauches zu befeelen und alle Schattirungen, auch bas accelerando und ritardando, hervorzubringen. 1815-1829 unternahmen bie ftrebfamen Runftler eine Reife burch Deutschland, Solland und Frantreich, auf welcher ber Bater, wu bereits erwähnt, 1818 in Frankfurt a. DR. ftarb. Run folgte eine lange Beit ber Rube fur ben jungen R., mabrend ber er fich immer mehr in ber Runt, felbft fpielende Mufifmerte gu bauen, vervolltommnete. Erft im 3. 1837 unter nahm er wieder eine größere Reife nach Danemart, Schweben und Rufland In St. Betersburg erfreute er fich ber ehrenvollften Aufnahme und Auszeichnung durch Raifer Ricolaus. Bon 1838-1842 arbeitete er wieder in Dresden an neuen Dufitfunftwerfen. Bu jener Beit entftand bas Symphonion, welches Fortepiano, Clarinetten, Floten, Piccolo, Schellftabe und Pauten in fich bereinigte. Mit seinem Sohne Friedrich Theodor R., geb. ben 9. April 1823 in Dresben, unternahm er 1842-1844 eine neue Runftreife burch Defterreich Baiern, Rugland und Danemart. Auf der Rudreife von Ropenhagen erlittes Die Reifenden Schiffbruch; Bater und Sohn wurden gerettet, hatten aber ben Berluft fammtlicher Inftrumente zu beflagen. 1844 bis 1851 befchaftigten fich beibe mit Reubau ber verlorenen Inftrumente unter Anwendung neuer 3been und Erfahrungen; fo entstand bas "Orchestrion" nach bem Plane bes jungeren R. Während ber Jahre 1851 und 1852 unternahmen Bater und Sohn aber mals eine Reife und zwar die lette nach England, Irland und Schottland. Bon ba an lebten beide ruhig in Dresden, fortwährend mit dem Reubau immer mehr vervolltommneter felbftfpielender Inftrumente und harmoniums beichaftigt Das fogenannte afuftische Cabinet von &. Raufmann u. Sohn murbe von der vielen, die fachfische Sauptftadt besuchenben Fremben felten unbeachtet gelaffen und fo gestaltete fich ber Ruf biefer trefflichen Runftler gewiffermagen ju einem europäischen. Immer wieder erfreute R. sen, Die bantbaren Borer burch fein feelenvolles Spiel bes Sarmonichords, wie benn berfelbe burch feine milbe, bumane, bon toftlichem humor durchwehte Art und Beife fich eine große Babl bon Freunden und Berehrern ju erwerben wußte. In feltener geiftiger und forper licher Frische feierte ber ehrwürdige Beteran 1864 feinen 80. Geburtetag unter allgemeiner Theilnahme. Ronig Johann ehrte ihn durch Ertheilung bes Ritter freuges vom Albrechtsorben. Rach langerem Leiben entschlief am 1. December 1866 ber liebensmurbige Greis fanft und rubig. Mit raftlofem Fleife arbeitete fein begabter Sohn im Beifte bes Grofvaters und Batere fort, tropbem ibm bies burch schwere forperliche Leiben oft febr erschwert wurde. Um 5. Februat 1872 trat auch er jene Wanderung an, "bon dannen feine Wiederfehr". Dit feltener fibereinftimmender Begabung haben Bater, Gohn und Entel ben Namen R. ju hoben Ehren gebracht, theils durch vielfache Reifen mit ihren trefflicen Mufitwerten, theils burch Berbreitung berfelben über die gange Erbe. Un ben außerften Grengen europäischer Cultur, im fernen Rugland, Indien, Amerita & find die Raufmann'ichen Inftrumente gu finden und erfreuen menfcliche Bergen da, wo alle Runftleiftungen unmöglich oder doch febr erschwert find, burch ibn freundlichen, nie ermubenben Rlange. Fürftenau

Kaufmann (Marie Anna) Angelita K., Malerin, geb. am 30. Oct. 1741 zu Chur, wohin ihr Bater, der Maler Johann Joseph K. (aus Schwarzenberg im Bregenzerwalde) von dem dortigen Bischofe berusen war, um ein Gemälde für dessen Kirche auszusühren. Dort hatte er sich mit Cleopha Lu verheirathet, ging aber schon im September 1742 nach Morbegno im Beltin, wo er sich beinahe zehn Jahre mit Porträtmalen beschäftigte. Dier unter bei

artlichen Pflege ber Eltern, beren einziges Rind fie blieb und unter bem Ginluffe einer ichonen und großartigen Ratur enwidelte fich Angelita in rascher mb erfreulicher Beife. Ohne abfichtlich jur Runft angeleitet ju werben, trat don fruh und gleichsam fpielend ber Trieb jur Malerei in ihr hervor, welchen ber Bater, gang im Begenfage ju bem harten Ismael Mengs, ohne alle Strenge a ju leiten wußte, bag ihr die Arbeit ftets als Freude und Erholung erschien, Die fie allen anderen Bergnugungen borgog. Go tam es, daß fie ichon in einem Alter bon neun Jahren burch wohlausgeführte Baftellbilber allgemeine Bewunerung erregte, als ihr Bater 1752 nach bem iconen Como überfiedelte, wo ur feitherigen Runftubung auch noch bas Stubium ber Wiffenschaften und bie Bege ber Mufit und des Gefanges bingutrat. Ginige Zeit mag fie felbft wol nnerlich unschluffig gewesen fein, welchem Runftberufe fie gut folgen habe, wenigbens ftellte fie fich auf einem ihrer ipateren Bilber wie zweifelnd und unschluffig bar awischen ben allegorischen Geftalten ber Mufit und ber Malerei. Lettere trug schlieglich ben Sieg babon, wozu gewiß ber große Erfolg mithalf, ben fie m ihrem elften Jahre burch bas Bilbnig bes bamaligen Bisthumsverwefers von somo errang, und welches ber Anlaß ju gablreichen anderen Aufträgen wurde. Fine neue Welt ging ihr auf, als ber Bater 1754 nach Mailand gog und fie bit Berte ber beften Reifter aus ber Iombarbifchen Schule ftubiren und copiren lounte; auch hier fanden ihre Borträtbilder große Anerkennung, nachdem fogar ber Bouverneur Reginald von Efte und die Bergogin von Daffa-Carrara ihr geeffen waren. Mitten unter biefen Erfolgen überraschte fie ber Tob ihrer Mutter am 1. Marg 1757) und ein Antrag aus ber Beimath, die Pfarrfirche gu Schwarzenberg auszumalen. Bater und Tochter gingen balb an die Arbeit: R. übernahm die Deckengemalbe, mahrend Angelika die zwölf Apoftel (nach Piazzetta) an ben Banden in Fresco ausführte - ein gewiß feltenes Beifpiel, bag garte Frauenhand in diefer Technif fich bethätigte. Rach Bollendung diefer Arbeit, bie eine fehr warme Empfehlung an den Cardinalfürstbischof Roth von Constanz ur Rolge hatte, tam eine bewegte Beit, in welcher häufiger Wechfel bes Aufentbaltes und mannigfaltige Bestellungen Sand in Sand gingen, die Malerin aber fichnte fich nach Italien: Aber Mailand und Barma (wo fie Correggio's Fresten entjudten) wandte fie fich 1762 nach dem tunftreichen Floreng und im folgenden Jahre nach Rom, wo fie balb mit Wintelmann in Berührung und Freundichaft gerieth; fie zeichnete und radirte (1764) ben großen Runftgelehrten: Das Bild ift in Ausbruck und Behandlung fo ficher, fo charafteriftisch, bag man wol alauben mochte, bas Blatt fei bas Wert eines gereiften Mannes und nicht eines achtzehnfährigen Mabchens. Bier murbe ihr jene ichwarmerische Auffaffung bes flaffifden Alterthums eigen, welche Oppermann bie "Sentimentalität ber Antite" benannte, ihr weich angelegtes Befen verfentte fich in liebevollfter Begeifterung in biefe ideale Belt. Balb rief fie ber Auftrag, einige Gemalbe ber toniglichen Ballerie in Reapel gu copiren, nach diefer zauberischen Stadt; ihre Stellung war hier ebenfalls eine bochgeachtete, fie murbe mit Auftragen von bochgeftellten Berfonen und namentlich bon reichen Englandern überschüttet. Bon Rom ging he 1765 jum Stubium ber Carracci's nach Bologna und Benedig, wo fie burch Tigian, Baul Beroneje und Tintoretto ihre funftgeschichtlichen Erfahrungen abblog. Eingelaben bon ber Laby Wentworth reifte Angelita 1766 mit Diefer Dame nach England, ihre Aufnahme bafelbft war über alle Erwartung glanund; mit ber Bringeffin von Bales wetteiferte die ftolge Ariftofratie, Alles wollte bon ihrer Sand gemalt fein. Das von Jojua Rennolds gemalte Bilbnig gestochen bon Bertaloggi, C. Morace u. A.) zeigt Angelifen in Diefem Stadium. Leider fiel fie in die Rege eines Gochftaplers, welcher bamals unter bem Ramen eines Grafen Born in ben bochften Rreifen fich bewegte. Angelita ichlog eine Che, welche jedoch mit ber Entlardung bes Ganners am 10. Febr. 1768 gerichtlich getrennt wurde, nachdem ber Betriger auch ihre Raffe betrachtlich gebrandichatt hatte. Obwol Angelita nach biefer bitterften Erfahrung fich aus bie hoben Gefellichaft jurndziehen wollte, hatte boch bas Intereffe an ihr und ibere Runft fich fo wenig verloren, bag ihr fogar nach jenem nieberfchlagenben Greigniffe noch berichiebene, vortheilhafte Beirathsantrage gemacht murben, Die fie inbeg alle gurudwies, mit gleicher Singabe und gleichem Erfolge ihrer Runft ausichlieflich jugewendet. Erft nach einem fünfzehnjährigen Aufenthalte in England, ale bie Mergte bem frantelnben Bater bie Rudfehr nach Stalien anriethen, entfcblog fie fich auf beffen Bunfch, mit bem Maler Antonio Bucchi (geb. 1728 p Benebig), welcher fcon langere Beit in London fein Atelier aufgeschlagen hatte, am 14. Juli 1781 eine gludliche und ungetrubte Che einzugeben. Alle bei fehrten nun wenige Tage barauf nach bem Weftlanbe gurud, befuchten ibre Ingehörigen in Schwarzenberg, wo Angelita ben Armen ihrer Seimath große Lie besfpenben reichte und liegen fich in Benedig nieder, wo inbeffen ichon am 11. Januar 1782 ber Bater in Angelitas Armen ftarb. Gie nahm mit ihrem Manne bann feften Wohnfit in Rom, wo ihr Saus balb ben Mittelpuntt alles geiftig bedeutenden Lebens bilbete. Gie vertehrte viel, auch brieflich, mit ben größten Mannern ber Beit. Bahrend feines Aufenthaltes in Rom 1787 lernte fie Goethe tennen; fie malte beffen Bilbnig in ganger Figur; ebenfo fpater auch noch ben baierifchen Kronpring Ludwig (Schleißheimer Galerie). 3m 3. 1795 ftarb ihr Batte. In ben bedrangten Beiten ber frangofifchen Revolution erfitt fie an ihrem Bermogen eine nicht unbeträchtliche Ginbufe; boch auch bieraber half ihr die gleichmäßige Arbeitsluft und die Liebe, mit welcher fie ihrer Runft oblag, hinweg. Rach einem furgen Aufenthalte in Florenz und Mailand, wohin fie eine Reife zu ihrer Erholung 1803 gemacht hatte, tehrte fie wieber nach Rom jurud, wo fie am 5. Robember 1807 verichieb, mahrend ber Bilbhauer Joh. Betet R. (f. u.) welcher ihre Bufte nachmals im Bantheon aufftellte, ihr Gellert's "Dbe an die Sterbenden" borlas. - Angelita R. ift eine heitere, anmutbige, liebenswürdige Ericheinung, welche ber Wiebergeburt ber beutiden Runft borber ging und felbe nachft A. Raph. Mengs und Asmus Carftens porbereitete, welche beshalb ebenfo fehr überichatt wie fpater gegen alles Berbienft berfleinert und bornehm übersehen murbe. Sie ftand in ihrer Zeit und theilte mit Rlopftod und Gegner ben fentimentalen Bug, doch ift ihre Farbe warm und fraftig. Um wenigsten gludlich mar fie in eigenen historischen Compositionen, wozu ihre Mittel nicht ausreichten (g. B. Lionarbo ba Binci's Tob, Bermanns Rudlehr aus der Barusichlacht, die Mutter der Gracchen, Brutus und feine Sohne, die Rymphe Egeria ben Ronig Ruma Bompilius berathend, Leander und Bero, Coriolan u. f. m.). Beffer gelangen ihr bie nur bon wenigen Berfonen belebten Scenen (wie Chriftus mit ber Samariterin, Sagar's Berftogung, Benus und Amor u. f. w.). Am meiften excellirte fie im Bortrat, in ftillen Allegorien, besgleichen murben ihre Copien ber Rachraphael'ichen Meifter vielfach gefucht und bewundert. Auch in Fresco und mit ber Rabirnabel (34 Blatter) hat fie fich, immer mit Glud verfucht und ruhmlich hervorgethan. Ihr eigenes Portrat malte fie bielmals, g. B. in Floreng, Minchen, auch in ber fleibfamen Tracht ihrer heimath (Aug. Testa inc.), bann mit Portratabnlichfeit als Bacchantin. Sappho, Sophonisbe, Juno, Diana, Beftalin u. f. w. Gine Sandzeichnung, auf welcher fie fich unschluffig swifchen Malerei und Dufit mablend abbilbete, ichidte fie ihrer Freundin Schöpfer 1802 nach Munchen, welche bas Blatt mit Rreibe auf Stein zeichnete und als vervielfaltigte Sandzeichnung nach Rom fandte, wodurch Genefelber's Erfindung in Italien befannt wurde. - Die Bahl ber nach ihren Bildern und Zeichnungen gelieferten Stiche (von Bartologgi, Berget.

Bogbell, Brher, Burd, Cataneo, Delatter, Dickinson, Durmer, Facius, Folo, Green, Hauston, Karattoni, Knight, Laurie, Kasael Morghen, Picot, Porporati, Schiavonetti, Scorodomoss, Smith, Taylor, Wrenk, Whnre Rhland, Zucchi

u. a.) belauft fich an 600 Blatter.

Bgl. Ross, Vita di Ang. Kaussmann. Firenze 1810. Auszitge im Stuttg. Morgenblatt 1811. Rr. 181—83 u. übers. von A. Weinhart. Bregenz 1814. Stuttg. Morgenblatt 1837. Rr. 75, S. 298 (ein Brief von Klopstod aus hamburg 14. März 1780). Ragler 1838. VI, 536 ff. E. Guhl, Die Frauen in der Kunstgeschichte. 1858 S. 163. A. Oppermann, Aus dem Bregenzer Wald. 1859 S. 58 ff. (abgedruckt in Stern und Oppermann: Leben der Maler. 1864 S. 257 ff.). Wurzbach, Biogr. Lexiton 1864. XI, 14—58. J. E. Wesselh in Dohme's Kunst u. Künstler. II. B. (XXXIX.).

Ranfmann: Chriftoph R., entschieden ber tollfte unter ben Rraftmannern bee porigen Jahrhunderte, berftand ohne jede eigene originelle und ichriftftelleniche Begabung die Tendengen und Ideen feiner Beit in fich gu vertorpern und w leinen ruhmfüchtigen 3weden auszunüten. Nicht blog die deutschen Sofe, ondern auch die Großen der Litteratur, die Labater, Samann, Berder, Wieland, Abft Goethe hat er auf biefe Weife eine Beit lang ju narren gewußt. 2m 14. Muguft 1753 ale Cohn eines Spitalichreibers und Mitglieds bes großen Rathes zu Winterthur geboren, erhielt R. burch Gulger und Begner eine oberfabliche naturwiffenichaftliche Bilbung, trat in Bern als Apothefergehülfe in Die Inecht'iche Officin ein, und murbe in Tubingen und Freiburg aus abnlichen Stellungen bavongejagt, weil er auf eigene Fauft verfertigte Recepte verabwichte. In Strafburg, wo er feit 1774 als Apotheterburiche bei Spielmann im Dienfte ftand und baneben medicinifche Borlefungen borte, fühlte er fich zuerft burch die Emancipationstendenz der Zeit zu großen Planen und Entwürfen angeregt. Den empfinbfamen Sang bes Jahrhunderts wollte er gur Stiftung eines torengo-Orbens ausnuben; Die philanthropischen Ibeen follten ihm Belegenheit geben, fich als Wohlthater ber Menschheit zu prafentiren, wobei ihm Chriftus als Mufter vorschwebte; die durch Rouffeau und Basedow angeregten Erziehungsbeen wollte er burch einen eigenen "Bund", dem freilich jedes bestimmte Biel teblte, auf feine Beife forbern. Als Berehrer bes naturlichen Genie gegenüber ber Runft, der natürlichen Rraft jum Birten gegenüber bem "elenden Raifonnement", verftand er auch in feinem Auftreten die robe Raturfraft ber Erscheinung und des Ausbrudes geltend ju machen, auf die Manner und besonders auch auf die "Beiblein" ju wirfen. Mus Elfaffern und Schweigern bilbete er fich einen frmlichen Anhang unbedingter, widerfpruchslos ergebener Junger, mit benen im Bunde ber Ungebilbete, Unerzogene bie Regeneration bes Erziehungsmefens bornehmen wollte. Beil es ihm ganglich an eigenen 3been fehlte, fehrte er im September 1775 in die Schweig gurud, um fich bei Ifelin in Bafel und Schloffer in Commendingen Rath über die Erziehungsfrage ju holen. Aber die Meinungen beiber Ranner wideriprachen fich. Nielin wollte R. von ber falichen Genialität gurudbringen und ihm, ehe er die Bilbung anderer zu feiner Aufgabe mache, erft feine eigene Ber-Rambesbildung und foftematifches Bernen ans Berg legen; Schloffer bagegen meinte mehr im Sinne Raufmann's, daß die Bildung des Berftandes den Menfchen nicht beffer und gludlicher mache. Aber als R. balb nach feiner Rudlehr nach Binterthur eine Ginladung an Bafebow's Philanthropin erhielt und ihm Lavater und Ifelin abriethen bem Rufe gu folgen, tonnte auch Schloffer nur ben Rath geben: "Frag Dich, was Du Rinder lehren willft; weißt Du dann was mehr als andere, fo geh und lehre." Standpunttlos ichwantt nun R. in feinen padanogifden Anfichten zwijchen Ifelin und Schloffer bin und ber, wie er benn über-

haupt bei ganglichem Mangel an eigener Bilbung und origineller geiftiger fich jeder Strömung hingab, welche ihn in feinen Intereffen forbern ! Rach der Lecture bes Werther und der Stella läßt er fich als empfind Rarren bewundern. Dit dem jungen Goethe macht er das Thatigfeils gegenuber dem Raifonniren, Die Glafticitat gegenuber dem Phlegma g Bor jedem ruhigen methobischen Studium icheute er gurud; nur gum ba Schnellfiberichauen, Durchbringen bielt er fich geichaffen. Der Dann, i Labater bas 3deal eines Rraftmenschen fab, bor bem fein Famulus Chr wie bor einem gottgefandten Beifte in Die Rnie fant, war nach ber glau bigeren Ausfage anderer farblofer und farbwechfelnder als ein Chamaleon - ift und - aner; wenn er Goethe las, Goethe; bei Ifelin Ifelin Schloffer Schloffer; bei Lavater Lavater; es war borauszusehen, daß er bei Bo Bafebow fein wurde. Rein Bunder, daß R. feine 3been niemals ju Pap bracht hat, hochstens einen andachtig schweigenden Mingling mit fich führte er bictirte, weil er gu voll bon Gebanten fei, und die Autorichaft (nach San Borgange) beharrlich als etwas verächtliches ablehnte und nur im Birten, beln und Thun mabre Befriedigung finden wollte. Rein Bunder ferner, Die Thatfraft als bas hochste schatte, bag er in ber Erziehungsfrage fich boch auf ben Standpuntt Schloffer's ftellte, ber mit feiner Bilbungelo leichter ju bereinbaren mar, und bag er nun gegen Bafebow's Philanthrot eifern begann, worin die Boglinge überfpannt, fcmarmerifch und nicht fi Belt gebilbet würben. Wohlweislich fuchte fich R. von Deffau fern gu wo man ihn leicht hatte burchschauen tonnen. Aber Bajebow lieg nich jur erften Prufung ber Boglinge bes Philanthropins fandte er R. bas Rei welches diefer burchbrachte. Als eine weitere Belbfendung tam, machte endlich mit feinem Chrmann auf den Weg - aber nicht gerabeaus nach wo er vielmehr erft im Rovember eintraf, fonbern auf eine apoftolifche durch gang Deutschland, wobei er an den Fürftenhöfen mit chnischem Ralu mus auftrat, burch die Ginfachheit und Rindlichkeit, womit er fich ju wußte, felbft bei fteptischen Raturen Bertrauen und Glauben fand, diefelbe hinterdrein durch feine maglofe, immer gunehmende Brahlfucht wieder berfo Auf einem Schimmel jog ber ichone, fraftige Dann mit offenem Bammi berabwallendem Saare bon Ort ju Ort, in den verschiedenften Dasten, m Bauerntracht ober in Fachinsuniform. Ueberall tehrte er biejenige Geit bor, bon ber er fich die größte Wirfung verfprach. Ginmal nannte er fich Bottesfpurhund nach reinen Menichen (vgl. Boethe's Berfe in ber Sempe Ausgabe III, 208). Gin anbermal gab er por als Reprafentant ber Den nach Deffau zu geben, um bas Philanthropin in Ordnung gu feben ober ftoren und in Rugland ein eigenes Philanthropin zu grunden. Fur Rouffe Naturibeen machte er allenthalben Propaganda. Gein Bahlfpruch mar: fann mas man will; man will mas man fann." Diefer Grundfat galt Unhangern als ein Symbolum der treuen Befolgung der Raturtriebe, ber monie zwischen Konnen und Wollen, welches beibes ber Natur nach recipt foll; und für einen folchen treuen Befolger aller Binte ber Ratur murb R. gehalten. Auch als Apoftel Lavaters, befonders ber phyfiognomifchen mente, welche fein Bild viermal gebracht hatten und fich in feinem Rubm genug thun fonnten, ging R. in die Belt, in die ihn hauptfachlich La Empfehlungen einführten. Je mehr er aber Buftimmung und Anbanger befto breifter wurde er. 3mmer mehr gerirte fich ber Lugenprophet als bes 18. Jahrhunderte, des humanitatejahrhunderte. Er tritt als Woh der Menschen auf, gibt sich für einen Arzt ans und verrichtet wie E Bunderfuren durch den blogen Glauben an ihn: Rein Kranter, der

laube, außert er, jolle verloren geben. Er geht ferner berum, um die Menichen u "ichutteln" und bas Chriftenthum, wie es jur Beit feiner Stiftung in ben Beelen berer mar, Die bagu beftimmt find, fie mogen Gurften ober Grafen fein (b. h. am liebften filr R., wenn fie eines von beiben waren), wiederherzuftellen. fr geht weiter und behauptet teinen Schlaf zu bedürfen; er trinft nur Dilch und Baffer und nahrt fich von Begetabilien. Aus ber Chriftusrolle fallt er immer mehr in die Charlatanerie des späteren Caglioftro binein: wie diefer behauptet uch er trob feiner Jugend bereits mit einem Menfchenalter bor ihm in Berbindung geftanden ju haben und noch lange nach dem jetigen Geschlechte fortwirfen. Er war eigentlich ein lebendiges Erempel für alle auf die Spite und bis jur Bergerrung getriebenen Tendengen feiner Beit; bas Rarrenhaus im fleinen, bem fich alle einzelnen Rarrheiten bes Sturmes und Dranges gufammen-Begreiflich, daß er einen Abichen hatte, die bon ihm praftifch bargetellten Lehren aufzuzeichnen und bruden zu laffen: benn (wie er wol wußte), nicht die 3been, nur ihre Berkorperung mar fein Gigenthum. 3m 3. 1776 erdien in Frantfurt und Leipzig ein fleines Bandchen: "Allerlei gefammelt aus Reben und Sandichriften berühmter Manner. Berausgegeben bon Ginem Reimben C(hrmann) II(nb) R(aufmann). Erftes Bandchen." (Gin zweites Bandfen ift bon gang anderer Sand.) R. behauptete, feine Freunde hatten ihm, meil er ein folcher Teind der Autorschaft fei, den Streich gespielt und aus den Briefen, die er an fie fchrieb, Stellen herausgehoben und in diefe Sammlung eten laffen. Aber naberem Andringen, welche Stellen dies feien, fcheint er mit ber Antwort ausgewichen zu fein, daß fie ichmer zu unterscheiben feien. Es wird allo auch in diefer Sammlung wenig ober nichts auf Raufmann's eigene Rechnung ju fegen fein. Seinen erften Berfuch bei Sofe hat R., fo viel wir wiffen, m Karleruhe beim Martgrafen Rarl Friedrich gemacht, dem er die mahre Regierungstunft lehren wollte, seine Unterthanen auf ben Raturzustand zurückzu-Ahren und bei bem Genug von Kartoffeln gludlich zu machen. Bon da ging nach Mannheim an ben hof bes Bergogs Rarl Theodor von ber Pfalg, wo In der Dichter und Maler Müller fah und fpater in einer Episode seines Fauft parobirte. Ueber Darmftadt, wo er bei bem verftanbigen Merd wenig Glud hatte, am er im September 1776 nach Weimar; fowol bei bem Bergoge Rarl Auguft als bei Goethe, Wieland, Leng und Klinger fand er anfangs bollen Glauben, Boethe scheint viel mit ihm verlehrt ju haben. Rlinger's "Wirrwarr" wurde son R. in "Sturm und Drang" umgetauft; mit diesem Schlagworte hat er fich n ber Litteratur und Litteraturgeschichte verewigt, und ber Genieperiode ihren Ramen gegeben. Um meiften Beifall fand R. bei Berber, ber Unfangs October m Beimar eintraf und beffen ursprüngliches Eigenthum viele der von R. verretenen 3been waren. Rachbem er burch feine Tratichereien ben Bruch zwischen Boethe und Klinger vollendet hatte, verließ er Weimar und tam endlich Anfangs Robember 1776 nach Deffan ins Philanthropin. Um fein schlechtes Gewiffen u bemanteln, fuchte er hier durch noch unverschämteres Auftreten zu imponieren; r erichlich fich zu einer von ihm entworfenen, nur das äußerlichste betreffenden Confitution die Unterschriften ber Lehrer, und entzweite diese unter einander. Bahend er bem Unternehmen burch feine Begiehungen ju fürftlichen Berfonen beentende Geldmittel zuzuführen verfprach, plunderte er es gur Entlohnung feines Birtens um vierhundert Thaler. Das war feine gange Reformationsthätigkeit. Radbem er in Deffau ein zweites Dal mit dem Bergoge bon Weimar und Boethe (welcher von Leipzig gurudfehrte) gufammengetroffen mar, ging er wieder Darmftadt gurud, wo er ben alten Plan einer Reife nach Betersburg endlich meguführen beschloß. Petersburg war damals wie heute ein gunftiger Boben ir Abenteurer, und auch Caglioftro fand bort fpater eine Beit lang gunftige

Aufnahme. Ueber Weimar (Mitte Februar 1777) ging &. junachft wieber nu Deffau, wo fich nach bem Borgeben feiner Freunde die Furftin in ihn verlie haben foll und er deshalb vom Fürften gefprengt wurde: ein Danvenvre, b R. allerdings an mehreren Orten angeftellt hat, ilberall aber glaubhaft mod wollte. In Berlin eiferte er gegenuber Gulger über bie bedeutenbiten Rann ber Auftlarung als über "ichwache Rerls". In Ronigsberg fand er bei hamer begeisterten Antlang, ber mit R. Die Abneigung gegen alle Antorichaft theilte m in der Autorenwelt ebenfo die Rolle des Chnifers fpielte wie R. in der burge lichen Welt. Durch Samann murbe R. nach Riga an ben Buchhanbler bo fnoch weiter empfohlen, bem er ein paar medicinische Rathichlage verfette. A feine Blane in Rugland und Betersburg, wenn fie nicht überhaupt bloge Bin beuteleien waren, mit benen er in Deutschland imponiren wollte, migglidte Ueber Danemart (wie es fcheint) reifte er nach Wandsbed gu bem ihm a Darmftadt befannten Claudius: immer mehr ichlog er fich an die Bietiften m Schwarmer, an die Freunde Lavaters, ber ihn einen "Sohn Bottes" genan hatte, an; aber felbft ber nüchterne Bog fuchte fich und feiner Frau die 3mei an Raufmann's Prophetenthum ausgureben. Ueber Medlenburg und Berl ging R. bann auf bas Gut bes Freiherrn von Saugwit (gleichfalls eines Fren bes bon Labater) ju Rrappit bei Oppeln; er foll nach bes unguberläffigen Bi tigers Ausfage hier auf ahnliche Beife wie in Deffau gefchieden fein. 3m & tober 1777 fehrte ber "Rraftfolog von Aftratan", ber fich auf feine "berfifch Thaten" allenthalben viel zu Gute that, in die Schweiz gurud. Auf Die Bi bluffung, welche er allenthalben in Deutschland bei feiner Untunft verurfac hatte, mar unmittelbar nach feiner Abreife bie Entlarbung feiner Betrfigereie Brahlereien, Rante und Bwifchentragereien gefolgt. R. fab fich ertannt und fi an fich in die Situation bes bon ber Welt verfannten und verfolgten Geni hineingubenten. Als Schuler Rouffeau's und Borlaufer Beinrichs pon Rle führte er eine Zeit lang ein formliches Bauernleben, heirathete und ahmte a Schloß Segi die alten Patriarchen nach. Immer noch betrug er fich als b ärztliche Bohlthater feiner Umgebung, ben nur Unbant und Reib aus ber 236 vertrieben hatten. In Deutschland war feine Rolle ausgespielt: nach und na fielen auch seine helvetischen Freunde von ihm ab, selbst Lavatern gingen n Die Augen über feinen ehemaligen Schutling auf. Er ichreibt über ibn: . brudt alle burch feine lieblofe, ftolge, richtenbe Barte, bie er ", unferer Beichlid teit" fraft eines ""hoberen Berufes"", ben wir bei feiner unleiblichen Stolgon muthigfeit, bon ber wir buchftablich Urm- und Beinabichlagen iftrchten, nie anertennen fonnen, entgegenfest." Wahrend R. auf dem Freigute Clarisegg a Bodenfee fich gang als Feldbebauer anfiedelte, wurde fein Treiben in Deutschla erft in Satiren ("Breloden ans Allerlei der Groß- und Kleinmanner", Leipz 1778; "Plimplamplasto der hohe Geift" 1780, von Sarafin, Klinger, Pfeff und Lavater (?); Goethes Satyros fällt viel fruher und ift mit Unrecht auf bezogen worden, ber in Berlin burchaus als Schuler Berbers galt ober fich a folden ausgab und baber manche Buge mit bem Satyros gemeinfam haben mußt berfpottet, bann aber burch die aus Mochels Rachlag gemachten Bublitation (f. u.), welche fein berratherisches Benehmen gegen die Elfaffer Anbanger II zeigten, vollftandig entlarbt. R. jog nach Schaffhaufen, gab fich imm mehr einer frommelnben Richtung bin und hielt fich an bie Brübergemeind Gein ganges eitles Dichten und Sandeln war ihm (fo machte er fich wenigften jelber vor) jum Elel geworden: bier glaubte er endlich durch vieles Rampfe ju ber Ginfalt ju tommen, in ber er fich fo felig finbe. Er jog enblich gar nach Schlefien, wo er in die herrenhuterische Bemeinde Aufnahme fand und a Arzt gemeinnützig gewirft haben joll. Er ftarb am 21. Mary 1795.

Die erften quellenmäßigen Rachrichten über Ranimann finben fich reichhaltig in Schmohl's Urne Johann Jatob Mochel's (1780) und in Johann Jatob Mochel's Reliquien verschiedener philosophischen, padagogischen, poetiichen und anderen Auffage (1780). Rach feinem Tobe ericien ein gang unauberläffiger Netrolog von Anton in der Laufigischen Monateschrift 1795 II, 25ff. Die übrigen febr gerftreuten Rachrichten über Raufmann fammelt Dunger in feinem bantenswerthen Auffage: Chriftoph Raufmann, ber Rraftapoftel ber Beniezeit in Raumer's hiftorischem Taschenbuche III. Folge 10. Jahrgang, 5. 107 ff., 1859; bem auch ein handschriftlicher Auffag von Raufmann's Battin (mit allerbings meift unrichtigen eigenen Angaben Raufmann's) gu Bebote ftanb. Ergangt tann Dunger's Darftellung aus einigen neueren Quellen werben : in Bobemann's Schrift 3. G. Bimmermann, Bannover 1878, findet man Rachrichten über Raufmann's Berliner Aufenthalt aus bem Briefwechsel zwischen Gulger und Zimmermann (Regiftr. s. v. Raufmann); Max Rieger in feiner Monographie: Rlinger in feiner Sturm- und Drangperiode, Darmftadt, 1880 behandelt S. 160-164, 171-179, 218, 278, 302 f., 348-361, 408 Raufmann's Berhaltnig ju Rlinger.

Raussmann: Ernst Friedrich K., Liedercomponist, geb. in Ludwigsburg am 27. Nov. 1803, † in Stuttgart am 11. Febr. 1856. K. wollte sich zum Musiker ausbilden, war aber als Waise genöthigt, die Mathematik zu seinem Brotstudium zu machen, bütte als junger Lehrer seine Berbindung mit den Franksurt-Ludwigsburger Attentätern mit Festungshaft und Dienstentlassung, war dann aber als sleißiger, hochbegabter Lehrer an den Symnasien von Heilbronn und Stuttgart, sowie als Mensch von tresslichem Gemüth und begeisterter Pfleger der klassischen Musik, geschäht. Seine Liedercompositionen, besonders zu Gedichten von Ed. Mörike, sind großentheils durchaus melodisch und originell; auch seine Männerchöre haben überall Anklang gesunden.

Bgl. Schmab. Merfur 1856, Rr. 41. Strauf in Gugtow's Unterhalt, am Bausl. Berb 1856, Rr. 50.

Rauffmann: Beorg Friedrich R. ift nach Gerber am 14. Februar 1679 in Oftermondra, einem Dorfe bei Colleda in ber golbenen Aue, geboren. Er Aubirte Dufit bei Buttftett in Erjurt, bann bei Johann Friedrich Alberti in Rerfeburg. Als Alberti 1698 bienftunfahig murbe, murbe R. querft fein Bertreter und 1710 fein Rachfolger als Sof- und Rammerorganist bafelbit. 1722 bewarb er fich um bas Cantorat der Thomasschule ju Leipzig, jog aber feine Bewerbung wieder gurud, als er erfuhr, daß auch ber Capellmeifter Graupner in Darmftadt fich um die Stelle bemube. In welchem Jahre er gum Capell-Director in Merfeburg aufrudte, ift nicht befannt. Er ftarb im Marg 1735. Seine Rirchengesangstude werben von Beitgenoffen lobend erwähnt. Doch war er borgugsweife Orgelcomponift. Das einzige von ihm veröffentlichte Bert ift Die "Barmonifche Seelen Luft Muficalifcher Gonner und Freunde", eine Sammlung bon 75 Choralen mit beziffertem Bag und Borfpielen. Es erfchien bon 1783 an in Rupfer geftochen in einzelnen Querfolioheften und ift bem Bergog beinrich ju Sachsen gewibmet. Bum Abschluß gelangte es 1736, indem die Bittwe aus bem Rachlaffe bes Berfaffers bie legten Sefte herausgab. Es entbalt fein gearbeitete, aber etwas gezierte Orgelmufit. Geschichtlich wichtig ift es noch beshalb, weil es genaue Angaben fiber die Regiftrirung bietet und baburch eine Borftellung gewährt, wie man nach biefer Richtung bamals bie Orgel gu behandeln pflegte. R. hatte auch eine Mufitlehre ausgearbeitet und wollte fie bruden laffen. Doch ift es bagu nicht gefommen und bas Manuscript ift ver-Schollen. Die Angabe des Inhalts findet man in Balther's Lexiton.

Ranfmann: Johann Peter R., großherzoglich weimarijcher Hofbildhauer, ein Beitgenoffe, aber nicht, wie fälschlich angenommen wird, ein Bermandter von Angeilla Raufmann, mard am 16. Febr. 1764 in Reute, einer ber alteften Biarren -1284 - best inneren Bregengerwalbes geboren. Seine Eltern maren Rafpar R. und Anna Ratter von Mellau, verehelicht am 27. April 1755 und gehörten gu ben angesehenften und bei ben fleinlichen Berhaltniffen wohlhabenbften Jamilien. Seine Gefdwifter aus erfter Che ftarben fruhzeitig, bon feinen Stiefe geschwiftern aber aus zweiter Che feines Baters mit ber Senatorstochter Manie Barbara Feuerstein aus Bizau, lebt noch eine überreiche Rachtommenschaft im inneren Bregenzerwalde. Rach Bollendung des Schulunterrichtes in der dortigen Dorfschule erhielt er die erste Anleitung zur Bildschnitzerei von seinem Bater ber neben ber Feldwirthichaft gerne mit biefer Runft fich beschäftigte. Er tam ins Elfaß mit anderen Bregengermalbern, die als Stuccateure und Baumeifter dort vielfältig Arbeit fanden, und als 18jahriger junger Mann 1782 bis noch Paris, wo er mehrere Jahre in ber Golgbildhauerfunft fich vervolltommnele Sier erregte er bie Aufmertsamteit bes Rurfürften von Baiern, mit beffen Unter ftugung er nach Italien reifen tonnte, wo er zuerft ein Jahr in Mailand arbeitete, fobann mehrere in feinem Fache beruhmte Stabte befuchte und endlich auf den Bunich Angelifa's (1741-1807), welche fich feiner bis zu ihrem Tobe hilfreich annahm und ihn in ihrem Teftamente bedachte, 1796 nach Rom fich begab. Sier fand er bei Canoba (1757-1822) nicht blos weitere Ausbilbung, er mucht einer feiner beften Schuler, fonbern auch hinreichenbe Urbeit. Der berfihmte Meifter blieb fein vorzüglichfter Gonner und treuefter Freund. Bon ben Arbeiten, Die er in Rom fertigte, geschieht nur von einer Erwahnung, nämlich in Dobwell's Claffifcher und topographischer Reife burch Griechenland mabrend bet Jahre 1801, 1805 und 1806, beren Ueberfeber und Berausgeber Dr. Fr. & 2. Sidler im II. Bande, G. 24, wo Dodwell von dem Funde ber berfihmten Megineten ergablt, in einer Anmerkung bingufügt: bag bie aufgefundenen, meift gertrummerten Körpertheile von Jojef Franzoni und Ludwig (recte Beter) Rauf mann mit vieler Einficht wieder vereinigt, manche bon ihren außeren Theilen, bie bei ben Ausgrabungen nicht aufgefunden wurden, fo gut bergeftellt und nadgeahmt worden feien, daß man fie bon den Originalen taum unterscheiben tome In Rom verehelichte fich R. mit Barbara Barzes, einer Spanierin, das Jahr ift nicht ju ermitteln gewesen, die ihm zwei Anaben, Ludwig und Ludwig Rafpar, zufolge eines Briefes an feine Gefchwifter aus bem 3. 1814, erfteren 1800 und lehteren 1810 geboren hat. Beide erbten von ihrem Bater Anlagen gur Runft. & verweilte 21 Jahre in Rom, fast ununterbrochen im Atelier Canoba's beicat Dennoch begegnet man in mehreren Briefen in feine Beimath aus De bamaligen, bon beftandigen Rriegsunruhen unterwühlten Beit, bitteren Rlage über boje Jahre und Dangel großer Beftellungen von Berten in ber Aus im Allgemeinen, insbesondere aber bon folden in der Plaftit. Es erfullte il baber mit großen Freuden und ftolger hoffnung, als er endlich im Jahre 181 einen Ruf als Sofbildhauer nach Weimar erhielt, burch Berwendung bes So rathes und Professors ber hiftorienmalerei Ferdinand Jagemann (1780-1820 ber ihn in Rom tennen gelernt hatte. In Weimar, wohin er Anjangs 1817 mit feine beiben Gohnen gezogen mar, erfreute er fich ber befonderen Bunft bes Grof herzogs. Sein erftes Wert war beffen Portratbufte, beren Modell bereits 181 vollendet und erft fpater in Marmor gehauen wurde. Während feines 12jah rigen Aufenthaltes in Weimar verweilte er mehrmals auf langere Zeit, fo 1811 über ein halbes Jahr in Berlin, um die bort fur Ronig Friedrich Bilbelm III aus Rom angelangten Alterthumer ju ergangen; bort fand er auch feine alter römischen Freunde wieder, Die größten beutschen Bildhauer, Rauch 1222 bi

1857) und Tied (1776—1851), die auch ihn hochschätten. Seine theuren Geschwifter im langersehnten Heimathsland besuchte er seit seiner Abwesenheit vom Baterhause nur zweimal, 1817 während seiner Uebersiedelung von Rom nach Beimar, dann im August 1823, nahezu 60 Jahre alt. In allen solgenden Briefen spricht sich eine unendliche Schusucht nach seiner Heimath aus. Sein einziger Bunsch war, dort die letzten Jahre in Ruhe und Frieden leben zu können. Er sühlte sich verlassen. Seine Gattin konnte er nicht bewegen, nach Deutschland mitzugehen, sie blieb in Rom und überlebte ihn noch zehn Jahre, eine msehnliche Bension von Weimar genießend. A. starb am 2. August 1829 in einem Alter von 65 Jahren am Schlagslusse, der seiner ungebrochenen Schassen fait ein unerwartetes Ende setze, herbeigeführt in Folge der allzugrößen ange-

frengten Thatigfeit, bie er von Jugend auf gu fiben gewohnt mar.

Die bon R. in Beimar gefertigten und hinterlaffenen Berte find : Mehrere Marmorbuften bes Großherzogs Rarl Auguft und ber Großfürftin Marie Paulowna (theils im Refibengichlog, theils in ber großherzoglichen Bibliothet und im Dufeum ju Beimar); bie lebensgroße Figur von Chriftus in Gups in ber Garnifontirche; fechs Sanbfteinfiguren am Tempelherrenhaufe im Bart; Bufte Bielands; eine holgichnigerei in Reliefform, Die ben Rrieg und Frieden inmbolifch barftellt (im Aubienggimmer bes Schloffes); eine Stuccoarbeit, Fronten am romifchen Saufe: Gin Genius fegnet auf ber einen Geite bie Geres, auf ber anderen die Minerba; ein Basielief in Marmor: Jason und Mebea barftellend in 1/4 Lebensgröße. Außer ben genannten brei Berten burften noch manche in anderen Stabten fich befinden. Portratbuften beruhmter Berfonlichfeiten werden ibm noch zwei als bon ihm gefertigt zugefchrieben, nämlich bie bon Boethe und die fehr gelungene von Angelita Raufmann, die im Pantheon ju Rom, neben jenen ber Beroen ber Runft nach ihrem Tobe aufgeftellt murbe. Da jeboch bon einer Boethebufte meber Boethe felbit, ber ihn überlebenb ficherlich eine Aufzeichnung gemacht hatte, noch Beitgenoffen irgend eine Ermahnung machten, fo ift erftere Angabe mit Recht au bezweifeln. Bei biefer Belegenheit fei ermahnt, bag bie in ber Rirche gu Schwarzenberg aufgestellte Marmorbufte, Die fehr ahnlich und von natürlicher Große ift, von Chr. Belwenfobn gemeißelt worben ift. Die Bortratbuften in Beimar, alle im antiten Stile gehalten, find bon ibealer Schonheit und tonnen fich mit ben fconften ber erften beutschen Runftler meffen. Befonders erfreut die Bufte Rarl Augusts burch ihre garte Detailarbeit. Die Chriftusfigur, in ber Stellung und Saltung emes Lehrers, ift burch die Wahrheit und Schonheit bes anatomijch burch= gebilbeten Körpers ausgezeichnet. Sammtliche Werte erinnern an Die Schule Canova's. Unter ben gablreichen Berehrern war es insbesondere Goethe, ber ibn febr oft in feiner Bertftatte bes Befuches wurdigte und fich mit ihm in ttalienischer Sprache unterhielt, die er, und die frangofische fo geläufig als die beutiche iprach; und mit welcher Werthichagung Goethe über Raufmann's Werte bachte, fprechen feine Rotigen in ben Tag- und Jahresheften von 1816, 1820 und 1821 aus. R. war unzweifelhaft mit einem tuchtigen Talente begabt, bas ihn jum Runftler erften Ranges berechtigte. Er fand jedoch theils wegen Mangels materieller Gulfe, theils wegen Ungunft ber Beitverhaltniffe uniber-Dinbliche Schwierigfeiten, bas hochfte Biel gu erreichen. Er tam gu fpat aus leinem Baterhaufe, gu fpat, zu wenig ausgeruftet mit Renntniffen in die große Schule ber Belt, er entbehrte ber erfahrenen Leitung, Die ihn in Die große Befellichaft einführte und miftannte bie Allgewalt bes außeren Scheines. Dhne Unterfifigung bon feinen Eltern mar er ftets genothigt, um feinen Lebensunter-Salt ju arbeiten und daber, was fich leicht benten lagt, unter großen Entbebrungen die nothige alabemische Bilbung sich eigen zu machen. Das erfte Biertel unseres Jahrhunderts war für die Plastik, wie die Geschichte der Dentmäler lehrt, eine trostlose Zeit. Große Bestellungen plastischer Werke waren selten und wurden nur den größten Meistern zu Theil. Während seines Ausenbaltes in Rom hat K. ohne Zweisel manches selbständige Werk, namentlich im Porträtsache geliesert, denn wie hätte er sonst den Ruf nach Weimar erhalten, allein von monumentalen Werken, die er in Rom und Weimar geschaffen, sindet man nirgends eine Erwähnung.

Familienbuch ber Pfarre Reute, wo Peter Kaufmann als sculptor aulicus eingetragen ift. Bericht des Polizeiamtes Beimar an das Auseum in Borarlberg. Brief von Peter Kaufmann an seine Berwandten im Liegenzerwalde. Neuer Netrolog der Deutschen, VII. Jahrgang 1829. S. 600. Nr. 272.

Ranfmann: Ludwig R., ber altere Gohn Beters (f. o.), geb. 1800 p Rom, † am 12. Mai 1855, bilbete fich fcon febr frubzeitig unter Canova jum Bilbhauer. Er jog mit feinem Bater 1817 nach Beimar und begab fich bann gur weiteren Ausbildung mit einer namhaften Unterftugung, Die ibm ber Grop herzog Rarl August auf drei Jahre gutommen ließ, wieder nach Rom in bie Schule Canova's, mo er ein bem eblen Gonner gewidmetes plaftifches Bert bas allgemeinen Beijall gefunden und 1820 in einem der Schloffer in Beima aufgestellt murbe, ausgeführt hat. Die nabere Beschreibung hat Beter R., fein Bater, in ben Briefen in feine Beimath, Die hiebon Erwähnung thun, nicht gegeben. Rach dem Tode Canova's, 1822, ging R. nach Berlin, arbeitete turge Beit im Atelier bes Profeffor Rauch und überfiebelte bann 1823 fur immer nach Barichau. Der funftliebenbe polnische Graf Bac, von bem italienischen Beschlechte ber Paggi ftammend, berief nämlich mit dem Architetten Seinrich Marconi und einigen Frescomalern aus Italien auch gleichzeitig R., um ein groß. artiges Balais im romischen Stile an der Stelle bes ehemaligen verfallenen Palaftes bes Fürften Radziwil in ber Methftrage ju Barichau und ein noch umfangreicheres Schlog im altenglifchen (gothifden) Stile auf feinen Batem Dowspoda in Lithauen erbauen zu laffen. An dem Balais, boch über beffen brei machtigen Portalen, welche die zwei Flügel bes Balais verbinden und in bas Innere fuhren, ift bas bebeutenbfte Wert Raufmann's angebracht. Es ift ein coloffales Basrelief, eingefügt im langen Friefe, gefront bon vier lebensgroßen, alle gorifchen Frauengeftalten. Das figurenreiche Basrelief ftellt ben romifchen Conful Titus Quinctius Flamininus bar, wie er bei ben Ifthmifchen Spielen in Rorinth nach bem macedonischen Rriege ben griechischen Stadten Die Freiheit verfundet. Inmitten biefer Arbeiten fertigte er bie wohlgelungene Bufte bes Großfürsten Conftantin Pawlowicz, Bruber bes Raifers Alexander I., Statthaltere in Bolen bis jum Ausbruche der Revolution 1830, ein Wert, das ihm den Ruf eines bedeutenden Rünftlers beim Soje und bem Abel ficherte. Rach Bollenbung Diefer Bauwerte für ben Grafen Pac, ber als Genator und General ber Cavallerie in die polnischen Ereigniffe des Jahres 1830 verwidelt und jur Emigration genothigt, ein fo tragisches Ende in Benedig fand, in Folge beffen feine Guler confiscirt und fein Palais in der Methftrage in das Juftiggebande umgewandell wurde, erweiterte fich ber Birtungefreis Raufmann's fo bedeutend, bag er, um ben gablreichen Auftragen von Rab und Gern gu genugen, ein großes Mielier im Balais Raras, dicht am Monumente bes Ropernitus (von Thormalbien) in ber Rrafauer Borftabt errichten und gablreiche Schuler und Gehulfen aufnehmen tonnte. Raufmann's Werte find ohne Rudficht auf Die Beitfolge vom 3. 1831 bis ju feinem 1855 erfolgten Tobe, nachftehenbe: ein prachtvoller Garloplag bes Ronigs Johann III. Sobiesti aus Marmor, nach bem Borbilbe jenes bes

Ranimann. 477

apio Africanus, mit Portratmedaillons und Ronigsinfignien, aufgeftellt in ber m ihm gegrundeten Rapuzinerfirche; Statuen der Apostel auf Consolen postirt, ib jehn Basreliefs religiofen Inhaltes, erftere im Innern, lettere in ber Borille der renovirten gothischen Domlirche St. Johann; ein Basrelief im Frontis ice, zwei Statuen von Beiligen an ber Saupttreppe, ebenfo Betrus unb mlus an ben Thuren ber neu erbauten St. Carolus-Borromaus-Rirche; zwei loffale liegende Gestalten im antifen Stile, die Weichsel und die Tiber dar-Uend, auf der Terraffe des königlichen Luftschloffes Laziensky; mehrere Grabnumente, bavon die befannteften das ber Grafin Ratalie Botoda und bes achhandlers Sigismund Merzbach; ferner Figuren und Basreliefs am Rundw ber Barichauer Bant; am Schloß und Parte Willanow; am Palais bes mien Urusti; an bem Palais in Jablonna bei Barichau; bem Palais bes rafen Zamojeti in ber Rrafauer Borftadt, bem Palais ber polnifchen Bobenbitgefellichaft, einem monumentalen Bauwerte im Stile bes benetianischen ogenpalaftes u. a. R., ein Mann voll Energie und unermubeter Thatigfeit, wichte nur ein Alter bon 55 Jahren. Seine Afche ruht auf bem fatholischen nedhoje Bowazin unter einem mit feiner Bufte gezierten Denkmale. Seine Frau, borne Anna Beaben, ihm angetraut 1844, war englischer Abtunft und ftarb 876. Sein einziger Sohn ftarb in ber Jugend; zwei Tochter überlebten ihn.

Lubwig Kafpar K., der zweite Sohn Peters K., geb. zu Rom 1810, il. 1855 zu Rastott, hatte sich als Lithograph herangebildet und in Karlsruhe den vierziger Jahren niedergelassen, wo er für den Hoftunsthändler Johann üllen mehrere Bilder auf Stein zeichnete. Seine Arbeiten, namentlich Poralte, die er nach der Ratur zeichnete, gehörten zu den besseren Leistungen der maligen Zeit. Er zog dann 1850 nach Kastatt und besseichete die Zeichnungs-

brerftelle am bortigen Lyceum burch 5 Jahre und ftarb 1855.

Briese bes Beter K., seines Baters, an seine Berwandten im Bregenzerwalde. Bericht des Polizeiamtes in Weimar an das Museum in Borarsberg. Lebensstizze vom Historienmaler Alexander Lesser in Warschau über Ludwig R. Briesliche Mittheilungen von seinen Hinterbliebenen in Warschau.

Jobof Bar.

Raufmann: Beter R., ftaatswirthichaftlicher Schriftfteller, geboren in ber chmals preußischen Rheinproving 1804, † am 19. Febr. 1872 in Bonn. ich beendigten Studien promobirte er im J. 1827 in der philosophischen Fatat ber Universität Beibelberg mit ber Differtation: "De falsa Adami Smithi ca bilanciam mercatoriam theoria". Darin trat er nicht blos im Gegenfah ben angesehenften Schriftftellern fur bie Schutgolle ein, fonbern er berbigte die noch weitergebende Unficht ber alten Mertantiliften, bag es bon chtigleit fur ben Staat fei, die Geldmenge im Lande gu erhalten und gu verfren. Er habilititte fich bald barauf für bas Fach ber Cameralwiffenschaften Bonn und beröffentlichte bier 1829 "Untersuchungen im Gebiete ber politien Detonomie", worin die Gebanten ber Inauguralichrift theilweise wieberit, theilweise erheblich weitergeführt find, wovon aber allerdings nur die erfte b bas erfte Beft einer zweiten Abtheilung erschienen. Much bier find eine ihe bon Branden gufammengeftellt, die fur die Beschutzung einer fich entdelnben Induftrie fprechen, und unter benfelben ift wiederum besonderes Gecht gelegt auf die Bebeutung, welche der Menge bes vorrathigen Baargelbes tommen foll. 3m Zusammenhang damit werden einige beachtenswerthe Aushrungen fiber bas Befen bes Gelbes gemacht. Beifpielsweife hat R., indem auseinanderjett, wie bas Geld in ben Umfagen zuweilen blofes Mittel, febr mig aber letter 3wed fei, eine neuerdings von Rarl Mary aufgestellte und ithem oft wiederholte Unterscheidung porweggenommen. Auch findet fich bei

Baare gewefen jet, biden Begriffe Bermogen und Rich Die Theorie fordernder Beife behandelt und fur be nur materielle Gegenstände unter bie wirthidath wenn auch nicht gang haltbare, doch wenigsten Scinde vorgebracht. Obgleich er noch nicht viele Borgehalten hatte, fo wurde er boch im 3. 1882 um Staatswiffenschaft und Landwirthichaft beiorbert. Foutlichte er jur Unterftugung feiner Bortrage eine Embiums". Im Ramen bes nieberrheinischen Bereit 1833 bis 1837 ben Riederrhein, landwirthicheit mtegte er Auffeben burch feinen allerdings übermöße Immir gegen Sanfemann in ber Brofchure: Bibr Franfreich"" (2. Auflage 1836). Gen migerem Umfang und nicht von bleibender 26 dem 3. 1836: "Das bringenbfte Bedurfnif bir Rothwendigfeit und die Mittel, dem aufm Einger am Riederrhein gu begegnen"; fernet bin 2000 Bandwirthschaft in Preugen" und von 1851 Jahrung der Gifenbahn von Berlin an ba int längeren Jahren feine Universitatsvorlefunga Sent am 19. Gebr. 1872.

Entwisfelung der Nationalöfonomit, S. 657, 58.

Rationalöfonomit in Deutschland, S. 993, 94.

Bejer

Tühter des 14.—15. Jahrhunderts, wahrschie von lebend. Wir besthen von ihm eine Ach die stellen die jammtlich in der Münchener hand kind alle in dieser Handschrift auf den From verläßt. Das eine, "Bon einer Schusterin erzihlt einen Localschwant; ein anderes "Bon von Frankreich, die dennoch unschuldig wor konstlenstoff des Mittelalters. Das Lieblinge erkonisten von Franen namentlich mit Pfaffen: be konstlenstoff des Müllerin" und "Wie der Pjaff des Darftellung ist derb und unsein.

R. Bartid.

Giftveienmaler und Director der München in Arolfen, † in München den 7. April

der jeibst eine Zeitlang seinen Meiste der jeibst eine Zeitlang seinen Meiste der jeibst eine Zeitlang seinen Meiste der berdrüngen zu sollen schien.

gebaren, eines verkommenen Genies, da Seine demomische Stellung gänzlich zer Strafe zugezogen hatte, wuchs A. dittersten Armuth und der Mißachtung innwer auch der Familie zuzieht. In Sendaltes gerade zu der Zeit, die Licht

ben gov Til non Con bis A bedeut Diefer ballerin genothin confiscir murbe. ben gall im Pala der Rrafa fonnte. bis ju fer bes Ronige

m meisten braucht, bei Berwandten mehr herumgestoßen, als gezogen, ie ordentlichen Schulunterricht, fondern ftatt beffen fruh Die entfindrude. Bezwungen erft mit ben Stichen bes Baters, bann bei tretendem funftlerischem Talent mit den Taffen und Tellern, die er t, in der Rachbarschaft haufiren zu gehen, hatte er dann erft recht Die übelften Erfahrungen über bie Robbeit und ben Egoismus ber u machen. Sier legte er wol ben Grund zu jener peffimiftischen ung, die nachher gleich in feinen erften Werten fo grell herausbrach de Belt frappirte. - Bon allen Seiten getreten und mighandelt, auch jener übergreifende und gewandte Charafter, jene frube ntnig und Berachtung, jene große Gelbftandigfeit, außerordentliche und Elafticitat, jenes bamonifche Befen bei ihm aus, Gigenschaften, er um fo eber befähigten eine glanzende Carriere zu machen als er mit allen Baben bes Talents wie ber einnehmenbften Berfonlichfeit Sgeftattet war. Go vorbereitet und geftählt tam er mit 17 gabren porf, um fich jum Runftler auszubilben und ichloß fich ber eben Schule bes furg porber babin berufenen Cornelius an, ju beren ftem Bogling er fich raich aufschwang, wie er ichon bald burch eine ber Danna fammelnden Afraeliten bewies. Satte er die Birflich= nur bon der widerwartigften Seite fennen gelernt und mar feiner Ratur ber 3bealismus teineswegs fremb, fo mußte ihm die Flucht genwart ins weite Reich ber Phantafie, welche bas charafteriftische Schule wie ber Romantit überhaupt bilbet, wohl entsprechen, obeben ihn lehrte, fie bald mit bem harteften Realismus zu verbinden. r etwas gelernt hatte, lebte er bavon Anderen Unterricht zu geben, re bas weibliche Geschlecht scheint ben fchonen und teden Jungling begunfligt zu haben, wobei er benn auch balb alle Seligfeiten und er Leidenschaft burchtoftete. Einftweilen fette es ihn in den Stand, b felbft feine Familie unterftugen tonnte, eine Pflicht, der er zeit= Ahrender Treue genügte. — Hatte er fo in einem Alter, wo Andere gen, die reichfte wie herbite Schule ber Lebenserfahrung bereits durchfollte fich das alsbald in feiner erften großeren Arbeit, burch welche terffamteit der Welt in gang ungeahntem Grade auf fich jog beurwar bies die fo berühmt gewordene Composition des Narrenhauses, Auftrage ju Engeln verdantte, welche er in der Rapelle des Irren-Stadt zu malen hatte, wobei er ausreichend Belegenheit fand, die Anftalt felber ju beobachten. - Man wurde fich heute wundern, weber großes malerisches Geschick in ber Anordnung noch besonders harje der Naturbeobachtung verrathende Zeichnung einst fo gewaltiges chen tonnte, wenn man fich nicht alsbald fagen mußte, bag es trot ein fur jene Beit bewunderungswürdig fühner Briff mitten in die Wirtlichkeit hinein mar, inmitten einer Gefellschaft, die ihr fonst wie telbaren, Grellen und Graufamen burchaus aus dem Wege ging, die futterungen lieber in die graue Borgeit verlegte. Allerdings warb r in Dunchen vollendet, entstanden ift fie aber schon in Duffeldorf. nde Sohn, mit dem R. hier eine Angahl für jene Beriode befonders her Zeittrantheiten ichilberte und fie zu Thpen ihrer Gattung machte, ren bes Königthums von Gottes Gnaben, ben ber Rapoleonischen n religiofen Schwarmer ober ben Borfenmann, ben aus Sochmuth nen Philosophen ze. zeugte von einer feltenen Freiheit des Urtheils, mifchte Rriegserflarung gegen bie gange moberne Befellichaft mußte ihre Ruhnheit und Energie gewaltig imponiren. Bon einer naiven

Santbach.

ant ift inden babei wenig Spur, fonbern weit eber bon ja gefuchten Wefen in allem und jedem, bas mi merlmurbig ift auch, bag man bin naden fertig vorfindet, die ber Rünftler nachher be

angabligemale wiedergebracht bat.

maliftifchen Beltbetrachtung, ber beißende Big, bet bie Berbluffung und den Beifall ber Mitwelt, in reten bier alle icon auffallend genug berbor, wie fielb Der Bei gleichzeiten Ungefahr gleichzeitig entftand auch "Der Be mach Schiller, in beffen Blattern bie moberne Ge gen noch rudfichtelofer angegriffen, fie als lebiglia me Machtigen und die Unterdrückung ber Schwache bernefteilt merben, und wobei ber Rünftler offenbn nemb auch an bas Schidfal feines Baters, bie Siterfeit feiner erften Jugenbeindrude niemale meh bar tren ihm bas Glud auch fortan blieb und ib

mun ahember Scharfe, bas fich fo ftart bier an-Umgang fühlbar machte, hatte ihn schon is Seinrieflichkeiten mit den Collegen und felbit mi = to wenig als Andere mit feiner Sature ber mach Munden Beit und biefer verichaffte ibm, ber bereits als and all fein einstiger Nachfolger anerkannt, is wir die erften großen Arbeiten. - Co ju ben Maint Donau und Isar, des Maint Sofent componitte, freilich auch ohne rechte Die Charatteriftit wird imit der Diefen Productionen gang ebenfe Schmalten, borab ber eines gang me Die Jeichnung und noch mehr die Robb femmen erscheinen läßt. Sieht man in bas fe die alten Meister wenigstens in ber feinem Golorit meinen, bag er nie gemagt habe, wie er benn auch zeitleben mung gezeigt, fich auch gar nicht um Sufenbite im Concertical bes Oben, bei aller leichten Erfindung boch m ber gwife Unterschied zwischen bem at gedilbeten Formenfinn bes Corneliul Sonne hinftenbenden Schuler febr beutlich Communication und ju Wieland ichlus fich unmittelbar doran, South Juden Weit bedeutender ift and ihrer Art portre Darer's in ber wilben Sie der Borlaufer ber noch wil be be munit einen europaifcen Ru and an and an er fich noch eben bit dreite für lange Jahre ber Die fo eble ale four Frege lebenelang jur Geite ge

the E Mab

1874

bell

Loftet Zode auch 1 gang a

burth m jtort . b unter ber empor, 1 Folge ber

ffen niemals getheilt, hatte er die einzelnen Gruppen nach und nach gezeichnet, benen er nachher jenes Bange gufammenfehte, beffen Ericheinen einen bis babin Dtfinden faft unerhörten Erfolg bavontrug. Er hatte ben Stoff von bem reundeten Philosophen Lafauly erhalten, der ihn in den Fragmenten des mascius gefunden und feiner eines Tages bei ihm erwähnt hatte. Die Renbeffelben wie die fiberaus großen Schonheiten ber Composition, Die im mgen auch feine befte geblieben ift, entgudten alle Belt. Dan überfah babei ar, bag diefelbe peffimiftifche Weltanschauung, die fich burch alle feine Berte ht, auch biefem ju Grunde liegt, wo ber Despotismus und bie Barbarei mit alten Gultur und frommem Glauben in einem Rampf liegen, in welchem ten ber Sieg jugufallen brobt, minbeftens unentichieden bleibt. Dag er mit n Inftintte bes Genius herausgefühlt, wie derfelbe nie gang aufhoren werbe, ift Raulbach's entschiedenes Berbienft. Zeigt fich auch bier fein niemals flaffisch dulter Formenfinn in ber Dagerteit vieler Geftalten, fo ift boch in ber Erfindung einzelnen Gruppen und ihrer Motibe ein folder jugendlicher Reichthum ber taltenbildenden Phantafie enthalten, es weht uns eine fo burchaus schwungvolle mantit, ein fo ebler Beift aus dem Bangen an, es feffelt ein fo gewaltiges braitisches Leben, das Gange trägt fo fehr den Charafter der achtesten Inspiration, aman bas Wert immer als eine ber iconften Berlen beuticher Runft wird eichnen muffen. - Konnte er burch baffelbe ben gegen ihn erbitterten Konig iftweilen noch nicht berfohnen, fo führte boch fein Glud gerabe jest ben Brafen acapnsty ber, ber die Ausführung im Großen bestellte. Dadurch der nächsten orgen enthoben, widmete fich R. mit feiner unermeglichen Arbeitstraft - benn ach bas Genie bes Fleiges befag er im hochften Grade - ber Composition mes Werles, welches ju feinem Rufe jest balb faft noch mehr beitragen follte bie hunnenschlacht: bes Reinete Juchs. - Berade biefe fortwährenben bringe ber Empfindung bon ber poetifchen Begeifterung und ihrem Bathos gur megenden Fronie charafterifiren ihn aber burchaus als modernen Romantifer, m es eigentlich mit nichts voller Ernft ift. - Er war zu diefer Bearbeitung ber Thierfabel burch ben Frangofen Grandville, ber mit feinen berartigen Beichmugen gerade damals viel Blud machte, geführt worden. Aber mahrend biefer, er fast nur Tagesfragen und Mntereffen wisig behandelte, längft vergeffen ift, wird fich Raulbach's Illustration des altdeutschen Gedichts wol ewig erhalten, benn wertieft noch die naibe Schalthaftigfeit deffelben ju einer Art bon Welthumor. Las Romische ift hier überdies rein fünftlerisch, liegt nicht wie so oft bei handville in bem Gegensat bes Textes ju ben Bilbern, fonbern bie feinigen oben gar teinen Text nothig, Reinete, Ronig Robel, Jegrimm und alle Anderen ind tomifche Charattere, wie man fie nur wünschen mag, ja im Reinete hat L jogar einen guten Theil ber eigenen Subjectivität niedergelegt. Ueberdies Dimmelt bas Wert von unfterblichen Ginfallen, wie g. B. bem wo ber Ochje m Orben an einem feiner Sorner tragt. Aber auch die Renntnig ber Formen nd ber Bewegung ber Thiere, die R. hier zeigt, ift bewunderungswurdig. ber mußte ihn indeg nicht nur fein ungeheures Gedachtnig und feine rafche beobachtung unterftuben, sondern er machte auch fo eingehende Naturstubien, aft fein Atelier in Diefer Zeit einer Menagerie glich. Bas aber für fleine eichnungen volltommen genügte, reichte freilich nicht für lebensgroße Geftalten us und barum wird er fo oft leer bei diesen, weil er fich fehr ungern zu jenem mauen Studium ber Modellirung bequemen mochte, welches die Berte eines laphael ober anderer Claffiter to nachhaltig und intereffant in jeder Ginzelheit macht. Dahrend lehteres bei benen Kaulbach's felten ber Fall ist, ber hier weit eher ut ben Jopfmalern auf einem Boden steht, ja oft selbst hinter ihnen gurudeibt. Er hat daher trop feines außerordentlichen Dhantafiereichthums keines482 Raulbach.

wegs lleberfluß an wirklich schönen und eigenthümlichen Gestalten, wiedet überdieß viele seiner Figuren beständig, ist eigentlich neu nur in der Ersindung mannigsachsten Situationen und dem geschickten Bau der Gruppen. Dies ze sich alsbald bei der ebensalls um 1836 begonnenen Composition, der zurung Jerusalems, die weit hinter der Hunnenschlacht zurückbleibt und micht nur in der Hauptgruppe, dem sich und seine Familie ermordenden Hariester, sondern selbst in der viel bewunderten Episode der abziehenden Chreinen auffallenden Mangel an wahrem und tiesem Gesühl verräth, statt des seinen gesiert wird. Nichts desto weniger imponirte das Ganze auch wal wieder so, daß er selbst den König Ludwig damit versöhnte, der bei ihm Ausführung in Del im größten Maßstade und zu einem bis dahin saft u

hörten Preis beftellte.

Seiner gerade damals angegriffenen Gefundheit halber und um beffer m gu lernen, ging R. jest 1839 auf ein Jahr nach Rom, ohne bag indes Production auch nur im minbeften badurch beeinflugt worden mare. Er auch nichts als Studien nach ber natur bort, ohne fich viel um bie Meister ju fummern, für beren Große, Strenge und Renschheit er offe wenig Sinn besag. Die gleich nach ber Rudtehr begonnene Ausführung f Bernfalem in Del bewies bies fchlagend, ba fie, obwol mit großem techn Beichid gemacht, boch jo totett und manierirt wie nur die irgend eines malers ift. - Auch eine Angahl lebensgroße Portraite, Die um Diefe Beit ftand, zeigen biefelbe Reigung zu gezierter Auffaffung und fuger, irifirender bung. - Indeg erregte gerade dies bie größte Bewunderung. Da mai München bisher eigentlich gar nicht gemalt hatte, war es auch in der icon fast ein Fortschritt, daß hier bereits schlecht, d. h. manierirt gemalt i Ja ber Beifall war jo groß, daß ber Konig von Preugen, Friedrich helm IV., der doch bereits Cornelius nach Berlin gezogen, jest R. Die Bergie bes gewaltigen Treppenhaufes feines neuen Dufeums mit großen, die S epochen ber Beltgeschichte barftellenben Bilbern übertrug. Diefer Auftrag für unferen Runftler bie Sauptarbeit feines Lebens werben, ba er feche foli Compositionen und eine Angahl fie verbindender Gingelfiguren fowie einen bem Gangen fich bingiebenben Rinberfries in fich fcblog. Die Ausführung ihn mit Unterbrechungen benn auch gegen 20 Jahre beschäftigt. - Dag nun gegen Einzelnes noch fo viel einzuwenden haben, fo wird man boch i jugeben muffen, bag es nicht nur die bebeutenofte Leiftung monumentaler lerei ift, Die feit Cornelius Gluptothet und feiner Ludwigsfirche in Deutsch gu Stande gefommen, fondern daß fie es auch bis heute unzweifelhaft gebl ift. - Bor allem weil fie an tieferem geistigem Behalt alle fpateren weit trifft. R. zeigt in Diefer gemalten Betrachtung ber Univerfalhiftorie einen legenen Beift, ein durchdringendes Berftandnig des Beltlaufes, Die einen mit weit größeren fünftlerischen Mängeln versöhnen wurden, als fie wirklich handen find. Ueberdies treten diefelben hier viel meniger berbor, wo er bie beschränkten Mittel ber angewenbeten Bafferglasmalerei ju größerer Gin heit und Ernft in ber Farbung genothigt mar. Gelbft feine Berftorung . falems, die er hier wiederholt, fieht deshalb viel weniger widerwartig aus die hunnenschlacht wirkt noch imponirender als im Carton. Ihnen geht ber El bau ju Babel voraus, eine grandiofe Composition, wo besonders die fich Joch bes Rimrob befreienden und hinaus in bie Belt giebenben brei g Bolfsftamme ber Bellenen, Semiten und Chamiten unftreitig jum Schonfte horen, was die neuere deutsche Runft überhaupt hervorgebracht. Es hang mit ber Weltanschauung bes Runftlers aufs Innigfte gufammen, gang mit modernem Geift erifillt, tein anderes 3beal tennt, als bie Fre

Raulbady. 483

ten treuer Kämpfer er zu allen Zeiten, — wenn auch ohne ihr allzu große vier gu bringen - geblieben ift. Gier in der Schilberung ihres Ringens, er Marthrer und Sieger wird er allein warm und acht, ja entwidelt glubende benichaft in Befampfung jeber religiofen ober politischen Thrannei. Gie ift Religion beffen, der fonft teine anbere hat, und beshalb weil er an fie mbt, verdanft er auch feiner Begeifterung fur fie feine fchonften Schöpfungen. nd darum die "Bluthe Briechenlands" und "Die Rrengfahrer", die dem mrob folgten, weniger bedeutend, fo gehort bagu nachft dem Thurmbau unittig wieder bas lette ber Bilber, die Renaiffance. Ihre Ausführung ward ige Beit hinausgeschoben, weil fich die in Berlin herrschende Richtung burchnicht barauf einlaffen wollte, nach bes Runftlers Abficht Luther und die formation jur Sauptfache gemacht ju feben. Die jebige Composition in ber erft in zweiter Linie und bie Renaiffance überhaupt in erfter tommt, ift ber nur ein Compromiß bes Runftlers nach jahrelangem Streit mit ber, felbft nalten Befreiungen febr abgeneigten bamaligen Berliner Romantit. - Berade cunt, weil fie foviel fpater ausgeführt ift, ju einer Zeit, wo ber Realismus Munchen unter Biloty's Bortritt ichon gewaltig mit der herrichenden Rountit um bie herrichaft rang und felbft auf R. unberfennbar ftart und wohlitig einwirlte, ift fie auch in Bezug auf Raturwahrheit beffer ausgefallen als meiften anderen. Faft alle bedeutenberen Repräsentanten jeuer ungeheuren ewegung bon der Mitte bes 15. bis jum Ende bes 16. Jahrhunderts in übers geiftvoll componirten Gruppen vereinigend, zeigt &. in ihrer Auffaffung nen Scharffinn und eine überlegene Welttenntnig fowie eine Rraft der Cha-Ateriftit, ber wir benn boch erft befferes entgegengefest feben mußten, ehe wir jo gering anschlagen burften, als es jeht oft geschieht. Wenigstens haben es weber Delaroche in feinem hemicycle, ober Ingres in feiner Rronung Dour's, noch Biloty in feinem Rathhausbild vermocht, fie alle geben oft vortreff. de Portraite, R. aber als achter Siftorienmaler giebt Charaftere.

Neber seinen großen Bildern brachte er einen Kindersries an, in welchem is Kleinen die Beschäftigungen der Großen unten oft sehr drollig travestiren, mb wo der Meister eine Fülle wißigen Humors, schärfter Sathre mit viel

mutnig der Rindernatur bereinigt zeigt.

Reben biefer gewaltigen Berliner Arbeit führte er im Laufe ber vierziger ahre eine andere räumlich noch größere, geiftig wie artiftisch freilich unendlich miger bebeutende aus: Die Bergierung ber Augenfeite ber Munchener neuen malothet mit Fresten, welche bie Geschichte ber modernen Münchener Runft arftellen. Da bas Wetter diefelben bereits fast gang zerstört hat und das Eraltene leider gerade das wenigst Gute ift, so tann hier um so eher bon einer maueren Aufgahlung abgesehen werden. Immerhin zeigte der Meister aber lost in der Behandlung dieses Stoffs die Ueberlegenheit seines Geistes, da er e geringe Bichtigleit vieler Betheiligten viel fruber einfah als die Belt und Bange bemgemag mehr fpielend und humoriftisch behandelte, übrigens migftens in ber Auffaffung ber einzelnen Berfonlichfeiten wieberum fein großes alent der Charafteriftit bethätigte. Dagwischen hinein entstanden nun noch ne Menge kleinerer Compositionen und Illustrationen aller Art, unter benen ne ber ichonften "Die Bufammentunft Rarls bes Großen mit Wittetinb" ift, ach beffen Unterwerfung und Taufe. Reicht fie freilich an die schlichte Größe icht bin, die Rethel bei Behandlung biefes Stoffes zeigt, so ift fie immerhin tereffant genug burch ihre Auffaffung ber beiben Belben fowie ihres Befolges. - In ber Mitte ber fünfgiger Jahre begann R. dann jene Illuftrationen gu oethe und Schiller, die einen enormen Erfolg hatten, ohne ihn gerade febr zu rbienen, da fie großentheils nur aus Wiederholungen feiner alten Masten be484 Raulbach.

stehen. Am gelungensten find die Kinder enthaltenden Blätter wie Lotte, Bigmo oder der getreue Effehart, da R., obwol selbstwerständlich alles eher denn gemult voll, doch die naive Kindernatur sehr liebte. In den meisten anderen Blätten jällt freilich der Mangel an innerem Ernst wie ächtem Gesühl und sene darant entspringende Reigung zu theatralischem Wesen unangenehm auf, wie sie nachte

noch lange Beit nach feinem Borgang bie Schule beherrichten.

Da es ihm nach der Bollendung der Berliner Arbeit nicht mehr gelang einen größeren monumentalen Auftrag zu erhalten, fo mablte er fich fortan lein Stoffe frei und verbantte bem bann noch eine Angahl feiner bedeutenbite Arbeiten, ba er fie alle im Begirfe ber Rampfe gegen Despotismus und Unter brudung jeder Art aussuchte. - Go bie Schlacht von Salamis, Die er für bis Manchener Maximilianeum ausführte, ein Bild, bas trot ber füglichen und ichwächlichen Malerei immerhin eine gewaltige Wirtung macht. Nero, ber feine Chriftenverfolgung beginnt, eine Charafteriftit bes Tyranner und feiner Umgebung, Die trot einer gewiffen Schonungelofigfeit im Gingelnen bod tiefer ift als alle anderen von Biloty und Rahl bis Siemiradzfi und Reller, i in ber Schilberung ber Chriften fo große Schonheiten, ein jo achtes Gefall zeigt, wie man es jonft gerade bei rubrenden Figuren nur allquoft bei ibm ber migt. Endlich veranlagt burch die herausforbernde Beiligfprechung biefes Schen fals durch Bins IX., ben "Arbues", eine Composition voll erschutternber Rraft bon einer mahren Bluth des Saffes gegen jene entfeglichfte Erfindung ber Menschheit: die Inquifition, burchweht. Bas einem freilich hier gang befonder auffallen wird, ift, bag R. Die Schilberung ber Rachtfeite ber menichlichen Natus aller wilden und gemeinen Leibenschaften weit beffer gelingt als die der Tugend, wo er oft leer und phrasenhaft wird, immer aber zu absichtlich und gesucht co icheint. - An all' biefen Compositionen ift indeg bie große Berftanblichteit, be Reichthum an Motiven und Episoden, die boch immer im genauesten Bufammer hang mit bem Bangen fteben, die burchbringende Scharfe bes Blide und bie Ueberlegenheit, die fich in ber Betrachtung menschlicher Geschide und Triebfeben ausspricht, zu bewundern. Freilich begegnet es ihm auch, daß er die Motive mb Bersonen ju febr hauft und badurch bie Ginheit und Rraft bes Totaleinbruch benachtheiligt. Er wird felten groß ober machtvoll. Dagu ift er fcon viel p unruhig, nerbos und modern mager in feiner Formengebung. Es zeigt fid eben überall bas romantifch bin- und bergezogene, bestimmter Uebergeugung feften Glaubens entbehrenbe, ju geiftreich wißiger Ironie neigenbe, gelegentlich innerlich nüchterne, berechnende Raturell. Will man Refpett bor R. befommen, fo muß man ihn nicht mit benen vergleichen, die ihm vorausgingen, fondem mit benen, Die ihm nachfolgen, ohne feinen geiftigen Reichthum und feine leben legenheit zu befigen. Er wirft benn auch noch nach in der gangen bentigen Din chener Schule, obwol er es fruh aufgab, birette Schuler angunehmen. Aber fein Schwiegersohn Rreling, Biloty und hundert andere componiren balb beffa balb ichlechter, immer in der Beife, die er und nicht Cornelius vorgezeichnet. - Rach ber Bollenbung bes Rero und Arbues bat R. feine großeren Arbeiten mehr ausgeführt, bagegen eine Reihe fleinerer, Die meift auf Die Beitereigmit Bejug haben; fo einen Tobtentang, in bem er aber weit hinter ber erichnttern ben Rraft bes Rethel'ichen gurudbleibt, obwol es ihm wenigstens an wigigen Pointen burchaus nicht gebricht. Much die einzelnen Scenen jur Ganbfluth, bit er noch entwarf, zeigen doch mehr nur feine ermattende Rraft. Er batte fic benn auch fo gang und voll ausgelebt, wie es nur fehr wenigen Sterblichen vergonnt ift, als ihn nach langem Buthen die Cholera als lehtes und theuafie Opfer dahinraffte, und damit die Cornelianifche Schule in Munchen um ihre bedeutenbften Bertreter brachte, ber fie ebenfo abschließt, wie ber ihm bielba Transport geiftesbermandte Beine die romantifche Dichtung.

Raulid : Bilbelm R., geb. ju Bedelsborf in Bohmen, ichlog fich mabib feiner Universitatsftubien in Brag ben philosophischen Lehren Lowe's und Folge beffen ber Bunther'ichen Philosophie an, promovirte an ber Brager dolophischen Facultat und wurde in biefelbe als Bribatbocent aufgenommen. n ibm ertheiltes Reiseftipendium gemahrte ihm 1862 die Möglichkeit nach ttingen fich ju begeben, wo er bei Ritter und Loge Collegien borte und an bortigen Bibliothet Studien über Die Geschichte ber mittelalterlichen Philobie machte. 1868 erhielt er eine Anftellung bei ber Grager Univerfitatsliothet und 1870 ward er jum außerordentlichen Professor ber Philosophie ber Univerfitat Brag ernannt. Er veröffentlichte viele philojophifche Schriften, er benen die nachstehenden die bemertenswertheften find : "Befchichte der icho. tifchen Philosophie", 1. Theil, 1863; "Ueber die Freiheit bes Menfchen", 66; "Sandbuch ber Logif", 1869; "Sandbuch ber Pfychologie", 1870; opftem der Metaphpfit", 1874; "Spftem ber Ethit", 1877. - R. gebort in Reihe jener philosophifchen Schriftfteller, welche einen chriftlichen Theismus fechten, und er that dies nicht ohne Gelbftaufopferung unter ungunftigen rbaltniffen mit Scharffinn und unterftut von mannigfachen Renntniffen. ine lette polemische Schrift: "Contra Glaubensbelenntniß eines mobernen turforschers", 2. Aufl. 1880, tragt in den beigegebenen baroden Zufagen bie uren eines geftorten geiftigen Bleichgewichts an fich, bem wol fein frubtiger Tob (1880) zuzuschreiben ift.

Rannis: Dominit Andreas Graf von R., ein Entel Ulrichs, bes ten Freiheren von Raunig (1569-1617), wurde als ber einzige Gohn bes 3. 1642 in ben bohmifchen Grajenftand erhobenen Leopold Bilhelm v. R. b. am 16. Januar 1614), bes Stifters ber jungeren mabrifchen, fpater fürftgen, jest ausgestorbenen Linie - aus beffen zweiter Che mit Maria Eleonora afin bon Dietrichstein im 3. 1655, bem Tobesjahre feines Baters - geren. Er war bereits faiferlicher Rath, Rammerer und Landrechtsbeifiger in abren, als ihn Raifer Leopold I. am 25. Robbr. 1682 in ben Reichsgrafenind erhob. In bemfelben Jahre betrat er feine diplomatische Laufbahn als ferlicher Befandter am turbaierischen Sofe. Er eröffnete bem Rurfürften die biicht bes Raifers ju perfonlicher Berathung mit ben Rurfürften ben Reichstag Regensburg ju befuchen und erlangte die Bufage bes baierifchen Rurfurften bei diefer Bufammentunft einzufinden. Er benachrichtigte benfelben bon m Abichluffe eines Defenfibbundniffes zwifchen bem Raifer und bem Ronige m Schweben und bewog ihn gur Truppenftellung gegen die Türken. Im Juli 583 tam bie betreffende Convention ju Stande. Gegen bas Ende bes Jahres 186 wurde R. mit einer Miffion nach Bruffel, in ben haag und nach London trant. Er follte fich mit bem Bouverneur ber fpanischen Riederlande in bas invernehmen fegen, über die gu Cleve zwischen Rurbrandenburg und bem ringen von Oranien getroffenen Berabredungen und über die mahren Gefinmgen bes Bringen fich informiren, am englischen Sofe aber im engften Unfuffe an ben fpanifchen Befandten freundliche Beziehungen gu bem Raiferhofe gubahnen und zu erhalten suchen. Er hatte namentlich bie Aufgabe, ben dig Jatob II. aufzuklären über die eigentlichen Plane und Absichten des dnigs Ludwig XIV., welche babin zielten, Belgien an fich zu reißen, bas mijde Reich gu gerftudeln und follte bem Ronige Jatob II. eventuell ein andnif anbieten ju gemeinsamem Schute bes Friedens, ju gemeinfamer Bereibigung gegen weitere berheerenbe und gerftorenbe Unternehmungen ber franfilden Rrone. - Im folgenden Jahre finden wir R., beffen treue Dienfte ber aifer burch Berleihung ber Burbe eines geheimen Rathes und bes Orbens om goldenen Bliege anerkannt hatte, als faiferlichen Bejandten an den turfürftlichen Sofen von Baiern und ber Pfalg, von Maing, Trier und Roln. fr jollte Ceremonialanftande beilegen, die fich beim Rurfürstencollegium in Megensbung erhoben hatten, fuchte bie Rurfürsten ju gemeinsamem Borgeben gu bewegen, un Die weitere Ausführung und Bollendung ber bon Franfreich geplanten Grens befestigungen gu berhindern, bemubte fich Mannschaften gur Ausfüllung ba mahrend der letten Feldzüge in die Reihen ber faiferlichen Infanterie genfieme Miden ju erhalten, und trachtete die Bahl bes gang von Frankreich abhangigm Rardinals von Fürstenberg, des Bijchofs von Strafburg jum Coadjutor von Roln zu vereiteln. Rach bem am 3. Juni 1688 erfolgten Tobe bes Rurfftrften Max heinrich eilte R. als faiferlicher Wahlbotichafter abermals nach Roln Dit vieler Rlugheit und Entichloffenheit mußte er die Bahl bes vom Ronig Lubwig XIV, unterftütten Rarbinale bon Fürftenberg zu bereiteln und die Bahl bei vom Raifer candidirten Prinzen Josef Clemens, des Bruders des baierifchen Am fürften jum Erzbischofe in Roln (20. Septbr. 1688) ju forbern. 3m 3. 1689 wohnte er der Paffauer Bijchofsmahl als taiferlicher Commiffar bei und im folgenden Jahre wurde er nach Maing und Trier gefandt, um die Bahl des Soch- und Deutsch meifters jum Coabjutor bes franten Rurfürften von Daing zu betreiben. Wieber holt finden wir ihn auch in den folgenden Jahren — namentlich 1694 und 1695 ale faiferlichen Gefandten in Roln, in Bruffel und im Saag. 2118 faiter licher Bevollmächtigter nimmt er an bem Congreffe ber Allierten im Saag, ale erfter Bevollmächtigter bes Raifers an ben Berhandlungen bes Ryswider Frieden regen Antheil. Geit bem 3. 1698 leitete er als faiferlicher Reichsvicelangler und geheimer Conferengminifter Die Staatsgeschäfte bes beutschen Reiches. Dit aller hingebung widmete fich R. ben Pflichten biefes boben und wichtigen Umtes, bem er bermoge feiner außerordentlichen Begabung vollfommen gewachlie erichien. Leider wurden feiner Thatfraft, feinem lebhaften Pflichteifer bielfacht Schranten gefett burch feine Rranflichfeit. Er ftarb ju Bien am 11. Januar 1705. Seine am 25. Robbr. 1675 geschloffene Che mit Maria Eleonom (geft. am 2. Decbr. 1706), einer Tochter bes Oberfiburggrafen bon Bohmen, Abolf Bratielaw Grafen bon Sternberg, entftammten vier Sohne und bis Tochter. Der altefte Sohn Frang Rarl wurde geboren am 2. Rov. 1676 und flarb am 25. Septbr. 1717 als Bijchof von Laibach. Der britte Sohn Mar Illrich (1679-1746) ward der Bater bes berühmten Staatstanglers ber Raifem Maria Therefia.

Nach Acten bes k. u. l. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien. Ugl. D'Elvert (Chriftian), Die Kaunitse (im Taschenbuche für die Geschichte Schlesiens und Mährens, hrsg. von G. Wolny. 2. Jahrg. 1827). — Ameth (Mired Ritter von), Prinz Eugen von Savoyen, Bd. I (Wien 1858). — Wurzbach, Biogr. Lexikon, Theil 11. (Wien 1864).

Ant. Bict. Telgel.

Rannits-Rietberg: Max Ulrich Graf von K.-R., tam als drittgeborener Sohn des Grafen Dominit Andreas von K. (1655—1705) aus dessen Eben über Andreas von K. (1655—1705) aus dessen Ehe mit Maria Eleonora Gräfin von Sternberg in Wien am 27. März 1679 zur Bell. Er wurde kaiserlicher Kämmerer und im J. 1706 zum kaiserlichen Reichshoferathe ernannt. Im Sommer 1716 war er als kaiserlicher Gesandter im fraktsschen, oberrheinischen, westsälischen und obersächsischen Kreise thätig. Später wurde er zum Landeshauptmann in Mähren und am 21. Septbr. 1720 zum kaiserlichen geseimen Kathe ernannt. An dem Conclave nach dem Tode des Papstes Innocenz XIII. nahm er als kaiserlicher Botschafter Theil. Mit regem Eiser und richtigem Verständnisse widmete er sich nunmehr völlig den Obliggen heiten seines Amtes als Landeshauptmann von Mähren. Von den mannigsacher wohlthätigen und gemeinnühigen Anstalten und Sinrichtungen, die in Folge

Ranniy.

21. B. Felgel.

ner Anregung und unter seiner Leitung entstanden, verdienen hier namentlich Bersuche zur Schiffbarmachung der March, die Errichtung der ständischen lademie in Olmüt, der Bau der großen Kaiserstraße über Brünn und wüht, die Regulirung des Steuerwesens u. a. m. herdorgehoben zu werden. Im J. 1744 durch Berleihung des Ordens vom goldenen Bließe ausgeschnet, stard er zu Brünn am 10. Septbr. 1746. — Seiner Che mit Marie nestine Franziska (geboren am 1. August 1686, vermählt am 6. August 199, † 1758), der Tochter Ferdinand Max, des letzten Grasen von Rietberg tren 5 Töchter und 11 Söhne — darunter Wenzel Anton Dominik, der laatskanzler Maria Theresia's entsprossen. Nach langem und kostspieligem echtsstreite gelang es ihm die Erbansprüche seiner Gemahlin zur Geltung zu ingen. Er erhielt die Grasschaft Rietberg in Westsalen mit Ansprüchen auf Derrschaften Csens, Stederdorf und Wittmund in Ostspielsand und fügte nem Geschlechtsnamen das Prädikat Rietberg bei.

Acten bes f. u. f. Saus-, Sof- und Staatsarchives in Wien. Burg-

bach, Biogr. Legifon, Theil 11 (Wien 1864). S. 69 ff.

Rannis: Bengel Anton Braf R., feit 1764 Fürft, von 16 Befchwiftern s fechitgeborene Rind, tam am 2. Februar 1711 als ber zweite Cohn bes rafen Maximilian Ulrich R. aus beffen Che mit Marie Erneftine Grafin Rietrg aus bem Saufe Birtfena gur Belt. Bon feinem Bater lagt fich ruhmen, g er als Landeshauptmann von Mahren manche diefem Lande nugbringende mrichtung traf, seine Mutter aber war eine Frau von seltener Tüchtigkeit, ren fast manulicher Charafter von bem freilich recht phantafiereichen Biographen, n fie erft in unferen Tagen fand, in ansprechender Weise geschildert wird. ie Erziehung, die fie ihren Tochtern gab, wird barin ausführlich bargeftellt; ber die Einwirtung, die fie auf die Entwicklung ihrer Sohne übte, erhalten ir jedoch nur fparliche Aufflarung. Go wiffen wir aus ber Jugendzeit bes rafen R. nicht mehr, als bag er vorerft jum geiftlichen Stande beftimmt geefen und frubgeitig Domicellar in Dunfter geworben fein foll. Er muß fich boch bald wieder diefer Laufbahn abgewendet haben, denn er ftudirte zuerft in Bien, bann in Leipzig und Lepben die Rechte und trat hierauf, wie es in ben amaligen Gewohnheiten junger Cavaliere lag, eine langere Bildungsreife nach ingland, Frantreich und Italien an. Rach feiner Rudfehr von berfelben murbe Unfangs 1735 jum Reichshofrathe ernannt. 3m Marg 1741 finden wir R. nter ben Gendboten, welche die Rachricht von ber Geburt des Kronpringen 30ph den fremden Sofen überbrachten. Floreng, Rom, Turin waren die Bieluntte feiner Reife. Es mag babingeftellt bleiben, ob bie Behauptung eines onft vertrauenswürdigen Zeitgenoffen richtig ift, berzufolge Maria Therefia ihn le ihren Gefandten an bem letteren Sofe beglaubigen wollte, mahrend R. bies inter bem Bormande ablehnte, feine Mittel feien unzureichend für einen folchen loften. Sein mahrer Beweggrund habe jedoch in der Ungewißheit über die Benbung beftanden, welche ber öfterreichische Erbfolgefrieg nehmen werbe und t fei porläufig der Entscheidung fur die eine und gegen die andere Partei, Die ber Unnahme einer fo berborragenden Anftellung gelegen gewesen mare, aus em Bege gegangen. War bem wirklich so und gerieth sogar die Treue eines . ins Schwanten, fo ift bierin wol bas bedeutsamfte Rennzeichen ber unglaubden Bedrangnig, in der fich die Ronigin von Ungarn befand, und ber Soffungelofigteit zu erbliden, mit der felbft ihre Unhanger ihre Lage beurtheilten. lber bie Standhaftigfeit ber Königin und die Gelbstaufopferung ihrer Unter-

sanen brachten hierin bald einen gewaltigen Umschwung hervor. Kach Abschluß es Breslauer Friedens und nach dem Bündnisse Sardiniens mit Oesterreich ging Raunig.

E - im Anguft 1742 - nun boch als Gefandter nach Turin, und n M buid aunen die Art und Beife, in der er die Pflichten feines ichwierigen Auns willte bie befondere Aufmertfamfeit feiner Bebieterin auf fich. Schwiene bu beffelbe bandtfachlich in Folge der hinterlift, mit ber Rarl Emanuel III. ge wing und burch jedes, auch bas verwerflichfte Mittel fich möglicht ut Suttheile ju fichern bestrebt war. Und daß ft. nicht auf die Grilling anterfichten allein fich beichrantte, fonbern fiber biefelben bingus eine Sine file gengartige Entwürfe und einen weitschauenben Blid für politic Berbulimire und Projecte befag, that er durch die Gutachten bar, die nibn bamail anftauchenben Plan, bas turfürftlich baierifche Saus nach Italin m berfeiten und beffen Lander als Entichabigung fur bas an Breugen verlown Solerien mit Deftermich ju bereinigen, bem Wiener Sofe einschichte. Bild Berrus bobe Meinung Maria Therefia fchon bamals von R. hegte, bemiet it wol bedund am beiten, daß fie, nachdem fie im Januar 1744 ihre emig be Generalfrattheiterichaft ber Riederlande übertragen hatte, R. bagu mit Den all beweilindetenter Minifter bei ber Regierung Diefer Probingen gur Gen In fieben. 3m Amil 1744 verließ R. Turin, aber erft im Spatherbfte beffelba Juires mas er in ben Rieberlanden ein.

In treume Begiebung mar jedoch Maria Therefia einer gang andere und feible wenn fie ihr beigepflichtet hatte, fo mare ihr bod Gebote geftanden, weicher jenen Poften noch beffer, ja auch nu magueftilten vermocht batte ale er. Darum befand er fich noch in an ben reften Togen bes Gebruar 1746 ber Marichall bon Sachien biller Stude untremabm. Da ihr von feiner Seite her Entfat ne fich bem Frinde ergeben. Am 21. Februar unterzeichnete & and ging nach Antwerpen, wohin ihm bas frangofifche ben mot on merites Mal in beffen Gewalt ju gerathen, verfügte er De Condich - im Juni 1746 - ju feiner größten Freudt Aber fede lang tonnte ein Mann wie R. in ber bomicht underchaftigt bleiben. Zwar gelang es ihm, ber Seftermich bet ben Friedensconferengen gu Breda ju unedigt ju werden, aber er fonnte fich doch, nachdem dieselben varen, ber gleichen Bestimmung für den Congreg nicht Source 2 48 in Aachen versammelte. Mit bewunderungs feabrenen Sacte und unerschütterlicher Standhaftigfeit ver

Raunit. 489

bier R. Die ofterreichischen Intereffen. Wenn gleichwol bas Erreichte hinter feinen Bunichen gurudblieb, fo fab er bie Sauptveranlaffung fer ben ungunftigen Ergebniffen ber Rriegführung nicht fo febr in ber gaft ber bourbonifchen Sofe als in ber Abtrunnigfeit Englands, nach Staate auch jest wieder Solland gleichsam blindlings fich richtete. In bruden, bie er zu Nachen in fich aufnahm, lag ohne Zweifel bas bede Motiv zu feinem Antrage auf völlige Beranderung bes politischen bas Defterreich jo lange Beit hindurch beobachtet hatte. Rach faft atlichem Aufenthalte, am 7. Januar 1749 hatte R. Aachen verlaffen, in zwei Monate später befahl Maria Therefia ben Mitgliebern der ge-Staatsconfereng, in welche R. jur Zeit feiner Abreife nach Machen im 1748 berufen worben war, ihr fchriftlich ihre Meinung über bas polioftem bargulegen, welches Defterreich bon nun an befolgen folle. Den n ber Spige, riethen bie meiften Mitglieder ber Confereng, man moge bisher eingeschlagenen Bahn auch noch fernerhin beharren. Aber R. war egengefehten Meinung; fein Gutachten gipfelte barin, bag ber Ronig bon als der bofefte und gefährlichfte Feind bes Saufes Defterreich angufeben man fich beshalb in ben Berluft Schlefiens feineswegs rubig ju ergeben, barauf auszugeben habe, fich nicht nur abwehrend gegen ben Ronig gu 1, sondern ihn und feine Hebermacht zu schwächen und wieder in ben Berlorenen ju gelangen. Da man jedoch hiezu ber Gulfe ber Geetie werbe theilhaft werben tonnen, bleibe nur ein einziger Beg gur Er-Diefes Bieles. Er beftebe barin, bag Frantreich vermocht werbe, fich Defterreiche Unternehmungen nicht zu widerfeben, fondern bie Sande Durchführung ju bieten und ihnen hiedurch einen glüdlichen Musgang

Anficht bes Grafen R., ber auch Maria Therefia ihre Anertennung fagte, frand bei weitem nicht jo vereinzelt ba, als man bies gewöhnlich Aber nur barin icheint er allein geblieben ju fein, bag er meinte. e mit ber Ausführung feines Planes nicht lange gogern, mahrend bie und mit ihnen auch die Raiferin beffen rafche Berwirklichung für unar ober boch für allzugefährlich hielten. Den langfameren Weg fchlug und trachtete vorerft die innere Erstarfung der Monarchie gu erreichen, wifchenzeit aber mit außerfter Borficht Die geeigneten Schritte gu thun, ol Rugland festzuhalten in bem Bunde mit Defterreich, als Frankreich nach in benfelben ju gieben. Bur Erfullung ber letteren Aufgabe ftanb er Raiferin fein geeigneterer Dann als berjenige jur Berfügung, bon ber Borichlag gur Aenberung bes bisberigen politischen Spftems eigentging. Aber R. fand in Frankreich, wohin er fich im September 1750 chafter begab, ein fo wenig gunftiges Terrain für feine Entwürfe, bag ben nicht nur forgfältig in fein Inneres verschloß, fonbern bag er alljelbit den Glauben an ihre Durchführbarfeit verlor. Rach einem mehr jährigen Aufenthalte in Paris ichien ihm bas Bundnig Frankreichs mit ein fo unlösliches ju fein, daß er bem Gebanten entjagen ju muffen Frantreich bon Breugen abziehen und fich, wenn auch nicht feiner Theilnahme, fo boch feiner ftillschweigenden Buftimmung gur Wieder-Golefiens verfichern zu tonnen. Und ba er nach wie bor ber Anficht h die Seemachte murben hiegu die Sand nicht bieten, fleibete R. feine nichauung in die Frage: "Was bleibt bei folden Umftanden fur ein vernünftiges Mittel gur Befestigung ber eigenen Sicherheit übrig, als en Berluft Schlefiens gang ju bergeffen, bem Ronige bon Preugen alle

Sorge hierüber zu benehmen und ihn auf biefem Wege bereinft in bie ?

Defterreichs mit ben Seemachten gu gieben?"

Wer fich die tiefeingewurzelte Abneigung ber Raiferin gegen Friedr ins Gedachtniß gurudruft, der tann ermeffen, bag ein Borichlag, burch ! ihr nicht nur eine befinitibe Bergichtleiftung auf Schlefien, fonbern for bereinstiges Bundnig mit ihrem berhaften Feinde zugemuthet wurde, ihren pathieen geradezu widerfprach. Und wirflich beeilte fich R. wenigftens in Begiebung feine Meugerungen ju mobificiren und zu verfichern, er babe : eigentliche Berbindung Defterreichs mit Breugen nicht gebacht und werbe folche auch niemals benten. Aber fcon ehe er zu einer berartigen Erlat feines Borichlages getommen war, hatte fich Daria Therefia über benfe einer Beife ausgesprochen, welche barthat, bag fein Freimuth ihm nic gebeutet worden, jondern ihn im Gegentheile noch mehr gehoben habe i Gunft und ihrer Achtung. Den größten Beweis ihrer hohen Meinung b gab ihm jedoch die Raiferin durch die Berwirklichung ihres ichon feit ! Beit gehegten Planes, ihm bie Leitung ber auswärtigen Ungelegenbei fibertragen. 3m Upril 1753 geschah es; mit biefer Menberung trat jebor auch ichon eine folche in bem Beifte ein, in welchem biefe Beichafte bis führt worden waren. Bon nichts ichien R. weiter entfernt gu fein als b Musführung ber Entwürfe, benen er ein Jahr fruber Musbrud verlieben Muf nichts Anderes als auf Befestigung des freundschaftlichen Ginvern mit ben alten Berbundeten bes Saufes Defterreich, ben Seemachten, fo ausgehen zu wollen. Und auch in ber Inftruction, die er feinem Rachfole bem Boften eines faiferlichen Botichafters in Frankreich , bem Grafen Gi berg ertheilte, wurde bemfelben nichts weiter als bas Beftreben gur Pfli macht, Alles hintanguhalten, wodurch noch eine Berichlimmerung ber o hochft unbefriedigenden Beziehungen ju bem Sofe bon Berfailles berbei werden fonnte. Auch war es nicht R., fondern eine außerhalb feiner Ginn fich vollziehende Berwicklung ber politischen Berhaltniffe zwischen Machten, welche ben erften Unlag jur Bieberaufnahme ber auf Schlefiene erwerbung gerichteten Gedanten bot. In der Erwartung lag er, bag ber zwischen England und Frantreich wegen ber amerikanischen Colonien ber in offenen Rrieg ausbrechen werbe. Um liebsten mare es R. gemejen, reich bemfelben bollftandig fernhalten ju fonnen. Dugte man aber Willen die Baffen ergreifen, bann wünschte er fie noch am ebeften geg au tehren, ben er fur Defterreiche unberfohnlichften Reind hielt und welche überdies ber einzige bes Rampfes murbige Breis abgerungen werben fonnt Englands Sande muffe, fo meinte R., die Entscheidung über basjenige werben, mas Defterreich ju thun habe. Biete England ju einem Berglei Franfreich die Band, bann werde der Friede nicht geftort und bas fei por au munichen. Salte es feft an ber bisberigen Alliang, bann fei es pon reich, aber freilich nur unter ber Borausfegung fraftig zu unterftugen, Bertheibigung ber öfterreichischen Erblande in feiner Beife bernachläffigt Bebe es aber nicht hierauf ein, bann fei es flar, bag bon England nicht ju hoffen und daß ernftlich an eine Annaherung an Frantreich ju bent Und hiegu entichlog man fich benn auch, als England an Stelle einer bei Untwort auf die Unfrage, mas es ju nachbrudlicher Rriegführung auf bei lande und gur Beiftandeleiftung an Defterreich gu thun gebente, Die Und fallen ließ, es tonnte wohl gelingen, ben Ronig bon Preugen gur Reu gu bermogen. Dann wurden, behauptete R. wol mit Recht, mahrend De in bem far eine ihm fernliegende Sache gegen Frankreich ju fubrenben . fich aufrieb. Breugens Priegemacht und fein Staatsichat geschont und es

Raunity. 491

stand gesetzt werden, im entscheidenden Augenblicke den geschwächten Nachbaraat ganz nach Gutdünken zu behandeln. Judem wäre bei einer Kriegsührung
iber Frankreich der Verlust der österreichischen Niederlande kaum zu vermeiden,
ahrend eine Parteinahme sür Frankreich wahrscheinlicher Weise die Schonung
er belgischen Provinzen und ihre Erhaltung sür Desterreich sichern, außerdem
der die Möglichkeit der Wiedererlangung Schlesiens in Aussicht stellen würde.
reilich werde sich Frankreich hiezu nur dann verstehen, wenn es aus einem
lichen Bundnisse gleichsalls ansehnliche Vortheile zu ziehen vermöchte; in den

lieberlanden mußten ihm folche jugefagt werben.

Um 29. August 1755 empfing Starbemberg feine neuen, ben Borichlagen Strafen R. angepaßten Inftructionen, und fchon zwei Tage fpater that er e erften Schritte gu ihrer Befolgung. Aber bie Birfungen, Die feine Gröffnungen if ben Sof von Berfailles hervorbrachten, entsprachen wenigftens im Anfange n gebegten Erwartungen nur wenig. Die frangofifche Regierung ichien entbloffen, festguhalten an ber Alliang mit Preugen, und Monate hindurch ichleppte Berhandlung mit ihr refultatios fich bin. Die Rachricht bon bem Bundffe, welches am 16. Januar 1756 zwischen England und Preugen abgeschloffen urbe, brachte jeboch ploglich eine vollständige Umftimmung bes frangofischen abinets bervor. "Gin enticheibendes Ereignig zu Defterreichs Geil", nannte R. ne Alliang; ihr folgte am 1. Dai biejenige zwischen Defterreich und Frankreich, e jeboch ausschließlich ben Charafter eines Dejenfibtractates an fich trug. Gine genfeitige Gulfeleiftung bon 24 000 Mann war barin feftgefest, ber ichon ausbrochene Krieg zwischen England und Frankreich aber bon ihr ausdrudlich Begenommen. Siemit war man jeboch noch feineswegs an ben wirtlichen ielpuntt der Berhandlungen gelangt. Denn wie dem Biener Sofe die Wiederroberung Schlefiens, fo fcmebte bem bon Berfailles die Erwerbung ber Rieberinde vor. Dringend rieth R. bagu, fie jum Theile an Frankreich und jum beil an den Infanten Don Philipp hintanzugeben, wenn man hiedurch nicht ur bie Wiedererlangung von Schlefien und Blat, fondern auch die "bollige ntfraftung" bes Ronigs von Breugen ju erfaufen vermochte. Roch mar bierber eine Berftandigung zwischen Defterreich und Frankreich nicht erreicht, als onig Friedrich im Bewußtfein feiner Bereitschaft jum Rriege ben entscheibenben dritt ju beffen herbeiführung that. Seine an ben Wiener Sof gerichtete Unage nach ber Urfache ber öfterreichischen Ruftungen wurde von R. gurudweisend eantwortet, worauf Friedrich in Sachsen einbrach und fich hiedurch offen le Angreifer hinftellte. Bor biefer Thatfache famen auch die Bebenten bes fonigs bon Frantreich, in Rrieg gegen feinen bisherigen Berbundeten gerathen nd au beffen empfindlicher Schwächung beitragen ju follen, allmählich ins dwanten. Tropbem bedurfte es noch fehr langer Zeit, ebe man gu befinitiven Ibmachungen mit ihm gelangte. Ungleich rafcher tam R. mit Rugland ans liel, benn in St. Betersburg mar ber Rriegseifer gegen Preugen womöglich noch lühenber als in Wien. Um 11. Januar 1757 wurde die Urfunde, durch welche tuffand bem Defenfibtractate von Berfailles beitrat, in St. Betersburg untereichnet. Und wenige Wochen fpater, am 2. Februar 1757 erfolgte auch ber Ibichluß ber Convention zwischen Defterreich und Rugland über die gemeindaitliche Rrieginhrung gegen Breugen : mit wenigftens 80 000 Dann follte ebe der beiden Machte hieran theilnehmen. Erft wenn Maria Therefia in ben ingeftorten, burch einen Friedensvertrag beftätigten Befit von gang Schlefien und Glat gelangt fei, fonne an die Beendigung bes Krieges gegen Preugen geacht werben.

Das Zuftandetommen dieser Bereinbarung wirfte ohne Zweisel auch förbernd auf die Allianzverhandlungen zwischen Oesterreich und Frankreich ein. Bon noch 492 Raunib.

enticheibenberem Ginfluffe auf fie mar aber jene Botichaft bes Ronigs bon ingland, in ber er von den bochft ungerechten und rachfüchtigen Abfichten Frankricht und feiner Allirten, fowie bon ber Rothwendigfeit ber Erfullung feiner Bundepflichten gegen Breugen fprach. Ludwig XV. beharrte nun nicht langer in feiner bisherigen Bogerung, und am 1. Dai 1757, genau ein Jahr nach bem Defenfis tractate bon Berfailles wurde bafelbft ber zweite Bertrag zwifchen Deftereich und Frantreich unterzeichnet, burch welchen fich Letteres jur Stellung bon mehr als 100 000 Mann und zu einer Gubfidienzahlung bon jahrlich 12 Millionen Bulben anheifchig machte. Es verpflichtete fich gleichfalls, nicht Frieden # ichließen, che Maria Therefia in ben unbeftrittenen Befit von Schleffen und Blat gelangt fei. Augerdem folle fie bas Furftenthum Croffen und eine ibr angemeffen icheinende Gebietsbergrößerung im Bufammenhange mit ibm Erblandern erhalten. Roch fernere Abtretungen waren Preugen aufquerlegen; Frankreich aber habe gewiffe Stadte und Diftricte ber öfterreichischen Riederlande, und der Infant Don Philipp ben übrigen Theil Diefer Provingen gegen Uebe-

laffung feiner italienischen Bergogthumer an Defterreich ju erhalten.

So war benn nicht nur über Anregung und unter hervorragender Die wirfung bes Grafen R., fonbern man wird fast fagen burfen, burch ibn allem jenes furchtbare Bundnig ber brei machtigften Continentalftaaten Frantreid, Defterreich und Rugland gegen bas auf bem Weftlande giemlich machtlofe England und bas verhaltnigmäßig tleine Preugen ju Stande gebracht, bon bem man fich nicht mit Unrecht die Burudweifung bes Letteren in Die Grenzen, die es por ber Thronbesteigung Friedrichs II. gehabt, ja eine noch biel wein gehende Schwächung beffelben verfprechen durfte. Bom rein öfterreichischen Stand puntte aus muß die burch R. vollzogene Umftimmung Franfreichs und beffen Sineinziehung in einen mit Aufgebot aller Rraft zu führenben Rrieg gegen feine fruberen Berbundeten eine ber bewunderungswurdiaften Thaten genannt werden. welche bie neuere Geschichte auf bem Bebiete ber Diplomatie gu verzeichnen bit Aber gar bald follte man gewahr werben, daß nicht fo febr bon politischen all bon friegerischen Sandlungen bie Entscheidung abhing in dem gigantifden Rampje, ber nun gang Europa in zwei bem Anscheine nach allerbings febr un gleiche Beerlager trennte. Beigte ichon ber turge Feldgug bes Jahres 1756, mit welch furchtbarem Gegner man es zu thun hatte, fo thaten bies die erften Rriegereigniffe des Jahres 1757 noch fühlbarer dar, benn ichon am 6. Dai bracht Friedrich ben Defterreichern bei Brag eine fchredliche Riederlage bei.

Wie allumfaffend bamals die Stellung des Grafen R. in Wien war, wird am beften badurch bewiefen, daß er, noch ebe es jur Schlacht bei Brag fam, ben Auftrag erhalten hatte, fich borthin ju begeben, um bem Bringen bon Lothringen die Entschluffe des Raifers und der Raiferin über die zu ergreifendm Magregeln mundlich mitzutheilen und fich mit ihm über die durchauführenden Unternehmungen naher zu berabreben. Aber es war R. nicht mehr moglich, nach Brag und ju bem Bringen ju gelangen. Um Abende bes 5. Dlai batte er Bim verlaffen und am Nachmittage bes 7. traf er bei bem Armeecorps bes Grain Daun ein, bas noch unberührt in Bohmisch-Brod ftand. Roch hatte Daun teine Nachricht von dem, was fich Tags zuvor bei Prag zugetragen hatte. R. folig ihm bor, fich entweder auf Umwegen mit dem Bringen Rarl zu vereinigen obet Die Breugen burch einen berghaften Angriff auf fie von ber öfterreichischen Saupt armee abzuziehen. Ja ichon durch eine bloge Borrudung werde er ihr ohne 3meifel einige Erleichterung verschaffen. Roch war Dann hieruber ju feinem Entichluffe gelangt, als turg bor Mitternacht die erfte Melbung von ben Prage Ereigniffen eintraf. Ginen Theil ber nacht brachte R. mit Daun in effiger Berathung ber gu ergreifenden Magregeln bin und er ftimmte bem Beidluffe

Raunit. 493

then bei, am 10. Mai von Böhmisch-Brod aufzubrechen, sich von da langnach Kolin zurüczusiehen, um die dortigen Borräthe zu beden und sein heer
verstärten. K. aber kehrte nach Wien zurück, wo er Alles in tiefster Riederblagenheit sand. Eifrigst bemühte er sich dahin zu wirken, daß man den
uch nicht sinken lasse, durch ausgiedige Berstärkung Daun's denselben in den
und setz, kernerem Bordringen der Preußen Widerstand zu leisten, und außert die Berbündeten dringend aussordere zu ausgiediger Hülse. Ehe hiezu von
te der Allierten irgendwelche Borkehrungen getrossen werden konnten, brachte Sieg, welchen Daun am 18. Juni über den König von Preußen ersocht,
e durchgreisende Aenderung hervor. Die Desterreicher konnten jetz zur Offenübergehen und K., muthvoller und zuversichtlicher als die meisten Generale,
t es nicht sür unmöglich, daß noch in diesem Feldzuge dem ganzen Kriege
Ende gemacht werde. Dazu gehöre sedoch, daß man eine entscheidende
placht wage, und wenn sie gewonnen worden, aus dem errungenen Siege alle

immer möglichen Bortheile ju gieben berftebe.

Heberhaupt ift es merfwürdig, bag R. mahrend ber gangen Dauer bes fiebenigen Rrieges nicht nur in ben politischen, sondern auch in ben militarischen elegenheiten faft ausschließlich das große Wort führte. Richt im hoffriegse, fonbern in ber bon R. geleiteten Staatstanglei wurden die Referipte an im Felbe ftebenben Benerale verjagt, in benen jeboch immer ber Grundfat Beltung tam, ihnen von Bien aus feine allgu beschräntenben Borichriften ertheilen, fondern die angenblidlich ju faffenden Entschluffe ihrem eigenen neffen anheimzuftellen. Daß aber bie Gelegenheit zu entscheibenben Untermungen nicht to oft unbenutt vorübergebe und man gur Erreichung großer ultate auch vor einem Wagniffe nicht zurudschrede, wurde von R. jederzeit ig befürwortet. Darum ftand er auch in bem Gegenfage, ber fich allmählich den bem bedächtigeren Dann und bem unternehmenderen Laudon herausete, mit all feinen Sympathieen auf bes Letteren Seite. Seiner "aufrichn Liebe" verficherte er Laubon, als er bie nachricht von Fouque's Gefangennung bei Landshut empfing, und als die Melbung von ber gleichfalls durch bon bollfuhrten Eroberung von Glag eintraf, fchrieb R. ber Raiferin, Gott ge ihr ihren Josua erhalten. Aber nicht nur im Glüde, auch im Unglüde t. R. standhaft zu Laudon. Als berfelbe bei Liegnig geschlagen worden und aber in tiefe Betrubnig verfallen mar, wetteiferte R. mit ber Raiferin, ibn ber aufgurichten und ihn angufpornen zu neuen friegerischen Thaten.

So wie in ben militarischen, fo war R. auch in ben politischen Dingen Dann bes entichloffenen Auftretens und bes ftanbhaften Ausharrens. So in Bien felbft, und was noch häufiger geschah, auf Geite ber Allirten in ge ungludlicher Rriegsereigniffe Rleinmuth und Riedergeschlagenheit fich geltend machen drohten, entwidelte R. mit ftaatsmannischer Rube all die Grunde, de für bas Beharren auf ber eingeschlagenen Bahn in bie Bagichale fielen. felbst bann noch, als auch er fich nicht mehr barüber zu täuschen vermochte, es hauptfächlich in Folge allmählichen Berfiegens aller Gulfsquellen gur legung bes Rrieges unmöglich fein werbe, an bas Biel ju gelangen, um begen man fich auf denfelben eingelaffen hatte, warnte R. bringend por jeglicher erfturjung und ermudete nicht in unablaffiger Bemubung, fur Defterreich beffen Alliirte fo viel zu erreichen als noch überhaupt möglich erschien. r ber ploglich eintretende Thronwechsel in Rugland und die Entschiedenheit, welcher Beter III. Die Partei Des Ronigs von Preugen ergriff, machten Diefe rebungen volltommen ju nichte. Freilich bauerte Beters Regierung nicht 1: wenig mehr als ein halbes Jahr ging vorüber und er wurde ihrer fowie barauf auch feines Lebens beraubt. Ein Aufschrei ber Freude entrang fich 494 Raunig.

ben Lippen bes Staatstanglers, ale er biefes Ereignif erfuhr. Richt bag im beffen Graflichteit nicht aufs tieffte angewidert hatte, aber noch viel lebhater empfand er den unermeglichen Gewinn, ben er fich hiebon für Defterreich ber iprad. Denn ber Bortlaut bes Manifestes, bas Ratharina II. gleich nach ihm Ebronbesteigung erließ und in welchem der Ronig von Breugen ber argite feint Sublands genannt murbe, mußte in R. Die begrundete Soffnung ermeden, it merbe neuerdings einlenfen in die Bahnen, welche die Czarin Glifabeth jo lange Beit bindurch gewandelt mar. Aber gar bald fonnte St. fich übergengen, bat Ratharinas Abfichten burchaus nicht fo weit gingen und bag Defterreich gou Ruflande Gegnerichaft entledigt, jedoch feiner Freundschaft noch bei weitem nich theilhaft geworben mar. Stand aber ein gewaffnetes Wieberauftreten Rugland gegen Breugen nicht in Ausficht, fo burfte man auch von einer Fortiuhrung be Brieges feine ausichlaggebende Menberung ju Bunften Defterreiche und fenn Berbanbeten erwarten; ja was auf bem Rampiplage fich gutrug, tam nicht b febr ihnen als Breugen gu Bute. Darum finden wir R. trog all feiner Ib neigung gegen Breugen nicht unter benen, Die felbft jest noch aum Rriege brangten Sehnte er fich auch nicht fo fehr wie die Raiferin felbst nach Abschluß bei Friedens, so widersehte er fich boch ihren Bemuhungen nicht, ja er hielt ben Beitpuntt für getommen, fie gu forbern, und barum erleichterte er Alles, was baju bienen tonnte, an bas Ende bes Rrieges ju gelangen. Durch ben an 15. Webenar 1768 gu Suberteburg abgefchloffenen Frieden gefchab bies; in Defterreich wie fur Breugen begann nun eine Beit bes Betteifers, Die Bebolferma beiber Staaten, Die burch den langen und blutigen Rrieg unfaglich gelitten batte ber Gegnungen bes Friedens theilhaft werden gu laffen. Dag R. auch biem eine bervorragenbe Rolle fpielte, ift ein Beweis mehr fur bie feltene Bielfeite teit, bie er ichon mabrend ber Rriegführung burch feine Theilnahme an all ber Unorbnungen, die fich auf fie bezogen, in fo überraschender Beife an ben Tas gelegt batte.

Schon im Muguft 1758, alfo noch in ben erften Tagen bes fiebenjahrigen Artegen und mabrend berfelbe am beftigften wuthete, batte R. auf Die Holb wenbigfeit bingewiefen, für bie inneren Angelegenheiten ber ofterreichifden Monarchie ein "auf richtige Brundfage gebautes Universalfpftem" einzuführen Bur Werwirtlichung biefes Gebantens fchlug er zwei Jahre fpater, im Robember 1700 ble Mennbung eines aus feche Ditgliebern beftebenben Staatsrathes por Maria Therefta genehmigte seinen Antrag mit den Worten, fie ichmeichle fic mit offle biefes Staatsrathes und beffen, ber ihn erjonnen, bem Ruin be Sinnies borbengen gu tonnen. Und einer ahnlichen Billigung von Geite ber Wallerin erfreuten fich jedesmal die Bedanten, mit denen R. in Fragen bervortrat. nie fich auf bie inneren Angelegenheiten bes Staates, insbesondere auf beffen ringugen bezogen, beren überwiegende, in Defterreich faft nie richtig gewurdigte Mehentung A. bei jeber Belegenheit berborhob. Er tabelte es, bag bie Ber mallung fammtlicher Ginnahmen und Ausgaben fowie die Rechnungslegung über in einer und berfelben Behorbe anvertraut waren und rieth, Die oberfte Auffiat aber bie Merwaltung aller Staatseinfünfte bem fogenannten Directorium in polittela of cameralibus gu entziehen und fie einer mohlorganifirten Softammer p murgeben, bie lich jeboch in ben Gelbempfang, die Berausgabung und die Red unnanlegung unmittelbar nicht einzumischen habe. Die im 3. 1749 menigften in her oberften Inflang borgenommene Trennung ber Juftig bon ber Bermaltura mulle beibehallen werben und daher die oberfte Juftigftelle fortbefteben. Und au ber Geilleng ben Golfriegsrathes fei nicht gu rütteln, beffen innere Ginrichtung tetant unitig in anbern. Geine Berrichtungen burften nicht mehr wie bieber bionau Mangletervebitionen, fonbern fie mußten in wefentlichen Beichluffen und

Raunits. 495

ch barin bestehen, die Kriegstüchtigkeit des Heeres, seine Disciplin, stegung sowie überhaupt alle Theile des Kriegswesens aufrecht zu erzu verbessern. Ganz besonderen Rachdruck legte endlich K. auf die gkeit, daß der Förderung des Handels größere Ausmerksamkeit zuverde als bisher. Mit dem Ackerban und der Industrie sei er ja die

Quelle bes Reichthums ber Staaten.

m Sinne ber Borichlage bes Grafen R. vorgenommene Reorganisation Ibehorden jog eine folche auch in Bejug auf Die ofterreichischen Erbfich, von benen jedes einem einzigen Chef untergeordnet wurde, unter e verschiebenen Geschäfte bon abgesonberten Dicafterien beforgt werden begen die hiedurch schärfer hervortretende Ueberantwortung der Landeseiten an Staatsbeamte erhoben in berichiedenen Probingen die Landjafte Ginfprache; insbesondere geschah dies in Bohmen, wo die Stande 1749 eingeführte Suftem umftogen ju tonnen und die Leitung ber elegenheiten wieder zu erhalten hofften. Solchen Beftrebungen trat nit größter Entschiedenheit entgegen. Er felbit fei ein Bohme, erflarte Mahren begutert. Wenn er alfo nur feinen eigenen Rugen gu Rathe tte er alle Urfache, benjenigen beiguftimmen, welche nur im Intereffe au handeln und ihnen die oberfte Gewalt im Lande in die Sande gedachten. Sabe man jedoch Gid und Pflichten vor Augen, jo dente an das Staatsoberhaupt und die allgemeine Boblfahrt. Statt bie Stande ju erweitern, moge man fie vielmehr berringern, weil die rte bes Staates in bem großeren Theile feiner Bevolferung, bem geann, beftehe, der die meifte Rudficht verdiene, in Bohmen aber mehr beren Lanbern unterbrückt fei.

in ben ungarifchen Angelegenheiten fpielte R., bem inzwischen - am 764 - die Wahl und Rrönung Josephs jum romischen Ronige die in den Reichsfürstenftand eingetragen hatte, eine bedeutsame Rolle. ere murbe bies mahrend bes Landtages bemerkbar, ber bom 23. Juni jum 21. Marg 1765 in Pregburg abgehalten wurde. Die intereffanbe beffelben bestand wol in der gewaltigen Aufregung, welche das Err Schrift Rollar's über die gesetgebenbe Gewalt ber ungarifchen Ronige en Dingen hervorbrachte. Die darin enthaltene Anfechtung ber Befetbes Stephan Berbocg und ber Steuerfreiheit ber ungarifchen Beiftlich-B Abels erfuhren von Seite der Ungarn erbitterten Widerspruch und leibenschaftliches Begehren nach Unterbrudung des Buches und nach feines Berfaffers hervor. Go ungeftumem Drangen feste R. wie geie unerschütterlichfte Rube entgegen. Er bedauerte gwar die Beröffentr Schrift Rollar's, benn bie Borficht gebiete ber Dentungeart ber und ben gerade obwaltenden Umftanden Rückficht zu tragen und nicht es herauszusagen, was an und für fich wahr und zu vertheibigen feihandle es fich nicht mehr um bas Erscheinen ber Schrift, jonbern was in Folge ber burch fie hervorgebrachten Wirkung geschehen folle. Einficht, Gelehrsamfeit und großen Dienfteifer" anerkennend, dachte R. g als Maria Therefia baran, ihn feinen Gegnern zu opfern. Um Betteren ju befänftigen und ben Landtag jur Wiederaufnahme feiner die er um degwillen unterbrochen hatte, ja gur Annahme ber fonigpositionen gu bringen, rieth &. ber Raiferin gu ber in bie schonenofte leidenden Erflärung, bis ju naherer Prufung bes Inhaltes der Schrift it werbe fie beren Ginfuhr nach Ungarn nicht mehr geftatten. R. in den fibrigen Dingen, in denen mit dem ungarischen Landtage wurde, zwar jederzeit für möglichst standhaftes Testhalten an den 496 Raunit.

Begehren, um derentwillen man ihn einberusen hatte, aber doch auch für nach sichtsvolle Beurtheilung der manchmal recht verlehenden Haltung der Ungam. Und als er sich zuleht davon überzeugte, daß man mit den ursprünglich bialsichtigten Ansorderungen an sie nicht durchdringen könne, rieth K. der Kaisen

hinfichtlich verschiedener Puntte ju tluger Nachgiebigfeit.

Der ungemein große Ginfluß, welchen R. ju jener Zeit auf Maria Thema fibte, wurde burch den ploblichen Tod ihres Gemahls nur noch gefteigert. 3 Innsbrud, wohin R. bas Raiferpaar im Juli 1765 begleitete, ftarb Frang, bit fich Beit feines Lebens in einem gewiffen Gegenfage gu R. befunden hatte, bem nicht Frantreich, fonbern England waren die Sympathieen des Raifers geweith Und fo wenig er auch darauf auszugehen schien, für fich felbst politische Dad oder auch nur politischen Ginfluß ju erwerben, fo schien er boch ben, beffen & fich erfreute, manchmal recht bitter ju empfinden. Gine folche Regung der Gine fucht war es ohne Zweisel, die einmal - im September 1761 - wahrab einer Sigung bes Staatsrathes zu einer bestigen Scene zwischen bem Raifer mit R. führte. Allerdings gewann bie tief eingewurzelte Butmuthigkeit bes Erftem raich wieder die Oberhand, und durch beschwichtigende, ja man wird faft fogen dürfen reuevolle Borte, die Maria Therefia in ihrer herggewinnenden Bak noch unterftugte, mußte er R. balb wieber ju verfohnen. Dennoch mar er niemalt au beffen eigentlichen Gönnern und Freunden gu gablen, und jedenfalls verftummt burch feinen Tob eine bei ber Raiferin vielgeltende Stimme, Die fich ju of wiederholten Malen wider R. erhoben haben mag. Dadurch fiel aber ein lettet Sindernig hinmeg, bag beffen Unfeben bei Daria Therefia ein uneingeschrändte wurde. Als bald barauf auch Saugwig und Dann babinichieden, hatte es in R., was beffen politischen Ginfluß anging, teinen Rivalen mehr gegeben, mm ihm nicht in der Berfon des jungen Raifers ein weit machtigerer erftanden man, als beffen Bater ober irgend ein Anderer es jemals gewesen war.

Bu einer Milberung bes Begenfages, ber zwischen Jojeph und R. unleugbut vorhanden war, trug wefentlich bei, daß ein folder nicht fo fehr zwifden ibun Meinungen als in Bezug auf viel weniger wichtige Dinge bestand. In all ba bebeutfamen Fragen, in benen es Jofeph von feiner Ernennung jum Mitregenten feiner Mutter bis zu feinem Tobe, alfo binnen faft 25 Jahren beschieden ma eine jo große Rolle ju fpielen, ging eigentlich, nur wenige ausgenommen, & mit ihm Sand in Sand. In ihren Unfichten über die Nothwendigfeit ber Ans behnung ber Staatsgewalt und bes Staatsgebietes, ber Beichrantung bes Gir fluffes bes Abels und ber Beiftlichfeit, größerer Berudfichtigung ber nieberen Bolle flaffen, energischer Burudweifung ber ihnen unberechtigt scheinenden Ginwirlung bes heiligen Stubles auf Die firchlichen Ungelegenheiten und leberantwortung ihrer Regelung an den Staat, Tolerang gegen Andersglaubige, in all diefen und vielen ähnlichen Dingen waren Joseph und R. eigentlich eines Sinnes. Wat fie allmählich mehr und mehr auseinander führte, war einerfeits eine gewift Mehnlichkeit und boch auch wieder eine große Berichiedenheit zwischen ihnen. But Aehnlichfeit gehört vor Allem, daß Beide, Jojeph und R., in hohem Grade em genommen waren bon fich felbit, bag jeber feine eigene Meinung fur bie m leuchtetere anfah und fich Widerfpruch nur bochft ungern gefallen ließ. Und wird man bon borneberein augeben muffen, bag R. bem Raifer nicht nur an Erfahrung, die fein Alter, und an Renntniffen, die unausgesetten Studien ibm verliehen, fondern auch an Grogartigfeit der Anschauung und ber Conception politischer Berhaltniffe, an weitumfaffenbem Blide, an staatsmannischer Anbe und an feltenem Scharffinne des Urtheils weit überlegen war, jo muffen dod Jojephs raftlofer Gifer im Dienste bes Staates, die ununterbrochene Gelbit aufopferung, die er fich auferlegte, fein warmer Ginn fur das Bohl ber DenfoRannit. 497

feine glübenbe Sehnsucht, fich ihr nütlich zu erweifen, wieber als Eigennerkannt werben, in benen ihm R. durchaus nicht gleichtam. Und chen die Gewohnheiten, die Art fich ju geben, die Gigenthumlichfeiten en von benen bes Ersteren ziemlich unvortheilhaft ab. Während Joseph acht militarifchen Bunttlichteit beflig, mar bei &. gerabe bas Begen-Fall, und ichon eine ber erften Rlagen des Raifers fiber ihn beftand if R. jebergeit gur ungelegenften Stunde gu amtlichen Unterrebungen ib. Jojephs ichlichter, einfacher Ginn mußte die Berichwendung an an Sorgfalt, mit ber R. bei feiner Toilette ju Berte ging, die perfonlkeit, die er an den Tag legte, wie eine Lächerlichkeit ansehen. Die Furcht bes Staatstanglers por anftedenben Rrantheiten und ichon gar Tobe tonnte bem Raifer, ber fich unerschroden jeber Gefahr aussette, galt Bedrangten ju Gulfe ju tommen, taum eines Mannes wurdig Und wenn R. faft mehr auf feine Runft als Reiter benn als Staatseinbilbete und in erfterer Eigenschaft bon Jebermann angeftaunt und fein wollte, fo mußte biefe und manche abnliche Sonderbarfeit allgu-Spott bes Raifers berausforbern, mit welchem beffen fartaftischer Ginn nichts weniger als haushälterisch war. Nicht felten tam es auch bor, 3ofeph und R., einig waren in Begug auf den zu erreichenden 3wed in der Bahl ber Mittel biegu weit auseinander gingen. Um nur Beispiele zu ermahnen, fei bier borerft ber Sigung bom 16. April acht, in der über die Grundfage berathen wurde, die fünftighin in ind in Sandelsangelegenheiten maggebend fein follten. Auch jest führte bas Wort und mit großer Entschiedenheit ertlarte er fich gegen die ung ber Unterthanen mit Steuern; bringend rieth er Erleichterungen gu laffen. Richt burch Muspreffung möglichft großer Summen aus bem e Stenerzahler, nicht burch ungebulbiges Drängen nach schleunigfter ber offentlichen Schulden und nach unverzüglicher Gerftellung des ichtes zwischen ben Ginnahmen und den Ausgaben bes Staates merbe blfahrt geforbert. Den Unterthan muffe man in ben Stand fegen, eigenen Thatigteit, fei es in Landwirthschaft, in Induftrie ober Sandel ju gieben. Aus der Bermehrung feines Gintommens gehe die gleiche für ben Staat wie von felbft hervor. Joseph wünschte nicht weniger & R. Die Finangen in befriedigenderem Buftanbe gu feben. Aber Alles, eifrig getadelt hatte, war eigentlich der Initiative des Raifers entober wenigstens auf feinen Wunsch nicht abgeandert worden. Und wenn ph jest dem Fürften R. nicht widersprach, ja fich sogar burchdrungen ber Bahrheit feiner Borte, fo geschah doch nicht bas Geringfte, woauch nur theilweise Entlaftung des mit Steuern überburdeten Bolfes gefett worben mare.

einem verwandten Gebiete, dem der Vertheidigungsfähigkeit des Staates ähnliche Meinungsverschiedenheit zwischen Joseph und K. zu Tage. eiger lebhaft als der Kaiser wünschte der Staatskanzler die Monarchien der Lage zu sehen, einem Angriffe von Außen ersolgreich begegnen, mialls in einem Streite, in dem ihr Recht oder ihr Vortheil ins Spiel e Schwert mit entscheidender Krast in die Wagschale wersen zu können. It, die Stärke und die Wohlsahrt eines Staates seien, so führte er weits, auf gutbestellte Finanzen, ein wohleingerichtetes Kriegswesen und eine vorsichtige Politik gegründet. Diese drei Hauptpseiler einer guten mitzten aber unzertrennlich zusammenwirken und nicht etwa sich gegenseben. Ein Staat, der seine Kräfte in Friedenszeiten allzusehr anstriebe sich für den Wechsel der Glücksumstände, der mit einem Kriege

498 Rannig.

immer verflochten zu fein pflege, die nöthigen Mittel zur Rettung. De Bermehrung der Kriegsmacht ein neuer Staatsaufwand fei, würden zu desse ftreitung auch neue Zufüsse nöthig. Wolle man sie durch neue Abge und zwar dort erzwingen, wo schon die alten auss Höchste gestiegen und drückend geworden seien, so erschöpse man das allgemeine Bermögen and Duelle, zehre vom Kapital und untergrabe die Grundlage des Finanzwe

mit ihr aber bie Bafis von MIlem.

Dem eigentlichen Beichaftstreife bes Staatstanglere ungleich ferner a Dinge, welche auf die Finangen und ben Sandel fich bezogen, lagen bie Urb die damals, und zwar im umfaffendften Dage, jur Ginfubrung einer Civil- und Criminalgesetzgebung unternommen worden waren, Die Gute welche R. über fie abgab, werben auch heutzutage noch mit Intereffe werben. Dem neuen Strafgefetbuche machte er ben berechtigten Borwuri ihm Pracifion und Deutlichfeit abgingen, die wichtigften Gigenichaften eine jeggebung, welche gu enticheiben habe über Leben und Tob ber Menichen. viel fei der Billfur der Richter überlaffen, und außerdem die Brandma Die es bem Beftraften unmöglich mache, fich burch Ergreifung eines eh Unterhaltsmittels ju beffern, Die gegen bie Rachbarn wie gegen bas eigen gleich ungerechte Berbannung, endlich bie Folter beibehalten worben. feiner Beurtheilung bes Entwurfes eines Civilgefegbuches wies R. in übergen Beife nach, daß baffelbe ichon um feiner Beitschweifigteit willen nicht bra fein tonne. Auch habe man bei beffen Abjaffung zwei von einander gan ichiebene Bwede, ben eines Gefegbuches mit bem eines Lehrbuches ju bere getrachtet und beshalb beibe verfehlt. Rur zu bollftanbiger Umarbeitun gangen Bertes tonne er rathen.

Se. für die Biffenichaften und die Runfte wenigstens im Borbeigeben gu get Rachdem die Berwaltung der Lombardie und der öfterreichischen Riederlan Beichaftetreife ber Staatstanglei angehorte, geschah es unter feinen Auf daß Maria Theresia im Juni 1772, also gerade gu ber Beit, in weld und R. durch die Berhandlung über die polnische Theilung gang in An genommen ju fein ichienen, in Bruffel bie Atabemie ber Biffenschaften ins rief. Benige Monate fpater murbe auf feine Unregung Die Afabemie, in Bien für die Malerei, die Bildhauerei und die Baufunft beftand, m Rupferftecherschule zu einer einzigen Atademie ber bildenden Rinfte ber R. übernahm bas Brotectorat über fie und mit ihm eine Aufgabe, ber ei wenig Aufmertfamteit juwandte. Und ein gang besonderes Intereffe widn jeberzeit bem Theater, wobei freilich bas frangofische immer ein Gegenftant ausschlieglichen Bevorzugung mar. Geringen Sympathien begegnete er auf Geite ber Raiferin, die ihm bas ausbrudliche Berfprechen abforberte, nie mit einer ber bei bem Theater angestellten Frauen in irgend welche fehr trete. Es ift ungewiß, ob R. jemals diefe Bufage gab, aber gan Breijel, bag wenn er es gethan haben follte, er fie nicht bielt. Dit n

Bier mag auch der geeignete Plat fein, ber bejonderen Borliebe bes ?

bes frangofischen Theaters in hohem Grabe abgeneigt war.

Auch wer sich versucht sühlen sollte, sich in dem häusig eintretenden spalte der Meinungen zwischen Joseph und K. nicht selten auf die Seit Letteren zu stellen, wird doch begreisen, daß der jugendliche Feuereiser des k sich durch die Langsamkeit, mit welcher K. die Geschälte gewöhnlich beda

Schmerze erfüllte es ihn, daß er mit all seiner Theilnahme das fran Theater in Wien nicht vom Untergange zu retten vermochte. Auch hierin er in einen gewissen Gegensah zu Joseph, der die deutsche Schaubuhne bund schäpte, während K. ihr als der wenigstens in Wien gladlicheren !

Raunip. 499

lad gehemmt fah, und bag er es bitter bellagte, wenn ber Staatstangler reiner febr großen Ungahl von Beichäftigungen, benen Jojeph nur geringen uth beimag, fich für fein Umt und ben Staat nur allguwenig Beit gu erigen wußte. Schon Maria Therefia hatte hieruber oft fchmerglich gefeufgt, Bemühung aber, R. zu rafcherer Thatigfeit anzutreiben, war an beffen leicht gter Empfindlichfeit gescheitert. Run theilte Joseph feiner Mutter etwas bon er eigenen Ungebuld mit, und ber Gebante tauchte auf, bem Fürften R. eine gere und energischere Rraft juzugesellen, um unter feiner Leitung die amtlichen eiten ichneller gu beforgen. R. zeigte fich wenigftens angerlich nicht hierüber timmt, aber er nahm boch aus ber ihm fundgegebenen Abficht ber Raiferin af ju ber Bitte an fie, all feine Aemter niederlegen ju burfen. Lebhaft und ben für ihn schmeichelhafteften Ausbruden wies Maria Therefia fein Begehren id; julest einigten fich Beibe babin, bag R. noch einige Zeit — etwa zwei me - an der Spige der Gefchafte bleiben folle. Graf Starbemberg murbe Baris, Braf Bergen aber bon ben beutschen Sofen abberufen, bei benen er aubigt gewesen war. Erfterer follte bie Stelle bes Brafen Saugwig im aterathe einnehmen und gleichzeitig von bem Bange ber auswärtigen Befchafte mabrend Renntnig erhalten, um bereinft ihre Leitung übernehmen zu konnen, Lettere aber unter R. in ber Staatstanglei arbeiten,

Selbstverftandlich wurde hiedurch an der Richtung ber öfterreichischen Bonicht das Mindefte geandert. Die Alliang mit Frankreich biente ihr noch an ale Bafie, und um fo eifriger bemubte fich R. Diefelbe por jeder Bebung ju bewahren, als ja ber Begenfat ju Preugen und die Erkaltung gegen land und Rugland unvermindert fortbauerten. Dag übrigens R. feinem den Saffe gegen Preugen fich hingab, fondern vielmehr eine Annaherung biefen Staat aufs Dringenbfte munichte, bewies er baburch, bag er, nachbie im 3. 1766 beabfichtigte Bufammentunit Josephs mit Friedrich nicht Stande gefommen mar, zwei Jahre fpater neuerdings zu einer folchen rieth. lebhaft empfundenem Digmuthe erfüllte es ihn, daß der Raifer fich biegu bereitfinden lieg. Richt gludlicher war R. mit einem Gebanten, mit dem er im December 1768 hervortrat. Er ging barauf hinaus, Schlefien, n auch nicht gang, so boch jum größten Theile, und nicht auf bem Wege Groberung, fondern in friedlichem Ginverftandniffe mit Breugen wieder gu Durch die Dazwischenkunft der Pforte follte Preugen an dem Bergogme Rurland und dem größten Theile von Polnisch-Preußen ein Aequivalent eboten werben, welches bem Umfange und bem Berthe nach Schlefien über-Und auch fur Polen mare biefes Opfer, meinte R., feineswegs ju groß, n es baburch aus ber Sclaverei Ruglands befreit und aus bem ihm von

n Geiten brobenden Untergange gerettet murbe.

Joseph zollte zwar, als er von diesem Plane Kenntniß erhielt, "dem ganz ergleichlichen Eiser und Genie" des Staatskanzlers volle Anerkennung, aber vies doch, und gewiß mit Recht, auf die unermeßlichen Schwierigkeiten hin, man von allen Betheiligten zu gewärtigen hätte. So anschaulich schilderte ie, daß Maria Theresia, hiedurch erschreckt, das ganze Project in Vergessen-

au begraben bejahl.

Das Mißlingen dieser Borschläge des Fürsten R. zog übrigens keineswegs Folge nach sich, daß sein raftlos arbeitender Geift nachließ in der unausten Bemühung, dasjenige aussindig zu machen, was dem Kaiserhause und kerreich zum Nugen und Bortheil sein konnte. Ein bessersehmen Preußen schien ihm nach wie vor ein wirksames Mittel hiezu, darum brachte allmählich die Kaiserin von ihrer Abneigung gegen einen solchen Schritt und wußte auch Josephs Widerspruch, der wol eber einer vorübergehenden

500 Raunig.

Miglaune als reiflicher leberlegung entsprungen war, verftummen ju maden Bereitwillig ging Friedrich auf ben ihm bon Wien aus zutommenben Antag ein. Er werde hocherfreut fein, ließ er antworten, Alles, was nur immer bir ihm abhange, bagu beitragen gu tonnen, um jede Spur ber alten Beindicht für immer gu bertilgen. Gin fo tiefeingreifenbes Refultat brachte nun frille bie Busammentunft nicht herbor, bie zwischen ben beiben Monarchen in ben lette Augusttagen 1769 in Neiße stattsand, aber bennoch war es R. willfommen, des Friedrich dem Raifer Anfangs September 1770 gu Reuftabt in Mahren eine Gegenbejuch machte, bei welchem R. fich ebenjalls einfand. Bei ben langbaum ben politischen Gesprächen, die der Ronig mit ihm pflog, war ber Gindrud, ber R. empfing, nicht ber, daß er es mit einem Manne von außergewöhnlicher flatt mannifcher Befähigung ju thun habe. Bon ben Angelegenheiten, Die fie mit einander erörterten, ftand ber bamalige Krieg gwifchen Rugland und ber Bin in vorberfter Reihe. Der Letteren waren bie Spmpathien bes Staatslangten geweiht, mahrend ber Ronig ber Sache ber Raiferin bon Rugland gunftig ? ftimmt war. Aber Beibe wanschten boch gleichmäßig die Wiederherstellung Friedens und suchten eifrig nach ben Mitteln biegu. Und fie beriprachen Alles ju bermeiben, wodurch neuerbings Argwohn zwischen Defterreich m Preußen gefaet werden tonnte. Daß fie einander wirklich naber getomm waren, geht vielleicht mehr als aus biefen Bufagen aus ber Beforgnis Raiferin hervor, R. konnte hiedurch zu einer Bernachläffigung der Alliang Frankreich berleitet werben. Gitel und empfindlich wie er mar, wies ber Staat tangler eine folche Bumuthung nicht ohne Gereigtheit gurud.

Wenn Friedrich und K. in Neustadt sich mit Entwürsen zur Vermittum des Friedens zwischen Rußland und der Psorte beschäftigt hatten, so ließ de Gang der Treignisse bald jede hierauf gerichtete Absicht als undurchsührbar n scheinen. Immer mehr llebergewicht gewann Rußland in der Kriegsührung gege die Psorte; durch die Wahrscheinlichkeit, es könnte sich der Donausürstenthüm auf die Dauer bemächtigen, wurde sedoch K. auss höchste beunruhigt. Er eich zur Abwendung solchen Unheils wenn nöthig sogar die Wassen gegen Rußlan zu ergreisen, aber Joseph war der Meinung, ohne thatkrästigen Beistand Preußen solle Oesterreich gegen Rußland nicht Krieg sühren. Und obgleich auch d Kaiserin mit ihren Sympathien auf Seite der Türkei stand, so stimmte sie de

aus Liebe jum Frieden ber Unficht ihres Cohnes bei.

In größerer Uebereinstimmung als hinsichtlich diefes Punttes befanden f Joseph und R. in Bezug auf das großartige Project, welches damals zwar ni jum erften Male auftauchte, an beffen Durchführung man aber in Folge hiezu von König Friedrich gegebenen Anregung endlich fchritt. Ge beste barin, daß die drei Rachbarmachte Polens, daß Rugland, Defterreich und Preuf fich burch Aneignung fehr beträchtlicher polnischer Gebietstheile nach biefer S hin ansehnlich vergrößern follten. Man weiß wie balb Friedrich und Rathari fich hierüber zu einigen berftanden und mit welchem Rachdrude fie Defterte ju gleichem Berfahren brangten. In Wien aber begegnete ein berartiges gehren bei jeder der drei maßgebenden Berfonen einer anderen Aufnahme. 280 rend Jojeph ihm aufs Entschiedenfte gunftig gefinnt und Maria Therefia eber lebhaft bagegen war, ftand R. zwischen Beiben, aber freilich mehr auf ber Se bes Raifers als ber feiner Mutter. Den Gewiffensfrupeln ber Letteren mas bort, wo es fich um einen unleugbar febr großen Bortheil fur Defterreich fanbe nicht allzuviel Gewicht bei. Aber er trachtete doch auch mäßigend einzuwir auf die Begehrlichkeit Josephs, und als endlich Maria Therefia schweren Gere ihren Widerfpruch aufgab und einwilligte in die mit ben zwei anderen Dach gu treffende Bereinbarung, als es auch jur Bertragsichliegung mit Polen if

Raunih. 501

m, da war R. im Gegenfaße zu Joseph immer derzenige, der für die billigeren dingungen sich aussprach und deren Annahme auch meistentheils durchsette. 18 gleiche Berfahren hat er auch später bei der Erwerbung der Bukowina beob-

let, und er erntete bierfur ber Raiferin lebhaften Dant.

Aehnlich wie in Bezug auf die Theilung Bolens und die Erwerbung ber lowing war auch die Stellung, welche Maria Therefia, Joseph und R. nach Lobe bes Rurfürften Maximilian Joseph von Baiern hinfichtlich ber Geltendfung ber wirklichen ober angeblichen Ansprüche bes Saufes Defterreich auf Erbfolge in Baiern einnahmen. Die Raiferin hielt diefe Anspruche fur nicht wichend begrundet und wollte nichts von ihrer Durchführung, am allerwenigften oon einem bewaffneten Ginschreiten zu biefem Zwede wiffen. Joseph binn war entschloffen, eine fo gunftige Gelegenheit, Defterreich burch benachs beutsches Bebiet ansehnlich ju vergrößern, nicht unbenüt vorübergeben gu n. Er war für energisches Auftreten und ichrat zur Erreichung des ihm hwebenden Bieles jogar bor einem britten Rriege gegen ben Ronig bon gen nicht gurud. Da er feiner Mutter gegenüber feinen Billen burchfette, nd die Pflicht des Fürsten R. wol in nichts Anderem als in der Leitung berhandlungen, welche ber Eröffnung bes Krieges vorhergingen, auch mahrend Dauer nie vollig abgebrochen wurden und ichlieflich deffen Beendigung iffihrten. Aber er that bies boch, wenn er auch im Gangen und Großen mit ben Blanen bes Raifers als mit ber giemlich fleinmuthigen Saltung Mutter einverstanden mar, in einer Beije, in welcher er gu meitgehende rtungen und ju boch gespannte Begehren Josephs zu mäßigen fich bemubte. efteigertem Mage war bies mahrend ber Berhandlungen ber Fall, welche ichen jur Berbeiführung bes Friedens gepflogen murben. Go tam es, bag, erfelbe endlich geschloffen war, Maria Therefia an R. schrieb, diefer Bertrag par nicht bas "gloriofefte" feiner Werke, aber bas "penibelfte" und fur bie archie und fie felbst das nitglichste, das er jemals zu Stande gebracht habe. oge, jo lang fie lebe, ihrer Freundichaft und Ertenntlichfeit gewiß fein. batte R. in letterer Zeit feine Aufgabe hauptfächlich barin erblictt, ber ittler zwifchen ben faft auf allen Buntten fich widerfprechenden Anschauungen aiferin und ihres Cohnes gu fein, fo blieb er diefer Rolle auch in bem ablide treu, in welchem Jojeph mit bem Projecte hervortrat, die Raiferin arina auf russischem Gebiete zu besuchen und fie hiedurch zu größerer Anung an Defterreich ju bermogen. R. mar feit ber Thronbefteigung Beter III. eit ber gewaltigen Enttäuschung, die nach beffen Sturge feinen Erwartungen Ratharina bereitet worben mar, von feiner früheren Sinneigung gu freundlichem Ginverftandniffe mit Rugland gurudgetommen und daber der Abficht taifers wol vorneherein nicht gerade gunftig gefinnt. Dennoch bemuhte er uch Maria Therefia mit ihr zu befreunden, und fur Joseph entwarf er gu bevorstehender Busammentunft mit Ratharina eine weitläufige Inftruction, d ber vollen Billigung des Raifers erfreute. Diefes guvortommende Been bes Staatstanglers von ber einen, von ber anderen Geite aber ber Umbag weder Maria Therefia noch R. die gunftigen Wirkungen ber Reife Rugland in Abrede ftellen konnten, bas Gelingen der Wahlen endlich, welche Erzherzog Maximilian bem Widerftreben König Friedrichs jum in Roln und in Münfter jum Coadjutor erforen wurde, waren Urfache, n bem Augenblide bes Sinfcheibens ber Raiferin zwifchen Jojeph und R. Dighelligfeit beftand. "Bleiben Gie mein Freund, feien Gie meine Stute mein Führer bei Ertragung ber Laft, Die jest auf mich fallt. Sie wiffen ies, wie fehr ich Sie hochschate." Dit biefen Worten gab Joseph bem n St. Renntnig bon dem Tode ber Raiferin, einem Ereigniffe, mit welchem 502 Ronnig.

auch fur R. eine neue, wenngleich feine beffere Beit anbrach. Denn mat bem Augenblide feines Gintrittes in Die Staatstanglei bis ju Jojephs En jum Mitregenten im mahren Ginne bes Bortes ber eigentliche Leiter b wärtigen Geschäfte gewesen, und hatte er auch von diesem Augenblide an bem Tobe ber Raiferin in Folge feines Ginfluffes auf fie eine Rolle bie hinter berjenigen Jojephs faum gurudftand, fo machte bon nun an ber alle, fowol die außere wie die innere Politit. R. aber war nur mehr fahrene Rathgeber, beffen Stimme gwar in allen Fallen gebort, aber nicht befolgt wurde. Da er jedoch in den wichtigften Fragen wenigftens im und Großen einer und berfelben Meinung mit Jofeph mar, fo murbe Die Stellung bes Staatstanglers boch wefentlich erleichtert. Go ging er dem es Jojeph durch feinen perfonlichen Ginflug auf Ratharina gelung Rugland wieber in befferes Ginbernehmen mit Defterreich ju bringen weniger eifrig als ber Raifer auf Abichlug einer formlichen Alliang m land aus. Bleichwol mar es R., ber in weit hoherem Dage ale Jofe ftog an ber ruffifchen Forberung nahm, bag in ben Bertragsurfunden eine Gleichftellung bes Ranges ber Raiferin bon Rugland mit bem bes beutschen Raifers und nicht mehr die bisher übliche Beborgugung bes ftattfinden folle. Bartnadig berjocht R. ben Standpuntt, ber Raifer ton blirje nicht nachgeben, fo dag man gulegt gu bem Austunftemittel grif einen formlichen Bertrag abzuschliegen, fondern die gegenseitigen Bufager Form gleichlautender Briefe ju fleiden, Die gwischen Jojeph und Ratharis

getauscht murben. Bomöglich noch größer mar die Uebereinstimmung bes Staatstangle bem Raifer in Allem, was bie confessionellen Fragen anging. Schon Maria Therefia regierte, war R. immer ein eifriger Bertreter ber freifir Meinungen gewesen und biefer Richtung blieb er auch im Alter unerich Darum entsprachen die tiefeingreifenden Reformen, mit benen 30 biefem Bebiete ichon in feinem erften Regierungsjahre hervortrat, gang ber bes Staatsfanglers. Much bem Berfahren Jojephs gegen Bius VI., als nach Wien tam, um durch feine perfonliche Ginwirfung ben Raifer gur B anderer Bahnen zu vermögen, ber Ehrfurcht, die Joseph dem Papfte ge an ben Tag legte, und ber Stanbhaftigfeit, mit ber er gleichzeitig ar Grundfagen fefthielt, gollte R. lebhaften Beijall. Anberer Meinung Raifer mar er jedoch in Bezug auf den Streit, in den fich Jojeph we öffnung freier Schiffahrt auf ber Schelbe mit Bolland einließ. Und w Raifer die Bebenten bes Staatstanglers burch ben Spruch ju beschwichtiger wer nichts mage, gewinne auch nichts, und oft schon feien die unwahrscheit Projecte in Erfüllung gegangen, fo zeigte bas ichliefliche Diglingen fein mubungen nur, daß R. richtiger geurtheilt hatte als er felbft. Damit fol feineswegs gefagt werben, bag bie Gutheigung eines Blanes burch R. au beffen Durchführung verburgt hatte. 218 Jojeph im Upril 1784 ben fect jubor fruchtlos ins Wert gefehten Gebanten wieber aufnahm, Baiern fur reich zu erwerben, indem er es gegen bie Rieberlande eintauschen woll R. gang bamit einverstanden, aber befanntlich scheiterte auch biefes Projec in einer anderen, vielleicht noch wichtigeren Angelegenheit berieth &. ben ebenfalls nicht gludlich. Schon im 3. 1783 hatte er nicht auf eine f Bofung ber Streitigkeiten amischen Rugland und ber Bforte binwirfen Bare es nach feinem Sinne gegangen, fo wilrbe Defterreich die Belegen nutt haben, um von der Bforte Alles gurud gu verlangen, mas es Baffarowiger Friedensichluffe erworben und bei bem bon Belgrab mieb gebüßt hatte. Und ebenjo mar es R., ber vier Jahre wäter ben Ra

Rauniy. 503

flarung gegen die Türkei drängte, während Joseph sich zur Erössnung ibseligkeiten noch nicht ausreichend gerüstet glaubte. Ja auch nach dem ichen Berlause des Feldzuges von 1788 rieth K. zu noch engerem Ansan Rußland, wie er im Gegensahe hiezu jeht immer für das äußerste ein gegen Preußen eintrat. Als nach dem Tode Friedrichs II. der en Gedanken hinwarf, dieses Greigniß könnte zu einer Annäherung an benutzt werden, erklärte sich K. lebhast dagegen. Und ebenso trachtete bei jedem sich darbietenden Anlasse wider England einzunehmen, zu Staate Joseph manchmal einige Hinneigung zeigte. Er suchte ihn hindem Bündnisse mit Frankreich sestzuhalten, sür welches der Kaiser nur Sympathien empsand, während es nach der sich stets gleichbleibenden des Staatskanzlers als die unverrückbare Basis einer richtigen Politik

reichischen Monarchie gelten follte.

bon der Gleichheit und ber Berichiedenheit der Meinungen amischen ind R. Die Rede ift, tonnen die Greigniffe, welche einen fur R. augerft enden Bornesausbruch bes Raifers berbeiführten, nicht unerwähnt bleiben. eph fich im Juni 1787 auf der Rückfehr von der Krim, wohin er die Ratharina begleitet hatte, ju Cherfon befand, empfing er bort die ibn Aberwältigende Nachricht von ben aufftandischen Bewegungen in ben nden. Die nachgiebigfeit, welche die Behörden bisher gezeigt, die Bue fie gemacht hatten, erfullten ben Raifer mit tiefer Erbitterung. Gelbit Brefche von Wien, Schrieb er an R., wurde er fo erniedrigende und ent-Abmachungen nicht unterzeichnen, am allerwenigsten aber mit bem men Willen, bem Muthe und ber Unerschrodenheit, in beren Befige er . R. felbit aber erfuhr ben ichariften Tabel bes Raifers, weil er bem ber Rieberlander nach Aufrechthaltung und Beobachtung ber Ben, unter benen ihre Borfahren die Berrichaft bes Saufes Defterreich anhatten, einige Berechtigung beimag. "Das mas Gie mir rathen", om Joseph, "ift eine Feigheit, und hatte ich die Gewißheit meines Todes en, fo würde mir bas nicht die mir abverlangte Unterschrift entreißen." h jest wieder feste R. Diefer leibenschaftlich erregten Sprache bes Raifers terliche Rube entgegen. In ber gewiß richtigen Ueberzeugung, bag nb gegen Jojephs Ibeen erfolglos mare, ging er in biefelben ein und te fich darauf, milbernd und mäßigend einzuwirten auf bas allzuschroffe bes Raifers. Diefes fluge Benehmen bes Staatstanglers und der Umag er hinfichtlich ber letten politischen Action Josephe, ber gegen Die ber gleichen Meinung mit ihm war, befänftigten ihn wieder. Dennoch nicht leugnen, daß in ben letten Lebensjahren bes Raifers, man tann en eine Entfremdung, wohl aber eine gewiffe Entfernung zwischen ihm eingetreten war. Etwa zwei Wochen vor seinem Tode schrieb Joseph Bruder Leopold, daß R., der bereits in fein 80. Lebensjahr getreten eine Abnahme feines Gebachtniffes, aber feine feiner Urtheilstraft beriffe. Er habe übrigens eine Lebensweise angenommen, die er nicht nd in Folge beren er ben Geschäften nur wenige Angenblide bes Tages "Sollteft Du es glauben", fahrt Joseph wortlich fort, "bag ich ihn faft zwei Jahren nicht mehr fah. Geit ich frant von ber Armee gurudn ich nicht mehr zu ihm geben, und aus Furcht vor Anstedung tommt ju mir; fo gibt es tein Dittel, irgend eine Angelegenheit zwischen uns rn." Dennoch find die letten Beilen, die zwischen ihnen gewechselt ein rubrender Beweis fur die hohe Meinung, welche die beiben fo reich Manner von einander hegten.

Joseph dahinschieb, war noch fein Jahr seit bem Augenblide verfloffen,

504 Raunig.

in welchem Leopold erflart hatte, die Leitung der auswärtigen Geichafte tonnte in teinen befferen Sanden als in denen bes Fürften R. liegen. Dennoch finden wir, daß Leopold, als er feinem Bruber in der Regierung der Ofterreichifden Lander folgte, R. noch weniger gu Rathe jog, als es fogar Jojeph in femn legten Beit gethan hatte. Schon als biefer noch lebte, mar es, ba Beibe, be Raifer und R., fich nicht mehr faben, jur Gewohnheit geworben, bag ber Berleb awifchen ihnen durch den Sofrath der Staatstanglei, Anton v. Spielmann, auf recht erhalten murbe. Dabei blieb es benn nicht nur, als Leopold jur Regieran tam, fondern diefe Art der Beichaftsbehandlung nahm fo febr überhand, bei R. fich hiedurch um fo empfindlicher verlegt fublte, ale ber Brund, wegbalb Jofeph ihn nicht mehr hatte besuchen tonnen, bei Leopold hinwegfiel. Bir lennen gwar einen Brief, in welchem Leopold die Bereigtheit des Fürften gu beschmich tigen fuchte und ihn feines vollen Bertrauens und feiner Freundschaft verfichen. aber im Befen ber Sache murbe hieburch boch nichts geanbert. Siegu tam noch, bag hinfichtlich eines fehr wichtigen Bunttes eine tiefeingreifenbe Meinung berichiedenheit zwischen dem Raifer und R. herrichte. Erfterer mar befanntlich für Anbahnung eines befferen Ginvernehmens mit Breugen, mahrend R. feftbiell an feinem grollenden Digtrauen gegen Diefen Staat und beifpielsweife die Ab fendung von Bevollmächtigten nach Reichenbach einen bemuthigenden Gont nannte, den man nie hatte thun follen. Auch die Zusammenfunft in Billot brachte bei &. feine Meinungsanderung hervor; dennoch ordnete er feine Ansich ber des Raifers unter, nachdem berfelbe fein Entlaffungsgefuch in ber fur ihn ichmeichelhafteften Form gurfidgewiesen hatte. Ueberhaupt begegnete man bem greifen Fürften am Biener Sofe, einer noch von Maria Therefia ber über tommenen Sitte treu bleibend, mit ehrendfter Auszeichnung. Wie Joseph fic einmal, im October 1787, bon &. Die Erlaubnig erbat, ibm in beffen Barten wohnung die Pringeffin Elifabeth, die gufunftige Gemablin bes Ergherzogs Frank vorstellen ju durfen, fo begab fich auch die Raiferin Marie Louise gleich nad ihrer Ankunft in Wien mit ihren Gohnen gu R. hieran hielt benn auch Leo polds Rachfolger feft; er war jedoch erft feit wenig Monaten jur Regierung gelangt, als R. fein fo oft fcon geftelltes und niemals angenommenes Enb laffungsgefuch erneuerte. Mertwürdiger Beife mar es ein von ihm felbft in fruberer Beit und unter anderen Umftanden wiederholt begunftigtes Broject, bal ihn hiegu antrieb. Gine Folge bes gegen feinen Rath berbeigeführten Gim verftandniffes zwischen Defterreich und Breugen beftand in ber Antnupfung ge heimer Berhandlungen über die Schadloshaltung für die Untoften bes Rrieges gegen Franfreich. Sie wurden von öfterreichischer Seite ohne Borwiffen bei Fürften R. burch Spielmann gepflogen. Ihr Ergebnig lief baraus binaus, bal Rufland in ber Ufraine, Breugen ebenfalls auf Roften Bolens, Defterreich aber burch den Austausch Baierns gegen die Riederlande entschädigt werben follte. Erft nachbem man fo weit mit diefer Berftandigung gefommen war - Ende Juni 1792 - wurde fie R. mitgetheilt, von ihm aber in Ausbruden, die an Scharje taum übertroffen werben tonnten, als beleibigenb für Defterreich, bet beffen bewährter Rechtschaffenheit folche Antrage nicht erlaubt feien, als under antwortlich gegen Bolen, an und für fich aber als unausführbar gebrandmarkt. Gine folche politifche Moralität, erflarte R., widerftreite feinen Grundfagen und follte bon einer Großmacht, Die fich felbft achte, nimmermehr ju der ihrigen go macht werben. Und als R. fich allmählich von der Fruchtlofigfeit feines Wider ipruches überzeugte, bat er - in ben erften Augusttagen 1792 - ben Raffer um feine Entlaffung. Gerade 50 Jahre waren feit feiner Beglaubigung am Turiner Gofe verfloffen; hierauf und auf feine angebliche Unfähigteit, noch langer gufriedenftellende Dienfte zu leiften, legte er ben Rachbrud. Unfangs brang bet

Raup. 505

taifer in ihn, bon feiner Bitte abstehen zu wollen, aber R. ließ fich bieburch nicht irre machen in feinem Borfate; er erneuerte fein Begehren mit bem gleicheitigen Anerbieten, bem Raifer auch fünftighin Rathichlage gu geben, wenn er ie verlange. Run gogerte Frang nicht mehr, dem Buniche bes Fürften zu willahren; am 19. Auguft 1792 bewilligte er ihm, fich feine Rathichlage borrehaltend und ihn um biefelben bittend, die Entlaffung, doch follte R. in feiner isherigen Amtswohnung und im Genuffe all feiner Emolumente auch noch fernerin berbleiben. Graf Philipp Cobengl, ber nun bie Leitung ber auswärtigen Beschäfte erhielt, wurde beauftragt, den greifen Fürsten in fteter Renntnig ihres Sanges ju erhalten. Und wirtlich verftummte R. mit bem Rudfritte von feinem Amte nicht gang. Balb nachbem er es verlaffen, erhob er noch einmal und in mtichiebenftem Tone feine warnende Stimme gegen die Abmachungen gur Benachbeiligung Polens. In einem Briefe an Lubwig Cobengl fpottet er fiber bie mberfichtliche Erwartung ber Alliirten, bald in Paris einzuziehen; Philipp Coengl aber ichreibt über ihn an Spielmann: ber "alte Berr" fei geschäftiger als ie, und unablaffig muble er in politifchen Berichten und Aftenftuden, ohne bag man eigentlich wiffe, wozu er fie gebrauche. Allmählich ging es jedoch auch mit biefer Thatigfeit gu Enbe; bas bobe Alter bon 83 Jahren machte immer mehr feine erichlaffende Einwirtung geltend, und am Abende des 27. Juni 1794 ftarb R. in bem Gartenpalafte, ben er in ber Wiener Borftabt Mariahilf befaß, an Entfraftung. In der Familiengruft, die fich in ber bon ihm erbauten fconen Sfarrfirche ju Aufterlig in Dahren, feinem Befigthume befindet, murde er be-Seine Gemablin Erneftine, geb. Brafin Starbemberg, war ichon 1749, alfo 45 Jahre bor ihm, in ihrem 31. Lebensjahre gestorben. Drei Gohne, Gruft, Dominit und Frang Bengel, feiner in irgend einer Begiehung auch nur bon fern an ben Bater hinanreichend, haben ihn überlebt.

b. Arneth.

Ranp: Johann Jatob R., Infpector bes Raturaliencabinets in Darmftabt und berühmter Palaontologe, geb. am 10. April 1803 zu Darmftabt, befuchte bas Babagogium feiner Baterftadt bis zu feiner Confirmation, bedaftigte fich von ba an feiner unwiderftehlichen Liebe gur Raturwiffenschaft, namentlich jur Geologie folgend, mit naturwiffenschaftlichen Arbeiten, wobei er fich burch Schreibunterricht und Musftopfen von Thieren bei dem Raturaliencabinete feinen Lebensunterhalt ju verichaffen fuchte. Blumenbach's Ruf mar bis ju R. gebrungen und jog ben jungen ftrebfamen Dann 1822 nach Bottingen. Dort fant er aber nicht bas, mas er gehofft hatte. Beber bie bortigen Sammlungen, noch Blumenbach's Bortrag befriedigten ihn. Deshalb tehrte R. balb nach einem flüchtigen Besuche bei bem bamals berühmten Ornithologen Barrer Brebm wieber in feine Beimath gurud. Auch ein Aufenthalt in Beibelberg, ber ihm ben Reft feines fleinen Bermogens foftete, mar für ihn icheinbar ein verjehltes Unternehmen, jedoch wenigstens nicht gang ohne Erfolg, weil er bort Agaifig fennen lernte und bon ba an mit biefem in regen wiffenschaftlichen Bertebr trat. In biefer Lage entichlog fich R. an einer ber bamals bebeutendften Sammlungen, nämlich in Lebben, feine Studien fortzuseten und eine Unterfunft ju fuchen, wo er auch an bem bamaligen Director Temmind bald einen Gonner und Freund fand. Diefer verschaffte ihm fogar eine Art Unftellung bei bem Cabinet fur bas Fach ber Amphibien und Fische. Bei biefer feiner Beichaftigung machte R. jahlreiche Entbedungen neuer Arten bon Amphibien und Fifchen, Die er in Oten's Ifis beschrieb. Aber ber mit feinen Erolgen machiende Reid gegen ben begunftigten Auslander und geschickten Arbeiter bertrieb ichon nach zwei Jahren R. auch aus Lehben. Nach Darmstadt zurück-gelehrt mußte er mit dem tärglichen Gehalte eines Affistenten am bortigen 506 Ranja.

Muleum fein Leben friften. Doch anerkannte bamals icon Die Giegener Urverfitat feine miffenschaftlichen Leiftungen burch Berleihung bes Doctorbiblom honoris causa. Erft 1829 tam R. jur Publication einer größeren Abhandlung "Stigge gur Entwidelungsgeschichte ber europäischen Thierwelt", welche babud merfwurdig ift, bag &. in berfelben, wie wir jest fagen, in Darwin'ichem Sime die Entwidelung ber Thierwelt von niederen gu hoberen Formen burch paralle laufende, bon ben Amphibien beginnende, burch die Bogel gu ben Cougethieren auffteigende Reihen nachzuweisen versuchte. Indeg ertlarte &. Die in bien Bublication ausgesprochene Unficht fpater felbft als eine Jugendverirrung und betrat mit feinem großen wichtigen Werte: "Das Thierreich in feinen Saupe formen". 1837 in 3 Banben, bas mit meifterhaft ausgeführten Abbilbungen ver feben ift, in ber Spftematit gang abweichende Bahnen. Weiter veröffentlichte &. "Claffification ber Saugethiere und Bogel", 1844, und gemeinschaftlich mit bem Beibelberger Boologen Bronn : "Die Gabial-artigen Refte aus dem Line" in 2 Theilen mit 6 Tafeln, 1842-44. Rach ber Beröffentlichung von Datwin's epochemachenden Arbeiten murbe R. von bielen Geiten aufgemuntert, feine Jugendarbeit aufgreifend, die Darwin'ichen Unfichten bom Standpuntte feiner fpateren Erfahrungen zu widerlegen. An eine biesbezügliche Ausarbeitung legte er gwar bie Sand an, ohne fie aber jum Abichluß gu bringen. Befprachemeit ereiferte fich R. aufs beftigfte gegen biefe neue Bebre, Die er fogar als Unfim bezeichnete. Inzwischen war er Inspector an bem Raturaliencabinet in Damftadt und Professor ber Zoologie geworden und warf fich besonders auf bas Studium ber Palaontologie, in ber er Borgligliches leiftete. hierzu fuhrte im besonbers ber gludliche Umftand, bag in ber Rabe von Darmitadt bei Eppele beim eine überaus reiche Funbftatte miocantertiarer Saugethierrefte im fogm Dinotheriumfande entbedt murbe, aus welcher bereits bon Schleiermacher und Mert gablreiche Erfunde in bem Darmftabter Dufeum niebergelegt worben warm. Durch fortgefeste fleißige Ausgrabungen murbe R. in Stand gefest, Die bon Cuvier begonnenen Studien foffiler Saugethiere fortgufegen und wefentlich | erweitern. Der große Barifer Ofteologe, mit bem R. in lebhaften fcriftlichen Bertehr trat, leiftete babei bem deutschen Belehrten ben nachhaltigften Beiftand und berichaffte ihm die Belegenheit, ergiebige bergleichende Studien an foffilen Rnochen anzustellen. Aus mehreren vereinzelten früheren Bublicationen, unbe benen namentlich "Description d'ossements fossiles", 1833-35, und "Aften bu Urwelt", 1841 mit 14 Tafeln, hervorzuheben find, erwuchs Raup's bedeutenofies Bert: "Beitrage jur naberen Renntnig ber urweltlichen Gaugethiere" in inm heften mit 34 lithogr. Tafeln prachtvoll ausgeftattet (1855-62), welches ihm einen Plat unter ben bervorragenden Balaontologen ficherte und ibm einen großen Ruf berichaffte. Besonberes Auffeben erregte feine Beschreibung bes Riefenschabels bom Dinotherium, einer an gemiffe Balle erinnernden Form eine Ruffeltragers, welches Cuvier querft nach einem Bahne dem Tapir angereibt hatte. Bon vielen Seiten erhielt R. Ginladungen jum Befuch bon Sammlungen porweltlicher Gaugethierrefte, benen er jedoch felten Folge gab. R. lebte feir jurudgezogen, gang feinen Studien hingegeben, die neben ber Gorge und Pflege ber ihm anbertrauten und burch ihn reich vermehrten Sammlung in Darmftadt fein Leben vollständig in Beichlag nahmen. Biele miffenichaftliche Bereine ehrten feine hervorragenden Berbienfte burch bie Aufnahme in die Babl ibrer Dit glieber. R. ftarb am 4. Juli 1873 in Darmftabt.

Poggenborff, Biogr. I. 1282. Beil. 3. Allg. Zeit. v. 15. Juli 1878. Gumbel

Ranich: Johann Joseph R., Argt, ift ben 16. Rovbr. 1751 in ber ichlefischen Stadt Lowenberg geboren, ' am 10. Marg 1825. Er hatte in

Rausler. 507

lle Medicin ftudiet, baselbst im 3. 1773 promovirt und fich sodann, nach ndigung einer zweijahrigen wiffenschaftlichen Reife, in Trachenberg als prater Arat niebergelaffen, wo er auch am Soje bes gurften Satfeld in aratlicher enichaft thatig war. Spater fiebelte er nach Militich über und bier murbe bon ber preufischen Regierung mit der Berwaltung bes Rreisphyfitates bes og-Trachenbergischen Rreifes betraut. 3m 3. 1807 wurde er, in Anertennung ier Schrift "Ueber die Behandlung der Faulfieber", als dritter Medicinalrath foniglich preugischen Provinzial-Collegium medicum in Liegnig mit Beialtung feines Bohnfiges in Militich beigeordnet, und 1810 in Anbetracht ter hervorragenden Berdienste um die Medicinalpolizei und Medicina forensis n wirtlichen Regierungs-Medicinalrathe nach Liegnit berufen. Bei bem abrigen Doctorjubilaum, welches R. am 18. Mai 1823 in Warmbrunn ate, wurden ibm gablreiche Ehren, nicht blos von feinen Specialcollegen und enten, fondern auch von Geiten bes Ronigs und ber hochften Behorben gu eil; der Ronig hatte ihm die Infignien des rothen Ablerordens 3. Rlaffe b ein Cabinetsschreiben jugeben laffen, in welchem ihm die allerhochfte Unennung feiner Dienfte ausgesprochen und gleichzeitig die Buficherung ertheilt rde, daß nach seinem Tobe für feine Frau und feinen Sohn geforgt werden le; ber Minifter Altenftein und bie Ditglieder bes Minifteriums ber Debialangelegenheiten hatten ihm einen toftbaren Randelaber ale Ehrengeschent erfandt. Im Jahre barauf wurde der hochbejahrte Mann in den Ruheftand fest und am 10. März 1825 machte ber Tob feinem viel und auch schmerzlich pegten, thatenreichen Leben ein Ende. — R. hat fich nicht nur als Medicinalunter und Argt einer hoben Berehrung erfreut, fondern fich auch als Schrift-Mer namhafte Berbienfte erworben. Dit feiner litterarischen Productivität umite er nicht nur die verschiedensten Gebiete der Medicin, sondern auch Aefthetit, befie und Bolitit. In ber Beilfunde ift es borgugeweife bie Staatsmedicin, Iche er theils in gablreichen Journalartiteln und Beiträgen zu der von Erich b Gruber herausgegebenen Enchtlopabie, theils in felbständigen größeren onographien bearbeitet hat; ju ben bedeutenoften derfelben gehoren die "Deprobitien ber Beilfunde, Staatsarzneiwiffenschaft und Thierheilfunde", 3 Bbe. 13-19, und "lleber die neuen Theorien des Criminal-Rechts und ber geatlichen Medicin, mit Borichlagen gur Berbefferung beiber Disciplinen. Rebft em Unhang über ben prattifchen Unwerth fammtlicher höheren fpeculativen porten", 1813. - Ein zeitgemäßes und verdientes Unternehmen war ferner bon ihm unter bem Titel "Geift und Kritit ber medicinischen und chirurden Zeitschriften Teutschlands", herausgegebene Repertorium ber gesammten eilfunde, von dem in den 3. 1798-1806 18 Bande erichienen find, und in eldem er fich nicht nur bemubte, Die beutschen Mergte und Bundargte mit n wichtigften Erscheinungen in der periodischen Litteratur befannt gu machen, dern auch die Mittheilungen felbst einer einsichtsvollen, nicht selten etwas arfen, immer aber gerechten Kritit unterzog.

neber Rausch's Schriften vgl. Dict. histor. de la med. III. 312 (wo neben bem größeren Theile seiner medicinischen Schriften auch die nichtmedicinischen ausgeführt sind), und Engelmann, Bibliotheca medico-chirurgica,
1848, 293.

Kansler: Chriftian Friedrich A., geb. den 8. Mai 1760 zu Tübingen, den 5. Febr. 1825 zu Stuttgart. Ueber das frühere Leben dieses vielseitig bildeten Mannes geben die vorhandenen Quellenwerke keinen Ausschluß. Seit 794 begegnen wir ihm als Sous-Gouverneur und Lehrer an der berühmten artischule, welche Stellung er gleich im Jahre daruf mit jener eines württemzischen Hokrathes und Gouverneurs der herzoglichen Edeltnaben vertaufchte.

508 Rausler.

Spater jog er fich bom Lehrjache gurud und ftarb ale Dberamtmann ber Ochjenburg in Benfion. Un ber Rarleichule hatte R. hauptfachlich frangoilde Sprache und Mathematif ju lehren. Für feine Thatigleit in ersterem Sade fpricht u. a. feine Ueberfetjung bon De La Beaur's methodischer frangorider Sprachlehre. 218 Lehrer ber Raturmiffenschaften bethätigte er fich burch im Abhandlung über die Gerftellung der Pottafche und über das Gobenmeffen mit bem Barometer, fowie burch bie 1787 in Stuttgart gehaltene Schulrebe "Ueber bie Nothwendigfeit, die jungen Leute beffer mit ber Ratur befannt ju machen Bang befonders aber war R. ein tuchtiger Mathematifer, ber fich lebhaft be muhte, die in Deutschland bamals noch wenig befannte höhere Bahlenlehre m forbern. Die "Nova Acta" ber Petersburger Atademie enthalten wahrend bet 3. 1797-1805 mehrere gahlentheoretische Auffage aus feiner Feber. And veranftaltete er eine gelungene Ueberfehung bon 2. Guler's Algebra und fugte berfelben die befannten Bufage von Lagrange ale britten Band bei. Durch Diefes Supplement ward ben beutschen Studierenden die erfte Moglichleit gegeben, die fo außerft wichtige Theorie der Rettenbruche im Zusammenhange tennen p lernen; R. veranftaltete babon fpater noch eine felbftanbige Ausgabe unter bem Titel: "Die Lehre bon ben continuirlichen Brüchen", Stuttgart 1803.

Meufel, G. I. Gunther.

Rausler: Heinrich Eduard v. R., geb. am 20. August 1801 in Binnenden (württemberg. O.A. Waiblingen), † in Stuttgart am 27. Aug. 1873, berbienter wurtembergischer Spezialhiftoriter und romanifch-germanistischer Sprach forfcher. Nachdem er fich auf den Universitäten Tubingen, Gottingen und Beilin ber Jurisprudeng, aber auch dem Studium des Mittelalters, bes deutschen und des romanischen, gewidmet hatte, wurde er im 3. 1826 an dem geh. tonigl Saus- und Staatsarchive ju Stuttgart angeftellt. Er rudte bier allmablid jum Rath und da bei biefer Unftalt in Burtemberg Fachmanner bie leitente Stelle nicht erhalten, jum Bicebirector vor. Seine tiefen Renntniffe, fein feines Berftandniß fur die Urfunden, nicht nur in Betreff bes Meugeren, fondern aud binfichtlich ber Auffaffung ihres Inhalts, feine Befanntichaft mit bem Coftume bes Mittelalters in Berbindung mit feiner mohlwollenden, aufopfernden Befalligfeit erwarben ihm in feiner amtlichen Stellung reichlichen Dant und bide Freunde. Bon feinen litterarischen Arbeiten ift die wichtigfte bas "Wirtem bergische Urkundenbuch", welches 1849-71 in brei großen Quartbanden erfchim ben Urfundenichat für die Geschichte des Saufes und Landes Burtemberg bis jum 3. 1240 berab mittheilt und allgemein als eine febr tuchtige, fur ihre Beil wahrhaft muftergiltige Leiftung anerkannt ift. Die Berausgabe bon Burthat Stidel's Tagebuch feiner Rriegs- und anderer Berrichtungen auf bem europoifchen Feftland, im Mittelmeer und in Afrita von 1566-98 nach einer Band. ichrift bes Stuttgarter Staatsarchivs (Burtemberg, Jahrbucher fur Stating und Landestunde, Jahrg. 1866), ein anziehendes Seitenftud ju ben Gelbitbio graphien bon Gog bon Berlichingen, Schartlin bon Burtenbach und Dans pon Schweinichen, reiht fich biefer Thatigteit an. Der Briefwechfel bes im Dienfte herzog Chriftophs von Burtemberg für die Ausbreitung der Reformation viel-fach thätigen früheren Bischofs B. B. Bergerius mit dem genannten herzog. welchen R. unter Beihülfe bes Professors Dr. Th. Schott in Stuttgart porbemitett, wurde bon letterem jum Abichluß gebracht und im 3. 1875 publicirt 3n teiner Berbindung mit ber Geschichte feines engeren Baterlandes fteben bagegen die "Dentmäler altnieberlandischer Sprache und Literatur" (3 Bbe., 1840-66). welche nach einer Sandichrift ber tonigl. öffentlichen Bibliothet ju Stuttgart in forgfältiger, fritischer, fprachlicher und litterar-hiftorischer Behandlung als weine liche Erganzung unserer alteren beutschen Rationallitteratur eine Reihe mittel

Ransler. 509

leberlanbifcher Dichtwerte veröffentlichen, ein in ben fachtundigen Rreifen ber lieberlande hochgeschättes Wert, mahrend bas in großer Ausbehnung angelegte Borterbuch ber mittelnieberlanbifchen Sprache leiber nicht mehr jum Drud gemate. Sobann eine große fritische Ausgabe bes umfangreichen altfrangofischen techtsbuchs "Assisses du royaume de Jérusalem", von welchem nur der erste Band (1889) erschien, ba französische, burch bas deutsche Unternehmen herborernfene und bon reicheren Mitteln unterftute Concurreng ber Fortsehung emmend in ben Weg trat. Mit diefer Arbeit bing gusammen die "Geschichte er Rreuginge und bes Ronigreichs Jerufalem, aus dem Lateinischen bes Ergildofe Bilhelm von Thrus von E. und R. Kausler" (1840), eine Arbeit, an beicher fibrigens ber fpater noch ju nennende Bruder Rausler's, Rubolf Rausler, en Saupttheil der Aufgabe zu lofen übernahm. Der romanischen Forschung par weiter gewidmet die fritische Ausgabe des Cancioneiro geral, des altportugefilden Lieberbuchs bes Eblen Garcia be Refende, einer Sauptquelle ber ilteren portugiefischen Lyrit aus ber Zeit ihrer freieften und gludlichften Entaltung (3 Bbe., 1846-52). Bei ber Grundung bes jur Berausgabe alterer Drude und Sandidriften im 3. 1839 unter bem Ramen "Literarifcher Berein w Stuttgart" jufammengetretenen Bibliophilenbereins war R. befonders be-Beiligt und blieb ihm, als die Berwaltung fpater nach Tübingen verlegt wurde, ale Ausschußmitglied und Mitgrbeiter treu. Aber auch eine Reihe anderer gedichtlicher ober fonftiger gelehrter Gefellschaften, wie außer benen ber engeren Deimath, 3. B. Die Gefellichaft fur altere beutsche Geschichtstunde, Die baierische Afademie ber Wiffenschaften, die allgemeine geschichtforschende Gesellschaft ber Schweig, bas archaologische Inftitut in Buttich, Die Gefellschaft ber nieberlandischen Litteratur ju Lepben, nahmen ihn in ihre Mitte auf, Anerkennungen ber einheimischen, wie frember Regierungen fehlten nicht und ein ausgebreiteter litterarifcher Briefwechsel mit auswärtigen Pflegern mittelalterlicher Studien wirfte vielfach belebend. - Der bereits genannte Bruber, Rudolf R., geb. am 26. Aug. 1811, † am 27. Rov. 1874, protestantischer Pfarrer gulegt in Rlein-Gislingen bei Göppingen, hat fich außer ber Theilnahme an der Ueberfebung bes Wilhelm von Thrus burch einen Banb Rovellen, bie er 1851 unter bem Pfeudonym "R. Rudolf" herausgab, einen guten Ramen gemacht. Sonft ind bon ihm gu erwähnen: "Umriffe gur Gefchichte ber Liebe" in ber Beitung für die elegante Welt, 1839, Nr. 148—153; "Ludwig Tied und die beutsche Nomantit" im "Freihasen", 1839, Heft 3 u. 4; Arbeiten für die 1837 und 38 erfcbienene Beitschrift: "Der Spiegel".

Bgl. Refrologe Cd. v. Kausler's in: Würtembergischer Staatsanzeiger, Jahrg. 1874, Nr. 85, S. 573 u. Germania von Pfeisser-Bartsch, Bd. XIX. 1874, S. 242—244. P. Stälin.

Kausler: Franz Georg Friedrich (v.) K., Militärschriftsteller, geb. den 28. Febr. 1794 zu Stuttgart, † den 10. Decbr. 1848 in Karlsruhe, war der Sohn des Prosessos der Mathematik an der hohen Karlsschle, Christoph briedrich K. Er erhielt seine Ausbildung in dem königk. Militärinstitute zu Stuttgart und wurde im J. 1811 zum Seconde-Lieutenant der Artislerie ernannt. Kus den Feldzügen der Württemberger von 1812—15 brachte er den Ruf eines apferen und umsichtigen Ossiziers nach Hause. Schon im J. 1816 rückte er um Haupetmann vor, trat 1823 in den Generalquartiermeisterstab über und wissete, dort bis zum Oberst aussteigend, namentlich in dem Rebenberuse als Lehrer an der königk. Kriegsschule zu Ludwigsburg vorzügliche Dienste. Im J. 1843 wurde er in Kuhestand verseht und siedelte nach Karlsruhe über. K. war ein Mann von ungewöhnlich rührigem Geiste, vielseitiger Bildung und eitenem Fleiße. Als sruchtbarer Militärschriftsteller übte er einen größen Sin-

fluß auf die Offigierebilbung feiner Beit aus. Er wußte burch weitreichente Berbindungen überrafchend viel Material für feine Arbeiten gufammengubringen und befag eine große Gewandtheit in handlicher Burichtung beffelben fur Lebe und Berngwede. Die fonigl. ichwebische Militaratabemie gu Stochholm ernaunt ihn zu ihrem Mitgliebe. Geine Sauptwerfe find: "Darftellung ber militarifon Begebenheiten oder hiftorische Bersuche über die Feldzüge von 1799-1814. Aus dem Französischen bes Generallieut. Graf Matthieu Dumas, mit Rolm und Bufagen vermehrt", Bb. I-V, Stuttg. und Tub. 1820-25; "Theone bes höheren Offiziers", Leipz. 1821; "Börterbuch der Schlachten, Belagerungen und Treffen aller Bölter", Bb. I—IV, Ulm 1825—33; "Bersuch einer Krieggeschichte aller Bölter", Bb. I—IV, Ulm 1825—30 (geht nur bis jum Ende des 15. Jahrhunderts). Siegu: "Atlas der alten Welt", Ulm 1826, Fol. und "Synchroniftische Ueberficht ber Rriegsgeschichte und ihrer gleichzeitigen Quellen" (in 4 Abtheilungen), Illm 1825-30, Fol.; "Rapoleons Grundfate, Anfichtes und Meugerungen über Rriegofunft, Rriegogefdichte und Rriegowefen", Thi. L II, Leipg. 1827; "Atlas ber mertwürdigften Schlachten, Treffen und Beloge rungen ber alten, mittleren und neueren Beit in 200 Blattern, nach ben befim Quellen unter Mithulfe ber Abtheilung bes topogr. Corps bes f. murtemberg. Beneral-Quartiermeifter-Stabs umgegrbeitet", 1 Bb. in 40 Text, beutich und frangofifch und 1 Bb. Rarten qu. Fol., Rarleruhe und Freiburg 1831-37; "Berfuch einer militarifchen Recognoscirung bes gef. Gebietes ber Donau win ihren Quellen bis zu ihrem Einflusse in bas schwarze Meer. Aus bem Me-morial topogr. frei bearb.", Bb. I (u. einz.), Freib. 1835. "Das Leben bei Bringen Eugen von Sabopen - - mit Noten von dem - - Grafen b. Bie mard" (vgl. Bb. II, S. 678 ff.), Bb. I. II, Freib. 1838-39; R. und J. G. Borl: Die Rriege von 1792-1815 in Europa und Aegypten in gedrängter Darftellung", 28 Lieffg. in gr. 40, Rarler. und Freib. 1840-42. - Dit L v. Breithaupt leitete R. bie Zeitschrift für Rriegswiffenschaft, herausgegeben bon einer Gefellichaft fubbeuticher Difiziere, Jahrg. 1-3, Stuttg., fpater Lubwigeb. 1819-22 u. Neue Folge Bb. I (u. eing.), Stuttg. 1823-24,

Bgl. v. Troschke, Die Militär-Litteratur seit den Bestriungskriegen, S. 69 u. d.; J. v. H.(ardegg), Anleitung zum Studium der Ariegsgeschichte. Thl. I, S. 18.

Kauth: Joh. K., geb. in Bernfastel, lebte als Jesuit den größten Thil seines Lebens in Trier, dann in Hadamar, wo er starb. Geburts- und Todsejahr sind unbekannt. Im J. 1719 gab er zu Trier eine Schrift "Negotime bonae mortis" heraus; sein Hauptwert war aber sein "Breviarium omninm Sanctorum Trevirensium", welches in der Originalhandschrift zu Hadamar er halten ist; Hontheim besaß eine Copie, die er der Trierischen Stadtbibliothel hinterließ. J. A. Moser (Churtrier. Staatsrecht, S. 292) urtheilt günstig über diese niemals gedruckte Arbeit.

Bgl. Marx, Erzstift, II, 2, S. 522 f. Araus. Raut: Jakob K. (Eucius), evangelischer Prediger, später Wiedertäuser, geb. um 1500 zu Bodenheim, 1524 im geistlichen Amte in Worms, der reswarderischen Lehre der Straßburger zeitig zugethan, doch auch bald seine eigenen Wege gehend, war eine durch bedeutende Gaben ausgestattete Persönlichkeit. Aber gerade diese brachten ihn früh zu Falle. Seine außerordentliche Beredsamteit, die ihm einen weitgehenden Einsluß auf seine Hörer gewährte, sein dwitt verbundenes Geschick in der Dialektik, endlich seine stark ausgeprägte Eitelleit und rücksichse Hartnäckigkeit weckten in ihm bald die Unzusriedenheit mit der geordneten Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse in Worms, brachten ihn in Conflict mit seinen Amtsbrüdern, wie mit einem Theile seiner Gemeinde wie

hrten ibn endlich ben 1526 bon Strafburg aus in die Bfalg eindringenben aufern Saeger und Dend in Die Arme, mit benen er am Bfingftfeft 1527 Juni) burch öffentlichen Unichlag von fieben Thefen, die die Gultigfeit bes Geren Bortes Gottes und die Berechtigung ber Rindertaufe leugneten, und ard eine ichwarmerische, gang im Ginne ber Wiebertaufer verfaßte Ginleitung nd Motivirung jur öffentlichen Disputation auf Freitag, ben 13. Juni, berassorberte. Es ift ungewiß, ob biefe ftattfand. Jedenfalls haben bie Wormfer eifflichen, welche fich Luther angeschloffen hatten, auf jene Thefen geantwortet nd ihnen eigene entgegengestellt. Der Erfolg des Tages mar gegen R. und ine Freunde; fehr ichnell tam Die Entscheidung von zwei Seiten: der Rurfürst udwig bon ber Bfalg, beunruhigt durch bie Schwarmgeifter, ersuchte den Rath on Borms, fie auszutreiben; Die Strafburger Beiftlichfeit erließ unter bem Inli eine "getrewe Barnung an die erwelten Gottes ju Bormbe über bie ltitel, jo Jatob Rang, Brediger ju Wormbs, fürglich hat laffen ausgehn". bo wurden benn Saeger, Dend und R., aber leiber mit ihnen auch die anderen vangelischen Brediger am 1. Juli bom Rathe und ben Bunften aus ber Stadt ewiefen, und baburch das Evangelium in berfelben feiner Stuge und Forberung n ber Butunft ganglich beraubt. R. felbft, wie feine Benoffen nachher, erschien bald n Angeburg, bald in Rothenburg a. b. Tauber, bald in Strafburg. Dort fand r in Capito wenigstens für ein Jahr (1528-29) einen nachfichtigen und theilnehmenben Gonner und Beichüter, ber fogar hoffnung erwedte, bag er fich einer Sache gang anschließen werbe. Doch barin tauschte fich R. Rach einer Interredung (Juni 1528), die zwischen Capito, Buger und R. in Strafburg abgehalten wurde, und die die unwahre und rantevolle Natur Rank' offen entbulte, brachen die erften beiben alle Berbindungen mit ihm ab. Der Rath dulbete ibn noch einige Zeit; als aber R. und fein Genoffe Reublin in Predigten mi Blagen und Strafen bas Bolt bebenflich aufzuregen begannen, murben fie angesperrt (Januar 1529) und nach mannigsachen, aber fruchtlosen Berhandlungen mit ben Beiftlichen der Reichsftadt aus berfelben ausgewiefen. 1532 futte R. noch einmal eine Buflucht in Strafburg, aber ohne Erfolg. Gein pateres Leben und Ende find unbefannt.

Bgl. Th. Keim, E. Haeher, in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, Thl. I, Abth 2, S. 271 ff. — Röhrich, Die Resormation im Elsaß, I. — Pauli, Geschichte der Stadt Worms, S. 333. — Riggenbach in Herzog's Realenchfl., Aufl. II, Art. Kauß.

Kaweinbergh: Christian K. (Cauenbergh), Maler, geb. zu Delft am 8. Sept. 1604, † zu Köln am 4. Juli 1667, war ein Schüler des Jan dan Nes und hielt sich dann lange in Italien auf. Nach Delft zurückgekehrt, malte er daselbst mehrere große historische Bilder, die sich durch richtige Zeichnung mb schönes Colorit, besonders im Nackten, empfahlen. Auch in Ryswick sahn Arbeiten von ihm. 1655 ließ er sich in Köln nieder; am 13. Juli dieses Jahres sindet sich "Christian Cauenbergh" bei der dortigen Malerzunst einsechzen. In Köln malte er viele Familiendildnisse der Bornehmen jener zeit, welche er, dem damaligen Geschmase folgend, in mythologische Gestalten inkleidete. Das städtische Museum besitzt von seiner Hand eine Maria mit dem Kinde nebst dem Stister und seiner Frau. Descamps nennt ihn "Kristiaen dan Kouwenberg".

Ihm weit untergeordnet war sein Sohn Aegidius, der am 20. Sept. 1667, gleich nach des Baters Ableben, in das Zunstduch der Kölner Maler als elbständiger Meister eingetragen wurde. Die Tausbücher der Columbapsarre namen mehrere Kinder, die ihm seine Gattin Margaretha Pick schenkte. Seine Gemälde, theils bistorischen Inhalts, theils Bildnisse, leiden an einer schäckigen,

512 Rayfer.

mißfälligen Behandlung und sind hinsichtlich ber Zeichnung voller Beribje. Er arbeitete noch 1691, mit welcher Jahreszahl ein großes Bild von seiner Hand: "Das Marthrium des hl. Sebastian", versehen ist.

Descamps, Vie d. peintr. II. 78-79. Merlo, Nachrichten von Roln. Runfil. Urfunden.

Raufer: Dr. Georg Friedrich R., Sohn bes Ghmnafialdirectors Rant Philipp R. von Beibelberg, geb. ben 21. Febr. 1817 und ; ben 28. Jum 1857. Frithe geichnete er fich burch befondere Gaben aus, fo bag er icon mit 16 Jahren bie Universität feiner Baterftadt begiehen tonnte. Er ftubirte unter Grenger, feinem Taufpathen, Philologie, und Daub mar befonders fein Dann in der Theologie. 3m 3. 1835 jog er nach Salle, aber obwol er bei Belmiul wohnte, fo genugte ihm ber Rationalismus biefes Dannes nicht auf Die Lange, Einen tiefen Ginbrud machte auf ihn Eduard v. Battenmyl, ber ihn veranlagt, bei Tholud zu horen. Tholud's Borlefungen und befonders feine Predigien, wirften machtig auf Rapfer's Berg. Ginen driftlich gefinnten Studenten Bambed gewann er als Lehrer für bas Anabeninftitut, welches feine begabte, willene ftarte Mutter nach dem Tobe ihres Mannes in Beibelberg gegrundet hatte Da R. ein trefflicher Mufiter war und mehrere Inftrumente fpielte, fo fand n in Salle in vielen Familien Gingang. Auch im elterlichen Saufe fehlte it nicht an mufitalifchen Benuffen. Rachbem er das theologische und philologische Examen aufs befte beftanden hatte, wirtte er mit feinem Bruber Ludwig an bem Institute seiner Mutter. Die Knaben hatten nicht nur reichen Gewinn bon feinem ausgedehnten Biffen, fondern auch bon feinem immer tiefer gebene ben Chriftenthume, mit bem er nicht hinter'm Buiche bielt. Seine Bicariale jahre tonnte er in feiner Baterftadt gubringen, indem er bem Pfarrer Rleine ichmidt im Irrenhaufe an den Rranten als Geelforger beiftand. Im Predigen diente ihm Rothe, ben er hochschätte, als Borbild. Es war im 3. 1843, das er mit einer Tochter bes Pfarrers Bimmer von Frantfurt in ben Cheftand trat Sie erfreute ihn mit trefflichen Rindern. Er febnte fich jest nach einer feften Unftellung. Im Berbfte 1844 gog er als Diakonus nach Gernsbach im fconm Murgthale bei Baben-Baben. Das war eine gang geeignete Stelle für ibn. Sier tonnte er feine Inftitutsarbeiten in ber lateinischen Schule fortfeten; aber auch fein fehnliches Berlangen, bas Evangelium ju verfündigen, reichlich befriedigen. Bu ber Stadt gehörten noch zwei Filiale, Die ihm befonbers jut Arbeit zugewiesen waren. Seine Predigten waren fehr eindringlich und er innern an die Predigten bes großen Zeugen Ludwig hofader. Sie machten tiefen und nachhaltigen Gindrud. Er nahm fich mit Barme ber außeren und inneren Miffion an und war bei den Miffionsfeften ein gerne gehorter Prediger Ein folcher Dann war natürlich ein Gegenftand des Saffes bei allen, welche die Wahrheit der hl. Schrift verwarfen, namentlich als die Revolutionsjahr 1848 und 49 über Baben hereinbrachen. Er wurde beshalb mit anderen gefangen nach Raftatt gebracht, aber Bott hielt feine Sand fiber ibn. Rach Bo fiegung der Revolution arbeitete er in dem bisherigen Geifte fort; es erichienen treffliche Biographien von ihm, J. B. von David Rasmith, von Wilberfour und anderen. Er hatte ichon früher und jest insonderheit religiofe Lieber in der Zeitschrift: "Das Reich Gottes" erscheinen laffen, bon benen manche bie Befangbucher gieren wurden. Leiber war feinem Leben ein fo turges Biel geftedt! Wie fein Leben, fo war auch fein Rrantenlager gejegnet von bem Gafte echten Chriftenthums.

Roch, Kirchenlied, 7. Bb. Leben und Lieber bes Dr. Friedrich Raufer von R. F. Ledderhofe. Seibelberg, bei C. Winter, 1859. Ledderhofe

Ranjer: Johann Friedrich R., geb. ju Giegen am 11. April 1685 Sohn eines Regiftrators, + bafelbft am 5. Decbr. 1751, in Salle 1715 Teent, juris, nach einer burch Jahre fortgefehten wiffenschaftlichen Reife 1718 ugerorbentlicher Brofeffor ber Rechte in Giegen, 1720 Infpector ber Bermögens-Demvaltung ber Universität, 1723 Beifiger ber juriftifchen Fafultat, im Juni Diefes Jahres ordentlicher Profeffor bes fanonischen Rechts und ber Bragis, 1726 Syndifus, nach Riederlegung diefes letteren Amtes (1729) wurde er im 3. 1730 erfter Brofeffor und 1742 jugleich Brafes bes Civil- und geiftlichen Berichts. Seine unter Juft. Benn. Bohmer's Prafibium bertheidigte Inauguraldiffertation "De jure principis evangelici circa divortia". Hal. 1715, 4, morin er bas auf dem Raturrecht fugenbe Recht ber Scheidung auch ohne einen theologifch für gulaffig erflarten Grund als mit ber chriftlichen Lehre vereinbar bem fürften gufpricht, rief fofort eine große Opposition und Begenschriften, namentlich pon 3oh. Mich. Lang und G. 2. Menten berbor und beranlagte ibn ju ben Bertheidigungsschriften: "Abgenothigter Gegen-Beweiß, bag die Chescheidungen in dem natürlichen und geoffenbarten Recht nicht ganglich berbotten, fondern aus vielen Urfachen erlaubet fein" ac., Riel 1717, 4. "Fundamenta doctrinae de divortio", baj. 1720, 1737, 4. "De divortio totali seu quoad vinculum lege evangelica licita", Giss. 1740. — Andere: "De obligatione et valore statuti intuitu forensium, occasione ordinationis ecclesiast., quae Darmstadii a. 1723 prodiit" ib., 1746, 4. "De poena degradationis tam ecclesiast. quam civilis" ib. 1755. 4.

Jenichen, Trauerprogr. 7. Dec. 1751. Rebel, Progr. p. 17. Weiblich, Lex., I. 455. Hall. Beitr., II. 591. v. Schulte.

Ranfer: Rarl Lubwig R., Philolog, geb. am 3. Febr. 1808 ju Beidelberg, + am 5. Mai 1872 ebendafelbft. Die Familie Rabfer ftammt aus ber heifischen Rheinpfalz. Der Bater, Karl Philipp R., ein tlichtiger Babagog, war feit 1820 Director bes Gymnafiums ju Beibelberg; außerbem wirfte er als Docent, fpater als außerorbentlicher Professor an ber Universität. 3m Jahre 1805 bermählte er fich mit Gertrud Reibel, Tochter bes reformirten Pfarrers Georg Daniel Reibel in Mannheim. Dieje Frau gehorte gu jenen feltenen Raturen, welche eiferne Willensftarte mit lebhaftem Sinn fur alles Große und Schone au verbinden wiffen. Ihrer gludlichen Ghe entsproßten zwei Gohne und fini Tochter, welche die forgfältigfte Erziehung genoffen. Befonderen Glang berlieben bem Rabjerichen Saufe bie häufigen mufitalischen Abende, welche auf Betreiben ber Mutter veranftaltet murben. Der altefte Cohn, Rarl Ludwig. buche bis jum 3. 1822 im elterlichen Saufe auf; ber Bater leitete feine philologijch-hiftorifchen Studien und erzog ihn zu jener Strenge gegen fich felbft, welche ber hervorstechenbste Charafterzug Rapfer's war; ber Mutter verbantte er die Liebe jur Dufit, welcher er mabrend feines gangen Lebens treu geblieben ift. Im August 1822 bezog R. bas Gymnasium in Frankfurt, woselbst er unter der unmittelbaren Leitung Bollwehler's auch Theorie der Musik studirte und im Clavierspiel fich weiter ausbildete. Hier legte R. den Grund zu jener tiefen Aenninig des Befens der Mufit, welche ihn auszeichnete; nicht als Dilettant, londern als hochgebildeter Fachmann hat er die schwierigsten Fragen der Tontunft beurtheilt und besprochen. Im April 1824 fehrte er nach Seidelberg juad, befuchte noch die oberften Rlaffen des Bomnafiums und bezog im Berbfte 1825 Die Univerfitat. Er borte borgugemeife bei Creuger, Bahr und Daub. Grenger befand fich bamals auf der Bobe feines Ruhmes und Schaffens; Die Barme feiner Empfindung und ber Schwung feiner Rede verlich feinen Borlejungen, insbesondere ber Behandlung ber realen Geiten bes Alterthums, einen Bauber, welchem feine Schüler fich willenlos hingaben. Im Sommer 1826

514 Rayjer.

reifte R. mit Creuger nach Paris; boch war ber Aufenthalt in ber frangofifden Sauptftadt nur ein furger, ba Creuger aus lleberdruß an bem "Drednen" (Lutetia), wie er fich ausbrudte, jur Abreife brangte und feinen Schutling mit Rach Beibelberg gurudgefehrt, beschäftigte fich R. mit ber Bearbeitung ber von ber philosophischen Fafultat geftellten Breisfrage: "Elogium Jani Gruter" und reichte eine gediegene Abhandlung ein, welche im 3. 1827 bon ber Universität gefront wurde. — Es war Rapfer's Abficht gewesen, noch eine anden Bochichule ju befuchen; ba traf die Familie ber Tod bes Baters, welcher am 18. Nov. 1827 im ruftigften Dannesalter hinweggerafft murbe. Die energifde Natur ber Mutter war ber an fie berantretenben ichweren Aufgabe gewachien: fie fchritt alsbald zur Erweiterung bes Penfionats, welches, wenn auch in beichränkterem Umfange, ichon früher im haufe bestanden hatte, und verband batfelbe mit einer Schule, an welcher R. von nun an Unterricht ertheilte. 3m Berein mit feinen Schweftern und anderen tüchtigen Lehrtraften arbeitete er um ablaffig an ber Bebung bes Inftituts, bas fich balb eines weitverbreiteten Auis erfreute und besonders ftart von Englandern besucht wurde. Es hielt fich bie jum J. 1846, und R. hat 14 Jahre lang — bis 1841 — einen bedeutenden Theil feiner Beit in beffen Intereffe verwendet. Er behielt jedoch flets die atabemische Laufbahn im Auge: nachbem er im Commer 1830 in Rarismbe das theologische und philologische Eramen bestanden und am 20. Dec. beff. 34. promobirt hatte, ging er an die Ausarbeitung feiner Erftlingsichrift: "Noter criticae in Philostrati vitas sophistarum" (Beibelberg 1831). Dit bem Lage. wo diefes specimen im Manuscript abgeschloffen porlag (22. Juni 1831) beginnt ein außerft intereffantes wiffenichaftliches Tagebuch, welches R. mabren 41 Jahren mit unberbrüchlicher Treue geführt hat. Es beginnt mit folgenden Bemerfungen : "An diefem Tage vollendete ich bas tritifche specimen fiber Bbildftratus Buchlein Bior voquarar, und übergab es bem Drude. Bei Diefer Arbeit, Die ungefahr ben 1. Auguft 1830 begonnen murbe, batte ich Gelegenbeit ge nommen, Philoftrat's übrige Berte, einen großen Theil ber Dionifchen Reben, Tenophon's Memorabilien, endlich faft alle Platonischen Dialoge fennen p lernen". Dan ftaunt über bie Arbeitefraft bes 22jabrigen Dannes, ber bi einer ausgedehnten Lehrthatigfeit folche Daffen Lecture gu bewältigen vermocht. Die Wahl des Philostratus ift, wie Lesmann bemerkt bat, dem Ginflust Greuger's und ber romantifchen Schule juguichreiben. Die Berbefferungener ichlage, welche R. bier mittheilte, waren meiftentheils evident; Die befolgte Dethobe bewies, wie grundlich er fich mit bem Sprachgebrauch feines Autore bekannt gemacht hatte. Im Lauf der Jahre gewinnt er Philostratus immit lieber; es ift, als ob er sich von diesem reichen Geist nicht trennen könnte. Er untersucht die weitschichtigen Werke dieses berühmten Sophisten des dritten Jahrhunderis nach allen Geiten bin und raftet nicht, bis er dem wiffenichait lichen Publifum eine gereinigte Ausgabe feines Lieblingsichriftftellers vorgelegt hat. - 3m Winterfemefter 1832-33 habilitirte fich R. an ber Universität Beidelberg; feit Oftern 1834 nahm er als Bolontar an ber Leitung bes philologischen Seminars Theil. Besonderes Gewicht legte er in Diefer Stellung auf genaue Renntnig ber griechischen und lateinischen Grammatik, sowie auf methobifche Interpretation; viel Mühe gab er fich auch, die Accentlehre, welche in ben babifchen Schulen bis in die fechziger Jahre ganglich vernachlaffigt mat, einzuprägen. Ueberhaupt war &. ein Mufter bon Pflichttreue; er berfaumte eine Stunde nur im außerften Falle und legte überall, wo es fein mußte, felbit Sand an. Leider murbe fein geräuschlofes, aber eben besmegen um fo interfiveres Wirten bon feinen damaligen Borgefesten und Specialcollegen nicht nad Gebuhr anerkannt. Erst im 3. 1841 verlieh man ihm den Titel eines außer ordertlichen Brofeffore, mabrend die Stellung jum Seminar im Auguft 1845 nach dem Rudtritt Creuzer's - neu geregelt und beftätigt murbe. Obwol Rabfer's Bermögensberhältniffe burchaus nicht die glänzenoften waren, jo harrte er bod unverbroffen auf feinem Poften aus. 3m 3. 1851 erhielt er bie erfte Remuneration, 1855 bas erfte fefte Gehalt im Betrage bon 600 Gulben. Seine Befoldung fteigerte fich nur langfam und wurde auch, als er im Winter 1863-64, nach ber Berujung Köchly's, ein Orbinariat übernahm, in faum entibrechendem Dage erhöht; erft furg vor feinem Tode wurden ihm 1800 Gulben ansgesett. - Wenden wir uns nun ju ber atademischen Thatigfeit Rapjer's um Ginzelnen. Mit Borliebe hat er griechische und lateinische Schriftfteller Interpretirt. Die griechifche Profa ftubirte er mit ftaunenswerther Grandlichfeit; boch mar er auch, wennschon in geringerem Grabe, mit ben Meifterwerten ber Bellenischen Poefie beftens vertraut. Bon griechischen Autoren hat er in Borfungen Aefchines, Aefchylus (befonders bie Oreftie), Antiphon, Apollonius, Ariftophanes, Ariftoteles (Politit und Rhetorif), Demofthenes, Euripides, Befiod, Domer, Faus, Forrates, Lyfias, Paufanias (Buch I), Bindar, Cophofles, Deofrit und Thucybibes, von lateinischen Catullus, Cicero, Sorag, Jubenal, Doid, Berfius, Plautus, Properz, Quintilian, Tacitus (Agricola), Terenz und Sibullus behandelt. Bei der Interpretation eines Litteraturmertes ging R. ftets methobifch und ichrittmeife vor. Er bedte überall bie vorhandenen Schwierig-Beiten auf und wies ben Weg ju ihrer Lofung. Wer ihm aufmertfam folgte und es an ber allerbings burchaus nothwendigen häuslichen Borbereitung nicht Tehlen ließ, lernte viel und mußte einem Behrer bantbar fein, ber in ber an-Druchslofeften Beife fich ju feinen Schulern berabließ und mit ihnen wie mit Teinesgleichen vertehrte. Gegen Enbe bes Gemefters pflegte R. an einem Sams-Zagnachmittage mit ben beften feiner Schuler ein ganges Stud bes Sophofles, Anftophanes ober Plautus curforifch ju lefen. Er lud feine jungen Freunde in Teine geräumige Wohnung ein und war hier ber aufgeräumtefte Menich und Tiebenswürdigfte Wirth. R. war fo febr ber Unterfuchung des Gingelnen gugewendet, daß er gur Ausgrbeitung gufammenfaffenber und inftematifcher Collegien nicht gefommen ift. Allerbings find gablreiche Borlefungen unter Titeln angefündigt worden, die ben Schein ermeden, als ob er boch folche gehalten hatte : wir erinnern nur an "Geschichte der Philologie", "Metrit", "Epigraphit", "Romische" und "Griechische Antiquitäten" (näheres darüber bei Start in der unten angeführten Abhandlung G. 14 f.): biefe Borlefungen gaben aber "weniger ein gufammenhangendes Bild ber hiftorifden Entwidelung, als eine Reihe eingelner, fnapp gefaßter Rapitel mit besonnener Auswahl ber entscheibenben Stellen, welche nebenbei auch mit ben Buborern gelefen murben". - In ber außeren Stellung Rayfer's jur Univerfitat, fpeciell jum Geminar, ging 1865 eine wichtige Beranderung bor. Im Sommer 1863 war Hermann Köchly von Burich nach heidelberg berufen worden und machte als fünftiger Director bes philologifchen Ceminars feinen Ginfluß in einer Beife geltend, bag es gwifchen ihm und anderen ebenfo felbftbewußten Raturen, wie Bahr und Start, ju Reibungen tommen mußte. Die letteren erflarten fich gegen bie bon Röchly im Marg 1865 gemachten Borichlage, welche eine vollftanbige Reorganisation bes Geminars bezwecten, und wurden im Juli ihrer Stellungen als Leiter einzelner lebungen enthoben; R. war nachgiebiger und fibernahm eine Mitwirfung an ben Arbeiten bes Geminars unter ber einheitlichen Leitung und alleinigen Berantwortlichfeit bes Directors Rodly. R. hat biefen Schritt, burch ben er fich von ihm nabe ftebenden Berfonlichfeiten trennte, bitter bereut. Die Berichiebenbeit amifchen feinen Bringipien und Gewohnheiten und benjenigen Rochly's mar au groß, als bag ein erfpriegliches Bufammenwirfen beiber möglich gewesen

33 "

516 Rapfer.

mare, es fehlte nicht an Differengen und ernftlichen Conflicten, welche R. wie Rummer bereiteten und fogar auf feine bei borrudenbem Alter fich immer mehr verschlechternde Gefundheit ungunftig einwirften. Doch hatte er große Madl iber fich; in exparsia und saugosoven that es ihm Reiner juvor; er war in Bezug auf Charatterfestigfeit und Gelbstbeherrichung ein echter Ilnger ber alle griechischen Meifter. "Er felbft war milb und verfohnlich, und felten, auch gegen feine vertrauten Freunde, und nur wenn bie Gelegenheit bagu brangte, tam ein Wort ber eigenen berben Erfahrung über feine Lippen, Gin Rraftfprach aus feinen Alten, Scherz und Laune vertrieb die Wolfe alsbald von feiner Stim (Lefmann). — Biel Genuß gewährte ihm ber Berkehr mit Jugendfreunden (Thymus) und gleichgefinnten Collegen (Spengel, Start, Rothe, Leimann); bie Freundschaft fab er als die Bluthe bes Lebens an; er führte einen ausgebehnten Briefwechfel und war in geschäftlichen Dingen ein Mufter von Bunttlichfeit und Accurateffe. Dit fichtlichem Behagen fuchte er fleinere Rreife auf; er bewegte fich am ungezwungenften in gewählter Befellichaft und vermied größere Bereinigungen, in denen fein gurudhaltenbes, mitunter maddenhaft fcheues Beien nicht ju voller Geltung tommen tonnte. Bon ben gefelligen, politischen und religiofen Bereinen Seibelbergs hielt er fich fern; eine Ausnahme machte er nur ju Gunften des feit Februar 1863 beftehenden hiftorifch-philosophischen Bereins, welcher fich von Ende October bis Ende Juli jeden Montag Abend im Dufens ju versammeln pflegte; auch ift er hier einmal, und zwar mit einem Bortrag über Pindar, als Redner aufgetreten (6. Juni 1864). - Fremde Gelehrte, welche nach Beibelberg tamen und ihn besuchten (von Frangofen neunen wir nur Emile Miller), wurden mit ber größten Berglichfeit bewilltommnet. Seltener fah man ihn außerhalb Beibelbergs bei miffenschaftlichen Congreffen ber Bander berfammlungen. Un ben Bufammenfunften beutscher Philologen bat er feche Mal theilgenommen, fo in Mannheim (1839), wo er als Secretar thatig war, in Gotha (1840), Bonn (1841), Darmftadt (1845), Frantfurt a/Dt. (1861). heidelberg (1865); zuweilen erschien er auch in den am Pfingftdienstag flatbfindenden Bersammlungen ber mittelrheinischen Gymnafiallebrer. — R. halte bon jeber großen Werth auf eine edle gemuthvolle Sauslichfeit gelegt und fand Diefe bis gu feinem breifigften Lebensjahre in bem vertrauten Berfehr mit feiner Mutter und seinen Schwestern. Selbst als er - am 27. Marg 1837 - fic mit ber Tochter feines fruberen Lehrers Bollwepler vermablte, lofte er fich nicht bom mutterlichen Sausstande ab. Die Ghe war feine gludliche und wurde in 3. 1852 wieder getrennt. Behn. Jahre fpater, im Commer 1862, verlobte a fich mit ber Tochter feiner Coufine und Freundin, Grl. Cophie Silgers aus Langenkandel. Die Sochzeit fand am 30. Sept. 1862 ftatt. Unfer R. halle endlich eine Battin gefunden, welche feinen fpeciellen Studien, insbesondere auf bem Gebiet ber Litteratur und Dufit, ein warmes Berg und inniges Berfianbais entgegenbrachte. Das große Saus, in bem er 36 Jahre "gehauft", murbe endlich 1868 verfauft und eine fleine Wohnung am Redar gemiethet, in ber # bis ju feinem Tob gelebt hat. - Es ift nicht Aufgabe biefer Beilen, bas ichnite ftellerische Wirfen Rapfer's erichopfend ju charafterifiren. Bir tonnen bier nur jeine borguglichften Leiftungen anführen. Schon 1831 fundigt der junge Gelehrte eine fritische Ausgabe ber Philostratischen Lebensbeschreibungen ber Sophiften an; ber Plan erweiterte fich, wie wir faben, jum Entwurf einer Befammtebition der Werte der Philoftrate, benen er ben falfchlich bem Lucian jugefchriebenen. bon ihm bem mittleren (Flavius) Philoftratus vindicirten "Rero", Die "Staluen" bes Calliftratus, die Briefe des Apollonius von Thang und die Schrift be Eufebius gegen hierofles beifugte. Die ftattliche Ausgabe in Duart, welcht Raufer's Ramen auf eine ferne Rachwelt bringen wird, erichen 1844-46 in

Rayjer. 517

Dier ftrahlen alle Borguge Rapjer's im hellften Bicht; bie umfaffenbfte untnig und erichopfenbite Berwerthung ber Sanbichriften, der raiche Blid für erberbniffe, Buden und Bufage, die Bertrautheit mit bem Stil bes behandelten ators, die Berrichaft über das gange durch die griechische Proja gebotene Darial — Alles vereinigt fich, um ein achtunggebietendes philologisches Dentmal gurichten. In fpateren Jahren unterzog fich R. einer nochmaligen Revifion Ertes, welche 1870-71 in zwei Banben von ber Teubner'ichen Dificin roffentlicht wurde. R. hatte bier Belegenheit, manches nachzutragen, mas er ib Andere in einem Bierteljahrhundert bei wiederholter Durcharbeitung bes ertes gefunden hatten. Gine besondere Bierbe biefer Ausgabe ift die Recenfion r vielbesprochenen Schrift "Gymnasticos", von ber man bis jum 3. 1840 ir die bon R. zuerft herausgegebenen Fragmente hatte ("Philostratei libri de mnastica quae supersunt nunc primum edidit et interpretatus est C. L. K.", eibelb. 1840) und die jest in einem gründlich gereinigten Text vorliegt. as weite große wiffenichaftliche Sauptwert Ranjer's ift die Ausgabe "Corni-Rhetoricorum ad C. Herennium tibri IIII. Recensuit et interpretatus est L. K." (Leipg. 1854). Schon fruber hatte er fich eingebend mit biefem genartigen Erzeugnig ber romischen Litteratur beschäftigt und speciell nach dem amen bes unbefannten Berfaffers geforicht. Doch horen wir R. felbit. "Rachem man burch Rabhael Regius (1492) zu ber negativen lleberzeugung gelangt ar, daß Cicero unmöglich das Buch geschrieben haben fonne, wurde nach allen Beiten bin gerathen, wer wohl der Autor fein mochte; auch bas Abenteuerlichfte ard nicht verschmäht: man verfiel bald auf Gallio, bald auf Tiro ober Gnipho nd Stilo. Den gewichtigften Beugen borte man entweber gar nicht ober nur nit halbem Ohr an: Dies ift Quintilianus, welcher eine große Angahl von biellen unter bem Ramen Cornificius citirt, die eben in unserer Berennianischen thetorif vorkommen. Man muß bemnach, will man nicht ganz gezwungene nd widerfinnige Borausfegungen fich erlauben, bei bem Refultat fich beruhigen, af Quintilian fein anderes Buch benutte als bas vorliegende, welches alfo erft odter die Pseudepigraphe erhielt, wodurch es dem Cicero angeeignet wurde". Der Rame Cornificius tritt im Zeitalter Cicero's haufiger auf; R. halt einen mintus Cornificius, welcher in den Berrinen als severissimus und integerrius ludex bezeichnet wird, fur ben Berfaffer. - Die Berausgabe ber Rhetoca ad Herennium fuhrte R. ju einer Besammtausgabe bes Cicero, welche bon m im Berein mit Baiter in Burich bearbeitet, bei B. Tauchnit in Leipzig in 1 Banden erichienen ift. R. felbit beforgte Die rhetorischen Schriften, Reben und fragmente von Reden, mit einer reichlichen Zahl von treffenden Emendationen, elche fich jum Theil auf fruber in Fachzeitschriften veröffentlichte Recenfionen er Leiftungen Anderer fur Cicero ftugen. Der Großherzog von Baben ehrte tabler's hervorragende miffenschaftliche Leiftungen durch Berleihung bes Bahnger Löwenorbens. Schon früher (1850) mar er von der tonigl. baierischen labemie ber Biffenichaften jum auswärtigen Ditgliebe ber philosophisch-philogifchen Claffe ernannt worben. - Indem wir Diejenigen, welche fich fur die eineren Arbeiten Rabjer's auf philologischem und antiquarischem Gebiet interiren, auf die verdienstliche Uebersicht bei Ufener (f. unten) verweifen, bemerken ir noch, bag ber unermubliche Forfcher auch als Dufitschriftfteller aufgetreten Er berfammelte in feinen fpateren Jahren gerne einen Rreis bon jungen lannern und Damen um fich und führte mit ihnen Stude von Blud, Sandel Dozart auf. Er hatte fich fo tief in das Wefen der großen Meifter vermlt, daß es ihm ein Leichtes war, in der Musit der Gegenwart das wirklich toke und Bleibende bon bem Gemachten und Ephemeren zu unterfcheiben. egen bie mit pomphaften Rebensarten verfündete "Mufit der Zufunft" verbielt er fich ablehnend. Geine Beitrage jur Geschichte ber Munt, welche ich porzugsweise auf Blud, Bach, Sandel und Mogart beziehen, haben Start mb Ufener (f. unten) verzeichnet. - R. erfreute fich bis gu feinem fechzigften 3at einer guten Gefundheit. Um fo fchmerglicher mußte ihn - es war beim Da fefte in Darmftadt im Berbft 1868 - bas plogliche Bereinbrechen jener Aunb heit berlihren, welche ihm berhangnigvoll werben folle. Es war ein berg mb Rierenleiben, beffen Birtungen gwar abgefchwächt, aber nicht befeitigt weben tonnten. Durch ftrenge Regelung feiner Diat und prattifche Tageseinthalm wurde ber Fortichritt bes lebels eine Zeit lang aufgehalten. Doch bliebm im ernfte und angfterfüllte Stunden nicht erfpart, wie die turge Rotig im Tagebund 3um 1. September 1870 - mors socius - beweift. 3m Marg 1872 mußu er früher als gewöhnlich feine Borlefungen einftellen. In der vierten April woche tam ein tieferer Conflict mit bem in Berlin weilenden Seminardiretas jum Ausbruch; R. litt unfäglich; nachdem er am Morgen bes 5. Mai fatt legtes Wort in ber fraglichen Angelegenheit niedergeschrieben und auf Die Poll gegeben hatte, ag er mit ben Geinen, wurde aber um 11/4 Uhr, unmittelbar nachbem er fein Studirgimmer wieder betreten, von einem Rrampfanfall bam gefucht, bem er binnen einer Biertelftunde erlag.

Stark, Zur Erinnerung an Prof. Dr. K. L. Kahser, Heibelberg 1872 (bes. Abdruck aus den Geidelberger Jahrbb. der Litt., LXV. Kr. 26, 27) 22 S. 8°. und in Weech's Badischen Biographien, I. S. 449—452. Lei mann in der Allgem. Zeitung, 1872, Rr. 154. Hiener in der Bornde zu Kahser's Homerischen Abhandlungen, Leipz. 1881. Kinkel jan.

Recrmann: Bartholomāus K., reformirter Dogmatiker, geb. 1571 zu Danzig, † ebendaselbst am 25. August 1608. Einer Stargarder Familie entstammt, welche nach Danzig übergesiedelt war, reiste er 1588—92 über Wittenberg und Leipzig nach Heidelberg, wo er mit seinem Oheim, einem resormirten Prediger, Zuslucht sand und mehrere Lehrstellen, zuleht auch eine Professur sin hebräische Sprache bekleidete, bis er 1602 in seine Vaterstadt als Rector des dortigen Ghmnasiums zurückehrte. Seine "Opera omnia", erschiem 1641 zu Gens, erstrecken sich über alle Zweige der Theologie und Philosophie, aber durchaus im Interesse, beide Wissenschaften grundsahmäßig und im Gegessahe zur Scholastik auseinander zu halten. In der Philosophie vertrat er, theilweise gegen die Schule des Petrus Ramus, die Grundsähe des Aristoteles; du Ethit sollte ihr praktischer Theil sein. In der Dogmatik hat ihn besonders ein Bersuch, die Trinität speculativ zu begreisen, bekannt gemacht.

A. Schweizer in Bergog's Realencyflopabie, 2. Aufl., VII. S. 682 f.

Soltmann.

Kedd: Jodot &., geb. a. 1597 zu Emmerich im Cleveschen. † am 27. März 1657, gehörte seit 1617 dem Jesuitenorden an, lehrte ansänglich in den Schulen derselben Humaniora und Logik, widmete sich aber dann ausschließlich der Mission und Controverse, welcher letzterer auch seine schriftstellerische Thätigkeit angehört. R. war einer der rührigsten und sruchtbarsten theologischen Controversisten des 17. Jahrh.; Backer (Ecrivains de la C. d. J., II. p. 321—325) zählt nicht weniger als 64 Schristwerke dieses Inhaltes aus Kedd's Feder aus; dazu kommen serner noch die durch sein Austreten veranlassin Schristen gegen und für ihn (Backer, II. S. 325--327), welche gleichsalls eine stattliche Reihe bilden.

Reere: Heinrich v. d. R. (Chaerius, Dutour), Buchdrucker zu Bent in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Geboren in dieser Stadt zu Anfang des Jahrhunderts als der Sohn eines Peter v. d. R., deffen Lebensstellum nicht bekannt ist, war ihm von dem letzteren im J. 1553 die Officin des Drudel

Reere. 519

foffe Lambrecht (val. d. Art.) jum fünftigen Betriebe berfelben angefauft werben, weil er um biefe Beit noch in Gent als Lehrer ber ichonen Biffenichaften md ber frangöfischen Litteratur, sowie als Schriftsteller thatig war, Bedatigungen, denen er fich nicht ploglich entziehen zu follen glaubte. Damit thet bas erfaufte Saus und Material nicht unbenutt bleibe, murbe beibes an men Buchbruder Johann Cauweel auf brei Jahre (1554-56) vermiethet, bilder fehr mahricheinlich in ber Wertstätte bes Lambrecht angestellt gewesen mut und, wie feine acht Drude beweisen, die Inpen und Bignetten feines früheren Brobberrn eben jo benutte, wie fie fpater R. in Gebrauch nahm. Unter ben Stegergeugniffen bes Caumeel, ber, ebe er bie Bacht ber Reere'schen Druderei abanahm, auch Buchhandler gewesen war, verdient Erwähnung fein "Progno-Sticatie van Pantagruel" (von Rabelais) 1554. R. lofte bas Pachtverhaltniß im 3. 1556 und übernahm ju eigenem Betriebe bie Druderei, aus welcher bis 1864 32 Bucher jeglichen Formates in lateinischer, hollandischer, blamifcher, imnofifcher und beuticher Sprache bervorgingen und in benen er, Diefen Sprachen emiprechend, S. Chaerius, van ben R., Du Tour und henric v. b. R., meiftens mit bem Beifage "ghezworen Drucker van sConynghs ons gheduchts Heeren Mante" ober "Imprimeur juré de la Monnoye du Roy nostre Sire" fich untersichnete. Unter allen feinen Publicationen, welche fammtlich ebenfo felten als gefucht find , zeichnen fich besonders aus die zwei Ausgaben ber Reifen bes 3. Dan Ghiftele (1557, 1563), berichiebene Sammlungen von foniglichen Proclamationen, bas große Bert ber flandrifchen Berordnungen und Ordonnangen über die Mangen, worfiber er ein ausschliegliches Privilegium erhalten hatte. Gein Buchbruderzeichen mar ein wechselndes: zuerft zwei über einem flammenden Degen fich freugende Febern mit ber Devife: Absque certamine nulla victoria, bierauf ein anderes, welches er fpater viermal modificirte: ein runder Rahmen, in beffen Innerem Die 12 Stunden und beffen Are ein Tobtentopf und unten die Legende: Respice finem, Aenziet thende Van den K., Regarde la fin du tour; auch unterzeichnet er blos mit den Worten: Au temps incertain, Au cadran muet (1559) und A la rue d'or (1564). Seine Officin befand fich anfanglich in dem uripringlich Lambrecht'ichen, bann Cauweel'ichen Saufe, Thaluer donderstrate inde Cauwe, oft op den houck van den hooghpoort neuen den Jinghele", im 3. 1564 aber "recht ouer de Capelle van den Schepenbuse". R. erwies fich aber nicht blos als einen geschickten Buchbrucker, ondern auch als einen bortrefflichen Lehrer, Lexitograph und Dichter. Gein Brief, welcher ber Reife bes Chiftele vorangeht und batirt ift "Gand de nostre escole françoise ce samedi XI. de Juillet, 1556", bewährt, daß er vortrefflich in Diefer Sprache bewandert war und fie mit Leichtigfeit fchrieb, eine feltene Gabe für einen Blamanber feiner Beit. Um aber bas Studium berfelben ber ihm anbertrauten Jugend zu erleichtern, hatte er auch ein "Dictionnaire flamenfrançois . . . pour l'avancement de la jeunesse par Henry Dutour" berjagt und in feiner Officin bruden laffen. Manche feiner Bucher berfah er auch mit lateinischen Berfen und ein frangofisches Luftspiel mit bem Titel: "Moralité de paix et de gverre . . . utile et bien à propos povr le temps quy covrt . . . ", 1558, 8., hat Brunet (Manuel, IV. 498) angezeigt. Gein Tobesjahr ift unbefannt, fallt jeboch mahricheinlich in bas 3. 1567. Er hinterließ einen Cobn gleichen Ramens, ber jedoch bas väterliche Beschäft nicht fortgefest zu haben deint, weil bis jest ein Drud von ihm nicht aufgefunden ift. Dagegen behaftigte er fich mit ber Runft, Then ju gießen und ju fchneiden, Arbeiten, welchen er ohne Zweifel feine Zeit ausschlieflich widmete, weil er bamals in bem gangen Philipp II. unterthänigen Theile ber Rieberlande ber einzige Formfteder war. Diefür zeugt eine Rechnung ber Stadt Bent aus bem 3. 1574. 520 Referftein.

welche auszüglich lautet: "Hendric van den Keere de jonge Letterster 3 £ het zelve sedert zekere jaeren binnen deser stede gedaen hebbende, er contemplatie van zeer eerw. hur bisschop in de plaets van vrydom van accesse hem versogt ghecmsenteert jaerliex in pensioene ome dattur in alle stomm nederlanden geen ander lettersteker en was".

Banderhaeghen, Bibliographie Gantoise, I. 132-133; 158-175.

Referftein: Abolph R., geb. am 4. Aug. 1773 gu Brollwig bei Salle a. t ben 12. Auguft 1853 ju Weiba im Großherzogthum Weimar, Kreis Reufta war ein Sohn bes Papierfabrifanten Georg Chriftoph R. (auch Raferftein genam au Rrollwig, ber feiner Beit als einer ber erften (guten) Schriftfteller im Bapi Gin Bergeichniß feiner gebrud machergewerbe bezeichnet werben fonnte. Urbeiten (1766-1795) liefert Boggendorff im biographisch-litterarifchen Wort buche Bb. I G. 1234. R. gehort ju ben beutschen Mannern, welche fich i Die Erfindung der Maschinen gur Fabritation des Papieres von beliebiger Lan ober des Papieres ohne Ende, ein wesentliches Berbienft erwarben. In lette Begiehung, ben technischen Theil ber Papierfabritation betreffend, werben folge einleitende Bemerfungen nicht überfluffig fein. Befanntlich gibt es gegenwar amei Rlaffen von Maschinen gur Fabritation endlofen Bapieres. Erftens fol mit ebener, horizontal ausgespannter, geradlinig fortichreitender Form aus Dre gewebe gebildet, worauf fich bas gehörig zubereitete Papierzeug lagert, wo man die Form in der Querrichtung bin und ber schüttelt und daber auch t gange Wert "Schüttelmaschine" nennt. Zweitens Daschinen, wobei bie ermab Drabtform ben Mantel eines Rreischlinders bilbet, die Formwalze genam welche auf einer horizontal gelagerten Belle befestigt ift und die beim Arbeit in continuirlicher Drehbewegung erhalten wird. Dan hat Diefer Rlaffe ! Ramen Cylindermafchinen gegeben. Die Schüttelmafchine, jugleich bie alte wurde bereits im vorigen Jahrhundert (1796 ?) von einem Frangofen, Rame Robert ju Effonnes bei Corbeil (unweit Paris) erfunden und am 18. 3am 1799 in Franfreich patentirt, auch Robert von ber frangofischen Regierung bu eine Belohnung von 8000 Franten ausgezeichnet und aufgemuntert. trat Robert 1800 fein Batent an Dibot, ben Chef ber Effonner Papierfabrit, ber bie Mafchine in England querft ausführen lieg. Bur vollftanbigen friedigung gelangte die Robert'iche Mafchine jedoch erft im gegenwärtigen 3al hunderte, bon 1801-1807 burch bie Bemuhungen bes englischen Dechanit Donfin, Des frangofischen Papierfabritanten Fourdinier u. m. A. Referiten Bemühungen richteten fich auf die Berftellung einer Chlindermafchine, mit ber (nach der Allgemeinen Sandelszeitung, Jahrgang 1820, S. 745) bereits zu M fange des Jahres 1816 fo weit im Reinen war, daß er Detailzeichnungen ein Napierperfertigungsmafchine entwerfen und bald barauf (im April 1819) wirllie Bapierbogen von 60 Ellen Lange erzeugen fonnte. Mit Borftebenbem fimm auch die Angaben überein, welche bem Referenten ber erfahrene Chef des Gento bureau's der beutichen Papierjabrifation, Berr Dr. Rudel in Dresben, unter 12. April 1882 gutigft machte und bie wortlich folgenbermaßen lauten : "9 geregt durch die Robert'sche 3dee hatte fich am Anfange bes zweiten Decenniu Diefes Jahrhunderts Abolf Referftein mit ber Bufammenftellung einer mechanifd Borrichtung jur Berfertigung bes Tapetenpapieres beschäftigt, welches Pap vornehmlich Beranlaffung jur Berftellung des fogenannten "Endlofen" gegel hatte. In der That vermochte die Sandarbeit nur Bogen von etwa 40 Lange angufertigen, mabrend fur Tapeten großere Langen, minbeftens gleich Bimmerhohe, immer mehr Beburinig murden. Ende 1815, nach mehrjabrig Dichten, Trachten und Rummer, hatte R. feine Conftruction fo weit vollend

Referstein. 521

n eine fanber ausgeführte Zeichnung im Frühjahr 1816 bem Großherzoge In August von Sachjen - Weimar vorlegen wollte. Da aber biefer hohe Berr mit war, fo blieb die Angelegenheit (Gelbunterftugungen jur Ausführung ir feiner Maschinen zu erlangen) liegen. Als balb barauf (im herbft 1816) Brogherzog auf einer Reife in Die Umgegend von Weida unferen R. besuchte, neit er als Zeichen Allerhöchfter Anerkennung ein Geschent von 10 Ducaten, ldes fich jedoch fpeciell als Anerkennung auf eine von R. conftruirte Brude te 3och und auf eine neue Urt Flogrechen, nicht aber auf die finnreiche, bon nerbachte Papiermaschine bezog. Da auch nachher von ber Landesregierung te Unterftutung zu erlangen war, und ber langjährige napoleonische Krieg nentlich ben Bewohnern Sachsens und Thuringens schwere Berlufte in ihrer werbthatigfeit gebracht hatte, endlich der Bermögensftand unferes R. fich mer mehr verringerte, jo wandte er fich in feiner verzweifelten Lage nach lin, an die Deffentlichteit, um auf biefem Bege fich ju retten. In ber besfigen Ansprache (Berliner Zeitung bom 29. Juli 1820) trägt er hauptfach-Folgendes bor: "Ich fertigte bereits im April 1819 auf meiner neuen ichine Bapier bon 60 Ellen Lange und übergab unterm 26. April beffelben res Gr. Ronigl. Sobeit in Beimar bie erften Proben babon, erhielt jedoch auf unterm 21. Darg 1820 von ber hochlöblichen großherzoglichen Landestion jur Refolution, "bag ich auf eine Unterftugung für meine Tapeten-Landtarten - Papierfabritation nicht rechnen fonne" (Die 1816 eingereichten dnungen gelangten erft 1820 wieder in den Befit Referftein's)." "Da ich nicht bie nothigen Roften aufbringen fann, um bie Balgen und Chlinder Metall, fowie die jur Leitung ber Dampfe nothigen Rohren bon gleicher ffe anzuschaffen, fo tann ich meine Erfindung nicht im Großen beben, bin aber bereit, solche gegen eine billige Entschäbigung bemjenigen mitheilen, ber fich beshalb an mich wendet." Es melbete fich aber Riemand. Bervollftanbigung von Referstein's Unglud hatte inzwischen (1818) ber glander Corty in Berlin nicht nur ein 15jahriges preugisches Batent auf inige Anfertigung von Dafchinen jur Fabritation fogenannten endlofen pieres erhalten, sondern es wurde auch bereits 1819 (oder 1820) die erste artige bon Dontin ausgeführte Schüttelmaschine, für Rechnung einer Actien-Uichaft, in Berlin aufgeftellt und in Betrieb gefest. Leiber war bamit auch Referstein'ichen Chlindermaschine ber Tobesftog verfest, obwol biefelbe auf anderen Pringipien beruhte als bie Schuttelmafchine bes genannten Eng-Bis 1838 war es unmöglich gemacht eine Rejerftein'iche Chlinderdine in Anwendung ju bringen. Mertwürdiger Beife ift von ber Referifchen Majchine feine ausführliche Beschreibung, namentlich aber feine bildung ins Publitum gefommen. Allein Die bereits vorher citirte Rurnberger gemeine Sandelszeitung (1820, S. 745) gibt darüber Folgendes: "Die Dane bes herrn R. hat bas Eigene, daß fie bas Trodnen bes erzeugten Papiers d hohle metallene Walgen bewirft, welchen mittelft Bafferbampf ein betenber Grad von Barme mitgetheilt wird. Uebrigens find dabei zwei Faffer rberlich, in welchen die auf gewöhnliche Art gubereitete Papiermaffe ermarmt mit Baffer burchgerührt wird. Aus einem Diefer Faffer flieft die Papiere in einer breiten beweglichen Rinne nach dem Formvade (ber Formwalze); biefer wird fie jum Papiere gebilbet und geht in ber Beftalt eines gufammengenden jeugartigen Stoffes (einer Urt dunnen Felles oder als jufammengenbe Baut) auf einen mit Tuch (ober Filg) betleibeten großen Cylinder über beilaufig gefagt mit einem gewiffen Theil feines Umfanges in die Beugbutte ht und an welchen fich ber feingemablene Papierftoff anhangt. Bei ber nen Form ber Schüttelmafchine wird bas Gangzeug durch Ueberlaufen, eine 324 Referftein.

gnertamete. Bas bieje Urt Gahrung fei, mußte R. allerdinge nicht anugeben. 3. 1820 bruchte weiter eine mit Brof. Meinede herausgegebene, fin Mineralogie unter bem Titel: "Mineralogifches Tafchenbuch für Teutidland melities fich durch die jorgfältige Aufgablung der Fundorte nüblich machte. Gin gentant und umfaffender Plan, eine geognoftifche Specialtarte von Deuth in 220 Blattern herauszugeben, wurde 1821 burch bie Beröffentlichme einer geognoftifchen leberfichtstarte von Deutschland, Die erfte gufammenfofind Surfedung, welche trop bieler Mangel als eine verbienftvolle Arbeit gelin in Angriff genommen. Ihr folgten alsbann erft generelle Ratin in ernseinen beutschen Lander mit erlauterndem und beschreibendem Terte in fieben Sieben 1821-81: Tentichland geognoftisch-geologisch bargeftellt mit Chair and Dunbidnitten, welche einen geognoftischen Atlas bilben". Diefes fit te Sraft eines Gingelnen übergroße Unternehmen war trot bes umfaffenbra barte bermertheten Materials ein berfruhtes und unbefriedigendes, enthalt abn eleidwol viele werthvolle Beitrage. Bur Ergangung in litterarifcher binid Mite eine Beitung fur Geognofie, Geologie und innere Raturgefcichte , welcher feit 1826-31 11 Befte erschienen find, dienen. Gine Rujamme bettung ber einzelnen gerftreuten Arbeiten finden wir in ber 1834 publicann Raturgefchichte bes Erdforpers in ihren erften Grundzügen bargeftellt", mich weben ber violen unhaltbaren und untlaren Theorien, wie g. B. fiber bie in Bedame ber Salgquellen, das Beben und Athmen ber Erbe, bas urfprüngliche I toummen ber feften Grorinde aus dem organischen Reiche, Die Entstehnig in and imperente ale Produtte einer chemifch nicht zu erklarenden Umbilbung obt Sabrung nur wenig Antlang unter ben Fachgenoffen fand. Dagegen berbied Davan fich aureibende Arbeit Referftein's, mit welcher er feine geognofiid mbliniftiche Thatigfeit ber Sauptfache nach abichloß: "Geschichte und Literate Dir finden bier R. auf einem @ welches er wie taum ein Anderer feiner Zeitgenoffen, burch umfaffen and geundliche biftorifche Studien vollstandig beherrichte, fodaß biefe 30 un tocetroffen gelten barf. Mus diefer erften Beriode ber fchriftftellenian bergent Referftein's find bon fleineren Arbeiten noch nachzutragen: "Befom De Mountoblenformation" (v. Leonhard's Tafchenbuch für Mineralun beder das Beigfupjer" (Schweigger's Jahrb., 1823); "Tabellen für b Barometerichmantungen De Beitrage W. Leber foffile Menfchenrefte" (b. Leonh. Jahrb. 1831); "Beitrage W Beitra & Brob. Sachfen" (Brob.-Bl. f. b. Br. Sachfen 1838); Beitra and bei Befultate ber wiffenschaftlichen fich bie Refultate ber wiffenschaftliche Dibel" (Tholud's litt. Anzeiger f. confil 3. 1840 an jog fich R., ber geognoftischen Banbe und wol auch unbefriedigt durch den geringen Antlang, ben fein anderen ju finden ichienen, bom geognoftifchen Forichungegebiet begraftichethnographischen Untersuchungen jurud und beicafin wastenblid mit ben germanischen vorchriftlichen Alterthumern, m Meltenthums, als europäische Urnationalität und beren Ginflu ausjewanderten Bolfer. Gleichfam als Rachtrag ju feinen geperdifentlichte R. bie "Mineralogia polyglotta", 1849, eine Dineralnamen in nahezu 100 verfchie De forfchung nach bem Urfprung ber in ber Bergmanntwahrscheinlich keltische Colonie, den Ursprung des halle Referftein. 525

i über bie feltischen Alterthumer, bie Relten, besonders in Deutschland, ben feltischen Urfprung ber Stadt Salle" begann R. eine Reihe bon tationen (3 Bbe. 1846-51), in welchen er ben Ginfluß bes Reltenthums Me Botter Europa's nachzuweisen und insbesondere barzulegen sucht, bag lten Germanen der feltischen Rationalität angehören, und daß erft burch tt ber gothischen Bolter aus biefer Urbevöllerung fich bas beutsche Boltsfpater entwidelt habe. Biele fonberbare und nicht gureichend begrundete ile und Behauptungen berringern auch auf biefem Felde ber Forfchung ben feiner ungemein fleißigen und umfaffenden Arbeiten. Mit biefen Schriften einigen fleinen Abhandlungen "Erinnerung aus Ilmenau", 1855, und plutonifche Gefteinsbildungstheorie", Die er am Chrenberg erläutern wollte, beenbete St. feine ichriftftellerische Thatigfeit. Ingwischen jog er fich nach nach immer mehr von bem Berfehr mit ber Augenwelt gurud und ftarb inbeachtet in hobem Alter, nachdem er noch 1855 eine Gelbftbiographie: merungen aus bem Leben eines alten Geognoften und Ethnographen" hinterhatte, am 26. August 1866 in feiner Geburtoftabt. Trop feiner febr behnten und umfaffenden geognoftischen Arbeiten, welche unbestreitbar zu jener einen großen forbernben Ginfluß auf die Entwidelung ber geognoftischen nichaft in Deutschland ausgeübt haben, hatte fich R. geringer Anertennung nur weniger ehrender Auszeichnungen zu erfreuen, nachdem er schon in Bahren, faft bei bem Beginn feiner Thatigfeit, ben preugischen Sofrath-(1823) erhalten hatte.

Poggendorff, Biogr., I. 1234. Referstein, Erinnerungen, 1855. Hand-

Referftein: Wilhelm Morig R., wurde am 7. Juni 1833 gu Binfen Rube geboren, wofelbit fein Bater hannoverscher Beamter war. Seine Borbildung erhielt er durch Privatunterricht. Bom Jahre 1847 an beer bie bamalige Realichule zweiter Ordnung zu Luneburg. Nachdem er eiden obersten Classen absolvirt hatte, bezog er Michaelis 1849 die poly-iche Schule zu hannover mit der Absicht, sich dem Wasserbaufach zu en, wogu besonders ber Baurath Blohm in Harburg die Luft gewedt hatte. nd Aufnahme in der Familie eines Freundes feines Baters, des Generalors Albrecht, bem er manche Anregung verbantte. Indeffen bas Studium Bafferbaus jog ihn nicht an, und er beschloß feiner machfenben Reigung e Raturwiffenschaften ju folgen. Daber verließ er bie polytechnische Schule begog 1852 bie Universität Göttingen. Da jeboch bas Studium der Ratur-schaften allein zu wenig Aussicht auf eine spätere gesicherte Lebensstellung fo ftubirte er auf Bunfch feines Baters Medicin. Oftern 1853 beftand r ber Brufungscommission in Sannober bas Maturitätseramen, worauf er don in ber letten Beit feines Befuchs ber polytechnischen Schule emfig reitet hatte. Rachbem er später noch ein Jahr in Berlin ftudirt hatte, virte er, habilitirte fich in Göttingen als Privatbocent ber Zoologie und bald darauf jum Profeffor ernannt. 3m 3. 1857 erichien in der Beitber beutschen geologischen Gefellichaft Bb. IX feine erfte bedeutenbere über einige beutsche debonische Conchiferen aus ber Berwandtichaft ber niaceen. Im folgenden Jahre veröffentlichte er zufammen mit C. Rupffer nle und Pfeufer. Beitschrift fur rationelle Medicin 3. Reihe, Bb. II, Untersuchungen über bie electrischen Organe von Gymnotus und Mor-In Folge feiner geschwächten Gefundheit verweilte R. von 1858-59 abel, wohin ihn fein Freund, der jegige Professor Chlers, begleitete. s thatig, verwandte er biefe Beit jur Unterfuchung niederer Meerthiere, er 1861 veröffentlichte (Referftein und Ghlers, "Boologische Beitrage", 526 Reffer.

Leipzig 1861). Dies Wert zeichnet fich aus durch eine Fulle neuer Beobad und trug wefentlich gur Erweiterung ber Renntnig bon ben nieberen Meerthie In ben jolgenden Jahren erichienen noch berichiedene werthvolle Abhant in wiffenschaftlichen Beitschriften. Referftein's Sauptwert ift die Fortfegu Bronn's Rlaffen und Ordnungen des Thierreichs, beren 3. Bb. 2 Leipzig 1862-66, Die topftragenden Weichthiere, er fchrieb. Biele eigen fuchungen und Originalabbildungen erhöhen ben Werth ber mit forgi Benutung aller fruberen Forichungen ausgeführten Arbeit. Berichiebene 1863 nach Rorwegen, 1865 an die Rufte ber Normandie, lieferten R. v Material zu neuen Untersuchungen. Jedoch war es ihm nicht vergonn felbe gu bewältigen. Gine Bruftfrantheit, welche fich fcon fruber b gemacht hatte, bilbete fich immer mehr aus und machte feinem Leben nicht vollendeten 37. Jahre 1870 ein Ende. R. war einer ber hervorto Boologen unferes Jahrhunderts, der ju den größten Soffnungen berecht bei feinen umfaffenden Renntniffen und unermudlichem Gifer Die Bi noch ferner wefentlich gefordert haben wurde, wenn ihm ein langeres L gonnt gewesen mare. Im Umgang zeigte R. eine feltene Liebensmurdi ließ fich feine Muhe verbriegen, feine Schuler in die Wiffenschaft ein

und ihnen mit Rath und That jur Geite ju fteben.

Reffer: Beinrich R. (Refer), Buchbruder ju Rarnberg im 1 hundert. Ueber feinen außeren Lebensgang ift nur febr wenig befannt als Buchdruder ericheint fein Rame nur einmal in ber Schluganzeige e ihm gemeinschaftlich mit Johann Gensenschmid (vgl. b.) zu Rurnberg lichten Bertes. Indeffen ift es fehr mahricheinlich, daß er gu ben borte, benen Rurnberg die Runft Butenberg's ju verdanten bat, ben Burgerverzeichniffen diefer Stadt wird feiner als "Buchdruder" bereits 1473 gedacht. Allerdings tommt in biefen Liften biefe Bezeichnung ich bis 1465 bei den Ramen Jeronimus und Wilhelm Rumel sen. 1468, Rumel 1464 und Meifter Konrad von Meint (b. h. Konrad Zeninge por, aber alle diefe arbeiteten mit Angnahme bes letteren nicht als fel Meifter, fondern als Bebuljen ober Correctoren im Dienfte anderer Dru und befonders der Roburger feit 1471 (ber Rame Borg R. findet fich ! Rurnberg im 3. 1446) ober fie veröffentlichten, wenn felbständig, ib werte anonym, benn Bucher unter ihren Ramen find bis jest nicht bei worden, und was S. Rumel anbelangt, fo war diefer nur ale Berauber Officin des Friedrich Creusner (Bb. IV, 591) thatig und niema bruder, fondern blos Jurift. Der einzige Drud, welcher ben Rame aufweift, führt ben Titel: "Rayneri de Pisis Summa Theologiae seu logia", am Ende: "... per ... johannem sensenschmid de egra Böhmen) et henricum Kefer de magūtia . . . ", 1473. Fol. Ein ander "Francisci de Retza Comestorium vitiorum", welches bereits 1470 und als der erfte mit Ort und Jahr verfebene Rurnbergische Drud ericbie schreibt ihm Panger a. a. D. II, 167 gleichfalls ju, andere jedoch Diefes Buch der Preffe des Creusner und Konrad Beninger. Bon großerem als diefe Streitfrage ift fur uns die urtundlich beglaubigte Rachricht, t Druder wie Berthold bon Sanau, Johann Rumeifter, Johann Bon Schoiffer, Johann Mantel, Albrecht Pfifter, Beinrich und Ritolaus Bed und Wigand Spieg von Ortenberg in den Jahren 1455-1467 ju jene Die unmittelbare Schüler bes Meifters Butenberg zu Daing gemefen maren bon Maing geburtig, begab er fich, ehe er nach Rurnberg fam, und gr 1455, in die Dienfte Gutenbergs und wurde in ber Streitfache beff Joh, Juft als Beuge vorgelaben nach solicher schickung vad fragung

Rehrein. 527

en gemelten refender der ersame Her Heinrick Chünther... Heinrich er und Bertolff von Hanauwe diner und Knecht des genanten Johann enberg und nachdem sie durch den genanten Johann Fuste gefreget und rochen worden..." (Instrumentum litis inter Joh. Gut. et Joh. Fust bei er a. a. D.). Zum zweitenmale wurde (Linde a. a. D.) sein Name in handschriftlichen Notiz in dem Pariser Cremplar "Tractatus racionis et cientiae" (um 1459) aufgesunden. Meermann, der ihn auch a. a. D. 31. 101. 323 ganz verkehrt "Koler" nennt, will zwar unseren K., obgleich hm die Einrichtung einer Druckerei zu Nürnberg nicht abspricht, blos zum Knechte Gutenberg's herabwürdigen, aber hiezu bemerkt Panzer mit Recht, er, wäre er von Gutenberg zu anderen Berrichtungen gebraucht worden, migen thydographischen Kenntnisse schwerlich würde erlangt haben, die doch die einzige Ursache waren, weshalb ihn Sensenschmid zum Mitgenossen Druckerei annahm. Wie sein Geburtsjahr ist auch die Zeit seines Todes channt geblieben.

Röhler, Ehrenrettung des Joh. Gutenberg S. 55. Murr, Memorab. I, 16. Schwarz, Orig. typogr. prim. docum. II, 76. Meermann, Orig. pogr. I, 34. 81. 101. Panzer, A. t. II, 167. 170 und dessen Nürnberg. uchdr.-Gesch. S. 1. Gehner, Buchdr.-Gesch, IV, 192. v. d. Linde, Guteng S. 58—59.

Rebrein: Jojeph R., Schulmann und Literarhiftorifer, geb. am 20. Oct, ju Beidesheim bei Maing, † am 25. Marg 1876 gu Montabaur. Racher das Symnafium ju Maing abfolvirt, ftubirte er 1831-34 ju Gießen ologie, wurde 1835 Lehrer am Gymnafium zu Darmftadt, 1837 zu Mainz, Protector des Symnafiums zu hadamar in Raffau, 1855 Director des lifchen Schullehrerfeminars zu Montabaur (bis 1866 zugleich Director der gen Realichule). Er war Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften, 1865 Ritter des papitlichen Gregoriusordens und des naffauischen Abolphis-8. - R. mar ein fehr fruchtbarer Schriftfteller, namentlich auf dem Beber beutschen Litteraturgeschichte und bes Schulmefens. Bon feinen größeren en find die bedeutendsten: "Die dramatische Poefie der Deutschen", 2 Bbe., ; "Geschichte der katholischen Kanzelberedsamkeit der Deutschen", 2 Bde., . "Grammatit ber deutschen Sprache bes 15. bis 17. Jahrhunderts", 3 Bbe., -56; "handbuch beutscher Proja", 2 Bbe., 1855 (2. Auft. 1859); holifche Rirchenlieder aus ben alteften beutichen Gefangbuchern", 3 Bbe., -65 (daraus abgebrudt "Rurze Geschichte bes beutschen tatholischen Kirchenbis 1631", 1858, später "Das beutsche katholische Kirchenlied in feiner idelung", 1874); "Bolfsiprache und Bolfsfitte im Bergogthum Raffau". be., 1860-64; "Biographisch-fritisches Lexiton der tatholisch-deutschen ter, Bolts- und Jugenbichriftfteller im 19. Jahrhundert", 2 Bbe., 1865 bis "Lateinische Sequenzen des Mittelalters", 1873; "Handbuch ber Er-ng und bes Unterrichts", 1876 (2. Aufl. von A. Kellner, 1877); "Fremderbuch", 1876. 77. Bon Rehrein's Schulbuchern haben einige mehrere ngen erlebt: "Deutsches Lesebuch", 1850, 5. Aufl. 1873; "Kleine deutsche nmatit", 1852, 3. Aufl. 1858; "Entwürse zu deutschen Aufsähen", 1854, ufl. 1872; "leberblid ber Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts", . 4. Muft. 1876.

Rehrein, Lerikon S. 186 (vollständiges Berzeichniß der dis 1865 herausgebenen Schriften). Literar. Rundschau 1876, 173. Literar. Handweiser 176, 235. 528 Rehren.

Rehren: Jofef R., Siftorienmaler, geb. am 30. Dai 1817 in rath, † am 12. Mai 1880 ju Duffelborf. Er war ber Sohn eines Bartners und verlebte feine Rindheit in Bevelinghoven in febr beengte haltniffen. Gein Talent und Trieb gur Runft zeigten fich frube und bem ibn, aus ber tatholifchen in die evangelische Schule übergutreten, weil i Reichenunterricht ertheilt murbe, ber, fo buritig er auch mar, ihn boch er forberte. Alls er bann ale Bartnerburiche bei feinem Bater arbeitete, er jebe freie Minute jum Beichnen , bis es ihm burch wohlwollende Gor möglicht wurde, fich jum Runftler ausbilben ju tonnen und im Gerb bie Duffeldorfer Atademie ju beziehen. Bier nahm fich ber Direct v. Schadow feiner theilnehmend an und verwandte ihn als Famulus bei Aus einiger Cartons und Studien. Bereits 1839 erschien fein erftes felbi Bild, "Die beilige Agnes" (Altarbild in einer Schlogcapelle bes Grafen dem 1841 ein "St. Subertus" (in Privatbefit in Bruffel) und 16 "Maria mit bem Chriftustind" jolgten. Letteres ichenfte er ber tatt Rirche ju Bevelinghoven. Auch malte er viele Rirchenfahnen und half beten Rünftlern bei der Ausführung von Frestogemalben, fo S. Stille Burg Stolzenfels (1846), Andreas Müller in ber St. Apollinaristi Remagen, befonders aber Alfred Rethel bei bem Cyclus aus ber 6 Rarls bes Großen im Rathhausfaal ju Nachen. Als bann nach einigen treuen Bufammenwirtens Rethel 1852 in unbeilbaren Brefinn berfiel, be die öffentliche Meinung fowohl wie die gefammte Runftlerschaft R. als b bigften, das Bert zu vollenden, worauf ihm diefer ebenfo ehrenvolle wie fe Auftrag vom Runftverein für Rheinland und Beftfalen gu Theil murbe bem bon Rethel felbit noch gezeichneten Carton malte er nun "Die Tauf finds" und nach beffen fleineren Beichnungen, Stiggen und Entwürfen letten Fresten: "Die Raifertronung Rarls bes Großen burch Leo IL Erbauung bes Nachener Munfters" und "Die Ernennung Ludwig des ? jum Rachfolger Rarls". In diefen Compositionen fuchte fich R., fower gegebenen Raumverhaltniffe nur eben juliegen, möglichft eng an bi Rethels ju halten. Er hat aber für feine Arbeiten wenig Dant Die realistische Strömung, Die damals in ber Malerei gur Geltung tam, ernfte und ftyliftifche Farbengebung ber Rethel'ichen Bilber, felbft bi warmften Berehrern, Anfangs nicht jur verbienten Burbigung gelange fie beeinflugte auch R. in bem Dage, bag er die coloriftifche Birtung bon ihm ausgeführten Fresten mehr fteigerte, als er urfprünglich beab Dies fand zuerft fo großen Beifall, daß man ihn aufforderte, er Rethel'ichen Fresten burch Rachhulfe und llebermalungen wirfungsvoller mas er aber aus Bietat gegen Rethel entichieden ablehnte. Der fpater Umichwung in ber Beurtheilung ber großartigen Leiftungen Rethel's bann ju einer bochft ungerechten Berabfegung ber Rebren'ichen Bai Derfelbe wurde nun gu Gunften Rethel's mit Tabel und Borwurfen übe und fand erft nach Jahren eine unparteifiche Burdigung. Die Nachener waren 1862 vollendet und R. nahm feitbem wieder feinen bauernben in Duffelborf, wo er junachft im Auftrag bes Rultusminifteriums ein Bild "Justitia" nach einem fleinen Delbilde Alfred Rethel's fur ben gerichtsfaal in Marienwerder malte. Bei bem Brande bes Atabemie am 19. Marg 1872 murbe auch fein Atelier mit fammtlichen barin ent Arbeiten, Studien und Stiggen bon ben Flammen gerftort. Doch half ihm ibm burch biefen unerfestlichen Berluft bereiteten Rummer ein großer Auf preußischen Regierung hinweg, ber ihn mit ber Musführung von Banbe in der Aula des Lehrerfeminars zu Mors betraute. Dieselben fiellen

gen Epclus die Entwidelung ber Weltgeschichte bis gur Raiferproclamation iffes 1871 bar, wovon R. die Ereigniffe bis jur Geburt Chrifti und bon iblegung bis ju Rarl bem Großen behandelte, mahrend die Siftorienmaler Commans das Wirten und Sterben Chrifti und Beter Janffen ben Schluf hren hatten. Bon fonftigen Werten Rehren's find noch hervorzuheben Itargemalde für die tatholische Rirche ju Glottau in Preugen, eine m" (1847), "Joseph und feine Brilder" (1849), ber mehrmals wieder-Gute hirt" (gestochen von Glaser), "Die schmerzhafte Mutter, auf die wertzeuge blidend" (1872), "Chriftus am Kreuz mit Maria und Mag-(geflochen von Barthelmeg), verschiedene Portraits, Cartonzeichnungen narelle. Aus allen fpricht eine eigenartige Begabung, lebhafte Phantafie twolle Auffaffung. In dem Streben nach fcharf individualifirter Chait ftreifte er mitunter an das Gerbe, Uebertriebene und Bigarre, namentfeinen letten Jahren. Seine Farbe war fraftig, wirkungeboll, und ftets mposition geschidt angepaßt. Er suchte oft nach eigenthumlichen Stimund begnugte fich nie mit leicht erreichbaren Effecten. In feinen reli-Darftellungen herrichte ein wurdevoller Ernft, ber bes Ginbruds nicht .. Ohne ju einer Lehrerstellung verwandt ju werben, hat R. burch ligen Rath und Beiftand manchen Freund und jungeren Runftler wefentbrbert, ba er eine überaus gludliche Beurtheilungsgabe befag. Bescheiben pruchslos, hat er nicht die volle Anertennung gefunden, die fein viel-Schaffen wohl beanfpruchen burite.

Wiegmann, Die königl. Kunstakabemie zu Duffelborf (Duffelborf 1856). g. Müller von Königswinter, Duffelborfer Künstler aus den letzten jahren (Leipzig 1854). M. Blankarts.

chrer: Karl Christian K., wurde 1758 zu Dillenburg im Nassaushoren und vom Hosmaler A. W. Tischbein in Hanau zum Künstlerberuse
bildet. Im Portraitmalen geübt, sand er seit 1782 Ausnahme am Hose
sten von Anhalt-Bernburg. Bon 1785—1787 besuchte er die von Casanova
Alademie der Künste in Dresden und benutzte mit Ersolg die dortige.
Er malte sortan, vielsach auf Reisen in Deutschland thätig, Genretgeschichtliche Bilder, Portraits und Landschaften in Dietrichs Manier,
zeichnung und Colorit dem Geschmack seiner Zeit entsprachen. Zwei
a von ihm werden häusig genannt, das erste unter dem Titel: "Reuhümliches Kunstthum", einen jungen Künstler in altdeutschem Kostüm
von ihm gemalten Madonna darstellend, das zweite mit dem Genius
venden Künste im Constict mit den Accise- und Zollbeamten vor dem
einer Neinen Stadt. Bekannt sind serner drei Compositionen zu "Des
es Erdenwallen" von Goethe. Im J. 1793 zum Mitglied der Akademie
iste in Berlin erwählt, starb K. 1833 zu Ballenstedt.

v. Donop.

riblinger: Ignaz Franz K., Geschichtssorscher, geb. am 20. Septbru Wien, † am 4. Juli 1869. Rachbem er das Stiftsgymnasium zund die philosophischen Studien in Wien absolvirt hatte, trat er 1814 nize in das Benedictinerstift Melt, machte seine theologischen Studien im Söttweih und im Seminar zu St. Pölten, legte 1818 die Gesübde ab irde 1820 zum Priester geweiht. Er wurde zunächst Lehrer an dem unnasium, 1829 Prosessor der Moral, 1832 Bibliothetar, später auch e seines Stiftes. Seit 1848 war er correspondirendes Mitglied der Atademie der Wissenschaften. Er schrieb eine "Geschichte des Benedictiner-Rell in Niederösterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen", 2 Bbe., derutst Wiggraphle, IV.

530 Reil.

1851 und 1867, und lieferte Beitrage fur die "Krichliche Topographie von Defterreich" und fur mehrere ofterreichische Beitschriften.

Burgbach, Biogr. Leg. XI, 130. Reuid. Reil: Ernft R., Buchhandler, Berleger und Schriftfteller gu Leippig Sein Geburtsort ift bas Städtchen Langenfalga in Thuringen, wo er au 6. December 1816 als ber Sohn eines in Rubeftand getretenen Gericht beamten geboren marb. Rachbem er bas Somnafinm in Rüblhaufen befugt trat er ale Lehrling in die hoffmann'iche hofbuchhandlung ju Weimar, m nicht blos die Erinnerungen an eine entschwundene Bluthe beutschen Geifte Ginflug auf feinen Bilbungegang gewannen, fondern auch bie burch Borne, Gal tow, Laube u. a. hervorgerusene Litterarische Bewegung bes fog, jungen Deutsch lands eine machtige Ungiehungsfraft auf bas Gemuth und bie Denfungsant be jungen Dannes fibte, eine Beit, welche entscheibend ward für bie fernere Rich tung feiner Anschanungen, feines Charafters und feines von Ratur aus aller Unfrischen und Bedantischen abgewendeten Formenfinnes. Rach Beendigun feiner Lehrzeit genügte er feiner preugifchen Militarpflicht ju Erfurt, und aus hier widmete er den größten Theil feiner Dugestunden litterarifchen Studio und Beichaftigungen und nach Ablauf diefer Frift wurde er Gehulfe in be Bengand'schen Buchhandlung ju Leipzig, welche Stadt er seitbem fast niemal wieber verließ und die fur die jungbeutsche Bewegung, als beren eifriger 3unge er fich fühlte, bamals im gewiffen Ginne ein Mittelpuntt mar. Berade be Journalismus aber war basjenige Gelb, welches bem jugenblichen Reuling an bem Boben ber alten Buchhandlermetropole ichon als Rnabe in die Geele leuchtet und jederzeit als das erftrebenswerthefte aller Biele borgeichwebt balt Schon in Weimar und Erjurt, ja icon auf bem Chmnafium batte fein Dres ju eigenem Schaffen mannigfach nicht ungludlich fich verfucht, unter ben It regungen Leibzigs jedoch und ber inneren Fortbilbung, die es ermöglichte, mud erft der Muth, fich wirklich damit herauszuwagen. Seine geschäftsfreie ge widmete der Buchhandlungsgehulfe schriftftellerischer Thatigkeit, indem er fi Journale fritische und reflectirende Auffage fchrieb und ein besonderes Tales namentlich für die novellistische Behandlung frisch aus dem Leben gegriffene Scenen und Bilber offenbarte, die er mit warmen Gemuthetonen ju durch hauchen und mit allen Reigen munterer und anmuthiger Stilfarbung ausgu ftatten wußte. Go ift ein Bandchen gefammelter "Liebes-Novelletten" von unter dem Titel "Melancholie" 1845 bei Schluffel in Baugen ericbienen. II Diefe Leiftungen erwarben ihm Freunde und lentten Die Aufmertfamteit a ihn, fo daß ihm schon 1838 die Redaction der Zeitschrift "Unfer Planet (fpater "Wandelftern" betitelt) anvertraut murbe, die er neben der pflichtgetreue Musfallung feiner Comptoirftellung mit ernfter hingebung geleitet bat. 20 Blatt mar unter ber Redaction Reil's eines ber gelefenften jener Tage, bis ih bie Polizei, ihrer damaligen Befugnig gemäß, fowie geschäftliche Bebenten Die weite Führung berfelben unmöglich machte. Acht Jahre lang hatte er fo als But handlungscommis mit ichriftftellerifcher Rebenbeschäftigung (gulebt als Geichaft führer bes Saufes Raumburg) ju Leipzig gelebt, als er biefer abhangigen und le hinreichendes Austommen gewährenden Lage mube, am 3. Auguft 1845 jur Om bung eines eigenen Berlagsgeschäftes fich entschlog. Bunachft gab er bas to ihm redigirte Monatsblatt "Der Leuchtthurm", beffen erfte Rummer ichon Jahr nach feiner Etablirung (1846) in feinem Berlage ericbien, beraus, a Organ, bemerfenswerth in ber Beschichte bes bis babin immerbin blirftig gemejene pormarglichen Journalismus, beffen Gintritt als ein Greignig erften Ranges w eine eingreifend bedeutsame Bendung hervorragt und ein journalistisches Unionehmen, welches eine für die damaligen Berbaltniffe gang ungewöhnliche Ber breitung fand. Denn bon ber glitdlichen Sand und dem gejunden Unte

Reif. 531

tes talentpollen Redacteurs wurde es fo erfolgreich geleitet, bag die berborendften Stimmffihrer ber liberalen Bewegung, Manner wie Robert Blum, bann Jacobn, Bislicenus, Uhlich u. a. fich ihm als Mitarbeiter auschloffen b die neue Zeitschrift immer mehr und mehr ju einem Ausbrucke bes erwachten freiungsbranges auf politischem und religiösem, wie auch socialem und litterifdem Gebiete ward. Aber bald wurden die Regierungen mißtrauisch gegen Tendeng des Blattes, und es mußte mahrend ber faum zweijahrigen Beriode ner bormarglichen Erifteng nicht weniger als fechsmal ben Berlagsort wechseln, endlich auch aus bem liberaler regierten Braunfchweig hinausgeset zu werben, ploglich der große Umschwung von 1848 heraufzog. Run fonnte ber hartprufte Berausgeber fein Journal nach Leipzig herübernehmen, es wurde in eine ochenschrift verwandelt, stellte fich sofort auf die entschiedenfte Seite der Boltswegung und aus feinen Spalten brauften alsbalb die heißen Gebankenströme ber wunderbaren Tage. Aber über bem Saupte bes Berausgebers bing fortibrend bas Schwert ber Untersuchungen und Pregprozeffe, bis er endlich im ril 1852 Beib und Kinder und bas bereits in Bluthe gefommene, aber einzig ib allein auf feiner Arbeitstraft beruhende Geschäft verlaffen mußte, um als taateberbrecher in Subertusburg binter Schloß und Riegel ju figen. Bon n neun Monaten, auf welche bas Urtheil lautete, murben ihm brei erlaffen. er "Leuchtthurm" freilich hatte fcon 1851 von Leipzig weg auf Die landerschaft sich begeben und endlich nach mühseligem Umherschleppen erigen muffen. Denn mit seiner ganzen Haltung und seinem Beiblatte, das erft Die Laterne", sodann "Reichsbremfe", nachher "Spizkugeln", "Wespen" und flest "Schildwacht" hieß, war bas Blatt unter ben veranderten Strömungen und erhaltniffen gang unmöglich geworben, R. felbft aber, bon Reuem bor Geot gestellt und jur Befängnighaft verurtheilt worben, aus welcher er bie Redaction s feit 1851 bei ihm erscheinenden und bereits in 22 000 Eremplaren verreiteten "Illuftrirten Dorfbarbier" beforgte.

Ungebeugt nach berbugter Saft in fein Saus gurudgefehrt, brachte er nen Gedanken mit, ber feit Monaten feine gange Seele erfullt hatte: ben feren Geschmaderichtungen und berechtigten Anforderungen ber jeweiligen Beitriode und ihres besonderen Publifums gerecht zu werden. Mit diefem Gedanten d tragend faßte er in ber Ginfamteit bes Gefangniffes ben Entichluß gu ber rogthat feines Lebens, ju ber Grundung bes Blattes, bem er bei ber am Januar 1853 erfolgten Ausgabe ber erften Rummer ben unscheinbaren Ramen Die Gartenlaube" gab, und ba R. feinen Ramen als Redacteur auf Brund unordnungen des Prefgesetes nicht geben tonnte, fo lieben Stolle und Diegann die ihrigen bagu her. Das Unternehmen jedoch gedieh fchnell und es find e überraschenden Erfolge jedem befannt. 3m 3. 1853 mit 5000 Exemplaren butirend, hatte bas Blatt 1863 157000 Abonnenten. Da traf "bie Gartenube" in Folge eines unüberlegten Artifels ein Berbot in Preugen, wodurch die buehmergahl auf 100 500 fiel, fie ftieg jedoch 1864 wieder auf 125 000 und 966 auf 142 000. Die Besetzung durch die Preußen im 3. 1866 brachte ber eitschrift eine zweite Rataftrophe, Die leicht vernichtend hatte werben tonnen. as Ericheinen ber Bartenlaube murbe verboten, aber diefe Magregel, auf ben ntrag Bismard's jurudgenommen, wendete fich nun jum Segen für das Unterhmen: nach Berlauf von wenigen Wochen hatte bie "Bartenlaube" 177 000 bonnenten und 1881 gahlte fie 378 000. Der Papierverbrauch aber beläuft h jährlich auf 4300 bis 4500 Ballen, in der Druckerei arbeiten 60-70 Leute, in Buchbinderei 40—50, das Geschäftspersonal beträgt 25 und bei der Herstellung Blattes find 18 Schnellpreffen und 4 Satinirmafchinen in Thatigleit. Das deinen biefer Beitschrift aber ift geradezu ein epochemachendes Ereignig im 532 Reil.

Buchhandel und ihr Einfluß auf die Bildung und ben nationalen Gebanten ein gang außerorbentlicher geworben. Gie ichentte faft ausichlieglich bem beutlas Leben und Streben Berudfichtigung und bie Arbeiten von Bod, Temme, Rar Bogt, Rogmäßler und Brehm trugen ihr Beftes bagu bei, Die Berbreitung fördern, sowie später die von S. Schmid, Ruppius, L. Schuding, Storm, E. Matlit u. A. Und fie blieb bis heute (1881) eine Boltszeitung im mahren Ginne bi Bortes und wird von den Bornehmften fo aut wie von den Geringften, von der Belehrten eben fo gern, wie bon bem einfach Gebilbeten gelefen. Gebr Biele hat biefes Blatt auch beigetragen, die Deutschen im fernen Auslande in geiftiga Berbindung mit bem Mutterlande ju halten. Aber auch bon einer andem Seite betrachtet, fteht die "Gartenlaube", ein Wert, welches faft doppelt fo bieb Schnellpreffen in ununterbrochener Bewegung halt, ale gang Leipzig im Jubd jahre 1840 aufzuweisen hatte und bas Refultat ber Musbauer, tuchtigen Gefte nung und Geschicklichkeit eines armen Buchhanblergehulfen, als ein weit leuchten bes Beifpiel ba, welche enormen, alle Borausberechnungen über ben Saufen wir fenden Erfolge mittelft ber wieder in Deutschland beimisch gewordenen Berbindung bon Bort und Bild erreicht werben lonnen, wenn fie mit richtigem Berftanb niffe fur Die geiftigen Bedurfniffe bes Bolles benutt wirb. Diefe Beitfdrift if gerabegu maggebend für bie gange Litteratur ber illuftrirten Unterhaltungeblatter geworben, aber die meiften ber Rachfolger haben es nur zu einer außeren Aehn lichfeit gebracht, ja tein anderes Land hat ein abnliches Beifpiel aufzuweifen bag ein wohlfeiles Unterhaltungsblatt eine Macht geworben, beren Aussprud oft wirtfamer mar, ale ber manchen Gebieters, aber nur beshalb, weil die Macht nie fur private oder unwurdige Zwede gemigbraucht wurde. R. ftarb am 23. Mary 1878. Die Runde von feinem Tobe ging wie ein Lauffeuer burch gang Deutschland und in die überfeeischen gander, es mar, als hatte Jeden einen ihm nabe ftebenden Freund verloren, obwol R. vielleicht Wenigen perforlich bekannt war, da er, früher gezwungen, fpater grundfablich von allen offenb lichen Angelegenheiten fich frei bielt. Trot feiner glangenden Berhaltniffe lebt er einjacher als mancher ichwach honorirte Gehülfe, wenn es aber galt zu belfen ba war er bereit, fobalb er fich felbit überzeugt hatte, bag bie Gulfe angebrocht mar. Bon feinen fonftigen Unternehmungen feien erwähnt : Ferbinand Stolle's Ludwig Storch's, Hermann Schmid's und E. Marlitt's Schriften, Bod's be rühmtes "Buch vom gefunden und franken Menschen", welches zwölfmal aufge legt, in fiber 200 000 Eremplaren verbreitet murbe und Rogmagler's Bacher ber Ratur. - Gines Buchbruders Rupertus R. ju Beit gebentt Gegner in feiner Buchdrudergefchichte fur bas 3. 1677 und eines G. G. Reil in Magbe burg † 1807 bie Zeitschrift "Gartenlaube" 1881, 168.

Rach berichiebenen Refrologen und gerftreuten biographischen Rotigen in Reitsichriften und Buchern aus bem 3. 1878.

Keil: Karl August Gottlieb K., geb. am 23. April 1754 ju Großenhain, K. Sachsen, verlor, noch ehe er das vierte Lebensjahr erfüllt hatte, beibe Eltern, und wurde ansänglich von Pflegeeltern daselbst, seit seinem zehnten Jahre von einem Oheim in Leipzig treulich erzogen. Auf dem Ricolaigymnasium vorgebildet, studirte er in Leipzig Philosophie und Theologie: Ernest, Dathe, Morus waren seine einslußreichsten Lehrer. Zum Schluß erwarb er sich 1778 die Würde eines Magisters, wurde nach dreisähriger Hauslehrerarbeit 1781 Magister legens und hielt philologische und exegetische Borlesungen, seit 1785 als Baccalaureus der Theologie solche über Moral-Theologie. In demselben Jahre wurde er zum außerordentlichen Prosesson der Philologie, 1787 der Theologie ernannt. Nachdem Reinhard von der Universität Wittenberg weg nach Dresden berusen zur Würde des Oberholpredigers besordert worden, war K. bereits Reil. 583

beffen Rachfolger in ber theologischen Facultat zu Wittenberg ernannt, als am 9. November 1792 Morus ftarb und R. ju beffen atademifchem Lehramt nebft Beifit im Leipziger Confiftorium beforbert wurde, 1793. Innerhalb ber Fanitat radte er allmählich bis jur erften Stelle auf, und ftarb am 22. April 818. Die Schriften Reil's gehoren fammtlich ber biblifchen Wiffenichaft an. Bei weitem bie meiften berfelben bestehen in Programmen gur Muslegung ein-Aner Stellen Reuen Teftamentes ober jur Beichichte des apostolischen Zeitalters. Beleber Brogramme hat er von 1780 an bis 1816 eine große Babl geschrieben. Bit Tafchirner gab er bon 1812 bis 1817 heraus "Unaleften fur bas Studium ber wiffenschaftlichen Theologie". Einige wenige Abhandlungen von ihm schlagen m bas Gebiet ber fustematischen Theologie ein. Das einzige eigentliche Buch, as er herausgegeben hat, ift das "Lehrbuch der Hermeneutit des N. Teftaments, nach Grundfagen ber grammatifch-hiftorifchen Interpretation", 1810, welches 2 Lateinische überset 1812 erschien. R. war von einem gemäßigten Ratiomilismus befeelt, leiftete indeg weder bahnbrechend noch nachhaltig etwas für B. Lechler. bie theologische Wiffenichaft Berborragenbes.

Reil: Chriftian August Rarl R., Philolog, geb. am 17. Mai 1812 in Beigenfels, besuchte von 1824 an die Landesichule Pforta und ftubirte von 1829 an auf der Universität Leipzig, wo G. Hermann, feit 1832 an der Uniperfitat Berlin, wo A. Boedh und R. Ladymann als Lehrer hauptfachlich auf on Ginflug übten. Durch Boedh murbe er 1834 in bas Seminar fur gelehrte Schulen als Mitglied aufgenommen und gab als folches wöchentlich 6-8 Stunden Unterricht an bem unter Meinefe's Leitung ftebenden Joachimsthal'den Spmnafium. Schon bamals beschäftigte er fich mit Borliebe mit bem Studium der griechischen Inschriften und wurde baber von Boedh mit der Bearbritung ber Indices jum Corpus inscriptionum graecarum beauftragt: eine mühebolle Arbeit, die ihn bis an fein Lebensende beschäftigt, bon der er aber nur einen Bruchtheil - Die Indices jum erften Banbe - bollftanbig ausgeführt bat. 3m Anjang bes 3. 1837 wurde er als Abjunct an der gandesichule Biorta angestellt, 1848 an berfelben Unftalt jum Profeffor ernannt; bort ftarb er am 15. Decbr. 1865. Reil's litterarifche Thatigleit war borgugsmeife ber gnechilden Epigraphit gewibmet, ju beren angesehenften Bertretern er jablt bejonders zeichnete ihn eine ftaunenswerthe Bertrautheit mit bem gefammten inidriftlichen Material aus -; in enger Berbindung bamit fteben feine Studien fiber die griechischen Eigennamen. Seine felbständig (ober boch in Separatabbruden) ericbienenen Schriften aus biefem Gebiete find folgende: "Specimen onomatologi graeci", Leipzig 1840. — "Analecta epigraphica et onomatologica", ebb. 1842. - "Vindiciae onomatologicae", Raumburg 1843 (Programm). — "Sylloge inscriptionum Boeoticarum", Leipzig 1847. — "Zwei griechische Inschriften aus Sparta und Gytheion", ebb. 1849. — "Schedne epigraphicae", Raumburg 1855. — "Zur griechischen Anthologie" (aus den Mélanges gréco-romains tirés du bulletin de l'académie impériale des sciences de St. Petersbourg t. II), 1856. - "Epigraphische Beiträge" (aus ben Melanges etc. t. II), 1858. - "Inscriptiones Thessalicae tres", Raumburg 1857. - "Gpigraphifche Ercurfe" (aus bem 2ten Supplementbande ber Jahrbucher ur claffifche Philologie), Leipzig 1858. - "Bur Sylloge inscriptionum Boeoticarum" (aus bem 4ten Supplementbande ber Jahrbucher für claffifche Philologic) ebb. 1864. - "De inscriptione Attica commentariolus" (Gratulationes Grift bes Lehrercollegiums von Pforta fur Rector Prof. C. Fr. A. Robbe jum 20. October 1864). Dazu gahlreiche epigraphische Auffage in der Zeitschrift ut Die Alterthumswiffenschaft, ber Sallifchen Litteraturzeitung, im Philologus, in ber Archaologischen Zeitung und im Rheinischen Dufeum fur Philologie.

Außerdem hat sich &, an der Reubearbeitung des Handwörterbuches der griech ichen Sprache, begründet von Fr. Paffow, durch Kost und Palm (des ursprüm lichen Werkes 5te Auflage) von der ersten Abtheilung des zweiten Bandes abetheiligt und die zweite Sammlung der archäologischen Aufsätze von Ludwi Roß mit einem Rekrolog auf den Berfasser herausgegeben (Leipzig 1861).

Burfian Reilholz: Chriftiane Magdalena Elifabeth R., vermählte ba loch, geb. 1764 ju Birna als bie Tochter eines Schaufpielerpaares, bem auf feinen Banderungen bon früher Jugend folgte. Go tam fie felbft ich geitig auf die Buhne und war u. A. von 1772 bis 27. Februar 1778, eben bon 1777 bis 25. Septbr. 1779 und von 1780 bis 7. Marg 1783 mit ihr Eltern in Samburg, wo fie fich ichon burch ihr Talent und ihre erblichende Scho beit Beifall erwarb. Bon 1784 bis Unfang 1786 mar fie ohne ihre Giter jeboch mit ihrer Schwester am Samburger Stadttheater engagirt, beffen Befud den "melodischen herrlichen Gefang Diefer schönen Gangerin" nicht genug preif tonnten. 1790 tam fie an bas Mannheimer Rationaltheater und gehorte biefe Institut bis 1792 an, brach bann ihren Contract, um fich in Amfterdam eng giren zu laffen, fehrte jedoch barauf nach Mannheim gurud, fühnte bur eine Conventionalftraje von 100 Dufaten ihre Schuld und nahm ben noriften Theodor Sagloch mit nach Amfterbam, wo fie ihn 1798 ehelich Bon 1795-1804 wirfte fie bereint mit ihrem Gatten in Raffel, unternah eine große bon Beifall begleitete Gaftfpielreife burch Deutschland und entja ipater (1809) gang ber Buhne, tehrte aber 1810 wieder gu ihr gurud, um fich Sangerin und Schaufpielerin an bem neubegrundeten Darmftabter Theater em giren ju laffen. Sie mirtte bier bis ju ihrem, Enbe December 1820 in Darmfte erfolgten Tobe. Gine ihrer beften Leiftungen war die Julie in Benda's "Rom und Julie". Jojeph Rurichner

Reim: Theodor R., firchengeschichtlicher Forscher, geb. am 17. D 1815 ju Stuttgart und † am 17. Robbr, 1878 ju Biegen. Bum Theolog herangebildet auf bem Seminar Maulbronn, im Tubinger Stift, wo er 1843bauernde Anregung von F. Ch. Baur, nachft ihm von Ewald, E. Meier und R empfing, wirfte er 1851-55 als Repetent an ber theologischen Facultat ju I bingen und übernahm 1856 ein Diatonat in Eflingen. Schon gubor mar feine Studien ber ichmabischen Reformationsgeschichte jugemandt gemefen; reiches Quellenmaterial, forgfam burchforicht und mit feiner Sand geftaltet, li gu Grunde feinen Werten "Die Reformation ber Reichsftadt Illm" (1851 "Schwäbische Reformationsgeschichte bis jum Augsburger Reichstag" (1855 "Reformationsblätter der Reichsftadt Eflingen" (1860), "Ambrofins Blarer" (1860 Mls Abschluß biefes erften Theiles feines Lebens erichien eine Sammlung b Predigten (1861-62), als beren Brundton er felbft "bie lebenbige Bermitt lung bes alten Schriftwortes mit ber Begenwart" namhaft macht. Damals m er ichon als außerordentlicher Projeffor der Theologie nach Burich übergefiede wo er an feinem 35. Geburtstag die berühmte, 1861 im Druck erschienene Re über "Die menschliche Entwidelung Jeju" hielt, welcher 1865 ber Bortrag il "Die geschichtliche Burbe Jefu" folgte. Gine zweite und britte Auflage beit Schriften ericbien unter bem Titel "Der geschichtliche Chriftus" (1865 und 6 Damit mar bas neue Gebiet, welchem fich die Forschungen Reim's von jest zuwandten, deutlich in Sicht genommen, und schon 1867-72 erichien als mit Frucht berfelben die "Geschichte Jeju von Ragara" in brei Banben, als Muss babon 1873 in erfter, 1875 in zweiter Auflage bie "Geschichte Jefu nach b Ergebniffen der heutigen Biffenichaft, für weitere Rreife überfichtlich ergabli Rritischer Scharffinn und geniale Intuition, vollständige Bebereichung bes M

Reimann. 585

ktrials und gehobene Darstellung vereinigen sich, um diesen Werken den ersten Plat in der reichen Litteratur des Lebens Jesu zu sichern. Weitere Abschnitte des Urchristenthums behandelten seine Schristen "Der Uebertritt Konstantins des Großen zum Christenthum" (1861), "Celsus' wahres Wort" (1873) und "Aus dem Urchristenthum" (1878). Schon tränkelnd solgte der überarbeitete Mann 1873 einem Ruse an die theologische Facultät in Gießen, wo ein quälendes Kervenseiben den Kest seiner Tage verdüsterte. Eine Schwester hatte den Einsamen treu gepslegt; ein gesiebter Bruder und Studiengenosse, Gustav, war ihm schon am 24. April 1864 im Tode vorangegangen. Aus seinem Rachsasse hat ein treuer Schüler, H. Ziegler, herausgegeben "Kom und das Christenthum" (Berlin

1881), mit einer Biographie Reim's. Solkmann. Reimann: Chriftian R., als Rirchenlieberbichter immerhin neben Baul Berhardt ju nennen, mit bem er in bemfelben Jahre geboren war, aber auch ein verbienter Schulmann; geb. ben 27. Februar 1607 in Banfrag an ber Brenge Bohmens und ber Oberlaufig, † ben 13. Januar 1662 in Bittau als Rector des Shmnafiums. - Sohn eines evangelifchen Pfarrers, ber fpater in einem Dorfe bei Bittau Stellung fand, tam er frubzeitig in bas Ghmnafium biefer Stadt, in welcher er, unter Roth und Mangel lebend, eine gute Borbereitung pu ben alabemifchen Studien gewann. Er ging 1627 nach Wittenberg, als fein Bater bor bem Grimm ber Gegenreformation als exul Christi in Bittau ein Mibl fuchte. In Bittenberg hat er fieben Jahre lehrend und lernend jugebracht, mit befonderer Liebe an Erasmus Schmid, ben Berausgeber Bindar's und befiod's, und an Aug. Buchner, ben treuen Pfleger beutscher Poefie, fich anbliegend, in ben wechselvollften Jahren bes großen beutichen Rrieges. Mis lateinischer Dichter und Stilift hat er icon bamals mannigfach fich empfohlen, 8. burch eine "Historia Joannis Baptistae heroico metro comprehensa" (1630) und ein Grafulationsgedicht auf Professoren ber Universität beim Jubilaum beffelben Jahres. 3m 3. 1684 Magifter geworben, erhielt er gleich barauf einen Ruf nach Bittau, wo die Beft und andere Rriegsleiben Alles gerrüttet hatten und auch die Schule faft verobet war. Er hatte nun ffinf Jahre lang als Conrector auch bas erlebigte Rectorat ju verwalten und tonnte nur mit bochfter Anftrengung die Schule zusammenhalten. Dann wurde er freilich als Rector ringefest, mußte aber noch immer 20 Jahre hindurch bas Conrectorat mit berwalten und fab erft lange nach bem Friedensichluffe bas Lehrercollegium fo ergangt, bag bie Schule wieber ju Gebeihen fich aufrichten fonnte. Als Schulmann hat er in biefer traurigen Beit, ohne Ausnahme für bie Bedürfniffe feiner Auftalt, eine Reihe von Lehrschriften (fur ben Unterricht im Rechnen, im Lateinijden, in ber Religion) ausgearbeitet, boch auch fur bas Schultheater, bas ja in Bittau zu eigenthumlicher Bedeutung gelangt ift, manches in lateinischer und beutscher Sprache gebichtet. Sohere Bebeutung inbeg hat er als Berfaffer bon Rirchenliebern gewonnen, die feinem Ramen bis in die Gegenwart Anerkennung erhalten haben. Geine Lieber find nicht gahlreich und faft alle burch besondere Beranlaffungen hervorgerufen; aber es fpricht aus ihnen eine große Innigfeit und ein unter harten Brufungen bewährtes Berg. Wir erinnern hier nur an die in viele Gesangbücher aufgenommenen: "Meinen Jesum laß ich nicht", "Freuet mch, ihr Christen alle", "Triumph, Triumph, Victoria", "Meine Seele Gott rebebet", "Hosianna David's Sohne". Von den 80 geistlichen Oben, welche Otto (Lexiton ber Oberlauf. Schriftfteller II. 260) bem frommen Dichter gudreibt, ift uns nichts befannt geworben; bafür haben fich mancherlei lateinische Belegenheitsgedichte von ihm erhalten. Dag feine Dichtungen, die ihn als einen Bertreter ber erften ichlefischen Dichterschule erscheinen laffen, ihm ben poetischen Lotbeerfrang einbrachten, ift nicht ju berwundern. So unter ben Sorgen und

Marin Chr. Keimanni, 3. 1681 5500 Suduffix 1715), S. 150 ff. d. firm

man bemartifchritend, fonnte er und = bei b 2 der im Rinder gefchentt - munte legten Jahre burch inner treitig

370 winder und ichmeren Leiben.

De Being per Beit, bes Bitt. Ghun, 3 1600 I be Ben in febr fruchtbarer Dichter, in jem fin ! Seing nimmt; dafür hat biefer a be Bb. III & 20 - Strong girths. D. Rived State and Schriftelle un in Rimberg und berfaßte als teine The Court Addition Musice plane | Michael's La Sinds befeiben fteben die Morte En Second in Nuruberga musici Alexadri Salansi per eundem resumpta. Atque y mpresum Anno re [id est: r=2, i=1 sime nonagosimo sexto. Dieje erfite Austolicus Sangaben gefchibft find, egiftirt nur in einem Cum De Comminischeitet ju Inifan aufbewahrt wirb. Ist Damit 13 Blatter (inchefine Titelblatt) in froment mer elwas eng, boch jcharj und bestill baufig angewandten Abfürgungen bas Leim is Der Sent bes Tractates wird burch viele beigefün Da beiter Burien gereitendenift auf vier Linien gebraft bergeben Drud, fann ich nicht fagen -), m De Sognatur ift Blattweife mit a, b, o ze. geotone beginnt her Prologus: Musica ars modulation et solatio maxima est constitut Scheinsbedungen der Wufit und des gattlichen Befeit milice Geichent den hochften Dont foulde. Dam Die althier meffeligfeiten gu iprechen, die er p Die nothige mufifalische Bilbung ju erwerben dura ac densa pericula processi non tedut process non quod per virentia prata, perque per scabrosas sepes ac scrites diversu transcendimus colles, per ust hyemes, per Heus grave horridum. Omnes alsuize ranciam pervenimus gallicam, cui cufinis lottpraeditos convenimus, ibique hujos praedivimus. Non ut mill abriunculas, succinties wimus. Non ut quidem aliquorum rulguims socioquemur neque infantium more (que putsecunculis multa prendisse se putant) serve storimus omnium dicta et caracteres arguenti adinventa sedulo conjugabimus, ut enti Smalfache ift, bağ wir nicht verfcmabt baben butt denn unfer Lebenepfab bat une nicht band gieich dem Thale Tempe geführt: O ma ber bernigtes Gebage und auf entlegenen Biaben

bas

(54)

ben wir raube Gebirgsjoche erftiegen, viele Soben bei Binterefalte, Regen und aftigem Ungemache überichritten. D Schreden, o Braus! Dann haben wir gangen Glag, die Rheininfeln burchmeffen, und find endlich nach frangofifch allien gelangt, bas an lothringen grengt, wo wir erlebten, bag bie unüberindlichen Ronige bem Allerhöchsten Rapellen eingeweiht haben. Dort find wir d mit ben ausgezeichnetften und geiftig berborragenoften Mannern gujammenmoffen, durch beren Borguglichkeit wir unfere Ausbildung in Diefer gottlichen unft erlangten und unfere fleinen Schmachen scharfer, flarer und genauer betheilen lernten. Doch wollen wir hier nicht einige Theile ichon fehr abgewichener Rapitel wieder burchiprechen und und nicht ber fleinen Rinbermanier dienen, die da glauben mit wenigen unarticulirten Lauten vieles ausgebruckt haben, fonbern wir wollen fo bequem wie möglich Aller Borte und Charaftere barftellen, bag und Reiner einen Borwurf machen tann; wir wollen unfere mialle aufs Sorgjamfte miteinander verbinden, wie bies eine nicht der genaften Borfchriften ber Religion ift.") Der Tractat felbst besteht aus acht apiteln, die folgenden Inhalt jum Gegenftande haben: Capitulum primum. usica est divisio sonorum et vocum et modulatio canendi. (Sandelt von dem diprunge ber Mufit.) Capitulum secundum. Dividitur in choralem et menmalem. Sier ift die Stelle bemertenswerth, wo ber Berfaffer auf die Inmmentalmufit ju fprechen tommt, die er jur Denfuralmufit rechnet. Diefe telle lautet: "Alia est Organita, que ex flatu temperata in vocis habitum oborat. Hic conveniunt fistule, organa, tube, tibie, muse; Tertia est Bigmica ac?), que impulsu ritum modulationis agit. Huic adscribunt timbalum, varie tharum species, sistrum, timpanum." (Die zweite Abtheilung bilben bie Blasftemmente, die durch Wind getrieben gur Ansprache bes Tones gelangen. Dabin choren die Pfeisen, Orgeln, Trompeten, Floten und der Dudelfact. Die britte lattung ift die "Bigmica" \*), welche burch ben Schlag die Art des Tonens ervorbringt. Dabin gabit man die Chmbeln, Die verschiedenen Arten ber Cither, as Siftrum (die Rapper) und die Paufe.) Capitulum tercium. Ut clarius lareant dicta; scalam hic depingemus lepidam. (Sanbelt von ber Tonleiter nd ber Buidonischen Sand.) Capitulum quartum. Cantus est modulaminis cundum arsim et thesim congrua coaptatio: Tres sunt cantus secundum Guimem: Durus, Mollis, Naturalis. Capitulum quintum: Sanbelt von ben Tonen nb ftellt unter vier beigefügten Regeln bie verschiedenen Arten der Mutation Mammen. Capitulum sextum: ftellt Regeln für alle Intervalle, wie Unisonus, emitonus, Tonus, Semiditonus etc. auf, die mit Notenbeispielen belegt werden. Bei m Tritonus macht ber Berfaffer folgende humoriftische Bemertung: Absquo est avendum nobis, non enim mediocriter aures offendit audientium, sed stribrem dentium mirum in modum confert, b. h. "man habe fich bor ihm nicht Mein darum gu huten, weil er die Ohren ber Buhorer nur unbedeutend beeibige, fonbern weil er auf bewundernswürdige Beife Bahnegefnirich verurfache." bemer ift bie Bemertung beachtenswerth, Die ber Berfaffer bei ber Gerte bei-4t: Animadvertendum erit magno studio speciem prius dictam licite posse surpari in quocunque cantu: postremum vero nequaquam: Mit befonderem fleige ift auch barauf ju achten, bag bie früher erwähnte Battung Gerten namlich die fleinen = g - es, d - b) in jeder Composition verwendet werden nnen, niemals aber die lette (namlich die große Sexte, demnach g - e). Musfatlich mit Beifpielen in Roten erlautert. Auffällig hierbei ift, bag biefe Regel ber Braris boch nicht burchgangig beobachtet murbe. Denn ber Beitgenoffe,

<sup>\*)</sup> Neber biefes Wort geben bie Lexica von Forcellini, Paffow, Grimm, Georges, Balther, Gerbert feine Austunft.

ja vielleicht gar ber Lehrer unbe machte von ber großen Gerte al ichen Phrafe, fo g. B. in feinen Schlugtacte bes erften Theile Dufitgeschichte, Rr. 13, S. (Diapason imperfectum), unter h - c verftanden wiffen will gibt, fügt er bie Bemertung antiphonam: octavam imperf musicos: (wenn Jemand eine merfen, bag er biefe unvollte ftreitet jedem mufitalifchen 61 fation, bie in acht Regeln in vocem perversio", erlant Tinctoris bas Wort in jen ... Mutatio est unius vocis in einer Stufe mit bem einer eine langere Erörterung: (über die Pfalmobie und bi befonders burchgenommen III legt wird. In ber nun ful für bie Menschheit hervor citirt. "Dit Recht fühlt Mufit hingezogen, wie bie ein Beifpiel anführen will Greifenalter Diefe gelernt ihm die Rrone ber Wiffen! endlich feinen Tractat fingen boren, fo habe er bi liefert, "beren Beifpiele nu und Unguträglichkeiten bor wie felbft ber fleißigfte & et imitatione) niemals au volleren Lefer aber mogen fahren ich nicht Unftanb fich, wie man fieht, im diefer Beit, wie g. 28. vo Joh. Prys, 1488, 4", erften Ausgabe ebenfalls Opus aureum Musice Henr. Quentel, 1501, In faft gleicher Beife barin enthalten. Bu bi Pfalmenbortrag, wegweg-find. In dem Ramen R angefeben worben un fowol auf bem Titel all ber That Reinspect in universelle, 1862) bick fpateren Ausgaben biefen Unficht baber aus bem 6 nicht zugänglich waren.

seftalt gedruckt wurde, ist sehr unerheblich, benn der Musikoruck beines ganzen Lebens im Zustande des tiessten Bersalls, milchland. K. war überhaupt eine vorzeitige Erscheinung. Für der beutschen Kunst erschien er zur rechten Zeit, aber sür sich sigenes Wohlergehen kam er zu srüh, denn sein Baterland that In was er für dasselbe gethan hatte; er sand hier nicht jenen wene hochherzige Unterstühung, die seine ebenbürtigen Zeitgenossen bendcherzige Unterstühung, die seine ebenbürtigen Zeitgenossen. den andrichten würden noch dürstiger und unzusammenhängender stich sind, wenn er nicht in Joh. Mattheson, dem großen Musikam Freund und Anhänger gesunden hätte, der uns den Gang seines Eigenthümlichkeiten seiner Kunst beschrieben hat. Was Matthesabtreichen Schriften über K. mittheilt, wird daher für jede Viosen den Faden bilden müssen, welcher die verschiedenen, noch jest

uchrichten verfnüpft. 10 Mattheson "ums Jahr 1673" geboren; ber "eigentliche Ort" lagt er, "liegt vermuthlich zwischen Leipzig und Beigenfels". Gein m guter Componift und fahrender Dufitant, beffen Rirchenmufit und Norddeutschland weit verbreitete. Bon ihm hat ber Sohn Die erften Clemente der Mufit erlernt. Fruh tam derfelbe auf bie te in Leidzig und besuchte barauf die dortige Univerfitat. Man 11 loliegen, daß es nicht feine ober feines Baters Abficht mar, die Webensberuf gu mahlen, fonbern bag ihm feine reichen mufitalifchen behalflich fein follten, auf toftenlofe Beife burch eine gelehrte Schule Für feine mufitalifche Bilbung war allerdings in ber Thomasichule boch lagt fich fein Studiengang im Einzelnen nicht nachweifen; al die Ramen feiner Lehrer find befannt geworden. Wenn Mattheson habe bas wenigste von bem, was er in ber Dufit wußte, "irgend einer Jondern faft alles, was feine Feber hervorgebracht hat, ber gutigften nutlicher Betrachtung einiger beften welfchen Rotenwerte gu banten Worenpjorte S. 126) - fo ift biefer Ausspruch charafteriftisch für feine 3m herfommlichen Sinne wird er taum irgend eines Menfchen emejen fein und noch weniger tann er einen Mufterschuler borgeftellt Das Ungebundene, Schrankenlofe, mas er von feinem Bater geerbt hatte, gleiner eigenen Ratur gemäß. Diefem Sange tam die Richtung ber egen, in welcher die Empiriter über die Theoretiter jur Berrichaft ge-50 war benn auch bamals ber musikalische Unterricht in Deutschland Berfall gerathen, alte Theorie und neue Praris gingen nicht Sand in biefe ungelofte Disharmonie wuchs R. hinein und fie ift für einen en Theil feiner Werfe verhangnigvoll geworben. Mit bem Inftinct Malen Natur wählte er aber das beste Bildungsmaterial, welches sich empirischem Wege barbot, indem er nicht die frangofische, fondern vorbie italienische Oper jum Dufter nahm. Die naberen Umftanbe, weranlagten feine Universitätsftudien aufzugeben und die Componistenan betreten, find ebenfalls in Duntel gehüllt. Bermuthlich fpielten Die fast immer in damaliger Zeit, fürftliche Berfonen eine Rolle. Wir lefes baraus ichliegen, bag R. am braunichweigischen Sofe feine erften duche zur Aufführung brachte. 1691 wurde zu Braunschweig die italiever "Il re pastore" gegeben. Rach Breffand's lleberfetung componirte aufs Reue und brachte es unter bem Titel "Bafilius" 1692 ober großem Beifall gur Aufführung. Dieje Oper halten wir für die erfte, ichrieb; mit berfelben führte er fich auch 1694 in hamburg ein.

Reifer: Rarl Rasbar R., ichweigerifcher Theolog und Schulmann. Beboren am 26. Juli 1805 in Bug, ber Sohn eines Abvotaten, ber fpater ber eibgenöffischen Ranglei in Bern Anftellung fanb, erhielt er feine Bilbung ben Lehranftalten von Bug und Solothurn und an ber Univerfitat Tubinge hier war er ein eifriger Schuler ber hochgeachteten Theologen Dren. Mobil und Siricher; befonders ber Lettere mit feinem milben, verfohnenden Gei fibte großen Ginfluß auf Reifer's gange Lebensrichtung aus. In Bugern empfu er am 8. December 1828 bie Briefterweiße; im Frubling 1829 verließ er b Lehranftalt von Lugern, an ber er feine theologische Bilbung vollendet batte un übernahm eine Sauslehrerftelle in Bern. Allein ichon im December beffelbe Jahres ließ er fich als Lehrer ber beutschen Schule in Bug und im Berbfte 188 als Profeffor am Symnafium mahlen. Rachbem R. vorübergebend vom Rovembe 1835 bis September 1836 als Rector an ber neugegründeten Realfcule Lugern gewirft, tehrte er als Projeffor ber Rhetorit nach Bug gurud, wo ih 1842 als Prafett bie Leitung bes Chmnafiums übergeben murbe. Dit groß Borliebe im liberalen Sinne wirtte er in feiner Baterftabt ale Ergiehungeral für die Bebung der Schule; ebenfo 1850-1862 als Profeffor ber Theologi und Religionslehrer am Lyceum in Solothurn. Als 1859 bas Priefterfeming ber Dioceje Bafel in Solothurn errichtet murbe, mablte ibn ber Bifchof Uebereinstimmung mit ben Diocefanregierungen jum Regens beffelben. Satte fruber Rampfe fur die Schule bestanden, fo tam er jest in ichwere fircher politische Rampfe, in welchen er mit aller Energie und zuweilen mit recht icharte BBaffen für feine Ueberzeugung einftand. Es galt zuerft, Angriffe bon rabital Seite auf bas Seminar abzuwehren und bann bie tatholifche Rirche fiberhaut und ihre Stellung in ber Schweig ju mahren. R. hatte 1869 feine Stellun als Seminarregens jum Opfer gebracht und wieder eine Profeffur an der the logischen Lehranftalt in Solothurn übernommen; 1873 war er auch in b Redaction ber schweizerischen Rirchenzeitung eingetreten, in welcher er alle B wegungen der Gegner scharf controlirte und mit Glimpf oder Unglimpf energife gurudwies, in welcher er aber auch bestrebt war, ben schweigerischen Ratholite mit billig bentenben, positiv driftlichen Protestanten einen gemeinsamen befensibe Boden zu bereiten. Rach Ausbruch ber altfatholischen Bewegung fleigerte fi fein Rampfesmuth und es mar eine Folge berfelben, bag er im September 187 ploulich aus feinem Lebramte entlaffen wurde. Um fo energifcher trat er feiner Rirchenzeitung für feine firchlich-politische Ueberzeugung auf. 3m Robembi 1874 vom Papft Bius IX. jum Doctor ber Theologie erhoben und im Berbfi 1878 vom Bijchof von Bafel ale Regens bes wiederhergestellten freien Briefter feminars nach Lugern berufen, ftarb er dafelbft icon am 28. Robember 1878. -Auger einer Reihe hiftorisch gehaltener "Bugerischer Reujahrablatter fur b Jugend und ihre Freunde" (1842-46) find feine Schriften apologetifch-polemi ichen Inhaltes. Bir heben hervor: "Die neueften Berfuche, Die tatholifche Rird in ber Schweiz gu Inechten" (1871) und "Die firchlich- politifchen Fragen be ber eidgenöffischen Bundesrevifion von 1871" (1871).

h. Alois Reifer, Dr. Karl Kaspar Reifer. Gin Lebensbild. Zug 1881 F. Fialn.

Reiser: Reinhard R., einer der bedeutendsten, einflußreichsten und frucht barsten beutschen Componisten, dessen Entwicklungsgang und Lebensumstande ebenso wenig allgemein bekannt sind wie seine Werke, ist geboren um 1673 an einem unbekannten Orte zwischen Weißensels und Leipzig, † in Hamburg am 12. September 1739. Bon seinen außerordentlich zahlreichen Werken sind du meisten berloren gegangen; die übrigen existiren meistens nur in dem Directionsexemplar der früheren Hamburgischen Oper. Was davon zu Keiter's Leit in

ollkommener Gestalt gedruckt wurde, ist sehr unerheblich, denn der Musikoruck nd sich während seines ganzen Lebens im Zustande des tiessten Bersalls, wentlich in Deutschland. K. war überhaupt eine vorzeitige Erscheinung. Für Ausbildung der deutschen Kunft erschien er zur rechten Zeit, aber für sich er oder sein eigenes Wohlergehen kam er zu früh, denn sein Baterland that t das für ihn, was er sür dasselbe gethan hatte; er sand hier nicht jenen shalt und sene hochherzige Unterstühung, die seine ebenbürtigen Zeitgenossen, in Frankreich, Scarlatti in Italien und Purcell in England besaßen. die seine Lebensnachrichten würden noch dürstiger und unzusammenhängender als sie wirklich sind, wenn er nicht in Joh. Mattheson, dem großen Musik-sitssteller, einen Freund und Anhänger gesunden hätte, der uns den Sang seines wus und die Eigenthümlichkeiten seiner Kunst beschrieben hat. Was Matthesin seinen zahlreichen Schriften über K. mittheilt, wird daher sür jede Bioschie desselben den Faden bilden müssen, welcher die verschiedenen, noch jeht

ichbaren Rachrichten berfnüpft.

R. ift nach Mattheson "ums Jahr 1673" geboren; ber "eigentliche Ort" r Geburt, fagt er, "liegt vermuthlich zwischen Leipzig und Beigenfels". Gein er war ein guter Componist und fahrender Dufitant, beffen Rirchenmusit in Mittel - und Rordbeutschland weit verbreitete. Bon ihm hat ber Sohn veifelhaft die erften Elemente ber Dufit erlernt. Fruh tam berfelbe auf Die masichule in Leipzig und befuchte barauf die bortige Universität. Man hieraus ichliegen, daß es nicht feine ober feines Baters Abficht mar, die it jum Lebensberuf gu mablen, fondern bag ibm feine reichen mufifalischen en nur behülflich fein follten, auf toftenloje Beife burch eine gelehrte Schule Für feine mufitalifche Bilbung war allerbings in ber Thomasichule geforgt, boch läßt fich fein Studiengang im Gingelnen nicht nachweifen; einmal die Ramen feiner Lehrer find befannt geworben. Benn Datthefon R. habe bas wenigste von bem, mas er in ber Dufit mußte, "irgend einer eifung, fonbern fast alles, was feine Feder hervorgebracht hat, ber gutigften ir und nublicher Betrachtung einiger besten welschen Rotenwerfe zu banten bt" (Chrenpforte S. 126) - fo ift biefer Ausspruch charafteriftisch für feine Bilbung. 3m herkommlichen Sinne wird er taum irgend eines Menschen iler gewesen fein und noch weniger tann er einen Mufterschüler borgestellt n. Das Ungebundene, Schrankenlofe, was er von feinem Bater geerbt hatte, völlig feiner eigenen Ratur gemäß. Diefem Sange tam die Richtung ber entgegen, in welcher die Empiriter über die Theoretiter jur Berrichaft geten. So war benn auch bamals ber mufitalische Unterricht in Deutschland in Berfall gerathen, alte Theorie und neue Pragis gingen nicht Sand in In diefe ungelofte Disharmonie wuchs R. hinein und fie ift fur einen itenden Theil feiner Berte verhangnigvoll geworden. Dit bem Inftinct genialen Ratur mahlte er aber bas befte Bilbungsmaterial, welches fich auf empirischem Wege barbot, indem er nicht bie frangofische, fondern porveife die italienische Oper jum Mufter nahm. Die näheren Umftande, e ihn veranlagten feine Universitätsftudien aufzugeben und die Componiftenabn ju betreten, find ebenfalls in Duntel gehüllt. Bermuthlich fpielten et, wie fast immer in damaliger Zeit, fürstliche Personen eine Rolle. Wir n biefes baraus schließen, daß R. am braunschweigischen Sofe feine erften nberfuche jur Aufführung brachte. 1691 wurde ju Braunschweig bie italie-Oper "Il re pastore" gegeben. Rach Breffand's lleberfetung componirte as Stud aufs Reue und brachte es unter bem Titel "Bafilius" 1692 ober mit großem Beifall jur Aufführung. Dieje Oper halten wir fur die erfte, e ft. fdrieb; mit berfelben führte er fich auch 1694 in hamburg ein.

Matthefon halt bas Baftoral "Ismene" für Reifer's erftes Buhnenprobutt, feiner Sache aber nicht gang gewiß; foweit meine Nachrichten geben, murbe ba Schäferspiel Jomene 1695 in bem bergoglichen Luftichloffe Salgthal (Salbbalen Saltdalum) bei Braunichweig aufgeführt, ben Samburgern aber erft 1609 bar geboten. Schon biefe Jugenderzeugniffe gaben bon ben mufitalifchen Gigenichalte Reifer's ein treues und hochft angiehendes Bild, fanden auch überall bie ba fälligite Aufnahme. Bon beiben Studen ift die Dufit fpurlos verichwunden Der Aufenthalt am braunichweigischen Sofe wird mehrere Jahre gedauert habe und war fur R. hochft nuglich, denn er hatte bort einen Lehrmeifter, wie er i für feine Bedürfniffe und fein Raturell an teinem Orte ber Belt wieder finde tonnte. Es war dies ber Rapellmeifter Sigismund Ruffer (Couffer), ein überan mertwürdiger Mann, bedeutend als Componift, in allen Mufitweifen bewander Die er in den verschiedenften Sandern an ber Quelle erlernt hatte, ein mufila lifcher Fenergeift und ber größte Dirigent, ben ber erfahrene Matthefon in feiner Leben gefehen hatte. Ruffer war bamals Rapellmeifter und als folder Directo der Opern in Braunschweig-Bolfenbuttel. 3hm verdantte R. unendlich viel; a ihn fchloß er fich mufitalisch und mahrscheinlich auch perfonlich aufe engfte at Bon der mufifalischen Berbindung biefer herborragenden Manner haben wir not jest ein Zeugnig in Reifer's eigenhandiger Abichrift einer Ruffer ichen Open partitur (Jajon), welche fich gludlicherweise erhalten bat. Und ihre perfonlich Berbindung mag man baraus erfeben, bag beibe mahricheinlich gleichzeit Braunichweig verließen und fich nach Samburg wandten. Ruffer tam 1698 hamburg an, wo er nicht nur mufitalifcher Leiter ber Opern, fondern aus Theaterpachter wurde, und von R. fagt Matthejon: "etwa 1694 fam er nach Samburg." Berliegen Beibe nicht icon 1693 gemeinsam Braunichweig, burfen wir boch annehmen, daß R. bei Ruffer's Abreife verfprochen hatte, bal nachtommen zu wollen. Im anderen Salle mußten wir erwarten, bag man ib als Erfat für Ruffer in Braunschweig jeftgehalten hatte und hiervon hat fu nicht die geringfte Spur gefunden, wie benn Reifer's Rame auffallendermei nirgends in Braunschweiger Acten, Rechnungen und Tertbuchern erwähnt wird Der Sinn bes bamals erft 3manzigjährigen war alfo wol von Anfang an au Samburg gerichtet, beffen Oper im Blang ber erften Jugend ftrabite. Ban Deutschland sprach von der unerhörten Pracht, mit welcher eben damals (1692 die "Berftorung Jerufalems" in Samburg auf die Buhne gebracht war - mi follte alfo ber junge R., ber erfte wirkliche Operncomponift, ben Deutschlan producirte, nicht bestrebt gemefen fein, fo balb wie möglich an diefen Ort gu ge langen! Unter Ruffer's Direction führte er bier 1694 bie Dper "Bafilius" "mi dem größeften Beifall" auf, wie Mattheson versichert. Dieses Braunschweigen Product war übrigens bas einzige, was R. mahrend ber etwa dreijabriger Theaterleitung Ruffer's in Samburg auf die Bubne brachte. Das anfangs gute und vielverheißende Einvernehmen muß alfo in diejer Stadt balb geftor fein. Samburg war nicht ber Ort, Die beften und rechten Rrafte gu einem ge meinfamen Birten bauernd gu bereinigen, wol aber fie gegen einander gu beber und baburch ein großes Wert ju gerftoren. Die Folgen bes Bermuriniffes smifde Ruffer und R. waren gleich nachtheilig fur biefe Manner wie fur bie beutsch hamburgifche Oper. Zweierlei leiftete Ruffer in ber furgen Beit fur biefe Buhm wobon junachft R. ben größten Rugen jog. Er führte bie Singart ber großen italienischen Oper in Samburg ein "und mußten Die alteften Sanger Schulen werben" (Matthefon). Rachbem biefer Grund gelegt war, fonnte er wagen, bi italienifchen Meifterwerfe, welche Agoftino Steffani bamals für bas Theater in hannover ichrieb, gu beutichen Worten in hamburg aufguführen. Als Ruffe gegen Ende des Jahres 1695 Samburg verließ und fich nach England wandle

al ce R. gewiß nicht ein, in biefem Abgange einen perfonlichen Berluft filr fich n erbliden, benn erft mit Ruffer's Scheiben trat er über alle Erwartung glanind bor die Deffentlichteit. Es ift baber erflarlich, wenn er und feine Freunde liefe Wandlung als einen Bludsfall anfaben; gehn Jahre fpater, als &. baffelbe tleben mußte, was Ruffer jest widerfuhr, tam er freilich auf andere Gebanten. tathaberr Berhard Schott, ber Eigenthumer bes Theaters, nahm nun (Ende 1695 ober Anfang 1696) aufs neue bie Leitung in die Sand und hiermit bejunt die innerlich bedeutenofte und augerlich glangenofte Beit, welche die hamurger Bubne jemals erlebte. Diefelbe ift mit Reifer's Ramen untrennlich vernupit, ja ohne ibn überhaupt nicht bentbar. Gine gange Reihe von Steffani's Dern wurde jest gegeben; der Orlando beffelben eröffnete Schott's Direction. Darauf folgte ein Bert bon R., bas erfte für Samburg geschriebene: "Mahuneth II." (1696). Die Dufit ift nicht erhalten, doch ichon ber elende Text (von binich) zeigt, bag biefes Stild noch nicht gang ben Opern Steffani's gewachfen par. Aber balb verband R. fich mit bem Dichter Chr. Boftel und bamit hatten ich die rechten Manner gefunden. "Dieje beiben Berfaffer verftunden fich febr wohl und brachten viel Schones zu wege", fagt Mattheson. Ihr erftes Product war "Der geleibte Abonis" (Benus und Abonis), 1697. Die Mufit ift erhalten; ie offenbart vielfach bie Rachahmung Steffani's, aber boch ichon eine vollige mnere Reife und Gelbständigfeit. Unmittelbar barauf liegen Beide bas einactige Belegenheitsstud "Irene" ju Ehren bes englischen Konigs folgen. Gin noch pogeres und bedeutenderes Singfpiel erichien im nachften Jahre gur Feier bes friedensichluffes : "Der bei bem allgemeinen Weltfrieden bon bem großen Auguftus Raifer Leopold] geschloffene Tempel des Janus", 1698. Diefe Festoper hatte ben bentbar größten Erfolg. Sie bildet bas zweite Wert, bessen Musik erhalten ift und wird bei ber Bedeutung berfelben immer eine ber Sauptwerte fein, nach welchem die musikalische Charafteristit biefes Meisters entworsen werben muß. Auch ein Singballet producirten Beibe noch jum faiferlichen Geburtstag, am 13. November 1698. Gin brittes Werf biefer Art war die gur Bermählungs= teter bes Bergogs Friedrich von Solftein bestimmte Oper "Der aus Superboreen nach Chmbrien überbrachte gullbene Apfel", 1698. Das Jahr 1699, in welchem der Organist Bronner vorübergebend bie Direction übernommen hatte, brachte den Samburgern die fruber in Braunschweig geschriebene "beftandige und getreue 3emene"; gegen Ende beffelben, wo der frankelnde aber immer noch erftaunlich thatige Schott wieder bas Regiment führte, tam "die wunderbar errettete Iphigenia" auf die Buhne, von welcher Poftel's Text ebenfo gepriefen wurde, wie Reifer's Mufit. Die dritte Oper diefes Jahres, von denfelben Berfaffern, bieg "Die Berbindung bes großen Bercules mit ber ichonen Bebe", veranftaltet u der damals in der gangen Belt Auffehen erregenden Bermählung des Raifers Joseph mit der Braunschweiger Prinzeffin Wilhelmine. Das Stud war "trefflich wohl gerathen", wie Matthejon bezeugt. Der bereits erlangte Ruf Reifer's it am beften baraus zu erfehen, bag er bei biefer Gelegenheit auch für Braunchweig die Festoper schreiben mußte: "Die Wiederkehr der güldenen Zeit", ge-dichtet von dem dortigen Hofpoeten Breffand; und dieses Werk tam unmittelbar nach "bertules und Debe" ebenfalls noch 1699 in Samburg gur Aufführung, bo daß R. hier in einem einzigen Jahre vier neue Werte vorführte. Dadurch mar er aber auch mit einem Schlage ber Berricher im Reiche der beutschen Oper amorben, beffen Tone die bisherige Dufit vergeffen machten und maggebend mmben für alle jungeren Rrafte, die fich in biefem Gebiete versuchten. "Wie der erfindungsvolle R. herbortrat, fiel bas alte Wefen badurch fast ganglich weg und wollte niemand was anderes horen ober machen, als was biefer galante Componift gefest hatte" (Matthefon). Das neue Jahrhundert begann ebenfalls

mit einer neuen Oper von R .: "Il triumfo del fato, ober bas machtige bei Lavinia und Dibo", beren Tert Breffand nach einer italienischen ! bearbeitete. Es war für die Direction eine Bludsoper, welche "bor andere nehmend war und ein gant Jahr neu hieß" (Mattheson). Auch von Stud ift gludlicherweise die Musik erhalten. Darauf ließ R. im 3. 170 folgen den "Gedemuthigten Endymion", von Rothnagel gedichtet. Derfelb ichrieb für R. ben Text ju bem "Ballet", mit welchem bie Samburger 1701 die preugifche Ronigsfronung pomphaft feierte. Das nachfte Wert für biefes Jahr mar bie für zwei Abende beftimmte Doppeloper fiber bie hamburgischen Seerauber "Stortebeder und Jodge Michaels", ein von of Scribenten zusammengeschriebenes, robes Product. Daß R. in biefer f nicht mahlerisch war und in feinem Geschmade nicht hoher ftand als bie gahl feiner Zeitgenoffen, wird aus dem unten Angeführten noch beutli "Die munberichone Pfpche", jum Geburtstag ber pres erfeben fein. Ronigin aufgeführt, von Boftel gedichtet und von R. componirt, beichlof Jahr. Das nachfte Jahr brachte zu Anfang eine bereits 1696 fur Braun au Breffand's Text componirte und bort aufgeführte Doppeloper "Uliffes Circe und Benelope", und fchlog mit einer anderen Doppeloper über "Dr welche als das lette Product Breffand's in Braunschweig 1699 jur Auf tam. Obwol alfo bereits einige Jahre alt und für Reifer's Berbinde bem herzoglichen Sofe bezeichnend, führen wir die vier Opern boch erft Reihe ber hamburgifchen Mufführungen an, weil fie nur von biefer Sto wahrhaft in die Deffentlichkeit brangen. Die Dufit bes Uliffes ift in ein fürzten Bartitur auf unfere Beit getommen. Bwifchen beiben großen Dopp brachte R. ein fleines neues Bert jum Geburtstage bes Danentonigs "Sieg ber jruchtbaren Pomona", 1702. Es ift die funfte Reifer'iche Oper Mufit fich erhalten hat und war bas lette Wert, welches ber bochbegabt fpieldichter Poftel fur die Buhne fchrieb. Roch in bemfelben Jahre ftarb Poftel folgte ihm 1705, Breffand war bereits 1699 verschieden. Die tild und ebelften Behülfen, welche R. befag und überhaupt finden tonnte, bamit bom Schauplage abgetreten. Sie waren ihm um fo nothiger weil feine allgemeine Bilbung ebenfo mangelhaft, wie fein Befchmad ung und fein Charafter schwantend war. Diefe Jahre bes ersten Ruhmes 16 1702 waren die schönste Zeit, welche er erlebte. Riemals war fein Gl getrübter, niemals murbe fein Ginfluß allgemeiner und williger anertannt. nah und fern tamen fürftliche Berfonen hauptfächlich ber Oper wegen nad burg. Gin häufiger Befucher biefer Singfpiele, ber Bergog Friedrich I von Medlenburg-Schwerin, ernannte R. ju feinem Rapellmeifter, mas in bloger Titel mar. Die beften Macene, welche Bamburg in jener Beit waren die Befandten ber großen Sofe. Unter ihnen machte fich bam fonders ber taijerliche Abgefandte im nieberfachfischen Rreife, Graf b. Ed mertlich. Derfelbe veranftaltete mit unerhörtem Burus auf feine Roften G bon welchen Mattheson schreibt: "Erwehnte Concerte wurden alle Sonnta Winter über, 1700/1701, mit folder Bracht und Berrlichfeit gehalten, i an Ronigl. Bofen bergleichen leberfluß ben Affembleen gefeben ju baben nicht erinnere. Es wohnten ben Berfammlungen bisweilen 3 ober 4 mit ben, welche, nach geendigter Dufit, auf das toftbarfte bewirthet, u Spielen beluftiget wurden. . Die Conradinn, Die Rifchmullerinn, Die berinn, und alles, mas nur am geschidteften [bei ber Oper] ju finde tonnte man bafelbit feben und boren. Bir hatten nebft reichlicher Bei einen Schenftisch, besgleichen an Todaier und anbern febr raren Beinen ju finden find, und ein jeder genoß, was ihn beliebte. R. fahrte fich mehr als ein Cavallier denn als ein Musikus auf" (Chrendforte S. 330

rte Componist war noch nicht 30 Jahre alt, als er diese Gulbigungen er-Bas Bunder, bag er fich über bie Beltverhaltniffe taufchte und bag Cabaliersmanieren gur anderen Ratur wurden! Ohne auffallend verbrämte er "mit zwei Dienern in Aurora-Liberen" und abnlichem Tand ging es von an nicht mehr. Wie launisch Glud und Gunft waren, follte er nur gu etfahren. Durch Schott's Ableben war das Theater in Die Sanbe feiner gerathen. Rach einem ungludlichen Berfuch, felber bie Buhne gu leiten, chtete fie biefelbe 1703 an R., welcher fich zu diefem Zwede mit einem nten Ramens Drufite verband. Ihre theatralische Regierung wird wol ind fürzer und treffender beschreiben tonnen, als Mattheson es gethan hat: mabrte vier Jahr. Um biefe Beit ftellte fich feine gemiffe Mutter bei mahren Cohn in Samburg ein. Da ging es in floribus; boch nur im nge. Braupner [Cembalift] und Grunewald [Sanger] wußten fich bas bae Bohlleben gut zu nut zu machen; bas liebe Frauenzimmer hatte jedoch gröffesten Theil baran. Die Mutter verlor fich aber balb wieber. Das ige Blud irrte gewaltig umber. Man tonnte mit ber Rechnung nicht fertig n. Drufite borte auf ju bezahlen und verichwand aus unferen Mugen" npforte S. 128). Auch R. entzog fich mit Gulfe der Schnellpoft feinen bigern, aber nicht auf immer; etwa zwei Jahre lang (von Ende 1706 bis ng 1709) blieb er von Samburg fern und hielt fich hauptfächlich in Weißenauf. Wenn Mattheson versichert, Reiser's Leben fei reich an Sonderbarund abenteuerlichen Bufallen, die mehr in einen mufitalischen Roman als ne wohlanftanbige Lebensbeschreibung gehörten, fo gilt dies bon feiner be beffelben in bem Mage, wie von ben vier Jahren der Theaterpachtung, -1706. Die Thorheiten, welche ber große Componist damals beging, weber im außeren Umfange noch in ber Qualität ju überbieten. Und older Leichtfinn murbe entfaltet bei lebernahme eines Werkes, welches bisoch ben Beften miglungen war und welches in ben bamals ichwierigen urgischen Berhaltniffen nur burch die nüchternste Besonnenheit im Gange en werben tonnte. Dieje Jahre find nun um fo wichtiger, weil fie auch m fünftlerifchen Leben Reifer's wie überhaupt in ber Entwidelung ber ben Dufit einen Abschlug und Bendepuntt bezeichnen. 218 R. und Drubre Pachtung taum angetreten hatten, tam ber junge Banbel nach Samburg, nicht Theil an bem wüften Treiben, fondern hielt fich abfeits und ererte als Reunzehnjähriger burch feinen erften Opernversuch ("Almira", -5) vorübergebend die Reputation des berühmten und bis dahin ausslos bewunderten R. Roch vor Uebernahme der Pachtung, während Wittwe t 1703 das Theater leitete, schrieb R. Die beiden von Sinsch gedichteten " "Claudius" und "Die Geburt der Minerba", bon benen die erftere fich Dufit erhalten hat. In bem Tertbuche bes "Claudius" find Arien mit nischen Worten unter bas Deutsche gemischt, was von jest an stehender unch wurde; R. hat also ben traurigen Ruhm, diese Unsitte eingesührt zu So lange Schott lebte, blieben die Textbucher rein; felbst bei ben Ueber= gen Steffani'scher Opern war alles beutsch. Seine eigene Direction eröffnete nn mit "Salomon" und ließ im nachsten Jahre "Rebucadnezar" folgen. biblifche Opern waren bon Sunold-Menantes verfaßt; bon bem feltfamen abnezar hat fich die Dufit erhalten. Auch eine "Almira" hatte er zu feben ingen, aber im Saus und Braus der Opernwirthschaft wurden die Commen ein Jahr lang von aufftrebenden Mitgliedern seines Theaters besorgt : ertbuch aur "Almira" überließ er bem jungen Ganbel. Rach bem völlig arteten Erfolge der Oper deffelben offenbarte R. weder die Freude des lers fiber eine neue Kraft, die fich doch hauptfächlich an ihm gebildet hatte, m. bentice Biographic. XV.

noch bie Rlugbeit bes Geschäftsmannes in ber Benugung berfelben if Theater. Er bereute vielmehr, ben "Almira" = Text aus ber Sand gege haben und überbot nun auf unglaubliche Beife die alte Thorheit but neue, indem er Sandel's Dufit bei Geite ichob, ben etwas geanderten Tert componirte und seine "Almira" zu Ende des Jahres 1706 wirklich zu führung brachte. Es war das letzte Werk, welches während seiner Theater gegeben murbe : würdiger tonnte in der That biefer beinahe vieriabrige & nicht enben. Als bas Schiff im Sinten war, raffte R. fich auf und ich fchneller Folge gleichzeitig mit "Almira" eine gange Reihe bebeutenber bie Opern "Octavia", "Lucretia", "Die gefronte Treue", "Raifer Juf "Masagniello furioso" und "Die liftige Rache bes Sueno", meiftens bon hold Feind gedichtet - alfo mit "Almira" fieben vollständige Opern in gwei Jahren, 1705-1706. Bon biefen Berten find gwei (Octavia und niello) pollftandig erhalten, auch murben ausgemählte Stude aus "Almire "Octavia" von R. 1706 in Samburg jum Drud gebracht. Rein außerl trachtet, muß ichon die Production einer folden Daffe in einer folde Erstaunen erregen. Daffelbe erhöht fich aber noch bedeutend, wenn m den erhaltenen Dufitftuden erfieht, daß bier nicht Erzeugniffe handwerten Schnellichreiberei vorliegen, fondern bag Alles aus ber Fulle mabrhaft une licher Gedanten geftaltet und durchgebende mit compositorischer Beisheit g Der geniale Mann hielt mit feiner außerorbentlichen Unftrengun auch bas fintende Theaterichiff noch etwa swölf Monate lang über Baffer war aber auch Alles. Gine ausreichenbe Gulfe fam von feiner Geite; R. jest, wo die Tafchen leer waren, jum erften Dal in feinem Leben, mas unpopular fein. In biefer Lage fiel er aus einer Tactlofigfeit in Die In bem Textbuch ber Oper "La fedelta coronata, ober die gefronte (1706) feste er ber Borrebe bes Boeten (Feind) folgendes bingu: "Ar ment. Go weit erftredet fich ber Inhalt, fo ber Berr Autor jum Bor gefebet: wobei ich biefes bingu gu fugen, bag mein Bunfch babin giele Opera mit fo luftigem Sumeur gugufeben, als mein Gemuth bisher Berb meinem Buftande empfunden. Da nun biefes meine brei und dreifigft position ber Schauspiele, fo mochten vielleicht bie Inventiones ju viel Arien einem Connoffeur einiges nachfinnen erweden. Jedoch tann ich Abrede fein, daß ju beren Berfertigung mich nichts als die Liebe ju Theatro, fürnehmlich aber die Soflichfeit eines bornehmen Saufes [G Dernath | encouragirt. Und ba die meiften wibrige Raifonnements bor gefället werben, welche etwann ihre Paffiones verleitet, ober fich flattire fie unter die Bahl ber Dufit-Renner gehoren, wenn fie etwann ein Den ber Sautbois ober Bioline fpielen, fo tann ich gegentheils berfichern, niemals auf bergleichen Jugements reflectirt, noch um ben mauvais Parterre mich befümmert. Diejenige, fo im lebrigen aus Rengier ju wif langen, ob ich bon Inbentionen ausgeschöpft, mogen alsbann babon un wenn ein genereufer Gonner ber Musique gegen mich nur eine Marque bon Bunft bliden laffen mochte, die ben Beift bes Lullii [Lully] animiret." es den anmaglichen Mufittennern des Parterre, die ihn früher fo oft e und jest fo febr ärgerten, noch grundlicher zu geben, trug er fich mit ben von "biefer eblen und heute fo bochgeftiegenen Biffenschaft in einem be Tractat die Carafteres vernünftiger und unpaffionirter Urtheile, fo woll Opern, als andern Cantaten" bemnachft gebrudt befannt gu machen, wi im Borwort jur Octavia antundigt - ein Plan, ber naturlich niemal geführt wurde. Das Berlangen Reifer's, für feine fünftlerifche Thatigte Salt ju besigen, wie Lully ihn an Louis XIV. hatte, ift febr ertlart

berechtigt. Sein jegiger Macen, ber in Solftein beguterte Graf b. Derinte nicht genügen. Die oft in Samburg anwesenden Fürften reichten ingelne Geschente für einzelne Gulbigungen. Den vorübergebend bier n Gefandten ber großen Sofe fam es ausichlieflich auf Die Entfaltung ufreichen Pruntes an. Sollten junge leichtlebige Rünftler gur Berg angeleitet und über ihre Stellung jur Gefellichaft getäuscht werben, amburg allerdings eine treffliche Schule. Aber um ein großes nationales gubauen und in schweren Krifen zu erhalten, dazu fehlte eine Ortswelche perfonlichen Ausschreitungen Salt gebot und berichiebenartige felben Sache dienstbar machte. Jest lag das Wohl und Wehe der sichlieflich in ben Sanden der Runftler und Litteraten, und daburch in Buchtlofigfeit unter. Wir haben auf dieje Beriode etwas ausführeben muffen, benn es handelte fich hier, wie schon bemerkt, nicht blos & Leben, fonbern um bas Schidfal ber beutschen Oper überhaupt. Die letteren war jest auf nabezu 80 Jahre verloren. In Beigenfels viele Duge, über feine bisherige Lebensführung nachzudenten und er e auch auf eine recht verftandige Beife. Beil die hamburger Oper befenheit ebenso schmerzlich empfand wie er, tam bald eine Bereinigung Unfangs 1709 mar R. wieder da; burch drei neue Opern, welche hintereinander aufführte ("La forza dell' amore, ober die von Paris belena"; "Die blutourstige Rache, ober heliates und Olympia"; "Debewies er Allen deutlich, daß feine Rraft ungebrochen war. Im abre (1710) ließ er fogar vier neue Opern ("Arfinoë"; "Die Leipziger "Aurora"; "Julius Cafar") und bis 1717 bann noch 17 andere 1711; "Carolus V.", "Diana" und "Beraclitus" 1712; "Inganno ind "Die gefronte Tugend" 1714; "Der Triumph des Friedens", ida", "Cato" und "Artemifia" 1715; "Das römische April-Fest", imphirende Haus Desterreich" und "Achilles" 1716; "Julia", Tompris", 3" und "Jobates und Bellerophon" 1717) jolgen. Dit biefem Jahre ie 1707 begonnene Pachtung von Saurbrey und bamit die langfte, und geschäftlich einträglichste Beriobe, welche bas hamburger Theater Bahrend berfelben hatte R. alfo nicht weniger als 24 Opern producirt. iderius", "Arfinoe", "Cröfus", "Fredegunda", "Tompris" und "Trajan" Iftanbige Mufit auf uns getommen und von "L'inganno fedele" liegen ene Sage" im Drud vor (Samburg 1714). Der Drud wurde gleichzeitig Auffihrung veranftaltet, weil die Abichreiber bem Berlangen nach Arien agen tonnten und in einer Bemerfung gu biefer Ausgabe wird mitber Autor fei gesonnen "von allen feinen Werken" eine folche Auswahl d zu bringen, mas leiber nicht geschehen ift. Mit diefer erstaunlichen on Buhnenwerten ift aber Reifer's mufitalische Thatigteit in jenen ei weitem noch nicht erschöpft. Bunachft versuchte er fich in Cantaten. 398 hatte er in hamburg eine "Gemuthsergöhung" von 7 Cantaten iffen. Jest feste er bas Wert als "Musitalische Landlust" in vier en" Cantaten fort (Samb. 1714) und erregte badurch Entzuden in fitalischen Wintel Deutschlands. 3m Jahre borber (1713) ließ er ba-Sammlung von Cantaten, Duetten und Arien ale "Divertimenti Seredruden. Eine "Raiferliche Friedenspoft" (gedrudt Samb. 1715 und irl VI. gewidmet) enthält Dufit gur Friedensfeier, berührt fich alfo nit Banbel's Utrechter Te Deum. Gine "Serenata" auf eine vornehme entstand 1716 und mehreres der Art wurde geschrieben. Die bedeutenofte nreichste Composition Reiser's aus Diefer Zeit ist aber die Musik zu Brodes gedichteten Baffionsoratorium "Der für die Gunde ber Belt

gemarterte und fterbende Bejus." Das Gebicht, in frei entworfen, machte bas größte Auffeben und vern (Reifer, Telemann, Sanbel, Matthejon, Bach), bal Mufit gu fegen. Den Anfang machte R., feine Dur 1712 in hamburg jur Aufführung und 1714 erfchie erlefene Soliloquia" im Drud. In bem Borwort bem Dichter hohes Lob: "Was auch immer ein Mat haben mag, fo vermögen ihn boch fchone, auserleim wie dieje hier find, gant unvermertt ju animiren überfteigt und etwas ungemeines hervorbringt." Erfindungen, boch als etwas "Ungemeines" tonnte gesehen werden, weil bie größeren Ganbel und Pha Ferfen traten. In Brodes' Art bichtete barauf 'te Beit viele Opernterte fur R. ichrieb, ebenfalls am "verurtheilten und gefreugigten Jefus", welches al. m aufführte und als "Geelige Erlojungs-Bebanten" gaben (Samburg bei Schiller) veranftaltete Reifer's Lebensumftande hatten fich feit feiner Millel gebeffert und nahmen durch eine gludliche Geital an. Um 1710 heirathete er die Tochter bei Olbenburg "bon gutem, angesehenen Batriciera bedeutende Gangerin befonbers in ber bortigen namentlich die Compositionen ihres Mannes unto Rind diefer Che, eine Tochter, erbte bie Baben eine fehr geschidte Gangerin, fonbern in allen Frauenzimmer" war, wie Matthefon berfichert ju Robenhagen mar fie fpater bes Baters Erm Saurbren's Direction 1717 bezeichnet auch bar für die hamburgische Oper in dem bisherigen G fonliche Bermuriniffe mit Schott's Erben wird bi Thatigfeit nicht genugend erflart; Die Banblom Berhaltniffe mar ber eigentliche Grund. Die durch Scarlatti und Sandel, ju größeren Former fich die in bescheideneren Grengen gehaltenen behaupten tonnten; und jenen Fortichritt mitun Mann in feiner Beife ausgerüftet, weber bumb ausführende Ganger, noch durch die ihm eige Obwol fichtlich bemüht, fich ben neuen Compo er boch wefentlich auf ber Stufe fteben, Die feinem 45. Lebensjahre an bat R. nichts wirll immerhin noch gablreichen Compositionen man Früheren ebenbürtig, babei burchgehends weman bem immer tiefer fintenden Gefchmade ber De R. nicht mehr feinen beftandigen Wohnfit in nicht überall genaue Nachweise geben. Um einem Grafen b. Webel und erhielt bort ben Rapellmeifters, weil er fur ben Sof verichieben unter Anderem die Oper "Uliffes" am Geburtel Ropenhagen wurde gleichsam feine zweite beu R. erft 1724 wieber, wo er zu bem Belegenbe brittannien" bie Dufit feste. 1725 ließ er ba "Samburger Jahrmarft" und die "Samburge

Romponist überboten. Er wurde dadurch unwillfürlich le Zeitgenossen, namentlich auch durch die Schriften seines der diesen Punkt auf's dentlichste klar gemacht hat. Daderdienst, welches K. sich erwarb durch kunstvolle Berlimmen mit den Gesangmelodieen, niemals recht erkannt dur der Sache nach ziemlich verstedt, obwol es gerade dasaudtsächlich in die Wagschale zu wersen hat, wenn der wird. Gesang und Begleitung, also Bocales und Inkelsen's Sologesängen inniger durchdrungen, als in denen allen, der um 1700 blühte, und weil wir heute leicht einmnstalische Fortschritt hauptsächlich nur auf einem solchen und erreicht wurde, so ist damit auch die bahnbrechende
der verkannten Meisters verständlich geworden. Keiser gehört un den wahrhaft historischen Persönlichkeiten.

Friedrich Chryfander.

M. Earl Marishal of Scotland. Die Wirren und inneren Dem Sturge bes Baufes Stuart jufammenhingen, trieben Melber aus einer ber alteften und angesehenften ichottischen Tames R., in die Verbannung und führten fie nach wechfel-Me Dienfte Friedrichs des Großen, ber fie burch fein bochftes Freundichaft auszeichnete. George R., ber altere ber leit Jahrhunderten in der Familie erbliche Titel eines Earl ler war ber zehnte in ber Reihe) überging, war am 2. April ife Inverugie bei Beterhead geboren. Für eine militarifche Thielt er unter ber Ronigin Unna ein Sauptmannspatent, ber Thronbefteigung Georg I. von Sannover auf und bewem Bruder an den Jacobitenaufftanden, welche 1715 und Betrieb mit fpanifcher Silfe in Schottland unternommen reliftigen biefer Unternehmungen, welche bie Acht ber Bruder ber Familienguter gur Folge hatten, verweilten beibe R. und Paris, meiftens in Spanien; hier verblieb ber Graf Dem lein jungerer Bruber in ruffifche Rriegebienfte über= Borge um diefen Bruder, ber bei Otichatoff 1737 verwundet Unfland; er geleitete ihn nach Franfreich, wo die Bunde mit bemfelben auf erhaltenen Urlaub 1740 auch nach tehrte hierauf nach Rugland jurud, George nach Spanien, Balencia fich aufhielt. Das Unternehmen Rarl Eduards er von vornherein für hoffnungslos und jog fich beshalb male gab er auch ben fpanischen Dienft auf und ließ fich don bort beabsichtigte er sich im 3. 1746 abermals zu Beleisburg gu begeben, warb aber auf Befchwerbe bes engfeiner jacobitischen Begiehungen ichon an ber Grenge in Folge beffen über Berlin, wo Friedrich der Große nach Benedig. Bon dort fehrte er auf die Ginladung inawischen als Feldmarichall in breugische Dienfte ge-Sabres 1747 an den preußischen Sof gurud und trat etrautefte Berbindung mit Friedrich dem Großen, beffen und litterarische Intereffen er theilte. Bie fein Bruber Mitglied der preußischen Atademie. Als Mann feines landte ber Konig ihn im August 1751 als feinen Be-Iden boi, und es gelang ihm in der That die ichon

damals erichutterte Freundschaft beffelben fur Friedrich von Breugen von Reuen gu befestigen. Aber auf die Dauer glaubte Graf Marifbal feinem Poften ale Befandter nicht genugen ju tonnen. Bunachft ordnete ber Ronig an, bag a fich burch feinen Secretar Anyphaufen vertreten laffen moge (1. Januar 1758). einige Monate fpater gemahrte er ihm die nachgefuchte Abberufung und ernannt ihn am 18. Juli 1754 jum Gouverneur bon Reuenburg. Bubor hatte Manifel noch die Berufung von b'Alembert nach Berlin vermittelt. Auf feinem Boffen als Converneur von Reuenburg behagte fich Graf Marifbal nicht. Ge at mancherlei Streit mit ber ftrengglaubigen Beiftlichteit und mit althergebrachen Borurtheilen, als Graf Marifhal bem Willen bes Ronigs gemäß nicht allein bu Folter, fondern auch die öffentliche Rirchenbuge abichaffte. Spater (im 3. 1762) gewährte er bem aus Benf berwiesenen 3. 3. Rouffeau Aufnahme und Schul Auf Die Dauer ertrug übrigens Graf Marifhal es nicht, mabrend Ronig Priedrich im fiebenjährigen Rriege mit ber lebermacht feiner Feinde rang, ftill auf einen Ruhepoften gu figen. Er hoffte vermöge feiner langjährigen Berbindungen in Spanien bem Ronige, feinem Freunde nuben, vielleicht eine Friedensbermittelung gu Bege bringen gu tonnen. Daber begab er fich mit Benehmigung Friedrichs, aber ohne formliche Beglaubigung, im Fruhjahre 1759 nach Spanien, in Gr wartung bes beborftebenben Ablebens bes Ronige Ferbinand VI. und ber Thim. befteigung Rarls III. Ferdinand VI. ftarb am 16. August, fein Bruder und Rachfolger Rarl III. traf am 17. October von Reapel in Spanien ein. Der neue Ronig nahm bon bornberein eine fefte Saltung gegen England an, jugleich aber ertlatte er fich bereit ben Frieden gwischen Frankreich und England zu vermitteln, jeboch in einer Beife, welche Bitt als englischen Minifter bestimmten, auf biefe Ber mittelung nicht einzugehen. Dehr und mehr gewann Graf Darifhal Die Ueber geugung, bag Rarl III. ernftliche Anftalten treffe, um als Berbundeter Frank reichs gegen England die Baffen ju erheben. Damit fiel die Ausficht auf eine Friedensbermittelung, welche auch Friedrich bem Großen gu Bute tommen fonnte, hinweg. Deshalb verließ Graf Marifhal im Juli 1760 Spanien und traf am 13. Auguft in England ein. Richt mehr als ein Beachteter. Ronig Georg II. hatte auf Friedrich II. Fürsprache nach Bitt's Antrage am 29. Mai 1759 bem Brafen Marifhal ben erbetenen Unabenbrief ertheilt; im Marg 1761 ward ibm von Georg III. nach Parlamentsbeschluß ber noch nicht erlegte Reft bes Raufichillings fur feine confiscirten Guter mit Binfen gurftderftattet; bamals tonnte Braf Marifhal auch eine ihm jugefallene Erbichaft antreten. Der lange Aufenthalt in Spanien fette ben Grafen Marifhal in ben Stand, Bitt genaue Ausfunit über die fpanischen Rriegsruftungen ju ertheilen, freilich ohne Erfolg, ba Bitt's Antrage, fofort an Spanien ben Rrieg zu ertlaren, bei ben übrigen Miniftern und bem von Lord Bute berathenen Konige fein Behor fanden. Rach Bitt's Rudtritt am 5. October 1761 verließ Graf Marifhal England und begab fic nach Solland, bon bort, als ber Bergog bon Choifenl ihm endlich einen Bag jur Reife burch Franfreich gemahrt hatte, im Januar 1762 in fein Bouvernement Reuenburg gurud. Im Auguft 1763 reifte er noch einmal in feine ichottifche Beimath und ward von den ehemaligen Bafallen und Freunden feines Saufes mit höchfter Muszeichnung empfangen. Aber fein Stammichlog mar ber fallen, überall begegneten ihm nur ichmergliche Erinnerungen, er war in bem Baterlande ein Fremdling. Unter biefen Umftanben folgte er ben bringenben freundschaftlichen Ginladungen Ronig Friedrichs, fich an feiner Geite niedergu-Friedrich ließ ihm an ben Garten von Sansfouci ein Saus bauen; bier verlebte er feine letten Jahre. In Renenburg ward er burch einen Bicegouverneur (junachft Louis Dichell) vertreten. Er ftarb in feinem 86. Lebensjahre am 25. Mai 1778 als der lette feines Saufes.

Bon Lord Marifhal's Briefwechsel mit König Friedrich dem Großen sind druchstäde im preußischen Staatsarchive erhalten. Bgl. Memoirs and sof Sir Andrew Mitchell, dy Andrew Bisset, London 1850, II. 5.08 ff. d'Alembert, Eloge de Milord Marechal 1779 (Oeuvres de abert, Paris 1805, VI. 31—109). Oeuvres de Frédéric le Grand. XX. introd. p. XXV corr. p. 255 ss. Unecht ist ein angeblicher von ich II. nach der Schlacht bei Kolin an den Grasen Marishal geschriebener (a. a. D. S. 267), s. Sybel's histor. Zeitschr. XV. 317 ff. und J., Abhandl. der schles. Gesellsch. s. vaterländ. Cultur. Phil.-hist. Abth. S. 19 ff.

mes R., bes Borigen Bruber, am 11. Juni 1696 geboren, murbe ichen Studien bestimmt. Aus biefen riffen ibn die Aufftande ber Jacoaus, an benen er mit feinem Bruder bereits 1715 und als Flüchtling 1719 fich betheiligte. Wie jener fand er in Spanien eine Buflucht. er alsbann in ben Jahren 1722-25 in Paris miffenschaftlichen obgelegen hatte, fehrte er bei ber Entzweiung bes frangofifchen und 1 Bojes 1725 nach Spanien gurud und biente als Freiwilliger in ber Urmee. Aber eine Anstellung ward ihm als Protestanten verjagt: der ig, welche Ronig Philipp V. ibm ftellte, jur romischen Rirche übergutreten. er fich, fich zu unterwerfen und wandte fich lieber mit Empfehlungen der r Regierung nach Rugland. In der ruffischen Urmee diente er von 747 mit großer Musgeichnung unter bem Oberbejehle bes Gelbmarichalls und Generals Lacy, eines Irlanders, ber ebenfalls als Jacobit feine verlaffen hatte. Ramentlich that er fich 1737 bei der Erstürmung von f im Türkenfriege und 1741 in bem Treffen bei Wilmanftrand gegen die t hervor. In der Zwischenzeit hatte er 1739 in Frankreich Seilung bei Otichatoff erhaltenen Bunde gefucht und gefunden und war 1740 tragen ber ruffifchen Regierung nach England gegangen. Bei biefer eit gab er bie formliche Erklarung ab, bag er Beorg II. als feinen Souveran anertenne. In ruffifchen Dienften war R. vielfach ausund ju bem Range eines Generals ber Infanterie beforbert worden. unter ben Schwierigsten Berhaltniffen, fo 3. B. als Gouverneur ber fich bewährt. Aber unter ber Raiferin Glifabeth verleideten ihm die n bes Ranglers Beftucheff ben ruffifchen Dienft. Er forderte feinen Abib erlangte biefen endlich im Juli 1747. Alsbald fchiffte er fich auf iglischen Schiffe nach Ropenhagen ein und begab fich von dort nach Bon bier aus richtete er an Friedrich ben Großen bas Gefuch, in Bischen Militardienst treten zu durfen. König Friedrich hieß ben hoch-und friegsersahrenen General freudig willtommen. Er ernannte ihn September 1747 jum Geldmarichall, 1749 jum Gouverneur von Berlin. gliche Atademie ber Biffenschaften ernannte ibn ju ihrem Ehrenmitgliede. em alteren Bruder, ben Friedrich bemnachft ebenfalls an feine Seite berief, James R. fortan ju bem engften Freundestreife bes Ronigs, 1750 ihm diefer auf Beranlaffung des Todes des Marichalls von Sachien che Epiftel über ben leeren Schreden por bem Tobe (Oeuvres X. 194). Friedrich die militarischen Berdienfte des Feldmarichalls R. ichatte, och in feiner Beschichte bes fiebenjährigen Rrieges (chap. I. Oenvres IV. mit warmen Worten bezeugt. In Diefem Rriege legte Friedrich be-Werth barauf R. in feiner Rabe ju haben und mit ihm Rathes pflegen n. Rach dem Einmariche in Sachien erhielt R. bas Commando in und, mabrend bie fachfische Armee im Lager bei Dirna eingeschloffen ben Oberbefehl über die nach Bohmen porgeichobenen Truppen, bis II. perfonlich an ihre Spige trat und am 1. October die Schlacht

bei Lowofit lieferte. 3m 3. 1757 ftand R. bor Brag, ohne an ber Ed bom 6. Mai theilgunehmen, und wurde alebann gur Belagerung bon Bra fehligt. Er ichlug mehrere Ausfälle bes in Brag eingeschloffenen öfterreich heeres jurud, mußte aber nach bem ungludlichen Ausgange ber Golad Rolin die Belagerung aufheben, ein schwieriger Auftrag, ben er mit großem fchid ausführte. Spater ftieg R. ju bem Konige in der Laufig und folgte b Mariche gegen die Frangofen und Reichstruppen. Während Sabid's Darid Berlin behauptete &. im October mit einigen Truppen Leipzig gegen ben marich ber Gegner und nahm bemnächft bei Rogbach am 5. Rovember an Spige bes zweiten Treffens ber Infanterie einen wefentlichen Antheil on Enticheibung bes Tages. Bahrenb der Ronig hierauf nach Schlefien jog Die Desterreicher bei Leuthen Schlug (am 5. December), marichirte R. mit ei Corps von 4000 Mann in Bohmen ein, bis über Leitmerit binaus, und breitete ben Schreden bis Prag. Er erreichte bamit ben 3med, Die Corps Sabid und Marichall von der Laufit heranguziehen und tehrte ohne allen luft nach Sachien jurud. 3m 3. 1758 bejehligte R. Die Belagerung von mut und als diefe in Folge ber ftandhaften Gegenwehr ber Defterreicher bes Berluftes ber preußischen Transporte burch bas Gefecht bei Domftabl gegeben werben mußte, erwarb er fich burch feine umfichtigen Anordnungen Berdienft, die Aufhebung der Belagerung ohne irgend welchen erheblichen Be gu bewertstelligen. Rorperliche Leiben machten ihn in ben nachften Mor dienstunfahig. Aber als Ronig Friedrich nach dem Siege bei Borndorf Operationen gegen Daun in Sachfen wieder aufnahm, war R. abermals an Seite, fo ichlieglich in bem verhangnigvollen Lager bei Sochfirch, por b Blogen er vergebens marnte. Bei bem Ueberfall in ber Racht bes 14. Octo ju welchem vornehmlich Lacy ben jogernden Daun vermochte, nahm R., mas an Truppen zu Gebote ftand, jufammen, um Sochfirch zu behaupten, bami Armee fich fammeln tonne. Anjangs mit Erfolg; einmal wurden die D reicher geworfen. Aber dem wiederholten Anfturme ber mehr und mehr berftan faiferlichen Grenadiere erlagen die fcmacheren Breugen. R. felbit marb dem Dorfe Sochfirch tödtlich getroffen. Es gelang ben erneuten Unlaufen Breugen nicht Sochfirch wieder ju gewinnen: Die Schlacht mar verloren. ber Rudgug ber gefchlagenen Armee ward jo gefchidt ausgeführt, bag I bon ber Berfolgung abstand und damit die errungenen Bortheile wieder aus Sand gab. Den verdienten Gelbmarichall, ber mit vielen Braben bei Soch fein Beben gelaffen hatte, ehrten auch bie Feinde. Lach rief aus, als er Leiche anfichtig marb: bas ift meines Batere befter Freund Reith. Er hatte in jungeren Jahren in Rugland unter ihm geftanden. Daun ließ ibn friegerifchen Chren ju Sochfirch beftatten; ein Bermandter feines Beichled Sir Robert Murray Reith, hat als Gefandter am öfterreichilchen Bofe ibm 1 in der Rirche von Sochfirch nach Defer's Entwurf ein marmornes Den errichten laffen. Ronig Friedrich beflagte lebhaft ben empfindlichen Berluft, Die Armee und die Gefellichaft burch Reith's Tob erlitten; er widmete in nachsten Monaten bem Grafen Marifhal eine Epiftel fiber ben Tob f Brubers, welcher feinen berglichen Untheil bezeugt. Den Leichnam lieft er Sochfirch nach Berlin bringen und am 3. Februar 1759 in ber Garmfont beifegen und neben ben Bilbfaulen von Schwerin, Winterfelb und Sch welche er auf bem Bilhelmsplage gu Berlin errichtete, ehrte er auch R. t eine Bilbfaule, welche am 5. Mai 1786 aufgestellt wurde. Gleich bem Ri Friedrich, der an R. neben der Milbe feines Charafters feine heroifche Lapie am Tage der Schlacht preift, ichatte auch Bring Beinrich Die Berbienfte Des marichalls; er rühmte bon ihm auf bem ju Reinsberg errichteten Obelisten: der größten Biederkeit vereinigte er die ausgebreiteisten Renniniffe."

Bgl. Barnhagen v. Ense, Biogr. Densmale, Thl. 7 (3. Aust. 1873).

5. Fr. Pauli, Leb. großer Helben, Thl. 4, S. 1—76, 359—371. Memoirs and Papers of Sir Andrew Mitchell by A. Bisset II. 406 ss., 452—505.

Arnold Schaefer. Reith: Beter Rarl Chriftoj v. R., preugischer Oberftlieutenant, aus em über Schweden nach Deutschland gekommenen Zweige ber schottischen Familie leichen Ramens ftammend und am 24. Mai 1711 auf bem baterlichen Gute Boberow in Hinterpommern geboren, ward Leibpage bes Kronprinzen Friedrich, pater Friedrich bes Großen, und gehörte balb ju beffen intimem Bertehr und gu en Theilnehmern an feinen Ausschweifungen. Reith's fanftes, mitfublendes Bemuth empfand mit Schmerz bie Barte bes Ronigs, unter welcher fein Freund litt und war fo unvorfichtig bies ju zeigen. Die Folge bavon mar, bag er als Bieutenant in das in Wefel garnisonirende Infanterieregiment Rr. 31 bes Oberft Friedrich Wilhelm v. Doffow verfett wurde. Als bes Kronpringen Fluchtveruch, in beffen Geheimnig er eingeweiht und welchen ju fordern er thatig gewefen war, miggludte, warnte ibn jener burch einen Zettel, auf welchem ftand: Sauvez - Vous . tout est decouvert!" Er entfam nach Solland , bes englischen Befanbten Bord Chefterfield Entichloffenheit rettete ihn bor ben nachgefanbten Berfolgern nach England. Bahrend er bon bier mit Abmiral Rorris nach Bortugal ging, wo er Cavalleriemajor ward, hangte man babeim, nachdem man bn unter Trommelichlag jum Erscheinen aufgeforbert hatte, fein Bilb in Befel an ben Galgen. Rach Friedrichs Thronbesteigung tehrte er in bas Baterland writet, ward Stallmeifter, Oberftlieutenant von ber Armee und Curator ber Atabemie ber Biffenicaften, fand fich aber hierburch und burch ein Gehalt bon 1200 Thalern nicht hinlanglich belohnt; ihn in ben Krieg mitzunehmen weigerte fich ber Ronig. Mit Abriane b. Anpphaufen, einer Tochter bes ehemaligen Minifters, bermählt, ftarb er am 27. December 1756. — Gin jungerer Bruber bon R. war, als ber Fluchtversuch geschah, an welchem er gleichfalls betheiligt war, Leibpage bes Ronigs, geftand feine Mitwirfung ein und ward "als Fufilier bei ber Leibcompagnie Mojel'ichen Regiments geftellt", wofur er fich in einem Schreiben an den Konig, d. d. Befel, 1. November 1730, bebantt. Auch er ift fpater in ber Geschichte nicht hervorgetreten.

3. D. E. Preuß, Friedrich der Große mit seinen Berwandten und Freunden, Berlin 1838. Boten.

Reld: Chriftian R., liblandifcher Gefchichtefchreiber, murbe 1657 gu Breifenhagen in Bommern geboren, ftubirte in Frantfurt und Roftod, tam 1680 nach Reval, wurde 1682 Paftor ju St. Johann in Jerwen, 1697 ju St. Jacob in Bierland; 1710 nach Reval berufen, ftarb er hier, bevor er noch fein Amt an St. Nicolai antreten tonnte, an ber Beft am 2. December 1710. Er berjaßte eine "Lieslandische Historia", welche bis 1690 reicht und 1695 erschien, und hinterließ eine "Continuation" berselben, die bis 1707 geht und nach der Originalhandschrift von Joh. Loifius 1875 jum Drud gegeben wurde. Der Beriaffer batte fich ein reiches Material ju befchaffen gewußt, tannte nicht nur was an Drudwerten über die Geschichte Livlands erschienen war, sondern hat auch hanbichriftliche Borlagen (Brandis, Siarn 2c.) benutt. Aber er ift unfelbfanbig und leichtgläubig, und bietet baber, fieht man von einigen Urfunden ab, für die altere Beit wenig brauchbares. Erft wo er fich ber eignen Zeit nabert, fir Die Geschichte bes 17. Jahrhunderts, wird er von Bedeutung und bie ungft publicirte Continuation ift für ben nordischen Krieg bis 1707, besonders wweit fich berfelbe in Livland abspielt, eine reiche Quelle. Die schwere hungersnoth 1695—1697, die Schreden der entsehlichen Berwüftung des Landes durch die Ruffen 1701 ff. hat R. felbft burchgemacht, bier ichilbert er gumeist Gelbfterlebtes.

Dazu hat er sich in großem Umsange Berichte verschiedenster Art, mehrlach officielle Relationen zugänglich zu machen gewußt und kann baher besonders über die Kriegsereignisse ausssührliche und zuverlässige Angaben liefern. Die glänzende Siegeslausbahn seines jungen Königs Karls XII. versolgt er auch über die Grenzen Livlands hinaus und schenkt ihr warme Theilnahme, denn durch und durch ist er schwedischer Patriot. Dieser sein politischer Standpunkt hat auch sein Wert wesentlich beeinflußt, die livländische Provinzialgeschichte wird nur vom Standpunkt des schwedischen Gesammtstaates beurtheilt, so ver Mem in der Geschichte der Reduction und der Thätigkeit Patkul's: die Opposition der Landes gegen den Rechtsbruch der Reduction ist sür K. Meuterei, die Triebseder, die Patkul zum Kampf reizt, nur persönliche Rachsucht. Für Recht und Ansgabe der Sonderstellung Livlands hat K. kein Verständnis gewonnen.

Bgl. Gabebuich, Abhandlung, 155. Loffius, Borwort.

Sausmann. Reldner: Johann Andreas R. wurde am 2. Anguft 1789 gu Frank furt a/M. geboren. Sein Bater, Georg Bilhelm R., war von Grunftadt in ber Rheinpfalz geburtig, wo er ein Landgut befaß und die Landwirthichaft ausubte; nach Frantfurt a/Mt. gezogen, murde er 1782 Burger biefer Stadt. Din etablirte er ein Sandelsgeschaft, Bant- und Commiffionsgeschaft und berberathete fich am 15. Februar 1784 mit Maria Dagbalena Ropfel. Rachbem fein Befitthum in Brunftadt durch die bortigen Rlubiften vereinigt mit bm frangöfischen Sansculottes gerftort und verbrannt worden war, mabrend er in Frantfurt weilte, ba man R. fur einen Anhanger ber Legitimitat bielt, erreichte benfelben bas Schidfal, auf ahnliche Beije fein Befitthum in Frantfurt ju ber lieren. 1792 bei ber Belagerung ber Stadt und fpaterer Erffurmung berfelbm burch die Beffen, fchlugen die erften Geschoffe, die nach ber Stadt geworfen murben, in fein Saus auf ber Allerheiligenftrage ein und ftedten es in Brand, vernichteten somit bas gange Bermögen und noch basjenige vieler Rachbam, die burch Unterbringung ihrer Sabfeligfeiten und Baaren in bem ftatiliden Saufe Schutz und Unterfunft gefucht hatten. Diefer Schidfalsichlag batte auf Die fpateren Lebensverhaltniffe Relchner's einen empfindlichen Ginflug, ba feine Eltern ploglich von reichen ju armen Leuten wurden. Georg Bilhelm R. farb auch aus Gram und Rummer bald barauf. Ja, bas Feuer follte nochmals ben Reft feiner Sabe gerftoren. 3m 3. 1796 verlor die Wittme R. und ihr Sohn ben größten Theil ihres Befigthums, burch bas breitägige Bombarbement Frantfurts, durch die Frangofen unter Baraguan d'Gilliers. Aber das Schidfal war noch nicht gufrieben: 1811 verloren Wittwe und Rind auch noch ihre leute Sabe burch einen Brand. Es war bie Familie auf Diefe Beife arm geworben und nur auf die Arbeitsfraft bes Sohnes angewiesen. Go wurde R. frube in die Lage verjett, durch Dienstleiftungen jeder Urt Unterhalt fur fich und feine Mutter zu erwerben. Schon als 14jähriger Ghmnafiaft mar er für bas Actuariat bes 51er Collegs ber Reichsftadt Frantfurt anhaltend beichaftigt, und mußte fich bas Bertrauen ber Genioren Banfa und Frhr. v. Leonhardi ju erwerben, Da mehrere feiner Bermandten fich in Preugen befanden, ein Obeim als preu-Bifcher Militar grau geworden mar, fo follte der junge R. in fonigt. preugifche Militarbienfte und gwar unter Aufficht feines bisber in Frantfurt geftanbenen Dheims, bes Berbecapitans v. Rechenberg, ins Regiment Rropff eintreten. Die Schlacht von Jena vernichtete dies Borhaben, und R. mußte, um fich fein Leben gu friften, in die Lehre bes Frantfurter Sandlungshaufes Gebrüber Danns. topf eintreten. Gein Chef mar ein eifriger Unbanger Breugens und in Reldmer's Seele war die Begeifterung für ben Staat Friedrichs bes Brogen auch burch die Ungludsfälle der Frangofenzeit nicht erichlttert. Er benutte feine Berbin-

ngen mit hochgestellten frangofischen Beamten, um dem Generallieutenant Seibert und bem preugischen Gefandten beim Fürft-Primas Geren b. Ganlein chtige Mittheilungen über frangofische Buftanbe ju machen, welche bann auf nwegen nach Ronigsberg gelangten. Auf feinen Sandlungsreifen nach Beftlen und Nordwestbeutschland hat er oft mit Lebensgefahr, von den frangofischen eborben icharf aufs Rorn genommen, das Terrain für den Fall einer preuchen Rationalerhebung fondirt und getreulich nach Frantfurt ober Berlin ericht erstattet. Bon herrn Dannstopf an ben damaligen Brafett bes Deirtements Frankfurt, ben Frhrn. v. Bunderrode, warm empfohlen, ward &. 1 3. 1810 bei ber großherzoglichen Generalbirection bes Baumefens und ber birecten Steuern als Expedient angeftellt. Bon Jugend auf jum abminiftraben Jache neigend und in den einschlagenden Arbeiten erfahren, gewann er ch balb bas Bertrauen feines nunmehrigen Borgefetten, bes Generalbirectors bergens. Die Thatigteit, Die er insgeheim ju Gunften Preugens entfaltete, par ben herren Mannstopf, Gunderrobe und Gergens nicht verborgen geblieben; e ichwiegen bagu, ba auch ihre ftillen hoffnungen auf eine Wiedergeburt breugens gingen. Dagegen mußte R. feine gange Geschidlichkeit aufbieten, um ch bem Auge bes Bolizeiprafetten bon ber Tann, bes fpateren bertrauten Beleiters Ronig Ludwigs von Baiern, zu entziehen, der den geheimen preußischen Igenten scharf beobachtete. Durch die Bekanntschaft mit dem Commis eines togen Banthaufes war es ihm aber möglich, der von der Tann'ichen Forhungen gu fpotten und feine Mittheilungen fortwährend gludlich über Wien ach Breugen gelangen ju laffen. Balb follte fich zeigen, daß man Relchner's me Dienfte mahrend ber Reit ber Roth in ihrem vollen Umfange gewurbigt atte. 218 bie Allierten in Frantfurt einrudten, erfundigten fich die Staatsfinifier b. Stein und Barbenberg angelegentlich nach ihm, er warb nach Aufblung des großherzoglichen Beneralbirectoriums auf turze Beit gur Generalriegscommiffion abgegeben und fpater ber foniglich preugifchen und faiferlich uffischen Commandantur im Hauptquartier ber Monarchen attachirt. Im anuar 1814 beschied ihn der Bevollmächtigte ber Centralverwaltung für Deutschland, Graf Solms-Laubach, ju fich, um ihm im Auftrag bes Berwalmagrathe ber großen Urmee eine Reihe wichtiger Beichafte aufzutragen. alt bas Obligationenwefen für bie bentichen Fürften, Die Centralhospitalveraltung für Deutschland, das Liquidationswelen ber beutschen Armee bon bem hein bis an die Ober, fowie die Rheinschiffffahrtsverwaltung ju regeln. Benume Beit hindurch hatte R. Die Sanptfaffe ber Centralrheinschiffffahrtsverwalmg im Betrag von einer Million Franten ju verwalten. Während bes Wiener ongreffes wurde er gu wichtigen biplomatischen Arbeiten verwerthet. Dahin efforen Entwürfe ber beutschen Bundesatte, Projecte ber Staatsaustaufche, didfal der Mediatifirten, Arrondirungen der Rheinprovingen, Unterhandmgen über bas fünftige Schidfal Frantfurts, über die gesammte Organisation er Regierungsbezirte Duffeldorf, Koln, Nachen, Trier, Cobleng und Cleve, ichtige geheime Rotizen der Netrologe der bedeutenoften Personen, die jene fechs egierungsbegirfe befagen - Attenftude, bie in die Sanbe bes Staatstanglers Barbenberg niebergelegt wurden. Der Lohn fo vielfeitiger angeftrengter Uriten, die R. mit den verschiebenartigften Perfonlichkeiten - Dorow, Mengel, Gruner, Reifach, ben fpateren Frankfurter Schoffen 3hm, Scharff, Thomas A. in Berfihrung brachten - war ein verhaltnigmäßig bescheibener. 3m uguft 1816 in ben preugischen Staatsbienft getreten, erhielt er von bem jum berprafibenten ber Rheinproving ernannten Graf Solms-Laubach die Stelle Dberprafibialregiftrators mit 400 Thaler. "Man war fo fehr von meiner enfiglamfeit überzeugt, daß man unter biefer geringen Stellung bennoch nach

verichiedenen Seiten mich beftens benugen tonnte. Go 3. B. Die momentane Beobachtung bes Mariciall Soult in feiner Berbannung in Mulbeim am Rhein. Ferner marb ich mit ber Revifion ber Ginnahme fammtlicher Rheinschiffffahrte. amter beauftragt". Die perfonlichen Berbindungen, welche R. in biefer wenig glangenben, aber eingreifenben Stelle am Rhein angefnupft, haben ihm fpater, ba es galt, Ragler's Reugierde und polizeiliche Spurfraft zu befriedigen, wesentlichen Ruben gebracht. Da man bei ber inzwischen in Frankfurt errichteten preußischen Bunbestagsgefanbtichaft eines mit ben Berhaltniffen Frantfurte bertrauten Individuums bedurfte, ward R. von Roln nach Frantfurt gefandt, ber Bundestagsgefandtichaft jugetheilt, 1817 bem Etat des auswärtigen Minifterums als Legationscanglift beigegeben. Er genog bas volle Bertrauen bes Staats minifters von der Goly, des Regierungsraths Dr. Scholl und bes Refibenten Baron Otterftebt, und verrichtete bie eigentlichen Refibenturgeschafte fur ben geheimen Legationsrath Simly und beffen Rachfolger Beren b. Bulow. Dir 3. 1818 und 19, die Zeit der Demagogen-, Turner- und Studentenverfolgungen brachten neue wichtige Bertrauensaufträge für ben' in ber Erforschung von Per fonalien fo gewandten Mann. Bier Jahre hindurch, ergahlt er felbit, bat er in jeder Boche zwei gange Rachte blos ben Courierbeforberungen nach und bon Baris geopfert. Er war bon feinem Chef Goly vertraulich jur Unnahme bon Auftragen hochgestellter Berfonlichkeiten autorifirt worben. Go war ibm bon Seiten Sarbenberg's die Correspondenzbeforderung bes Dr. Rlindworth, und bie Aufhebung bes hoffmann'ichen Buches "Meifter Floh" aufgetragen morben. 3hm lag die Beforgung vertraulicher Briefe ber Frau Bergogin bon Cumber land, nachmaligen Ronigin bon Sannover, ob, wofür ihn "Ge. Dajeftat fpater mit fchriftlichem Dante beglüdten". R. war es auch, ber bie Briefe Bilbelm v. Sumboldt's "an feine Freundin" beforberte, ber als die Territorialreiche commission unter den herren Beffenberg, Clancarty, Anstett und humboldt ju fammentrat, hinfichtlich der Feftstellung ber Succeffionsangelegenheit ber Grafen hochberg benutt warb, und mahrend der Zeit bes Machener Congreffes die Befehle Raifer Alexanders in diefer Sache empfing. Das Anerbieten, in ofter reichische Dienste überzugehen, lehnte er wiederholt ab. Bom 3. 1824, ber Ernennung Nagler's jum Bundestagsgefandten, an fallen bie mertwurbigften Jahre feines Lebens. Ragler erfannte, mas er an R. gewann, welch' auger orbentliche Thatigleit und Erfahrung bier ausgebeutet werden tonnte. Obwol es eine ber erften Sorgen Ragler's war, ben Boften ber Refibentur eingeben gu laffen, ließ er bas Umt fur R. bennoch fortbefteben. - Fortan burfte nichts bem unablaffig Spagenben entgeben. R. las taglich fur ben Befanbten alle Beitungen burch und ftrich ihm alle Stellen und Ramen an, Die Berudfichtigung verdienten oder Stoff zu Rachforschungen geben follten. R. ging nach perfonlichen Erfundigungen aus und bie anderen Beamten maren mit Entwerfen der Berichte ober Abichreiben beichäftigt. Dafür warb bem unablaffig thatigen Manne auch ein unbeschränttes Bertrauen ju Theil: Die gange Correspondens des geheimen Cabinets ging burch feine Sande. Er mußte bem Chef die nothigen Andeutungen über alle hauptgegenftanbe machen. Ghe R. nicht zu Rath gejogen war, geschah nichts; biefem Unentbehrlichen gegenilber ichwand bas Digtrauen, bas Ragler fonft befeelte und bas er auch bertrauten Butragern, wie den hofrathen Berly und Rouffeau gegenüber nicht gang verleugnete. Babrend Ragler's haufiger Abmefenheit mar R. im wefentlichen bie Geele ber Befanbtichaft. Die Berichte, Die von allen preugischen Boftamtern an Ragter abgeliefert werden mußten, ftanden natürlich auch bem Factotum Ragler's gu Giebot, um eventuell den nothigen Webrauch zu machen. Er erhielt und pollage

e, bas toniglich preugische Saus betreffend; er bemabrte feine Bieltheit in ben unerquidlichen Sanbeln, welche ber Bermahlung des Rurbon Beffen mit ber Lehmann folgten; bie Beforberung ber Correfponwischen Mutter und Cohn, die Abschliegung eines Anlebens mard ibm aut. Die polnische Revolution bot ihm Gelegenheit, fich bem ruffischen ten bon Anstett gefällig zu erweisen. Er war Tag für Tag bon bem, 1 Barichau geschah, unterrichtet und ale er bem Gefandten die endliche ht bes Falles von Barichau überbrachte, umarmte biefer ben getreuen bem Musruf: "Gie barf mein Raifer nicht bergeffen!" Reben ber Being bes demagogischen Treibens, bas 1832 bis jum Sturm gegen bie urter Sauptwache führte, mar Relchner's Sauptaugenmert auf Die Boll-Bintriguen gerichtet. Rachdem bie Brude gwifchen Franffurt und bem ein 1834 ganglich abgebrochen gewesen, ward ihm der fehr geheime Aufine neue zu ichlagen, und dies gelang ihm nach 6 Monaten im 3. 1836 bne Dube und Unfeindungen, ba ber bag gegen Breugene Bollfuftem in urt auf eine außerorbentliche Sobe geftiegen war. Unter Nagler's Nachbem General v. Schöler, blieb Relchner's Stellung die gleiche. Der Geftellte ibn im 3. 1836 bei Belegenheit feines Dienftjubilaums dem aberneur bon Maing, General v. Muffling, in Gegenwart bon einigen figieren mit den Borten bor: "Der Sofrath R., ein Dann, ber bor Tag und Racht fein Leben für unferes Ronigs Sache in die Schranken obgleich er niemals Uniform getragen". Scholer ftarb in Relchner's Es folgte ihm 1840 herr b. Sydow als Substituirter der Diffion, herr b. Balow, 1842 Graf Donhoff, 1848 b. Ufebom, 1849 b. Rampy, benen R. mit wechselnder Gunft, aber ftets gleich voll Gifer und Treue bliegenheiten erfüllte. Während im 3. 1848-49 der Bundestag aufju bestehen, mar er bei ber Centralgewalt für Deutschland unter Camp-Radowit zc. beichäftigt, und als ber Bundestag wieder neu erftanben ette er feine Beschäftigungen unter ben neu ernannten Befandten Rochow, rd, Ufedom, Balan, v. Sydow, v. Savigny fort und zwar immer unter en treuen Pflichterfüllung und ber gleichen Anertennung von Seiten feiner etten. 3m 3. 1865 trat er in ben wohlberdienten Ruheftand, nachdem er n 3. 1863 fein 50jahriges Dienstjubilaum feiern tonnte, bei welcher Beit ihm viele Anerkennungen ju Theil wurden. Bom König wurde er beheimen Sofrath bei biefem Anlag ernannt. Freilich wenn er am Ende vielbewegten, aber bunflen Lebens feine Leiftungen mit feiner Stellung inem Lohne verglich, mochte er fich wol einer Anwandlung von Unmuth erbruß nicht erwehren. Er ftarb, nachdem er noch am Abend feines einige verspätete Muszeichnungen erhalten hatte, am 18. December 1865 ntjurt a M. Er war verheirathet mit Sufanne Silbermann aus Schwein-Baiern und waren aus langer gludlicher Che vier Rinder entsproffen, nen zwei Gohne ben Bater überlebten.

Handschriftliche Autobiographie. Man vgl. ferner Kombst, G., Actener aus den Archiven des deutschen Bundes, Leipzig 1838 und Straßburg 7, 1. Ausg.; Derselbe, Der deutsche Bundestag gegen Ende des J. 1832, ihr Ausg.; Derselbe, Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig 1848; vin, Aus dem Leben eines Bolkstämpsers, Amsterdam 1861, 4 Bde.; se des Staatsministers und Generalpostmeisters v. Nagler an einen Staatseten. Herausgegeben von E. Kelchner und K. Mendelssohn-Bartholdy, zig 1869, 2 Bde.; Briese des Generals und Gesandten Rochus v. Rochow inen Staatsbeamten. Herausgegeben von E. Kelchner und K. Mendelss-Bartholdy, Franksurt a M. 1873; Guzsow, Karl, Kücklicke aus meine

Leben, Berlin 1875; Sefetiel, Das Buch vom Grafen Bismard, Si 1869; Bismardbriefe, 1844—70, 3. Aufl., Bielefeld 1880. v. Bojd Preugen im Bundestag von 1851—59. Edga, 1882. Reldn

Kelin, Meister; ein oberbeutscher (frantischer?) Spruchdichter, ohne g Bebeutung, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Er durchzog auf Kunstsahrten das frantische Land am Rhein und Main und ganz Oberd land von Schwaben bis nach Wien, leider meist zu Juß, wie er geleg bemerkt. Lieder hat er nicht gedichtet; der Inhalt seiner Sprüche ist wöhnliche: Klagen über Kargheit und Versall der Ehre, Verdruß über Lugung anderer Sänger, Neid gegen die Lotterritter, hin und wieder religiöses und ein noch nicht besriedigend gelöstes Käthsel. Unter den Let preist er am meisten den Volkmar von Kemenaten; bemerkenswerth sind die Sprüche über die kaiserlose Zeit, in denen er die Fürsten mahnt, einen neuen König zu wählen.

Bon ber hagen, Minnefinger, 4, 708 f. Rummer, herrand bon bonie (Wien 1880), S. 69. 2B. Wilman

Relle: Rarl Gottfried R., geb. 1770 in Dippoldismalde, 1802 tonus bafelbit, 1810 Pfarrer in Rleinwaltersborf und Rleinschirma bei Fr 1823 Mag, phil, und Pfarrer in Soch-Beitschen bei Leisnig im Rom Sachfen, † bafelbft am 30. Januar 1843 (Meufel, G. T. Reuer Refro Deutschen, Jahrg. 21, Thl. 2, S. 1192). — Bon feinen gabtreichen Sch erbaulicher, apologetischer und prattisch - theologischer Art, bon benen man führliche Berzeichniffe bei Meufel und im R. Retrol, finden tann, verdiene nur folgende Ermahnung. Erftens bie "Borurtheilsfreie Burbigung ber ifchen Schriften", bas erfte Beit 1811 mit bem Separattitel: Mis P der de Wette'schen Kritit mosaischer Geschichten". Das zweite heft 181 bem Separattitel: "Als Prüsung der mythischen und offenbarungsglä-Bibelerklärung", das britte heft 1812 mit dem Separattitel: "Als B daß dem erften B. Mofe eine einzige wohlzusammenhangende aber ftart polirte Urichrift jum Grunde liege". Nicht um ihres miffenschaftlichen B willen ift biefe Schrift bier bervorzuheben, benn biefer ift fur bie Gege gleich Rull, fondern weil fie einen Beitrag liefert jur Ertenntnig der Bem welche die de Wette'iche Kritit hervorrief. Der Berfaffer ift noch ein Stud ab bon ber apologetischen Art ber Bengftenberg, haebernid u. A er ift auf bem Wege zu berfelben. Wie bas innere Dotib feiner Antifri Conflict ift, in welchen die paftorale Zengnigfreubigfeit mit ber Unnahn Mithen in ber Bibel gerath (f. Beft 1 G. 5 ff.), fo zeigt er fich auch handhabung berfelben burchweg bon bogmatifchen Borausfegungen beh Go ift ihm (Beft 3, Ginl. G. 47) die Bibel gottliche Offenbarung, aber, hinguifigt, nur die von ihren Schladen gereinigte Bibel. Danach gibt in ber Bibel eine Angahl von Stellen, die nicht den Charafter ber Offen an fich haben, 3. B. ber Befehl Gottes an die Jeraeliten, ben Meghpter Gefäße zu ftehlen u. dgl. Diefe find als "traditionelle Ginichaltungen" icheiben (a. a. D. S. 48). Es geht alfo feine Rritit von dogmatischen gipien aus. Rach berfelben mare zu unterscheiben, mas echte ichriftlid funden, mas Tradition und mas lleberarbeitung fei (Seft 2, S. 118, Bei einer folden Berworrenheit in ben Grundpringipien barf man fich aud wundern, wenn im erften Befte jede mythijche Ertlarung bes Alten Telte verworfen und im britten eine gange Reihe von mpthischen und fager Interpolationen innerhalb ber Genefis nachgewiesen wird. - 3n ber I lung ber Probleme, die bier vorliegen, fehlt ihm jede tiefere philosophische bildung, wovon fich ein Jeder an dem feltfamen Berfuche überzeugen tan

macht (Beit 2, G. 68-119), Die Rothwendigfeit einer Offenbarung aus Borbandenfein ber menfchlichen Sprache zu beduciren. - Ebenjo wenig hat eine Abnung von fritischer Dethobe, ein flaches Sin- und Gerreben fiber melbeiten balt er für Beweisführung. Bur Charafteriftit feiner Art aus ufend Beifpielen nur ein beliebig herausgegriffenes. Beft 3, G. 8 befpricht ben Gintourf, ber bagegen erhoben, bag Rain nach Benef. 4, 17 follte für me aus brei Personen bestehende Familie eine Stadt gebaut haben. Da hilft nich bamit, daß ver (fr) vielleicht urfpringlich nur Bohnplag bedeutet habe, as aber burchaus nicht ber Fall ift, und bag Rain aus Furcht wegen feines fen Gemiffens fich eine fleine Feftung angelegt habe. Auf Dieje Art geht es bem Buche Seiten lang fort. - Gein flaches Denten ift weber im Stanbe, an einem wirtlich hiftorischen Berftanbnig ber Frage, noch ju einer umffenden Behandlung des Problems, ja selbst nicht einmal zu einer einigermaßen nugenden Burdigung des Standpunttes von de Bette zu erheben. Trobbem feine haltung im Bergleich jur fpateren bogmatifirenden Apologetit eine tifch freiere; bei gahlreichen biblischen Ergählungen läßt er bas Thatfachliche llen und halt ale Rern nur ben religiojen Werth bes Studes feft, g. B. bei Beidichte bon ber Sprachberwirrung nur ben Gebanten, bag bie Ausbreing bes Bofen wefentlich baburch gehindert werde, daß die Menschen verschiedene brachen reben (Seft 3, S. 159, 160). — Dem Zwede ber Berbreitung befferen eftanbniffes ber Bibel unter ben Gebilbeten follte bas folgende Bert bienen: Die beiligen Schriften in ihrer Urgeftalt beutsch und mit neuen Unmerfungen", b. I falomonifche Schriften, Bb. II-IV mojaifche Schriften, 1815-19. as bem bier aufgeführten Titel ergibt fich bie Brrigfeit ber Angabe in Dieftel's dichte bes Alten Testaments, G. 644, wonach R., ben er außerdem falfchlich fler fchreibt, unter benen aufgeführt wirb, beren Bibelerflarungsverfuche nicht er ben Bentateuch hinausgefommen feien. - Da Relle's Behandlung bes entateuch ichon bei bem zuerft aufgeführten Berte gur Sprache getommen ift, ollen wir une hier jur Charafteriftit bes in Rebe ftebenben Buchs auf die fprechung bes erften Banbes über bie falomonifchen Schriften beichranten. n ber naiven Anmagung, die darin liegt, mit ein wenig Sprach- und Realmtniffen und einer völlig methodelofen fubjectiviftischen Rritit "die Urgeftalt" Bibel jur Darftellung bringen ju wollen, hat der offenbar febr gutherzige erfaffer teine Uhnung. Er überseht Hohel. 1, 1 frischweg: "er will mich füffen, n Ruffen fpricht fein Munb" (Bd. I, S. 249); er halt es unter morgenebifchen Berhaltniffen für möglich, bag Gulamith mit ihrem Geliebten im errathshaufe bes Beines gewesen und von dem Beine schläfrig geworden fei b. I, G. 254). Er halt C. 7, 1-10 bes Sohenliedes für eine Interpotion, weil bies Stud - ihm bem fachfischen Landpfarrer unanftanbig vormmt (S. 239-241). - Die Anmerkungen enthalten bier und ba ein Rornm wirklicher Erlauterung, meiftens aber ein flaches und überfluffiges Berebe. namentlich bei ber Erflärung ber Spruche, wo g. B. weitläufig auseinander fest wird, weshalb es fchwer fei, das Berg der Konige zu ergründen (S. 180) ber weshalb ein König nicht blos Gnade, fondern auch Treue zeigen foll 5. 144) - lauter Dinge, Die fich jeber felbft fagen tann. - lebrigens macht ichon auf feine Urt aus dem Hohenliede ein Singfpiel zurecht und scenifirt en Stoff, der unter filnf Personen und einen Chor vertheilt wird (S. 249). ehnlich wird "ber Prediger Salomo" in eine Wechselrebe zwischen Koheleth ib einem ungenannten Beifen gerlegt. - Bum Schlug wird auch bas apopphijde Buch ber Weisheit behandelt. Wie er hier falfchlich ben Unglauben e im Robeleth fich ausspricht, identificirt mit dem Standpuntt, ben die Gegner Diendo-Salomo einnehmen, zeigt Brimm, Apofryphen, 6. Lieferung 1860. Them, dentide Biographie. XV. 36

S. 29, 30. — In seinen "Vindiciae Estheris libri sacri ad castigatam historiae interpretandi normam exactae", 1820, 4°., sucht er die geschichtliche Trem des Buches zu erweisen, die sich in genauer Kenntniß der persischen Sitten zeigt auch offenbarten die darin vorsommenden Namenauszählungen den urfundlichen Character dieser Schrift. In Betress der Schwäche dieser Beweisgründe vol de Wette-Schrader, Lehrb. d. Ginl. ins Alte Testament, 1869, § 241, Rot. 6.
— Eine firchengeschichtliche Abhandlung Kelle's war betitelt: "Ophitarum mysteria retecta contagii mystici remedia", Freiberg 1822.

G. Siegfried.

Keller: Ambrofius K., Buchdrucker zu Augsburg im letten Biertel be15. Jahrhunderts. Bon diesem Drucker, dessen persönliche Berhältnisse gänzüb 
unbekannt sind, haben sich dis jetzt nur sünf lateinische Werke und zwar wie 
über aristotelische Abhandlungen in Kleinsolio aus dem J. 1479 aufsinden lassen 
Das erste sührt den Titel: "Aristotelis Opuscula logicalia" und schliet. "Impressus per Ambrosium Keller in regia civitate Augusta... proxima de 
post sestum Exaltationis s. Crucis"; das zweite sind die "Analitica posterius 
liber 1 et 2". mit der Schlußschrift "In die s. simpti (Simperti)", das dritt 
die zwei Bücher "Elenchorum" und das achte Buch "Topicorum analecticorumbeendigt "In die s. Vrsulae virginis"; das vierte endlich behandelt die "Questio de majoritate mordi" des Gentilis Fulginas. Bgl. Keller, Johannes.

Seemfiller, Incun. typogr., S. 43-45. Laire, Ind., I. 458. gal. Ann. typogr., XXIX. Denis, Suppl., I. 101. Panger, A. t., I. 110.

Keller: Claus R. heißt ber Dichter eines geiftlichen Liedes, einer "Dandsagung nach gehaltnem Rachtmal des herrn", "O Gott, Lob. Dant sei digesagt, daß wir zusammen sind tommen", das sich zuerst im Straßburger 6" jangbuch von 1537 befindet und von hier aus Berbreitung dis nach Linedun und Magdeburg gesunden hat. Ueber den wahrscheinlich resormirten Berloss scheint nichts weiteres bekannt zu sein.

Badernagel, Das beutsche Rirchenlied, Bb. III. S. 800. — Fifchenliederlexiton, 2. Salfte, S. 153 f.

Reller: Daniel R., Cellarius, auch Rellermeifter genannt, all Wiltenberg im Bergogth. Burtemberg, lebte in der letten Galite Des 16, 3abr hunderts. Er war der Berfaffer eines "Speculum orbis terrarum", das 1578 ju Antwerpen erschien mit einer Borrebe, die aus Bliegingen 1578 batfrt. ift ein Atlas bon Rarten ber bornehmften Lander feiner Beit, welche Joh & Jobe in Rupfer geftochen hat, ju bem R. auch noch ben Text gefchrieben. Es ift fraglich, ob bies berfelbe R. ift, bon bem Befchel, Gefchichte be Erbfunde, S. 374, fagt: "Als hochftes Meifterwert aber ericheint une b Rarte Unter- und Oberbayerns von Dan. R. ober Rellermeifter (Cellarine) auf Gifenberg im Altenburgifchen, welche nach bem großen Atlas von Philipp Biene wis entworfen wurde, auf der namentlich die Sydrographie der fubdenticht Sochebene fo gelungen bargeftellt ift, bag biefes Bilb unendlich bober ftebt, all bas entfprechende Blatt in Mercators Rartenfammlung. In feinem Speculun totius Germaniae, Antwerp. 1575, bei Berard be Jobe, liegt Suffen lat. 47 32' flatt 47° 34', und Cham lat. 49° 10' ftatt 49° 13'. Der Abstand por Sub nach Rord ist baber bis auf 0° 1' richtig, bie Breiten aber um 2' bis 3 ju füblich. Zwischen Augsburg bis Baffan findet man auf ber Rarte einen Abstand von 20 31', was der Bahrheit bis auf 00 4' ober 1/38 entipricht".

Bgl. Zebler, Univ.-Legit.; Abelung, Suppl. ju Jöcher; Pefchel a a C.

Reller: Dorotheus Ludwig Chriftoph Graf v. R., geb. ju Botha 19. Febr. 1757 als Sohn bes fachfen-gothaifchen Minifters Freiheren v. R., chte bie Universitäten Gottingen und Strafburg, wo er besonders Beschichte Staatsrecht ftubirte. Rachdem er einige Zeit in Erfurt unter Dalberg geeitet hatte, wurde er, auf Empfehlung des Grafen R. 2B. b. Fintenftein, am Febr. 1777 von König Friedrich bem Gr. jum Legationsrath und Rammern ernannt und in die diplomatische Pepiniere aufgenommen. Ebenfalls auf ichlag Fintenftein's ernannte ihn der Ronig jum preugischen Befandten in atholm (September 1779), wo er mit Ausnahme einer langeren Unterfjung (1783-84) bis ju feiner im Juni 1786 erfolgten Abberufung ber-Dann jum preußischen Bertreter in Rugland ernannt, ging er über nigsberg, wo er bem neuen Konig Friedrich Wilhelm II. seine Auswartung chte, im Berbft 1786 nach Betersburg. Es gelang R. nicht, bei ber zwischen ugen und Rugland in ben 3. 1788 und 89 herrichenden Spannung am teraburger Boje feften Fuß ju faffen; eine Scene mit bem Bicetangler Ofternn und eine - wirtliche ober angebliche - Beleidigung ber Raiferin Rathaa führten zu biplomatischen Erörterungen, die schließlich auf ruffisches Bergen mit feiner Abberufung enbeten (1789). Ronig Friedrich Wilhelm II. chabigte ihn burch die Erhebung in ben Grafenstand und burch die Ernennung m Gefandten im haag, in welcher Stellung er an den Berhandlungen gur wifikation Belgiens lebhaften Antheil hatte (1790). Im Januar 1795 durch Gindringen ber Frangofen aus Golland vertrieben, verweilte R. in Golftein d auf feinem Bute Stebten bei Erfurt, bis er im April 1797 jum Gefandten Wien ernannt wurde. Durch magvolles und jurudhaltendes Wefen wußte bas Bertrauen des öfterreichifchen Sofes ju gewinnen und gu behaupten, hrend man in Berlin etwas mehr diplomatischen Scharfblid bei ihm gewünscht Finanzielle Schwierigfeiten veranlagten ibn, im 3. 1805 feinen Abichieb erbitten, ben ihm Ronig Friedrich Bilhelm III. am 28. Mai 1805 gewährte. i folgenden Jahre jum zweiten Rabinetsminifter bestimmt, eilte R. nach rlin, vermochte fich jeboch mit dem erften Rabinetsminifter, bem Grafen Saug-8, nicht zu verftandigen, fodaß feine Ernennung unterblieb. Durch die terriialen Umwälzungen bes 3. 1807 murbe R. westfälischer Unterthan und beiligte fich als folder auch an ben Berhandlungen der weftfälischen Stände, ihn jum Prafidenten ber Finangcommiffion mahlten. 3m 3. 1811 ging er Bejandter des Großherzogthums Frankfurt nach Paris, bon wo ihn die Erniffe bes 3. 1813 nach Deutschland gurudriefen. Dann gog ihn ber Rurfurft n heffen in feine Dienfte, indem er ihm die Bertretung feiner Intereffen bei i verbundeten Monarchen mahrend des Krieges gegen Napoleon und mahrend Biener Congreffes übertrug. 3m 3. 1815 trat R. wieder in den preuden Staatsbienft gurud und erhielt bas Prafibium ber Regierung gu Erfurt, te daffelbe indeffen bereits 1817 nieber. Er ftarb ju Stedten am 22. Ronber. 1827. — Seine Gemahlin war eine Schwefter bes befannten ruffifchen nerallieutenant b. Wittgenftein.

Neuer Netrolog der Deutschen, V. 989 (guter Artikel auf Grund vieler von Reller felbst herrührender Notizen). Acten des geh. Staatsarchivs zu Berlin.

Reller: Ferdinand R., Stifter und zulet Ehrenpräsident der zürcheichen antiquarischen Gesellschaft, geb. am 24. December 1800 zu Marthalen kanton Bürich), † am 21. Juli 1881 zu Jürich. — Wie die 1880 zur Feier der lollendung des 80. Lebensjahres Keller's von der ersten Section der philosophischen salukat als Festschrift überreichte, von Prosessor Salomon Bögelin (d. 3.) riaßte Abhandlung beweist, ist die Familie der "Keller vom Steinboch" mit

großer Bahricheinlichteit in aufammenbangenber Reibe bis gur Mitte 15. Jahrhunderts in Burich binaufzuführen. Denn ihr barf ichon ber Bur meifter Johannes R. (1445-53) beigegahlt werben, ebenfo beffen als Stac mann und Rrieger boch angesehener Sohn Felix R. († 1508), welcher 1487 König Maximilian einen Abels- und Bappenbrief erhielt. 3m 16. Johrhund war ein Dr. Med. Georg R. u. A. 1576 Theilnehmer und Darfteller ber berühn hirfebrei-Fahrt nach Stragburg, Johannes R. feit 1594 Burgermeifter. Erzgießer und auch als theoretischer Forberer ber Guftechnit zeichneten fich m Ludwig XIV. Die Bruber Sans Jafob (1635-1700) und Johann Balthe (1638-1702) in hohen Stellungen im frangöfischen Staatsbienfte aus, befond letterer als ber hochgepriesene Gieger von Geschuten und ber gewaltigen 16 aufgeftellten, burch die Revolution gertrummerten Reiterftatue bon Louis Grand. 3m 19. Jahrhundert ift neben Beinrich R. (f. b. Art.) und Fried Budwig R. (f. d. Art.) eben Ferbinand R. ein herborragenber Trager bes a Ramens. - Sein Bater mar Goldichmied bom Berufe, babei ein gebild unabhangiger Mann, welcher, um fich forperlich ju erholen, und wegen fe Beirath mit einer geiftig geweckten, aus landlichen Berhaltniffen, bon Truflit an der Thurgauer Grenze, herborgegangenen Frau, bort feinen Gib in ber Racht ichaft aufgeschlagen hatte. Doch 1806 jog bie Familie erft nach Bintert bann 1811 nach Burich felbft, um bem Cohne ben Befuch ber boberen Cou ju ermöglichen. R. vollendete, fur ben geiftlichen Stand beftimmt, Die bam icon nach diefer Seite in Burich abzuschließenden Studien in gewohnter 2 und erlangte nach Ablegung ber Brufungen ben Rang eines Verbi dir minister, ohne aber jemals fich einem geiftlichen Amte gu widmen; als Stud war er 1819 einer der Stifter des Zofingervereins ichweizerischer Studiren gewesen. 1826 begab er fich von Laufanne nach Baris, um ba insbeson naturwiffenschaftliche Bortrage ju horen, woneben bie reichen Sammlungen birt wurden und Gindrude hervorbrachten, welche ben fünftigen Lebensberuf Schöpfers eines archaologischen Mufeums nothwendiger Weife forberten. Ende bes Jahres fiebelte R. nach England über, ba ber berühmte Philol v. Orelli (f. d. Art.), von einem bornehmen Englander berathen, feinen Ran bei ber Rachfrage nach einem Erzieher fur beffen Gohn genannt batte. Jahre verweilte R. als Lehrer henry Danby Seymour's, welcher fich auch Schriftsteller einen Ramen fchuf († 1878), theils in London, theile auf t ichiedenen Landfigen, und lernte babei nicht nur England und Schottland, for Theile bes Continents auf Reisen tennen, sondern tnupite auch verschiedenart bleibende Berbindungen an, welche ihm fpater vielfach nutlich murben. langwieriges Leberleiden gwang R., 1831 nach Burich gurudgutehren; erft fpateren Jahren ftellte fich feine Befundheit in erfreulicher Beife ber und bem Rorper feine burch ein weife magiges Leben geforberte, bis furg bor lette Spanne hoben Breifenalters ausreichende eigenthumliche Babigt Aller Ginladungen feiner Freunde ungeachtet, nach England gurudgutebren, bl nun R. in Burich, wo er eine große, immer mehr ihn jeffelnde Thatigteit entfalten begann. Bunachft widmete er fich, theils an einer öffentlichen Schu bem technischen Inftitute, ber nachmaligen Industrieschule, theils als anteg ber Privatlehrer bem Unterrichte, und baneben nahm er bas Amt eines Actu ber naturforichenden Gefellichaft feiner Baterftadt an. Als folder gab er 18 und 1838, fowie wieder 1841 Berichterstattungen theile ber gurcherifden, the ber allgemein ichweizerischen Gefellichaft heraus und zeigte überbies 1839 : 1840 in zwei Reujahrsblattern feine Renntniffe auf naturwiffenschaftlichem biete, fpeciell auch feine Runde bes viel von ihm besuchten Sochgebirges, in Darftellung ber Betterlöcher ober Binbhohlen und Gishohlen in ben Alben in berjenigen der Karren ober Schratten in den Kallgebirgen. Die eigent

iche Gabe einer zugleich präcisen und allgemein verständlichen Mittheilung hatte aber auch in zwei kleinen anonym erschienenen Schriften: "Panorama von Jürich" (1839) und "Panorama vom Netliberg" (1840) bewiesen, sowie schon 1836 in der Schilderung eines Aussehen erregenden, nach langer Arbeit vollendeten Werkes: "Die Tieserlegung des Lungernsees im K. Unterwalden".

Mlein unterbeffen war nun burch R. auch fein eigentliches Lebenswert reichaffen: feit 1832 mar er Brafibent ber antiquarischen Gefellichaft gu Brich. R. war an einem ber letten Apriltage jenes Jahres fiber ben ausichtereichen Mordrand ber Burghölgli-Gobe, in einer ber Augengemeinden fübbillich von ber Stadt, spagieren gegangen, und ba hatte fein burch Raturbeobachtung und das Studium großer Sammlungen geschärftes Auge bemerkt, daß einige Arbeiter bei dem Fällen von Bäumen unter den auszurodenden Burgeln einen Schabel, bagu Ringe und Topifcherben berausholten. Am nachften Tage tam er mit einigen Freunden wieder an ben Blat ber teltifchen Begrabripftatte und ichuf fo ben Berein, welcher als "Gefellichaft fur vaterlandifche Alterthumer" am 1. Juni 1832, guerft aus funf Mitgliebern neben R. beftebend, n das Leben trat, aber bis Ende des Jahres rafch fich erweiterte. Die Philobogen Baiter und Sal. Bögelin (b. Aelt.), der Rumismatiker Meher-Ochsner, ber Geograph und historiker G. Meher von Knonau, der Maler R. Zeller abliten gu biefen erften Mitgliedern; einzig noch ber ale einer ber erften wiffenchaftlichen Besteiger ber hochalpen befannte Melch. Ulrich weilt von diefen Stiftern ber Bereinigung unter ben Lebenben. Schon gleich bie erften Statuten — wie das Gange, die Schöpfung des treibenden Beiftes, Reller's felbft rigen, wie flar berfelbe bon Anfang an Die Aufgabe feiner Thatfraft erfannte. Bunachft follten die Ausgrabungen auf dem Burgholgli fortgefest, Die Früchte babon gefammelt, beidrieben und befannt gemacht werden, baran bie weiteren Aufgaben fich anschließen. Gigene Nachforschungen nach den in der Schweig, befonders im Ranton Burich borhandenen Alterthumern, Aufftellung bes Befundenen in einem paffenden Locale, Abbilbung mit Befchreibung der Objecte waren bas Biel, bas gefeht war. Bon den ungefähr zwanzig Gegenftanben, welche ein lithographirtes Blatt als fünftigen Inhalt einer Zeitschrift anfündigte, hat theils R. felbit, theils die von ihm angeregte litterarische Arbeit in den mangig Banben ber "Mittheilungen ber antiquarifchen Gefellichaft", beren Bollundung R. erlebte, einen großen Theil erledigt. 1837 erichien die erfte Bublication, von R. felbit bearbeitet : "Die feltischen Grabhugel im Burgholgli und Die Braber auf der Forch", als Renjahrsblatt, und 1841 war der erfte Band ber Mittheilungen, in ber erften Galfte noch einzig Reller's Bert, abgeschloffen. Durch feinen hinreißenben Gifer - R. felbft bereifte in erfter Linie bas Land, ummelte Stoff, regte Ausgrabungen an -- entftand die Sammlung, welche er noch, ale bas neue Local auf bem Belmhaufe von dem Stadtrathe eingeräumt wurde, in einer Schachtel felbft ohne Dtube nach dem neuen Bestimmungsorte tragen tonnte, mahrend fle bis ju feinem Tobe mehrere Gale fullte. Er berftand es, nicht nur die beimischen Beborben fur feine Schopfung ju intereffiren, fonbern auch im Publicum Berftanbnig ju erweden, gang befonbers aber ferner, theils fur bie nun immer häufiger werdenden Gigungen, theils fur die miffenfcaftlichen Bublicationen, Die an ben boberen Lebranftalten Burichs thatigen, bon außen her berufenen Rrafte ju gewinnen: Ettmuller, Mommfen, Lubte, Burfian, Rintel, Benndorf haben nacheinander ju ben Mittheilungen beigestenert, Mommien insbesondere ben gangen gehnten Band, Die "Inscriptiones confoederationis helveticae latinae", 1854, edirt. Durch ben Ruf Reller's -1847 ernannte ihn die Buricher Sochschule jum Chrendoctor - muchjen rafch bie Berbindungen ber Gesellichaft nach außen bin, und Ehren aller Art tamen Begi's (Bb. XI. G. 282 u. 283) für bie Illuftration ju Gulfe tam. gludlich aber gestalteten fich ferner die Früchte ber Forschungen ber Bei und ihres Prafidenten auf mittelalterlichem Gebiete; lange Beit lentte Aufmertfamteit für bie Sammlungen, welchen bie Stude ber ehemaliger fammer der Stadtbibliothet einverleibt wurden, ju welchen viele Urfund Siegelfammlung famen, für bie Zeichnungsbucher, bie Publicationen felbft, Gebiet ber mittleren Beit im bollften Umfange, und es war ju bedaue er in fpateren Jahren nicht ohne eine gewiffe Ginfeitigfeit von diefen fich abwandte, welche erft Rahn von Bb. XVII der Mittheilungen ar ftarter reprafentirte. R. hatte 1841 bie Architettur bes Brogmunftere i beschrieben, 1843 die treffliche Monographie über die Infeln Ufen Bugelau im Burichfee veröffentlicht; bann tamen feine Editionen bon v. Bonftetten's Descriptio Helvetiae und von Effehart's IV. Benedicti mensas (vgl. Bb. III. S. 135, Bb. V. S. 793), biejenige bes Metr bon Reichenau, von Bilbern und Schriftzugen in irifchen Manuftripte 1849 folgten bie Beschreibung von Alt- und Reu-Rapperswil, 1856 und intereffanten Studien über Die Saracenen in ber Schweig, Die eingehe fchreibung ber Domfirche von Cur, anderer fleinerer Arbeiten nicht gu (nur noch ber Separatpublifation von 1844, bes meifterhaft erflärten F bes St. Galler Rlofterplanes von 820, fei Erwähnung gethan). Aber a mar R. Die Geele einer Menge weiterer Publicationen ber Gefellichaft. Freund, den Bermalter der numismatischen Abtheilung der Sammi Meher-Ochoner, veranlagte er nicht nur zu hier einschlägigen Arbeiten, quich ju ber mit Ettmuller unternommenen Bearbeitung ber Ortsna Rantons Burich, auf Grund eines großen, burch ausgebreitete Corre gesammelten, auch auf die Flurnamen fich erftredenden Dateriales; ein treuer Behülfe, G. Schultheß, bearbeitete Die Stabte- und Landesfiegel ber Rantone; Ettmuller hatte Burichs altefte beutsche Jahrbucher, eidge Schlachtlieder, Sadloub's Gedichte ju ediren, überhaupt Die germaniftife gu reprafentiren; Georg von Bbg unternahm die Geschichte ber Abtei Burid

Melellichaft in das Leben getreten. — Allein erft in den Winter 1853 1854 fallt bie Entbedung, welche R. im eigentlichen Ginne feinen berühmten nen gab. "Schon mehrere Jahre hatte er" — fo erzählt er felbst — "zu Aneborf am Burichfee ber Ausbaggerung eines fleinen Safens, einer "Sabe", beiohnt und bie Runde nach Saufe gebracht, daß er die Refte einer uralten Gerberei ittelbar am Ufer des Sees aufgefunden habe; allein erft bei bem nieberen Waffer-21853 auf 1854, als zu Obermeilen eine Menge Refte von Seewohnungen, benen n Ramen "Bjahlbauten" gab, ju Tage traten, begann die von vielen Forschern igs bezweifelte Richtigfeit ber Unnahme folder Rieberlaffungen fefte Geftalt gu imen. Da balb nachher auch am Bielerfee biefelbe Ericheinung beobachtet en war, bereifte er alle bisher bermutheten ober befannt geworbenen Geenen und publicirte bann feinen erften Bericht, der überall großes Auffehen e und in alle neueren Sprachen überfest wurde". Jener erfte Bericht war in Bb. IX erichienen und ihm folgten, fast fammtlich aus Reller's Feber, 879 noch fieben weitere nach, von benen ber lette auch von Grabungen ttelbar por Burich fprechen konnte, und daran hatten fich noch weitere Forgen von Rutimeger und Beer, über Thier- und Pflangenrefte, in ben Ditngen angeschloffen. Reller's Freund John Coward Lee hatte ferner ichon beffen Studien in einem größeren Berte: The lake dwellings of Switzerand other parts of Europe by Dr. F. K. jufammengefaßt. Es verftand on felbft, bag nun die Sammlungen ber Gefellichaft für Pfahlbauten gu ber reichstausgeftatteten Dufeen fich erhoben, nicht jum wenigsten aus ben ftatten ber Station Robenhaufen am Bjäffiterfee (R. Burich), wo ber inente Landwirth Deffitommer unter Reller's Anleitung fich ber Arbeit bin-Doch ruhten neben ben Pfahlbautenftudien die anderen Forichungen feineswegs. teltischen Untersuchungen fanden 1847 besonders in ben "Allgemeinen Beingen über bie Beidengraber in ber Schweig" (Bb. III, wo auch "Belbe Beibengraber und Tobtenhugel"), hernach in ben "Reltischen Beften bei fhausen" (Bd. VII) ihre Fortsetzung, und 1868 und 1870 ließ R. noch petifche Denkmaler I und II, Refugien und Schalenfteine" folgen. Bang bers führte er die Untersuchungen über die römischen Alterthumer fort, und Romifchen Anfiedlungen in der Oftschweig" in zwei Abtheilungen (Bb. XII V), Die "Statiftit ber romischen Anfiedlungen in der Oftschweig" (Bb. XV), und 1864, gahlen geradegu ju den beften Leiftungen, welche R., gang auch auf eigenen Nachjuchungen fußend, geschaffen hat. Mit Meyer-Ochsner gu-, ber hinwieder auf feines Freundes Anregung in Bb. VII die Befchichte I. und XXI. Legion, in Bb. XIII Die romifchen Alpenftragen ber Schweig, in Bb. XV bie in ber Schweis gefundenen gallifchen Mungen geschilbert ebirte er 1865 einen erften Rachtrag ju ben Mommjen'ichen Inscriptiones. ebem ichloffen fich auch ba wieder Arbeiten anderer von R. unterftugter Forscher ie Gefellichaft an, bon Rochat über Dberbon, bon D. Jahn über Bindoniffa, Burfian über Aventicum, von 3. 3. Müller, der feit 1871 als Actuar der icait feine Dienfte widmete († 1878), über Rhon. Auch die "Alamannischen naler in ber Schweig", bon B. Meger bon Knonau, 1873 und 1876, waren bon R. angeregte Arbeit. Seit 1874 intereffirte fich R. noch febr lebhaft, fich felbst zwar litterarisch zu bethätigen, wohl aber als vielberathener Kenner, e Sohlenfunde, benen in Bb. XVIII und XIX mehrere Abhandlungen geet wurden, und die prahistorischen Untersuchungen überhaupt. Als Gesammtichaft über die Ergebniffe bon vier Jahrzehnten raftlofer Arbeit tonnte die mit vorzäglichem knapp instructivem Texte begleitete archaologische ber Oftichweis angesehen werben. Endlich hatte R. mit archaologischen In jeglicher Art 1855 bis 1868 ben mit Meyer-Ochsner und G. von Bos

gegrundeten "Ungeiger für ichweigerische Geschichte und Alterthumstunde barauf von 1868 an Jahre hindurch die "Berichte ber antiquarifden ichaft" und den 1869 daraus erwachsenen "Anzeiger für schweizerische Alter tunde" als Sauptredactor geffihrt, bis 1879 Rahn bie Leitung bie ganes ber Befellichaft übernahm. - R. hatte gwar icon 1871 unter ichutternden Gindrude bes ploglichen Todes feines treuen Befahrten S. Degerdie Leitung der Gefellschaft nach außen, insbesondere diejenige ber regelmäßiger fchaftlichen Sigungen, bon benen er fich mehr und mehr gurudgog, bem 1866 tenen Actuar, G. Meyer von Anonau, übergeben : aber als " Chrenprafibent" als Reprafentant bei ben Sammlungen ber Befellichaft, beren eigentlicher puntt auch fortan, und bis in bie letten Wochen bor feinem Tobe t Arbeitszimmer ber Gefellicaft auf bem Belmbaufe, mo ber Conferbator Bublin ihm fachtunbig gur Seite fand, Die Statte feiner unberminberten feit. Sier wurde er, als ber ehrwürdige Forberer ber archaologischen Bif bon gablreichen Freunden und Correfpondenten, Pflegern der antiquarifc bien aus allen Ländern, jumal in ber fommerlichen Reifezeit befucht. lebte er in voller Ruftigfeit die Bollenbung bes achten Jahrzehnts und babei burch Festschriften und Begrugungen, jo auch burch die Ernennung ju gliebe ber Berliner Atabemie, geehrt. - R. war eine burch und burch o Berfonlichfeit, arbeiteluftig und thatfraftig, geiftig ungeschwächt bis jum Athemauge, nicht ohne Sarten, aber babei bon feinem Sumor. Ge frei bağ man 1880 ihm bie von Jat. Bachtold verftanbnigvoll angeordnete dronit ber antiquarifchen Gefellichaft" als Festgabe barbrachte, naml Sammlung ber gangen jumeift icherzhaften Reimlitteratur, welche Ettmul Unbere nach ihm fur bie Berchtolostagsmable borbrachten, wann ber Befellichaft ihrem Prafibenten geschenfte, beffen Arbeiten illuftrirende Botal und in welcher ein ganger Sagenfreis um R. gelegt war. Gin eigent icharfer Blid, ber ihn auch auf neu fich eröffnenben Gebieten fogleich fich finden ließ, eine geschidte band, ber es gelang, die Bruchftude auch legenften Beiten gu fammeln und gufammengufugen, eine tare und Musbrudsweife, Die feine Schriften ju Duftern beschreibenber Litteratur und dabei eine Bielfeitigteit erften Ranges haben R. zu einem leitenben auf bem Bebiete feiner Biffenichaft gemacht. Aber auch fein Meugere fruh weiß geworbene bichte Saar, Die ftarten Brauen, Die leuchtenben bie ausbrudevollen Buge, gaben feiner gangen fonft fo fchlichten Erfcheinung völlig Eigenartiges, fo daß es für Th. Bifcher nahe lag, als er eine Pi geschichte einer Dichtung einflocht, gerabe R. jum Reprajentanten ber 2 bes Alters in burchfichtiger Daste auszumählen-

Bgl. Dentschrift zur fünfzigjährigen Stiftungsseier ber antiquarisch sellschaft in Burich, 1882: I. Lebensabrif bes Stifters ber Gesellschaft Dr von G. Meber von Knonau; II. Geschichte der Gesellschaft für vaterle Alterthümer in Zürich. Bon G. Finsler. Weber von Knon

Reller: Franz Xaver R., Schultheiß von Luzern, geb. 1772, 12. September 1816. Aus einem Geschlecht des Luzerner Patriciats stan das im 17. Jahrhundert zu höherem Ansehen gelangt war, 1762 zum Male einen Schultheißen gestellt hatte, war A. schon vor 1798 einer sen präsentanten der Luzerner Aristokratie, welche von Ideen der 1789 in reich eingetretenen Umwandlungen erfüllt waren und, obschon selbst Kathsmit — K. seit 1795 —, sich gewillt zeigten, den Forderungen der Landesangel entgegenzukommen und durch Abänderungen der Versassung den drohenden abzuwenden. K. brachte im Januar 1798 den Antrag ein, eine bes

umiffion zu bestellen, in welche er felbst eintrat, und am 31. abdicirte die Megierung und feste ihre Berrichtungen neben ben einberufenen Bolts-Mentanten nur noch provisorisch fort. Doch bis jum Marz war biefe cantonale Angung durch die von der frangofischen Invasion der Eidgenoffenschaft gehte helvetische Revolution und die aufgenöthigte neue Einheitsverfaffung fiber-Musbrudlich nannte aber ber commanbirende General Schauenburg unter enigen Mitgliedern der alten Regierung, welche wegen ihrer Anhanglichkeit de Grundfage von Freiheit und Bleichheit von der gegen ihre fruberen gen ausgesprochenen Acht ausgeschloffen werben follten, auch R. Bleich n Freunden, dem helvetischen Juftig = und Bolizeiminifter Frang Bernhard er, bem Lugerner Regierungoftatthalter Binceng Ruttimann (f. b. Art.), e er, obichon er anfangs jum mindeften weniger hervortrat, ju Functionen imgestalteten Staatswesens herangezogen. 1801 hatte er als Regierungsalter in ber Phase bes Berjaffungsentwurjes von Malmaifon die lugernerifche onstagjagung bom 1. Auguft zu eröffnen. Aber als nun bie foberaliftifche iffung im October 1801 burch ben Staateftreich in Bern jum Siege tam, R. als Unitarier bas Statthalteramt nieber, um es erft im April 1802 ber abermaligen Wendung wieder ju übernehmen. Bei ber foberaliftifchen bung ber inneren Schweis unter Reding (f. b. Art.) fuchte R. ben Ann im Juli und Anguft umfonft in feiner Stellung als helvetifcher Rengscommiffar entgegenzuwirten; um fo energischer hielt er Lugern felbft bei elvetischen Ordnung fest, auch als am 22. September unter Anführung des ren Sauptmanns in fpanischen Diensten, Schilliger, eine Ueberrumpelung Stadt durchgeführt und die heftigfte Preffion auf &. verfucht murbe. Rur Protest trat er jurud und blieb trot feiner gegnerischen Gefinnung, wegen Burchtlofigfeit respectirt, unangesochten in Lugern. Ale bann burch Rapp's wention im Auftrage Bonaparte's im October die helvetische Regierung nals hergestellt wurde, wagte es R., während noch foberaliftische Truppen agern lagen, am 22. Die Functionen eines Statthalters offen bon neuem mehmen, mußte fich bann aber allerdings bis jum 27., bem Tage ber blung bes foberaliftischen Centralausschuffes, gebulben, ebe er bie gefammte altung wieber auf ben helvetischen Gug einrichten tonnte. Es berftanb bon felbft, daß R. ale erfter Reprafentant bon Lugern burch bie onstagfahung jur Confulta nach Paris abgeordnet wurde und ba die rifche Auffaffung vertrat. Auf Grund ber von bem Bermittler neugeien Berfaffung wurde R. 1803 in die Lugerner Regierungscommiffion als lied erwählt. hernach bagegen lehnte er bei ben befinitiven Wahlen ber Mutoritat die Bahl in den fleinen Rath ab, mit feinem Ginfluffe auf ben n Rath fich begnugend; außerbem war er Brafident bes ftabtischen Gemeinde-8 und Biceprafibent bes Appellationsgerichtes. Befonbers 1807 trat er im n Rathe bem ichon vorher unter feinem Biderfpruche aufgestellten Befebe nals entgegen, welches, um die großen Forderungen bes frangofischen Raifers Truppenmannichaft leichter ju befriedigen, gewiffe Berfonen Fehlbarer eine "swedmäßige Subordination" ftellte, mittelft Dienftleiftungen, und auch außer bem Ranton, eben jur Fillung ber Reihen ber 16 000 Mann Mis nun aber mit den Rieberlagen Rapoleons auch fein Wert, Die ationsberfaffung der Schweig, ins Banten gerieth und mit der Benbe ber e 1813 und 1814 vorzüglich in den früheren Patriciateftabten ber Schweig rudlaufigen Bewegungen begannen, erflarte jur leberrafchung Bieler, R. fchon am 19. Januar im großen Rathe an ber Spite einer einftweilen in ber Minoritat ftebenben Partei, bag bie neu zu gebenbe cantonale Berg fich der alten Ordnung der Dinge annähern muffe, und er trat geradezu die Spige der Reaction in Luzern. Nachdem am 16. Februar unter

Rübrung bes Schultheißen felbit - Rüttimann mar gleich R. ein Ander worden, als er 1798 gewesen - ber Staatsftreich gegen die mediationege Berfaffung bollführt worden mar, traten beibe, Ruttimann und R., ale beigen an bie Spige ber neuen am 23. Februar beftellten Regierung "Schultheiß, Rath und hundert ber Stadt und Republit Lugern", unte ichiebener Burudichiebung ber Reprafentation ber Lanbichaft, boch fo, bag be Batriciat nicht in feiner gangen Musschließlichfeit neu erwachte, fonbern eine Berrichaft ber Stadtburgerichaft überhaupt erfest murbe. Rach einer zwar blieb R. auch jest feft, in jener fchon bon der alten patricifche gierung in vielen Fallen - fo im fogenannten Ubligenschwiler Sanbel 17 1727, gegen den papftlichen Runtius - bewiesenen forgfamen Bahrur Rechte des Staates gegenüber ber Rirche. Als ber Rlerus im Juni 181 Dent - und Bittichrift gur Berftellung ber Immunitat und anderer @ fame einreichte, blieb R., obichon mit Deputationen befturmt, entichieb bag über feiner Erflarung, es werbe, fo lange er Schultheiß fei, nie etwo ber Sache merben, die gange Angelegenheit liegen blieb. Ebenfo fette er, als Ruttimann, der Frage wegen der Lostrennung vom Bisthum Co (f. b. Art. Gölblin, Bb. IX S. 336 und 337) feinen Widerstand entgege ichon er ba nicht burchbrang; boch mar er bem neugeschaffenen Provisoriu geneigt und nahm möglichft geringen Antheil an ber gefammten Sache. ftarb R. gang ploglich in einer nie völlig aufgeflarten Beife am 12. Gep 1816. Auf bem Wege nach feinem reugabwarts gelegenen Banbhaufe halb der Stadt icheint er in duntler regnerischer Racht, mahrend er, fein Tochter bor ihm, bie andere hinter ihm, nach Saufe ging, bom Bfabe bart baranftogenben Blug burch einen Rehltritt gefturgt ju fein. E 15. September, drei Tage fpater, wurde die Leiche ba gefunden, wo jest Gifenbahnbrude ein großes eifernes Rreug auf einem Granitblode Die Gte zeichnet. R. war ein, besonders auch in hiftorischen Dingen, wohl unterri babei für Erziehungefragen lebhaft fich intereffirender Dann, als Bolititer entschieden, ein "Eisentopf". Ueber bie bebentliche nachwirtung, welche Todesfall burch ben großen Untersuchungsprozeg vom September 1825 Lugern nach fich jog, ift schon in Bb. I S. 410 und Bb. VI S. 355 bir gewefen.

Bgl. Kafimir Pfpffer, Geschichte ber Stadt und des Kantons I wo Bieles aus Keller's eigenen hinterlassenen Aufzeichnungen geschöpft Meper von Knon

Keller: Friedrich Ludwig K. vom Steinbod. Als Rechtsge und Rechtslehrer nahm K. sortwährend, zuerst in Zürich und später in und Berlin unter ben Romanisten unseres Jahrhunderts eine hervorn Stellung ein. Sein politisches Leben bewegte sich in der Schweiz u Breußen in verschiedener Richtung, bewies aber in beiden Ländern seine wöhnliche Begabung. K. stammte aus einem der ältesten Zürchergeschl das schon zu Ansang des 13. Jahrhunderts das Stadtbürgerrecht en hatte\*). Sein Bater war ein sehr wohlhabender Mann, der von seinen lebte und ein Landgut in Goldbach am Zürichsee nahe der Stadt besaß. Geburt sällt in die Zeit der helvetischen Revolution, welche die Herrschofouveränen Stadt über das Land beseitigt, die Selbständigkeit der Kanton

<sup>\*)</sup> Die Keller hatten ihren Namen von dem Relleramte der Propstei Großmüdem nahen Dorfe Schwamendingen. Im 15. Jahrhundert hielten die R. zu be reichischen Partei in Jürich und wurden dafür 1487 durch einen Abels- und Warvon Kaiser Maximilian belohnt.

und die gange Schweig in eine einheitliche Demofratie umgeftaltet Er wurde am 17. Octbr. 1799 in Burich geboren, einige Wochen nach ege ber Frangofen unter Maffena über die Ruffen bei Burich und ein ochen bor bem 18. Brumaire, an bem ber General Bonaparte ben gefetn Rorper auseinander jagte. Alls Knabe hatte er bas rafche Bachses Rapoleonischen Raiferreiches und ben Zusammenfturg beffelben gefeben. viffenschaftliche Ausbildung fiel in die ruhige Restaurationsepoche, welche firmen ber Revolution gefolgt war. Die gelehrte Schule Rurichs, bem renftifte jum Großmunfter jugeborig und ju Ehren bes Raifers Rarls gen Carolinum genannt, war nur infoweit eine Sochichule, als fie bie jaftliche Beranbilbung ber reformirten Geiftlichen bollftandig beforgte, ben nden der Jurisprudenz aber und der Medicin zugleich als Borfchule foweit fie einer allgemeinen Borbildung in ben humanen Wiffenschaften, ibere in den altklaffischen Sprachen bedurften. Fur Juriften gab es nur ein neu gegrundetes "politijches Inftitut", bas ziemlich burftig befest Der junge R. hatte fich fruhzeitig für den Staatsbienft entschieden Die en waren bamals für einen Stadtburger aus einer wohlhabenben und nen Familie fehr gunftig. Er tonnte auf balbige Anstellung und raiches ficher rechnen und hatte eine icone und freie Birtfamteit por fich. waren auch bie oberften Stellen nur fehr burftig befolbet, aber biefen erfehte er leicht burch eigenes Bermögen. In ben Jahren 1819 bis fubirte er auf ben Univerfitaten Berlin und Gottingen jugleich mit Jugendfreunden, unter benen Georg Finsler, fein fpaterer Rachfolger in mte eines Obergerichtsprafidenten, ihm an Beift und Gifer für bie viffenschaft am nachften tam. Dit Borliebe und mit großer Energie gab borgugeweife bem Stubium bes alten Romerrechtes bin. Insbesondere avigny auf feine Studien und auf feine wiffenschaftliche Bildung einen en und nachhaltigen Ginflug aus. Er jog auch die perfonliche Aufmertbes berühmten Romanisten auf fich, ber zugleich als bas Saupt ber ben Rechtsichule geehrt warb. In Gottingen erlangte R. im 3. 1822 ctorwarde. Seine Inauguraldiffertation "Commentatio ad 1. 32 p. peculio" erregte burch bie feltene Bediegenheit feiner Untersuchung und fwarbigen Schariblid, mit bem er aus einer fleinen, wenig beachteten enftelle mit Gulje bes wieder gefundenen Bajus die bisher duntle Ratur ulientlage und überhaupt ber actiones adjectitiae qualitatis aufstellte und mals noch unbefannte Unwendung der flaffischen Formular-Jurisprudeng ner entbedte, ein verbientes Auffeben. Der erfte Reim feiner bedeutenben den Leiftungen murbe bamals ichon für Renneraugen fichtbar. Rach argen Aufenthalte in Paris, ber ihm wenig Fruchte brachte - er nannte benpater eine partie de plaisir manquée und warnte jüngere Freunde vor ahneaumerei in der großen, leichtlebigen Hauptstadt — tehrte der junge Doctor der in feine Beimath gurud. Dit bem bollen Ernfte, ber nur einer ftarfen Rraft eigen ift, wendete er fich hier ber juriftischen Praris und Wiffen-1, in beren Berbinbung er fur beibe bas Beil, in beren Trennung er g das Berberbnig beider erfannte. Die einheimischen Berhaltniffe es ihm möglich, gleichzeitig eine öffentliche Birffamteit als Lehrer ber ubeng und als praktischer Richter zu erwerben. Die Universität Burich bamale noch nicht. Rur bas politische Inftitut forgte einigermagen Ausbildung ber fünftigen Juriften und Staatsmanner. An biefer Unirbe R. 1825 eine Professur fur romisches Recht übertragen. Im Allfolgte R. jumeift bem Borbilbe feines gefeierten Meifters bon Sabigny, r romische Rechtsgeschichte, Institutionen und Pandelten vortrug. Aber 572 Reffer.

in einer fehr mefentlichen Begiehung faßte er bon Anfang an bie Aufgabe eines Defeffors des römischen Rechtes anders auf, als es auf den deutschen Universitäten ver Alters her geschah und heute noch geubt wird. Es fiel ihm nicht ein , Dar römische Recht, welches freilich in ber Schweiz niemals die Geltung eines gemeinen und fubfibiaren Rechtes erlangt hatte, wie ein heute noch geltenbes Red und bas Corpus juris Juftinians als ein Gefehouch mit Autorität für be Gegenwart aufzufaffen. Go begeistert er für bas Studium bes romifchen Rechm war, fo unnaturlich fam ihm biefe Behandlung vor, welche auf ber thoridten Einbildung fowohl von einer Fortbauer bes romifchen Raiferreiches als bon ba ewigen Wahrheit des romischen Rechtes als einer ratio scripta bernhte. Er in ben Sauptwerth bes romifchen Rechtes in feiner wiffenschaftlichen, nicht in feiner praftischen Bebeutung. Bon ben flaffischen romischen Juriften follte ber moderne Jurift ju juriftischem Denten angeleitet werben. Deshalb wenbete n ben Bandelten und ben übrigen Fragmenten aus ber flaffischen Beriobe bie bolle Aufmertfamteit gu, und fummerte fich um die taiferlichen Conftitutionen be Cober und um die Novellen nur fo viel, als es unerläglich mar, ein Bild bon ber fpateren Geschichte bes römischen Rechtes zu geben. Geine Schaler lernten unter feiner Leitung ben Gebantengang ber großen romifchen Buriften nachbenfen. Dit Borliebe interpretirte er, wie bor Jahrhunderten Cujacius, insbesondere bie fchwierigen Stellen aus ben Schriften bes wortfargen Papinianus und legte fe ben reichen Rern blos, ber in beffen Refponjen gu finden mar. Aehnlich mie die Römer, hatte R. wenig Sinn und Reigung zu allgemeinen Abstractionen, aber um fo mehr Beichid und icharffinniges Urtheil fur Die juriftifche Berglie berung und Beftimmung tonfreter Streitfalle. Diefe Eigenschaft bemabrte n auch in feinem Urtheile als Richter. Seine Erwägungen (Enticheidungsgrunde) maren immer furg, flar und entichieben. Er traf meiftens ben Ragel auf ben Ropf. Das römische Recht, wie es jur Beit der romischen Inriften gelebt batte, nicht wie es die neueren Juriften als fogenanntes gemeines Recht migverftanden. war der Gegenstand seiner Forschung. In diesem Beifte erklärte er auch die Inftitutionen bes Bajus, beffen Actionenrecht vorzuglich feinen Scharffinn geigtt und feinem innerlichen Behagen an den froftallharten und froftallhellen Bildungen der pratorifchen Formeln jufagte. Ebenfo hielt er Borlefungen über bit Schriften Cicero's, welche fur die Renntnig bes antiten Romerrechtes gur Bell ber Republit fo febr lehrreich find. Seine beften ichriftftellerifchen Berte find alle aus Diefer Richtung feiner Studien erwachfen. Buerft bas Buch über "Litisconteftation und Urtheil nach flaffischem romischen Recht", Burich 1827, welches in Diefen Dingen eine neue Bahn eröffnet und feinem Berfaffer unter ben neueren Romanifen einen ehrenvollen Plat gefichert hat. Sodann die "Semestrium ad C. Tullium Ciceronem libri sex" (Burich 1841-1851). Das in lateinischer Sprache verfaßte Wert war auf die flaffisch gebildete Gelehrtenwelt ber heutigen Gulturbolfer berechnet, murbe aber wie heute überhaupt lateinisch geschriebene neuen Berte, febr wenig gelefen. Den Philologen mochte es ju juriftifch, ben Imiften gu philologifch und ben Deiften ju gelehrt ericheinen. Rur die grundlichften und fleifigften Freunde ber flaffischen Jurisprudeng tanuten und ichatten bie Arbeit. Endlich bas Buch über ben "Romifchen Civilproceft und bie Actionen, in fummarifder Darftellung jum Gebrauche bei Borlejungen", querft Leibzig 1852. Diefes fleine aber gebantenreiche und elegante Bert ift bie reiffte Frucht feiner Studien über flaffifches romifches Recht. Die Brundlage beffelben mar in Burich bereitet worden, in Berlin erhielt es feine Bollendung. Ber nur Dieje Schriften Reller's oberflächlich tennt, mag leicht ju bem Brethume verleitet werben, R. habe ju jenen antiquarifchen Gelehrten gehort, Die fich aus bem Leben ber Gegenwart in ihre Studierftube hinweg flüchten und nur unter

n Buchern und in Berehrung ber Dentmale aus fruberen Jahrhunderten fich nifch fühlen. Gin guter Lefer auch diefer gelehrten Bucher wird aber bald ierten, bag im Gegentheile ber flare Blid in bas wirkliche Bolfsleben ihm auch Berfiandnig bes Alterthums aufgeschloffen hat und bag er hinwieder ans Studium des antifen Rechtes für die miffenschaftliche Behandlung des beuen Rechtes Bewinn gu giehen berftanben hat. Sogar ein bebenflich-realiftischer feiner Birthichaft, ber ihm vielen Tabel und Sag jugog, bing vielleicht ber in ber romischen Schule ausgebildeten Reigung gusammen, Die harten swingenden Rechteformen egoiftifch auszunugen. In Gelbfachen mar er genau und gewandt. Aber man warf ihm nicht ohne Grund por, daß er eilen feine Schuldner burch Rechtscautelen ftrenger binde und unter Umiben harter brude als billig fei. R. ward balb nach feiner Beimkehr als talied in bas Amtsgericht des bamaligen Oberamtes Burich, des Civil- und raigerichts erfter Inftang aufgenommen. Diefes Gericht, in welchem R. mit Deramtmann, bem Brafibenten von Meig, bem Amterichter Ulrich und Finsler, bem ftimmberechtigten Schreiber bes Berichtes, gufammenwirfte, wurde ben zwanziger Jahren ber Sauptfit einer neuen, wiffenschaftlichen Richtung. bewußte Rlarheit und Grundfaglichkeit, Die bas Amtsgericht in ber Durchrung ber Processe und in feinen mit Erwägungen versebenen Urtheilen an ben legte und die Energie, mit der es die richterliche Gelbftandigfeit auch ber gierung und bem Obergerichte gegenüber mahrte, machte damals in ber fleinen publit großes Auffehen und erlitt auch manche Anjechtung. Es wurde viel r die Anmagung der jungen Juriften geflagt. R. vertheidigte fich und feine eunde in der Brojchftre: "Die neuen Theorien in der Burcherischen Rechtsege" (Burich 1828) und fchlug die Gegner. In Diefer Schrift fprach er fich r fein Berhaltniß jum romifchen Rechte beutlich aus: "Wir ftubiren bas nifche Recht nur in der Abficht, uns die Beife der romischen Juriften gu rten, wir wollen von ihnen blos lernen, unfer Recht ebenso geschickt zu er-men und anzuwenden, wie ihnen bas mit bem ihrigen gelungen ift. Jedem jenichaftlichen Manne aber ift es ebenfo begreiflich, bag man romifches Recht n 3wed ber formellen Bilbung bes Berftandes ftubiren fonne, wie er einfieht, beim Studium romischer und griechischer Sprache die allgemeine formelle lbung im Bangen Sauptzwed ift: und fo lacherlich man es finden wurde, jemand aus dem letteren ben Berbacht ichopfen wollte, man gehe damit , in unferm guten Burich die Leute lateinisch ober griechisch reben gu den, gerade fo verfehrt ift ber Schluß: "Weil man romifches Recht ne und liebe, fo ftrebe man banach, baffelbe auf Roften bes Burcherischen einubren." Das bestrittene Beburinig eines Juriftenftandes rechtfertigte er mit, daß auch im Staate bas Princip ber Arbeitstheilung gelte, und nur wenige befähigt feien, alle 3meige ber Staatsverwaltung überhaupt gu überauen und zu pflegen, für die Meiften, damit fie Tüchtiges leiften, die Bemintung auf ein besonderes Fach nothwendig fei. Ihn erfreute diefer rfungetreis, und er fand benfelben ichoner und fruchtbarer als irgendwo einen ilichen in Deutschland. Er fchrieb barüber an feinen Schuler Bluntichli, ben er Burich ju gewinnen fuchte: "Bir ichopfen unmittelbar aus ber Quelle, grend Andere burch gelehrten Stoff erdrudt find, wir tonnen unferem Rechts-Berichtswefen auf Jahrhunderte bin gute Bilbung geben, mahrend bere ihre besten Gebanten an ber schiefen Richtung, welche schon unabanderba ift, Scheitern feben: wir find icon burch unfere Staatseinrichtung barhingewiesen, theoretische Forichung und praftische Anwendung ihrer Resultate einander ju verbinden, mahrend anderswo der Praftifer von feinen Umishaften erbrückt wird und dem Theoretifer eine erfreuliche Pracis nicht offen 574 Reffer.

fteht." R. fing nun an, fich ernftlich mit ber miffenschaftlichen Bearbeitu gurcherifchen Bribatrechtes zu beschäftigen. Gin privatrechtliches Wefelbi es damals nicht: Die Sagungen bes Stadt- und Landrechtes von 1716 jum Theil veraltet und jum großen Theile ludenhaft. Gie entiprad modernen Rechtsbedürfniffe langft nicht mehr. Gine rechtswiffenschaftlich ratur gab es auch nicht. Das eibgenöffifche Stabt- und Landrecht von 1746 genügte nicht mehr ben wiffenschaftlichen Anforderungen bes 1 hunderts. R. ichopfte feine Rechtstunde aus bem Rechtsleben bes Boll bem ficheren Blide eines geborenen und bem genten Berftanbe eines ichulten Juriften. Er verftand die hiftorifche Schule feines Lehrers ber er jugehörte, vorzugsweise als Auffaffung bes geworbenen und Privatleben fich offenbarenden nationalen Gewohnheitsrechtes. R. hat politischen Inftitute und fpater an ber Univerfitat Burich auch Bor über Burcherisches Recht gehalten. Gin fustematisches Wert barüber hat veröffentlicht. Er betrachtete biefe Borlefungen felber nur als eine L und als erften Berfuch, ben noch roben Stoff miffenichaftlich ju ordnen geftalten. Es fehlten ihm bamals noch bie rechtsgeschichtlichen Renntn in ber Geschichte bes eigentlich beutschen Rechtes, im Unterschiebe bon be ichen, war er nicht fo bewandert, wie es fur die Bearbeitung des wefen deutschrechtlicher Grundlage beruhenden beutsch-ichweizerischen Rechtes un war. Aber wenn man biefe Mangel abrechnet, fo hat er in ber erft ftellung bes Burcherischen Rechtes traft feines eminenten juriftifchen Gin wunderungswürdiges geleiftet, und einen nachwirkenden Impuls geg Die rechtswiffenschaftlichen Arbeiten feiner Rachfolger. 3hm gebuhrt ber der erfte Begrunder einer wiffenschaftlichen ichweizerifchen Jurisprudeng fowohl mit Bezug auf die Ertenntnig bes Rechtes als mit Bezug auf b habung des Rechtes. Die Wiffenichaft übte überhaupt auf Reller's Leb bar eine reinigende und veredelnde Macht aus. Indem er sich den wiff lichen Studien hingab, trat die ideale Seite seiner Ratur in hellem hervor. Der Schmut bes täglichen Lebens und bie Fleden ber eigenen ichaften murben wie in einem frifchen Babe abgewaschen. Da war er im befangen, beiter, frei, nach Bahrheit ringenb. Er tannte ben haglich nicht, und nicht die Autoreneitelfeit, nicht einmal die pedantische Rech welche fo viele Gelehrte entftellt. Jeder Fortschritt, den Andere in fein freise machten, war für ihn eine Frende, und er war ftets bereit, eb Studien Anderer gu forbern, wie die Refultate frember Forfchung willie nehmen. Bon ganger Seele liebte er die Babrheit. Sobald er bas liche Alter erreicht hatte, im 3. 1829 wurde er von feiner Bunft in den Rath ber fogenannten 3meihundert ber Republit gemablt, welcher b gebende Gewalt ausubte. Mit feinen Freunden Melchior Birgel, & Deper und Ludwig Beg arbeitete er bier mit Erfolg baran, bem große ber aus 212 theils von ben Stabt= und Landgunften gemahlten, theils und dem fleinen Rathe cooptirten Mitgliedern, größtentheils Stadtbur ftand, eine felbftanbige Stellung gegenüber ber Regierung, bem foge fleinen Rath von 25 Mitgliedern, zwei Burgermeifter an der Spipe, freiere Bewegung ju berichaffen. Die Regierung war im Gangen wohl aber unwiffenschaftlich, angftlich und reformichen. Die Burgermeifter alljährlich im Umte wechselten, von Reinhard und von Bug, hatten bie im Jahre 1814 von einer heftigen Reaftion gerettet und auch bei wartigen Diplomatie perfonliche Sochachtung erworben. Aber Die ga ftaurationsperiode hatte fich unfruchtbar erwiefen und die Regierung b Schritt mit den Bedürfniffen bes Lebens und mit den Ibeen ber Be

Dit in ber Stadt war in ber letten Zeit erschüttert worden und fant in demn Berhaltniffe, in welchem die hoffnungen auf die junge Schule fich erm. 68 entftand fo eine liberale Bartei im großen Rathe, Die auch innerber Regierung in dem Staatsrath Ufteri einen Gonner fand. Die Ginfuhber Preffreiheit mar ein Sieg biefer Bartei. Der Fortgang biefer matorifchen Bewegung wurde nur burch bie frangofifche Julirevolution bon unterbrochen. Run wurden auch die Maffen aufgeregt; Die gange Berng ber Reftauration murbe in Frage gestellt, eine neue Berfaffung geforbert, e die Bolfsfreiheit entschiedener schutze und fordere, dem Lande Gleichhtigung mit ber Stadt verichaffe und zeitgemäße burchgreifende Berbefferungen hre. Bahrend biefer Rampfe von 1830 benahm fich die Regierung ichwach unficher, fie hatte es verfaumt, rechtzeitig bie unerläßliche Reform ju vollund verlor nun in der Revolution allen Salt und alle Autorität. Eber fie noch geneigt, mit ben "Bauern" fich ju vertragen, als mit ben "Been", da jene vornehmlich bas Reprafentationsverhaltnig ju Gunften ber fcat anbern wollten, mabrend biefe nun eine burchgreifende Berbefferung der Rechtszuffande überhaupt und ber Politit anftrebte. Bergeblich prote-R. gegen die fchmähliche Gelbftauflofung bes Großen Rathes, welcher nun ber leberfluthung bes Stromes flüchtete, ben einzudämmen er verfaumt Bon bem neu gewählten Großen Rathe, in dem nun die Sauptftadt ein Drittheil ber Stimmen beschränft war, wurde eine Berfaffungscomon jur Ausarbeitung ber neuen Berfaffung eingefett, in welcher R. ber einflugreichsten Mitglieber mar. Er hatte fich nun raich entffen, die Revolution zu leiten, die er vergeblich abzuwenden gesucht hatte, feine Führerichaft gur wirklichen Berbefferung, insbefondere im Intereffe Rechtspflege ju benugen. In die neue Regierung trat er nicht ein. Er zog or, fich jum Prafidenten des Obergerichtes mahlen gu laffen, welches ber erung nun gleichberechtigt gegenüber trat, und als Mitglied des Großen .
es und Führer der Mehrheit den Staat zu leiten. Es glücke ihm in den breißiger Jahren thatfachlich ben Kanton Burich zu beherrschen. Es genichts ohne feine Billigung, und an Ginfluß auf die liberal-raditale et tam ihm tein Anderer, felbft der Burgermeifter Birgel nicht gleich. großer Gewandtheit und einer ungewöhnlichen Rlugheit erfannte er die bie Rrafte und bie Sinderniffe und berechnete er die geeigneten Mittel, einen Willen burchzuseten. Dabei beberrichte er fich felber vollftanbig und un ober entwaffnete burch fein beiteres liebenswürdiges Meugeres auch ofters Bweifler und Gegner. Er war ber befte Redner im Großen Rathe. Geine n waren frei bon allem Bathos und aller Rhetorit, immer flar, berftandig, bas Biel gerichtet; und er verftand es burch die Bolfsthumlichfeit feiner iche die horer glauben ju machen, fie wiffen nun Alles, worauf es anne und haben einen Antheil an feinem Berftandnig. Auch die Schlager ber Zeit handhabte er mit Geschid. Daß ber lachelnbe Dund einen ifchen Willen, wie ein icharfes Schwert hinter Blumen verberge, abnten che, gaben fich aber nur um fo eber gefangen. Als zeitweife gewählter ibent des Großen Rathes leitete er die Berhandlungen mit fraftiger Sand wußte die Abstimmungen ebenso anschaulich als feiner Absicht dienstbar gu en. Weniger gludlich war R. als Befandter des Rantons Burich auf der nöffischen Tagfahung, wo er fich an der außeren Politit betheiligte. Als Frankreich ernfte Beschwerben gegen die Schweiz barüber erhoben wurden, einzelne Rantone bas Afpl, welches fie politischen Flüchtlingen gewähren, volutionarer Bedrohung ber Nachbarftaaten migbrauchen laffen, glaubte &. geschickten Gegenzug auf dem politischen Schachbrette baburch zu machen.

bag er einen folden Flüchtling, Ramens Confeil, als Solbling ber frangofifden Boligei entlarbte. Der diplomatifche Streit, in welchem Frankreich eine Guntiperre brobte, tonnte boch nicht wie ein gewöhnlicher Civil- ober Strafproces erledigt werben. Ueberhaupt war ber juriftische Standpunft, von bem aus R. bm Staat ju beherrichen fuchte, ungenugend und unhaltbar. Es war boch nicht möglich, die Leitung der politischen That , das Regieren im eigentlichen Ginne, außerhalb bes für die Regierung geordneten Organes, in Burich bes Regierungs rathes, in bas oberfte Gericht und baneben noch in den gefetgebenden Rorper m perlegen. Bollte R. den Staat regieren, fo mußte er in die Regierung eintrete und Burgermeifter werben. Dem widerftrebte aber feine Juriftennatur. Reben feinen Berbiensten um die Rechtspflege verdient auch seine Theilnahme an der Berbefferma bes Schulmefens und insbesondere feine erfolgreiche Bemuhung um Die Stiftum und die Wirffamfeit der Univerfitat Burich besondere Anerkennung. R. mat neben Sirgel bas einflugreichfte Mitglieb bes Ergiehungsrathes. Er trat felber in ber Eigenschaft eines außerorbentlichen Profesors in Die juriftische Facultit ber 1833 geftifteten Bochichule ein, als außerorbentlicher Profeffor beshalb, mel er zugleich als Obergerichtsprafident ein anderes öffentliches Amt belleibete Als Lehrer beschäftigte er fich nun vorzugsweise mit der Bearbeitung und Dar ftellung bes Burcherischen Bribatrechtes. Es entsprach bas am beften feine Doppelftellung. Um die Rechtspflege mit ber Rechtswiffenichaft in fleter Begiehung und Wechselwirfung gu erhalten, grundete er bie "Monatschronit fin Die gurcherische Rechtspflege" (XII Banbe von 1833 bis 1838). 3m 3. 1837 leate R. feine Stelle als Obergerichtsprafibent nieber, weil Die rabicale Mehrbeit bes Großen Rathes, welche fonft fich meiftens von ihm leiten lieg, Diesmal fein Berlangen, daß Profeffor Bluntichli, obwohl ein politischer Gegner, in das Obm gericht gewählt werde, ablehnte und einen Gefinnungsgenoffen, ber gar teine Rechtsftudien gemacht hatte und nur Geger in einer Buchbruderei gewesen mat, porzog. Er betrachtete biefe Bahl als eine Digachtung feines gangen Strebens für eine miffenichaftliche Rechtspflege und als einen Sieg ber Robeit über bie Bon ba an widmete er fich ausschlieflich dem afademischen Lehrberne und erhielt nun felbstverftandlich auch ben Charafter eines orbentlichen Projeffor Freilich tonnte ihm die beschränfte Wirtsamteit an einer fleinen Universität auf Die Dauer nicht genügen. Der große Rath übertrug ihm, um feine Krafte auch jest noch für das Baterland zu benuten, die Redaction bes gurcherischen Gibil gefegbuchs, für welches er indeffen nur ein paar Abschnitte ausarbeitete, und in ber Monatschronit befannt machte. Die Revolution von 1839 entleibete ibm auch diese Thatigleit. Es war ein Unglud fur R. und für die öffentlichen 3uftanbe in der Stadt wie in dem Ranton Burich, bag fich die fruheren Freunde jur Beit ber Rampfe von 1830 und 1831 gespalten und in zwei getrennte Parteien entzweit hatten, die mit einander teine Fühlung mehr unterhielten und einander überall feindlich entgegen ftanden. R. war mit liberalen Intentionen bas Saupt ber radicalen Partei geworben, welche im Großen Rathe wie in bem Lande das entschiedene Uebergewicht erlangt hatte; aber nicht immer vermochte er der roben Leidenschaft zu wehren, welche in ihr gahrte und ließ fich selber gelegentlich bon radicalen Doctrinen bestimmen, die er an fich nicht boch schapte. Mit ihm gehörten bagu die Burgermeifter Sirgel und beg, Staatsanwalt Illind, Dr. Furrer und andere. In der anderen Partei, welche fich anfangs bie Go mäßigten, fpater die Ronftitutionellen nannte, fanden fich Ferd. Deper, Dber richter Ulrich, Dr. Finster, Bluntichli, Guft u. f. f. gufammen. Diefelbe galt in ber Stadt als liberal, auf bem Lande als ariftofratisch und tonservativ. War Die erfte Partei nicht frei bon rabitalem Doctrinarismus und revolutionaren Tenbengen, fo war die lettere burch absolutiftische Elemente gebemmt und ge

3m 3. 1834 machte Bluntichli ben Berfuch mit R., bem er als nem Lehrer bantbar blieb, wenngleich die Politit beibe getrennt hatte, neuerngs in naberen Berfehr zu treten und badurch eine Annaberung, unter Ummben eine Berftandigung ber beiben Parteien zu bewirken. R. ging willig ben Borfchlag ein, bem eine gegenfeitige offene Darftellung je ber eigenen nicht und eine Beleuchtung ber wechselseitigen Abfichten borbergegangen mar. ne Zeit lang wirfte fo bie freie und berfohnliche Besprechung ber Führer erafigend auf den Parteihader und mar einer friedlichen Forderung des offentden Bobles nüglich. Aber fpater ichieben fich die Freunde nochmals, weniger is politischen als aus individuellen Motiven. Wenngleich das Brivatleben cht ber Deffentlichkeit angehört, fo wirten doch Privatjehler unter Umftanden ichtheilig auf ben Rredit auch bes Staatsmannes und bringen ihn in Gefahr, bon reunden verlaffen und bon Reinden mit Bormurjen überschuttet gu merben. ni Reller's Leben hatten jo immer zwei Leibenschaften ftorend und schabigend ngewirft, Die Sucht fein Bermogen ju vergrößern und feine geschlechtliche eigbarteit. Er war mit einer fehr liebenswürdigen und reizenden Frau, 3ba borene Labater verheirathet, welche ihm mehrere Rinder gebar. Er lebte mit erfelben im Bangen in gludlicher Che, aber auch Diefes Berhaltnig wurde gegentlich burch feine Begierben geftort. Die Berufung von David Strauf auf m Lehrstuhl ber Dogmatit an ber Universität mar bon R. in Gemeinschaft rit Burgermeifter Sirgel nachbrudlich betrieben worben. Birgel hatte offenbar en Gebanten, bamit eine zweite Reformation ber Kirche einzuleiten, wie im 6. Jahrhunderte Die erfte Zwingli'sche in Burich vollzogen war. R. war biefer rchliche Cebante fremd, er wollte eber ber Wiffenschaft und ben untirchlichen Reiungen der radicalen Partei einen Triumph bereiten und die Geiftlichfeit bemithigen. Als das gurcherische Bolf in allen Gemeinden bes Landes im Fruhibt 1839 lauten Protest bagegen erhob, sah fich auch der Große Rath wider Billen genothigt, die frubere Billigung jener Berufung gurudzunehmen. Bereblich hatte R. versucht, die beschämende Flucht aufzuhalten. Er mußte ther ju ber Penfionirung bon Strauf, bevor berfelbe fein Umt angetreten atte, mitwirfen. Im Commer machte die herrschende liberal-radicale Bartei eue Anstrengungen, die verlorene Autorität und die augenblicklich gehemmte lichtung gu erneuern und wieder entbrannte ber Streit gwifchen ihr und ben ubrern ber aufgeregten Daffen, welche bie Abdantung und Reuwahl bes roßen Rathes verlangten. Endlich brach zu Ende bes Septembers 1839 ber moille bes Boltes gegen bie Regierung und die herrichende Partei in einer emaltfamen Revolution aus: R. floh am 6. Septbr. erfchredt mit einigen aneren Barteifuhrern bor bem tobenben Sturme vertleibet nach Baben. Die berfte Beborbe, ber Große Rath, danfte nun ab. Die Regierung und bas Bergericht wurden neu beseht. Für einige Zeit war das liberal-radicale Re-iment vollständig gestürzt. R. stellte sich der neuen Regierung, in welcher miervativ-liberale und absolutistische Elemente gemischt waren, nicht geradezu indlich entgegen, fondern eher gleichgültig gegenüber. Er hatte mit ichweizeficher Politik abgeschlossen und zog sich von jett an ganz auf seine Professur urad. Er war entschlossen, möglichst bald die Schweiz zu verlassen und an ner deutschen Universität der Wiffenschaft zu leben. Auch die Redaction bes wilgesetbuches gab er nun auf, die fodann an Bluntichli übertragen ward. burch Savigny's Bermittelung erhielt er 1843 einen Ruf als Projeffor des mifchen Rechtes nach Salle, bem er gerne folgte, und befam bann nach uchta's Tobe (1847), aber noch bei Lebzeiten Savigny's, der damals preugischer tinifter geworden war, die Professur des romifchen Rechtes an der Universität

Berlin, als Nachfolger Savigny's und Puchta's. In Berlin ift fein befin Bert, ber römische Civilproceg, ausgearbeitet worden. Als Lehrer aber bat a bort feineswegs einen hervorragenben Ginfluß, gleich feinen Borgangern genbl 3mar tonnte es nicht fehlen, baß feine Gelehrsamteit und fein eminenter pultischer Scharffinn unter ben fleißigften und begabteften Studenten eifrige 30 horer und Schuler gewann, beren Studien er namentlich in ben von ihm geleiten eregetischen Uebungen mit freundlicher Bereitwilligfeit gu forbern wußte, Au weitere Breife dagegen blieben feine Bortrage ohne die feiner wiffenschaftliche Bebeutung entsprechende Angiehungsfraft. Es fehlte ihnen nicht nur jene feiedlich Burbe, welche ben Bortragen Savigny's gleichsam eine priefterliche Beibe ber lieh, fondern felbst jene Barme, welche bas jugendliche Gemuth vom Lehn Die nicht felten burchschimmernde Gleichgültigfeit bes vielerfahmen forbert. Weltmannes wirfte erfaltenb. Benig angiehend maren die Meugerlichfeiten das berlinifch gefarbte Burichbeutich und bie ermudende Form des Bortug ein durch eingestreute Bemertungen unterbrochenes Dictat. Und was über ! Privatleben und feine politische Richtung verlautete, war nicht bagu angeibes feiner Person die Sympathie der ftudirenden Jugend ju gewinnen. Sein De ftandig ausgearbeitetes Pandeftenheit ift nach feinem Tode herausgegeben: ungleich gearbeitetes, nicht für ben Drud bestimmtes Wert, welches fich por ale lichen burch die lehrreiche Berüdfichtigung der wirthichaftlichen Bedeutung der Rede inftitute auszeichnet. Geine Politit bewegte fich in Preugen in einer ber frubent ichweizerischen entgegengesehten Richtung. Er hatte in ber Schweiz Die Den fratie grundlich tennen gelernt und ihre Launen und Stimmungewechtel feinem Leben in heftigen Gegenfaben erfahren. Die Bollsgunft hatte ihn emper gehoben, die Bolfsgunft von ber Sobe gefturgt. Er mar beiber überdruffig p worden. Seine bedeutende, auf Machtubung angelegte Ratur hatte ibn in be Schweiz bestimmt, im Intereffe feiner 3beale von Wiffenschaft und Rechtepfley fich mit ben Radicalen zu verbinden und die Fuhrerschaft biefer Bartei zu ibe nehmen. Er hatte bann biefe Berrichaft verloren und bie beftige Rieberlay bes Radicalismus erlebt. In Preugen wendete er fich von Unfang an ber In archie ju, ale ber entscheibenben Dacht, welche bauerhafter und ftarter ide als bie Couveranetat bes Demos. In Salle bequemte er fich fogar ju nge magigem Rirchenbesuche, ben er in Burich völlig gemieben hatte. Gelbit die volution von 1848, die er in Berlin erlebte, mit ihren Aufwallungen und ibm Sturmen ließ ihn fuhl. Er theilte die Soffnung auf ben Botterfrubling mi und blieb auf ber Seite ber toniglichen Regierungsantoritat auch bann, als bedenklich ins Schwanken gerathen war. Er trat zu dem damals lleinen bie lein der Konfervativen über und gab ihnen manchen klugen Rath. Der Von wurf ber Reaktion erschreckte ihn jest eben fo wenig als fruber ber Borwur Revolution. Er benutte die gefammelten Lebenserfahrungen, um bor 3llufford ju warnen und auch auf die Strömung und Richtung ber Beit Rudficht nehmen. Auch bei Gofe genog er einige Gunft und wurde guweilen gu ben ! trauten Birteln bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. gelaben. Er erlangte Aufnahme in die preußische Abelsmatritel, indem er die geschichtliche Steller feines Gefchlechtes geltend machte, auf den alten Abelsbrief bon 1487 und feinen ererbten Bappenichilb in ber alten Gefellichaft ber Bode hinwies. 2 in der preugischen Armee ber adeliche Ramen immer noch einen thatjadliche Borgug gemahrte, fo tam biefe innerlich berechtigte Auszeichnung feinem Cob gu Statten. Er felber bedurfte berfelben nicht und legte barauf auch für teinen Werth. In das Abgeordnetenhaus gewählt wurde er ein fabre ! Konferbativen und befämpfte nun die national-radicale Mehrheit bes band mit Gefchid, entging aber auch bem Borwurfe eines Abfalles von feinen frubers

Refler. 579

mblagen nicht. Berlin mar nicht ber Boben, auf bem R. ale Politifer entendes gu leiften vermocht batte: Obwohl er feinem Collegen Stahl an Atifchem Scharfblid wie an politischer Bewandtheit überlegen war, fo erreichte boch entfernt nicht eine folche Autorität unter ber tonfervativen Partei bes geordnetenhaufes wie biefer im herrenhaufe. Es ftand ihm ein begreifliches iftrauen im Bege, über welches bie neuen Parteigenoffen fich gelegentlich awegiehten, das aber immer wieder geschürt würde. Und auch bier ward ne Weltung gemindert burch die Schatten, welche aus feinem Bribatleben auf Blang feines Talentes fielen. Er berieth je nach Umftanden die Partei, Minister, felbst den König, aber er erwarb teine dauernde und bestimmende utoritat. Die geiftigen und moralischen Schwächen und Gehler ber preußischen olitil ber fünfziger Jahre blieben ihm nicht verborgen. Er konnte auch feinerte nur mit vielen Borbehalten benfelben bienen. Diefelben gu verbeffern, hatte Die Dacht nicht. Der politische Umschwung in Breugen burch ben Bringgenten Wilhelm von Preugen wirtte auch auf R. befreiend. Die liberalen trebungen feines fruberen Lebens murben wieder gewedt und fuchten fich aus Tfünftlichen Ueberwucherung ber absolutiftischen Tendenzen logguringen. 218 Da Berlin aus ber beutsche Juriftentag, als Gesammtorgan bes beutschen uriftenftandes geplant wurde, nahm auch er an biefem Gedanten einen lebhaften nitheil. Es war ihm aber nicht beschieben bem erften Juriftentage, ber im nguft 1860 in Berlin jufammentrat, beiguwohnen. Alle er gu ber Beit aus TSchweiz, wo er noch, gleichsam zu Abschied, alte Freunde besucht hatte, gurudifte, murbe er in Salle bom Schlage getroffen, und fam in Berlin als ein franter nd flerbenber Mann an. Gein bewegtes und fruchtbares Leben wurde am 1, Septbr. 1860 burch ben Tod beendigt. Rur wenige Bermandte und Befannte eleiteten bie Leiche ju bem Rirchhofe. Man wurde es faum gewahr, bag ein edeutender Dann, beffen wiffenschaftlicher Ruhm Deutschland erfüllte und deffen ngewöhnliche politische Rraft befannt war, nun abgeschieben fei und eine große ade gurudlaffe. Bluntichlt.

Reller: Beorg Bictor R., tatholifcher Geiftlicher, geb. am 14. Mai 760 gu Ewatingen bei Bonnborf in Baben, † am 7. Decbr. 1827 gu Saffenweiler bei Freiburg im Breisgau. R. begann, nachbem er die Gymnafialtubien bei ben Benedictinern ju Billingen und am Gymnafium ju Freiburg Djobirt hatte, feine theologischen Studien ju Wien, trat aber ichon 1778 als Levize in die Benedictinerabtei Sanct Blafien auf dem Schwarzwald, ber bamals der berühmte Martin Gerbert als Abt vorstand (im Aloster erhielt er den Namen Victor). Er lehrte in der Abtei schon als Rovige Philosophie, Mathematif, Diplomatif und Anmismatif, dann, nachdem er 1785 die Gelübbe abgelegt und zu Conftanz die Priefter-Dethe empfangen hatte, Rirchengeschichte und Kirchenrecht. Bon 1801 an verwaltete mehrere ju ber Abtei gehörende Pfarreien, zuerft bie zu Gurtweil und Shuchfee in Baben, bann bie ju Bislifon im Margau. Rach ber Aufhebung Abtei wurde er 1806 als Pjarrer nach Aarau berufen, befreundete fich bort Etrorler, Bichotte, Sauerlander und anderen freifinnigen Mannern, wurde Miglied ber oberften Schulbehörde bes Rantons und 1812 auch bifchöflich Innungifcher Commiffar und Prafes ber geiftlichen Prufungscommiffion für den anton Margau. 1814 wurde er Pfarrer ju Burgach und Decan des bortigen Derena Stiftes. Rach ber Abtrennung ber Schweig vom Bisthum Conftang fite er nach Baben jurud und wurde bort 1816 Bjarrer ju Grafenhaufen, \$20 ju Pfaffenweiler. 3m 3. 1819 wurde er von Weffenberg troh der Oppo-Mon ber meiften Pfarrer bes Capitels fur einige Beit jum Decanatsverwefer mannt (Mastiaux, Lit.=3tg. 1821, Int.=Bl. III). Im Winter 1823 traf ihn Schlaganfall, bon dem er fich nie wieder gang erholte. - R. war einer ber

talentvollften und fenntnigreichften, aber auch einer ber am weiteften gebenbes unter ben Bertretern ber bamals bei einem großen Theile ber fubbeutichen lat lifchen Geiftlichen herrschenden freieren Richtung. Er galt vielfach als Berlafen der "Stunden der Andacht", die zuerft von 1809 an als Bochenichrift erichiene Bichotte hat öffentlich erklärt, er felbst fei ber Berfasser; aber ohne Zweifel be ihm R. Auffage bafür geliefert und vieles barin foll aus feinen Bredigin ftammen. Bei dem Berleger ber "Stunden", Sauerlander zu Aarau erfdiene bon R. anonym "Jbeal für alle Stanbe ober Sittenlehre in Bilbern", 181 (3. Aufl. 1831) und "Ratholiton. Für Alle unter jeder Form das Eme 1824 (2. Aufl. 1827), auch eine Schutschrift für Weffenberg und eine "Dan abreffe bes Satans an die Rrititer ber Stunden ber Andacht (mit Rudit auf die Schrift: "Die Stunden der Andacht ein Wert Satans", 1819). feinem Tode veröffentlichte fein Caplan 3. Barbifch "G. B. Reller's Radlat Eine Reihe moralischer, politischer und wiffenschaftlicher Auffabe", mit eine Biographie, 2 Bbe., 1830 (Borarbeiten für ein "moralisch - religiofes Legilon und "Blatter ber Erbauung und bes Rachbentens, gefammelt von G. B. R. auch unter dem Titel: "Fortfetung ber Stunden ber Andacht", 4 90. 1832, 33.

Weech, Bad. Biogr. I, 457. Freiburger Diöcefan-Archiv VIII, 227.

Reller: Bein rich R., Geograph, Rarten- und Banoramenzeichner, g ju Burich am 11. Octbr. 1778, geft. bafelbft am 18. Septbr. 1862. Mus fe einfachen burgerlichen Berhaltniffen bervorgegangen, hatte R. als garter And das Unglud, durch den Stoß eines Mitfchulers und ben baburch verurfachte Sturg eine Ausweichung des rechten Oberschenkels gu erleiden und jo eine langwierigen Schmergenglager anheimzufallen, bas ihm aber burch bie liebevoll Fürforge ber Seinigen erleichtert wurde. Gerade diese hemmung wies ihn " feinen fünftigen Lebensweg bin. Emfig begann er gu zeichnen; als ber Ban 1794 bie Bollerftelle gu Eglifan erhielt, gewann der originelle Landvogt Saloma Landolt (vgl. Bb. XII, 276) einen förderlichen Einfluß auf den Knaben, mi 1797 fam R. zu dem Zürcher Kunfthändler und Maler Joh. Heinrich Johl (vgl. Bb. VIII, 260) in die Lehre. Die Gefundheit des Belahmten batte ! bis zu einem gewiffen Grade gefräftigt, fo daß er, obichon hinkend, Ant beginnen konnte, um nach ber Natur Aufnahmen zu machen, nachdem noch Eglifau ein erfter zwar noch etwas miggludter Berfuch nicht ohne Beifall Erfolg geblieben war. 1804 zuerft beftieg er ben Rigi, ber 1816 auf feine regung bin auf dem Culm die erfte Berberge, einfachfter Urt, gewann, und b 1854 folgten bann noch 31 Besteigungen durch ben nur mubjam an ber Am fich vorwärts Bewegenden. Aber auch fonft behnte R. ben Rreis feiner Stubit und Aufnahmen immer weiter aus. 1812 reifte er durch Graubunden an b Lago Maggiore, nachher durch Oberwallis und über ben Brunig gurud, aben mit unermudlichem Fleiße zeichnend, fich unterrichtend. 1813 erichien ban feine erste "Reisekarte der Schweiz", jener vorzüglich gelungene Berfuch. Brundlage ber beften borhandenen Rarten — voran bes durch ben Maran Joh. Rudolf Meyer (vgl. d. Art.) veranlagten feit 1796 erichienenen Beigid Atlas - und eigener forgfältig gefammelter Beobachtungen ein flares, le bares, abgefürztes Bild ben die Schweig Bereifenden gu bieten. Dag bavon unerwarteter Beife burch bie Reutralitätsverletzung und ben Durchjug Schwarzenberg'ichen Urmee nach Frankreich 300 Exemplare an offerreich Difiziere abgefest wurden, ließ den findlich frommen Ginn bes Rartengiann ein Walten gottlicher Bute ertennen. "Der Berr fei gelobt fur feinen Sch bei meiner erften Unternehmung", fchrieb R. in fein Tagebuch. Aber erft 1818

ble er fich von Füßli ganglich los und arbeitete nur noch auf eigene Rechnung. r erlitt ber Unternehmer burch 3mitationen Concurreng; aber feine Rarte, ift nachgebeffert, blieb boch in ftets neuen Aufnahmen bis nahe an die mwart, wo durch die Fortschritte der Technik formal vorzüglichere und gere Rartenbilder leichter in weiten Kreisen zu erwerben find, ein treuer Beer und Rathgeber. Daneben war auch 1828 die fehr gierliche Arbeit über Ranton Burich mit Planchen und Ginzeichnungen ber wichtigften Gebanlich-, in erfter Ausgabe hinzugetommen, und weiterhin folgten Blane von Burich. , von Burich auch ein hiftorischer Plan für bas Jahr 1504, fowie gahlhalb malerifche Bogelperfpectivanfichten fleinere rortichaften. Bum 3mede Schulunterrichtes wurden weiter hochft zwedmäßige Schulerfarten, ein ganger latias, große auf trefflicher Auswahl beruhenbe Wandfarten, ein bas nswürdigfte ber gangen Erdoberfläche fammelndes "Bonengemalbe" Aber die bleibenoften und - bei ber Erwägung des elenden Rorpers mermublich fleißigen Dannnes - rührendften Dentmale bleiben für R. feine geichneten Banoramen. Gin jungerer nachfolger auf biefem Gebiete, Albert Brofessor ber Geologie, außert sich: "Go flein R. zeichnete, vermittelst Umriffes und etwa noch einer einzelnen turzen Linie, wußte er einem Sipsel i achten Charafter beizulegen, daß derfelbe, auch einzeln gefehen, auf ben Blid erfannt werden fann". Boran fteht da der Rigi, der R. feine Beitheit recht eigentlich in weiteren Kreisen verbankt. Bon 1804 und 1805 ein Ausfichtsbild in 4 Blattern ju dem gefammten Berte: "Der Rigi eichnungen nach der Natur" von heinr. Fügli und h. R., mit Text von Beinr, Meger (Burich 1807); bann folgen bie Ausfichtsbilber in gewohnter i, für beren Bezeichnung ein in Unfrage geftellter Gelehrter R. gerabegu ben rud "Banorama" querft anrieth. Unter ben faunenswürdig gablreichen, fr großen Bublicationen ber Art ragten besonders noch die Aussichten bom anber Dom, bom Beigenftein bei Solothurn, vom Uetliberg bei Burich, bem Freudenberg bei St. Gallen, von Schlof Beiligenberg bei Ueberlingen, bobenichwand bei Baldshut hervor. R. hat die Bahn gebrochen, und er ol in der liebevollen Bertiefung in die Aufgabe auch bon im Uebrigen gludlichen und eifrigen jungeren Rraften noch nicht übertroffen. Dabei er freilich auch von trefflichen Stechern, Scheurmann, Bater und Sohn, unter-Aber auch er felbst wieder forderte ben auf ahnlichem Felbe arbeitenden br. Bilh. Delfestamp (1794-1872), einen Beftfalen, ber auf feine Recht hochgeschätten Banoramen von Rhein und Mosel mit unübertrefflichem e und großem Geschmade ausgeführte, verhaltnigmäßig recht genaue Mujen aus ben Alpen, befonders (1830-1835) fein "Malerisches Relief bes ichen Bobens der Schweiz" jolgen ließ. R. jelbft hatte die Freude, in n 1829 geborenen gleichnamigen Sohne einen verftandnigvollen und beten Gehulfen und Fortfeger der eigenen Arbeiten fich zu erziehen. Der d beicheibene, unablaffig fleißige, acht religiofe Mann erreichte ein bis faft n letten Tagen geiftig frisches Alter bon nabezu 84 Jahren.

Bgl. das sehr unterrichtende Reujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich 1865 (von J. Heß versaßt), sowie Wolf, Geschichte der Bermessungen in Schweig (1879), S. 204 ff. Meyer von Knonau.

Keller: Jatob K., geb. 1568 zu Säckingen in Schwaben, † am 23. Febr. zu Minchen, trat in seinem zwanzigsten Lebensjahre in den Zesuitenorden, in den Schulen besselben Humaniora, Philosophie, Moraltheologie und istische Theologie, und stand später den Collegien zu Regensburg und chen als Rector vor. Beim Kursürsten Maximilian von Baiern stand er wher Gunst, und wurde von demselben mehrsach in Geschäften verwendet,

betheiligte fich auch lebhaft an ben confessionellen Controversen feines Beitalten ju Reuburg an der Donau difputirte er mit Jatob Beilbronner, über mit Rebeact er eine besondere Schrift veröffentlichte. Aus feinen übrigen Contwortichriften heben wir hervor: "Papatus catholicus", auch in deutscher Bearboiluse unter bem Titel : "Ratholifches Papfithumb", 1616 (2 Bbe. Fol.).

Siehe Bader III, p. 390; VII, p. 283. Bernen Reller: Johannes R., Augsburgifcher Buchbruder im 3. 1478. Bie in feinem Bunftgenoffen Umbrofins Reller (vgl. b.), fo fehlen auch fiber ihn alle mi jebe biographischen Nachrichten und möglicherweise ist Johannes R. ber Bater bes Am brofins. Und wie bon bem letteren bis jest nur fünf Drude befannt geworde find, fo von Johannes nur ein einziger. Diefer ift ein lateinisch-beutsches Bottebuch in Folio und fuhrt ben Titel: "Vocabularius Rerum"; Die Schlufichn lautet: "Ex officina Johannis Keller in Augusta - . . M.CCCC.LXXVIII Rach Banger's Zeugniß giebt es Exemplare, welche bie lateinische Jahran 1468 tragen, aber es liegt außer allem 3meifel, bag bei biefen eines ber mit Bablzeichen X burch einen Drudfehler ausgefallen ift.

Straus, monum, p. 138. Denis, Supplem. I, 100. Banger, A. t.

109. Allgemeine deutsche Bibliothet, Bb. 76. 216.

3. Franc Reller: Johann R., Landesfefretar (b. b. ber juriftifche Beifiger mi eigentlich Leitender des Bauerngerichts) im Lande Redingen, Butfletb'ichen Theill bei Stade, gab 1662 ju Stade "Statuta Kedingensia, b. i. Redinger Landucht in 40 heraus, angeblich nach einem alten Manuscript, es ift aber nur ein mahricheinlich von ihm felbit verfagte Codification a. Th. alten Rechtes, wo mischt mit Saben, die er fur praftifch halten mochte, die aber nie Galtigle hatten. Go ftellt die fur Bremifche Rechtsgeschichte immerbin wichtige fellm Schrift nicht einmal bas Gewohnheitsrecht ber Redingischen Darich bar und nie als Rechtsbuch anerkannt. Pujendorf hat fie in feiner Sammlung (06 jur. univ.) noch als Statut abgedrudt; correcter später Schlichthorft in feine Bentragen jur Erlaut. ber alt. und neuern Gefch. ber Bergogth. Bremen mi Berben, Th. II. Bon R. ift nichts weiter befannt.

Reller: Johann Jatob R., der erfte Geschichtschreiber ber Stadt ff lingen, wurde daselbft geboren am 4. August 1764, besuchte das dortige Co legium alumnorum, bann 1784 die hohe Karleichule in Stuttgart und ftubit bon 1785 an in Tubingen Theologie. Seit 1790 lebte er langere Beit in Stuttgan in Berbindung mit Theophil Friedrich Chrmann und feiner Battin Dariann geb. Brentano Schriftftellerischen Arbeiten, besonders geographischer, geschichtliche auch poetischer Art gewidmet. 1796 murbe er Conrector am Babagogium Eflingen, 1806 Pfarrer in Oberiflingen bei Gulg, 1809 Diatonus in Gingen 1811 Pfarrer in Pleibelsheim bei Marbach, 1827 Stadtpfarrer in Bietighein wo er am 8. Auguft 1832 ftarb. Bon feinen Schriften find befonders ju b achten die über Eglingifche Geschichte: "Beschreibung bes Schwortage", 178 "Jubilaum der 200jahrigen Stiftung bes Collegii alumnorum", 1798. "B ichreibung ber Reichsftadt Eflingen und ihres Gebiets", 1798; an lehteres Bu lehnt fich bas Sauptwert bes Berfaffers, Die 1814 erfchienene "Gefchichte M Stadt Eglingen" an.

Bgl. 3. 3. Brabmann, Das gelehrte Schwaben, G. 288.

A. v. Reller.

Reller: Johann Baptift R., der erfte Bifchof ber Dioceje Rottenbun geb. ju Galem im jegigen Großherzogthum Baben am 16. Dai 1774, + Bartenftein am 17. October 1845. Bon ber Pfarrei Rabolfsgell am Bobenfe welches bamals einige Jahre württembergijch war, wurde R. 1808 als tatholiide

arrer nach Stuttgart berufen; bei ben Borbereitungen jur Errichtung genen Bisthums für Burttemberg 1816 bom Papft jum Bifchof von p. i. geweiht, bom Ronig jum Provicar bes Generalvicars Fürften be in Ellwangen, nach beffen Tob 1819 jum Generalbicar in Rottenburg enblich nach Errichtung bes Bisthums Rottenburg 1828 als erfter Bifchof Bald brachte ben Jofephiner die auch für Burttemberg unausbleibudwirtung ber Rolner Wirren in eine migliche Stellung. Unfabig, bem nen der Ultramontanen Widerstand gu leiften, murde er schlieflich ihr indem er als Mitglied ber Standefammer am 8. Rovember 1841 bie n ben Konig beantragte, für die Aufrechterhaltung ber burch die Berbon 1819 jugeficherten Autonomie ber fatholischen Rirche die geeigneten eln jur Erhaltung des Rirchenfriedens treffen zu wollen. Eine weitere rung biefer Motion war in einem an R. gang ungewohnten beftigen und Eon gegen die Staatsbehorden gehalten, jo daß ber Minifterprafibent r unumwunden ertfarte, diefelbe ruhre bon "einigen fampf = und ftreitohne Zweisel noch jugendlichen Autoren" her. In ber That macht die die man ben greifen Bifchof bei den Rammerberhandlungen fpielen ließ, einlichen Gindrud auch auf ben, ber bas bamals noch herrschende Spftem eitigen Staatstirchenthums nicht billigt. Die Wendung der Dinge burch tische Bewegung des Jahres 1848, die Würzburger Bischofsversammlung zc. bergonnt nicht mehr gu erleben.

Bgl. Binder, Joh. B. v. Keller, erster Bischof v. Rottenburg. Eine Stizze. Regensburg 1848. — Golther, Der Staat u. die tath. Kirche tonigr. Württemb. 1874. Buch I. J. Hartmann.

eller: Jofef v. R., Rupferftecher, geb. am 31. Marg 1811 in Ling am † am 30. Dai 1873 in Duffelborf. Er war bas altefte von gehn eines unbemittelten Gewurgframere, empfing ben erften Beichnenunterif dem Symnafium feiner Baterftadt, welches er bis jum 16. Lebensjahre und ging bann nach Bonn, um fich bort in ber Schulgen-Bettenborf'ichen ruderei jum Rupjerftecher auszubilben. Die einfeitige, wenig auregende ngung in berfelben genfigte feinem hoberen Streben inbeffen nicht, er eshalb aus eigenen Rraften borwarts ju tommen und es gelang ihm in ichen nach ben Cartons der beiden Frescobilder in der Universitätsaula ogie" von C. hermann und "Philosophie" von Gobenberger bereits zwei ju vollenden, die fein bedeutendes Talent glangend offenbarten. Um fich iter ju bervolltommnen, verlegte R. 1835 feinen Wohnfig von Bonn Affeldorf. Die Rupferftecherkunft fand hier zwar auch noch wenig Pflege ; rbernber aber mar filr ihn ber Berfehr mit ben vielen Malern, befonders lius Gubner, beffen Bilb "Roland, die Bringeffin von Galigien befreiend" Rietenblatt fur den rheinisch-westfälischen Runftverein ftach. Balb famfich icon einige Schuler um ihn und als 1839 ber bisherige Lehrer ber lechertunft an der Duffelborfer Atademie, der alte Profeffor Thelott, ftarb, R. zu beffen Nachfolger ernannt. Er entwidelte nun als ausübender und als Lehrer eine folch erfolgreiche Thatigfeit, daß fein Rame gu eierteften der Duffelborfer Schule mit Recht gezählt wird und auch im b eine feltene Berühmtheit erlangte. 1841 vollendete er ein großes Blatt eletonigin" nach Deger fur ben rheinisch - westfälischen Runftverein, ber an ben Auftrag ertheilte, Rafael's "Disputa" in ben Stanzen bes Baticans beträchtlichen Größe von 71/2 gu 51/2 Fuß zu ftechen. R. begab fich in effen nach Rom, führte bier die meifterhafte Zeichnung nach bem Bilbe begann nach feiner Rudfehr 1844 bie umfangreiche Arbeit, die er nach ahren unermublichen Fleiges in bewunderungswürdiger Beije vollendete.

Augerbem lieferte er noch gleich borgugliche Stiche nach Rafael's "Beiliger faltigfeit" in St. Gevero in Berugia (1844), "Mater dolorosa" nach T "Chriftus im Grabe" nach Arn Scheffer und fleinere Blatter nach Ober Steinle u. A. Rach ichweren forperlichen Leiben begann R. bann 1860 zweite Riefenarbeit, Die Platte nach Rafael's "Sigtinischer Mabonna" is Große von 271/2 ju 201/2 Boll, die er 1871 dem Drud übergeben to Diefer Stich erregte ein fast noch größeres Aufschen, als bie Disputg, und R gelehrte, Renner und Bublifum wetteiferten in feiner Anertennung. Die ftrengenden Arbeiten hatten gwar bie phyfifchen Rrafte Reller's allmablich gerieben, fein Beift aber hielt fich frisch, und als er nach England einge wurde, um bas Bilbnig des Pringen Albert ju ftechen, faßte er noch ben ! die 16 Originalzeichnungen Rafael's ju den Gobelins von Arras im Renfin mufeum ju ftechen und begann fogar nach feiner Rudfehr nach Duffelbon Beichnungen bes erften Blattes "Betri Fischzug", Die er unvollendet gurfic als eine Lungenlahmung ihn von langen qualvollen Unterleibeleiden befreite. war Mitglied ber Atademien von Berlin, Bruffel, St. Betersburg, Bien feit 1854 bes Institut de France. Auf faft allen großen Ausstellungen e er bie goldene Medaille, unter Anderen in Paris drei Mal, 1837, 1859 1863, fowie bas Rreug ber Ehrenlegion und 1867 fogar ben "Grand prix" 2000 France in Gold, ber noch nie einem Fremben verlieben worben war. feinen gablreichen Orden geborte auch das Ritterfreug erfter Rlaffe ber wur bergifchen Krone, womit ber perfonliche Abel verbunden ift. Der blei Berth feiner trefflichen Arbeiten beruht bauptfachlich in bem tiefempfund Ausbrud ber Ropfe, in ber ftrengen Beobachtung ber charafteriftifchen G ichaften bes Driginals und ber malerischen Wirfung, fobald biefelbe mit Strenge bes Stils verträglich ericheint.

Wiegmann, Die fönigl. Runftatabemie ju Duffeldorf (Duffelborf 18 M. Blandart

Rellerhoven: Morit R., Maler und Radirer, geb. 1758 gu Alten (Bergogthum Berg), + 1830 gu Dinchen; erft wiffenschaftlich gu Roln geb wendete er fich 17jahrig nach bem Tobe feines Dheims gur Runft in Duffe (unter F. L. Krahe) und Antwerpen, ging 1779 nach Wien und 1782 Italien. Rurfurft Rarl Theodor berief ihn 1784 als Sofmaler nach Din wo er 1808 bei ber Reorganisation ber Afabemie jum erften Projeffor ern wurde. Außer einigen Gefellichafteftuden "in niederlandischer Manier" etlichen hiftorischen Gemalben ercellirte R. im Bortrat; fein Colorit mit breiten, freien und paftofen Bortrag wird heute noch bewundert, ebenfi taufchende Rachbilbung bon mannigfaltigen Stoffen, Seibe, Sammt, Si Schmud und Geftein. R. gablt gu ben wenigen Runftlern, welche bis i fpateftes Alter nicht nur teinen Stillftand, fonbern fortmabrend Die mertba Fortschritte machten; er rabirte fleine Portrate in geiftreicher Beife nach brandt's Manier, barunter die Bildniffe ber ihrer Beit vielgefeierten Schauft Marchand und Lambrecht, bes Malers Dillis und fein eigenes Portrat. feiner ichonften Blatter, bas "Bruftbild eines Rapuginer mit bem Stod" Raphael Mengs) erichien anonym; auch exiftirt bon &. ein feltenes Blatt, vier Apoftel", nach Alb. Durer. Bu feinen gerühmten Delbilbern geborten lebensgroße Bilbnig bes Rurfürften und nachmaligen Ronig Dar I Rronungsornat (letteres in der Aula der Münchener Universität) und Ronigin Raroline (beibe geftochen bon 3. Raufchmapr), ebenfo matte er Ronig Guftav Abolph IV. und die Konigin von Schweben mahrend ihrer wefenheit zu München, ben Erzbergog Rarl von Defterreich (geftochen von vonetti), viele Mitglieder des foniglich baierischen Saufes, den Kronbring

wig I. (Jac. Lips sc.), Auguste Amalie von Leuchtenberg (Strixner Lithogr.), dem Weihbischof von Streber, die Bischöse J. A. von Riegg in Augsburg, Freizern v. Gebsattel (radirt von Muxel), F. X. v. Schwäbel (A. F. Spieß sc.), die Historifer Jos. Milbiller (gestochen von Laurenz in Berlin) und Lorenz Westenrieder (B. Haas sc.), 1803 den Buchhändler Jos. Lentner (auch von K. radirt in Aquatintaton) 2c.

Bgl. Raczynski, Gesch. ber neueren Kunst, II. 518. Nagler, Künstlerlez., 1838, VI. 553 u. Monogramm. 1864, IV. 608 (Nr. 817 u. 1953). Seubert, 1878. II. 329. Hac. Holland.

Kellermann: Georg K., geb. am 11. October 1776 zu Fredenhorst im Rünsterlande, besuchte das Chmnasium zu Münster und studirte daselbst Philosophie und Theologie, trat 1800 in das dischöstliche Seminar und wurde 1801 Hanslehrer beim Grasen Friedrich Leopold von Stolberg. Am 2. August 1802 zum Priester geweiht, wurde er 1812 Psarrer an der Servatiistische zu Münster, war von 1817—1840 Psarrdechant an der Ludgeritische und zugleich 1823 bis 1847 Domprediger daselbst. Auf Veranlassung des Vischoss übernahm er 1827 eine Prosessung für neutestamentliche Exegese an der theologischen Facultät zu Münster, welche ihn am 6. Februar 1834 zum Doctor der Theologie erhob. Seit dem Jahre 1837 lehrte er Pastvaltheologie. 1840 wurde er Domcapitular und Dompsarrer, war darauf seit 1841 unter dem Ministerium Eichhorn in Berlin in sirchlichen Angelegenheiten beschäftigt und wurde am 13. December 1846 zum Bischos von Münster erwählt, starb sedoch noch vor der Consecration am 29. März 1847, im Kreuzgange des Doms vom Schlage getrossen. K. ist Versasser großen Reihe geistlicher und homiletischer Schriften.

Ragmann, Radrichten v. b. Leben Münfterlanbifder Schriftfteller. 1866.

Kellerthaler, zuweilen früher irrthümlich auch Rellerdahler oder Rellerdaller geschrieben, ist der Name einer Dresdner Künstlersamilie, deren Blieder als Goldschmiede und Kupserstecher namentlich die sogenannte Punzen-

irbeit geubt haben und burch folche befannt geworben find.

Johann oder Hans R., nach Huber 1530 in Dresden geboren, ist der Aelteste der Familie. Im Besitze des Magistrats der Stadt Wittenberg besinden sich von ihm zwei vergoldete Kupserplatten mit den gepunzten Bildnissen Johann Friedrichs, Herzogs zu Sachsen vom J. 1555 und Martin Luther's vom J. 1549. Ob der von Johann K. vorhandene Stich mit dem Bildnis Luther's ein Abdruck von jener Platte ist, muß dahingestellt bleiben. Außerdem werden noch zwei, ebensalls in Punzenmanier ausgesührte Blätter mit den Porträts des Herzogs Morih von Sachsen und des Kaisers Karl V. ihm zugeschrieben.

Chriftoph R., † 1612, ift vielleicht ein Bruder bes Borigen. Er hatte

rei Sohne:

Daniel K., geb. um 1574, † um 1655, ist der bekannteste Künstler seines Kamens. In Dresden sindet man noch tressliche Arbeiten von ihm. Die dortige evangelische Hostiche und das königliche Grüne Sewölde besigen schöne, den seiner Hand in vergoldetem Silber getriebene Tausbeden mit Kannen; letztere Sammlung außerdem noch einige silberne Platten mit getriebenen bildlichen Darstellungen. Auch werden im königlichen Kupserstichcabinet daselbst eine Reihe, in den Jahren 1613—1654 ausgesührter, gepunzter und vergoldeter Kupsersplatten ausbewahrt, welche Punzarbeiten nicht blos für den Abdruck bestimmt waren, sondern auch den Zweck als Zimmerschmuck, Botivtaseln zu, hatten.

Chriftoph R., ber zweite Sohn bes oben genannten, gleichnamigen Runfters, war ebenfalls als Golbichmieb in Dresben thatig; boch laffen fich ihm teine

Arbeiten mehr nachweifen.

Johann ober Hans K., ber britte Sohn, soll um 1620 in jungen Jahre gestorben sein. Er wird nicht nur als Goldschmied und Kupserstecker, sondem auch als Waler genannt. Als Maler scheint er keine Spuren seiner Wirssamelt hinterlassen zu haben. Als Goldschmied kennen wir ihn durch einen keinen Hauschausaltar aus dem Jahre 1608, welcher mit in Silber getriebenen biblischen Darstellungen geschwückt ist. Roch gibt es Kupserstiche mit dem Ramen: Johann Kellerthaler, theils nach den eigenen Zeichnungen des Stechers, theils nach kalte mart, Diericz und Rosseni, welche Stiche wahrscheinlich von der Hand nußers Künstlers sind, da sie einer Zeit angehören, in welcher der ältere Johann K., dem sie ebensalls zuweilen zugeschrieben werden, kanm noch thätig gewesen sandürste. Das Buch Rossenis, zu welchem K. die Stiche geliesert, erschien u. K. erst zu Ansang des 17. Jahrhunderts.

Friedrich R., ein Sohn bes jungeren Johann R., arbeitete ebenfalls in

Dresben als Golbichmied; boch ift er weiter nicht befannt geworben.

Gebhard, Beitrage jur Geschichte ber Ranfte in Sachsen. Beinden, Dictionnaire des artistes (Manuscr.). Ragler, Die Monogrammisten-

G. Glauf. Rellinghusen: Beinrich R., Doctor ber Rechte, hamburgifder Burgemeifter, aus einer der alteften Familien Samburgs, geb. ben 16. April 1796. Rach beendigten Studien ber Rechtswiffenschaft am 9. Juli 1819 gu Jena Doctor geworben, begann er feine burgerliche Thatigfeit in feiner Baterftadt als Abrocal. Bahrend feine nachften Borjahren, Bater, Groß- und Urgrogvater, als Burden trager des hamburgifchen Domftiftes, dem Gemeinwefen fern geftanden, wurdt ihm die Betheiligung an Samburgs öffentlichen Angelegenheiten ju einer befto tiefer aufgejagten und befto eifriger befolgten Lebensaufgabe, fur welche fich ihm mit feiner Erwählung jum Senator (am 4. Juli 1831) ein weites Gelb ber Thatigleit eröffnete. Umfaffenbe Rechtstunde bei ungewöhnlichem Scharffinn bewies er junachft als Ditglied bes - nach bamaliger Berfaffung eine Abtheilung bes Senats bilbenben - Obergerichts, gleichzeitig aber war er auch beichaftigt in allen benjenigen 3meigen ber Berwaltung bes Freiftaats, welchen borgufteben fein Rathsamt ihn berief. Um 23. December 1842 jum Bargermeifter ermablt und in Diefer Burbe feit 1851 ber altefte, fuhrte R. im Genat und im Ober gericht abwechselnd bas Prafibium, leitete auch als Chef bes Militarbepartements in hingebenbfter Beife die vielfachen Geschäfte biefes Zweiges ber Staatsverwaltung. - Ausgezeichnet in feiner gefammten öffentlichen Wirtfamteit burd gewiffenhaftefte Pflichttreue, burch grundliche Renntnig und ftrenge Befolgung ber Berfaffung in allen ihren Beftimmungen, burch eine feltene, von feinetlei Barteirudficht beirrte Objectivitat, wie burch eine ebenfo unbeirrbare Confequent. tonnte bem verdienftvollen Staatsmann die Anertennung ber Mitburger nicht fehlen; und fo erregte es allgemeinftes Bedauern, als er bei Ginfuhrung ber nach modernen Principien gebilbeten gegenwärtigen Berfaffung Samburge fich bewogen fand aus dem Genat zu scheiden, deffen nunmehrige Organisation feiner Gigenthumlichfeit feine bem Staatswohl nubliche Stellung ju bieten fchien. Um aber in anderer Beife noch ferner nugen ju tonnen, mahlte er bas bom Genat getrennte Obergericht zu feinem ausschlieflichen Wirfungefreife. Roch mabrend ber folgenden 16 Jahre führte R., unter Beibehalt feines burgermeifterlichen Ranges und Titels, bas Brafibium in biefem Tribunal, aus welchem er ale Sojabriger Greis erft ichieb, als bie flare Erfenntnig junehmenber Altersichwäche ibn am 11. April 1876 veranlagte, auch diefer Birtfamteit ju entjagen und in ben Ruheftand gu treten. In feinen legten Lebensjahren beschäftigte ibn noch fortmahrend die Bermaltung einer großen Menge wohlthatiger Bripatfliftungen, welchen borgufteben er theils gufolge feines fruberen Burgermeifteramtes, theils

Rellmann. 587

all Cenior feiner mit vielen alten Geichlechtern Samburgs verzweigten Familie, Decujen war. — Um 9. Juli 1869 hatte R. fein Doctorjubilaum gefeiert und bei biefer Belegenheit ein in ben ehrenvollften Ausbruden abgefaßtes neues Diplom bon ber Universität Jena erhalten. Er felbft beging dies Teft in wurdigfter Beife burch Conftituirung und reiche Begabung einer Stiftung, beren Ginfunfte er theile ju Studienftipenbien für feine Rachtommen, theils jur Forberung wiffenschaftlicher ober fünftlerischer Unternehmungen bestimmte. Diefe feinen Ramen fuhrende Stiftung, welche fein gesegnetes Undenten in Samburg bauernd erhalten wird, fab er feinen Abfichten gemäß fruchtbringend gebeihen, bebor am 20. April 1879 ein fanfter Tob fein irbifches Dafein beenbigte. - Längft waren bereingelte feiner Richtung abholbe Stimmen berftummt, um Raum ju geben ber allgemeinen Sochachtung fur ben gefinnungsfeften Mann, ben man burch bie Bezeichnung "ber lette Burgermeifter nach alter Ordnung" richtig charafterifirte und respectvoll ehrte. Galt er boch auch fur ben murbigen Reprasentanten altreicheftabtifchen Ratheberrnthums wie althamburgifchen Burgerfinnes und beffen Traditionen. Deshalb auch murbe bei feiner feierlichen Beftattung ber Gebante laut, daß in gewiffem Berftande mit ihm ein lettes Stud bes alten Samburg ju Grabe getragen merbe.

S. Hamb. Schriftstellerlexiton Bb. III S. 554. Jahresbericht ber Bürgermeister Rellinghusen's Stiftung, 1879. Benete.

Rellmann: Johann Rarl R., namhafter Philologe, geb. 1721 in Stodholm, † gu Stenninge ben 3. Februar 1807, erwarb fich mabrend feiner atabemischen Lehrthätigkeit in Greisswald besonders badurch ein Berdienst, daß er bie Berbindung amifchen ben beiben ftamm- und glaubensverwandten Bolfern nordlich und fublich bes baltifden Meeres geiftig vermittelte. Rach bem fruben Tobe bes Baters, ber Burgermeifter in Stodholm mar, erhielt er in Gemeinschaft mit feinem jungeren Bruber Arel, fpaterem Ober - Bollbirector in Stodholm, burch die andauernde Fürforge eines baterlichen Bermandten, bes Baron Sauswolf, eine treffliche Erziehung, ftubirte bann ju Upfala feit bem 21. Marg 1737 Theologie und murbe endlich 1743 ju Greifsmalb unter bem Decanat von A. B. Schwarz jum Magifter promobirt. Rach Stodholm gurudgetehrt, warb er Lehrer und Guhrer ber Gohne bes Reicheraths Grafen Rofen, fobann 1747 orbentlicher Profeffor ber lateinischen Sprache, ber Dichtfunft und Beredtfamteit in Greifsmald. Während feiner 33jahrigen atabemischen Wirtsamfeit war er in Borlefungen und Differtationen feines Faches fehr thatig; insbefondere bielt er nicht nur die Feftrede bei ber Einweihung des neuen Collegiums, fondern auch bei ber britten Jubelfeier ber Univerfität 1756: "De fatis ac vicissitudinibus tertii ac novissimi post Academiam conditam saeculi et innumeris Suethici Solii erga eam meritis." 3m 3. 1761 vertrat er als Abgeordneter die Universität auf bem Reichstage ju Stochholm und erwarb fich um bie afabemifche Rorpericait ein bleibenbes Berbienft, indem er die Erhöhung und theilweife Berboppelung ber Projefforengehalter burchfette. Rachdem biefe Unwefenheit in ber Beimath ben Wunich in ihm gewedt hatte, berfelben bleibend wieber anjugeboren, ging er bon Breifsmalb 1780 nach Stenninge in Oftergothland, mo er als Brobft und augleich als Bfarrer von Allheljona und Bjielbo bie fpateren Jahre feines Lebens wirfte. Anch bier mar feine Thatigfeit eine reich gesegnete und in Anertennung beffen ertheilte ihm die Universitat zu Greifsmald die hochste theologifche Burbe. Bis in fein hohes Alter erfreute er fich bes ruftigften Rorpers und ber ichariften Ginne und fah aus ber zweiten von ihm geschloffenen Che eine anbireiche Rachtommenichaft aufbluben. Unter feinen Schriften geschichtlichen, litterarhiftorifchen und philosophischen Inhalts beben wir auger feinen philologischen auf Bergil, Cicero und die Rhetorit ber Römer begüglichen Differ-

tationen hervor: "De dis Romanorum tutelaribus", 1755; "De minica Apollinis victoria", 1756; "De augustissimo rege Gustavo III verae religiosicustode atque assertore incomparabili", 1775; "De vera ducum Pomeranie magnitudine", 1780. Sein fprachliches Hauptverbienst jedoch erwarben ihm bir "Animadvers. in Noltenii Lexicon antibarbarum VI specim."

Biederstedt, Rachrichten von dem Leben und den Schriften neuvon pommersch-rügenscher Gelehrten. Erste Abthlg. Greissw. 1824, S. 88—90.—
Geschichte der Jubelseier der Atademie Greisswald, 1756, S. 129—148.—
Kosegarten, Geschichte der Universität Greisswald. Erster Theil. Greisswald 1854, S. 298.

Rellner: Undreas R., erfter Buchbruder gu Stettin, im legten Biete bes 16. Jahrhunderts. Obgleich Bommern feine Sochichule Greifsmalb, alle als jene zu Wittenberg und Frantfurt a./O. befaß, welche 1456, alfo fast m demfelben Jahre entstand, in welchem Butenberg's, Fujt's und Schoiffer's Bibe an das Licht trat (zwischen 1453-1455), jo hatte doch die Buchdruderlung ben größten Theil des 16. Jahrhunderts hindurch in Pommern teinen feine Fuß gefaßt. Alls fie aber endlich auch bier fich anfiedelte, gefchah es faft gleich zeitig in zwei verschiedenen Stadten: in Stettin fogar zweisach, 1569 burch 30 hann Gidhorn und feinen Tochtermann Rellner und Georg Rhete (vgl. d. Art. 1577 und ju Barth in Reu = Borpommern burch ben Bergog Bogislam. Rad bem ichon früher burch ben Bergog Barnim IX. ju Stettin Berhandlungen über die Unlegung einer Dificin gepflogen worden waren, fertigte er, ebe er 1569 bon ber Regierung abtrat, in Berbindung mit seinen sammtlichen Großneffen, Johann Friedrich, Bogistaw, Ernst Ludwig, Barnim und Casimir, am 19. April d. 3. Die erfte pommeriche Druderbestallung aus und es erhielt biefelbe Johann Gid horn (Eichorn), Buchdruder ju Frankfurt a. D. Rurfürft Joachim II, bon Brandenburg hatte ihn im 3. 1545 aus Murnberg nach Frantfurt berufen und ihm ein Privilegium über bie gange Rurmart Brandenburg gegeben, bas pom meriche aber erhielt er auf 12 Jahre. In Diefer Beftallung, batirt: Allen Stettin am 19. Aprilis 1569, wurde ihm gur Pflicht gemacht, fobalb ale mog lich, wo möglich noch ju Pfingften, in Stettin eine Officin angulegen und bu ihm übergebenen Sachen fo ju bruden, wie man fie in Leipzig und Wittenberg erhalten fonne. Es folle ihm aber gur befferen Ginrichtung und Beforberung feines Druds aus der fürftl. Rammer ein Jahrgeld von dreißig Thalern werden er und fein Gefinde follten frei fein von allen "Unpflichten und Burben", aud wolle der Sof fich bei Burgermeifter und Rath fur ihn verwenden, und er und fein Gefinde follten als fürftliche Diener angesehen werben und in Rechtsjacher unter bem fürftlichen Sofgerichte fteben. Auch folle er bie Erlaubnig haben, an einem paffenden Orte des Landes, jedoch ohne Schaden und Abgang der furt lichen Gefälle, auf feine Untoften und um gebührliche Wafferpacht ober Binfer eine Babiermuble einzurichten, wie man ihm ferner auch nach Gelegenheit bei Orts und der Stelle Bau- und Brennholg gutommen laffen wolle. blieb Joh. Eichhorn, der Inhaber Diefer Beftallung, für feine Berfon in Frant furt, wo er auch (Cleffius, Elenchus II. 298) 1573 bes "Wolfgang Jobft Genew Logie ober Stammlinie ber Bergoge von Bommern" brudte, bagegen orbnete et nach Stettin feinen Gibam, ben Gatten feiner Tochter Margarethe, Undreas R. ab, ber ichon langere Beit in feiner Druderei beschäftigt gemefen mar. Gidbom felbft aber war ber Stammvater eines typographifchen Befchlechts, bas an mehreren Orten Deutschlands mit Ruhm arbeitete und fich große Reichthumer erwarb, in ber pommerichen Buchbrudergeschichte bagegen ift er ber einzige feines Ramens geblieben, mannliche Rachfommen von ihm nennt die Stadtgefchichte Frantfurts mehrere, auch die Greiswald'ichen Universitätsacten erwähnen eines Johann Reliner. 589

Cichhorn zu Frankfurt a./D., ber 1614 fich erboten habe als Buchhandler nach Grifswald zu ziehen. Seine zu ihrer Beit berühmte Dificin bediente fich eines meilachen Beichens: einer figenben Jungfrau, Die in ber rechten Sand einen Dercuriusftab, in der linken ein Fullhorn halt, mit ber Umichrift: Felix quem Dens diligit, ober eines Gichhorns in einer von zwei Pfauen getragenen Umfaffung, nach welch' letterem Infigne auch mancher einzelne Befiger Diefer Officin fich "Seinens" genannt bat. R. betrieb nun in Stettin felbftanbig bas ihm bon feinem Schwiegervater überwiesene Geschäft und die in seiner Officin gedruckten Bucher zeugen bon beren Flor. Bu diefen gehoren besonders ein altes vortreffliches niederdeutsches Gesangbuch "Pfalme, geistliche Lebe und Gesenge", 1576, 8°, ferner "Der Stadt Lübeck Statute und Stadtrecht", 1586, 4° und die erste pommersche Ausgabe der "Kirchenordnung und Agende", 1591, 4°. Aber auch im focialen Leben galt R. als eine febr geachtete Berfonlichkeit und war auch pon 1586-1591 Mitglied bes bortigen Magiftrats. Als fein Buchbruckerzeichen wird von einigen bas Bilb auf bem letten Blatte bes eben ermahnten Gefangbuches angefeben : ein Betender, mit ber Davidsharfe gur Geite, auf ben ber Beiland ober Gott Bater aus den Wolfen ichaut, von anderen jedoch wird biefes Bild blos auf ben Inhalt bes Buches bezogen. R. ftarb 1591 mit Sinterlaffung einer Bittme und einiger Kinder; wo und wann er geboren war, ift nicht fiber-Befert. Rach feinem Tobe ging bas Beschäft auf feine Wittwe und beren Sohn Samuel R. über, jeboch nicht, ohne bag ber Sohn bes oben ermahnten gleichseitigen Stettiner Enpographen Georg Rhete, Joachim Rhete, ben Berfuch gemacht hatte, die fürstliche Concession für fich zu erwerben, um deren lebertragung auf fie und ihre Rinber aber auch Rellner's Wittme gebeten hatte. Bergog Johann Friedrich bewilligte beider Parteien Gefuch durch Berfügung bom 20. Mai 1592; bem 3. Rhete ward es jedoch jur Pflicht gemacht, nichts von dem, mas in ber Rellner ichen Dificin erichienen fei, nachzudruden, besondere Immunitaten aber wurden feiner bon beiben jugefichert, vielmehr bestimmte eine eigene Berflaung von bemielben Tage, bag, ba die bestimmte Beit langft verlaufen fei, in Bufunit auch auf bas Rellner'iche Saus die Landfteuern ausgeschrieben werben mußten. Samuel R. bejag bes Baters Officin bis ju feinem Tobe 1622 und es gingen unter Anderem aus feiner Breffe hervor 1618 bes Doctors ber Medicin Andr. Siltebrand ju Stettin "Tabulae genealogicae ber Bommerischen Bergoge", fol. Erwähnenswerth ift, daß, mabrend die Wittwe des R. und beren Erbe und Joach, Rhete in Stettin arbeiteten, am 18. October 1596 ein herzogliches Decret efchien, welches ben beiben Officinen gebot, außer den gewöhnlichen Schulbuchern und Ralenbern burchaus teine anderen Materien und Bucher, fie möchten Ramen aben, welche fie wollten, ohne vorhergegangene schriftliche Erlaubnig zu drucken, bei theologischen Buchern bon bem Superintendenten, bei anderen bon ber fürftlichen Rammer, bei Berluft aller gebrudten Exemplare und einer Bon bon 50 Bulben. Die ferneren Schicffale Diefer Druckerei, foweit fie die Abkommlinge ber Rellner'ichen Familie beruhren, find mit wenigen Worten biefe: Gine Schwefter Samuels R., Gedwig, hatte ben Buchbruder Georg Gogte (Goetichius), geb. 1582 ju Stettin, geheirathet, ber 1647 ben Titel eines Typographen bes firftlichen Babagogii erhielt, in hohem Alter 1663 ftarb und eine Tochter Anna linterließ; er ift der Druder ber zweiten Auflage von Frieborn's lateinischer "Descriptio urbis Stettinensis". Anna wiederum heirathete Gogle's Nachfolger n ber Difficin, Daniel Stard, und ftarb 1678. Bon biefer Beit an wurde bas Beichaft an berichiedene beraußert und ging endlich 1700 ein. Gin Georg &. brudte in ben Jahren 1615 und 1617 in Wittenberg und es tonnte biefer ber Beit nach ebenfalls ein Cohn bes Andreas gewesen fein; eines Johann R. ge590 Refiner.

denkt auch Gefiner in feiner Buchdrudergeschichte II, 36 als Buchdruden ju Frankfurt a. M.

Sager, Buchdrudertunft, II. 48; III. 380; IV. 130. Lebezow, Barberung d. Buchdrudert., S. 36. Mohnife, Gesch, d. Buchdrudert. in Pommen. S. 14—17 und bessen hymnolog. Forschungen I. S. XI und CXXII.

3. Frand Rellner: Johann Beter R., ein fleißiger Componift Des 18. 3abr hunderts, der uns in einfacher und ansprechender Beife feinen Lebenstauf in ben 1754 ericbienenen Siftorifch-fritischen Bentragen von Marpurg (I. 439) wie folgt ergablt : "Mein Geburtsort ift feiner der befannteften in der Welt. 3ch weit nichts babon ju berühren, als daß er Grafenrobe beißt und brei Deilen bon Gotha liegt. 3ch bin der erftgeborene unter funf Brudern, welche mehrentheils ber Rufit jugethan find. Mein Bater mar ein Sandelsmann, und ich babe das Licht diefer Welt den 24. September 1705 erblidt. Ich tann von meinen feligen Eltern rühmen, daß fie fich meine Erziehung fehr angelegen fein ließen. Ich mar bon folden aber ju nichts weniger als jur Dufit beftimmt. 3bt Wille war mich gleichfalls ju ihrem Sanbel und Gewerbe ju gewöhnen. 68 murbe mir aber babei vergonnt in hiefiger Schule bei bem bamaligen Bem Cantor Ragel die Singftunde gu besuchen. In mir wurde baburch ber Inich jur Mufit rege. Meine Eltern festen fich gwar im Ernft wiber meine Reigung, aber fie wurde in mir befto heftiger. 3ch bemuhete mich baber nach bem Unterricht meines Lehrmeifters fertig und nach bamaligem Bufto fingen gu lernen. Meinen Eltern gefiel folches, fo lange fie mich noch nicht tuchtig bielten etwas anderes zu ergreifen. Ich fpurte bei bem guten Fortgang im Singen auch eine Regung zum Clavierfpielen. Ich lag meinen Eltern lange an, ebe ich fie gu dem Entichlug brachte mir etwas bavon lernen gu laffen. Meines Lehrmeifter Sohn mußte mit mir den Anfang machen. Dein Lehrmeifter ichien meiner Luft und meines Fleiges halben febr mohl gufrieben mit mir gu fein. Der Boble gefallen gur Dufit wuchs bei mir mit ben Jahren und machte, bag viele meine Eltern bereden wollten mich ganglich ber Tontunft gu widmen. Deine Reigung und anderer Bemuhungen ichienen alle bergebens. 3ch mußte, ba ich alter murbe und ihnen tuchtig ichien, mit Sand an ihr Bewerbe legen. Db ich mich gwar nach meiner Eltern Willen bequemte, jo war ich doch nicht willens mein bischen Mufit beifeite gu fegen. Endlich überwog meine Reigung meiner Eltern Billen Gie entichloffen fich mich die Dufit professionsmäßig ternen ju laffen. Diefer Entichlug mar eben mein Bunfch. Wie froh ließ ich alles andere liegen und widmete mich meinem Bergnugen. Dein Lehrmeifter mußte, ba er meiner Gitem ernstlichen Borfat fab, mehr Beit und Fleiß auf mich wenden. 3ch brachte to burch feine redliche Bemühung und treuen Unterricht in Rurgem giemlich met 3d fuchte in meiner Begend alle Dufitverwandten auf und machte Freundichaft mit ihnen. Ein fo gefelliges Leben war wirklich meiner Absicht nach nicht obm Rugen. Unterbeffen fügte fich's, daß mein junger Lehrmeifter als Cantor nach Dietendorf berufen murbe. 3ch entschloß mich mitzugiehen und genog noch bei nabe zwei Jahre Unterricht bon ihm. Aber ba man bei einem nicht alle Biffen ichaft und Runft holen fann, jo fabe ich mich nachber nach geschickteren Mannen weiter um. Bor anderen wurde mir ber bamalige herr Organift Schmidt in Bella wegen feiner befonderen Geschidlichfeit gerühmt. 3ch reifte bin ibn gu horen Der Ruf von ihm war nicht ungegrundet. Ich ging zu ihm und entbedte ihm mein Borhaben. Er war gleich willig mich ju unterweifen. Rach einem Jahre war meine Wiffenschaft um ein ziemliches gewachsen. In ber nachbarichaft biefes Meifters lebte bamals noch ein Mann, von bem man nicht weniger rilhmit, bag er ein trefflicher Mufitus und besonders guter Seber fei. Diefer mar mit

d ibn fuchte. Es war ber Berr Organift Quehl in Suhla; feine Fertigleit und andere mufitalische Eigenschaften reigten mich auch ba einen Berfuch gu madjen. Der Mann bersprach sein bestes an mir zu thun und ich machte bier bie Grundlage jur Gehtunft. — Rach einem Jahre beuchte meinen Eltern, ich atte nun in meiner Gewalt, was zu einem Mufico erforderlich ware. 3ch nahm mit Dant Abichied von meinem Meifter, boch mit ber Bitte, bag ich mir noch ann und wann Raths bei ihm erholen burfte. 3ch fab ein weites Feld in ber Mufit bor mir und ich gedachte mich in folches ohne Fuhrer ju wagen. bu Saufe fag ich freilich nicht mußig, fonbern fuchte immer mehr Fertigteit mi bem Clavier und mehr Ginficht in ber Settunft zu erreichen. Dort lehrte nich bie Uebung und bier mußten mir mufitalifche Bucher Unterricht ertheilen. a biel ich in einem Alter bon 17 Jahren babon behalten fonnte. 3ch hatte iber wenige Zeit zu Saufe zugebracht, als mich ber bamalige herr Pfarrer Schneiber allhier verlangte feine Gobne in ber Dufit gu unterrichten. Diefe belegenheit gab mir mehr Bortheile, als ich folche von meinem Lehramte felbst eriprechen durfte. Rebft vielen guten Sitten erlernte ich mit ben Sohnen bes Biarrers zugleich die lateinische Sprache. hier brachte ich brei Jahre zu, bis bie Sohne auf Schulen verschieft wurden. Gleich barauf zeigte sich mir eine Belegenheit jur Beforberung, Die ich nicht verabfaumte. Gine halbe Stunde von mir, an einem Orte Frankenhain genannt, wurde eine Cantorftelle ledig, wogu ich mich auf Anrathen meiner Gonner melbete. Dir wurde meiner Jugend ohnpeachtet hoffnung bagu gemacht. Ein gewiffer von Abel, auf bem bie Sache bembte, berlangte mich zu hören, und auf beffen Fürspruch wurde ich auch als Cantor babin berufen. Den 21. post Trinitat. 1725 wurde ich nach borbergegangener Prüfung zur Probe gelaffen und barauf ins Amt eingewiesen. Nach Jahren wollte an meinem Geburtsort ber Berr Cantor fich Alters megen bafepen laffen. Die Wahl fiel unter Anderen auf mich und 1727 wurde ich dabin verfest. Etliche Jahre barauf, nach bem Tobe bes Geren Cantors, fiber-Mieb mir Die Sorge des Amts allein. Go viel meine Berrichtung und Amt litten, war die Dufit meine ebelfte Beschäftigung. Es ift mir unbewußt, wie mein Rame hin und wieder befannt worden. 3ch wurde einstmals unvermuthet um Organisten in die Ruhl berufen. 3ch weiß aber nicht mehr, warum ich oldes ausichlug. Rach biefem ichien mir mancherlei Ruf mein Glud in ber Belt zu versprechen, aber etliche Umftanbe wollten niemals, daß ich mich gu biefem Unerbieten entschließen tonnte. 3ch fann hier gufrieden und unbeneidet meine Tage vielleicht eher als anderswo zubringen. Ich hatte nachft biefem die Gnabe bor berichiebenen fürftlichen Berfonen auf Befehl mich horen zu laffen. Unter Anderen habe ich verschiebene Dale dem hochseligen Fürften Bunther von Schwarzburg - Sondershaufen, bem Durcht. Bergog von Roburg bei Ginweihung ber haupttirche bajelbft auf gnabigften Befehl mit meiner Dufit aufzuwarten die Ehre gehabt. Richt weniger habe ich bei den Prinzen von Meiningen und anderen herrichaften ber Dufit megen viel Enabe genoffen. 3ch hatte febr viel on einem großen Meifter ber Dufit ehemals theils gefehen, theils gehort. 3ch and einen ausnehmenben Befallen an beffen Arbeit. Ich meine ben nunmehr eligen herrn Capellmeister Bach in Leipzig (Sebastian). Dich verlangte nach ber Belanntichaft Diefes bortrefflichen Mannes. Ich wurde auch fo gludlich biefelbe ju genießen. Außer biefem habe ich auch ben berühmten Sandel gu oren und ihm nebft noch anberen lebenben Meiftern in ber Mufit befannt gu Derben bas Bergnnigen gehabt. Schon vorlangft hatte ich felbst verschiebene unfitalifche Stude verfertigt, aber noch nie baran gedacht etwas berauszugeben. Doch endlich magte ich es ber Belt etwas bon meiner eigenen Erfindung in eupler (flich) bor Augen gu legen. Der Berleger war Urfach, bag ich mein an592 Rellner,

gesangenes Werf, "Certamen Musicum" betitelt, ergänzen mußte, welches ablit in sechs Partien nach und nach erschienen, aber aus Unachtsamseit des Arzistiechers ziemlich sehlerhaft gestochen ist. Diesem solgen etliche Chorale in Ansieretliche Piecen, "Manipalus Musices" genannt, sind auch erschienen, welches Sind aber noch nicht vollständig ist. Bor einem Jahre unternahm ich einen Jahren "Organo obligato" zu versertigen und in hiesiger Kirche auszusühren, welche Arbeit auch glücklich zu Stande gebracht worden. Bon meiner Arbeit dies zwar der Welt noch vielerlei, doch nicht in Kupser bekannt sein. Außer dies aber liegen noch sechs Sonaten im Druck zu erscheinen sertig da, welches viellach bald geschehen könnte. — Gräsenrode den 1. Nov. 1754. Joh. Peter Kellan

Mus biefem einfachen Leben eines beutschen Dufifers bes 18. 3ahrhunden leuchtet Fleig und Bufriebenheit trot ber fleinen Berhaltniffe hervor. Das un Thun und Treiben in ben Runften, befonders in ber Dufit, reichte bamals Deutschland bis in ben fleinften Ort und verbantte bies hauptfachlich ben jahl lofen fleinen Fürftenfigen, die ichon bes Unfebens halber die Dufit unterftingen Bahrend in anderen gandern bas geiftige Leben fich mehr auf Die Sauptila beichrantte, blubte in Deutschland bie Runft, wenn auch in beicheibenen Be hallniffen, über bas gange Land. - Roch ift aus ber obigen Rieberichrift be merfenswerth, welchen Unterschied R. bei ber Ermahnung ber bamals bedeutenbite Mufiter Bach und Sandel macht. Der einheimische beutsche Meifter Bach i ihm ber liebwerthe berehrungswürdige Dann, mahrend er ben in Englan lebenden Sandel als den berühmten Deifter ber Tonfunft bewundert. R. felb war ein tüchtiger Orgelfpieler und ftarter Contrapunttift und erzählt man w ihm, bag er einft, an feiner Orgel figend und bemertend, bag Geb. Bach ! feine Rirche tritt, das Thema B, A, C, H als Fuge intonirt und "febr fund lich burchgeführet habe". Geine Compositionen nehmen zwar teine bervorragen Stufe ein, boch haben fie fich noch lange Beit erhalten und bilbeten bas Reper toire ber bamaligen gesuchten Spielftude. Sein Tob ift nicht bekannt und überhaupt bas Jahr 1756 bas lette, welches uns Runde von ihm gibt, inder in genanntem Jahre bie vierte Guite bes "Manipulus Musices" fur Clavier Arnftadt ericheint. Die Amalienbibliothet bes Joachimsthal'ichen Symnafiums Berlin bewahrt eine Angahl Drude und Sanbichriften ber heute ichon felte gewordenen Werte Rellner's auf. Die in Breittopf's Bergeichnig porhanden Werte, Die Wetis anführt, gehören feinem Cobne Johann Chriftoph an.

Rob. Gitner. Rellner: Johann Chriftoph R., befannt als fruchtbarer Componi Theoretiter und gesuchter Lehrer, Sohn des Johann Beter R., wurde am 15. Mug 1736 in Grafenrobe im Thuringischen geboren. Gein Bater entbedte balb bi guten Anlagen feines Sohnes und ließ es fich angelegen fein, Diefelben in jebe Sinficht auszubilden, schickte ihn auch noch eine Beit lang gu bem befannten und damals fehr geschätten Georg Benda, Capellmeifter in Gotha, beffen beutich Singfpiele Die Damalige mufitalifche Belt in Entguden festen. Spater begab ? fich auf Reifen und hielt fich einige Beit in Amfterbam und im Saag auf, bi er endlich in Raffel als Organift an ber tatholifchen Sofcapelle und an be lutherischen Rirche einen feften Wohnort fand. Obgleich Rellner's theoretifche Bert, betitelt "Grundriß bes Generalbaffes", einft fo befannt war als Rau Compositionslehre in heutiger Zeit und noch 1796 von R. Bh. Em. Bach no herausgegeben wurde, fo find die nachrichten über ihn fo fparlich, daß obig Angabe alles ift, mas wir über ben Dann erfahren tonnen. Dbiger Grundrif behandelt nur die Accordlehre und befteht jum größten Theile aus "Grempla bie in bezifferten Baffen befteben und anfanglich einfache Accorde bis ju an geführten Tonftuden enthalten. R. wenbet jur Bezeichnung ber Accorde unfe

rigen Ramen an, wie Sextaccord, Quartfextaccord u. f. f. und es wäre intertret jestzustellen, ob er nicht als Exfinder bieser Benennungen anzusehen seiten ist das Jahr der ersten Auslage derselben nicht bekannt. Ein mir vorgendes Exemplar, als opus 16 bezeichnet, trägt keine Auslagebezeichnung und und die erste Auslage wohl sein, besonders da man als Berleger liest: Cassel Selbstverlage (in quer 4°, 47 Seiten), doch sehlt jeglicher Anhaltepunkt, eun das Wert erschienen ist. Nur Gerber kennt die 7. Auslage mit der Jahrestal 1796; um daher obige Beobachtung genau sestzuskellen, bedürste es der restamben Untersuchungen. K. hat außerdem eine große Anzahl praktischer Berle verössentlicht, die in den alten Breitkopfischen Katalogen in den Jahren 768—1784 verzeichnet sind und in Quartetten, Concerten sür's Cembalo, Sonaten sür verschiedene Blasinstrumente und sür's Clavier bestehen. Er wird wit nur mit Kellner bezeichnet, nur einmal im J. 1770 liest man bei "6 Fuzues pour l'Orgue ou le Clavecin", Amsterdam, die beiden Buchstaben als Bortumen: "B. E." K. starb in Kassel im J. 1803. Rob. Eitner.

Relluer: Johann Bilhelm R. b. Binnenborf, ftammt aus einem liablichen frantischen Geschlechte. Sein Bater, Matthias R. b. 3., war, achdem er aus einem Rlofter bei Salberstadt, wo er tatholisch werden follte. iftoben war, Schullehrer in Adendorf bei Magbeburg geworben. hier murbe ohann Wilhelm am 15. Januar 1665 geboren. Er besuchte die Schule in luedlindurg und ftudirte dann in Leipzig Theologie. hier ward er in die Kreise er Bietiften eingeführt und ichloß fich benfelben auch an, obichon er bon anderer eite barüber Spott erdulden mußte. Nachdem er eine Reife nach Danemark nd England gemacht, zu welcher er fich die Mittel durch Privatstunden erworben atte, ward er im 3. 1691 Sauslehrer in Dustau. Sier tann er nicht lange wefen fein, falls bie Rachricht richtig ift, bag er Felbprediger bei Sans Abam Schoning, als diefer furfachfifcher Generalfeldmarichall geworden mar, gewesen , da Schöning schon im Dai 1692 in Teplit überfallen und nach Brunn ins fejangniß geführt ward. Darauf foll R. im J. 1695 Generalftabsprediger bei niedrich August bem Starten geworden fein und unter biefem einen Feldjug ach Ungarn mitgemacht haben. Aus biefem zurückgefehrt, ward er im 3. 1696 farrer ju Rieglingsmalbe in der Oberlaufit, nachdem er vorher andere Befungen und, wie es icheint, felbit in bobe militarische Stellungen ausgeschlagen. n feinem geiftlichen Umte murben ihm besonbers bas Beichtefiken, Die Leichenndigten und die Krankenbesuche beschwerlich, ba er gegen die übliche Weise erfelben Bewiffensbedenten hatte; befonders aber eiferte er auf der Rangel und mit gegen den Unfug, der bei ben Tangbeluftigungen, namentlich mahrend ber gen. Bierguge, eingeriffen war; er erflarte um biefer mit ihm berbundenen Auswitungen willen das Tangen felbst für Gunde und verweigerte benen, die wan nicht laffen wollten, die Absolution. Rachdem er nun aber in feiner Beninde die Abstellung bieser Tanzvergnügungen durchgesetht hatte, kam er darüber nt feinem Patron, dem befannten Mathematifer Chrenfried Walther v. Tschirnmfen, in Streit; ber lettere fab nämlich in Rellner's Borgeben einen Gingriff feine eigenen Rechte und ließ nun feinerfeits einen Erlag ausgeben, bemgulge wer von ben Großtnechten des Ortes bei Sochzeiten Dufit und Tang nterließe, 20 Thaler Strafe gablen, am Halseifen fteben und feine Stelle bereren folle. Er vertlagte auch R. beim Confiftorium, jo bag eine Untersuchung gen ihn eingeleitet wurde. Die Sache jog fich dann fehr in die Länge, endete er bamit, daß ein halbes Jahr nach Tichirnhaufen's Tobe (er war am . October 1708, 57 Jahre alt, gang ploglich gestorben), nämlich am 9. April 709 ein landesherrliches Rescript anlangte, das R. feines Amtes entsette und isslingswalde zu verlassen anwies. Und nun versuhr man aus härteste mit 594 Relp.

ibm; noch bor Racht mußte er mit feiner bochichwangern Frau und einer Ungall fleiner Rinder bas Dorf verlaffen und in bem benachbarten Gorlig um ein Untertommen bitten. Er lebte dann auf Obergurt und Sorau bei Bauben und jog hernach nach Salle a. G., wo er preugischer Sofrath und Pfanner wurde. Die ftarb er im November 1738, nach anderer Angabe im 3. 1731. — Die Co schichte feiner Streitigfeiten mit Tichirnhaufen über bas Tangen veröffentlichte er 1715 in einer anonymen Schrift, "Tanggreuel" betitelt, welche angeblich ju Angftburg (nicht Augsburg) bei Jeremias Rlagezeit, in Wahrheit bei Drachfildt in Bauben erichien und zu beren Bertheidigung gegen Angriffe in ben Umfculbigen Rachrichten bom 3. 1716 er im 3. 1718 in Frantfurt und Leipzie einen Anhang erscheinen ließ. Außerbem hat er noch einige andere, erbauliche Schriften veröffentlicht. Im "Tanggreuel" hat er auch einige eigne geiftliche Lieber erscheinen laffen; bas befanntefte unter biefen, bas Lieb "Chrifte, mein Leben, mein hoffen, mein Glauben, mein Wollen" findet fich ichon im erften Freylinghaufen'ichen Gefangbuch bom 3. 1704 und hat von bier aus eine gieme liche Berbreitung gefunden; die Anfangsbuchftaben ber Beilen ergeben ben Ramen; "Curt Reinite, Reichsgrafe von (?vhn) Callenberg". Die Beziehungen Rellner au diesem Grasen find, wie auch manches Andere in seinem Leben, noch nicht genügend aufgeflart.

Bgl. Joh. Casp. Wețel, Historische Lebensbeschreibung 2c., 4. Ibel. S. 265—270. — Rotermund, zu Jöcher, 3. Bb., Sp. 192 f. — Otto, Lexifon der oberlausitischen Schriststeller 2c., 2. Bb., 1. Abthl., Görlig 1802, S. 260 (hier das Todesjahr 1731 angegeben). — Roch, Geschichte des Kirchenlieds 2c., 3. Aust., 4. Bd., S. 396 ff. — Reinhard Zöllner, Das deutsche Kirchenlied in der Oberlausit, Dresden 1871, S. 75. — Fischer, Kirchenliederlexison, 1. Hälfte, S. 71 f. — Weller, Die falschen und mastirum Druckorte, Leipzig 1858, S. 44.

Relp: Juftus Johannes R., 7 am 30. Juli 1720, ein großer Gelebeten und Cammler, beffen Spuren man überall in ber Geschichte ber Lanbe Bremm, Berben und Song, auch Luneburg und Samburg trifft, ben fast alle Forige feiner Beit über biefe Gebiete nennen, weil man von ihm und feinen Sammlungen Rath holte, ohne daß er felbft etwas druden ließ. Geine Borjahren waren fet 1528-1569 lutherische Baftoren in Balbrobe, fein Bater, Chriftoph R., Organit au Berben. Geboren au Berben am 17. September 1650, ftubirte er au Rinieln und Ronigsberg Rechte, unterrichtete bann privatim in Berben, verfah eine unter geordnete Stelle an Sona'ichen Nemtern, wo er um 1689 gefchichtliche Samm lungen anlegte, wurde foniglich fchwedischer Secretar ju Rotenburg, bann Berben, erhielt eine Canonicatspfrunde in dem bremifch-schwedischen lutherifcin Stifte Ramelsloh und wurde jugleich Amtmann in Ottersberg, bier bat a namentlich gefammelt. 218 1712 bie Danen Bremen und Berben befehten, dantte er ab und lebte als Genior bes Stifts Ramelsloh von feiner Birlinde 1682 und wieber 1704 hatte er fich in Lineburg berheirathet mit zwei Schweften Dufterhop, beibe ichon Wittwen. Seine Sammlungen find meift in Die Archiv bon Sannover und Stade gewandert, auch die letteren jest größtentheils in Sannover. Sie find oft abgeschrieben, manches baraus ift gedrudt in ben Pratie ichen Sammelmerten, fo die Geschichte ber letten Erzbischofe: Bremen und Berben II. S. 109 ff. Bon feinem bremifch-niederdeutschen Borterbuch, bas 3ob, Georg Eccard vollständig besag, ift leider nur ein Specimen Glossarii Chaucici in Leib nit' Collect. Etymol. I. gebrudt. Eigen ging es feinen auf Andreas v. Man belsloh's Schultern ruhenden Berben'ichen Sammlungen : turg nach feinem Tob hat ein unbefannter Inhaber fie (faft unfraglich) in Samburg unter faliden Berfaffernamen ericheinen laffen. Es ift bas vielgenannte "Chronicon, Ober Relp. 595

ebens-Beschreibung und Thaten aller Bischöffe des Stiffts Berden ic. auss eißigste zusammengetragen und im Manuscript hinterlassen von Cyriaco Spansenberg. Anjeho durch dessen nahen Anverwandten completiret und zum Druck eförbert. Hamburg, beh denen Wieringischen Erben im güldenen ABC."

4. Fol.

(Pratje), Altes und Reues, II. S. 317 ff. Jv. Georg Eccard in praef. zu Leibn. Collect. Etymol. p. 11. Pfanntuche, Aeltere Gesch. des Bisth. Berben. v. Seelen, Memoria Stadeniana, S. 164 f. Archiv des Bereins für Gesch. zr. zu Stade 1871 S. 426, auch Jischr. des Bereins für Hamburgische Geschichte 1866 (Matthias Reder's Chronit). Krause.

Relp: Mag. Martin R., Siftorifer und Schulmann, ift 1659 in Balbeigen, im Siebenburger Sachsenland, geboren, wo fein Bater Georg R., nachdem bas Rectorat bes Schägburger Gymnafiums belleibet, bamals Pfarrer war. Der Anabe bilbete vielversprechende Anlagen junachft auf ber Schule in Schafe urg, bann in hermannftabt aus; als feine Baterftabt ben berühmten Lehrer irfer Anftalt, Elias Ladiver 1678 ins Rectorat berief - aus Ungarn achtig, hatte biefer vom Collegium in Eperies, bas der Erlauer Bischof Frang egebi ben Evangelischen entriffen hatte, in hermannstadt als außerorbentlicher ector (1673) gaftliche Aufnahme gefunden — fehrte R. mit ihm wieder nach Shafburg gurud und blieb bier in feinem Unterricht noch ein Jahr lang. 3m Robember 1679 gog er, gu Pferde durch Polen, nach Wittenberg. weijahrigem Aufenthalt hier ging R. nach Samburg, wo er drei Jahre ben Interricht bes berühmten Gfra Ebgarbi im Bebraifchen genog und bie eigene behrfertigkeit burch Ertheilung von Unterricht vermehrte. In Leipzig, wo R. ich bes fordernden Wohlwollens von Christian Thomasius erfreute, erwarb er 1684 die Magisterwurde. Die Differtation ju feiner Promotion: "Natales Saxonum Transsilvaniae aposciasmate historico illustrati" (Leipzig bei Juftin Brand) hat er wohl ausgeruftet mit ben Gulfsmitteln ber bamaligen beutschen Biffenichaft, boch in ben fpeciellen, Siebenburgen betreffenden Theilen ohne die eforderlichen, hier nicht borhandenen Quellen "faft nur aus bem Bedachtniß" echrieben. Es fehlt benn nicht an mannigfachen Brrthumern, insbefondere in bem erften, bem geographischen Theil; im zweiten, ber die Gerfunft der Gachjen achweifen will, wird der Berfaffer unbewußt beeinflußt von dem, aus dem arten Gegenfat ber berrichenben Rationalitäten in Siebenburgen entftanbenen Bestreben, Die Rechtsstellung bes eigenen Bolfes durch ben Rachweis feines Alters m Lande ju ftarten. Go fucht &. mit einem großen Aufwand von Gelehramleit in den Siebenburger Sachsen "die alten Reste" der Daten (die ihm Deutsche find) und Gothen nachzuweisen, ju welchen fpater Theile ber Gepiden mb Longobarben, dann Sachjen unter Rarl M. und unter den ungarischen dnigen, namentlich unter Beifa II., andere Deutsche hinzugetommen. Auf Diefe Beife in ber fritischen Forschung Die Fehler feiner Borganger und Zeitgenoffen beilend, hat Relp's fleine Arbeit boch bagu beigetragen, die Erinnerung an die Siebenburger Sachsen in der beutschen Litteratur zu erhalten, wie fie benn burch Darme Rlange eines lebendigen Nationalbewußtfeins wohlthuend anspricht. Wenn Balentin Wagner im schonen Liebergruß, den er (1544) honterus' handuch bes bürgerlichen Rechtes vorausschickt, die Sachsen gehobenen Bergens "die folonien bes bentichen Reiches in Siebenburgen" nennt; wenn ber fachfische Abeordnete Balentin Saraphin, ber (1612) um die Gulfe des Raifers Matthias egen Gabriel Bathori nach Wien geht, jugleich "bie löbliche teutsche Ration" fruft, "fie wollten um Gottes Willen uns, als ihre hinterlaffene Baifen, fo ne Boreltern hierher gepflanzt und gesetht haben, ihre weit berühmte Ration in ine Lander auszubreiten, nit laffen von fo bungrigen Bolisgabnen (Bathori's 596 Reifch.

Wappen) gerreißen": fo flagt R. fcmerglich, mabrend ber Furft bon Sieber burgen mit ben Turten gegen ben beutschen Raifer gu Felbe giebt, "beute werbe wir immer mehr und mehr von Deutschland losgeriffen". Im Juli 1684 febr R. nach Siebenburgen gurud und wurde fofort jum Rector bes Schafburge Symnaftums berufen. Etwas fiber brei Jahre an ber Spipe beffelben bat Die treue Arbeit "jeines geliebteften Lehrers" Glias Ladiber, wodurch biefer b "Wieberherfteller" ber Lehranftalt geworben, in raftlofer Unftrengung fortgeld Der wiffenichaftlich - ernfte Beift ber, in Brima unter ihm bon 46 Schulern b fuchten Schule tritt auch in ben bon ihm geleiteten "Disputationen" bewo von welchen namentlich zwei: "Positiones theologicae ex articulo de minister ecclesiastico" und "De magistratu politico" (1685) tiefere biegbegligliche Ginblid geftatten. Go lauten einzelne Thefen berfelben : "Bon Beren Angezeigte werde mit Unrecht gerichtlich verfolgt; auch Regern muß man Wort halten; Rieman tann mit gutem Bewiffen ben Ruf in die Stelle eines ungerecht aus Diefer En fernten annehmen; die Religion barf mit Baffengewalt vertheibigt werben. Eine vorzüglich bantenswerthe That Relp's für fein Symnafium mar bie Grant ung einer Bibliothet, ju ber (1684) auf feine Beranlaffung Freunde ber Cou Bucher ichenften, er felbit, ber erfte, 10 Banbe, zwei weitere tamen im Rame feines früheren Schillers Betrus Berbrandt von Samburg bagu. Bald baim schenfte er zu einem Bibliothekssond 30 Gulben; jeder neu eintretende Schule follte 3 Denare bahin geben; ein Horaz war die erste Anschaffung aus be neuen Mitteln. Die Bibliothet wurde in ber Safriftei ber ber Schule nabe Bergfirche aufgestellt. "Wenn fie in mehr als anderthalbhundert Jahren mit bag beigetragen hat, bas geiftige Leben in ber bem beutschen Mutterland fo ferne beutschen Lehranftalt zu pflegen, ihrem trefflichen Grunder gebührt ber erfte Dan 3m Commer 1687 murbe R. jum Pfarrer in Bodenborf gemablt, wo hin ju weiterem Unterricht ihm fein befter Schuler, Georg Saner (Allg. b. Biog X, 507), folgte; als folcher hielt er 1690 bem Fürften Dichael Apafi auf I ordnung des Superintendenten feitens ber evangelischen Rirche Die Leichenre und zwar in hebräischer Sprache. R. ftarb als Pfarrer in Meschen 1694, no nicht 35 Jahre alt; ber Ruhm in erfter Reihe feiner Lehrerthätigkeit hat in feine Beimath fein furges Leben lang überbauert.

Biographisches und Litterarhistorisches über R. in Seivert, Rachrickten über siebenb. Gelehrten, Preßburg 1785, barnach Trausch, Schriftstellerlerkonder Siebenbürger Deutschen, 2. Bb., Kronstadt 1870; vollständiger und bei Quellen entnommen G. D. Teutsch, Geschichte des Schäßburger Gymnasiums im Programm dieses von 1852/53.

Kelich: Michael K., geb. den 11. Mai 1693 in Rürnberg, † der 25. December 1742 in Altdorf. Auf der heimischen Hochschule gebildet, habi litirte sich K. 1720 als Docent der Philosophie an derselben, machte hierauf di üblichen wissenschaftlichen Reisen ins Ausland und kehrte 1731 als Philip Müller's Nachfolger in der ordentlichen Prosessur sür Mathematif und Philip Müller's Nachfolger in der ordentlichen Prosessur sür Mathematif und Philip nach Altdorf zurück. Seine Antrittsvorlesung behandelte das interessante gewetrische Problem, Dreiecke zu verzeichnen, deren Eden in drei gegebenen Paralle linien liegen, die aber dabei noch gewissen anderen Bedingungen genügen. Aristiger Himmelsbeodachter veröffentlichte er Manches über optisch-meteorologischerzigeinungen in Abelbulner's periodischer Zeitschrift; selbständig ließ er erscheine eine "Observatio eclipseos lunaris habitae Altdorsii", 1735. Am Verdientelle dürste er sich sedoch durch seine mathematische Aufgabensammlung (Nünder 1730) gemacht haben, denn wenn auch dieses Schristen durch seine sonderlich Originalität hervorragt, so ist es doch mertwürdig als eines der ersten Erzengnis

einer neuen — feitdem zu ungeheurem Aufschwung gelangten — mathematischen

Litteraturgattung.

Will-Nopitsch, Kürnbergisches Gelehrtenlexiton, 6. Bb. — Will, Geschichte ber Universität Altborf, S. 106, 200, 349. — Mittheilungen bes Bereins für die Geschichte Kürnbergs, 3. Heft. — Im dritten Theile von Will's "Commercium spistolicum noricum" sind Briefe von Hahn, Preißler, C. v. Wolf u. a. an R. abgedruckt.

Kelz: Matthäus K., ober wie ihn Walther in seinem Tontünstlerlexison nennt: Kelzius, aus Bauhen gebürtig, ging nach Italien, um die Rusit zu subiren, war um 1626 Cantor in Stargard in Pommern und später in Sorau. Er war ein gelehrter Musiter und hat sich besonders durch seine theoretischen Schristen verdient gemacht, von denen die Rusitsexica mehrere verzeichnen, doch sind seine Werte heute so selten geworden, daß unsere öffentlichen Bibliotheken in ihren Katalogen, soweit sie mir bekannt sind, keines seiner Werke verzeichnen. Ebenso geht es mit den praktischen Werken, deren die Musiksexica von Walther und Gerber mehrere verzeichnen, als "Operetta nuova", "Evangelische Sonntagssprüche", Leipzig 1636, oder "Primitiae musicales", oder "Concentus novi harmonici", Ulm 1658. Lehteres enthält Instrumentalpiecen wie Sonaten, Introden, Masceraden, Balletten u. a. sür 2 Biolinen, Baß und Generalbaß.

Rob. Eitner.

Remenaten: Albrecht v. R. wird von Rudolf v. Ems in ben litterarbiftorischen Abschnitten feines Alexander und feines Wilhelm als beutscher Dichter gerahmt; nach ber Stelle ju urtheilen, welche ihm Rudolf unter den übrigen bort namhaft gemachten Boeten anweift, muß Albrecht um bas 3. 1240 gewirft haben. Ferner nennt er fich felbft als Berfaffer in ber zweiten Strophe eines nur in geringen Bruchftuden uns erhaltenen Gedichtes vom Zwergfonig Goldemar. Mit biefem Fragmente ftimmen in der Strophenform (ber fogenannten Berner Beife), bem Stil, ber Difchung vollsmäßiger und höfischer Elemente, bem alemannifchen Dialecte brei andere Gedichte überein, die ebenfalls Dietrichs v. Bern Rampfe mit Riefen und Zwergen jum Gegenstande haben: die Birginal, ber Sigenot und bas Edenlied. Dan hat baber angenommen, bag alle vier von Albrecht verfaßt feien. Aber grundlichere Untersuchung zeigte die Brrthumlichkeit biefer Anficht. Beber bie Birginal noch ber Sigenot und Ede find einheitliche und gennine Berte, vielmehr insgesammt überarbeitet, wenngleich fie, felbft in Diefer modificirten Geftalt, noch bem 13. Jahrhundert angehören. Und bie Erwähnung Albrechts im Golbemar trägt einen to auffallenben Charafter, daß die Bermuthung, auch Diefes Gedicht liege nicht in feiner urfprünglichen Geftalt, londern in einer Umarbeitung vor, fich fchwer abweifen lagt. Es bleibt fogar dabingeftellt, ob die alteren, nur ju erichließenden, Faffungen ber vier Dichtungen smmtlich ober bloß jum Theile von Albrecht herrühren; man fann fehr wohl fich porftellen, daß fein Beifpiel Rachahmung in gleicher Danier erwedte. Da lomit feine Autorichaft auf unficheren Fugen fteht, muß ganglich auf eine Charatteriftit ber ihm jugeschriebenen Berte verzichtet werben.

Deutsches Gelbenbuch, Bb. V (Berlin 1870), herausgegeben von Zupiga. Wilmanns in der Zeitschrift für beutsches Alterthum, XV, 294—309. Derselbe in ben Altdeutschen Studien (Berlin 1871), S. 95—140. Steinmeger ebenbafelbft S. 63—94.

Remeny: Graf Joseph R. von Chero Monostor, Geschichtssorscher, ein Sohn des 1806 in den Grafenstand erhobenen Freiherrn Wolfgang R. und der Grafin Therese Bathhanh, wurde am 11. September 1795 in Gerend, im Ma-108-Ludaser Bezirt des Tordaer Comitates in Siebenbürgen, geboren und start 598 Remeny.

bafelbft am 12. September 1855. Er trat am 7. Januar 1815 bei bem fonigl. fiebenburgifchen Gubernium in Rlaufenburg in Dienft, blieb bei Diefer Bebote und ben Gerichten bes Rolofer Comitates bis jum 13. November 1818 in Ber wendung, ju welcher Beit er auf fein Anfuchen gur tonigl. fiebenburgifchen Doftanglei nach Wien und am 9. Auguft 1827 jum fiebenburgifchen Thefaurariat in hermannstadt verfett murbe. 1835 refignirte er bie Stelle eines Thefaurariatsfecretars. Wenn auch als Deputirter und Regalift, allerdings meift mn. wie er felbst fagt, als "ber Rothnagel, ben man bervorzunehmen fucht, wem irgend eine alte diplomatische ober geschichtliche Frage aufs Tapet tommt", in ben fiebenburgifchen ganbtagen thatig , im 3. 1849 an den Berhandlungen bei Debrecginer Oberhaufes Theil nehmend und nach unterbrudter Repolution ale Bertrauensmann ber Wiener Regierung in ben Berathungen für bie neue Organifirung Giebenburgens mitwirfend, lebte er fortan hanptfachlich feinen hiftorifden Studien und ber Bervollftanbigung ber großartigen Sammlungen gur fiebenburgifchen Geschichte, Die er ichon mabrend feiner Dienftzeit angelegt hatte. Die umfaßten außer einer hiftorifchen Bibliothet von mehr als 2000 Banben an Sandidriften: 47 Bande scriptores rerum transsilvanicarum minores, 40 Bande Quellenfammlungen, 6 Banbe Originalurfunden, 12 Banbe Abichriften von Originalien, 14 Bande beglaubigter Abschriften (Transfumpte), 44 Bande Der ichiebener Abichriften, 43 Banbe einer Gegenftanbe bes öffentlichen Rechtes, ganbtagsbeschluffe, Original = und gleichzeitige Landtagsartifel fowie Friedensichlufte enthaltenden Sammlung, 42 Bande Originalbriefe von Fürsten und Burden-tragern des Landes aus der Zeit von 1526 — 1818, 10 Bande Briefcomm, 15 Bande Transsilvania possessionaria, 3 Bande Lexicon diplomaticum rerun hungarico-transsilvanicarum, 13 Bande Repertorium nobilitatis, 4 Bande Onmasticon saxo-transsilvanicum, 5 Banbe Lexicon eruditorum, 6 Banbe Adversaria historica, Daten gur Geschichte ber Rachbarlander, 6 Banbe Siegelfammlungen, 18 Bande genealogischer Tafeln, 13 Bande verschiedener historischen Daten unter bem Titel Cartophilaceum. Außerdem besag er eine ansehnliche archaologische und numismatische Sammlung, die aber in ben Greigniffen bet Jahre 1848/49 ju Brunde ging. Geine Bibliothet und Diefe Sammlungen widmete er, als ber Landtag 1841 die Grundung eines fiebenburgifchen Dufcume beichloß, biefem und verfügte auch teftamentarisch zu beffen Gunften fiber biefelben Sie bilben benn auch ben Grundstod und werthvollften Beftand bes burch bie Munificeng bes Grafen Emerich Dito 1849 ins Leben gerufenen fiebenburgifden Dujeums. Siftorifche Arbeiten von Braf R. find gu finden in ben Tajchenbuchen Arpabia und Bris, in ben Beitschriften Tudomanyos gynjtemeny, Erdelyi nonzeti társalkodó, Tudománytár, Uj magyar muzeum, Blatter für Geift, Gemüll und Baterlandstunde (Beiblatt ber in Rronftadt erichienenen Beitung : Giebenburger Wochenblatt), Archiv bes Bereins fur Siebenburgifche Landesfunde und insbesondere in ben beiben erften Banden bes Magagin fur Geschichte, Litteratur und alle Dent- und Mertwürdigfeiten Siebenburgens. Ramentlich in bem les teren ftammen nicht nur die besten und meiften Abhandlungen aus feiner Feber. fondern er hat auch zu ben bon bem Gerausgeber Anton Rurg (f. b.) berfahlen in ben meiften Fallen bas Materiale geliefert und den Blan mitentworfen, mit er benn überhaupt mit feltener Liberalität alle fiebenburgifchen Beschichtsforider die fich an ihn wandten, mit feinem reichen Wiffen und feinen Sammlungen bereitwillig unterftutte. Als felbständige Werfe veröffentlichte Graf R.: "Notins historico-diplomatica archivi et litterarum capituli Albensis Transilvaniae". Cibinii 1836, 2 Bde.; "Deutsche Fundgruben ber Geschichte Siebenburgens, Rlaufenburg 1839, 2 Bbe., und in Gemeinschaft mit Stephan v. Robics! "Erdelvország törtenetei-tára". Rlaujenburg 1845. Seine hiltorifchen Arbeiten pichnen fich burch Reichthum des hiftorischen Materials, tritisches Streben und Objectivität des Urtheils aus.

Graf Emerich Mito: Grof Kemeny Jozsef emlekezete in der von Cjengern Antal herausgegebenen Badapesti szemle. Pest 1860. 33. n. 34. Hest. — C. v. Wurzbach, Biographisches Lexison. Wien. Bd. XI. — Ungedruckte Briefe des Grasen Joseph Kemeny an Anton Kurz in E. v. Trauschensels, Magazin für Geschichte, Litteratur u. alle Dent- u. Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. N. F. 2. Bd. Kronstadt 1860. Trauschensels.

Remmerid: Dietrich Bermann R., Rechtsgelehrter, geb. im Auguft 1677 ju Apenburg (Mart Brandenburg), wo fein Bater Prediger und Inspector par, begab fich 1700 nach Roftod, um Theologie zu ftubiren, wandte fich aber pater in Leipzig ber Geschichte und Jurisprubeng gu, wurde 1703 dafelbft Daifter, bald barauf bom Markgraf von Brandenburg-Baireuth jum Profeffor bes latur. Boller- und Staatsrechts an ber Ritteralabemie in Erlangen ernannt. fr promovirte 1707 in Salle als Licentiatus juris und legte 1710 feine Stelle in Erlangen nieder. 1719 murbe er in Bittenberg Profeffor und Beifiger ber Juriftenfacultat, endlich 1736 Sofrath, ordentlicher Professor bes romischen Rechts und Affeffor bes Schöppenftuhls in Jena, wo er, zum Ordinariat befordert, am 4. Robember 1745 verftarb. - Außer vielen Differtationen und einem "Pufendorffius enucleatus" 1716 schrieb er nomentlich eine beifällig aufgenommene Introductio ad jus publicum" 1721 und 1744 (mit Porträt), jowie "Origines ur, ecclesiastici ex natura et indole religionis et ecclesiae" 1745. Er gab auch "Kulpisii collegium Grotianum" 1738 heraus. Seine "Synopsis jur. eriminalis" 1733, 1755, 1777 gilt als erftes fintematifches Lehrbuch bes Strafrechts.

Bütter, Litt., I. 373, II. 373. — Schulte, Geschichte der Quellen, III b. S. 98. — Günther, Lebensstigzen, Jena 1858, S. 69. — Stepf IV. 390. — Wächter, Lehrb. (1825), Thl. I S. 10, 11. — Jarde, Handbuch (1827), I. 68.

Rempe: Stephan R., ber Reformator Samburgs, war ju Samburg geboren, wahrscheinlich am Ende bes 15. Jahrhunderts. Er studirte zu Rostock Theologie; bier war ber ftreng fatholifche Barthold Moller, gleichfalls ein Samburger und fpater in Samburg Rempe's beftiger Gegner, fein Lehrer. R. ward in Roftod Frangistaner; er tam bann aber jum evangelischen Glauben und zwar, wie als ficher angenommen werden barf, in Folge ber evangelischen Predigt Joachim Sluter's; neben biefem trat er bann auch schon in Roftod mit ber bredigt ber evangelischen Lehre felbständig auf. 3m 3. 1528 ward er in Ungelegenheiten feines Ordens nach Samburg geschickt und predigte bier im Marien-Magdalenen-Rlofter. Schon im 3. 1521 hatte Ordo Stemmel (ber Rame wirb berichieben gefchrieben), Baftor ju St. Ratharinen, in Samburg gegen ben 216lag und das juchtlofe Leben ber Beiftlichen gepredigt; aber diefer mar ein alter Mann, ber nicht mehr burchbringen tonnte; er ward von ben Bapftlichen gewungen, feine Predigten einzuftellen, blieb aber perfonlich bei Luther's Lehre. Rempe's Bredigten fanden nun aber fo großen Beifall, daß die Borfteber bes Plofters, als er balb wieber nach Roftod gurudgeben wollte, ihn baten, in Samburg ju bleiben und ihn am 4. Juni 1523 jum Baftor erwählten. Allmählich lamen aus allen Rirchipielen ber Stadt viele in die Marien-Magdalenen-Rirche, um bas reine Wort Gottes zu horen und drei Jahre hindurch hat er gang allein ben fibrigen Bredigern der Stadt, Die von Luther's Lehre nichts miffen wollten, gegenfiber geftanben. Dag biefe fich baran genfigen laffen mußten, gegen R. gu prebigen und ihn bei ber Obrigfeit ju verflagen, aber nichts weiter gegen ihn merichten tonnten, zeigt am beften, wie das Bolt ihm anhing. Im Ginzelnen 600 Rempe.

wiffen wir bon feiner Thatigfeit in biefen Jahren nur, bag er im October 1824 ben Stragenrauber Loreng Golbichmibt als Beichtvater gur Sinrichtung beglein hat und ebenjo am 30. October 1525 ben berühmten Geerauber Claus Aniphol; daß gerade er und feiner der Stadtprediger das that, mochte es nun freiwillig ober auf Berlangen ber Obrigfeit geschehen, beweift jedenfalls, bag er fich großen Bertrauens erfreute, zumal wenn man bebenkt, was bamals eine hinrichtung für eine Bedeutung im Bolfsleben hatte. Ueber die Thaten und Schiffale Anipboi's bat R. ein langeres Lied in niederbeutscher Sprache verfaßt, bas Lappen berg in der Zeitschrift für hamburgische Geschichte, Bb. II, G. 131 ff., hat ab bruden laffen. 3m 3. 1526 wurde Barthold Moller Lector primarius am Dom in hamburg; R. ftand ju diefem als feinem Lehrer und Promotor in einem Bietatsverhaltniffe; fie einigten fich junachft babin, daß Moller, wenn er an Rempe's Prebigten etwas auszusegen fanbe, es ihn folle miffen laffen, und daß fie bann in einer freundschaftlichen Besprechung fich über ben fraglichen Artifel zu einigen fuchen wollten. Doch trat Moller balb in feinen Predigten ohne fich an diefe Abrebe ju halten, öffentlich gegen R. auf; wie diefer fagt von ben anderen bagu gereigt. Um biefe Beit betam R. an ben Baftoren Johann Begenhagen gu St. Nicolai und Johann Frige gu St. Jacobi Dittampfer; ber erftere war aus Magbeburg, ber andere aus Lubed nach Samburg berufen; bie waren die erften lutherischen Baftoren an den Stadtfirchen; in ihrer Babl burin wir ein Borzeichen des beginnenden Sieges der Reformation in Samburg er bliden; hatte man boch im 3. 1526 vor Zegenhagen, der in der Faftengei 1526 guerft als Caplan ju St. Ratharinen nach Samburg getommen mar Bugenhagen jum Paftor ju St. Ricolai gemablt, eine Bahl, bie bann wieber rudgangig gemacht murbe, weil nicht die gange Bemeinde in fie gewilligt batte Mis die fatholifchen Prediger fich nun immer heftiger ber Ausbreitung ber lutherischen Lehre widersetten und auf ben Kangeln gegen fie eiferten, erließ bei Rath am 29. December 1526 einen Bejehl an alle Prediger, fie follten nur das reine und lautere Evangelium predigen und fich alles Scheltens und Bertepem auf den Rangeln enthalten. Am 29. September 1527 mard R. gum Baffor in St. Ratharinen ermahlt und am 28. April 1528 fand barauf bor bem Rati und ber Burgerichaft eine große Disputation ftatt; gegen vier evangelische Prediger (Rempe, Zegenhagen, Frige und Rempe's Nachfolger an der Marien-Mag balenen-Rirche, Conrad Lunfemann) ftanben acht fatholifche; an ber Spige be letteren ber ichon genannte berühmte und gelehrte Bartholb Moller. R. felbft hat une von diefer Disputation in feinem "Bericht" (f. unten) eine genam Schilberung hinterlaffen, aus welcher wir feben, wie ernft und wurdig es be ihr juging. Das Refultat war ein entschiedener Gieg ber Evangelifchen; nur fünf ber heftigften Begner ber Reformation murben jedoch aus ber Stadt gewiefen Barthold Moller entfernte fich freiwillig und begab fich wieder nach Roftod Jeht ward jur völligen Durchführung ber Reformation Bugenhagen gebeten nad Samburg ju tommen. Als Bugenhagen von Samburg aus jum Colloquium mit dem Biebertaufer Melchior Soffmann nach Flensburg reifte, begleitete ibn auch R., das Colloquium fand am 8. April 1529 ftatt. 3m 3. 1530 ber beirathete fich R. mit Unna Ente, einer Tochter eines angesehenen Burgers feines Rirchipiels, welche fruher im Sarveftehuber Rlofter gemejen mar. In bemielben Jahre mar er nach Laneburg gerufen, um bort bei ber Ginführung ber Refor mation behülflich zu fein. Er hat dann noch gehn Jahre in Samburg gewirtt und ftarb am 23. October 1540.

Die meisten der obigen Angaben sind aus Kempe's "wahrhaftigem Bericht" (von der Einführung der Resormation in Hamburg) genommen; die beste Ausgabe dieses Berichtes besindet sich in Lappenberg, Samburgische

Rendel. 601

Throniten in niederfächstischer Sprache, Hamburg 1861, S. 479—542. Bgl. außerdem Moller, Cimbria literata, vol. I, p. 291—293. Wilcens, Hamburgischer Ehrentempel, Hamburg 1770, S. 360—369. Otto Krabbe, Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae historia, Hamb. 1840 (an verschiedenen Stellen). Lexiton der hamburgischen Schriftsteller, Bd. III, S. 560 ff.; her find auch die von K. herausgegebenen Schriften angesührt.

Bertheau.

Rempff: j. Rampff.

Rempis: f. Thomas b. Rempis.

Rendel: Detmar R. ift ale Burgermeifter von Bremen in ben Sarbenraifchen Wirren und burch fein Ausweichen aus ber Stadt nach dem Siege bes Calnismus befannt geworben. Er ftammte aus einer angesehenen Familie Berbens, in Bater, ber Bürgermeifter Dietrich, war zugleich Raufmann, der Großbater, ürgermeifter Detmar, hatte in Roftod ftudirt. Er felbft, geb. am 9. October 513, hatte eine ausgezeichnete Erziehung genoffen, in Wittenberg ftubirt und uber und Melanchthon gehört, bann nach bes Baters Tobe 1531 beffen Beaft neben der Mutter übernommen. Durch feine Beirath mit Anna, der ochter bes Bremer Burgermeifters Thile ban Clebe, tam er 1539 nach Bremen, o er ein Großhandelsgeschäft namentlich in Wolle, Wachs und Sonig, daneben nd einen Kleinverkauf hielt. Seine Berbindungen reichten von Antwerpen bis ommern, auch weit ins hinterland. 1555 marb er wider feinen Willen nach mes Schwiegervaters Tobe Burgermeifter. Schon 1553 fandte ihn ber Rath it Lubeder, Samburger, Rolner und Dangiger Rathsherrn gur blutigen Maria ach England, wo er eine Erneuerung ber hanfischen Stahlhofprivilegien erwirkte. 54 vertrug er die Stadt mit Beinrich dem Jungern von Braunschweig von m Burfter und Schmalkalbischen Kriegen ber und erlangte am 6. December r ben letteren Rrieg bie Gnabe Raifer Rarls V. fur Bremen ohne Opfer. 559 regelte er mit Hamburg die Kornausfuhr von der Unterelbe, und auf dem ansetage in Lubed mit bem Deutschmeifter von Livland, Gotthart Rettler, Die erbaltniffe ber Bremischen Komthurei. Als 1560 ber Bremer Religioneftreit pifchen Sarbenberg und ben Stadtpredigern burch Tilemann Beshuffus gur gften Berbitterung gebieh, hatte R., ber bie "Wittenborgisten Scriften" felber mnte, junachft in melanchthonischer Beife einen Mittelweg gesucht; vertrat ber, ale biefer verworfen war, mit eiferner Energie ben ftrengften lutherifchen tandpunkt. Als baber nach bem Braunschweiger Kreistage bom 8. Februar 561 Barbenberg als Saframentirer am 18. Die Stadt hatte verlaffen muffen, tach am 19. Januar 1562 ber Aufftand, an beffen Spige ber Burgermeifter aniel van Buren ftand, gegen ben ftarr lutherifchen Theil bes Rathes und mentlich gegen R. los, ber am 24. Mary mit anderen Rathsaliedern aus der tabt wich, junachft jum Soje bes Erzbischofs Georg nach Berben, von bort lichaelis nach Olbenburg. Sier nahm R., hochgeehrt vom Grafen Anton, inen Bohnfit und führte nachbrudlich die Sache bes alten Raths. Er brachte temen aus ber Sanfe, erichien im Auftrage jenes 1566 auf bem Reichstage Augsburg und verhandelte perfonlich mit Maximilian II., ber indeffen die ache gutlich durch Rurfurft Auguft von Sachjen jum Austrag ju bringen fuchte. bwol bie Burgerschaft fich aus Furcht vor Rendel's Rudtehr heftig ftraubte, dang ber Bergleich doch am 25. Februar 1568 zu Berden, worauf R. nach bemen zuruckfehrte und ftill seiner Familie und seinem Geschäfte lebte, das me tuchtige "leve Unne Frume" mahrend feines "Erils" tapfer und treu beralter hatte. Um 19. Februar 1584 ftarb er. Bon icharfem Ropf, eifernem Men, freundlichen und humanen Umgangs felbst mit feinen Gegnern war er 602 Renneby.

wegen feiner Geschäftstenntnig, feiner großen Berbindungen und feiner fore Feber bei ber feindlichen Bartei gefürchtet; ftreng religios, gewiffenhaft bis un Opfer feiner eigenen Berfonlichkeit, an Luther's ftrenger Lehre mit Liebe und m Ueberzeugung festhaltenb, führte er ben Streit gegen ben Durchbruch ber mie mirten Lehre in Bremen rudfichtslos bor Raifer und Reich und in ausgehaub Drudfchriften. Erft neuerdings ift flar geworben, daß ihm perfonlich bas It tebern ber Paftoren feine Freude war, bis babin galt er fur ben ärgften be namentlich nach feinem "Gefprache vom Bremischen garmen", Das 1562 Olbenburg erschien und fpater fortgesetht wurde. Er hat ein für feine Biograf wichtiges Sausbuch hinterlaffen und ber noch vorhandene Reft feines bocht in effanten Beichafts - und Familienbriefwechfels zeigt eine flaffifche Bebenfon feiner niederdeutschen Muttersprache und ift eine wichtige Hundgrube für bie ichichte bes hauslichen Lebens und ber bamaligen Ergiehung. Der im Br wechsel oft genannte, dem gelehrten Stande gewidmete, in Roftod wefenli burch Rathan Chytraeus gebilbete Gohn Tilemann R., geb. am 17. Int 1543, inscribirt in Roftod 1562, nachher in Leipzig, ben Rieberlanben, Bar wurde vermuthlich bom Bergoge Johann bon Golftein 1576 gur Gulje fur fein Rangler Georg Beper angestellt, am 19. April 1581 murbe er Rathesecretar Bubed, † in Regensburg ober Wien 1582.

Dr. H. Smidt, Aus Detmar Kendel's Nachlaß, im Bremischen 3436 buch VII, ibid. IV. (Pratje), Herzogth. Bremen und Berden VI, 23—16. Allg. d. Biogr. III, 582 f.; X, 558 f. Rotermund. Kraule.

Rennedy: 3lbefon's R., gelehrter Benedictiner, geb. am 20. 3ufi 17. in ber ichottischen Proving Berth, fam ichon im 13. Lebensjahre in bas Schotte flofter ju Regensburg, legte bier 1741 bie Projeg ab und wurde 1747 mit b Leitung bes Seminars betraut. Dit leibenschaftlichem Gifer wibmete er al Mußeftunden bem Studium ber Phyfit und Mechanit und galt balb in S deutschland als Autorität in diesen Disciplinen. Als Lori und Linbrunn 17 mit bem Bedanten umgingen, in München eine Atademie ber Biffenichaften ftiften, wurde R., noch ebe bas Inftitut wirklich ins Leben trat, als einer ! erften jum Mitglied gemablt. In einen bedeutsamen Birfungefreis berief i 1761 feine Ernennung jum Gecretar ber Afabemie; er fiebelte nach Mand über und mar hier bis an fein Lebensende ber treuefte Genoffe jener hochb dienten Manner, welche mit leberwindung unfäglicher Schwierigfeiten beuth Wiffenichaft und Litteratur in bem noch gang und gar im Mittelalter fledend Baiern einburgerten. Es galt als maghalfiges Beginnen, daß er, ber Schott in feinen phyfitalifchen Unterrichtsftunden nicht des hertommlichen Latein, fonbe ber beutschen Sprache fich bediente; fein Bortrag war jedoch fo faklich m feffelnd, daß fich balb Ungehörige aller Stanbe gu feinen Borlefungen brangte 1763 wurden feine "hauptfage und Erflarungen jener phpfitalifchen Berind welche auf bem akademischen Saale in München öffentlich angestellt wurden im Drud veröffentlicht. Bablreiche naturwiffenichaftliche Auffage aus Renneb Weber erichienen in ber bon Beinrich Braun herausgegebenen Beitschrift 3 Batriot in Baiern". Roch höher als ber wiffenschaftliche Berth biefer Leiftung find ber Freimuth und die Gefinnungstuchtigleit gu ichagen, womit R., felbit e rommer Orbenspriefter bon unangreifbarer Unbescholtenheit, in den Ramp welche bas aufblühende atademische Inftitut mit bem Obscurantismus anszusech hatte, ber Fahne ber Aufflärung treu blieb. Auf fpecielle Anregung bes An fürften Dar Jojefe III. übertrug er mehrere gemeinnühige Berte aus bem Gn lifchen ins Deutsche, 3. B. 2B. Bailh's "Theoretifch praftifches Bert, bie Muni Die Manufacturen und die Sandelichaft betreffend." 1769 murde er Mitali des Censurcollegiums, das, wie des toleranten Rurifichen Mandat ertlärte. ...teine

s jur Unterdrückung der Denk- und Preßfreiheit, sondern vielmehr zum Schutze jur Sicherheit derselben" aufgestellt wurde. Auch der Rachfolger May eis. Karl Theodor, schätzte das schneidige, offene Wesen des Gelehrten; zweitette Kennedy's Fürsprache die Alademie, die durch die Denunciation der Frank und Lippert in ihrer Existenz bedroht war. In späteren Lebensjahren note er sich freilich mit der ihm eigenthümlichen Hestigkeit — Westenrieder gleicht ihn deshalb mit dem Barbier in Paris, dessen Jorit in seiner emabsamen Reise erwähnt — nicht nur gegen engherzige und zelotische Feinde Wissenschaft, sondern auch gegen die "Einsälle von Kant, Fichte und Schelz", welche "die gesunde Anschauungs- und Beurtheilungskraft unzähliger Leute nücken und sie mit einem; dem ächten, freien Forschgeist höchst schädlichen lutel von sich selbst erfüllen würden." K. starb am 9. April 1804 zu München.

E. Weftenrieder, Denfrede auf Jidephons Rennedy (1804). — Weftenneber, Geschichte der Atademie der Wiffenschaften (1784). Beigel.

Rennimann: Johann R. (Rentmann), Argt und Phyfifus erft in igen, bann in Torgan, jugleich berühmter Sammler und naturforscher bes 3abrhunderte. Geb. am 21. April 1518 ju Dresden, † am 14. Juni 1574 ju man, flubirte R. auf verschiedenen Univerfitaten Debicin, begab fich bierauf Italien, wo er zwei Jahre lang in Padua gu feiner weiteren Ausbilbung ber medicinischen Biffenichaft verweilte und tehrte bann in fein Baterland nd, um fich erft als prattischer Argt in Meißen niederzulaffen, später nach roon überzusiedeln. R. besagte sich in eingehender Weise mit Mineralogie Botanit, namentlich mit bem Ginfammeln von Steinen und Bflangen. Er als einer ber erften genannt werben, welcher eine fpftematifch geordnete ge Sammlung bon Mineralien anlegte und jugleich in bem ausgezeichneten tte: "Nomenclator rerum fossilium, quae in Misnia praecipue et in regionibus inveniuntur", 1556, eingehend beschrieb. Bon besonderem wrischem Intereffe ift bas bon R. gegebene Bergeichnig ber 12 burch ben lebener Bergbau in ben bortigen Gruben unterschiedenen Gefteinslagen ober-6 bes Tobtliegenden, bes lapis sterilis Renntmann's, nämlich zuoberft: Bneift (baraus fpater bas Bort Gneig entftanben ift), ein harter Stein bon farbe; 2) Schwegel, weniger hart, afchfarbig; 3) Oberrauhftein, rauchhart erdfarbig; 4) Zechstein, hart, duntel, afchfarbig; 5) Unterrauhftein, raub, t, aichiarbig; 6) Splitterftein; 7) Oberfaule, weich, aichiarbig; 8) Mitter= 1; 9) Unterfaule ober Schwöhle; 10) Dachftein, hart wie Marmor, afchbig; 11) Rorwert ober Ram , buntelaschjarbig und 12) Rupjerschiefer, welcher ebaut murbe. Bon weiteren Schriften Renntmann's ift gu nennen: "Calbrum, quae in corpore ac membris hominum innascuntur genera XII; deta, descripta", 1565; "Regiment, wie man fich bor ber Beftileng hatten 1568; "Catalogus piscium fluvii Albis" in Rrenfig's Bibl. venaticorum. Beang auf Die Berfteinerungen, welchen R. gleichfalls feine Aufmertfamteit atte, ichlofe er fich ber Unficht feines berühmten Zeitgenoffen Ronrad Gesner Burich an und war geneigt, Diefelben eher für Raturfpiele und gufällige Getungen, als für Ueberrefte von Pflangen und Thieren gu halten. R. beaftigte fich auch viel mit ber bilblichen Darftellung von Thieren und Pflangen, binterließ im Manujcript ein umjangreiches Rrauterbuch mit 600 naturren colorirten Bflangenabbilbungen, welches als eine Rierbe ber Dresbener bliothet aufbewahrt wird.

Boggendorff, Biogr. I, 1243. Jöcher, Gel. Leg., fortgefest von Roternund III. Bb. 226. Gumbel.

Repler: 30 hann es R., Aftronom und Mathematifer, geb. den 27. Decbr.
71 m Beil der Stadt in Burttemberg, † den 15. Robbr. (neuen Styles)

604 Replex.

1630 ju Regensburg. Der Geburtsort bes großen Dannes, biffe übrigens auch baufig in ber Form Reppler vortommt, war lange 30 wie berjenige homer's, ein umftrittener; Die Stabte Beil und Leonber ebenjo wie das Dorf Magftatt die Ehre an, R. ben 3hrigen gu menner bie grundlichen archivalischen Forschungen bes Oberjuftig - Revisors Ulm ward es jedoch außer Zweifel geftellt, daß ber berühmte Aftrone "Replerhaus" am Marttplate bes zweittleinften beutichen Reicheffabt Licht ber Belt erblidte. Seine Familie mar eine urfprfinglich bot abelige, benn zwei Trager bes Ramens Repler hatten fich unter Ro mund ausgezeichnet, bem einen war auf ber Tiberbrude bon bem fronten Raifer ber Ritterichlag ertheilt worben. Spater icheint bie & in Rurnberg niedergelaffen zu haben, benn wenn auch bon einigen Bufammenhang bes frantifchen Beichlechtes mit bem ichmabifchen um bezweifelt werden wollte, weil erfteres fich "Repner" fcbrieb, jo be Diefer Begengrund angefichts ber ichwantenben Ramen = Rechtichteib Beiten nicht für gewichtig erachtet ju merben. Repler's Grogbater Gel ber Cohn eines von Hurnberg nach Beil übergefiebelten Burgers gen er murbe regierender Burgermeifter bes fleinen Gemeinmefens und fich lebhaft an ber Durchführung ber Reformation in Weil ber & bald's vierter Sohn, Beinrich, trat icon mit taum 21 3ahren in 1 ber Che, halb und halb gezwungen durch eine vielen ichwäbischen Re gemeinschaftliche Sagung, nach welcher ledige Burgersfohne fein fel Bewerbe betreiben durften. Um 15. Dai 1571 führte er Ratharine mann, die Tochter bes Burgermeifters in bem benachbarten Eltingen biefer Che entfprog Johannes R., ber, als ichmachliches Siebenmon boren, in ben erften Lebensjahren gerabe ber forgfamften Bflege bebi Eine folche icheint ihm indeg nicht gu Theil geworden gu fein; bi Eltern war teine gludliche, Die Mutter bochfahrend und wenig bau Bater unftet und jahgornig. Der friegerische Ginn feiner Ahnen mar gum Erbtheile geworden, und ba ihm die Beimath feinen Blat Thatenbrang bot, fo trat er als Golbner in die Dienfte Bergog Alb Ratharina Replerin, die am 12. Juni 1573 ihren zweiten Gobn Se boren und foeben erft einen beftigen Anfall ber bamale wilthenben ftanden hatte, jog ihrem Gatten in den Rrieg nach und führte mit ibn gien ein muftes Wanderleben, mahrend ihre beiben Rleinen bem S Großeltern anvertraut blieben. Johannes erfrantte an ben Blattern t auch die brobende Erblindung von ihm abgewendet werden tonnte, fo Rorper boch noch lange fiechhaft und schwach. 1577 ward er, wie fe handigen Aufzeichnungen befagen "in ludum literarum germanicum" boch blieb er ber Obhut bes beutschen Schulmeifters in Weil nicht lan Bielmehr ging er anscheinend ichon im folgenden Jahre lateinische Schule ber nachbarlichen württembergischen Stadt Leonberg welcher feine Eltern nach ihrer Rudtehr aus bem ipanisch-niederlandifd (1575) ihren Wohnsit genommen hatten. Freilich nicht für lange, unruhige Bater ließ fich ichon balb nachher wieder jum Rriegsbienfte und als er jum zweiten Dtale beimgefehrt mar, verlor er burch eine un übernommene Burgichaft fein ganges Bermogen und burfte fich gludlid in bem babenichen Fleden Ellmenbingen ein Birthshaus pachten Diefe ungunftigen Berhaltniffe liegen auch ben Schulbefuch nicht recht und erft 1579 fonnte R. in die zweite Claffe ber Lateinschule eintrete wiederum erft 1582 vollenden tonnte, ba er ingwischen immer von fein ju häuslichen und ländlichen Arbeiten herangezogen ward. Am 17. 9

Repler. 605

ber noch nicht zwölfjährige Knabe das sogenannte "Landezamen", von lussall die Aufnahme in eine Klosterschule abhing, resp. noch heute Repler's Eltern waren um diese Zeit bereits wieder nach Leonberg logen, wo ihnen 1584 die von dem ältesten Bruder später so zärtlich

Tochter Margaretha geboren marb.

16. Octbr. 1584 fab fich R. in die jogenannte Grammatiften-Rlofter-Abelberg aufgenommen. Strenge, gang ben flöfterlichen Traditionen end, war die Erziehung in biefen evangelischen Rlofterschulen eingerichtet; n 4 Uhr im Sommer, um 5 Uhr im Winter begann bas Pfalliren, bie Roft war alles andere eher benn reichlich. Gelernt wurde eigent= Lateinifch, benn bas Griechische erftredte fich hochftens bis zu Tenophon's ie, und auch die Unterweifung in ben fieben freien Runften burfte mehr en beforativen Charafter gehabt haben. Unter Magifter Bernhard Sid's machte R., ber ichon bamals viel mit theologischen Speculationen fich Achtige Fortichritte und erhielt am 6. Octbr. 1586 bie Erlaubnig jum n in die "mehrere" Rlofterschule ju Maulbronn, in welcher er bis jum der Universität verbleiben sollte. Im October 1587 hatte er sich da-em Schulgebrauch der "Deposition" zu unterziehen. Zu lernen gab es ug: auf Rhetorif und Stylubung wurde burch Pflege ber fonntäglichen tionen und eigener Auffate Gewicht gelegt, die Lecture und Interber beiligen Schrift marb im großen Umfange getrieben, baneben aber ithmetit und fpharische Aftronomie. Obwol ihn mahrend diefer Maul-Periode ein hitiges Fieber abermals an den Rand des Grabes gebracht ermochte R. gleichwohl am 25. Septbr. 1588 ber Baccalaureats-Brufung in n mit Erfolg fich ju unterziehen, fo bag er nunmehr fein brittes und lettes ahr in der Rlofterschule in respectirterer Stellung gurudlegen burfte. erfreuliches hatte fich ingwischen ju Saufe ereignet: ber Bruder Beinrich als ein Taugenichts erwiesen, und der Bater hatte wiederum die Beierlaffen, um in bem zwischen ben Spaniern und Portugiefen um die en Infeln geführten Seefriege in ber Stelle als hauptmann eines 18 auf ersterer Seite mitzufampfen. Er tam gwar aus bemfelben gludlid, allein auf ber Beimreife ereilte ihn der Tob in der Rabe bon

17. Septbr. 1589 bezog R. Die ichwäbische Sochicule, deren "Stift" fich emittelten Abiturienten eines württembergischen Seminars bon felbft öffnete. war bas Leben eines "Stiftlers" freilich nicht, benn außer vollständig tation war bemfelben lediglich eine herzogliche Jahresunterftuhung fl. gefichert, allein aus biefen Stiftlern ift nichtsbeftoweniger eine gange ber berfihmteften Manner Deutschlands hervorgegangen. R. hatte bas mit den Zinfen eines Rapitals bon 400 fl. betheilt zu werden, welche riftrat feiner Baterstadt als Ruoff'sches Stipendium zu vergeben hatte. hre lang mußte er Borlefungen an ber artiftischen Facultat boren, an Martin Ernfius, der befannte Gegner Frischlin's, Erhard Cellius, Beit Michael Ziegler und ber ausgezeichnete Orientalift Georg Beigenmaier rer waren. Mathematit lehrte Maeftlin, ber, unlängft erft von feiner Badnang an die Universität Beibelberg und bann nach Tübingen bebefonders burch feine Beobachtung bes neuen Sternes in der Caffiopeja en Aftronomen Deutschlands an die Seite gestellt werden durfte und n für jene Zeit ausgezeichnetes Lehrbuch ber Sternkunde herausgegeben Auch Philipp Apian, ben firchliche Intolerang zweimal zur Refignation Brofeffur gezwungen hatte, und ber eben burch ben orthoboren erfeht worden war, lebte damals noch als Privatmann in Tübingen. 606 Replex.

Mathematifche Studien gu treiben, mar bem jungen Studirenden fonoch bie befte Belegenheit geboten, und aus feinem fpateren Leben erfeben wir, bag et Diefe Gelegenheit nicht ungenütt ließ. Allein auch im lebrigen war er ein eifriger Student, der an ben bramatifchen Auffuhrungen im Stifte lebbaften Antheil nahm und als garter, bartlofer junger Menich befonders Frauenrollen mit Glud gab. Rrantheit und ärgerliche Auftritte mit Studiengenoffen trubten biefes arbeitfame Stillleben freilich mehr als einmal, im Gangen jeboch icheint baffelbe ein glitcliches gewesen ju fein. Die philosophische Magifterwurde math am 11. August 1591 mit Glang erworben, und R., beffen Talent und Fleis eben erft der atademische Senat in einem Schreiben an ben Beiler Magiftigt feierlichft anerkannt hatte, ging jest zu ben theologischen Studien fiber, Die fcon früher eine große Anziehungefraft auf ihn ausgenbt hatten. 3wei nambatt Brofefforen maren es, benen er fich besonders anschloß, ber Bolemiter Stephan Berlach, ber ben Studenten gerne bon feiner Diffionsreife nach Ronftantinopel ergablte, und ber Ereget Dathias Safenreffer, ber felbft betannte, bon feinem jugendlichen Schuler in ber Mathematit viel profitirt ju haben; bon feinen mathematischen Renntniffen legt benn, auch Repler's Beugnig ju Folge, bat hauptwerf "Templum Ezechielis" ein fprechendes Beugnig ab. jeboch die theologischen Lehrer den Fleiß, die Auffaffungsgabe und die Gemuthe tiefe Repler's nicht verfannten, wurden fie ihn jur Anftellung im wurttembergischen Rirchendienste schwerlich begutachtet haben, benn ber junge Mann hatte die für jene Danner fehr anftogige Eigenschaft, in Glaubensfachen tolerant ju fein und aus biefer freieren Denfungsart auch gar tein Behl gu machen

Da fügte es fich, bag, nachdem R. gerade bas britte theologische Studien jahr gurudgelegt hatte, ein Ruf von außen an ihn gelangte. Georg Stadine, Landichaftsmathematitus des Kronlandes Steiermart und Profesor am ftanbiid protestantischen Gymnafium ju Grag, mar gestorben, und die fteprischen Stande, die ihre Pfarrer und Lehrer bon jeher gerne aus Schwaben bezogen hatten wandten fich an den Tubinger Senat mit ber Bitte, ihnen eine geeignete Ber fonlichfeit als Rachfolger bes Berftorbenen ju bezeichnen. Dan hatte in Buttemberg gerade nichts bagegen, ben freifinnigen Jungling, bem man boch in allen anderen Beziehungen nur bas Befte nachfagen tonnte, in ehrenvoller Beife fon ju betommen; man machte ihn mit ben Bunichen ber Grager Gerren befannt, erwirfte die herzogliche Erlaubnig, und schon am 13. Marg 1594 feben wir A., begleitet bon einem Bermanbten, an feinen neuen Beftimmungsort abgeben Die Reise bauerte etwa vier Bochen. Der neue "Brofeffor ber Mathematil und Moral" murbe pon ben Inspettoren bes Symnafiums, bas bamals in feiner neuen, von Chytraus herrührenden, Berfaffung einer lebhaften Bluthe fich m freute, fehr wohl aufgenommen; auch wurden ihm die Reifeloften gurud erftattet Seinen erften Lehrbortrag hielt R. ben 24. Mai 1594. Reben ber Dathimatit, die bei ben jungen Ebelleuten, aus benen fich wefentlich bas Schuler personal jufammenfette, nicht durchweg Antlang gefunden gu haben icheint die Inspectoren conftatirten felbft, bag "Mathematicum Studium nicht Beber manns Thun" ift -, mußte er auch Rhetorit und Birgilius in ben habern Rlaffen übernehmen. Man war mit feiner Lehrthätigfeit wohl gufrieben und befferte feinen Behalt auf, ber die gang respectable Sohe bon 150 fl. erreichte. Dazu tam bann noch eine Gratification für die herftellung bes Lanbichafts talenbers, welche jo ziemlich als die Sauptaufgabe bes "Mathematicus" be trachtet ward (f. b. Art. Lauterbach). Der Ralender mußte felbfitverftanblid jowohl meteorologische, als auch politische Prognoftita enthalten, und es war deshalb gut, baß fich R. vollftanbig mit bem bertraut gemacht hatte, was nu einmal bas Zeitalter unter aftrologischer Biffenichaft verftand. Bir befige Repler. 607

Repler iche Ralenber (1595-99), die alteften von ihm verfagten Drud-Diefelben verschafften ibm eine Art von Rubm, auf die der Autor h nicht allzu ftolz war; seine Prophezeiungen gingen gleich im ersten Jahre fallung. Obwol einer feineren aftrologischen Moftit nicht gang abholb, e R. doch bon ber landläufigen Sternbeuterei fo gering, bag er feine eigenen iche barin "frivol" nannte, und fo verließ er fich benn auch in praxi ger auf die Sterne felbit, als auf fein eigenes offenes Auge, mit welchem er tatur und die Geschicke ber Menschen beobachtete. Er fprach es somit als deinlich aus, bag ber bevorftebende Winter ein ftrenger fein werbe, bag r eine Turfengefahr bevorftebe, und bag in Defterreich agrarische Unruben fürchten ftanden. All' das ließ fich fagen, ohne daß man unter den obmben Umftanden auf ein befonderes Prophetentalent Anspruch zu machen fite, allein die Beitgenoffen waren doch fehr betroffen, als die borausgefagten niffe richtig eintrafen, und den Oberöfterreichern insbesondere imponirte die hnung betreffs bes Bauernaufftandes berart, daß fie einen hoben Begriff bon er's mathematischem Talente bekamen und sich mit ihm wegen einer Bermg ihres Landes ins Benehmen festen. Jedenfalls aber flieg ber Ruf bes m Mannes bedeutend, und fein aftrologisches Geschick verschaffte ihm rascher geachteten Ramen, als bas geiftvolle Bert, welches mahrend feines Grager nthaltes bas Licht der Belt erblickte. Bon der festgewurzelten leberzeugung tet, daß einem tiefer eindringenden Auge bas gange Univerfum als ein nach Regeln der Symmetrie und Sarmonie ausgeführter Bau fich barftellen muffe, rte R. eine Menge von Sppothesen durch, um bem Schaffen bes gottlichen les, wie er felbst fich ausbrudte, auf die Spur zu tommen. Am 9. Juli 1595 ihm der erfte Fund gelungen ju fein, benn als er in der Rlaffe feinen lern bie Conjunttionen Jupiters und Saturns graphifch erlauterte, tam ihm ich ber Bebante, Die regelmäßigen Bielede mochten vielleicht bei ber Abung ber einzelnen Planetenbahnen gegen einander eine Rolle fpielen. Diefe Ibee mußte gwar bermorfen werben, allein ber raftlofe Dann erfette bie n Bolhgone nunmehr durch die regelmäßigen Bolheder der Stercometrie, nun tounte die Conftruction bes Planetenipftems ins Wert gefet werben. ber fünf Planetenbahnen ward als größter Rreis einer Rugel angefeben, wenn man um eine folche Rugel ein bestimmtes Polyeder, in fie hinein ein anderes Polyeder beschrieb, fo ruhten die Eden des erstgenannten auf weiter nach Augen gelegenen Planetenfugel, mabrend bie Geitenflachen bes en Die junachft nach Innen folgende Planetenfläche berührten. Befonbers tig mochte fich ben für teleologische Erwägungen leicht zugänglichen Geen jener Zeit der Umstand darbieten, daß nun die Fünfzahl der Planeten et war, denn schon Gutlides hatte ja bewiesen, daß mehr als fünf vollnen regelmäßig gestaltete Bielflächner nicht eriftiren fonnen. Um feine Entng burch ein Dobell in wurdiger Beife jum Ausbrud ju bringen, bachte aran, einen Rrebengbecher ansertigen gu laffen, von bem er felbft eine gang. nelle Zeichnung entwarf. Allein der Bergog von Burttemberg, der fich t lebhaft für biefen Borfchlag feines fo rafch berühmt gewordenen Landess intereffirt hatte, fand bie Roften ber Ausführung nachber zu boch, und bem gleichen gewichtigen hinderniffe scheiterte anscheinend auch bas zweite ect, ein bewegliches Planetarium nach bem neuen Syftem herzuftellen. Alin, ber mit Rath und That seinen Lieblingsichuler unterftugte, manbte Recht ein, daß die Technik nicht vermögend fei, fo äußerst fein verzahnte raber ju berfertigen, wie fie R. für feinen Mechanismus nothwendig geht hatte. - Trot biefer fleinen Digerfolge fonnte Letterer boch mit großer gibnung auf sein "Mysterium cosmographicum" zurücklicken, das 1596 zu 608 Repter.

Tübingen die Presse verließ und sosort nach seinem Erscheinen Ihcho Be Renner-Auge auf sich zog. Bemerkenswerth dars auch die Energie ger werden, mit welcher der junge Anfänger für die copernicanische Resorm ein mit der ihn wol schon Maestlin's Privatunterricht vertraut gemacht, die damals noch lange nicht die allgemeine Anerkennung sich erworben hatte.

In Gras dachte nunmehr auch R. baran, fich eine Familie ju gri Seine Bahl fiel auf Barbara Muller b. Mubled, die trop ihres jugent Alters bon 22 Jahren bereits jum zweiten Dale Bittwe mar. Die 3 Müller befag bas Freigut Mühled in ber Rabe ber Landeshauptfladt; zwar nicht von ftiftsmäßigem Abel, allein man rechnete fie boch zu ben ab Geschlechtern, und als der junge Landschaftsmathematicus seine Werbung be ward ihm von Seiten ber Bermandten beffen burgerliche Berfunft al Semmnig entgegengehalten. Wie wir wiffen, permochte er biefen Brund ben Sinweis auf feine Ahnen zu entfraften, und feine Erflarung wart angenommen, allein man erließ ibm nicht, aus feiner Beimath bie ben Ab Repler befräftigenden Urkunden beizubringen, und ba fich bei den dame Bertehrsverhaltniffen gur Beichaffung biefer Beugniffe fein anderer Weg t jo mußte eben eigens ju biefem Bede eine Reife nach bem fernen Burtte angetreten werben. R. unternahm biefelbe und fette fich in Befit Alles was er für feine Abfichten benothigte, allein als er nach Ueberftebung Mithfale wieder in Brag eingetroffen war, hatten feine Begner, baran e leiber mabrend feiner Phafe feines Lebens gebrach, neue hinderniffe ans ju machen gewußt, und erft am 9. Febr. 1597 tonnte bas feierliche Berlob feft, am 27. April endlich bie Beirath ftattfinden. Die Ghe, in welche Barbara ihr fünfjähriges Stieftochterchen Regina bom erften Manne mitb ließ fich gludlich an; die "Schulberordneten" bewilligten ihrem Brofef Stelle ber feinem Borganger Stadius gewährten freien Bohnung einen 3 bon 50 fl., und fo fonnte bas junge Baar in ber fashionabelften Stra Stadt, gegenüber dem Landhaufe, eine gang ftattliche Bohnung beziehen. Thurm, welcher bas Dach biefes Saufes fronte und bem in feinen fr Lebensjahren auch dem Beobachten eifrig ergebenen himmelsforicher hauf Sternwarte gedient haben mag, wird heute noch in Brag bie und b "Replerthurm" bezeichnet.

Allein, wenn auch ber innere Friede junachft nichts zu wünschen ließ, fo war es mit ber außeren Lage ber inneröfterreichifchen Broteftante Diefe Beit nichts weniger als gunftig bestellt und R. tonnte nicht umbin auf allen Gemuthern laftenden Drud auch an feinem Theile ju fuhlen einem unterm 11. Juni 1598 an feinen Lehrer und Freund Daeftlin geric Briefe fpricht er es aus, bag man die Rudtehr bes Landesfürsten aus 3 "mit Zittern" erwarte. Und zwar mit Recht. Denn Erzherzog Ferdinan joeben erft zu Loretto fich und fein Land ber Gottesmutter verlobt hatte. ! gleich nach feinem Regierungsantritt bie Gegenresormation mit ber biefem Gemuthe eigenen Energie ins Wert ju feben. Schon am 28. Septbr. jogen auf erhaltenen Ausweifungsbefehl fammtliche Prediger und Lehrer gelischen Betenntniffes aus Grag fort, unter ihnen R., der fich eine borl Bufluchtsftatte in Ungarn fuchte. Mertwürdigerweife erhielt er ichon nach lauf eines Monates die Genehmigung zur Rudfehr nach Grag, allein bie barüber ward ihm bald vergällt, als er die stillschweigend an die große gefnupften Bedingungen fich flar machen tomte. Der Jefuitenorden bat der Rudberufung die Sand im Spiele. Der bairifche Rangler Beemart von & burg, bem R. bei feinen dronologifden Foridungen bilfreich beigeftanben legte ein Fürwort ju Bunften feines Correspondenten ein, und ber Orben der Talente, sumal mathematische, zu allen Zeiten zu schätzen und ausg

Repter. 609

ftand, wurde R. um fo lieber im Lande gelaffen haben, als man aus feiner muthigen Dent- und Rebeweise ben Schluß gezogen hatte, er mochte fich vielht zu einem Glaubenswechfel verleiten laffen. Darin irrte man nun freilich , benn jo tolerant R. gegen Andersgläubige war, ebenso unverbrüchlich hielt felbft am Lutherthum feft, und fo wie er bemnach den mahren Rern der en ihn genbten Milbe ertannt hatte, that er unverzüglich Schritte, um fich warts eine neue Stellung ju gründen. In ber Beimath, an die er natürlich achit bachte, war allerdings nichts für ihn ju machen, ba theologische Engigleit ihm alle Pforten verschloffen hatte, allein auf einer anderen Geite erete fich balb eine um jo erfreulichere Aussicht. Wie schon bemerkt, hatte Drabe, ber Bater ber neueren praftifchen Aftronomie, bas aufftrebenbe ie gleich an beffen erfter größerer litterarischer Leiftung richtig erfannt und u Briefwechfel mit R. angefangen. Als er burch feine Berufung in ben nft des Raifers Rudolph II. felbft wieder feften Bug gefaßt hatte, lud er en jungen Freund gleich ju einem Besuche ein und letterer reifte in Folge m im Februar 1600 wirklich nach Bohmen, wo er denn auch in dem Brabe eraumten Schloffe Benatet auf bas Liebenswürdigfte empfangen wurde. Um Februar ward bereits ein Plan fur bas tunftige Zusammenarbeiten bes um po versammelten wiffenschaftlichen Stabes entworfen: ber junge Beorg be follte das chemische Laboratorium leiten, Christian Longberg, genannt gomontanus, war jur instematischen Beobachtung bes Mondes, Tengnagel Beobachtung ber Benus, Repler endlich ju jener bes Mars auserfeben. ilich tam es ichon in Benatet ju einzelnen Dighelligkeiten zwischen R. und felbstbewußten banifchen Ariftotraten, boch scheint dazu bes letteren wiegersohn Tengnagel das Meiste beigetragen zu haben. Jedensalls kehrte schon am 6. April in heftigem Unmuth nach Prag zuruck, wo sein Gönner, on hofmann, ihn empfing; derfelbe zeigte fich jedoch wenig erfreut und berifte feinen Schutling, beffen fanguinifches Temperament - er felbft nennt mit ziemlichem Unrecht cholerisch - ihm einen Strich burch feine wohlogene Rechnung gemacht hatte, einen Entschuldigungsbrief an Tycho zu en. Derfelbe marb gerne angenommen, und als R. im Juni 1600 jur nung seiner Angelegenheiten nach Brag zurückkehrte, hatte er ein Empsehlungs= iben bes berühmten Aftronomen in ber Tasche, wie er es nicht schmeicheler wünschen konnte. Und es war gut, daß feine Butunft gesichert war, benn Brager Stelle war ihm ingmischen geffindigt worden, und da am 29. August Brief von Tycho einlief, der ihn aufforderte, fofort nach Prag ju tommen, erpachtete er das Besithum seiner Frau, erhob seine lette Besoldung und nachdem er fein Gepad in Ling gurudgelaffen hatte, in den erften Tagen bes ber in der bohmifchen Landeshauptftadt ein. Weib und Rind begleiteten ihn. r bem letteren ift blos bie Stieftochter Regina ju verfteben, benn ein Sobn eine Tochter, welche R. 1598 und 1599 erhalten hatte, waren ichon bor Begange in Grag geftorben.

In Prag nahm die Kepler'sche Familie, bis in Thcho's Behausung der sige Raum beschafft war, ihren Wohnsitz bei dem gütigen Baron Hosmann, der ieht mit Kath und wertthätiger Hülse zur Hand sein mußte. Das Anstellungset Kepler's blied lange unerledigt im kaiserlichen Kabinette liegen, und so te es an einer sicheren Bezahlung, die Tycho's gelegentliche Spenden nur enügend zu ersehen vermochten. R. sondirte deshalb an verschiedenen Unitäten, ob sich an denselben nicht ein Plähchen sur ihn ausmitteln ließe, in vergebens, und so mußte er es sich denn schon in seiner unbesriedigenden ger Stellung gesallen lassen. Daß und warum diese an großen llebelständen

610 Repler.

litt, erbellt aus ben verschiedenften Unzeigen, boch fielen babei mefentlich zwei febr rogene Umftanbe ins Gewicht. Bum erften nämlich lehrt ein Brief ber Fran Ba Replerin an ihren in Erbichaftsfachen nach Grag gereiften Gemabl (vom 31. Mail bağ bie Damen der Brahe'ichen und der Repler'ichen Familie auf bas ichlechtefte mit einander austamen, und daß von diefem Streite ber Frauen au Begiebungen ber Manner nicht gang unberührt blieben, tann nicht Bunber ne Dann aber fonnte es für eine jo burch und burch felbftanbige und feinfinnige 9 wie fie R. eignete, nicht gang angenehm fein, im Dienfte eines freilich verdienten aber franklichen und eigenfinnigen Belehrten au fteben, ber miffenschaftlichen Gulfsarbeitern eine gebundene Darichroute borgugeichner fo eine Glorificirung bes nach ihm benannten Beltfpftems zu erzielen get Allein biefes Bedenten marb bald burch eine fchwere Schidfalsfügung bei Berade als R., ben ein Bechjelfieber aufs Rrantenlager geworfen batte wieder zu erholen begann und nun, mit Tocho vereint, baran geben wollte, Blat für bas neu zu begrundende Obferbatorium ausfindig gu machen, Betterer am 24. Octbr. 1601 eines jaben Tobes. Der Raifer laufte bie haltige von ihm nachgelaffene Sammlung aftronomischer Inftrumente um hoben Preis an und fab fich nunmehr nach bem Manne um, ber als be eignetfte jum Untritt biefer Erbichaft erfunden werben tonnte. Schon Tage nach Brabe's Tobe erhielt R. burch ben hofrath Barbitius bie theilung, er wurde auf ein ichriftliches Gefuch bin ben jest vacanten eines faiferlichen Sofmathematiters erhalten. Derfelbe wurde ihm benn au Theil. Sein Behalt murbe ihm zwar nicht mit ber heutzutage in folden 2 ablichen Bunttlichkeit ausgefolgt, allein im Bangen vermochte er boch bas ibm gutam, auch fich ju erringen, und bon einer eigentlichen Gelbuoth mabrend biefer Periode nicht die Rede fein. Den Nachlag Tocho's bega fofort grandlich für feine hoben Biele auszunüten, und wenn auch Tengn Miggunft es 1602 jo weit brachte, bag die Manufcripte und Wertzeu Mufficht Repler's entzogen und mit Befchlag belegt murben, fo fiegte bie a Sache boch um jo eber, als fich Tengnagel gang unbrauchbar erwies, bie m Rolle bes Mandatars feines Schwiegervaters zu fpielen. 218 R. ben A erhielt, fich barüber auszuweisen, mas er benn mit ben gu feiner Berfügm Hellten Bulfamitteln zu leiften gebente, erwiederte er ruhig, er werde ein ot Bert, wie auch ein zweites über bie Bewegung bes Planeten Dars ber Die Ausfertigung ber rudolbhinischen Tafeln freilich marb an Ten abertragen, allein berfelbe fam in feiner Arbeit nicht recht pormarts, mild in politifche Sandel und verlor endlich feine Aufgabe fo ganglich aus ben ! ball biefelbe mohl ober übel in Repler's Sande gelegt werden mußte. Urbeitelaft, Die fo bem Letteren aufgeburdet warb, war freilich eine ei auch eignete fich bas unruhige Prag nicht recht jum ftillen Studium, u Melunbheit Repler's wie feiner Gattin war nicht immer die befte, allei ungenchtet muß die Prager Zeit als ber Sommer in dem Erdenwallen bes Mannes angesehen werden. Um 2. Juli 1602 ward ihm eine Tochter St (apuleberrima filiola"), am 3. Decbr. 1604 ein Sohn Friedrich, am 21. 1007 enblich jener Sohn Ludwig geboren, ber ben Bater überlebte und beil feines litterarifchen Rachlaffes publicirte. Die Schaffensfreudigfeit & milprach feiner im Allgemeinen glücklichen Lebenslage. Im herbste 160 neuen Stern im Ophiuchus", im 3. 1607 entftand die populare, beutich geicht Jahre aber ben in diefem Jahre erschienenen Rometen und zwei Jahre able bie "Astronomia nova", die Quinteffeng zwanzigjährigen Rachd Aufthens. Balb barauf hatte R. Gelegenheit, feinem Freunde und

Repler. 611

Galisei, mit welchem er schon seit geraumer Zeit einen regen Briefunterhielt, dadurch einen wichtigen Dienst zu leisten, daß er denselben en böhmischen Mediciner Horth in Schutz nahm, der eine Schmähschrift en berühmten Italiener und bessen "angebliche" Entdeckungen am Sternen-

bom Stapel gelaffen hatte.

in aber traf, im 3. 1611, eine gange Reihe schwerer Schläge bie Rep-Familie. Um 19. Februar verftarb ber altere Cobn, am 3. Juli bie felbit, mahrend auch bie anberen Rinder von ben Blattern befallen Bubem fiel gerade in Diefe trube Beit der Aufftand gegen Raifer Rudolph, Riederlegung bes Scepters gezwungen ward. Ein Glad war es noch en, daß der neue Raifer Matthias wenigstens die Bestallung feines Sofaticus erneuerte und ihm gur Bollendung feiner gelehrten Arbeiten in jigere Ling überzusiedeln gestattete. Dieß ging nicht fo rasch, als R. weil Rudolph, der im Berfehre mit Gelehrten Die einzige Erhellung feines en Dafeins fand, nunmehr altere Rechte geltend machte. Da aber am nuar 1612 ber entthronte Raifer aus dem Leben ichied, jo eilte jest R. mehr, Prag ju verlaffen, und fiedelte im April diefes Jahres mit feinen ndern - Regina Lorent hatte ichon 1608 den bairifchen Argt Chem it - in die Sauptstadt Oberöfterreichs über, nachdem er noch zuvor Dioptrit" in die Druderei nach Augsburg gefandt hatte. Wegen rud-Behaltsabzuge, wol auch in der Soffnung, eine ihm ichon halb und geficherte Profeffur an ber Gochichule ju erhalten, tam er wohl noch bas d andere Mal nach Prag jurud, allein im Ganzen war ihm die Stadt , in welcher er ben Bufammenbruch feines hauslichen Gludes hatte ernuffen. Der Beschichtschreiber freilich ehrt in ihr ben Ort, ber die Broben des Repler'schen Genius entstehen fah, und es wird auch die hung nicht abzuweisen sein, daß ber Bertehr mit ben gahlreich bort lebennnern der Biffenichaft, unter benen wir nur ben Aftronomen Bachacet, ch feine mechanischen Schriften verdienten Leibargt Maret (Marcus Marci) in allen Gatteln gerechten hofuhrmacher Juftus Burgi nennen wollen, b und befruchtend auf ben für augere Gindrucke fehr empjanglichen Beift gewirft habe. Roch ift ju ermahnen, daß fich berfelbe, um feinen ber-Rindern eine neue Mutter zu geben, am 30. Octbr. 1611 mit Sufanna er bon Efferbing bermählte.

ir tehren zu unserem Gelben gurud, ber nun alfo mit 400 fl. jährlich an den rudolphinischen Tajeln arbeitete, baneben aber auch, um bor geforgen geschützt zu fein, an der Landschaftsichule Mathematik zu lehren Intereffe ber Rataftrirung eine neue "Landmappe" des Rronlandes angenothigt mar. Diefer lettere Muftrag war ihm, wie wir uns erinnern, eit fruber bon ben oberofterreichischen Standen jugedacht gemefen. Bie griff er auch biefes neue Bert mit Gifer an und machte an vielen Orten wing aftronomische Beobachtungen jur Bestimmung ber geographischen ten; da aber bas Reifen feine Rrafte ju febr in Unfpruch nahm und wichtigeren Berechnungsarbeit ju viele Zeit entzog, fo hatte bie vor-Beborbe ben Tatt, R. die Landesvermeffung abzunehmen und mit ihr genieur Abraham Holzwurm ju betrauen. Allein auch abgesehen von jahl feiner Befchafte tonnte R. in Ling nicht recht gur Rube tommen. ftandischen Bauern hielten bie Stadt mit einer langwierigen Blodirung fen, mabrend man das ftets hulfsbereite Talent bes gewandten Mannes flatorifchen Unlagen ju berwerthen berftand, und als fich die Rriegsgefahr bergogen hatte, traf ben pietatsvollen Sohn die Schredensbotichaft, bag bes der Familie von jeher feindlich gefinnten Obervogtes von Leonberg,

litt, erhellt rogene limi Replerin an bag bie 5 fchlechtefte Begiehunge Dann aber wie fie R. verdienten wiffenfchaft. fo eine (%) Mllein bi-Gerabe al wieder au Plat für Bekterer 6 haltige v hohen Br eignetfte Tage no theilung eines fai Theil. üblichen ibm auf mährend fofort a Miggun Mufficht Sache 1 Rolle erbielt. ftellten Bert, Lichen. übertrag in politic baß biele Arbeitsla auch einn Gefundheit Theil feined neuen Stern | Schrift fiber endlich die \_Aund Forfchens

Dutter Ratharina ein omm 1620 reifte er in biefer Angelegen than perfonliche Anfeindungen und auchen, bermoge feiner fiberzeugenben ber bereits über fie berbangten Lother Brogebur felbft eingeftellt wurde feiner Berausgabe ber Replin moten ift, als die wiffenicaftlichen Und ale er bon biefer langwierign mieber andere Sinderniffe gu befeitigen angeläufte halber fo fparlich und mouter, um nur fich und bie Seinn Brodufte niedrigfter Art, "nichte Ramen gusgeben au laffen alten ihm bie religiofen Binn wenig ober gar feine Rotin m mismus in Defterreich noch so ber bentbar fchroffften Beit ann, bem nach Ling berufenn perweigert worben, weil er m afolgt und ausgetrieben, mb elbft Riemand birect beram ibn mit Befehrungsperfudn jo zuwider, daß er mit Rinder nach Regenebme aufelbft bie Berausgabe feine Jahre fonnten bet Tabulue liv

Online.

Dem be mamehr gu gonnen gemein. aboute er jest in ftiller Duie mamie, gewiffermaßen eine ber meite Auflage bes ptolembie mige baju tommen. Denn bie Bealtes jo überaus fcwierig anbere Gille erforderlichen Mage in auch fo berechtigten, Drange apler's Schuld burch ein ("pulcherren ("pulcher-in.
1607 enblid und beffen Ginffinfte hatte fchienen bie to hervorragenden Jac Balbftein auf ben ihm = = nich Sagan zu tommen aufhielt, mußte achtommen und trat in

Repler. 613

J. 1628 die Reise nach Schlesten an. Dieselbe in währender Kriegszeit zu bewerfstelligen, war keine leichte Sache, denn auch die Familie, welche er jest nieder mitnahm, hatte sich inzwischen beträchtlich vermehrt. Seine zweite daltin schenkte ihm nämlich am 7. Januar 1615 eine Tochte Margaretha Reina, am 31. August 1616 eine zweite Tochter, deren Namen anscheinend nicht etannt ist, am 18. Januar 1619 einen Sohn Sebald, am 22. Januar 1621 un Regensburg) eine Tochter Cordula, am 14. Januar 1623 (zu Linz) einen sohn Friedmar und endlich am 6. April 1625 (wiederum zu Linz) einen Sohn ildebert. Da die beiden ersten Mädchen aus zweiter Ehe bald wieder starben, von der sten Gattin aber auch noch zwei Kinder übrig waren, so zählte beim Umzuge ach Sagan, ihn selbst mit eingerechnet, die Kepler'sche Familie acht Köpse. ine Tochter, Anna Maria, ward noch am 30. Novbr. 1630 in Niederschlessen baren.

Zuerst ließ sich der Ausenthalt daselbst ganz gut an, denn der Herzogretze für die Anlegung einer eigenen Druckerei und stellte seinem Aftronomen a der Person des jungen Jatod Bartsch einen Gehülsen zur Seite, der ihm bei er Verschnung seiner Ephemeriden an die Hand gehen sollte. Mit der Auszahlung scalariums dagegen beeilte er sich nicht, vielleicht deshalb, weil sein wigstrolog Seni in seine Gedanken besser eingehen konnte, als der ehrliche und er Astrologie nur halb und halb ergebene K. Um sich deshalb den letzteren ni gute Art vom Halb und halb ergebene K. Um sich deshalb den letzteren ni gute Art vom Halfe zu schaffen, ließ ihn Wallenstein durch Dr. Thomas indemann, den Kector seiner neuen Landesuniversität Rostock, dorthin als Prossor der Mathematik berusen, K. aber weigerte sich, Folge zu leisten, wenn hin nicht der Herzog die ausdrückliche Erlaubnis des Kaisers erwirken und ihm nicht der Derzog die ausdrückstand auszahlen wolle. Darauf aber wollte wieser sich nicht einlassen, und so verzichtete denn auch K. auf die mecklenburgische Stelle.

Allein auch in Sagan bielt es ber vielgeprufte und tiefgetrantte Mann icht langer aus. Da gerabe ju Regensburg eine Reichstagsfigung im Gange oar, to beichloß er borthin zu reifen und der hochsten Bertretung des deutschen leiches feine berechtigten Unsprüche vorzulegen. Im Spatherbft 1630 trat er u Bierbe die weite Reife an, Die ihn auch über Leipzig anscheinend gludlich s feinen Beftimmungsort brachte. Damit aber war auch fein Geschid erfullt, die Anftrengungen ber Reife machten fich mit aller Dacht geltend, Ratarrh und fieber ftellten fich ein, und Loreng Gichftabius behauptet geradezu, bas viele erten habe dem ohnehin zartgebauten Manne eine Gehirnerschütterung zu-ezogen. Um die Mittagsftunde des 5. November (alten Stiles) verschied er big und gottergeben im noch nicht gang vollenbeten 59. Lebensjahre, Seine interlaffenichaft, Die gleich nach feinem Tobe von einem Regensburger Notar mau inventirt warb, erwies fich burchaus nicht als eine geringfügige, und wenn Shalb A. G. Raeftner bon R. fingt: "er wußte nur die Geifter ju bergnugen, rum ließen ibn die Rorper ohne Brot", fo ift biefe Behauptung gewiß nicht ortlich ju nehmen. Go manche Berlegenheit brudte ab und ju ben Genius s großen Mannes jur Erbe nieder, aber Sungerenothe burchjumachen, blieb m erfpart.

Die Tochter Susanna hatte kurz vor des Baters Tode den Amanuensisdertschaft, der bald darauf Prosessor in Straßburg wurde, aber schon 633 der Pest erlag. Der Sohn Ludwig studirte zu Padua die Heilunde und es sich dann als praktischer Arzt zu Königsberg i. Pr. nieder, wo er 1663 arb. Er nahm auch seine Stiesmutter und Geschwister zu sich, die sämmtlich auch in ziemlich jungen Jahren mit Tode abgingen. Ludwig Kepler ehrte das

614 Replet.

Andenten feines Baters baburch, bag er ben in beffen Manufcripten aufgein

benen "aftronomischen Traum" gum Drude beforberte.

Die Ruhestätte Kepler's ist zu suchen auf dem Kirchhose Weih-St. Bein unweit des jezigen Centralbahnhoses von Regensburg. In den Anlagen diese Stadt befindet sich das kleine Monument, welches Karl von Dalberg im Jahr 1808 dem Berewigten sehen ließ. Beträchtlich großartiger ist das imposante, nad dem einzig vorhandenen authentischen Kepler-Porträt gearbeitete Standbild welches seit 1870 auf dem Marktplaße von Weil der Stadt sich erhebt, modellirt von Prosessor Areling in Nürnberg, gegossen ebendaselbst in der berühmte Burgschmiet'schen Werkstätte. Noch ungleich großartiger aber ist endlich de Chrendenkmal, das Prosessor Christian Frisch in Stuttgart seinem berühmte Landsmann durch die Gerausgabe sämmtlicher Kepler-Schristen in 8 state Bänden (Franksurt 1858—71) errichtete, — ein Prachtwert, wie kaum ein zweite in der Litteratur der exakten Wissenschaften anzutressen sein dürste. —

Wir gelangen nunmehr zur eingehenden Schilderung der Verdienste, weld K. auf den verschiedensten Gebieten wissenschaftlicher Forschung in so überar reichem Maße sich erworben hat. War er doch zugleich Mathematiter, Phisiter und Naturphilosoph von ungewöhnlichem Tiefsinn und endlich ein After nom, bessen Name volltommen gleichberechtigt neben dem eines Copernicus un Newton steht. Es sei versucht, aus der sast erbrückenden Fülle von Neuerungen die den Fachmann an K. gemahnen, das Bemerkenswertheste herauszuheben.

In der reinen Dathematit find es vornämlich drei Leiftungen, die man a folde vom erften Range bezeichnen bari : Die Bervolltommnung bes Rechner mit unendlich fleinen Großen, Die felbftandige Erfindung ber Logarithmen m bie Erweiterung des altgriechischen Begriffes regularer Rorper. Sich mit b erfteren Frage gu beschäftigen, ward R. durch einen Auftrag ber oberofferreich ichen Stände veranlagt, welcher babin ging, ben üblichen ichlechten Regeln ge Inhaltsbeftimmung ber Gaffer beffere Borichriften ju fubftituiren. Grundlich u immer, begnügte er fich nicht damit, ben Gegenstand nur im Intereffe ber praftifche Anwendung ju behandeln, vielmehr verfentte er fich in ein tiefes theoretifch Studium bes Problems ber Rubirung folcher Rorper, beren Oberflache no einem bestimmten geometrischen Gefete gebildet ift. 3wei felbstandige Mon graphien enthalten bie Refultate feiner Forichungen, Die lateinisch gefdrieber "Stereometria doliorum", Die 1615, und ber "Auszug aus ber uralten Die funft Archimebis", ber 1616 ju Ling erichien. R. bringt in Diefen Schrifte gang offen und unverhullt ben Gebanten jum Ausbrud, daß trumme Linis aus geraden Elementarfehnen, frummlinig begrenzte Flachen aus geradlinige Elementartrapegen gufammengefest feien ac., einen Bedanten alfo, ber fur bama amar eine icheinbare Berichlechterung der antiten Erhauftionsmethode barftellt ber aber boch den Reim unferer modernen Integralrechnung in fich barg un nach Gulbin's Angabe für Cavalieri ben erften Anftog gur Ausarbeitung fein "Geometria indivisibilium" bot. Jener Beweiß g. B., ber beute noch in alle Lehrbüchern für die Geradestreckung des Rreifes vorgetragen wird, der aber bo bem Berfahren des Archimedes aufs Erheblichfte abweicht, ruhrt bon R. he Die Quadratur ber Syperbel, welche allerdings erft fünjzig Jahre fpater ! itreng mathematischer Form gegeben ward, suchte R. wenigstene naberungemei ju ermöglichen. Alle biefe Untersuchungen hatten jedoch blos ben 3med, ul Borbereitungen ju bienen für die Behandlung ber von ihm geftellten fiberaus all gemeinen Frage: Welchen Inhalt befigen Diejenigen Rotationstorper, Die bun Umdrehung bon Bogen irgendwelcher Regelichnitte um eine beliebig in beriebe Ebene gelegene Are entstehen? Da die wissenschaftliche Terminologie sw correcten Bezeichnung der mannigfaltigen auf biefe Weise erhaltenen Ropper Replex. 615

omen nicht ausreichen wollte, so hals sich K. durch neue Wörter, welche er est mit hinveis auf die Gestalt gewisser Früchte bildete. Da gab es eine kittenrunde, eine Birnenrunde, eine Judenkirschenrunde u. dgl. m. Daß nun sür jedes erartige Raumgebilde die Ausgabe der Inhaltsbestimmung von K. endgültig eldst worden wäre, davon kann selbstverständlich keine Rede sein; dazu sehlte noch die allgemein anwendbare Methode. Wohl aber gelang es dem Genie, i einzelnen Fällen diese Methode durch specielle Kunstgrisse zu ersehen, und uch gewisse umsassen macht, treten uns hier in ihren Ansängen entgegen. So hat ganz richtig bemerkt, daß in der Umgebung eines größten oder kleinsten gerthes die Aenderungsgeschwindigkeit einer Funktion den Werth Kull erhält, nd auf diese Wahrnehmung begründete er eine Bersahrungsweise zur Aussindung licher Maxima und Minima, welche sich der Idee nach völlig mit jener deckt,

e wir gegenwartig ber Differentialrechnung entnehmen.

Die Logarithmen find befanntlich eine ichottische Erfindung; Lord Napier Merchifton batte Diefelben zuerft in einem 1614 gu Edinburgh erichienenen Berte befannt gemacht. Allein es bauerte lange, bis fich biefelben bei ben Rathematifern einigermaßen einburgerten, indem Rapier's Berleitung, wenn ich geistvoll, so boch verwidelt und ziemlich frembartig war, und auch e brattifche Anwendung bes neuen Calculs junachft febr in ben Sintergrund mt. Freilich war noch bor bem britischen Ebelmann ber Schweizer Burgi, ffen Berfehr mit R. uns bereits befannt ift, auf ben Begriff ber Logarithmen fommen, allein in die Deffentlichkeit war babon nichts gebrungen. Jeben-As fehlte es noch an der richtigen elementaren Theorie der logarithmischen lednung und an einer zwedmäßigen Berwendung berfelben für aftronomifche wede, hier nun trat R. helfend ein. 3m 3. 1624 erschien zu Marburg me Chilias logarithmorum" mit einer Zueignung an ben Landgrafen Philipp on Beffen; in Diefer Schrift erlauterte er, wie eine gewöhnliche Logarithmenfet auch für trigonometrische Berechnungen nutbar gemacht werden fonne, ab fette bas Operiren mit Broportionaltheilen auseinander. Da Benth rigg's "Arithmetica logarithmica", in welcher jum ersten Male das bequeme tadische Logarithmenspstem eine Rolle spielt, im gleichen Jahre 1624 ichien, fo tann man wohl bas Berbienft, bas wundervollfte abfürgende Rechingeberfahren bem Studirzimmer entzogen und dem allgemeinen Gebrauche enitbar gemacht zu haben, zwischen bem englischen und bem beutschen Gelehrten eich vertheilen. R. wurde, wie er felbit gefteht, fich ohne biefes Gulfsmittel icht durch bas Ziffernmeer der rudolphinischen Tajeln hindurchgearbeitet haben, to fo finden wir es begreiflich, daß er die Logarithmen feinem baterlichen reunde Maestlin enthusiaftisch anpries, mahrend biefer in feinem hohen Alter chis mehr mit ber mufteriofen Reuerung ju thun haben wollte. Auch beitete R. in Sagan die Berausgabe einer eigenen Logarithmentafel bor, und fowohl er felbit, als auch fein Uffiftent und Schwiegerfohn Bartich mabrend Bearbeitung ftarben, jo gab Profeffor Gifenfchmid in Stragburg biefelben tane unter dem Titel: "Johannis Kepleri et Jacobi Bartschii tabulae matales logarithmicae ad calculum astronomicum in specie tabb. Rudolph. comindiose tractandum mire utiles".

Als scharssinniger Geometer endlich bewährte sich K. besonders auch in einen stereometrischen Forschungen. Man weiß, daß Archimedes den Bersuch emacht hat, die traditionellen sünf regelmäßigen Polyöber der pythagoräischen Sule als Elieber einer umfassenderen Gruppe nachzuweisen, und daß diesem berühmten Syrakusaner benannten Kaumgebilde entstucke die nach dem berühmten Syrakusaner benannten Kaumgebilde ents

616 Repler.

sprangen, welche jedoch nur als "halbregulär" bezeichnet werden dürfen. Dies Körpern nun widmet R. in der "Harmonice mundi" ein tief eindringende Studium, geräth aber dabei zugleich auf zwei neue Polhöder, welchen der Beiname regulär mit demselben Rechte beigelegt werden kann, wie ihren alleren Genossen, sobald man nur den euklidischen Körperbegriff auf Körper mit sich selbst durchsehnder Begrenzung ausgedehnt hat. Poinsot hat später gezeigt, daß se vier solche "Sternpolhöder" giebt, allein seine Forschungsmethode war eine zahlentheoretische, welche, richtig gehandhabt, die wahre Sachlage mit Nothwendigkeit an den Tag bringen mußte. K. dagegen hat, lediglich von seine entinenten Anschauungsvermögen geleitet, bereits 200 Jahre vorher sene beiden Specialitäten der sternsörmigen Polhöder entdeckt, welche nach Wiener den Ramen

bes zwölfedigen und zwanzigedigen Sternzwölfflache gu führen haben.

Bollten wir alle die Gingelheiten aufführen, welche in den fammtlichen Werten Repler's die Ausmertsamteit des mathematischen Siftorifers auf fich gieben muffen, wir wurden Bogen bamit fullen fonnen. Bwei Buntte aber er fcheinen uns, ihrer ifolirten Stellung unerachtet, wichtig genug, um noch einen Augenblid bei ihnen zu berweilen. Das 27. Theorem der "Stereometria doliorum" (Berte, 5. Bb., G. 598) geigt, wie in einem gewiffen Falle eine Cume aus Bedingungen, benen ihre Tangenten genugen follen, conftruirt werben tonn In biefem, zuerft von D. Cantor in feiner Gigenart erfannten, Gate erbliden wir noch bor De Baune, ber gewöhnlich als ber Urheber bes "umgefehrten Tamgentenproblems" genannt wird, einen Antlang an jene Battung von Problemen, welche, modern gesprochen, die Auflofung einer Differentialgleichung erheiften Ebenso verbient die Thatsache bemerkt ju werben, daß das "Repler'iche Problem", einen Salbtreis von einem willfürlichen Buntte des Durchmeffere aus nach einem gegebenen Berhaltniffe gu theilen, gur Aufftellung ber erften in bet Beschichte portommenden transscendenten Bleichung (a sin q + b q = c) geführt hat. Der Broblemfteller fah auch fofort ein, daß "propter arcus et sinus heterogeneiam" eine entwidelte Auflofung biefer Bleichung gu erbringen unmöglich fei, und wenn er beshalb boch in feiner gewohnten ichalthaften Beife, nachbem er feine approximative Lofung mitgetheilt, ausspricht, Derjenige, ber bie befinitive Lojung gabe, ber werbe ihm ein "Apollonius magnus" fein, jo hat er wol recht gut gewußt, daß biefer Beros ber Bufunft ewig auf fich warten laffen werbe.

Der Schwerpuntt von Repler's phyfitalifcher Thatigfeit fallt in Die Bebre vom Lichte, welcher die "Paralipomena ad Vitellionem" (Frantfurt 1604) und bie "Dioptrice" (Augsburg 1611) angehören. Diefe lettere Biffenichaft begrundet zu haben, ift recht eigentlich bas Berbienft Repler's. Unenbliche Dabe fette er baran, bas Gefet fur bie Brechung ber aus einem Mittel in ein anberes übergebenden Lichtftrahlen aufzufinden, und die Apparate, beren er fich zu biefem Behufe bediente, maren fo richtig ausgebacht und conftruirt, daß Boggenborff (6 geradegu für ein Bunder erffart, wie unter fo gunftigen Umftanden Die Ent bedung bes mahren Gefetes ausbleiben fonnte, Die bann befanntlich furge Beit nachher bem Sollander Enellius gelang. Immerhin gludte auch R. Die Musftellung einer Raberungsformel, Die fur Die fleinen Bintel, auf welche es in erfter Linie antam, ziemlich genugen tonnte. Geftutt auf Diefe Borarbeiten tonnte R. nunmehr eine Reihe wichtiger bie Lichtbrechung betreffender Thatfachen feststellen; er berichtigte die Annahme Thopo's, daß die aftronomifde Refraction irgendwie mit ber Entfernung bes betreffenden himmelstorpers in Be giehung ftebe, und entwidelte zuerft eine Theorie bes Fernrobes, indem er mathe matifch ben Buntt ber Are bestimmte, in welchem die Strablen nach ihrem Durchgange burch eine Glaglinfe wieder jufammentommen muffen. Dieles ReRepler. 617

tat gab einer Angahl neuer Wernrohrinfteme bas Leben, von benen eines, bas enannte aftronomifche, raich bas bon ben himmelsforichern bis babin einzig rauchte hollandische ober Galilei'sche Fernrohr verbrangte. Sogar eine Bortung jum Musgieben, um baburch verschieben gearteten Mugen gerecht ju ben, war bereits an diefem Teleftope angebracht. Wenn jedoch diefer Theil Repler'ichen Dioptrit mehr ein rein mathematisches Geprage tragt, fo bart ber anderen Seite auch nicht berichwiegen werden, bag nicht minder die phygifche Geite ber Biffenfchaft burch biefes Bert geforbert marb; man fann großen Uftronomen mit allem Rechte als ben Begrunder besjenigen Biffensges bezeichnen, ber beute ben Ramen ber phyfiologifchen Optif tragt. brend Maurolpeus und Porta noch von der Anficht ausgegangen waren. bon jebem Bunft eines leuchtenben Rorpers nur ein einziger Strahl ins e gelange, zeigte R., daß an Stelle biefes Strahles ein ganger Regel mit Bupille als Bajis gefett werben miffe, bag aber biefer Strahlentegel burch Birlung ber Rroftalllinfe in einem einzigen Buntt ber Rethaut vereinigt Die Analogie, welche zwischen bem Gehproceg im menschlichen Auge ber Entstehung bes Bilbes in ber Camera obscura obwaltet, mar allerbings its von Borta (und vor ihm von dem Bafeler Mediciner Thomas Plater) rgenommen worden, allein erft R. brang ju ber bollig richtigen Auffaffung er Analogie burch und fah fich nunmehr in ben Stand gefett, Die Erscheimen ber Rurg- und Beitsichtigfeit sowie auch bie Fähigfeit bes Anges, fich perichiebene Entfernungen ju affomobiren, beffer ju erflaren, als irgend Jemand ibm. In ber "Dioptrit" wird auch jum erften Dale der Fundamentalfat Photometrie ausgesprochen, bag bas Licht im umgefehrten Berhältnig ber

nehmenben Glachen abnimmt.

Ueber bie Dechanif hat & eine felbständige Arbeit nicht veröffentlicht, bl aber beweifen gablreiche gelegentliche Bemertungen, Die er in feinen aftronischen Werten macht, daß es nur von ihm abgehangen hatte, auch auf em Telbe als Nebenbuhler feines Freundes und Rampigenoffen Galilei aufreten. Dem Trägheitsgesehe, bas bem letteren befanntlich seine noch heute iche Formulirung verdantt, war auch ber beutsche Forscher auf die Spur geimen, und wenn auch bas Gefet in feiner gangen Tragweite ihm noch bergen blieb, fo erkannte er doch foviel, daß ein ruhender Körper nicht ohne Rog bon Außen in Bewegung gerathen tonne. Gang ebenfo fuhlte er borend einzelne ber unfterblichen Wahrheiten durch, um welche ein Jahrhundert ter Sfaat Remton die Raturlehre bereicherte. Daß zwischen ben einzelnen Attorpern eine Art von gegenseitiger Anziehung bestehe, war ihm eine ausge= dite Sadie, und insbefonbere erblidte er auch in bem Buche über die Dtarsbegung (1609) gang richtig in bem abwechselnden Spiele von Ebbe und Fluth Beltmeers bie Wirfung ber von bem Monbe auf bie fluffigen Theile ber boberfläche ausgeübten Attraftion. Dag er, um auch Anderen feine Meinung r gu machen, gur naberen Bezeichnung biefer Attraftion auf bas einzige ba-18 befannte Beifpiel einer zwifchen verschiebenen Rorpern beobachteten Bechfelrlung, nämlich auf ben Magnetismus, hinwies, kann ihm nach Lage ber iche gewiß nicht verargt werden. Ausbrücklich hebt er übrigens hervor, daß das Licht und bie "virtus motrix" genau in derfelben Weife ausbreiten, wie ja auch thatfachlich ber Fall ift. Gine für jene Beit immerhin geiftreiche potheje Repler's war es, die Planetenbewegung aus der fupponirten Arenbung ber Sonne ableiten ju wollen; auch fprach er bei biefem Anlag bie muthung aus, baf mobl bie Ebene bes Connenaguators bie unveranderliche ene im Planetenfuftem fein moge. Ift biefe Annahme auch burch eine tiefer bringende und mit wuchtigeren Mitteln arbeitende Forichung nicht bestätigt 618 Replet.

worden, so hat doch R. im Geiste jene Untersuchungen eines Guler und bi vorgezeichnet, die wirklich zur Kenntniß einer figen Gbene im Weltraume ge haben.

Bon anderweiten physitalischen Arbeiten Kepler's nennen wir die luur 24 Quartseiten umsassende Schrift "Strena, seu de nive sexangula" (Furt 1611). Wie schnee stell besagt, wird barin erstmalig der Rad gesührt, daß der Schnee stells nach einem sechsseitig-rhombischen Systems stallisiert. — Ueber Witterungsverhältnisse sinden sich, da und dort in samm Schriften zerstreut, so viele und mannigsaltige Andeutungen, daß ein kischer Gelehrter, Brocard, aus denselben ein sörmliches meteorologisches Repler's zu construiren vermochte. U. a. behauptete derselbe bei verschie Gelegenheiten, daß das Klima einer bestimmten Gegend sätulären Aender unterworsen sei, und sührte als Beleg sür diese seine Ansicht den Namen aland" an, der auf eine ehemalige warme Temperatur dieser jeht vereisten hinweise. Wag man auch heute, wo wir den klimatischen Umwälzunge einer gewissen Stepsis gegenüberstehen, dieses Argument Kepler's nicht i sonders beweiskräftig anerkennen, so ist es doch für zene zeit ein sprec Zengniß sür die Umsicht deszenigen, der zuerst darauf versiel. Besonden beute liesert in meteorologischer Hinsicht der ausgiedige Briefwechsel, weld

mit bem Ditfriefen Fabricius unterhielt.

Wenn wir uns jest zu ben eigentlichen aftronomischen Arbeiten went liegt es nabe, querft bie durch manche im Borftebenben gu findende nahegelegte Frage zu beantworten, wie fich R. zu ber aftrologischen ! wiffenschaft verhielt, der gegenüber ein Foricher des 17. Jahrhunderts nu mal in irgend einer Beije Stellung nehmen mußte. Wir haben icho darauf hingewiesen, bag R. feinfinnig und ideal, wie er nun einmal wa landläufige aftrologische Praxis entschieden verabscheute und, wenn es fich bei barum handelte, eine nativitat oder ein Soroftop gu ftellen, niemals ei merfung beizusehen verfaumte, welche feinem Zweifel an ber Richtigfeit Runft berebten Ausbrud gab. Das hinderte freilich feine Runben nicht, wieder au ihm gurudgutommen, und ber Friedlander insbesondere mar ga geiftert bon der treffenden Sicherheit, mit welcher R. aus ben ihm nabere Renntnig ber Berfon - fibermittelten aftrologifchen Daten, Charall Beftalt ber Bergogin erfannt habe. Die gludlicherweife auf une gefon hanbichriftlichen Roten, mit welchen Wallenftein Die Butachten Repler's feben pflegte, laffen uns einen tiefen Blid in die Charafterverschiebenh beiben berühmten Manner thun. Auf der anderen Geite war jedoch R. wegs abgeneigt, ben jogenannten Afpetten ber Planeten einen gewiffen auf die Schicffale der Erbenbewohner juguichreiben. Je nachdem zwei 2 fterne um die Salfte, bas Dritttheil oder Biertheil eines ganges Rrei Simmel auseinander ftanben, wirften ihre Lichtftrahlen auch unter berich Binteln auf einander ein, und "folche erregende, gewiffermaßen opti monifche Birfungen ber Beftirne auf bas Geelenleben angunehmen", allerdings geneigt. Die Biffenschaft braucht ihm ob biefer Concession Beitftromung um fo weniger ju grollen, als diefe aftrologifchen Specul eine ber Triebfebern abgegeben haben, welche ibn gur Ausbildung ber ibn thumlichen schonen Theorie ber regelmäßigen Sternvielede anreigten.

Eine andere aftronomische Nebenwissenschaft, die aber freilich auch ganz anderen Charatter trägt als die Sternbeutekunft, ist die Chronologie auch in ihre Annalen hat sich K. dauernd eingetragen. Man erinnert sie er schon als ganz junger Mann dem historiker herwart von hohenburg sachtundigen Beirath lieh, und gleicherweise bestigen wir aus dieser Jugent

Replex. 619

Urtheil über Die gregorignische Ralenberreform. Das gang geeignet erscheint. als Mann bon burchaus heller und leibenschaftslofer Dentart hervortreten affen. Er ift in feinem Berichte gang anderer Meinung über die That Gregors, ale fein Lehrer Maeftlin, ber auf ben Bunfch feiner glaubensen Collegen bem neuen Ralender auch wiffenschaftlich zu Leibe zu geben perantafit fab, und fpricht fich energisch ju Gunften beffelben aus. ter Beit intereffirte fich R. lebhaft fur die genauere Feststellung bes bon uffus Eriguus auf eine gang faliche Epoche verlegten Geburtsjahres Jefu di. 3wei Schriften hat er fpeciell biefem Thema gewidmet, eine beutsche, 1613 ju Strafburg und eine lateinische, die unter dem Titel "Eclogae niene" 1615 gu Frantfurt ericbien; erftere enthalt ber Saubtfache nach eine mit gegen ben Sanauifchen Urgt Belifaeus Roeslin, ber feine Auffaffung Sachberhaltes in einer besonderen Monographie bem Raifer borgelegt hatte. er lettere, meint R., habe wol teine Beit, Die irrigen Anfichten Roeslin's au erwägen, allein ba berfelbe feiner Schrift wol auch noch andere Lefer nicht habe, fo muffe gu beren Beften eine grundliche Wiberlegung erfolgen. rbem find auch noch die Briefe feparat abgedruckt worden, welche R. und ifius mit einander fiber bas Geburtsbatum bes heilandes wechselten, flude, aus beren Letture man mit Bergnugen erfieht, bag es boch auch in ber ligen wilden Beit noch Manner gab, Die eine wiffenschaftliche Wehde mit und Unitand burchzufechten verftanben.

Beobachtenber Aftronom war R. in feinen jungeren Jahren freilich auch, hinderte ibn eine gewiffe "Blobigfeit" bes Befichtes mit junehmendem Alter und mehr, auf biefem Bebiete Berborragenbes zu leiften. Gleichwohl mare trecht, diefe Seite feiner Thatigteit mit volligem Stillschweigen gu über-In feiner "Dioptrit" lehrte er ein Berfahren, burch ein ausgezogenes ohr auf einer weißen Band ein Bilb irgend eines aftronomischen Objettes imerfen, das namliche, beffen fich turge Beit nachher Scheiner bei feinen enfleden-Beobachtungen mit großem Bortheil bediente; auch &. felbft bereinmal auf biefe Beife in Gemeinschaft mit Burgi einen besonbers ausbneten Sonnenfled, ben er irrthumlich für Mertur bielt. Dag er mit bem Stern bon 1615 fich in einer eigenen Schrift beschäftigte, hatten wir bereits wähnen; er untersuchte beffen Parallage, und da fich eine folche nicht ergab, log er mit voller Berechtigung, wenn auch freilich fehr im Wiberspruch mit ofmifchen Bhpfit ber Ariftotelifer, bag ber neue Simmelsforper unmegbar pon ber Erbe entfernt fei. Schon biefes eine Beifpiel lehrt uns, bag bie tivität, mit welcher R. an die Untersuchung ber alltäglichen aftronomischen ange herantrat, ihn auch bei neuen und ungewohnten Phanomenen nicht berund noch mehr erfennen wir biefelbe in feiner Stellung gur Rometenfrage. befiten bon ihm in diefer Sinficht außer einem turgen Rejerate über ben bes Rometen von 1607 die "Libelli tres de cometis" (Angeburg 1619), in einen theoretisch-aftronomischen, in einen physikalischen und in einen ogifchen Theil zerfallen. R. nimmt hier als einfachfte Sypothese Diejenige gerablinigen Bewegung bes Schweiffternes an und erflart bie thatfachlich enommene Rrummung ber Bahn baburch, bag jene gerade Linie bon ber wieder in einem Rreife fich bewegenden Erbe aus angeschaut werde. Wir bak bie Bewegungsverhältniffe der Rometen in Bahrheit andere find, er borausgefest ift, allein es lag boch ichon ein gang unberechenbar großer britt in bem erften Berjuche, die Bahn ber rathfelhaften Simmelsforper matiich beftimmen zu wollen. Es bedurfte bagu eines mabrhaft philochen Ropies, und biefe Eigenschaft verleugnet fich auch nicht in ber zweiten ilung, in ber "Cometarum physiologia". Hier befennt fich R. zu ber für 620 Repler.

einen Sohn jener Zeit ganz überraschenden Ansicht, daß in den unergründlichen Tiesen des Weltalls die Kometen ganz ebenso entstünden und durch einander sich bewegten, wie die Fische im Weltmeere; auch äußert er sich hier über die Bildung und Zusammensehung der Kometenschweise in einem vielsach an sehn moderne Ansichauungen gemahnenden Sinne. Erst vor ganz turzer Zeit hat einer der bedeutendsten Kometensorscher, Zöllner, auf die Kepter'sche Kometenschhie als auf eine reiche Fundgrube tieser und origineller Gedanken ausmerssam gemacht. — Es mag erlaubt sein, hier, wo von des großen Mannes Arbeiten auf dem Gebiete der physisch-topographischen Astronomie die Rede ist, auch die posithumen Wertes "Somnium, seu opus de astronomia lunari" zu gedenken Es ist dies eine Art astronomischen Romanes, eine theils humoristische, theilsatyrische Darstellung des Wechselwerhältnisses zwischen Erde und Mond, gewissen maßen ein Borläuser jener populärwissenschaftlichen Litteraturproduste, mit welchen uns die Phantasie Jules Berne's in so reichlichem Maße beschentt hat

Alle Diefe gablreichen und vielfeitigen Leiftungen tonnen jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung für fich in Anfpruch nehmen, wenn man einen Bemleit gieht zwischen ihnen und jenen, die ben Ramen Repler's als theoretischen After nomen verewigen. Jedermann, ber auch nur die elementarften Renntniffe ber Aftronomie fich angeeignet bat, tennt bie brei Repler'ichen Gefete und meit bag burch diefelben erft ber Copernicanifchen Reform ber richtige Abichlug ertheilt und gleichzeitig auch die Grundlage geschaffen worden ift, auf welcher Newton das Gravitationsfiftem errichten tonnte. Es wird fich lohnen, Die Entftehunggeschichte diefer drei fundamentalen Satungen der himmlischen Dechanit in Bufammenhange ju ergahlen, jumal ba uns biefelbe erft ben richtigen Ginblid in bas ftille und eigenartige Balten bes Repler'ichen Genius eröffnet. Die Beiftesarbeit muß als ein Banges aufgefaßt werden, wenn auch einzelne Moment derfelben in ben Augen eines modernen Gelehrten einen noch fo frembartiga Einbrud hervorrufen mogen. Der beruhmte Geschichtschreiber ber indultion Wiffenichaften, Whewell, hat freilich gemeint, R. gleiche auf dem wiffenicat lichen Erntefelbe einem Schnitter, ber mit ben Barben auch wilbe Blumen und felbst Unfraut nach Saufe bringe, allein biefer dem Auslander leicht nachzusehendt Brrthum ift bereits von B. Forfter, bem um die Replerforichung hochverbienten Director der Berliner Sternwarte, grundlich widerlegt worden. Wir glauben, daß Letterer volltommen bas Richtige mit ben fconen Worten getroffen bat die wir nachstehend wiedergeben: "Der Mutterboben der edelften Bluthe be 3bealismus , das wunderfame Schwabenland , hatte allerdings auch in R. einen ber merfwürdigften 3bealiften erzeugt, aber die Blumen feiner Phantafie muchfon nicht mußig und parafitifch neben den Galmen, fondern aus ihrer Blathe felbft entwidelte fich bie ebelfte Frucht ber Forschung." Es hat wol nie einen Foriba gegeben, beffen fühner, phantaftifcher Gebantenflug burch bie Bucht logifden Denfens und geometrifcher Controle in jo wunderbarer Beife geregelt man, wie es eben bei R. ber Fall war, und fo tonnte es nicht fehlen, bag aus eine fo feltenen Bereinigung anscheinend beterogener, bier aber jum Bufammenwirten genothigter Beiftes- und Gemuths - Gigenichaften Die berrlichften Fruchte ent iproffen.

Mit dem Inhalte der ersten rein-astronomischen Schrift Repler's haben wir uns bereits in dem biographischen Theile dieses Artitels einigermaßen vertraut gemacht. Der Standpunkt, welchen er bei der Absassung des "tosmographischen Mysteriums" einnahm, war noch ein naiv-sinnlicher; die Harmonie des Weltalls sollte in derbrealistischer, greisbarer Form zum Ausdruck gebracht werden. It weiter seine Forschung vorschritt, um so mehr mußte sich ihm die Ueberzengum ausdrängen, daß das, "was die Welt im Junersten zusammenhölte", denn dat

Repler. 621

er und innerlicher aufgefaßt werden muffe, als es durch eine elementare ftereotrifche Construction geschehen tann. Go entschloß er fich benn, die Unterjung, beren Biel ihm unverandert vorschwebte, in einer gang neuen, empirischen, tife ju fuhren; "um die lette Sand an bas Bert gu legen", rief er aus, erbe ich eine gang neue Belt bauen," Der von Thoho hinterlaffene Bechtungeschat follte ihm das Material zu diefem gigantischen Reubau liefern. im wird fich entfinnen, bag bei dem Entwurf eines neuen Beobachtungsplanes neuen Gulfsarbeiter R. gerade ber Planet Dars zugewiesen worden mar, auf ihn blieb benn auch bon ba an bas Sauptaugenmert bes Forfchers Darin lag fur ben letteren eine außerft gludliche Borbebeutung, bon cher er freilich beim Beginne feiner Arbeit noch feine Ahnung haben tonnte, n gerade beim Mars treten jene Abweichungen ber Bahn, auf deren Erntnig es antam, gang ungleich ftarter herbor, als bei irgend einem andern bamale befannten Blaneten. Freilich bienten biefe Irregularitäten auch ange bagu, die in einem Labyrinth mubjam fich fortarbeitende Unterfuchung erichweren, allein R. war nicht ber Mann bagu, fich burch irgendwelche berniffe abichreden ju laffen, und als er im 3. 1609 ju Brag feine "Astroaia nova de motibus stellae Martis" bem Druce übergab, burfte er mit g feine Dedication an Raifer Rudolph durch bie Worte einleiten, ber Rriegst habe fich lange Beit, Dant einer Menge von Rriegsliften, feinen Berjern zu entziehen vermocht, nun aber fei er endgültig in die Feffeln ber

dinung geschlagen worden.

R. brachte von born berein an bem Spftem bes Copernitus eine funbantale Aenderung an. Diefer große Resormator der Aftronomie hatte zwar Sat ausgesprochen und bewiefen, daß die Sonne, und nicht die Erbe im itrum des Planetenfuftemes ftehe, allein aus prattifchen Brunden verlegte er Mittelpuntt all' ber concentrischen Rreise, in welchen man fich die einzelnen inbelfterne umlaufend bachte, nicht in das Centralgeftirn felbit, fondern in n imaginaren, bon ber Sonne ziemlich weit abstehenden, Buntt bes Raumes. behielt ebenfowohl ben ercentrifchen Rreis bes Ptolemaus, als auch deffen treiche Epiculien bei, R. bagegen mar feinen Augenblid barüber im Zweifel, biefe beiben Supothefen aufgegeben werben mußten, und bag man, um trogt die nothige Uebereinstimmung mit ben Beobachtungen zu erzielen, lieber die ie Rreisbahn opjern muffe. Indem er nun gu einem jeden Erd-Ort den entchenden Ort bes Mars im Raume auffuchte, gelangte er dahin, zwei frumme ien zu verzeichnen, beren eine ihm den Lauf der Erde, die andere jenen des res reprafentirte. Es fand fich, daß die erftere Curve, wie dies benn auch d fpatere Forichung beftatigt warb, bon einem Rreife nur gang wenig abb, wogegen die Marsbahn Abweichungen aufwies, die durch Beobachtungser in teiner Weise mehr ertlärt werden konnten. Unverzagt machte er fich baran, bem Rreife eine andere Curve ju fubstituiren. Er glaubte anfänglich einer gewiffen Gilinie ober Doide bas ju finden, mas er fuchte, und führte junachft bie gange Unterfuchung nochmals auf Grundlage biefer neuen Sypoe burch. Ein volltommen befriedigendes Ergebnig ftellte fich freilich auch noch nicht heraus, wol aber entdedte R. bei biefer Belegenheit einen wich= n Sab, ber bon ber Beichaffenbeit ber gu Grunde gelegten Curve bollig unangig fich erwies und somit ein allgemeines Befet barftellte; berfelbe bejagt, Die bom Bewegungscentrum ausgehenden Fahrftrahlen in gleichen Beiten gleiche Flachenraume überftreichen, daß alfo im Aphelium die Bewegung lamer bor fich gehen muß, als im Perihelium. Man pflegt dieses Theorem dhilich als das zweite Repler'iche Gefet zu bezeichnen, allein chronologisch follte wie man aus unjerer Darftellung erfieht, ben Ramen bes erften führen. 622 Repler

Runmehr aber war ein neues, werthvolles Inftrument für die Auflaum noch schwebenden Duntelheiten gewonnen. Es mußte die Frage ariem werden, ob denn nicht mit Festhaltung des Grundgedankens auch die wieder durch eine andere ovale Curve ersett werden könne, und nachden Frage einmal gestellt war, sand sie auch bald wieder ihre Beantwer Wahrscheinlich im J. 1603 brang R. zu der Gewißheit durch, daß die ka Curve ein im Endlichen verlausender Regelschnitt sein müsse, und in Gem dieser neu gewonnenen Ueberzeugung sormulirte er sein berühmtes erkes solgendermaßen: Die Bahn der Planeten ist eine — vom Kreise allerdin und da kaum merklich abweichende — Ellipse, deren einer Brennpunkt mit

Centrum ber Sonne gufammenfällt.

Broges war burch die Aufftellung ber beiben Befege geleiftet, und wöhnlicher Entbeder wurde fich an benfelben haben genugen laffen. Il war nicht blos Aftronom, fonbern auch Philosoph, und feine alte binn ju ben Speculationen ber pythagoraifchen Schule jog, nachbem bie erfte jurudgelegt mar, aus bem erreichten Refultate neue Rahrung. Aber gebn raftlofen Schaffens waren nothig, bis auch diefe lette Frucht als ger icheinen tonnte; erft im Jahre 1619 erichienen ju Ling "Joannis Keple monices mundi libri V" mit einer Widmung an ben gelehrten Ronig 3 bon England. 3m erften Buche bes Bertes entwidelt er die bereits er Theorie ber ebenen Sternfiguren, im zweiten Buche behnt er biefe Betrad auf ben Raum aus, im britten behandelt er ben Urfprung ber harm Proportionen und im vierten bie Begiehungen, welche zwischen ber bi gemiffer Tonverhaltniffe und ber in ben regularen Bieleden ber Planime ausdrudenden geometrischen Symmetrie obwalten. Im filnften Buche giebt er Rachricht über feine vielfaltigen Bemuhungen, auch in den Bahnel ber einzelnen Planeten barmonifch - immetrifche Relationen nachzuweisen Menge Supothefen mußte aufgestellt, rechnerisch gepruft und wieder ve werben, bis es endlich möglich warb, bas gefuchte Weltgeset ju erkennen, alsbann ben Ramen bes britten Repler'ichen Befeges empfing und in bi ftehenden Weife ausgedrückt werden fann: "Die Quabrate ber Umlau irgend zweier Planeten verhalten fich zu einander wie die Ruben ber ! jener Planeten bon ber Conne." Diefer Lehrfat mußte fur Die ther Aftronomie icon aus dem Grunde eine gang besondere Tragmeite ge weil mit feiner Gulfe die großen Bahnaren aller Blaneten auf eine einzige, bie ber Erbe, gurudgeführt werben tonnen. Auch fonft enthalt biefe Buch eine Angahl ber mertwitrdigften Gebantenblige, bon benen nath biefer Stelle im Gingelnen nicht gesprochen werden tann. Bir wollen besonders beachtenswerth ben 48. Sat im neunten Rapitel hervorheben, aus bem Berhaltniß ber ichnellften und langfamften Bahnbewegung eines 1 auf die Ercentricitat bon beffen Bahn einen Schluß gieben lebrt.

Rachdem burch die Entbedung der drei Planetengesehe das Ideal, R. durch 25 Jahre unentwegt im Herzen trug, als erfüllt gelten konnte, er daran, seine großen Errungenschaften nach zwei Richtungen hin prak verwerthen. Er wollte der jungen Generation Lehrbücher schaffen, am die Grundzüge der von ihm geläuterten Wissenschaft einsacher und leich aus seinen großen Werten erlernt werden konnten, er wollte zweitens und Ephemeriden berechnen, die auf der Basis einer verbesserten Ros natürlich ungleich genauer ausfallen mußten, als die dis dahin meist gebrauchten alphonsinischen und prutenischen Tabellen. Der erste Wunt allerdings nur theilweise in Ersüllung, denn der projectirte "Almagest" durch äußere Sorgen und wichtigere Geschäfte in den Hintergrund ges

Replet. 623

an auch die "Epitome astronomiae copernicanae" darf als ein treffliches mendium des aftronomischen Wiffens gelten. Die fieben Bucher Diefes Wertes m nur nach und nach in ben Jahren 1618-22 ans Licht, und zwar theils gu 3. theils zu Frantfurt a. Dt.; ungleich befannter ift bie zweite Ausgabe, de man im 3. 1635 feitens ber Frantfurter Berlagsbandlung veranftaltete. n ben gablreichen neuen Materien, bie in biefem Werke enthalten find, fei mur eine ausbrudlich erwähnt : es ift dies eine Reihe von Betrachtungen über Anordnung des Firsterninftemes und die Lage ber Milchftrage, in welchen ohne jeben 3wang ben Reim zu ben fpateren Forschungen eines Rant, mbert und William Berichel über ben Beltbau erfennen ju burfen glauben. Die zweite Abficht Repler's gelangte in ben rudolphinischen Tafeln gang boll jur Ausführung. Diefes Wert ift nicht etwa blos als eine große Bumenftellung bon Rechnungsergebniffen zu betrachten, fonbern es war gewifferfen eine Encyclopabie Alles beffen, was für die Conftruction und den Gebrauch onomischer Tafeln wissenswerth erscheinen mochte. Rach einer sehr gelehrten rebe, welche eine fritische Besprechung aller früheren Leiftungen bon bernotem Charafter enthält, giebt R. eine ausführliche Anweisung für logarithde und fpharifch-trigonometrische Rechnungen, fowie für Reduction von m Meridian auf einen andern und fur ben dronologischen Calcul. Alsbann lbert er den Bang ber Berechnungsarbeit, durch welche Planetenorter, Sonnen-Mondfinfterniffe für fünftige Beiten im Boraus bestimmt werden follen, lutert bas Wefen ber Praceffion und theilt auch, "ne mater vetula, se destiam, et despectam, a filia ingrata et superba queratur", die unentbehrlichsten ologischen Regeln mit. Es folgt eine Logarithmentafel, hierauf ber eigentliche onomifche Ralenber für Conne, Mond und Planeten, ein Sterntatalog und lich eine verbesierte Refrattionstafel. Obwohl den rudolphinischen Tafeln ich die in manchen Einzelheiten verbollkommneten Tafelwerke des Philipp Laensbergh und ber Maria Cunitia balb nachher eine nicht zu verachtende neurreng zu erwachsen brobte, fo behaupteten erftere boch ihre Stellung als bevorzugte Gulfsmittel bes rechnenden Aftronomen ein bolles Jahrhundert barfiber. Reben biefem größeren Werfe ging aber auch ein ahnliches mehr mlares her, die "Ephemerides", welche im Jahre 1630 in der herzoglichen uderei ju Sagan entstanden. Als Ginleitung ju benfelben hatte R. ein br jubor ein besonderes Schriftchen "De computatione et editione ephemeridum" dicirt.

Bir hoffen, burch unfere nunmehr abgeschloffene Schilberung wenigftens in Ben Bugen ein Bild von ben mertwürdigen Lebensschichfalen und den unfleichlichen Leiftungen Repler's entworfen zu haben. Er ftellt fich uns dar eine Bereinigung aller ber guten Gigenschaften, welche von Seiten mohllenber Beurtheiler als fpecififch beutsche Stammeseigenthumlichteiten bezeichnet werben pflegen, als ein Mann, ber ftets nur bas Befte und Gbelfte wollte felbst unter ben schwersten Schidfalsfturmen niemals feinen tindlich-freudigen timismus gang gu berleugnen im Stande war. Gleichmäßig trug hierzu erfeite feine echt philosophische Denfart, andererfeits feine warme und innige igiofitat bei. Daß R. ein wirklicher Philosoph im beften Ginne bes Bortes , wird Reiner, ber ihn nur einigermaßen aus feinen Schriften tennt, in Abju ftellen wagen, und b. Prantl fonnte mit gutem Grunde in einer den ungsberichten ber bairischen Atademie einverleibten Abhandlung es als eine cht fur die Geschichte der Philosophie hinftellen, fich eifriger als bisher mit und Balilei zu beschäftigen. Die tiefreligiofe Gefinung bes großen Dannes fpricht nicht minber faft auf jeber Seite feiner Berte aus. Und in Diefem Sinne 624 Repler.

beschreibt er selbst in ergreisenden Worten, wie ihm ein innerer Trieb seinen Lebensweg vorgezeichnet habe. Wir glauben diese Stizze nicht besser beenden ze können, als wenn wir die betreffende Stelle aus der "Astronomia nova" hir ihrem Wortlaute nach solgen lassen: "Wahr ist's, der göttliche Rus, der die Menschen Astronomie lernen heißt, steht in der Welt selbst geschrieben, nicht mit Worten und Shlben, sondern der Sache nach, kraft der Anpassung menschicher Begriffe und Sinne an die Verkettung der himmlischen Körper und Justände. Aber dabei treibt doch auch ein gewisses Geschick die Menschen geheinmst vollerweise, den einen zu dieser, den andern zu jener Wissenschaft, aus vergewissert sie, daß sie, wie sie einen Theil der Schöpfung ausnachen, so wie

an ber gottlichen Borfebung Antheil haben."

Kepleri opera omnia, ed. Chr. Frisch, 8 Vol., Frantfurt 1858-71 (befonders die Einleitung jum erften Bande). - Breitschwert, Joh. Repplei Leben und Wirfen, Stuttgart 1831. — Reufchle, Repler und Die Aftronom Frankfurt 1871. — Reiklinger, Reumann und Gruner, Johannes Replin 1. Theil (nicht mehr erschienen), Stuttgart 1868. — Zöckler, Gottes Zewer im Reiche ber Natur, 1. Theil, Butersloh 1881. G. 156-177. - Rafting Beschichte ber Mathematif, 4. Theil, Göttingen 1800. S. 276-387. R. Bolf, Geschichte ber Aftronomie, München 1877. S. 281-310. Poggendorff, Geschichte der Phyfit, Leipzig 1879. G. 158-173. - Epistali ad Joannem Kepplerum Mathematicum Caesareum scriptae, ed. M. G. Hansch Leipzig 1717. — Apelt, Repler's aftronomifche Beltanficht, Leipzig 1849. D. Strube, Beitrag jur Feststellung bes Berhaltniffes bon Repler ju Ballen ftein, Betersburg 1860. — 2B. Forfter, Johann Repler und Die harmon ber Spharen, Berlin 1862. - Gruner, Repler's mahrer Geburtsort, Stut gart 1866. - Bobel, Ueber Repler's aftronomifche Anichauungen und Fo fcungen, Salle 1871. - R. Bolf, Johannes Repler und Jobft Bam Burich 1872. - b. Sainer, Tycho Brabe u. J. Repler in Prag, Din 1872. - Johann Repler, eine Feftrebe, gehalten auf Unlag ber bit hundertjährigen Feier von Repler's Geburtstage von 2B. Forfter, Bette 1872. — Rogner, Ueber Johannes Repler's Leben und Wirten: Gruner Archiv d. Math. u. Phys., 54. Theil. S. 447-458. - Billwiller, Repl als Reformator der Aftronomie, Bürich 1877. — Brocard, La météorologi de Kepler, 1. Theil, Grenoble 1879. 2. Theil, ibid. 1881.

Günther Repler : Bubwig R., Gohn bes großen Aftronomen, Argt, ift am 21. It 1607 in Brag geboren. Seinen erften Unterricht erhielt er in Ling, 1619 folg er feinem Bater nach Regensburg und 1624 begab er fich nach Bien, um fi ber Philosophie und Poefie ju widmen. Die friegerischen Wirren, in welch Defterreich bamals gefturgt mar, veranlagten ihn nach Gulgbach und fpater nat Tübingen überzusiedeln, wo er im 3. 1627 bie Burbe eines Magister artium ? langte. Er wandte fich nun, querft bier, fobann in Bafel, mobin er ale B gleiter eines reichen jungen Dannes gegangen war und endlich in Strafbu dem Studium ber Medicin gu. Rach bem Tobe feines Baters (1630) und na Ordnung ber Sinterlaffenschaft beffelben habilitirte er fich als praftifcher Mit Benf und nachher in Ronigsberg in Preugen, wo er 1635 bie medicinische Doctor wurde erlangte, und bis ju feinem am 13. Geptbr. 1663 erfolgten Tobe di Argt gelebt hat, - Repler's litterarifche Leiftungen (vgl. bas Bergeichnig ber felben in Biogr. med. V. 414), welche ichon ju feinen Lebzeiten eine wen gunftige Beurtheilung erfahren baben, find mit feinem Tobe ber Bergeffenbe anheimgefallen, und nur als Cohn eines großen Baters verdient er bente no in der deutschen Wiffenschaft genannt zu werden. a. Siria

R. Bartich.

Reppel: Wilhelm v. A. oder Repfel, ein Wiedertäuser, der im Jahre 62 mit seinem Freunde Jörg Labenmacher gesangen genommen ward. Während lehtere im Rhein ertränkt ward, kam K. wieder frei. R. hat diese Erlebnisse einem Liede von 45 vierzeiligen Strophen besungen, in welchem sich Stellen Luther's "Ein neues Lied wir heben an", sinden; das Lied wurde in die immlungen der Lieder der Wiedertäuser "Ein schon Gesangbüchlein" um 1570 b "Ansbund etlicher schöner christlicher Gesänge" vom J. 1583 (und später sprach gedruckt) ausgenommen.

Goedele, I, S. 224, Ar. 29. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s., s. Aufl., Bb. II, S. 144. — Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bb. V, S. 817 ff.

Reppensen, Boltssänger, wahrscheinlich seines Standes Sülzer (Arbeiter ben Salzwerken) in Lüneburg. Der "Reie", den wir von ihm besthen, bezt den mißglückten Bersuch, welchen in der Racht vor dem 21. October 1371 Kitter des herzogs Magnus von Lüneburg machten, in die Stadt einzungen und so sich in den Besitz derselben zu sehen. Die "Reppener", wie die lzarbeiter wegen ihrer leinenen sast wie Monchskutten aussehenden "Rappen" ittel) genannt wurden, spielten dabei eine hauptvolle, indem sie im Augenblick allgemeinen Flucht der herzoglichen verderblich über dieselben hersielen. me Zweisel hat der Dichter des Liedes selbst an dem Kampse theilgenommen. R. v. Liliencron, Die historischen Boltslieder der Deutschen, I. (1865)

Rerchove: Jan ban ben R., Stammbater einer Buchbruderfamilie gu nt von 1614-1705. Son bem Grunder ber Offigin ift nichts weiter bent, ale fein Todesjahr, welches in bas 3. 1653 fällt und bag er querft chandler gewesen sei und als folder im 3. 1614 eine Schrift verlegt haben Das erfte bagegen unbezweifelt von ihm gebrudte Buch batirt aus bem 1620. Rach feinem Tobe feste die Wittme bas Geschäft in Gemeinschaft ihren Rinbern bis 1673 fort. Unter ben letteren finben wir einen Bern-R., beffen Abreffe jedoch nur auf einem einzigen Buche von 1659 erscheint, ann Johann Baptift und Lufas R., Die nach 1678 gu Britgge in Flandern nieberließen und endlich Simon und Marie R., beibe lettere befannt durch n gegen ihre Bruber angeftrengten 20jahrigen, für die Geschichte ber Genter dbruderei zwar bochft intereffanten Proceg, beffen Beginn und Ende zu berichten ch bie für bie nieberlandischen Buchbruder bes 17. Jahrhunderts bier gefehten ngen überschreitet. Bur Personalkenntnig ermahnen wir blos, daß Darie in ben Acten Diefes Proceffes balb ale bie Bittme des Beinrich ban Beelend, balb als folche bes Beinrich Chaumont ober Chamond vortommt, Simon beilen Name zu Ende des Proceijes nicht mehr erscheint, wahrscheinlich vor 5 geftorben war. Er hatte feine Wohnung anjänglich in ber Strafe onferflege", wo er eine Buchhandlung bejaß, bezog aber 1685 eine Wohnung e bei bem Rapuginerflofter und betrieb bier nebft Buchhandel auch Buchderei. Der Stammvater ber Familie aber, feine Wittwe und einige ihrer ber hatten ihre Wertstätte "op de hoogh-poorte" in bem Saufe "in 'tgheont Swerdt" (ad insigne ensis laureati), welches noch 1860 vorhanden ; fie führten jugleich ben Titel "Buchdruder bes Rathes von Flandern". 3. 1706 gelangte biefes haus an heinrich Meenwe, einen Reffen ber ermten Marie und mit ihm verschwindet der Rame &. Aus der Preffe des mmbaters gingen 94 in hollandischer, beutscher und frangofischer Sprache mitte Berte hervor, worunter jedoch auch eine große Bahl unbedeutender riften, sowie mehrere Jefuiten-Comodien. Bu feinen besten Erzeugniffen gem: "Litterne aethiopicae . . . de propag. fid. apud Abissinios . . . ", 1626, Marse beutlice Biographie, XV.

8; "De Reyse van den dolende Commissariorum Nationalium mat 1651, 4. Seine Wittwe und Ervon 1654—1705 veröffentlichten (gegen 194), worunter auch ins nach". Auffallend ist, daß wen ihren zahlreichen Erzeugniffen sie haben.

F. Banderhaeghen, Billia

Rerdring: Theodor M. Ueber fein Leben und feinen Ch Berüchte verbreitet. Er foll, mi fophie genoffen haben, jur Emis Spinoga bei einem gelehrten Athi ihren Bater in Behinderungsfälle haltniß getreten fein, biefelbe Ibi mit ihrer Magd eine eheliche Leyden unter Sylvius de la pathologie und die grundliche Amfterdam Medicin ftudirt, nan nach Frankreich gemacht hatte Katholicismus übergetreten man gelassen hatte. Rach mehreren fiedelte 1678 als Refibent des und ift hier am 2. Rov. 1612. schwebt auch über seinen mille beschuldigt ihn der Unguberläffig. Arbeiten im Gebiete der Ann Bedeutung, wenn auch dahin ift. In feinem "Spicilegium an pogeniae ichnographia" 1671 ovistischen Theorie auf und gib entwickelung im Anter entwickelung im Totus, wegen geziehen wird; er hat — zuerli nannten Falten der Dunnbarm Beitrage jur pathologischen Um gegeben. - Außer biefen anatomi [1729] erichienen) bat R. einen monii Basilii Valentini", 1671 ftellung bes Antimonogyde aus an Brechmittel benütte) Praparat Kerckringii" befannt gewesen ift.

Bgl. hierzu Keftner, Med-I. 570. Bibl. med.-pr. III. 2 Kerthof: Bartold K., erft 1487, aus einer der ältesten, w Ansang des 14. Jahrhunderts vo meher, Hausmarten, S. 61); stand der Zünste einer der gebwaro et Sciolto", nebst zwei vollständigen Musitstüden: 1) Ricercar milweder ein absonderliches Subjectum; 2) Ricercar a 6 soggetti C. V. Bobl.

Jalob van R., ein nieberlandischer Componift bes 16. Jahrhunderts, aboren, wie er felbit auf ben Titeln feiner gablreichen Dufitbrude war Canonicus in Cambrai und fpater Rapellmeifter Raifer Rumie aus ber Unterschrift feiner im Codex Ms. 84 ber papftlichen getragenen Meffe über die Scala hervorgeht. Er scheint in feiner Hen befucht und etwa gehn Jahre bafelbft gelebt zu haben, ba feine von 1562-71 in Benedig erschienen find. Proste ift es gelungen, ben biefes Mannes einige Rlarheit ju bringen, indem er in feiner 26. II. p. XXXVII. schreibt: "Es wird allgemein angenommen, unafflich vor dem Abichluffe ber Trienter Rirchenversammlung im boben Bralaten auf bem Concil gewesen und habe bafelbit feine en Glebeten für einen gludlichen Ausgang Diefes Concils componirt". mur bie im 3. 1569 erichienene Ausgabe berfelben befannt, erft o die erfte Ausgabe von 1562 ("Preces speciales pro salubri Conetc.) und ift biefelbe von Rom aus batirt. In der Dedication Daß ber Berfaffer auf ausbrudlichen Befehl feines Berrn, des Rarmoje von Augeburg biefe Compositionen vollendet habe und fonach bie Angabe, R. fei im Befolge eines hohen Pralaten in Trient alln: "bag er in Dienften bes großen Otto von Truchfeg geftanden eines mehrjährigen Aufenthaltes Diefes Rardinals in Rom eben-Meben fei". Dieje authentischen Momente berechtigen ju ber Unbie bienftliche Stellung Rerle's bei bem Rarbinalfürftbifchof bon Biefelbe mit bem 3. 1562 begonnen habe. Diefelbe muß jedenfalls Bauer gewesen fein, benn wir erfeben aus Dedicationen fpaterer er noch im 3. 1575 in Augeburg verweilte. Bu welcher Beit er Mille Raifer Rudolphs II. getommen, ift nirgends mit Beftimmtheit somlo ift er in bem taiferl. hofmufittapellenregifter in Bien nicht Sein fpateftes Drudwert fallt in bas 3. 1583. Seine Compouns auf den öffentlichen Bibliotheten gablreich erhalten und zeichnen ne oble ftilvolle haltung aus. Ambros fagt von feiner Deffe über abiteigende Berachord, fie tonnte nicht finnreicher fein, wenn fie Die Josquin herrührte, an beffen Beife fie fehr erinnert. Die Virg. steht gang wurdig neben den verwandten Arbeiten der De ba, und bas Requiem ift von großartigem Ernft. Großartiges, and Genftes, wiederum mit einem Antlange an die Beife ber alteren wortenbifden Schule, enthalten Rerle's Motetten. Bon letteren wei vierftimmige Broste im zweiten Band feiner Musica divina, bie unter bas befte gehoren, mas bie bamalige Beit leiftete. Rob. Eitner.

And R., geb. am 29. Juni 1804 zu Münster in W. und in Mymnasium vorbereitet, bezog zu Ostern 1823 die Universität wert Philologie und promovirte 1825. Sein Probejahr hielt er zu hamm ab und ging als Magister nach Siegen an die lateizm J. 1835 wurde er nach Mülheim a. d. Ruhr berusen, wie zu begründen, die er dis zu ihrer Umwandlung in eine 1851 mit großer Treue zu voller Zufriedenheit seiner Mitzum Ruhestande beschäftigte er sich mit heimatlicher Gemit dem Leben und Schristen des berühmten Mülheimer weichters G. Tersteegen. Er versaßte eine Biographie Textum Lichter Gemit dem Leben und Schristen des berühmten Mülheimer

contra J. Crellium Anastasii Cochelecii Su Leid, 1626. Als Beld mit Ginleitung contre l'adoration des in mehreren Anflagen. consilium de coma et ... Berte be II et 1 Petr. III", 1 weiche R., Bunfen ge- Gepränge mit langen

Mufittheoretifer, wurde wurde auf deffen Enge wesenden sowot durch son allen angen als auch durch eine aufgie am Korickein, und war Ruhm datirt. Im I am Borickein, und war Ruhm datirt. Im I am Borickein, und war unfällig der hier Ruhmngen erscheint er aufgestahlten Inderesgehalt von 75 st.

Tod ersolgte in Münche gedwundenen Grabsteines schwundenen Grabsteines fannt gewordenen Comp weisen nebstbei in manch
schrieb K. die Opern
II pretensione del sole
Duett "O bone Jesu" im
sogenannte Missa nigra (1)
Motetten: "Delectus sam
Missarum" (ebb. 1669)
Missarum" (ebb. 1669) Canzonetten, Ricercare 16
Magnificat octo tonis ecolo
ichrift erhalten ift u Es trägt die Ueberichrift Kerl, Serenissimi Ferdinan gistro", 1669.). Eine Torre mufit, Bb. III. Samting of music" (vol. IV, S. 97 die Sandel in feinem 3810 Egypt was glad when they E-moll transponirt). Ein gefündigtes theoretisches Ber! Gefellichaft ber Mufitfreunde vergilbtem Papier geschrieben von den Contrapunct von III benen fich bann anschließt:

waren, zu beschwichtigen Friedrich dem Ermin Pacquot, I. S. Ronnen des Le Godgel. Nederl. Rerl: Johann

B. Rrafft menzien Ganfe, um fit Britung Sold zur o a Siese Ben niem Be-gele: S. Johann We-land an Grangen; & Interiorit Sentition with Se general in ber Sentstud Triming 1st Triming and the best of A Marting on M. be and the second of the

etti. Libero et Sciolto", nebst zwei vollständigen Musitstäden: 1) Ricercar 5 obl. jedweder ein absonderliches Subjectum; 2) Ricercar a 6 soggetti ligati. C. F. Bohl.

Rerle: 3 alob van R., ein nieberlanbifcher Componift bes 16. Jahrhunderts, Ihpern geboren, wie er felbit auf ben Titeln feiner gablreichen Mufitbrude eibt. Er war Canonicus in Cambrai und fpater Rapellmeifter Raifer Ruphs II., wie aus ber Unterschrift seiner im Codex Ms. 84 ber papstlichen pelle eingetragenen Deffe über die Scala hervorgeht. Er scheint in feiner gend Italien besucht und etwa gehn Jahre bafelbft gelebt zu haben, ba feine en Drude von 1562-71 in Benedig erichienen find. Proste ift es gelungen, bas Leben Diefes Mannes einige Rlarheit gu bringen, indem er in feiner sica divina, Bb. II. p. XXXVII. schreibt: "Es wird allgemein angenommen, fei muthmaglich vor bem Abichluffe ber Trienter Rirchenversammlung im olge eines hoben Bralaten auf dem Concil gewesen und habe bafelbit feine afit an ben Gebeten für einen gludlichen Ausgang biefes Concils componirt". sher war nur die im 3. 1569 erichienene Ausgabe derfelben befannt, erft oste jand die erfte Ausgabe von 1562 ("Preces speciales pro salubri Coni successu" etc.) und ift dieselbe von Rom aus datirt. In der Dedication to gefagt, bag ber Berfaffer auf ausbrudlichen Befehl feines herrn, bes Raralfürftbifchofs von Augsburg biefe Compositionen vollendet habe und fonach ichtigt fich die Angabe, R. fei im Gefolge eines hohen Pralaten in Trient vefen, dabin: "daß er in Diensten bes großen Otto von Truchfeß geftanden b mahrend eines mehrjährigen Aufenthaltes Diefes Rardinals in Rom ebenfelbft geblieben fei". Diefe authentischen Momente berechtigen gu ber Unhme, daß die dienftliche Stellung Rerle's bei bem Rardinalfürftbifchof bon igsburg fpateftens mit bem 3. 1562 begonnen habe. Diefelbe muß jedenfalls n langerer Dauer gewesen fein, benn wir erfehen aus Dedicationen fpaterer erfe, bag er noch im 3. 1575 in Augsburg verweilte. Bu welcher Zeit er Die Dienfte Raifer Rubolphs II. gelommen, ift nirgends mit Beftimmtheit gegeben, ebenfo ift er in bem taiferl. Bojmufittapellenregifter in Bien nicht geichnet. Sein fpateftes Drudwert fallt in bas 3. 1583. Seine Compoonen find uns auf den öffentlichen Bibliotheten gablreich erhalten und zeichnen burch eine eble ftilvolle Saltung aus. Ambros fagt von feiner Deffe fiber auf. und absteigende Berachord, fie fonnte nicht finnreicher fein, wenn fie n bem großen Josquin herrührte, an beffen Beife fie febr erinnert. Die De Beata Virg. fteht gang wurdig neben ben verwandten Arbeiten der deren Meister da, und das Requiem ift von großartigem Ernft. Großartiges, aftwolles und Ernftes, wiederum mit einem Antlange an die Beife der alteren eifter ber nieberlanbischen Schule, enthalten Rerle's Motetten. Bon letteren offentlicht zwei vierftimmige Proste im zweiten Band feiner Musica divina, . 29 und 30, die unter das befte gehoren, mas die damalige Zeit leiftete. Rob. Eitner.

Kerlen: Gerhard R., geb. am 29. Juni 1804 zu Münster in W. und i bem dortigen Gymnasium vorbereitet, bezog zu Ostern 1823 die Universität alle, studiete dort Philologie und promovirte 1825. Sein Probejahr hielt er a Gymnassum zu Hamm ab und ging als Magister nach Siegen an die lateische Schule. Im J. 1835 wurde er nach Mülheim a. d. Ruhr berusen, a eine Bürgerichule zu begründen, die er bis zu ihrer Umwandlung in eine ealschule im J. 1851 mit großer Treue zu voller Zusriedenheit seiner Mitzuger geleitet hat. Im Ruhestande beschäftigte er sich mit heimatlicher Gesichte, insbesondere mit dem Leben und Schristen des berühmten Mülheimer unst lieberdichters G. Tersteegen. Er versaßte eine Biographie Texposition und Lieberdichters G. Tersteegen. Er versaßte eine Biographie Texposition

steegen's, die viele ganz neue Aufschlüsse aus handschriftlichem Rachtas von Tersteegen selbst gibt (Mülheim a. d. Ruhr, 2. Aust. 1853). Bon bereits gedruckten Schriften Tersteegen's besorgte er neue revidirte und mit Einleitung versehene Ausgaben, wie das "Geistliche Blumengärtlein inniger Seelen" u. a. Eine trefsliche Auswahl der Gebete Tersteegen's erschien in mehreren Austagen. Eine Schrift Tersteegen's "Gedanken Gerhard Tersteegen's über die Berte die Philosophen von Sanssouci", Mülheim a. d. Ruhr, welche K., Bunsen gewidmet, mit einer Einleitung und Anmerkungen wieder herausgegeben hat, zeug von Tersteegen's großem Scharsblick. Als diese Schrift Friedrich dem Großa mitgetheilt wurde, äußerte sich dieser darüber sehr trefsend: "Können das Westillen im Lande!" Am 5. August 1871 starb K. auf einer Reise ind bergische Land.

Bgl. bas Milheimer Schulprogramm bon 1853. 2B. Mraift Rern: Anton R., Maler, geb. ju Tetfchen in Bohmen 1710, † 1747 # Dresben, zeigte einen berart ursprünglichen Malertrieb, bag er, taum jum 66 brauche feiner Banbe gelangt, feinem Bater, einem bieberen Syndicus, ichwens Berdruß machte burch bas leibenschaftliche Betrigeln jedweben erreichbaren 10 pieres, ber Bande, Tifche 2c. Ihn bavon abzubringen, wurde ber taum nem jährige Anabe zu strengerer Bucht in die Lateinschule der Jesuiten in Marie ichein gethan - wo man jedoch die gleiche Roth mit ihm hatte. Denn aus bort famen allerend jene unliebfamen Talentausbruche jum Borichein, und m hielten erft Burdigung nachdem im Laufe bes britten Schuljahrs, jufallig ber for maler Friedrich August des Starten, Laurentio Roffi, das Jefuitenhaus beindb und bemertte, es ftede etwas mehr wie bloger Muthwille hinter ben vielgelabelin Phantafieerguffen bes geiftesregen fleinen Latiniften. Dabei raich entidiete über die Bestimmung bes in feinem gangen Befen liebenswürdigen Rnaben, m wirtte Roffi auch fofort beffen Freigebung aus bem genannten Saufe, um im nach Dregben mitnehmen gu tonnen. Dort unter feiner Leitung balb gur ge regelten Entwidelung bes innewohnenben Benius gebracht, galt es furber mu noch, ben über ber Frühreife bes Beiftes gurudgebliebenen Rorperfraften ent fprechende Rachhilfe angebeihen ju laffen. In Beachtung bes Rathes ber Mert unternahm alfo Roffi bes lieben Schülers megen eine Reife nach bem Guben um ihn fchlieflich bei bem befreundeten Daler Giovanni Pittoni in Benedia auf unbeftimmt ju hinterlaffen. R. verbrachte bafelbft fieben Jahre, in welche Beit er fich forperlich gefraftigt, jugleich jum virtuofen Maler herangebildt hatte. Sierauf nach Dregden gurlidgefehrt, mochte wol auch ein, wie es idein. langerer Befuch ber Beimath nachfte Folge bavon gewesen fein. Dafür fpredo eine Angahl von Bilbern in ber Rabe von Tetichen, wie in Prag. Bon erftenn bie in ber Rirche von Rofawit befindlichen Altargemalbe: St. Johann Re-St. Joseph und St. Barbara; eine Trinitat in ber Rirche ju Graupen in St. Johann Evang. im Stift Offegg. Den Prager Aufenthalt beftätigen wieder bie Seitenaltarbilber St. Apollonia und St. Barbara in ber Lorettolapelle am Grabichin; ein St. Auguftinus in ber Gemalbefammlung bes Bramonftotenferftiftes Strahow; ferner Die feiner Beit im graft. Gernin'ichen Saufe an Brabichin vorgefundenen Gemalbe: "Geburt Chrifti", "Anbetung ber bl. bm Ronige", "Beschneidung Chrifti", "Maria, bas Jesustind in Die Wiege legenb". "St. Magbalena bor bem Crucifigus". In Die Gallerie patriotifcher Runt freunde tam auch eine Darftellung ber Trinitat, bon aborirenden Engeln um geben. - Die Wiederberufung Rern's nach Dresben bilrite erft anlaglich be Borbereitungen für die Feierlichkeiten jur Bermählung der tonigl. fachfichen Bringeffin Amalie mit dem Konige beider Sicilien, Karl III., erfolgt fein Sicher gestellt ift, daß ihm aus biejem Anlasse zwei große Transparentbilder

getragen wurden. Da inzwischen auch ber Bau ber neuen tatholischen Kirche weit borgeschritten mar, um an beren innere Musschmudung benten gu muffen, ertrug ibm ber Ronig des weiteren die Entwürfe fur die Altar- und Decennalbe und bochit befriedigt von der geiftvollen Lofung Diefer Aufgabe, geftattete ihm nun, fich eine besondere Gnade zu erbitten - bescheiben, erbat er fich Beftattung einer Reife nach Rom behufs befferer Borbereitung fur bie ihm ebachte umfangreiche Rirchenarbeit und ebenfo freudig als freigebig ftattete ber tunftfinnige Regent fur biefes Borhaben aus. Die Arbeiten der Folge-Laffen auch beutlich erkennen, daß R. mahrend bes jetigen langeren Aufhaltes in Mittel- und Unteritalien noch um ein bedeutendes fortschritt, feine nceptionen an Rlarheit, fein Colorit an Kraft gewann. Borzüge, die namentlich bem bon Rom aus bem Ronige jugefendeten Gemalbe, ben Bethlehemitischen ndermord barftellend, wahrnehmbar wurden, und auch zur Auszeichnung Kern's t bem Titel eines fonigl. fachfifchen Sofmalers führten. Dit allen einem chen gutommenden Ehren bei feiner Rudtunft - 1741 - empfangen, und t überhauft mit Auftragen, hauptfächlich mit ber Ausführung feiner Entwürfe Die neue tatholifche Rirche, unterbrachen Dieje mit ganger Energie aufnommene Thatigfeit nur allzubald, und in verhängnifvoller Beife, eine Reihe n Bwifchenarbeiten aus Unlag ber gleichzeitigen Bermahlung ber foniglichen ringeffin Marianne mit bem Rurfürften Maximilian Joseph von Baiern und toniglichen Rurpringen Friedrich Christian mit Marie Antonie, Tochter nifer Rarls VII. Die Chronisten heben darunter besonders den prachtvollen lgemein bewunderten Brautwagen hervor, den R. auf das reichlichfte und gemadvollfte mit Schilbereien verfeben hatte. Aber taum bavon gu ben übrigen it jenen Teftvorbereitungen verbundenen toniglichen Anordnungen Abergegangen, Alten fich bei bem raftlos arbeitenben Runftler Die heftigften Bergframpfe ein id führten binnen 24 Stunden beffen Ende herbei. — Die Trauer über das ihe Ableben Rern's, ber gerade jest bor feiner hochsten Aufgabe ftand, theilten le Bejellichaftstreife ber fächfischen Refidenz, am schwerften betroffen fühlte fich riedrich August, welcher Die mit größter Borliebe fur R. betriebene Ausmudung ber neuen Rirche nun ploglich vereitelt fab. Obichon Die Stiggen au borlagen, fand fich unter ben feither und auch fpater noch mit dem Sof-Mertitel Befleibeten feiner ihrer Ausführung jur Benüge gewachjen. Es tam ber zu einer Zerfplitterung, wonach ein Theil an Raphael Mengs überging, bere Theile an Rotari, Tonelli, Sylvester, Butin, Thiele und Balto abgegeben rben mußten. R. hatte vor allen biefen ben Borgug größerer, in ber venetiaden Schulung gewonnener Lebensfrische voraus, die ihn auch ftetig wieder trieb, im Begenfage ju Mengs, auftatt aus bem ichon einmal Bemalten, ber mittelbaren Ratur feine Motive ju entnehmen. - Auger den bereits anfibrten Werten, weiß Dlabacg noch folgende namhaft zu machen: "Jefus, aria, Jofeph" - in ber Jojephinifchen Stiftstapelle; "Opjerung Chrifti im mpel" - in ber Saustapelle ber Pringeffin von Beigenfels; "St. hubertus einer iconen Landichaft" - in der furfürftl. Soffapelle; beim Grafen bon rühl: "Alexander bei Diogenes", "Rachel mit Jakob am Brunnen", "Rebecca it Cleazar", "H. Dreifaltigkeit". "Die schöne Blumenhändlerin" (von Ther. ouffert geftochen) - im Befige bes Grn. Beinete, "Bier Jahreszeiten", geftochen on Zuchi. — Schüler Kern's waren: Franz Toscani und Karl Melchiori. in Porträt Kern's, gestochen von Joh. Balzer, ift in Pelzel's "Abbildungen hmifcher und mabrifcher Gelehrten und Runftler", ju finden.

Benedict R., jüngerer Bruder des vorigen und sein Schüler, galt als uter Maler und bewährte sich als solcher durch historische und Jagdbilder; uner Kenntniß alter Meister war auch die Wiederherstellung vieler schadhaften.

Gemalbe ber Dresbener furfürftl. Gallerie zu banten. Auf ihn ging ber gefammte Runftnachlaß feines Brubers über.

Zetichner Archivalien. Dlabacz, Rünftlerlegiton für Bohmen.

Rud. Miller.

Kern: Friedrich Heinrich K., protestantischer Theologe, geboren am 20. April 1790 zu Söhnstetten in Württemberg und † am 3. Febr. 1842 pa Tübingen. Rachdem er den gewöhnlichen Studiengang eines schwäbischen Ihrestogen absolvirt hatte, trat er 1813 in das geistliche Amt, wurde später Repetem am evangelischen Stift in Tübingen, dann Prosessor im Kloster Blaubeuen, wo er, von Herber und Hehne angehaucht, die classischen Schriftsteller in anzegender und geschmackvoller Weise behandelte. Mit seinem Collegen Bew 1826 in die theologische Fakultät zu Tübingen versetzt, gehörte er dort mit Schmid und Steudel zur conservativen Seite. Den Brief Jacobi, dessen Schrift er in der "Theologischen Beitschrift" 1835 noch in Abrede gestellt halm erkannte er in seinem Hauptwerke ("Der Brief Jacobi", Tübingen 1838) als Schrift des berühmten Hauptes der Gemeinde von Jerusalem an. Seine Volesungen erstreckten sich außer den neutestamentlichen Disciplinen, noch über die spstemann. Bolkmann.

Kern: Georg K. aus Geisenhausen, des Landgraf Philipp von hessengmeister, ließ im J. 1525 auf einem Bogen in Quart zusammen mit einem Liede von Hans Sachs "drei geistliche Lieder vom Worte Gottes" drucken, durch welche er (nach Koch, s. unten) den Landgrafen zu schleunigerer Einstrung der Resormation im Hessenlande bewegen wollte. Er hat insofern auch seinen Zwed erreicht, als der Landgraf dann im October 1526 seinem Lande eine evangelische Kirchenordnung gab. Bon Kern's Leben scheint sonst nicht

befannt zu fein.

Wadernagel, Bibliographie, S. 67; bas beutsche Kirchenlieb, Bb. III. S. 423 f. — Ernst Ranke, Das Marburger Gesangbuch von 1549, Marburg 1862, S. 290 ff. — Roch, Geschichte bes Kirchenliebes, 3. Aufl., Bb. I. S. 289. — Goebeke, I. S. 175, Rr. 13.

Kern: Gottlob Christian K., Bruder von Friedrich Heinrich K., Theolog, geb. zu Söhnstetten auf der schwäbischen Alb am 13. Januar 1792, † als Pfarrer in Dürrmenz an der Enz am 5. August 1835, nachdem er von 1824—29 Prosessor am Seminar Schönthal gewesen war. Sein Schiller Will Hossmann gab mit L. Bölter 1837 Kern's Predigten heraus; siber seine geistlichen Lieder vgl. Koch's Kirchenlied, wo auch eine Biographie.

Kern: Karl Ferbinand K., Gründer der Zbiotenanstalt Möckern, geb. zu Gisenach am 7. Juni 1814, † am 10. December 1868 in Möckern, wandle sich ansangs dem Lehrerberuse zu. Auf dem Gymnasium und Schullehrerseminar seiner Baterstadt vorgebildet, wies ihn nach überstandenem Schulamtscandidatem eramen der Zusall der Zdiotenerziehung zu. Er begab sich deshalb Ostern 1836 zu seiner weiteren Ausdildung an die Taubstummendildungsanstalt zu Weimar und 3 Monate später nach Leipzig unter Neichs specielle Leitung, welcher ihn nach sehlgeschlagenen Bersuchen, in der Heichs specielle Leitung, welcher ihn nach sehlgeschlagenen Bersuchen, in der Heichs specielle Leitung, welcher ihn nach sehlgeschlagenen Bersuchen, in der Heichs specielle Leitung, welcher ihn nach sehlgeschlagenen Bersuchen, in welchem er gleichzeitig auch geistessichwache und blödsinnige Kinder unterrichtete und erzog. Als immer mehr solche Zöglinge ihm zugewiesen wurden und seine Thätigkeit allseitig berusen Anerkennung sand, verlegte er seine Anstalt 1847 nach Leipzig und ließ sich Ende des Jahres an der Universität in Leipzig als Mediciner inscribiren. Am 16. März 1852 wurde er zum Doctor promovirt. Seine Dissertation De

Revn. 633

ultatis cura medica et paedagogica consocianda", sowie ein in ber Allgeinen Zeitschrift für Psychiatrie erschienener Artitel "Gegenwart und Zutunst r Blödsinnigenbildung" erwarben sich volle Anersennung der sachfundigen rise. Mit zunehmendem Ruse und Ersolge vergrößerte sich seine Anstalt mer mehr, so daß er sie 1854 nach Gohlis und 1859 nach Mödern verlegen iste. Unausgeseht war er bestrebt, die Einrichtungen der Anstalt, die Hausvanng, die Unterrichts- und Heilmethoden zu verbessern und zu vervolltommnen. er auch über das Gebiet seines Institutes hinaus wirkte er für Förderung der Jbiotenpslege, insbesondere war er bestrebt, die Vertreter dieses ches in Deutschland zu corporativem Zusammenarbeiten anzuregen, wozu ihm r allem die Natursorscher- und Aerzteversammlungen willsommene Gelegenheit ten.

Allgemeine Zeitschrift fur Pfnchiatrie, Bb. XXVI, S. 261.

Banborf.

Rern: Die frankische Bilbhauersamilie K. hat im 16.—17. Jahrhundert Generationen hindurch eine Reihe von tüchtigen Künftlern geliesert. Wir ben im Folgenden eine Zusammenstellung derselben, soweit dies nach dem genwärtigen Stande der Forschung mit einiger Sicherheit geschehen kann.

genwärtigen Stande der Forschung mit einiger Sicherheit geschehen kann. I. Erste Generation. Der Stammvater Michael K. (I.) lebte, als Maurer und Bildhauer", wie ein alter Stammbaum des Hauses sagt, zu orchtenberg, einem ehemals hohenlohenschen, jeht württembergischen Städtchen n Kocher und starb daselbst 74 Jahre alt am 2. März 1603. Ein Werk

n ihm ift bis jest noch nicht nachgewiesen.

Bweite Generation. Dichael R. (II.), bes vorigen Sohn, ift geboren Forchtenberg im 3. 1555, † bafelbft ben 13. Rob. 1634. Bon ihm burften reibren: 1) das Wandgrabmal feiner Eltern aus Sandftein und Alabafter bem Friedhofe feiner Baterftadt; 2) eine fcone Brude bei bem Rlofter conthal an der Jagt, an welcher des Meifters vollbartiges und lodiges Brufttd angebracht ift mit ber Unterschrift: Michael R., Burger gu Forchtenberg, erdmeifter bifer Bruden, 1609; 3) bas im 3. 1614 an ibn mit ber Bengung ber Bollendung im 3. 1616 vergebene Mabafterfreigrabmal bes Grafen dwig von Lowenstein und feiner Gemablin Anna geb. Grafin von Stollberg ber Bfarrfirche ju Bertheim; 4) die (undatirte) Rangel in ber Rirche gu orchtenberg aus Sandftein und Alabafter mit ben Reliefs ber bier Evangeliften, ein Bert aus ber Familie R. gefennzeichnet burch einen Meifterschilb mit m Monogramm M. K. und einem Steinmegzeichen. Der Zeit nach fonnten lerdings Rr. 2 und 3 und als undatirt auch Rr. 4 auch feinem Sohne lichael R. (III.) angehören, wie benn Rr. 2 bemfelben wirklich bon C. Beder gl. Deutsches Runftblatt, Jahrg. 6 (1855), S. 164 ff.) zugetheilt ift; fie ib aber boch aus Grunden des Stiles und jum Theil auch wegen der gleichtigen Beschäftigung bes Cohnes in Burgburg mit größerer Bahrscheinlichkeit Berle bes Baters angujeben.

III. Dritte Generation. 1) Michael K. (III.), Sohn des vorigen, geb. en 23. August 1580 zu Forchtenberg, † daselbst den 31. August 1649, siberagte den Bater als Künstler weit und ist überhaupt den besten deutschen Bildauern der Baroczeit beizugählen. Er wurde 1606 in die Bildhauer- und Kalerzunst zu Würzburg ausgenommen und sand bei den baulustigen und kunstzeundlichen Bischösen dieser Stadt eine seines Talentes würdige Beschäftigung. Bir tennen von ihm solgende Werke in Würzburg, zu welchen aber gewiß in santischen Schlössern und Kirchen noch weitere aufzusinden wären: 1) den Alasosteratar in der Hauskapelle des Bischosshoses: 2) die vier sitzenden Svange-

liften, bie file beten Rangel Mespelbrunn († 1621) im haufen im a. O.).

Forchtenberg und feine " lange in 3to Baufunft nu Berühmtheit in Rurnberg S. 619) III Monogr. 3 nachweiten Wahrheit und Calar firche Au = Ezechiel. erft 1721 Mann Man Küğli) DL

3) 11 1594 311 7 hauer in 19

nachweisen.
4) Ein berg, "die ftechens an fertigte, tonm R. (I.), And R., Brubers ... Diefer Familie

IV. Bies 20. 3an. 1641 icheinen laffen.

2) Conftan Studienreife nad

tirt hatte. Am 11. August 3 Jamet 1871 jum ordentlichen er nach Jahre langen Comen Stellung erreicht, Die feiner The perth erichien. Reben einer ehrthatigfeit fab er feine Be-2) Leo burch die Grundung eine Beitionit einer befonderen Zeitidnit grant, und gu ber Freude an ade gefellte fich filr ben mam Boben mit fo febnfüchtiger Bendung unferer notie-Thangfeit follte, fo ichien ben Rürnberger Chronife mit bem Da erfahlt namentlich Abam und fonigl. Ru offentliche Bortran durch gang Bittme Jul. Beigfeder = Suffage" herand berg je greit, beigt, me Lag, hiftorifche Stoffe

> na in dem Refrologe the Consequent III, 425 ft. Rludbobn

- millicen Beibchirung, Bieb Stidnens. Brojeffor ba and Director des dortigen Brmy geboren, wo fen Bum: till Raffirer bei ben Itmifen lebte. Den enfet am die defentliche Schule, an auffe feinen Bater bei Jun feinem Bahr winnere Buft geigte, fem naturm Afterreichilden wertett jeboch bald auf titte in noch ju rechter wifinling, ben Schin-Bag ben Rinden, fam auf Mergentheim III min fich mit raße.

Marstallsthore
gründlicheren William romariden Sprache. Dilfe er bie widmete fich der 11. Studienreife nach Duren Gofpital feine an aber balb auf-

gehrt, ber brudenbfte Mangel ftellte fich ein. Wochenlang lebte R. von trodenem rote, indeffen Alles ertrug er mit ftoifchem Gleichmuth und erlangte, bag er n 28. Juni 1784 jum Magifter ber Chirurgie und am 27. August auch jum eburtshelfer promobirt wurde. Geinem Lehrer ber Chirurgie, Leber, waren ern's Talente jedoch nicht entgangen und auf beffen Empfehlung erhielt er als eibchirurg bes regierenben Bergogs bon Sachfen-Bilbburghaufen eine Anftellung, e ihm ein forgenfreies Austommen gewährte und ihm Gelegenheit gab, mancherlei rahrungen ju machen, die fpater für ihn bon Bebeutung werben follten; fo nter Anderem bie Behandlung von Bunden und Geschwuren mit einsachem Baffer, ftatt ber bis bahin allgemein üblichen complicirten Behandlung. Als ad zwei Jahren ber Bergog ftarb und R. wieder ohne Unftellung mar, faßte ben Entschluß, fich auf Reisen weiter auszubilben, bereifte Deutschland, Italien nd einen Theil Frantreichs, befuchte bie bortigen Universitäten und Spitaler nb Inupfte mit mehreren Belehrten feines Naches Berbindungen an, und als er 11 3. 1786 nach Wien fam, benutte er die 300 Bulben, die er bei feinem Abbiebe in Sildburghaufen erhalten batte, um ein neues und grundlicheres, alle orbereitenden Facher mit umfaffendes Studium ber Medicin und Chirurgie gu eginnen. Als auch jest neue pecuniare Berlegenheiten im 3. 1788 an R. erantraten, verhalf ihm fein Boblthater Leber wieder ju einigem Berbienfte, chem er ihm Rachtwachen bei seinen Operirten und ben Privatunterricht der irurgifchen Schuler übertrug und ihn bem Staats = und Conferengminifter rafen bon hatfelb als hauschirurgen empfahl. hierburch murbe es R. möglich, m 12. April 1790 bie chirurgische Doctorwurde ju erwerben. Ginen Ruf, ben te Ergberzogin Maria Anna in Prag an ihn richtete, ihr Hauschirurg zu werben, bnte R. ab, indem er fich bon dem franklichen Grafen b. Sabfeld nicht trennen bollte und bieje treue Unbanglichfeit beftimmte ben Letteren, R. eine lebensingliche Benfion gu fichern. Rach dem Tode bes Minifters begann R. Die Ausbung ber chirurgischen Pragis in Wien und verheirathete fich balb barauf mit er Tochter bes bortigen Sanbelsmannes Paffy, mit ber er in ben gludlichften berhaltniffen lebte. 3m 3. 1795 wurde R. in Folge feiner thatigen Fürforge be die Gefundheit ber Boglinge bes Taubstummeninftitus als Bundarzt beffelben ngeftellt, 1797 erhielt er die mit 475 Gulben Gehalt dotirte Profeffur der hieurgie und Geburtshalfe am t. f. Lyceum ju Laibach, welcher Lehranftalt er cht Jahre lang jur Zierde gereichte. Er führte in Rrain zuerft die Impfung er natürlichen und später der Schuspocken ein, indem er für dieselbe durch Bort und That eintrat; Erfteres burch mehrere, auf Beranlaffung ber Landftanbe eichriebene und bon biefen in großer Menge vertheilte Schriften ("Erinnerungen ber die Ginführung ber Blattern = Ginimpfung im Bergogthum Rrain", 1798; Mufruf an bie Bewohner Krains jur allgemeinen Annahme ber Ruhpodeneinnbjung", 1798, 2. Aufl. 1804), Letteres, indem er feinen einzigen Sohn bem amals noch gefährlichen Berfuche der Podenimpfung unterwarf und mehrere egenben Rrains und Rarnthens bereifte, die dortigen Merzte und Chirurgen mit er Impfung bertraut machte, fie über ben regelmäßigen Berlauf der Schutoden belehrte und mit bem erforderlichen Impfftoffe verfah. Tropbem mußte t ben Schmerz erleben, daß er feinen hoffnungsvollen Rnaben ichon 1801 an en Poden berlor, und obgleich ihm als Erfat im folgenden Jahre eine Tochter eboren wurde, traf ihn im August 1802 ein neuer Schlag dadurch, bag feine Sattin in der Bluthe ihrer Jahre an ben Folgen eines Rervenfiebers berftarb nd zwar ohne daß er bei ihrem Tobe zugegen war, ba er fich gerade in Wien efand, um feine Berfetjung auf einen der ju Innabrud, Beft und Rrafau erebigten Lehrftuble gu erlangen. Der fonft fo ruftige Mann erlag faft bem chmerge, erfrantte in Wien bebentlich und nur ber liebevollen Pflege feiner

bortigen Freunde mar die Rettung feines Lebens ju banten. Einzig Wiffenschaft suchte er jest feinen Troft und nachdem er bereits 1799, na voll bestandenen Prufungen, auch die medicinische Doctorwurde erlangt m einige fleine Schriften ("Bemerfungen fiber ben Gebrauch ber Baber" "Lehrfage aus dem manuellen Theile der Beilfunde. Bum Gebrauche lefungen", 1803) verfaßt hatte, reifte er 1803 nach Benedig, um von tigen Profeffor Pajola feine Methobe bes Steinschnittes ju erlernen; er babet die dafelbst befindlichen Spitaler fowie die von Padua und Trieft Jahr 1805 mar für R. bas enticheibenbite feines Lebens; benn in biefe er mit einem jahrlichen Gehalte von 1000 Gulben gum Profeffor ber p Chirurgie und Rlinif an bie Wiener Universitat berufen, ber er viele 30 gur Bierbe gereicht und beren verobete und vermaifte dirurgifche Rli großem Glanze gebracht hat. Am 18. April 1805 hielt er im Minife faale der Universität feine Antrittsrede, die darauf von feinen Freunder gegeben murbe. Schon im zweiten Jahre nach Hebernahme der Rlinit b R. für die chirurgifch - Elinische Schule eine Bucherfammlung, Die burch eigennühigfeit ihres Begrunders und anderweitige Beitrage bei bem Tobe bereits mehrere Taufend Bande gahlte. 3m 3. 1807 murbe auch, at uneigennubigen Untrag, durch den fpateren Geheimen Staats - und ( rath Freiheren v. Stifft, bem bie Medicinalanftalten Defterreichs viel haben, das noch heute in voller Wirksamteit ftebende chirurgische D inftitut begrundet, beffen Boglingen R. 17 Jahre lang, bis ju feinem aus bem Lehramte, einen theoretisch = praftischen Unterricht mit raftlo unentgeltlich ertheilte. In bemfelben Jahre 1807 gab R. bereits Band (ber zweite folgte 1809) feiner flinischen Berichte unter bem Titel ber chirurgischen Rlinit an ber hohen Schule in Bien" heraus, Die Borrebe mit ben charafteriftischen Borten eröffnete: "Ich halte es fur eines öffentlichen Lehrers ber Beilfunft, feinen Mitfunftlern eine Art vo ichaft zu geben, ob die Runft burch ihn gewonnen." Dieje Berichte b gang ichlicht ergablten Rrantengeschichten, mit baran gefnupften Bem im zweiten Banbe finden fich auch nabere Angaben, in welch' zwedmagi bon R. ber flinische Unterricht ertheilt wurde. - Die Rampie Defte 3. 1809, die auch nach Wien eine große Menge von Berwundeten gaben R. Anlag, in einer frangofisch geschriebenen und badurch auch be fischen Militärärzten zugänglichen, bas Motto "Demontrer une erre plus que découvrir une vérité" tragenden Brochure ("Avis aux chirurg les engager, à accepter, et d'introduire une méthode plus simple, turelle et moins dispendieuse dans le pansement des blessés", 1809 1826) in furgen pragnanten Gagen feine feit 10 Jahren erprobt gefunden und garte Behandlungsweise der Bunden, die fehr erheblich mit ber a üblichen contraftirte, jur Behandlung der Rriegsbermundeten bringent pfehlen. Begreiflicherweise fand Rern's Brechen mit bem bergebrachte drian viele Wiberfacher und jog ihm mancherlei Angriffe und Schma medicinischen Beitschriften gu; allein er nahm von benfelben teine Rot feinem Wahlfpruch: "Ift, was Du verfündeft, Bahrheit, fo wird und es bedarf Deiner Bertheidigung nicht; ift es Brrthum, fo mag es ift jogar gut, daß es als jolcher erfannt werde, und alle Dacht ber ihn nicht vertheibigen." Die weitere Entwidelung ber Chirurgie bat a Rern's Anfichten über Wundbehandlung die richtigen und daß die gege gerichteten Angriffe ungerecht und unberechtigt maren. - Auch eine ipater, jum Theil wol noch unter bem Gindrud ber Rriegsereigniffe Schrift fiber Ambutationen ("Ueber die handlungsweise bei Absetung be

Stern. 639

2. Auft. 1826) beschreibt bas von ibm benutte einfache Berfahren mit hen, leicht transportablen Inftrumenten und einer einfachen Rachbehand. - Große Aufmertfamteit von jeher hatte R. ber Steinfrantheit und ihrer nblung zugewendet. Bereits 1803 faben wir ihn nach Benedig reifen, um ft das Berfahren von Pajola (ber zu jener Zeit schon 558 Mal mit nur Tobesfällen ben Steinschnitt gemacht hatte) fennen gu lernen; am Ende Lebens berichtete R. in einem großen Berte ("Die Steinbeschwerben ber blafe, ihre verwandten Uebel und ber Blafenichnitt bei beiben Gefchlechtern", 4", mit 9 Tafeln) über feine gemachten Erfahrungen, die er dahin guenfaffen tonnte, bag er ben Steinschnitt bei beiben Befchlechtern, bom garten bis jum hoben Greifenalter, 334 Dal verrichtet und von diefen Operirten inige 30 und darunter nicht den dritten Theil an den unmittelbaren Folgen peration verloren habe. Es war daher erklärlich, daß er fich für die damals ntbedte Steingertrummerung (Lithotripfie), die ju jener Beit mittelft einer umftanblichen, schwierigen, einen unbandlichen Inftrumentenapparat ernden Methode ausgeubt murbe, nicht fehr begeiftern fonnte, wie eine fleine, Jahre bor ber großen erschienene Schrift ("Bemertungen über bie neue, Siviale und le Roy verubte Methode, die Steine in der Garnblafe gu Imen und auszuziehen", 1826) beweift. - Es fielen überhaupt in Rern's Lebensjahre, nachdem er im 3. 1824 auf fein Berlangen bon dem Lehrber praftifchen Chirurgie ju bem ber theoretischen übergetreten mar, feine tenbsten litterarischen Leiftungen; fo, außer ben eben genannten Schriften, aus bem 3. 1828 : "lleber die Anwendung des Glubeifens bei berichiedenen beiten", bem besonderen Berehrer jenes Seilmittels, bem Berliner Chirurgen einem geborenen Defterreicher, gewidmet: ferner "Die Leiftungen ber chirur-Rlinif an ber hohen Schule ju Wien vom 18. April 1805 bis dahin , eine Rudichau auf feine gefammte flinische Thatigfeit, mit Darlegung brundfate, die er bei berfelben verfolgt und der Erfahrungen, die er dabei cht hat; fobann "Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der ichen Chirurgie", gewidmet 72 feiner ehemaligen Böglinge bes chirurgischen ateurinstituts, die jum Theil felbft icon berühmte flinische Lehrer oder ateurs in allen Landern bes öfterreichischen Raiferstaates geworben waren. legt in Diefer Schrift eine Fortfehung feiner früheren flinifchen Berichte bor. 3. 1829 endlich, dem Todesjahre von R., erschien noch: "Abhandlung bie Berletungen am Ropfe und die Durchbohrung ber Sirnichale", in er er am Schluffe ber Borrebe folgenbe, ben gangen Mann charafterifirenbe e anführt: "Indeffen tonnen wir unfere Runftgenoffen verfichern, bag in Schrift nichts gefagt, was nicht in und an ber franten Ratur felbft ge-, reflectirt und beobachtet worden ift, und somit biefelbe tein Wort, welchem bas Siegel reiner Bahrheit aufgebrudt fei, enthalte." Auch in biefer it, welche vorzugsweise mit ber Lösung der Frage fich beschäftigt, welche ung die Trepanation bei den Schabelverletzungen einzunehmen habe, halt P. febr verftanbig in ber Mitte zwischen ben eifrigen Berfechtern ber mogoft und fruhzeitig vorzunehmenden Operation und ben fich faft gang abnd gegen diefelbe verhaltenden Gegnern berfelben. — Che wir auf eine Betharafteriftit ber Leiftungen Rern's in ber Chirurgie eingehen, haben wir einen außeren Lebensumftanben noch Berichiebenes nachzutragen. Als Beweis, er Anerkennung fich Rern's Berdienfte fehr bald zu erfreuen hatten, ift anren, daß icon 1807, alfo zwei Jahre nachdem er die Wiener Professur ommen hatte, fein bisheriges Gehalt von 1000 auf 2000 Gulben erhöht hm fpater auch noch eine perfonliche Zulage von 500 Gulben gewährt e. 1815 wurde ihm der Titel und Charafter eines t. t. Rathes verlieben 640 Rerner,

und wurde R. 1817, nachbem er bon einer ichweren, in feinem Berufe erhaltenen Rrantheit taum genesen mar, bom Raifer ju feinem wirklichen Leibwundante ernannt. 2118 R., ber noch in ben Jahren 1821 und 1822 gelehrte Reifen nach Deutschland, Frankreich, Oberitalien, Rom und Reapel gemacht batte, 1824 fein flinisches Lehramt nieberlegte, beließ ihm ber Raifer nicht nur feine fammb lichen Beguge, fondern verlieh ihm auch die Infignien des Leopoldorbens und bamit die Ritterwilrbe, sowie als R. im folgenden Jahre, 1825, wegen gerutteter Befundheit ein Ruheftanbegefuch einreichte, wurde ihm baffelbe mit Bie behaltung feines gangen Gehaltes bewilligt. Ein neuer Beweis taiferlicher bub wurde R. noch in feinem letten Lebensjahre zu Theil, indem er, ohne fein Ber langen, jum Bicebirector bes medicinifch - dirurgifchen und bes thierargtlichen Studiums an ber Wiener Sochichule ernannt wurde. — Auch bas Austand er fannte Rern's Berbienfte an; die bebeutenbiten miffenichaftlichen Gefellichaiten Europa's jählten ihn zu ihrem Mitgliede; von den ruffifchen Raifern Alexanda und Ricolaus und von dem Ronige von Danemart erhielt er tofibare Brillant ringe, bom Konige bon Baiern eine goldene Dofe, bom Ronige bon Preuje eine dem Berdienfte geweihte Dentmunge. - Am 15. April 1829 wurde R. an einer Spazierfahrt mit feiner Tochter bon einem Schlaganfalle getroffen, der am 16. bas tobtliche Enbe berbeiführte; am 18. April, bem Tage, an welchem n por 24 Jahren fein Lehramt in Wien angetreten hatte, fand die Todtenfeier im Stephans-Dome ftatt.

Tief und wahr, bieber und offen, freundlich und theilnehmend erschloft. K. seinen Schülern die Schätze seines Wissens und seiner Ersahrung; klar und einsach war er in Wort und Schrift, alles Gesuchte vermeibend. Sein Gerahsun, seine Festigkeit, sein Ernst, seine Sicherheit, sein praktischer Tatt, seine Humanität am Krantenbette waren Musterbilder für seine Schüler. Im gewöhnlichen Leben ernst, zuweilen abstoßend, besaß er ein mildes Herz und wirkte viel Gutes in der Stille; aber auch dem Humor war er nicht verschlossen, ohne daß derselbe etwaß Herbes oder Verlehendes an sich trug. — Kern's wissenschaftliche Bedeutung ist zu seinen Ledzeiten, namentlich im Ansange seiner Laufdahn, vielsach unterschätzt worden. Erst allmählich haben, selbst in Deutschland, die Grundsähe, die er namentlich in der Behandlung der Wunden ausstellte, sich Geltung verschafft. Er war einer der Wenigen, die in einer Zeit, wo phartastische Systeme die ganze Medicin beherrschten, sich srei davon zu halten verstand und der in der einzigen richtigen Quelle der Ersentniß, der genaum Beobachtung der Natur, allein das Heil der Wissenschlagt suchte. Erst die Spie

gonen haben feine Berbienfte ertennen und würdigen gelernt.

Bgl. R. F. Hussian in Hormayr's Neuem Archiv für Geschichte, Staatstefunde, Litteratur und Kunst, 1829, Nr. 64 st., auch in: Borlesungen aus der praktischen Chirurgie von B. Kitter v. Kern. Nach dem Tode des Berkherausgeg. v. R. F. Hussian, Bd. I, Wien 1831, S. XI. — Rener Netrolog der Deutschen, Jahrg. VII, 1829, Thl. I, S. 341 2c. — R.'s litteratische Leistungen s. auch in Callisen's Medicin. Schriststeller-Lexison, Bd. XXIX, 1841, S. 228.

Kerner: Johann Georg K., von einer gewissen theisigen Bebeutung unter den deutschen Parteigängern der französischen Kevolution (ein älterer Bruder von Justinus K.), wurde am 9. April 1770 als Sohn des württembergischen Regierungsraths und Oberamtmanns Christof Ludwig K. in Ludwigsburg geboren, trat am 14. Juni 1779 in die Karlsschule ein und erlangte an derselben um Oftern 1791 die medicinische Doctorwärde. Schon als Alademiser von den Ideen der französischen Revolution mächtig ergriffen, gehörte er zu jener Gruppe der Karlsschuler, weiche durch ihre muthwilligen politischen Kundgebungen dem hexzoglichen Stifter der Anstalt Aergernis bereiteten. Auch waren es vorzugsweise ieine politischen Such waren es vorzugsweise ieine politischen Such

athien, welche R. veranlagien, behufs weiterer medicinischer Ausbildung im ommer 1791 nach Strafburg fibergufiebeln. Sein Auftreten in ber bortigen Befellichaft der Constitutionsfreunde" hatte jedoch die Folge, daß ihm alsbald ie Unterftutung bes Bergogs entzogen warb. Er entichlog fich beshalb gegen inde des Jahres ju Fuß nach Paris ju manbern, wo er als Augenzeuge der roken revolutionaren Greigniffe - und mehriach an denfelben perfonlich bereiligt - junachft bis jum Fruhjahr 1794 verweilte. Abgefeben von feinen egiebungen zu manchen aus ber Geschichte bes Beitalters befannten Frangofen, ertehrte er damals insbesondere mit den namhastesten der deutschen Revolutionsrennde: mit Georg Forster und Abam Lux, mit Delsner und dem Grasen Schlabrendorf. An den letzteren sesselte ihn dauernd innige Freundschaft und Berehrung. Auch die fur R. fo folgenreiche vertraute Berbindung mit feinem parttembergifchen Landsmann Rarl F. Reinhard ftammt aus biefen Jahren-Bie fast burchweg bei ben genannten Mannern, war auch bei ihm bem erften berichwänglichen Enthufiasmus für bie Erhebung Franfreichs eine fritischere Beriode gefolgt. Rerner's idealistische Dentungsart wurde ebenso fehr burch die mlauteren Mittel, wie burch die felbstfüchtigen Biele vieler feiner angeblichen Befinnungsgenoffen gurudgeftogen. Mis bem berfaffungsmäßigen Konigthum Beahr brobte, gefellte er fich muthig ben Bertheibigern beffelben gu. Ginen Deputirten, der in der Nationalversammlung für Lafabette gestimmt hatte, rettete r bor ber Buth einer fanatifirten Schaar; und am Abend bes 9. Auguft 1792 agab er fich als Rationalgarbift nach den Tuilerien, um Ludwig XVI. beschützen u belfen. Seine Entruftung über Die September - Blutthaten und Die ferneren Sewaltmagregeln ber Schredensmänner trieb ihn mahrend bes folgenden Beitnumes auf die Seite ber Girondiften. Der jugendliche Ungeftum, mit welchem er feine Befinnungen gu befunden pflegte, brachte ibm bamals Gefängnig und Buillotine in nabe Ausficht. Ginen bornbergebenben Schut gewährte es ibm, Dag er eine Beit lang als Argt an einem auf Roften ber banischen und schwebifden Befandtichaft eingerichteten Krantenhaus thätig war; boch balb auch in biefer Stellung nicht in hinreichender Sicherheit, sah er sich veranlaßt, im Mai 1794 eine Zuslucht in der Schweiz zu suchen. Die gemachten Ersahrungen beeintrachtigten indeffen Rerner's Sympathien für Frankreich feineswegs. In der Beit, ba die inneren Zuftande bes Landes ihn mit Abscheu erfüllten, erwartete r alles Beil bon ben Siegen ber republifanischen Beere, und vollends feit bem Sturge Robespierre's ichwelgte er in ber Soffnung, bag bie 3been ber franofischen Revolution in gang Europa und bor Allem in Deutschland gur Berrchaft gelangen wurden. Go in der Untlarbeit der damals verbreiteten fosmopolitischen Anschauungen befangen, gab er fich bagu ber, von ber Schweig aus m Auftrage ber bortigen frangofischen Gefanbtichaft eine geheime Correspondens mit den benachbarten Theilen Deutschlands ju unterhalten, und versuchte während eines zweimaligen fürzeren Aufenthaltes in feiner ichwäbischen Beimath gegen Ende 1794) bafelbft im frangofischen Intereffe zu wirken und namentlich Die Rentralität Bürttembergs im Coalitionsfriege herbeizuführen. Da biefe Bemuhungen icheiterten und R. in der Schweig bei ben extremen Demofraten auf Digtrauen, bei ben Ariftotraten auf entschiedene Feindschaft geftogen mar, fehrte m im Anfang 1795 nach Paris jurud. Bahrend bes Aufftanbes bom erften Prairial d. 3. bermochte er hier nur mit genauer Roth einem blutdurftigen Bollahaufen ju entrinnen. - Rerner's Lebensgeschichte in ber Beit bom Berbit 1795 bis jum Berbft 1801 ift mit berjenigen R. F. Reinhard's verfnupft, ba et biefem wahrend ber Dauer feiner Functionen als bevollmachtigter Minifter bei ben Sanfeftabten (1795-98), ale Gefandter und bann ale Civilcommiffar in Florens (1798 und 1799), als Minister bes Answärtigen in Paris (1799)

und wurde R. Rrantheit fau ernannt. 2118 nach Deutichlan fein flinifches lichen Begfige damit bie Rit rütteter Gefun behaltung fein. murbe R. nod langen, zum Studiume an fannte Rern's Europa's gable und Nicolana ringe, bom eine bem Ber einer Spagierle 16. bas töbli Stephans-Dom

Tief und R. feinen E taftische Spitem ftand und ber III

herausgeg. b. M. der Deutschen . Leiftungen f. aus

medicinische Doctorwije Revolution mächtig etas burch ihre muthwilligen Unftalt Mergernig Bereite

Dienfte Leiftete. Remra Beriobe bes öffentlichen Beife ber frangofifden Bea hamburg, fowie in flom Binhard Abertragen. Daneber Gifer fur die Sache ber pagandiftifche Beredtfamlet, Tiligre er fich j. B. in Itolien timet und wurde babei burd Infommen bes militarifden lante im, getrennt bon Rein-Emite 1801). Rach einem and and a second mieber. Er begründet might ihrer gablreichen ber Erabt, welche erft jungt at geduldet werben fonnle nach bem Rorben. Gir amiffrte ibm bie Anregunt por 24 Jahren Gronier unterifch-politifchen Gronier Machdem n siemifchen Renntniffe an im August 1803 nach und einfach m. Det Clectricitatie Gerabfinn, fein Det gemannt hat, gewöhlte gewöhnlichen mirte viel Chin ohne daß berief jchaftliche Bebe bahn, vielfach bie Grundfage. Geltung berichant a Agent bes Bremiffen acceditirt und geitweilig - ber Wahrung ber 3m gonen haben fein Bgl. R. Sierbei mar a funde, Litteratu prattischen Chie mber bie frangofifde and gluthvoller Leiben Berje bie beutiden Barie im 1841, S. 228, all frin Baterland be Kerner: John and feine Barreige auf die Anneben deutschen Parteig and hier auf die Anneben deutschen Parteig and hier greunde auch feine deutsche und Oberamtman auch deutsche Launi 1779 in die Komen deutsche und Oberamtman auch deutsche und Oberamtman auch deutsche und Oberamtman auch deutsche und Oberamtman auch deutsche und Oberamtman und deutsche tiefftem Somm Zufunft gelindet anng burch Aufbirten gen. Der Gram ibrt

Rerner. 643

e öffentlichen Zustände, verbunden mit dem lebermaß der Anstrengung, welche sich in der Ausübung seines Berufs zumuthete, haben sein Lebensende besteunigt. Er ftarb in Hamburg am 7. April 1812.

Bgl. Zustinus Kerner, Das Bilderbuch aus meiner Anabenzeit, Braunichweig 1849; die auf Georg A. bezüglichen Abschnitte entbehren im Einzelnen der Genaufgleit. — Das Obige meist nach den Papieren aus Georg Kerner's Nachlaß und anderen handschriftlichen Quellen. Ab. Wohlwill.

Rerner: Juftinus Andreas Chriftian R., Argt und Dichter, wurde am September 1786 ju Ludwigsburg als Sohn bes bortigen Oberamtmanns b jungerer Bruber bon Georg R. (f. b.) geboren. 3m 3. 1795 gog bie milie nach Maulbronn und nach des Baters bier Jahre fpater erfolgtem Tode eber nach Ludwigsburg. R. trat bei ber bortigen bergoglichen Tuchfabrit in Lehre; burch Unterftugung bes Tubinger Profeffore Cong murbe es ihm aber bglich gemacht, feinen bang jum Studium ber Ratur ju befriedigen. Er birte von 1804 an in Tubingen Medicin. Er war bafelbft außer mit Barngen namentlich auch mit bem ein Jahr jungeren Uhland eng befreundet, eine rundichaft, welche auf gemeinfamer poetischer Reigung beruhte und trot ber tit auseinandergehenden Raturen und Gefinnungen beiber Dichter, namentlich ter gang verschiedenen politischen Anfichten, bis jum Tode feftgehalten hat eibe ftarben im nämlichen Jahre). R. erwarb fich am 20. December 1808 m Grab eines Dr. med. mit einer Differtation "De functione singularum parim auris", und trat hierauf im April 1809 eine langere wiffenschaftliche Reife i, die ihn nach hamburg und Wien führte. Im Dai 1810 fehrte er nach Burttemberg gurud und ließ fich im October 1810 in Duremeng, im Januar 11 in Wildbad als prattischer Argt nieder. 3m Januar 1812 ging R. nach Belgheim, wo er fich im Februar 1813 verheirathete, im Frühjahr 1815 als beramtsarzt nach Gaildorf und am 19. Januar 1819 in berfelben Eigenschaft ich Weinsberg. Dort lebte er (von 1851 an im Ruheftand) in feinem 1822 bauten eigenen Saufe, bas auger manchen Dichtern und Dichterfreunden, Die ne grengenlofe Gaftfreundichaft genoffen, auch verschiedene von ihm gur Beobhtung und Rur aufgenommene Nervenfrante beberbergte, bis zu feinem Tobe, r am 21. Februar 1862 in Folge einer Grippe eintrat,

St. war als Schriftsteller febr fruchtbar und gwar nicht allein auf bem Bebiete Boefie, fondern ebenfo febr ober noch mehr auf bem feines praftifchen Berufs. le Richtmediciner muß ich mich bier auf ein turges Referat beschränten. Resultate ngehender, durch ben Aufenthalt Rerner's in Welzheim und Gailborf veranlagter tudien waren die Schriften : "Reue Beobachtungen über die todtlichen Bergiftungen urch den Genug geräucherter Burfte" (1820) und "Das Fettgift ober die Fetture und ihre Wirtung auf den thierischen Organismus" (1822), benen 1815 n Auffat "Ueber bas Burftgift" in ben "Tubinger Blattern für Naturwiffenaft und Arzneikunde", Bb. III, vorangegangen mar. Mehr praktifche Tendeng itten die Schriften "leber die Befegung ber Phyfitate" (1817) und "Gendreiben an die Burger bes Oberamts Weinsberg, in Betreff der uns drohenden polera" (1831; im felben Jahr gab R. eine Schrift des Argtes Garft fiber die holera heraus). Um befannteften ift aber ber Argt R. geworben burch feine iritifiifchen Schriften. Auf irgend eine Discuffion ihres Werthes ober Unerthes tann ich freilich nicht eingeben. Rervofe Conftitution, frube aufgetretene rantheitserscheinungen eigenthumlicher Art an ber eigenen Berfon, ein melanchoder Bug ju ben "Nachtseiten ber Ratur", ber auch den Dichter &. tenndnet, fowie ber Umftand, bag er felbit mehrere fomnambule Berfonen gur chandlung betam, barunter namentlich die durch ihn berühmt gewordene Seberin von Prevorst" (einem Dorje nicht weit von Beinsberg), Die 1828-29 644 Rerner.

in feinem Saus wohnte - alles bas mußte ben gemuthvollen und leicht emp baren Mann in die fpiritifiliche Richtung bringen und barin beftarten, wou noch die Berbindung mit dem Tubinger Philosophen Cichenmager beitrug. Di lebhafte Phantafie und ber humor des Dichters mogen fich manchmal in Die Studien eingemischt und mit biefen Borftellungen ihr Spiel getrieben baben aber bon der Anschuldigung bewußter Falfchung ift R. entschieden freizusprechen In biefe Richtung feiner Studien gehoren: "Geschichte zweier Somnambalen guerft 1824; "Die Seherin von Prevorst", 1829, feither noch 4 mal aufgelegt "Blätter aus Prevorst", 1.—12. Sammlung 1831—1839, die Fortsehung baben bilbet "Magiton. Archiv fur Beobachtungen aus dem Gebiete ber Geifterlund und bes magnetifchen Lebens", 1 .- 5. Bb., 1840-1853; "Gefchichten Befeffen neuerer Zeit", 1834; "Gefichte bes Thomas Ignag Martin, Landmanns Gallarbon, über Frankreich und beffen Zukunft", 1835; "Eine Erscheinung au dem Rachtgebiete der Ratur", 1836; "Nachricht von dem Borkommen des Be jeffensenns", 1836; "Die somnambulen Tifche", 1858; "Fr. A. Mesmer, be Entbeder bes thierischen Magnetismus", 1856. — Auf festerem Boben fieht & in feinen Schriften über Geschichte und Landestunde Burttembergs. Roch mi feiner medicinifchen Thatigfeit hangt jufammen : "Das Bilbbab im Ronigme Burtemberg", bon 1813 bis 1839 viermal aufgelegt; bie Schrift fchilbert aufe bem berühmten Babe felbit auch bie landichaftliche Umgebung. 1817 gab & heraus: "Bergog Chriftophs (von Burttemberg) Leben, geschrieben von feinen Beichtbater (nach dem Drude bon 1660)." Befonderes Berdienft erwarb er fic um die Auffrischung ber localen Traditionen Beinsbergs. Wie er Die Erinnetun an die Sage von der Weibertreue badurch mach ju erhalten bemitht mar, ba er die zerfallene Burg, soweit es möglich war, vor dem Untergang schupte, w juganglich machte und burch Unlagen verschönerte, jo hat er auch bas Andenta an ben Bauernfrieg erneuert burch bas Schriftchen "Die Befturmung ber munt Stadt Beinsberg durch ben hellen chriftlichen Saufen i. 3. 1525" (1821, 2. Ant. 1848). Un den politischen Bewegungen feiner Beit und feines Landes bat & fich wenig betheiligt und lediglich als Gefühlspolitifer, weshalb feine vollftanbu entgegengesete Stellung auch bas Freundschaftsverhaltnig gu Uhland nicht p truben im Stande war. Bor Allem aber ift bier ju nennen Rerner's reigenbe autobiographische Schrift "Das Bilberbuch aus meiner Anabengeit. Erinnerunge aus b. 3. 1786-1804" (1849 erichienen). Gehr angiehend und romantifch ge fdrieben, voll Empfindung und humor, ift bas Buch jugleich eine Fundgrub altwürttembergischer Erinnerungen; leiber bort es ba auf, wo für ben wiffen schaftlichen Biographen der wichtigere Theil anfangen wurde, bei Rerner's Abgan auf die Univerfitat. - 2018 Ruriofum und Beweis fur Rerner's große Geifter gewandtheit mag noch ermahnt fein, daß er fur ben Gebetswunderthater Alexan ber Fürften von Sobenlohe eine Angahl von Faftenpredigten febrieb, welche biefe 1836 unter feinem eigenen Ramen herausgab; wie benn auch in manchen feinen Gebichte ber glaubig protestantische R. bewiesen hat, wie leicht es ihm gelang fich in die Belt des Ratholicismus ju verfeben. - Das eigentliche Gentrum bon Rerner's Befen, feine bochfte Begabung und feine dauernde Bedeutung lieg in der Boefie und innerhalb berfelben wiederum in ber Burit. Will man im feine Stelle in ber Geschichte ber beutschen Boefie anweifen, fo muß man bon ber Romantit in ihrer fpateren Beriobe ausgehen. In ihr liegt, wie Ubland's fo auch Rerner's Ausgangspunft; nur bag bie Wege beider weit auseinander geben und zwar fo, bag R. ber echte Romantifer geblieben ift. Phantoftilden humor und grubelnde Dhiftit, liebevolles Umfaffen ber Dinge und tanbelmit Spielen mit benfelben, Beltflucht und Weltliebe wohnen bei ihm bart nebm einander; was ihn aber vor anderen Romantifern ruhmlich auszeichnet, ift in Rerner. 645

armes und bei aller Reigung jur Melancholie ftets unverbittertes, bei allem tirifden Sumor wohlwollendes Gemuth, in dem biefe Begenfage ihre Berfohnung Um meiften gebort &. ber Romantit in feinen ergablenben Berten an. n erster Linie find da die "Reiseschatten" zu nennen, welche 1811 als Kerner's nes Buch erichienen; eine burchaus phantaftische Reihe von dissolving views, it manchen perfonlichen Beziehungen, als Banges allzu ungeordnet, aber im ingelnen oft bon bebeutenber Schonheit. Reigen bie "Reifeschatten" mehr nach er Geite des luftigen humors, fo ift bas Marchen "Die Beimathlofen" (querft 16 im Morgenblatt) bei nicht minderer Phantaftit durchaus von ber fentimenden Gattung. Daran reihen fich zwei fleine, phantaftifche bramatifche Arbeiten : Der Barenhauter im Salgbabe", worin R. feinen Geifterfput felbft ironifirt 837 aus Lenau's Frühlingsalmanach besonders abgedrudt), und "Der Bar" ber "Die Barenritter", ein mit Uhland gemeinfam verfaßtes fomifches Singviel. - Gewiß am bedeutenoften ift R. als Lyrifer; lyrifch gefarbt find auch e erwähnten Schriften überall, wo die unmittelbare Empfindung jum Musbrud Bon R. "beforgt" war ber "Poetische Almanach fur 1812"; ju biefem ne au bem 1813 erichienenen "Deutschen Dichterwald" haben außer R. namentd bie schwäbischen Freunde Uhland und Schwab beigesteuert. 1826 erschienen erner's "Gebichte", 1834 "Dichtungen" (vermehrt 1841), die "Lyrischen Geote" allein wieber 1847 und 1854; 1852 "Der lette Bluthenftrauß", 1859 Binterbluthen". Außer bem, was ichon von Rerner's Dichtung im Allgemeinen ejagt wurde, ift fur feine Lyrif befonders charafteriftisch die fast jum Ueberdruß t ausgesprochene Sehnsucht nach bem Tobe, welche übrigens ftets nur ben barufter fanfter Wehmuth und Ergebung, nie den der Berriffenheit und bes effimismus an fich tragt. Charatteriftisch ift auch eine febr rege, oft fast leibenbaftliche Raturempfindung, sowie eine Reigung jum Boltsliebe, ber wir toftliche ieber verdanken. Selten, aber nicht ohne Glück, schlägt R. auch den Ton unbrochener Jugendluft oder munterer Schaltheit an. Dag in feinen erzählenden edichten comantische Stoffe vorwiegen, ift nach bem Besagten natürlich; mit ne viel Geschid er in folden fich bewegen tonnte, mag ber "Geiger zu Gmund" emeifen. Bas Behalt und Form feiner Lieder betrifft, fo hat R. Die Runft es Sichtens leiber nicht fo gut verftanden wie Uhland, und wir begegnen bei m manchem, was nur wenig befriedigen fann; immer aber ift noch Bieles brig, was den Ramen echter, gottbegnadeter Lyrif vollauf verdient. R. bohrt ch mehr in die Empfindungen ein, lagt fich mehr fortreißen und ichlägt wol uch manchmal stärkere Tone an als Uhland, wie er in Leben und Berfonlichit der weichere und jugleich leibenschaftlichere von beiben mar; mag er baber lanchmal mehr Feuer und Barme gu haben scheinen, fo fteht er an ruhiger Rannlichfeit und fünftlerischer Größe, welche die Empfindung nicht unterbrückt, ber mit weisem Dage ihren Ausbrud ju jugeln weiß, weit binter Uhland urlid, und man mag fich gern dem geiftreichen Borte von Strauf anichließen, if Uhland innerhalb ber Romantit wieberum ber Rlaffiter, R. ber Roman-

Kerner's Schriften sowie die über ihn sind sehr genau aufgeführt bei Goedete, Grundriß. III. 312—320. Nachzutragen ist jest zu den ersteren: die Ausgabe der "Bärenritter" in Geibel's Münchner Dichterbuch von 1862, sowie "Ausgewählte poetische Werte", 2 Bde., Stuttg., Cotta 1878; zu den letzteren die anekdotenreiche Schrift von Kerner's Tochter Marie Niethammer, "Justinus Kerner's Jugendliebe und mein Baterhaus", Stuttg., Cotta 1877; sowie, als sur Kerner's und Uhland's politische Stellung von Interesse, "Aus Briesen von Justinus Kerner an Ludw. Uhland, 1816—1819, 1848", in den Würtemb. Bierteljahrsbesten für Landesgeschichte, Bd. I. 217—223.

Kerner: Karl Friedrich Freiherr v. K., alterer Bruder des Sa Justinus R., geb. in Ludwigsburg am 7. März 1775, † in Stuttgart am 12. 1840. Gebildet in der Karlsschule, wurde er 1794 Lieutenant und mach sortan, im Krieg als Artilleriecommandant, im Frieden durch Empordring württembergischen Eisenwerke, sowie als Landwirth verdient. Nach dem ru Feldzug 1812 von König Friedrich in den Freiherrnstand erhoben, war K. kurze Zeit Minister des Innern, wurde dann Geheimrath und Präsident des Ben

Siehe Schwäb. Merfur, 2. Abth., 19. Mai 1840. Juft. Kerner, 8 buch aus meiner Knabenzeit, S. 391 ff. J. Hartma

Rero foll ber Rame eines Monchs in St. Ballen jur Beit bes Abte mar (720-759) gewesen fein, welcher die uns in Sandichriften ber Abte erhaltene beutsche Interlinearverfion ber Benedictinerregel und die logen "Reronischen Gloffen", ein alphabetisch geordnetes lateinisch-beutsches Wort beffen Quellen noch nicht ficher bestimmt find, sowie andere verlorene S berfaßt habe. Aber wir befigen für ben Dann und feine litterarische feit tein altes Zeugniß; nur einmal, in einer nicht unverbachtigen 1 bom 3. 799 (Wartmann I. 149), begegnet ein R. als Zeuge: Die gang bition ift vielmehr eine Erfindung der St. Galler Gelehrten des 17. und 18. hunderts, namentlich bes Jodocus Megler, bes Melchior Golbaft, bes Pins bei welcher höchft mahrscheinlich ber Wunsch, für die altere beutsche Lit bes Alofters ebenfo einen Sammelnamen ju befigen, wie ber Notters ein für die fpatere mar, eine Rolle fpielte. Denn die lleberfegung ber Bened regel, welche von Wort ju Wort, mechanisch und unbefümmert um den Zuja hang, ihrer recht fehlerhaften lateinischen Borlage folgt und ein traurige bon bem bamaligen Stanbe ber Renntnig bes Lateins bietet, ift nicht nur jegigen Sanbichrift von mehreren Sanden gefchrieben, fondern rubrte urfprünglich von mehreren Berjaffern ber; gubem ift ihre Entftehung viel ju fegen, zwischen die Jahre 802 und 804, nachbem Rarle des Großei ordnungen, bag bie Rloftergeiftlichfeit ihre Regel tennen und verfteben fol Unregung gegeben hatten. Die Reronischen Gloffen aber reprafentiren m und zwar bereits ziemlich abgeleitete Copie eines auch anderweitig uns erha aber nicht in St. Ballen entftanbenen großen Bocabulars; auch fie zeigen gi Berftandnig ber lateinischen Sprache.

Musgabe der Benedictinerregel in S. Sattemer's Dentmablen bes alters, I. (St. Ballen 1844) S. 26 ff. Collation berfelben mit ber schrift von mir, Zeitschrift für beutsches Alterthum, XVII. 433 ff. Musgabe ber Reronischen Gloffen in meinen und Siebers' Althochbe Bloffen, I. (Berlin 1879) S. 1-270. Dagu Rogel, Ueber bas Rer Gloffar (Salle 1879) und meine Recenfion Diefes Buches im Angeig beutsches Alterthum, VI. 136-142. - Ueber Die St. Galler Trabi Scherrer, Bergeichniß ber Sanbichriften ber Stiftsbibliothel von St. (Salle 1875) G. 340 ff. und Scherer in ber Beitfchrift fur beutiches thum, XVIII. 145 ff. - Die berichiebenen Berfaffer ber Ueberfetu Benedictinerregel wies ich nach Zeitschrift fur beutsches Alterthum, 131 ff., XVII. 431 ff.; weiter fuhrte bas aus Seiler in ben Beitrag Baul-Braune, I. 402 ff., II. 168 ff. - Ueber die Datirung ber handelten Scherer in den Dentmalern (2. Mufl., Berlin 1873) S. 51 henning, Neber die St. Gallifchen Sprachdentmaler bis jum Tode Rarls (Stragburg 1874) G. 153 ff. - Als Romanfigur (in ber 2Bei Scheffel's Effehard) murbe R. benutt von Ludwig Laiftner in feinem . find" (Beftermann's Monatshefte Bb. XLII, 1877, G. 189 ff., 406 ff., 537 ff., wieder abgebrucht in feinen "Novellen aus alter Berlin 1882).

Rerpen : 29 il helm Freiherr v. R., faiferlich öfterreichischer Feldzeugmeifter, ummandeur bes beutschen Orbens, Inhaber bes 49. Infanterieregiments, wirther Geheimerath, geb. am 24. Mai 1741 in Mingen, im jehigen Regierungsgirte Trier, † am 26. December 1823 ju Wien, erhielt feine Erziehung und isbildung zu Coblenz am Sofe bes Rurfürften von Trier, Franz Georg Grafen n Schonborn, dann auf ber hohen Schule ju Burgburg, aus welcher er am Februar 1758 als Fahnrich in bas f. t. Infanterieregiment Deutschmeifter 4 fibertrat und im 3. 1764 jum Sauptmann vorrudte. Im folgenden ihre wurde er in den beutschen Ritterorden aufgenommen. Den baierischen biolgefrieg machte R. als Major im beftanbenen 46. Infanterieregimente mit b jeichnete fich bei bem Gefechte bon Beigfirch (26. Robember 1778) aus. April 1784 wurde er jum Major beim Infanterieregimente Rr. 54 (Graf illenberg) beforbert, machte mit diesem Regimente ben Türkenkrieg 1788 mit, die in bemfelben Jahre jum Oberft bor und tam am 5. Januar 1792 als ommandant jum Infanterieregimente Soch = und Deutschmeifter Rr. 4. 3m anuar 1793 marichirte Oberft R. mit bem Stabe und bem Leibbataillon feines egiments jur Operationsarmee nach Deutschland ab, wo berfelbe bei bem Corps Feldmarichall-Lieutenant Bring Burttemberg eingetheilt war. Im Januar 794 jum Generalmajor beforbert und als Brigabier bei ber Sauptarmee in eutschland eingetheilt, fand er hier mannichfache Gelegenheit hervorragendes leiften. 1797 jum Feldmarichall = Lieutenant befordert, übernahm &., am Mary in Salurn eingetroffen, bom Beneral Liptan bas Commando fiber bie ammte, jur Bertheidigung Tirols aufgestellte, bewaffnete Macht, welche aus 400 Mann Linientruppen und 10 000 Landesichuten bestand. April bei ber Sauptarmee abgeschloffene Baffenftillftand machte auch ben eindseligkeiten in ben Thalern Tirols burch ein zwischen beiben Commandanten rangofischerseits Joubert) getroffenes Abkommen ein Ende. Am 18. Januar 798 nahm R., Namens feines Souverans, Befit von ber Stadt und bem Beete von Berona, welches durch ben Frieden von Campoformio ein Beftandtheil s ofterreichischen Staates geworden war, und im Juli ging er nach Deutschind, um bei der Armee eine Infanteriedivifion ju übernehmen, deren Comando er den Feldzug 1799 hindurch führte. 3m 3. 1801 befand er fich gur eite des Generals der Cavallerie Grafen Melas. In dem folgenden Jahre nianteriedibifionar in Bohmen, beriah R. mabrend des Relbzuges bon 1805 e Geschäfte des abwesenden commandirenden Feldzeugmeifters Grafen Rollowrat, ieb als Stellvertreter an beffen Seite, bis er im October (28.) bes Jahres 307 jum Bandescommandirenden in Inneröfterreich ernannt wurde. 3m 3. 1808 late die Berleihung ber geheimen Rathswurde und die Ernennung jum Feldugmeifter. 3m Juli bes Jahres 1809 murbe R. Biceprafibent bes taiferlichen oftriegsrathes und blieb in biefer Anftellung bis zu feinem am 16. November 313 erfolgten Uebertritt in ben Ruheftand. R. hatte bis jum Abend feines bens geiftige Frifche und forperliche Ruftigfeit fich bewahrt, er ftarb ju Bien n 26. December 1823 nach einer Krantheit von nur wenigen Tagen, 83 Jahre 1. an Lungenlähmung.

Merßenbroid: Hermann v. K. war um 1520 auf dem Mönchshofe bei arntrup im Lippe'schen geboren. Seine Schulbildung genoß er zuerst in aberborn, seit 1533 dann in der Domschule zu Münster, dis seine Eltern in olge der Wirren der Wiedertäuser die Stadt verlassen mußten. Erst nach dem siege des Bischofs Franz konnte K. in der alten Schule in Münster seine wissenschaftliche Borbildung beenden. Er wandte sich zu weiteren Studien nach Köln, webe daselbst am 21. April 1541 Baccalaureus der Philosophie und der Künstend hielt sich dort noch mehrere Jahre aus. Ins Ende dieser Zeit, 1545, sallt

die Abfaffung ber erften Schrift, welche wir von R. tennen, ber "Brevis descriptio belli Monasteriensis contra anabaptistica monstra gesti", die, in bactulifden Berametern, zwar Formgewandtheit bes jungen Autors befundet, inhaltlich aber nur bon fehr geringer Bedeutung ift. In bemfelben Jahre 1545 ift er Contector ber 1543 neu begrundeten hoberen Schule in Dortmund, belleibete bernoch mei Jahre lang bas Rectorat bes Symnafiums ju Samm und folgte 1550 einem Rufe bes Domcapitels in Danfter, wo er fortan 25 Jahre als Rector bes Panlinischen Chmnafiums thatig war. Die Schule hatte früher besonders in Folge der hingebenden Sorgialt, welche ihr Rudolf v. Langen widmete, einen and gezeichneten Ruf genoffen, hatte fich nach ben argen Schabigungen, die auch für fie bas Treiben ber Wiebertaufer brachte, unter bem Rectorate bes Aelius wieber gehoben und gelangte nun unter ber umfichtigen Leitung Rergenbroid's ju neuer Bluthe. Es liegt uns ein Actenftud vor, aus bem wir erfennen tonnen, in welchem Geifte bamals R. ju wirten fuchte. Mus bem Jahre 1551 bat fic namlich ein Lectionsbergeichnig fur Die berichiebenen Rlaffen bes Ghmnafimme erhalten, bas in R. beutlich ben Bertreter bes humanismus erfennen lagt. Lateinisch und Briechisch find die Sauptgegenftande bes Unterrichts; Dathematil, Gefchichte, Geographie werben mit teinem Worte erwähnt. Großes Gewicht if auf bie Uebung in freien Bortragen und auf die Anfertigung ichriftlicher Ausarbeitungen gelegt. Charafteriftisch ift noch, daß ausbrudlich für ben Unterribt im Deutschen nur "unverdächtige, tatholische Bucher" geboten merben. Rerbenbroid's Streben ging babin, Diefen Lectionsplan im Laufe ber Jahre mehr und mehr zu verbeffern und im Gingelnen gu vervollständigen. Wir wiffen, bas fpater unter feinem Rectorate neben Latein und Griechisch in Münfter auch bas Studium ber hebraifchen Sprache eingeführt murbe. Die Stellung bes Rectors und die ber mit ihm wirfenden Lehrer war außerlich feine febr glangende, nicht einmal eine fichere. Freilich war fie unabhängig bom Stadtrath, denn die Anftellung und Beauffichtigung ber Lehrfrafte geschah von Seiten bes Domcavitels, an beffen Spige in Diefer Beziehung der Domicholafter ftand. Gin feftes Ginfommen hatte teiner ber Lehrenden; fie maren auf die Theilung bes einlaufenden Schulgelbes, auf die Aushülfe bes Capitels und auf Die fogenannten Minervalien angewiesen, b. h. Schenfungen an Lebensmitteln feitens der Eltern ihrer Schuler. R. felbft hat in feinem befannteften Berte bitter genug auf alle biefe Nebelftande bingewiesen. Aber nicht biefe maren es, Die ibm feine Stellung in Munfler verleibeten und fie fchlieglich unhaltbar machten. Der Grund baffir lag vielmehr in feiner eigenen fchriftstellerischen Thatigteit, die bier guerft, und dann wieder holt noch auf bas Empfindlichfte, ja, mit Gefährbung feiner perfonlichen Sicher beit auf ibn gurudgewirft bat. Seine Dugezeit hatte &. etwa von 1567 an bagu benutt, die Geschichte ber Münfterifchen Biebertaufer gu ichreiben. Die Art und Beije, wie er es that, ber Barteiftandpuntt, bem er babei Geltung ju verichaffen fuchte, haben alle Unannehmlichkeiten verschuldet, benen fortan fein Leben ausgeseht war. Das Buch beschrantt fich nicht auf die Darftellung be Anabaptismus in Munfter, fondern gibt eine Gefammtgefchichte ber Stadt von 1524-1554. Es ift feffelnd geschrieben mit reichem Aufwande Ugificher Belefenheit, ftellenweis nicht ohne poetischen Schwung, wenn auch bin und wieder gar zu pruntend mit gefuchter Entfaltung aftronomischer, hiftorischer zc. Belebe famteit. Quellenmaterial ftand bem Berfaffer in reichftem Dage gur Berfagung. Theils tonnte er noch als Augenzeuge berichten, theils bas als Rind erlebte durch mundliche ober schriftliche Ergablungen alterer Zeitgenoffen ergangen. Die archivalifchen Quellen, auf benen inhaltlich der Sauptwerth Des Buches beruht, waren ihm durch die Bermittelung des Bischofs Johann von Soya juganglich geworden. Aber die historische Kritit ging R. völlig ab, und, was weit schlimmer

Rerner. 651

dine umfaffende Reform bes beutschen Strafverfahrens verwirklichten. 3m aber 1848 wurde R. ju ber einftweiligen Berfehung ber Geschäfte eines orbentlichen Referenten im Juftigminifterium und zwei Monate fpater auch Beschäfte eines Generalstaatsprocurators berufen, im October 1849 aber liv um Generalstaatsprocurator ernannt. Die Verfassungstataftrophe bom 1850 brachte ihm zwar keinen unmittelbaren Conflict, laftete aber auch um ichwer und griff ftorend in feine Laufbahn ein. Er wurde im Januar mieber als Obergerichtsrath "mit ber Bezeichnung Geheimer Juftigrath" Obergericht in Raffel berfett, und ichon im October beffelben Jahres mit haltung feines Ranges jum Director bes neu gebilbeten Rriminalgerichtes aba bestellt, in welcher Stellung er bis ju feinem Tobe blieb, jugleich ach bom Ministerium mit gesetgeberischen Arbeiten beauftragt. Gine be-Greennung jum Geheimen Juftigrath erfolgte noch im Juni 1854. elle fcon einige Beit leibend ftarb er in Fulba am 11. April 1863. ber oben erwähnten Quellenfammlung ju Dadelben fchrieb R .: "Das redit in Rurheffen, in einzelnen Abhandlungen", 2 Bbe., 1853-1855; Sanberrechte im Rurfürstenthum Beffen", eine Sammlung ber in ben neueren atheilen bor ihrem Anfall ergangenen Berordnungen, 1855; eine Abhand-Meber Rriminalprozeg und friminalprozeffualifche Rechtsprechung in Rurim Archiv fur bas Strafrecht zc. im Großherzogthum Beffen von Blauund Dernburg. Brandis.

terner: Thielemann R. (Rerber), beutscher Buchbruder und Buchar in Baris ju Ende bes 15. und im erften Biertel bes 16. Jahrhunderts. Beimath nach mar er ein Rieberlander, boch hat fich fowol ber Ort als lett feiner Geburt bis jest nicht ermitteln laffen und auch von feinem en Leben ift nur wenig befannt. Anfänglich bediente er fich als Buch-er ber Preffe des Zean Philippe, aber er beeilte fich felbst Buchdrucker zu en und feit Enbe bes Jahres 1497 brudte er auf Rechnung bes Jean Richard ouen und fur die des Pierre Regnault v. Caen, Um diefe Zeit hatte er Officin auf der Brude Saint-Michel "in pellicano vici sancti Jacobi et in me in port. sancti Michaelis" mit dem Zeichen zum Einhorn (Licorne). Sabre fpater trat er feinen Buchlaben mit beffen Infigne an ben Buch-Gillet Remacle ab, für ben er auch 1500-1503 mehrere Bucher brudte. 1. 1506 finden wir ihn in der Strafe Saint = Jacques "ad intersignium when und bereits 1502 bezeichnet er fich als "imprimeur et libraire juré miversité de Paris" und 1520 als "universitatis parisianae librarius juravico sancti Jacobi ad signum unicornis commorans"; both bediente er fich len (Gerapeum 1841, 237) auch anderer Buchbruderzeichen, fo 1507 eines mit zwei Eichhörnern und im Schilbe T. K., vgl. auch G. C. Lifch, Mr. medlenburg. Gefch. IV, 61 und Roth = Scholt, Insignia Rr. 115. Julie fpater (1522) ftarb er. Berheirathet war er mit Jolande, ber Barifer Buchhandlers Bonhomme. R. hatte mehrere Gohne, die Wittwe nach feinem Tobe das Geschäft fortsetten und fortsuhren be-Murgifche Bucher in allen Formaten herzustellen. Am Schluffe eines miles bom 3. 1531 zeigt fich die Wittme mit ben Worten an: "Exa-Parisis (sic) opera et suspensis Yolandi Bonhomme viduae specta-Melmanni Keruer in vico sancti Jacobi 1531, X. Januarii". Die 100 farb um bas Jahr 1552 ober wenig fpater, und es folgten ihr Achovin", ebenfalls ju Paris, welcher bereits 1545 eine Ausgabe Bitrubius und 1546 bes Johann Martinus' Songe de Poliphile" gebrudt hatte; im 3. 1553 ließ er unter Julien bie llebersegung von "Traité d'Architecture de Leon BapKatys in Wert und leitete gegen K. den Prozes wegen Weineids brochener Ursehde ein. Der Rector wurde gesangen gesett, sein Leben in höchster Gesahr. Doch ist es seinen Beschützern, wol einigen Bür Werl, wo er sich überhaupt durch seine Lehrthätigkeit beliebt gemacht lungen, ihn zu retten, indem sie ihm zur Flucht verhalsen. Roch einn wir K. dann als Rector an der Domschule zu Osnabrück, wo er an 1585 sein unruhiges Leben beendete. Kerßendroick's Lehrthätigkeit ist erkennend beurtheilt worden. Auch dasür war er schriftstellerisch thätig Er hat die "Epitome dialectices Caesarii" und andere Sammlungen zu gebrauch herausgegeben. Gleich nach seinem Tode haben ein Lehrer un Schüler seinem Andenken die Querela scholae Osnabrugensis in Versen

Hamelmann, Opera genealogico-historica. — Deneke, H. v. Re in b. Zeitschr. für Westsall. Gesch, und Alterthumskunde, Bb. XV. hoff in den Mittheilungen des hist. Bereins zu Osnabrück, X. — Programm v. Dortmund, 1872. — Berlage, Programm v. Osnabrück, König, Nachrichten über das Chmnasium zu Münster. — Keller in st. Preuß. Gesch., Bd. XV. — Geschichtsquellen des Bisthums Müngt. a. m.

Kersting: Hermann August Franz K., geb. am 17. Augit am 11. April 1863, angesehener praktischer Jurist Kurhessens, bese Fache des Strafrechts. Geboren zu Kassel, wo sein Bater Heinr. zulest Obersinanzrath war, studirte K. 1828—1833 in Geidelberg und dort besonders angeregt durch Thibaut und Mittermaier, hier durch H. mann (f. Bb. VI S. 105) und v. Bangerow. Sowol diese Studienze ersten Jahre der praktischen Lausbahn durchlebte er in gleicher Studienze ersten Berein mit Georg Ludwig Büss (f. Bd. III S. 503 s.), wie to gemeinschaftlich noch als Studenten (1832) unter dem Pseudonhun Hermann" die "Sammlung der im Lehrbuche des heutigen römischen Kackeldey citirten Belegstellen" (2 The. gr. 8°) herausgaben. Mit sammen wurde K. im Frühjahr 1833 Rechtspraktisant beim Landgericht und im solgenden Jahre beim Obergericht daselbst, sowie im Frühj

Retuer. 651

nelche eine umfaffenbe Reform bes beutschen Strafperfahrens verwirklichten. Im Appember 1848 wurde R. ju ber einftweiligen Berfebung ber Gefchafte eines ungerorbentlichen Referenten im Juftigminifterium und zwei Monate fpater auch ber Geschäfte eines Generalftaatsprocurators berufen, im October 1849 aber befinitiv jum Generalftaatsprocurator ernannt. Die Berfaffungefataftrophe bom berbft 1850 brachte ihm gwar feinen unmittelbaren Conflict, laftete aber auch auf ihm fchwer und griff ftorend in feine Laufbahn ein. Er wurde im Januar 1851 wieder als Obergerichtsrath "mit der Bezeichnung Geheimer Juftigrath" jum Obergericht in Raffel verfett, und schon im October besselben Jahres mit Beibehaltung seines Ranges jum Director des neu gebildeten Kriminalgerichtes n Fulba beftellt, in welcher Stellung er bis ju feinem Tobe blieb, zugleich mehrfach bom Minifterium mit gefetgeberischen Arbeiten beauftragt. Gine beondere Ernennung jum Beheimen Juftigrath erfolgte noch im Juni 1854. Rorperlich icon einige Zeit leibend ftarb er in Fulba am 11. April 1863. Anger ber oben ermahnten Quellenfammlung ju Madelbeb ichrieb R .: "Das Strafrecht in Kurheffen, in einzelnen Abhandlungen", 2 Bbe., 1858—1855; Die Sonderrechte im Rurfürstenthum Geffen", eine Sammlung ber in ben neueren Bebietstheilen por ihrem Anfall ergangenen Berordnungen, 1855; eine Abhandlung "Ueber Rriminalprozeg und friminalprozeffualifche Rechtfprechung in Rurheffen" im Archiv für bas Strafrecht ac. im Großherzogthum Geffen von Blaurech und Dernburg. Brandis.

Rerner: Thielemann R. (Rerver), beutscher Buchbruder und Buchbanbler gu Baris gu Enbe bes 15. und im erften Biertel bes 16. Jahrhunderts. Seiner Beimath nach war er ein nieberlanber, boch hat fich fowol ber Ort als bie Beit feiner Geburt bis jest nicht ermitteln laffen und auch von feinem angeren Leben ift nur wenig befannt. Anfänglich bediente er fich als Buchhandler ber Preffe bes Jean Philippe, aber er beeilte fich felbft Buchbruder gu werben und feit Ende bes Jahres 1497 brudte er auf Rechnung bes Jean Richard b. Rouen und fur die bes Bierre Regnault v. Caen. Um Diefe Zeit hatte er feine Officin auf ber Briide Saint-Michel "in pellicano vici sancti Jacobi et in unicorne in port, sancti Michaelis" mit bem Zeichen gum Ginhorn (Licorne). Drei Jahre fpater trat er feinen Buchlaben mit beffen Infigne an ben Buchhandler Gillet Remacle ab, für ben er auch 1500-1503 mehrere Bücher brudte. 3m 3. 1506 finden wir ihn in ber Strage Saint - Jacques "ad intersignium Craticulae" und bereits 1502 bezeichnet er fich als "imprimeur et libraire juré de l'université de Paris" unb 1520 als "universitatis parisianae librarius juralus in vico sancti Jacobi ad signum unicornis commorans"; bod bediente er fich nuweilen (Serapeum 1841, 237) auch anderer Buchdruderzeichen, fo 1507 eines Eichbaums mit zwei Gichhörnern und im Schilbe T. K., vgl. auch G. C. Lifch, Jahrb. für medlenburg. Gefch. IV, 61 und Roth - Scholt, Insignia Rr. 115. 3mei Jahre fpater (1522) ftarb er. Berheirathet mar er mit Jolande, ber Tochter bes Parifer Buchhandlers Bonhomme. R. hatte mehrere Gohne, Die unter ber Bittme nach feinem Tobe bas Geschäft fortsetten und fortsuhren befonbere liturgifche Bucher in allen Formaten berguftellen. Um Schluffe eines Borge-Buches bom 3. 1531 zeigt fich die Wittwe mit ben Worten an : "Exaratae quidem Parisis (sic) opera et suspensis Yolandi Bonhomme viduae spectabilis viri Thielmanni Keruer in vico sancti Jacobi 1531, X. Januarii". Die Bittme felbft ftarb um bas Jahr 1552 ober wenig fpater, und es folgten ihr Jatob R. "echevin", ebenjalls zu Paris, welcher bereits 1545 eine Ausgabe bon Philander's Commentar jum Bitruvius und 1546 des Johann Martinus' Reberschung des "Songe de Poliphile" gebrudt hatte; im 3. 1553 lief er unter Anderem ericheinen die Uebersehung von "Traité d'Architecture de Leon Bap652 Rerner.

tiste Alberti" burch Jean Merlin. Gin zweiter Cobn Thielemann's, beffelben Ramens, brudte 1551 das Reue Testament lateinifc, mit Golgichnitten .. apad Jolandam Bonhomme sub unicorni in via Jacobea", und ein weiterer Sonn scheint der Buchhandler Paul R. gewesen zu fein, für welchen unter Anderem auch eine Uebersetzung des eben erwähnten "Songe" von Jean Leblane gedruct wurde. - R. beschäftigte fich vorzüglich und faft ausschließlich mit bem Drude bon frangofifchen Gebetbuchern oder Sorarien. Diefe Gebetbucher (Heures, lat. Horae) gingen feit der zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts bon mehrenn Stabten Franfreichs, borguglich aber bon Paris in außerordentlich großer Menge aus, und fie maren jum Theil hochft glangend und meift auch auf Bergament gebrudt. Den meiften Ausgaben find außerbem nicht nur bie mannigfaltigften Randverzierungen (Arabesten), fonbern auch große, gange Seiten einnehmenbe Bilder beigegeben. Jenen Randverzierungen gefellte fich febr balb (feit 1488) die beliebte Danse Macabre bei und gwar meift gleich Frauen - wie Mannerreigen, mahrend erft 1499 beide vereint als "la grant Dance Macabre" ericheinen Dagegen enthalten eine febr große Ungahl bisher befannt geworbener Ausgaben diefer Heures den fogenannten Todtentang in Randbildern nicht (Magmam, Litteratur d. Todtentange, im Serapeum 1840, 212; bgl. auch "Der Dresbenge Todtentang" in b. Zeitschrift "Gartenlaube" 1881, 163—166). Unter ber Barifer Druderherrn ober Berausgebern biefer Gebetbucher zeichnete fich bana neben Simon Boftre (1484-1520), Philippe Bigouchet (1484-1502) und Antoine Berard (1485-1514; Bulletin du Bibliophile belge XV, 135) Thiele mann R. gang besonders aus. Die Bahl der burch ihn fowie feine Erben edirten Borge mit Tobtentangen beläuft fich von 1505-1531 auf zwölf, und eine ber ersten ist betitelt (mit Auflösung der Abbreviaturen): "Horae divinae virginis Mariae . . . una cum fig. apocalipsis . . . ", am Schluß: "Venaleque est supra montem sancti Michaelis intersignio Unicornis". Auch in Deutschland wurden folde Horarien fehr fruhe, jedoch nur in niederdeutscher Sprache, unter bem Titel "Gezeiten" bergeftellt, und ein folches brudten unter Anderem Ravenfiein und Weftphal zu Magdeburg o. 3. (wahricheinlich 1483 ober 1484) in thein Octav, faft Duodeg. Sorarien aber in oberbeuticher Sprache aus Officinen bet 15. Jahrhunderte find mir nicht befannt, wol aber folche aus nieberlandifder. und gu Delft, Lebden, Gouda und Antwerpen find folche ichon im 15. 3ale hundert jum wenigsten zwölf gedruckt worden. Dagegen wurden biefe Gezeitem bucher handschriftlich im 15. Jahrhundert in febr erheblicher Bahl bergeftellt und man findet jolche auf allen großeren Bibliotheten. Gie haben faft immer ein fleines Format, weil fie namentlich für Frauen bestimmt waren und nicht felten findet man die Ramen bon Frauen eingeschrieben. Bas ben Gebrauch ber beutichen Sorarien anlangt, fo icheint es, als ob fie nicht blos bei ber Brivaterbauma, fondern auch beim öffentlichen Gottesbienfte gebient haben, benn barauf benten wenigstens die Bachstropfen, welche man nicht blos in gebrudten, fonbern auch in handichriftlichen Eremplaren bemertt. Bon anderweitigen Druderzeugniffen bes Th. R. find zu erwähnen "Philippi Beroaldi libellus de optimo statu, 1500, 4" und bes Jodocus Babius Ascenfius "Navicula stultarum virginum", welches 1502 auch bei Prug in Strafburg und 1508 frangofisch bei Geofico be Marne gu Paris heraustam; über Babius vgl. Fabricius, Bibl, lat. med. et inf. aet. IV, 505-506 und Flogel, Rom. Litt. III, 556 ff. Mit R. ift folich lich nicht zu berwechseln ber ftragburgische Druder Rerner, Conrad, aus beim Breffe (Beller, Repert., S. 467) 1517 mehrere Bucher bervorgingen.

Chevallier, l'Origine de l'impr. de Paris, p. 111, 374. La Caille, Hist. de l'imprim., 1689. Polepi Exercitationes Vitravianae, S. 49. La Croix du Maine, Bibl. franç., 1772. Beller, Mites aus allen Theilen ber Geschichte, S. 238—48. Brunet, Nouvelles Recherches bibl. T. III, 459 bis 462, 476—77. Hain 7757—58, 7761—70. Bulletin du Biblioph. belge XV, 379—84.

Rerg: Friedrich b. R., Siftorifer, geb. 1763, † am 3. December 1849 Danden. R. ftammte aus ben Rieberlanden, war (gleichzeitig mit Schiller) Zögling ber Rarlsichule, bann Offizier (Major) im baierischen Beere, auch Diplomat in Wien und Paris. Später lebte er als Privatmann fehr guruckgezogen und fromm tatholifch, mit litterarifchen Arbeiten beichaftigt, guerft gu Duffelborf, bann ju Munchen. Seine erfte litterarifche Arbeit, Die bereits feine ftreng firchliche Richtung befundet, ift bie anonyme Schrift: "lleber ben Geift und bie Kolgen der Resormation, besonders in Sinsicht der Entwicklung des europäischen Stantenspftems. Ein Seitenstud ju Billers' Darftellung ber Reformation Luthers", 1810 (neue Auflagen 1822, 1830). Dann folgten, gleichfalls anonym: "R. C. Dallas über ben Orben ber Jefuiten, frei überfest mit vielen Zufagen", 2 Thle., 1820, bagu "Beilagen und Rachtrag", 1821; "Ausgewählte Bredigten Daffil-Ion's", 1. (einziger) Band, 1822, und "leber bas bermeintliche ober wirkliche Bunber in Bons", 1829. - Im Robember 1821 fündigte R. an, er werbe im nachften Jahre zu Duffelborf ein breimal wochentlich erscheinenbes "Repertorium für Geschichte, Politit und Litteratur" herausgeben (Mastiaux, Litt.-3tg. 1822, Rr. 4). Das Blatt icheint aber nicht ericbienen gu fein. 3m April 1825 fibernahm er, nach Munchen übergefiedelt, die Redaction ber früher bon Felder und Maftiaux herausgegebenen "Ratholischen Litteraturzeitung" und führte biefelbe bis 1834; von 1826 an erichien baneben als "rechtmäßige" Fortfetung bes Maftiaur'ichen Blattes bei bem urfprunglichen Berleger beffelben eine "Litteratur= geitung für die tatholifche Beiftlichfeit", redigirt von Frang b. Besnard; 1835 wurden die beiden concurrirenden Blatter zu einem von R. und Besnard gemeinchaftlich redigirten vereinigt, welches aber mit dem Jahre 1836 einging. -Das Sauptwert von R. ift bie Fortsetung ber Stolberg'ichen Rirchengeschichte. Der lette bon Stolberg († 1819) berfaßte Band, ber 15., welcher 1818 erichien, geht bis 430; R. führte bie Geschichte in ben Banden 16-45 (Fortsetzung Band 1-30) 1825-48, bis jum Ende bes 12. Jahrhunderts, freilich in gang anderer Beife wie Stolberg, ba er mehr eine allgemeine Geschichte als eine Rinhengeschichte schrieb. Der Drud bes 46. Banbes hatte bereits begonnen, als M. ftarb. Der Band murbe vollendet von Dr. 3. R. Brifchar, 1850, ber bis jum 3. 1864 die Bande 46 - 53 (Neue Folge 1-8) herausgegeben hat.

Erinnerungen an Fr. v. Rerg in ben Sift. = polit. Blattern, 23. Bb. (1849) S. 377. Reufch.

Reface: Franz Xaber v. R., geb. den 27. April 1740 in Wien, † ebendaselbst den 29. December 1804. Das äußere Leben dieses Gelehrten bietet so
gut wie gar teine Momente der Abwechslung. Er studirte in seiner Baterstadt,
erhielt sodann eine mathematische Prosessur in Prag und trat dort in den priesterlichen Stand über. Später als Prosessor der höheren Mathematis nach Wien
zumückerusen, beschloß er daselbst sein Leben. Außer einem in des Edlen Ignaz
v. Born "Physitalischen Arbeiten der einträchtigen Freunde" abgedruckten Aussiah über die Centralkräste verdient seine "Abhandlung über die Lehre von den
Farallellinien" als ein interessanter Beitrag zu einer altberühmten Streitsrage
genannt zu werden.

Meufel, G. T. — Abelung, Fortfetjung ju Jöcher, Bb. III G. 261.

Reffel: van K., zahlreiche Künftlersamilie in Antwerpen. Hieronymus b. K., ber älteste, wol um 1580 geboren, da er 1594 als Lehrling bei C. Floris antrat; er bereiste Deutschland, hielt sich zuerst in Franksurt a. M. auf, begab 654 Reffel.

fich 1606 nach Augeburg (wo fich mehrere Blieber ber Familie Fugger von ihm malen liegen) und brei Jahre fpater nach Stragburg, wo er ben Bifchef Ergherzog Leopold malte; biefes Bild bat bann Raph. Sabeler geftochen. 3m 3. 1615 ift er in Roln beim Daleramt eingetragen, wo er noch 1620 thatig ift. Aus biefer Beit batiren bie Bilbniffe eines Rolner Ratheberrn und begen Frau im Museum zu hannover. Balb barauf muß er fich in Antwerpen meber gelaffen und geheirathet haben. Seine Frau Paschafia war eine Tochter bes Nan Brueghel (Cammt-Brueghel). Beitere Rachrichten fehlen. Gein Cobn Jan b. R., geb. zu Antwerpen 1626, im Gegensat zu feinem gleichnamigen Sohne ber altere genannt, foll Schiller Tenier's gewesen fein. Er malte Land-Schaften, Thiere und Blumen, die meift nach Spanien tamen. Geine Bilber find felten; ein Fruchtftlid mit Rrebfen bom J. 1654 ift in Dresben, ein Bachus mit Bacchantinnen in Braunschweig, dann befigt auch die Gallerie von Schliffe heim Bilder von ihm. Jahr und Ort feines Todes find unbefannt; mahrichein lich ftarb er in Spanien, wohin er feinen Sohn Jan begleitete. v. R., ber jungere genannt, ward in Antwerpen am 23. November 1654 (nach Rramm, nach anderen unwahrscheinlich 1644) als bas vierte von funf Rindem geboren. Sein Bater unterwies ihn in der Runft und begleitete ihn nach Madnd, wo fich ber Sohn als Portratmaler einen Ramen machte. Sein Bilb ber Königu Donna Maria Louisa fiel jo bortrefflich aus, bag ihn ber Ronig jum Sofmaler ernannte (1686). Auch ben Konig Rarl II, sowie fpater Philipp V. porträfint er und führte auch fonft noch viele Bortrats von Berfonen bes fpanifcen Dofe aus, wie er auch im hiftorischen Fach und auf ben Gebieten, Die fein Bater cultivirte, fich versucht hatte. Im Alcazar ju Madrid find zwei mythologische Scenen bon feiner Sand: "Pfpche von Cupibo gefunden" und "Pfpche bon wilden Thieren umgeben". Befonders das zweite gelang ihm, da er in da Charafteristif der Thierwelt gludlicher als in idealer Composition war. In Madrid ift ein Portrat Philipps IV., von einer Blumenguirlande eingefaßt. Möglich, daß Lettere ein Bert des Baters ift. Er foll in feinen Bilbniffen gludlich ben Stil van Dyd's nachgeahmt haben. 3m 3. 1708 ftarb ber Rünftler. - Bon biefem ift ein anderer Jan b. R. ju unterscheiben, ber m Umfterbam (angeblich 1648-1698) lebte und vorzügliche Binterlandichaften in der Art Ruysbael's malte. Ob und in welcher Art er mit ber Antwerpener Familie bermandt ift, lagt fich nicht beftimmen. - Much Ferbinanb, ein älterer Sohn bes Jan sen. R., war Maler, geb. ju Antwerpen 1648, † p Breda 1696. Er malte Landschaften mit Thieren; fo besitt bas Belveden mehrere Bilber von ihm, eine Wildschweinhehe, eine Landschaft, in ber er bir Fabel vom Fuchs und Storch anbrachte. In Braunschweig ift ein hangender Safe mit Gemuse, bezeichnet: F. van Reffel. Ronig Johann Sobiesti von Polen befag viele Bilber bon ihm und als diefe durch eine Feuersbrunft gu Grunde gingen, bestellte er andere. Der Runftler Scheint fich in Bolen aufgehalten gu haben; nach dem Tobe bes Ronigs finden wir ihn in Breda, wo er im Schloffe im Auftrag Wilhelms III. von Oranien einige Dedengemalbe ausführte. -Ricolaus b. R. 1684-1741, war Neffe bes Borigen. Er war talentvoll, doch ergab er fich dem Trunke und ftarb in Armuth. — Theodor v. A., Stecher und Rabirer, geb. 1620. Ueber feine Lebensverhaltniffe ift wenig befannt, er ftammte aus Golland und hat fich 1652 in Antwerpen niebergelaffen Db er mit der Antwerpener Familie verwandt mar, ift nicht zu ermitteln. In der Lucasgilbe ju Antwerpen murbe 1679 ein Theodor Andreas ban Reffel all Meifter aufgenommen, biefer mar jugleich ein Doctor ber Mebicin. Da naben Ungaben fehlen, fo lagt fich nicht bestimmen, ob er mit unjerem Raufiler ant Berfon ift. Er hat nicht viel gearbeitet; bas Beste find die beiben Blatter nich Anbens: "Die Jagd des kaledonischen Ebers" und "Die Allegorie des Ueberluffes". Mehßens verlegte sein Porträt Kaiser Karls V., das er nach Tizian ansführte. Er selbst veröffentlichte in einem Bande "Basen und Ornamente" rach A. v. Bianen.

Rramm. Immergeel. Symans.

Reeler: Undreas R., proteftantifcher Theologe in ber erften Galfte bes 17. Jahrhunderts. In niedrigen Berhaltniffen am 17. Juli 1595 gu Roburg jeboren, erlangte er wiffenschaftliche Ausbildung auf den Universitäten Jena mb Bittenberg; hauptfachlich manbte er fich ber Philosophie und Theologie gu, n welchen beiden er auch promobirte. 1623 wurde er Professor ber Logit auf em Sumnafium feiner Baterftabt, 1625 Superintenbent gu Gisfelb. In biefer Stellung verlor er 1632 feine gange Bibliothet, als bie Rroaten Gisfelb in Brand tedten. 3m folgenden Jahre übernahm er die Superintendentur und die Direction bes Ghmnafiums in Schweinfurt und wurde 1635 jum Generaluperintendenten von Roburg ernannt. Hier wirfte er bis jum Jahre 1642; im 14. Sonntage nach Trinitatis traf ihn hier auf der Rangel ein Schlagmigul, als er eben mit ben Worten: "D Gott, hilf allen frommen Chriften ubor hinaus und bete, wer beten tann!" feine Predigt beichloffen hatte. Am 15. Mai 1643 ftarb er. Seine Bedeutung in der Geschichte der Theologie unindet fich auf feine Befampfung des Gocinianismus; gegen die Bertreter beffelben, gegen die neuen Photinianer, wie er fie nennt, richtete er mehrere Streitschriften, J. B. "Logicae Photinianae examen", ed. I. 1621, ed. II. 1663, Lauptfachlich gegen Sorin, Ofterobt, Schmaly gerichtet; bann "Physicae Photinianorum examen", nach der Borrebe geschrieben 1628, gebruckt Arnstadt 1656. Er verfahrt in Diefen Schriften in ber Regel fo, bag er guerft bie Begner wortlich citirt und bann feine nicht unbedeutenbe Rritit anschließt. Much gegen andere Wegner ber lutherischen Rirchenlehre mandte er fich. Als ber Ingolftabter Beinit Forer ben Streit ber Giegener und Tubinger Lutheraner über die Ubiquitat Des Leibes Chrifti in feinem "lutherischen Rabentriege" (lat. 1627, beutsch 1629) veripottete, ichrieb ber ftreitfertige R. eine "Responsio ad L. Foreri

bellum ubiquisticum", Jen. 1629. Bgl. Frant, Gesch. b. protest. Theol. I, 339; Rambach, Einl. in b. Religionsstreitigkeiten b. ev. Kirche mit d. Socinianern, Koburg 1753; Hagelgans, Fama posthuma Kesleriana in Witten, memor. theolog. p. 557—579.

P. Tichadert.

Regler: Frang R., ein gefchidter Bilbnigmaler, ben man fur Gelborp's Schuler halt. Er arbeitete ju Roln im zweiten und dritten Decennium bes 17. Jahrhunderts und mar am 24. October 1615 in die Regifter ber Dalerjunft eingeschrieben worden. Um 1620 trat er für einige Jahre ein fünftlerisches Banberleben an, und als er im Januar 1624 fich wieberum in Roln befand, gerieth er feines religiofen Befenntniffes wegen in einen, wie es icheint wenig gerechtfertigten, Argwohn, ber zu wiederholten Besprechungen in den Rathsverbandlungen veranlaßte. Rachdem er "bas Documentum, daß er communicirt habe", beigebracht, ließ man ibn in Rube. Gin meifterhaftes Bilbnig eines Dannes mit reichgeftidtem Roller bezeichnete er mit feinem Ramen und ber Jahres-3041. 1621. 1628 malte er bas Bildnig bes geschätten Rolner Siftoriographen Legibius Belenius. Die Merlo'iche Sammlung befigt ein tleines, jart ausgenbries mannliches Bildnif von ihm, voll blubender Lebensfrifche, bas fein Ronogramm nebft ber Jahresangabe 1629 trägt. Ueber bas lehtgenannte Jahr nicht bie Runde von feiner Runftlerthatigfeit nicht hinaus. Dag er auch im jache der Miniaturmalerei wohlgenbt war, ift bereits fruher in dem Artikel iber Jabach berichtet worben. 3. 3. Merlo.

656 Refler.

Regler: Georg Bilhelm R., ift am 24. Marg 1782 in bem meiningen ichen Dorfe Berpf geboren. Er verlor fruh feinen Bater, ber Brebiger gewife war und feine Erziehung murbe nun feinem Bormund, Bofrath Beim, anbertiam Den erften Unterricht erhielt R. von bem Schulmeifter zu Seba und bem Piane Beim gu Golg, wohin ber fechsjährige Rnabe täglich geben mußte. Balb lat er auf die Stadtschule in Meiningen und fpater auf das Gymnafium bafelb Als er 11 Jahre alt war, verlor er auch die Mutter und tam dann ju feinen Dheim Beim ins Saus, mahrend ber Bergog fur feine Erziehung forgte und ih jum Rünftler ausbilden wollte. Doch murbe biefer Blan fpater aufgegeben un R. absolvirte 1800 bas Gymnafium, um bemnachft in Jena bie Rechte ! ftubieren. Bei ber außerften Knappheit feiner Mittel und vielfach frant, verleb er hier muhfame Jahre und fiebelte im Berbfte 1802 nach Berlin über, w eine hofmeifterftelle angunehmen. Bei feiner großen Bflichttreue bielt er to hochst unliebsamer Berhaltniffe tapfer in zwei berartigen Stellen aus, erheite und erfrifcht durch den Umgang mit lieben Freunden und den Bertehr in bei Saufe bes alten hofraths heim, eines Berwandten, beffen Schwiegerfohn m Biograph er später werben follte. Am 4. Juni 1806 Referenbar bei ber im martischen Rammer, machte er im 3. 1806 mit fechsmonatlichem Urland i Gemeinschaft mit feinem Jugendfreunde Pring Max v. Neuwied und dem Broin Reug LX eine Schweigerreife, beren Befchreibung fpater im Drud erfchie (Leipzig 1810), tam bann jur Regierung nach Botsbam unter Baffemit un Binde, ichlog mit Friedr. v. Raumer enge Freundschaft, machte am 13. So 1810 mit hoher Auszeichnung bas Affeffor-Examen, wurde 4 Bochen barm Regierungsrath, beirathete am 20. Marg 1812 Augufte Beim, nahm 1813 un 1814 als Sauptmann im 5. furmartifchen Landwehr-Regiment am Feldyn Theil, zeitweilig als Civilfommiffar im Rurfreis Sachfen und ber Rieberlauf abtommanbirt, julegt bem ruffifchen Sauptquartier bor Samburg beigegebn Im August 1816 tam R. als Regierungsbirector nach Munfter unter Bind 1819 nach Frantsurt a. O., verlor am 3. August 1820 feine Gattin, gab abe nach 2 Jahren feinen Rinbern burch Berbeirathung mit einer Berwanden Friederife Beim, eine zweite Mutter. 3m Darg 1825 wurde R. Bigeprafiben bes Ronfiftoriums und bes Schultollegiums ber Proving Brandenburg, trat m 14. Robember beffelben Jahres als Beh. Oberfinangrath in bas Minifterim und erhielt die Direction ber Domanen- und Forftverwaltung, wirfte unter be Ministern v. Dog und v. Maagen mit vorzüglichem Erfolge und ward 6. Decbr. 1830 wirklicher Geh. Oberfinangrath. Als nach Maagens Tobe im 1835 aus der Domanenabtheilung ein eigenes Minifterium unter Ladenberg & bildet wurde, erichien es R. balb bringend erwünsicht in ein anderes Dienfton baltnig berfett zu werben, und er war baber mit feiner Berfetung als Regierung prafibent nach bem damals noch gang abgelegenen Arnsberg wohl gufrieber Sier entwidelte er noch 9 Jahre hindurch eine fegensreiche und erspriegliche Bir famteit, lehnte 1840 ein Anerbieten bes Bergogs von Meiningen, bort Dimpte ju werben, ab, ichlug auch bie ihm angebotene Erhebung in ben Abelftand aus machte im 3. 1841 mit feinem Freunde Fr. v. Raumer eine lehtreiche un fcone Reife nach England, und im folgenden Jahre auf ausbrfidliche Ginladun des Königs einen Ausflug jum Dombaufeste nach Roln. 3m April 1845 erto R. ben Abschied, ben er durch Allerh. R.D. vom 18. April unter Berleihun bes Charaftere als wirklicher Geh. Rath erhielt. Er fiedelte bann nach Beiln fiber, tonnte aber nicht mehr lange fich ber wohlverdienten Duge im Familien und Freundesfreife erfreuen, frantelte viel und ftarb am 18. Dai 1846. Ba Reglers Arbeiten nennen wir einige beutsche Uebertragungen Shatespeareide Dramen, Berlin 1809, Die oben ermabnten Reifebriefe, Leitzig 1810. Iche Refiler. 657

Ertragssahigkeit des Bodens, in Ranke's hiftor. - polit. Zeitschrift. Leben des t. Drenß. Geh. Raths E. L. Heim. Leipzig 1835. Der alte heim, zweite Auflage des vorigen. Leivzig 1846. Neber Erhaltung der Wälder und Holzmangel, im Theinisch-westsälisch. Anzeiger Nr. 53 und 54. Prinz Leopold von Braunschweig, in v. Raumer's histor. Taschenbuch. 1844.

Ragmann, Rachrichten bon bem Leben munfterländischer Schriftfteller. 1866. Leben bes f. preuß. wirklichen Seh. Raths G. W. Regler. Leipzig 1853. Ernft Friedlaender.

Regler: Johannes R., ift im 3. 1502 ju St. Gallen von unbemittelten Eltern geboren. Schon als Rnabe jum geiftlichen Stanbe bestimmt, erhielt er in ber Rlofterichule burftige Anfange bes Unterrichts. Geine theologischen Studien benann er in Bafel, ba aber fein gartes Gewiffen bier noch zu teiner bestimmten Stellung jum Reformationsgedanken tam, beichloß er in Wittenberg bei Luther elbft Rlarbeit gu erholen. Es ift befannt, wie er in ber Fastnacht 1522 mit einem Studiengenoffen, einem fonft unbefannten Johannes Spengler, ben eben bon ber Bartburg jurudtehrenden Reformator, als Rittersmann getleibet, im omargen Baren ju Jena antraf und was dafelbft verhandelt worden. Der Aufenthalt in Wittenberg, wo R. neben Luther und Melanchthon auch Bugenhagen und Rarlftadt hörte, mar für die Lebensrichtung bes Jünglings mticheibend; als er nach anderthalb Jahren in die Beimath gurudlehrte, tand fein Entichlug fest, ein geiftliches Umt nicht ju übernehmen; - in ben Rirchen St. Gallens wurde nämlich im 3. 1524 noch überall Deffe gelesen und obgleich mit febr ichonen gelehrten Renntniffen verfeben, ging er gu einem Sattler in die Lehre. Zwar hatte Joachim v. Watt ichon feit 1520 für die neue Lehre gewirft und u. A. den ihm befreundeten Prädikanten Borlesungen aber bie Apostelgeschichte gehalten; aber erft, als R. feit Neujahr 1524 einem Meineren Rreife jungerer Burger regelmäßige biblifche Bortrage bielt, tam bie Sache ber Reformation in rechte Bewegung; balb erweiterte fich ber Rreis ber Buborer, man wechfelte schnell bie immer wieder ju eng geworbenen Locale, bis bie Menge endlich mit ber Bitte vor ben Rath trat, berfelbe mochte ber Predigt bes Evangeliums die Stadtfirche öffnen. Das war, was Badian erwartet und gewinicht hatte; ber Rath willigte ein und R. jog fich in die Sattlerwertstätte writd, grundete fich auch ichon 1525 einen gesegneten Sausstand. Erft im Jahre 1537 gab ein Ruf bes Rathes den beicheibenen Sandwerter feinem urbrunglichen Birtungefreise jurud; R. wurde jum Lehrer an ber lateinischen Schule ernaunt; daneben erhielt er 1540 das Amt eines ordentlichen Predigers an der Stadtfirche, später auch die Burde eines Antistes der St. Gallischen evangelischen Kirche. Er ftarb am 17. März 1574. R.'s literarische Bedeutung liegt in ber bon ihm berfaßten Chronit; ihr Titel lautet: "Cabbata. Chronita, Inhaltend hiftorien, geschichten und handel, etlicher Die fich bon erwellung an Caroli V Rom. Rai. in miner Gerren ftatt allhie juo Santgallen, och etlicher, o fich an anderen orten mer zuogetragen und verloffen habend. Sampt zwaier epitome, bas find turge beichribungen, Aines von Jeju Chrifto unferem ainigen waren und bon iewelten ber uralten driftenlichen globens. Das ander bon bem papft, ber romischen firchen hopt und ain grundsefte aines nuwen globens, volgende hiftorien tlerer ze verftoen, vorangefet, geschriben burch Johanngen Regler, gemelter ftatt Santgallen burger". Sie ift von dem Unterzeichneten in ben St. Galler Mittheilungen, Heft V-X, 1866 und 68 zum erstenmal voll-Manbig veröffentlicht worben. Den Ramen tragt bas Buch baber, bag es "an ben fabbaten, bas find an ben fprtagen und fprabendftunden, fo meniglich an ber handarbeit ruowet und muegig gat", ausgearbeitet wurde. hervorgegangen ift die Arbeit aus dem lebendigen Gefühle, daß es "die türen und wunderbar656 Rehles

Refler: Georg Wilhelm R., ift am fchen Dorfe Berpf geboren. Er verlor frit war und feine Erziehung wurde nun feinem ?!-Den erften Unterricht erhielt R. bon bem Som heim zu Solg, wohin ber fechsjährige Anabe er auf die Stadtschule in Meiningen und Als er 11 Jahre alt war, verlor et auch Oheim Beim ins Saus, mahrend ber Gerjog jum Künftler ausbilden wollte. Doch wurde R. absolvirte 1800 bas Chmnafium, un ftubieren. Bei der äußersten Knappheit fein er hier mubfame Jahre und fiebelte im höchst unliebsamer Berhältnisse tapser in mu und erfrischt durch ben Umgang mit fieben Saufe bes alten Hofraths Beim, eines 18-Biograph er später werben follte. Am martischen Rammer, machte er im 3. 10 Gemeinschaft mit seinem Jugendfreunde Im Reuß LX eine Schweizerreife, beren 29 (Leipzig 1810), fam bann jur Regierne Binde, fchlog mit Friedr. v. Raumer enge 1810 mit hoher Auszeichnung das Affesto Regierungsrath, heirathete am 20. Mary 1 1814 als Sauptmann im 5. furmartijd Theil, zeitweilig als Civiltommiffar im abtommandirt, zulett dem ruffifchen Com Im August 1816 tam K. als Regierung 1819 nach Franksurt a. O., verlor am nach 2 Jahren seinen Kindern durch L Friederike Heim, eine zweite Mutter. In bes Ronfiftoriums und bes Schulfollegium 14. Rovember beffelben Jahres als Gel und erhielt die Direction ber Domanen Miniftern v. Mog und v. Maagen mit 6. Decbr. 1830 wirflicher Geh. Oberfluanzia 1835 aus der Domanenabtheilung ein ein bildet wurde, erichien es R. bald bringend hältniß verfest zu werden, und er war bab präsident nach dem damals noch gung Hier entwickelte er noch 9 Jahre hindurch zu werden, ab, schlug auch die ihm angebot machte im 3. 1841 mit feinem Freunde schöne Reise nach England, und im folgende bes Königs einen Ausflug zum Dombaufelle K. den Abschied, den er durch Allerh. bes Charafters als wirklicher Geh. Rath au über, tonnte aber nicht mehr lange fich De und Freundesfreife erfreuen, trantelte biel Reglers Arbeiten nennen wir einige beutle Dramen, Berlin 1809, bie oben ermabil

Wilolaus R. (Regler), Buchbruder ju Bafel gu Ende bes u Des 16. Jahrhunderts. Gebürtig von Bottwar, einem Städtchen aliden Unterlande, wo auch der zu Lyon 1478 zuerst druckende aboren war, erhielt er laut dem rothen Buche der Bafeler Ranglei das dafige Bürgerrecht und bekleidete mit der Zeit ansehnliche Denn bas Aemterbuch vom J. 1496 verzeichnet ihn als Meister an Ratheprotofoll von 1500 als Deputirten und in einem feiner Min Drude "Margarita Decretalium", welchem Geb. Brant ein bit porgefett hat, rebet ihn biefer an "Consule te gaudet Baprobato", woraus man ichliegen fonnte, bag er auch ju irgend Mermeifter ju Bafel gemefen fei. Wie bor ihm ber Bafeler Druder (Bb. I, 398) feine Dantbarteit gegen bas Carthauferflofter im albenthal (bas jegige Baifenhaus) für ihm bewiefene Befälligfeiten Dan Tag legte, bag er bon jedem Berte, bas er brudte, ein Eremplar Mibliothet schentte, jo gedenft auch bas handschriftlich auf der Bafeler orbandene Jahrzeitenbuch diefes Rlofters unferes Druders mit den Total pro Nicolao Kesler cive et impressore Basil, qui donavit mentiarum impressum valentem 1 floren . . . " Seine thpographische allt in Die Jahre 1486-1509. Dag er auch ju Untwerpen gebruct Jang unerwiefene f. 3. burch ben wenig zuberläffigen Bibliographen Annal, typogr. p. 481 aufgebrachte Angabe, gleichwohl hat in auch v. b. Linde in feinem "Gutenberg" (1878) @. 106 R. für and gibar für bie Jahre 1487—1489 aufleben laffen, mahrend boch biefen beiben Jahren mit feinem Ramen und "Bafel" berfeben, nachto und bag er etwa auch eine Filiale zu Antwerpen befeffen habe, memand behauptet. Wahrscheinlich murbe Maittaire hiezu verleitet samen bes hollandischen Druders Retelaer (vgl. b.), der zufällig auch Bornamen führte, aber nicht einmal in Antwerpen, sondern in Utrecht Datte, und icon Banger a. a. D. I, 161 hat Diefen Brrthum, wie mit "male" gerügt. Das Buchbruckerzeichen bes R. hat Rothleinen Infignia R. 33 nachbilben laffen: zwei Schilber an einem und in jenen fein name. Wie fein Geburtsjahr ift auch das feines mant, body fällt das lettere aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn nicht Mahr 1509 fo boch in 1510, benn fein letter bis jest befannt geaut ift batirt "MDIX in mense Decembri". Unter feinen 70 Bregfammtlich in lateinischer Sprache und jeglichen Formates, von To fieben ohne feinen Ramen, fowie mit Ausnahme von zweien alle Schrift gedrudt, zeichnen sich vor allen aus: "Petri Lombardi stontiarum" 1486. Fol., am Ende: "non atramentali penna cannave. meeniosa arte imprimendi . . . " (auf bem Wiederbrucke von 1502 Druder, jedenfalls in Folge eines Drudfehlers "Rellers"); Moou mum elegantissimo commento" 1486, 1488, 4, "Biblia" (latina) Lacellac Poggii" 1488, 4. "Jac. de Voragine Historia Lombardica" Fol. o. 3., Dedication des Geb. Brant an ben Churfürften hermann bon m mus Bafel vom 13. Aug. 1497; "Liber Epistolarum sancti 197. Fol. (mit römischer Schrift gedrudt); "Epistolare Franc. mit romifcher Schrift gedruct). Das lette Drudwert vom Macii Symonetae . . . de christ. fid. et Roman, Pontific. per-Pol., von welchem Sier. Emfer der Berausgeber mar.

Alte Sprachbenkmale S. 122, 128, 195-96. Denis, 215, 303, 428, II, 611. Panger A. t. VI, 176, 177. Stock-

meyer, Bafeler Buchbruckergesch. S. 51-65. Gräffe, Trésor I, 154, IV. 349. B. d. Meersch, Recherches p. 181.

Reßler: Wendelin K., ein Musiter des 16. Jahrhunderts, gebonen in Kannewurs in Thüringen, der 1582 eine Sammlung Motetten herausgab, betielt: Selectae aliquot et omnibus fere musicalium instrumentorum generibus accomodatissime cantiones super Evangelia quae diedus Dominicis . . . musices harmonic exornatae atque vocidus quinque . . . Vittebergae per Zachariam Lehmanu. Titgl. Hos- und Staatsbibliothef in München besitzt ein Eremplar dieses seltens Drudes.

Refiner : Georg Auguft Chriftian R., Runftfenner und langjahriger ba novericher Diplomat in Rom, geb. ju hannover am 28. Rovbr. 1777, Rom am 5. Mars 1853. Seine Eltern, der Archivar Sofrath John Chriftian R. und Charlotte geborene Buff aus Weglar, befannt durch ib Jugendfreundschaft mit Goethe, lebten in einem geiftig angeregten, burch b Ramen G. Brandes und Rebberg bezeichneten Rreife, unter beffen Ginbruden mit alteren und jungeren Geschwiftern burch Sauslehrer unterrichtet, in Sannon aufwuchs, und bort, nachdem er von 1796 bis 1799 in Göttingen Jura findi hatte, auch hofgerichtsauditor und 1803 Geheimer Rangleifecretar, b. i. erbebirenbe Ministerialreferent wurde. Dies geschah furg bor ber erften frangofischen Da pation des Landes, beffen Sauptftadt alsbann, nachdem fie noch einmal tug Beit hannoverisch gemejen mar, in preugische, nach ber Schlacht von Jena abe wieber in frangofifche Sand überging, und bon biefer im Dai 1810 an be Konigreich Weftphalen abgetreten wurde. Bis babin blieben bie Landescentes behorde und mit ihr die Gebeime Ranglei, unter wechselnden Ramen, befiebe und R. rudte in seinem Umte langsam vorwärts; als fie aber bann aufhörte und er vor die Frage gestellt war, unter König Jerome Anftellung ju suchen gab er ben Staatsbienft lieber auf. Er hatte schon in Göttingen unter Fionill Runftgeschichte ftubirt und ein früh entwideltes Zeichentalent eifrig genbt, boll in ben bielen freien Stunden feines Amtes beibes, neben ernftlichen Dufitflubien fortgefett, und war barin wefentlich geforbert worden burch eine bom Somme 1808 bis in den Herbst 1809 bauernde italienische Reise, auf welcher er be längerem Aufenthalte in Rom mit dortigen Kanftlern — Thorwaldsen, Roch den Riebenhausen u. a. — nähere Berbindungen einging. Als daber ein nach Aufgabe feines Staatsamtes querft gefagter Plan, in Marfeille Raufmann ; werben, die Probe nicht aushielt, und er bon ba gurlidfehrend in Beibelberg b Boifferee'iche Gemalbefammlung ftubirte, faßte er, burch gute Aufnahme in be Universitätelreifen ermuthigt, ben Gebanten, fich bort für Runftwiffenichait s habilitiren. Indeg hielt er ihn bem Widerfpruche feiner Mutter gegenuber nich aufrecht, wurde bielmehr in Linden bei Sannover Rotar, und blieb bies, bis e nach der Erhebung von 1813 in das Beaulieu'iche Corps eintrat, und - fovie feine garte Befundheit es erlaubte - am Rriege theilnahm. Dann febrte a da fich unterbeg in Sannover das alte Regiment wieder hergestellt hatte, in fei altes Umt bei bemfelben gurfid. Im Friihjahr 1817 aber ging er gum zweile Male nach Rom, und ift ba geblieben. Sannover ichidte eine Gejanbticalt a ben papftlichen Sof, um ein Abtommen über die tatholifch-firchlichen Berhaltmi bes Banbes gu berhanbeln; man nahm an, bag bies wenig Beit erforbern werbe und R. hatte nichts, als einen zweiten romifchen Reifeaufenthalt im Ginne, al er burch Rehberg erreichte, daß er als Legationssecretar mitgesendet ward. Allei die Berhandlung bauerte fieben Jahre und enbete fur R. bamit, bag er al Beichaftstrager, fpater als Minifterrefibent in Rom belaffen wurde; ebenfopte in englischem, wie im hannoverichen Intereffe; benn ba England am papfiligen Refiner. 663

Din wirklichen Borgangen geschilderte Beije tennen. Goethe verlehrte faft täglich Buffichen Saufe und tonnte und wollte feine Reigung gur Braut feines Brennbes nicht verhehlen. Die Rrifis in ihrem Berhaltniffe fand am 16. August 1772 nach einem von Goethe geraubten Ruffe ftatt, wo wite ihm erklarte, daß er nicht mehr als Freundschaft hoffen durfe. Boethe in ber Sandlung bes Werther fein und Jerufalems Schidfal, wie er n ber Berfon des Werther fich und Jerufalem verschmolg, fo ift auch die lotte bes Romanes nicht in allem ein getreues Abbild von Charlotte Buff, ondern auch in ihr find zwei Berfonen, Charlotte Buff und Mage Brentano nit einander verschmolzen. Schon bie außere Berfonsbeschreibung ftimmt nicht u Lotten, welche blondes haar und blaue Augen hatte. Ebenso widersprechen bie fentimentalen Buge burchaus bem lebhaften, faft muthwilligen, allem Romanaften abgeneigten Wefen Charlottens. Ueberhaupt treten im zweiten Buche es Berther, wo das Schidfal Jerufalems bor Goethes eigenen Leiden in ben Bordergrund tritt, gerade auch die Beziehungen auf Charlotte Buff und ihr Beraltnig ju Reftner (beide hatte Goethe nur als Berlobte, nicht in der Che geannt) hinter benen, welche das Saus Brentanos in Frankfurt bot, gurud. Auch nachbem Goethe im September 1772 Beglar verlaffen hatte (Die letten Gefprache mit Lotte und Reftner verwerthet die dichterische Darftellung am Schluß bes iften Buches bes Werther), blieb er in freundschaftlichem Briefwechsel mit Reftner. Er beforgt die Cheringe; der Tag der Hochzeit Lottens mit Reftner (Palmfonnlag 1773) muß ihm zwar verschwiegen werben, aber als er von der vollzogenen beirath bort, schreibt er den in den Werther unterm 26. Februar eingerückten Brief, worin er ben zweiten Plat nach Reftner in Lottens Bergen beansprucht. Durch die schonungslofe Offenheit auf der einen und auf der anderen Seite burch die abfichtliche Umgeftaltung, mit der Goethe fein Berhaltniß ju Botte und Restner dargestellt hatte, burch die Migdeutungen denen es megefett mar, fühlte fich Reftner nach bem Erscheinen bes Werther verlett, wordber ihn Goethe in einem fconen Briefe beruhigt; in der Ausgabe bes Berther bom 3. 1787 fuchte Boethe bie Rigur bes Brautigams ju beben. totte und Reftner gogen balb nach ber Sochzeit nach Sannover, und bis 1776 lieb Goethe in eifrigem Briefmechfel mit bem jungen Chepaare; von ba bie 1800 drieb er feltner. Rach Reftners Tobe (er ftarb am 24. Mai 1800 als Hofrath mb Bizearchivar, Amts-, Lands- und Lehnfiscal) scheint Goethe noch hie und a an Botte geschrieben ju haben. 3m 3. 1816 fah Boethe fie in Beimar pieber, wo fie als Mutter von 12 Kindern und fechzigjährige Frau mit padelnbem Ropje eine verheirathete Schwester besuchte. Noch 1824 sendet ihr Boethe burch Edermann einen Brug. Sie ftarb am 16. Januar 1828.

lleber das Verhältniß Charlotte Buffs zu Goethe, siber die Beziehungen des Romanes zur Wirklichkeit giebt vollständigen Aufschluß die Schrift: Goethe und Werther. Briefe Goethes, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Documenten, herausgegeben von A. Restner, königl. hannod. Legationsrath, Ministerresident bei dem päpstlichen Stuhle in Rom. Stuttgart und Tübingen 1854. (Der Herausgeber ist Charlottens vierter Sohn.) Die Jrrthümer, welche in Ausdeutung des Romanes auf wirkliche Begebenheiten gemacht wurden, hatte zum Theile schon srüher Dünzer widerlegt in der Schrift: "Zu Goethes Jubelseier, Studien zu Goethes Werken" (Elberseld und Ierlohn 1849) S. 89—211. Derselbe berichtet im Morgenblatte 1864 S. 1057 sp. über "Charlotte Buff und ihre Familie". Ein Artitel "Charlotte Buff und ihre Geschwister und Rachsommen" in der deutschen Warte III 1872 (von B. Meyer) war mir nicht zugänglich. Neuerdings ist besonders W. Herbst: Goethe in Weblar, 1772. Vier Monate aus des Dichters Jugendleben (Gotha 1881) S. Ningr.

Refiner: Chriftian Bilbelm R., Argt und Bibliograph, 18. Juni 1694 gu Rindelbrud in Thuringen geboren. Rach Beendigung Symnafialftubien in Beigenfels bezog er bie Uniberfitat ju Jena, um fi Studium ber Theologie gu widmen, gab baffelbe jedoch, weil er fich ben m geiftlichen Amte berbundenen Anftrengungen nicht gewachfen glaubte, a wandte fich ber Medicin gu. Spater ging er nach Leipzig und endlid Salle, wo er im 3. 1719 promobirte. Gine entichiedene Abneigung ger aratliche Braris und eine Borliebe für litterarische und hiftorische Studie anlagte ibn, fich ausschlieglich mit biefen Gebieten ber Debicin gu beich er ging nach Jena und wurde hier bon Stolle fur bie Bearbeitung bei einischen Theiles feiner allgemeinen Geschichte ber Wiffenschaften gewonne Stolle in ber Borrebe gu biefer Schrift ausbrudlich erflart, bat St. ben fpeciellen Theil feiner "Siftorie ber medicinifchen Belahrtheit" bis auf Die ftude bon ber Therapie und Diatetif allein und felbftftandig verfaßt. Mu veröffentlichte R. ein "Medicinisches Gelehrten-Legicon" 1740, ein febr bares noch heute geschattes Wert, ferner unter bem Titel "Rurger Beg Siftorie ber medicinifchen Gelahrtheit (sic!) überhaupt" 1744 (1748 nur ausgabe) einen Abrig der medicinischen Bibliographie, ber Gecten in be funde und ber Beschichte ber einzelnen Zweige ber Mebicin und enbli "Bibliotheca medica", 1746, eine nach ben Doctrinen geordnete, mit fe ftanbiger Auswahl ber beften Schriften bearbeitete Bibliographie. - R von feinen Zeitgenoffen hochgeschatt, in einem Alter von 58 3abr. 15. Dai 1747. A. bir

Keftner: Heinrich Ernst K., geb. am 23. Juni 1671 in Di † den 5. Juli 1723 zu Kinteln, woselbst er, nach absolvieten Stut Franksurt a. D. und Halle, im J. 1696 Dr. jur. und im solgenden Pr Rechte geworden war. Schrieb eine Reihe von Dissertationen, Progra über die verschiedensten Materien (Raturrecht, römisches, canon., deutsches u. ausgezählt (103) bei Jöcher-Abelung III, 273 s. b. Schu

Retel: Cornelis R., Daler von Bouda, wo er am Baiftons 1548 geboren wurde. Die Anjangsgrunde bes Beichnens erlernte er bei Onfel, ber auch Maler mar: mit 11 Jahren tam er jum Glasmaler Bieters in die Lehre und ging nach fieben Jahren nach Delit, mo er bi Maler A. Blodlandt (Montfoort) weiteren Unterricht in der Runft Darauf verließ er die Beimat und ging über Paris nach Fontainebleau, mo fich einige flamifche Runftler befanden, um nach ben Werten von Roffo und ticcio fich ausgubilben. Es herrichte ein edler Gifer unter ben Runft einer wollte ben Unbern übertreffen, eine fefte Freundschaft bielt Alle guf Diefes thatige Leben bauerte nicht lange, R. mußte religiofer Berhaltniff Franfreich verlaffen, worauf er fich feche Jahre in feiner Baterftabt Goul hielt und fleißig malte. Rriegsunruhen zwangen ibn zur Unthatigleit, u er 1573 nach London ging. Da ihm hohe Befanntichaften fehlten, es ihm nicht jum beften; ber Erlos einiger Bilber, Die er noch in Gor malt hatte, friftete ihm taum bas Leben. Er verlegte fich barum Bortrait und gewann bamit balb Unfeben und gutes Gintommen, ba fid Runft immer hobere Rreife naberten. 3m 3. 1578 malte er Die Ronig England in Lebensgroße und viele andere angefebene Berjonen des Sofes Jahre brachte er in London ju, 1581 fehrte er in bas Baterland juri fiebelte fich in Amsterdam an. hier beschäftigte ihn ber Schubenhaut Sarman Robenborg Beths, fur ben er in brei folgenden Jahren brei Schugenbilder malte mit den Bildniffen aller Mitglieder ber Bilben, babei fein eigenes anbrachte. Dieje Auftrage entzogen ihn anderen Compos

selb nur wenige hiftorische Bilber befannt find. In England malte er ein ges Bild mit einer Allegorie, für die er eine ausgesprochene Reigung gehabt haben ichien, "Die Gewalt wird von der Beisheit überwunden." In terdam entstanden zwei allegorische Seitenstücke: Triumph ber Tugend über Rafter und bas Gegentheil. Auch malte er bie 3molf Apofiel, jeder dern war bas Bildnig eines feiner Freunde. Als eines Curiofums fei erwähnt, er auch ohne Binfel, mit bem Finger, zu malen verftand, worüber fich feine genoffen natürlich fehr wunderten. Zuerft malte er fich felbft mit bem er und ba ein Rarr viele macht, fo wollten gleich Andere auf dieselbe Art ibm gemalt fein. Diefe bigarre 3bee erzeugte eine andere, Die bie erftere Aberbot, im 3. 1600 versuchte er jogar mit bem Fuße zu malen. Go and ein "weinender Bhilosoph" (ber wol über diese Berirrung bes Runftweinte). Ein Bergog bon Remours faufte bas Bild um fchweres Gelb, um t prablen zu tonnen. Beftochen murbe wenig nach ihm, Saenrebam gab allegorisches Blatt heraus, ebenfo J. Sabeler und C. Boel eine Madonna. Sterbejahr ift unbefannt. (Rramm. 3mmerzeel.) Beifeln.

Retel: Georg, (Burrien ober Joris) R., auch Laden ober 3ndenentooper genannt, ju Deventer um 1511 als Cohn angesehener Eltern trat fcon frube in die Dienfte des Brafen bon Buren und hielt fich in Gigenichaft an mehreren fürftlichen Gofen auf. Bu Delft tam er um 5 mit David Joris in Berührung, welcher ihn für feine religiöfen Unfichten eminnen mußte und beffen Bertrauter er feitbem mar. In bem Streben, iner allgemeinen Beltreformation ju gelangen, versuchte David Joris, fich Retel's Bermittlung mit Denno Simoneg und Johann à Lasco ju berbigen und trug ihm 1539 eine Sendung ähnlichen Inhaltes an Landgraf ipp bon Seffen auf. Cbenfo trat R. auf bem Regensburger Reichstag 1541 als Sachwalter jenes Schwarmgeiftes auf. Als aber bieje Beungen bennoch völlig icheiterten, versuchte er ber Davibjoriftischen Sache, bie herausgabe bes befannten "Bonderboets" feines Freundes (1542) ju en. 1544 ward er in Folge feiner feberischen Anfichten ergriffen und am luguft ju Deventer verbrannt, wie auch zwei feiner Beiber zu Utrecht als bertauferinnen durch Ertranten bingerichtet und eine britte bort verhafvurben.

Revius, Dav. illust, p. 265-267, Overyss. Almanak 1842, Bl. 39, v v.

Retelner: Ricolaus R., Buchbruder ju Utrecht im legten Biertel bes Jahrh. Bon feinem außeren Lebensgange ift nichts befannt und weber Geburte- noch Tobesjahr find aufgezeichnet, boch scheint es nach einem in Archiven von Sarlem aufgefundenen Dofumente vom 3. 1451, in welchem Beinrich R. Erwähnung gefchieht, angenommen werben zu durfen, daß er biefer Stadt geburtig war, wiewol anch in Utrechter Urtunden ichon 1408, und 1445 ein "Claes Retelaer" erscheint. Mit R. zu gleicher Beit ge= Schaftlich drudte zu Utrecht Gerhard Leempt, welcher zwar felbft Novimagium iwegen) als feinen Geburtsort angibt, aber nach der Bermuthung hollaner Gelehrten ber Familie ber Ban b. Lemput angehört und beffen Leben fo buntel ift als bas feines Geschäftsgenoffen. Bon beiben aber glaubt daß fie ihre Runft bei Ulrich Bell von Sanau erlernt haben, wenigstens ihre Charaftere eine gewiffe Aehnlichfeit mit benjenigen, beren fich biefer the Druder bedient hat. Beider Ramen gujammen erscheinen jeboch nur Schluffe eines einzigen Drudes: "Petri Comestoris scholastica hystoria sup. testamentu . . . Impressa in traiecto inferiori per magistrum Nycolaum laer et Gherardum de Leempt" 1473, Fol. Aber es find etwa fünizehn Retelhobt.

weitere Drude vorhanden, welche man mit Sicherheit Diefen beiden Duden guertennen barf, barunter auch bes Bigellus Wireder: "Vigelli speculum sultorum", "Reynardi vulpes carmine latino" unb "Eusebii Cesariensis hystoria ecclesiastica". Bu welcher Beit beibe Druder ihre Arbeiten gu Utrecht einftellten und ihr Berhaltnig loften, ift ungewiß und ber Rame &. verichwindet 1473 für immer, aber bezüglich feines Gefellichafters befigt man eine Ausgabe be-"Sielen Troest" vom Jahre 1479, in welcher fich ein Buchbruderzeichen findet, worin bie in einander verschlungenen Buchftaben GL und welcher Drud mit einem Schilde abichließt, welches wiederum die beiben Buchftaben feben lagt Benn biefes Monogramm, wie taum anbers anzunehmen, bas bes 2. ift, is wurde man baraus folgern burfen, daß diefe Runftler noch im 3. 1479 ju Ulrecht arbeiteten, wobei allerdings auch nicht verschwiegen werden bart, daß bie Typen biefes "Seelen-Troftes" durchaus feine Achnlichfeit haben mit jenen, Don welchen beide Druder mahrend ihrer furgen Berbindung Gebrauch gemacht haben Die Officin beider Genoffen ju Utrecht aber murbe bereits 1478 wieber erfest burch bie bes Johann Belbener von Coln (vergl. b.), welcher, nachbem a mehrere Jahre ju Lowen gearbeitet hatte, fich hier niederließ, 1481 aber feine Druderei nach Culenburg im alten Bergogthum Gelbern berlegte. Leempt's Rame erscheint beutlich und bestimmt noch einmal i. 3. 1487, jedoch in ber zogenbusch in Holland (Bois-le-Duc), wohin er, scheint es, noch 1479 feine Bertftatte verlegt hatte. In Diefer Stadt waren überhaupt nur brei Bucher im 15. Jahrh. gebrudt worden; die zwei erften, ohne Ramen bes Druders, m schienen 1484 und 1487 und das dritte, wiederum 1487, trägt am Ende der Ramen L. de Novimagio; es ift biefes eine Ausgabe ber "Proverbia seriosa". worliber au vergleichen "Suringar, over de Prov. Communia s. seriosa", Perben 1864. Aber auch die beiben früheren find fehr mahricheinlich aus feine Breffe hervorgegangen und find betitelt: "Dat boeck van Tondalus Vysioen" 's Hertogenbosch 1484, und: "Elegantiarum grammaticalium viginti praecepta" Buscoducis 1487. Dag unfer R. nicht ibentisch fei mit bem Bafeler Buch druder Ricolaus Resler, ift bei bem letteren nachgewiesen worben.

Panzer, A. t. I, 268. IV, 167, 267, IX, 63. Hain, 6508, 15480, 15548. Biffer, Raamlyft Bl. 14, 19. De Brou, Recherches bibliogr. dans le Messager d. sciences hist. 1849, p. 5—6. Brunet IV, 259, 1221, V 322, 1215. Ledeboer, Notices bibliogr. p. 139—140. J. France.

Retelhodt: Chriftian R., in Gemeinschaft mit feinem Freunde 30. hannes Rurete, als Berbreiter der Reformation in Bommern bon Bebentung. gehörte gu ben Monchen bes Rlofters Belbud, welche unter ber Führung bei Abtes Bolbeman, bon Johann Bugenhagen angeregt, mit großer Begeifterung bie Lehre Luthers verbreiteten. Bahrend R. in Stolpe an ber Ritolailinde predigte, feste Rurete Bugenhagens Wirffamfeit in Treptom a. R. fort, hatte aber nebft anderen Befinnungsgenoffen, fowohl bon bem bifchoflichen Coabjutor Erasmus Manteuffel, als auch bon Bergog Bogislam beftige Angriffe ju a leiben, welche endlich 1523 jur Aufhebung bes Rlofters Belbud führten. Beibe 3wangsmaßregeln hatten jedoch die Folge, daß die bisher auf fleineren Umfang beschränften resormatorischen Ibeen jest bis in ferne Rreise verbreitet murben. Andreas Anopte ging nach Riga, Peter Swave, ein Better bes späteren ebam-gelischen Bischofs von Cammin, nach Danemark, der Abt Boldeman nach hamburg, Georg Rempe von Utermunde und Beinrich Sichermann nach Stralfund wo fie am 1. Dai 1523 in ber Ritolaifirche predigten, jedoch bem Rirchbam Sippolhtus Steinwehr und dem an der alten Lehre hangenden Rathe gegendben noch ju teinem großen Ginfluffe gelangten. Bon defto großerem Erfolge war dagegen Retelhobt's Auftreten, welcher, von Stolpe vertrieben, nachdem er luft

Bit in Dedlenburg fich im Rriegsbienft versucht hatte, nach Stralfund tam, um bon bort ju Schiffe feinem Freunde Knöpfe nach Riga ju folgen. Gein burch Mangel an Schiffsgelegenheit verurjachter Aufenthalt lehrte ihn bie Unwiffenheit ber Stralfunder Beiftlichen und die oberflächliche Aeugerlichkeit ihres Bottesdienstes tennen, und veranlagte ibn, bem eigenen Betehrungseifer, fowie ber Rahnung feiner lutherifch gefinnten Freunde, bes fpateren Burgermeifters Frang Beffel (f. b. A.) und des Gewandhausmitgliedes 2. Fischer folgend, im Mai 1524 auf bem St. Jurgenstirchhof por bem Thor, bann im Juni in ber Rifolaifirche das Evangelium zu predigen. Obwohl er den höchsten Unwillen ber tatholifchen Geiftlichkeit und eines Theils bes Raths erregte, wurde er doch von bem Burgermeifter Ritolaus Schmiterlow (f. b. Art.) und anderen Gefinnungsgenoffen in diefem Berufe geschütt und erlangte in der Stadt eine folche Sicherbeit, bag er fich, obwohl bem geiftlichen Stande angehörend, am 24. Juli mit ber Tochter von Detmar Roling vermählte, wobei Frang Weffel und feine Freunde gegenwärtig waren. Eine wesentliche Stute gewann R. durch die gleichzeitig von Rolof Moller (f. d. Art.) bewirfte Aenberung ber ftabtischen Berfaffung, welche bem Rathe ein burgerliches Collegium von 48 meift lutherisch gefinnten Mannern jur Seite ftellte, fowie badurch, daß fein früherer Genoffe Johann Lurete ihm nach Stralfund folgte und bort feit bem Gerbft 1524 prebigte. Diefer, leibenichaftlicheren Ginnes, regte die Menge ju einer fchrofferen Stellung gegen ben Clerus auf, welcher feinerfeits heftig auf bie Reuerer ichmabte, ein Buftanb, ber uns aus gegenseitigen Spottliebern, fowie Berichten ber Chronifen über berbe Injurien, Faftnachtsaufzüge, welche ben Gegner carifirten, u. A. mit großer Unichaulichfeit bargeftellt ift. Endlich bewirfte bie Rataftrophe bes Bilberfturms, welche Oftern 1525 erfolgte, obwol fie Anjangs fowol R. als Rurete, fowie alle gemäßigten mit Unwillen erfüllte, ben Sieg ber neuen Lehre in Stralfund. Gie zeigte, daß die bisherige Unentschiedenheit bes Rathes bas großte lebel fei, und bewog ihn, ba die fatholische Bartei in ber Minderheit mar, nicht nur eine Reihe lutherischer Anhänger, u. A. Rolof Moller und Chriftoph Lorber (f. b. Art.) als Burgermeifter und 8 neue Rathsberrn, unter ihnen Frang Beffel, aufgunehmen, fondern auch die Rirche im lutherifchen Ginne umgugeftalten. Da ber Rirchherr Sip. Steinwehr mit ber Rehrgahl ber Geiftlichen und Monche entflohen war, fo befette man die Rirden mit ebangelischen Bredigern. Demzufolge erhielten R. und Rurete bie hanptpfarren an St. Rifolai, mahrend Gregor Bebelin und 3oh. Rnipftro (f. b. Art.) ber Marien-, Die beiben bom Ratholicismus übergetretenen Beiftlichen Beinrich Schlichtfrull und Joh. Nigemann der Jatobifirche jugeordnet wurden. Bugleich hatte der Rath die geiftlichen Guter und Rlofter umgeftaltet, lowie eine neue Rirchen- und Schulordnung erlaffen, und beren oberfte Leitung in Retelhobt's Sande gelegt. Alls er bann jedoch fich 3mingli's Lehre guwandte, und Rurete 1528 verftarb, erhielt Anipftro Die Superintenbentur. Erft ba letterer fpater jum Generaljuperintenbenten fur Bommern 1535 berufen wurde, folgte ihm R. in jener Burbe. Die Gefahr, welche ber Reformation bom Raifer Rarl V. und Bergog Georg von Bommern, fowie burch ben Proces bes Rirchherrn Steinmehr brobte, murbe burch ben Religionsfrieden gu Rurnberg 1532 befeitigt, bagegen erlebte R. noch ben Erlag bes Interims, ftarb jeboch don 1546, fodaß fein nachfolger Frederus erft von ben üblen Folgen ber Opposition gegen baffelbe gu leiben hatte.

Mohnite und Zober, Stralf. Chroniten 1, 97, 227—310, mit einem Bildniß Ketelhobt's nach dem Portrait in der Nicolaifirche zu Stralfund. Dröge, Leben Wessels in Mohnite's Sastrow III, 279 st. Fod, Rüg, Pom. Gesch. V, 1868. Kosegarten, De acad. Pom. ab doctr. Pom. ad exangtrail. 1839. Balt. Studien II, 1, p. 3. Kloster Belbuct.

Retelhodt: Chriftian Ulrich von R., geb. ben 5. Ang. 1701 m Buftrow, † ben 8. Juni 1777 in Rudolftabt ale Schwarzburg, geheimer Rath, Rangler, Regierungs- und Consistorialprafibent. In Guftrow und auf ber Atademie Rostod gebildet, trat er querft am Meklenburg-Streligischen hofe 1724 als Auditor in Dienft, nahm barauf einen Ruf ale Sofmeifter bei bem jungen Grafen gu Sobenlobe-Beitersbeim an und murbe 1726 nach Rubolitabt als Regierungsaffeffor berufen. Mit ihm tamen die von Retelhodt aus Medlenburg nach Thuringen. 1729 wurde er Hofrath, 1743 erfter Rath im Cofiftorium, 1750 Bigefangler, 1763 wirflicher Gebeimerath, Rangler ac, In feiner 50jahrigen Amtsthatigfeit zeichnete er fich durch Gifer und Gerechtigleiteliebe aus, traf viele beilfame Ginrichtungen und hat feinem Ramen burch mibe Stiftungen ein ehrendes Gebachtnig bis auf ben beutigen Tag erhalten, fo bard ben jogenannten "Gottesbiffen" ju hermannsfeld, ein Broblegat fur Arme, bund ein Legat gur Beibenmiffion, ein anderes jum Reformationsfeft in Guftrom, ein Legat für treue Dienstmädchen in Rudolftadt (fogenanntes "Mantelgelb"), endlich durch das fogenannte "Rofenfest" in Lichstedt und das "Tulpenfest" in Cichfeld, welches Dorf ju feinem Rittergute Lichstedt gehörte. Um Rofenfest, geftiftet nach bem Mufter bes in Galency in ber Bicarbie gefeierten Feftet, wird auch jest noch jährlich ein unbescholtenes Madchen in firchlicher Feier von Baftor mit einem Rofenfrange geschmudt und vom Gutsberen mit Belb be schenkt. Für alle Dorfbewohner, sowie für die Butsherrschaft ift der Tag in Festtag. Um Tulpenjeste werben an die mit Tulpen geschmudten armften und würdigften Rinber Schulbucher vertheilt. (hieruber vergl. acta hist, eccles nostri temporis Band IX, S. 488; nova acta historico-ecclesiast. LXVII, Beimar 1769, G. 423 ff. und Eduard v. Retelhodt, Urtunden und hiftor. Rad richten ber Freiherrl, v. Retelhodt'ichen Familie. Abichnitt: Stiftungen.) -Wegen feiner umfaffenden und grundlichen Gelehrfamteit wurde v. R. in mehren gelehrte Gefellichaften aufgenommen. Seine Schriften, meift biographischen und genealogischen Inhalts finden fich berzeichnet in Meufel's Lexicon, Bb. 6, S. 488 f.; Rotermund III, 280; Beffe's Bergeichniß fcwarzb. Gelehrten und Rünftler aus bem Auslande, 6. St. Rubolft. Schulprogr. 1836. — Rachrichten fiber feine Lebensumftande außer in bem obengen, Werte von E. b. St. finden fich in Strobtmann's neuem gel. Europa 3. Thl. S. 783 ff.; Beiblich's pu verläffigen Rachrichten bon jest lebenden Rechtsgelehrten 3. Thl. G. 276 fi. 3. F. Falde, codex tradition. Corbejens., p. 944 f.; Bonfens allgem. biffor. Magazin, 6. St.; Borichelmann's Rachrichten von bem v. Retelhobt ichen Befchlecht, Erfurt 1772; Sam. Bauer's hift.-biogr.-liter handworterbuch, 3. Bb.; b. Boding, gelehrte Beitrage jum Braunschweiger Dagagin, 1772, 38. St. und Fedderfen, Rachrichten bon dem Leben und Ende gut gefinnter Menfchen, 4. Bb. - Gein Bildniß auf einer bei Gelegenheit feines 50jahr. Dienftjubilaume geprägten Bebachtnigmunge und auf einer ju feinem 70. Geburtstag geschlagenen Medaille (beichrieben in Spiefens Brandenburg, hiftor. Dungbeluftigungen, 5. Thl., S. 9 ff.) ift mehrmals in Rupjer geftochen worden. Anemuller.

Ketelhodt: Karl Gerb v. K., geb. den 3. Oct. 1738 zu Rudolstadt, starb ebendaselbst den 14. Jan. 1814. Sein Bater, Christ. Ulrich v. K., ein äußerst thätiger und gelehrter Jurist, leitete mit der größten Gewissenhaftiglist den seinem Sohne von Hauslehrern ertheilten ersten Unterricht, bevor dieser das Rudolstädter Gymnasium besuchte. Schon 1753 war er befähigt, nach wohl bestandener Prüsung zur Universität entlassen zu werden. Er widmete sich in Jena unter Leitung der damaligen berühmten Prosesson, wie Buder, Helield, Walch, Succow u. A. der Rechtswissenschaft, tried daneden eistig nem Sprachen und wurde Mitglied der blübenden, in hohem Ansehen Rechnden

ateinischen und beutschen Gesellschaft. Rach fünfjahrigem Aufenthalte auf ber laiverfitat und nachdem er rite fich die juriftische Doctorwillrde erworben, fehrte n in feine Baterftabt jurud. Sier trat er balb mit geringer burch Reifen bererfachter Unterbrechung in völlige amtliche Thätigkeit ein und flieg allmählich on einer Chrenftufe zur andern empor, bis er 1785 zum wirkl. Geheimerath, tangler ber Landesregierung ju Rubolftabt u. f. w. ermablt wurde, alfo bie rfte Ministerstelle belleidete. Durch raftlofen Gifer, verbunden mit dem richgen Scharfblid, wirfte er überall jegensreich; Rirchen, Schulen, Gemeinde- und Maatsangelegenheiten lagen ihm gleichmäßig am Bergen. Seine Dugeftunben nomete er ber Biffenschaft und Runft; babon legten feine Sammlungen bon Bemalben und Rupferftichen Bengniß ab, Die er auf mannigfachen Reifen ju ermehren Gelegenheit fand, wie feine reichhaltige Bibliothet von 16 000 Banben, belche fpater von dem Fürsten Ludwig Friedrich II. angefauft und mit der Fürstl. Bibliothef vereinigt wurde. Im Jahre 1808 feierte er fein funfzigjahriges Dienstjubilaum und endete ben 14. Jan. 1814 fein thatenreiches Leben. Geine weicherliche Biographie fchrieb Chr. Wilh. Schwart: Lebens - und Charafterfige Sr. Erc. herrn R. B. v. R. ac. Mit Portrat von Morgenftern, Rudollabt und Leipzig 1801, gr. 4., ju welcher jeboch für bie fpateren Jahre bis u Retelhobt's Tobe ju vergleichen find : Beffe, Bergeichniß geborner Schwargburger ic., Schulprogramm, Rudolftabt 1814, und Eduard Freiherr v. Retelhodt: Artunden und hiftor. Rachrichten ber Freiherrl. von Retelhobt'schen Familie, Schwerin und Dresden 1855, 8. S. 98 ff. - Außerdem vergl. Chr. Weidlich's werlässige Rachrichten von den jett lebenden Rechtsgelehrten, 3. Thl., Salle 1759, 8., S. 296 ff.; ebenbeffelben biograph. Nachrichten von ben jest lebenben Rechtägelehrten in Deutschland, Salle 1781, 8., 1. Thi. S. 400 ff.; Borichels mann, genealog, hiftor. Rachricht von ber Familie v. R., Erfurt 1771, 4., S. 20; Roppe's Lexicon ber jest in Deutschland lebenben juriftischen Schriftfteller, , Bd., S. 331 f.; (Strodtmann's) neues gelehrtes Europa, 15. Thl., 5. 364 ff.; 19. Thl., S. 723 ff. — Ein Berzeichniß seiner gahlreichen Schrif-im f. in Meufel's gel. D., bem aber bie in ber Beilage zu ber Schwart'schen Lebenabeichreibung, G. 47 ff. abgebrudten Reben noch hingugufugen find.

Aremüller.
Retham: Johann v. K., ein im 15. Jahrhunderte in Benedig lebender deutscher Arzt, über dessen Lebensverhältnisse nichts weiter befannt geworden, ist Berfasser eines seiner Zeit berühmten "Fasciculus medicinae", der zuerst in Benedig s. a. erschienen, später (1491) eben dort von Geor. de Monte derrato herausgegeben worden ist, sodann noch weitere vier Auslagen (die letzte des Jahre 1521) und auch zwei Ueberschungen in's Spanische erlebt hat. — Die Schrift enthält eine Reihe einzelner Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der praktischen Medicin, in dem Geschmacke jener Zeit bearbeitet, bewerlenswerth ist dieselbe aber dadurch, daß sich in ihr die ältesten, übrigens wir ausgesührten anatomischen Abbildungen in Holzschnitt vorsinden; in einigen Gemplaren der Schrift sind die Abbildungen colorirt und daher sür die Geschiebt der Trachten, Geräthe u. s. jener Zeit von Interesse. A. hir sch.

Kettel: Johann Georg A., Schauspieler, geb. 1789 zu Brünn, starb am 17. Avbr. 1862 zu Stuttgart. A., ber seine Studien in Wien machte, wurde hier bereits Mitglied einer Liebhaberbühne und widmete sich nach Bollenung seiner wissenschaftlichen Ausbildung gänzlich dem Theater. Er bebütirte 1814 als sunger Klingsberg in dem Kohedue'schen Lustspiel "die beiden Klingsberg" auf dem Breslauer Theater, dem er die folgenden beiden Jahre als Mitslied angehörte und trat 1816 nach vorangegangenem erfolgreichem Gastlytel in en Berband des Wiener Hosburgtheaters. Zehn Jahre lang wirkte er hier im

ernften wie im heiteren Drama als Liebhaber und gefiel bornehmlich in Rullen, wie Ferdinand (Rabale und Liebe), Don Carlos, Pring (Emilia Galotti) Megifth zc. Ginen besonderen Berehrer erwarb er fich durch fein Spiel in bem Bergog bon Braunichweig, ber ihn 1825 an fein Softheater berief. R. folgte bem Ruf im folgenden Jahr, bebutirte an feiner neuen Birtenaftatte als Samlet Lieutnant Balther (Beschämte Gifersucht) und Sauptmann Linden (Qualgeifter und gelangte bier zu befonderer Bollendung auf bem Webiete Des feineren Luft fpiels. Bang ausnehmend gelangen ihm bie hoberen Charaftercollen bes Luft fpiels, die er feit 1840 ju fpielen begann. 1856 verlieg ber Runftler Braun fcweig, fpielte eine Saifon in Roln und nahm bann ein ihm als Regiffen angebotenes Engagement an bas Stuttgarter Softheater an, bem er bis gu feinen Ende angehörte, als Mensch und Darfteller geliebt und anerkannt. Auch al Baft anderer Buhnen hat er verdienten Beifall gefunden, fo in Beft, Grag Dien , Wien , hannover , Stettin , Magbeburg, Rürnberg, hamburg, Berlin it und eine Reihe von Dramen fur die Buhne bearbeitet. Dieje find "Das Lot in ber Thur"' "Richards Banderleben", "Die Scheibung". "Der Findling" "A.B.C", "Gine Butte und fein Berg", "Sichere Rennzeichen", "Drei Fraum und Reine", "Aus bem Regen in die Traufe", "Die falfchen Bertraulichfeiten "Bor Thorichluß", "Marquife bon Senneterre", "Der betrogene Betruger "Ein Geheimniß", "Halisag", "Der Kammerbiener des Emigrirten", "Jrene ober Magnetismus", "Der Geizige", "Ein guter Rath", "Gleiches mit Gleichem", "Das lebende Bilb", "Ein Criminalprozeh", "Homöopathisch", "Die Reugierigen und die Lästerschule". Bermählt war K. mit Aloise, geb. Höpfner, Edle von Brandt, eine tuchtige Schaufpielerin, die geb. 1808 ju Brunn, am 25. Dai 1867 in Stuttgart ftarb. Sie hatte 1825 als Elsbeth (brei Bahrzeichen) am Theatre an der Wien in Wien bebutirt, war bann an biefem Inftitut und am Joseph ftabter Theater engagirt gewesen und 1826 einem Ruf an bas Softbeater g Braunschweig gefolgt, an dem fie junächst jugendliche Liebhaberinnen, seit 1826 aber boch tomische Mütter gab. Bon 1829-1831 war fie für bas Fach bei tragifchen und edlen Mutter in Stuttgart engagirt, fpielte barauf wieber in Braun schweig in jenen tomischen Mutter- und Charafterrollen und heirathete ihren Collegen R. Bon 1841-1843 mar fie Mitglied bes hannoverichen Softheaters tehrte aber auch jest wieder nach Braunschweig jurud und blieb dafelbft bi jum Antritt (1855) ihres letten Engagements am Softheater ju Stuttgart, mu fie zugleich bramatischen Unterricht ertheilte. 1865 jog fie fich bon ber Buhn jurud. Gie hat an vielen Gaftfpielen ihres Gatten mit Erfolg Theil go Jojeph Rurichner. nommen.

Retteler: Wilhelm Emmanuel Freiherr von R., Bischof von Rain, geb. den 25. Dec. 1811 zu Münster, † 13. Juli 1877 zu Burghausen in Oberbaiern. K. war der dritte von den sechs Söhnen des Freiherrn Friedrich von Ketteler zu Hartotten. Seinen ersten Unterricht erhielt er im elterlichen Hause und in der Domschule zu Münster, war dann 1824—1828 Zögling des Jesuiten-Collegiums zu Brieg im Canton Wallis, bestand 1829 in Münster die Maturitätsprüfung, studierte 1829—1833 Jura und Cameralia zu siet tingen, Berlin, Heidelberg und München (als Student in Göttingen verlor ein einem Duell die Nasenspie) und wurde 1834 Regierungs-Reserendar zu Münster. Im J. 1836 ließ er sich die Tonsur geben, aber lediglich um in den Genuß einer Präbende zu gelangen; animum clericandi oder auch zu einen besonders strommen Sinn hatte er dis dahin nicht belundet. Im 1. Deckr. 1837, zehn Tage nach der Wegführung des Erzbischoss Alemand August von Droste von Köln, erdat er sich von der Regierung einen sechsmonde lichen Urlaub "zu seiner serneren wissenschaftigen Ausbildung im Berwaltunge

de", und am 26. Mai 1838 erflärte er, "eingetretene Berhaltniffe machten ihm gur Bflicht, gur Beit aus feinen bisberigen Dienftbegiehungen gur miglichen Regierung auszuscheiben". Am 9. Juli 1838 schrieb er seinem ruber: "ba er einem Staate, ber bie Aufopferung feines Bewiffens forbere, icht dienen wolle, jo fei er eigentlich burch ben Fingerzeig aller Umftande auf n geiftlichen Stand hingewiesen; aber er tonne fich bagu nicht entschließen, ib um ihn jum geiftlichen Stande wurdig umjugestalten, maren größere Wunr erforberlich als Tobte aufguerweden" (f. bie unten anguführenden Briefe G. 5). n den Jahren 1839 und 1840 hielt er fich lange Zeit in München auf und rtehrte viel in ben bortigen tatholifden Rreifen; aber bon theologischen tubien ober überhaupt von Studien ift in feinen Briefen aus diefer Beit nicht e Rebe, bagegen viel bon ben "Siftorifch = politischen Blattern" und von der agd. Braf Reifach, Damale Bifchof von Gichftadt, fpater Erzbifchof von Danen und Cardinal, bestimmte ihn endlich fich bem geiftlichen Stande gu widen (Briefe C. 65, 77). Rachbem ber Blan, in Rom, in Gichstadt ober in affan Theologie zu ftubiren, fich als unaussührbar erwiesen, studirte er 841-1843 in München, - jufammen mit feinem Landsmanne Paulus Melers, bem fpateren Ergbischof bon Roln, ber auch früher Referenbar gewesen, nd vom herbst 1842 an mit seinem jungeren Bruber Richard, der borber marenlieutnant war, - und hörte Borlefungen bei Dollinger, dem jungeren Bindischmann, Gorres, Phillips u. A. 3m Berbfte 1843 trat er in das Priefterminar ju Münfter ein, wurde am 1. Juni 1844 jum Priefter geweiht und urtte nun febr fleißig und eifrig in der Geelforge, 1844-1846 als Raplan i bem Stäbtchen Bedum, 1846-1849 ale Bfarrer in bem Dorfe Sopften.

3m 3. 1848 wurde er in bem Bahlbegirte Tedlenburg in bas Frantutter Parlament gewählt. "Rur ein firchliches Interesse, jagt er in einem Briese, habe ihn bestimmt, die Wahl anzunehmen"; darum wünschte er nach er Berathung ber ein religiofes Intereffe berührenben Artitel ber Grundrechte feiner Gemeinde gurudgutehren (Briefe G. 157). Dehr als burch feine arlamentarifche Thatigfeit wurde er in weiteren Rreifen befannt burch die am 3. Cept. 1848 gehaltene "Leichenrede am Grabe ber am 18. Gept. ju Franturt gewaltsam Ermordeten (Lichnoweti und Auerswald) und der im Kampse egen die Aufftandischen Gefallenen" (1848), burch eine auf ber erften Generalerfammlung ber "tatholischen Bereine Deutschlands" ju Maing am 4. Oct. haltene Rede "über die Freiheit der Rirche und die fociale Rrifis" und durch ie im Dome ju Daing gehaltenen Predigten über "bie großen focialen Fragen er Begenwart" (1849, mit der Leichenrebe neu gedruckt 1878). — Auf den lorichlag bes Fürstbischofs v. Diepenbrod und des Ministerialrathes Aulite urbe R., nachdem er fich widerstrebend zur Annahme bereit erklart hatte Briefe S. 168), am 19. Mai 1849 jum Propft von St. Hedwig in Berlin mannt, (als folder murbe er jugleich Ehrendomherr in Breslau und bifchofder Delegat fur Die tatholifchen Gemeinden in Brandenburg und Bommern). m Berlin bereitete er bie Grafin 3ba Sahn-Sahn, welche Diepenbrod an ihn wiefen, für ihren Uebertritt gur fatholifchen Rirche vor (Briefe S. 188). Sie late ihm fpater nach Maing.

Schon 1850 wurde K., nachdem dem am 22. Febr. 1849 gewählten Prof. Lopold Schmid am 14. Jan. 1850 die päpstliche Bestätigung verweigert worsen war und das Domcapitel ihn mit zwei anderen (Domherr Förster in Bressu und Domherr Oehler in Rottenburg) am 24. Febr. 1850 dem Papste in Borichlag gebracht hatte, am 15. März von diesem zum Bischof von Mainzmannt, am 20. Mai präconisirt, am 25. Juli durch den Erzbischof Vicari von breiburg zu Mainz consecrit und inthronisirt. Ausgallender Beise wurde er

nicht schon jest, sondern erst 1862 von der theologischen Facultät zu Ward honoris causa zum Doctor der Theologie promobirt, nunmehr freilich all ib

glangende Bierbe bes beutschen Epiftopates".

R. lebte als Bifchof fehr einfach und ascetisch und war unermudlich fin er predigte oft, fag regelmäßig im Beichtftuhl und machte fleißig Firmm und Bifitationsreifen. Bur Die Geiftlichen wurden alljabrlich Greminn, bas Bolt vielfach Miffionen gehalten, Bruderschaften und firchliche Ba organifirt, Rlöfter, Baifenhäuser u. bgl. gegründet. 1851 wurden bie Sch bruder nach Maing berufen, 1854 die Rapuginer und die Franciscaneim 1858 die Jesuiten. Letteren übertrug R. trot ber Beschwerben bes Gemii rathes bei ben Rammern die Berwaltung ber Pfarrei St. Chriftoph (B Die Oberrheinische Rirchenproving S. 458). Seinen Beiftlichen gegeniber R. ftrenge und autofratifch, feine nachfte Umgebung hatte mitunter bon it Beftigteit zu leiben. Bon Anfang an mar er bemubt, Die Erziehung bet bibaten bes geiftlichen Standes gang unter Die bifchofliche Leitung gu bin Schon im Frubiahr 1851 erweiterte er bas Mainger Briefterfeminar an vollständigen bischöflichen theologischen Lehranftalt und ertlarte, er werbe ji feinen Candibaten weihen, ber nicht bort feine Studien gemacht. Da wurde, da die heffische Regierung es geschehen ließ, die katholisch-theolo Facultat ber Universität Biegen brach gelegt. Spater grunbete er ju T

(1864) und Diesburg (1869) auch Knabenconvicte.

Beiterhin bemuhte fich R. eifrig und erfolgreich, eine Regelung bes haltniffes ber tatholijchen Rirche jur Staatsregierung in feinem Sinne b guführen (Brud G. 304 ff.). Schon am Tage feiner Confecration wurd ben bamals fammtlich in Daing anwesenden Bischofen ber oberthein Rirchenproving ein gemeinfames Borgeben verabrebet. Sie formulirten bar in den ben Regierungen überreichten "Denfschriften" vom Darg 1851 und 18. Juni 1853 die Forderungen der "Lirche" und R. veröffentlichte 185 Schrift: "Das Recht und ber Rechtsichut ber tath. Rirche in Deutschlant besonderer Rudsicht auf die Forderungen des oberrheinischen Epistopates ben gegenwärtigen Conflict" (es erschienen in furzer Zeit 5 Auflagen). aber fand, daß biefes gemeinfame Borgeben feinen unmittelbaren Erfolg fpreche, verhandelte er für fich allein. Er fchlog mit dem Minifter v. Da am 23. Aug. 1854 eine "Convention" ab und auf fein perfonliches Betr wurde Diefelbe in Rom genehmigt, freilich nur mit einigen Mobificationer aber Dalwigt am 19. April 1856 annahm. Erft im 3. 1860 wurde bis babin geheim gehaltene Convention, aber nicht vollständig, ben Ran mitgetheilt und 1862 ein barauf bezüglicher Gefegentwurf borgelegt. wurde von ber zweiten Rammer verworfen und am 6. Oct 1866 wurde der Regierung mit Buftimmung bes Bijchojs bie Convention formlich hoben, blieb aber thatfachlich in Rraft bis jum 3. 1871 (Brad & 36 Dove, 3tichr. f. Rirchent. VIII, 1869, 345 ff., Briefe S. 252, 343). - 8 Sit in ber erften beffifchen Rammer nahm &. nie perfonlich ein; er lie burch ben Seminar-Regens Dr. Moufang bertreten. Ueber fein Berbaltn ber beifischen Regierung und bem Minifter v. Dalwigt hat er 1867 m ausführliche Ertfarungen veröffentlicht (Briefe G. 355, 372).

Ketteler's Einfluß beschränkte sich nicht auf die Bischöfe der oberrhein Kirchenproving. Auch bei den Zusammenklinsten, welche die deutschen Biseit 1867 wiederholt in Fulda hielten, übte er vielsach einen maßgebenden fluß. Wiederholt war es im Plane, ihn an die Spize einer größern Digu bringen: schon 1858 stand er auf der Candidatenliste für Breslau (§ 5. 242); 1865 wünschte die preußische Regierung, er möchte Erzbische

Bolen werden (Briefe S. 309), verweigerte aber ihre Zustimmung zu seiner Emennung zum Erzbischof von Köln; wiederholt wurde beabsichtigt, ihn zum Coadjutor des Erzbischofs Bicari von Freiburg mit dem Rechte der Nachfolge m machen (Briefe 270, Deutscher Merkur 1873, 156), und nach dessen J. 1868 wurde er auf die Freiburger Candidatenliste geseht, von der

babifchen Regierung aber geftrichen.

Wenn man R. vielfach als ben "ftreitbaren Bifchof" bezeichnet, fo ift biefe Bezeichnung mehr noch, als durch seine amtliche, burch seine schriftstellerische Thatigleit gerechtfertigt. Ueber fast alle feit bem 3. 1850 in Deutschland aufgetauchten firchlich-politischen Fragen hat er fleinere ober größere Brofcuren veröffentlicht (auch feine hirtenbriefe find großentheils folche Brofcuren), Die durchweg in tatholischen Kreisen eine große Berbreitung fanden und der ultra-montanen Partei und ihrer Presse die Directive gaben. R. war nichts weniger als ein Belehrter ober ein genialer Ropf, aber er fchrieb gewandt, flar und populär, und das perfonliche Ansehen , welches er nicht nur bei feinen abeligen Standesgenoffen und dem größten und einflugreichften Theile ber Beiftlichen, ondern auch in weiteren Rreisen genoß, bewirfte, daß man auch über die dwachen Argumente, Unvorsichtigfeiten und Tactlofigfeiten in feinen Brofchuren hinwegfah, wenn auch manche feiner Bewunderer in ber Stille jugaben, er dreibe viel zu viel. 2018 eine "Unvorsichtigfeit" wurde es felbft von feinen Anhangern angesehen, als R. in einem "hirtenbriefe bei Belegenheit ber elfhundertabrigen Feier bes Martyrertodes bes h. Bonifacius" im 3. 1855 u. a. bruden ließ: "Wie bas Judenvolt feinen Beruf auf Erben verloren hat, als es ben Melfias freugigte, fo hat bas beutsche Boll seinen hohen Beruf fur bas Reich Bottes verloren, als es die Ginheit im Glauben gerriß, welche ber b. Bonifacius gegrundet hatte. Seitbem hat Deutschland faft nur mehr bagu beigetragen, bas Reich Chrifti auf Erden ju gerftoren und eine beibnische Anschauung bervorzumien. Seitbem ift mit bem alten Glauben auch die alte Treue mehr und mehr geschwunden, und alle Schlöffer und Riegel, alle Buchthäufer und Bwangsanftalten vermögen uns nicht bas Gemiffen ju erfeben." (Bgl. Bunfen, Beichen ber Zeit I, 51 ff.). — Die bedeutenderen unter Ketteler's Schriften aus den Jahren 1860 — 1870 find: "Freiheit, Auctorität und Kirche, Er-Orterungen über die großen Probleme ber Gegenwart", 1862 (raid) nach einander, 11 Auflagen, jum Theil in einer billigen "Boltsausgabe"); "Die Arbeiterfrage und bas Chriftenthum", 1864 (3 Aufl.; die Schrift wurde von Laffalle beiallig citirt; R. nahm fpater Beranlaffung, fich über ben großen Gegenfat bifchen feinen und Laffalle's Tenbengen auszusprechen; f. Briefe G. 297, 329), Dagu fpater "Die Arbeiterbewegung und ihr Berhaltnig gu Religion und Gittlichteit", 1869; "Deutschland nach bem Rriege von 1866", 1867. Diefe Schrift erlebte in furzer Zeit 6 Auflagen, obichon man in ultramontanen Kreifen bielfach Anftog baran nahm, bag R., ber früher als entschieben "großbeutsch" galt, fich jo raich völlig auf ben Boben ber vollendeten Thatfachen ftellte. Inofern fonnte er allerdings in einer Erflarung in ber Rreugzeitung im 3. 1868 Briefe S. 381) mit Recht fagen, er habe "nie eine ftart antipreußische Richtung gehabt und ebenfo wenig eine althabsburgifche", als er, feit er fich bem Dienfte ber Rirche gugewandt, immer in erfter Linie "firchlich" gefinnt mar und fur ben Staat bie ftartfte Sympathie befundete, in welchem er bas, mas er als das Recht ber Rirche anfah, am beften gewahrt ober am wenigften gefährbet glaubte. Die Broschure "Kann ein gläubiger Chrift Freimaurer fein?" 1865, gegen R. Sendel in Leipzig, ber mit ber Schrift "Ratholicismus und Freinaurerei" 1865 antwortete) ift nur barum bemertenswerth, weil fie mahricheinlich bie Beranlaffung bagu gab, bag R. von ber Candidatenlifte fur bas Rol-

nische Erzbisthum gestrichen wurde. Eine der schwächsten Arbeiten ist die le bei Gelegenheit des Streites über die Freiburger und die Kölnische Erzbisch wahl erschienene Schrift "Das Recht der Domcapitel und das Beto Regierungen bei den Bischosswahlen in Preußen und der oberrheinischen chenproding"; zu einer kirchenrechtlichen Untersuchung mangelten K. eben wischaftliche Kenntnisse und Unbesangenheit. Die Schrift "Die Pflichten des Meine Stimme aus den Tagen des h. Thomas von Aquin. Dem gesams christlichen Abel Deutschlands gewidmet von W. E. v. K.", 1868, ist eine Heinr. Bone angesertigte Bearbeitung eines mittelalterlichen Tractates de ditione principum; von K. ist nur das Borwort. Eine Denkschrift über Gesahren der eremten Militärselsorge" ließ K. 1869 nur als Manus

bruden (Briefe G. 349).

R. war icon 1854, 1862 und 1867 in Rom gewesen; 1869 reifte er vierten Dale bin, um bem Baticanischen Concil beiguwohnen. Dag er : weniger als ein Theologe in ber rechten Bebeutung bes Wortes war, liefer Schluffel jur Erflarung feines wiberfpruchsvollen Berhaltens mahrend Concils. Bei der Beurtheilung bes Projectes, ben Papft far unfehlbar g flaren, fragte er in erfter Linie nicht, ob die Ausführung beffelben theolo gulaffig, fondern ob fie fur die "Rirche" erfprieglich fein murbe. Er ma scheidt genug, um die ichlimmen Folgen ber Unjehlbarteits-Ertlarung vorau jeben; darum befampfte er fie mit aller Energie, aber doch mit dem Borbe bas neue Dogma, wenn es trot feiner Opposition durchginge, im Interef Erhaltung der Ginheit und ber Disciplin in der Rirche anguerfennen und ju berfichern, er habe nie die Wahrheit des Dogma's felbft, fondern immer nu Opportunitat der Definition beffelben bestritten, als ob ein richtiger Theologe für einen Beftandtheil der chriftlichen Offenbarung und doch die Bertundigung ! ben für inopportun halten burfte. Obichon R. in Rom im beutichen Colle den Jefuiten wohnte, bielt er fich boch ju den deutschen Oppositionsbischolen unterzeichnete eine Reihe von Erklärungen und Protestationen derfelben, bielt in ben Sigungen bes Concils mehrere fraftige Reben in ihrem Sinne. Er bert fogar eine, zwar nicht bon ihm verfaßte, aber auf feine Beranlaffung ausgearb und gebrudte lateinische Dentschrift, in welcher bie theologischen Bebenten gege beabsichtigte Definition ber papftlichen Unfehlbarteit fo icharf vorgetragen ben, daß fie zu ben beften Arbeiten biefer Art gebort (fie ift abgebrud 3. Friedrich's Documenta ad illustr. Conc. Vat. I, 1; bgl. Briefe S. fie wurde Unfangs bon ben romifchen Beborben gurudgehalten und R. Mube, ihre Freigebung zu erwirten). Daneben veröffentlichte er aber fe Ertlarungen gegen Dollinger und Die Concilebriefe ber Allgemeinen Be (Briefe S. 400, 403 f., 412). Um 13. Juli 1870 ftimmte er mit Non p Am Abend des 15. hatte er mit vier anderen Bralaten ber Minorität Audieng bei Bius IX., um wenigstens eine Modification ber von ber Daju angenommenen Formel zu erwirten, und ichlieflich marf er fich bor bem ! auf die Rniee und flehte Minuten lang: ber Bater ber tatholijchen Belt der Rirche und dem Epiftopate durch etwas nachgiebigfeit den Frieden unt verlorene Ginigfeit wiedergeben (die Scene ift in den Romifchen Briefen Quirinus G. 625 febr fcon gefchilbert). Die Erflarung welche 56 Bi ber Minoritat am 17. Juli bem Bapfte überfandten und worin fie ibr placet aufrecht erhielten, unterzeichnete R. nicht mehr mit, überfandte bem ! vielmehr unter bemfelben Datum bie Erflarung: er werbe, "um fich nic ber feiner gangen Geele wiberfprechenden Lage ju befinden, (in ber feier Sigung am 18.) mit Non placet ju ftimmen", noch an bemfelben Tag reifen, werde fich aber "ben Enticheibungen bes Concils ebenfa unterwerfen

umn er mit Placet hatte ftimmen tonnen" (Briefe S. 421). Rach Maing guudgelehrt publicirte R. schon am 20. August die Baticanischen Decrete und mt fortan ale entichiedener Bertheibiger berfelben auf, zuerft in den Brofchuren : Die Minoritat auf bem Concil" (gegen Lord Acton), 1870, und "Das unelbare Behramt bes Bapftes nach ber Enticheibung bes Baticanischen Concils". 871, dann in mehreren Schiften und Ertlarungen in Zeitungen (Briefe 5, 450, 459, 504). Bei Gelegenheit feines 25jahrigen Bifchojsjubilaums im 1. 1875 murbe ibm feine Saltung mabrend bes Concils wieber in Erinnerung ebracht in ber von Dainger Altfatholiten veröffentlichten Schrift "Freiherr von Retteler und die übrigen Bifchofe ber Minoritat als Martyrer ber leberrugung." 1877 befampfte er in einer feiner letten Brofchuren die ftaatliche Inertennung der Altfatholiten als "thatfächliche Einführung des betenntniglofen broteftantismus in die tatholifche Rirche" (vgl. Briefe G. 532) und provocirte adurch die Entgegnung des alttatholischen Bifchofs Reintens "Rniefall und

Jm J. 1871 ließ fich R., — nachdem er in einem langen Briefe am Oct. 1870 bem Grafen Bismard bie Rothwendigfeit bemonftrirt hatte, ie Bestimmungen der preußischen Berfaffung über bas Berhaltnig von Staat nd Rirche in die Reichsverfaffung aufzunehmen (Briefe G. 422), - in dem abijden Bahltreife Tauberbifchofsheim in ben deutschen Reichstag mablen. er trat bald wieder aus und entwickelte feine Brunde fur die Annahme und nie Rieberlegung bes Manbates in der Schrift "Die Centrumsfraction auf bem rien beutschen Reichstage", 1872 (3 Aufl.). Wie mahrend bes Aufenthaltes Berlin, fo betheiligte er fich aber auch fpater, bis gu feinem Tobe febr lebaft an ben firchlich = politischen Rämpfen mit Erklärungen in Zeitungen Briefe S. 430 ff.) und Brofchuren: "Das Reichsgefet vom 4. Juni 1872 gegen bie Jesuiten", 1872 (4 Aufl.); "Die preußischen Gesehentwürse über die Stellung der Kirche zum Staate", 1873 (4 Aufl.); "Die Katholiken im Dautschen Reiche. Entwurf zu einem politischen Programm", 1873 (4 Aufl.); "Die Inschauungen des Cultusministers Falt über die tath. Kirche", 1874 (6 Aufl.); Der Gulturtampf gegen die fath. Rirche und die neuen Rirchengefegentwürfe ir Beffen", 1874 (3 Aufl.; vgl. Briefe G. 485); "Der Bruch des Religionsnebens und ber einzige Weg ju feiner Bieberherftellung", 1875 (2 Aufl.); Barum tonnen wir nicht jur Ausführung ber Rirchengesethe mitwirfen ?" 1875 (2 Aufl.). - 3m J. 1874 trug R. durch ein fehr heftiges "Ausschreiben, die Sebanfeier betreffend" (Briefe S. 482) wefentlich dazu bei, diefe gier wenigftens am Rhein in nicht ultramontanen Rreifen popular ju machen. Im Oct. 1875 tam R. auch mit ber baierischen Regierung in Conflict durch ine ohne beren Genehmigung in ber Pfalz gehaltene Feftpredigt (Briefe 5. 514). 3m 3. 1877 reifte er jum 50jahrigen Bifchofsjubilaum Bius IX. um funften Dale nach Rom. Auf ber Rudreife besuchte er feinen Jugendreund Clemens von Rorff, der noch als Breis von 61 Jahren Rapuginer geporden war und als P. Bruno in bem Rlofter ju Burghaufen in Oberbaiern ebte. Dort erfrantte er und ftarb nach funfwochentlichem Leiden, an demfelben tage, an welchem er fieben Jahre vorher in Rom mit Non placet gestimmt patte. Die Leiche wurde nach Maing gebracht und in dem dortigen Dom beiplett. - Nach feinem Tobe wurden durch feinen Secretar J. Dt. Raich Preigten bon ihm herausgegeben, 1868, ferner großentheils fehr intereffante "Briefe Don und an B. E. v. R.", 1879.

Gin fangerer Bruder des Bifchofe, Richard Freiherr von Retteler, geb. un 19. Aug. 1819, war bis 1842 Sufaren-Offizier in Duffeldorf (der Bifchaf Dar nur Ginjabrig-Freiwilliger im 3. 1833 und bann einige Zeit Unteroffizier in dem Münster'schen Landwehr-Manen-Regiment), sing 1842 im Sechs in München Theologie zu studieren, wurde 1846 zum Priester geweiht med nächst Kaplan, dann als Nachsolger seines Bruders Psarrer in Hopsen. I war er Feldprediger bei den preußischen Truppen in Schleswig-Holstein. I sollte er auch in Berlin der Nachsolger seines Bruders werden, sehnte abs (Briese S. 214 st.) und trat 1851 in Tirol als P. Bonaventura in Rapuzinerorden. Er wurde 1854 Guardian des Klosters in Mainz und den 3. Januar 1855 an der Schwindsucht zu Assen. einem Gute seines Schwers, des Grasen Galen (Briese S. 248, Katholit 1855, I, 38).

Deutschlands Episcopat in Lebensbildern, 2. Bb. 3. Heft: B. C. v. Bischof von Mainz, von P. Münz, 1874. Katholit 1877, II, 225. Ischer Mertur 1872, 16; 1877, 239. Im neuen Reich 1879, I, 633. Itandiges Berzeichniß der (mehr als 50) Schriften von K. bei Rasm Rachr. von Münst. Schrifts. S. 175 und Rene Folge S. 118. Reuse

Rettenbach : Beinrich b. R., einer ber erften Unbanger Luther's m Ueber ben Ort und bas Jahr feiner Geburt, feine Eltern, fowie fein Borleben herrscht völlige Dunkelheit und ebenso ungewiß ift es, ob er, wie meinen, abelichen Beschlechts gewesen fei; bermuthlich hat er fich nur nad Bewohnheit feiner Beit nach feinem Geburtsorte genannt, wobei es jeboch ! unentichieden bleibt, ob er aus einem Dorje Diefes Ramens in Raffan ober folchen in ber oberen Pfalz geburtig war. Auch aus bem Dialecte Schriften läßt fich in Diefer Beziehung tein ficherer Schluß ziehen und Musgaben berfelben, worin ber ichweigerifche ober oberichwäbische Ion b find wol nur Rachbrude. Gein Rame erscheint übrigens bei ber bam anomalen Rechtschreibung, auch als S. v. Rotenbach, B. Rettenbach, Rete B. Rettenbach und B. Rettenbacher. Da er in seinen Schriften eine groß tanntichaft mit ber Bibel, ben Scholaftifern und bem canonifchen Rechte fo muß er in feiner Jugend nicht unfleißig gewesen fein, wenn er aber einmal Ovid's Gebichte, Die Luftfpiele bes Tereng und Mejops Fabeln ner läßt fich daraus doch eine humaniftische Bildung nicht folgern, weil er gu Beit auch bom Talmud und Roran fpricht, die er ficherlich nicht weiter vielmehr wollte er hiermit nur fagen, Diefe Bucher, in welchen fo vieles liche und Unnuge fiehe, habe man unbeanftanbet lefen laffen, aber Luther wegen feiner mahrheitsvollen und gemeinverftanblichen Schriften gefchma gehaßt. Alles, mas über fein Leben und Wirten bis jeht mit Sicherh hat ermitteln laffen, umfaßt blos die zwei Jahre 1521 und 1522, we ju Ulm verlebte. Sier tam er ju Anfang bes erfteren Jahres in bas f canerflofter, wenn man nicht ben Worten einer feiner 1522 erich Schriften "Ich bin langer als ein Jahr ben euch verharrt ben Schri Wahrheit" ben Sinn unterlegen will, daß er schon langer in diesem fich befunden habe. Auf bem Titel aller feiner Schriften nennt er fich "B "Barfüffer", auch "Barfüffer Obferbanh", und Gberlin (Bb. V. S. 575 in bem nämlichen Rlofter bie reine Lehre bes Evangeliums öffentlich t Rangel vorgetragen hatte und mahricheinlich noch bor R. hatte flüchten bezeichnet ihn in feiner "Andern Bermanung an ben Rath ber Stadt (Erf. 1523, 4, vorlette Seite), auch als "Bater Beinrich R.", wobei es auffallend bleibt, daß R. biefes um die Ulmifche Rirche verbienten Dar teiner feiner Schriften und nicht einmal feiner Flucht in feinem "Bale benft, in welch' letterer er boch ben am 2. Juli 1522 erfolgten Wiber 3belhaufer (Webermann a. a. D., I, 359) erwähnt, ber erft nach G Entweichung erfolgte. Seine erfte ebangelische Predigt hielt er am erften tag in ber Faften 1522 "bon ben Faften bn Fegren" und ihr folgte

Rettenbach. 677

e in biefem und vielleicht auch bem nachften Jahre, in allen aber lagt er ach ber Sitte ber Beit außerorbentlich grob über bie Unverschämtheit ber be que, Die jeden Ton fur Gottes Wort ausgeben, fowie fiber ben Papft ie Bralaten, die ben Ginn des Evangeliums nach Belieben veranbern und ige festjegen fonnen, wovon das Reue Testament nichts miffe. Es lagt enten, bag R. burch folche Bredigten bie Gunft feiner Rlofterbruber nicht gewonnen haben, vielmehr gaben fie ihm ihre Abneigung, die bald genug btlichen Sag überging, auf mancherlei Art ju erfennen. Befonders trat ector im Rlofter ber Predigermonche, Beter Reftler (eigentlich Bater bug: nmeber, S. 117-126), welche ohnehin immer gegen die Reger bienten gerade damals Urfache hatten, ben noch im lebhaften und unangenehmen nten stehenden Berner Scandal (f. Jeher, Bb. XIV, S. 1 ff.) vergeffen achen, wiber R. auf und fuchte beffen Predigten gu widerlegen, ber wiederum immer beftiger burch neue Bredigten bie feines Begners beleuchtete. Allein und und weil R. feine eigenen Prebigten auch bruden ließ, ftieg ber Sag Umijden Monche ju einer folden Sohe, daß fie jogar Unichlage gegen fein jagten, dies fagt R. felbft in feiner Schrift: "Eyn gesprech bruder ichs vo Kettenbach mit aim fromen altmütterlein . . . ", 1523, mit ben en "Do ich wyst, das ich nit bleiben kondt, vnnd todfeynd hat, wolt n nit geben vrsach ein mort an myr zu volbringe". Er flüchtete also wahricheinlich noch 1522 eilends aus Ulm und zwar jo ichnell, bag er bredigt, die er bereits jum Abschiede ausgearbeitet hatte, nicht mehr halten und die Sanbichrift fpater einem Ulmer Studenten ichenfte, der fie 1522 brud berausgab. Bon nun an verliert fich jede Spur bes Mannes und einen ferneren Aufenthalt bis ju feinem Tobe befteben nur Bermuthungen, belchen zwei die annehmbarften find. Die eine ift, daß er fich fogleich bon aus auf die Ebernburg oder auch auf die zu Landstall (bei Raiferslautern) ang p. Sidingen begeben habe, weil er nach beffen 1523 erfolgten Tobe er lettgenannten Burg eine formliche Bertheibigung beffelben unter bem dyrich: "Ain vermanung Juncker Frantzen von Sickingen zu seynem hör ... ", 1523, und aus ber Barme, mit ber er fur biefen Ritter fpricht, ehr als nur vermuthen lagt, bag er mit bemfelben in einem engeren Berg geftanden fei. Roch mahricheinlicher aber ift es, daß er von Ulm aus Bittenberg ging, wohin bamals ju Luther's und feiner Freunde nicht ge-Laft bie aus ben Rloftern bertriebenen ober entwichenen Monche, als allgemeinen Afyle, schaarenweise eilten, und wo er auch feinen ebeen Rlofterbruder Cherlin anzutreffen hoffen tonnte. Dag er aber an einem ficheren Orte gelebt haben muffe, dient jum Beweife, daß er nun felbit aifer nicht ichonte und fehr beleidigende Stellen gegen ihn in feine Schriften te, weshalb man in Nürnberg fur nothig fand, fein Buch "Ein Practica eirt ausz der heylger Bibel, | vff vil zukünftig jar . . . ", 1533, 4, 3u ten. Dann aber find nach Titelbuchstaben und Titeleinsaffungen gu en, seine späteren Schriften, die für Sidingen geschriebenen allein ausmen, ju Bittenberg ober Erfurt gebrudt, obgleich fein Druder, außer Schirlent ju Wittenberg es magte, fich ju nennen und felbft biefer lieferte er Schrift "Verglychug des allerheiligsten herrn vn vatter des Bapsts ... Jesus ... Domine quo vadis. Rhomam iterum crucifigi ...", amei Ausgaben, bon beren einer er fich nannte und bei ber anderen nicht. einen Bittenberger Aufenthalt fpricht außerbem, bag er bie bereits er-Sanbichrift feines "Balete" einem Studenten von Ulm ichentte, welcher ttenberg ftubirte und bem ein Ulmer Raufmann von feiner wegen ber borie ihres Sohnes beforgten Mutter Briefe brachte, in benen fie ihrem 678 Rettiger,

Sohne rath, sich von Wittenberg wegzubegeben, weil man ehestens Luther ifallen und ausheben werde. Alle Schriften des A., neunzehn an der Zahl, beutsch geschrieben und wurden bei ihrer Erscheinung begierig gekaust und gelesen, was sich schon aus den wiederholten Auslagen und Rachdrucken und Uebertragung freilich nur einer einzigen, der oben angezeigten "Von den Favn Feyren" in das Niederdeutsche, schließen läßt, und sie zählen sämmtlic den größten Seltenheiten. Seine "Practica", als die weitaus wichtigste, Böding in den Opp. Hutt. III. 538—541 wieder abdrucken lassen.

Beefenmeher, Beyträge zur Geschichte d. Lit. u. Reform., S. 79—Webermann, Nachr. von Ulmischen Gelehrten, S. 355—359. Zeltner, Bversion, S. 29—30. Unschuld. Nachrichten, 1719, 576 ff. Banzer, Li (Register). Scheller, Büchertunde der Sassischen Spr. N. 619. Goedeke, Gr., I. 214, 246. Weller, Repert. und Supp (Register). Thesaurus libell. p. 108—110.

Rettiger : Johannes R., ichweizerifcher Schulmann, geb. den 24. C 1802 ju Lieftal im Ranton Bafelland, war ber Sohn eines Bandwebers hatte schon fruh Gelegenheit, fich für feinen nachherigen Lebensberuf vorzub Denn feine Mutter, eine fluge und thatige Frau, hielt eine Rleintinder in welcher fie ben Anaben oftere jur Aushalfe verwendete. Dehr als bei Lehrer bes Ortes gewann er in ber Privatschule eines nicht jum Pfarramt langten Theologen; namentlich aber lernte er bier ben boben Werth ber n ichaftlichen Bildung tennen, fodaß er nun mit befonderem Gifer banach fi fich eine folche angueignen. Geit bem 17. Jahre verfah er querft in Lieftal bann in Walbenburg (Bafelland) in mehreren Amtoftuben Schreiberbienfte. swischen faßte er ben Entichluß, die Rechte ju ftubiren, nahm baber an lettgenannten Orte Brivatunterricht im Lateinischen und begab fich 1824 Marau, wo damals einige hervorragende Manner, unter ihnen S. Bichofte ber Argt und Philosoph J. B. B. Trogler, ben Sogenannten "Lehrberein grundet hatten, eine Art freier Afabemie, welche jungen Leuten unentge Gelegenheit bieten follte, bie für eine allgemeine Bilbung nothwendigen A niffe zu erlangen. Außer an biefen Borlefungen nahm R. auch an ben ftunden der Kantonsichule Theil. Durch Bichoffe barauf bingewiesen, ba Schweig eber Schulmeifter als Abvocaten brauche, bewarb er fich um ein lebigte Elementarlehrerftelle in Marau, Er erhielt biefelbe, gab fie aber Biffensburft getrieben, balb wieder auf und fiedelte, obgleich feit 1826 beirathet, nach Bajel über, um Borlejungen an der dortigen Universität ju Bur Gewinnung der nothigen Geldmittel ertheilte er wieder Unterricht, als Stellvertreter an einer ftabtifchen Schule, bann aber als felbftanbiger einer Privatschule. Der letteren ftand er von 1829-39 vor. Rachbe ber 3mifchenzeit die Trennung ber Lanbichaft bon ber Stadt Bafel erfolgt berief ihn feine heimathliche Beborbe im Berbft 1839 als Schulinfpecto neuentstandenen Kantons. Durch angestrengte Thatigleit und ungemeine P treue erhob er bas bortige Schulmejen in turger Beit gu iconer Bluthe balb begann fein Ruf fich über die Rantonsgrengen hinaus gu berbreiten. Aufforderung, Die Seminardirectorftelle in Rusnacht (Burich) gu überne lehnte er ab; bagegen trat er im Herbst 1856 bie Leitung bes aargan Lehrerfeminars in Wettingen an, jumeift bewogen durch die Schwierigfeiter Rrantungen, welche ihm bei all feinem reblichen Streben von einer feinbl aller Bilbung abholben Partei bereitet murben. Un ber Spige bes Wett Seminars blieb er bis jum Berbft 1867, worauf er fich in bas Sans Schwiegersohnes nach Aarburg jurudzog, um an beffen Tochterinstitute bie unentbebrliche Lehrthätigfeit mit Behagen fortzusegen. 3m October 1869 anlagte ihn ein Unwohlsein nach Bajel ju geben und fich im bortigen

Rettiger. 679

ber Behandlung eines erfahrenen Argtes gu unterwerfen. Aber bie Rrantheit artete in Baffersucht aus und machte am 3. Robember bes gleichen Jahres einem Leben ein Enbe. Dantbare Schuler haben ihm, unfern bes Schulhaufes in Lieftal, ein einfaches Dentmal errichten laffen. — Rettiger's Thätigfeit erstreckte fich vielfach über die Grengen feines Amtes hinaus; namentlich entfaltete er eine eifrige gemeinnutige Birtfamteit. In Bafelland grundete er einen Berein für Armenergiehung, bem er lange Beit porftand, fowie einen anderen fur Bebung ber Gewerbe und einen Frauenverein fur die Arbeitsichulen. Ferner mar er wiele Jahre Brafident bes bortigen landwirthichaftlichen Bereins und bes Lehrerbereins. Die "Schweizerische gemeinnutige Gesellschaft", beren Berhandlungen er auch 1854 in Lieftal leitete, verbantte ihm manche fruchtbare Anregung, und wie er als Mitglied ber "Siftorischen Gesellschaft bes Rantons Aargau" an beten Bestrebungen regen Antheil nahm, so hielt er auch in seiner neuen Seimath guerft 1860 einen Rurfus fur Arbeitslehrerinnen und fette biefe Birtfamleit nachber auf Anlag ber gurcherischen Erziehungsbehörbe mehrere Dale in Ausnacht fort. - Als Schriftsteller feines Faches beröffentlichte er u. A. bas ber ichweizerischen gemeinnutzigen Gefellichaft vorgetragene "Referat über weibliche Bilbung" (1854), bas "Arbeitsschulbuchlein. Wegweifer für einen methobijden Unterricht in ben weiblichen Sandarbeiten und in ber Saushaltungstunbe" (1854; 4. Aufl. 1873), einen "Wegweifer für Boltsichullehrer. Darlegung bon Umfang, Richtung und Biel bes Unterrichts und Bertheilung bes Lebrstoffes auf Die Schulgeit" (2. Aufl. 1856); mehrere treffliche Abhandlungen in ben Bettinger Programmen von 1857-61, wie: "Der Lehrverein ju Agrau. Beitrag jur Geschichte bes ichweizerischen Unterrichts- und Erziehungswefens", Brundzüge einer berufsmäßigen Fortbildung für den Jüngling auf dem Lande", "Der ibeale Lehrplan oder Charafteriftit der Unterrichtsgegenftande für die Boltsichule". Rach feinem Tobe erschien, von feinem Schwiegersohne D. Welti-Rettiger herausgegeben: "Lehr- und Lefebuch für die reifere weibliche Jugend in Arbeits- und Fortbilbungsichulen" (1873). 1862 grundete R. Die "Jugendbibliothet, bearbeitet von ichweizerischen Jugendfreunden", und gab biefelbe feit Diefem Jahre bis an feinen Tob gemeinfam mit F. Dula und G. Eberhard beraus. Es erichienen babon bis 1872 im gangen 50 Banbchen, bon benen biele eigene Beitrage Rettiger's enthalten. Die letteren zeichnen fich burch gemuthbolle Barme und burch eine an 3. B. hebel erinnernde voltsthumliche Behandlung ber Sprache aus. Diefer Art find 3. B. die in mehreren Bandchen fortgefehten Erinnerungen "Mus des Ergablers Rinder- und Jugendleben", ferner Der Orismüller" und "Der breifigfte Dai 1836. Gin bentwürdiger Tag für die ganze Schweiz", eine Geschichte der Entstehung der Saline Schweizerhall bei Basel sammt turzer Biographie ihres Begründers R. Chr. Fr. Glenck. Enblich ift bier noch angufuhren, bag R. bon Reujahr 1868 bis gu feinem Tobe die in Frauenfeld erscheinende "Schweizerische Lehrer-Zeitung" herausgab. Joh. Bapt. Beindl, Galerie berühmter Padagogen aus ber Gegenwart,

Joh. Bapt. Heindl, Galerie berühmter Pädagogen aus der Gegenwart,

1. Bd., München 1858, S. 522 ff. — Schweizerische Lehrer-Zeitung. Organ
des schweizerischen Lehrervereins, 14. Jahrg. 1869, Frauenseld 1869, Rr. 50,

5. 401a—405a; Rr. 51, S. 411a—415b; Rr. 52, S. 421a—423b (der
ungenannte Berjaffer ist Kettiger's oben erwähnter Schwiegerschn). — Schweizerische Zeitschrift sür Gemeinnützigkeit, 9. Jahrg., Zürich 1870, S. 278 bis
284. — O. Hunziser, Geschichte d. schweiz. Bolksschule, 3. Bd. Zürich 1882,

5. 217—24 (v. H. Belti). — Bgl. auch "Johannes Kettiger" (Gedicht von
O. Sutermeister) in dem angesührten Jahrgange der Schweizerischen LehrerZeitung, Rr. 47, S. 375, wiederholt vor dem 21. Bändchen der 3. Abthl.
der "Ingendbibliothet, bearbeitet von schweizerischen Jugendsreunden" (Jürich)
E. d. u. m. a. n.

tigen Geschaften gebraucht. Ramentlich ift er 1553 als Orbensje Deutschland thatig gewesen und bei biefer Belegenheit scheint er in für die lutherische Lehre gewonnen gut fein, ber er fein ganges Beben freu anhing. Bu wirklicher politischer Bebeutung gelangte R. jebod er im Januar 1554 auf bem Landtage ju Wolmar jum Comtur b burg erhoben wurde. Bon nun an hat er ununterbrochen ber polnifd in Libland angehort und nichts unterlaffen, um mit ihrer bulje empor Bor den Fasten des J. 1556, als der Orden sich zum Kriege gegen bischof Wilhelm von Riga anschiefte, zog R. nach Deutschland, um dort ju werben. Wann er jurudfehrte, fteht nicht feft. Bleich nach feine im April beffelben Jahres, war jedoch das haupt der antipolnisch ber Comtur von Fellin, Fürftenberg, jum Coadjutor, und als ber b. Galen im Dai 1557 ftarb, jum Meifter beutschen Orbens in Li mahlt worden. Fürftenberg ju befeitigen und fich felber an feine fegen, ift feither bas tlare Biel gemejen, bas R. unentwegt verfolgte. trag von Poswol, ber Fürstenberg zwang, fich Polen anzuschließen Sigismund August ein Schutz- und Trutbundniß gegen Mostan ei paßten gang in ben Rahmen ber Rettler'ichen Ibeen, und mir buri feinen Bufall betrachten, bag Rettler's Privatfecretar, Salomon Ber jenem verhangnigvollen 5. Gept. 1557 mit in Boswol gemejen ift. bamit bie polnifch gefinnte Partei einen offenbaren Sieg errungen; ein großerer Erfolg mar es, als in Folge bes Unfang 1558 ausbrechenbe liblandifchen Rrieges, R. am 9. Juli bem Orbensmeifter Gurftenberg abjutor aufgebrängt murbe. Er hat banach getrachtet, "wie er uns Regiment bringen und an fich die Regierung bringen mochte", fagt & in richtiger Erfenntnig ber Plane Rettler's, ber auf jede Beife fich b au bereiten mußte. Ginen großen Theil bes Abels, namentlich Rurlag wir an feine Intereffen gefeffelt, und alle Schlage, bie bas ungludliche. auf Gulfe aus Deutschland hoffenbe Land treffen, wenden fich ibm gum Trop aller Umficht und Tapferfeit hatte Fürstenberg Rieberlage über erlitten, die innere Demoralisation bes bamaligen Lipland und name

bie erfehnte Gulfe gwar auch nicht brachte, wol aber bie Bafis marb fur anftige unbedingte Berrichaft Polens über Livland. R. hatte fich mit bem nten getragen, in ahnlicher Beife, wie Albrecht von Brandenburg Bergog Breugen geworben war, herr fiber gang Libland als polnifcher Lehnsmann erben. Deshalb mar er zu territorialen Opiern an Bolen wol bereit, nur Sauptfache, bas eigentliche Livland, namentlich feine fünftige Sauptftadt wollte er nicht miffen. Go große Beute aber wollte ihm Bolen nicht biren, und wenn er bisher Deifter ber Action gewesen war, wird ihm nunmehr Sigismund August bas Beft entwunden und er felber völlig überliftet. the tam die verfprochene Sulfe nicht, obgleich die Roth in Livland von ju Tag flieg. Darüber ging bas nordliche Livland verloren, Fellin blieb fest und wurde ruffifch, Fürftenberg ward als Befangener nach Mostan eppt und Eftland hulbigte im Juni 1561 ber fcmebifchen Rrone. Die follte aufe bochfte fteigen, um gur Unnahme ber Bebingungen bes Ronigs öthigen. Erft ber unerwünschte Berluft bon Reval an Schweben, brangte smund August aus seinem Auchalte hervor. Er verlangte als Preis jeder ren Hulfe die Unterwerfung Livlands unter seine Oberhoheit. Bor allem und alles Land auf bem rechten Ufer ber Dung, aber auch auf bem linten ber Duna follten ihm alle feften Plage gur militarifchen Befatung übermerben.

68 fam jeboch noch ein neues Moment von nicht unerheblicher Bebeutung Betracht. R. fowol ale alle livlandischen Stande munichten eine Untermg - wenn ichon ein Aufgeben bes alten Banbes jum Deutschen Reiche milfie - nur, wenn bas Reich feine Buftimmung gur Unterwerfung ermahrend andererfeits bieje Unterwerfung nicht unter Lithauen allein, ern unter Bolen und Lithauen nach vorausgegangener Gemahrleiftung ber te bes Landes und ber Stande ftattgufinden habe. Namentlich ift Diefer ibpuntt durch bie Stadt Riga und ihren trefflichen Burgermeifter Ihrgen el vertreten worden. Daß von all' ben hoffnungen Rettler's und von allen htigten Forderungen Liblands teine gang erfüllt ward, daran trugen nicht Berhaltniffe ichuld, fondern R. felbft, ber, wie neuerdings trefflich gefagt ift, bie Rolle bes Butreibers ausgespielt hatte und mit einem Gnabenlohn fich figen mußte, mahrend bie gange Gorge bes Jagers fich bem Fang bes les guwandte. Es ift nicht unfere Aufgabe, hier ben Bang ber Gubjectionsandlungen ju berfolgen, ihr außeres Refultat ift befannt, ihre innere Burng nicht mehr ftrittig, feit das ungeheure Antlagematerial befannt ift, das Quellenebitionen Schirren's und Bienemann's, fowie die neuentbedte per'iche Chronif und die Correspondengen Des Deutschmeisters in Mergent-Bolfgang Milchling, gegen bie Bolitit Rettler's une in bie Sande geben. 28. Rob. 1561 fcblog ber lette Meifter beutschen Orbens in Libland für feine Sanbe und Stabte ben Sanbel babin ab, "bag Livland fich bem ge bon Bolen und Großherzoge bon Lithauen, Sigismund Muguft, und alfo Ronigreiche und ber Republit zugleich unterwarf. Falls aber Bolen biefe ection nicht annehme, follte Livland lediglich bem Großbergogthum Lithauen rleibt und mit demfelben vereinigt fein und bleiben". Der Deifter foll and als polnisches Leben erhalten und wie in Preugen geschehen, ben welt-Stand annehmen und ben bergoglichen Titel fuhren, alles überbunische aber und gang besonders die Stadt Riga fallt bem Ronige gu, ber baberfpricht, bafur ju forgen, bag beim Deutschen Reich bie Unterwerfung Liplanbern nicht zu Schaben und Berbruß gereiche, ber bie volle Freiheit Augsburger Confession gewährleiftet, alle Rechte und Freiheiten bestätigt noch ipeciell jufichert, daß dem Lande die deutsche Obrigteit erhalten bleibe.

Dieje bon B. und bem Orbensabel befchworenen Subjectionspacten wurder auf von bem Lebnsabel und ben fleineren Stabten ebenfalls angenommer Rigg, welches von R. offenbar hintergangen war, wollte von einer Unterw unter biefen Bedingungen nichts wiffen. Bar boch im bochften Grabe fr ob bas Reich nachträglich - wie Sigismund Auguft verfprach - fein ftimmung gur Subjection geben werde und, bei ber offenbaren Spannung gu bem Ronige und feinen polnischen Standen mehr als zweifelhaft, wann u überhaupt Bolen feinerfeits die Gubjection Liblands annehmen merbe. ju reben bon ber geringen Buverficht, Die felbft leichtglaubige Gemuth Berfprechungen ber Lithauer in Bezug auf Religionsfreiheit, beutiches Re und beutsche Obrigfeit entgegentrugen. Die Folge bat gelehrt und R. hat es mit an fich erfahren muffen, bag faft alle jene Bufagen trilgerifch Aber wie follte die eine Stadt, nachdem alle fich unterworfen, erfolg Biberftand leiften. 3m Gebruar 1562 trat bas Ergftift Riga ben Gubje pacten bei, R., der namentlich den Bemühungen Riga's und des Ergbifch ju banten hatte, daß in der fogenannten provisio ducalis mit ibm not hältnigmäßig glimpflich verfahren wurde, trat alle feine Rechte auf Rig Ronige ab und fchrieb ben Rigenfern gar in ber Urfunde, welche bie ihres ihm geleifteten Gibes entließ: "und wollen, daß fie im Ramen un Furcht Gottes, fich in ber toniglichen Majeftat ju Bolen Treue und Bet begeben". Um 5. Marg 1562 murden bie Unterwerfungsbiplome gegen bie Ordensdiplome ausgewechselt, die R., soweit fie nicht Rurland birect ang an Radgiwil, den Bevollmächtigten Sigismund Augusts, auslieferte 6. Mary nahm er ben Titel bon Gottes Gnaben in Libland ju Rurlan Semgallen Bergog an und übergab als foniglicher Statthalter über Liplan Schlüffel ber Stadt Riga. Erft als R. am 16. Mary bas Schlof Dunan bas ben Bugang ju Riga beherrichte und beffen Befit er fich fur feine & ausbedungen hatte, gegen Bahlung von 15000 Thir. an Radgiwil ausli leiftete am 17. Marg Riga feinen Gib babin, auch feinerfeits bei ber jection zu verbleiben, wenn ber nachfte Reichstag zu Betrifau beftätige, Bergog Radgimil in ber fogenannten Cautio posterior ihr versprochen. diefem Act war die Unterwerfung Livlands unter die Krone Lithauen voll benn was weiter folgt, ift nur Rachfpiel. R. aber trifft ber Borwur burch feine zweideutige und felbftfuchtige Politik Altlibland in brei Thei ftudelt ward, die nun auf mehr als hundert Jahre verschiedene Bege follten. Es ift ungweifelhaft richtig, ber neue Bergog mußte biel leifter bergeffen zu laffen, was er als Meifter gethan.

Und in der That, wenn irgend die Bergangenheit sich sühnen läß K. als Herzog von Kurland und Administrator Livlands sich ein Anred Bergebung von der Rachwelt zu erwerben gewußt. Wenn wir heute unbei das reiche Material seiner im herzoglichen Archiv zu Mitau bewahrten Correspont durchgehen, und namentlich die wirklich großartige organisatorische Thät die er auf kirchlichem Gebiet in Kurland entsaltete, betrachten, läßt sich läugnen, daß er seinem Lande zum Segen gewirkt hat. So hat er mit geschick verstanden, von Kurland alle die Gesahren abzuwehren, welche da nachbarte Livland verheerten und sich Polen sowol als den deutschen Figgenüber eine geachtete Stellung zu verschaffen gewußt trotz aller gunst, die ihm von der einen und aller Geringschähung, die ihm von der a Seite entgegengetragen wurde. Die Schwierigseiten, die seiner Amtswaltu Livland, wie in Kurland entgegentraten, waren nicht gering. Beide kwaren völlig desorganisirt, in Livland die Stellung noch dadurch bes schwierig, daß die Absüchten des Administrators stels von Polen and dawe darch

wurden, wo man nicht vergeffen tonnte, daß R. Herzog von gang Altlivland atte werben wollen. Die Leitung der friegerischen Ereigniffe in Livland, wie fe R. gufiel, gebort, was bas Detail betrifft, nicht in ben Rahmen unferer Bioaraphie. Man hoffte polnischerfeits noch immer, daß Reval und Bernau fich on Schweben abwenden wurden und bies scheint mir ber einzige Grund gepefen gu fein, ber Sigismund August veranlagte, R. noch eine Beit lang als Abministrator Livlands zu belassen. Es schien das um so wichtiger, als Jwan sich ernstlich mit dem Plane trug, Fürstenberg als russischen Lehensmann in Sivland wieder einzusehen. Da aber 1565 die darüber mit dem Deutschmeister und feinen Gefandten gepflogenen Berhandlungen fcheiterten, R. durch die Erberung bon Bernau feine Schulbigfeit gethan hatte und auf einen Abfall Revals von Schweben teinerlei Aussicht vorhanden war, fonnte er beseitigt verben und Lipland unter bem neuen Abminiftrator, Johann Chodfiewicz, erahren, was Sigismund August unter beutscher Obrigfeit verstand. Das privigium administrandi ducatus Livoniae, wie es Chobfiewicz am 26. August 1566 ertheilt wurde, war der erste große Rechtsbruch, den Bolen an Liv-land beging, freilich lange nicht der letzte. Auch bei dieser Gelegenheit hatten bie lithauischen Diplomaten es verftanden, die Uneinigkeit bes Landes ju ihren Bweden ju benugen. Die Absetzung Rettler's hatte auf birectes Berlangen bes livlandischen Abels ftattgefunden. Die Stadt Riga freilich beharrte auch jest noch in ihrem Wiberftanbe, und R. wurde jo fehr treuer Bafall Sigismund Augufis, daß er im Juni 1567 ben Bergleich zwischen Riga und Chobfiewicz Dermittelte. Ueberhaupt haben ihn die liblandischen Dinge, wie feine Correbonbeng zeigt, noch vielfach beschäftigt. Die Livlander wandten fich boch mit Borliebe an ihn, als fie faben, wie wenig nachhaltige Gulfe Chodfiewicz brachte, ber in ben 3. 1573-77 fast nichts that, ber graulichen Bermuftung bes Landes burch Iman gu wehren. Damals marb Rurland bie Bufluchtsftatte ber Ungludlichen, benen hier die Duna eine Sicherheit bot, welche bie polnischen Waffen nicht zu verleihen vermochten. Zweimal trat die Gefahr eines ruffifchen Ginalles nabe an Rurland beran. Als nach bem Fall Bernau's 1575 bie Ruffen nur wenige Meilen von Riga entsernt waren und als 1577 Jwan ber Schreckliche bem Bergoge ben Konigstitel und gang Libland anbot, wenn er ihm qufallen wolle. R. bat fich 12 Tage Bedentzeit aus, berichtete eilig nach Polen und bot an Truppen auf, was er in der Gile zusammenraffen konnte. Aber bie Befahr ging, wie bas erfte Mal, gludlich vorüber. Salomon henning, ber bon bem Anerbieten Iwans nichts berichtet, ergablt jedoch unter diefem Jahre, 3wan habe bem Bergog "einmal" auf fein Schreiben geantwortet, er wolle feines Botteslandchen fur biesmal verschonen und ihm feinen nachtheil ober Schaben uffigen. Befanntlich ift feit biefer Beit bis auf ben heutigen Tag "Gottesandchen" thpifche Bezeichnung für Rurland geworben. Rur 1579 fand ein Streifzug ruffifcher Saufen bis in die Begend bon Bauste ftatt, ohne jedoch Dauernde Spuren zu hinterlaffen. Un bem Feldzuge Stephan Bathoris gegen Rugland nahm Rurland nicht Theil.

Was die innere Waltung Kettler's betrifft, so machte ihm Schwierigkeiten einmal der alte Comtur von Doblen, Thieß von der Keke, der dem Könige immediat gehuldigt hatte und sich gegen den Willen des Herzogs in Doblen dis 1566 behanptete. Als er darauf durch einen Gewaltstreich Kettler's aus seiner Burg verdrängt wurde, dauerte der Streit noch eine Keihe von Jahren fort, um erst am 18. Febr. 1576 durch Bergleich beigelegt zu werden. Keke verzichtete nunmehr wirklich auf Doblen und erhielt dagegen Schloß und Gebiet von Keuendurg (13 m. Landes), erst seine Rachtommen sollten verpstichtet verben, dem Herzoge den Huldigungseid zu leisten. Koch mehr Koth machte

684 Retiler.

bas Berhaltnig jum Stift Bilten, welches ber Bergog und geitweilige bon Livland, Dagnus (f. ben Art.), in Befit hatte, ber feit 1578 ebe polnischer Lebensmann war. R. mußte barauf binarbeiten, bas ringe bor landischen Landen umichloffene Gebiet für fein Bergogthum gu erwerben erreichte auch fo viel. daß Magnus Rettler's alteften Cobn Friedrich abo und ju feinem Rachfolger bestimmte. Als jedoch Magnus 1583 ftarb, er Die gewünschte Bereinigung nicht, fondern in viel fpaterer Beit (vgl. Art. 3 Ingwischen mar es R. nach fast vierjähriger Werbung 1566 gelungen, eine liche Gemahlin in Anna von Medlenburg zu gewinnen und dadurch in wandtschaftliche Beziehung zu Preußen und Medlenburg zu treten, was if Deutschland sowol wie in Polen von wesentlichem Rugen warb. Da Preugen verpfandete Gebiet Grobin wurde 1569 eingeloft. Anch barin to wir eine Confolibation feiner Stellung feben, bag, nachbem auf bem Bul Reichstage bon 1569 bie befinitive Bereinigung bon Polen und Lithauen e mar, am 3. August beffelben Jahres Rurland formlich beiden Reichen incor ward. Die endliche Belehnung Rettler's mit Rurland erfolgte jedoch erft Stephan Bathori im Feldlager ju Dziena am 4. Auguft 1579. Da eine liche Bestätigung aller Rechte bes bergoglichen Saufes und ber furland Stanbe bamit verbunden war, lagt fich von diefem Tage Die vollige Feft bes Bergogthums Rurland batiren. Gine gludlich vermittelnbe Politit e verfolgte R. mahrend bes in Riga ausgebrochenen Ralenderftreites. Er bie Rigenfer jum Gehorfam, Ronig Stephan jur Milbe ju bewegen, blieb entschiedener Gegner ber, nach ben Unschauungen ber Broteftanten, papift Ralenberreformation. Es hangt das mit feinen feften religiofen Uebergeng gufammen, die überhaupt die befte Geite feines Charafters bilben. Ban lutherisch geworden ift, lagt fich nicht nachweisen. Dag er jedoch ichon ber neuen Lehre jugethan mar, ergibt fich aus feinen Berhandlungen Chytraus, ben er - noch als Comtur von Dunaburg - jum Rector in Bernau ju grundenden Symnafiums machen wollte. Der ftreng prote tifche Salomon henning mar feit 1553 Rettler's Bertrauter und fpater Bebeimfecretar und ber erfte Generaljuperintenbent von Rurland. DR. Gte Bulau murbe bon R., ba er noch Ordensmeifter war, eingefest. Gin form llebertritt jum Butherthum aber icheint nie ftattgefunden ju haben.

So lieg R. benn auch, gleich nach 1562, Die Gorge fur eine Berbeff bes Rirchenregiments in Rurland fich angelegen fein. 3m gangen find bon 58 Rirchen, theils neu erbaut, theils restaurirt worden, alle aber murden ihm reich botirt und mas besonders fegensreich wirfte, die Leiftungen firirt, welche die bauerliche Bevolferung fur Die Bfarren gu entrichten Es lag im Beifte ber Reformation, wenn er ben gleichen Gifer bem Bolts wefen und ber Armenpflege juwandte, um die ju faft volligem Beidenthum wilberte bauerliche Bevolferung zu einem menschenwurdigeren Dafein ber gieben. Durch Abfaffung einer "Rirchenreformation", Roftod 1572, und "Rirchenordnung" vom felben Jahre, durch wiederholte Rirchenvifitationen burch Uebersehung ber wichtigften geiftlichen Schriften bes neuen Teftan bes lutherischen Ratechismus, ber Pfalmen und geiftlicher Lieber ins Let fowie durch das perfonliche Intereffe, welches ber Bergog bei ben Brufung ben Bolfsichulen bethatigte, gelang es, mahrend bes Berlaufs feiner Regi in religiofer Begiehung eine Ginigung feiner Unterthanen gu einem Bang erreichen, wie fie in nationaler Beziehung burchzuführen leiber gang auße bes Beiftes der Beit lag. 3m felben Ginn wirfte feine Gemablin, ber Anna, der die Erbauung der Trinitatistirche ju Mitan verdantt Bas die ftaatliche und rechtliche Organisation Kurlands betral, jo Ichein

Reitler. 685

fich Preußen zum Muster genommen zu haben. Zu einer Codification bes tarländischen Landrechts ist es jedoch unter ihm nicht gesommen; auch sehlen zur Zeit noch die Borarbeiten, um die rechtlichen Berhältnisse genügend beurtheilen zu können. Daß aber Kurland ein lebensfähiger Staat wurde, ist R. zu banken.

R. starb als 70jähriger Greis am 17. Mai 1587; ein abschließendes Urtheil über ihn abzugeben, fällt schwer. Sein Charafter ist voller Gegensätz: Frömmigkeit und Weltklugheit, Standhaftigkeit und Treulosigkeit stehen in merkwürdigem Gemenge nebeneinander. Libland sieht in ihm den Mann, der es der polnischen Willstr überliefert, Kurland verehrt in ihm seinen ersten Herzog.

Quellen und Litteratur bei Winkelmann, Bibliotheca. Ueber die Subjection Livlands findet man das beste bei Lossius, Bilber aus dem livland. Abelsleben, II, und Bienemann, Rigas Stellung bei der Auflösung des livland. Ordensstaates. Russ. Revue, Bb. XI. Schiemann.

Ueber die nachften Rachfolger Gotthard Rettler's Friedrich, Wilhelm und

Jacob vgl. Artifel: Jacob (XIII, S. 540).

Rettler: Friedrich Cafimir R., geb. ben 6. Juli 1650, Bergog bon Amland bom 2. Jan. 1682 bis 20. Jan. 1698. Ein prachtliebender, berichwenderischer Fürft, unter dem Rurland bon ber Gobe, die es ju Jacobs Beiten eingenommen, raich berabfant. R. hat feine Erziehung am Boje bes großen Rurfürften in Berlin erhalten. Die Berichte feines Erziehers Sans beinrich Flemming zeigen ihn uns als einen zwar leichtbegabten, aber oberflachlichen und willensschwachen weichen Jungling. Da es mit ernften Studien nur febr burftig vorwarts ging, wurde ber junge Fürft auf Reifen gefchidt. In Frankreich , wo er langere Beit weilte, lag die Befahr bor, bag er jum Ratholicismus übertrete; es scheint fogar, daß ein heimlicher Uebertritt wirklich Auf Antrieb bes großen Rurfürsten schleunig aus Paris entfernt, trat n in nieberlanbifche Rriegebienfte 1672 und fampite nicht ohne Auszeichnung bis 1674. Als er barauf abberufen wurde, weil Ludwig XIV. Repressalien trgriff, unter benen ber kurländische Handel zu leiden hatte, blieb er noch langere Beit in Deutschland. Sier wurden wol die Ginleitungen gu feiner Bermahlung mit Sophia Amelia von Naffau-Siegen gemacht; im September 1678 fand bie bochgeit in Mitau ftatt und feit biefer Beit icheint Bergog Jacob ben Bringen in allerdings beschränttem Dage in die Regierungsgeschäfte eingeweiht zu haben.

Die erfte Schwierigfeit, Die bem neuen Bergoge bei feinem Regierungsantritt im Januar 1682 entgegentrat, mar die Abfindung feiner Gefchwifter. Bergog Jacob hatte feine ffingeren Gohne Ferdinand und Alexander reich botirt, ihr Gibtheil jeboch meift auf ausstehenbe Belber angewiesen. Daburch, daß R. jene forberungen übernahm, gerieth er gleich ju Anfang in Gelbverlegenheiten, bie in auch in ber Folgezeit nicht zu Athem tommen liegen. Um benfelben absuhelfen, ließ er fich in bochft bebenkliche Unternehmungen ein, namentlich in Sandel mit Soldaten, wie er denn 3. B. bereits 1682 einen Bertrag mit Chriftian V. von Danemark wegen Lieferung von 1200 Mann abschloß. Sollmmer noch war es für Rurland, daß er aus Geldnoth die großen induftriellen Unternehmungen seines Baters aus der hand gab, indem er nicht mehr, wie jener, felbft Unternehmer blieb, fonbern Fabriten und Manufatturen beräußerte, um augenblidlichen Geldverlegenheiten abzuhelfen. Dazu wurden die bergoglichen Domanen berbfandet und bas Alles nicht um höherer politischer Brede willen, fondern um in pruntenden Teften, in Ausgaben für Tafel, Marfall, Falfen, Oper und Jago die scheinbar fo bequem erworbenen Summen burlos berichwinden zu laffen. Die ichlimmen Folgen blieben nicht aus. Das Unfeben des Bergogs fant im Lande und bei ben Rachbarftaaten. Der tur-

landische Abel, ber unter ber thatigen Regierung Jacobs fich bem fra Fürsten willig untergeordnet hatte, bereitete R. Die größten Schwierigt Gin Theil bes Abels weigerte fich, die Guldigung vor Abstellung ber -g mina" ju leiften und tonnte erft 1684 burch große Bugeftanbniffe jum geben bewogen werben. Bahrend ber gangen Regierung des Bergogs bauerte bas Quaruliren bes Abels am polnischen Sofe fort; die Landtage g in Uneinigfeit bin und noch furg bor feinem Lebensende hatte ber Bergo Rummer, daß eine Delegation des Abels mit bitteren Beschwerben über Regiment nach Barfchau ging. Broge Summen wurden außerbem burd Türtenfrieg, für ben Rurland von Jahr ju Jahr bebeutenbe Gubfibien ju verwi hatte, verichlungen und als ber norbische Rrieg fich vorbereitete, wurd Land burch Leiftungen fur die lithauische Armee angespannt. Darüber ! Sandel und Bandel, die Landtagsichluffe flagen barüber, bag bas Rirchen vernachläffigt werbe und gleichzeitig beginnen immer mehr fatholifche Gin fich in Rurland und namentlich in Bilten geltend ju machen. Die societatis Jesu begannen in Mitau ein neues Gebaube au errichten und ben Bau trot aller Proteste ber Lanbichaft im Bertrauen auf Bolen ruhig in Bilten aber begann eine weit gefährlichere Agitation. Auf Initiatib papitlichen Legaten Ballavicini erhob ber Bifchof von Livland, Boplawsti, fpruche auf Bilten. Es war, als hatte man nur ben Tob Jacobs erwartet hier borgugeben. Schon 1683 erfucht Ronig Johann III. von Bolen ben Innoceng XI., Poplameti jum Bifchof von Bilten ju machen und wi nimmt Boplamsti ben ftrittigen Titel 1686 an. Der Streit war bamit nicht beendet, aber Bergog Fr. C. ftarb darüber bin und nach feinem Tobe 1 brach ber norbische Rrieg die Thatigfeit ber fatholischen Bartei. Diefe ? haben ben gangen Berlauf von Fr. C.'s Regierung ausgefüllt, epifodenhaft dazwischen die Familiengeschichte des berzoglichen Saufes. Die Berzogin S Umelia ftarb bereits 1688 und Fr. C. unternahm, um fich ju troften, eine ab toftspielige und glangende Reife nach Deutschland, Die faft brei Jahre in fpruch nahm. Es gelang ibm, am faiferlichen Sofe ju Wien einen lan fehnten Titel zu erwerben. Schon Bergog Jacob mar es gelungen, fich Raifer die Erhebung in ben Gurftenftand des hl. romifchen Reiches ju ern (1654), ben Titel Durchlauchtig hatte er aber nicht erhalten. Wahriche jum Dant für die auf turlandifchem Boben für ben Raifer ausgehobenen Ern wurde jest der Titel "Durchlauchtig" Friedrich Cafimir und feinen verliehen (14. 3an. 1690). Rurg barauf erfolgte bie zweite Bermahlung Bergogs mit der Pringeffin Glifabeth Sophie von Brandenburg, feiner Co ber Tochter bes großen Rurfürften. Rie ift eine Bergogin bon Rurland fo ausgestattet worben, wie biefe, und es macht einen faft peinlichen Ginbrud jahlreichen, immer erneuerten und erweiterten Bitthumsverschreibungen ju welche die Bergogin fich von ihrem Bemahl ausstellen ließ. Sie theilt Beichmad Rettler's an Brunt und Glang, und namentlich nach biefer an Ehe ftieg feine Berichwendung unmäßig. Rurg por feinem Tobe hatte Fr. C. bie Freude, am 24. April 1697 ben Baren Beter in Ditau ju bewii Beter foll bamale verfprochen haben, ben jungen Erbpringen Friedrich 2Bi mit einer "Großgarischen Bringeffin zu beheirathen" - ein Berfprechen, leiber gu Rurlands Ungliid fpater in Erfillung geben follte. Roch vor bruch bes norbischen Rrieges, aber ju einer Beit, ba bie Anoten beffelben b geschürzt waren, ftarb R. am 20. Jan. 1698. Er hinterließ ein Reich ben tommenben Sturmen in feiner Beife gewachfen mar.

Friedrich Wilhelm R., geb. am 19. Juli 1692, 7 am 21. 30

Reitler. 687

Ferdinand R., geb. am 2. Robember 1655, † am 4. Mai 1787 gu Cangig. Alls Friedrich Cafimir ftarb, war fein einziger Sohn Friedrich Bilhelm erft feche Jahre alt. Rach furlandischem Staaterecht hatten nun bie berrathe fur ben minberjährigen Bergog bie Regierung übernehmen muffen. lber fowol Elifabeth Sophie, Die Wittme Friedrich Cafimirs, als Ferdinand, ein Bruder, erhoben Ansprüche auf die Bormundschaft. Letterer, damals Benerallientenant in polnischen Dienften, tam ben anderen gubor und ließ fich urch ein Refeript Konig Augusts von Bolen bereits am 18. Febr. 1698 bie tutel fiber den Reffen übertragen. Elifabeth Sophie aber hatte es ber Fürprache ihres Brubers, bes Rurfürften Friedrich, ju banten, daß ihr am 9. Juli effelben Jahres die Mitvormundschaft, fowie die alleinige Sorge für die Eriehung bes jungen Bergogs Friedrich Wilhelm jugewiesen murbe. Durch beibe Ragregeln hatte ber polnische Sof einen verfaffungswidrigen Gingriff in die urlandifchen Staatsgrundgefege fich erlaubt und es ift begreiflich, bag trop eines iompromiffes ber zwifchen Ferdinand und den Oberrathen gefchloffen wurde, ie Ritter und Landschaft bagegen Protest einlegten und ben Weg ber Bedwerbe beim polnischen Reichstage einschlugen. Alle biefe Dinge maren noch m Flug, als ber norbifche Rrieg ben fleinen Bantereien ein Enbe machte, um bie Forterifteng Rurlands überhaupt in Frage gu ftellen. Bergog Ferdinand atte wider ben Willen ber furlanbischen Stande, in offenem Begenfat gegen Die Bergogin=Wittme, gegen Schweben Partei genommen. Richt nur waren Die achfilchen Truppen in Rurland aufgenommen und verpflegt worden, er hatte ben miglungenen Anschlag auf Riga unterftugt und als nach ber Schlacht bei Narva Rarl XII. perfonlich auf bem Kriegsschauplage erschien, wurde Ferdinand, der als polnifcher Beneralfeldzeugmeifter einen ber Flügel ber fachfischen Urmee commandirte, por Riga mit aufs haupt geschlagen. Roch mahrend ber Schlacht eigriff er die Flucht; am 15. Juli 1700 verließ er Kurland und flüchtete nach Dangig. Rach Rurland ift er nie wieber gurudgefehrt. Much Glifabeth Cophie tonnte fich auf die Dauer nicht behaupten. Karl XII. hatte ihr zwar die bundigften Bersprechungen gemacht, da er aber ganz Kurland besetze und sich dajelbft einrichtete, als gebente er für immer bort zu bleiben, wurde ihre Position mhaltbar. Am 12. Nov. 1701 verließ fie mit ihren brei Stieftochtern und dem jungen Berzoge Kurland. Das Land aber machte nun alle Drangfale des Rrieges burch. Bis 1709 ftand es unter schwedischer Berwaltung, und geitweilig bon 1705-7 waren bie Ruffen herren im Lande und erft nach ber Schlacht bei Bultama tonnte baran gebacht werben, ben legitimen Bergog Briedrich Bilhelm in fein Bergogthum jurudzuführen. Auf einer Bufammenlunft gwifchen Friedrich I. bon Preugen und Beter bem Großen, am 26. Oct. 1709, wurde beschloffen, bag Friedrich Wilhelm wieder die Regierung feiner Staaten antreten folle, wenn er eine Richte des Zaren heirathe. Friedrich Wilbilm war ingwischen am Baireuther Sofe erzogen worden - feine Mutter batte weiter Che ben Markgrafen von Baireuth geehelicht - hatte barauf feinen Studien in Erlangen obgelegen und nach allgemeinem Urtheil etwas gründliches Blernt. Obgleich ber junge Bergog baran bachte, fich mit einer Pringeffin bon Bolfenbuttel zu bermählen, tonnte natürlich ber ruffifche Antrag nicht aus-Richlagen werben. Die Oberrathe erflarten ihn für mundig, nach langem Etrauben ertheilte Glifabeth Sophie ihre Buftimmung und Friedrich Wilhelm didte Befandte nach Betersburg mit bem Auftrage, ben Beirathes und Alliangtactat mit Rugland befinitiv abzuschließen. Am 20. Juni 1710 ward in Betersburg bie Berlobung gefeiert, nachdem die Gefandten fich bagu hatten berben muffen, ihre urfprunglichen Soffnungen tief herabzuftimmen. Beter betimmte, bag Friedrich Wilhelm feine nichte Anna heirathen follte, feste bie Mitgift berfelben von 300 000 auf 200 000 Rbl. herab, verweigerte bem Bergot bie Statthalterschaft über Livland und bestand barauf, daß die Dochgeit in Beins burg gefeiert werben folle. Es blieb Friedrich Bilbelm nichts übrig, ale all Bebingungen bes Baren angunehmen, fo ichwer ihm namentlich fiel, unter ber obwaltenden Berhaltniffen die Reife nach Betersburg zu unternehmen Mai 1710 war er in Libau eingetroffen, hatte bort ben ordre de la reconnais sance - ben einzigen turlanbischen Orben - geftiftet, darauf in langiamer Tagereifen Rurland durchzogen und dabei das gange Glend bes burch Beft und Rrieg verwüsteten Landes tennen gelernt. Ginige noch erhaltene Patente bei Bergogs legen Beugniß von feinem Beftreben ab bier beffernd einzugreifen. Gr im October 1710 traf er in Betersburg ein. Am 11. November murde bi Sochzeit geräuschvoll gefeiert; am 9. Januar 1711 verließ er mit feiner junge Gemablin Betersburg, um fie nach Rurland ju fuhren. Aber ichon am 18 muß er Galt machen, weil ein beftiges Fieber ihn ergriffen batte, in Rippinghof blieb er liegen, um bort auf frember Erbe am 21. Januar gu fterben Rur feine Leiche und feine Wittme tamen nach Rurland, lettere um die riche Domanen zu occupiren, die ihr als Witthum zugewiesen waren. Friednic Wilhelm ift ber lette Rettler, ber im factischen Befit ber Bergogewurde wa benn Bergog Ferdinand hat auch in ber Folge feine Anfpruche nicht gur Geltun bringen tonnen. Er ift finderlos als 82jabriger Breis in Dangig geftother Die Beschichte feiner ungludlichen Bemuhungen um Rurland, sowie die traurig Beichichte Rurlands von 1711-37 übergeben wir.

lleber Quellen und Litteratur vgl. Winkelmann. Eine irgend genügende Geschichte Kurlands existirt nicht. Am zuverlässigsten ist noch immer Ziegenhorn, Staatsrecht der herzogihümer Kurland und Semgallen. Königsberg 1772. Die vorliegenden Biographieen gehen auf archivalische Studien zurüd. Schiemann,

Rehmann: Petrus R., auch Rezman u. a. genannt, wurde am 4. De cember 1521 zu Rürnberg geboren. Nach Will (vgl. unten) studirte er m Bittenberg, wo er Paul Gber's Schuler gewesen fei, und ward bann (ebenba! Magifter. Um bas Jahr 1550 ift er Paftor ju Elfterwerba. Gegen Gnb bes 3. 1552 tam er auf Empfehlung Melanchthon's, ber ihn einen ftillen wohlgelehrten Dann nennt, mit einigen anderen als Baftor nach Augsburg; Folge von Streitigfeiten jedoch, die über Rirchengebrauche im Angeburger Minifterium ausbrachen, murben er und Georg Melhorn im 3. 1555 miete abgesett. R. tam nun als Paftor nach Amberg. Bier ließ er um bas 3ah 1560 eine Umbichtung bes 91. Pfalms "ber Jugend in ber lateinischen und beutschen Schule ju Ehren" bruden. In Folge ber Bemuhungen bes Rurfurfien Friedrich von ber Pfalg auch in ber Oberpfalg bas reformirte Befenntnig ein auführen, mußte er im Rovember 1566 fich an ber Disputation mit Olepiana betheiligen; Die Disputation, bei ber es fich hauptfachlich um Die Lehre bom Abendmahl handelte, war natürlich erfolglos. Auch die Berhandlungen, bi bann erfolgten, führten gu teiner Bereinigung und enbeten bamit, bag R. un einer feiner Collegen im 3. 1567 ihres Amtes entfeht wurden. R. ffarb ale Egulant in Gulgbach; bas Jahr feines Tobes ift unbefannt.

Johann K., der erste ebangelische Rector zu St. Lorenz in Mürnberg, geboren am 18. Juli 1487 zu Schwabach und † am 23. Angust 1642 pu Rürnberg, Paul Eber's Lehrer, als Gelehrter und Berjasser lateinischer Gebichte befannt, war Petrus Rehmann's Ontel. — Im Album der Wittenberger Urwberstät (herausgegeben von Foerstemann 1841, S. 221) wird als am 20. April 1545 inscribirt genannt Johannes R. aus Nürnberg; hingegen sindet sich Petrus

Remann's Rame in ihm nicht aufgesührt (wenigstens hat der Unterzeichnete binen Ramen bisher daselbst nicht entbeden können); es stagt sich, ob mit diesem Johannes R. unser Petrus K. gemeint ist, so daß im Bornamen ein Bersehen wielleicht Berwechslung mit seinem Onkel) vorliegt, oder ob dieser Johannes K. in britter K. ist und die Angabe, daß Petrus K. in Wittenberg studirt habe, auf Jrrthum beruht. Irgend eine Beziehung zu Wittenberg scheint wegen Welanchthon's Bekanntschaft mit ihm bei Petrus K. doch statgesunden zu haben.

Will, Kürnbergijches Gelehrtenlegikon, 2. Bb., 1756, S. 282 j. — Paul v. Stetten, Geschichte der Stadt Augspurg, Franks. u. Leipz. 1743, Bb. I. S. 497 u. 876 f. — Corpus reformatorum, vol. VII, Sp. 1095, 1116 u. 1146. — Wadernagel, Bibliographie, S. 312, Nr. 813; das beutsche Kirchenlied, Bb. IV, S. 605. — Goedeke I, S. 184, Nr. 76. — Bgl. auch den Art. Thomas Knauer.

Rendenthal: Johannes R., Pfarrherr ber freien Bergftabt St. Andreas-berg in der zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts, bekannt durch die Gerausgabe eines großen umfangreichen "Cantionals". Diefes fur bie Liturgie ber protefantifchen Rirche außerft werthvolle und wichtige Bert erschien unter bem Titel: Rirchen-Gefange Latinisch und deubsch fampt allen Guangelien, Episteln und Collecten, auff Die Sonntage und Feste, nach Ordnung ber Zeit, burche gange 3bar, jum Ampt, fo man bas hochwirdige Sacrament bes Abendmale vnfers bern Jeju Chrifti handelt, oder fonft Bottes wort prediget, in ben enangelischen firchen breuchlich. Aus ben beften Gefangbuchern und Agenben, fo für bie suangelischen Kirchen in beudscher Sprach gestellet vnd verordnet sind, zu-immengebracht, Bnd ihund erfilich auff diese Form in Druck ausgegangen. Palm XXV: Schlecht vnd Recht behüte mich. Gebruckt zu Witteberg, durch Lorent Schwend, In Berlegung Samuel Seelfischs Witteberg, M.D.LXXIII." Groß Foliv. Hierauf folgt das landesherrliche Privilegium: "Bon Gottes Unaben, Joachim Ernft, Fürft zu Unhalt, Graf zu Ascanien, herr zu Berbft und Bernberg". Darunter bas Bildnig bes Fürften in ganger Figur und bollem Omate, Die Balfte Des Folioblattes ungefahr einnehmend. Gine turge Ginlettung Dr. Chriftophs Begel's an ben chriftlichen Lefer, gegeben Witteberg, am Tage Michaelis (29. Sept.) Anno 1573, gibt barüber Austunft, in welchem Sinne und in welcher Beife bas Buch jufammengetragen und entftanden fei. Richt für eine einzelne Rirche fei es beftimmt, fondern um dem oft ausgesprochenen Bedürfniffe "eines allgemeinen epangelischen Cantionals abzuhelfen. Rachdem aber folche beubsche Befange in vielen Gefangbuchlin, (- fo lagt fich bas Borwort aber biefen Buntt vernehmen -) bin und wieder zerftreuet bud faft in jeder Druder bisher feine besondre und eigene Ordnung in Austheilung folder Beienge gehalten, auch gemeiniglich in fleiner Form die deudschen Befangbucher gebrudt worben find, bagegen aber viel gutherziger Leute, fo in linden bnb Schulen, in Stabten bnb auff ben Dorfern bienen, offtmals gebrien, daß ein Cantional Buch in einer größeren Form zusammengebrudt werben mochte, barin nach Ordnung ber Zeit und Geft burchs gange Ihar die Rirchen Bejange mit ben Delodieen und breuchlichen Roten beifammen mochten gefunden werben, ift folches mit biefem Drud fur bie Sand genommen worden, in welchen die Bejenge, beubich bnb lateinisch alfo in ein Buch jujammen gebrudt worben, damit man ohne fernere Duth nachzusuchen folches Alles beifammen haben, vnd in deutschen Rirchen für die Cantores und Pfarrherrn folches mit Rug gebrauchen tonnen. Weil man aber nicht auf eine, fonbern auch auf andere Rirchen feben muffen, bie ba eines folden Cantionals Buches begeret haben, find in biefem Trude aus vielen Gefangbuchern bud Agenden, beides die Text bud Melodieen

aufammen getragen worben". Run fei biefe Sammlung guerft bon "bem bigen und wohlgelahrten Geren Johann Reuchenthal, Bfarrheren auf St. ! berge" jufammengeftellt, bann aber "bon bem Chrbaren bnb wohlgen Samuel Seelfisch, Buchhandlern allhier (nämlich in Bittenberg) auf biefe in Drud berordnet und auff feine Untoften verleget worben". Sieran fich Reuchenthal's Bufchrift, in welcher außer vielen biblifchen Citaten Die C namhaft gemacht werben, die er jur Bufammenftellung feiner Sammlun jugsweise herangezogen habe. Unter biefen macht er die Wittenberger & bucher und bas auf Bejehl und Antrieb Luther's (jussu et impulsu La jufammengeftellte Cantional "bes ehrwürdigen Johannes Spangenberg Bebachtnig)" namhaft. "Beil aber - fahrt er in feiner Bufdrift viel ichoner geiftlicher Lieber und driftlicher Befange barin mangeln, welt lett gar aus ben Rirchen fommen wurden, habe ich biefe Arbeit auf m nommen, Diefelben Rirchengefange umgeschrieben, und fonft alte icone dr Lobgefänglein nach Ordnung ber Beit eines jeden Feftes burchs gange hinzugethan, und fammt allen Evangelien, Epifteln und Collecten alle gufar bracht, bag gu jeber Beit die Gefange mit ben Predigten bes Evangeliums einstimmen". Er widmet fein Bert "bem mohlgebornen und eblen Berrn mar Bolffen, Beren ju Lora und Rlettenberg, Richter bnb Rath, Beram und Geschwornen, Biertelsmeistern und Aeltesten ber löblichen freien Be St. Andreasberge", und zeichnet diefe Dedication "Geben auf dem Andre ben 25. Martii Anno 1573, auff welchen Tag Abam foll fein erichaffen" gange Sammlung, Die außer bem liturgischen Material 212 Gemeinb nebft 165 Melodien baju enthalt, fchließt fich ber Ordnung bes & jahres an vom erften Abventssonntage bis jum 26. Sonntage nach tatis; alsbann folgen bon ber Rudfeite bes 458. Blattes ab, Gefang den Sonntag nach dem Christtage, nach dem neuen Jahre, für das der Taufe Christi, für die Tage der Apostel, als St. Andreas, It Pauli Bekehrung, Matthias, Philippi und Jacobi, Peter und Paul, B lomai, St. Matthaus, Simon und Judas, zwischen welchen auch fold geflochten find, die fich auf die Tage Maria Magdalena, St. Loreng, Joh Enthauptung und Dichaelis beziehen. Diefen fchließen fich an: Die & lateinisch und beutsch, einige Bfalmen, jum Gebrauch an den Sonntage ber Predigt; Bauls v. Spretten Bet- und Buflied: Silf Gott, wie Menichen Roth fo groß; Sochzeitspfalmen, die drei evangelischen Lobi (Benedictus, Magnificat, Te Deum), Symnen jum Morgengebet auf die 2 tage; Antiphonien auf die acht Rirchentone. Endlich findet fich außer Studen auch noch "Die Baffion, beubich in Berfonen geftellt" aufgeno porgutragen alfo burch ben Evangeliften als Ergabler, bann burch bie in b gahlung rebend eingeführten Berfonen, nämlich: Chriftum, einzelne ber Junge Richter u. f. m., burch die Junger als Gefammtheit, bas Bolt, Die Rriegs (turba nach lateinischem Ausbrucke). Die hier mit Singnoten aufgeno Leidensgeschichte in beutscher Sprache ift die im Evangelium Matthai enth Eine turge vierstimmige Ginleitung geht ihr voran, ein gleichartiger Schlit ihr. Außerdem find noch die Tonfate für die turba vierftimmig gefett übrige im Choralton gehalten. Diefen Fall, bag eine beutsche Baffion Diefem Reuchenthal'ichen Cantional beigefügt findet, glaubt b. Binterfelb Evangelischer Rirchengejang, Tom. I, G. 311) für einen ber fellheften e ju muffen. Dem ift jeboch nicht fo. Schon bas große Balther'iche Can bas unter ber Bezeichnung bes gothaifchen Cantionals von 1545 allgem tannt ift, bringt nicht nur eine, fondern fogar zwei beutiche Baffionen Stimmen, nämlich eine auf ben Balmenjonntag (Fol. 277), fobann aus "ander deutsche Baffion auf den folgenden Freitag der Marterwoche" (Jo

luch ber Cober von 1559 auf ber taiferl. Bibliothet ju Bien, welcher ehemals ber Stadtichule ju Deigen gehorte (fiebe Umbros, Geschichte ber Mufit, Tom. III, S. 416, Anm. 1), enthält eine mit beutschem Texte. 3m übrigen ordnet ein boppeltes genaues Bergeichniß ben reichen Inhalt fowol ftofflich als auch alphabetifch, fo daß die Benugung biefes toftbaren Quellenwertes ungemein erleichtert ift. Das Cantional bon R. bilbet bis auf ben heutigen Tag eine ber hauptfachlichften Quellen für die Liturgie ber evangelischen Rirche, beren bober Berth da, wo es fich um Entwidelung und reichere Ausschmudung bes liturgilden Gottesbienftes handelt, immer bon neuem gur Anerkennung tommen muß. Bilbet baffelbe boch eigentlich bie erfte umfaffenbere Sammlung bes liturgischen Melodienschates, Die den größern Theil beffelben in beuticher Sprache uns überliefert. Denn bas altere Cantional von Spangenberg von 1545 enthält nur einen kleinen Theil in beutscher Uebertragung, die Pfalmodie von Lucas Lossius (1552, 1565 u. f.), bie, was Auswahl und Faffung bes melobifchen Theiles anlangt, eigentlich ben Borrang vor allen anderen Cantionalen erhalten durfte, ich erinnere nur babei an bas eine große, ihr allein angehörige prachtvolle Patrom Nicanum, bem bie ichwerwiegende Stelle mit bem beiligen Beifte qui er patre - per prophetas fehlt), enthält fich ber deutschen Sprache ganglich. Somit bleibt eigentlich nur noch bas Bohmifche Bruber-Gefangbuch von 1566 abrig, für beffen eifrige Benugung bon Seiten Reuchenthal's eine Reihe ber houften Stude fprechen. Fußen doch bie neueren Beftrebungen ber proteftan-Inden Rirche für Beichaffung und Ausschmudung ber Liturgie, wie fie 3. B. das bedeutende Wert von Schoberlein und Riegel : Liturgischer Gemeinde- und Chorgrang, 3 Bbe., 1865-72, in theoretifcher Beziehung, ober bas große, auf Befehl und Roften des Brogherzogs von Medlenburg officiell herausgegebene Cantional für die Landeslirche in Medlenburg-Schwerin" (Tom. I. 1868, Tom, II. 1875, Tom. III. 1880) auf praftischem Bege ju forbern fucht, im welentlichen auf diefen vier Sauptquellenwerten, wobei den beutschen Abtheilungen hon um ber Sprache willen ftets ein größeres Bemicht beigelegt werden muß. Unter Diefen fteht aber bas Reuchenthal'iche Wert burch treueren Anschluß an Die lateinischen Driginalterte mit obenan D. Rade.

Reuffel: Georg Gottfried K., geb. 1698 zu Wolfsburg im Herz. Magdeburg, † zu Helmstädt am 24. November 1771, wo er im J. 1729 mag. phil. und 1739 Profesor der Moral und Politit geworden war. Schriften: "Disquisitiones theol. de causis corruptae ecclesiae"; Rost. 1724; "Institutiones veteris ac mediae ecclesiae politiae s. disciplinae eccles. maxime latinorum a condita ecclesia usque ad Conc. Trid. cet."; Helmst. 1740; "Historia pontificatus romani ad illustrandam eccles. disciplinam. Accedit tr. Franc. Guicciardini de origine potestatis saecularis in romana ecclesia liber"; il. 1741; "Progr. de praedicatione evangelii inter christianos"; ib. 1745. Dazu noch einige Programme. Seinen Ramen tragen auch "Elementa jurisprudentiae ecclesiasticae universalis"; Rost. 1728 sg.; (mit Borrede von J. L. Mosheim). Sie sind aber wortwörtlich die von Chr. Matth. Pjass (I. meine Gesch. der Quellen und Lit. des san. Rechts III, 2. S. 105). Jöcher-Abelung III, 293.

Renlen: Cornelius Janszoon van R., Maler, geb. zu Amsterdam 1590, i ebenda (?) zwischen 1662 und 1664. In Handbüchern wird er auch unter den Schlagwörtern Ceulen oder Janszoon angesührt. Houbraken und nach ihm Sandrart lassen ihn in London von holländischen Eltern geboren werden, es ist indes bekannt, daß er 1618 aus seiner Baterstadt nach London übersiedelte, wo er von Carl I (und schon früher von Jacob I) viel beschäftigt wurde. Er malte nicht allein die meisten Glieder der königlichen Familie, sondern auch ans

Deligiteiten bes hofes. Am 10. October 1648 febrte n De min Sehauptet, weil er nicht ertragen fonnte, pon min: Die mahre Urfache feiner leberfiedelung gingiorigende Beit gewesen fein, die bereits auf bos 3549) hinwies und alle Bornehmen und Runftla Soubraten bemertt ausbrudlich, bag R. mit lebte. Als er fich wieder in Amfterbam am geschatt. Gie haben auch heute noch nicht ba fie überdieß gu ben Geltenheiten öffentlicher Auction (Bieter Locquet) in Amfterbam 1783 unter ben Sammer; es ftellte ben Burger bie rechte Band auf einen Tobtentopf ligt. Monogramm) angebracht. Bezeichnet mer Die Frage bleibt nun ju entscheiben, ob Ind ab es nach einer fruberen Stigge ausgefibn anbefannt. Da ber Rünfiler noch 1662 Documenten von Utrecht bereits als Witme michen beide Zeitpunkte und nicht in bas Mus bem Umftande, daß die Mittme Samen trug und auch Maler war, in Ub fonft viele Bilber bes Meisters bejam lette Zeit seines Lebens auch in biefer bom 3. 1615, also noch vor dir in auf den Landgutern ber Großen ned male auch gern Bilbniffe im fleinften Magt man folde von Mitgliedern der Familie alteren Mannes, in Raffel zwi munichteig ebenfo, bom 3. 1655. Dn einen granlich-braunlichen, fuhlen hinter ber Carnation vortheilhaft abmar geichmadvoll in ber Anirine originelle Art die Tone ju berenstufinden find, auch wenn fie THE PERSON NAMED IN

Rramm. 2. Lombardus, nach ban Mander Geburtsjahr, ohne die Quelle an aiel früher das Licht der Welt er a bie Schildergilde gu Antwerpen auf befand fich ein großes Bild von Seingmacher, der die Kranken und albeifturm vernichtet. Geine Bifber bie ber tebte Geiland zwischen Frauer On Con-20 3 1568 genannt, das wol fein du baller bedeutenben Ruf gehabt danni Brichethaler bezahlt wurden. Stime mit grauem Saar und "ander Selannt, es wird nur de

trach biefer in seiner Gegenwart mit dem Richter über die hinrichtung des trasen von Hoorn in spanischer Sprache, meinend, der Maler verstehe diese ucht. Er aber verstand Alles und nahm sich, vom Schrecken ergriffen, das lehdrte so zum Herzen, daß er trank wurde und am Tage der Hinrichtung und 1568 starb.

v. Danber. Immerzeel, Rramm. Beffely.

Key: Abrian Thomasj A., Maler, Neffe des vorigen, lebte 1544—1590. bet feine Lebensschickfale schweigen die Quellen; den ersten Unterricht wird bei seinem Ontel genossen haben, den er in Lebendigteit der Composition och übertras. Im Museum zu Antwerpen sind zwei Bilder, die in Lebenssöße die Glieder der Familie Smidt in betender Stellung enthalten und wahrheinlich Flügel eines Altarbildes darstellen; mit Monogramm und 1575, so die dem Wappen der Familie. Dieses beweist, daß die Dargestellten nicht, wie man üher annahm, der Familie Franco-y-Feo-de-Briez angehören können. Der Künster wurde 1568 in die Meistergilde aufgenommen, im J. 1588 ließ er noch men Lehrling eintragen, dann kommt sein Name nicht mehr in den Registern vr. so daß er wohl 1590, wie angenommen wird, das Zeitliche gesegnet hat. Immerzeel. Kramm.

Rehm: Alois R., Decorationsmaler, lebte anjangs in Schwabach, untersithte dann in den Jahren 1805—1817 seinen Schwager B. B. Heideloff, als erselbe erblindet war, in seinem Geschäfte als Theatermaler in Stuttgart. Rach em Tode desselben ging er mit dessen Söhnen Carl und Mansred nach Coburg, vo er mit einigen Unterbrechungen bis 1828 am Hose arbeitete, dann aber mit einem Ressen Carl Heideloff nach Kürnberg übersiedelte, woselbst er bis zu einem Tode die Correspondenz und das Rechnungswesen seines Ressen sührte. later seinen Staffeleibildern ist besonders ein Altarblatt sür die Hauskapelle von Schwartsischen Hauses zu Kürnberg hervorzuheben. R. Bergau.

Renfer: Bendrit be R., namhafter Architett und Bilbhauer, erblidte m 15. Mai 1565 ju Utrecht bas Licht ber Welt. Gein Bater, ein Schreiner, at ibn gu Cornelis Bloemaert, einem Bilbhauer und Architetten, dem Bater es berühmten Malers Abraham Bloemaert, in die Lehre. Frühzeitig fiebelte nach Amfterbam über und verheirathete fich dafelbft am 6. April 1591 nit Rapte ban Wilbert aus Antwerpen. Er wohnte damals im St. Rathanenklofter. Sechs Rinder entsprangen biefer Che, zwei Tochter und vier Sohne, on benen ber altefte Bieter (f. unten) Architett und Bilbhauer, Thomas unten) und Billem (geb. 1603) Maler werben follten. Am 24. October 591 wurde R. Burger und im 3. 1594 beftellte ihn die Stadtbehörde Umfterums jum ftabtischen Baumeifter und Bilbhauer. Er entfaltete nun eine reiche hatigleit und brachte ben modifizirten Barodftil nach Golland, fo daß man t fagen tann, er fei ber Begrunder ber fpecififch hollandischen Bautunft, wie namentlich im 17. Jahrhundert blubte, aber noch bis in unfere Beit ihre elle fcblug. Er erbaute die Borfe, das haarlemerthor (beibe niedergeriffen), Sub-, Rord- und Beftfirche ju Umfterdam, bas Rathhaus ju Delft und dre Gebaude. Auch verfertigte er die Rartonzeichnung fur das 27. Glasmulbe in ber St. Janstert ju Bouda (beren Bilber fich befanntlich eines ofen Ruhmes erfreuen); die Amfterdamer Stadt hatte es 1591 geftiftet. Man reibt ihm bas fchone brongene Standbilb bes Erasmus auf bem großen arfte zu Rotterbam gu. Befonderen Ruf erwarb er fich burch fein prachtiges abmal bes Bringen Wilhelm von Oranien, bes Schweigers, welches bie neralftaaten diefem Begrunder ihrer Unabhangigfeit in der neuen Rirche gu elft feben liegen. Es wurde 1614 begonnen und scheint erft 1621 fertig georden ju fein. Die Staaten verwandten eine große Summe auf die wurdige effattung. Der Runftler hat den Oranier zweimal auf diejem Monument Revier.

Tempel ber Chre zwifchen ber Freiheit und Jama feinen Ruhm in bie Belt hinausbloft, werbrachter Laufbahn. Gine gewiffe Bert nicht vertennen, der Abel man die lebensvolle und gewiffenhafte Ausführung Wement durin bringt es fogar wieber ber neueften Sculpm feiner Zeit enthusiastischen Beifall. R. flord Dumas fein Bilbnig gezeichnet; es murbe bon 3 Capberhoef in Rupfer gebracht und zeigt einer Ropf mit einer Art henri-quatre-Bart und - ine intereffante Physiognomie. Darunter fieben Bondel :

lessen gaf aen marmer, pen metael, dies het zich Uytrecht hooren, en keyserlycke prael; die mass is nyt myn schoot ghebooren.

250 3. Moget, Amsterdam 1859, du célèbre sculpteur Henri de Ibbildungen ber Werte Repfer's von Salomon and the Architectura moderna, ofte bouwinge van Tourens, Raedthuysen, Poorten, Huysen, - alle gednen by - Hendrick de Keyser -Dankertsz (Amfterbam 1631). Da Mobane Anniaus Stone war ein Schuler Renfer's und mit bie ben dem unten folgenden Bieter, was blot Des mus beneits bor 1616 gewesen fein, well beziehungsweise Schottland verweilte. Ob and the state of the catalogus van Schilmet fich allerdings "ein Dann mit einer in ber Bultim von Leuwille Brants, Amfterdam 1829, eine Bruite allein bied bezieht fich eber auf ben "Bennid 3. 1618 Interweel in die Lehre tam und 1 ft. 28. Schmidt CONTRACTOR .

Den Den Den Den Denbrit, geb. um 1592 ju Saires als Baumeister und Bilbhauer bei berichwundene) Grabbentmal bei 1620), das die Große Rirche von Doritung fieht man auf Platte XLI bes mederna. R. erfreute fich auch Smittiche zu Stara in Westgothland ber im heere Guftav Abolf's II. Dan fieht in diesem Monument die Butten dabei geschichtliche Darftellungen De memornen Ornamente am Emb legt

111, S. 687.

ged ju Amsterdam um 1595, ber ver Kalerei zuzuwenden. Man

hah. bine in ! Bart

trage

Renfere. 695

unte ihn früher fälschlich Theodor. Bon feinen Lebensverhaltniffen ift fo gut wie bis belannt, und boch war er ein ausgezeichneter Rünftler, ber unter ben berlandischen Bortraitmalern bes 17. Jahrhunderts einen hervorragenden ng einnimmt, mas gewiß fehr viel fagen will. Rur bie wenigften feiner ber find batirt und fo find wir in Bezug auf die Reihenfolge auf unfichere mbination verwiesen. 3m Jahre 1628 ftand er bereits auf hoher Stufe ber Runft; diefes Jahr nebft feinem Zeichen tragen zwei Benbants, Die man wohl als Glagel eines Altarwertes benten fann; einerfeits ift ein alterer ann mit feinem Cohn, andererfeits ift eine altliche Dame mit ihrer Tochter feben, alle Ropje mabre Deifterwerfe ber Bilbnigmalerei bei Guermondt, jest Berlin). Im nachften Jahre entftanden zwei andere Benbants, ber Udmiral urens Regel und beffen Gemablin Sufanna be Moor. Als fein Sauptwert rd das Bild im haag angefehen. In einem Bemache, bas alles Schmudes ar ift, figen die vier Burgermeifter von Amflerdam bei einem Tifch; man fiebt, fie fich als die souverainen Repräsentanten der vereinten Provinzen fühlen. bre Bufammentunit hat einen hiftorifchen hintergrund, fie erwarten bie Delbung r Anfunit der Königin Maria Medicis, die als Flüchtling nach Golland tommt ib biefe Melbung geschieht burch ben Abvotaten Davelaer, ben wir auf bem ilbe feben, wie er eben eingetreten ift und die Burgermeifter begrugt. Da e frangofische Königin 1638 nach Golland fam, fo wird bas Bilb um diefelbe eit, gewiß nicht viel fpater entflanden fein. Sunderhoef hat es meifterhaft flochen. Much das Bilbnig bes S. be R., des Baters unferes Runftlers hat rielbe Stecher nach bes Letteren Bilbe berausgegeben. Im Bangen genommen ab die Bilder de Renfer's felten und faft nur die reichften Gallerien befigen ngelne berfelben, fo ift im Louvre ein unbefanntes mannliches Bilbnig vom 1631, in London ein beim Tijch figender Raufmann, in München bas ortrait eines Mannes, der neben feiner figenden Frau fteht, bom 3. 1650; Frantfurt a. Dt. bas Bilb eines bornehmen Berrn, in Berlin ein Familienilb, außerbem ein Bilbnig bes Burgermeifters von Amfterbam, Cornelis be raef und bann ber Catharina Sooft, beffen Gemahlin. Zwei andere haben wir reits erwähnt. Beffeln.

Renfere: Martin De R. (Lempereur), Buchbruder gu Antwerpen in der ften Salfte bes 16. Jahrhunderts. Wo und mann er geboren murbe, findet h zwar nicht aufgezeichnet und ebenfo find fein äußerer Lebensgang sowie fein obesighr unbefannt, daß er aber der im 15. und 16. Jahrhundert in mehreren andrifchen Stabten blubenben Buchbruderfamilie biefes Ramens angehörte, bafür iben die Forfchungen nieberlandischer Belehrten hinretchenbe Beweife geliefert. eine Thätigkeit als Druder zu Antwerpen fällt in die Jahre 1528-84, in elch' letterem Jahre er vermuthlich geftorben ift, boch murde die Thatigkeit r Officin noch einige Jahre durch die Bittme fortgefest. Aus diefer Bertatte ging u. a. die erfte in frangofischer Sprache in Belgien gedruckte Bibel rvor unter dem Titel: "La sainte Bible françoys selon la traduction de inct Hierome par Jacques le Fèvre d' Estaples. En Anvers par Martin empereur", 1530. Auch einzelne Theile ber Bibel wurden durch dieselbe wohl in frangofischer als englischer Sprache veröffentlicht, wie "Les eing preiers livres de Moyse", 1528 (le 28 septembre), welches Buch noch in dem= lben Jahre auf Belin gedruckt ausging und außerordentlich gesucht und gehakt wird (ber Auctionspreis erreichte bereits 600 Frcs.). 3m 3. 1534 richien die eben jo feltene Ausgabe des R. Teftaments: "The new Testament. mprented at Antwerp by Martin Emperowr", 8., von welchem ein Exemplar er ungludlichen Anna Bolenn überreicht wurde. — Als Träger bes Ramens twiere ober Renfer begegnen wir ferner in der Buchdruckergeschichte nach ber ettolge: Peter de R. 1473-1479 ju Paris (vgl. b.), Arnold de R. 1480 696 Renjere.

bis 1488 in Belgien (Bb. III, 688), Antonius R. ju Roln 1510-1514, wohrhaft "in ber Smerzstraiss" (Schmierftrage), Beter de R. ju Gent 1516-1547 (bgl b.), Robert be R. ju Paris, Dirigent ber "Caefarischen" Buchbruderei im erfen Biertel bes 16. Jahrhunderts (vgl. Beter de R. ju Paris), Rifolaus Rein (Caesarius) gu Roln, welcher mit Conrad R. bas Geichaft von 1518-1524 führte und auf dem Rattenbug wohnte ober, wie er biefen Stragennamen latinifirte "in vico qui venter felis vocatur", Bartholomaeus detto l'imperadore pe Benedig im 16. Jahrhundert (Reume, Varietes bibliogr. p. 78), Beinrich R. der altere, S. R. der jungere und S. R. ber Entel, 1625-1711 gu Stodbolm lo wie zwei S. R. gu Upfala in ber zweiten Galfte bes 17. 3ahrhundens (Gegner, Buchdrudergeschichte II, 121 - 129). Arnold be R. (Bb. III, 688) betreffend, fo find wir in ber Lage, die Biographie beffelben auf Gund fungerer Forichungen belgischer Gelehrten berichtigend zu ergangen. Al. be & ftarb gegen bas Ende bes 3. 1489 ober ju Anfang 1490, benn fein Bermogentitand, worüber nach feinem Tobe gerichtlicher Alt errichtet wurde, ber fich im Archive ber Stadt Bent befindet (Meersch a. a. D. S. 165), ift batirt bom 27. April 1490. Er hinterließ eine Wittwe Beatrice von Orroit mit 4 Rinbern, von benen jeboch teines ben Ramen Beter ober Martin ffibrte und bie nach bem Tobe bes Baters aus ber Erbichaft nichts erhielten als 100 Greme plare des Boetins (Gent 1480). Die Wittme fette noch einige Zeit bas Go schäft ihres Mannes fort, benn in den Rechnungen ber genannten Stadt aus bem 3. 1490 sahlte ihr der Magiftrat die Summe von "4 livres 15 escalins" für ben Drud von 300 Eremplaren bes Buches "Paix de Tours", welche bestimmt waren an die Bewohner der Stadt vertheilt ju werben, bas Exemplar jum Preise von "trois gros"; aber nicht ein einziges Eremplar biefes Drude ift auf unfere Beit gefommen. Das Buchbruderzeichen bes A. be R. hat Meerich a. a. D. G. 162 nachbilben laffen.

Bulletin du Bibliophile belge XV, 163. B. b. Meerich, Recherches sur

la vie des imprim. belges et néerland. I, 158. 162. 165. 405.

3. Frand. Repfere: Beter be R. (Caefar, Caefaris), einer der bedeutenbften deutschen Buchdruder zu Paris im 15. Jahrhundert. nachdem in diefer Stadt 1470 guerft von ben brei Deutschen: Martin Rrang (vgl. b.), Illrich Gering und Michael Freiburger die Buchdruderfunft eingeführt worden mar, wetteifett junachft mit biefen Runftlern in ber Ausubung ber neuen Runft Beter Gaefar ober vielmehr Beter be R. Gein Geburtsjahr fowie ber Ort feiner Geburt find amar unbefannt, aber es tann nach den Untersuchungen sowol alterer frangofifcher ale neuerer belgischer Foricher teinem Zweifel unterliegen, bag er ein Blieb ber im 15. und 16. Jahrhundert berühmten flandrifchen Typographenfamilie biefet Ramens gemefen ift und nur feinen Ramen, ber Gitte ber Beit folgend, in Frantreich in Caefar ober Caefaris latinifirte, benn im letten Biertel bes 13. Jahrhunderts feben wir einen Arnold de Repfere die Buchdrudertunft gu Ouden arbe und Bent einführen, ein Beter be R. begegnet hier ebenfalls (f. u.) und ein anderer zu Antwerpen, woselbst auch Martin be R. (vgl. v.) etwas fpater auftritt. Unfer Druder mar als Student der Universität nach Baris gefommen und hatte fich an ihr (Chevillier a. a. D. S. 321) ben Grad eines Dagiften ber iconen Runfte erworben. Die Drudertunft aber erlernte er in ber Ber ftatte ber brei alemannischen Bruber, Die bamale noch in dem Gebande ba Sorbonne felbft arbeiteten. 2018 aber 1473 bie Bruder Diefes Gebande ver ließen und eine eigene Wohnung bezogen, trat mit ihnen auch se, aus, nicht aber, um auch ferner in ihren Diensten thatig ju fein, fondern um fich felbste flandig, jedoch in Gemeinschaft mit seinem beutschen Landsmanne Jahanne Stoll, welcher ebenfalls an der Universität studirte, dessen Lebensvergatum. Renjere. 697

t unbefannt find, eine eigene Offigin ju grunden. Bu biefem 3mede ereben fie fich ein Saus in ber großen Strafe St. Jatob, nahe bem Rlofter Jafobiner, mit bem Schilbe "Follis viridis", weshalb beibe Druder auch Erzeugniffen ihrer Preffe entweber bie Worte beigaben "in intersignio lis viridis" ober auch blos "in vico Sancti Jacobi". R., welcher wie es int, über bebeutenbere Mittel verfügte als Stoll, verwendete nun einen Theil Sahres 1478 auf Beichaffung bes typographifchen Materials, inaugurirte ichon in ben eriten Monaten bes folgenben Jahres (22. Marg 1473 74 neuen Stils]) feine Breffe burch die Ausgabe bes "Manipulus curatorum" Guido de Monte Rocherii, welche R. noch allein mit ben Worten unterinete: "Completus est Parisius (sic) per venerabilem virum Cesaris in artibus ristrum ac hujus artis industriosum opificem . . . ", aber es ift febr mahr= inlich, bag er auch in diefem Jahre noch, unter feinem Ramen allein ben ractatus de pluralitate beneficiorum" von Joh. de Ligniano fowie bas "Speam vitae humanae" von Robericus Zamorenfis ausgeben ließ, welche beiben rle auch die alemannischen Brüder, während ihre Werkstätte noch in der Sorme befindlich mar, publicirt hatten. Weil aber alle biefe Ausgaben nur ben men bes R. allein tragen, fo muß man annehmen, daß Stoll furs erfte feinen ibien weiter lebte und erft im Laufe des Jahres 1474 Theilhaber ber Druderei rb. Run aber entwickelte fich eine lebhafte Rivalität zwischen ben alemanden Brudern und unferen beiden Drudern; gaben diefe letteren ein Bert aus, fo erichien es fast unmittelbar auch bei ben ersteren, und hatten biefe ben ettlauf mit einem neuen Erzeugniffe begonnen, R. und Stoll folgten ihnen bemfelben auf bem Fuße; es war bies ein mahrhafter jum Glud unblutiger ographischer Rrieg, abnlich jenem, welchen fich ju gleicher Zeit in Italien beutichen Druder Swennheim und Bannary einestheils und Ulrich n andererfeits ju Rom erflart hatten. Beide Dificinen b. b. bie ber alemanchen Bruber und bes R. bedienten fich außerdem faft ber nämlichen Typenten, aber R. fcnitt eine Auswahl von Rapitalbuchftaben, beren Form fo fallend ift, befonders bie bes A. E und H, daß fie ju jeder Beit als Probe nen, um feine Broductionen bon benen jener alten Officin ju unterscheiben. e Concurreng jedoch, welche fich gegenseitig die beiben Bertftatten machten, junftigte in hohem Grade Die bes R., welche überdies, wie es ben Anschein t, fo organifirt war, um ben Bedürsniffen bes Unterrichts in der lateinischen teratur und der durch die Universität als officiell anerkannten lateinischen prache entgegen zu kommen. Und in der That entfendeten die beiden Drucker Laufe der beiden Jahre 1475 und 1476 allein, der Glangperiode ihrer atigfeit, neben anderen undatirten Buchern, auch ohne Zweifel einer großen ht folder, die die Beit vernichtet bat, die besten Schriften ber lateinischen affifer, wie die des Cicero, Salluft, Terenz, Baler. Maximus, Seneca, Bege-is und Solinus, neben Werten, die jum Studium der Grammatit und etorit geeignet waren. Allerdings war auch ihre Officin fehr wohl ausgettet, indem Diefelbe minbeftens brei berichiebene Schriftgattungen bejaß, dajen begegnet man nach der Gewohnheit der Zeit in ihren Ausgaben einer ergroßen bas Lefen erichwerenben Angahl von Abbreviaturen. Das Ber-Itnig amijchen R. und Stoll muß fich im 3. 1479 geloft haben, wenigftens bet fich nach diefem Jahre fein von ihnen gebrudtes Buch mehr, wenn man ht mit Banger, A. t. II, 285 und Sain, Repert. 4528, beren Quelle jedoch allein r ber Ratalog bes Crevenna II, 1369 ift, annehmen will, daß bas Buch ragmatica sanctio Caroli (VII.) Francorum regis", 1484 ihrer Preffe entmmt, aber neuere Forfcher haben bis jur Evideng bewiefen, daß biefes Buch s ihrer Wertstätte nicht hervorgegangen ift. Aus der Geschichte der Pariser chbruderei ist nicht zu ersehen, welches die Urjache ihrer Trennung und ber 698 Repjere.

Auflofung ber Druderei gemefen ift, es icheint aber, bag biegu entweber ber In bes Stoll, beffen Rame nicht, wie ber feines Benoffen ober ber ber alemannichen Bruber in ben öffentlichen Dofumenten jener Beit vortommt, Die Beranlaffung gegeben, ober daß fich berfelbe nach dem 3. 1479 nach Deutschland jurid begeben habe. In bem Rataloge ber 1835 gu London verfteigerten Bibliothe bes Dr. Rlog ju Frantfurt a. Dt. (Rr. 1367 bei Bernard a. a. D. II, 323) fand fich ein Exemplar eines "Breviarium sec. consuetud. Rom. curiae" ge drudt ju Benedig 1474 burch Jacob de Rubeis, in welchem das Inscript bot ber hand bes Stoll befindlich ift: "Iste liber pertinet Johanni de Stol impre sori qui deposuit illum apud nos in caritate" und es gewinnt fo ben Anidein, daß diefes Breviar einer religiofen Corporation gegeben worben fei, aber man weiß weder bas Jahr des Geschenkes noch was aus bem Buche geworden ift. Bas aber R. anbelangt, fo wohnte er auch ferner in ber großen Strafe El Jacques und miethete bafelbft von der Gorbonne nach einem burch Meerid a a. D. in extenso abgedrucken Dotumente, beffen Original fich in ber Bibliothe ju Paris befindet, am 18. Juli 1487 gegen einen jahrlichen Bins bon "12 livres paris." ein Saus mit Sof und Garten, welches in ber nämlichen Strafe lag. Doch hat er schwerlich zu diefer Zeit mehr Buchbrud betrieben, weil er in biefem Aftenftude nur als "honorable homme und "Maitre es ars" angeführt wird aber an feiner Stelle als Buchdruder ober Buchhandler. Dagegen erhellt auf ben Regiftern der Procuratoren ber Sorbonne, dag er diefes Saus noch bis jum 3. 1509 befag, welches vermuthlich auch bas feines Todes ift. Bas die Abrigen focialen Berhaltniffe bes R. anbelangt, fo ftanb er in großer Achtung bei ben Doctoren ber Sorbonne und gahlte gu den vier beeidigten Buchhandlern ber Universität. Er waren bies aber febr wichtige Aemter, Die man nur bocht achtbaren und fenntnigvollen Mannern anvertraute. R. empfing in biefe Stellung von bem Rector ber Universität (Chevillier p. 312) "des lettres pur lesquelles il avait pouvoir d'exercer cette charge selon les regles et statuts, et il fut des-lors reconnu pour officier et support de l'Université, faisant l'office de libraire sous sa protection et jouissant des mêmes privilèges et franchises, que les docteurs, regents, maitres et écoliers". Man bari aud an nehmen, bag R., gleich feinem alten Lehrherrn gu Baris, Bering, einen Ratu ralifationsbrief werbe erhalten haben, welcher ihm zu bem 3wede nothwendig war, damit nicht Rraft des Beimfallsrechts nach feinem Tobe fein Bermogen ale tonigliche Domane eingezogen werbe, und bag er ebenfo ber Gunft Ronige Enb wig XI, fich werbe erfreut haben, womit biefer die erften Buchbruder ju Bans überhaufte; benn biefer Fürst mar ein großer Bucherfreund und Crapelet p. 19 weift urfundlich nach, daß berfelbe, um den Drudern die Bergleichung ber Sandichriften, beren fie für ihre typographischen Arbeiten benothigt waren, I ermöglichen, felbst Manuscripte und andere bon ben Konigen Rarl V. und VI. mit großen Roften erworbenen Schage von Fontainebleau nach Baris ichaffen lieb und im Louvre eine Bibliothet errichtete, welche er mit einer großen Babl bon Sanbidriften und Druden bereicherte. Unfere beiben Landsleute aber in Frankreich, R. und Stoll , burften mit ben alemannifchen Britbern , ebenfo mit ju gleicher Beit in Italien Swennheim und Pannary mit Stolg und Genugthung feben, ju welcher Bluthe bie Buchbrudertunft , beren Erfindung fie nabe geftanden und beren erften Schritte fie nach Paris und Rom gelentt hatten, pu Ende ihres Lebens in biefen beiben Stabten gelangt mar, benn man gablte bereits bor bem Schluffe bes Jahrhunderts nicht weniger als vierzig Wertftatten gu Bant in boller Thatigleit und in Rom beren fünfundzwanzig, die Angahl aber aller beuticht Druderherren ju Baris ben berichiebenften Theilen Deutschlands entitamment, be trug im 15. Jahrhundert 13, von welchen neben R. und Stoll die bebie tenbften waren Babius Ascenfius, Thilemann Reruer und Martin Krang wit Renfere. 699

n Bejellichaftern (vgl. dieje beiben). Die Bahl ber Berte, welche aus der e bes it. und Stoll mabrend ber feche Jahre ihrer gemeinschaftlichen Thatig-(1473-79) hervorgegangen waren, beläuft fich auf fünfzig, fämmtlich in nifcher Sprache, über beren Titel und Inhalt bie unten verzeichneten Quellen re Austunft geben; ein Facfimile ihres Druckes aus dem 3. 1475 findet bei Meerich S. 427. — Während ber erften Jahre bes 16. Jahrhunderts nd ju Baris eine thpographische Anftalt, befannt unter bem Ramen "Precaesareum", unter ber Leitung eines Robert be Repfere, eine Buchbruckerei, Unterhaltung burch Jodocus Babius und feinen Genoffen Jean Betit r brudte zuerst zu Lyon als "Johannes Clein") bestritten ward. Die eng biefer Berkftatte erhellt aus einer Dedication des Gervafius Amaenus Robert Renfere be Gand (Roberto Caesari Gandavo), welche fich an ber e einer Ausgabe ber Argonautica des Bal. Flaccus vom 3. 1512 befindet beren Rolophon lautet: "Impressum in Parrhisiorum Lutecia, communibus ci Badii Ascensii et Johannis Parvi expensis in Prelo caesareo . . . " 🚱 n bieraus und wie mir icheint, mit febr großer Babricheinlichteit belgische frangofifche Gelehrte ben Schluß gezogen, bag die Druderei biefes Ramens Beter be R. angehorte und fodann an Robert be R., einen feiner Berbten ober vielleicht feinen Gohn überging.

Chevissier, Orig. de l'Imprim. à Paris p. 55 et suiv. 312. 339 suiv. Crapeset, Etudes sur la Typogr. I, 19. 27. Mercier de Sainteger, Suppl. à Marchand p. 125. De la Serna Santander, Dict. bibl. du
VI. siècle I. 228. Bernard, De l'orig. de l'imprim. II, 326. B. b.
Recrich, Recherches sur la vie et les travaux des imprim. belges, I, 158.
62. 403—475. Banger, A. t. (Parisii).

Renfere: Beter be R. (Caesar, Cesar, Cesaris), Buchbruder ju 1516-1547. Arnold de R. (Bb. III, 688), der Gründer der Genter ographie, war im 3. 1489 ober 1490 geftorben, ohne männliche Kinder zu erlaffen (bal. R. Martin), und die anderen uns befannten Buchdrucker diefes iens hatten sich entweder zu Paris ober Antwerpen niedergelassen. So eint benn, nachdem 1513 vorübergehend eine Officin "Simon Cock et eus Petri de Hallis in Brabantia" in Gent bestanden hatte, aus ber jedoch ein einziger bis jest befannter Drud hervorgegangen ift (Banberhaeghen a. a. 5. 20-22) Beter de R. als ber britte Druder, welcher feine Runft in flanbrifchen Sauptftadt ausubte und welchem bafelbit bis jum Jahre 1648 26 weitere nachgefolgt find. Obgleich wir über den Grad der Bermandtunferes Druders mit ber bes Baters ber Genter Buchbruderfunft feine re Renntnig haben, fo burfen wir boch zweifelsohne annehmen, bag er ein vandter biefer Familie gewesen ift, aber als ein Sohn bes Arnold, für ben ihn einige Bibliographen erflart haben, fann er icon aus bem Grunde gelten, weil in einem Aftenftude bes Genter Archivs bom 3. 1547 fein r ausbrildlich Jan (Johann) genannt wird. Gein Rame als Druder und handler erscheint zwar erst im 3. 1516, allein schon 1511 figurirt er als ibinder fowol in den Rechnungen der Stadt als auch auf den Titeln mehrerer Bucher und als folcher fommt er noch 1559 vor. Aber er war nicht biefes, fondern feit 1528 auch Papiermuller und feit 1537 betleibete er auch Umt eines öffentlichen Rotarius. Ein Mann aber, welcher fo verschiedene haftigungen in fich vereinigte, tonnte felbstverftandlich dem Buchdrucke, ber nur Fleiß fondern auch Geduld erfordert, nur eine geringe Aufmertfamteit nden, und es überrascht uns beshalb auch nicht, daß die Erzeugniffe biefes Muslaufers ber Renfere'schen Typographen-Familie weniger gelungen find die feiner Berwandten und in Betracht ber Zierlichfeit und Glegang bes

Drucks viel zu wünfchen übrig laffen. Much icheint er weniger bie Runt ill als die mertantile Geite des Beichafts im Auge gehabt gu haben, benn auf bit Mehrgahl feiner Bucher finden wir einen Appell an die Grogmuthigteit b. ben Gelbbeutel feiner Ditburger, aber biefe icheinen fich febr wenig um ihn ge fummert gu haben und auch die damaligen Genter Buchhandler: Bictor von Crombrugghe, Gerard Zweemere, Eigibius ban ber Balle und Georg ban Babe hatten tein großes Bertrauen ju feiner Geschicklichkeit, weil fie in andem Städten ihren Berlag bruden ließen. Als topographische Marte batte R. be bes Jobocus Badius ju Paris aboptirt (abgebildet bei Banderhaeghen a. a. D S. 23), nur daß er die Unterschrift "Prelu Ascesianu" in Prelu Cesaren (og auch Beter be Repfere, ju Paris) und unten bas Monogramm bes Babins PC anderte, fo wie die Worte PETRVS CAESAR GANDAVVS beiffigte. Sein Officin befand fich anfänglich "auf bem Sandberge", "in monte arenoso" und unterzeichnet fich öfters "circum" ober "ante capitolium", fpater wohnte er einem Saufe auf bem Plate St. Pharabilbis, vielleicht baffelbe Saus, welche fein Borganger Arnold de R. inne gehabt hatte, und aus diefem abreffirte by der Crane, devant le Chasteau au conte, prez leglise saincte Pharabild Sein letter Drud ift mit bem Datum verfeben : 25. Rov. 1547; ob er gu biefe Beit in Folge des geringen Abfages feiner Erzeugniffe ober aus Furcht bor b Concurreng mit Jodocus Lambrecht 1536 - 1553 (vgl. b.) auf ben Buchben verzichtete, ift unbefannt, als Buchbinder aber fommt er, wie oben ermabnt, nod 1559 vor. Bielleicht hat er von jest an fich gang ber Buchbinderei und seine notarifchen Bflichten gewidmet fo wie dem Buchhandel, beffen Ertrag ficherer un beträchtlicher mar. Much feine Papiermuble hatte er bereits 1544 beraugen Die Angahl ber fammtlichen Drude bes R. in lateinischer, frangofischer un hollandischer Sprache beläuft fich auf 31, worunter 3 undatirte und unter biefer find die verhaltnigmäßig gelungenften: "P. Fausti Andrelini . . . Epistola prouerbiales", 1520. 4. mit außerordentlich jahlreichen bas Berftandnig erfdwe renben Abfürgungen, auch einigen griechischen Wortern, beren Form augerft un gestaltet ift; "De Keyserlyke Ordonnan Edicten: Statuten Gheboden . . . 1531. 4.; "Triumphus Dhonneur faitz p. le comand. du Roy à lempereu en la ville de Poietiers . . . ", 1539, 8. unb "Cooplieden Handbouxkin" 1545. 16.

Banberhaeghen, Bibliographie Gantoise I, 20—48. Clement, Bibliographie I, 68. 323. Panger, A. t. IX, 465. Brunet, Man. II, 651. IV. 513. Boifin, Recherches sur la bibl. de Gand p. 70.

3. Frand. Renjerling: Archibald Graf von R., murde am 10. Robbr. 1785 if Reuftadt, bem Familiengute, in Weftpreugen geboren. Der Bater mar bo marschall und Rammerherr, die Mutter eine geborene Comtesse Raltreuth. G trat 1800 im 2. Dragonerregiment ein, wurde aber noch in demfelben 3abr gur Garde bu Corps verfest, 1803 wurde er jum Secondelieutenant ernannt und 1805 jum Dragonerregiment von Bog (Rr. 11) verfett; in biefem nahm er u ber Schlacht bei Jena Theil, ebenfo an ber Capitulation von Prenglan. Rad bem Frieden von Tilfit wurde er bei der Reduction der Armee als Premier lieutenant aus dem Dienft entlaffen. 1813 trat er als Premierlieutenant in das 6. fchlefifche National-Gufaren-Regiment, und wurde im October Stabsrittmeiller Anfang August war er bem Thielmann'ichen Streifcorps zugetheilt worden, bestel Buge er lebendig (f. u.) und mit großer Anerfennung bes Gubrere geschilden hat, bann wurde er bem Pring Biron von Curland attachirt, und machte n Diefer Stellung den Feldzug in Frankreich 1814 im Detachement bes Grain Orlow mit. 3m folgenden Inhre wurde er Rittmeister, 1832 als Oberftlieutenant denmandeur des 8. Dragonerregiments und 1883 Oberst. 1887 erhielt er den betemen Abschied und starb am 10. Juni 1855 in Berlin. Er war mit der intesse Clementine Rehserling vermählt gewesen und hinterließ aus dieser Ehe en Sohn und 3 Töchter. Sein Entel ist der gegenwärtige Besitzer von Reudt in Westpreußen. Unter dem Titel "Aus der Kriegszeit" veröffentlichte K. 47 und 55 (bei A. Duncker in Berlin) seine militärischen Erlebnisse in den iheitskriegen, der erste Theil betrisst die Streifzüge des Freicorps unter elmann, der zweite "Ueber den Rhein nach Paris", seine Erinnerungen aus Jahre 1814. Beide Theile sind ohne bedeutenden militärischen oder histoien Werth, im Feuilletonstil gehalten, aber srisch und lebendig geschrieben. v. Meerheimb.

Renferling: Dietrich Freiherr von R., murbe am 5. Juli 1698 gu n in Curland geboren. Der Bater, Johann Ernft, war Comthur in Darben, Die tter Amalie be la Chiefa, aus einer bornehmen italienischen Familie. R. be mit großer Sorgfalt erzogen, mit 17 Jahren verließ er bas Gymnafium onigsberg und hielt Reben in beutscher, frangofischer, lateinischer und hifcher Sprache. Dann besuchte er die bortige Universität und ftudirte ofophie und Mathematif. Reben feinen umfaffenden Kenntniffen mar er jegeichnet in allen forperlichen lebungen. 1720 ging er auf Reifen, und hte Berlin, Die deutschen Goje, Golland und Paris, wo er 2 Jahre blieb. trat er ale Lieutenant in bas Regiment Martgraf Albert in Rathenow, und elt nach einigen Jahren eine Compagnie. 1729 wurde er neben Oberft b. Rochow Ronige jum Gefellichafter bes Rronpringen ernannt, beffen innigfter Freund er ju feinem Tode blieb. Es war die erfte Bitte des Kronprinzen nach feiner Bebigung, R. wieder als Abjutanten und Begleiter zu erhalten. In Rheinsberg brte R. jum Bayarborben und hatte ben Ramen Cafarion, wie Friedrich ber ge ibn auch fpater immer nannte. Als R., feit 1732 Rittmeifter, gum imente gurudtehrte, unterhielten bie Freunde einen lebhaften Briefmechfel und arion tam oft jum Besuch nach Rheinsberg. Alls er 1737 im Auftrage bes npringen nach Ciren reifte um Boltaire nach Rheinsberg einzuladen, und um B golbene Blieg", b. h. fammtliche, auch anonyme Werte Boltaire's gurudringen, überbrachte er einen Brief Friedrichs, in bem es heißt : "Caesarion a nalheur d'être né Courlandois, mais il est le Plutarque de cette Béotie mone : je vous le recommende à possible. Il a le rare avantage d'être homme prit et discret en même temps. Confiez-vous entièrement à lui. Je i en le voyant partir

> Cher vaisseau qui porte Virgile Sur le rivage athénien. . . .

einen Freund schrieb er später: "Erinnern Sie sich, daß Cäsarion mir Alles R. verdiente diese Freundschaft durch seine reiche Geistesbildung, seine vielige Welt- und Menschenkentniß und durch seine schrankenlose Gutmüthigkeit. verstand den jüngeren Freund, sür den er eine wahre Leidenschaft saste, in dessen großartige Plane sür die Zukunst er begeistert einzugehen wußte. Ie litterarische Arbeiten des Kronprinzen hat er sauber copirt, und ihm mit er gelehrten Bildung und großen Sprachsenntniß bei der Absassing zur Seite anden. Bei der Throndesteigung Friedrichs wurde K. zum Obersten und veraladzutanten ernannt; 1742 heirathete er Comtesse Eleonore von Schlieben dem Hause Sanditten, Chrendame der Königin und Tochter des Oberjägersters v. Schlieben. 1744 wurde ihm eine Tochter geboren, welche der König der Tause hielt. 1743 war K. Mitglied der Alademie geworden; aber degann er zu fränseln, litt namentlich an der Gicht und starb am August 1745, von seinem töniglichen Freunde und von allen die ihn kannten

702 Renfler.

aufs Tieffte betrauert. Der Ronig forgte fur bie Wittme und übermachte befonbers bie Erziehung ber hinterlaffenen Tochter Abelbeid, welche er ber Grufft Camas anvertraute. Abelheib heirathete fpater einen herrn von Alvensleben, wurde aber wieder von ihm geschieden. R. war ein fo hochgebilbeter und tenntnifreicher als liebenswurdiger und gartfuhlenber Dann - teiner feiner Jugendfreunde hat bem Bergen des Ronigs fo nabe geftanden, nur ben Tob von Dugan, den feiner Dutter und feiner Schwefter in Baireuth hat er fo fomere lich empfunden. Als der Konig die Todesnachricht erhielt, fchrieb er aus bem Felblager bon Semonit in Bohmen an bie Brafin Camas: "Ich habe in weniger als 3 Monaten meine beiben beften Freunde (R. und Duban) verloren, mit denen ich immer gelebt habe, und beren angenehmen Umgang und tugend haftes Leben mir oft geholfen haben ben Rummer ju befiegen und Rrantheiten ju ertragen. Gie tonnen fich benten, wie fchwer es fur ein Berg, fo gefuhlvoll als bas meinige geschaffen, ift, ben tiefen Schmers ju erftiden, ben biefer Bertuff erregt. 3ch werbe mich bei meiner Rudfehr nach Berlin faft einfam im eigenes Baterlande fühlen, und mich gleichsam vereinzelt unter meinen Bengten finden.

Preuß, Friedrich der Große mit seinen Berwandten und Freunden Maupertuis, Eloge de Mr. de Keiserling (ursprünglich von dem König entworsen) (Oeuvres, Registerband S. 13). In der von Preuß herausgegebenen Correspondance de Frédéric II roi de Prusse findet sich kein Brief an & ober von ihm.

Rengler: Johann Georg R., Reifeschriftfteller, geb. ju Thurnau im Giechischen am 13. April 1693 (nach Anderen 1689, irrthumlich ift Formen Ungabe: 1683), empfing feinen Unterricht in feinem Beimathsort, bann in Gies und Coburg, ftudirte in Salle, wurde 1713 Sofmeifter zweier Brafen von Bied, mit welchen er Reifen in Deutschland, Solland und Frankreich machte, reift 1716 mit den Enteln des Grafen Bernftorff nach England, wo er fich mehrere Jahn aufhielt, reifte 1727 mit benfelben in Deutschland, ber Schweiz und Italia, fpater wiederholt in Frankreich und Solland fowie in Danemart, und ftarb bin 21. Juni 1743 auf bem Bernftorffischen Gute Stintenburg im Lauenburgifden, wo er die legten Jahre ausschlieglich ber Berwaltung ber graflichen Sammlungen, Bibliothef ac. und feinen eigenen miffenschaftlichen Arbeiten gelebt hatte. Aufer einigen Jugenbarbeiten über nordische und feltische Alterthumer und Gotterlehn veröffentlichte R. 1740 "Reuefte Reifen durch Teutschland, Bohmen, Ungarn Die Schweit, Italien und Lothringen, worinn ber Buftand und bas Ded würdigfte biefer Sander beschrieben und vermittelft ber natürlichen, gelehrten und politischen Geschichte, ber Mechanit, Maler-, Bau- und Bildhauertunft, Mingen und Alterthumer, wie auch mit verschiedenen Rupfern erlautert wirb". 1741 folgte diefen eine "Fortfetjung ber Neuesten Reifen". Beibe murben bon ber hannoverichen Cenfur ftart verftummelt. Dehrere Ausgaben und Ausguge m ichienen im Laufe bes 18. Jahrhunderts in Deutschland, außerdem Ueberfegungen ins Englische und Sollandische. Die von Rengler's Freund Schut in Altona 1752 beforgte ift mit gablreichen Unmerfungen und einer ausffihrlichen Lebensbeichteb bung bes Berfaffers ausgestattet. Rengler's Reifebeichreibungen find in Form bon weitläufigen Briefen abgefaßt, welche am ausführlichften über Dinge ber Ge lehrfamteit, Dentmale, Dufeen, Curiofitaten ber Runft und Ratur fich ver breiten, baneben aber auch manche fchagenswerthe Bemerfungen aber politifde und wirthichaftliche Berhaltniffe mit einfliegen laffen, und im Beifte jener 3at auch den Rlatich, vorzüglich über die Berhaltniffe an ben Bofen, nicht ber fcmaben. Wohlthuend ift ber Freimuth und die bei folden polybifforifden Röpfen fonft feltene patriotifche Befinnung, welche trot ber Cenfuricheere nach an manchen Stellen ju Tage tritt, eber ftorend bagegen bie oft gar plauberhall aufbrangende Aufgetlartheit. Ueber bie Schatung Rengler's bei feinen

genoffen vgl. Formen, Eloges des Académiciens, 1757. II.

Ginleitung ju ber bon Schut 1752 beforgten großen Musgabe bon pfler's Reifen. Götting. Gel. Beitung 1743. Friedrich Ragel. Sthamm: Corbinian R., ein gelehrter Benedictiner im Rlofter ju St. h und Afra in Augsburg, wurde im ichwäbischen Dorfe Zusamaltheim am Januar 1645 geboren, trat 1662 in das Klofter, legte 1663 die feierlichen bbe ab und wurde, nachbem er auf verschiedenen öffentlichen Lehranftalten hoberen Studien vollendet, 1669 jum Priefter geweiht. Sierauf lehrte er lange Reihe von Jahren hindurch theils ju Saufe, theils in answärtigen ern, wie zu Roggenburg und zu Rempten bie Philosophie und die Theo-Um 1688 verfah er auch bie Bfarre ju Bungburg. Als er bas fechgigfte Sjahr überichritten hatte, legte er bas Lehramt nieder und wurde in feinem er jum Subprior gewählt und als Beichtvater verwendet. Außerdem verer fich jest vorzugsweise auf bie hiftorischen Studien und begann die Betung feiner bon ber gelehrten Belt mit vielem Beifall aufgenommenen carchia Augustana chronologica tripartita in partem cathedralem, collem et regularem", beren fünf Quartbande in ben Jahren 1709, 1712, , 1717 und 1719 erichienen find und bon benen der erfte die Reihenfolge Beichichte der Bifchofe, Beibbifchofe, Propfte und der übrigen Burbenr ber Augsburger Rathebrale, ber zweite bie Beschichte ber Propfte und ne ber Collegiatfirchen und ber funfte bie Reihenfolge ber Mebte ober fte ber verichiedenen Rlofter berfelben Diocefe enthalt. Der britte Band Rachtrage jum erften und der vierte eine Ginleitung in den letten Band. vierte Band, ber u. A. auch von bem Berhaltniffe ber Auguftiner-Chorn jum Benedictinerorden handelte, wurde in Rom auf ben Inder gefett bom Augustiner Augustin Erath in einer eigenen Schrift angegriffen, gegen ich R. in einer "Defensio censoria" (1721) vertheidigte. Ungeachtet feiner trengten Thatigfeit erreichte er bas hohe Alter von 85 Jahren und ftarb 8. Mary 1730. Außer ber Hierarchia Augustana hat R. noch eine Reihe philosophischen und canonistischen Werfen verfaßt: "Quaestiones disputatae ogica" (1665), "Qu. ex l. I et II. Physicae auscultationis" (1675 u. 76), anima" (1676), "Prolegomena logicae", 2 Theile, 1691 u. 92, "Intels triumphans", 1692, "Compendium philosophiae universae", 1697, "Sume logicae". 1698. Bu Gunften ber thomiftischen Gnadenlehre fchrieb er: ritas manifestata pro autoritate P. Thomae Turci Mag. Gener. Ord. Praed. praedeterminationem physicam" (1682) und "Praedeterminationis physicae eus", 1683. Rirchenrechtlichen Inhalts find: "Medicina spiritualis seu atus de censuris ecclesiasticis in genere", 1679, "Epitome canonico-moralis egibus, jure et justitia", 1693, "Excommunicatio violatorum asyli eccles. idata", 1694, "Pharmacopoea Augustana, i. e. tract. de censuris eccl. in e's, 1696. Aus bem 4. Bande ber Hierarchia wurde jeparat ausgegeben: atio historica de origine et propagatione instituti virginum anglicanarum", chen 1717. Auch in ber Controverse über ben Berfaffer ber "Rachfolge ti" fcrieb er gu Bunften der in feinem Orben bevorzugten Meinung ein then: "Animadversiones in vindicias Kempenses", 1677, 40. Bgl. Ziegelbauer, Hist. rei litt. Ord. s. Benedicti, III, 457 ff. Baaber,

Bgl. Ziegelbauer, Hist. rei litt. Ord. s. Benedicti, III, 457 ff. Baaber, exiton verstorb. baher. Schriftsteller II, 1, S. 127 ff. Beith, Biblioth. ugustana VII, 124 ff. Hurter, Nomencl. lit. II, 1118. Braun, Gesch. d. ischöse von Augsb. IV, 641 ff. Kotermund, Fortsehung zu Jöcher III, 08 und IV, S. XXI.

Rhant: Conftantin Franz Florian Anton v. R., Geschichteiorscher zu Wien am 21. Mai 1735, † am 28. Januar 1797). Rachbem R.

704 Rhell.

bie Spunafialftubien gurlidgelegt, betrieb er bem Buniche feines Baters in gend an der Wiener Universität zuerft naturwiffenschaftliche Studien, um fit zum Arat herangubilden. Schon fruhzeitig entfaltete er aber ein ungemein lebhaftes Intereffe fur Die Gefchichte Defterreichs. Alle baber fein Bater fint widmete er fich ben rechtshiftorischen Studien und erwarb fich barin burch feine Begabung und feinen Fleiß bas befonbere Bohlwollen feiner Lehrer Martin und Riegger. R. lebte bierauf burch eine Reihe bon Jahren (1756-1771) ale Privatgelehrter in jenem Rreife bon Mannern, Die unter Raiferin Plane Therefia für bie Aufflarung und bie Bebung ber Biffenichaften thatig mam und hielt Brivatvortrage auf ben verschiedenen Bebieten ber Rechtagelebrfamleit 3m 3. 1772 wurde er jum taiferlichen Rathe und Mitglied der Bitcherhofcommifficu, in welcher Eigenschaft er fein Leben beschloß, ernannt. Bon feinen frubgeitig erworbenen Renntniffen und feinen icon als Jungling befundeten ernften Be strebungen giebt die Thatfache Zeugniß, daß er ichon nach gurudgelegien 20. Lebensjahre fein erftes Wert: "Berfuch einer Beschichte ber ofterreichischen Belehrten" (1755) herausgab, bas auf einem ausgebreiteten Studium ber ofter reichischen Geschichtsquellen beruht. Im 3. 1756 fcbrieb R. auf Anregung Riegger's bie Abhandlung: "De scriptura sancta tanquam prima juris ecclesiastici fonte" (1756), die er am 26. Juni 1756 öffentlich vertheidigt hatte, im 3. 1759 bie intereffante culturgeschichtliche Abhandlung: "Epistola de rim ignis in natali S. Joannis Baptistae accensi" (1759) und im 3. 1767 bie 116handlung: "De cultibus magicis eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempublicam habitu libri duo" (1767, 2. Auflage 1771), worin er freimuthig und mit icharfen Borten dem Begen- und Baubermefen entgegentrat. In Die folgende Beit fallen feine hiftorifchen Arbeiten, Die unter ben Belehrten Auffeben er regten, wie "Bollftandige Auftlarung ber Geschichte bes ofterreichischen ergbergor lichen Bappenichildes" (1768), "leber bie mabre Epoche ber eingeführten Budbruderfunft ju Bien nebft einem Anhange über bas Bort Defterreich" (1784) und "Pragmatische Geschichte des Martgrafenthums Defterreich von Anfang bes Lande bis jur angehenden Aufheiterung ber beutschen Reichsgeschichte" (1788-1792). Augerdem begleitete er bas Bert bes Grafen Johann von Bethlen : "Commentaria de rebus Transsylvanicis", 2 Theile (Vindob. 1779-1780), mit Mamo fungen, und lieferte Beitrage ju Joh. Ric. be Bogel, Specimen bibliothece germanicae austriacae (1783) und hinterließ eine große Sammlung von Collo taneen gur Berbefferung feiner Geschichte ber öfterreichischen Gelehrten.

De Luca, Das gelehrte Defterreich. Ein Bersuch, Wien 1776. Gräffn und Czilann, Defterr. National-Enchklopädie.

Khell: Joseph R. v. Khellburg, geb. zu Linz am 15. Aug. (v. 13. Aug. 1714, † zu Wien am 4. November 1772, trat 1729 in den Jesuitenorden. lehrte ansangs, während er philosophischen und theologischen Studien oblag, in den unteren Schulen zu Klagensurt, dann nacheinander in Linz und in der themssianischen Kitterakademie zu Wien Philosophie. An die Universität versett lab er über griechische Litteratur, gab nebenher auch Collegia über die hebrässige Sprache und biblische Cregese. Nachdem er an der Universität Doctor theologias geworden, kehrte er ins Theresianum zurlick. Daselbst übernahm er nach Frasmus Fröhlich's Tode (Bd. VIII S. 132) die Aufsicht über die sogenannte Garellische Bibliothek (s. Denis, Merkwürdigkeiten der Garellischen Bibliothek, Wien. Bd. I, S. 20 f.), kehrte zugleich zwei Jahre Geschichte und dann dis zu seinem Tode Rumismatik und Alterthumskunde. Im Interesse seiner numismatischen Studien unternahm er Reisen nach Italien und Deutschland; besondert abn suchte er in den geistlichen Stisten Desterreichs Anhänger dieses Studiums seewinnen. Zu seinen Schülern gehört der berühmte Namismatister Joseph Gales

Bb. V S. 638). Seine Schriften laffen fich in brei Rlaffen icheiben, gemäß ben brei Bereichen feiner Lehrthatigfeit. Mus feiner Lehrthatigfeit in ben Fachern hes jogenannten philojophijchen Curjus erwuchs feine "Physica ex recentiorum bservationibus, accommodata usibus academicis", 1753, 2 Tomi (gunftig bentheilt in Nova Acta Eruditorum, Leipzig 1753, S. 360 u. 362). Der Epoche iner theologischen Lehrthätigfeit gehören an : "Auctoritas utriusque libri Macca-Moorum" (1749), hervorgerusen durch einen litterarischen Streit zwischen E. Frohfich und bem Leipziger Gelehrten G. Wernsborf (f. s. v. E. Fröhlich); "De spocha historiae Ruth" (1756); "Ecloge observationum in libros N. T." 2 Voll. 1756, 1757); "Altera vita S. Pauli Eremitae", aus ben griechischen banbidriften ber Biener Bibliothet hervorgezogen und abgedrudt in ben von Ratthias Fuhrmann (Bb. VIII. S. 189) herausgegebenen Acta sincera S. Pauli Ibebaei graecolatina (1760). Seine Thatigfeit als numismatifcher Schriftfteller begann er als herausgeber bes bon Frohlich und Duval verfaßten Rataloges ber antiten Mangen bes taiferlichen Mangencabinets (f. s. v. Fröhlich), an welchen er die lette Hand anlegte; bazu als Nachtrag: "Epicrisis censurae Lipsiensis a. 1756 latae in librum: Numismata C. R. Cimelii etc." (1756); (1762). Unter Rhell's Leitung ebirte ber Therefianumszögling Graf Chriftiani eine lateinische Uebersehung bes erften Bandes von A. F. hahm's Tesoro britamico (London 1719 f.); ben zweiten Theil ber leberfegung biefes Wertes gab Lielbit heraus (1762). Weiter folgende Schriften find : "Appendicula in J. J. besneri numismata graeca" (1764); "De numismate Augusti aureo formae maximae ex ruderibus Herculani eruto" (1765, bem Minifter Tanucci gewibmet und abgebrudt in Nova Acta Erud. 1765); "Epicrisis observationum Cl. Bellay Acad, Paris, in nummum Magniae Urbicae Aug, ab ill. Barone Ph. Stosch vulgatum" (1767. Stofch's Schrift mar 1755 gu Floreng erichienen; R. vertheibigt gegen Abbe Bellan Stofch's Behauptung, daß Magnia Urbica die Gattin bes Carinus gemejen fei): "Ad numismata Imp. Rom. aurea et argentea a Vaillantio edita CI. Badinio aucta ex solius Austriae utriusque aliisque aliquimuseis supplementum a Jul. Caesare usque ad Comnenos se porrigens" (1767); "Mnemosyne ad rem numismaticam" (1771). Dagu noch 4 Briefe numismatifchen Inhalts an Murr in beffen Journal gur Runftgeschichte (Bb. 5) abgebrudt.

Bergmann, Sihungsberichte der philos. Klasse der kais. Akad. d. Wiss., Bd. XIX, S. 58. — Meusel. — Backer V, S. 362—366. — Wurzbach. Werner.

Rhevenhüller, ein altes deutsches Adelsgeschlecht, das im 11. Jahrhundert aus Franken nach Kärnthen einwanderte. Den Ramen sührt es von der Ortschaft Khevenhüll in Wittelfranken. Urfundlich werden die K. genannt in der weiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, bei Billach begütert und mit den edelsten Familien des Landes verschwägert. Sie heißen seit 1427 "von Khevenhüller zu Nichlberg", erwerben Güter und Bergwerte, dienen als Vicedome, Kammerpräsidenten, Burggrasen und Landeshauptleute, werden 1566 Freiherren, in der einen Linie 1593 Reichsgrasen von Frankenburg, in der anderen 1673 österreichische Grasen, 1725 Reichsgrasen und 1764 Reichssürsten von Khevenhüllerweichsliche Grasen, 1725 Reichsgrasen und 1764 Reichssürsten von Khevenhüllerweichsliche Die Theilung in die zwei Linien ersolgte 1519. Aus der älteren Linie, genannt Khevenhüller-Frankenburg (Oberösterreich) stammen: Hanns K., seit 1581 erster Besitzer von Frankenburg, Kammer und Kogel in Oberösterreich, Gesandter in Spanien, † 1606. Bartelme K. (1539—1613), reicher Grundberr, geheimer Rath, Burggras der Kärnthner Stände, der erste Protestant der Familie. Franz Christoph K. (1588—1650), Katholik, Gras von Frankens

burg, 1616-31 Gefandter in Spanien, Oberfthofmeifter, Berfaffer ber Annales Ferdinandei (9 Bbe. Regensburg und Bien 1640-46, 12 Bbe. Leipzig 1721 bis 1726). Sein Bruder Sanns R., † 1632, fein Better Baul R., + 1655, blieben protestantisch, manberten 1629 aus, bienten im 30jahrigen Rriege Rome Buftab Abolph von Schweben. Die Entelinnen Banns Rhevenhuller's beitatbeim zwei Grafen v. Giech zu Turnau in Oberfranten. Gin Entel Frang Chriftephe von Rhevenhüller-Frantenburg ift Ludwig Andreas R. (1688-1744), l. d. Art. Der lette mannliche Sproffe biefer Linie ift Graf Sugo von Rhebenballe-Frankenburg, geb. 1817. Die Buter in Oberofterreich find mit Ausnahme bon Rammer vertauft. - Aus ber jungeren Linie, feit 1571 genannt Rhebenhaller Sobenofterwit, ftammen Beorg R. (1533-87), f. Rath, Rammerprafident, erfter Befiger bon Sobenofterwiß, Protestant. Gein Urentel Chrenreid &. wurde 1666 Ratholit, 1673 Graf von Rhevenhaller-Ofterwig, + 1675. Deffen Sohn Sigmund Friedrich R. (1666-1742), Landeshauptmann in Ramthen, Statthalter in Riederöfterreich, geh. Rath, Rammerer, feit 1725 Reichsgraf bon harbegg, grundete den Befit in Riederöfterreich mit dem Sauptfit Labendorf, 1742 das Fideicommiß. Johann Joseph R. (1706-76), Reichshofrath, Ge fanbter, Oberfthofmeifter ber Raiferin Maria Therefia, geh. Rath, Staate- und Conferengminifter, 1728 vermählt mit ber Erbtochter bes Reichsgrafen bon Metich: nahm beshalb 1751 ben Ramen Rhevenhüller - Metich an und wurde 1764 für fich und ben jedesmaligen Dajoratsherrn in den Reichsfürstenftanb erhoben. Bon ihm ftammen die fpateren Fürften und Grafen Rhevenhuller Metich. Saupt ber Familie ift feit 1877 Fürft Rarl von Rhevenhüller-Metic. Brundherr in Riederöfterreich und Bohmen, erblicher Reichsrath, Grand von Spanien, Magnat in Ungarn. Die Familie hat feit 1568 bas Ehrenamt eines Dberftstallmeifters in Rarnthen, eines Oberfterblandhofmeifters in Rieberöffermid In Rarnthen befigen die R. nur noch die Berrichaft Sobenofterwig.

Fiedler, Die Reichsfürsten von R. Czerwenta, Die Rhevenhüller, 1867. A. Wolf, Aus bem Sofleben Maria Theresia's, 2. Aust., Wien 1858. Gesichichtliche Bilber aus Defterreich, 2 Bbe., 1878, 1880. Abam Wolf.

Rhevenhiller: Ludwig Undreas R., Graf von Nichelberg auf Franfen burg, öfterreichischer Telbmarichall, geb. am 30. November 1683, gebotte be älteren (oberöfterreichischen) Linie bes alten frantischen Abelsgeschlechtes ber R. an (f. o.). Für den Soldatenftand beftimmt, fand er in den Feldgigen des fpanifden Erbfolgefrieges Gelegenheit, fich unter Pring Eugen von Savopen militärisch gu bilben und ichon 1716 führte er als Oberft bas Dragonerregiment Bring Gugen Don Sabonen mit hervorragendem Erfolge in ber Schlacht bei Beterwardein (5. Aug.): gleich rühmlichen Untheil nahm er im nachften Jahre an ber Schlacht und ber Eroberung von Belgrad. Rach bem Rriege jum Generalwachtmeifter beforbet (1723), wurde R. jum Commandanten bon Effegg und brei Jahre ibater jum Inhaber bes erlebigten Schonborn'ichen Regiments ernannt. - Der Ausbrich bes fogenannten "polnischen Thronfolgestreites" nach dem Tobe August II von Bolen, eröffnete R. neuerdings bie Bahn friegerifcher Thatigfeit; 1783 jum Felde marichall-Lieutenant befordert, murde er 1734 bei ber Armee bes Gelbmaricall Mercy eingetheilt und übernahm nach beffen Gelbentobe in ber Schlacht bei Barma (29. Juni) interimiftifc ben Oberbefehl. Unter febr ichwierigen Um haltniffen hielt fich hierauf R. hinter ber Secchia bis gur Antunit bes neuen Obercommandanten Feldmarichall Grafen Ronigsegg, nahm ruhmlichen Anthen an ber Schlacht bei Buaftalla (19. September) und führte nach bem Rudguge der faiferlichen Armee an die Grenze Tirols abermals ben Oberbefehl. R. hindente nicht nur bas weitere Bordringen bes breifach überlegenen Gegners, fonder nothigte fpater auch bie Spanier die Blotabe von Mantua aufzuheben. 1785 zum General der Cavallerie ernannt, blieb R. bis zum Abichluffe des Weinen

raliminarpergleiches (3. October 1735) bei ber Armee in Italien, wo er vielih auch diplomatifche Berwendung fand. Rurg bor Ausbruch bes Krieges mit Enriei (1737) erfolgte bie Ernennung Rhebenhuller's jum Felbmaricall und ommanbanten von Glavonien. An bem Rriege felbft nahm R. als Commannt eines Corps bon 4000 Mann Theil, mit welchem er bei bem Rudauge ber iferlichen Armee an dem Timot alle Angriffe des überlegenen Feindes abwies ib endlich am 28. September 1737, von 16 000 Spahi's eingeschloffen, fich in m blutigen Gefechte bei Rabojevac ben Beg gur hauptarmee öffnele. - Die rborragenbfte Cpoche in Rhebenhuller's Birten bilbeten bie erften Felbauge bes terreichischen Erbfolgefrieges, in welchen er ben Oberbejehl ber gegen Baiern erirenden Armee führte. Dit brei Corps Donau-auswarts marschirend, nahm 1742 Steier und Enns und zwang am 23. Janner ben frangofischen General egur in Ling zur Capitulation, worauf am folgenden Tage auch Paffau capilirte. - Innerhalb 8 Tagen war Oberofterreich frei von feindlichen Truppen. brang nun unaufhaltsam in Baiern bor. In rascher Folge ergaben sich berhaus, Burghausen und am 13. Februar auch München. R. schlug am 6. Februar ben baierischen General Törring bei Mainburg und nach wenig Bochen war das gange Land zwischen ber Donau, 3far und Bils - ber Rern on Riederbaiern - in feinen Ganden. In einem eigenhandigen Schreiben prach die Raiferin Maria Therefia R. ihren Dant aus, nannte ihn ihren Retter nd Aberfandte ihm als Zeichen befonderer Anertennung ihr und ihres Sohnes Jofef Bildnig. Leider tonnten R. nicht auch die nothigen Truppen gur Berugung geftellt werben, bie ibn hatten in ben Stand fegen fonnen, feine Erberungen gegen bie überlegenen Rrafte gu behaupten, welche ber Marichall Morig on Sachjen und ber Feldmarichall Sedenborf im Spatfommer 1742 heranabrten. - Dies, jowie ber Bormarich Marichall Maillebois gegen Bohmen, abthigten R. bas Band bis auf Paffau und Scharbing ju raumen. Aber schon in nadiften Jahre brangen bie faiferlichen Truppen wieber por und wenn gleich auch R. ben Oberbefehl an ben Bringen Rarl von Lothringen hatte abtreten muffen, fo blieb er boch als Ablatus bes Commanbirenben bie eigentliche Seele der Operationen, welche mit dem Siege bei Simbach (9. Dai 1743) und der Bieberbesetung Baierns endeten. 3m Juni b. 3. fchlog R. mit Gedenborf ben Bertrag bon Riederschönfelb ab, welcher Rarl VII. Die Refte feines Beeres rettete. Rach bem vergeblichen Berfuche bes Bergogs von Lothringen den Rhein gu überdreiten, mogegen R. fruchtlos feine Stimme erhoben hatte, ficherte er ben Rudwa ber taiferlichen Armee in Die Winterquartiere im Breisgau und im Baieriden. R. fehrte hierauf nach Wien gurud, wo bie Raiferin feine Berbienfte burch die Berleihung bes Ordens vom golbenen Bliege ehrte. - Leider erlag blefer um Staat und Beer jo hoch verbiente Dann turg nachher, am 26. Janner 1774, einem Blutfturge. - R. war ein, nach jeber Richtung bin hochgebilbeter Beneral, beffen Wirfen bie taiferliche Armee nach mehr als einer Richtung bin Denjo bortheilhaft als nachhaltig beeinflugte. - Bon feinen im Drude ber-Mentlichten Schriften bilbeten "Des General-Feldmarichalls Grafen b. Rhevenfuller Obfervationspuntte für fein Dragonerregiment" (Wien 1784 und 1748), wie "Reglement und Ordnung, nach welchem fich gesammbte unmittelbare afferliche Jujanterie, in ben Sandgriffen und Kriegsegercitien fowol, als in ben Miegegebrauchen, gleichformig ju achten haben" (Wien 1737) auf lange binaus die Bafis aller organifatorischen und tattischen Ginrichtungen in ber faiferlichen Armee und geben jugleich ein eben fo lebhaftes als treues Bild bes Militarmelens jener Beit. Rhevenhüller's "Rurger Begriff aller militarischen Operationen lowol im Felde als in Festungen" (Wien 1756) war eines der ersten und zugleich vorzuglichsten Werle über die gesammte Kriegstunft und erichien 1771 in Paris unter bem Titel "Comte de Khevenhüller, Maximes de guerre, relativo à la guerre de campagne et à celle du siège trad. de l'allemand p. M. le Baron de Sinclair".

Rhiefel (Rhift, Riefel) b. Raltenbrunn, Freiheren, bann Groien, frainifches, bann in Steiermart und Riederöfterreich landfaffiges Weichleat, burgerlicher Bertunft, beffen Ahnherr Beit R. (Rhift), um 1560 Burgermeiter bon Laibach, bereits am 1. Juli 1554 Abelsbrief und Wappen von Raifer fer binand I., am 15. Mai 1569 von Ronig Max II. Die Erhebung in ben Ritter ftand tarmagig erlangte und ben Gbelfig Raltenbrunn an ber Laibach als Enditat feines Gefchlechtes aufnahm. Gein Sohn Sanns R., erzherzoglicher Rath Rriegszahlmeifter an ber froatifch - windifchen Breuge, fpater Soffammerrath Sauptmann ju Abelsberg und ichlieflich innerofterreichifcher Rammerprafiben († am 3. April 1591), wurde am 13. Janner 1590 bon Raifer Rubolf II. in ben Freiherrnftand erhoben. Aus biefem 1638 im Mannesftamme erlofdenes Beschlechte seien noch folgende genannt: 1) Beorg R. († 1605), Freiherr m Raltenbrunn und Graubit, Cberft-Erblandjagermeifter in Rrain und in bir windischen Mart und Oberft - Erblandtruchfeg in Gorg, ber alteste Entel Beite 1593 frainischer Landesberweser. - 2) Sanns Jatob R. (geb. 1565, † 1638) ber Bedeutenbfte feines Saufes, Cohn Sannfens Freiherr b. M. und Dann Parabeifer. In ber Jugend Rriegsmann, ber es im nieberlandifchen Rrieg Spaniens mit Frankreich bis jum Oberftlieutenant brachte, mandte er fich bam bald mit entichiedenem Blud bem Staatsdienfte gu, anfänglich als Soffriegeralt. bann Umtebermalter bes innerofterreichischen Softriegerathes in Grag, fpale aber als wirklicher geheimer Rath und Oberftfammerer Ferdinands II., bei ben er in Gnaben ftand und zu ben wichtigften Staatsgeschaften beigezogen winde Um 1. Marg 1618 überließ ihm ber Ergherzog taufweife bie Berrichaft Gotifche in Rrain und erhob, Raifer geworben, ihn und feinen Bruder Rarl am 9. De cember 1622 ju Grafen von und zu Bottichee. 1637 trat er, hochbejahrt, vom Oberfitammereramte jurud und ftarb in Wien finberlos. Gein Stieffobn, Beorg Bartholoma Freiherr v. 3wicht, wurde von ihm aboptirt und nahm als Universalerbe ben Ramen Rhift an, mahrend Sanns Jatob Rhiefel's Battin, bes Lettgenannten Mutter, eine geb. Freiin b. Thanhaufen, fich in britter Che mit dem Spanier Don Giorgio Manriquez, Conte be Lara, vermablir Aber auch diefe Fortfegung der Rhiefel's erlofch bereits 1691 mit dem Cobm jenes Georg Barthima, Johann Jatob Barthima. — 3) Beit, einer ber fun Sohne Sannfen's (f. o.), diente in der Jugend unter fpanifcher Fahne in den Niederlanden, ericheint 1601 als faiferlicher General und Commandant von Rariftadt, in manchen Bejechten mit ben Turlen genannt und ftarb 1609 m verebelicht.

Wiggrill, Schaupl. bes landesfaff, nied.-öfterr. Abels 1c., 5. Bb., S. 106 bis 107. Rrones.

Rhol: f. Rohl. Rhleft, f.: Kleft.

Khuen (Khuon, Khun), ein zunächst in Tirol heimisches Geschlecht, das die lleberlieserung von Egon oder Egino Imo de Tramino, dem "Kühnen aus der Schlußzeit des 13. Jahrhunderts herleitet. Deutlicher treten die Reim im 16. Jahrhundert auf und erscheinen mit dem Prädisate Besasy v. Gandel (auch Liechtenberg und Aux) 1573 in der Person Rudolfs (f. w. u.), Freiders zu Neu-Lembach in den niederösterreichischen Herreichtend ausgenommen, nachden bereits Blasins R. den 13. Juni 1541 als niederösterreichischer Regimentents. sodann als kaiserlicher geheimer Rath und 1560 bis gegen 1568 als oberösterreichischer Kammerpräsident in Tirol bestellt gewesen. Er halte um 1557 die Gereichel Gandes käussische Samdes kauflich erworben. Bon diesem Geschlechte sind solgende die Rampainens

b awar I) aus ber 1622 im Mannesftamme erloschenen freiherrlichen Linie : Rubolf v. Belaft und Liechtenberg, Freiherr gu Reu-Lengbach (Lembach), del Arnulis R. v. Tramin, erftgeborener Sohn Jatobs und Magdalenens Fuchs Fucheberg, 1559 Ferdinands I. Borichneider, ipater geh. Rath und Ober-Imeifter Raifer Maximilians II. und Rubolje II., 1573 am 8. Mai in ben eiherrenftand erhoben; ftarb 1581 ju Wien und wurde in ber von ihm gestifteten miliengruft zu St. Dorothea bestattet. 2) Deffen Sohn Johann Gufebius, Liechtenberg, Ganbegg, Freiherr gu Reu-Lengbach, Berr gu Paumgarten, inpoltenbach, Baafen und Judenau erfcheint als Ritter bes Orbens bon n-Jago, faiferlicher Rammerer und Obrifter, 1596 foniglicher Statthaltereiin Bohmen, toniglicher Softriegerath, 1605-1610 Berordneter bes nieberrreichifden Berrenftandes, 1612 wirflicher geheimer taiferlicher Rath, Feftungsimandant von Romorn, 1613 taiferl. Gefandter an die Bforte, 1620 faiferl. meecommiffar in Bohmen und ftarb bafelbft ben 6. November 1622 ju Swietla. ne Erbin murbe die einzige Tochter aus der Che mit Maria Freiin b. Berta Duba: Maria Frangista; fie ehelichte ben Grafen Baul Balffy b. Erbob; aus ber jungeren graflichen, in nieberofterreich und Bohmen beguterten Linie, iche Sanns Rhuen , jungerer Bruder Rudolis, begrundet: 1) Jatob Freir R. D. Belafy ju Liechtenberg und Banbed, feit 1623 auch Berr ber coneirten herrichaft Landstein in Bohmen und feit 1636 ber Berrichaft Paumcten in Riederöfterreich, junachft oberofterreichischer Regimenterath ju Innebrud, nn faifert. Rammerer und tonigt. Statthaltereirath in Brag, endlich fonigt. Bath und Gefandter am turbaierifchen Sofe gu München. Er ftarb ben September 1639. Seine brei Cohne: Matthias, Rarl Balthafar und Leo. lb wurden nebft ihrem Better Jatob am 27. Juli 1640 in ben Reichsgrafennd erhoben. — 2) Mathias R., Reichsgraf, Erftgeborner bes Vorgenannten, iferl. Rath und Rammerer, Befandter an furfürftlichen Sofen, bermablt mit ina Sufanna, Grafin von Meggau; ftarb 1659. Sein Sohn Johann Jatob rbinand pflangte bann bie grafliche Linie fort.

Litt. über bies Geschlecht: Bucellinus, Stemmatographia Germaniae, P. II—IV. Brandis, Immergr. Chrentr. d. tirol. Ablers, II. § 100. Wißgrill, Schaupl. des landessäff. niederöfterr. Adels, 5. Bb., Wien 1824, S. 108 bis 121. Bgl. auch J. Egger, Gesch. Tirols. Bb. II. Krones.

Khunrath: Geinrich K., Alchimist, geb. 1560 zu Leipzig, lebte als Arzt Hamburg und Dresden, wo er 1605 starb. Er studirte zunächst Medicin, wandte sie aber schon mit 23 Jahren der Theosophie, Kabbalistist und Magie zu. Im 1588 erward er sich auf Grund einer Dissertation "De signatura rerum" den octorhut in Basel. Bon bleibendem Werth ist keine seiner Schristen, von deren iteln hier einige solgen mögen: "Zebelis regis et sapientis Arabum vetustissimi, interpretatione quorundam accidentium etc. observationes" (Prag 1592); symbolum physico-chemicum" (Magdeburg 1599); "Magnesia catholica Philophorum" (Magdeburg 1599); "Bahrhastiger Bericht vom philosophischen thinore" (Magdeburg 1599); "Amphiteatrum Sapientiae aeternae" (Prag 1598).

Molleri Cimbria lit. II. p. 440 ss. Labenburg. Kiburg: Ulrich II. Graf v. K., † 1227. — Die mütterlichen Ahnen Inig Rudolfs von Habsburg, beren Erbe im Thurgau, Zürichgau und anderen heilen der jehigen Schweiz seinen Hausbesitzungen den reichsten Zuwachs brachte, rugen vom Schlosse Kiburg den Namen, das auf der nördlichen Spihe eines öhenzuges zwischen den Thälern der Töß und der Kempt im Zürcherischen elegen, von steiler Kuppe aus eine weite Landschaft überblicht und einst beherrschte. Der Ursprung der Feste, die erste Bildung der nach ihr genannten Grasschaft ind nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich ist, daß Herzog Ernst II. von Schwaden de Burg anlegte oder wenigstens verstärfte; gewiß, daß sie im J. 1027 bestand,

berjenige Abschnitt, welcher die russischen Ofiseeprovinzen betrifft, im vienen Bande der Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Auslands 1849 ans Licht. Eine vollständige Ausgabe veranstaltete Prosesso dassen 1866 (86. Publikation des litterarischen Bereins zu Stuttgart). Zeuge von bedeutenden Ereignissen war K. nur selten, aber Sitten und Bräuche der der schiedenen Nationen, die in jedem Lande übliche Manier zu reisen, den gegenseitigen Berkehr und Productenaustausch schildert er recht gut. Orientalissen werden das Bild, welches K. von den Städten Haled und Damaskus einerseitz, von dem Treiben der Beduinen andererseits entwirft, als gelungen anersennen müssen; wer sich sür die Geschichte der heiligen Orte in Palästina und am Sinalinteressist, appellirt nicht ohne Ausbeute an seine Wahrnehmungen. Weniger interessant ist die Europa betressende Abtheilung; doch wird uns durch Partien, wie die Winterreise in Schweden und der Frühlingsausenthalt in Walis, ein Blick in Gebiete eröffnet, welche damals nur selten der Fuß eines Deutschen betrat.

Quellen außer den bereits genannten: Weyermann, Neue Nachrichten von Ulmer Gelehrten und Künftlern (Ulm 1829), S. 218 f. Abelung, Kritischlitterar. Uebersicht der Reisenden in Rußland bis 1700, Bb. I S. 370 ff. Tobler, Biblioth. geogr. Palaest., p. 83.

Riederich: Paul Jojef R., Siftorienmaler, geb. ju Roln den 15, Gepthi. 1809 (nach Angabe bes Ratalogs ber preußischen Rationalgalerie, nach ben Ungaben der Berte von Biegmann und Bolfgang Muller 1810), + ju Duffelbor ben 4. April 1850. Er genog querft in feiner Baterftabt ben Beichenunterricht bon Runge und De-Roel und bezog 1832 die Duffeldorfer Atademie, worin et bis ju feinem Tobe fein Atelier behielt. Gein Talent ließ ihn fowol in feinen Siftorienbilbern wie in feinen Portrats teine genialen, burch überraschende 3age beftechenden Werte schaffen; aber ein wurdiger Ernft, eine Tiefe und Duich geistigung ber Charafteriftit und bas Streben nach Wahrheit und Gebiegenheit verleiht benfelben ein nachhaltiges Intereffe und ein eigenthumlicher chronithalter Stil entschädigt für den fehlenden poetischen Reiz. Strenge Zeichnung und ftimmungsvolle Farbe erhöhen babei den Werth ihrer forgfältigen Durchbildung. So hat R. benn nicht viele, aber fehr tuchtige Arbeiten geliefert, von benen hervorzuheben find: "Raifer Rarl V. in St. Juft" (1835); "Der fterbenbt Malthefer Grogmeifter La Balette ermahnt die Ordensritter" (1840, in ber preußischen Nationalgalerie); "Raiser Friedrich II. und fein Rangler Beter de Bineis" (1844); die hiftorifchen Portrats Raifer Beinrich V. fur ben Romer in Frantfurt a. D., ber Bergoge Philipp bes Guten und Rarl bes Rubnen von Burgund und ber Raifer Maximilian und Rarl V. fur ben Bergog von Grob in Roeuly in Belgien (1847), fowie gahlreiche Bildniffe, die ihn in den letten Jahren ausschlieglich beschäftigten. R. nahm auch regen Theil am politifden Leben und an ben Beftrebungen gemeinnütziger Gefellichaften, beren Ditglied er war.

R. Wiegmann, Die fönigl. Kunstafademie zu Düsselborf (Düsselborf 1856) Wolfgang Müller von Königswinter, Düsselborser Künstler aus den letten 25 Jahren (Leipzig 1854). Dr. Max Jordan, Katalog der preußischen Kationalgalerie zu Berlin (Berlin 1876).

Riefhaber: Johann Karl Sigmund K. wurde am 24. April 1762 zu Nürnberg als Sohn eines reichsstädtischen Beamten geboren, studirte zu Alldorf Jurisprudenz und Geschichte und bekleibete bann einen Berwaltungsposten in seiner Baterstadt. Rach dem Uebergange berselben an Baiern wurde er im J. 1812 zum ersten Adjuncten des damals eben gebildeten kgl. allgemeinen Reichsarchives, 1815 auch zum Asselfor der Ministerialarchives Commission ernannt; ir Wernhers hinterlaffenen unmändigen Knaben, Hartmann V. ("der jüngere"), ührte nun Hartmann IV. die Berwaltung der Kiburgischen Lande. Um 1250 heilte er mit diesem Ressen so, daß im Wesentlichen die Bestihungen im Ehurgan, Jürichgan und in Kätien ihm selbst, dem Oheim, diesenigen im targan und in Burgund dem jüngeren Hartmann blieben. Aber bald trat in beider Stelle Ulrichs II. Enkel, Graf Rudolf von Haßburg, der nachmalige donig. Denn als Graf Hartmann der jüngere (nach gewöhnlicher Annahme am September 1263) starb, sührte Kudolf sür des Berstorbenen unmündige tochter Anna die Bormundschaft und vermählte sie 1273 an Graf Eberhard on Haßburg-Laufenburg, seinen Stammberwandten, der ihm hierbei die aarauischen Bestihungen der Gräfin Anna käuslich abtreten mußte (s. Bd. X 5. 285 n. st.). Und bei Graf Hartmanns IV. Tode (27. Rovember 1264) setzte ich Graf Kudolf, ohne anderweitige Ansprüche zu beachten, in den alleinigen Besith der Erbschaft des greisen, kinderlosen Oheims. Beides trug nicht wenig azu bei ihn zum mächtigsten Herren in seinem Heimathlande zu machen.

Reben den Quessen (Wipo. Herm. Contr. Casus St. Galli cont. — Ansbert — und vorzüglich Chron. Petershus. und Urkunden) vgl. Braun, P. Pl., Geschichte der Grasen von Dislingen und Kiburg in den hist. Abhandl. der bair. Akademie d. Wiss., Bd. V. — Cscher, Hd., Geschichte der Grassen könerg in: Die Schweiz in ihren Kitterburgen u. s. s. Chur, Dalp, 1830, Bd. II. — Stälin, Wirtb. Gesch. I. 561 ss. — Pipig, F. E., Die Grasen v. Kyburg. Leipzig 1839. — Hos, Dr. J., Histor-jurist. Beiträge zur Geschichte der Stadt Winterthur. Ebendas. 1868. — Pupitoser, J. U., Geschichte der Burgseste Kyburg in den Mitth. der antiqu. Ges. in Jürich, 1869, Bd. XVI. — Meher v. Knonau, G., Zur älteren alamannischen Geschlechterkunde in den Forschungen z. ält. deschichte, Bd. XIII, S. 78 ss. u. Wyß.

Kidh: Dalmatius K., bem Franciscanerorben und zwar der baierischen Provinz besselben angehörig, war lange Lector der Theologie in den Ordensschulen, wurde später zum Minister provincialis gewählt und starb 1769 zu München. In der Geschichte der katholischen Theologie ist er als Gegner Amort's bezüglich der Frage über die Glaubwürdigkeit der Bissionen der Maria v. Agreda und als Hernusgeber der Moraltheologie Reissenstuel's bekannt. Schristen: "Revelationum Agredanarum justa desensio cum moderamine inculpatae tutelae contra Eusedium Amort" (1750). "Desensio iterata revelationum Agredanarum" (Madrid 1754). "Additiones ad Theologiam moralem Anacleti Reissenstuel" (1756).

Richel: Samuel R., geb. 1568, † 1619, gehörte einer Familie (Riechel . Riechelsberg, auch Küchel) an, welche ursprünglich in Freiburg im Breisjau, bom britten Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts an aber in Ulm wohnte. Der Trieb, frembe Lander ju feben, ließ ihn nicht lange in ber Beimath weilen. Ein fünfmonatlicher Aufenthalt in Paris genugte feiner Bigbegierbe nicht; 22 Jahre alt, machte er sich zu einer Reise auf (23. Mai 1585), von welcher r erft nach vierjähriger Abmefenheit gurudfam (30. Juni 1589). Wohl unterichtet, ohne fich einer eigentlich gelehrten Bilbung ju erfreuen, ausgestattet mit iner guten Beobachtungsgabe und gludlichem humor, burchwanderte er einen roffen Theil bon Europa, ichiffte bann von Benedig aus nach Sprien über und ehrte über Meghpten und Ronftantinopel ins Abendland gurud. Auf Die von R. interlaffene Reisebeschreibung machte zuerst Pralat v. Schmid aufmertfam, indem r ans bem ber Riechel'ichen Familie gehörigen Originalmanufcript Auszuge (in nobernifirter Sprache) burch bas Morgenblatt (Mai bis October 1820) und das bormabr'iche Archiv für Geographie, Giftorie zc. (Mai bis December 1820) verfentlichte. In der ursprünglichen Faffung (Ulmischer Dialect) tam zunächst berjenige Abichin Bande ber Milli Ianbs 1849 mm 1866 (86, 2lub beutenben Grein Schiebenen Ration feitigen Berteb werben bas 2111 bon bem Treiben muffen; wer fia intereffirt, apport intereffant ift bie wie die Wintere ein Blick in Com ichen betrat.

litterar. Hebrel Tobler, Biblio ftimmungsvolle To So hat R. brill herborauheben fin Malthefer Großin Bineis" (1844) in Frankjurt a. " Burgund und ber Roeuly in Belgier Jahren ausichliefilm Leben und an ben

Wolfgang Dialle 25 Jahren (Lett Nationalgalerie M Riefhaber: 3 gu Rurnberg als So dorf Jurisprudens u in feiner Baterftab! 3. 1812 jum erfter Reichsarchives, 1815 0

R. Wiegman

er mar.

2. 28. 现 流 集一 里 三 € XXVII, I Rabren, b - Mifeffor ber me miget er 161 Mimer Geleber am Berfie und fte Tombie Benut Rieberich " Begat 1809 (nach Ann gaben der Bert ben 4. April 1 .... von Runge und bestechenden Wenner, ale ! geistigung ber # verleiht benfelben Stil entichabigt and the contract of the contra - Deutschlant poli Bertra con the than

ummiffes, † am 6. Marg 1879 ju Blumenau im Landfreife Sannover. Sauptvertreter ber politischen Beftrebungen bes hannoverichen Abels, nahm rieberholt in wichtigen Momenten ber politischen Entwidelung des Ronig-Sannober eine febr einflugreiche Stellung ein. Dit gefundem Berftanbe bt, verftand er bie Berhaltniffe bes Bojes und bes Lanbes gu benugen, um Abel Dacht und Ginflug zu verschaffen. Rachbem Ronig Ernft Auguft im 887 bas Staatsgrundgefet von 1883 einseitig aufgehoben und burch bie ibm erlaffene Berfaffung bom 6. Auguft 1840 eine aus Abligen und Beiftgebilbete Erfte Rammer wiederhergestellt hatte, wurde ber bamalige Rammer-R. von ber Ritterichaft jum Mitgliebe biefer Rammer gewählt und am targ 1848 bom Ronig, beffen politifche Anschauungen er vollständig theilte, Stelle v. Lutten's jum Cabinetsrath ernannt. Die Difftimmung der Landesterung über bie Willfürherrichaft unter ben Minifterien b. Schele und alde richtete fich vornehmlich gegen ben Abel, welcher im Militar -, Gof-Livildienste die einträglichsten Stellen fich ficherte und in der Ersten Rammer Fortichritt ju einer freiheitlicheren Entwidelung hinderte. In Sandlungen Tenbeng war R. wefentlich betheiligt, bem im Minifterium v. Falde Die ng ber Finangangelegenheiten übertragen mar. Infolge ber Bewegung bon wurde R. nebit ben übrigen Tragern biefes Spitems aus ber Stellung berat; mit Beginn ber Reaction fuchten Diefelben jeboch wieder Ginflug auf ige Staatsangelegenheiten zu erhalten. Rach Oppermann ("Bur Geschichte 10bers bon 1832-1860", Bb. II, Leipz. 1860-1862, G. 348) beutete Anwejenheit Rielmannsegg's in Sannover im Commer 1851, in Berbindung ber gleichzeitigen Unwefenheit ber Befandten in Bien und Dunchen (Br. en und b. b. Anefebed) barauf bin, bag bamale Defterreich in Berein mit hannoverichen Abel auf ben Sturg bes Minifteriums v. Munchhaufenemann hingearbeitet habe in ber hoffnung, bag in Folge beffen auch ber rag wieber hinfallig werben wurde, welchen Sannover am 7. September mit Breugen fiber ben Bollanichlug abgeschloffen hatte. Bie biefer Berfo miglangen auch bie erften Unläufe bes Abels gegen bas feit 1848 erte neue Berfaffungsgebaube. Derfelbe beflagte fich barüber, bag in ben ben allgemeinen Stanben vereinbarten Organisationen bie Rechte ber Landten abgeandert waren, ohne daß beren vorgangige Buftimmung eingeholt, bag die rittericatliche Standichaft in ber erften Rammer aufgehoben fei. g Gruft August hatte bierauf am 31. Juli 1851 einen abichlägigen Bescheib ilt und am 1. Auguft bas mit ber Standeversammlung vereinbarte Befet Reorganisation ber Provingiallandichaften unterzeichnet. Durch biefen Musließ fich jedoch ber Abel nicht entmuthigen. Satte boch bei Sofe bie Bage inen Gunften geschwantt. In ihrem Organe, ber Niedersächsischen Zeitung, biefe Partei verfündigen, durch ben Sieg bes Ministeriums fei ber Schlacht= nur naber berangerudt. Diefer Zeitpunft tam allerdings beran, nachdem Ronig g V. ben Thron bestiegen. Der Prafibent bes bon biefem am 22. November ernannten Minifleriums, v. Schele, trat am 5. Januar 1852 in Unterlungen mit ber aus R., Landrath Rlende, Schahrath v. Bothmer u. A. jenden ritterschaftlichen Centralcommiffion jur Bahrung der landschaftlichen Diefe Berhandlungen führten gur Biederaufnahme bon Erörterungen allen Provinziallandichaften und bann jur Vorlegung eines Gefehentwurfs e Rammern, wonach jur Befeitigung bes nachften Anlaffes ber ritterichait-Bestrebungen bas Bejeg bom 1. August 1851 wieder aufgehoben und Die ifchung bes Bunbestage bermieben werben follte, welchen bie Ritterichaft nien batte. 218 nach Ablehnung jenes Gesegentwurfs burch bie zweite ner am 22. Juni 1853 zwar diefe aufgeloft, aber das einen Rechtsbruch

ichenenbe Minifterium b. Schele wegen bes fturmifcher werbenben Anbrangens bes Abels gurudgetreten war, brachte biefer unter bem Minifterium v. gatten & babin, bag R., feit Enbe 1853 hannovericher Gefandter am Bundestage, bot am 16. November 1854 Ramens ber Regierung bie Ertfarung abgab, biefelbe jebe nunmehr obige Beschwerben ber Probingiallanbichaften ale begrundet und ertenne bie Buftanbigfeit ber Bunbesberfammlung jur Ginmifchung in biefer Sache an, worauf biefe am 12. und 19. April 1855 bie Regierung aufforbette, ohne Bergug bie Uebereinstimmung ber Berfaffung und ber Gefeggebung mit ben Beundgesehen des Bundes zu bewirten. Rachdem hierauf b. Butten um Ent laffung gebeten, trat R. mit v. Borries, v. b. Deden, v. b. Rnefebed u. A. gur Feftstellung eines Planes bon ju octropirenben Dagregeln gufammen, ubit welche bie Genannten mit bem Konig verhandelten. Am 29. Juli 1855 murbe R. jum Minifterprafibenten fowie jum Minifter ber Finangen und bes Sanbell ernannt, mabrend Graf Platen bas Meugere, v. Borries bas Innere, v. b. Deden Die Juftig und b. Bothmer bas Gultusbepartement übernahmen. Das Minifterinm Rielmannsegg lofte am 31. Juli bie zweite Rammer auf und erließ am 1, Aug. bie Berordnung, burch welche, unter hinweis auf § 2 ber Berfaffung von 1840, obiger Bundestagsbeschluß verfündigt, die 1848 vereinbarte Berfaffung fur auf gehoben und bie von 1840 für wieberhergestellt ertlart murbe. Mittelft Generals referipts erflarte bas Gefammtftaatsministerium feinen Entichlug, Diefe Berordnung raich und mit Entichloffenheit gur Ausführung gu bringen. Auch bie gablreichen anberen tiefeinschneibenben reactionaren Magregeln der hannoberichen Regierung bis Ende 1862 find wefentlich mit an den Ramen b. Rielmannsegg's gefnupit, Er gehörte auch ber Commiffion an, welche bas Finangcapitel bom 24. Mag 1857 vorbereitete, wonach bie toniglichen Domanen ein Fibeicommiß far ber Ronig bilben follten und trug an erfter Stelle bie Berantwortlichteit fur biefen bon ihm mitunterzeichneten Erlag. Rach Angabe bes Sannoverichen Courin (f. u.) pflegte er bei erhobenen Rechts- und anberen Bedenten falt gu erwiden: "Darnach fchlagt mir feine Aber." Und Diquel behauptet in feiner Schaft "Die Ausscheidung bes hannoverschen Domanialgutes" (Leipzig 1863) G. 68, daß R. auch bei ber Musführung ber Domanenausscheidung febr jum Rachthal bes Staates, ju Gunften bes Ronigs verfahren fei. 3m lebrigen fagt D. De bing in feiner Schilberung bes Ronigs Georg und beffen Umgebung (Unfert Beit bon 1881, Bejt 1, G. 27): R. habe nichts mehr fein wollen als Refforte chef und fei fo fcwerhorig gewesen, bag es Mabe getoftet, fich mit ihm ju ber ftandigen. Außerdem hebt berfelbe Berfaffer in feinen "Demoiren gur Beite gefchichte" (Bb. I, Leipz. 1881) Rielmannsegg's Berdienfte um die Ablofung bes Stader Elbzolles (1861) hervor. Rachdem die Ratechismusangelegenbeit bas Dag ber Reaction jum leberlaufen gebracht, wurde Graf Borries am 22. Auguft, R. nebft feinen übrigen Collegen am 10. December 1862 bet Umtes entlaffen. R. war 1856 einer ber fieben Deputirten ber Inneburgiden Ritterschaft in ber erften Rammer ber 13. und 1857-1860 an Stelle bes ausgefchiedenen Rammerbirectore Rumann Mitglieb ber erften Rammer ber Allgemeinen Ständeversammlung bes Ronigreiche Sannover. Rach 1862 ift it niemals wieder öffentlich hervorgetreten, boch wirfte er nach ber Ginverleibung Sannovers in Preugen mit allen Rraften im Ginne ber welfischen Bartei -R. war vermählt mit Juliane v. Befterfleth und hinterließ vier Gohne. Gemeinfam mit feinem Sohne Erich gab er heraus eine "Familienchronit ber Deren, Freiherrn und Grafen v. Rielmannsegg" (Leipz. und Bien 1872).

Einige netrologische Rotigen über ihn brachte bie Dentiche Bolfgeitung in Sannover, Rr. 1802 b. 11. Marg und ber Sannov. Courier, Rr. 1623 HEDDERENGER.

b. 14. März 1879.

Rielmanbegg: Friedrich Otto Gotthard Braf bon R., hannovericher Beneral er Infanterie, Bruber von Ludwig Friedr. v. R., f. S. 720, war am 15. Decbr. 1768 eboren. Musgesprochene Borliebe für ben Solbatenftand trieb ihn ichon fruh ju rilitarifchen Studien, welchen er namentlich ju Stragburg oblag, feine Eltern bergten ihm jedoch den Gintritt in ben Dienft und erft als 1793 ber Rrieg mit rantreich entbrannt war, buifte er feiner Reigung folgen. Er trat als Freiilliger in das landgräflich beffen-caffeliche Dragonerregiment Pring Friedrich, hielt fier balb bas Commando einer Schwadron und führte Diefelbe mahrend r zweiten Salfte bes Felbzugs von 1793 in den Riederlanden. 3m Winter 798/94 verfolgte er in England vergeblich ben Bunich, ein Jagercorps ju erchten, wogu er gemeinfam mit Scharnhorft ben Blan entworfen hatte; auf ben riegeschauplat jurudgefehrt, erfrantte er ichwer und wurde baburch bewogen, bem oldatenftande für jett zu entfagen. Im 3. 1803 ward er in hannoverichen iensten als Abjutant bei bem mit dem Commando ber Avantgarde betrauten Generalentenant b. Linfingen angestellt; bie Capitulation von Artlenburg machte in-B feiner friegerischen Laufbahn wiederum ein rasches Ende. Gein patriotischer inn lieg ihn ben Dienft ber Frembherrichaft berichmaben, obgleich, bis im . 1810 eines Oheims Tob ihn in ben Befit bebeutenber Buter in Golftein rachte, feine außere Lage zeitweise eine fehr bedrängte mar; feine Beftrebungen uf Berftellung ber alten Berhaltniffe einten fich mit benen feines alteren Brubers nd fobald biefer im Fruhling 1813 von England gurudgetehrt und bie Beit etommen war, legte er Sand ans Wert und ichritt jur Errichtung eines nach um genannten Jagercorps (v. During, Gefchichte bes Rielmansegg'ichen Jagerorps, Sannover 1863). Bur Aufftellung beffelben fehlte es vor allem an Geld; a gogerte R. nicht, auf feine Guter 36000 Thaler Gold aufzunehmen und für viefen 3weck gur Berfügung zu stellen. Die Organisation seiner auf vier, je fins Offiziere, 12 Oberjäger, 120 Jäger, vier halbmondblafer zählende Comagnien berechneten Schar nahm nun rafchen Fortgang; eine Jagerichwabron, eren Errichtung gleichfalls beabsichtigt war, tam bagegen nicht zu Stande. fur 12 Jager waren beritten und außerbem gehörten zwei breipfundige Geichute um Corps. Die Jager, faft ausschlieflich Forftbebiente und mit eigenen Buchfen ewaffnet, wurden junachft jur Bertheidigung bon Samburg verwandt, fochten onn im Dedlenburgifchen und Luneburgifchen, namentlich bei ber Bohrbe, ogen an der Spige ber vaterlandischen Rrieger am 28. October in Die Stadt Dannover ein, nahmen am Winterfeldzuge in Golftein und barauf an der Beagerung bon Samburg Theil und rudten im Februar nach ben Riederlanden, Do fie indeg erft anlangten, als bie Rampfe im mefentlichen beendet maren. Oberft Braf R. hatte mahrend biefer Zeit vielfach aus allen Waffen gufammenwiegte Commandos geführt; nachdem der erfte Parifer Frieden gefchloffen mar, ibernahm er bas Commando von Ballmoden's Corps. Bravour und Charafter nußten die Mangel ber Fachbilbung ausgleichen. Im Berbit 1814 murbe fein lagercorps aufgeloft, die meiften Mitglieber beffelben tehrten gu ihren eigentlichen Beschäften gurud, R. blieb Solbat. Bald begann ber Krieg von neuem; R. ührte die erste hannoversche Brigabe ber britten Division unter General Karl Alten. Schon bei Quatre - Bras leiftete er melentliche Dienfte; unter bes Divisionscommanbeurs Befehl rechtzeitig eingetroffen, um Ren's übermächtigem Infturmen gegenüber ben bedrangten Baffenbrubern Beiftand gu leiften, bedte r am folgenden Tage ben Rudjug in die Stellung bon Baterloo und in bem ier am 18. Juni ftattfindenden Entscheidungstampfe, waren es feine, im Centrum er Schlachtlinie aufgestellten Bataillone, welche, in Carres formirt, an bem annhaften Biberftande, ber napoleons auf den Durchbruch ber Mitte berechnete Bfichten jum Scheitern brachte, bervorragenden Antheil batten. R. felbit hatte an des verwundeten Alten Stelle das Commando der Division übernommm, seine Brigade, aus den Feldbataillonen Herzog v. Jort, Bremen, Berden, Erobenhagen und Läneburg bestehend, zählte an Todten und Verwundeten 23 Offizien und 500 Mann. Bis zum J. 1832 blieb er im ausübenden Dieuste, dann 144 er sich, durch zunehmende Schwerhörigkeit veranlaßt, zurück und starb an 18. Juli 1851 zu hannover.

Familien-Chronit der Herren, Freiherren und Grafen von Rielmanteg. Leipzig und Wien 1872; Hannoversche Zeitung vom 10. August 1851.

Boten.

Rielmansegg: Georg Lubwig Graf von R., furfürftlich braunichweigild Inneburgifcher General der Infanterie, war der Sohn bes am 25. Rovember 1717 ju London geftorbenen Oberftallmeifters Ronig Georgs I. von England und beffen, fich der befonderen Gunft bes Ronigs erfreuenden, 1721 als Countes Dan lington gegraften Gemablin, einer geborenen Grafin Platen-Ballermund. Mu 22. August 1705 geboren, blieb er, als feine Eltern, nachbem ber Rbuig ba englischen Thron bestiegen, die Rurlande berliegen, ju Sannober im Bagen inflitute gurud, befuchte barauf bie Univerfitat gu Lepben, ward 1723 mit feinen Brubern von Raifer Rarl VI, in den Grafenftand erhoben und im felben Jahr jum Sahnrich im furhannoverichen Regimente Fuggarbe ernannt. Bermoge ber naben Beziehungen feiner Familie jum Berricherhaufe außergewöhnlich raft avancirend, mar er 31 Jahre fpater Generalmajor. Un friegerifchen Greigniffen hatte er nur wenig Theil genommen, 1734 hatte er als Freiwilliger bem felb juge am Rhein beigewohnt und fpater furge Beit im öfterreichischen Erbfolge friege in ben nieberlanden gefochten, bagegen hatte er ingwijden burch ben Er werb werthvoller Guter im Lauenburgifden und im Golfteinifden ben Grund ju bauerndem Bohlftande feiner Familie gelegt. Defto mehr folbatifche Thatige feit follte ihm ber fiebenjahrige Rrieg bringen. Gie begann mit ber Theilnahm an einer bor Musbruch deffelben ftattfindenden Entfendung hannovericher Ernppen nach England, wo man eine frangofifche Landung fürchtete, boch tehrte er von hier fruher als bas Expeditionscorps jurud, weil ber Conflitt eines feiner Unter gebenen mit ber burgerlichen Obrigfeit ju Maibftone ihn mit ber offentlichen Meinung in einen berartigen Gegenfat brachte, daß man ihn abrief. Mis balb darauf, im Frühling 1757, ber feche Jahre mahrende Rampf im nordweftlichen Deutschland entbrannte, mar &. einer ber alteren Generale bei ber allitten Urmee und baber berufen, großere und wichtigere Commandos ju fuhren. Do ihm folche zufielen, bewährte er fich allemal als ein tapferer und pflichttener Solbat; wo es aber galt, felbftanbig aufzutreten und auf eigene Sand Entichlaft ju faffen, war er nicht immer glücklich. Es zeigte fich bies namentlich, als ce nachdem der braunschweigische General b. Imhoff im Juni 1760 die Ohmlink voreilig aufgegeben hatte, an beffen Stelle getreten war und ihm die Bertheide gung von Caffel aufgetragen wurde. Ohne zwingende Rothwendigfeit, burd einen ju wortlich aufgefaßten Befehl beranlagt, ging er weit jurfid, murbe barauf burch ben General v. Wangenheim erfest und erhielt ein weniger wich tiges Commando. Wenn ferner die Berlufte, welche ber Ausfall aus Muntet am 30. Auguft 1761 im Gefolge hatten, nicht mit Unrecht Rielmansegg's Am ordnungen gu Schuld gefchrieben werben, jo ift die ihm nebft Ludner gur Laft gelegte mangelhafte Musbeutung ber bei Wilhelmsthal am 24. Juni 1762 @ fochtenen Erfolge nicht lediglich von ihm zu verantworten, ba er unter be Beneral b. Sporden Befehlen ftanb. Den meiften Rubm brachte ibm feine mannhafte und erfolgreiche Bertheibigung ber Ctabt Munfter gegen bie Angriffe des Marquis d'Armentières im October 1758 und am 1. August 1759 fein braves Berhalten bei Gobield, mo ber Erbpring von Braunichmeig am gleiches age, an welchem sein Ohm, Herzog Ferdinand, den glänzenden Sieg bei tinden ersocht, die Franzosen schlug. "Das vorzüglichste Lob gebührt dem eneral-Lieutenant Graf A.", berichtet der Nesse dem Oheim. Letterer selbst reibt an Lord Holdernesse, daß A. sich im Tressen dei Kordach am 10. Juli 760 sehr ausgezeichnet und rühmt die "nur erdenkliche Tapferkeit und den übertressichen Eiser", welche er beim Angriss auf Duderstadt am 2. und Januar 1761 an den Tag gelegt habe. Nach Friedensschluß erhielt er das mals wichtige Commando der Festung Stade und am 19. Juni 1776 die betene Dienstenklassung. Am 14. Mai 1785 starb er zu Hannover.

Familien-Chronif der Herren, Freiherren und Grafen von Kielmansegg, Leipzig und Wien 1872; v. Sichart, Geschichte der königl. hannoverschen Armee, III, Hannover 1870. Poten.

Mielmansed: Johann Abolph Rielmann b. R., berühmter Staatsun, mar geboren in der holfteinischen Stadt Ihehoe am 14. October 1612, wo n Bater bas Amt eines Rloftervogts verwaltete. Er befuchte bie Gelehrtenschule Bubed, ftubirte bann auf verschiedenen beutschen Universitäten und promotte 1633 in Jena jum Dr. juris. Hierauf machte er eine langere Reise burch olland, Frankreich und Deutschland und ließ fich bann als Abvotat in feiner aterstadt nieber. hier wurde ihm auch bas Amt eines Lanbschaftsignbicus bertragen, bas er jeboch nur turze Zeit verwaltete, indem er 1636 als Rath erzog Friedrichs III. (Bb. VIII, S. 15 ff.) an den Gottorpischen Sof berufen ard. Der Bergog bediente fich feiner mehrfach ju Gefandtichaften an berniebene beutiche Soje, auch an ben Reichstag ju Regensburg 1640 und an ben aifer Ferdinand III., ber ihn in ben Freiherrnftand unter bem Namen Rielann v. R. erhob. Er mußte fich bas Bertrauen bes Bergogs in besonberem rabe zu erwerben und war bei allen politischen Berhandlungen feiner wechsel-Men Regierung thatig. 1658 berhandelte er in Robenhagen, um die bem erzog gemachten Buficherungen gur Ausführung zu bringen, er forberte energisch e Souveranitat Schleswigs. 218 Die banifchen Commiffarien Bedentzeit eraten, foll er gefagt haben: "3ch will fategorische Antwort in 24 Stunden ber ich fende die fonigl. ichwedische Orbre, die ich bei mir im Sade trage, ne Bergug ber Armee gu, daß fie wieder rumpire und feindlich agire". Roch her flieg seine Gunst bei bem Sohne und Nachsolger Friedrichs, bem Herzog bristian Albrecht (Bb. IV, S. 188 ff.), ber ihn wie einen Bater verehrte. nahm er die bedeutendfte Stellung im Lande ein, mar gebeimer Rath, fammerpräsident, Amtmann in fünf Aemtern, Domherr zu Schleswig und Bropft bes St. Johannesklosters daselbst. Als er durch den Bertauf bes Amtes bramfiedt an Chr. Rangau dies Amt verlor, überließ diefer ihm bafur gur intschädigung eine Dompropftenstelle in Hamburg. Er erwarb sich auf diese Beife große Reichthumer und bejag unter anderem vier abeliche Guter: Satrupolm, Oppendorf, Kronshagen, Bundesbull (?); befondere Berbienfte erwarb er ch bei ber Brundung ber Universität Riel, für welche ber Raifer ichon 1652 in Privilegium gegeben hatte, die aber erft Chriftian Albrecht im 3. 1665 ur Ausführung brachte. 3wei bei ber Einweihung von R. gehaltene Reben nd gedrudt in Torquato, historia inaugurationis, 1666. — Als die Feindjeligeiten zwischen Danemart und Schweben aufs neue zum Ausbruch tamen, ging mit bem Bergog nach Stodholm, wo bas frubere Bundnig erneuert ward. Iber Ronig Chriftian V. nothigte ben Bergog jum Rendsburger Receg bom 0. Juli 1675, in bem er auf alle fremben Bundniffe und die Souveranitat ergichten mußte. Ms ber Bergog aber fich nach hamburg begab und gegen en aufgedrungenen Bertrag protestirte, R. ihm bahin zu jolgen gebachte, ward biefer mit feinen brei Gobnen gefangen genommen und nach Ropenhagen ab geführt. Die Brunde ju diefer Gefangennehmung find auseinanbergefett in eine Schrift: "Genbichreiben eines Daenemardischen von Abel an feinen guten fremb in Deutschland, des fürftl. Schlesm.-Solftein.-Gottorpifchen Regierungsprafibenin 3. Ab. Kielmani von Kielmannseck und feiner brei Gobne gefangliche Saft betr." Es wurde behauptet, bag er die Uneinigleiten zwischen dem foniglichen un herzoglichen Saufe unterhalten und alle feindfeligen Magregeln bes gottorpifchm Sojes angerathen, Die Stande in ben Bergogthumern gegen ben Ronig einm nehmen gefucht, auf bem Landtage Wiberfpruch gegen bie foniglichen Brown fitionen befordert, mit schwedischen Baffen gedroht, fatirifche Schriften gegen bin danischen Sof veranlagt habe. Da er im foniglichen Antheil bes Bergogthum Solftein geboren, fei er Unterthan bes Konigs und habe biefer ein Recht, im gefangen gu nehmen. (Gine handichriftliche Antwort befindet fich in ber Riein Universitätsbibliothef; Ratjen, Sandichriften, III, S. 451.) In vierten Mona nach ber Berhaftung ftarb er im Gefängniß am 8. Juli 1676, 64 Jahre alt Ein Gerucht fprach von Bergiftung. R. galt für einen Mann von außerorden lichem Berftande und vorzüglichen Eigenschaften bes Charatters. Geine Sohn wurden im folgenden Jahre freigegeben. Bon ihnen ftammt die in mehrem Linien blubende grafliche und freiherrliche Familie von Rielmansegge, wie fe fich fpater fchrieb. - Es gibt eine bon bem Studiojus S. S. Dufaens, nach herigen prof. juris, 1673 in Riel auf ihn gehaltene Lobrebe, von Brof. Morbi mit Borwort jum Drud befordert. Diese nennt ihn ben cimbrifchen herfule. Bgl. Molleri Cimbr. litt, I. 295. Hegewisch, Schlesw.-Holstein. Bo

Bgl. Molleri Cimbr. litt. I. 295. Hegewisch, Schlesw.-Holstein. Gesichichte, II. S. 382. Schlesw.-Holft.-Lauenb. Prov. Bl. 1826, 3; 1833. 2. 3.

Rielmansegg: Budwig Friedrich Graf von R., ein um bie Befreiung Deutschlands von der napoleonischen herrschaft hochverdienter Dann, ein Gol des furfürftlich braunichweigisch-luneburgischen Landdroften ju Rageburg, wurdt am 17. October 1765 gu Gelle geboren, ftubirte die Rechte, trat in ben Jufte bienft feines Beimathlandes und wurde 1791 Rriegerath. In Diefer Gigenichel auf ben Rriegsichauplat in ben Nieberlanden entfendet, wohnte er im Samp quartier des die hannoverichen Truppen bejehligenden Felbmarichall Ballmobm ben ungludlichen Feldzügen ber 3. 1793-95 bei; nach ber Beimfehr bermablt er fich mit beffen zweiter Tochter, wodurch er Schwager bes mit ber altem Schwester verheiratheten Stein murbe. Als im 3. 1803 die Frangofen in bat Rurfürftenthum einrudten, begleitete er feinen Schwiegervater von neuem in bal Feld, erhielt ben schmerzlichen Auftrag, den Abschluß der am 5. Juli geschloffenen Elbconvention in England ju verfünden, fehrte bann aber auf feinen Boften in Sannober gurud, icon bamals an ben Beftrebungen betheiligt, Die Berbindungen Großbritanniens mit bem Continente gu vermitteln und eifrig bemubt, bin Sanden der Frangofen Alles zu entritden, mas bor benfelben gerettet werben tonnte. Da ergriff 1806 Preugen Befit von Sannover. Diefen Aft fah a mit anderen Augen an, wie die frangofische Occupation und jog fich nun ben aller öffentlichen Wirtfamteit gurud. Defto thatiger war er im Stillen. Seine und feiner Familien Berbindungen in England, feine Befanntichaft und Ber wandtichaft mit den Bornehmften der beutichen Batrioten auf bem Feftlande, feine Perfonlichkeit und feine außere Lage machten ihn zu einer Mittelsperfon befonders geeignet und fo war er bis jum 3. 1812 einer ber thatigften im Bunde berer, welche ihr Biel, die Befreiung des Baterlandes, mit unerschutter lichem Bertrauen auf die Beiligfeit ihrer Sache, unbeirrt burch die Sindernife, welche die frangofische Polizei ihnen bereitete und nicht geschredt durch bie Go fahren, denen fie fich ansietten, hochherzig und ftanbhajt verfolgten. Geball 29. Bulletin den Untergang der großen Armee durch der Elemente Ungunst ind der Russen Schwert dem überraschten Europa verkündet hatte, eilte Graft, nach England. Nach mancherlei Fährlichkeiten dort angelangt, erhielt er edst dem Generalmajors-Patent Mittel zur Ausstellung von Truppen in den turlanden und ausgedehnte Bollmachten, kehrte sosort nach Deutschland zurück nd wirkte eifrigst am Besreitungswerte mit. Vor allem waren seine Bemühungen er Errichtung, Ausrüstung und Verpslegung der neu zu bildenden hannoverschen ruppenkörper gewidmet; daß sein Schwager, der damals russische Generaleutenant Graf Ludwig Wallmoden, an der Niederelbe commandirte, konnte ei der Gleicheit der Ziele, welche beide anstrebten, der gemeinsamen Sache ur sörderlich sein. Als Kurhannover von der Fremdherrschaft besreit war, at R. wieder in das Privatleben, ward 1814 Oberstallmeister, besleichete diesen osten dis zum J. 1839 und starb am 29. Juni 1850 auf seinem Gute Gülhow n. Herzogthum Lauendurg.

Familien-Chronit ber herren, Freiherren und Grafen von Rielmansegg, Leidzig und Wien 1872.

Rielmener: Rarl Friedrich R., ein feiner Beit berühmter Raturforicher, urbe ben 22. October 1765 ju Bebenhaufen bei Tubingen geboren, wo fein ater herzoglicher Jagogeugmeifter war. Geine wiffenichaftliche Ausbildung erielt er in ber Stuttgarter hoben Rarlsichule, in welche er ichon in feinem chten Jahre aufgenommen wurde. Rachbem er ben fogenannten philosophischen urfus durchlaufen hatte, legte er fich hauptfächlich auf naturwiffenschaftliche tudien und mablte die Medicin ju feinem Berufsfach. Bald zeichnete er fich uech hervorragende Renntniffe unter feinen Studiengenoffen aus und ubte auf lefelben einen anregenden Ginflug. Unter den Boglingen ber Rarlefcule hatte d damals ein Berein gebilbet, welcher gegenseitige Unterftugung in naturriffenichaftlichen Untersuchungen jum Zwed hatte. Unter beffen Mitgliebern bar auch der fpater fo beruhmt gewordene Cuvier, der, als geborener Mompelarber Unterthan bes herzogs von Burttemberg, im Mai 1784 in die Rarlsfule aufgenommen wurde. Diefer fchloß fich an ben vier Jahre alteren R. n und tam gu ihm in freundichaftliche Begiehungen, die fpater burch einen teten Briefwechsel genahrt, bis ju feinem Tobe fortbauerten. Roch mahrend einer Studienzeit wurde R. von seinen Borgesehten beauftragt, ben forftwiffenhaitlichen Boglingen ber Anftalt Borlefungen über Raturgeschichte und insefonbere Botanit ju halten, und er gab feit Anfang bes 3. 1785 29 Buborern, ie geogentheile alter als er waren, regelmäßige Lectionen in biefen Fachern. Im 3. 1786 verließ er die Atademie, nachdem er mit einer Differtation "Ueber en chemischen Gehalt einiger Mineralquellen" den medicinischen Doctorgrad erporben hatte, Bergog Rarl bot ihm nun ein Stipendium an, um an einem uemartigen Orte, ber fich burch reiche Gulfsmittel und Gelehrte bon ausereichnetem Ruf empfehlen wurde, feine weitere Ausbildung zu fordern. Er nahlte Gottingen und fand bort bei Blumenbach, Lichtenberg und Smelin die reundlichfte Aufnahme und erwünschte Forderung feiner Studien. Er fprach and fpater öftere aus, bag er Gottingen ungemein viel ju verdanten habe. tach zweijahrigem Aufenthalt bafelbft reifte er über ben Barg, Berlin, bas tragebirge und die fachfischen Univerfitäten, und benutte unterwegs die wiffenchaftlichen Cammlungen und die Gelegenheit, mit hervorragenden Gelehrten Betanntichaft angufnupfen. Rach feiner Rudtehr in die Beimath murbe er als Brojeffor der Zoologie an ber Karlsafademie angestellt und 1792 fam auch toch die Brofeffur der Botanit und Chemie hingu. Unter den Borlefungen, velche er an der Alademie hielt, war diejenige fiber vergleichende Anatomie und Obbfiologie von October 1790 bis September 1793 die bebeutenbite. Er war

ber erfte, ber den Berfuch machte, die gefammte Thierwelt nach ber arganifden gufammenfehung und ben berichiebenen Functionen ber Thiere ju bergleichen. Gen Brundgebante mar ber: bie verschiedenen Thiere unferer Erbe haben alle einen gemeinfamen Bildungstypus, alle ohne Ausnahme find nur modificirte Abipiegelungen einer und berfelben Sauptbilbung. Die gange Thierwelt besteht aus einer Reibe analoger Bilbungen, aber mit bemertbaren, oft febr auffallenden Abstufungen, welche bon ber Dufterbilbung abwarts immer einfacher werben. ift aber zugleich ber Stufenfolge ber Entwidelungen parallel, welche jedes ein gelne Individuum durchläuft. Durch die Rachweifung und Feftstellung biefer Thatfache hatte R. eine Entbedung gemacht, bie neuerdings unter bem Ramen bes biogenetischen Befeges allgemein als richtig anertannt ift und damit ber miffenschaftlichen Entwickelung ber Boologie einen Anftog gegeben bat, ber fur bir Morphologie ber Thiere und fur die barauf begrundete Descendeng bon großter Bedeutung geworben ift. Rielmeger's Birtfamteit an ber Rarleichule bauett nicht lange, benn fury nach bem Tobe ihres Grunders, des Bergogs Rarl Gugen, wurde fie von beffen Rachfolger Ludwig Eugen 1794 aufgehoben. R. benabte bie ihm baburch ju Theil geworbene Duge ju Reifen und zoologischen for ichungen an ben Ufern ber Oft- und Rorbfee. Bald jeboch gelangte er wieder ju alabemischer Thatigfeit. Die Univerfitat Tubingen berief ihn 1796 ju ber eben erledigten Projeffur ber Chemie und fibertrug ihm 1801 auch noch bie Brofeffur der Botanit, Pharmacie und materia medica. Ueber alle biefe Facher las er, aber auch ferner über die vergleichenbe Anatomie und Bhyfiologie, bie jeboch nicht in feinem Lehrauftrag einbegriffen war. Geine Bortrage ubten, ob gleich fie nicht burch raiche Lebendigteit bes Rebefluffes jeffelten, fondern in langfamer, bedachtiger Rebe babinfloffen ; doch burch ftreng logifche Ordnung, burch überraschende Combinationen und geistreiche Auffassung eine mächtige Angiehungefraft aus. Richt nur Mediciner, die für ihre naturwiffenschaftliche Borbildung auf R. angewiesen waren, fondern auch Studirende anderer Fatultaten hörten ihn mit Genug und wurden burch ihn für eingehende Beichaftigung mit ber Ratur gewonnen. Seine Buborer, benen er auch außerhalb bes bob faals juganglich war, bingen mit Begeifterung an ihm und fein Ginfluß beruhte nicht nur auf feiner wiffenschaftlichen Autorität, fonbern auch auf feinem Charatter von eigenthümlicher Idealität. Go war er benn zwei Jahrzehnte hindurch eine Bierbe ber Tubinger Universität, ein nicht nur beliebter, fonbern auch einflug-Aber fo bedeutend feine Lehrthatigfeit und Birtfamteit burd reicher Lehrer. perfonliche Mittheilung war, fo unbedeutend war feine fchriftftellerische Thatigfeit. Er arbeitete zwar feine Borlefungen fehr forgfältig aus und feilte an Ausbrud und Anordnung beständig, tonnte fich aber boch nicht entschliegen, etwas für ben Drud zu bearbeiten. Obgleich befreundete Fachgenoffen ibm dringend guredeten, die Ergebniffe feiner Untersuchungen und Combinationen in Drudichriften ju beröffentlichen, obgleich Berleger ihm glangende Anerbietungen machten, war er boch nicht ju ichriftftellerifchen Bufagen ju bewegen 3m 3. 1794 war einmal in ber Jenaer Litteraturgeitung eine Schrift von R. übn die Infufionsthiere angefundigt, fie erichien aber nie. 3m 3. 1814 fcbien # bereit, einen Entwurf ber bergleichenden Zoologie nach ben 1790-93 gehaltenen Bortragen druden laffen ju wollen und hatte ihn ichon brudfertig feinem Collegen Autenrieth als Cenfor übergeben, aber er tonnte fich boch nicht entichließen, bas Manuscript ber Druderei gu fiberliefern. Go fam es benn, bag fich feine gang fchriftstellerische Production auf einige wenige Gelegenheitsichriften beidrantt, namlich feine Inauguralbiffertation vom 3. 1786, feine noch in Stuttgatt 1793 jur Geburtstagsfeier Herzog Karls gehaltene Rebe "leber bie Berbalt niffe der organischen Kräfte untereinander", zwei chemische Analysen, der

Schwefelquelle in Stachelberg und bes Mineralwaffers von Imnau, und die bei er Berfammlung ber naturforicher in Stuttgart im 3. 1834 gehaltene Rebe Ueber bie Richtung ber Pflangenwurgeln nach unten und ber Stamme nach ben". Gin Bericht über Berfuche mit animalifcher Cleftricitat murbe ohne ein Wiffen und gegen feinen Willen in Gren's Journal ber Phifit, 1794, Bo. VIII, abgedruckt. Die Nachschriften seiner Borlefungen wurden vielfach in Abschriften verbreitet, und es waren in Tübingen beständig Abschreiber damit beschäftigt. Seine Borlesungshefte und seine sonstigen hinterlaffenen Manuscripte purden bon feiner Bittme ber foniglichen öffentlichen Bibliothet in Stuttgart ibergeben. Die atabemische Wirkfamteit Rielmeper's endigte im 3. 1816 burch eine Berfegung nach Stuttgart, wohin er als Borftand der bort befindlichen Sammlungen und Unftalten für Wiffenschaft und Runft mit bem Titel Staatsath berufen wurde. Der Blan ber Grundung einer Atademie und ber Bunich ber Ronigin Ratharina, einen fo geiftreichen Bertreter ber Biffenicaft in Stuttgart ju haben, foll ju diefer Berufung, die in Tubingen als ein großer Berluft betlagt wurde, Beranlaffung gegeben haben. Auch hoffte man, bem berühmten Belehrten auf diefe Beife Duge gur Beröffentlichung feiner wiffenschaftlichen Arbeiten zu berichaffen. Er tam jeboch neben feinen formellen Amtsgeschaften nicht mehr ju gufammenhängender Arbeit und führte ein häusliches Stillleben, aus bem er nur felten heraustrat. Rur einmal erschien er in ber Deffentlichleit, bei Gelegenheit ber Raturforscherversammlung, die im September 1834 in Stuttgart ftattfand, wobei er als erfter Gefchaftsführer prafibirte. 3m Fruhahr 1843 erichütterte ein Schlaganfall feine bis babin ruftige Gefundheit und hatte eine Abnahme feiner geiftigen und forperlichen Rrafte jur Folge. Am 24. September 1844 ftarb er. Während er bei feinen Lebzeiten von Fachgenoffen und Schilern als berühmter Mann verehrt wurde, weiß die Nachwelt wenig bon ihm, und fein Rame wird in ber Geschichte ber Biffenschaft nur felten genannt, weil er nicht in ber Litteratur vertreten ift. Durch feine Schuler und Freunde ift aber Bieles bon feinen Ibeen und Anregungen in die miffenchaftliche Entwidelung übergegangen. Bewiß ift, daß er auf Cuvier einen bebeutenden, geradezu maßgebenden Ginfluß ausgeübt hat. Dies erhellt nicht nur aus ber Bergleichung ber in feinen Borlefungen niebergelegten Ibeen mit ben Ausführungen Cuviers in seiner vergleichenden Anatomie, sondern wird auch burch mehrere schriftliche Aeußerungen Cuviers bestätigt. In dem einleitenden Borwort, welches ben Leçons d'anatomie comparée Cuviers vorangestellt ift, fahrt Cuvier unter ben Mannern, welche ihm bie Thatfachen an die Sand gegeben haben, bon benen er ausgegangen fei; namentlich R. an. Und in einem Brief an letteren bom 25. October 1793 fagt er: "er betrachte R. immer als feinen Meifter und werbe immer fein Genie ebenfo bewundern, als er feine Beronlichteit liebe". Wie febr R. unter feinen Fachgenoffen anerkannt war, erhellt auch daraus, daß ihm Alexander b. Sumboldt fein 1806 erfchienenes Werf: "Beobachtungen aus ber Zoologie und bergleichenden Anatomie", "als dem erften Phyfiologen Deutschlands" wibmete.

Ueber Kielmeyer's wiffenschaftliche Berbienste und seinen Lebensgang hat einer seiner Schüler, ber 1867 verstorbene Obermedicinalrath Dr. Georg Jäger in Stuttgart, aussührlich gehandelt in den Berhandlungen der Leopoldinischsardlinischen Afademie der Natursorscher, Bd. XXI, 1 (Breslau und Bonn 1845) unter dem Titel: "Ehrengedächtniß des würtembergischen Staatsraths d. Kielmeher". Bgl. auch den Netrolog im schwäbischen Merkur vom 2. Oct.

Rienmaner: Michael Freiherr v. R., faiserl. öfterreichischer General ber Cavallerie, Commanbeur bes Militär-Maria-Therefien-Orbens, Inhaber bes

achten Sufarenregiments, geboren ju Bien am 17. Januar 1785, geftorbin ebenbort am 28. October 1828. R. trat am 1. Oct. 1774 als Cabet in bie faifert. Armee und gwar in bas 26. Infanterieregiment (bamals Fam. Conte be Buebla); bann jur Cavallerie übergetreten, machte er im 10. Sufarenregiment (General ber Cavallerie Freiherr v. Barco) bie Feldguge bes baierifchen Grb. folgefrieges gegen Breugen mit; bei ber Eroberung bes Blodhaufes von Ober ichwebelborf (am 18. Januar 1779) wurde er auf bem Gefechtsfelbe jum erften Rittmeifter ernannt. In ben Turfenfriegen ber 3. 1788-89 geichnete fich & burch außerorbentlich fuhne und mit Glud ausgeführte Reiterzuge und Streifungen aus. 3m Rovember 1788 Major, erwarb er fich am 31. Juli 1789 in bem Gefechte am Butna burch Eroberung bes türkischen Lagers und Ber folgung des Feindes bis über den Putnafluß, fowie in der Schlacht bei Folsani (am 1. Auguft) fo wefentliche Berdienfte, daß er jum Oberftlieutenant befordert wurde. Auch in ber Schlacht bei Martineftje und Tirgu-Rutulni am Rimnit (am 22. Ceptember 1789) zeichnete fich R. fo herborragend que, baf ihn General ber Cavallerie Pring Coburg mit ber Relation fiber Die Schlacht an den Raifer nach Wien fendete und in berfelben fagt: "Der Oberftlieutenant R. war mit feiner Division ber Brigade bes Generals Raraiczah zugetheilt, und hat fich abermals ber allerhochften Gnabe verbient gemacht; benn er bal burch fieben wieberholte entschloffene Ungriffe ben gabtreichen Saufen ber Feinde, ber biefe Brigabe anfiel, gerftreut und gurudgejagt und bei bem Angriffe gegen bie Janiticharen war er ber Erfte, welcher mit feinem Pferbe über Die feindliche Schange fprang, in die ihre Ranonen vertheidigenden Janiticharen felbft einhieb und ihnen die Artilleriefahne mit eigener Sand abnahm". Die faiferliche Anertennung fanden biefe tapferen Thaten in ber im Robember erfolgten Beforberung jum Oberften und ber Berleihung bes Therefientreuges (am 21. December 1789). 3m Feldzuge 1794 in ben nieberlanden mar Oberft R. bei bem Come bes Fam. Graf Raunit eingetheilt und zeichnete fich am 22. April in bem Befechte bei Solre le Chateau, bann am 13. Mai in jenem von Rouveron rubmlichft aus, in welch' letterem fein fuhner Angriff mit feche Gecabronen Die bei 6000 Mann ftarte frangofische Colonne jum eiligen Rudzuge zwang. - 3m Laufe bes Jahres zum Generalmajor, im 3. 1800 zum Feldmarschalllieutenant beforbert, machte R. Die fammtlichen Feldzüge gegen Frankreich mit. - Nach bem Luneviller Frieden (1801) erhielt er bas Militarcommando in Troppan und wurde im 3. 1802 jum Inhaber des achten Sufarenregimente ernannt. -In dem Rriege 1805 befehligte Feldmarichalllieutenant R. ein felbftanbiges Corps am Lech und tam nach bem Bregburger Frieden als Divifionscommandant nach Olmut, fpater nach Fünffirchen, wo er bis Enbe bes 3. 1808 blieb. -Mis im 3. 1809 ber Rrieg mit Frantreich abermals begann, commandirte Feldmarichalllieutenant R. bas zweite Refervecorps; in ber Relation über Die Schlacht bei Aspern wird er unter ben Ausgezeichneten genannt, bann am 18. Juni angewiesen, das Commando über das 11. Armeecorps ju übernehmen, welches Bohmen beden follte. - Dit geringen Streitfraften gelang ihm nicht allein Bohmen por ben Drangfalen bes Rrieges ju fchuten, fonbern auch einen großen Theil Baireuths und Sachsens nebst ber Laufit, Dresben und bas Boigtland in Befit ju nehmen. Diefer Feldzug fehloß Die lange Reihe bentwürdiger Baffenthaten, an benen R. in jenen ereignigreichen Jahren Theil genommen. Um 31. Juli 1809 jum General ber Cavallerie ernannt, ward er Stellbertreter bes commanbirenben Generals in Ungarn, im 3. 1813 zeitweilig commandirenber General in Galigien, im 3. 1814-19 Commanbirenber in Siebenburgen, fam im 3. 1820 in ebenfolder Berwendung nach Brunn, wo er am 16. Rov. 1824 fein 50jähriges Dienstjubilaum feierte. Das Capitel bes Militar MariaTheresien-Orbens hatte ihm im J. 1810 für die wichtigen Dienste des J. 1809 das Commandeurtreuz zuerkannt, der Kaiser im J. 1816 ihn durch Berkeihung der geheimen Rathswürde ausgezeichnet. Ein schmerzliches Leiden nöthigte K. am I. December 1826 in den Ruhestand zu treten und schon am 28. Octbr. 1828 wurde er in Wien durch den Tod der Armee entrissen, welcher er durch ein halbes Jahrhundert so viele Beweise echten Heldenmuthes und einsichtsvoller Führung gegeben hatte.

Rierings, Daler, f. Reiriner.

Ries: Johann R., Aftronom, geb. ben 14. Ceptbr. 1713 ju Tubingen. † den 29. Juli 1781 ebendafelbst. Im Stifte erzogen, studirte R. Theologie und Mathematik, vicarirte auf verschiedenen schwäbischen Pfarreien und trat sobann in bie Dienste eines Fürften Cartorpeti in Barichau. 1742 marb er als Brofeffor ber Mathematit und Phyfit, jowie als Aftronom ber Sternwarte nach Berlin bernfen. Bahrend er bafelbft bas Umt bes Objervators verwaltete, tam ber berfihmte Lalande nach Berlin, ber bamals zugleich mit Lacaille (biefer am Cab ber guten Soffnung) correspondirende Marsbeobachtungen jum Bwede einer fcharferen Bestimmung ber Sonnenparallage anzustellen hatte. Lalande fagte pater von A .: "Nous observames ensemble à Berlin, et il fit plusieures thèses qui formaient des dissertations entières, et qui auraient méritées d'être connues". 3m 3. 1754 tehrte R. in die Beimath jurud und übernahm gleichzeitig bas Amt eines Projeffors der Mathematik am collegium illustre zu Tübingen, sowie basienige eines Univerfitätsbibliothetars. - Die fehr gablreichen Programme und Monographien, welche R. verfaßte, beziehen fich fo ziemlich auf fammtliche Theile der Aftronomie. Bir heben baraus Diejenigen herbor, in welchen er fur Remton's - in Deutschland gu jener Beit noch viel gu wenig gewurdigte -Bbeen eintrat; es find bies: "De viribus centralibus, ex Newtoni doctrina". Tubingen 1758; "De lege gravitatis Newtoniana etc.", Tubingen 1773. In letterer Schrift wird bie eben entbedte Angiehung ber Gebirge fur bie Beieftigung ber Rewton'ichen Gravitationslehre verwerthet. In ein verwandtes Gebiet ichlägt ein die Abhandlung über den Ginfluß des Mondes auf die beweglichen Grobestandtheile (Gbbe und Fluth des Deeres, fowie der Atmofphare ac.), Tubingen 1769. Die viel besprochene Aufgabe, ben größten Blang ber Benus gu bestimmen, behandelte R. in ben Memoiren ber preugischen Atademie fur 1750. Wur biefes nämliche Jahr lieferte er auch die aftronomischen Cphemeriben, beren Bearbeitung bon feinen Berliner Borgangern Rirch und Grifchow begonnen morben war.

Poggendorff, Biogr.-litter. Handwörterbuch zur Geschichte ber eralten Biffenschaften, 1. Bb., S. 1254—55. — Maedler, Geschichte ber himmels-funde von der altesten bis auf die neueste Zeit, 2. Bd., S. 418, S. 551.

Kiesenwetter: Ernst hellmuth v. K., Sohn des Hauptmanns v. K., wurde am 5. Rovbr. 1820 zu Dresden geboren. Schon früh, als er das Gymanasium zu Baugen besuchte, wandte er sich entomologischen Studien zu. Ramentlich zogen ihn damals die Schmetterlinge an, welche er eifrig sammelte und in ihren verschiedenen Entwickelungsstadien beobachtete. Nachdem K. im J. 1840 die Maturitätsprüfung bestanden hatte, bezog er die Universität Leipzig, um trog seiner Liebhaberei für Entomologie Jura zu studiren. Indessen betrieb er neben seinem Fachstudium die ihm lieb gewordene Beschäftigung mit der Entomologie eistig weiter. Gesördert wurde dieselbe wesentlich durch die Bekanntschaft mit Prof. Dr. Kunze und Dr. Rud. Sachse, sowie namentlich mit dem späteren. Brosesso der Entomologie an der Universität Berlin, Dr. Herm, Schaum.

Die Folge bes Berfehrs mit biefen Mannern mar, bag R. fich bon nun an porzugsweise ber Coleopterologie zuwandte, bemjenigen Bebiete, auf dem er fpater fo bedeutenbes leiftete. 3m 3. 1842 erichien feine erfte fleine Arbeit in ber Stettiner entomologischen Zeitung über Colymbetes consputus St. Rachdem & im 3. 1843 fein Staatseramen bestanden hatte, widmete er fich bem Bermaltungebienfte und wurde 1849 ale Referendar junachft in Baugen, fpater in Dresben und bann in Leipzig angestellt. Bahrend biefer Beit veröffentlichte n in berichiebenen Zeitschriften gegen zwanzig fleinere und großere coleopterologische Arbeiten, welche fich burch ihre Grundlichfeit und Rlarbeit balb bie allgemeine Anertennung erwarben und ihm ben Ruf eines gründlichen Renners auf biefem Gebiete eintrugen. Im J. 1854 wurde R. jum Regierungsrath bei ber Rreibbirection ju Leipzig ernannt und tam 1856 in gleicher Eigenschaft nach Bauken. Im folgenben Jahre ericbien ber erfte Band feines großeren Bertes, "Ratugeschichte ber Inselten Deutschlands", Berlin 1857, welches im 3. 1877 mit bem fünften Banbe abgeschloffen wurde. 1871 wurde R. als geheimer Regie rungerath in bas tonigt. Minifterium bes Innern nach Dresben berufen. Gr ftarb in Folge eines Bergleibens am 18. Marg 1880. R. war unftreitig einer ber bebeutenbften Entomologen. Durch gablreiche werthvolle Arbeiten, welche in ben berichiedenften entomologischen Beitschriften erschienen, hat er bas Suftem ber Entomologie und namentlich ber Coleopterologie in feltenem Grabe geforber und durch feine wiffenschaftlichen Reifen, nach Griechenland 1852; an ben Monte Balbo 1861 und nach Spanien 1865 ein reiches Material gesammelt, welches er jum größten Theile felbit wiffenichaftlich verarbeitete. Auch burch eifrige Unterftuhung jungerer Entomologen bat er ber Biffenschaft teinen geringen Dienft geleiftet.

Leopoldina XVI. 1880. 28. Sel.

Riefer: Dietrich Georg v. R., Argt, ift am 24. Auguft 1779 in Barburg geboren. Rach Beendigung feiner wiffenschaftlichen Borbilbung auf bem Chmnafium in Luneburg, ftubirte er zuerft in Burgburg und fodann in Gottingen Medicin, und erlangte im J. 1804, nach Bertheibigung feiner Inauguraldiffertation "De anamorphosi oculi" (beutsch unter dem Titel "lleber die Metamorphose des Thierauges", abgedruckt in der von himly und Schmidt herausgegebenen ophthalmol. Bibliothet, 1804, Bb. II, S. 73) ben Doctorgrab. Sogleich nach erfolgter Promotion habilitirte er fich als Arzt in bem hannove rifchen Stadtchen Binfen a. d. Lube, fiedelte bon bier aber im 3. 1806 nach Northeim über, wo er 1807 jum Stadtphpficus und Brunnenargt ernannt wurde und wo er bis jum 3. 1813 verweilte. In biefer Zeit veröffentlichte er "Aphorismen aus der Physiologie ber Pflangen" (1808), ferner eine bon bar Befellichaft ber Aerzte in Amfterdam des Preifes wurdig befundene Schrift "Ueber Die Ratur, Urfachen, Rennzeichen und Beilung Des ichwarzen Staats", 1810, wegen beren ihn Simly fibrigens eines an ihm (Simly) begangenen Plagiats zieh, fodann eine anatomifch-phyfiologifche Abhandlung über ben "Uriprung bes Darmcanals aus ber vesicula umbilicalis bargeftellt, im menich. lichen Embryo", 1810, und ben "Entwurf einer Geschichte und Beschreibung ber Babeanftalt bei Rortheim", 1810; auch gab er von eben bier aus in Be meinschaft mit Oten "Beitrage jur vergleichenben Boologie, Anotomie und Physiologie" heraus, bon welchen zwei Befte (1806, 1807) erichienen, an benen er felbst fich jedoch nur mit einer Arbeit "leber die Metamorphose des Auges des bebrfiteten Gubnchens im Epe" (3. Artitel im 2. Defte), einer weiteren Bearbeitung feiner guerft genannten Schrift, betheiligt hat. - 3m 3. 1812 beröffentlichte er die "Grundzüge der Pathologie und Therapie des Menichen", und in eben biefem Jahre erichien feine von ber Tegler'ichen Gefellichaft zu Baarlem

gefrante Breisschrift "Memoire sur l'organisation des plantes", 1812 (beutsch mter bem Titel "Grundzüge zur Anatomie ber Pflanzen", 1815), in Folge eren er Antrage jur lebernahme einer Professur in Giegen und Charfom erhelt, diefelben jedoch ablehnte, um einem Rufe als Prof. extraord. für allgemeine und specielle Pathologie und Therapie nach Jena zu folgen, wo er Beichzeitig Borlejungen über Geschichte ber Debicin und über Anatomie und Bhufiologie ber Pflangen bielt, und die Stelle bes Brunnenarztes in Berta berab. - Sier veröffentlichte er als Antrittsprogramm bei Eröffnung feiner Borlefungen aber Bathologie eine fleine Schrift "lleber bas Befen und bie Bebeutung der Exantheme", 1813, und gelegentlich des eben damals allgemein ber-breiteten Kriegstyphus "Borbeugungs- und Berhaltungsmaßregeln bei anstedenden Faul-Fieberepidemieen". - 3m 3. 1814 ging if. als Bachtmeifter und Feldarat eines aus Studenten gebildeten reitenden Freicorps mit ben weimarischen Eruppen nach Frankreich und trat 1815, nach der Schlacht bei Belle Alliance, in preugische Dienste über, indem er die Oberleitung der Rriegsspitäler in Luttich and Berfailles übernahm. — Rach Jena gurudgetehrt, und in Anerkennung feiner Berbienfte jum preugischen Sofrathe ernannt, nahm er feine atabemifche und litterarische Thatigfeit mit vollem Gifer wieder auf; in den 3. 1817-19 peroffentlichte er, im Anichlug an die oben genannten Grundzuge ber Bathologie fein "Suftem ber Mebicin" in 2 Banben, ferner bas "Suftem bes Tellurismus ober thierischen Magnetismus", 2 Bbe. 1821, 22, und begrundete in Bemeinschaft mit Eichenmener und Raffe bas "Archiv für thierischen Magnetismus", bon welchem in ben 3. 1817-24 12 Bande erichienen, bem fich noch wei, von R. herausgegebene Befte, "Sphing. Reues Archiv fur ben thierifchen Magnetismus", 1825, 26, anschloffen. - Ingwischen war er im 3. 1818 jum Professor honorarius und Beifiger ber medicinifden Fatultat beforbert worben, 1824 wurde er jum Prof. ordinarius, 1828 jum geheimen hofrathe und Mitgliebe bes Senats ernannt und vertrat, nachbem er verschiedene Berufungen nach Erlangen, Löwen, Dorpat u. a. Universitäten abgelehnt hatte, bom 3, 1831 618 jum 3. 1848 die Universität beim Landtage, als beffen Biceprafident er auch im 3. 1848 bem Frantfurter Borparlament beigewohnt hat. - In feiner Ergellichen Thatigleit hatte ihn bis jum 3. 1847 vorzugsweise bie von ihm geeitete medicinisch-chirurgische und ophthalmiatrische Privatklinit beschäftigt; Diefe Stellung gab er auf, als ihm in dem genannten Jahre die Leitung ber großbergoglichen Brrenheilanftalt übertragen worden war, und er neben berfelben eine Brivatklinik für Geisteskranke (Sophronisterium) begrundet hatte. — Auch in feiner ichriftftellerischen Thatigfeit beichrantte fich R. feit bem 3. 1827 nur noch auf Abfaffung atabemischer Gelegenheitsschriften (darunter namentlich 7 Brogramme "De febris puerperarum indole et medendi ratione", 1825-29) and flinifcher Berichte, welche vom 3. 1831 an guerft in verichiebenen medicin. Reitschriften, fobann in ben von ihm berausgegebenen "Rlinifchen Beitragen", 1834, ericbienen und nachher in ber unter feinem Brafibium von Beig ver-Beibigten "Dissert, med,-pract. exhibens decennium clinicum in Acad. Jenensi nde ab anno 1831 ad annum 1841 auspiciis Dr. Kieseri habitum," 1844, origeführt worben find. - 213 Mitglied ber Leopoldinischen Atabemie, an beren Alten er fich mit mehreren Beitragen betheiligt hat, wurde R. von ber-Gen guerft gum Abjuncten, fodann 1847 jum Director Ephemeridum ernannt, in Diefer Gigenschaft hielt er fich für verpflichtet, in einer 1851 veröffent-

in biefer Eigenschaft hielt er sich für verpflichtet, in einer 1851 veröffentin Schrift "Zur Geschichte der kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akaie der Natursorscher", eine Beleuchtung der gegen den Präsidenten Nees Fended eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung und intendirten Cassation ben zu geben, in welcher er nachwies, daß das Berhalten des Präsidenten

ber Atademie von jedem Unparteiischen als ein vollfommen correctes beunthalt werben mußte. Gein lettes litterarifches Wert erichien im 3. 1855 in ben "Elementen jur Pfpchiatrit", in welchem er feine reichen Erfahrungen auf ben Bebiete ber Beiftestrantheiten niederlegte und neben bem er noch Mittheilungm über die Leiftungen der von ihm geleiteten Irrenheil- und Pflegeanstalt aus ben 3. 1851-54 in zwei in der Zeitschrift für Pfychiatrie (1855, 56) ver öffentlichten Artifeln machte. - 3m 3. 1858 wurde er an Stelle bes ber ftorbenen Rees b. Genbed jum Prafibenten ber Leopolbinifchen Alabemie ernannt, gleichzeitig auf feinen Wunsch von bem Directorium ber Irrenheilanfiall enthoben; er tonnte fich nun mit allem Gifer ben Brafibialgeschaften ber Ale bemie widmen, mit welchen ihm eine Anfgabe jugefallen war, an ber fein organisatorisches Talent fich in vollstem Umfange bemahrte, und bie er mit einer für fein hobes Alter bewunderungswürdigen Energie und mit jener treuen Liebe für bas Allgemeinwohl zu lofen bemuht gewesen ift, burch bie er fich eine im Rampje für bas Baterland bas eiferne Rreng verbient hatte. - Um 8. 3mi 1862 feierte A. fein 50jahriges Professorjubilaum, bei bem er mit hoben Orben beutscher und ausländischer Fürften und mit gablreichen Ausgeichnungen bon Universitäten, Afabemien und anderen gelehrten Corporationen geehrt murbe, und von dem an er auch bas ihm als Prafidenten ber Atabemie guftebenbe Abelsrecht mit bem Titel eines taiferlichen Bfalggrafen in Anfpruch nahm. Tropbem feine Rrafte in ben legten Jahren abgenommen hatten, mar er bod noch mit gewohnter Pflichterfüllung feinen Prafidialgeschaften, wie feinen Gunitionen bei der medicinischen Fafultat und ben Aufgaben bes Seniors ber Umiverfitat nachgefommen; balb nach feiner Jubelfeier trat ein langfames, aber fichtbares Ginten feiner Rrafte ein und, ohne bag erhebliche Befchwerben bem Enbe borbergingen, gollte er am 11. October beffelben Jahres ber Ratur ihren Tribut. - R. gablt gu ben Jungern ber Schelling'ichen Raturphilosophie ertremfter Richtung, vor den meiften derfelben aber zeichnet er fich durch wirkliche Gelebr famteit und durch einen wiffenschaftlichen Ginn aus, ben er namentlich in feinen naturwiffenichaftlichen Arbeiten bethätigt bat. Geine Schrift über Die Bflangenangtomie ift eine bahnbrechende Arbeit geworben, welche lange Beit bas Befie und Bollftandigfte auf biefem Gebiete ber Botanit geblieben ift, und biefelbe Anerkennung muß feinen Forfchungen in ber Entwidelungsgeschichte bes thierifchen Gies gegollt werben, mit welchen er, ale ber erfte nachft Emmert, Die bei ben Saugethieren fcon fruber beobachtete Sarnhaut (Allantois) auch bei dem menichlichen Embryo nachwies und die bon Ofen bermuthungeweife ausgesprochene Bilbung bes Darmfanals aus bem Rabelblaschen fattifch bemonftrirte. - Gin wenig gunftiges Urtheil muß bagegen über feine medicinifchen Schriften, und namentlich über fein "Spftem ber allgemeinen Pathologie" gefällt werben, in beffen Bearbeitung er von ungezügelter Speculation beberricht und auf die abenteuerlichsten Irrmege geführt worden ift. R. wollte in feinem "Shfteme ber Medicin" ein Wert schaffen, "in welchem bie allgemeinen Gefege bes Lebens aus bem Grundprincipe beffelben abgeleitet, in ben Rrantheiten und in ben eingelnen Ericheinungen berfelben nachgewiesen, und nach welchen bie einzelnen Rrantheiten geordnet und abgehandelt werben", bas unter feinen Ganden aber gu einer philosophischen Dhiftifitation ber allgemeinen Rrantheitslebre entantet ift und in bem Bedanten gipfelt, daß Rrantheit ein im gefunden Organismus entwidelter rudichreitender Lebensproceg, ein nieberer (b. b. auf einer niedrigeren Stufe ber thierischen Entwidelung ftebenber) Organismus fei, "ber mit Recht eine Afterorganisation genannt werden tonne". - Diese Auffaffung von Krantheit, welche übrigens nur ein Musbrud bes von ben Raturphilosophen ber Schelling'ichen Schule fo eifrig verfolgten Gebantens eines Wortichreitens in ber

felungereihe ber organischen Belt bom Nieberen jum Soberen beg, eines fintens bon diefem gu jenem ift, findet fich bann fpater bei Rarl Richard nann (Professor ber Medicin in Burgburg und Landshut, feit 1833 Rreistalrath in Baffau, 1851 bafelbft gestorben) in feiner "vergleichenden 3bealogie", 1834, und bei Ferdinand Jahn (Hofmedicus in Meiningen) in ngen einer allgemeinen Raturgeschichte ber Rrantheiten", 1828, in ber anteften Beife ausgebeutet wieder. Gin humoristisches Urtheil hat Dol-Aber bas Spftem Riefer's mit ben Borten gefällt: "es ift nichts werth. Shitem, es taugt nichts; es ift aber bas Befte, welches es giebt, weil es ngige ift, welches wir haben". - Die phantastisch-ideale Richtung, welche ngeichnet, macht es erflärlich, daß er ein Opfer bes feine Jugendzeit eren Mesmerifchen Schwindels geworden ift. Er hat ju den eifrigften Unn und Berehrern biefer Rachtfeite ber Medicin gehort und ift mit Schrift Bort als Evangelift der Lehre bom thierifchen Magnetismus und Comlismus thatia gewesen: allerdings muß man ihm die Gerechtigleit wiberlaffen, bag er fich von bem tollen Mufticismus, in ben fo viele ber ten" Mesmerianer verfallen waren, möglichst freigehalten hat und bag jer bemüht gewesen ift, bem Begenftanbe eine miffenschaftliche Seite abguen, ihn vom Standpuntte ber phyfifch-pfychifchen Analyfe zu erläutern ber Sand gemiffenhafter Beobachtungen bas Duntel bes thierifchen Magneaufzuhellen; die Erfahrungen, welche die neuefte Beit an ben Erfcheinungen drudens, ben Leiftungen in ber vierten Dimenfion und am Sppnotismus hat, burften wohl geeignet fein, bas Urtheil ber Nachwelt über bie rifchen Berirrungen Riefer's wefentlich milber ju ftimmen. - Uebrigens eine Begeifterung fur biefen Begenftand offenbar mit dem lebhaften Injufammen, welches er für das Studium der Geiftestrantheiten hatte, beffen itung er fich . wie gubor bemerft, ju einer befonderen Lebensaufgabe gehatte; und gerade auf biefem Gebiete hat er Anerfennenswerthes ge-Seine pfpchiatrifche Schrift ift trot aller Excentricitat und trot ber artigleit bes naturphilosophischen Gewandes, in welchen bies Wert mitten Beit ber nuchternften Forschung auftrat, als eine bemertenswerthe Erng bon den Fachgenoffen begrüßt worden und namentlich hat fich der he Theil beffelben burch die flare Schilberung ber einzelnen Formen ber forungen und durch bie werthvollen eigenen Beobachtungen bes Berfaffers ifalles berfelben erfreut. Bebeutfam ift in Diefer Schrift bie ftreng foma-Auffaffung ber Beiftestrantheiten; R. hielt es baber für geboten, Die ber n Beit angehörigen feineren Untersuchungen über die Siftologie bes Ben bie Schrift mit aufgunehmen, er erflarte, bag man fich fur bie Forbeer Blychiatrie das Meiste von pathologisch-anatomischen Forschungen verburfe und bag die Beobachtungen, welche fur Beiftesftorung ohne rifche Beranderungen im Sirne geltend gemacht worden feien, auf Frethum uf vorläufigem Mangel an Erfenntnig) beruhen. — Dem Charatter , als Menich und Burger, wird von feinen Freunden bas bochfte Lob Er war ein ftraffer Dann, mit militarifcher Saltung, noch in feinem bensjahre ein Bild forperlicher und geistiger Rraftigfeit; treu feinem ruche: "semper idem, tenax propositi" verfolgte er mit eiferner Confebie Biele, welche er fich in der Biffenschaft und im Leben gestellt hatte. r ein Patriot im bollften Bortverftande, nie verleugnete er liberale age, mit Begeifterung benutte er jebe ihm gebotene Gelegenheit, bem inen Boble gu bienen, und fo hat er fich in feiner Gigenschaft als Berer Landesuniversität in dem weimarischen Landtage um die Berbefferung hul- und Barrftellen, um das Gefangenenweien und andere allgemeine

organizatorizges Latent fin in einer für fein hohes Alter bewunden Liebe für bas Allgemeinwohl gu Ible im Rampfe filr bas Baterland bas 1862 feierte R. fein 50jahriges Ure beutscher und ausländischer Fürften Universitäten, Atademien und ander und bon dem an er auch bas ifi Abelsrecht mit dem Titel eines Tall Trogbem feine Rrafte in ben lette noch mit gewohnter Pflichterfillung tionen bei ber medicinischen Mafalton verfitat nachgefommen; bald nach fichtbares Ginten feiner Rrafte ein Ende vorhergingen, jollte er am Tribut. - R. gahlt zu ben Jüngern Richtung, bor ben meiften berfelben famteit und burch einen wiffenfchafill naturwiffenschaftlichen Arbeiten betten anatomie ift eine bahnbrechenbe und Bollftandigfte auf biefem Gebi Anertennung muß feinen Forfdungen Gies gezollt werben , mit welchen Säugethieren ichon früher beobachtete lichen Embrho nachwies und bie Bilbung bes Darmtanals aus bem wenig gunftiges Urtheil muß bagen namentlich über fein "Spftem ber beffen Bearbeitung er bon ungegligeliteuerlichsten Irrmege geführt worden.

wiemetter: Raphael Georg R., Ebler von Biefenbrunn, faiferl. ofterber Sofrath, hochgeschätter Dufitgelehrter, murbe am 29. Auguft 1773 Meichau in Mahren als ber Sohn bes bortigen Dr. med. Alops Ferdinand wren. Für den Staatsdienft bestimmt, ftubirte er ju Olmus Philosophie m Wien die Rechte, wurde 1794 als Concipift bei der Rriegstanglei anund tam 1801 jum Softriegerath, wo er 1807 jum Sofrath und Refeporrudte, in welcher Eigenschaft er fich namentlich in den 3. 1813-14 energische Thatigfeit auszeichnete. Rach 51 Dienstjahren murbe er in ben and berfest und am 13. Juni 1843 in ben öfterreichifden Abelsftanb 3n jungen Jahren hatte R. Singen und Clavierspiel gelernt und auf ber Mote ju bebeutender Runftfertigfeit, nachdem fich aber eine traitige Bafftimme einstellte, gab er die Flote auf und bilbete fich ju nortrefflichen Solofanger aus. Was ihn aber neben ber praftischen Ausber Dufit viel mehr angog, war ber wiffenichaftliche Theil berfelben und or Hich jum Componiren wenig Talent gutraute, ftubirte er boch mit Gifer Bag und Contrapunft bei Albrechtsberger und hartmann. 3m 3. 1816 er eine Bartiturenfammlung alter Dufit anzulegen, Die im Laufe ber m einer unschätzbaren Bibliothet anwuchs, über bie er im 3. 1847 zwei la nearbeitete Bergeichniffe fammt Borrebe im Drud herausgab: 1) "Ra-Sammlung alter Dufit bes t. t. hofrathes R. G. R., Ebler bon Buunn"; 2) (als Bugabe ju biefem Sauptfatalog): "Galerie ber alten munttiffen; eine Auswahl aus ihren Berten, nach der Zeitfolge geordnet Micher Unichauung bes Fortichreitens ber Runft; bon ben fruheften Ber-Barmonifcher Berbindungen bis jum Anfang bes 18. Jahrhunderts und nibligen ber neapolitanischen Schule, als ber Beriobe ber neueren Dufit. werftandlichen Partituren aus Riesewetter's Archiv alter Dufit von ibm minmmengestellt". Um diese Schabe aber auch gemeinnubig gu machen, Mete R. regelmäßige mufifalische Abende in feiner Bohnung, wo die er-Berte pon tuchtigen Dufitfreunden bor einem Rreife funftgebilbeter aufgeführt murben. Der Trieb, feine Bibliothet immer mehr gu bervollund Die periodifche Aufführung ber alten Mufit führte R. von felbit faffenben Studien der Dlufitgeschichte und ihrer Litteratur, und um auch meinnubig ju wirten, fing er an, fleinere und größere Auffage und Abnaen in folchen Fragen ju beröffentlichen, in denen er burch feine Forfic bagu berufen fühlte. - Seine Berbienfte um bie mufitalifche wurden vielfach anerkannt burch Ernennungen jum Mitglieb, poer correspondirenden Mitgliede gelehrter Befellschaften, und gwar bon Glaffe tes tonigl. nieberlanbischen Inftituts ber Wiffenschaften, Litte-Dunfte ju Amfterdam; ber Afabemie ber Runfte in Berlin; ber faiferl. Der Biffenichaften in Wien; Des frangofischen Minifteriums des öffent-Unterrichts (pour les travaux historiques) ju Paris; ber Atabemie ber Ille in Rom; bes Bereins jur Beforberung ber Mufit in ben Rieber-Dufitvereine ju Beft, Brag, Pregburg, Grat, Rlagenfurt und in Jum Borftand bes Comité bes Conferbatoriums (bis 1826) und Der Gefellichaft ber Mufitfreunde (1821-43). R. ftarb am 1. Jan. Maben bei Bien, wo er feit zwei Jahren gelebt hatte. Geiner Berwurde fein Leichnam am 3. Januar nach Wien überführt, um ebhofe bor ber Bahringer Linie an ber Geite feiner Battin gu ine Partiturenfammlung hatte R. bei Lebzeiten urfprunglich für Wefellichaft ber Dufitfreunde bestimmt; ba aber in bem un-148 auch biefem Berein bie Auflöfung brobte, vermachte R. die . Sofbibliothet unter ber Bedingung, bag biefelbe fur immer-

währende Zeiten als ein Ganges unter ber Bezeichnung "Fond Riejewelte fammen bleibend aufgeftellt werbe. - Bergeichnig von Riefewetter's im D ichienenen Schriften über Geschichte und Litteratur ber Dufit : I. Bucher: Berbienfte der Riederlander um bie Tonfunft". Dit ber großen golden baille gefronte Preisichrift. Amfterbam 1828 in 4. mit Beilagen. schichte ber europäisch-abendländischen, das ift: unserer heutigen Dufil", Breitfopf u. Gartel, 1834, in 4., 2. Aufl. 1846, beide mit vielen R lagen; ins Englische überfett bon Robert Diller, London 1848, in 3) "Ueber Die Dufit ber Reugriechen, nebft freien Gedanten über alteg und altgriechische Dufit". In 3 Abhandlungen, Leipzig, Breitfopi u. 1838, in 4. mit gezeichneten Beilagen. - 4) "Guibo von Areggo. Gen und Wirfen. Mit einem Anhange über bie, bem hl. Bernhard jugeicht mufitalifchen Tractate". Leipzig, ibid., 1840, in 4. - 5) "Schidfale u Schaffenheit bes weltlichen Befanges vom fruben Mittelalter bis ju ber bung bes bramatifchen Styles, und ben Unfangen ber Oper", Leipzi 1841, in 4., mit vielen Notenbeispielen. - 6) "Die Dufit der Arabe Originalquellen. Begleitet mit einem Borworte bon bem Freiheren v. 6 Burgftall". Leipzig, ibid., 1842, in 4., mit Beichnungen. - 7) "Ue Leben und die Berte des Paleftrina, nach bem großen Berte bes Baini. Rachgelaffenes Bert von &. G. Ranbler; mit einer Borrebe 1 Unmertungen begleitet und berausgegeben von R. G. R." Leipzig, ibid. in 8. - 8) "Der neuen Ariftogener gerftreute Auffage über bas 3m mufitalifchen Arithmetit und das Gitle ihrer Temperaturrechnungen. Ge und mit einer hiftorisch-fritischen Ginleitung als Borrebe, fammt Bufa herausgegeben von R. G. R." Leipzig, ibid., 1846, in 8 — 9) "U Octave des Pythagoras. Nachtrag jum vorigen Werk. Wien 1840 Roften bes Autors im Drud herausgegeben". (Bar far Die Cacilia, 18 ftimmt.) 10) Oben ermähnter Ratalog über bie Sammlung ber Ba alter Mufit bes Sofraths R. G. R. Bon ihm in Drud herausgegeben Banben in 4., Wien 1847. - II. Berftreute Auffage in verschiebenen Beit 1) "Ueber ben Umfang ber Singftimmen in ben Berten alter Meifter u die Beranderungen, die fich im Berlauf der Zeiten mit bem Stimmungstone haben (Wiener Mufitzeitung, 1820). - 2) "Die mahren Grundfage t chischen Musit" (Allg. Wiener Musitztg., 1841). 3) "Zurechtweisun Krititers bes großen Palestrina" (ibid., 1843). — 4) "lleber bie Ti S. Bregors bes Großen" (Leipziger Allg. Mufitzig., 1828). - 5) Franco bon Coln und die alteften Denfuraliften" (ibid.). - 6) "Rache einem noch unangezeigten Coder aus bem 16. Jahrhundert" (ibid., 18 7) "leber bie bom herrn Getis verrufene Stelle in Mogart's 6. D (ibid., 1831). - 8) "Die Tabulaturen ber alteren Braftiter feit Gin ber Figural- und Mensural-Musit", in fünf Artiteln (1. Die beutsche latur; 2. Die Lauten-Tabulatur; 3. Die Orgel-Tabulatur in Ital 16. Jahrh.; 4. Die Roten-Tabulatur ber alten Contrapunttiften; italienische Tabulatur oder die bezifferten Baffe). Mit vielen Beilager 1831). - 9) "Die mahre hertunft Josquin's des Bres" (ibid., 18 10) "leber Compère. Nachrichten über verschiedene Tonfeger Diefes als Bertheidigung bes orn. R. B. R. gegen faliche Beichulbigungen b Fetis". Der Artitel ift gezeichnet D. F. (ibid., 1837). - 11) "Der und vollsmäßige Gefang im Mittelalter" (ibid., 1838). - 12) "I Lebensperiode Franco's in Beziehung auf frn. Fetis': Resume philos de l'histoire de la musique" (ibid.). — 13) "Jur Biographie des Unt Aftorga" (ibid., 1839). — 14) "Ueber die Tonichrift S. Gregord des

Riesling. 783

uplit aus Anlag ber Briefe bes Grn. Fetis fiber feine Reife in Italien" 843). - 15) "Randgloffen ju dem Artitel des Grn. Fetis: Ueber bie ft S. Gregors bes Großen fur ben Gefang feines Antiphonars" (ibid., — 16) "Ueber Tonmeffungen und Temperaturen" (Cacilia, 1842). eber die mufitalischen Instrumente und die Instrumental-Mufit im Mittelis jur Geftaltung unferer bermaligen Rammer- und Orchefter-Mufit" 843). - 18) "Ueber bie hiftorische Novelle" (ibid., 1844). - 19) "Die nte volltommen gleichschwebende Temperatur, ohne Logarithmen, graphisch, und prattifch ausgeführt" (ibid. 1847). - 20) "lleber bie verschie-Rethoden die Barmonie ju ftubiren" (Bagner's Zeitschrift fur Deutsch-Rufitvereine, Rarlernhe 1843). - III. Angeigen und Recenfionen : "Die e Dufit auf ihre Grundfage gurudgeführt; eine Anti-Rritit von Drie-Berlin 1841 (angezeigt in der Allg. Wiener Mufikztg. 1841). — 2) "Ton-8 Choralgefanges, bon Geb. Stehlin", Bien 1842 (Rec. in ber Cacilia, - 3) "Notice sur les collections musicales de la Bibliothèque de Cam-B. de Cousemaker", Paris 1843 (angezeigt, Cacilia, 1844). - 4) "Ottaei Petrucci da Fossombrone — ber erfte Erfinder des Rotenbrucks mit hen Typen 2c. von Anton Schmid", Wien 1845 (angezeigt in Defterr. für Litteratur und Runft, 1846). - IV. 3m Manufcript borhanden: Accorden-Lehre, nach bem Spftem ber Beneralharmonie entwidelt, nebit niß aller denkbaren Tonverbindungen". Großfolio, 1 Bb. Text, 2 Bbe. fpiele, Wien 1811. — 2) "Borbereitung jum Studium ber harmonie", Beft Text, 2 Befte Beifpiele, Wien 1811. 3) "Suftem ber Grundie im Anguge", Großquart. 4) "Gebanten über Ban und Stellung eines rs". 5) "Notigen, ben Antiparnaffo des Oragio Becchi betreffend; als ju bem Exemplar ber Partitur Diefes bochft feltenen und wichtigen 6) "Die Dufit und die mufitalischen Renntniffe ber Reugriechen nach u und Chrufanthos". C. F. Pohl. esling: Johann Gotth. R. (auch Risling), Abvotat und fachfifcher 8, ber Mineralogie Befliffener und eifriger Mineralog, vielfach verwechfelt hann Riegling, Dr. der Theologie und Prof. ber Philosophie in Erfurt 63, † 1715), welcher zwar auch eine fleine mineralogische Abhandlung ationes de admirandis naturae in regno minerali conspicuis", 1698, fchrieb, ft fur die mineralogische Wiffenschaft nicht von Bedeutung ift, wol auch Befuiten Johannes Risling, Dr. und Profeffor ber Philosophie in Brag 13, † 1748), von bem gleichfalls eine Publication mineralogischen Inrithri: "Compendium physicae experimentalis de corporibus mixtis mine-1748. Der Erftgenannte, über beffen Berhaltniffe wenig befannt ift, i die Galfte des 18. Jahrhunderts und fchrieb verschiedene bemertens-Schriften über mineralogische und montanistische Gegenstände: "Relatio de arte probatoria mineralium et metallorum", 1741, von welcher ie 2. Auft. erschien; bann; "De corporibus mineralibus Bohemiae", 1747, hten bon bem Bergbau und Schmelzwefen in der Grafichaft Mannsfeld, ilich erfterer geführt, letteres traffirt wird, nebft einer Ergablung bon fungen auf Bergwerke, ber Bunschelruthe, Ruxhanbler 2c.", 1747. in oder Borrathetammer zu Wirthschaften für Mannspersonen und mmer", 1752.

Beonhard, Propädeutik.
Sling: Johann Rudolf K., lutherischer Theolog und Orientalist des rhunderts, geb. den 21. Oct. 1706 zu Ersurt, † den 17. April 1778 ngen. Er erhielt seine Borbildung in Ersurt, wo sein Bater Prediger osessor Theologie war, studirte in Ersurt und Wittenberg, wurde

malhrende Bullen bielt bafelbft erme fammen bleiben ichienenen Schie in ber Altstadt ju Gr Berdienfte bet baille gefronte ton gründlichem und fcichte ber en Breittopf II. aufere Schriften gege 8) "Ueber di lagen; ins @ Trombelli, Leipz. 1742 und altgrieden and lateinischen Ruch 1838, in 4 1754, "lleber die Leh und Birten Rarra 1775, fiber bie Di mufitalifchen ber Fentarini, Papit Paul III. ichaffenheit ! ang Mitrebacteur ba bung bes he 1841, in Sachen", 1751-61 un Original quell Theolog, hatt Purgitall" = Eingen, I, 73 ff.; Rotermund Leben und 1778, 4. Baini. Rall Unmertungen Shulmann, 1777-1848, 6 in 8. - 81 und Gerichtsaltefin mufitalifchen und mit eine = 15 Marg 1777 geboren, etfel Germath G. I. Shille herausgegeb. einwirfte, und befuchte ber Octabe bes Eftern 1796 bejog er bie lie Roften bes n ftubieren und fpater fich bit ftimmt.) 101 thm fritgewurgelte Reigung po alter Mufil manify bes Rectors ber Rin Banden in d., liberalis ar bre inflammita-1) "lleber ben den Stubien gu. Cotifrieb for die Beranbertung brente ibn tennen, geg ibr als en haben (Wiener mitte ben nachheltigften unti chifchen Mufit Thinnes and innig property and an an Der Der Geffen Befichers Rritifers bes S. Gregors b einem noch unan 7) "Ueber die (ibid., 1831). der Figural- und latur; 2. Die 16. Jahrh.; 4. italienische Tabula 1831). — 9) "III. 10) "tleber Comi als Bertheibigung men men ber ber bet gering liefe Tetis". Der Urtil the second and that the second me me Inflages in ber feb und vollemäßige !! Lebensperiode Fram in the Lines of Lines de l'histoire de la Mitorga" (ibid

-

K.\* 1813; "Jamblichi vita Pythag., gr. et lat.; Porphyr. de vita Pythag. 2 tom. 1815, 1816; "Theocriti reliquiae, rec. et anim." 1819; "Zzetzae or. var. rec." 1826; "Taciti annuales, rec. et adn." 1828; "Taciti Germ., m. instr." 1832; "Taciti histor." 1840.

Kahnt, Gedächtniftede, Zeih 1849.
Rilber: Heinrich K., geb. am 8. März 1710, gest. 25. Oct. 1783, 1728 in die Gesellschaft Jesu ein, sehrte in den Schulen derselben zu delberg und Würzburg die Humaniora, dann Philosophie, sehtlich Theologie. Pulisebung des Jesuitenordens wurde er Regens des Priesterseminars in delberg, und widmete sich nebenher einer ausgebreiteten pastoralen Thätigkeit, hinterließ philosophische und theologische Schristen. Aus der Zeit seiner osophischen Lehrthätigkeit stammen: "Dissertatio de methodo" (1746); praecipuis doctrinae Cartesianae capitibus" (1747). Seine theologische Lehrigkeit umsaßte Exegese und Dogmatik; ersterem Fache gehört seine "Analysis ica" an (1773—1779; 3 Bbe.), als Dogmatifer ist er Mitversasser nannten "Theologia Wirceburgensis", zu deren Bestandtheilen zwei Arbeiten ver's gehören: "Theologia dogmatico-polemico-scholastica" (1767—1770; be.), und "Principia theologica ad usum candidatorum theologiae" (1771). Kilber's Biographie ist enthalten in der Nova bibliotheca eccl. Friburgensis

83). Bal. auch Backer V. p. 366. Berner. Rilian ber Beilige, Apoftel bes fpateren Oftfrantens. Das Gebiet bes Roniges Thuringen, fublich und nördlich bes Balbes, war nach ber Bertrummerung Iben mit bem franklichen Reiche unmittelbar vereinigt worden (528). Erft Sabre fpater erhielt es wieder eine gemiffe Gelbftanbigfeit unter eigenen jogen gurud, die an ber Unftrut fo gut als am Main herrichten und auf "Caftell Wirzburg genannt" wenigstens zeitweise refibirten. Das Band, wie perzogsgeschlecht, bas vermuthlich ein einheimisches war, waren die langite , und obwol die Merovinger jum Chriftenthum übergegangen maren, heidnisch Wenn wir von zweifelhaften, fagenhaften Ueberlieferungen, Die fich ben Ramen ber hl. Bilhild anlehnen, absehen, murbe ber erfte beglaubigte fuch, bier, in ben Begenden bes fpateren Oftfrantens, bas Chriftenthum gu igen und zu pflanzen, erft gegen das Ende des 7. Jahrhunderts gemacht. er Bergang fnupft fich an die Berfon bes Britten Rilian ober, in ber urnglicheren Ramensform, Ryllena gebeißen, der bei biefem Unternehmen nebft en beiben Gefährten, Coloman und Totnan, jur Zeit des Herzogs Gozbert, Marthrertod gefunden hat. Infoweit ift die beg. Ueberlieferung unbedingt ibwurdig, nur die naheren Umftande, mit welchen die fpateren Lebensbreibungen Rilian's, beren altefte bem 10. Jahrhundert angebort, feine Behte und fein Ende ergablen, erregen Bebenten und tonnen bor ber unngenen Kritit nicht bestehen, wenn auch vielleicht einzelne Buge nicht uns ngt ju berwerfen find. Um wichtigften ift die Behauptung ber fpateren graphen, bag R. Die Ermächtigung jur Predigt fich in Rom geholt habe, gerade biefe erweift fich einem altbrittischen Diffionar gegenüber wenig ifcheinlich. Rabanus Maurus, beffen Marthrologium die altefte und gewiß eine jentische Quelle über R. ift, führt als die Urfache bes Martyrertobes einsach Berfundigung bes Chriftenthums ohne bie Buthaten ber fpateren lleberrung an. Die geschichtliche Bedeutung Rilian's ift aber trot alle bem genug: er hat Die Reime bes Chriftenthums in Oftfranten bereits fo feft langt, bag fie trog ber Ungunft ber Berhaltniffe nicht wieder gang berunden, und Bonifacius, als er hier erschien, die Nachwirkungen feiner Thatignoch borfand. Es erscheint fogar febr mabricheinlich, bag die Betehrung

oglichen Saufes eine Frucht bes Befehrungseifers Rilian's ift, wenn auch

1735 Pfarrer gu Bergio tifche und homiletifche dafelbft, 1762 Professon langen, wo er bis ju ausgebreitetem Wiffen, lichen Alterthumer, berfo tischen, polemischen, for Bert über bie Beiligene Bert uber bie Beiligene bis 46, 3 Bde. 40., ..... mit hibernice in ber Abendmahls- um von der unbestedten Emple ciplin der Rlerifer, den eregetische Dissertationen "Reuen Beiträge von al. Fortseher von E. B. Lot

Bgl. Meufel'e 1 I, 330; Harles, Mon-

Rießling: Cottl
war als der Sohn eine Beric in generalle der Bildung durch der noch large Leichen der Large Leichen der noch large Leiche der noch large Leichen der noch large Leiche der noch large de der noch lange Zeit him von 1790 an die Kreuglid berfität Leipzig mit bem geiftlichen Amte zu widmen claffischen Alterthum jchule, Ch. F. Olpe, bezeicht Ganni, Panning führte ihn jedoch bald aus mann, dessen Gern gerabe für Goldschaft weiten in die "griechisch weiten der Fan Goldschaft weiten der Fan Goldschaft blieben. Außer zu German fühlte sich auch durch beisen bert. Gegen Ende seiner State der Geg bert. Gegen Ende feiner Leipziger Bürgermeifter Gin her jum Dr. phil. promovi wenig befriedigt fühlte, nabe bas Conrectoran Stifft ber Leitung des trefflichen R. geblieben, jeit dem 16 ftiller, fegensreichfter Wirffan Er ftarb am 5. Januar 184

ber Zeiher Stiftsschule die ermi berger Jahrbüchern und anderen handlungen - find bie folgeno blichi adhort, ad philosophian

Total jedec Mai i ne der bei iem Silvik.

THE RESERVE SAME

Rilian. 737

onann, Goldschmied, Sohn Wolfgangs, geb. 1623, hielt fich lange in auf und versertigte in seiner Heimath viele große Kirchenarbeiten. Er

leitipp, Zeichner und Kupferstecher, geb. am 8. Juli 1628 zu Augsternte bei seinem Bater Wolfgang und ging dann mit seinem Bruder, einem Goldschmied nach Italien. Kach Augsburg zurückgekehrt, stach Alätter, besonders Porträts, die sich dem Einflusse seines Bruders Bartia nicht entziehen konnten. Sie sind zum Theil recht verdienstlich.

Harb ben 14. Octbr. 1693 in feiner Baterftadt.

rtholomaus, Sohn Wolfgangs, Beichner und Rupferftecher, geb. ben 1630 gu Augsburg, lernte zuerft bei feinem Bater, bann britthalb Matthaus Merian in Frankfurt, fodann hielt er fich vierthalb Jahre bei berichiedenen Runftlern, besonders Fr. de Boilly, auf. Er ftarb Januar 1696 ju Mugeburg. B. ift ber bebeutenbite Rünftler ber ja er behauptet unter ben gahlreichen trefflichen Stechern feiner Beit r letten Stellen. Seine Manier pflegt febr malerifch ju fein; bas ift gewöhnlich mit garten Strichelchen und Buntten weich behandelt, Die ing meift zu loben, die Ausführung recht gewiffenhaft. Auch Mariett ibn. Schabe, das er nicht in einer größeren Runftmetropole leben als in bem handwerklichen Augsburg; es war bas überhaupt bas I ber beutschen Rupferftecher des 17. Jahrhunderts, und die Porträtmaler in ng, Ulm, Rurnberg ac. ragten nicht über bie Mittelmäßigfeit hinaus. an B. nach A. Schoonjan's Gemalde ausgeführte Wert: "Joseph I., er Rouig ju Bierde" (es besteht aus 16 Blattern und ift 35 Fuß hoch) ber größte Stich, ber überhaupt eriftirt.

olfgang Philipp, Sohn Philipps, geb. ben 1. Mai 1654 zu Augsnehnte guerst baselbst, bann in Nürnberg, endlich in Königsberg in Oftwo er ben 3. April 1782 bas Zeitliche segnete. Er ist ein recht
abiger Kupserstecher gewesen; auch er stach Bildniffe, pon benen Füßli

Infert.

remlas, Sohn Philipps, geb. 1666 zu Augsburg, † daselbst 1730,

Brangel und bes Georg Gebelmager find uns bon ihm befannt.

org, Sohn Wolfgang Philipps, Maler und Kupferstecher, geb. 1683 darg, † 1745 baselbst, erhielt unentgelblichen Unterricht vom Maler sicher. Er ging nach Dresden und nach Berlin, wo er sich einige Jahre und sowohl Historie als Bildnisse malte, sodann wurde er nach Wien Kurnberg zu dem Kunsthändler Christoph Weigel und an verschiedene sosse berusen. Er malte besonders Porträts in Pastell. Seine in guntt gestochenen Bildnisse gehören immerhin zu den besten Sachen dieser beutschland.

Sohn Wolfgang Philipps, Rupferstecher, geb. 1687 ju Augsburg, in feiner Baterstadt, bann in Nürnberg, Wien und Breslau, wo er

Christoph, Sohn Georgs, geb. 1709 zu Augsburg, genoß den 1911es Baters. Er hielt sich auf seinen Reisen einige Zeit in Nürnstellen, Ungarn, besonders zu Wien auf. Zu Augsburg gründete er Werlag. Seine Schwarzkunstblätter sind ziemlich unbedeutend. Er starb 1781 in Augsburg.

Andreas, Sohn Georgs, Zeichner und Rupferstecher, geb. 1714 bernte bei J. A. Friedrich und zu Rürnberg bei J. M. Preifler.

Dingraphie, XV.

47

736 Rilian.

bei dieser Annahme die übrigens unantastbare Rachricht von dem gewaltsamm Ende Kilian's schwer verständlich wird. Der Ehrenname eines Apostels der Ipdringer, bez. der "Ostspranten" gebührt ihm unzweiselhaft, nur dürste es nicht gerathen erscheinen, ihn sormlich als ersten Bischof von Wirzburg aufzusührn Wie weit seine Wirssamseit, ob etwa auch über den Thüringerwald hinüber sich erstreckt hat, ist mit Sicherheit nicht überliesert, man wird aber gut thun, die Phantasie dabei nicht zu sehr anzustrengen. K. gehört nach Ostsranten und Wirzburg. Die Rachricht, daß zur Zeit des ersten Bischoss Burthard be Gebeine der drei Märthrer ausgesunden wurden, darf nicht ohne weiteres zurückgewiesen werden. In Wirzburg wird noch ein Evangelienbuch mit hibernischen Bügen ausbewahrt, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf K. zurückgesührt wird. Alles in Allem also hat man ihn mit Recht zum Diöcesanheiligen erhoben.

G. v. Edhart, Commentarii rerum Franciae orientalis, T. I.— Ign. Gropp, Lebensbeschreibung des hl. Kilian und f. Gesellen 2c., Wirhburg

1738. - Rettberg, Deutsche Rirchengeschichte, II, S. 303 ff.

D. Begele

Rilian: ausgedehnte Runftler-, besonders Rupferftecherfamilie in Augabung welche die Welt mit ihren Erzeugniffen überschwemmte. Der Stammvater II Bartholomaus R., ein Golbichmied aus Schlefien, geb. 1548, ber fich in Mugeburg niederließ und 1583 bafelbft ftarb. Qucas R., Cohn bee Borigen, tuchtiger Zeichner und Rupferflecher, geb. 1579 ju Augsburg, fernte bei feinem Stiefvater D. Cuftos, und Diefer Schickte ibn bann nach Benedig, wo er nach Tintoretto, P. Beronese, Palma giovine stach. Rach Augsburg jurudgelehn, entfaltete er eine überaus reiche Thätigfeit. Er ftarb baselbit 1637. Lucas bat fich in ben verschiedenften Bebieten ber fupferstecherifchen Thatigteit genbt : er ftach hiftorische Borwurfe, Portrats, Ornamente. Seine hiftorischen Sachen, Die jum Theil nach befannten nordischen Manieristen, wie B. Gerhard, B. bon Achen, M. Rager, M. Gundelach, J. Heint, Rottenhammer, C. van Gaerlem, B. Spranger, B. Canbit, aber auch nach Michelangelo, Fr. Banni, Barmeggianino und ben oben icon genannten Benegianern ausgeführt find, tragen in ber Beichnung bie Schmachen ber Beit; ein reineres Bergnugen gemahren feine jum Theil recht schonen Bortrats. Geine Ornamente (Grottesten) für Golbichmiebe u. bgl. find heute wieber von Interesse, weil man jest die Arbeiten ber Barodgeit wieder ftubirt. R. verftand fich auch auf bas Erfinden hiftorifcher Bormarie: fo geichnete er bie Emblemata sacra Passionis Salvatoris nostri Jesu Christi, bit R. Cuftos in Rupfer brachte, ferner bie 9 Mufen, von Bolfgang Rilian geftochen.

Wolfgang K., Bruber bes Lucas, geb. 1581 zu Augsburg, leinte bei D. Custos, ber ihn, nachbem Lucas aus Benedig zurückgefehrt war, ebendahn sandte, wo er nach Tintoretto, P. Beronese, Bassano, P. Farinato stach. Nach Augsburg zurückgesehrt, malte er viele Porträts und arbeitete in Rupser. All sein Hauptwerf gilt das nach Sandrarts Gemälbe ausgesührte Fest des weststälischen Friedens zu Nürnberg 1649, wovon das Original daselbst im Rathhaus hängt. Seine starte Familie (er hatte 15 Kinder, wovon jedoch blos bin mannbares Alter kamen), mag mit Schuld gewesen sein, daß seine Bildnisse, die den Haupttheil seines Werkes ausmachen, zumeist nicht mit der nöthigen Durchbildung gestochen sind, seinem Bruder Lucas steht er nach. Er starb 1662

zu Augsburg.

Magnus (Mang), wahrscheinlich ein Bruder der Borigen, molle Bildniffe. Das nach ihm von Wolfgang gestochene des Herzogs Wolfgang Wilhelm ist von 1615 datirt, das von Philipp gestochene des Salomon Codomannus scheint schwerlich sehr lange vor dessen Tod (1687) gewalt warden zu fein. Rilian. 739

Amverp. 1599, Alemar. 1605. 8., eine plämische llebersetung der siebzehn provinzen Belgiens durch Guiccardini und gab heraus die Memorialia des Geschickstschreibers Phil. Cominaeus so wie die Homiliae des Macarius. Als Dichter illustrirte er mit lateinischen Bersen die "loones illustr. soeminarum n. et vet. Testamenti", so wie die der "Prophetarum major, et min. vet. Test." und eben so durch ein größeres Gedicht die "Venationes Ferarum, Avium et Piscium a Joh. Stradano depictae, a Phil. Gallaeo aeri incisae". Ein wenig bekanntes kleineres sateinisches Gedicht, ein Epigramm von 18 Bersen, des Inhalts, daß die Drucksehler nicht immer der Correctoren und Drucker Schuld seien, sindet sich in dem Theatrum vit. hum von Beherlind VII, 127, auch abgedruckt in Chevalier, Orig. de l'imprim. de Paris p. 203. K. starb zu Antwerpen 1607 "ipso paschalis sesto", und Plantin ließ ihm in der Kirche St. Maria daselbst ein Grabmal errichten, dessen Inschrift der Freund des verstorbenen K., Swertius, der Bersasser der Athenae belgicae versertigt hatte und bei ihm p. 189 zu lesen ist.

Cleffius, Elenchus I, 431. Swertius, Athenae belg. 189—190. Foppens, Bibl. belg. I, 210—211. Bayle, Diction. III, 5. Serapeum 1847, 149 (wo fein Name irrthümlich als "Conrad" angegeben ift).

Rilian: Bermann Friedrich R., orb. B. Brofeffor ber Gynafologie in Bonn, geb. ben 5. Febr. 1800 in Leipzig, + ben 7. Mug. 1863 im Babe Liebenftein. Er ftammt aus ber Runftler- und Rupferftecherfamilie gleichen Ramens in Augsburg, beren meifte Blatter fich in ben Rupferftichfammlungen Manchens und Dresbens befinden. Sein Bater mar Ronrad Joach. Rilian, geb. 1771, † 1811, ber eigentliche Spftematifer unter ben naturphilosophischen Mergten, Docent in Jena, Burgburg, Leipzig, Profeffor und baierifcher Medicinalrath in Bamberg, bann confultirender Leibargt Raifer Alexander I. von Rug-land, auf beffen Ruf bin er 1809 nach St. Betersburg überfiedelte. Bon 1810-1816 besuchte ber junge R. Die beutsche Sauptichule in Petersburg. Erop feiner großen Jugend murben in bem bom Staatsrath 3. Bh. Beife bom 28. Febr. 1816 ibm ertheilten Entlaffungszeugniffe feine großen Gabigleiten, fein unermublicher Gleiß und fein mufterhaftes Betragen befonders geruhmt, Bom 25. Septbr. 1816 bis jum Juli 1817 ftudirte er in Bilna, wo Damals Jojef Frant lehrte, bann bis jum Berbft 1818 in Leipzig, bierauf bis jum October 1819 in Burgburg. Rachbem er bom Januar bis Marg 1820 in Gottingen verweilt, ging er über Golland nach London und Edinburgh. Dier erwarb er am 1. Auguft 1820 bie Doctorwurde, nachbem er eine Inauguralbiffertation "De nervi glossopharyngei origine" gefchrieben hatte. Die legten Monate des Jahres brachte er in London ju, wo ihn Abernethy befonbers angog, mit bem er auch ju gemeinschaftlicher Arbeit fich verband. Dann ging er ju feiner weiteren Ausbildung nach Paris, im 3. 1821 auch nach Stragburg, Munchen, Wien, Beft und gegen Ende bes Jahres jurud nach St. Betersburg, wo er an der medicinischen Atademie als Projeffor, Adjunct ber Chemie, ipater der Physiologie und Pathologie und als Urgt beim Artilleriehofpital angeftellt wurde und bis 1828 verblieb. hierauf wandte er fich nach Deutschland jurud und lebte eine Beit lang mit litterarischen Arbeiten beichaftigt in Mannheim, heidelberg und Berlin. 3m 3. 1828 erhielt er einen Ruf als angerorbentlicher Professor nach Bonn, und wurde bort ichon 1831 jum Orbinarius fur Geburtshulfe beforbert; einen an ihn im 3. 1842 ergangenen Ruf nach St. Betersburg jur llebernahme ber Direction des geburtshalflichen und hebammeninflitutes, beibe unter ber Protection ber Großfürftin belene ftebend, lehnte er ab. Dit befonderer Liebe und großem Erfolge mid-

mete er fich bem flinischen Unterrichte als Director ber mit ber Univerfitat Bonn verbundenen geburtebulflichen Unftalt, vergeblich die Greichtung einer ghnatologifchen Rlinit, Die er gur Erweiterung feiner Lehrthatigteit fur bringen nothwendig hielt, mit allen ihm ju Gebote ftebenben Mitteln anftrebend. Gr ftarb am 7. August 1863 im Babe Liebenstein unerwartet schnell, nachdem allerbings bie Gefundheit bes ungewöhnlich fraftigen und lebensvollen Mannes feit einigm Monaten erschüttert zu fein schien. Seine litterarische Thatigfeit begann er febr fruh, und brachte fie auf einen betrachtlichen Umfang. Die namhafteften Berfe feines Specialfaches find folgende: "Die regelwidrigen Geburten und ihre Behandlung, von Dr. Samuel Merriman, aus bem Engl.", Mannheim 1826; "Ueber ben Rreislauf bes Blutes im Rinde, welches noch nicht geathmet hat" Mit 10 Tajeln, Karlsruhe 1826; "Beitrage zu einer genaueren Renntnig ber allgemeinen Knochenerweichung ber Frauen und ihres Ginfluffes auf bas Beden" Bonn 1829; "Operationslehre für Geburtshelfer", in 2 Theilen, Bonn 1834, 2. Aufl. Bonn 1849-56; "Drei gludliche Raiferichnittefalle", hannover 1839; "bandbuch ber Geburtshulfe mit Inbegriff der Beiber- und Rinderfrantheiten, bon J. Burns, nach ber 8. Auflage herausgegeben", Bonn 1834; "Die Gebutt-lehre von Seiten der Wiffenschaft und Runft", 2 Bande, 1839—42. 2. Aufl. 1847-50; "Neber geburtshülfliches Studium", Bonn 1846; "Das Gluthre mochlion als einfachstes Mittel, um den Borfall ber Gebarmutter in feiner gewöhnlichen Form leicht und ichmerglos gu beben", Bonn 1846; "Schilberungen neuer Bedenformen und ihres Berhaltens im Leben". Dit 9 Tafeln, Mannheim 1854; "Das halifteretische Beden in feiner Beichheit und Dehnbarteit mabrent ber Geburt", Bonn 1857; "Geburtshülflicher Atlas", Duffelborf 1835-1849; "Armamentarium Lucinae novum", Bonn 1856.

Rilian: Johann R., ein Componift aus dem Anfange des 16. Jahr hunderts, bon dem nur ein einziges vierftimmiges Lied befannt ift: "Ich Lieb, ich mus dich laffen", in Forfter's Lieberfammlung von 1556 und bann im Ochfenthun von 1558 für Laute arrangirt, veröffentlicht, welches von fo großer Schönheit ift, bag man ben Componiften boch achten muß. Die Monatebette

b. Deder.

für Mufilgeschichte brachten baffelbe im 3. Jahrgange (1871) G. 181 in Bortitur und im 5. Jahrgange berfelben Beitschrift gab baffelbe Lieb Berin C. Rabe Beranlaffung gu fehr intereffanten Erörterungen, indem nämlich ber Bak

die Melodie "Insprud ich muß dich laffen" ausweift.

Rob. Eitner.

Rimedoncine: Jatob (n. A. Jodocus) R. (Rimedontius), refor mirter Theolog bes 16. Jahrhunderts, geb. c. 1550 gu Rempen am Rieber rhein, † ju Beidelberg ben 26. Rovbr. 1596. Bon feinen perfonlichen Berhaltniffen ift wenig befannt. Er war 1576 unter Rurfurft Friedrich III. neben Urfinus Director bes Collegium sapientiae in Beibelberg, in welchem fich bamals aber 70 Alumnen befanden. Da biefe unter bem neuen Regenten, Rurfaff Ludwig VI. (1576 ff.) fich weigerten, das lutherische Befenntniß anzunehmen wurden fie den 30. Septbr. 1577 alle entlaffen, am 7. Octbr. auch Die beiden Directoren beurlaubt. R. ging mit Urfinus nach Reuftabt a. b. S., von ba nach Gent, Blieffingen und Middelburg, wo er 1585 Prediger ber rejormirten Ge-meinde wird. Unter ber vormundichaftlichen Regierung bes Pfalzgrafen Johann Cafimir wird 1589 mit anderen Bertriebenen auch R. nach Beibelberg gurudberufen als Professor am Sapienzcollegium und Professor des Alten Testaments an der Universität. 1590 befeibet er das Rectorat, 1592 halt er eine gratio lugubris auf Johann Cafimir. Er betheiligte fich inebefondere an ben Berbandlungen über die Brabeftingtion und die Allgemeinheit der Erlöfung, ju benen Das Mömpelgarder Gespräch 1586 und das Austreten Samuel Huber's seit 1589 Anlaß gaben. Jur Rechtsertigung der resormirten Erwählungslehre gegen die Angriffe der Lutheraner gab er 1591 die Schrift Luther's De servo arbitrio mit einer Borrede heraus, worin er die Nebereinstimmung Luther's mit der Calvinischen Lehre nachzuweisen sucht; und ließ in den solgenden Jahren noch zwei Schriften ähnlichen Inhalts solgen: "De redemtione generis humani", heidelb. 1592 und "Synopsis de redemtione et praedestinatione adv. S. Huberum", 1593. Erst nach seinem Tode erschienen zwei weitere Schriften von ihm: "De verbo Dei scripto" und "De verbo Dei non scripto", Lepden 1602. — Berschieden von ihm, vielleicht sein Sohn, war ein Philolog desselben Kamens, 7 1597 im Alter von 18 Jahren. Er soll verschiedene Werke aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt haben, von denen aber nur ein einziges gebruckt ist, nämlich eine Nebersetzung des byzantinischen historikers Theophylaktus Simocatta, herausgegeben 1598 zu Leyden durch Jan Gruter, der in einer Borrede Rotizen über den Bersasser giebt.

Bgl. fiber beibe Jöcher II, 2087; Rotermund I, 338; Nouv. biogr. generale; über den Theologen speciell Schwab, Syllabus rectorum Heidelb. I. 177. 192. Wagenmann.

Kimpsler: Gregor K., geb. 1627, † in Schehern 1693, trat 1641 in bas Benedictinerstift Schehern in Oberbaiern, machte hier seine Studien, wurde sobann am 1. Juli 1655 Dr. jur. und am 8. Juli Dr. theol. in Salzburg, lehrte hierauf canonisches Recht, wurde Prior im Ordenshause, nach langjähriger Führung dieses Amtes Abt des Stistes. Er ist der Hauptbegründer der Benedictinercongregation (SS. Angelorum) in Baiern, schrieb verschiedene theologische Werke, dann einzelne canonistische, ausgezählt in: Hist. univ. Salisd. 357. Ziegelbauer, Hist. liter. IV. Zauner, Nachr. 37. Kobolt, 372, Nachtr. 173, meine Geschichte III, 1. S. 146.

Rindine: Johann R. (Rindins, Rindes, Rind), geb. 1579, 1656, Buchbruder und Buchhandler ju Roln, heirathete Elijabeth Symnicus und wurde nach feines Schwiegervaters Tobe Inhaber ber bon ben Ghmnichern (f. Bb. X, S. 244 ff.) gegrundeten altberühmten Firma "zum Einhorn" (sub Monocerote) in dem Saufe Rr. 13 Unter Fettenhennen. 1605 beginnt feine elbftandige Wirtfamteit. Dit bem Jesuitenorben, ber bamals die theologische Litteratur fowie das Schul- und Erziehungswesen fast ganglich beherrichte, trat R. in febr nabe Begiehungen und wurde vielfach mit Privilegien fur die Beransgabe ber bon Jefuiten verfaßten Schriften begunftigt. In einem folchen Pribilegium ift er mit Anerkennung als "vir societatis nostrae studiosissimus ac bene le ea plurimis modis meritus" bezeichnet. Das Berzeichniß feines Berlages ift o zahlreich, bag er barin weber von einem alteren noch fpateren Rolner Buch= andler erreicht wird. v. Bullingen macht über 560 Werke namhaft, und ficher ft noch manches feiner Runde entgangen. Biele bedeutende Berte befinden ich darunter. Saufig find fie mit hubschen Titelblattern in Rupferftich gechmudt, wofur er die Stecher Abraham hogenberg, Johann Gelle, Emanuel a Behrbrun und bie Bruder Joh. Edhard und Johann |Beinrich Boffler be-Drei der von letterem ausgeführten Platten find nach Beichnungen Des Malers Joh. hulsman, barunter ift befonders nennenswerth ber figureneiche Foliotitel zu S. P. Bernardi Opera, studio et labore Jacobi Merloni lorstii. Diefes 1641 ericbienene Wert ift jugleich eines ber wichtigften feines Berlags und hat feinen Werth bis jur Gegenwart behauptet. Auch bas von löffler geftochene Titelblatt ju Mallindrot's 1639 erfchienenem Werte De ortu et rogressu artis typographicae ist beachtenswerth; es zeigt die Bilbniffe des "Joan 742 Rinb.

Gutenbergis" und "Joh, Faustus" und bie untere Abtheilung gewährt ben Ginblid in eine thpographische Officin nach damaliger Ginrichtung, wo Seger, Druder und Corrector in Thatigteit find, und fuhrt uns vielleicht in bes Ber legers eigene Druderei. Bu feinen werthvollften Unternehmungen gehort ferner hermann Crombach's 1654 erichienener Foliant Primitiae gentium seu Historia SS. trium regum. Gine erfreuliche Wahrnehmung bietet ber Umftand, bag R. feine Preffen fo bereitwillig ben vaterlanbifchen, ber alten Erzbiocefe Roln angehörigm Schriftftellern bargeboten und Werte ihres Beiftes in Berlag genommen bat, 1. B. bon Frang Agricola, Johann Bilftein, Jacob Canifius, Abam Congen, Demann Crombach, Beter Cutfem, Michael Cuvellier, Anton Duldenius, Geom Garnefeldt, Arnold Sabens, Johann Safius, Mathias Rindins (Johanns Bruber). Abam Lug genannt Brewer, Albert Malberg, Joh, Friedr. Mathenefius, Jacob Merlo-Borftius, Beter Ricolart. Theodor Betreius, Joh. Roberti, Beinrich Rupaus, Maximil. Sandaus, Wilhelm Staden, Beter v. Streithagen, Bilb v. Bolff-Metternich u. A. Er beschäftigte auch auswärtige Drudereien, besonder bie bes Balthaj. Lippius in Maing und bes Gubert Renlant in Luxemburg. 3w ben verschiedenen Signeten in Golgichnitt und Rupferftich, beren er fich bediente, pflegt das Ginhorn nicht gu fehlen; zuweilen halten zwei biefer bedeutungsvollen Thiere fein Familienwappen, in welchen ein aus Bolten hervorgebender Im eine Beugabel halt. Bon Raifer Gerbinand murbe R. geabelt, Die Mittergunt Winded fandte ihn als Rathsherrn in ben Genat ber Stadt und von bielem wurde er durch die Erhebung jum Stimmmeifter ausgezeichnet. Er ftarb, nadbem er fein Alter auf 77 Jahre gebracht hatte, als ein bochangefebener Dann und hinterließ brei Rinder, zwei Gobne, wovon der jungere ein Canonicat im St. Gereoneftifte erhielt, und eine Tochter. Der altere Sohn, Johann Unton R., wurde ebenfalls Buchhandler und bezog bas Rebenhaus Rr. 15. wo er em felbftanbiges Beichaft führte. Much er murbe in ben Rath gewählt und gran mit bem höheren Range eines Gebrauchs- ober Gebrechsherrn, Die man Die Dornehmen Rathsherren nannte. Gin vielgelefenes Wert aus feinem Berlage if die Historia nostri temporis von Chr. A. Thulben, im Anschluffe an eine dinliche Arbeit bon Abolph Brachel; fie murbe bon Beinr. Bremer nachmals forts gefett und umfaßt eine Reihe bon Banden mit bielen Bildniffen in Rubjerftid. Auch mar ein Theil des baterlichen Berlags ihm überwiesen worden, barunter bie Opera Bernardi, wobon er 1659 eine neue Ausgabe veranstaltete. Rad feinem 1680 erfolgten Tode hat feine Wittwe, Maria Richmud Dulman, bie Buchhandlung fortgeseht; Abreffen von 1683 und 1686 lauten: Colln in Ber legung Wittib und Erben Joannis Antonii Kinchii. Rach ihrem Tode ging das Geschäft auf ihren Sohn Johann Engelbert R. Aber, der 1708 ge ftorben ift und einen nur unbedeutenben Berlag aufzuweifen batte. schwindet ber Rame aus Kölns Typographengeschichte. Im alten Einharnhaufe aber hat, nach bem Sinscheiben bes Johann R. im 3. 1656, Johann Widen felbt, ber Gatte feiner Tochter Gertrud, bas blubende Beichaft unter feine eigenen Ramen fortgeführt.

Merlo, Die Buchhandl, und Buchbrud. jum Einhorn in Köln, 2. Auft. v. Bullingen, Geschichte ber Kölner Thpographen und Verleger. Sandschuft im Stadtarchiv.

Kind: Johann Friedrich R., Dichter, befannt namentlich als Berjaffer bei Freischützertes, geb. am 4. März 1768 zu Leipzig, † am 25. Juni 1843 zu Dreedrs R., der der Sohn eines kenntnißreichen Stadtrichters war, erhielt seine Aubbildung auf der Thomasschule seiner Baterstadt und wurde zugleich mit der fpäter als Schriftsteller befannt gewordenen A. Apel von dem Courector als Behülse bei der Bücherausgabe in der Rathsbibliothet verwender. Dadurch riede

Rinb. 743

er Gelegenheit eine große Menge bon Buchern fennen gu lernen, in benen ibm u. A. auch bereits die nachmals von ihm behandelte Freischutglage aufftieg. Rach Absolvirung ber Schule ftubirte er in Leipzig Jura, promovirte als Doctor und tam 1789 als Bolontar an das Juftigamt in Delitich. Ginige Jahre nachher gab er inbeffen bie Beamtencarriere auf , um fich 1793 als Abbofat in Dresben niebergulaffen. 1816 machte er fich auch von biefer Stellung frei und lebte aussichließlich ber Litteratur, feit 1818 jum hofrath ernannt. R. war ein wenig tiefer Dichter, in beffen Arbeiten die Romantit, fraftlos, bermäffert und verbftunt ju Tag trat, aber ein reger Arbeiter, ber fich nicht bamit begnugte, eine Menge felbständige Schriften in die Welt gu fchiden, fonbern auch Taidenbucher und Beitschriften mit Beitragen verforgte und feit 1815 bas Beder'iche Tafchenbuch, von 1815-1819 "Die Garfe" (Lpg. 8 Bbe.), 1821 und 1822 die Monatsschrift "Die Muse" (ebd. 2 Bbe.), von 1817-1826 mit Theod. Bell gemeinschaftlich die Abendzeitung, fpater auch die Dresdener Morgengeitung redigirte. Unperganglich verfnupft ift fein Rame mit Beber's Oper "Der Treifchub", ju ber er ben Text geschrieben hat und bon beren Schickfalen bas bon ihm herausgegebene "Freischuthuch" handelt. Andere Opernterte von ihm find "Das Rachtlager bon Granada" bon Rreuger und "Der holgbieb" bon Marfchner componirt. Unter feinen Dramen mar befonders "Ban Ducks Landleben" (1817) und "Bilhelm ber Eroberer" (1806) ein langeres Bubnenleben beichieben. Geine fonstigen bramatischen Schriften find "Dramatische Gemalbe" (1802), "Das Schlog Adlam" (1803), "Der Weinberg an ber Elbe" (1817), Theaterichriften" (1821-25, 4 Bbe.) und "Schon Ella" (1828). Einige Dramen finden fich auch in Rind's Erzählungsfammlung "Tulpen" (1806 bis 1810, 7 Bbe.), Die er von 1811-16 unter bem Titel "Roswitha" (4 Bbe.), bon 1817—19 als "Lindenbluthen" (4 Bde.) fortsetzte. Sonstige erzählende Arbeiten von ihm find "Leonardo's Schwarmereien" (1792 und 1797, 2 Bbe.), "Rarlo" (1801), "Natalia" (1802-4, 3 Bbe.), "Mataria, Atalanta, Raffandra" (1803, die erfte Erzählung von Lafontaine), "Leben und Liebe Ryno's und feiner Schwester Minona" (1804 ff., 2 Bbe.), "Malven" (1805, 2 Bbe.), "Das Gefpenft" (mit Laun und Schilling (1814), "Ergählungen und fleine Romane" (1820-27, 5 Bbe.), "Liebchen von Balbfron" (1824), "Sagen, Gr= sählungen und Novellen" (1829, 2 Bbe.); ferner die Phantasien "Die Körner-Eiche" (1813), "Gerhard von Rügelgen" (1820), die Rede mit Chören, "Das Dantopier" (1816), Die "Cantate jum Jubilao Des Ronigs" (1820), endlich dwachliche und weichliche Gebichte (1808, 1817-1825, 6 Bbe.) und "Der gute Benius" (1813). - Aus Rind's zweiter Che entftammte Roswitha R., geb. am 7. Auguft 1814 gu Dresben, † am 4 Rovbr. 1843 gu Leipzig, Die fich als Dichterin befannt gemacht hat. Geistig reich beanlagt, genog Kind's Tochter vorzüglichen Unterricht und übergab die ersten Proben ihres bichteriichen Ronnens in der Abendzeitung bem Publifum. Dann betheiligte fie fich auch als Mitarbeiterin an ber "Beitschrift für die elegante Belt", an ben "Rofen", an den Tafchenbuchern "Gedente mein", "Jouna" und "Chanen" und gab, nachbem fie fich 1841 mit ihrem Better, bem Abvofaten Alexander Rind in Dresben vermählt hatte, 1843 einen Band "Gedichte" heraus, Die ihrer Beit gefielen, aber teinen bauernben Werth befigen. Jojeph Rurichner.

Kind: Johann Abam Gottlieb R., Rechtsgelehrter, wurde zu Werdan bei Zwickau am 1. Octbr. 1747 geboren, besuchte seit Oftern 1768 die Universität Leipzig und widmete sich, geleitet von seinem Onkel, dem Senator, Ober-hofgerichts- und Consistorialadvokaten D. Johann Christoph Kind, dem Rechtsstudium. Schon im September 1769 ward er vom Stadtrathe zu Leipzig zum Avtar creirt, bestand 1771 das Examen pro candidatura ad sacultatem, und

744 Rind.

wurde bann Baccalaureus der Rechte und Magifter. Auf bem philosophides Ratheber habilitirte er fich 1773 burch Bertheidigung feiner Disputation De origine et fatis Curiae supremae provincialis Lipsiensis" als Magister legens, hielt großen Anklang findende Borlefungen über mehrere Theile der theoretifden und praftifchen Rechtswiffenichaft, erlangte 1774 unter Bertheidigung ber Die butation "De beneficiis jure curiae concessis eorumque a feudis discrimine" bir juriftische Doctorwurde, fowie Sit und Stimme in ber Juriftenfacultat. 3m 3. 1774 jum Oberhofgerichts- und Confiftorialabotaten ernannt, trat er om 30. Octbr. 1776 bie außerorbentliche Brofeffur ber Rechtswiffenschaft, mogu er burch bas Programm "De jurisprudentia Germanorum paroemiaca ejusque cauto usu" eingeladen hatte, im Marg 1783 bie "Professio juris Saxonici ordinaria novae fundationis" mit dem Brogramm "De speculi Saxonici usu et auctoritate" an. Als er noch in gleichem Jahre jum Supernumerar-Beifiger bei dem Oberhofgerichte ernannt worden war, gab er die mit diefem Amte nicht vereinbare Thätigteit als Abvokat auf und beschränkte sich auf Borlesungen. litterarische Arbeiten und Erledigung der Shnditatsgeschäfte bei ber Universität 1789 folgte er einem wieberholten Rufe an bas Appellationsgericht in Dreiben, in welchem Umte er treffliche Dienfte leiftete. Er empfing 1794 eine Prabenbe in dem Stifte Beig, 1816 das Ritterfreng des tonigl. fachf. Civil - Berdienfe Ordens, 1821 gur Feier feines Magifter - Jubilaums von ber philosophischen Facultat zu Leipzig ein neues Diplom, feierte auch, von allen Seiten boggeehrt, 1824 fein Doctorjubilaum. Die Beschwerben bes Alters nothigten ibn, 1825 von den Arbeiten fich gurudguziehen. Er verftarb am 16. Robbr. 1826. Bon seinen Schriften find namentlich zu nennen "Quaestiones forenses, observationibus ac praesertim decisionibus reg. Sax. supremi provocationum tribunalis collustratae", Lips. 1792-1802 (4 Bbe.), wovon 1807 die zweite Ansgabe erschien. Dazu gehörige "Opuscula academica" gab, mit einer Biographie, Emil Ferdinand Bogel 1836 heraus. Die lette feiner vielen (in Rlabes neueftem gelehrten Dresben, Lpg. 1797, G. 74 ff. aufgeführten) Schriften mar die: "leber die Bildung juriftischer Staatsdiener und besonders der Rathe in ben Juftig-Collegien", Spg. 1818.

Schund's Jahrbucher IV (1827), 98-104. - Reuer Refrolog bet Deutschen für 1826. II, 666-672. Teich mann

Kind: Karl Theodor K., Philhellene, der sich besonders um die Berbreitung der Kenntnis der neugriechischen Sprache und Litteratur in Deutschland verdient gemacht hat, war in Leipzig, wo sein Bater Oberhosgerichtsrath und Senior des Schöppenstuhls war, am 7. October 1799 geboren. Nachdem er von 1813 an die Landesschule Psorta besucht, studirte er von 1818 an Jurisprudenz an der Universität Leipzig und ließ sich 1824 in dieser seiner Baterstadt als Abvosat nieder. Im J. 1827 erward er sich die juristische Doctorwürde mit der Dissertation: "De iure ecclesiae evangelicae"; in dem gleichen Jahre erössnete er mit einer als dritter Band der von Dr. K. Jen (vgl. den Art.) herausgegebenen Eunomia bezeichneten Sammlung neugriechischer Bollstieder seine aus warmer Begeisterung für die Wiedergeburt Griechenlands hervorgegangene schriftstellerische Thätigkeit für die Litteratur und Sprache der Neugriechen, der er seitdem, abgesehen von einigen staatsrechtlichen und siechen politischen Ausstäten na Zeit- und Flugschriften »), die sreie Zeit, die ihm seine

<sup>\*)</sup> Unter dem Pseudonhm "Christianus Antiromanus" hat K. folgende zwei Flugsschriften veröffentlicht: "Zur Emancipation der katholischen Kirche von Rom und zur wahren Gleichstellung aller driftlichen Kirchen, oder: Berfassungsentwürfe und Grundzüge Berschiedener für die christlich-katholische Kirche Deutschlande, zulammengestellt von Ch. L. Reuftabt a. d. Orla 1831; "Der sterbende Grögoire und der verdammende Erzeitschland und

untliche Stellung gewährte — er war von 1835 an Mitglied der Juristensfultät, von 1846 an mit dem Titel "Justizrath" Mitglied des Spruchcollegiums, ach dessen Auslösung im J. 1856 er sich ins Privatleben zurückzog — später is zu seinem am 7. December 1868 erfolgten Tode seine ganze Zeit widmete. Die Früchte dieser Thätigkeit, soweit sie in selbständig erschienenen Schristen orliegen, sind solgende: "Beiträge zur besteren Kenntniß des neuen Griechenmoß in historischer, geographischer und litterarischer Beziehung". Neustadt a.

Orla 1831 (theils eigene Aussafe Kind's, theils Bearbeitungen fremder). — Reugriechische Poesieen, gedruckte und ungedruckte, mit Einleitung und sowol ach- als Worterklärungen", Leipzig 1833. — ("Geschichte der griechischen Restution", 2 Bde., Leipzig 1833, mir nur dem Titel nach betannt). — "Reuziechische Chrestomathie mit grammatischen Erläuterungen und einem Wörteriche", Leipzig 1835. — Nardopapa της Ελλάδος η συλλογή ποικίλον ποιητιών υπό Αλεξάνδοου Σούτσου. Mit grammatischen Erlärungen und einem körterbuche herausgegeben", Leipzig 1835. — "Handwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache", Leipzig 1841. — "Neugriechische Anthologie. riginal und lebersehung", Leipzig 1844. — "Μυημόσυνον. Neugriechischen und lebersehung", Leipzig 1844. — "Μυημόσυνον. Neugriechischen allebertragung", ipzig 1861. — Dazu kommen einige streng wissenschaftlichen Ansorderungen lerdings nicht genügende Aussafeder im Driginal mit deutschen Ansorderungen lerdings nicht genügende Aussafederichung, litterarische und kulturgeschichtliche Miteilungen aus Griechenland in den Jahrbüchern sür Philologie, endlich Ansigen und Recensionen in diesen und in anderen litterarischen Zeitschristen.

Brodhaus' Conversationelexiton, 12. Aufl., Bb. IX, G. 122.

Burfian.

Rindafvinth, Ronig ber Beftgothen, 641 bis 1. October 652. Die erfaffungsgeschichte bes Reiches ber Weftgothen in Spanien, bes "Reiches bon olebo", von 507-711, hat eine fiber die pyrenaische Salbinfel und jene eriode hinausragende Bebeutung beshalb, weil fie ben erften Rampf ber Rirche n Unterwerfung der Staatsgewalt darftellt: einen Rampi, der mit ihrem blen Sieg enden mußte, weil und fofern die theofratischen augustinischen been über bas Berhaltnig vom "Reiche Gottes" (b. h. einstweilen ber Rirche) bem weltlichen Staat die Ropfe nicht nur der Beiftlichen, auch der glaubigen tien erfüllten und beherrschten. Berhielt sich wirklich die Rirche jum Staat ie ber himmel gur Erbe, die Beiligfeit gur Gunbe, die Geele gum Gleifch, wie Sonne jum Mond, ber nur bon ihr ableitet, mas er an Licht hat, find irtlich Recht und Staat nicht, wie wir annehmen, nothwendige Guter, Poftute ber Bernunft, fondern nothwendige lebel, zwei Kruden, welche bie burch n Sandenfall erfrantte Menichheit leiber braucht, aber fortwerfen wird, fobald wieder gefundet, find also wirklich Recht und Staat Folgen ber Gunde und ur burch den Teufel nothwendig geworden, - wie fie denn nach St. Augustin gleich mit bem Teufel untergeben werben - auf Erben, - bann berfteht h, daß die Rirche den Staat jo völlig zu beherrschen hat, wie die Seele ben eib, und daß jeder Biberftand bes Staates hiegegen eine fundhafte Emporung Fleifches gegen ben beiligen Beift ift. In bem Weftgothenftaat haben feit m Uebertritt des Bolles vom Arianismus jum tatholischen Betenntnig Die

axis im J. 1831 nach christlicher Zeitrechnung, ober augenscheinlicher Beweis, daß das mische Papstthum ein unchriftliches sei", ebend. dsgl. — Unter seinem eigenen Namen ichien die Schrift: "Bon der Stellung sowol der constitutionellen Bundesregierungen als bindeversammlungen Deutschlands zum deutschen Bunde", Leipzig 1838.

Bifchoje bas welthiftorifche Experiment burchgeführt, was aus einem nach jenen Ibeen von der Rirche beherrichten Staate wird; bas Refultat liegt por: wenter Menichenalter genugten, ben Staat unrettbar gu Grunde gu richten und en Reich von helben ju verwandeln in ein mobriges Monchetlofter, in welden alle Lafter und Frevel der Unnatur walten unter dem Migbrauch des Beiligften aur Beichonigung bes Meuchelmorbes, unter bem Ballium ber ichenklichten Beuchelei. Das westgothische Ronigthum hatte außer ber hoffnungelofen Ber theibigung gegen bie Erwitrgung burch ben Episcopat einen faft gleich ichwierigen Rampf gegen ben meifterlofen weltlichen Abel gu führen, ber ben Stant biherrichen und ausbeuten wollte, durch das verderbliche ftreng feftgehaltene Bable princip die Rrone in Dhumacht bannte, teine Dynaftie im Reich auftommen ließ und jeben Ronig, ber mit Recht jenem Junterthum entgegentreten wollte, bald durch tropige Rebellion in den Probingen, bald burch Palaftrevolutieam mit Dolch und Gift befeitigte. Bon ben 35 Weftgothentonigen feit Alarich 1 find nur 14 natürlichen Todes und im Befige ber Krone geftorben : bei biefen 34 Thronerledigungen folgte nur gehn Mal bem Bater ber Cobn, grei Mel ber Bruber bem bon ihm ermorbeten Bruber, in allen anderen 22 Fallen ging Die Rrone auf einen Ungefippen. In Diefem ungleichen Rampf gegen ben weltlichen Abel fuchten die Ronige feit Retared I, ben Schild bes geiftlichen Abels: ber Metropolitane und Bifchofe: wirklich fchutte biefer Schild bos Ronigthum wiederholt gegen die weltlichen Großen: aber er erdrudte es bie Bifchofe verlauften ihren Beiftand nur um ben Breis volliger Auslieferung ber Staatsgewalt an bas "Reichsconcil", in welchem bie geiftlichen gu ben weltlichen Gliedern fich ju verhalten pflegten, wie 60 gu 15. Diefe Buftanbe malteten mit besonders icharfer Steigerung um Die Mitte bes 7. Jahrhunderts. Der tuchtige Ronig Spinthila mar burch die firchliche Bartei gefturat und erfent worben burch ben völlig bon ben Bifchofen abhängigen Schwächling Sifinanth, 631-36, Diefem folgte ber gang ebenfo von ben Brieftern beherrichte Rindila (f. d. Art.) ber ben bunbigen Rechtsfat aufftellte: in feinem Reiche burfe Riemand athmen, der nicht fatholifch fei: es gelang ihm, durch Gulfe der Beiftlichen, Die Babl feines Cohnes Tulga gu feinem Rachfolger gu fichern. Diefen jungen Furfter fturgte aber nach 11 Monaten R. vom Thron und ftedte ihn mit geichorenem Saar in ein Rlofter. Richt Chrgeig allein tonnte ben Mann treiben, ber bamals im 79. Jahre ftand und fich alfo nur auf fürzefte Beit bie Rrone er marb : wir burfen und muffen andere Beweggrunde fuchen, welche bie Tendene feiner Regierung uns auch beutlich aufbedt. Bornehmem Saus entftammt war R. in feinen jungen Jahren bei gar mancher ber lanbesüblichen Bewegungen bes Abels betheiligt gewesen: er hatte jene Berichwörungen und Emporungen, welche tein ftartes Ronigthum auftommen liegen, oft genug felbft mit gemacht. Wenn wir oben die Rrone das Bundnig mit ber Rirche jum Schutz gegen ben weltlichen Abel fuchen faben, fehlte es boch auch nicht an Conftellationen in welchen gegen einen funftigen Ronig, ber fich bem Rrummftab nicht beugen und ber allein mit bem Beltabel fertig werben wollte, letterer fich mit bem Episcopat verband, wider den pflichttreuen und felbftbewußten Gereicher: ber Det abel ermorbete ober entthronte ihn und bie Bischöfe fprachen ihren Segen balb ober fie beschönigten bas Berbrechen, weihten ben jum Rachfolger gemeinfam mit dem Abel gemählten Schwächling und theilten fich mit ber Ariftofratie in Die Beherrschung bes Staates. Diese politische Conjunctur mar gerabe jest bei Sbinthilas Entthronung und ber Dahl ber brei Pfaffentonige Siffinanth, ihmbila und Tulga wieber eingetreten: es war weber bas erfte noch bas lette Dal Aber biefe Alliang bes geiftlichen und bes weltlichen Abels mar boch auf bie Dauer feineswegs eine verlägliche: fo machtig auch bie Berbreitung ber nom-

n ober boch nabe verwandter ober verschwägerter Beichlechter burch bie liche und weltliche Ariftotratie jenes Band Durch Die Gemeinfamteit ber nilienintereffen verftartte : in folden Beiten und aus folden Brunben pflegen auch wol die Bifchofe die Intereffen bes Abels, gegen bie Rrone ei nehmend, wie auf bem fünften und fechften Reichsconcil gu Tolebo geen war. Allein ber Weltabel tonnte fich bei ber Theilung ber politischen jesbeute doch leicht verfürzt fühlen: fo auch jest: er fpielte neben, richtiger ben Bifchofen, doch nur bie zweite Rolle unter biefen brei Bifchofetonigen, al wenn, wie bamals, tein Rrieg ben Ruhm und Werth ber Palatinen burch Blang ber Baffen in helles Licht feste. Denn ber geiftliche Abel überragte Frieben den weltlichen in allen Dingen: wie an Reichthum, fo an Bil-, wie an Fertigleit und Feinheit ber Organisation, fo an Bahl ber Stimmen bem Reichsconcil (richtiger als: "Reichstag"), wie an Rlarheit ber Zwede, n fluger Babl ber gefchmeibigeren Mittel: alfo in allen Stugen politifcher ht. Richt gern aber begnügten fich ber Weltabel ober boch einzelne feiner ehmften Familien und beren ftolge Saupter mit jener zweiten Rolle im at: und waren auch ihre Beweggrunde meistens ebenso felbstisch wie die ber ofe - manchmal mischte fich in bas Trachten bes Abels boch auch wie illfürlich ein wohlthätiges und gefundes, ob zwar junachft nur friegerisch undenes Biberftreben gegen die Berrichaft ber Briefter fiber bas Belbenvolt richs, Eurichs und Leovigilds, gegen ben fuglichen Beihrauchqualm ber Connbeichluffe, der erichlaffend und verbumpfend durch Gefege, Regierung und Buftanbe biefes Staates jog. Mannestraft wollten ihren gefronten Berten bie fpanischen Bischofe nicht einflößen: tonnten fie aber auch nicht er erfegen: oft gwar ftand an der Spige bes Episcopats ein gewaltiger Beift, Rirche und Staat zugleich zu beherrichen Mannes genug mar: wie Leanber Sevilla (f. unter Leovigild) ober Julian von Toledo (f. Wamba); aber Tulga's Seite ftand tein folder geiftlicher Beschützer. Ohne Blutvergießen ng es R., ben jungen Fürften ju fturgen: er berfammelte um fich febr viele "Senatoren", b. h. bes gothischen und romifchen Abels, fowie Unhang aus Bolt und ließ fich jum Ronig ausrufen, Tulga in ein Rlofter bringen. ang ber eiferne Greis bas Scepter führte, fcwang er es in nerviger Fauft, ollte, Leovigild und Spinthila (f. biefe Artitel) abnlich, ein fraftvolles Ronign aufrichten, Episcopat und Abel ber Rrone voll unterwerfen. Der Zeitffe Fredigar ca. 660 ichildert bas in feiner naiven, aber braftischen Sprache hatte die franthafte Sucht (morbus) ber Bothen, ihre Ronige ju entthronen, ertannt: war er boch felbst oft Theilnehmer an folchen Blanen gewefen: r tannte er genau bie unbotmäßigen Befchlechter und ficher mußte er fie gu en. - Da ließ er benn Alle, welche fich fruber bei Bertreibung ber Ronige eiligt ober in ben Berbacht ber Emporung gebracht hatten, mit bem Schwert totten ober verbannen: 200 ber Bornehmften, 500 ber Beringeren (b. h. teinfreien) foll er auf diefe Beife getodtet haben: ihre Frauen und Tochter ihr Bermogen wurden ben Unbangern bes Ronigs zugetheilt. Da floben e, die abnliche Strafen fürchteten aus Spanien gu ben Franken ober nach ta, riefen bort um Gilfe und trachteten bon ba aus mit den Baffen gurudbren und Rache zu nehmen. Der Konig aber ließ nicht nach, bis er burch e Strenge im gangen Reich ben Geift ber Emporung gebrochen batte: Die ben waren bon ihm gebandigt und magten nicht mehr gegen ibn, wie fie oider ihre Ronige pflegen, fich aufzulehnen: Dies Bolt ift nämlich ftorrifch, n es nicht ein ftartes Joch auf feinem Raden fühlt". Die fruber berrichende affung, welche in Rindafvinth's Auftreten grundlofe Willfur und Tyrannei die, darf feit der Darftellung ber gangen westgothischen Beichichte, ber poli-

tifchen und ber Beriaffungsgeschichte in Ronige ber Germanen V. und VI. als übermunden gelten: in biefem Staat mar bie Berftellung eines fraftbollen Ronige thums gegenüber bem geiftlichen und weltlichen Abel, bie Errettung ber in wirthschaftlicher Roth verfintenden Rleinfreien Lebensbedingung. Die bierauf nerichteten Strebungen Rinbafvinth's ertennt man beutlich aus ben Beichlumen bes bon ihm berufenen und überherrichten fiebenten Concils bon Tolebo bom 3. 646, fowie aus feinen übrigen gablreichen Gefeben, aus welchen man, auch ohne jene ausbrudliche Angabe bes Chroniften, ein völlig flares Bilb von feiner Berfonlichteit und feiner inneren Politif gu gewinnen vermochte. Auf jenem Reichsconcil wird die gefährliche Emigration ber geflüchteten Großen traftvoll befämpft; die Frevel und die unfägliche leberhebung (superbia) der Emponi (tyranni), die Befahren, welche fie gulegt burch Flucht ins Ausland heraufbeschworen: nämlich die "Abreigung von Provingen vom Reich und bie unablaffige Anftrengung ber gothifden Truppen". Aber nicht nur ber Laienadel, auch ein ftarter Theil der hoheren Beiftlichen war, im Bund mit ber rebellischen Aristofratie, geflüchtet: auch gegen biefe lagt ber Ronig burch bie ibm treu ober boch in feiner Gewalt verbliebenen Bifchofe Abfetung, wie über die Rebellen insgefammt Berbannung und Gutereinziehung verhängen. Um bie gefährlichen geheimen Berbindungen mit ben Emigranten, jumal ben Geifflice ju hemmen, wird ber Bertehr mit benfelben mit gleich schwerer Strafe bedruht. Go zwang ber fraftvolle Ronig in fpateren Gefegen, Die Bifchofe und Priefter, welche in geiftlichem Sochmuth und im Bewußtfein ihrer Berricherftellung in biefem Reich die foniglichen Gerichte verachtet hatten, auf Rlagen ber Laien bor jenen Berichten Recht ju geben. Aber auch fonft führte er eine umfaffende Reform bes Gerichtsmefens burch, namentlich in der Abficht, den Heinen Freien die Rechtshilfe bes Staates ju fichern: ja er wies bie Berichte an, Die Ber mogenoftrafen für bie armeren Freien gu milbern, welche erichreckend rald ju Schuthörigen bes geiftlichen und weltlichen Abels berab fanten, mabrend fie doch die natürlichen Stugen des Thrones gegen jene doppelte Arifiolialie Mugerorbentliche Rechtshilfe foniglicher Beamten follte, Die bilben follten. Schranten ber gewöhnlichen Grafichaftsgerichte überschreitenb, fichere Bollftredung ber Urtheile auch gegen ben Trot ber Großen gemahren : eine ftrenge Strafgefergebung ftellte vielfach gleiches Dag für ben ftolgeften Palatin, wie fur ben fleinen Freien her. Er ichaffte bas Brincip bes "perfonlichen Rechts" ab, wonach bisher (analog allen biefen Reichen) ber Gothe nach gothischem, ber Romer nach römischem Recht gelebt hatte, indem er, unter Aufhebung ber Lex Romans Visigothorum (f. Marich II.), auch die Romer fortab der Lex Visigothorum unterstellte. Darin außert fich immerhin bas Streben, die Einheit des Staates aber ben nationalen Zwiefpalt ber Bevölferung bingus froitvoll gur Geltung ju bringen : Unterbrudung ber Romer lag übrigens nicht barin, ba bas Gothenrecht im Laufe ber Jahrhunderte (b. h. feit 506) vollig romanifirt und feit 586 völlig von tatholischem geiftlichem Recht burchdrungen war. (Ueber bie Bedeutung diefer Magregel und die Tendengen ber Gingelgefete Rindafvintb's Ronige, VII, S. 192 und weftgothifche Studien, S. 31.) Der Rirche gegenüber fette R. jumal in ber fo wichtigen Frage ber Berleibung ber Bistbumer traitvoll feinen Billen burch : fo erhob er ben bisberigen Archibiaton au Saragona. Eugenius, jum Metropoliten von Tolebo, fo lebhaft Bifchof Braulio flagte, feine Altersichmache fonne jener Stute nicht entrathen : geiftvoll antwortet ibm ber Ronig, fein Bittichreiben felbit verrathe durch Rraft und Gulle ber Gebanten, wie er gar feine Gulje brauche. Uebrigens mar ber Berricher nur ein Bandiger ber Rirche, burchaus fein Gegner bes Chriftenthums, vielmehr fo fromm, bat er in der Umgegend eines angeblich (er beichentte allerdings reichtich will

Rinber. 749

ottesbaufer) von ihm als Begrabnigftatte geftifteten Rlofters San Roman wijchen Toro und Torbefillas am Duero) noch im 16. Jahrhundert als Beiliger rehrt wurde. (Die hier vermahrte Biographie ift aber eine fpate Falichung.) ach ben erften Jahren, in welchen außer ben Rampien mit bem berbundeten unter- und Priefterthum, Seuchen, Durre, Migwachs Spanien beimgefucht tten, folgte eine Beit friedlichen Behagens, ba bas Band aufbluhte in ber urch ben ftarlen Fürsten gesicherten inneren Rube. Da pflag diefer, für einen ifen jener Tage bon feltener Bilbung, beften Ginvernehmens mit ber treu genten Geiftlichkeit: er schickte einen gothischen Priefter, Tajo, nach Rom, gewiffe erte des Papftes Gregors des Großen (ben Commentar jum Buch Siob), bon nen teine Handschrift mehr in Spanien zu finden war, vom Tiber zu holen; forderte den genannten Eugenius auf, die Gedichte des Afrikaners Dracon-B neu ju bearbeiten und zeichnete ben ale Belehrten und Dichter Gefeierten etfach aus. Aber biefer faliche und undantbare Priefter verfaßte, nach bem obe bes von ihm bei Lebzeiten, in Lobgebichten verherrlichten Königs, eine bostige Schmähung auf ben gewaltigen Bifchofsbandiger. Es gelang R., Die fahren eines Thronftreites nach feinem Ableben baburch zu beschwören, bag icon 649 die Erhebung feines Sohnes Refifvinth (f. ben Art.) jum Ditenten (und Rachfolger) durchfeste : fcon im hochften Breifenalter ftebend überg er diefem fortab bas Regiment faft völlig und ftarb bald barauf am 1. Oct.

Dahn, Könige der Germanen, V, VI. Würzburg 1870, 1871, und westgothische Studien, Würzburg 1874 a. a. D., daselbst vollzählig die gesammte Litteratur bis 1873. Dahn.

Rinder: Johann R. von Friedenberg, † am 30. April 1740 in Berunftadt als Burgermeifter ber Stadt und des Stuhles, damit jugleich Prongialconful ber fachfischen nation in Siebenburgen, viel verwendet in ben entlichen Angelegenheiten biefer, jugleich als Schriftfteller thatig, wurde am December 1672 in hermannftadt getauft, eines Wollenwebers Sohn. Auf m Chmnasium seiner Baterstadt und dem ungarischen Collegium in Enped rgebilbet, bezog er 1693 bie Universität Wittenberg, wo er nach gerade zweis onatlicher Reife am 7. Juli anlangte. R. hat die lange Fahrt in 500 lateichen Diftichen anziehend beschrieben ("Hodoeporicum topographicum", Wittenrgae 1693, Typis Martini Schultzii). Ein, Rindern aufgedrungener Bunmenftog mit einem Commilitonen auf der Strafe, in deffen Folge diefer igs barauf an den empfangenen Wunden ftarb, zwang den Thater im Darg 195 bon Wittenberg zu flieben. Rach weiteren juridischen, zum Theil auch edicinifchen Studien fehrte R. aus Deutschland nach hermannstadt gurud und it in ben Dienft feiner Baterftadt, Damit zugleich ber fachfifchen Ration ein, beren bochften Stellen - von 1695 an als Burgermeifter, von 1700 als ter Sachs von Hartened, die schwere Arbeit begann, sein nach Jahrhunderte igen Birren "bon ber turtifchen Barbarei und bem ichweren Joch bes ungahen Fürstenthums endlich erlöftes", Bolt mit neuer Lebenstraft ju erfüllen, rch Starfung beffelben zugleich Siebenburgen untrennbar an das Saus Defterd anzuschliegen und bamit bem gangen Lande bie Wohlthat ber jo lang behrten Rechtsordnung, fowie die Möglichkeit menschenwürdigen Fortschritts ichaffen. Das icharfe Auge bes Reformators fiel balb auf R., ber als cretar in feine Rabe und in fein Bertrauen tam und in den Organisations= eiten für das Sachienland, fowie in den harten Rampfen auf den Landtagen er Jahre eripriegliche Berwendung fand. Diefe Berbindung mit hartened widelte R. in das tragische Geschick besselben; als der energische Führer ber dfen und Bortampfer für Defterreich bem Bag feiner nationalen und poli750 Rinber.

tifchen Gegner am 5. December 1703 jum Opfer fiel, hatte ber willenlofe Rut bon Germannftadt auch feinen Gecretar R. jum Tob verurtheilt; Die Intevention des commandirenden Benerals hemmte bas bereits gegudte Schwert bie Benters. Ginige Jahre fpater betritt R. wieber Die politische Laufbahn. In Bebruar 1712 wird er Prafidialfecretar ("Amanualis"); ju Anfang 1713 toumt ihm ber Rath wieder die alte Stelle in ber Communitat (unter ben State verordneten) ein, am 26. Gept. 1714 ftellt Rarl VI, burch ein eigenes Reimt formlich feine Ehre wieder ber. Run fteigt ber reich begabte und wohlunge richtete Mann raich aufwärts. 3m October 1716 wird er Ratheidreiber, in September 1719 wirkliches Mitglied bes Rathes; in jener Gigenichaft nabm a feitens ber fachfifden Ration Theil an einer Gulbigungsbeputation, bu ben Bringen Gugen bon Saboben 1716 bei ber Belagerung Temesbars begruffe und freute fich unter ben Rugeln ber Feinde bes fortichreitenden Ungriffes, ber Die ftarte Befte endlich jum Fall brachte. Da lernte ihn Eugen tennen, un ihm fpater, dem Richtvergeffenen, wiederholt in fiebenburgifchen Angelegenbeiten ju begegnen; vielleicht mar es fein Ginfing, ber R. am 2. Gept. 1720 bal Abelsbiplom mit bem Pradicat von Friedenberg verschaffte; mindeftens ift jenn Begegnung bor Temesbar barin gebacht. In ber Folge ift R., ber 1794 pm Stuhlsrichter, 1789 - gegen ben Willen bes commanbirenden Generals, Guffen Lobtowig - jum Burgermeifter von hermaunftadt gewählt murbe, 1736 bei Titel eines taiferlichen Rathes erhielt, wiederholt in öffentlicher Gendung in der Berathungen der fachfischen "Univerfitat" - ber Gesammtvertretung ber Ration und auf fiebenburgifchen Landtagen thatig gemefen; die langen Jahre 1726 M 38 hat er mit geringen Unterbrechungen als Abgeordneter junadift ber Still und des Stuhles hermanuftadt, dann in redlicher Bertretung der Intereder gesammten fachfischen Ration in Wien zugebracht. Filr Dieje namlich, m für jene hatten die Tage bes Leidens, bes Rampfes, ber Bedrudung mit bit Berrichaft bes, wie fie an ben Rarbinal Rollonitich 1701 ichrieben, "feit = jahlbaren Jahren fehnlichft erwünschten beutschen Landesfürften" nicht aufgebott. Denn Giebenburgen mar in die neue Ordnung der Dinge faft ale ein menfcher leeres Trummerfelb eingetreten; Die Rafocgifche Rebellion fingte gur alten Bemuftung neue bingu; als nun die neue Zeit an die fo bringende Beilung ber bofen brennenden Bunden geben follte, da ftiegen ploblich nicht nur bie einbeimifden alten, fo tief murgelnden nationalen und Claffengegenfage wieder auf einander, fonbern murben noch burch einen früher nicht vorhandenen, von aufen importirten und genährten firchlichen Gegenfat traurig verbittert und gefleigen Die vollfte Bucht bes alten und des neuen Rampfes aber traf die Cadle Die Magharen marien ihnen immer wieber por, fie feien ein "frembes Boll im Lande; ber Abel wollte bie ichwerfte Laft bes Staates in Steuern und Dichnamigen Leiftungen ftete ihnen, dem burgerlichen, gewerb- und handeltreibenben Bolt auflaben; Die gegen bas Befet neu bereingelommenen Jefuiten griffen be evangelische Rirche beffelben beimlich und offen an, migbrauchten die Dadt be Staates ju ichamlofer Belohnung bes Abfalles und berfuchten überall in bie alte fachfifche Berfaffung Breiche ju legen. In folder Bebrangnig fiand be Soffnung ber jachfischen Ration immer nur auf bem Raifer. "Gure taijetha Majeftat werben nicht jugeben, bag ber fachfifche Stand bem Untergang entgegengeführt und bas beutiche Gebachtnig in Siebenburgen vollends ausgebilgt werbe": bas ift trog vielfacher Enttäufdung ihre unerichutterliche Uebergengung baraus erwachft mit jene nie ermubete Rraft, die pflichtgemag Alles thut, bas "Diefes arme übrige noch wenige Sandvoll teutsches Bolles, welches in bufen außersten Bintel ber Chriftenheit zwifchen benen anderen untentichen Ratione fich noch taum reget und Athem bolet, bem endlichen ganglichen Untergang" Did Rinber. 751

ffen werbe. In folder Roth und in folder Soffnung entfandte Bermannim Juni 1726 feinen "tenntnigreichen und erfahrenen" Rathsmann R., "in einer langen Reihe von Jahren bem Bemeinwefen feine Dienfte geet", an bas laiferliche Soflager in Wien. Dort follte er ben Ernft bes elwortes an enticheibender Stelle barlegen: "Gerr, hilf uns, wir berberben" eine Erleichterung ber Laft erwirfen, wenn man anders wolle, bag bie ion fur ben Dienft ber Rrone weiter erhalten bleibe. Für hermannstadt belte es fich junachft insbesondere um die oft angesprochene Bergutung ber eren Leiftungen, Die Die Stadt mahrend ber "Ratoczischen Rebellion" ber rlichen Sache burch Belb und Naturalien "in alter Treue" dargebracht e, um ben Erfag der ichweren Roften, Die die Stadt jahrlich unter bem I "Serwis" an außerordentlichen Praftationen fur bas faiferliche Dillitar ringen mußte - fie betrugen im 3. 1730 g. B. 19880 rhein. Gulben - um Ordnung des Rafernenwefens, um Berftellung ber Begungen um hermannstadt und im Rothenthurmpaß, um wichtige Sandels-Bewerbsangelegenheiten , um Abwendung einer von den Ratholifen neuers geftellten Forderung, betreffend die Abtretung einer zweiten Rirche. Es ipater noch mehr und schwereres hingu, bas feine Thatigteit in Unfpruch m. Unter dem Titel "Berbefferung der Rechtspflege" brachten die Jefuiten 1 ein Project auf den Landtag, das die gesetlich bestehende Union (die chberechtigung) ber vier recipirten Rirchen "wie ein Beftubel" vertilgen Ite, den Bejuch ausländischer Universitäten, Die Ginführung ausländischer her berbot, die gange Brundlage ber fiebenburgifchen Berfaffung über ben ifen warf. Rach dem Tob bes Comes Andreas Teutsch (1730) wollte diee Bartei einen Renegaten, einen fatholisch geworbenen Mann ber Nation wiren; ahnliche Bergewaltigungen in ber Besetung von Beamtenstellen ben auch im Bubernium und in mehr als einer fachfischen Stadt mit Glud ucht. Die erften Angriffe auf ben Behntbefit ber evangelischen Rirche traten por; ber mibrige Streit auf ben Landtagen um die gegenseitige Dehrbeburg mit Steuern nahm fein Ende. Unter folchen Berhaltniffen bas gute Recht er Ration ine Licht zu fegen, zu vertreten, zur Geltung zu bringen, weilte n R. jene langen Jahre faft unausgefeht in Wien, mit ben bedeutenoften atsmannern, fo Engen bon Savogen, in ernftem Berfehr, ben Berfuchen gelner, wie des Grafen Reffelrod, ihn durch Ausficht auf perfonlichen Gein jum Abfall bon feiner Rirche ju bestimmen, mit ftarfer Entschiebenheit egnend, burch teine Schwierigfeit entmuthigt. Er glaubte an bas faiferliche rt, das Rarl VI. in der Audieng bom 19. August 1727 nach feinem Sinauf die alte Treue der Sachsen zu ihm sprach: "Ich will, daß der Nation wechtigkeit zu Theil werde". Wenn trotz alledem der Ersolg nicht immer den trengungen Rinder's entiprach - bes rechtmäßig gemählten Comes Simon asner Bestätigung wurde 1732 boch burchgeset - fo war bas in ber eimen Macht ber Begner begrundet, die die Erstarfung des fachfischen Genwefens ju bemmen von ben verschiedensten Motiven beftimmt wurden; felbit fiebenburgifche Boitangler fab ben Aufenthalt bes fachfifchen Abgeordneten Bien nur ungern. Dafür ift mit feinem Ramen ein Ereignig vertnüpft, bas feine Ration eine überaus bedeutsame Starfung ihrer Lebenstraft geworben ber Anjang ber beutichen Maffeneinwanderung ins Sachfenland im 18. Jahrbert. Die jammerreiche fiebenburgifche Fürftenzeit mit ihren Innerfriegen, ben gablreichen Türken- und Tartareneinfällen, mit Beft und Sungerenoth e por allem die beutsche Bevolterung ichwer getroffen; fie war in entsetlicher ie, wie die von der neuen Regierung durchgeführten ftatiftischen Aufnahmen en, jufammengeschmolzen; viele Dörfer waren verfallen, gange Landftriche faft 752 Rinder.

menichenleer. Mit biefem Riebergang beutichen Lebens an ber fernen Ofigrenge bes für bas Saus Defterreich neu gewonnenen Landes tral es gufammen, bas an der Beftgrenge feiner alten Erblande in Defterreich, in Rarnthen, in ber Steiermart, bas altverborgene evangelische Leben, innerlich gefraftigt burch bie Bedrudung und Austreibung der naben Salzburger Broteftanten wieder erwachte und fich regte. Wie die Regierung bemfelben hindernd entgegentrat, nabm fic bas Corpus Evangelicorum in Regensburg ber bedrangten Glaubensgenoffen an; icon 1723 ift es in biefer Sache thatig, beichwert fich 1724, bag "ichlechte Bauersleute" aus Rarnthen wegen ihrer evangelifchen Religion "in Gifen und Banbe" gelegt werben und nimmt die "Wohlthat ber Muswanberung" fur fie in Unipruch. Wer ben erften Unftog gegeben, ber biefe in bas fiebenburgifde Sachienland leitete, ift noch nicht fichergestellt: gewiß ift, bag ber Rath bon hermannftadt ichon im Auguft 1726 50 Familien aus Franten, Die fich in ber Rabe von Debregin niedergelaffen und befferer Lebensart wegen nach Sieben burgen gu tommen Luft hatten, - "Sandwerter- und Bauernftandes, freie Leute beutscher Ration" — werthvolle Rechte und Bortheile zusicherte, um fie ju Unfiedelung hier "auf toniglich freiem Grund und Boden" ju bestimmen. In Bien felbit erwachte gleichfalls bas Berftanbnig von ber Bebeutung, bie bie Aufnahme ber Salgburger Emigranten in Breugen bem jungen Ronigsthime gegeben; der Bedante lag nabe, jene Bolletraft bem eigenen Berrichergebiete nicht verloren gehen ju laffen, beren Austreibung anbererfeits wieber nur boies Blut machte. Go reifte ber Entichluß, fie bem Sachfenland in Siebenburgen auguführen, wo fie freie beutiche evangelische Bauerngemeinden mit Rirche und Schule fanben. Die Berhandlungen, Die biesbezuglich zwischen bem Wiener Bof und ber fachfischen Ration ftattgefunden, fennen wir nicht genau; bod übernahm R., nachbem ichon im October 1733 24 Familien aus Rarnthen nach Siebenburgen abgegangen waren, am 10. Juli 1784 in Rlofterneuburg 47 protestantische Familien, die aus bem Salzfammergut auswandernd in Ling ju Schiff geftiegen maren, um Diefelben "wie Ihre taiferliche Majeftat aus angeborener allerhöchfter Clemeng gefonnen maren, als neue Befenner ber Auglburgifchen Confession und Religion in Dero Fürstenthum Siebenburgen fonderlich unter bie beutsche und fachfische Ration gu translociren". Seine Auftlarungen über bas, mas fie bort erwarte - fie famen ju Deutschen, ju Evangelifden, Die ihnen angewiefenen Dorfer, Grofau und Reppendorf lagen in ber unmittelbaren Rabe bon hermannftabt, feien bon guter, gefunder Luft und fruchtbaren Boben - beruhigten die ob bes unbefannten Landes Beforgten : R. felbft ging ju Schiff bis nach Dien mit ihnen, von bort aber nach hermannftabt porans, um bas Erforberliche au ihrer Unterbringung mit vorzubereiten. Gier im Auguft "von geiftlichen und weltlichen Berren mit Freuden empjangen", tonnten bie in der neuen Beimath Angefommenen in die verlaffene bald gute Runde fenden: "Bir haben, Gott fei Dant, qute, eifrige evangelifche Regenten und Obrigleiten Die uns fowol in geiftlichen, als leiblichen Sachen Schut tragen und einen jedweben nach Stand und Bermögen jum weiteren Fortlommen belfen. Br haben auch, Bott fei Lob, gute evangelische Brediger, Die uns bas reine Bott Bottes flar vortragen". Roch im Spatjahr 1734 folgten faft 100 Familien aus Rarnthen. R., bald wieber nach Bien gurudgefehrt, mar in ber Gache ber Mus- und Einwanderer unausgesett thatig. 3m October 1735 gingen aber mals 20 Familien, 93 Ropfe ftart aus Oberöfterreich nach Siebenburgen ab, faft diefelbe Babl folgte im november 1785; 72 jogen aus Marnthen im Juli 1736 hinab, an welche im August und November fich wieder Desterreichen reihten; 1737 und 38 folgten neue Abtheilungen aus Defterreich und RarnthaRinberen. 753

A. forgte, bag burch feine Bermittlung ben Ginmanberern ihr Bermogen nachgeschicht wurde. In den beiben Jahren 1786 und 37 hat er nicht weniger als 15 718 Gulben 51 Rr. an fie abgefandt. Rinder's wiffenschaftliche Thatigteit fieht porzugsweife im Dienft ber politischen Fragen, die feine Ration beschäfligten und bedrangten. Seine, wenngleich nie gedrudte, boch unvergeffene Abhandlung: "De comitibus . . in specie vero et ex professo de origine, officio et dignitate comitis Saxonum seu judicis regii Cibiniensis in Transsilvania", ift im October 1697 gefchrieben, als nach bem Lob des Comes Balentin Frant bie Frage, wie bas Amt ju bestellen fei und mas im Birtungstreis beffelben liege, brennend geworden war. Sie enthalt die erfte wiffenichaftliche Erörterung biefes Gegenstandes und ift jugleich das erfte Ehrendenkmal, das die heimische Litteratur ben fachfischen Nationsgrafen von Bemfflinger an gesetht hat. Die biftoriiche Sfizze: "Idea principum Transsilvaniae duorum saeculorum" gibt die Reihenfolge der fiebenburgischen Fürften bon 1526 an mit turgen Bemerkungen und wurde 1734 bem Raifer übergeben. Wol biefelbe Bestimmung hat "Ruina Pranssilvaniae seu brevis et diplomatica descriptio nationis Saxonicae in Pranssilvania" gehabt, eine im Namen der sachfischen Nation versaßte Dar-Bellung ihres bamaligen Buftanbes, Die bem Berberben Breis gegeben fei, "wenn nicht Gott und ber Raifer fich ihrer erbarme".

Mittheilungen über Kinder sinden sich in Seivert's Geschichte der Hermannstädter Bürgermeister (Siebenbürgische Quartalschrift, Bd. II, Hermannstadt 1793), dann in dessen Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten (Preßburg 1785) und daraus mit einigen Jusähen in Trausch, Schriftsellerleriston der Siebenbürger Deutschen, Bd. II, Kronstadt 1870; in K. Schuller, Aus vergilbten Papieren, Hermannstadt 1863; K. Habritius, Bilder aus der inneren Geschichte Hermannstadt 1863; K. Habritius, Bilder aus der inneren Geschichte Hermannstadt 1863); Zieglauer, Harteneck, Hermannstadt 1869. Hier wurden noch benützt unter anderem die Hermannstädter Rathsprototolle und Kinder's Tagebücher aus der Zeit seines Wiener Ausenthaltes.

G. D. Teutsch.

Rinderen: Leonhard R. (ber R.), Buchbruder gu Emben in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts. Ueber feinen außeren Lebensgang, auch fein Beurts- und Tobesjahr finden mir feine Ueberlieferung, doch icheint es nach feinem Ramen wahrscheinlich, daß er aus Holland eingewandert war. Auch von seiner inpographischen Thatigkeit liegen uns nur Zeugnisse aus den J. 1560—63 vor, bie mit feinem Ramen versehen find. Alls fein Gesellschafter erscheint für einige Drucke in biefen Jahren ein "Biestens", beffen Berhaltniffe ebenfo wenig befannt find. Das Infigne bes R. war eine Druderei auf einem Geefchiffe, was ber hollanbifche Schriftsteller Pars in feinem Index Batavicus fur die Angabe bes Drudortes felbst ansah und S. 231 meint "Een Drukkery op een Schip in See, toe te stellen, is wat seldsaams", ein Miggriff, den ichon Gartenroht Oostfriesche Oorsprongkelykheden, S. 341) tabelnd bemertte. R. befaßte fich Sauptfachlich mit bem Drude bon Bibeln in oftfriefifcher Mundart und als olde ließ er zwei Ausgaben berfelben 1560 und 1563 ericheinen. Bu ben spographifchen Mertwürdigfeiten aus feiner Breffe gablt ber Drud einer Bibel bon 1562, welche ben Ramen ber "Deur-As-Bibel" führt, fo benannt wegen einer auffallenden Randbemerkung zu Rehemia 3, 5. In diefem Drude gibt er auch seine Wohnung an "by Leenard der Kinderen te Emden in 't Schip op de Nord-See", eine Angabe, welche ben obigen Irrthum in Betreff feiner Diffigin gur Evibeng beweift, obgleich neuere Schriftfteller wiederum in benfelben gefallen find.

Meinere, Oostvrieschlands kerkelyke Geschied., I, 364. Biarba, Oftfrief. Gefchichte, III, 53. Grotefend, Gefch. d. Buchbrud. in Sannover und Braunichweig, Bl. 40. 3. Frand.

Rinderling: Johann Friedrich August R., Mag. ber Phil. wurde ju Magdeburg im 3. 1743 geboren; er wurde im 3. 1768 erft Lehrer und bann im 3. 1770 Rector ju Rlofterbergen, barquf im 3. 1771 Brebiger w Schwarz bei Ralbe und war feit dem 3. 1774 in Kalbe felbst erft Diafonns und hernach Pastor. Er starb hier am 28. August 1807. — R. hat fich ichriftstellerifch auf verschiebenen Gebieten der Theologie und der Philologie, namentlich ber beutschen, verbient gemacht. An ben Streitigfeiten, welche in Folge ber Ginführung bes Berliner Gefangbuches vom 3. 1780, bes fogenannten Mylius, ftattfanden, betheiligte er fich burch einige anonyme Brofcburen, in welchen er fur die Rothwendigfeit, "die alten Rirchengefange zu verbeffern" eintrat, allerdings mit Grunden, die nur die formale Berechtigung bagu bervorhoben und den Rern ber Sache nicht trafen. Befonders hervorzuheben find feine Arbeiten gur Geschichte ber beutschen Sprache, namentlich im Mittelalter. Sein Bert: "Geschichte ber nieberfachfischen ober fogenannten plattbeutschen Sprache, bornehmlich bis auf Luther's Beiten, nebft einer Dufterung ber vornehmften Dentmale biefer Mundart", Magbeburg 1800, erhielt von ber fonigt. Wefellichaft der Biffenschaften ju Gottingen ben Preis, ben Diefelbe auf Die beffe Bofung biefer Aufgabe gefett hatte. Schon einige Jahre borber hatte eine andere Schrift von R .: "leber die Reinigfeit der deutschen Sprache und bie Beforberungsmittel berfelben mit einer Mufterung der fremben Borter und anderen Borterverzeichniffen", Berlin 1795, von ber tonigl. preng. Mabemie ber Biffenschaften gu Berlin den zweiten Breis zuerfannt befommen ; feine bier ausgesprochenen Borichlage, für Fremdwörter echte beutiche gu fegen, maren fit Buriften noch immer beachtenswerth. Wie Richter und mahricheinlich nach ibm Rotermund mittheilen, follen fich in den gu Altona 1786 berausgetommenen "Neuen Auffagen gur Aufflärung und Bilbung aller Stände", Die bem Unter geichneten bisher nicht erreichbar maren, zwei Lieber bon ihm befinden, namlich ein Weihnachtslied : "Wie herrlich ftrahlt in buntler Racht", und eine Bearbeitung des Gellert'ichen "Gott ift mein Lied"; und zwar als Proben einer gangen Sammlung bon 33 neuen und 13 veranderten Liebern, Die bas Unglud batte, in der Buchhandlung, ber fie ber Berfaffer jum Drud gefandt batte, verloren au gehen.

Bgl. Rene allgemeine beutsche Bibliothet, Bb. XXIII, Riel 1796. S. 452 ff.; Bb. I.VIII, Berlin und Stettin 1801, S. 236 ff. Richter, MIlg. biographifches Lexiton geiftlicher Lieberbichter, S. 186. Rotermund imm Jöcher, Bb. III, Sp. 342-348; hier ift auch ein weitläufiges Bergeichmit feiner Schriften und feiner in Zeitschriften enthaltenen Abhandlungen.

Dit unferem R. barf nicht verwechfelt werben fein Sohn Johann Fried. rich R., der am 19. Marg 1775 gu Ralbe geboren ift und Prediger ber Co-Ionien Beutel und Denfow in ber Udermart war. Diefer hat unbebeutenbt Texte zu Oratorien geschrieben und unter bem Pseudonym A. Freier bas But "Unti-Lajontaine ober fleine Romane", Leipzig 1800, ericheinen laffen; femet gab er nach dem Tobe feines Baters auch von beffen Werten noch einige, 1. B. "Betrachtungen über bie zu verbeffernden Kirchenlieder" heraus. Bgl. Reue allg. deutsche Bibliothet, Bd. LI, Riel 1800, S. 322 i

Fr. Ragmann, Lexiton deutscher pseudonymer Schriftft., Leipzig 1830, S. 63.

Berthean

Rindermann: Balthajar R. wurde am Palmfonntag 1636 (16. Rau gregorianifchen Ralenbers) zu Zittau als Sohn bes "vornehmen Burgers und

uers", nach anderen Rachrichten Schwertfegers Bartholomaus R. geboren. bbem er fich bafelbft unter ber Leitung von Elias Beifius auf bas Studium Theologie vorbereitet hatte, wurde er am 1. Juli 1654 unter bem Rector uft Buchner († am 18. October 1654) an ber Univerfitat Bittenberg imriculirt. Fleißig widmete er fich ben philosophischen Studien, errang fich 7 ben Magiftertitel und bewährte fich nicht minber eifrig als Theologe, ein riger und unverdroffener Rampfer bei ben atabemischen Disputationen. Geine ntniffe im Bebraifchen erwies er noch fpater burch eine "Dissertatio de 2 712". Auch in der Poefie that er fich burch verschiedene Gelegenheitsgedichte Beitig herbor und marb barum bon Johannes Rift jum taiferlichen Boeten ont (fpateftens im Beginn bes 3. 1658) und in feinen 1660 geftifteten dwanorben unter dem Namen Rurandor aufgenommen. 1659 wurde er rector, 1664 Rector ber Schule ju Alt-Brandenburg. 1667 murbe er als ton an die St. Johannestirche in Magbeburg berufen. Bon ba ging er 2, nachbem er ein Jahr gubor eine Bocation nach bem naben Stabtchen g-Salze abgelehnt hatte, als Paftor an die Rirche zu St. Ulrich und Levin Magbeburg über und wirtte bier, allmählich jum Senior, Affeffor und Schoben auffteigend, 34 Jahre bis au feinem Tobe am 12. Febr. 1706. Reben reren Predigten veröffentlichte er eine Reihe halb erbaulich-bibattischer, halb tischer Schriften, die fammtlich in ben ersten Jahren seiner philologisch-theo-ichen Thätigkeit entstanden. In benfelben erscheint er von seinem Gonner , ben er in Brofa und Berfen zu verherrlichen nie mube wird, fowie bon Dichtern ber Rurnberger Schule, namentlich Barsborffer, abhängig und überpt unter dem Ginflug der durch Opig bewirften litterarischen Reform, als hter ohne Originalität und Gelbständigfeit, bon nur geringer fünftlerifcher 1658 gab er feinen (bereits 1657 verfaßten) "Lobgefang bes bfter Bieres, in welchem Die Burbe, Rraft, Lieblichfeit und Digbrauch besen fürgestellet wirb", ju Wittenberg beraus. Schon bamals mar nach ber rede diefes ziemlich frischen Lobgefanges auch die (1660 gebrudte) "ungludge Rifette" vollendet. In bemfelben 3. 1660 übertrug er ben "Ineptus tor" von Johann Balthafar Schupp "mit Ginwilligung feines Meifters" in bon augenfälligen Fehlern nicht freies, im gangen aber ben Ginn bes Drials flar und einsach ausdrückendes Deutsch. Als Anhang zu seinem "Deutschen ver" erlebte der "Ungeschickte Redner" mehrere Auflagen. Gine weitere be feines lleberfegertalentes lieferte 1662 bie Berdeutschung von "C. Sallustii spi römifcher Geschichtbeschreibung", welche fammtliche erhaltene Schriftftude lateinischen Autors gegenüber ber allgu wörtlichen lebertragung Wilhelm Ralcheims, genannt Lohaufen, in einer fliegenberen und allgemein verftanderen Sprache wiedergeben follte. Borher schon war 1661 zu Jena "Kuran-S Schoriftenteufel" erschienen. In zwei "Gesichten" schildert R. hier bie alen, welche bie berichiebenen Gunber und Schoriften (eigentlich Stubentenbrud - bie eben vorgerudten Bennalen, die ihre jungeren Benoffen neden qualen, dann überhaupt = Beiniger, "Bauernplader") in der Golle gu en haben; erbauliche Dahnrebe und Beschreibung ber mancherlei Lafter mit pielen aus ber beiligen und profanen Geschichte und Sage wechfelt unter inder, in ungemein flarer und gewandter Proja vorgetragen. Gleichfalls 1 erichien ju Beig "Die boje Gieben, von welcher heut ju Tag die ungludgen Manner graufamlich geplaget werben", und ju Frankfurt a. D. "Der fche Redner", Rindermann's gelefenftes Werk, das bereits 1662 eine zweite, permehrte, 1665 eine britte Auflage erlebte und noch 1680 vollftanbig umbeitet und "nach heutiger politischen Rebensart gebeffert", von bem "Spaten" berausgegeben wurde, eine ausgiebige Mufterfammlung von Reben und

Briefen, beren man fich bei ben mannigfachen Anlaffen bes taglichen Lebens, bei Brautwerbung, Berlobung und hochzeit, Rindtaufe und Begrabnig, bei Ginladungen, Gludwunichen, Bitt-, Dant- und Troftichreiben u. bgl. mehr gu bebienen hat, wohl gegliebert nach ben Stanben, benen ber Rebende ober ber Um gesprochene angehört. Ein ahnliches Lehrbuch ber Dichttunft follte ber 1664 p Bittenberg berausgegebene "Deutsche Boet" fein. Reben allgemeinen Erbrierungen und Regeln über bas - ziemlich außerlich aufgefaßte - Befen und not-wendige Zugehor" ber Poefie bringt auch biefes Wert eine Mufterlese ber verichiedenartigften Gelegenheitsgedichte, theils eigene Berfuche Rindermann's, theils Stude von Opig, Fleming, Rift, Ticherning, Dach und anbern, aus beren Bergliederung nach nuchternen Berftandesbegriffen ein ftlabifch bem Mufter nachgebilbetes Schema für weitere poetische Leiftungen berfelben Gattung gewonnen Die Borichriften über gewiffe fprachliche und metrifche Formen und Runfteleien befunden bas Studium von Saredorffer's "poetifchem Trichter", fowie die Theilnahme an ben Beftrebungen biefes und anderer Beitgenoffen ibr die Regelung ber Grammatit und ber Orthographie. In weitaus großerem Dage, als hier, hatte &. in feinem ein Jahr fruher erschienenen, 1664 wieber aufgelegten "Buch ber Redlichen" bie Gelegenheit ergriffen, feine gablreichen, in Abichriften ober Gingelbruden befannten Bebichte in einem breiteren Rahmen ju fammeln. Die außere Form einer Reifebeschreibung gestattete bem Berfaffer, in ben Gesprächen der Reifenden alle möglichen Renntniffe von Ethnographie und Geographie, Geschichte und Sage, felbit bon ben Raturwiffenschaften und ein gelnen burgerlichen Gewerben auszuframen, biatetifche Borichriften gu ertbeilen. halb philosophische Fragen zu behandeln; die Absicht zu lehren fchaut überall hervor. Unter ben poetifchen Berfuchen, meift Belegenheitsgebichten ber ber tommlichen Art in ben mannigfaltigften lyrifchen Formen - fogar bie antile ftrophische Glieberung wird in Reimen nachgebilbet - und geiftlichen Liebern in einem etwas ebleren Stil bon einfacherem und natürlicherem Charafter, mat bas mpthologische Schaferibiel "Die freigende Rleanthe" in funf Acten obne alle bramatifche Entwidelung, aber in wechselreichen, leichten Berfen und "Der nergeborne Jefus" hervor, eine epifche Darftellung ber Beburt Chrifti mit Iprifde Dibattifchen Betrachtungen über Die religibje Bedeutung berfelben. Auch einige wenige Uebersehungsproben aus horaz, Propers und Martial finden fich bar-unter. — Bon ferneren Schriften Kindermann's wird unter anderen noch ein "Chriftlicher Student" (fpateftens 1663 erichienen) und ein "Chriftlicher Redner genannt.

M. Friedrich Gottlieb Kettner, Clerus Johanneus Magdeburgensis und Clerus Ulrico-Levinianus (Magdeburg 1728). — Karl Goedele, Grundrif z. Geschichte der deutschen Dichtung. — Mittheilung aus dem Wittenberger Universitätsalbum. (Durch die Güte der Herren Prosessoren Dr. R. Hann in Halle und Dr. G. Hertel in Magdeburg.) Franz Munder

Kindermann: Do minit K., Malex, geb. 1746 zu Schludenau im Rorden von Böhmen, † in Schönlinde am 9. Juni 1817, zeigte unter den ähnlichen localen Berhältnissen wie Leop. Friese und Jak. Ginzel von Haus aus den gleich ursprünglichen, durch nichts zu bändigenden Malertried und auch die damit parallet laufende Abneigung gegen den im Baterhause erhfässigen Gewerdesteied. Gleicherweise widerspenstig gegen die Schuldant, gab es schließlich zur Gerstellung des Friedens nur mehr noch das Mittel des in die Lehre thuns bei fremden Leuten. Diese hatte sich der unruhige Junge selbst ersehen und zwar in Böhmisckamnig bei einem Bergolder, in dessen Schausenster ihn einige Gemälde gar se verlodend angeblicht hatten. Allerdings der Meinung, daß er sosort auch soller Bilder malen lerne, blieb es aber jahrein, jahraus beim Bereiten von Arrede

grund, Anftreichen und Bergolben von Rahmen, für welche überbies bie Gemalbe aus Brag bezogen wurden. Betäuscht sonach in feiner Erwartung, hatte R. barnber endlich boch die Fahrte für fein Ziel entbedt. Als folches galt ihm jest bie Landeshauptftadt mit bem zu haufe oft genannten "Ontel Rlein", einem ehrfamen Bilbhauer. Rach Rurgem bei biefem borfprechend, gab berfelbe bem Unliegen Rindermann's, Maler werben gu wollen, infofern Folge, als er ihn bem jener Beit in großem Ansehen ftebenden Jesuitenmaler Ign. Raab gufibrte. Ueber bas große Talent wol balb im Rlaren, erfannte ber vielbeichaftigte Raab inbeg boch auch, R. bedurfe gur Sicherung feiner Butunft bes Unfoluffes an eine feine Gefammtbilbung umfaffenbe Runftichule und veranlagte barum 1763 beffen Uebertritt an bie Wiener Atademie. Gleichzeitig empfahl er ihn bem Batronatsheren von Schludenau, Grafen Ferdinand Sarrach. Der Runftlauf Rindermann's war nun ein ziemlich glanzvoller, denn raicher Entwidelung ein fertiger Daler geworben, wogu die Aneiferung bes Grafen Sarrach durch Bestellung bon Copien nach Gemalden vorzuglicher Meister nicht wenig beitrug, entfendete ibn biefer behufe ber letten Weihe fcon 1769 mit entiprechender Unterftutung nach Italien. In Rom bann ju Menge in gute Begiehung getommen, übertrug ihm biefer bie Ausführung eines großen Altargemaldes, St. Bius vorftellend, burch welches fich R. jugleich bie Anerkennung affer in Rom weilenden beutichen Runftler erwarb. - Aus einem mabrend feiner Reifegeit geführten Stiggenbuche (im Befite bes Bereins für Gefchichte ber Deutschen in Bohmen) ergibt fich, bag R. 6 Jahre in Rom verbrachte und im Ginne Mengs befonders die Borbilber ber Etlettifer ftubirte; auf Bunfc bes Grafen Sarrach geitlang auch im Ronigreich beiber Sicilien bem Studium ber in Gerenlanum und Bompeji entbecten Bandmalereien oblag und 1777 nach Bien gurudtehrte. -Sein erftes bier in Angriff genommenes Gemalbe mar bas lebensgroße Bilbnig feines Brotectors, Grafen Ferbinand Barrach, bas fpater ins Schlog Ramieft in Dahren überging. Un biefes reihten fich viele andere Familienportrats und mehrere Mtargemalbe für Batronatstirchen. - Gin prüfender Blid fiber die Berte ber Folgezeit lagt freilich mahrnehmen, bag bie von R. nach ber Romfahrt gehegten Erwartungen fo menig als die feitens ber Runftfreunde geftellten Anforderungen volltommene Befriedigung fanden. Namentlich fteht fein Schaffen nach Augen in teinem normalen Berhaltniffe gu ber noch in Wien verlebten Beit - bon 1777-1803. Läßt fich ein Theil unfruchtbar verbrachter Beit auch ichon in Bufammenhang bringen mit ber jene Beriobe von ber Friebensarbeit abhaltenben politischen Bewegung, fo lagt fich bafur andererfeits taum überfeben, daß das Domefticitatsverhaltnig, in welchem die von abelichen Protectoren abhangigen Ranftler bamale noch gehalten wurden, ben weitaus großeren Theil baran batte. Offenbar ichon eingelebt in biefes Berhaltnis, vermochte es R. nicht mehr über fich ju gewinnen in voller Gelbftanbigfeit vorzutreten und fich auf ber Sobe ber Beit gu behaupten: Die "Sausobliegenheiten" absorbirten und lahmten eben feine Schaffenstraft. In diefem Lichte wird auch nur verftandlich, was Alex. Binc. Parschifchet an Dlabacy schrieb: "baß es Schabe fei, bag biefem Runftler jenes beffere Geschid bisher - 1799 - noch nicht fo gu Theil wurde, wie er es in Ansehung seines Talentes sowol als Fleißes allerdings verdient hätte; und bann wurde man auch von ihm noch mehrere und namhaftere Bemalbe haben." -In Rudwirlung bes endlich erfannten Digverhaltniffes burfte es wol auch gecheben fein, bag R. 1803 Bien verlieg und fich weiterhin in Rabe feiner Beimath, im freundlichen Schonlinde niederließ, bort auch als Sauptarbeit für bie Biarrlirche bas Sochaltarbild "St. Magbalena - por Chriftus und ben Bharifdern" - und bas Seitenbild "St. Johann von Repomut" malte. Befannt und werth gehaltene Gemalbe Rinbermann's in Bohmen find noch: "Meneas, bie Sybille und Charon am User bes Styr" — bis 1842 in der Galexie patriot. Kunststreunde in Prag; "Die Marter des heil. Laurentius", in der Psartstretz zu Starkenbach; "Die Geburt Christi" und "Der sterbende heil. Joseph" in der Kirche zu Ehrenberg; "Die Enthauptung des heil. Jakobus" in der Decanalstreche zu Böhm. Ramnih; die Hauptaltarbilder in den Kirchen zu Georgswalde und Zeidler. — In Mähren: sämmtliche Altarbilder (5) in der Pfarrstreche zu Tobitschau. In Ungarn: "Das Marthrium der Apostel Simon und Judos Thaddeus", Altarbild in der Kathedrale zu Schawnik im Zipser Comitat. — Die Malweise Kindermann's schließt sich im Allgeneinen der von Mengs anzer colorirte klar und harmonisch, in seinen besten Bildern auch in wirtsamm Gegensähen von Licht- und Schattenmassen. In der Zeichnung zeigt sich das Bestreben nach Anschluß an die Ratursormen, allerdings nicht mit gleichmäßiger Strenge, sondern mehr in jener slotten, idealistischen Kichtung, die uns alb talentvolle Handsfreiseit erscheint und nur in seltenen Fällen noch mit der Bildidee genau übereinstimmt.

Dlabacg u. Meufel's Rünftlerlegiton. Sanbichriftliche Rachrichten. Rub. Dialler.

Rindermann: Ferdinand R. v. Schulftein, Bijchof zu Leitmerit, geb. am 27. September 1740 in Ronigswalbe bei Schludenau in Bohmen, † am 25. Mai 1801 ju Leitmerit; Cohn bes Bausters Sans Balger (Balthafar) R. und der Anna Sophia geb. Pohl, wurde in früher Jugend vor allem Anberen jum Miterwerbe fur bie Lebensbeburfniffe ber Familie burch Spinnen angehalten, ihm beshalb auch - in mertwürdigem Gegenfage gu feiner fpateren Berufeftellung - nur fparlich ber Schulbefuch geftattet. Doch machtiger noch als biefer ihm mitauferlegte Awang ber Noth war fein Lerntrieb, galt alfo bem Schulbuche fein erfter Morgengruß, lag es neben bem Roden und ging mit ihm gur Rube. Darüber allerbings vielfach ausgescholten, gelegentlich aud bom Bater ernft gefragt, wohin er mit biefem fortwährenden Lefen binauswolle, antwortete ber Anabe (wie die Tradition geht) gang herzhaft: Bischof will ich werben! - Die Beife, wie jener findliche Eigenfinn gur Thatfache geworben, wurde, wenn um einige Jahrhunderte fruber, fich gewiß gur Legende geftaltet haben; fo aber in einer ber nüchternften Beitperioben borgefommen, gilt fie als "ein gludlicher Bujall." - Ueber ben Weg aus dem Baterhaufe jur Borftufe feines Zieles entbehren wir bestimmter Nachrichten. Auf Grund localen Brauchel läßt fich jedoch mit giemlicher Sicherheit ichließen. R. habe, wie die meiften ben Symnafialftubien guftrebenben unbemittelten Junglinge jener Gegenb, Aufnahme im Pramonftratenferklofter Reuzell gefunden und dort das Symnafium abfolvit. Die theologischen Studien vollendete er in Prag, erwarb fich überbies - 1766 den Doctorgrad, benn es hinterblieben eigenhandige Unterschriften mit ber Begeichnung eines "Artium liberalis et Philosophie Magister et Theologie Baccalaureus". Ueber feine nachherige Bermendung in ber Seelforge blieb nur befannt, daß er bis 1771 als Ratechet in der Rlofterfirche der Urfulinerinnen in Brag wirkte, im felben Jahre aber bon bort jum Pfarrer in Raplit - im Guben von Bohmen - beforbert murbe. Für weiter liegen felbftrebenbe Belege por, welche barthun, bag ber R. langft befeelende Bedante, auf geitgemage Reform ber Schule gerichtet, mit bem Gintritte in ben nunmehr felbftandigen Birtungstreis, Schritt fur Schritt festere und zielbewußtere Gestaltung gewann. -"Da ich die Reihe ber Pflichten überdachte, die mir oblagen, fo fiel mir unter ben Grundlinien, die ich ju bem Plane meiner Geelforge jog, jene bon ber Ge giehung ber Jugend und bon ber Berbefferung ber Schulen vorzüglich in Die Mugen" - lautet bas eigene, in feinen fpater veröffentlichten Schulnachrichten niebergelegte Geständnig. Die geeignete Sandhabe bat ihm guborberft bie im

Umfange feiner Amtsthatigfeit gelegene Bolfsichule. "Der erfte Tag, ben ich ber Seelforge wibmete, mar auch ber erfte, ben ich auf bie Schule verwendete." -In biefe verpflangte er allmählich feine Erfahrungen und verbrängte bamit geraufchlos die Auswüchse der erbfaffigen, veralteten Lehrmethode. Doch nicht gufrieden mit einem Erfolge auf turge Sicht, vielmehr gewillt einer zeitgemagen Unterrichtsreform auch die Bufunft gu fichern, fuchte R. alsbald Berftandigung aber ein gleichmäßiges Borgeben mit bem wegen feines Schuleifers befannten Augustinerabt Felbiger (Bb. VI S. 610), unterzog er insbefondere die hier angewendete Sahn'iche Litteral- und Tabellarmethobe (Bb. X S. 373) eingehender Brufung, ohne fie aber gleich Felbiger ftritte anzuwenden. — In Uebereinftimmung mit diefem didactifchen Grundlegen ftand fein Bemuben, Die Schule in ihrem materiellen Beftanbe ju beben, beffere Locale fur fie ju beschaffen, zwedentsprechendere Lehrmittel ihr jugueignen und hauptfachlich eine beffere Dotirung der Lehrer burchzuseben. Berfchweigen lagt fich freilich nicht, daß R., fo eblen Gifers gebrangt und brangenb, nur ju bald ben Beg von icheinbar unfiberfteiglichen Sinderniffen verlegt fand. In erfter Reihe burch bie in der bisberigen Braris mit fammt ihren Borurtheilen gegen Reuerungen alt und bart geworbenen Behrer; in zweiter burch bie bon biefen migtrauisch gemachten, nun au großeren Leiftungen berangezogenen Gemeinden. Und bennoch, mahrhaft heroifch, überwand er einerfeits die Begner, wußte andererfeits auch die Mittel ju ertampfen und fich Weg ju bahnen für ben Beigug tüchtiger, in feinem Geifte wirfenber Lehrer. R. gab in einer fur bie öfterreichische Schulgeschichte werthvoll bleibenden Brofchure: "Rachricht von ber Landschule zu Raplit in Bohmen unter bem Schute Gr. Ercelleng bes herrn Brafen Bouquoi", offene Rechenschaft über sein Borhaben und die Durchsührungsmethode. In Folge solcher Beharrlichteit, zugleich unter dem Beiftande einflufreicher, für sein Unternehmen gewonnener Cavaliere und Gemeindevorsteher geschah es denn, daß die Kapliger Schule schon nach wenig Jahren ben Ruf einer "Mufteranftalt" gewonnen hatte: bie naber fennen ju lernen und auf ihren Erfolg ju prufen, ftetig weltliche wie auch geiftliche Lehrer herbeizogen. Golden Beges tam bie Lehrmethobe Rindermann's allmählich ju immer weiterer Ausbreitung und murbe thatfachlich jum Fundamente für die nachfter Beit bon Maria Therefia und Raifer Jojeph II. allgemein in Defterreich burchgeführte Schulreform. - Betrachten wir nun ben R. fur feine Reform leitenden Bedanten naber, bann ift fofort ju ertennen, bag er bon pornberein nicht allein über bie bis babin ber Bolfsichule gezogenen Grengen hinausstrebte, sondern eine möglichst birecte Berbindung ber Schule mit bem prattischen Leben anzubahnen suchte. Sei es bewußt ober unbewußt, legte er bamit ben Grund, schuf wenigstens schon bas Prinzip für die später für nothwendig erfannten Induftrial- und Gewerbeschulen. - Die nach biefer Richtung bestehende Bude bereits jener Beit erkennend, unterzog fich R. felber ber Aufgabe, Die Rinber ber Bauern und Sauster im Aderbau, im Spinnen, Rlöppeln, Striden, in ber Gartenarbeit und bem Anpflangen bon Ruchengewächsen gu unterrichten. Die ihn für biefe Berbindung der Bolts- mit ber Induftrialicule leitende 3bee hinterlegte er in einer heute noch intereffanten Schrift: "Rurge Beidireibung bes Bropftes b. Schulftein, von ber Entftebungs- und Berbreitungsart ber Industrialtlaffen in den Boltsichulen des Ronigreichs Bohmen", abgebrudt im Archiv ber Geschichte und Statiftit insbesonbere für Bohmen, Dresben 1792, welcher auch ju entnehmen ift, ein wie großes Gewicht er auf eine ichone Sandidrift und ben Dufitunterricht legte. "Der Mufit find Eltern immer geneigt." . . . "Diefe Reigung gur Tontunft wandte ich gu meiner Abficht und au ihrem Rugen an." Die Raiferin Maria Therefia, in liebreichfter Beforgniß um bie Bilbung bes Bolfes und befannt geworden mit ben Schulerfolgen

Rinbermann's, berief biefen 1774 nach Bien, bestellte ibn gum Draguifgior ber Schulen in Bohmen und betrante ibn 1775 mit ber Oberaufficht fiber bas gefammte beutsche Schulwefen in Bohmen, indem fie ihn zugleich jum refertrenben Rathe bei ber in biefem Jahre eingesetten Schulcommiffion ernannte. Durch Die Uebernahme ber genannten Memter feinem zeitherigen Wirfungefreife entjogen befonders bann, als er außerbem (Juni 1775) an die in Prag am Bleinfeiten Shumafium neu errichtete Lehrfangel fur Babagogit berufen murbe, forgte & boch für ben ehrenvollen Fortbeftand ber Rapliger Schule. Auf feine Bine wurde ber mit feinen Intentionen wohlvertraute P. 3gn. Dobes jum Abminiftrator der Pfarre und Schule aufgestellt. Uebte ichon fein erstes Dffentlicher Auftreten in der Landeshauptftadt mittels der am Eröffnungstage der Rormalichule auf der Rleinseite Brag (15, Rovember 1775) als Schulrath geholtenen Inauguralrebe "Ueber ben Ginfluß ber minberen Schulen auf bas gemeine Leben, auf die mittleren und hoben Schulen" (1776) gundende Wirfung, fo gewannen die bier gesprochenen Borte befto nachhaltigeren Berth burch die balb erfichtliche Bertthatigteit bes für bie Gebung bes Unterrichts begeifterten Schulmannes. Denn bereits 1777 waren auf feinen Betrieb in mehr als 500 Orten nach feinen Lehrart herangebildete Lehrer thatig und herrichte allenthalben ein mabrer Betteifer für weitere Ausbreitung ber überall fich fruchtbar erweifenben Methobe. In Anbetracht eines jolchen Erfolges ber Amtswirffamteit Rinbermann's mehrte die umfichtige Raiferin Maria Therefia neuerlich die Zeichen ihrer Anertennung. indem fie ihm noch im genannten Jahre die Capitularbechantei ber Collegialfirche und foniglichen Sandtapelle bei Allerheiligen ob bem Brager Schloffe und Die infulirte Abtei bon Betur in Ungarn verlieb, ihn überdies in den Ritterftand mit bem begeichnenden Brabitate "v. Schulftein" erhob. Gine weitere Bermehrung an Ehren ließ fie ihm 1779 gutommen durch die Ernennung gum Bropft und Dberborfteber ber Ballfahrtefirche Maria-Schein bei Teplit, mo er fich, wie if im Sandbillet an bie bohmifch-ofterreichische Softanglei vom 1. Darg 1770 hieß, "besonders im Sommer, wo vieler Concurs ift", aufhalten und auch bas bortige Rormalichulmejen fich angelegen fein laffen folle, "beffen Beforgung er überhaupt gu meiner Bufriebenheit auf allen Dominien mit vielem Gifer mitführet." - Es ift bier jur Stelle bemertbar ju machen, wodurch ber ichopferide Beift Rinbermann's Allem, was in ben bfterreichifchen Erblanden und aufer halb diefer auf bem Gebiete bes öffentlichen Schulwefens bis babin gefcheben war, weit vorauseilte. Denn nabe 10 Jahre bevor in ben Fachzeitungen Deutschlands die 3bee babon angeregt wurde und Projeffor Sextrob in Gottingen mit ben gefeierten Babagogen Joach, Beinr. Campe in Samburg um bie Prioritat ber Erfindung ftritt, hatte R. in Bohmen icon ben thatfachlichen Anftok in einer Cinrichtung gegeben, Die fich in ihm allmablich zu einem Suftem entwidelte und burch beren fortgesette Berbreitung über bas gange Land er bie Bolleichule noch in anderer Beife als man bisher baran gebacht hatte, ber fünftigen Generation heilbringend zu machen fuchte. Es mar bies eine organische Berbindung ber Bolls- mit der Induftriefcule. Dag bie leberzeugung beffen auch in Deutid. land Plat griff, bestätigt eine Stelle in Rrunit' Enchtlopabie LXII, S. 129 bis 145, wo ausführlich die "auf Industriebildung abzwedenden wohlthatigen Plane bes herrn b. Schulftein bon bem Jahre 1776 als bem Anfange ber Musführung berfelben" auseinander gefeht werben. - Bahre Funten geiftiger Erleuchtung bligen in biefer Richtung aus ber ichon erwähnten "Rurgen Befchreibung . . . von ber Entftehungs - und Berbreitungsart ber Induftriallaffe in ben Bolfsichulen." Liegt boch ichon in ben Gingangsworten ber Schrift ber eigentliche Motivenbericht ber unternommenen Reform: "Bei naberer Betrachtung ber Bolfsichulen nahm ich mahr, daß man in felbigen bie Jugend gerabe mit 1 Liebern zu ein und zwei Stimmen mit Violinen und Generalbann 1642 geistliche Concerte, die Sprüche Salomonis, deutschin Opik enthaltend, zu 2 Singstimmen, 2 Violinen, 1 Violon und Die Dedication ist mit Kürnberg den 26. April 1642 unterzeichnet. den v. Winterseld beschriebenen und beurtheilten "Evangelischen der Predigten des Herrn H. M. Dilherrn", mit drei singenden und einem Baß sur "Positiv, Regal, Spinet, Clavichmbel oder 1650—1652 in drei Theilen erschienen. Leider sehlt dem Exemplar Rob. Eitner.

mann: Jojef Rarl R., geb. am 4. Mary 1744 in Schambed # + am 16. October 1801 in Wien, ift fowol burch feine Lebensauch burch feine gablreichen hiftorifch - ethnographischen Werte von Gre hatte in Wien unter ber Leitung von Crant bas Studium ber Arieben, jeboch, wie es scheint, nicht mit besonderer Borliebe, benn er platific 1768 auf Reifen, tam nach Samburg, trat in die Dienfte Mchoffindischen Compagnie, in welchen er, nachdem er die bedeutenbften Manbe tennen gelernt, nach dem Borgebirge ber guten hoffnung und at gelaugte. Sier wurde er, ber fich in Rurgem die hollandische ilgen gemacht, Secretar bes Bicegouverneurs hemb und trat auch Mu Berbindung, ba er fich mit besonderer Borliebe den Raturwiffenmundte. Bier Jahre fpater trieb ihn fein wiffenschaftlicher Gifer nach ertrantte aber auf bem Schiffe und fehrte, nachdem er wenige Wochen er Injel jugebracht, wieder nach dem Cap und bon da 1774 nach wad. Sein Bater, welcher fich in Folge diefer planlofen Fahrten mit at hatte, war ingwifchen nach Judenburg in Steiermart übergefiedelt. in bann zwar brieflich mit bem Sohne verfohnt; diefer aber, als er mutten Bater eilte, fand ihn nur noch als Leiche. R. überfiebelte brog und beschäftigte fich mit landwirthschaftlichen und schriftftellerischen in bejondere übernahm er im 3. 1787 bie Redaction ber "Grager an der er fich zuvor längere Zeit als Mitarbeiter betheiligt hatte, er Blatte zu einem größeren Aufschwung und förderte insbesondere Miterariche Beilage "Connabends Anhang" allgemeines populares 101 berief ihn, ber fich auch auf bem Gebiete ber Rartographie fcon en erworben, eine größere Runftanftalt nach Wien, wo R. die Leitung umagabe eines "öfterreichischen Rational = Atlas" übernehmen follte; waren von biefem Werte erichienen, als R. weiterer Arbeit burch utriffen marb. 1794-97 hatte R. 12 Karten verfaßt, welche als Annerofterreich, entworfen und gezeichnet von Joj. R. Rindermann, Boriff, Junter" 1798 in Brag erfchienen und für die Geographie offerreich zu ihrer Zeit von großer Bedeutung waren. — Bon feinen mgraphischen Schriften feien erwähnt fein "hiftorischer und geographibes Bergogthums Steiermart" (3. Aufl. 1787); "Der Freund bes Dolles" (4 Bbe., 1788 ff.), eine Art Zeitschrift, welche in poon Gegenstände aus ber baterlanbischen Geographie, Geschichte zc. be-Im Canbe außerorbentlichen Anklang fand; "Beiträge zur Baterlandsmerofterreichs Einwohner" (1790, 2 Bbe. Mit Karten und Rupfermen insbesondere auf dem Gebiete ber Beschichte auch heute noch milabe enthalten find); "Repertorium ber fteiermartischen Geschichte, (1799). Bon einem "Baterlandischen Ralender ber Steiermarter", berausgab, erschienen nur die Jahrgänge 1801 und 1802.

Gunitsch rühmt ihn als einen hell bentenden, durch ausgeklärte. Mannes, fo gelangen wir auch jur llebergeugung, bag es zeitweife boch einzelnes "Stürmern" gegen althergebrachte und in ber Gewohnheit festgewurzelte Rulimhemmniffe gelingt, ichon unmittelbar bei ben Beitgenoffen jene Anertennung m finden, in welcher die Bewährschaft liegt, daß fie fich mit feinem Bollen und Wirten identificirten. Es fallt biefes allerdings in eine Beriode, in ber auch bom Throne aus die Initiative fur Bolfsbilbung und Bolfsaufflarung ergriffen, aber auch noch nicht alle die bofen Beifter in Action waren, welche der human Raifer Jojeph II. burch feine, bie natürlichen focialen Schranten überfchreitenber Anordnungen gut feinem eigenen Berberben entfeffelte. Mit ber Action ime Beifter hatte R., wie wol beutlich genug die ihn leitenben Principien barthun nichts gemein. Spatere, ihn beffen beinzichtigenbe Antlagen find tendenzible Berleumdungen. - Am Bege ber Ehren, den ihm Die große Raiferin eröffnete geleitete ihn auch die Gunft ihres erhabenen Sohnes, ber ihn gleich im effen Jahre feiner Regierung (1781) jum Propft von Wyfchehrab ernannte; 1786 als Oberdirector bes neuorganifirten Brager Armeninftitutes beftatigte; unter dem 27. April 1788 jum Scholafticus im Brager Metropolitan - Domcopin bestellte, mit ber becretirten Bestimmung, "bag er an ben geiftlichen Officie ber übrigen Capitularen nicht zu participiren habe." Unter bem 29. 3amm 1790 erfolgte endlich die Ernennung Rindermann's jum Bischofe bon Leitmen mit Beibehaltung ber Burbe eines faiferlich toniglichen Schulenvifitators. In 4. Juli 1790 jum Bijchof geweiht, erfolgte Die Inthronifation am 10. Octobe b. 3. - Obichon faum langer als ein Jahrzehnt in Diefer neuen Berufsftellung wirfte R., ben einmal betretenen Weg ber Reform beharrlich verfolgend, ju un vergeglichem Dante feiner neuen Gemeinde, mar allenthalben gur Sand, me d fehlte und qualte, mit besonderem Augenmerte auf Die Bebung und Sicherm ber Schulen. Seine erfte Fürforge nach diefer Richtung galt - 1791 - ben ins Leben rufen ber Leitmeriger Dompfarricule nach bem Dufter ber Raplika die wieder gur Mufteranftalt wurde für die übrigen Diocejanichulen. - Ge am 25. Mai 1801 erfolgter Tob war, wie übereinstimmenbe Belege b stätigen, eine Trauerbotschaft nicht allein für die Stadt und das Land, sonder für bas gange Reich.

Defterr, Boltsichule v. A. Frh. v. Helfert, Prag 1860, 1. Bb. Jahbuch j. Lehrer, Eltern u. Erzieher, 23. Jahrg., Prag bei Eredner. Bijde

Ferd. Rindermann v. Jof. Aigner, Wien 1867.

Rubolf Daller.

Rindermann: Johann Grasmus R., geb. ju Rurnberg ben 29. Dag 1616, war einer ber berühmteften Organiften feiner Beit und an ber St. Ggibien firche feiner Geburtsftadt angeftellt. Er ftarb bafelbft bereits am 14. April 1655, erft 39 Jahre alt. Bon feinen Compositionen, Die in ber Zeit von 1630 bis 1653 erichienen, find uns fowol Gefangewerte mit Begleitung pon einum Inftrumenten als Orgelftude erhalten. v. Winterfeld widmet bem Autor eines besonderen Blat in feinem evangelischen Rirchengefange (II. 447). Er ichreib bafelbit: Rindermann's Satweise ftrebt nach einfacher Sangbarteit und fud Mannigfaltigfeit und Reig in rhythmifchen Gegenfagen und wohleingeführtes Migflangen; zuweilen freilich berfallt er in einen Bortausbrud, ber an ba Barode ftreift und den man bei bem ernften Begenftande nicht billigen fann v. Winterfeld bringt bann im Anhange brei Compositionen Rinbermann's, be aber burch ihre Rurge nicht geeignet find auch nur annahernd ein Bilb be Leiftungen beffelben ju geben. Die fonigliche Bibliothet in Berlin befitt mebren Drudwerte von ihm. Das altefte tragt Die Jahresgahl 1630, Die in folgenbie Berjen verborgen liegt: "NVrnberg VMbgesetzt helst frisCh grVn Rebn, selt WeInberg Werth Er IeDe traVbn thV gebn." & finb "mufifalifche Frieden reuben" in 14 Liebern zu ein und zwei Stimmen mit Biolinen und Generalaß begleitet, dann 1642 geiftliche Concerte, die Sprüche Salomonis, deutsch on Martin Opih enthaltend, zu 2 Singstimmen, 2 Biolinen, 1 Biolon und leneralbaß. Die Dedication ist mit Nürnberg den 26. April 1642 unterzeichnet. erner die von v. Winterseld beschriebenen und beurtheilten "Evangelischen Schlußreime der Predigten des Herrn H. W. Dilherrn", mit drei singenden stimmen und einem Baß für ein "Positiv, Regal, Spinet, Clavichmbel oder Heorbe", 1650—1652 in drei Theilen erschienen. Leider sehlt dem Cremplar ine Stimme.

Rindermann: Josef Rarl R., geb. am 4. Marg 1744 in Schambed nfern Ofen, † am 16. October 1801 in Wien, ift sowol durch feine Lebenshieffale als auch burch feine gablreichen hiftorisch ethnographischen Werte von ebeutung. Er hatte in Wien unter ber Leitung von Grant bas Studium ber Redicin betrieben, jedoch, wie es icheint, nicht mit besonderer Borliebe, benn er egab fich ploglich 1768 auf Reifen, tam nach hamburg, trat in die Dienste bollandifch-oftindischen Compagnie, in welchen er, nachdem er die bedeutenoften tabte Sollands tennen gelernt, nach bem Borgebirge ber guten Soffnung und er Capftadt gelangte. Gier murbe er, ber fich in Rurgem die hollanbifche Sprache ju eigen gemacht, Secretar des Bicegouverneurs hemp und trat auch nit Buffon in Berbindung, da er fich mit besonderer Borliebe ben Raturwiffenhaften zuwandte. Bier Jahre fpater trieb ihn fein wiffenschaftlicher Gifer nach enlon; er erfrantte aber auf bem Schiffe und fehrte, nachbem er wenige Bochen rant auf ber Infel zugebracht, wieber nach bem Cap und von ba 1774 nach bolland jurud. Gein Bater, welcher fich in Folge biefer planlofen Fahrten mit hm entzweit hatte, war inzwischen nach Judenburg in Steiermart übergefiedelt. Er hatte fich dann zwar brieflich mit bem Sohne verfohnt; Diefer aber, als er u bem erfrantten Bater eilte, fand ihn nur noch als Leiche. R. überfiebelte run nach Graz und beschäftigte sich mit landwirthschaftlichen und schriftstellerischen Erbeiten, insbesondere übernahm er im J. 1787 die Redaction ber "Grager Beitung", an der er fich zubor langere Zeit als Mitarbeiter betheiligt hatte, er berhalf bem Blatte ju einem großeren Aufschwung und forberte insbesonbere urch die litterarische Beilage "Sonnabends Anhang" allgemeines populares Biffen. 1801 berief ihn, der sich auch auf dem Gebiete der Kartographie schon inen Ramen erworben, eine großere Runftanftalt nach Wien, wo R. die Leitung bei ber Berausgabe eines "öfterreichischen Rational - Atlas" übernehmen follte; eche Rarten waren von biefem Werte erschienen, als R. weiterer Arbeit burch ben Tob entriffen ward. 1794-97 hatte R. 12 Rarten verfaßt, welche als Atlas von Innerofterreich, entworfen und gezeichnet von Joj. R. Rindermann, geftochen bon Chrift. Junter" 1798 in Brag erichienen und für die Geographie on Innerofterreich ju ihrer Beit von großer Bedeutung waren. - Bon feinen iftorifch geographischen Schriften feien ermahnt fein "hiftorifcher und geographicher Abrig bes Bergogthums Steiermart" (3. Aufl. 1787); "Der Freund bes teiermartischen Boltes" (4 Bbe., 1788 ff.), eine Art Zeitschrift, welche in poularer Form Gegenstände aus ber baterlanbifchen Geographie, Geichichte ic. beprach und im Lande außerordentlichen Antlang fand; "Beiträge gur Baterlandsunde für Inneröfterreichs Ginwohner" (1790, 2 Bbe. Mit Karten und Rupferafeln, in benen insbesondere auf bem Gebiete ber Beschichte auch beute noch perthoolle Auffage enthalten find); "Repertorium ber fteiermartifchen Geschichte, Bevaraphie" ac. (1799). Bon einem "Baterlandischen Ralenber ber Steiermarter". den ebenfalls K. herausgab, erschienen nur die Jahrgänge 1801 und 1802. Sein Biograph Kunitsch rühmt ihn als einen hell benkenden, durch ausgeklärte. 766 Rinblebn.

mehreren vergeblichen Bewerbungen 1773 bie magige Stelle eines Panbprebigen gu Rlabom, Gathow und Glinife in ber Mittelmart bei Botebam, Die er beim bers Anjangs mit vielem Beijall, aber unter mancherlei geiftigen und phoniden Entbehrungen verwaltete. Seine Predigten, großentheils aus bem Stegreif ge halten, waren, wie verschiedene burch ben Drud aufbewahrte zeigen, frei von jeder phrasenhaften Rhetorit, einfach in der Form, von reichem und mannige jaltigem Inhalt. Durch ein halb geschichtliches, halb erbaulich moralifirende Buchlein, "lleber den Urfprung, den Rugen- und die Digbrauche des Rinder patronats" (Berlin 1775), das 1781 in vermehrter und verbefferter Auflage wieder erichien, befundete er fein über ben eng beidrantten Rreis bes Berufs binanreichenbes Ronnen und Streben. Dit bem Anfang bes Jahres 1776 legte m "aus Amis- und Familienverdruß" feine Stelle nieber, vielleicht auch genotfiel burch beschämende Auftritte in Folge bes biffoluten Lebens, gu bem fich ber fraber fo ftrenge und ordentliche Mann burch fein heiteres Naturell hatte verleiten laffen Seine erfte Gattin hatte er nach furger, finderlofer Che in Rladow burd ben Tob verloren; bie zweite trennte fich 1776 von ihm, als er fich von feinen Pfarramte nach Berlin gurudbegab, und murbe im folgenden Jahre gerichtlich von ihm geschieben. R. blieb 1776 in Berlin, mit litterarifchen Arbeiten be schäftigt, boch ließ er bavon nur wenige bruden, bie bagu bienen follten, ib ju einem hoberen Rang in ber wiffenschaftlichen Belt ju erheben. Um fic in Frantfurt a. D. ben Magistertitel zu erwerben', fchrieb er 1776 eine "Diputatio philologica super illa a nonnullis eruditorum agitata quaestione, quan ob causam Pythagoras discipulos jusserit abstinere a fabis". Doch gelangte a nicht fo raich zu feinem Biele. Den Gedanken, fich an ber jungen medler burgifchen Univerfitat Bugow ju habilitiren, gab er bald wieder auf; Die De gifterpromotion hingegen fuchte er zu erlangen. Er maßte fich nicht nur 177 auf dem Titelblatte ber Streitschrift "De reditu mortuorum" die ihm noch nicht gebuhrende Burbe an, sondern wandte fich auch sofort an Die Universität Bittenberg, wo er endlich im April 1779 jum "Doctor ber Beltweisheit un der freien Runfte Magifter" creirt wurde. Unruhige Jahre gingen Diefem G eignig voraus. Bom April bis jum September 1777 lebte R. als Sofmeillu bei einem abeligen Butsbefiger in einem hinterpommerifchen Dorf in ber Rab bes Stäbtchens Bahnen. Den folgenden Binter brachte er in verfchiebene Orten Medlenburgs gu. Ginige Bochen verweilte er in Roftod, wo er fich um eine erledigte Prediger- und Profefforftelle bewarb; bie übeln Berichte, bu aus Berlin über ihn einliefen, gerftorten ben Erfolg feiner Anjangs gladlichn Bemühungen. Rach einem langeren Befuche Berlins murbe er im Frubling 1778 von Bafebow als Gehulfe (studiorum socius) an feinem Philanthropinus ju Deffau angenommen. Als Bafebow jeboch wenige Bochen barnach for Curatoramt an diefer Anftalt nieberlegte, gab auch R. balb feine Stelle auf und ging nach Berlin jurud, fiebelte aber ichon im September 1778 nach Leipig über. Die Erfahrungen, Die er in Deffau gemacht hatte, bestimmten ibn. feinen jehigen Schriften bei jeder Gelegenheit gegen Bafedow's Babagogil 1 polemifiren. Ebenfo fuchte er feiner Begnerschaft gegen Ricolai und die Berling Schule, mo er nur fonnte, Ausbrudt gu feihen, fand freilich bafur weber in bo "Allgemeinen beutschen Bibliothet" noch in anderen Berliner gelehrten Beitungs eine gunftige Aufnahme feiner gablreichen litterarischen Arbeiten. Ueberhaup fampfte er jest gegen die Tendeng ber Auftlarer, der er fruber felbst gebub digt hatte, wenigstens auf religiosem Gebiete an. Roch 1778 gab er "In Teufeleien des 18. Jahrhunderts letten Act" beraus, eine Art bon Miber feines 1776 erschienenen, gang rationalistisch gefärbten Buchleins "Ueber Nonegifteng des Teujels". Er gerieth baburch in einen langwierigen gelehrte Rinblebn. 767

treit mit bem Brofeffor Beinrich Martin Gottfried Rofter in Giegen, ber feit brgebnten bie Bedenten in ber Lehre bom Teufel erörtert hatte. Gegen bie uftlarer richteten fich auch Rinblebn's ichon por einigen Jahren entworfene, m Sauptpaftor Boje in Samburg gewidmete "Bedanten über bas Berlinifche ne Bejangbuch und beffen bermeinten Borgug bor bem Porftifchen" (Salle 79), beren abfällige Recenfion in Berliner Blattern gleichfalls ber Unlag gu ftiger Polemit wurde. Gelbst wo R. in der Sache Recht hatte, fchlug er einen erwerflichen Ton an, ber seiner Absicht nur schaden konnte, so bei dem in riefform abgefaßten Schriftchen "Die allerneuefte beutiche Orthographie bes 3. Jahrhunderis, erfunden von Rlopftod, nachgeahmt von dem Deffauischen Erebungeinstitute, ausgegischt von ber gelehrten Welt und übergegangen in die Bereffenheit" (1779). Daneben überfette er einige Schriften aus bem Briechischen Blutarch von der Erziehung der Rinder, 1788, Jotrates' Rede an Demonitos, 779) und gahlreiche Berte aus bem Frangofischen, fammelte feine verifichten Gebichte feit dem Jahr 1764 (Berlin und Leipzig 1779) und beann ben Roman "Leben und Abenteuer bes Rufters ju Rummersborf Wilibalb Muterius" (Salle 1779), ber nur bis ju einem niedrigen Grad es berbiente, om Berfaffer als ein Bendant ju Nicolai's "Leben und Meinungen bes herrn Ragifter Sebalbus Rothanter" bezeichnet zu werben. Bon bem Blane, fich in eipzig ju habilitiren, ftand er wieder ab, als fich ihm in Berlin eine - balb ntichwindende - Ausficht auf die Stelle eines Militarpredigers aufthat. 3m Sommer 1779 tehrte er, nachdem er Dresben besucht hatte, nach Berlin urud und gab baselbit mehrere moralische Wochenschriften beraus, an benen ufer ihm noch einige Autoren britten ober vierten Ranges arbeiteten, bon enen auch teiner eine lange Dauer beschieden mar ("Bermischte Auffage fur bas entende Bublifum", 2 Theile, 1779; "Unterhaltungen für Frauenzimmer", Theile, 1780). Rur die "Bermischten Auffage gur Beforderung der Litteratur und der Sitten", die er im Juli 1780 gu Salle, wohin er feit dem Fruhling ibergefiedelt mar, begrundete, erlebten einen zweiten Jahrgang, ber unter bem Litel "Beitverfürzer" ben vier Theilen des erften Banbes folgte. Moralifche Erzählungen und moralifirende Abhandlungen über die berichiedenartigften Fragen bes fittlichen Lebens, Briefe, gelehrte Ungeigen, wiglofe Unetboten und Broben bon geiftlichen ober weltlichen Bedichten veröffentlichte R. barin, faft mmer langweilig, am unerträglichften jeboch, wenn er, allenfalls in jubelnber Schreibart, tomifch wirfen will: feinen Ramen verftedte er babei gern unter ber griechifchen Form bes Bfeubonyms Michael Brephobius. Dem "Schluterius" par ichon Anjangs 1780 ein weiterer Roman in zwei Theilen gefolgt, "Matbias Lucretius, fonft Botius genannt, ober Geschichte eines verungludten und netamorphofirten Candidaten" mit einer "Zugabe, welche die Geschichte des Fräuleins Wilhelmine von Wangenheim enthält". Im Gerbst besselben Jahres ab R. heraus "Emanuel Sartenfteins, eines peregrinirenben Weltburgers, Reife von Bertin über Roftod nach Dresben, ein hieroglyphisches Tagebuch für Pilger und Pilgerfreunde", eine ausführliche und genaue, aber endlos breite Dar-stellung seiner eigenen Erlebnisse von 1776 bis 1780. Gleichfalls autobioraphischen Charafters war bas 1781 ju Salle erschienene Bert "Florido ober Beidichte eines ungludlichen Philosophen". In demfelben Jahre 1781 gab R. eine Sammlung geiftlicher Gebichte und Lieder sowie einen Band Studentenlieber und ein Studentenleriton ju Salle beraus. Die beiden letten Bucher wurden bon bem bergeitigen Prorector ber Universität confiscirt, ber Berfaffer aus Galle ausgewiesen. Er wandte fich wieder nach Leipzig, wo ihm feine "Briefe eines Laien", eine fabe Satire auf Bollitofer, leicht baffelbe Schidfal patten bereiten können, und gewann fich in der gewohnten Weise durch littera-

mehreren bergebli au Rladow, Gath bere Anfange mil Entbehrungen ber halten, waren, jeder phrafenhafter in Frankfurt a. C putatio philologica ob causam Pythago gebührende Burd am Acten ber Uniberfitat Wittenberg, wo der freien Kunfte aus Berlin über ihm uni dem Ahein besen Bemühungen. Nach inde son Based und in dem Ahein besen Inde 1778 von Based und in der Schriftsten Ibeiles mit die Dessaus angenomm und balb wiederholen Euraforamt an dieset ging nach Berlin aus ging nach Berlin aus iber. Die Ersahrung iber. Die Ersahrung in der Schriftsten in die schriftsten in der Schriftsten in feines 1776 erichienenen Ronexifteng bes Teufelo".

- Trentliche Fragmente un Buterhalftangen aus 30 Ergiried in swi Theiles Sarben. & ftarb 1765 g Talle famer mehr in ein auf find in feinen Schrifte, jaltigem Inhalt.
Büchlein, "Neben tale es fich nicht ab-patronats" (Berlin wieder erichien, bel reichendes Konnen and other menider an leis naus Amis- und burch beschämenbe fo ftrenge und ori Geine erste Gattin Tod verloren; ble Pfarramte nach U von ihm gefchieben fchaftigt, boch III du einem höheren

nicht so rasch au burgischen Univerfit. 20141 E 166. - Johns gifterpromotion him benifchen auf dem Titelblatte

eigniß voraus. Am in fein Goujtan, bei einem abeligen wir feit 1856 in Laffel.
Orten Medlenburgt eine erledigte Prett aus Berlin über ihm auf ben Rhein bei eine Rhein iber ihm Sulfeleben des fiblion "Allgemeinen deutschen und gat gemilie aus gunftige Aufnahme fampfte er jetzt gegen bigt hatte, wenigstens Teufeleien des 18 bein emjiges ber grein de nichte bie ent

genständen gewidmet. Gin reiches Talent, felbständige Auffassung ber Ratur, b eine gewandte Technit zeigen seine fammtlichen Arbeiten.

M. Blandarts.

Rindlinger: Ritolaus R., mit feinem Orbensnamen Benantius, ift gu uborf im Rheingau am 17. Febr. 1749 geboren. Nachbem er zu Mainz bei Jefuiten ftubirt hatte, trat er ju Münfter in ben Franzistanerorben, in fen Rlofter er ca. 20 Jahre blieb und bann (gegen 1790) mit Bewilligung Bapftes austrat. Durch Mofer's Geschichte von Denabrud angeregt, widte er fich fruh hiftorischen Studien und ordnete die Sausarchive mehrerer stfälischer Geschlechter und die ber Domtapitel von Münfter und Paderborn, to begann er die Bearbeitung des turfolnischen Archivs. Als Weltgeistlicher nete er die Archive ber Stifter Effen und Corven und erhielt bann die arret gu Rendorj. 1804 murde er Archivar des Fürften gu Fulba, Wilhelm Dranien, und lebte, als Diefer bereits 1806 biefe Befigung wieder einbutte, einer Benfion in Maing, wo er am 15. Septbr. 1819 ftarb. - Rindger's Arbeiten für die Geschichte Weftfalens und Deutschlands find bon Ber Bedeutung, er ift ber Bater ber munfterlanbifchen Geschichtsforichung. n feinen vielen Berten feien bier genannt : "Danfterifche Beitrage", 3 Bbe., t vielen Urfunden, 1787 - 1793; "Geschichte der Familie und Gerrichaft olmestein", 2 Bde., Osnabrud 1801; "Geschichte ber deutschen hörigfeit", 19. R. hinterließ eine berühmte handschriftensammlung von weit über 200 bundenen Folio- und Quartbanden, welche jest zum bei weitem größten Theile tonigl. Staatsarchive ju Münfter aufbewahrt wird. Gin gebrudter Ratalog er biefelbe, bom Domfapitular Meger, ift 1828 ju Baderborn erichienen.

Ragmann, Rachrichten von bem Leben Münfterlandischer Schriftfteller, 1866 und neue Folge 1881. Ernft Friedlaenber.

Rindt: Georg Chriftian R., geb. ju Lübed am 24. Auguft 1793, ohn eines Apothefers, mandte fich bem baterlichen Berufe gu und murbe 1809 bem trefflichen Chemiter Bestrumb in Sameln in Die Lehre geschickt. Nach n Tobe feines Baters (1813) fehrte er gunachft nach Lubed gurud, ward un Gehülfe bei bem Gojapotheter v. Martius in Erlangen, machte 1815 in ber featischen Legion ben Feldzug nach Frantreich mit, blieb nach ber Beimtehr ige Beit in Lubed und verwaltete 1817 und 1818 die Sofapothefe in Wismar. 16 hatte er mit seinem alteren Bruber Friedrich, ber das väterliche Geschäft ernommen hatte, in bem elterlichen Saufe eine Gasbeleuchtung eingerichtet. berbft 1818 erwarb er eine eigene Apothete in Bremen, welche unter feiner tung allmälig ju großem Ruf und einer bedeutenden Rundichaft gelangte. Jahre 1854 jog er fich nach bem Bertaufe feines Beschäfts ins Privaten jurild und widmete fich ausschlieflich feinen wiffenschaftlichen Studien. ftarb am 1. Marg 1869. In feinem Charafter maren gubortommenbe Beigleit und lebhafter Forschungstrieb, gepaart mit ernster Religiofität und Ber Beicheibenheit befonders hervortretende Buge. Er mar ein ausgezeichneter turforicher, ber neben feiner Berufsthatigteit Zeit fand, die Fortichritte ber ffenichaft, insbesondere ber Chemie, eifrig zu verfolgen. Alle wichtigen neuen parate fuchte er fich anguschaffen, jede bedeutende chemische Entbedung pflegte in feinem Laboratorium nachzumachen. Um 1840 wurde er burch G. 2B. de in die Mitroffopie eingeführt und verfolgte von ba an mit lebhaftem tereffe auch die Fortichritte ber Optif. Mit vielen ber bedeutendften Chemiter ter Zeit, d. B. mit Liebig, Wöhler, Buff, G. Magnus, Fehling, Bide, no er in freundschaftlichem brieflichem Berkehr, berichtete ihnen über feine obachtungen und verschaffte ihnen manchmal Material für ihre Untersuchungen. Ferner verwerthete er sein Wissen vielsach praktisch im Dienste der Gerichte, Wehörden und Privaten, suchte auch theils im geselligen Berkehr, theils durch Barträge und Experimente naturwissenschaftliche Kenntnisse in weiteren Kreisen poerbreiten 1864 wurde er zum Borsitzenden des neubegründeten Bremer naturwissenschaftlichen Bereins erwählt. Berdssentlicht hat er nur wenige furze Untheilungen; nähere biographische Kachrichten sinden sich in den Abhandlungen d. Raturw. Ber. zu Bremen II, S. 191 s.

Rint: Rudolph R., Siftorifer, geb. am 24. Marg 1822 ju Rufftein. ein Sohn bes bortigen faiferlichen Lanbrichters, und † am 20. Auguft 1864 p Netters bei Innsbruck, wo er jur Erholung weilend unerwartet in fanten Schlummer vom Tode überrascht wurde. Er hatte in Innsbruck, Babus .... Wien ftubirt, war in den Juftigbienft beim Landgericht Reutte getreten, tall aber in die Abministration jum Tiroler Gubernium, bann in bas Gulteb Unterrichtsministerium berufen, später jum Canbrath in Troppan, endlich mo Statthaltereirath in Trieft beforbert worden. Seine ausgezeichneten Leiftunge in ber Studienverwaltung murben mit bem Orben ber eifernen Rrone auf fannt. Trofbem ift es ju bebauern, bag er burch ben Dienft gebindert mutb. fich gang ber Geschichtsforschung zu widmen, auf die ihn Albert Jager gefahr hatte. Ruhmt ihm boch fein atabemifcher Refrologift (R. mar feit 1854 com ipondirendes Mitglied der faiferl. Atademie ber Biffenichaften) nach, daß er fo "durch fleißige Forichung, grundliche Quellentenntnig und fritifche Benutum berfelben eine bleibenbe Stelle unter ben Beichichtsforichern bes Baterlanbes m worben hat". Seine meift auch burch ideale Auffaffung, unabhangiges Utibel und icone Darftellung ausgezeichneten Schriften find Die nach feinen in 3mile brud gehaltenen freien Borträgen redigirten : "Atademische Borlefungen über b Geschichte Tirols bis jur Bereinigung mit Defterreich", Junsbrud 1850, fem "Margarethe Maultafch" (in 3. B. Bingerle's Phonix 1850 ff.); "Der Coll Wangianus" (5. Bd. ber Fontes rerum Aust, 1854); "Mittheilungen aus ber Matrifelbuche der rhein. Nation an der Wiener Universität" (in ben 18520 Sylvefterfpenden der vaterl. Geschichtsfreunde); "Die Rechtslehre an der Bum Universität", Wien 1853 und befonders die "Geschichte ber taifert. Universität gu Wien", 2 Bbe., Wien 1854. - In Trieft, von allen Gefchichtsquellen eil fernt, widmete er feine Dugeftunden philosophischen, namentlich pfpchologifca Fragen, da fein edler Beift nicht mube ward über bie Bestimmung bes Menica und die Unfterblichfeit ber Geele nachzubenten. R. war einer ber hoffnung vollften Gelehrten Des wiedergeborenen Defterreich, gludlicher Familienveln und Liebling aller Rreife, in benen er fich bewegte.

R. v. Erhart, Rudolph Kint im 1. Bbe. des 1865er Jahrg. von Deftr. Revue. — Almanach d. faif. Atad. d. Wiffenich. 1865, S. 157. v. Wurzbach, Biogr. Leg. 11. Bd. S. 273.

Kinner: Martin K. von Scherssein, Dichter geistlicher Lieber, wurde geboren zu Leobschütz in Schlessen im J. 1534 und starb am 24. März 1531 auf einer Reise zu Baumgarten bei Frankenstein. Daß er ein Schüler Relandthon's und hernach Prosessor der Poesie zu Wittenberg gewesen, wir früher algemein angegeben, scheint nicht nachweisbar zu sein. Hingegen darf all siche angenommen werden, daß er Syndisus in seiner Vaterstadt war und zwar, sall die Angaben auf dem von Wehel (vgl. unten) mitgetheilten Epitaphium graffind, während 15 Jahre; nach derselben Quelle war er hernach zwei Jodo Secretarius zu Carnow und lebte darauf noch 22 Jahre auf seinen Gütem ("Er hat eine Anzahl geistlicher Lieber gedichtet, von denen sich acht in der Einden Kirchen- und Haus-Musit", Brestan 1644 bei Baumann, besinden.

Begel, Analecta hymnica, 2. Theil, S. 47 ff. - Hoffmann, Monateichrift von und fur Schlefien, 1829, S. 43-45. — Mügell, Geiftliche Lieder, Bb. 111, S. 759 ff. — Wadernagel, Das beutsche Kirchenlied, Band 5, S. 295 ff. - Digell und Badernagel theilen brei feiner Rirchen-

Die tonigliche Ritteratabemie in Liegnig bewahrt einen Drud auf, betitelt: felodia Epithalamii quinque vocum. In gratiam illustr. Principis ac Dni. ni. Wenceslai Ducis Silesiae etc. composita a M. Martino Kinnero Leobhucensi, 1567. Außerbem befinden fich in bem bis jest nur incomplet beunten Sammelwerte von Berg und Reuber, Rurnberg c. 1550 unter Rr. 62, 3 und 65 brei Motetten mit lateinischem Text. Die Tenorstimme befitt bie nigl. Bibliothet in Berlin. Rob. Gitner.

Rinner: Samuel R., Dichter eines namentlich in Schleffen, aber auch renber hinaus verbreiteten Abendmahlsliedes: "Berr Jeju Chrift, Du haft ereit für unfre matten Seelen", welches sich zuerst im Jeremias Weber'schen befangbuche, Leipzig 1638 (vielleicht schon vorher 1630 gedruckt) findet. Ueber e perfonlichen Berhaltniffe bes Dichters ift nichts ficheres befannt. Bielleicht 1 er der einer Breslauer Familie angehörige Arzt Diefes Ramens, ber am 0. Auguft 1668 in einem Alter bon 65 Jahren ju Brieg ftarb. In Diefem alle tonnte er nicht, wie Badernagel vermuthet, ein Gobn, fonbern ein Entel s borigen fein.

Begel, Lebensbeschreibung u. f. f., 4. Theil, S. 275. - Dugell, Geiftliche Lieber, 3. Band, G. 764 u. 1098, und befonders Geiftliche Lieber aus bem 17. Jahrhundert, 1. (einziger) Band, S. 222 ff. - Badernagel, Das beutiche Rirchenlieb, Band 5, G. 296. - Fifcher, Rirchenlieberlegiton,

1. Salfte, G. 270 f. I. u. Rinninger: Binceng Georg R., Rupferftecher, geb. 1767 gu Regensurg, † am 17. Mai 1851 in Wien, trat im 3. 1781 ale Zögling in bie Biener Atabemie ber bilbenben Runfte ein, erhielt in ber Rupferftecherschule Schmuger's feine erfte funftlerische Ausbildung und widmete fich feit bem Jahre 786 als Stipendiat unter ber Leitung bes Profeffors John Jacobi vorzuglich er Schabelunft. Gein Talent und fein Fleiß verschafften ihm die Buneigung es Directors ber Atademie ber Runfte 3. Fuger, ber fich bes armen jungen Runftlers uf bas marmite annahm und mit vaterlicher Liebe felbft materielle Opfer ar fein Forttommen brachte. Nachdem er 1790 feine Ausbildung an der lfabemie vollendet hatte, wirtte er nun felbständig und erhielt burch die getreue, nit großem Berftandnig behandelte Rachbildung bon Delgemalben, meift in ber amals fehr beliebten Schabmanier, jahlreiche Bestellungen im In- und Ausande. Insbesondere murbe R. von dem im 3. 1801 gegrundeten Biener tunft- und Industriecomptoir vielfach beschäftigt, in beffen Auftrage er mehrere roBe Blatter nach Werfen von Abel, Füger, Angelita Raufmann, Ruthard, Braffi, Lanzi zc. ausführte. Das größte Geschick besaß R. in Porträts, die er n großer Zahl ansertigte. In späteren Jahren beschäftigte fich R. auch mit er Lithographie, in welcher Reproduttionsweise er mehrere Studienheite nach Bilbern bon Ffiger, Teniers, Dujardin, Rubens und Loder ausführte. Unter inen Schulern erwarb fich einen bedeutenden Ruf Chriftian Dager.

hormant, Archiv für Geographie und Geschichte, 1823, G. 15. Auer's

Bolhgraphische Zeitschrift Fauft, 3. 1855, S. 180. R. Beig. Rinsty: Graf Franz Ulrich R., geb. 1634, † am 27. Febr. 1699, ohn des Johann Octavian R., welcher 1676 in den Grafenftand erhoben werben war, und ber Grafin Margaretha Magbalena Porzia. Rachbem er feine uf ber Universität Lowen gewonnenen Renntniffe burch Reifen bereichert hatte, 772 Rineth.

widmete er fich dem Staatsbienfte unter Raifer Leopold I., ber ibn noch als jungen Mann ju biplomatifchen Senbungen, fo 1664 in einer ichwierigen Dilfion nach Polen verwendete. In Bohmen nahm er rasch nacheinander Die wich-tigen Aemter bes Bicetanglers, eines toniglichen Statthalters, bes Appellationeprafidenten und nach bem Tobe feines Baters (1679) bes foniglich bohmifden Erbhofmeifters ein. Rachbem ihn ber Raifer bereits im 3. 1675 jum gebeimen Rath ernannt hatte, wurde er 1683 Oberfifangler bon Bohmen und feit 1690 Mitglied des geheimen Conferengrathes Leopolde I., in welcher Rorperfchaft er fich durch feine ftaatsmannische Begabung neben Grafen Theodor Beinrich Strate man ben größten Ginfluß ju verschaffen wußte. Nach dem Tobe Strattman's (1695) murbe er bie eigentliche Geele ber ofterreichischen Staatspolitit und verfal bis jum 3. 1698 in Wirklichkeit, wenn auch nicht bem Titel nach, Die Cofcafte eines Staatsminifters und Oberfthofmeifters. 213 im Berbfte 1695 Graf harrach vom Raifer jum wirtlichen Oberfthofmeifter ernannt murbe. 109 fich R. fcwer gefrautt von ben öffentlichen Beichaften jurud und farb ball barauf. In ber außeren Politif tritt feine Thatigleit besonders bei ber Friedensverhandlungen von Rymwegen (1678, 1679) und Ryswif (1697) ber vor, bei benen er fich mit allem Eifer gegen bie französischen Absichten, wem auch jumeift vergeblich ftraubte. Den Ryswifer Frieden ichlog er in Gemein ichaft mit Strattman ab, das Friedensinftrument von Rymwegen unterzeichnete er als Pringipalcommiffar Defterreichs und bes Raifers. In ben innern In gelegenheiten Defterreichs tritt fein Rame in ben Borbergrund bei ben Arbeito ber Commiffion "jur Ginrichtung Ungarns" (1688) und bei bem Buftanbelomme bes für die Autonomie Siebenburgens wichtigen "Diploma Leopoldinum" (16. Octbr. und 4. Decbr. 1691). - R. war ein gewiffenhafter, vielerfahrens Staatsmann, bem jedoch oft wegen bes allgu grundlichen Erwagens bie Energie bes Sandelns abging. Gin benetianischer Berichterftatter fagt von ihm: "Da Mustrag ber Beichafte verwirre er mit feinen Weinheiten mehr, als bag er fe beschleunige." Ein zweiter Benetianer schreibt: "Er ift ein Dann bodito Wiffens, speculativ mehr als nothig." R. war vermählt mit Anna Frangel Grafin von Urfenbef. Die Che blieb finderlos.

Arneth, Bring Eugen und feine Beit. Foltmann, Die gefürstete Linie bluralten eblen Geschlechtes Rinsth, Brag 1861. Schlefinger.

Ringth: Frang Ulrich R., Fürft zu Wichinig und Tettan, Filb marichall, Ritter bes golbenen Blieges, Inhaber bes 36. Infanterieregiment, geb. ju Blonicz (in Bohmen) am 23. April 1726, † ju Prag am 18. Dedt 1792, trat im 3. 1754 als aggregirter Oberft in die faiferliche Armee u. in bas 20. Infanterieregiment (Braf Anton Colloredo-Ballfee). In ber Schlad bei Rolin (18. Juni 1757), wo er vermundet murbe, fuhrte R. bas 12. 30 fanterieregiment (bamals Botta); Feldmarfchall Daun fagt in feinem Berich über diefe Schlacht, in welchem fonft tein anderes Regiment nambalt gemach wird: "lleberhaupt muß ich der fammtlichen Generalität als billiges Lob belegen, wie bann folches fowohl ben Stabs- als Dberoffigiers bom Griten be jum Letten, welche in Diefer Schlacht all' erbenflichen Duth, ichulbigiten Diene eifer und außerordentliche Begierbe bezeiget, nicht verfagen fann, welch' nemliche auch bon ben fammtlichen Truppen gu berühren bermeine, mit bem allemin Unterschiebe, daß die Infanterie wegen ihrer burchgehends babei beobachteis volltommenen Ordnung und bezeigten Unermudlichkeit vorzüglich ju gebente Urfache habe, worunter bas Bottaische Regiment besonders benennen mus, " malen felbes, nachdem es fich ichon ganglich verschoffen gehabt, ohne mehr it fich habende Batronen bem Feinde beständig entgegen gestanden, wozu mit wenig die Standhaftigfeit biefes Obriften Fürften von Ringty beigetragen fut

Rinaty. 778

R. inzwischen zum General-Feldwachtmeister besorbert, erhielt in der ersten Promotion (7. März 1758) das Rittertreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens und nahm in der Folge an dem Tressen auf dem Moysberge (7. Septbr. 1757), dann an dem Ueberfall dei Hocktich (13./14. Octbr. 1758) Theil. In dem Feldzuge 1760 sührte K., inzwischen zum Feldmarschall-Lieutenant besördert, die Oberdirection der Artillerie; 1765 erhielt er sür seine in dem siebenjährigen Kriege geleisteten außerordentlichen Dienste das Commandeurfreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens, ward 1766 Feldzeugmeister und nach dem Tode des Fürsten Wenzel Liechtenstein im J. 1772 zum Generaldirector der Artillerie ernannt. Diese Stelle besleidete K. dis zum Ausbruch des bairischen Erhsolgestrieges (1778). Der Kaiser ernannte ihn, als er den activen Dienst verließ, zur Belohnung seiner in den verschiedensten Feldzügen geleisteten Dienste zum Feldmarschall. Den Kest seiner Tage verlebte K. in Prag.

Rinsty: Frang R., Graf ju Wchinit und Tettau, öfterreichischer Feldzeugmeifter. Diefer bem Beere wie dem Baterlande unvergefliche Mann purbe den 6. Decbr. 1739 ju Brag geboren. Er erhielt feine Erziehung und Ausbildung in ber Therefianischen Ritteratademie ju Wien und auf ber Univerfitat ju Prag, trat aber bei feiner ausgesprochenen Reigung jum Rriegstanbe 1759 als Bolontar in bas Regiment feines Bruders. Die verschiedenften Brabe bis jum Oberften durchlief R. bis jum 3. 1768, in welchem er Commanbant bes 42. Infanterieregiments wurde. Schon hier machte fich fein ausgefprochenes Talent fur bas Erziehungswefen geltend, indem er auf eigene Roften eine Rabettenichule errichtete, und in Diefer vorzügliche Erfolge erzielte. - 1778 aum General-Weldmachtmeifter beforbert, unternahm er inftructive Reifen nach Stuttgart, um die berühmte Militärakademie des Herzogs Rarl und in die Schweiz, um bie Erziehungsanftalten Salis' zu Marichlins und Beftaloggi's gu Reuhof tennen au lernen. Bei Ausbruch bes baierischen Erbfolgefrieges befehligte er zuerft eine Brigade in Baiern, fpater in Bohmen und zeichnete fich bei der bedeutenbften Affaire biefes gangen Rrieges, bem Burmfer'ichen Ueberfall auf Sabelichwerbt (18. 3an. 1779) portheilhaft aus. Mit einem Schate von Erfahrungen auf rein militarifchem Bebiete, Die R. mabrend ber Feldjuge gefammelt, und reich an Renntniffen humanitaren Biffens, Die Frucht ununterbrochener Studien, wurde er 1779 Localbirector und 1785 Oberdirector der Militarafademie ju Wiener-Reuftadt mit gleichzeitiger Ernennung jum Feldmarichall-Lieutenant. Bon biefer Beit an finden wir ibn in feinem eigentlichen Elemente. Soldatentugend und mabre Moral bilbeten bas Grundpringip, bon welchem bei Erziehung ber guffinftigen Rrieger ausgegangen werben follte, und unermildet und unverbroffen arbeitete R. an bem ichwierigen Berte, Die gablreichen beterogenen Glemente ber Unftalt gu jener fittlichen und geiftigen Sobe ju fuhren, welche ben einftigen Offizieren ber taifert. tonigt. Urmee nicht nur nothig war, sondern ihnen auch gur Bierbe gereichen sollte. - Bahrend ber 20jahrigen Birtfamteit in ber Militaratademie, welche nicht ohne harte Rampie gegen Borurtheile der Zeit bleiben tonnte, hatte R. in umfangreichen Memoires all' bas feinem Monarchen flar bor Augen gebracht, mas bie Erziehung jum mahren Rrieger forbert, und diefe Schriften geben beredtes Beugniß bon bem Streben eines Mannes, in beffen Bruft Golbaten - und Menichen Tugend gleich machtig maren. - Begreiflich ift es barum, bag gerabe er 1788 von Raifer Josef jum Begleiter und Rathgeber bes jur Urmee ab-gebenben Erzherzogs Franz (nachmaligen Raifers) ausersehen wurde. - Dies und die Gelbauge 1793 und 1794 unterbrachen zeitweilig Rinaty's Wirten in ber Militaratademie. In letterem Jahre traten feine militarifchen Gigenicaften in glangendem Lichte hervor. Bum Felbzeugmeifter ernannt, hatte er in ben Treffen von Ribeauville, Waffigny, Etreux (17 .- 19. April), bei 774 Stinety.

Eroberung bes verichangten Lagers von Lanbrech (20, April), in bem Gefechte pon Beaurepaire (22, April) und in ber Schlacht von Tourcoing (17 .- 18. Mai) nicht nur wefentliche Erfolge errungen, fondern auch Gelbherrntalent gezogt Siechthum nöthigte R. jur Rudtehr nach Wiener-Reuftabt, wofelbst er fast bis ju feinem letten Athemauge Bilbner ber Jugend blieb. — Am 9. Juni 1805 ereilte ihn gu Wien der Tod; boch wollte er felbft in diefem noch jener Statte quehoren, auf welcher er im Leben jo fegensvoll thatig war. Seinem Bunfde gemag erfolgte die Beifegung ber irbifchen Ueberrefte auf bem Friedhofe ber Militäratademie ju Biener - Reuftabt. Das Monument in bem Barte bes 3nftitutes von Beitragen ber Boglinge 1830 errichtet, giebt Beugnif, bag Rinates Beift fortlebt und fortleben muß, fo lange Moral und Ehre Die beiligften Pallabien der Offigiere Defterreichs bilben. - Der geiftvolle militarifche Pabageg und Mentor, welcher auch bas Raturalienfabinet gu Brag grundete, hat mi feine Erfahrungen und fein reiches Wiffen jum Theil in Schriften hinterlaffen bie ungeachtet bes gewaltigen Bechfels ber Zeiten und ihres Geiftes Richts m ihrem inneren Berthe einbugen tonnten. Gine Sammlung berfelben ericie 1785-1787 zu Wien, in 2. Auflage 1794 und in der 3. 1825 ebenbafelbil Ein Band enthalt auch Auffage über Mineralogie, Mathematit, Emplacement von Festungen, Beitrage jur Ingenieur : Wiffenichaft und Stiggen aus ben Türtenfriege.

Mit Benützung der öfterreichischen Militar-Zeitschrift, Jahrg. 1828. 11. heft. b. Leitner, Die Wiener-Reuftädter Militar-Atademie, hermannftadt 1852.

Ringhy: Joseph R., Graf zu Whinig und Tettan, taiferl. bffer reichischer Feldmarschall, geb. am 15. August 1736, † am 7. Febr. 1804 p Bien. Der zweite Sohn bes Conferengminifters Frang Ferdinand Graf Ringto. trat am 3. August 1751 in die Armee und durcheilte, durch besondere Entfchloffenheit und Tapferteit in ben Campagnen bes fiebenjährigen Rrieges fic auszeichnend, fo raich die niederen Chargen, daß er bereits als Oberft-Lieutenant im Dragonerregimente Lowenstein (jest 7. Uhlanenregiment) Die Schlacht bei Runerborf (12. Aug. 1759) mitmachte. Un ber Spige Diefes Regimentes fiel Oberftlieutenam R. ber feindlichen Cavallerie mit folder Entichloffenheit in Die Flante, bag bie felbe in Unordnung gerieth und bei ihrem ichnellen Rudguge auf bie eigen Infanterie geworfen, auch biefe in Berwirrung brachte. Diefe fubne That mat enticheibend für bas Gelingen bes gleichzeitigen Angriffes ber übrigen Truppen bes Boudon'ichen Corps und führte vorzugsweife bie gludliche Wendung ber Schladt herbei. R. wurde nach beendeter Schlacht vom Feldmarichall-Lieutenant London jur besonderen Auszeichnung mit ber Rachricht bes erfochtenen Sieges nach Bire gefandt, wo er von der Raiferin mit einer toftbaren Dofe und einem Ringe be-Schenkt wurde. In bem Treffen bei Landshut (28. Juni 1760) "hat R. (ichon jum 2. Oberft vorgerudt), mit feinen Freiwilligen allenthalben ben Frind in Unordnung gebracht, besonders aber in ein Bataillon feindliche Grenabien, welche fich hartnädig gewehrt, eingebrochen und felbige burchaus niedergebanen ober zu Kriegsgefangenen gemacht, wie ich folches mit eigenen Augen gefeben (Relation bes Telbzengmeifters Br. Loudon). 3m 3. 1761 blieb & nach bem Abmariche des Regiments Lowenstein - Dragoner bem Feldzeugmeifter Barre Loudon zugetheilt, welch' lehterer feine Thatigteit und Umficht bei ber Ginnahme von Schweibnig (1. Octbr. 1761) ruhmend hervorhebt. 3m 3. 1762 wurde R. Commandant bes Dragonerregiments Rr. 11 und erhielt durch Die Premotion bom April deffelben Jahres für feine Berdienfte bei Runersborf und Bandshut das Ritterfreug des Militar-Maria-Thereffien-Orbens. 3m 3. 1768 jum Generalmajor, im 3. 1771 jum Gelbmarichall-Lieutenant beforbert, manb Rinsty. 775

R. im J. 1773 auch Inhaber eines Cavallerie- (jehigen 10. Dragoner-)Regiments. Nach dem baierischen Erbsolgekriege (1779) blieb K. zur Serstellung der Gesundheit in Wien zurück und begab sich am 19. Febr. 1780 zu seiner Division nach Dedenburg; in dieser Stellung diente er dis zu der im J. 1787 ersolgten Ernennung zum commandirenden General in Ungarn. Im September desselben Jahres ward K. zum General der Cavallerie besördert und machte den Feldzug gegen die Türken (1788—1789) mit. Im J. 1790 wurde er Commandirender in Niederösterreich und Commandant der Stadt Wien, im J. 1796 zum Feldmarschall besördert. Am 5. Septbr. 1800 zog K. sich von allen Geschäften und tund starb zu Wien am 7. Febr. 1804.

Rinely: Graf Bengel Rorbert Octavian R., geb. am 1. April 1642, † am 3. Januar 1719, ber jungere Bruder bes Grafen Franz Ulrich, betrat wie diefer und geforbert von bemfelben die Beamtenlaufbahn in Bohmen, purbe 1688 Appellationsprafibent und Statthalter in biefem Lande, 1696 Dberftlandrichter und 1701 Oberftlandtammerer. Raifer Leopold I., welcher ben abigen Beamten bereits 1689 jum wirklichen Gebeim- und Conferengrath ernannt hatte, berief ihn 1704 als Substituten des frantlichen Oberfanglers Grafen Webna nach Wien, und Raifer Josef berlieh ihm nach dem Tode Brbna's 1705 beffen Boften in Birflichfeit. Als Mitglied bes Conferengrathes ichlof fich R. jener Gruppe bon Mannern an, welche ben Beftrebungen bes Bringen Gugen entgegenzuwirfen suchten. 218 Raifer Jofef im 3. 1709 ben Conferengrath in einen engeren und weiteren gerlegte, fand R. nur im letteren Blag, mahrend Pring Eugen mit feinen Unbangern ben weitaus einflugreicheren engeren Conferengrath beherrichte. 3m 3. 1708, in welchem ber Raifer bie Aufnahme ber Krone Bohmen in bas Kurcollegium burchgefett hatte, wurde &. die Ehre zu Theil, als Bertreter ber bohmifchen Rur ben britten Blag im Rurfürftenrathe einzunehmen. Obwol von Raifer Rarl VI. bei beffen Regierungsantritt in der Cherstfanglerwurde bestätigt (1711), legte er dieses Amt doch noch im felben Jahre nieder, ba mit ber Ernennung des Grafen Brtby jum Oberftburggrafen von Bohmen fein leitenber Ginfluß auf die Berhaltniffe biefes Landes, in welchem er befonders fur die Gebung des Sandels, der Gewerbe und Induftrie nicht unbedeutende Berdienfte fich erworben, aufhorte. In ben letten Jahren feines Lebens wibmete fich R. jumeift feinen Familienangelegenheiten. Er ift ber Stifter bes Rinsty'ichen Majorats und hinterließ neben bemfelben noch eine Angabl werthvoller Allodauter. Aus zwei Ghen mit Anna Frangista Grafin Martinig und Maria Anna Therefia Gräfin Reffelrobe entsproffen ihm 16 Kinder. Rachfolger im Fibeicommig wurde ber brittgeborene Cohn aus erfter Che Frang Gerbinand.

Arneth, Pring Cugen und feine Zeit. Foltmann, Die gefürstete Linie bes uralten eblen Geschlechtes Rinsth, Brag 1861. Schlefinger.

Kinsth: Wilhelm Graf K. von Whinit und Tettau, der bekannte Unterhändler Frankreichs in dessen Beziehungen zu Wallenstein. Die eminente Wichtigkeit gerade dieser geheimen Relationen bei Beurtheilung der alten, großen Streitstage nach Schuld oder Nichtschuld in der weltgeschichtlichen Tragödie, welche Wallenstein's Namen trägt, räumt der vertrauten Mittelsperson nothwendig einen hervorragenden Plat ein. Jedoch gerade ihr gegenüber erschwert der empsind liche Mangel an entscheidenden Quellen, noch mehr aber die offenbare Besangenheit der Urheber sast aller sonstigen, widerspruchsvollen lleberlieserungen eine objective Charalteristit beinahe in demselben Grade, wie dem räthselhaften Helden des Drama's selbst gegenüber, dessen Urbild, wie es seine Zeit gespiegelt, der Hader der Parteien längst in Atome zertrümmert hat. Es ist die größte Schwierigseit historischer Kunst, Charaltersöpse solcher Art zu zeichnen. Die äußerste Sorgsalt

776 Rinsty.

muß guleht geftehen, blofe Scherben eines Gangen gesammelt und nothburftig aneinander gereiht gu haben; die beste Beleuchtung lagt boch nimmermehr ein

einheitliches Bild erfennen.

Ein eigenthumliches Berhangnig lag auf bem Saufe, welchem R. entiproffen. Dem altböhmischen Ritterstande angehörig, schwang es sich nur allmählich ju Ginflug und Anfehen auf. Bengel Dlast auf Rrzemufch, Rinsty's Grofbater, to ergablt bie Familienchronit, als Rreishauptmann im Caager Breife thatig, wurde bei einem Grengftreite im 3. 1542 - "muthmaglich auf Beranlaffung Albrechts von Balbftein", eines Ahnherrn des gleichnamigen Bergoge von Frieb. land - ermorbet. Ebenjo follten Sohn und Entel eines unnofürlichen Tobes fterben. Drei Cohne überlebten Wengel Dlast: Rabislam ber Meltere, Johann und Bengel, bon welchen nur Johann Leibeserben hinterließ. Dit Silfe unterichobener Bapiere erwirfte Rabislam nach langer Beigerung ber Stanbe leine und feiner Berwandten Aufnahme in ben bohmifchen Berrenftand; Die Erwerbung der Herrichaften Teplit, Sainspach, Rumburg, Bohmifch-Ramnit, Rrufchowit u. verschaffte ihm den Beinamen "des Reichen". Johann, mit ber Burbe eines Burggrafen von Karlstein bekleidet, hatte die Rühnheit, in dieser Eigenschaft den Befehlen feines Ronigs und Raifers Rubolf II. mit jahlreichen Genoffen gewaltthatig ju wiberftreiten, um jeboch balb nachber, von allen Unbangern verlaffen, fußfallig bie Bergeihung feiner Thorheit ju erbitten; zwei Jahre fpater megen Falfchung ber Landtafel in Proceg verwidelt, entging er, feines Umtes entlett, einer schmählichen Berurtheilung (1590) nur durch ploglichen Tob, "ber viel bon Bergiftung zu reben gab." Thun und Laffen feiner Gobne - Bengel, Ruboli, Johann, Wilhelm, Rabislam b. 3. und Ulrich - bestätigen vollständig die Annahme, es fei von nun an beren Sauptaufgabe gemefen, mit allen gu Gebote ftehenden Mitteln Die tobtliche Erniedrigung des Baters zu ahnden - Blutrade ju nehmen an feinen Morbern und beren Defcenbeng.

Mus bem Leben ber Bruber bier nur jo viel als jum beilaufigen Berftanb niffe einer furgen biographischen Sfigge Bilbelms unerläglich Scheint. Die gramlichen Biberfprüche einzelner Episoben biefes Lebens finben in bem ausgesprochenen Grundgebanten ihre Erflarung. Das erfte und nachfte Streben ber Cobne 30hanns war es, burch die Sicherung ihrer außeren Stellung feften Boben unter ben Fugen ju gewinnen. Dagu follte zweifellos bienen, bag R. und feine Bribber, der allgemeinen Strömung ihrer Beit in Bohmen folgend, die Confession bes Baters, der als eifriger Katholik gegolten hatte, verleugneten und fich dem lirchlichen Utraquismus, welchem ber Oheim Rabislaw b. Me. mit Leib und Seele ergeben mar, in die Arme warfen. Das hinderte Wengel fpater nicht, beim Ginfalle bes Baffauer Bolles in Brag (1611) an ber Spige eines Sanfens ftanbifcher Truppen ben Jefuiten ber Brager Altftabt fich besonbers gefällig m erweisen, was ihm fogar ben Titel eines "Ehrenprafecten ber Jefuiten" eintrug. eine Musgeichnung, die übrigens fehr theuer ju fteben tam. 3hm entging burch fie bas reiche Erbe bes finderlofen Dheims Rabislam, ber feft entichloffen war, feine ausgebehnten Befigungen, auf welchen, fo lange er lebte, alliabrlich bas Beft bes "Beiligen Bus" feierlichft begangen wurde, nur bemjenigen Bermanbten ju hinterlaffen, der fich eidlich verpflichte, darüber zu machen, daß in Rirche und Schule bes gesammten Dominiums bie lauterfte bufitifche Lebre unbeschränft erhalten bleibe. Mit Umgehung bes alteren Reffen Bengel ernaunte er am 23. September 1616 Wilhelm teftamentarifch jum Erben feiner obengenannten

Liegenschaften.

Damals hatte Wenzel — die Brüder Rubolf und Johann waren mittlerweile verstorben — schon eine reiche, wechselvolle Bergangenheit hinter sich; kaum war er eben dem traurigen Schickfale seines Vaters entgangen filmoth. 779

mit Mallenftein, fo mit bem Raifer, felbftverftandm Stune; perfonlich aber conversirte er fast täglich min Beorg felbit ober beffen Geheimen Rathen meben in turfachfischem Intereffe. 2118 Ende Januars Auftrage Ballenftein's ju Aufig eine Unterredung jojort alle Details ber getroffenen Bereinbarung. arung, Die fachfischerfeits als eine Art Baffenftiffandalichen Eruppen in Bohmen die Feindfeligfeiten malber gur Rede geftellt, "ungefchent und lachend" ibm gwar die Unterredung gu Aufig berichtet, und (Stillftanb) nichts erwähnt; er wüßte auch gecommissione gehabt." Dienftwillig nahm er's Menftillftand zu erwirten; ja er ertlarte fich bereit, bmen nicht genfigte, bie eroberten Plage alle mit perfeben, feine eigenen Stabte und Schlöffer, bar-Mameile wiederhergestellte Reufchlog, mit felbft ge-Ontifriten gu befegen, mas unter ber Bedingung, "Micht genommen werden", wie es scheint, auch Il feinem jungeren Schwager Wilhelm Tregta aus Jame entameit, nahm er es fpater gerne an, bag and Wien citirte, ibn, wie Queftenberg an Ballenren Alinoft ju vergleichen". Das scheint allerdings meintliche ober thatfachliche - Berbienfte um die

weite Wallenstein Prag zurück; kaum 14 Tage später nus Böhmen hinausgeworsen. Kinsty's Stellung Der Kursurst behandelte ihn mehr denn je als durste er auch nicht ohne ausdrückliche Bewilligung wen. Im Februar 1633 erwirkte Wallenstein eine Folge ein "Paß für des Herrn Wilhelm K. Diener willen auf seinen Gütern in Böhmen" ausgesertigt und wieder am 20. Juni darauf begrub K. zu und eine Tochter, die von Pirna her den Todesstraber kannte nur ein en Urheber seines Familien-

iter Trauer feines ichwergebeugten und verbitterten Berlucher an ihn herantrat, ber ihm mit beiben ine alle erlittene Unbill bieten gu fonnen vorgab, mb protestantischen Sofen Deutschlands, fo waren and fangft frangöfische Agenten unermudlich thatig milit bes Diniftercarbinals Richelieu möglichft ju matte in Munchen, Berr v. Saludie in Trier, Maing Den Boben vollftandig unterwühlt. In der zweiten ber Gefandte Manaffes de Pas Marquis de Feuin ber Abficht, ben Rurfürften au überreben, bem Banbnif beigutreten - jugleich aber mit ben abreiben feines herrn und Deifters ju gewiffen Infu, bem "Generalcapo ber faiferlichen Armaden". ohne viele Umftande ben Sauptzwed feines Erund feines Schwagers Trezta Bermittlung Wallen-Die Creditive bes Emiffars mußten R. boch auglaubliche Sache ernft gemeint war. Wol erft 778 Stinsty.

funft und Sinterlift, jeber Bestrafung gu entgeben, alle Befigungen ungeschmalen ju behalten und felbft in feinen öffentlichen Memtern beftätigt gu werben. De gegen nahm ber immer gelbbedürftige Raifer feinen Anftand, bei ihm wirbertolt größere Unleben zu contrabiren. Dit vielem Aufwand errichtete er auf feinen Butern bebeutende Baumerte, fowie er namentlich bie von Rabislaw b. Me. in großem Stil begonnene Restauration ber festen Burg Daubramsta bara, bei heutigen Schlogberges bei Teplig, nach ben Blanen nieberlandischer Meifter vollenbete. Leider brannte Reufchloß, wie die Burg von nun an bieg, in ben Augenblide faft ganglich nieber (1626), als R. im Begriffe ftant, biejelbe : begiehen. Er legte einige neue Dorfer an und war ein Forberer bes Sanbels und ber Gewerbe. Die Beirath mit Elisabeth, Schwefter bes Grafen Man Erdmann Tregfa, eines Schwagers Ballenftein's, brachte ihn in nabe Berubrung mit dem Damals allmächtigen faiferlichen Generaliffimus. In erfter Reibe beffet dringender Berwendung danfte er feine Erhebung in den Grafenftand mit feiler lichem Diplom vom 2. Juli 1628. Er hatte ben Benith feiner außeren Griale erreicht. Die Gegenreformation, Die nun mit Schonungelofigfeit in Bobme endlich jur Durchführung tommen follte, brachte auch für ihn, wie für ungablie Andere, eine verhangnifvolle Wendung ber Dinge. Bei feinem Entichluffe, in Broteftantismus zu beharren, fonnte feines Bleibens in Bohmen nicht large mehr fein , als Ballenftein, feines Commando's enthoben (Auguft 1630), fe nahe allen Ginfluß am Sofe verloren hatte. Gifrige Borftellungen angefebent Berfonlichfeiten bewirften fo viel, daß ihm (R.) auch fernerhin feine Befitungen ch Gigenthum belaffen wurden, nur daß er fie durch guttatholische Beamte vermalle

felbft aber mit feiner Familie ins Ausland geben mußte.

Er wandte fich junachft nach dem benachbarten Birna, bas gu jener gel Taufenden bohmischer Erulanten eine fichere Bufluchteftatte bot. Bier erwant er ein haus und richtete fich, fo gut es geben wollte, wohnlich ein. Rrant beiten, welche in ber Schaar feiner armen Landsleute ausbrachen, verleibeten ibm aber balb ben bortigen Aufenthalt. 3hm ftarb bafelbit am 16. Septembe 1631 bas alteste Sohnchen Johann Georg. Der Schmerz über Diefen Berint bestimmte ihn, nach Bohmen gurudzutehren. Er tonnte einen solchen Schmit um fo eber magen, als die eben gefchlagene Schlacht bei Breitenfeld auch ber taiferlichen Regiment in Bohmen einen heftigen Stoß verfest hatte. Damal trat ein Better Ringth's, Ulrich R., als Rittmeifter in schwebische Dicas Benige Bochen nach Rinsty's Antunft in Teplity brach ein fachfifches bit unter Arnim im nördlichen Bohmen ein, alles Land bis Brag im Laufe be gehn Tagen erobernd (November 1631). Auch Teplit murbe überrumpelt w R. als Gefangener nach Dresben abgeführt. 3mei Jahre lang blieb er, and nachdem er fein Löfegelb langit bezahlt, am hofe zu Dresten, nicht eigentlich als "refugie de Boheme", wie er sonft bezeichnet wird, wol aber als ber offne ober verstedte Führer ber bortigen böhmischen Flüchtlinge, beren Bahl febr be bentend mar. Doch nach wie bor blieb er im rechtlichen Befits ber Berriceite Teplit, Rumburg, Sainspach, Ramnit zc., und wurden Richter und Schore und Burgermeifter und Rathe ber bortigen Dorfer und Stabte regelmagig un bon feinen Bollmachtträgern eingefett ober beftätigt. Roch im December 1611 übernahm befanntlich Wallenftein neuerdings, vorerft proviforifch, bier Money fpater befinitiv ben Oberbefehl über die taiferlichen Geere.

Bereits im Winter 1631-32 begannen bie Berhandlungen bes Dergot Generaliffimus mit Urnim jum Zwede bes Buftanbefommens eines Geparb friedens mit Sachfen-Brandenburg. Sie boten R. willfommene Belegenheit, fur guten Dienfte anzubieten und, ba biefelben nicht gurudgewiesen wurden, in alle band fonit bochit vertrauliche Angelegenheiten genauen Einblich zu gewind

Rinsty. 779

Er correspondirte birect, wie mit Ballenftein, fo mit bem Raifer, felbftverftandlich in entschieden taiferlichem Ginne; perfonlich aber converfirte er faft taglich entweder mit Rurfurft Johann Georg felbit oder beffen Geheimen Rathen wie begreiflich, ebenso entschieden in turfachfischem Intereffe. Als Enbe Januars 1632 Abam G. Trezta im Auftrage Wallenstein's ju Aufig eine Unterredung mit Arnim hatte, erfuhr &. fofort alle Details der getroffenen Bereinbarung. MIS jedoch trop biefer Bereinbarung, Die fachfischerfeits als eine Art Waffenftilltrand aufgefaßt wurde, die taiferlichen Truppen in Bohmen die Feindseligkeiten nicht einftellten, gab R., barüber gur Rebe geftellt, "ungescheut und lachend" ur Antwort: "ber Tregta batte ibm gwar bie Unterrebung gu Angig berichtet, Dabei aber von einigem Anstand (Stillstand) nichts erwähnt; er mußte auch gemiß, daß er beswegen nichts in commissione gehabt." Dienstwillig nahm er's auf fich, ben gewünschten Baffenftillftand ju erwirten; ja er ertlarte fich bereit, Da Die fachfifche Armee in Bohmen nicht genügte, Die eroberten Plate alle mit entiprechenden Garnifonen ju berfeben, feine eigenen Stabte und Schloffer, barunter insbesondere das mittlerweile wiederhergestellte Reuschlog, mit felbft geworbenen Solbaten fur ben Rurfürften ju befegen, mas unter ber Bedingung, bat Bettere ,in turfürftliche Bflicht genommen werben", wie es icheint, auch acceptirt wurde. Damals mit feinem jungeren Schwager Wilhelm Tregta aus ergend einer unbefannten Urfache entzweit, nahm er es fpater gerne an, bag Raifer Ferdinand II. Diefen nach Wien citirte, ihn, wie Queftenberg an Ballenflein berichtete, "mit bem herrn Rinsth ju vergleichen". Das icheint allerbings gang besondere — ob nun vermeintliche oder thatsächliche — Berdienste um die faiferliche Sache borauszufegen.

Am 25. Mai 1632 eroberte Wallenstein Prag zurück; kaum 14 Tage später war das ganze sächstiche Heer aus Böhmen hinausgeworsen. Kinsty's Stellung rourde immer eigenthümlicher. Der Kursürst behandelte ihn mehr denn je als Sesangenen; als Richtkatholik durste er auch nicht ohne ausdrückliche Bewilligung seitens des Kaisers nach Böhmen. Im Februar 1633 erwirkte Wallenstein eine Taiserliche Resolution, in deren Folge ein "Paß für des Herrn Wilhelm K. Diener zu Bestellung der Wirthschaften auf seinen Gütern in Böhmen" ausgesertigt werden durste. Am 15. Mai und wieder am 20. Juni darauf begrub K. zu Dresden einen zweiten Sohn und eine Tochter, die von Pirna her den Todestein in sich getragen hatten. Er aber kannte nur einen Urheber seines Kamilien-

unglüds.

Gben in ben Tagen tieffter Trauer feines ichwergebeugten und verbitterten Bemüthes war es, daß der Bersucher an ihn herantrat, der ihm mit beiden Sanben volle Genugthunng für alle erlittene Unbill bieten gu tonnen vorgab. Bie an allen fatholischen und protestantischen Sofen Deutschlands, fo waren auch an bem ju Dresben bereits langft frangofifche Agenten unermublich thatig gewefen, die anti-taiferliche Politif des Ministercardinals Richelieu möglichft gu orbern. Baron Charnace hatte in Manchen, Berr D. Salubie in Trier, Maing und Koln, andere anderwärts ben Boben vollständig unterwühlt. In der zweiten Salfte bes Monats Mai tam ber Gefandte Manaffes be Bas Marquis be Feuquieres nach Dresben, junachft in ber Abficht, ben Rurfurften ju überreben, bem eben geichloffenen Beilbronner Bundnig beigutreten - jugleich aber mit ben entiprechenden Beglaubigungsichreiben feines herrn und Meifters ju gewiffen Unterhandlungen mit Ballenftein, bem "Generalcapo ber faiferlichen Armaden". Benig verschamt gab er R. ohne viele Umftanbe ben Sauptzweit feines Ericheinens befannt, burch feine und feines Schwagers Tregta Bermittlung Ballentein für Frantreich ju gewinnen. Die Creditibe bes Emiffars mußten R. boch wol Abergeugen, bag die fast unglaubliche Sache ernst gemeint mar. Wol erft 780 Rinsty.

nach langer Ueberlegung ging aber selbst ein Wilhelm K. auf das Anerbieten ein. "Anscheinend aus eigenem Antrieb" — so berichtet Feuquidres nach Paris nahm K. die ihm dargebotene Hand, die Geneigtheit Friedland's "zu den Fürsten und Ländern des (Heilbronner) Bundes" versichernd — "wenn man ihm bei-

fteben wollte, fich jum Ronige von Bohmen gu machen."

Man hat - allerdings ohne Renntnig ober boch ohne genugende Berud. fichtigung ber begleitenden, pfpchologisch wichtigften Umftande - Die Doglichleit geleugnet, bag R. Die eben ausgesprochene Bedingung ohne alle und jede Antor fation von Seite Ballenftein's geftellt habe. Man bebente, bag alles Dichten und Trachten der Daffe bohmischer Emigranten, beren Mittelpunft und geiftige Oberhaupt R. war, eine Rudtehr in die Beimath, eine Biebereinfegung in bie verlorenen Buter, wie die freie lebung ihres Religionsbefenntniffes nothwendig nur bon einem Sturg ber berrichenben Dnnaftie erhoffen burite; ber in ben Inichauungen ber Beit befangene, nichts weniger als republitanifche, fondern bieb mehr burchaus monarchische Beift biefer Emigranten aber mit bem Stury ber Sabeburger naturgemäß den Gedanten ber Erhebung eines anderen Fürftenhanis auf ben Thron ber Przempsliden verfnüpfen mußte. Lag unter folden Im ftanben und in ber Stimmung, in welcher ibn bie gallifche Offerte trat, einen Bilhelm R., deffen leiblicher Bruber bie bohmifche Krone fur gut genug biel, feine eigene Stirn gu fchmuden, ber Bebante gar fo jerne, Diefe Rrone einem Ballenftein anzubieten? Un der Möglichfeit, ja an ber inneren Babricheinlich feit bes Factums, daß es fich bier um einen fpontanen Schritt, um eine Gigen machtigfeit Ringly's handelte, ift nicht ju zweifeln. Begierig griff Fenguien die hingeworfene Meugerung auf. In verlodenden Borten fchrieb er fofort en ausführliches Memorial an den Bergog - General; er erinnerte an die Undant barteit bes Raifers gegen bie ibm geleifteten außerorbentlichen Dienfte : Giffe jucht gegen feine Macht, Migtrauen in feine Treue batten ihn schon einmal ge fturgt; nur einem außeren 3mange weichend, habe ihm ber Raifer wieber bis Commando übertragen. Wer immer fchlieglich ben Sieg bavontragen moge, a felbst werbe teinen Gewinn baraus giehen; und wie gering feien bie Aussichten bes Raifers auf ben Sieg! Darum laffe er jest bie Belegenheit nicht boraber geben, feine Macht zu befestigen und fich zu einem Throne aufzuschwingen, befin Befit ihm mit Gulfe fo machtiger Freunde werbe gefichert werben.

Und Ballenftein? Er gab die einzig richtige Antwort, indem er fchwieg. Boche um Boche harrten Feuquieres und R., ohne irgend welche fchriftlich ober munbliche Ertlarung zu erhalten. Der Frangofe fuchte fich mit bem Go danten ju troften, daß Friedland "über benfelben Begenftand mit bem Grain Thurn verhandle und bereits ber Abichlug Diefer Berhandlungen ju erworten ftebe." Und wirklich ftand Ballenftein gleichzeitig mit bem Grafen Thurn, mit Orenftierna, Arnim, Franz Albrecht bon Sachsen-Lauenburg und noch manche anderen Weinde unter bem Scheine tiefften Beheimniffes in reger Correspondeng boch nicht ohne ben Raifer und feine Rathe von Diefem Gebeimniß genou unter richtet zu haben und Schritt für Schritt die taiferliche Zustimmung zu feiner Sandlungsweise einzuholen, was freilich bis bor Rurgem nicht befannt met Das Bewußtsein, daß man an allerhöchfter Stelle, ber allein er Berantworten ichuldete, über feinen letten Zwed wie über die angewandten Mittel vollfomunterrichtet war und fein "real Procedere", feine "hochvernunftige Direction" wie er ungahlige Dale verfichert wurde, vollauf billigte; die fortwahrende werthatige Unterftutung, Die er feit Jahren ben Bergogen bon Orleans und Beth ringen, ben erflarten Gegnern bes bamaligen Regimes in Frantreich, jugementel hatte; die nicht zu leugnende Gefahr eines Directen Gingreifens bes bofen Rob bars in ben beutichen Rrieg im Falle fofortigen brusten Burlichweifens feine Rinefu. 781

lauen Infinuationen: das Alles ließ Ballenftein die vielverschlungenen Bege ner biplomatischen Runft ruhig und ficher geben, eines gangen und großen jolges gewiß, fo lange er bas volle Bertrauen feines Raifers genoß, bas ju Dienen er fich bewußt war. Der Borwurf eines Moraliften, es fei Berrath, ratherifche Antrage fchweigend auch nur anzuhören, ift hier nicht am Plate. allenstein burfte ichweigen; er durfte die vielen duntlen Berüchte, die über n unerflärliches Beginnen bei Freund und Feind in den höheren und niederen eingeweihten Rreifen erft leife, bald immer lauter, borbar murden, ftumm beheln ober wol gar gur eigenen Dedung gegenuber ber Meute feiner Gegner Aiffentlich verbreiten laffen. Gewiß ein überaus gefährliches Spiel, bei bem

aratter feines Partners doppelt gefährlich, ja furchtbar.

Mit unverhohlener Freude nahm Ludwig XIII. Die offenbar fehr überebenen Mittheilungen Feuguieres' fiber feine glangenben Erfolge in ber Unterung mit R. entgegen. Der Botichafter verfichere, ichrieb ber Ronig, ben rjog feiner besonderen Affection, fuche aber doch ja von ihm etwas bestimmter erfahren, ob er geneigt fei, auf feine (Ludwigs) "gute Intentionen" eingujen, wobon es abhängen werde, "daß ber erwünschte Friede in Deutschland b in ber gangen Chriftenheit gur Erhaltung ber Religion und ber öffentlichen reiheit ju Stande tomme." Gern werbe er feine und feiner guten Freunde nge Baffenmacht gebrauchen und mit all feinem Ansehen bahin wirten, "bag jum Ronige von Bohmen gewählt und auch noch hoher gehoben werbe." e Sauptfache aber fei, vorerft ju ergrunden, ob, was bisher geschehen, "nicht pa ein Runftgriff" (artifice), um die Abfichten ju ftoren, die Ge. allerchriftlichfte ajeftat felbst in Deutschland etwa verfolgen fonnte. - Die Zuversicht mar o teine unbedingte. Auch R. fcbien feinerfeits nicht befonders gu trauen und gehrte nun nachträglich Sicherheiten für ben Bergog gegen Raifer und Liga, panien und Baiern zc., welche Sicherheiten Feuquieres felbstverständlich "rasch

ib befriedigend" ertheilte.

Wiederholt bemuhte fich indeffen Wallenftein, der Anfang Juni's einen affenftillstand mit Sachsen geschloffen hatte, ben Kurfürften jur zeitweiligen itlaffung Kinsth's in bas taiferliche Feldlager gu bewegen. Es galt, ben nge verhanbelten Separatfrieben mit Sachfen-Branbenburg hinter bem Ruden cantreichs und Schwedens zu finalifiren. hierzu schien, wol nicht ohne allen rund, gerade R. eine besonders qualificirte Perfonlichkeit. Johann Georg aber Migte nicht ein; er wollte bon feinem Unterhandler auger Arnim wiffen. Der rieg war wieber eröffnet. Feuguieres verließ ungeduldig Dresden und ging ch Berlin, feine Ueberzeugung babin augernd, es fei von Ballenftein nur auf Täuschung feiner Feinde abgesehen. Doch gab bas frangofische Cabinet nicht obald Alles verloren. Ein fonigliches Memoire trug bem Gefandten auf, Us bei Friedland nichts zu erreichen ware, boch unter allen Umftanden ben wifchentrager R. ju fobern, feine Dienfte fur die Bufunft in Anspruch gu hmen und ihn mit ber Fortfegung ber Unterhandlungen ju betrauen, übrigens er baffir ju forgen, daß ber Bergog "feinen ichlimmen Gebrauch davon mache". as bewog Feuguieres, auf der Reife von Berlin nach Frantfurt a. M. nochals Dresben ju beruhren. Er begrußte R., ber - fo melbet ber Frangofe an inig Lubwig XIII. - mit Berufung auf ein angebliches Schreiben bes Bergogs Frage an ihn richtete, "ob er noch berfelben Gefinnung fei, wie zu ber Beit, er (Feuquières) feine Borfchlage beantwortet." Die Erwiderung habe geitet: "ber Bergog von Friedland handle für ihn mit gu viel Fineffe; fein hweigen auf die empfangenen Zuschriften hatte hinreichend erkennen laffen, g er nichts anderes als die Gelegenheit fuche, feinen Rugen gu gieben und ifchen bem Ronige und beffen Allierten Diftrauen zu erweden." Das Behmen Kinsty's, fährt der Berichterstatter fort, erschien ihm "teineswegs offen 782 Rinofy.

genug". Wie viel an allebem Wahrheit ober Selbsttäuschung, last sich, we natürlich, heute nicht mehr entscheiden; eine absichtliche Täuschung des Lönige aber war es, wenn Feuquières mit der Bemertung schloß, es habe sich A. am Ende zu weiteren Schritten bei Wallenstein in Angelegenheit Frankreichs bewegen lassen, und zwar dadurch, daß er (Feuquières), sein Particularinteresse wedendihm "seine Wiedereinsehung in alle seine sehr ausgedehnten böhmischen Gun und gewisse Ehrenämter" in sichere Aussicht stellte. Wie oben gezeigt, war den Kinsty's Gütern in Böhmen dis dahin tein einziges consiscirt oder auf sonstig Weise ihm genommen worden, er konnte also in solche auch unmöglich "wieder

eingesett" merben.

Damit waren und blieben die Berhandlungen zunächft fo viel wie beendet. Bol ertheilte Ludwig XIII. feinem Gefandten alsbald neue Inftructionen voll ichmeichelhafter Anerbietungen an Ballenftein; man fabricirte frangofifcherfeite einen formlichen Bertragsentwurf - viel gunftiger far den Mitintereffenten als ihn fpater ein Bernhard von Beimar willig annahm - nachweisbar famm weber jene Anerbietungen noch biefer Entwurf jemals jur Renntnig Ballem ftein's, Um feinen Schritt brachten ihn die diplomatifchen Runfte Fenquières und feiner Belfershelfer Bouthillier, Bere Jofeph, be Rorte, De Bois be Cargrois ze. Frankreich naber. Aber auch ber faiferliche Beerfuhrer und Staate mann follte, troß feiner alljugroßen "Fineffe", borwiegend ben unermiblichen Machinationen ber genannten herren gufolge, feinen Zwed nicht erreichen, bin er endlich nach einem zweiten Baffenftillftande Arnim gegenüber offen betannte: "die Ausländischen vom Reichsboden gu schaffen", vor Allem aber "bie Schwe bifchen ju fchmeißen". Immer und immer wieder mabnte be Rorte in Berlin, "auf teinen Separatfrieden mit dem Raifer einzugehen" — "fich nicht mehr burd bie betrüglichen Borfchläge bes herzogs von Friedland amufiren ju laffen u. bgl. m. An bem entichiebenen Biberipruche Rurbrandenburgs aber icheitente im November 1633 ber befinitive Abichlug bes Bergleiches, burch welchen Sachjen-Brandenburg für Gerdinand II. gewonnen und beren Truppen bem Be

fehle Ballenftein's unterftellt werden follten.

Die "Sterne Friedlands" waren im Erbleichen. Richt Die Lift und Gewall feiner außeren Feinde, wol aber die Intriguen feiner beimlichen Begner im eigner Lager, deren Bahl Legion mar, brachten ihn ju Falle. Roch vor Ausgang bes Jahrs 1633 fannte er ben Entidlug bes Raifers, ihm "bie Rriegsbirection und bis Beneralat zu nehmen". Gine ungehenere Erregung bemachtigte fich feiner nachfier Umgebung. Der bermegenften einer, Abam Erdmann Tregta, ertlärte fich wied bafür, ben grengenlofen Unbant bes Monarchen mit offener Rebellion ju er wibern; fei man boch ber Armee, ber größten, bie je auf beutichem Boben geftanben, unbedingt verfichert; und wie nabe lag ba bie Erinnerung an die fram gofischen Berheißungen. Es wird wol fur alle Beiten ein Bebeimnig bleiben ob Ballenftein ftillichweigend ober im Gefühl erlittener ichwerfter Rrantung aus nur mit einem Bort fur ben Augenblid bem Schreiber gugeftimmt, wenn Tagle am 26. December 1633 feinem Schwager R. von Bilfen aus die inhaltsichwem Borte fandte, ber Bergog-Generaliffimus fei "nicht allein refolbirt, mit berbe-Rurfürsten, Sachsen und Brandenburg, sich zu veraccordiren, jondern auch mit Schweden und Frankreich." . . "Der herr wolle ehest anhero tommen, bamit man die Beit nicht verabfaume, benn wir find im Bert, unfer Bolt innerbalb 14 Tage gusammenguführen." . . Tregfa wollte ben Umfturg, gleichwie 31mm (f. Allg. b. Biogr. XIV. S: 27); und R. war mit gangem Bergen ber Dullt im Bunde. Bon Birna, wo er fich eben aufhielt, eilte er vorerft nach Dreeber jurud, um bort mit Rurfürst Johann Georg und Feuquieres, forvie mit turbrandenburgischen Rathen eifrigft zu conferiren. Er fand zugleich ein fallerliche Schreiben vor, das ihm, ausdrudlich auf Wallenftein's Berwendung, Die befeine Rin8ty. 783

ertheilte, auf feine Buter nach Bohmen gurudgutehren und fich bafelbit Jahre lang "ruhig und unangefochten" aufzuhalten. Das tam gelegen. In Beit reifte er nach Bilfen, wo er am 8. Januar 1634 eintraf. Er brachte telbung - wie Ballenftein burch Trautmannsborf ben Raifer ohne Bogern ließ - "bag beibe Rurfürften bie Friedenstractate wiederum gu reaffumiren ungeneigt", weshalb auch faiferlicherfeits mit aller Beschleunigung ein geer Unterhandler abgeordnet werben moge; Bergog Frang Julius bon Sachfeniburg, ber hierzu von Wien aus bereits besignirt mar, fei "ein ichmaches ument zu diefem Wert". Fast gleichzeitig aber, am 10. (nicht 1.) Januar R. an Feuquieres bie oft citirten Beilen : er habe fich alle Dube gegeben, "Berrn" in bem bewußten Geschäft, mit dem ihn der Befandte bei feiner fe bon Dresben beauftragt, ju erforichen, und fei es mit Gottes Gulfe ihm gen, die "Sauptherfon" fo weit ju bringen, daß fie bereit fei, fich dem de des herrn bon Feuquieres ju fugen, fo bag bem Bolljuge des Bertrages mehr entgegenstehe. - Bier Tage fpater richtete R. an Orenftierna Die um eine perfonliche Besprechung, ihm "ein wichtiges negotium vertraulich mmuniciren". - So follte ber Bruch mit bem verhaften Saufe Sabsburg, R. bor Augen fab, unbermeidlich und fo viel nur möglich beschleunigt n. Feuguieres berichtete eiligft an feinen Sof und fandte unter Ginem be oberte an R. mit eben eingelangten Briefen des Ronigs in berfelben "fehr iten und zweifelhaften" Angelegenheit, welche Briefe aber, wie er felbst geitlich bemerkt, abfichtlich fo eingerichtet waren, daß fie eine Antwort auf nungen ju fein ichienen, welche ber Bergog bem Konige gemacht habe n berhuten, daß eben ber Bergog biefe "belicaten" Acten migbrauche. biel vorsichtiger, ja migtrauischer gingen Orenftierna und Bernhard von nar ju Berfe, an welch Letteren fich R. gleichfalls wandte, Gie hatten Grund jum Berdachte. Roch Mitte Februars 1634 war Ballenftein weniger als jum Unichluffe an Frankreich und Schweben entichloffen. Gein Temperament tonnte ibn im Moment unerwarteter, ichmachvoller Erigung ju unbedachten Meußerungen hinreißen, die von allgu geschäftigen und parteifchen Freunden mit fuhner Stirn nur gu fehr ausgebeutet murben; bald er das gewohnte Bleichmaß fühler leberlegung wieder. Als gehn Tage nach erzog Frang Albrecht von Sachsen-Lauenburg in bas Sauptquartier Bilfen bestätigte er pollinhaltlich bie Ausjagen Rinsty's bezüglich ber Rurfürften Sachien - Brandenburg; Frantreich betreffend, ertlarte Ballenftein auf bas nmtefte, teine Tractate ju belieben und niemals julaffen ju wollen, daß der Bfifche Ronig über ben Rhein tomme, "fonft ftanbe er ben brei geiftlichen ürften auf dem Salfe"; ebenfo trage er burchaus "teine Beliebung zu einer ing mit Schweben".

Das Alles änderte sich mit einem Schlage, als am 21. Februar die Botteinlangte, die Garnison zu Prag erkläre sich gegen den Oberseldherrn, der riserlichen Plataten vor aller Welt entsetzt und geächtet worden. Kun in That war auch Wallenstein zum Aeußersten entschlossen; der Trieb der sterhaltung war auch in seiner großen, stolzen Seele, in seinem schwernten, siechen Leibe lebendig. Roch am 21. Februar wies er durch einen rauten seinen Landeshauptmann zu Gitschin an, alles vorhandene Geld seiner zung über Reichenberg und Rumburg nach hainspach zu schassene Geld seiner Weiterbeförberung einem Beamten Kinsth's zu übergeben. Er selbst ging Wies und Plan nach Eger seinem unabwendbaren Verhängniß entgegen. seiner Begleitung war auch K., von bessen Seite Elisabeth, seine Gemahlin, weichen wollte. "Die Kinskin, so eine geborne Treztin gewesen" — so man später — "hat um alle des Herzogs Vorhaben und Machinationen get"; sie "ist in der Rebellion ärger als ihr Mann gewesen". Unmittelbar

784 Rinsty.

nach dem surchtbaren Gemehel der Blutnacht des 25. Februars auf der Imzu Ger brachte ihr ein entsprungener Diener die Schreckenstunde von der mendelerischen Ermordung ihres Gemahls. "Wer ist gut taiserlich" — hatten Godon und Deverour gerusen und die Tasel, an der sie gespeist, sosort umgeworfen, kunter ihrer Last zu Boden schlendernd. "Bei dreißig Stiche und hiebe" wis das Wanns, das er getragen hatte. — Er war nach dem Zeugnisse eines kinn

erbittertften Gegner "ein ftarter, tapferer und refoluter Cavalier"

Schon am 20. Februar hatte Raifer Ferdinand II. Die Confiscation bis machtigen Grundbefiges fowol bes Bergogs von Friedland als auch Abam Gr mann Tregta's angeordnet; eben am 25. Februar wurde auch Die Einzichung ber Buter 3low's verfügt. Erft am 8. Marg erinnerte man fich in Bien, be diefer Berfügung "zu ber Armada Beftem", die nicht minder ftattlichen Befigungen Rinsty's gang bergeffen gu haben. Gin Bericht ber bohmischen Statthalten bom 13. beffelben Monats gab jedoch bie beruhigende Mittheilung, bag ma trot jenes Bergeffens, Die laiferlichen Bebanten errathenb, ichon nach Ginlangen bes Befehls vom 25. Februar eine Commiffion auch jur "Apprabendirung" ber Ringty'ichen Berlaffenschaft abgefendet habe, die bereits in voller Activitat fu Der Raifer hatte eifrige Diener. In turger Beit mar eine große Beute verfdent Die icone Berrichaft Teplig empfing Albringen, ber bagegen feine Gutchen Grob lipen und Duchorgig an Rittmeifter Melchior Abam v. Mofer und Gelbmarical Lieutenant Ernft v. Suns abtreten mußte; Rumburg erhielt Oberft Sans Cho ftoph Freiherr v. Löbl; Sainspach Graf Bolf v. Mannsfeld; Baborgan Doeil Bengel Freiherr v. Bahrabedy; ben feinerzeit vielberühmten Ringty'ichen Balat auf ber Altstadt Prag Matthias Graf Gallas. Bon bem gefammten Erbe nat Radislaw dem Reichen murde der Familie R. nur Bohmifch = Ramnit gereitet welches "vermoge Alt-Rinsthifchen Raufcontractes per 186 000 Gulben" ben Sohne Bengel Rinsty's, Johann Octavian, "anftatt feines zu allen conficung Mit-Ringty'ichen Butern pratenbirten juris" überlaffen wurde. Die Bittme gra leer aus. Bar fie doch fuhn genug gewesen, alsbald nach ber Egerer Rale ftrophe bas ichriftliche Begehren gu ftellen, wiber bie "Meuchelmorder ibn Mannes "bie justitiam ihr ju ertheilen und ergeben ju laffen." - R. binterlief einen einzigen Sohn Abolf Ernft; mit bem Entel Bilhelm Leopold ftarb fein Linie im Mannsftamme aus. Dagegen tam bie Descendenz bes alteren Bruben Bengel, in feinem Urentel Stephan Wilhelm 1746 in ben Fürstenftand m hoben, ju vielen Burden und Reichthumern; fie fteht noch heute in ber bollim Bluthe öfterreichischer Sochariftofratie.

Nach Urtunden der taiserlichen Archive zu Wien, des Gubernialandste zu Prag, des königlichen Hauptstaatsarchivs zu Dresden 20.; M. de Feuquiers, lettres et négociations, I et II; Mémoires du Cardinal de Richelien (ed. M. Petitot, tome XXVII); L. v. Kanke, Geschichte Wallenstein's (Sämmtlick Werke, XXIII). — Bgl. u. A.: Fr. K. Wißgrill, Schauplat des tandsässischen niederösterreichischen Abels, V. (Wien 1804); Fr. Förster, Wallenstein's Brief. III. (Berlin 1829), Wallenstein als Feldherr und Landessürft (Potsder 1834); R. Köpell, Der Verrath Wallenstein's an Kaiser Ferdinand II. (Resmer's historisches Taschenbuch, Reue Folge, VI, 1845); J. H. Krönlein Wallenstein und seine neuesten historischen Antläger und Vertheidiger (Wandenstein und seine neuesten historischen Antläger und Vertheidiger (Wandenstein und Seine Ausgeschland (Dresden 1852); J. Zahn, Hochverrathsprozes in Wenzel v. Khünit und Tettau (Archiv für Kunde österreichischer Geschichtes uralten und edlen Geschlechtes Kinsth (Prag 1861); W. J. A. Freihar v. Tettau, Urtundliche Geschlichtes Kinsth (Prag 1861); W. J. A. Freihar v. Tettau, Urtundliche Geschichte der Tettauschen Familie (Bertin 1875).

Hallwich, Wallenstein's Ende (Leipzig 1879).

Johann Bolfgang R., Rechtsgelehrter, murbe geboren gu 2. April 1695, ftubirte feit 1716 ju Jena, bann in Salle, murbe und Archivar, 1728 Sofrath, 1735 entlaffen, ging nach Jena als mt. 1787 nach helmftabt als ordentlicher Profeffor des Staatsrechts Meldichte, promobirte 1740 als Doctor juris, wurde 1741 ordentlicher Deifiber der Facultat, ftarb am 2. Februar 1747. — Er schrieb: jur, eccles, recte constituendi s, comment, de sacerdotio novi de rationibus sacrorum solemnium, adj. est apologeticus pro Mar-Alema combusti juris canonici reo", Helmst. (1744) 1755 und ein purls occlesiastici", Brunsvig. 1752, worin er aus naturrechtlichen meinen firchlichen Brincipien das positive Recht herzuleiten fich bestrebt. berlin, Progr. in obitum J. W. K., Selmft. 1747. — Fitenscher, in 3. Gelehrtengesch., S. 204 ff. - Stepf, Galerie IV, 409. - Schulte, o. Quellen, III b. S. 115, 116. Teichmann. 30bann Philipp R., tatholifcher Geiftlicher, geb. am 27. Rovbr. Blingen, † am 6. December 1829 ju Karlsruhe. Rachbem er bas um in Burgburg absolvirt hatte, ftudirte er Anfangs in Beibelberg wollte bann Jurift werben, wandte fich fclieglich aber der Theologie Aum Briefter geweiht, war er zuerft Raplan, feit 1803 Stadtpfarrer an in Mannheim, feit 1816 Stadtpfarrer, geiftlicher Rath und Decan aus Gr ließ eine Angahl Faftenpredigten und Cafualreden druden.

Milagen, und 1840-41 ericien noch einmal eine Gesammtausgabe

velder, Gelehrtenler. I, 384. Reufch. Bottfried R., Aftronom, geb. ben 18. December 1639 ju Guben, Juli 1710 ju Berlin. Er ftudirte zu Jena unter dem damals be-Unlibbiftor Erhard Beigel und ward von bemfelben an Sevelius in mufohlen, um fich unter beffen Leitung in ber prattifchen Sterntunde Don da gurudgelehrt, betrieb er an verschiedenen Orten, in Leipzig, abenftein (Reug) und Roburg bas Gewerbe eines Ralendermachers, auch feine theoretischen Studien weiter fort und ftellte fleißig Beob-Seine Ephemeriben, welche von 1681-1702 reichen und wefent= Sopler's endolphinischen Tafeln gearbeitet waren, machten feinen Ramen Streifen befannt, und fo erhielt er im 3. 1700 einen Ruf als Aftromen begrundete Berliner Afademie, ber er bis gu feinem Tobe treu attild arbeiten tonnte er baselbst allerdings nur feit 1706, in welchem ine Sternwarte gebaut wurde. Seine vollständige Beobachtungsund Lalande bon be l'Asle erworben worben und in beffen graben geblieben. Immerhin ift Danches publicirt, insbefonbere in mibeal Transactions, ben Acta Eruditorum und in den Berliner Miscellanea Berolinensia). Mit Borliebe beobachtete &. Kometen; Ihn als den ersten Aftronomen bezeichnen, der systematisch mit dem Diefen himmelstörpern fuchte. Seine Mube marb belohnt durch ing eines gewaltigen Schweifsternes (4. Rovember 1680), der fpater milie Aftronomie ju großer Berühmtheit gelangte. Richt minder ande er die Sonnenflede, Rebel = und veranderlichen Sterne, fowie mange, wenn fich solche ereigneten (Merkursburchgang im J. 1707). Durchmufterung bes geftirnten Simmels nahm er mahr, bag Salle bes Schwanes feine Lichtftarte periodifch andert; damit hatte

Ripping.

bas Brivatleben gurudtreten, bis ihn nach zwei Jahren Bergog Georg von Calenberg in feine Dienfte berief. Der fiberlegenen Berfonlichfeit biefes nur fich felbe treuen, die Parteien rudfichtelos wechselnden Fürften biente R. lediglich als Boll ftreder ber fürftlichen Inftructionen. Go ging er, als Georg bem Prager Brieber beigetreten war, jum turfürftlichen Collegialtag nach Regensburg (1686), w ben Anfpruchen feines herrn auf Gilbesheim die taiferliche Anertennung ju gewinnen. Die Aufgabe war jedoch undurchführbar. Als Georg eben barum id wieder ber entgegengesetten Bartei naberte, wurde R. erft gur Unterhandlun mit Beffen-Raffel bingugegogen und bann nach Samburg entfandt, um ben 21 ichluß einer Alliang mit Schweden und Franfreich vorzubereiten. Rach George Tobe (1641) gewann R. auf beffen Sohn und Rachfolger Chriftian Ludwig, ber ihn jum Rangler ernannte, einen maggebenben Ginflug. Er war ber borgie lichfte Beforderer und Unterhandler bes übereilten Separatfriebens, ben bei braunschweigische Saus 1642 mit bem Raifer ichlog. Die Rechtfertigung biefes iebald als Diggriff empfundenen Bertrags, ber bem fürftlichen Saufe bas Still und die Stadt Silbesheim und jugleich die Baffen aus den Sanben mand mb baber ben braunschweigischen Staatsmannern auf bem weftfalifchen Briebas congreß völlig das Spiel verdarb, bildet das hauptthema ber bon R. hinter laffenen Gelbftbiographie. R. mußte benn auch wenige Jahre nachher bie eine Stelle im Beheimen Rathe einem anberen raumen, ber ihm allerbings in bit ichonenbften Form borgefest marb, bem Statthalter Schent bon Binterfiet Meugerlich blieb ihm die Leitung der Geschäfte sowol im Geheimen Rath ale w Confiftorium. hier hat er im Sinne feines Freundes Georg Calirt gewind bort tampite er gegen die Landstande iftr die fürftliche Absolutie und bali be Rriegswunden beilen und die Grundlagen für eine neue burgerliche Ordnus gewinnen. Als Chriftian Ludwig 1648 bie Regierung von Calenberg mit be bon Luneburg - Celle vertaufchte, blieb R. in Sannover und behauptete unter Bergog Georg Wilhelm, obwol er bemfelben nicht sympathisch war, boch to burch treue Dienfte errungene Rangleramt. 3m Alter von 73 3ahren legte n baffelbe nieder (1661), brei Jahre barauf (1664) ift er geftorben.

Selbstbiographie des J. K. in Spittler's Gesch. von Hannover, II; der Decken, Herzog Georg; Derselbe, Beiträge zur Gesch. des Herzogs Eerzwis Ernzwilkelm, im Vaterland. Archiv d. histor. Bereins für Riedersachsen, 1880 henfe, Georg Calixt; Manece, Biograph. Stizzen von den Kanzlem de Herzöge von Braunschweig-Lüneburg; Habemann, Gesch. d. Lande Braunschwitzellneburg, II u. III.

Kipping: Hinrich K., M. phil., geb. zu Rostod c. 1623, in Greisenes schon inscribirt 1635 am 30. Juli, jedoch erst 1645 zum Eibe zugelassen. Schweben inscribirt 1635 am 30. Juli, jedoch erst 1645 zum Eibe zugelassen. Schweben der Britanissen Weitenbergischer Magister, wurde er von den Schweben ausgegriffen und gewährte ihm auf Posten betade den Statius lesend sand, machte ihn frei und gewährte ihm eine Stellung als Privatbibliothekar. 1654 ernannte ihn die schwedische Regierung zum Schrector, 1672 zum Conrector der Domschule in Bremen, † daselbst am 26. Int. 1678 in der Schule. Er war ein gelehrter Mann, Philolog, Theolog, Philosoph und Orientalist. Seine römischen Alterthümer ("Consensus novus et weldcieus antiquitatum Romanarum") haben acht Auflagen, zuleht 1713 in Leidenerlebt, auch kirchengeschichtliche und exegetische Werke wurden östers ausgelest: Institutiones politicae methodicae" erschienen in Bremen und Franksutt 1666 4°, darin steht sein Bildniß.

3. S. Pratje, Rurggef. Berfuch einer Gefch. zc. ber Schule und bei Athenai . . ju Bremen, II. Rotermund, Gel. hannober. Rraufe

Ripping: Johann Wolfgang K., Rechtsgelehrter, wurde geboren zu saireuth am 2. April 1695, studirte seit 1716 zu Jena, dann in Halle, wurde 727 Rath und Archivar, 1728 Hospitath, 1735 entlassen, ging nach Jena als rivatdocent. 1737 nach Helmstädt als ordentlicher Prosesson des Staatsrechts nd der Geschichte, promovirte 1740 als Doctor juris, wurde 1741 ordentlicher ehrer und Beisiger der Facultät, stard am 2. Februar 1747. — Er schried: Prolusiones jur. eccles. recte constituendi s. comment. de sacerdotio novi dederis et de rationidus sacrorum solemnium, adj. est apologeticus pro Marino Luthero combusti juris canonici reo", Helmst. (1744) 1755 und ein Syntagma juris ecclesiastici", Brunsvig. 1752, worin er aus naturrechtlichen mb allgemeinen sirchlichen Principien das positive Recht herzuleiten sich bestredt.

Gaberlin, Progr. in obitum J. W. K., helmft. 1747. — Fifenscher, Bentrag 3. Gelehrtengesch., S. 204 ff. — Stepf, Galerie IV, 409. — Schulte, Gefch. d. Quellen, III b. S. 115, 116.

Kirch: Johann Philipp K., tatholischer Geistlicher, geb. am 27. Novbr. 1767 zu Kihingen, † am 6. December 1829 zu Karlsruhe. Rachdem er das Ihmnasium zu Würzdurg absolvirt hatte, studirte er Ansangs in Heidelberg Mathematik, wollte dann Jurist werden, wandte sich schließlich aber der Theologie zu. 1792 zum Priester geweiht, war er zuerst Kaplan, seit 1803 Stadtpfarrer und Decan in Mannheim, seit 1816 Stadtpsarrer, geistlicher Kath und Decan n Karlsruhe. Er ließ eine Anzahl Fastenpredigten und Casualreden drucken. Nach seinem Tode erschienen noch zwei Bände Predigten von ihm, 1830 und 1836. Kirch's Predigten, sormell ansprechend, aber nicht nur von jeder consessionellen Färdung sei, sondern auch ohne positiv christlichen Charaster, erlebten mehrere Austagen, und 1840—41 erschien noch einmal eine Gesammtausgabe verselben in 4 Bänden, besorgt von dem Decan Mühling.

Felber, Gelehrtenler. I, 384. Reuich.

Rird: Gottfried R., Aftronom, geb. ben 18. December 1639 gu Guben, ben 25. Juli 1710 gu Berlin. Er ftubirte gu Jena unter bem bamals be-Ahmten Bolphiftor Erhard Weigel und warb von bemfelben an Bevelius in Dangig empfohlen, um fich unter beffen Leitung in ber prattifchen Sterntunbe uszubilben. Bon ba jurudgelehrt, betrieb er an berichiebenen Orten, in Leipzig, Buben, Lobenstein (Reug) und Roburg bas Gewerbe eines Ralendermachers, ette aber auch feine theoretischen Studien weiter fort und ftellte fleißig Beobchtungen an. Seine Ephemeriben, welche von 1681-1702 reichen und wefentich nach Repler's rubolphinischen Tafeln gearbeitet waren, machten feinen Ramen n weiteren Rreifen befannt, und fo erhielt er im 3. 1700 einen Ruf als Aftroom an die neu begrundete Berliner Atademie, ber er bis gu feinem Tobe treu lieb. Praftifc arbeiten fonnte er bafelbit allerdings nur feit 1706, in welchem ahre ihm eine Sternwarte gebaut wurde. Seine vollständige Beobachtungsammlung ift nach Lalande von be l'Isle erworben worden und in deffen Sapieren vergraben geblieben. Immerhin ift Manches publicirt, insbesondere in en Philosophical Transactions, ben Acta Eruditorum und in ben Berliner Dentschriften (Miscellanea Berolinensia). Mit Borliebe beobachtete R. Kometen; a man barf ihn als ben erften Aftronomen bezeichnen, ber inftematifch mit bem Gernrohr nach Diefen himmelstorpern fuchte. Geine Mube ward belohnt durch ie Auffindung eines gewaltigen Schweiffternes (4. Rovember 1680), ber fpater ur die tometarische Aftronomie zu großer Berühmtheit gelangte. Richt minder ifrig beobachtete er bie Sonnenflede, Rebel = und veranderlichen Sterne, jowie Manetenburchgange, wenn fich folche ereigneten (Mertursburchgang im 3. 1707). Bei biefer eifrigen Durchmufterung des geftirnten Simmels nahm er mahr, daß in Stern im Balle bes Schmanes feine Lichtstärke periodifc andert; bamit hatte der Stern Mira Ceti, dessen Beränderlichteit bereits betannt und von R. m eine eigenen Schrift ("Bunderstern am halse des Wallssiches", Leidzig 1678) beschrieben worden war, einen Collegen erhalten. Roch durite erwähnt werden daß R. ein neues Mikrometer für seinere Messungen ersand, und daß er zum den von Halley in St. Helena angesertigten Ratalog der süblichen Erstime a Deutschland bekannt machte. Eine astronomische Leistung von mehr byzantssichem als wissenschaftlichem Charatter stellt die Einführung dreier neuer Stew bilder, des Reichsapsels, des kursächssischen Schwertes und des brandenburgses Scepters dar. Von Kirch's Familienmitgliedern, die sich ebenfalls in der Geschichte der Astronomie einen gewissen Ramen gemacht haben, sind noch die solgenden aufzussichten:

Maria Margaretha K. geb. Wintelmann, geb. den 25. Februar 1670 zu Banissich bei Leipzig, † den 29. December 1720 zu Berlin. Tochter eins Geistlichen, hatte sie eine gute Vorbildung erhalten und sernte bald ihren Caties, Gottsried K., beim Beodachten und Rechnen unterstützen. Sie entdeckte der Lemeten von 1702 und gab 1712 zu Berlin eine kleine Schrift über die bewoftehende Conjunction von Jupiter und Saturn heraus. Darin werden netziemlich umfassende astrologische Prognostika mitgetheilt, doch ist die Berkassen vorurtheilssrei genug, selbst einzugestehen, daß der ganzen Sterndeuterei kein greit Werth zukomme. Der bekannte "astronomische Bauer". Christoph Arnald von Sommerseld bei Leipzig, der es nach Weidler's Zeugniß als Autodidart is zur selbständigen Construction von Taseln sür die Jupiterstrabanten brachtscheint die Neigungen der jungen Margaretha Wintelmann dauernd berinktst zu haben.

Christiried K., Sohn von Gottsried und Margaretha, geb. den 24. Teember 1694 zu Guben, † den 9. März 1740 zu Berlin, begann seine assunomischen Studien in Danzig und rückte 1717 in die Stelle seines Baters der Atademie ein. Seine astronomischen Observationen sind in den nämlichen Zeitschriften zerstreut wie diesenigen des Baters, dach erschien auch 1730 Berlin ein größeres Wert aus seiner Feder, betitelt: "Observationes astronomisselectiores in observatorio regio Berolinensi habitae, quidus adjectae sunt tationes quaedam et animadversiones geographicae et chronologicae, aliaque

astronomicam scientiam pertinentia."

Christine K., Christiried's Schwester, geb. um 1696, † den 6. Mai 1782 zu Berlin, stand ihrem Bruder in ähnlicher Weise zur Seite, wie dereinst des Mutter dem Vater. Besonders Kalenderberechnungen beschäftigten sie; so lieselse, wie Bode berichtet, viele Jahre hindurch den Kalender für die Brown Schlesien.

Weibler, Historia astronomiae, S. 555 ff. — Lalande, Astronomia. 1. Bd. S. 221, 226. — Bibliothèque germanique, 3. u. 50. Bd. — Se schichte der Aftronomie von den ältesten dis auf gegenwärtige Zeiten, 1. BS. 516 ff. — Bode's aftronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816. S. 111. 113, 114. — R. Wolf, Geschichte der Aftronomie, S. 457 ff. u. a. a. C. C. Anther.

Kirchberg: Ernst v. K., Reimchronist des 14. Jahrhunderts, war von Geburt fein Medlenburger, sondern Thüringer. Höchst wahrscheinlich tam er wim 3. 1378, da sich herzog Albrecht II., der Große von Medlenburg, mit Abscheid, der Tochter des Grasen Ulrich von Honstein, vermählte, mit andem Thüringern an den Schweriner Hos. Hier begann er auf Bitten des herzedie wendischen Geschichten helmold's in Reime zu bringen und zwar in bed deutscher Sprache. Roch bei Lebzeiten Albrechts, der am 18. Februar 1376 starb, hat er in etwa 110 Kapiteln diese Berificirang zum Abschluß gebruit

barnach aber in weiteren 85 Kapiteln die Geschichte Medlenburgs, theils auf Grund verschiedener Chronisen, theils nach mündlichen Ueberlieferungen bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sortgesährt. So weit wenigstens geht die einzige, im Schweriner Archiv befindliche, mit Miniaturdilbern reich geschmückte, leider aber verstümmelte Pergamenthandschrift, welche von Westphalen in seinen Mon. ined. IV., Lipsiae 1745 in sehr incorrecter Weise veröffentlichte. Daß K. sein Borhaben, ein "Herzog-Albrechts-Buch" solgen zu lassen, wirtlich aussiührte, ist faum anzunehmen.

Bb. II. — Lorens, Deutschlands Geschichtsquellen, Bb. II, S. 178 fig.

Schirrmacher.

Rirchberg: Graf Konrad v. K., Minnefänger. Seine Lieber, drei Sommer- und drei Winterlieder, die umschichtig geordnet sind, zeigen Bekanntschaft mit Neidhart'scher Poesie, halten sich aber in den Schranten der seinen hössischen Sitte. Der Dichter gehört jedensalls zu dem schwädischen in der Nähe von Ulm angesessenen Geschlecht und ist vermuthlich jener Graf Konrad, der schon 1253 in der Gesellschaft des Grasen Albrecht von Tirol und Kaloh's von Kubin urkundlich vorkommt; doch könnte auch ein jüngerer Konrad (1286—1310) der Bersasser sein.

Bon ber hagen, Minnefanger IV, 55 f. Bartich, Lieberbichter2, S. LXX. 2B. Wilmanns.

Mirdeifen: Friedrich Leopolb v. R., verbienter preugifcher Geheimer Staats- und Juftigminifter, geb. ju Berlin den 28. Juni 1749, † bafelbft ben 18. Marg 1825. Sein Bater, Rarl David R., ausgezeichnet burch Geift und berg, machte fich befannt durch fraftvolle Berwaltung ber Polizei in Berlin mabrend ber ichwierigsten Berhaltniffe vom Jahre 1742 an bis 1777 (val. Rational - Zeitung 1878, Rr. 396 vom 23. August, S. 3). — Seine Mutter, eine geborene Lauer, war gleichfalls mit Recht von dem Sohne innigst geliebt und verehrt. Schon als Schuler auf bem Joachimsthal'ichen Somnafium, in Deffen erfter Rlaffe Borlefungen über Raturrecht und Inftitutionen gehalten wurden, zeigte er Reigung ju juriftifchen Studien und erhielt bon bem 80jahrigen Rector Dr. Beinius bas Beugniß: "ein guter Ropf, fonnte fleißiger fein, aber ein guter Jurift wird er bereinft werben" - was in vollftem Dage in Erfullung ging. 1767 bezog R. Die Universität Salle, wo ihn unter feinen Lehrern por Allem Mabihn angog; ihm befannte er fpater oftmals Alles gu verbanten, mas er im Richteramte gu leiften im Stanbe war. Raum maren Die Stubien beenbet, mußte R. als Referendar ernftlich auf Erwerb bedacht fein, ba die Bermogensverhaltniffe fich nicht gunftig geftaltet hatten. Rach beftanbenem Examen wurde er 28 Jahre alt jum Rammergerichtsrath ernannt, erhielt 1776 eine Affefforftelle im Oberrevifionscollegium und wurde 1777 Oberrevifionsrath. Er nahm Theil an bem tammergerichtlichen Erfenntniffe in ber Muller Arnold'ichen Sache, entging aber einer Beftrafung, mabrend gu feinem größten Schmerze brei ber Rollegen und naheren Freunde nicht fo gut wegtamen. R. wurde gu ben Borarbeiten für Die unter Friedrich bes Brogen Rachfolger fortgefesten Gefetgebungsarbeiten herangezogen; man übertrug ihm bie Ausarbeitung eines Entwurfs jum Sachenrecht, fowie ber bom Rammergericht eingereichten Erinnerungen au ben einzelnen Theilen bes Gefetbuchsentwurfs und jog ihn gu ben Berathungen ber Commiffion ju, wobei er neben Suarez und Rlein den Bortrag bor bem Groftangler von Carmer hatte. Auch fonft wurde er mit wichtigeren Angelegenheiten betraut, 3. B. ber Regulirung bes nachlaffes bes Martgrafen Friedrich Beinrich ju Schwebt. Mit befonderem Gifer und mit größter Gemiffenhaftigfeit leitete er die Arbeiten der Kriminaldeputation des Kammergerichts, sog jungere,

tuchtige Rrafte beran und brachte bie bis babin arg vernachläffigte Rriminel rechtswiffenichaft und Pragis auf beffere Bahnen, bierin ben alten Rubm be Gerichtshofes von Reuem befeftigend. Dem Antrage, ihn jum Jufittiat bei Generalbirectorii, fpater aber ihn jum Boligeibirector für Berlin ju ernennen, wich er geschiat aus, in bem Glauben, bag feine Rrafte in juriftifden Memten beffer fich verwerthen liegen und in Abneigung gegen bie lette ibm angeboten Stellung, beren viele Unannehmlichfeiten, große Befahren und geringe Musfiden auf Burbigung geleifteter Dienfte und etwelchen Dant er genugfam im valer lichen Saufe tennen gelernt hatte. Bum Biceprafibenten bes Rammergericht ernannt, erlebigte R. 1795 ehrenvoll ben ihm feitens bes bamaligen birigirenten Ministers in ben Fürstenthumern Ansbach und Baireuth, bes nachherigen Staale tanglere Fürften b. Sarbenberg, gewordenen Auftrag, Die preugifche Juftig in diefen neu erworbenen Provingen einzuführen, fonnte fich aber gu einer ibm am gebotenen Anftellung in Diefen Fürftenthumern nicht berfteben. Bu neuen Banden ftieg R. nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. empor. Er much 1798 in ben Abelftand erhoben und erhielt im August belielben Sabres von ber Sallenfer Juriftenfacultat Die Doctorwürde, verhandelte 1799 mit ben turmarisfchen Ständen über das Provinzialrecht und übernahm nach dem Lode bes Go beimen Oberjustigraths Baumgarten das Amt als portragender Rath beim Gol-Rach Bearbeitung des vom Rammergerichtsrath Maller verjagin Entwurfe eines Anhanges jum Allgemeinen Landrecht und der Kriminalordnung wurde er erfter Prafident des Rammergerichts, 1809 Chefprafident deffelben mit dem Range eines Geheimen Staatsraths, im Januar 1810 Ritter der dritten Rlaffe des rothen Ablerordens, bald barauf (9. Juni) Juftizminifter. Dit jugenlichem Gifer gab er fich gang und voll diefem neuen fcmeren Amte bin, borfichtig in ber Befürwortung bon Reformen an ber bon ibm lebhaft beriretene und vertheidigten Carmer. Suareg'ichen Gefetgebung, aber auch unberbroffen b ber Durchführung einmal beichloffener, offen und freimuthig feine Bebentes außernd, ftreng guerft gegen fich felbft, bann aber auch gegen Andere, eifnen Anhanger bes monarchischen Princips, treu und wahr gegen Freund und Beind Für die truben Jahre, die über Breugen hereinbrachen und in feiner hoben Stellung einen Dann von außergewöhnlicher Thatfraft und Ginficht erforberien, entschädigten ihn die endlich nahenden Tage ber Biebergeburt des Baterlandel Mus ber Sauptstadt Frankreichs erhielt er 1814 bie Infignien bes rothen Able orbens als Beweis ber Bufriebenheit feines Ronigs mit feiner minifteriellen Bid famteit, murbe 1815 feitens ber Atademie der nutlichen Biffenschaften in Grief durch Ernennung zu beren Mitgliede geehrt, bei Gelegenheit Des Feftes Sofabrien Amtsführung am 30. Januar 1821 in den weitesten Rreifen gefeiert, burch Im leihung bes erften Orbens bes Staates und hulbreiches Schreiben bes Roziel ju weiterer raftlofer Thatigfeit ermuthigt. Stellten fich auch allmablich bie 20 ichwerben bes Alters, namentlich Schwäche bes Behors ein, fo ließ ihn bies bos nicht raften und erledigte er namentlich noch die ihm 1823 fibertragene Brillen bes Font'ichen Broceffes. Aber es nahmen feine Rrafte immer mehr ob Schwäche der Fuge hinderte Die Bewegung und aufs Tieffte fcmerate nach ibe aus gludlicher 47jahriger Che ber Tob feiner Gattin, einer Tochter bes Rrittle raths v. Fifcher, nach langen forperlichen Leiben berfelben. Mitten in ber Arbeil traf ihn am 16. Marg 1825 ein Rervenschlag, beffen Folgen am 18, Mil im 76. Jahre, nach einer Dienftzeit bon über 50 Jahren, fein Leben enbelm Bon acht Kindern überlebten ihn nur ein Sohn und zwei Tochter. Gin Freund Schiller icher Mufe (bie "Ibeale" waren fein Lieblingsgebicht), ein eifriger Boehrer Spalding's, wirfte R. Gutes auch außerhalb feines Amtes, wo irgend a tonnte: er war Brafibent ber Saupt Bibelgesellichaft, Borffeger bes Barer

Rettungsinstitutes, Mitglied der Armenspeisungsanstalt, überall hülfreich und wohlthatig. — Bei Gelegenheit der Jubelseier Kircheisen's ließen die Käthe des Kammergerichts dessen Brustbild in Marmor durch den Bildhauer Professor Plauch ansertigen; dasselbe wurde im großen Sigungssaale der Büste Coccess's gegenüber aufgestellt. Bon schriftstellerischen Arbeiten sei noch erwähnt der Austab "Wer hat die Kriminal-Ordnung gemacht?" in Mathis' Monatschrift, Vo. 17. S. 232—36; ein anderer im Archiv des Kriminalrechts II. 116—38, auch das "Botum des Justizministers betr. die Organisation der Justiz in den Rheindrovinzen mit Bezug auf die von der königl. Immediat-Justizcommission zu Köln gemachten Borschläge", Berl. 1818. — Sein Rachfolger im Justizministerium war Graf v. Dankelmann — nicht, wie man nach Allg. D. Biogr. VII. 727 glauben könnte, Mühler.

Rach dem schönen Netrolog der Haude- und Spener'schen Zeitung (Neuer Retrolog der Deutschen f. 1825, Ilmenau 1827, S. 379—91). — Kamph, Jahrbücher, Bb. XXV S. 149—56. — Klein's Annalen Bd. IX S. 301 ff. (Kircheisen's Rede über die Macht- und Cabinetssprüche der Regenten.) — v. Könne, Ergänzungen u. Erläuterungen der preuß. Rechtsbücher, Einleitung. — Hörster, Preuß. Privatrecht, I. § 2. — Daniels, System d. preuß. Civilrechts, 1866, I. 11. — Stobbe, Rechtsquellen, II. 460, 466. — Löwenberg, Beiträge, Bd. II. — Sonnenschmidt, Gesch. d. kgl. Obertribunals zu Berlin, Berl. 1879. — Philippson, Gesch. d. preuß. Staatswesens, I, Leipz. 1880, S. 301, 410. — Abegg in Goltdammer's Archiv I, 508, 518, 647 (Separatabbruck 1854 S. 15, 25, 38).

Georg Rarl von Fechenbach\*), Fürftbijchof von Burgburg von 1795 bis 1803, Bifchof bon Burgburg bis 1808. Aus einem rheinfrantischen im Dochftift Maing feghaften Geschlechte ftammend, geb. am 20. Febr. 1749, ber brchlichen Laufbahn bestimmt, fand er zuerst Aufnahme im Capitel ber Mainzer, bald barauf ber Burgburger Rirche, und wurde am 18. Januar 1779 Dombecan ju Maing. Er hat fich fruh an ben Wiener Sof angeschloffen und war bei ber Bahl eines Coadjutors bes Mainger Rurfurften Friedrich von Erthal ber ofterreichische Candidat, wurde aber durch die Anftrengungen des preußischen Dojes von Theodor von Dalberg aus dem Felde geschlagen. Er hat fich, fo lange Frang Ludwig von Erthal in Burgburg regierte, bier zeitweilig an den Becaften betheiligt und beffen Reformen, jumal auf bem Gebiete ber Schule, Induftrie u. dgl. unterftugt. Durch ben ermahnten öfterreichischen Ginfluß ift er benn auch 1795 beffen Rachfolger in Wurzburg geworben. Es braucht nicht ausbrudlich erwähnt zu werben, in welche fritische Beiten feine Erhebung fiel. Bei einer entichieben gemäßigten und wohlwollenden Gefinnung und einer nicht n vertennenden allgemeinen Bilbung fehlten ihm die nothigen Gigenfchaften des Sharafters, um fich in ben ichwierigen Berhältniffen, bon welchen er nach innen wie von außen her umgeben war, leicht und mit Erfolg gurecht zu finden. bergleichungsweise liberale Richtung seines Amtsvorgangers hat er eber gedampit als fortgefest, aus Furcht, ber überall verbreiteten politischen Gahrung und Unzufriedenheit nicht Nahrung juguführen. Namentlich in Sachen ber Forderung bes höheren Unterrichtswesens hat er in Folge biefer Unschauung einige Schritte rudwärts gethan. Im übrigen wollte er Gelbftregent fein, wie Frang Ludwig,

<sup>\*)</sup> Bu Bb. VIII S. 710.

und ließ es an Gifer und perfonlicher Mitwirtung in teiner Beife feblen. Die feine Thatigleit wurde aber burch die friegerischen Ereigniffe guerft empfindlich geftort und durch den Bang ber großen Bolitit fur Die Dauer unterprome 3m 3. 1796 fab Franten die befannte Invafion der frangofifchen Abein-Mold armee, Die mit der Schlacht bei Burgburg, am 26. Decbr. b. 3., und ber fluchtartigen Rudjuge Jourdan's enbigte. . B. R. war bei bem Berannaben M Beindes nach Bohmen gefloben und fehrte erft nach beffen Rieberlage jund Das Sochstift hat bei Gelegenheit Diefer Invafion ichwer genug gelitten, B. A. hat fich nach Rraften angestrengt, die geschlagenen Bunden wieder u beilen. Der Univerfitat Burgburg bat er löbliche Theilnahme und Aufmer famteit geschenft, obwol er fich niemals von ber Angit befreien tonnte, bem Bab geift irgend ein ftrafliches Bugeftandnig ju machen. Obichon beim Unbrechen bu neuen Jahrhunderts die Tage feiner Gerrichaft bereits gegahlt maren, begegnne F. Die Ehre, bag er im 3. 1800, taum bon einer sweiten Flucht bor ben Einfällen ber Frangofen in fein Banb gurudgefehrt, in Bamberg jum Goth jutor feines Obeims, bes Fürftbifchofs Frang von Bufed gewählt mutte Aber ichon brei Jahre fpater erfolgte gemäß ber im Bilneviller Friede getroffenen Bereinbarung und ber burch ben Reichsbeputationshauptichluf in 3. 1803 bewilligten Sanctionirung berfelben bie Satularifirung bes Godfill Burgburg und ber lebergang beffelben an Rurbaiern. G. R. bat fich wemigten mit Burbe in das Unvermeibliche gefügt und bon ba an auf die Griullung feiner bischöflichen Pflichten fich beschräntt. Seine Stellung mar gegenist ber baierifchen Regierung, die mit einer unverfennbaren Brundlichleit be alten theofratischen Staatsmefen ben Rrieg erflarte, feine leichte, er hat abri mas 3. B. die Frage der Batronaterechte und der Oberleitung bes geiftliche Seminars anlangte, eine entichloffene Biberftanbefraft entwidelt und ju telle versucht, was zu retten war. Im Marg 1803 hatte er auch die Leitung M Bamberger Sprengels übernommen. Fünf Jahre nach der unfreiwilligen Bergieb leiftung auf Die weltliche Gericaft hat ihn aber, ermübet wie er mar, ber Id aus einer unerquidlichen Lage erloft. Er ftarb am 9. April 1808 gu Bamben und liegt auch im Dom dafelbft begraben.

(Reue) Würzburger Chronit (Würzburg, Bonitas Brunnen), 1869. 2. 3. S. 561 ff. — J. B. Schwab, Franz Berg 2c., Mürzburg 1869, stellenweit. — Archiv des hist. Bereins für Unterfranken und Asch. 18. Bd. (Swinger, Die Weichbischöse von Würzburg, S. 293 ff. und 341 ff.). — Neichler Meldegg, H. E. G. Paulus und seine Zeit, Stuttgart 1853, 2 Bde. — Staattrath Wagner's Selbstbiographie. Handschrift des historischen Berrind w. Würzburg u. Breslau. — Beaulieu-Marconnay, Der Fürstrimas And Theodor von Dalberg, 1. Bd.

Holzschuh\*): Dietrich H. aus. Er trat c. 1283 zuerst in Köln als der wieder gekommene, vom Bolte erwartete Kaiser auf, wurde hier jedoch verhöhnt und wandte sich darauf nach Reuß, wo sein Borgeben geglaubt wurde. Rüthselland bleibt, woher ihm die Mittel zu seiner dortigen Hospaltung und zu den wihm vertheilten Spenden zugestossen sein mogen. Daß Fürsten aus Feindschlagegen Rudolf ihn emporgebracht und unterstützt haben sollten, ist durchaus mit bewiesen; sedensalls verdient die Angabe mehr Glauben, daß es die Reger zwesen, welche sene Mittel hergaben zur Aufrichtung des Reiches des erwarten Friedrich, der ja die Pfassen bewältigen sollte. Bon den Reußern gegen die Erzbischof Sigsried von Köln vertheidigt, hielt der Pseudo-Friedrich door De

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XIII G. 31.

mistage, ertheilte Privilegien und ließ Briefe mit Siegel an Fürften te ergeben. Die Friesen suchten bei ihm Gulfe gegen ben Grafen von Dolland und erlangten ein noch porhandenes Schutymanbat, bas an i von Utrecht gerichtet ift. Gein Ruf breitete fich rheinaufwarts, nach und felbft nach Oberitalien aus, bon wo Boten geschickt wurden, um ber Bahrhaftigleit des Gerüchtes zu überzeugen. Sein Anspruch auf ribum traf aber mit der Opposition gegen Rudolf in ben Stabten gubon welchen diefer unter Underen damals ben breifigften Bjennig berind to gefchah es, bag ju Anfang Dai faft gleichzeitig Colmar und fich erhoben, Frankfurt, Friedberg und Wehlar aber einen Bund ber offenbar gegen Rudolf gerichtet war. Alles gerieth ins Schwanten me bie bochfte Beit, daß Rudolf dem Boffenfpiele jenes Raiferthums machte, da ber Betruger ibn felbit icon vorlud und anfundigte, daß ntfuct einen Reichstag halten wolle. Nachdem Weglar fich am 22. Juni Rubolis Bevollmächtigten über ben breißigften Pfennig verftandigt ant ee doch in den nachsten Tagen den angeblichen Raifer bei fich auf. Rubolf felbit heran. Die am 14. Juni begonnene Belagerung Colte er nach einigen Tagen aufgegeben, auf bem Buge nach Rorben fich Borms und Daing, welche treu geblieben maren, verftarft; er er-Muslieferung des falichen Friedrich, erprefte von ihm feinen mahren matefcheinlich auch bas Bekenntnig ein Reger zu fein und ließ ihn als n 7. Juli (oder furz zuvor) verbrennen. - S. war nicht ber erfte und Jelle ber falfchen Friedriche. Schon 1262 hatte fich in Sicilien ein Walearia in der Aetnagegend für den Raifer ausgegeben; gleichzeitig ber waren in Deutschland ein Tile Rolup (wenn er nicht mit S. felbft 11 f. Rolup), ein anderer 1284 in Lubed und ein angeblicher Bruder in Colmar aufgetreten. Roch 1295 trat in Oberbeutschland ein Friedrich bann in Eglingen berbrannt wurde.

gl. Betry, Der falsche Friedrich, genannt Tile Kolup, in Ztschr. d. Gelch. Ber. II, 339; D. Lorenz, Deutsche Geschichte II, 391 ff. und Wictor Meyer, Tile Kolup, der falsche Friedrich. Wehlar 1868. Wintelmann.

miefer "): Bermann Boreng Freiherr b. R. entftammte einer in anfälfigen abeligen Familie. Er begann feine Laufbahn im öfter-Staatsbienfte beim toniglichen Oberamts-Collegium in Schlefien. In nig felner pflichteifrigen verdienftlichen Thatigteit als Oberamts = und mrath im Bergogthume Ober- und Rieber-Schlefien und als Affeffor ber-Aceifen- und Ober-Militar-Commiffion erhob ihn Raifer Rarl VI. peil 1737 in den bohmischen Ritterftand und verlieh ihm das boh-Seit dem Jahre 1739 Sofrath bei ber vereinigten bohmifchden hoflanglei in Bien, führte er namentlich bas Referat in bohmifchen 3m Sommer 1742 wurde er nach Breslau gefendet. Das Ber-Word Syndfort als öfterreichischen Bevollmächtigten bei den Berhandbrengifden Friedenspraliminarien hatte in Wien manchen Grund gur gegeben. R. jollte nun bem englischen Diplomaten, von beffen and parteilichen operationes" man noch fernere Nachtheile bei ben Derhandlungen bes befinitiven Friedens befürchtete, mit feinen Jeinem Rathe jur Seite fleben. Rach bem Bortlaute ber Braunter Anderem die Stadt Troppau fammt bem Lande "dieffeits be boben Geburges" bei Defterreich verbleiben. Auf ber Reife

nach Breslau forberte baber R. ben ofterreichischen General Rheull auf, be birge - bor Allem die Soben von Olbersbort, Budmantel, Beibenan Johannesberg - burch die taiferlichen Truppen befegen zu laffen. Desgl veranlagte er ben General Festetics in Sternberg, bon bem Pringen bon ! die Evacuirung von Jägerndorf zu verlangen. Auch verschaffte er fich in C alte Landfarten, auf benen die nordlich von Jagerndorf fliegende Rome "Comenfi = Oppa" verzeichnet war und bebiente fich ihrer mit Griolg gur ftubung feines Berlangens, daß Jagerndorf von ben preugifchen Truppen ge werben und bei Defterreich verbleiben folle. Wenn es gelang ben befin Berliner Friedensichlug bom 28. Juli 1742 in manchen wefentlichen Bi gunftiger fur Defterreich ju geftalten, als ber Breslauer Braliminarfrieben 11. Juni hatte vorausfeben laffen, fo ift bies nabezu allein ber flugen Ben beit und unerschütterlichen Geftigfeit Rannegießer's jugufchreiben. Rame gilt dies von den Beftimmungen wegen Bezahlung der fchlefifchen Schull Festsehung bes neuen Grengguges. Much in der Folge zeichnete fich R. Thattraft und Pflichteifer aus. Er erhielt Gig und Stimme in bem im 3. errichteten Commergdirectorium und gablte gu ben bervorragenoften Ditgl ber jur Berathung wichtiger Fragen in Bezug auf Sandel und Industri besonderer Beruchsichtigung Trieft's unter ber Leitung bes Grafen Chotel gefesten Sofcommiffion. Den von Chotet vorgeschlagenen Reformen im mefen opponirte R. auf bas Entschiedenfte. 3m 3. 1749 wurde er ale & und geheimer Reserendarius in bas neu errichtete Directorium in publi cameralibus berufen. 3m 3. 1763 mar er bagu bestimmt, Die Berhandl mit bem preugischen Bevollmächtigten einzuleiten. Da er aber ploklich ertr ging an feiner Stelle ber Sofrath v. Collenbach nach Dresben. - Au Borichlag Bartenftein's mar R. von der Raiferin Maria Therefia mit ber gabe betraut worben, eine fur ben Unterricht bes Rronpringen Grabergons beftimmte Dentschrift über Bohmen ju berfaffen. Die Ausarbeitung fand wenig Beifall und wurde unterbradt. - Mit Diplom vom 18. Juni 1765 Freiherrenftand erhoben, ftarb R. am 26. October 1766 in Bien, 65 Jahr

Benutt wurde außer einschlägigen Acten des kaiserl, und königl. D Hof- u. Staatsarchivs in Wien und dem Wienerischen Diarium vom J. 1 Burzbach, Biogr. Leg., Thl. 10 (Wien 1862); Arneth (Alfr. R. v.) schichte Maria Theresia's, Bd. II (1864), IV. (1870), VI. (1875) und (1876). — Oettinger, Moniteur des Dates (gibt als Todestag 24. October an).

# Bufage und Berichtigungen.

Band III.

S. 82. 3. 16 v. o. f.: Amman (ft. Ammann).

Band V.

S. 501. 3. 17 b. u. I.; Bilfinger (ft. Balj.).

S. 791. 3. 21 v. o.: 1874 erichien eine Ausgabe von Golber mit Heberfe von Scheffel.

## Band VII.

3. 20 ff.: Flander war um 1595 in Tubingen geboren, ward bort 106. 1615 Magifter und ftarb im April 1640. Weil er viel mit ben Monchen bes nach ber Schlacht von Rördlingen wieber tatholifirten Rlofters Bebenhaufen verfehrte, wurde er bom Genat ber Univerfitat bermarnt und ihm großere Sorgfalt für die Bibliothef anempfohlen. 3. Sartmann.

## Band VIII.

384. 3. 14 v. u. l.: G. (ft. 23.) v. Jager,

## Band IX.

373. 3. 2 b. o.: Gorbon ftarb 1649; bgl. hierzu und über feine Familienverhaltniffe : E. Schebet, Die Lojung ber Ballenfteinfrage, S. 396 Unm.

#### Band XII.

273 ff.: David Be B: Geit ber Abfaffung jenes Artifels ift eine neue meifterhafte biographische Arbeit von David Beg im Drude erschienen, beforgt durch Ed. Ufteri im "Burcher Tafchenbuch", R. F. 5. Jahrg., 1882: "Erinnerungen an David Beg im Bedenhof, aufgezeichnet 1842". Allerdings schildert barin S. fein eigenes Leben nicht einmal bis jum Abschluffe der Knabenjahre - ber Tod unterbrach die im 72. Jahre begonnene Arbeit -; bagegen ift die fast romanhaft abenteuerliche Beschichte bes mutterlichen Grofpaters, eines in ben frangöfischen Phrenaen reich gewordenen St. Baller's, mit berjenigen ber Eltern in angiehendfter Beife berflochten, auch über bie Familie bes Baters eine Fulle charafteriftischer Rotigen aus dem gurcherischen Leben bor 1798 mitgetheilt. Mener bon Anonau.

298 u. 299: Ludwig Beg: Bgl. jest noch ferner im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 16. Jahrgang, 1880-1881, S. 437-462 "Ludwig Beg. ber erfte Schweizer Landichaftsmaler bes Sochgebirges", bon G. Deper von Anonau.

- 3. 5 b. o.: Bu Beghufius vgl. noch Julius Biggers in Lifch, 316. Jahrb. XIX.

463. 3. 21 v. o.: "im Zaberngau" ift zu ftreichen. 477. 3. 5 v. u. l.: Behla (ft. Bella).

3. 7 v. o. l.: Bailborf (ft. Gailsborf). 532.

3. 20 b. u.: leber Geb. Sofmeifter ift feither noch gehandelt worben 644. bon Riggenbach in Bergog's Realencht., 2. Auft., Bb. VI (1880), S. 235 f., wo noch an bem unrichtigen namen Wagner (Carpentarius) feftgehalten wird, und bon A. Schumann in ber Argovia Bb. XII (Marau 1881) S. 54 u. 62.

3. 6 b. o. L .: Plieningen (ft. Pfanningen). 675.

3. 9 v. o.: Ueber G. J. Solland vgl. ferner Start in ben Burtt. 749. Jahrb. 1875 II. S. 14 ff.

## Band XIII.

30. 3. 27 b. o.: "ober Ribbenit" ift gu ftreichen.

147. 3. 10 b. u.: "im Begau" ift gu ftreichen.

3. 6 ff. v. o.: Fribol. Suber wurde 1793 Raplan in Oberndorf am 231. Redar, 1796 Bfarrer in Balbmößingen, 1809 Bfarrer in Deiflingen

und unter Beibehaltung ber Pfarrei 1825-28 Regens im Rotten burger Briefterfeminar. Er ftarb am 17. October 1841.

3. hartmann.

- 3. 23 b. o.: Die "Medlenburg. Blatter" ericbienen gu Bardin S. 253. 1884 - 35.
- 3. 22 b. o. L.: im 6. (ft. 41.) Bande. S. 277.
- 3. 21 v. v. L.: Rod (ft. Rod). S. 304.
- 3. 1 v. o. L .: Splacomplus (ft. Splocom.) G. 488.
- 3. 13 b. o. L.: 1570 (ft. 1560). S. 777.

## Band XIV.

6. 497. 3. 4. v. o. I.: 11. Februar 1797.

Am Schluß bes Artifels Johann II., Erzbifchof von Maing fin G. 764. nachzutragen: C. Sofler, Ruprecht von der Bfalg, genannt Glem, Römischer König. — 3. Afchbach, Geschichte bes Raifers Sigismund. 1. u. 2. Bb. - E. Sudert, Die Politit ber Stadt Maing mabrend ber Regierungszeit bes Erzbifchofs Johann II. Leipzig 1877. -R. Mengel, Geschichte von Raffau von der Mitte bes 14. Jahrhundern bis zur Gegenwart. 1. Bb. Wiesbaben 1879. (Die ausführlichte Darstellung ber Geschichte Johanns.) — Th. Lindner, Geschichte bei beutschen Reiches unter Konig Wengel. 2. Bb. Braunschweig 1880. -Bichtiges Actenmaterial in ben beutschen Reichstagsgeten, 2. und 3. Bb. (für bie Zeit von 1396-1400), herausgeg. von 3. Baj fader und 7. Bb. (1410-1419) herausgeg, von D. Rerler und be Janffen, Frantfurts Reichscorrefponbeng, 1. Bb. (1376-1439).

Rarl Mengel

# Band XV.

G. 354. 3. 9 b. o. L.: 1828 (ft. 1825). 3. 1 v. u. L.: Weiland (ft. Wieland).

3. 8 v. u. : Das Lieb "Deinen Jejum laß ich nicht" bichtete Reimann G. 585. auf die legten Borte bes fterbenben Rurfürften Johann Beorg I. († 1656). auf beffen Ramen die Unfangsbuchftaben ber Zeilen ber leiten Stropte hinweifen. Es erichien guerft in einem Gingelbrud, worauf Sammerfcmieb (Bb. X G. 488) es in feinen "Feft-, Luft- und Dantliedem"

(Dresben 1658) mit ber berühmten Melobie verfah. 3. 1 b. u .: Soeben erichien und fonnte baber bei Abfaffung bes Ant. S. 784. Rinsty noch nicht berudfichtigt werben: Rinsty und Feuguiere Rachtrag gur "Bofung ber Ballenfteinfrage", von Dr. Gom, Scheht Berlin 1882.







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD

RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF

FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE

RSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

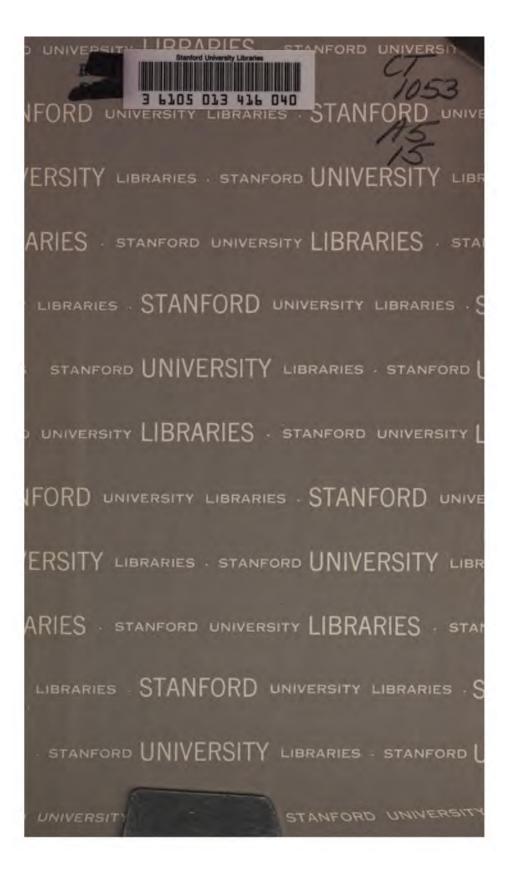

